

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

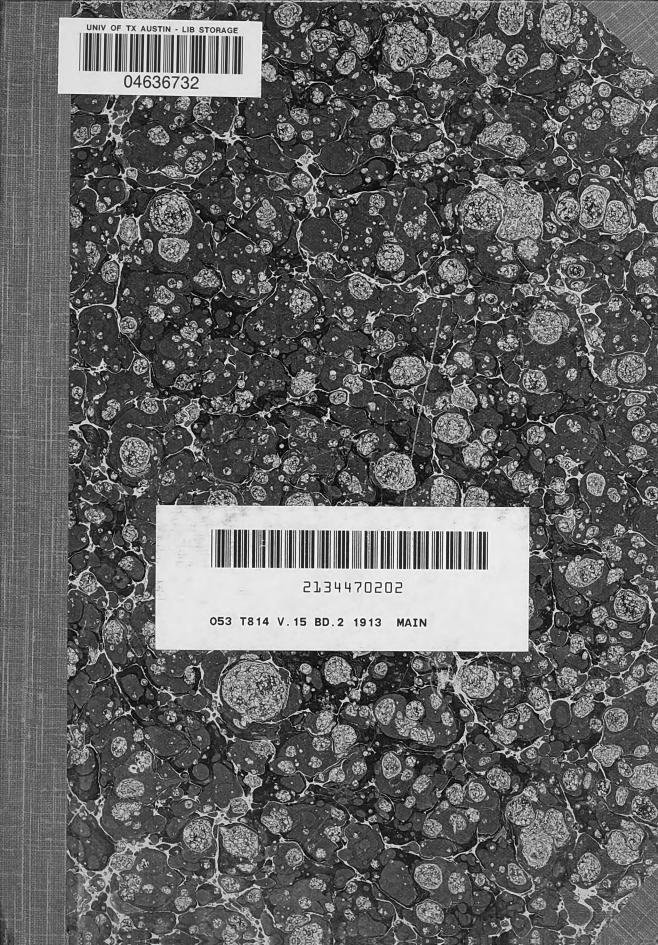





THE LIBRARY

OF

THE UNIVERSITY

OF TEXAS

053 T814 v,15 1913

05 1814 V.15

Digitized by Google

## Der Türmer

# Monatsschrift für Semüt und Seist

Herausgeber: Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß

Fünfzehnter Jahrgang • Band II
•••• (April bis September 1913) ••••



Stuttgart Druck und Verlag von Greiner & Pseisser

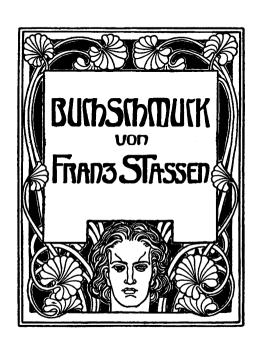

#### THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF TEXAS



### Inhalts=Verzeichnis

Gedichte

| Seite                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> 6                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bröger: Die Schwangere                                                                                                                                                                       | Reimer: Friede  — Havelberge                                                                                                                                                                                            |
| Saudissin: Marie Hagedorn                                                                                                                                                                    | müller-Bürich: Mein Bismard                                                                                                                                                                                             |
| Au Au                                                                                                                                                                                        | ffäße                                                                                                                                                                                                                   |
| Avenarius: Gegen den Auffat "Kritit und Bevormundung" 674 Bahr: Das Kaiserjubiläum 289 Biedentapp: Aus der Praxis der Jugendgerichte 624 Blüthgen: Die Moderne und die Geschlechterfrage 376 | Corbach: Der sozialdemotratische Stimm- zetteltultus  — Diplomatie, Presse und Krieg Couturat: Geburtenrüdgang in Deutsch- land und Frankreich D.: Französische Prestorruption Cscherich: Das mittelalterliche Hausbuch |

638

53

Cobengl: Bur Frage ber Prophetie

Corbach: Neomalthusianismus . . . .

Frene: Jean Paul Friedrich Richter .

Friedmann: Das Erbrecht des Reiches

|                                             | Geite       |                                        | Geite |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|
| Gembruch: Noch etwas zum "Problem           |             | Anauer: Das Geheimnis der Perlen .     | 44    |
| der Jugendlichen"                           | 360         | Ropfarbeiter, Vom Elend der            | 350   |
| Sottberg: Aus der Praxis der Jugend-        |             | Rorn: Arztestreik und Rassendruck      | 192   |
| gerichte                                    | 622         | Lienhard: Zwei Menschenalter           | 271   |
| Gr.: Napoleon L als Dichter                 | 55          | Lomer: Die Irrenarzte und ihre Geg-    |       |
| — Das schmerzlose Sterben                   | 56          | ner                                    | 533   |
| — Die Mode                                  | 57          | Lutde: Die Rirche als Versammlungs-    |       |
| Monte Carlo                                 | <i>5</i> 8  | lotal                                  | 40    |
| — Volkstümliche Heilmittel                  | 60          | Lux: Das Kunsterbe des Voltes          | 539   |
| Die "Leere" des Weltraums und die           |             | Maday: China in neuen Revolutions-     |       |
| Unendlichkeit der Welt                      | 61          | tämpfen                                | 795   |
| — Literarische Halbwelt                     | 96          | Müller-Zürich: "Literatur"             | 227   |
| — Die Tragit des Lehrerberufs               | 195         | Nögel: Vom Banausen                    | 455   |
| — Schlachtenglück                           | 199         | Ostwald: Vom Wandern und von der       |       |
| - Was auf den frangösischen Bubnen          |             | Wanderarmut                            | 305   |
| gespielt wird                               | 198         | - Wanderarmut und innere Koloni-       |       |
| - Die erste deutsche Flotte                 | 357         | fation                                 | 593   |
| - Die Millionenstädte der Erde              | 359         | Reinhold: Vermeer                      | 555   |
| — Napoleon der Große                        | 619         | Renner: Vom Sein und von der Seele     | 23    |
| — Ferdinand von Bulgarien                   | 629         | Riebau: Spezialisten                   | 356   |
| — Dostojewsky über ben Panslawismus         | 632         | Rigenthaler: Das junge Frankreich .    | 145   |
| - Rassenmischung und Rlassentampf           | 635         | Sannes: Der deutsche Unterricht        | 341   |
| - Die Ruftungstoften Europas                | 636         | Schaal: Dogma — religioses Leben .     | 721   |
| — Was ist Erotit?                           | 679         | Scharrelmann: "Tumbheit", "8wifel"     |       |
| - Der große Freiherr                        | 770         | und "Saelde"                           | 226   |
| - Wie entstehen wirtschaftliche Krisen      | 777         | - Furchtlosigteit                      | 607   |
| - Spionage                                  | 779         | Schmidt: Das Schwinden der Romantik    | 577   |
| - Erdbeben in Deutschland                   | 780         | Schmitt-Rubbant: Der Weg zum Bergen    |       |
| - Richter und Maurer                        | 782         | des Schultindes                        | 733   |
| - Das Sterben der Blonden                   | 783         | Schrammer: Das schlesische Volkslieb . | 833   |
| - Rojeggers Frauengestalten                 | 814         | Schuldner, Der vogelfreie              | 50    |
| B.: Aus der guten alten Beit                | 500         | Stord: Runsthandel                     | 103   |
| Baenchen: Sind die nordafritanischen        |             | - Die Rose vom Liebesgarten            | 116   |
| Blonden Nachtommen ber Bandalen?            | 335         | - Richard Wagner in ber Karikatur .    | 241   |
| Bartmann: Bom Augen ber Bibelfestig-        | •           | - Erfter internationaler musikpadago-  |       |
| teit                                        | 490         | gischer Kongreß                        | 267   |
| Bend: Das Reichsamt für beutsche            |             | — Paulus Cassirer Triumphator          | 389   |
| Sprache                                     | 1           | - Boltsmusitschulen                    | 405   |
| Hornig: Beiden aus einer anderen Welt       | 493         | — Kritit ober Bevormundung . 533.      | 674   |
| Bulfen: Er ftebe fest und febe bier fich um | 202         | - Musikhunger                          | 557   |
| John: Sprachgefühl                          | 362         | — Delacroir                            | 686   |
| Junghans: Der alte Mann und die Ge-         | 0.12        | - Das Contunftlerfest zu Jena          | 698   |
| spenster                                    | 479         | - Friedrich von Rhaynach               | 817   |
| Rienzl: Berliner Theaterrundschau 92.       | •••         | St.: Was das Leben zerbricht           | 95    |
| 229. 378.                                   | <i>5</i> 30 | — Ibealisten                           | 124   |
| - Der Briefwechsel zwischen Nietsche        |             | — Philipp Scharwenkas Klaviermusik     | 128   |
| und Strindberg                              | 235         | - Ein vergessener Beld der Freiheits-  | -24   |
| - Der "literarische" Film                   | 527         | friege                                 | 181   |
| — Der Ilm-Beter                             | 667         | — Originaltunit fürs Wolt              | 254   |

| Inhalts-Verzeichnis                       |              |                                           | v            |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| St.: Das neue <b>Buch des Kronprinzen</b> | Geite<br>353 | St.: Fortschrittsheuchelei                | Geite<br>843 |
| — Anton von Werner                        | 400          | — Rundschau                               | 845          |
| — Zwei Baumeister                         | 401          | Strank: Entlarvung der madjarischen       |              |
| — Musit im preußischen Abgeordneten-      |              | Geschichtstlitterung                      | 754          |
| bause                                     | 410          | Streder: Literaturgeschichtliche Ausblide | 807          |
| - 8um Gangerwettstreit in Frankfurt       | 414          | Canned: Unsoziale Justiz                  | 168          |
| - Ein Freund Lifats                       | 415          | Tornius: Tasso                            | 759          |
| - Deutsche Runstausstellungen             | 542          | Dermeer                                   | 555          |
| — Die Richard-Wagner-Ausstellung in       |              | Wagner und wir                            | 257          |
| Leipzig                                   | 565          | Weber: Die Anklagen gegen die deutsche    |              |
| — Paulus Cassirer Triumphator             | 694          | Schule                                    | 65           |
| — Eine Tragitomödie der deutschen         |              | Weiß: Laf die Blumen stehen               | 483          |
| Runfitritit                               | 695          | Boas: Moderne Runftbauten am Rhein        |              |
| — Die Hellerauer Schulfeste               | 706          | und an der Pleiße                         | 553          |
| — Ein Volksopernhaus                      | 841          | Wugt: Französischer Feminismus            | 484          |
| (Bolow)                                   | ochono       | e Schriften                               |              |
| • •                                       | oujene       |                                           |              |
| Bossert und Stard: Das mittelalterliche   |              | Lomer: Die Wahrheit über die Irren-       |              |
| Sausbuch                                  | 830          | anstalten                                 | 434          |
| Boyen: Erinnerungen aus meinem Leben      |              | Ludwig: Wagner oder die Entzauberten      | 259          |
| Buergel: Die vogelfreien Schuldner .      | 170          | Mathias: Handbuch des deutschen Unter-    |              |
| Cramer: Pubertät und Schule               | 64           | richts                                    | 343          |
| Dose Ober Molitische Schriften            | 632          | Möbius: Die echten Perlen                 | 44           |
| Dove: Ausgewählte Schriftchen             | 3            | Napoleon I.: Schriften                    | 55           |
| Du Bois-Reymond: Goethe und kein End      |              | Ostwald: Vagabunden                       | 306          |
| Golg: Buch der Kindheit                   | 196          | — Die Bekämpfung der Landstreicherei      | 306          |
| Graf: Schülerjahre                        | 64           | Pidou v. St. Olon: Relation de l'empire   |              |
| Hauptmann: Jahrhundertfestspiel 518.      | co#          | de Maroc                                  | 335          |
| 9ekling: Die Wertensteit                  | 683          | Rosegger: Werte                           | 667          |
| Betling: Die Perlmuscheln und ihre        |              | Schorn: Das nachtlassische Weimar .       | 271          |
| Petlen                                    | 44           | Steiner: Welt und Lebensanschauungen      | 202          |
| Höst: Die Rifpiraten und ihre Beimat      | 336          | — Theosophie                              | 202          |
| Rinkel: Vom Sein und von der Seele        | 28           | Wächter: England, Deutschland und der     |              |
| Kreowski und Fuchs: Richard Wagner        |              | Friede Europas                            | 636          |
| in der Karikatur                          | 246          | Bahn: Was das Leben zerbricht             | 95           |
| Kronpring Friedrich Wilhelm: Deutsch-     |              | Bidn, Graf Geza: Aus meinem Leben         | 415          |
| land in Waffen                            | 353          | Bieschel: Ritter der Landstraße           | 306          |
| S                                         | Mana         | Salla                                     |              |
|                                           | ••           | Halle                                     |              |
| Aus der guten alten Beit                  | 500          | "Problem der Jugendlichen", Noch          | )            |
| Er stehe fest und sehe hier sich um .     | 202          | etwas zum                                 | 360          |
| Geburtenrudgang in Deutschland und        |              | Prophetie, Bur Frage der                  | 670          |
| Frankreich                                | 499          | Shule, Die Anklage gegen die deutsch      | 2 64         |
| "Fost festum"                             | 784          | Sprachgefühl                              | 760          |
|                                           |              | Tod und Todesfurcht                       | . 783        |
|                                           |              |                                           |              |

Wie wir feiern . . . . . . . . .

Organisierte Untermoral . . . . .

Geite

363

#### Türmers Tagebuch

Gelte

68

| Das Opferjahr. — Metallische Intimitäten. — Unser Jahrhundertsessspiel<br>25 Jahre Wilhelm II. — Puppentheater<br>205 Im Spiegel des großen Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502<br>642<br>787                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| Autoren, Die meistgespielten Berliner Theaterkrach Der Held des Festspiels  530 Der Raiser und die Schriftsteller Der Pudel in Goethes Faust  235 Das Recht auf den Geist  527 Fortgeschrittene Lyrit 674 Gespenster-Hossman  96 Goethe und die Ratholiten  227 Hans Sachs und Hauptmann  807 Hauptmanns Festspiel  Hosspieler und Volt  376 "Rosenkavalier, Der"  87 Shakespeare oder Drischeleit  881 Uraufsührung  95 Von der Psychologie des Schauspitelers  679 Was aus einer Motte werden kann  Was ist "wahr" in der Dichtung? | 240<br>685<br>683<br>681<br>385<br>98<br>99<br>682<br>240<br>815<br>683<br>536<br>100<br>537<br>684<br>98                                                   |
| Dende Runst  401 Runsterbe, Das, des Voltes 696 Runsthandel 688 Runsttritit, Eine Tragitomödie der deuts 830 schen 112 Notizbuch 817 Originaltunst fürs Volt 542 Paulus Cassirer Triumphator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539<br>103<br>695<br>256<br>254<br>694<br>241<br>400                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | täten. — Unser Zahrhundertsestschaften 25 Jahre Wilhelm II. — Puppentheater 205 Im Spiegel des großen Jahres  Literatur  Qese  Autoren, Die meistgespielten |



Gei

Musit

Geite

| Berliner Musitfeste                    | 710          | Musikpflege, München und die städtische  | 84       |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|
| Das ichlesische Voltslied              | 833          | Orchester-Bochschule, Eine               | 84       |
| Die Rose vom Liebesgarten              | 116          | Sängerwettstreit, 8um, in Frankfurt.     | 41       |
| Fortichrittsheuchelei                  | 843          | Scharwenkas Klaviermusik                 | 12       |
|                                        | 706          |                                          | 69       |
| Hellerauer Schulfeste, Die             |              | Contunitierfest zu Jena                  |          |
| Bealisten                              | 124          | Voltenusitschusen                        | 40<br>84 |
| Rongreß, Erster internationaler musik- | 067          | Volksopernhaus, Ein                      | 27       |
| pābagogischer                          | 267          | Vom Cage                                 | _        |
| Ronservatorium                         | 845          | Wagner-Ausstellung in Leipzig            | 56       |
| Ligits, Ein Freund                     | 415          | Wagner und wir                           | 25       |
| Musikhunger                            | 557          | Wettbewerb, Unlauterer                   | 84       |
| Musik im preußischen Abgeordnetenhause | 410          | Zwei Menschenalter                       | 27       |
| Qíu                                    | f der        | Warte                                    |          |
| "Achtungsverlekung"                    | 851          | Der Schlüffel zum Erfolge                | 42       |
| Amerita, Unfer Vorbild                 | 135          | Detettiv Schwarz                         | 42       |
| Anzeige, Gine charakteristische        | 857          | Deutsch-Englisch-Französisches           | 85       |
| Auch ein Friedensfürst                 | 276          | Deutsche Schülerreisen nach Rom          | 28       |
| Auftlärung nötig!                      | 856          | Deutschland baut Luftschiffe für England | 13       |
| Auf den Hund gekommen                  | 8 <i>5</i> 6 | Die "abschließende" Phrase               | 43       |
| "Aufruf an mein Voll", Der neue .      | 137          | Die geschäftliche Umwertung des Ge-      |          |
| Aus der guten alten Zeit               | 419          | somads                                   | 28       |
| Auri sacra fames                       | 134          | Die Schlager der Saison                  | 85       |
| Ballhorn, Der neueste                  | 140          | Dieser Rlang, von Jugend auf gewöhnt     | 71       |
| Bedingter Chauvinismus                 | 571          | Chrfurcht vor Dollarthronen              | 85       |
| Befreiungstriege, Die, und die Sozial- |              | Ein beherzigenswerter Vorschlag          | 42       |
| demokraten                             | 275          | Eine besonders schöne Gedentfeier        | 27       |
| Bepflanzte Eisenbahndamme              | 287          | Eine Dottor-Statistit                    | 71       |
| Berliner Beitungsvertruftung           | 430          | Eine hochintereffante Perfonlichkeit     | 42       |
| Bildungsprozerei                       | 716          | "Eine Woche Ferien"                      | 57       |
| Blog nich dodt! Blog nich dodt!        | 136          | Ein Musterbetrieb                        | 71       |
| Brillanten                             | 141          | Ein Nörgler                              | 71       |
| Das alte Lied                          | 570          | "Elegant", Der                           | 13       |
| Das Auto des Landrats                  | 280          | Entwicklung                              | 71       |
| Das entstellte Antlit des Raisers      | 575          | Ernstes und Beiteres von der Sensations- |          |
| "Das Leben für den Bar"                | 567          | presse                                   | 28       |
| Detlassierung                          | 852          | Erwerbszweig, Ein neuer                  | 42       |
| Der Dank                               | 850          | Es beginnt zu tagen                      | 14       |
| Der gelbe Mann und die weiße Frau      | 283          | Eugenics                                 | 85       |
| Der Berr General-Intendant von Bulfen  | -            | Festbelirien                             | 56       |
| verrechnet sich                        | 143          | Festival de Richard Wagner               | 71       |
| Der moderne Roman sans gêne            | 573          | Französische Naivität und beutsche Bil-  |          |
| Der Reichsschmied                      | 860          | dung                                     | 28       |
| Der Sarg im Raffenraum                 | 425          | Frei nach Faust                          | 13       |
|                                        |              |                                          |          |

| _ | • | • | Ρ. |  |
|---|---|---|----|--|
| v |   |   |    |  |
|   |   |   |    |  |

| Anb | alts- | Very | ela | nle |
|-----|-------|------|-----|-----|

|                                          | Seite        |                                      | Seite |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| Fürstenopfer                             | 419          | Patriotische Rechenaufgabe           | 281   |
| Für 600 Mark                             | 851          | Pioniere als Legionäre               | 424   |
| Gegen die Schädigung Deutschlands im     |              | Plutotratisches                      | 422   |
| Auslande                                 | 431          | Poincaré                             | 852   |
| Gelehrter oder Mann?                     | 135          | Preffreiheit, Eine Erweiterung der . | 134   |
| Gemeindesozialismus, Falscher            | 132          | Rauhbein, Fürstliches                | 850   |
| Gesellschaftstanz, Der neueste           | 8 <i>5</i> 8 | Regisseur Gerhart Hauptmann          | 718   |
| Goethes Pantoffeln                       | 143          | Reichstag, Der, unter der Lupe       | 276   |
| "Grand Café Jahrhundertfeier 1913" .     | 286          | Reinhardt in allen Gassen            | 720   |
| Hauptmannrummel, Der, im Ausland         | 719          | Rheinbaben und Gocthe                | 576   |
| Hebet eure Augen auf                     | 131          | Rohes Prohentum                      | 138   |
| Heimat                                   | 131          | Rote Freiheit                        | 277   |
| Berzlichen Dank Seiner Königlichen       |              | Schamlosigkeit, Sentimentale         | 854   |
| Hoheit                                   | 136          | Schauerkino, Jm                      | 142   |
| Hochadel und Landesverwüstung            | 574          | Schieber, Der                        | 284   |
| "Humor und Satire"                       | 135          | Schöne Aussichten                    | 432   |
| Imperator                                | 421          | Schönheitsideal, Das werdende        | 140   |
| Brrenrechts, Die Reformbedürftigteit des | 278          | Seelenversicherung                   | 140   |
| Ist es denn wirklich so schon?           | 423          | Seben Sie, das ist ein Geschäft      | 431   |
| Jahrhundert-Begeisterung Extra-Cuvée     | 427          | Gelbstverdientes Taschengeld         | 285   |
| Jahrhundertfeier, Bur                    | 137          | Soldiers for women                   | 572   |
| Raiser, Der, und ber Stil                | 137          | Sonntagsarbeit, Die unheilige        | 716   |
| Rant und das Kino                        |              | Soziale Tändelei                     | 420   |
| Rasernentragödien                        | <i>5</i> 70  | Staat, Der, als Arbeitgeber          | 133   |
| Rein Plat für Rinder                     | 570          | Stellengesuch, Modernes              | 855   |
| Rinderlos in Großstädten                 | 855          | Sternidel ohne Nachzahlung           | 141   |
| Rino, Das ungeratene                     | 427          | Straßenraub                          | 856   |
| Rino-Statistif                           | 718          | Submission, Streit und Polizei       | 857   |
| Konsul, Der deutsche                     | 851          | Sumpf                                | 424   |
| Rulturbild, Ein madjarisches             | 853          | Theaterstandal                       | 14    |
| Rulturzahlen                             |              | Titelsucht                           | 279   |
| Runst und Geschäft                       | 141          | Überschätzung                        | 717   |
| Landestirchliches                        | 139          | Unrecht, Ein deutsches               | 858   |
| Lasset die Kindlein zu mir tommen .      | 139          | Unter Rulturmenschen                 | 432   |
| Leicht, technisch, moralfrei             | 425          | Verfeinerte Bestechungsformen        | 286   |
| Lieb Vaterland, magst ruhig sein         | 282          | Verhüten                             | 286   |
| Mangelnde Zurechnungsfähigkeit           | 576          | Völker und Heere                     | 712   |
| Man spricht deutsch                      | 576          | Bom musitalischen Ramschbetrieb      | 720   |
| Mitbringsel                              | 859          | Wahrheit, Die                        | 275   |
| Moderne Folter                           | 280          | Warum?                               | 568   |
| Muci                                     | 278          | Warum hat Frau Lamberjad ihren Mann  | -     |
| Muß das sein?                            |              | totgeschossen?                       | 569   |
| Nationale Raserei                        | 285<br>566   | Beichen der Beit                     | 288   |
| •                                        | 429          | Bukunftsmöglichkeiten, Aus dem Be-   | 200   |
| Noblesse oblige                          |              | wunderungslande der unbegrenzten     |       |
| Nochmals die Marseillaise in Deutschland | 138          | europäischen                         | 853   |
| Noste der Große und die hundertzehn      | 714          | Bum Thema: Der Staat als Arbeitgeber | 568   |
| Aufrechten                               | 714          |                                      | 27    |
| Opferjahr, Aus dem                       | 714          | 8wei Binsenwahrheiten                | 579   |
| Papageien — gratis                       | 140          | 1 532 050 Martt                      | 217   |

11

#### Kunstbeilagen und Illustrationen

|                                        | a)elt                                   |                                        | Sci |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Bauer: Theodor Körner                  | 11                                      | Khannach: Römischer Park. — Motiv      | 4)C |
| Delacroix: Dante und Virgil. — Das     |                                         | bei Sorrent. — Andante. — Studie.      |     |
| Christengemetel von Chios. — 28. Juli  |                                         | Meeresbucht in Dalmatien               |     |
| 1830. — Judenhochzeit in Maroffo.      |                                         | — Nudolf J. Picler. — Frauen und       |     |
| — Löwe. — Selbstbildnis                | 11                                      | Kinder am Meer. — Studie. —            |     |
| Fahrenfrog: Mädchen in Rosen Par-      |                                         | Birten mit Ziegen. — Cannen. —         |     |
| fifal Die heilige Stunde Rede-         |                                         | Bildnis einer Römerin.— Am Bürich-     |     |
| bann. — Wandmalereien aus der          |                                         | fee                                    | 12  |
| Herdeder Kirche                        | 9                                       | Runftgebäude in Stuttgart              | 10  |
| Haag: Sommernachmittag                 | 11                                      | Staffen: Rheingold. — Der Raub. —      |     |
| Hendrich: Der Gralstempel              | 8                                       | Der Götter Urzeit. — Der Vertrag.      |     |
| Jacquet: Dorffirmeg. — Aus dem alten   |                                         | — Der Ring. — Wotans Traum. —          |     |
| Brügge                                 | 10                                      | Freia                                  | 8   |
| Rarifaturen (Richard Wagner)           | 8                                       | Vermeer: Madden, Mild eingießend.      | •   |
| Reller: Grablegung. — Hammer-          |                                         | — Die Klöpplerin. — Mädchen am         |     |
| fcmiede. — Erdarbeiter. — Bereinte     |                                         | Spinett                                | 10  |
| Rrafte. — Lots Flucht. — Bei Dachau    | 7                                       |                                        |     |
| m                                      | otonh                                   | eilagen                                |     |
|                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>o</b>                               |     |
| Cichorn: Pastorale. — Die drei Lieder. |                                         | Schröder: Zwei Klavierstücke. — Im     |     |
| Gedicht von Jans Wildenfinn. — Im      |                                         | Walde. — Gerenata                      | 10  |
| Volkston                               | 9                                       | Wagner: Meisterlob                     | 8   |
| Haas: Dämmerstunde. Gedicht von Th.    |                                         | Wegel: Der Wirtin Töchterlein. Gebicht | •   |
| Storm. — Lied des Einsamen. —          |                                         | von Uhland. — An die Liebe. Ge-        |     |

#### Eingesandte neue Schriftwerke

12

7

Auf den Beilagen.

Dantbar und bescheiden. Gedichte

von O. J. Bierbaum. . . . . .

Scharwenka: Von vergangenen Tagen

Briefe

Auf den Beilagen.



dicht von Jacobi. — Wiegenlied. Ge-

dicht von A. zu Stollberg . . . .

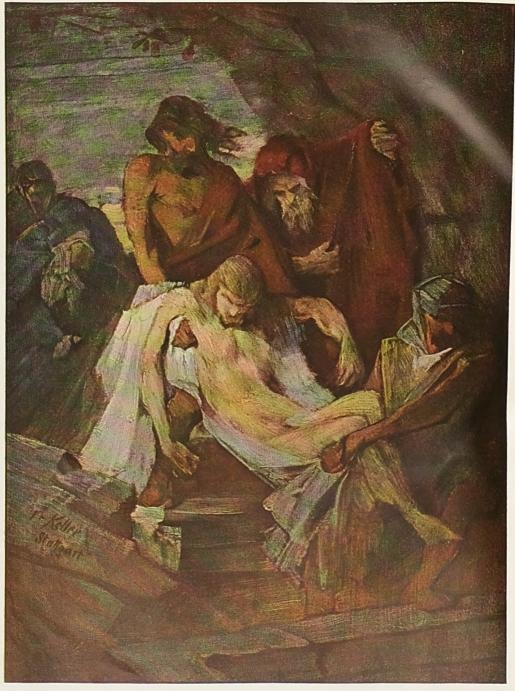

Grablegung



Friedrich v. Keller



XV. Juhry.

April 1913

## Das Reichsamt für deutsche Sprac Von Prof. Dr. Ed. Hend

m Jahre 1874 hat man, nicht zum ersten-, aber für lange Beit lettenmal, bie Errichtung einer Atademic ber beutschen Sp erörtert. Du Bois-Reymond brachte den Plan in einer Fei 🗗 vor, ohne ihn allzusehr durchdacht zu haben, und Alfred Done mals Privatbozent und Herausgeber der Zeitschrift "Im Neuen Neich", bi ihn unverzüglich um. Diefer geistvolle Sistoriter, der Rante nabe fand ur Gustav Frentag, Treitschte, P. Bense sein personliches Verhältnis botte, batte

Anfang sich einen newtonschen Puntt inmitten des Gelehrtenwesens -- ober ihm heraus — gewährt, von wo er dem großen zwangläufigen Mahlweri mancherlei Freiheit zuschaute. Und allerdings sammelte er neben bem schul Respett dabei auch Fronie in sich an, der er in früheren oder späteren Cager gelegentliche Ventil aufgemacht hat, und jedesmal mit so viel Grazie, daß es ber alemand übelnahm — wenn er es eigentlich gemußt hätte.

Pove begnügte sich auch hier nicht, von der Kaiserlichen Sprachakademie Missichkeit, wie man von anderen Alademien tut, a priori anzumehmen. Als terer, die icon von dem großen staatsmännischen Realvolitiker gelernt he jucte er sich bas Geplante in der zu erwartenden Mirklickeit vorzustellen. fellichende licheber ber Anregung hatte als fraglos vorausgesett, daß sich

Der Surmer XV, 7

## THE LIBRARY THE UNIVERSITY



XV. Jahrg.

April 1913

Beft 7

## Das Reichsamt für deutsche Sprache

Von Prof. Dr. Sd. Hehck

m Jahre 1874 hat man, nicht zum ersten-, aber für lange Zeit zur letztenmal, die Errichtung einer Akademie der deutschen Sprach erörtert. Du Bois-Reymond brachte den Plan in einer Festred vor, ohne ihn allzusehr durchdacht zu haben, und Alfred Dove, de mals Privatdozent und Herausgeber der Zeitschrift "Im Neuen Neich", bracht ihn unverzüglich um. Dieser geistvolle Historiker, der Nanke nahe stand und zustav Frentag, Treitsche, P. Hense sein persönliches Verhältnis hatte, hatte vo Ansang sich einen newtonschen Punkt inmitten des Gelehrtenwesens — oder aus ihm heraus — gewahrt, von wo er dem großen zwangläusigen Mahlwerk m

mancherlei Freiheit zuschaute. Und allerdings sammelte er neben dem schuldige Respekt dabei auch Ironie in sich an, der er in früheren oder späteren Tagen da gelegentliche Bentil aufgemacht hat, und jedesmal mit so viel Grazie, daß es wie der niemand übelnahm — wenn er es eigentlich gemußt hätte.

Dove begnügte sich auch hier nicht, von der Raiserlichen Sprachakademie ihr Nühlichkeit, wie man von anderen Akademien tut, a priori anzunehmen. Als eine derer, die schon von dem großen staatsmännischen Realpolitiker gelernt hatter suchte er sich das Geplante in der zu erwartenden Wirklichkeit vorzustellen. De sestredende Urheber der Anregung hatte als fraglos vorausgeseht, daß sich da

Der Gurmer XV. 7

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

neue Anstitut mit Feststellung bes in Sprache und Stil zu Approbierenden, also bes "Richtigen", beschäftigen werde. Das bedeutete also die Übertragung der Académie française auf unser geliedtes Deutsch, mit ihrem alten Programm und ihrem großen Dictionnaire. Demgegenüber nahm Dove nicht so sehr eine weitschichtige Auseinandersehung über französisch und deutsch vor, über die Unterschiede zwischen dem stets nivellierenden, abschließenden und zentralisserenden Franzosengeist, der in der Richelieuschen Académie ein trefslich ihm angemessenso Organ gefunden hat, und auf der anderen Seite dem persönlichen, eindringenden, vermannigsaltigenden Wesen des Deutschen. Er tennzeichnete die Eigenart unserer Sprache durch den Nund des nur in Forschungseinzelheiten, aber niemals in seiner Feinfühligkeit überholten Jakob Grimm, der schon zu seiner Zeit bakelmeistersche Freiheitsberaubungen des Sprachgeistes abgewiesen hatte, indem er — wie Luther — in jedem Deutschen, der seine Sprache "schlecht und recht", d. h. ungelehrt, ungedrillt, aber damit auch unverbildet rede, die "lebendige Grammatit" erblickte.

Der Kritiker des Planes fakte auf seine feine Vincette die unvermeidliche Rusammensekung ber Atademie aus Menichen und Menichlichteiten. Er legte sich bierpon ein Vorstellungsbild zurecht, bas er in seine Auseinandersekungen aufnahm, und dabei traf er eine ideal gunstige Auswahl der Atademiemitglieder. die er den lebenden und den toten Berühmtheiten der lekten Generation entnahm. So entstand sein aristophanisches Rabinettstückhen einer Sikung der Sprackatademie in ihrer redlich wohlbestrebten Tätiateit. Würdig am grünen Tisch gereibt die Unsterblichen, berufen durch die Ewigfeitswerte zeitgenössischer Ruhmesausteilung. Vom alten A. Humboldt bis zum jungen Baul Lindau, dem "Mann ber Gegenwart" in seiner Macht- und Glanzzeit, und als der unvermeibliche Bräfibent — eheu fugaces! — Berthold Auerbach, der die Berhandlungen leitet. Die Stimmung ist beim Eintritt in die Verhandlung so wohlwollend, als sie es unter "hochverehrten Rollegen" auch sonst zu sein pflegt. Doch sieht man den empfindlichen Humboldt seinen Talar ein wenig hochziehen gegen den Rollegen Du Bois-Reymond, an welchem er "Auswüchse ber Sprachformen" tabeln muß, worüber er sich in Briefen ausgesprochen bat; seinerseits bat er zwar von dem berben Urteil nichts mehr erfahren, bas ber andere über Rumboldts berühmten Stil hat fällen muffen. Wir seben benselben Du Bois-Renmond, in welchem seine Schrift "Goethe und kein Ende" (1883) schon embryonal rumort — was Dove neun Zahre früher zwar nicht wissen, aber prophezeien konnte —, nervös werden, wenn in den Ansprachen so häufig ber Name des großen abwesenden Weimarers laut wird. Er balt schließlich nicht mehr an sich und muß es vor dieser zuständigen Versammlung einmal aussprechen, was ein Mann von der geistigen Disziplinierung, wie sie die strenge, zähe Arbeit gibt, an Goethe vermist: Richtigkeit und Reinheit der Sprache, straffe Gebankenverkettung, knappe Gebrungenheit. Ratob Grimm erhebt sich ruhig zur Antwort, aber was sein sicheres Gefühl in Sprachbingen längst verquält hat, das reißt ihn mit, und ebe er's recht gewollt hat, braucht der liebevolle Mann Ausbrüde wie Alexandriner und Bedanten. Wir erleben die parlamentarische Unruhe, die sich des akademischen Forums bemächtigt, sehen im Fortgang der De-



batte Hermann Grimm unwillig das Lokal verlassen, Michael Bernays wirkungsvoll seinen Austritt aus dem Rollegium erklären; Rlaus Groth sitzt traurig über all diese Wendungen da, der so viel lieber wünschte, daß man die getadelten "mundartigen" Züge dei Goethe durch die Autorität der hohen Versammlung posthum ermutigt hätte. Rurzum, als der unerschütterliche Präsident den davonebbenden Geist durch Geschäftsordnung sesstunden, die Wahrheit durch Abstimmung ergründen will, ist er mit einem bedenklich gelichteten Rumpsparlament übriggeblieben.

Ein Scherz, ber in Doves verbindliche und sachliche Erörterungen leichthin eingeflochten ist. Das Gewicht seiner Gründe gegen die zweifelhaften und gefährlichen Seiten des Planes schlug burch. Es gesellte die Akademie als die größere Beangstigung zu den Sorgen, die den Gedanken eingegeben hatten. So schloft die turze Distussion mit einem überzeugenden Einbrud des "Lieber nicht". Um so mehr war man bereit, die Kur der schon damals als unleidlich empfundenen Sprachverschlechterung auf eine freiere Weise zu wünschen und die gluchafte Butunft auch auf diesem Gebiet zu erhoffen von der jüngst so groß betätigten Erbebung des nun den nationalen Selbstbestimmungen zustrebenden Volkes, von seinen ererbten Begabungen und gefühlssicheren Empfindungen. Freudig an den ecten Erreichungen der Wissenschaft teilnehmend und sie als Mittel zur wahren Bilbung wertend, vertraute Dove auf das Augbarwerden wirklicher Sprachkunde im neuen frischen nationalen Wind. Er hoffte, man werde diejenigen, die Feder und Sprache handhaben sollten, fortab auf der Schule und der Hochschule durch historische — was bedeutet: begriffene — beutsche Grammatik "zu bem Sprachgefühl erziehen, welches ber ungebilbete, aber stammhafte Deutsche von Bause aus besitt". Er sah einen lebendig verjüngten Reichtum und Takt der Sprache aus der Einigung der deutschen Stämme erblühen, aus einer liebevolleren Achtsamkeit auf bas volksechte Sprachgut; "wir erwarten", rief er aus, "bas fünftige Beil unserer Sprache von ihrer unaufhörlichen Belebung burch ben jugendlichen Anhauch ihrer ursprünglichen Naturkraft; wir erwarten es auch vom treuen Sehorsam gegen ihre altbewährten Arzte, unsere Rlassiker". -

Seitdem sind wir vier Jahrzehnte in der reichsdeutschen Zivilisation vorangekommen und überblicken von da aus. Der Opponent gegen den schnellsertigen Akademie-Optimismus mit seiner Schablonierungsanskalt braucht die von ihm gemachten Segenvorstellungen nicht zu widerrusen, und es wäre zurzeit sehr nützlich, wenn sie nachgelesen würden (A. Dove, Ausgewählte Schriftchen vornehmlich historischen Inhalts, Leipzig 1898). Aber das wird dieser seine Zeitbeobachter, ungern genug, zugeben, daß die Hoffnungen, auf die er den Verzicht tröstlich und freudig hinausführte, gleichfalls Optimismen, nur die schöneren, höherstussen, gewesen sind.

Anstatt eines Ausschwungs der Sprache, wie er sonst jedesmal in großbewegten deutschen Zeiten seit der staufischen Ritterzeit stattgefunden hat, bliden die Nachsahren von 1870 auf ein trostloses Gegenteil. Nicht nur keine neuschöpferische Verjüngung sindet man, sondern überhaupt nichts mehr von Vildnerkraft. D-Züge, Gesellschaft m. b. H., Hoch- und Untergrundbahn, das sind die Lahmheiten und Leblosigkeiten, die unsere Sprachschöpfung noch zustande bringt. Kein

Wunder, daß sich das untere Publikum, wissend oder unwissend, durch das Ausland helfen läßt und beispielsweise in Subbeutschland vielfach mit ber "Tram" fährt. Ob solche Ausbrude schon sind ober nicht, sie sind wenigstens noch eine menschliche und der unfrigen verwandte Sprache. Im Gegensat zur Bedag und jum Dabfl, was, wenn ich recht rate, "Deutscher Atademischer Bund für Leibesübungen" bedeuten soll. Wie frisch und bündig fanden einst die Musensöhne die gewollten Namen: Bainbund, Burichenschaft, Wingolf! Wären wir noch fähig zur knappen und hübschen Ausbrucksfindung — wobei die genannte Eigenschaft dem Bublikum wichtiger als die Genauigkeit ist und ihm vollends an der ausgetiftelten Rorrektheit der Auristen gar nichts liegt -, so hätten wir nicht überall die vielen Fremdwörter, vom Sprachichat ber deutschen Seewehr bis zu dem der Borfe. Es darf nicht übersehen werden, daß die allermeisten deshalb genommen werben, weil sie eine fertige Vorstellung geben, nicht, weil sie den Inbalt durch den Ausdruck decken. Das tun weber die Oreadnoughts noch die Lombarden. Am Fremdwort an fich liegt fogar dem Deutschen nicht so viel. Wir sahen ihn gerne auf das Veloziped verzichten, sobald das Fahrrad und gar das Rad auftam, und in den "Restaurants" ist er höchlich zufrieden mit seinem "Ober". Es wurde in diefen Dingen sicher bald beffer, wenn es berufene Stellen gabe, um ben Wunsch nach Rurze in einen sprachlich beutschen Ginklang mit der Verständlichteit zu setzen.

Nährt sich solchergestalt unsere Schrift- und Umgangssprache halb wider Willen vom Ausland, so steht es um so kläglicher mit ihrer einst erhofften Belebung aus der Freiheitlichkeit und dem Reichtum der Mundarten. Und wir hatten sie so notig. Unfer kunftliches Schriftbeutsch ist, gegen sie gehalten, ein brahtgehaltenes Stelett; so tausendfach sprubelt, wo jenes e in durres Wort hat, ber Dialett eine Fülle von wesensähnlichen, aber zart unterschiedenen Ausbruden und gludlichen Abschattierungen hervor. Sie haben diese frischlebendige Fülle noch immer aus den schriftlosen Frühzeiten des Deutschen, des Germanischen, das für die Begriffe, die es kannte, ein beinahe verschwenderisches Nebeneinander von Wortstämmen hatte und außerdem noch seine feinen beweglichen Mittel zur unterscheibenden Ausdruckbildung — Hoch- und Tiefstufe des Votals und andere — besag. Während nun bei den Angelsachsen und Engländern die lebendige Sprache allzeit auch vom Amts- und Urtundengebrauch anerkannt geblieben ist, haben wir Deutschen die jahrhundertelange Herrschaft des Schriftund Amtslatein im Mittelalter. Und unser endliches Neuhochdeutsch entstammt nicht unmittelbar ber lebendigen Volkssprache, ihrem Sprachschat und ihrer bunbigen Syntax. Sondern wir verdanken es den spätmittelalterlichen Ranzleien, als fie anfingen, deutsch zu schreiben: d. h. eine einförmige Auswahl, die ihrer Gedächtnisarmut, amtlichen Behutsamkeit und Neigung zu traftlosen Zusammensetzungen, Wortverlängerungen und Umschweisen der Sathildung entsprach. Unsere Schriftund Bildungssprache wird nirgendwo in ganz Deutschland als eine volklich überlieferte gesprochen. Man tann Luther, der "den Leuten aufs Maul" sab, nie genug bewundern, was er auf dieser Grundlage noch geschaffen hat, indem er sich aus dem Sprachschak und Sprachgefühl der Lebenden das Geeignete herüberholte

und aus dem Volkstumlichen und Dialektischen aller Art; wie hat der Nordthuringer Luther z. B. ben befreundeten franklischen Lutas Cranach ausgebeutet, um der oberdeutschen Amtssprache aufzuhelfen! Aber nach ihm stodt schon wieder diese mehrende, schmeidigende Tätigkeit. Ein solches Bereinnehmen aus den Mundarten könnte uns wahre Erlösungen bringen, auch vom Fremdwort; wenn wir mit ben Subbeutschen Wirtschaft, Staden, Gant sagen wurden, brauchten wir nicht Restaurant und Quai, noch Auttion. Und welche Schähe haben die Niederbeutschen noch in Berwahrung. (Einiges haben wir ja aus den Mundarten für die Allgemeinheit gewonnen: Trottel, schlampig, ruppig, Müll usw. — für die vielsagend einseitige Lifte des Unedlen, Unholden!) Ferner hatte die alte Sprache so fehr viel mehr Geschmeidigkeit; um nur ein Beispiel ju geben, den Doppelgebrauch jahlreicher Fürwörter mit Dativ und Affusativ, um teils einen Stillstand, teils eine Richtung wiederzugeben. Mit all biesen Schattierungen, die noch Goethes Zeit sich immerhin freier als wir erlauben konnte, ist fortgesetzt aufgeräumt worden, seit für die Schule das notwendige Übel der deutschen Konventions-Grammatik geschaffen worden ist — von wohlerzogenen Lateinern. Ich meine also nicht die bistorische, objektive Grammatik, die erst vor hundert Jahren durch Bopp und Grimm begründet worden ist und von der Alfred Dove die endlichen Wirkungen erhoffte, die doch noch immer ausgeblieben find. Die "Merker" (wie man zur mittelalterlichen Dichterzeit die Bedanten nannte), die Wächter des Falschen und Richtigen regieren. Die kleinste schriftstellerische Abweichung, die auf einer Feinfühligleit ober Feinlundigleit beruht, — und wir haben den uns maßregelnden Orudereiforrettor, ben forgenvollen Herausgeber, ben höhnenden Rezensenten, den verweisenden Brief eines lebhaften Unterlehrers. Aun könnten zwar das, was aus ben Mundarten erhofft ward, die Novellen und Romane der Erzähler bringen, weil sie freiere Sand behalten. Aber es unterscheiden sehr wenige so tattvoll, wie etwa 3. Hesse ober 21. Juggenberger, welche Ausbrücke innerhalb ber allgemeinen Schriftsprache möglich sind und ihr wertvolle Feinstimmung, neue Färbungen geben; die meisten mengen nur in einer kunftlerisch widerfinnigen Urt Ronventionsbeutsch und grob geredeten Dialett. Und auch im Falle jener Feinbewußten kommt der Verleger und fleht um das, was in einem dichterischen Kunstwert das Unmöglichste ist: erklärende Fugnoten. Damit fliegt der hübsche Ausdruck in die Unaebilbetheit zurūc.

"Wenn der Schulverstand," sagt Schiller, "immer vor Irrtum bange, seine Begriffe an das Kreuz der Grammatik und Logik schlägt, . . . so gidt das Genie dem Seinigen mit einem einzigen glücklichen Pinselstrich einen ewig bestimmten, sesten und dennoch ganz freien Umriß." Die Keniendichter kannten ihre Leute wohl. Aber die deutlichsten Bemerkungen des Selbstschutzes und der Abgrenzung verhalten für die Immersicheren. Hat doch ein wohlpromovierter Dr. phil. ein ganzes Buch mit Goethes grammatischen Sünden gefüllt. Die Académie allemande im römischen Reich deutscher Nation müßte den leichtsertigen Frankfurter noch heute nachträglich aburteilen, ihm in contumaciam die Konzession als Schriftsteller entziehen, nach Grammatik und Dictionnaire, im Namen des Kaisers und Königs, von Rechts wegen.

Das sonderbare Rapitel: Was sind und zu welchem Ende besitzen wir die Rlassifiter? will ich heute nicht aufrühren, am Tage, da alle Zeitungen und Familienblätter vom hundertjährigen Todestag des "Heroen" Wieland klingen. So viel ist gewiß, bak bie Einflusse ber Rlassiter unter ben Tisch fallen, — bis auf ein paar moderne Manieriertheiten, die heute Archaismen sind, wenn z. B. einer "Goethen" seine Flerionen nachschreibt. Wer anstatt Mundarten und Rlassitern zu Einfluk gelangt ist, bas ist eine bestimmte Art Berlin. Nach 1870 bat man gemeint, nun würden auch die Vögel der Ballas dem großberzig eingesetzten deutschen Reichs-Athen zufliegen; statt bessen fliegen sie von da, und was für welche, aus. Der "blaue Lappen" und lieber noch "braune Lappen" ist literaturfähig geworden, man findet ibn in Zeitungsberichten, auf der Bubne, in Unterhaltungsromanen, und wenn so am Verehrungswürdigsten geschieht, wie erst am übrigen! Die hauptstädtische Modegeschäftigkeit, die Lieblingsausdrücke der Geldkreise, die Schnodderei ber Metropolbühne, ber chambres séparées wirten auf die Sprache ein und erfassen im weiten Reiche die immer Gelehrigen mit, zu benen sie vom Bentralpunkt burd ungählige Ranale gieben, aber leiber nicht abzieben. In Berlin werde alles ruppig, sagte ber sein altes Preußen so liebende Fontane.

Es wurde aber auch ein Haupt-Wirtungsplat solcher, die nicht in den geschicktlichen Geist unserer Sprache dringen und offendar nie ein inneres Sprachgefühl zu erwerben fähig sind. Die von "Berlins Universität" schreiben, obwohl es keine solche gibt, nur eine Berliner, von Schwedenleder statt schwedischem Leder, die "sprechen" sagen, wo sie "sagen" meinen, die nicht deklinieren können und die uns das wie eine Seuche verdreitete falsche Impersekt dei persekter, vollendeter Handlung — "den Buchschmuck zeichnete Lieselott Schulze" — und alle die sonstige Modescheußlichteit gebracht. Denn der Deutsche eignet sich dies alles an, weil er so sehr bestissen und gelehrig ist.

Eigenmächtig ist er ja nicht. Er wird der lammfrommste Untertan für eine verständige Sprachbehörde sein, wie er es auch jest in allem ist, für die auf der Schule gelernte mechanische Grammatik, für die amtliche Rechtschreibung, für die Zeitungsnotizlein, die der Sprachverein durch seine Vertrauensmänner versendet, sür jede sprachliche lette Neuheit. Wär's nur anders, wagte der Deutsche doch Persönliches nach eigenem sprachlichen Tatt und Ersinden! Aus welche Weise sonst ist denn das bewundernswerte Instrument der frühdeutschen Sprache im Lauf von vielen Zahrhunderten ausgebildet worden? Dann tämen wir, weil doch wieder etwas entstände, mit der eigenen Sprache glänzend aus, während jest jede in Deutschland neuerdachte oder gestern dei uns noch nicht gewesene Sache aus dem Griechischen, Lateinischen, Englischen, Französischen, Norwegischen usw. benannt sein muß. (Ich weiß wohl, daß auch die alten Deutschen mit den entlehnten fremden Sachbegriffen zahlreiche Fremdwörter übernommen haben. Aber es geschah für Dinge, die sich noch nicht deutsch bezeichnen ließen, und sie erdachten doch teine fremden Bezeichnungen sür das, was sie selber in Deutschland erfanden.)

Es war ein allzu idealer Traum, daß man noch zu unseren Zeiten Schöneres, als durch die Sprachbehörde, aus der Nation von selbst empfangen werde. Und wenn die Segner der Sprachakademie engende Tyrannei von ihr fürchteten, so



haben wir dafür — die tyrannunouli. Auf dem leeren Stuhl der Maßgeblichteit sitzen nun diese. Da waltet beispielsweise als Leiter irgendeines verlegerischen Sammelwerks ein eifriger junger Mann, der wie ein guter Lateinsetundaner mit Abscheu den Jiat us verfolgt. Den Deutschen ist aber niemals ein Mißgefühl durch den Hiatus entstanden. So oft nun (da war einer!) unser deutscher Schitor einen Hiatus entdeckt, nimmt er eine Elision vor, oder wenn das nicht geht, emendiert er am Ausdruck. Wenn diese gutgemeinte Tätigkeit sich dann noch mit ähnlich beschaffener Jagd auf "falsche" Endungen der Genitive und Dative verbindet, wenn überall zwischen zwei Sigenschaftswörter, auch wo das eine das andere regieren soll, ein Komma geschoben wird, wenn der Herausgeber auf Tod und Leben "alle" kein schreibt, wo zuweilen der ganze Sinn davon abhängig ist, daß "Alle" steht, wenn er, trot seines Lateinsinns, beziehungsvolle Fremdwörter eigenmächtig eindeutscht und ein richtig sinnentsprechendes Wort dann noch weniger als der Versasstuh daß ihm dieser seinen Beitrag in einem Zustand gedruckt wiedersehen, daß ihm die Ohren Uingen.

Was die Flexion der Kasusendungen anlangt, so liegt die Sache so, daß die beutsche lebendige Sprache in diesen Dingen überhaupt nicht von Regeln à la Grammatit regiert wird ober in fie gefatt werden tann. Sie enthält vielmehr seit ihrem Ursprung in sich einen Satrhnthmus, eine abgestufte Sahatzen tuation, die die wechselnde Formenbildung durch sich regiert und bie in ber germanischen Sprachentwidlung eine ganz außerordentliche Gestaltungsktaft geübt hat. Die thythmische Schönheit des Sages ergibt mit der Rlarheit des Inhalts zusammen den rechten Stil. — Nun, wenn die amtliche Rechtschreibung von der germanischen Sathetonung etwas wußte, so wollte sie, die mit Schullindern und Elementarlehrern rechnet, sich dem natürlichen Walten dieser tiefwurzelnden, sehr feinen Gesetlichkeit jedenfalls nicht anvertrauen. Sie stellte also ibre Regeln auf, und Duden, den man bei näherer Betrachtung würdigen lernt, mußte seben, was aus ihnen noch zu machen war. Der sein eigenes Gefühl Wahrende wird aber sehr oft in dem Fall sein, daß er mit diesen Regeln und ihrer Auslegung nicht übereinstimmen tann. Bum Beispiel soeben: ich hätte nicht Fall, sondern Falle sagen muffen. Duden verordnet: Das Dativ-e wird bei einfilbigen Wörtern in der Regel gesett. Daraufhin seten es dann die Drudereien mit bleierner Gewiffenhaftigkeit. "In der Regel", fagt zwar Duden wieder mit Vorbehalt, und wir werden ihm immer dankbar sein, daß er im allgemeinen die Freiheit der Flerion noch zu retten sucht oder sie wenigstens erwähnt. Richt Duden an sich ist das eigentlich Schlimme, sondern der zu wenig verstandene Duden. Das ergibt bann leicht diese abscheulich klingenden Sate, wo bald hadig und stößig unflektierte Formen stehen, bald gefühlswidrige Flexionen den Rhythmus weichlich und lappig machen. Es ist tein Wunder, daß in der deutschen Schweiz, wo sich im Born ber Mundart täglich das Sprachgefühl verjüngt, heute die gesundesten Stilisten sind und dort so häufig gegen das Rechtschreibungs-Übereinkommen Anwandlungen von Reue laut werden. Gerade weil die Amtlichkeit in der Sprache besteht, ist nun das unabhängige Obertribunal nicht überflüssig, sondern sollten wir es haben. Und, wie gesagt, damit die Sprachaufsicht von den wohlmeinenden, aber boch oft recht turzsehenden Wächtern und Vorschriftenmachern an Leute kommt, die wirklich zuständig sind.

Nicht im Du Bois-Reymonbschen, sondern im Grimmschen Sinn müßte die Behörde walten. Rein neues Auslandsmuster, in das man das Deutschtum zwingt. Reine sprachliche Nivellieranstalt, die dem Ideal der minderwertigen Stenographien oder des Speranto nachtrachtet: starre Regeln! bequemste Erlerndarkeit! Schon las ich einen solchen Sprach-Marat der Égalité in einer Auseinandersetung gegen Ed. Engel klagen: wenn wir eine rechtzeitige Sprachregulierung gehabt hätten, hätten wir jeht nicht "die vielen Widersprüche und Uneinheitlichkeiten, wie das Labsal — die Trübsal". Hoffentlich aber nicht das Wort Uneinheitlichkeit, das schmerzlicher als die Trübsal ist.

"Unsere Sprache ist unsere Geschichte", hat tiessinnig Jakob Grimm gesagt. Neben seinem wichtigen Vortrag gegen die Sprachpedanten übersehe man auch nicht das überaus Feine, Sinnverwandte, das er in seiner Ansprache über die "ungenauen Wissenschaften" niedergelegt hat (Vücher der Weisheit und Schönheit: "Brüder Grimm".) Die deutsche Mannigsaltigkeit, Freiheitlichkeit, Vildlichkeit, treffende Feinheit im Sinn, musikalische Gehörempfindlichkeit, Natürlichkeit des Takts — das alles zeigte unsere alte Sprache an. Dinge, die uns heute so erschredend rapide zugunsten oberflächlicher Korrektheit und innerer Geschmacklosigkeit verloren gehen. Es dürsen der Regelmeier und Sprach-Unteroffiziere nicht noch mehr werden. Für Freiheit und Vild ung in der Sprach und für liebevoll den guten Sinn nachverstehende Toleranz in ihr suchte Jakob Grimm vor zwei Menschaltern den Schutz bei einer deutschen Sprachakademie.

Nun hat man sie im Reichstag beantragt, ober vielmehr ein Reichsamt für deutsche Sprache, was auch besser - sehr viel besser - ift. Das Gebrauchsmuster, das hier dringender denn anderswo vermieden werden muk, ist das extlusive atabemische: die wissenschaftliche Rommission, die im ehrlichen Bestreben, den besten ihresgleichen genug zu tun, jährlich einmal zusammentritt, verhandelt, festikt und mit einem sogenannten Stab von jungen Dottoren und Dottorinnen irgendeinen bisher noch nicht gewesenen grammatischen Thesaurus begründet, der dann auf bie nächsten paar hundert Jahre, bis der Patient längst tot ist, Selbstzwed wird. Es muffen geeignete Männer aufgefunden werden, die hier einen unmittelbaren und ausschließlichen Wirkungstreis finden; Männer, die einen Augen des germanistischen Wissens zu begreifen vermögen und dabei lekteres besiken. Reine solchen Philologen, die durch die Tiftelei ihrer Untersuchungen und Polemiten bem Leben um sie ber und ben Fragen, die es stellt, verdorrt und abgestorben sind. Männer, wie Uhland, die beiden Grimm, Gust. Frentag, W. H. Riehl, Wilh. Berk, Rub. Hilbebrand, Fr. Th. Vischer gewesen sind. Solche Philologen, wie heute mit ganzer Fachautorität und dabei mit frischem Blid auf das Lebendige Friedr. Rluge einer ist. Und wenn nicht fämtliche Mitglieder durchaus geprüfte Germanisten sind, so wird es nicht schaden.

Wir brauchen eine richtige, ständige, fleißige Behörde, die im Sprachgebiet mit lebendigem Sinn zu arbeiten und im übrigen zu beobachten, zu gutachten und aus maßgeblicher Kundigkeit ins Publikum zu wirken hat. Ein Sprach-



Sesundheitsamt. Sehr nüglich würde es sein, wenn sie sich auch um die Ortsnamen anzunehmen hätte; jetzt muß man hilflos zusehen, wie z. B. aus Hiddensö ein widersinniges Hiddensee gemacht wird. (Denn Ö und Oog, oberdeutsch Au, ist das von der "Bildung" verstoßene alte deutsche für lateinisch insula.) So dieten sich die faßbarsten Aufgaben vielseitig ganz von selber dar.

Von den Unvollkommenheiten des Menschlichen und des Amtlichen wird ja sie nicht allein auf Erden ausgenommen sein, und es wird uns schon etwas schwül, wenn man nur an die neuen Titel, Seh. Regierungs- und Sprachamtsrat, kaiserlich deutscher Sprachamtsassessischen denkt. Aber es wäre die Stelle da, der man freudig zur Seite treten oder gegen die man zu Felde ziehen, an deren Hörnern man die Probleme packen könnte. Die Kritit an Leistungen einer Behörde hat von vornherein das aufmerksame Ohr der Öffentlichkeit. Dadurch käme Leben in das Jaus, Mitdenken und Wollen in das Publikum. Und würden wieder einmal, wie im Punkte der Rechtschreibung, amtliche Verkündigungen erwünscht, so wäre der Weg des völkerbeglückenden Staatsstreichs verlegt. Denn solche oberflächlich einleuchtenden Erreichungen, wie die orthographische "Einheit", können unter Umständen allzu teuer erkauft werden.



#### Friede · Von Thomas Wilhelm Reimer

Wenn ich dich jemals finden sollte, Du kämst freiwillig zu mir her. Wenn ich dich ruhlos suchen wollte, Ich fänd' dich nun und nimmermehr. Uch, wollt' ich nur nach dir Nich nicht verzehrend bangen, Und mildern mein Verlangen, So wärst du bald bei mir!





## Elisabeth Diakonoff

#### Das Tagebuch einer russischen Studentin

(Fortfegung)



onnabend, 16. November. Und wieder warte ich auf einen Brief ... ich werde umsonst warten! Doch nein; er hat ja dem Stubenmädchen gesagt, daß er mir einen anderen Tag bestimmen wird.

Heute nach Schluß der Borlesung trat Berthier wie gewöhnlich mit mir in den Korridor. Der gute Junge folgt mir wie mein Schatten.

Ein hober, schlanker, brunetter Berr trat auf uns zu.

"Gestatten Sie, daß ich Ihnen meinen Kommilitonen Danet vorstelle." Der Herr verneigte sich. "Ubrigens ist er weniger Student als Künstler."

"Sage nur gerade heraus Dilettant — sonst glauben Sie am Ende, daß ich wirklich Kunstler bin", warf Danet rasch ein.

"Beichnen Sie viel?" fragte ich.

"Ja. Jedenfalls interessiert es mich viel mehr als die ganze Juristerei. Übrigens habe ich gerade jetzt besonders viel Arbeit. Ich mache mit einem anderen Künstler einen Entwurf für eine Loge zum Internenball vom Hospital Brod."

Ich horchte auf. "Ein Ball ber Internen?"

"Ja, das ist sehr interessant. Die Internen des Hospitals Brod geben einen Ball im Saale Bullier. Die Rollegenschaft einiger anderen Hospitäler richtet sich bazu eigene Logen ein und veranstaltet Umzüge. Wir haben für den unsrigen den Stoff aus Titus Livius genommen. Ein reicher Pompejaner veranstaltet ein Fest zur Freilassung seines Lieblingsstlaven. Nach der Feier begibt er sich in den Tempel Jupiters und kehrt dann in Begleitung seiner Freunde nach Hause. So zeichnen wir denn Pompeji am Fuße des Besuv — unsere Loge wird also ganz römisch sein: und alle sollen antike Rostüme tragen."

"O, das muß sehr interessant sein!" rief ich aus.

"Za, es wird sehr lustig sein", sagte Danet lächelnd.

Auf diesem Ball wird er sein, und ich werde ihn sehen können . . . "Könnte ich nicht vielleicht den Ball besuchen?" fragte ich schüchtern.

Danet lachte, und Berthiers Rindergesicht entstellte sich por Entseken.

"Ach nein, das geht nicht — — dieser Ball ist sehr, sehr ausgelassen. Es tut mir leid, Ihnen absagen zu müssen, aber es geht wirklich nicht. Auf Wiedersehen! Ich muk ins Kospital. Wir haben viel Arbeit."

Er brudte uns die Hand und verschwand.

"Hoffentlich fragten Sie Danet nicht im Ernste nach dem Internenball? Sie tönnen unmöglich hingehen", sagte Berthier und sah mir erregt in die Augen.

"Nein, nein — natürlich nicht!" lachte ich. "Und Sie, werden Sie denn hingeben?"

Berthiers Kindergesicht sah ganz erschrocken aus: "Ich, wie soll das möglich sein? Meine Eltern werden mich nicht lassen. Danet lebt ja selbständig; er hat keinen Vater, er ist sehr reich und tut, was er will. Ich kann es nicht, meine Eltern sind sehr streng."

Ich beruhigte den armen Jungen. Es war aber bei mir schon beschlossene Sache, daß ich auf diesen Ball gehen werde. Da ich ihn sonst nirgends sehen kann, so werde ich doch diese Gelegenheit nicht porübergeben lassen.

18. No vem ber. Heute bin ich erst spät aufgestanden; ich war gestern abend bei Clarence. Sie hatte mir am Morgen eine Einladung geschickt. Als ich hinunterkam, war der kleine Salon bereits voll. Ein Pianist, ein Violinspieler und Cellist — ganz junge Leute — spielten ein Triv. Ich schlich leise an ihnen vorbei und setzte mich zu Clarence.

Es waren einige neue Gesichter hinzugekommen. Außer der "sentimentalen" Romanschreiberin waren noch zwei andere Damen anwesend: eine junge hübsche Brünette in leuchtendrotem Kleide — die andere eine Blondine, hoch gewachsen, schlank, mit sehr üppigem Haarwuchs und untermalten Augen. Ihr Alter konnte ich nicht bestimmen. Ich gewöhne mich allmählich daran, daß hier in Paris die Anwendung kosmetischer Mittel keineswegs die Frau zweiselhaften Ruses kennzeichnet — es ist hier ganz allgemein Sitte. In der ersten Zeit hielt ich in meiner provinzialen Naivität eine jede geschminkte Dame für eine Halbweltlerin.

Die jungen Leute spielten ausgezeichnet, wirklich künstlerisch! Henry, lebhaft wie Quecksilber, konnte nicht ruhig sitzen: er schien mit Ungeduld das Ende des Ronzerts zu erwarten, um seine Talente zu zeigen. Clarence erzählte mir ganz leise, um das Spiel nicht zu stören, allerlei über ihn.

"Sie werden von ihm allerhand Anekdoten hören — vielleicht auch sehr schlimme; in Wirklickeit führt er aber ein sehr eingezogenes Leben. Er arbeitet viel; er ist sehr arm und kommt monatlich mit fünfundfünfzig Franken aus, die er als Stipendium von der Stadt Toulouse erhält. Er muß sich selbst sein Essen, aber dabei ist er immer fröhlich, immer in guter Stimmung; er klagt nie. Sie sinden hier überhaupt keine schlechten Menschen."

Henry war plöglich neben uns und gestand mir seine Liebe.

Clarence konnte sich kaum ein lautes Auflachen verhalten; da setzte das Spiel aus, und von allen Seiten wurde Beifall geklatscht.

Ich wurde wieder den neuen Gästen vorgestellt. Henry setze sich ans Klavier und begann zu spielen.

"Nun, meine Herrschaften," rief Clarence, "wollen wir unser Beimatlied singen. — Madame Carvolli ans Pianino! Henry — hierher, Derissé, singen Sie? Nein? Nun, fangen wir an . . . Henry. Sie stimmen an."

Das Gesicht des Künstlers wurde plötzlich ernst, er setze mit einem herrlichen Bariton ein. Die Töne dieses sorglosen, frohen Liedes schienen die Wände des kleinen Salons weit auseinanderzurücken und trugen alle Anwesenden weit unter den südlichen Himmel, in jenes glückliche Land der Sonne.

Ah, Toulouset ertönte es stolz und groß, und eine Welle sorgloser Freude durchströmte das Zimmer und erfaste alle. — Mein Berz stand still . . . ich weiß nicht warum. Unwillkürlich sielen mir die melancholischen Lieder meiner Beimat ein.

Als Henry erhitt, ermüdet vom Klavier wegging, war es noch lange im Zimmer still — als ob sie diese letten Töne noch lange auskosten und den zauberischen Bann nicht brechen wollten.

"Wie töstlich muß das Leben in Ihrem Süden sein!" rief ich aus, fast neidisch über diese Genukfähigteit.

"O, das Leben ist herrlich bei uns! Die Sonne scheint, wir sind ewig fröhlich. Poesie, Runst, Frauen, Liebe — gibt es etwas Schöneres als das Leben?" sagte Henry und warf sich vor mir auf die Knie: "Lieben Sie mich doch; warum denn nicht?" Und dabei drehte er sich wie ein Kreisel auf dem Boden, zur großen Erbeiterung der Anwesenden.

Ich hatte nicht bemerkt, wie die hohe Blondine mit den untermalten Augen ans Bianino trat. Tekt schlug der Begleiter die ersten Aktorde an:

"Les beaux jours vont enfin renaître. Le voici Avril embaumé! Un frisson d'amour me pénêtre! Viens! mon bien-aimé!

Diese Worte tonten durchs Simmer und verhallten dann sehnsüchtig, zart, lodend.

Und dieser musikalische Aufruf veranlagte alle zu schweigen; auch Henry schwieg und kauerte still zu meinen Füßen.

Ich erbebte innerlich und trank gierig jeden Laut, jedes Wort in mich hinein.

Ils ont fui, les longs soirs moroses, Déjà le jardin parfumé Se remplit d'oiseaux et de roses. Viens! mon bien-aimé!

Und ich kann es ihm nicht sagen. Niemals ... Mein ganzes Herz ruft ihn; möchte es ihm sagen ... nein, es ist unmöglich.

Die weichen Töne brangen in meine Seele — es war wie ein heftiger Schmerz, den ich empfand — ich hörte und hörte, zitterte am ganzen Körper und suchte das Schluchzen zurückzudrängen, ruhig zu sitzen, damit niemand etwas bemerkte . . .



Soleil, de ta brillante ivresse J'ai senti mon cœur enflammé. Plus envirante est ta caresse — Viens! mon bien-aimé!

Tout se tait; de millions d'étoiles Le ciel profond est parsemé, Quand sur nous la nuit met ses voiles — Viens! mon bien-aimé!

Zum letztenmal erkönte jener Auf an die Liebe. Ich trat rasch in den Korridor hinaus und öffnete die Empfangstür ... Die Tränen hätten mich erstickt. Die Nachtluft ersrischte und belebte mich.

Hinter mir rauschte ein Seidenkleid, ich kehrte mich um: in der Dunkelheit leuchtete das rote Rleid der Brünette.

"Ich bin Ihrem Beispiel gefolgt — im Salon ist es zu heiß."

Ich ruckte beiseite, um ihr in der geöffneten Tür Plat zu geben, beruhigt, daß mein Beschwinden nicht anders ausgelegt wurde.

Die schöne Dame fuhr fort: "Sind Sie öfter hier? Ich bin es heute zum etstenmal. Sind Sie häufig bei Clarence?"

"Ich bin hier zum zweitenmal. Meine Wirtin hat mich eingeführt. Ich wohne zwei Treppen hoch."

"Sie sind Studentin? Ich habe auch vor kurzem l'École des hautes Études absolviert."

"Womit haben Sie sich beschäftigt?"

"Mit lateinischer Spigraphik. Meine These ist auf Fakultätskosten gedruckt worden; die Prosessoren haben sie sehr günstig beurteilt", sagte sie in bescheidenem Tone.

Das interessierte mich. Sie sprach für eine Ausländerin zu gut Französisch, konnte aber doch keine Französin sein: hier werden die Frauen sich nie mit Archäologie beschäftigen. Ich fragte, von wo sie stamme.

"Ich bin Rumänin, mein Mann ist auch Rumäne, meine Familie heißt Waslaresto. Er arbeitet hier im psychometrischen Laboratorium. Der ganze Tag ist besetz. Ich langweilte mich schrecklich zu Hause und trat in die École des hautes Études ein. Drei Jahre bin ich auf diese Weise beschäftigt gewesen."

Ich fah mit Interesse auf diese schöne Dame, die sich mit lateinischer Epigraphik beschäftigte und eine These schrieb — aus Langweile.

Früher vertrieb man sich die Beit mit allerhand Kleinigkeiten — jett, in der Beit des Fortschrittes, ist sogar die Wissenschaft dafür gut genug.

Es wurde talt, wir schlossen die Tür und kehrten in den Salon zurück. Die Rumänin sah auf die Uhr und veranlaßte ihren Mann, der gemütlich im Sessellag, aufzustehen. Er war groß gewachsen; sein glattrasiertes Sesicht gab ihm das Unsehen eines Schauspielers. Er saß undeweglich, dachte über irgend etwas nach und nahm am Sespräch gar nicht teil. Beide, Mann und Frau, harmonierten in ihrem korretten Wesen absolut nicht mit der übrigen Sesellschaft. Man sah es ihnen an, daß sie zufällig Säste waren. Clarence suchte sie zurückzuhalten; sie

blieben dabei, weggehen zu wollen, und verabschiebeten sich. Auch die Spieler standen auf, da sie noch nach Montmartre fahren mußten.

Nachdem sie weggegangen waren, wurde die Unterhaltung noch lebhafter. Henry war ganz ausgelassen: er sprang, machte eine Ballerine nach, Sänger, Sängerinnen — tomponierte tomische Szenen, erzählte gewagte Unekboten.

"Benry, la cuvette! stellen Sie die cuvette por!" schrie Clarence.

Was könnte das sein? dachte ich und lächelte mit, als ich sah, daß alle lachten. Wahrscheinlich war es etwas Besonderes, denn alle, Clarence voran, begannen ihn zu bestürmen.

Henry ging hinter den Vorhang. Alle verstummten und kicherten nur leise. Clarence platte von Zeit zu Zeit aus und stopste sich mit ihrem Taschentuch den Mund.

Es ertönte ein Wassergeplätscher — das gelang Henry ausgezeichnet, dann ein Gestöhn, als ob man in sehr kaltes Wasser steigt — schrecklich und doch angenehm; dann erfolgten Russe, ein Sprizen, dann wieder ein Geplätscher.

Alle stöhnten por Lachen.

Ich verstand nichts davon. Mir schien, als handelte es sich um die Frau, die ihren Mann beredet, eine kalke Dusche zu nehmen; er fürchtet sich, sie schlägt auf seinen Rücken, küßt ihn . . . Das war natürlich komisch, aber komischer noch wirkte die ungestüme Heiterkeit.

Ich versuchte Clarence danach zu fragen, — als sie mein Gesicht sah, schrie sie auf:

"Sehen Sie, sie versteht es nicht! Ach, ach, ach!"

"Ja, ha, ha, ha!"

Alle wälzten sich vor Lachen. Dérissé lag auf dem Teppich und stöhnte. Ich trodnete mir die Tränen vor Lachen, verstand nichts und fragte auch nicht mehr... Die Freude berauschte mich, mein Kopf schwindelte mir.

Ich hörte Henry Liebenswürdigkeiten flüstern . . . fühlte, wie er meine Hand ergriff und sie unter allgemeiner Heiterkeit tüfte.

Dann verabschiedeten die Gäste sich; ich ging die Treppe hinauf, legte mich zu Bett und schlief wie eine Tote einen traumlosen Schlaf.

21. November. Heute ist Empfangstag im Krankenhaus Brod. Ich habe Angele und Frau Delavigne lange nicht gesehen.

Als ich hintam, saßen schon fast an allen Krankenbetten Gäste; Frau Delavigne war umringt von jungen Leuten. Angèle war nicht da: wahrscheinlich empfing sie Besuch im kleinen Pavillon. Frau Delavigne stellte mich vor: das schöne junge Chepaar waren Herr und Frau Tellier, der große, schlanke brünette Herr ihr gemeinsamer Bekannter, Interne des Hospitals Saint-Antoine, ein Herr Rullière.

Frau Pellier fing sofort eine Unterhaltung mit mir an, fragte mich, wo ich lerne. Frau Delavigne setzte ihr Gespräch mit Aullière fort.

"Er war mit Lencelet, Sie wissen doch, diesem Zesuiten", hörte ich plötzlich. Wie dürsen sie ihn einen Zesuiten nennen? Wosür, warum? Und Frau Delavigne, die keinem Menschen etwas zuleide tut, sagte das von ihm. Ich mußte Elifabeth Diatonoff 15

mich überwinden, um Frau Pellier auf ihre Fragen zu antworten. Rullière, fröhlich und lebhaft, erzählte Frau Delavigne vom Krankenhaus Saint-Antoine; Herr Pellier hörte passiv und schweigend zu und sah nur von Zeit zu Zeit auf seine reizende kleine Frau. Dieser wurde allmählich das Sespräch über die juridische Fakultät langweilig.

Auch ich sah mit Ungeduld nach der Uhr und wünschte, die andern möchten weggehen; ich mußte Frau Delavigne fragen, warum sie ihn einen Zesuiten genannt hatte. Der Zeiger ging auf drei. Dann war der Empfang zu Ende. Schon überlegte ich, was ich tun sollte, wenn wir alle zusammen weg müßten, als zum Slüd Rullidre seine Freunde zum Aufbruch trieb. Sie gingen zusammen weg.

Ich blieb allein mit Frau Delavigne. Als es drei schlug, verabschiedete ich mich. Sie begleitete mich durch den dunklen Korridor, und ich fragte sie wie bei-läufig: "Warum nannten Sie vorhin Lencelet einen Zesuiten? Sie wissen, ich war seine Patientin; ich habe Angst — gibt es denn wirklich noch geheime, verkleibete Zesuiten?"

Frau Delavigne, die früher Röchin gewesen ist, konnte kaum wissen, daß eine solche Frage im Munde einer Studentin der Pariser Universität kaum möglich ist. Und doch errötete ich dabei; gut. daß mich die Dunkelheit verbarg.

Sie aber antwortete ganz ernsthaft: "Sie haben gar nichts zu fürchten. Einen Zesuiten nennt man bei uns einen falschen, unwahren Menschen. Solch einer ist er. Niemand achtet ihn . . . Er hat mir viel Böses getan als Interner im Hospital Brod."

Mein Blut strömte zum Herzen. Er hat Böses getan ... niemand achtet ihn ... unwahrer Mensch! Ja, ja; er hat mir ja auch eine Stunde genannt und ist dann weggegangen; er hat mir versprochen zu schreiben und denkt auch nicht datan: er lügt mir vor, wie auch anderen.

Und ich fragte möglichst ruhig: "Warum hat er Sie verfolgt? Wie häßlich ist das von seiner Seite ... Sie sind so gut."

"Ach, das war so eine Geschichte. Als er Interner im Hospital Brod war, war er in eine Kranke verliedt. Aun ist bei uns die Anordnung, daß die Kranken nur in Begleitung der Schwester ins Laboratorium zu den Arzten gehen. Ich sehe sehr streng darauf ... Diese Ordnung gefiel ihm durchaus nicht. Immer hatte er etwas auszusehen, war mit den Salben nicht zufrieden — nur um mich sortschilden zu können."

So liebte er eine Kranke — wen? Wer ist sie? Ich ließ rasch den Schleier sallen. Wir waren schon an der Ausgangstür . . . und nachdem ich mich von Frau Delavigne verabschiedet hatte, ging ich nach Hause. Er liebte eine Kranke . . Ich sühle dieser fremden Frau gegenüber teine Eisersucht. Er hat sie geliebt, wohl noch viele andere, ohne sie heiraten zu wollen. Warum aber kann er mich nicht lieben?! Bin ich schlechter, niedriger als er? Nein — jene schöne Frau — kann sie sich mit mir messen? Ich weiß es nicht. Aber ich din seiner Liebe nicht weniger wert.

Und Verzweiflung erstickte alle Gedanken in mir ... Mein Berz blutete bei dem Gedanken, daß er ein Seuchler sei und anderen Böses tue. Es war wie eine



16 Ellfabeth Diatonoff

Hölle in mir. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Und nach allem, was ich beute erfahren, wie soll ich da weiterleben?

Ja, der Mensch ist unglaublich lebensfähig — was kann er nicht alles ertragen!

22. November. Wenn er anderen Böses getan hat, was besagt das? Er ist nicht besser als alle anderen. Ein Künstler hat einst eine Statue geschaffen und verliebte sich in sie. So liebe auch ich das Werk meiner Phantasie, an dem ich gearbeitet babe wie ein Künstler mit Begeisterung, mit Hingebung.

Die brutale Wirklichkeit mußte dieses Bild zerstören. Mir fiel ein Ausspruch ein: "Wir lieben die Menschen, ja auch die Dinge, um der Eigenschaften willen, die wir ihnen verleiben."

Ein tiefes Weh erfaßt meine Seele, am liebsten möchte ich sterben ...

Es ist zu Ende mit mir: eine unsichtbare Rette fesselt mich an jenen Menschen. Und jekt, wer er auch sei, ich habe nicht mehr die Kraft, ihn nicht zu lieben.

26. November. Ich bin heute vier Stunden herumgelaufen, um die Abresse von Fräulein Leontine ausfindig zu machen, deren Arbeit Frau Muratow so gefallen hat, daß sie dort ihr Rleid abgeben möchte. Und als ich dann ganz ermüdet noch zu Clarence herüberschlüpfte, war niemand mehr da. Alle Gäste waren auseinandergegangen, und sie öffnete mir in langem Capot mit offenem Kragen, eine Feder in der Land. die Lür.

"Ach, Sie sind es! Und ich hatte mich schon an die Arbeit gesetzt. Aber es macht nichts. Treten Sie nur ein!" suchte sie mich zu beruhigen.

"Rommen Sie in mein Schlafzimmer. Das wird weniger zeremoniell sein als im Gastzimmer. Und dann ist es dort auch wärmer. Ich heize da Tag und Nacht", sagte sie freundlich und schlang ihren Arm um meine Taille.

Wir traten ins Schlafzimmer ein: es war ein großes, gemütliches Zimmer, bessen Wände mit Zeichnungen, Stizzen, Afficen behängt waren. An der Wand gegenüber dem Ramin stand ein Diwan. Ich setze mich hin, müde, apathisch, während Clarence in der Rüche See kochte.

Ich hatte mich die Tage über so gequält; um so wohltuender empfand ich es, in diesem gemütlichen Zimmer ganz still sitzen zu können ...

Clarence trat ins Schlafzimmer mit einer Teekanne und Tassen; sie schob zwei Stühle und einen kleinen Tisch an den Ramin, vor dem ein großes Bärenfell lag. "Rommen Sie hierher; wir wollen Tee trinken!" rief sie mir zu.

Ich setzte mich zu ihren Füßen auf das weiche Fell. Eine angenehme Wärme verbreitete sich über den ganzen Körper. Ich hätte nie von hier weggehen wollen.

"Ich bin sehr froh, eine unabhängige Frau ohne Vorurteile kennen zu lernen. Das ist solch eine Seltenheit bei uns in Frankreich. Die Russinnen sind so energisch; sie arbeiten, reisen bis hierher. Sie haben wohl bemerkt, daß bei mir ausschließlich Männer verkehren? Unsere Frauen sind so bürgerlich, kirchlich — ach, entsetlich!"

"Ja, vielleicht sind wir durchschnittlich geistig mehr entwickelt, und doch haben auch die Französinnen Verdienste, die wir nicht haben", sagte ich aufrichtig, damit Clarence uns nicht zu sehr idealisiert.

"Nein, nein, unsere Frauen sind unmöglich, ganz durchtränkt von "bürgerlicher Moral". Sind sie einmal verheiratet, so können sie zehn Liebhaber auf einElifabeth Diatonoff 17

mal haben! Ich hasse sie deswegen und kenne keine einzige sogenannte ,comme il faut'-Dame."

Sie sah mich an — ber Unwille auf ihrem Gesichte schwand, ein Lächeln flog über ihre Züge.

"Wenn ich Sie ansehe — wie sind Sie rein! Sie sind rein — wie ein Kind . . . Wie alt sind Sie?"

"Sechsundzwanzig."

"Wie merkwürdig! Sie sehen wie eine Achtzehnjährige aus."

"Ja, Sie selbst sehen ja auch bestimmt jünger aus, als Sie sind. Wie alt sind Sie?" fragte ich.

"Neunundzwanzig. Doch liebe ich nicht, davon zu sprechen", sagte sie aufrichtig.

Ich bat um Entschuldigung.

"Nein, nein — das macht nichts. Zwischen uns liegen nur drei Jahre, und doch sind Sie wie ein Kind. Sagen Sie — Sie sind wohl gar noch Jungfrau?"

Ich starrte sie mit weit geöffneten Augen an. Ich war so verblüfft über diese Frage, daß ich nicht einmal darüber nachdachte, wie beleidigend sie war.

Clarence lachte hell auf. Sie liebt überhaupt zu lachen; sie lacht laut und zittert dann am ganzen Körper wie ein Schischalm im Winde.

"Ha, ha, ha! ... verzeihen Sie, meine Liebe! In Ihrem Alter, nun, ich könnte es nicht." — Und sie lachte wieder auf, schaukelte auf dem Stuhl und konnte kein Ende finden.

Ich sab sie erstaunt an.

"Berzeihen Sie — Sie glauben vielleicht, daß ich über Sie lache: seien Sie ja nicht beleidigt, um Gottes willen nicht. Ich lache nur deswegen, weil es komisch ist. Wie kann man so leben! Jaben Sie noch nie geliebt?"

"Nein", sagte ich, sentte ben Kopf und versuchte möglichst ruhig und einsach zu sprechen.

"Es kann nicht sein! Unmöglich!" rief Clarence.

"Ich sage Ihnen die Wahrheit", log ich.

Es schien mir, als wurde ich mein Seheimnis herabziehen, wenn ich es mitteilte — und diese Liebe ist mein Heiligstes, das Beste, das Teuerste meiner Seele.

Clarence schüttelte den Ropf. "Merkwürdig. — Jedenfalls kann man so nicht leben. Wir bestehen alle aus Seele und Leib — aber Sie . . . " und dabei lachte sie wieder hell auf.

Ich errötete. Zum erstenmal im Leben hörte ich so offen sprechen; aber biese Einfachbeit, Natürlichkeit sprach für Clarence.

"Dann treten Sie wahrscheinlich für die "Moral", das Gute ein und gehen dabei an diesen Prinzipien zugrunde."

"Erlauben Sie ..."

"Sehen Sie, meiner Ansicht nach sind die Gespräche der Leute über das "Sute" sehr sinnlos. Die Jungfräulichkeit ist nichts Gutes, eher ein ganz widernatürliches Verbrechen. Wie sind wir geschaffen worden? Warum sollen wir das atrophieren, was uns die Natur verliehen hat? Wir müssen ihren Gesehen entver Eurmer XV, 7

Digitized by Google

sprechend leben. Es ist ein großes Unrecht, daß mit der Jungfräulichkeit, der Enthaltsamkeit gleichsam ein Kultus getrieben wird. Deswegen hasse ich die Bürgermoral. Sie ist auf ganz falschen Prinzipien aufgebaut worden. Eben auf dieser Art von Gutem. Darin liegt nicht das Gute, sondern allein in unseren Beziehungen zu Menschen."

Ich fühlte instinktiv eine gewisse Wahrheit in ihren Worten und schwieg ... Sie interessierte mich. Plöklich fragte ich:

"Sind Sie noch Jungfrau?"

Clarence fiel fast vom Stuhl vor Lachen.

"Diese Frage ... Ach, was sind Sie für ein Kind, was für ein Kind! Ich liebe, wie ich will, lebe in freier Liebe — und werde nie heiraten."

"Warum leben Sie dann nicht offen por allen Menschen?" fragte ich.

"Deswegen, weil nicht alle an meinem intimen Leben Anteil haben sollen. Die Sesellschaft ist voll von bürgerlichen Vorurteilen. Sie wird mich ja mit Steinen bewerfen . . . Und sehen Sie, ich armer Krüppel stehe ganz allein im Leben. Ich kann mich gegen die Welt nicht verteidigen, deswegen bin ich für alle — Fräulein, Mademoiselle, wahre alle Regeln des Anstandes — äußerlich. In der Stille lebe ich so, wie ich will. Es geht keinen an . . . Ich empfange so viel Menschen. Niemand von ihnen weiß, mit wem ich lebe. Ohne Liebe zu leben — ist unmöglich! Es ist meine einzige Freude in diesem trüben Dasein."

Clarences Gesicht wurde plötslich ernst und traurig. Ihre schönen dunklen Augen sahen in die Ferne, als durchlebten sie eine lange Vergangenheit.

"Wenn Sie wüßten, was für eine Jugend ich durchgemacht habe! Ich habe teine Kindheit gehabt." Und ihre magere kleine Gestalt fuhr bei diesen Erinnerungen zusammen.

Auch mir fiel dabei ein, wieviel ich hatte ertragen muffen, und ich ergriff ihre Hand.

"Ich bin runde Waise. Mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war, meine Mutter, als ich mein zehntes Jahr erreicht hatte. Ich wurde mit meiner Schwester zusammen bei unserem Vormund erzogen ... Und was für ein Leben führte ich bei ihm — was für ein Leben! Er war Offizier und alt; als ich fünfzehn Jahre alt war, verfolgte seine Frau mich mit Eisersucht; sechs Jahre sprach sie mit mir tein Wort. — Ich verließ sein Haus, ein halbes Jahr bevor ich mündig wurde. Er gab dazu seine Einwilligung, da er seinen Abschied einreichte und sich aufs Land zurüczog. Und ich, wie ein junges Füllen, dem die Freiheit gegeben ist, eilte nach Varis."

Clarence schwieg einen Augenblick und schob die Rohlen im Kamin zusammen. Dann fuhr sie fort:

"O diese glückliche Beit! Wie schön war es, zu leben — ich amusierte mich, lebte . . . "

"Und dann trafen Sie einen, den Sie liebten?"

"Ach nein, später. Die ersten beiden liebte ich nicht, vielleicht nur aus Neugier. Doch das waren nur ganz vorübergehende Verbindungen. Ich war vierundzwanzig Jahre alt, als ich ihn traf; er war fünfundzwanzig . . . Uch, was ist es für

ein Glück, eine verwandte Seele zu treffen ... was für ein Glück, einen Menschen zu treffen, der einen versteht!

Wir trasen uns in einem Hause bei Bekannten, und ein ganzes Jahr über schrieben wir uns täglich. Dann kam er eines schönen Tages zu mir ... Es war eine herrliche Zeit. Wir sahen uns häusig, häusig ... Er kam am Abend zu mir, blieb bis vier Uhr ..."

"Warum haben Sie ihn nicht geheiratet?"

"Heiraten? Nein, niemals! Heiraten muß man nur dann, wenn man Kinder haben will. Ich will keine haben. Und dann vergöttere ich die Freiheit. Ein Gatte — wie soll ich mir das vorstellen, auf Rosten eines anderen zu leben? Ich bin daran gewöhnt, unabhängig zu leben. Ich habe ein kleines Kapital gehabt — das habe ich verlebt; jett — da die schöne Literatur mir nichts einbringt, habe ich ein Handwerk erwählt und schreibe Feuilleton-Romane ... Von einem Mann pekuniär abzuhängen — nein, niemals!"

"Und niemand wußte um Ihre Beziehungen?"

"Bei mir verkehren sehr viele Menschen, und das Haus hat viele Bewohner."
"Wo ist er jest?" fragte ich.

"Jest ist er schon den neunten Monat in Madagastar . . . Er verdiente sehr wenig in Paris; er war hier bei der Bant; um seine Lage zu verbessern, ist er in die Kolonien gereist. Was war das für ein Rummer für mich! Zwei Monate empfing ich niemand." —

Ich wußte nicht, was ich von dieser Frau denken sollte. Vom Standpunkt der bürgerlichen Moral saß eine Verworfene vor mir; vom rein menschlichen Standpunkt aus lag hier ganz erschütternde Wahrhaftigkeit vor.

"Warum wollen Sie denn keine Kinder haben?" fragte ich hartnäckig.

"Deswegen, weil es eine zu große Verantwortung ist. Kinder müssen gut etzogen werden. Warum ist unsere Gesellschaft so schlecht? Nur weil die Erziehung von Männern und Frauen schlecht, sehr schlecht ist. Und die meisten Eltern denken nicht daran. Die Kinder erscheinen auf der Welt wie zufällige Folgen unserer Begierden. Denken Sie! Es erscheint ein denkendes, fühlendes Wesen. Diese Verantwortung! Niemand bedenkt das. Bedenken Sie, was wäre ich für eine Mutter? Ein unglücklicher Krüppel. In der Kindheit hatte ich eine schreckliche Krankheit... ich blieb am Leben, aber die Füße blieben in der Folge schwach. Auch din ich etwas hysterisch! Was wäre das für eine Nachkommenschaft!"

Mir fiel eine Bekannte ein, eine hysterische Dame, die im Verlauf von sieben Jahren der She sechs schwache kranke Kinder in die Welt setzte; zwei von ihnen starben; der Mann, aus Verzweiflung über die ewigen Geburten, Kinderwindeln, Krankheiten, sing an zu trinken. Dann siel mir meine Mutter ein, diese schreckliche Frau, der wir alle fünf Kinder — auch zufällige Folgen — das ganze Leben eine schwere Last waren, die sie nicht abwerfen konnte, weil sonst Sibirien und Zwangsarbeit drobten.

Und ich ergriff Clarences Hand mit Tränen in den Augen.

"Sie sind ein guter, ehrlicher Mensch; ich liebe Sie."

Clarence nahm meine Hand, drudte sie und seuftze tief auf.

"Ja, das Leben muß mit viel Überlegung gelebt werden — es ist zu schwer. Wir mussen für die Fehler unserer Vorfahren bußen."

"Was wollen Sie damit sagen?"

"Wir leben — sündigen; ist es nicht so?" fragte Clarence.

"Nun. ia."

"Nun, um für diese Sünden zu büßen, geht die Seele nach unserem Tode in den Körper eines anderen Menschen, um mit dem neuen Leben das frühere auszugleichen."

Und als sie bemerkte, daß ich sie nicht verstand, fügte sie hinzu:

"Ach beschäftige mich mit Ottultismus und Magie."

"Was ist denn das?" fragte ich erstaunt.

"Ja, sehen Sie, der Mensch sett sich aus drei Anfängen zusammen: dem physischen Körper, dem Astralkörper und der Seele. Von jedem Menschen geht ein Strom aus, ein Fluidum, mit dessen Hilse er die anderen Menschen beeinflußt: gut oder böse, je nach dem, was von ihm ausgeht."

Mein Erstaunen hatte keine Grenzen. Ich hatte das Gefühl, als ob man mir die Tür öffnete in ein geheimnisvolles dunkles Zimmer und mich veranlaßte, hineinzusehen . . . und ich sah nichts. So erschien mir auch diese kurze, dunkle Erklärung.

"Unsere Seele ist unsterblich. Ich — fürchte den Tod nicht. Ich bin überzeugt, daß ich in diese Welt wieder als Säugling zurückehren und von neuem leben werde."

"Und Sie werden keine Erinnerung an Ihr früheres Leben haben?" "Nein."

"Was ist denn das für eine "Unsterblichkeit der Seele", wenn von unserem "Ich" mit seinen Gedanken, Sefühlen nichts nachbleibt?" dachte ich über diese eigentümliche "Unsterblichkeitstbeorie"!

"Die Seele ändert ihren Inhalt. Wenn sie durch verschiedene Wesen hindurchgegangen ist, vervollkommnet sie sich. Das erklärt die anscheinende Ungerechtigkeit Gottes. Warum sind einige Menschen von Kind auf Idioten, Krüppel? Sie haben ja selbst noch nichts Böses getan. Mit dieser Theorie wird das erklärt: die Seele hat in ihrem früheren Dasein viel Böses getan und muß jetzt für ihre Sünden büßen. Ich bin z. B. ein Krüppel, somit habe ich früher viel Böses getan und muß mich jetzt sittlich vervollkommnen."

Diese Phantasie scheint unerschöpflich zu sein in völlig haltlosen Vorstellungen, dachte ich, sprach es aber nicht aus.

"Jeden Menschen begleitet ein Geist, ein Führer. Ich habe einen Führer aus dem achtzehnten Jahrhundert. Ich sehe ihn. Ich bin ja hellsichtig. Ich sehe auch meine Mutter: eben siet sie neben mir auf dem Sofa."

3ch sah mich instinttiv um — niemand saß da. Was ist mit ihr? dachte ich mit Besorgnis.

Clarence saß ganz ruhig da und schien auch nicht zu befürchten, daß man an ihren geistigen Fähigkeiten zweifeln könnte. Sie schien tief überzeugt zu sein von dem, was sie sagte.

Ich zuckte mit den Schultern. Der Aberglaube in Paris scheint sich im zwanzigsten Jahrhundert dem sonstigen Fortschritt entsprechend zu entwickeln. Was soll man dagegen anführen?

"Bitte, erklaren Sie mir, wie beschäftigt man sich mit Magie, und was für Bücher gibt es ba?"

"Fragen Sie mich, bitte, nicht danach", sagte Clarence plötslich erregt. "Ich kann Ihnen darüber nichts sagen. Bücher zu lesen, lohnt sich nicht. Man lernt es in der Praxis; mir hat es eine Frau Scherburg angezeigt. Sie sagte mir, wenn ich es jemand mitteilen werde, so sterben Sie und ich . . . Ich schwaße überhaupt viel zu viel. Ich werde Ihnen nur eins sagen: man muß lernen seinen Willen zu richten, deswegen ist Fasten, Gebete, ein sehr moralisches Leben erforderlich . . ., nicht in physischem Sinn, sondern in geistigem. Im Verlehr mit anderen Menschen muß man gut sein, nachsichtig, ihnen nichts Böses zusügen. Deswegen beschäftige ich mich mit der weißen, nicht mit der schwarzen Magie."

Es schien, als durchlebte ich in Wirklichkeit irgendein Märchen.

Das Feuer brannte im Ramin zu Ende; die schwarze Raze rieb sich an den Füßen dieser merkwürdigen Frau in Schwarz, die selbst mit ihrem blassen, belebten Gesicht und den dunklen Augen wie ein phantastisches Gebilde wirkte.

28. November. Ich traf Danet in der Vorlesung. Er kommt nicht jeden Tag. Als uns Berthier einen Augenblick allein ließ, fragte ich, wie die Arbeit für den Ball gebe.

"Ausgezeichnet. Gestern war es besonders lustig: wir waren bei den Internen zum Frühltud eingeladen mit elf Damen."

Auch er ist Interner im Hospital Brod gewesen. Ich preste vor Erregung die Finger zusammen und ging lächelnd neben Danet her.

"So amusieren Sie sich also!"

"Nun, wir weniger, aber die Internen. Die führen ein tolles Leben. Alles lodt sie auch dazu. Eine glänzende Karriere liegt vor ihnen, das macht sie so lebensfroh. Ubrigens nimmt das häufig sehr hähliche Formen an. Sestern zum Beispiel — ich liebe die Frauen, aber das ging mir denn doch zu weit — — Aber was ist Ihnen, sind Sie nicht wohl?"

"Nein, nein ... ich bin früh aufgestanden und habe noch nicht gefrühstückt. Mein Kopf schmerzt ..."

Ich machte eine übernatürliche Anstrengung, um nicht zu fallen. Es gelang mir. Danet warf mir in aller Freundschaft meine Unvorsichtigkeit vor und bat mich, doch rasch ins Restaurant zu gehen.

Der Gedanke, daß ich unbedingt auf den Ball wollte und nur Danet mir ein Billett geben konnte, gab mir Kraft.

"Hören Sie, ich möchte unbedingt auf den Ball, hören Sie? Einfach als Ausländerin; ich möchte das Anteressantesse von Paris sehen."

Danet zuckte mitleidig die Schultern: "Von Herzen gern, aber ich kann da nichts tun."

Was soll ich tun? — 3ch muß auf dem Ball sein ...

29. November. Berthier war bei mir. Seine hingebende Liebe rührt

mich tief. An den Tagen, wo ich in den Vorlesungen fehle, kommt er sich nach mir erkundigen. Zeden Auftrag erfüllt er gerne. Und dabei benimmt er sich wie ein guter Ramerad, so daß in der Universität niemand etwas bemerkt. Nie höre ich ein Wort des Vorwurfs, der Eifersucht von ihm. Er beträgt sich tadellos. Allmählich gewöhne ich mich an diese Liebe ... Ich din so einsam, so unglücklich, und die Erkenntnis, daß mir ein Mensch so innig zugetan ist, hält mich aufrecht. Wir haben keine gemeinsamen geistigen Interessen, er ist zu jung; seine Seele ist durchsichtig wie ein Kristall, underührt von der Gemeinheit der Welt.

Wie schön ist die Liebe! Eine wirklich aufrichtige, hingebende Liebe!

Als wir heute nach Hause kamen, setzten wir uns hin, um Tee zu trinken . . . Ich zündete die Lampe nicht an. In der Dämmerung sah ich jedoch, wie seine schönen dunklen Augen auf mich gerichtet waren. Ich sah ihn an — und dann ergriffen mich plötzlich seine starken Arme, und seine heißen Lippen drückten sich an meine. Ich schos die Augen.

"Liebe, Geliebte — lieben Sie mich, wenn auch nur wenig. Ich werde glücklich sein . . . Mein ganzes Leben gehört Ihnen!" flüsterte Berthier.

Diese Färtlickeit, nach der ich mich in der Kindheit so unendlich gesehnt hatte, umgab mich plöglich so warm. Instinktiv drücke ich mich an ihn und schlang meine Arme um seinen Hals.

Dann löste ich mich aus seiner Umarmung und sagte: "Um Gottes willen — — was tun wir?"

"Ich liebe Sie!"

"Und ich kann Sie so ernst nicht lieben — ich habe Gründe ..."

"Ich bin Ihr Page. Chérubin, wissen Sie, wie in der Hochzeit des Figaro", flüsterte Berthier.

"Andre, wir machen Dummheiten."

"Ach, lassen Sie mich Sie lieben und erwidern Sie meine Liebe — wenn auch nur ein bischen. Wir sind ja schon so lange Freunde!" bestand André.

Und ich erlaubte ihm, Page zu sein.

(Fortsetzung folgt)



#### Die Gine spricht . Von Hermann Schieder

Nein, nimm das Schwert in deine Jand, Sprich drüber leisen Waffenspruch, Sei Schutz dem, der wie du verbannt, An deinem Leide sei's genug.

Las beine Ruftung und bein Pferd Und steig zur Jöhe start und schlicht, Und winte oben mit dem Schwert Mir zu — sonst sebe ich dich nicht.





# Vom Sein und von der Seele

Von Dr. Hugo Renner

ichts kann dem Menschen paradoxer, ja unsinniger erscheinen, als wen man an ihn die Frage stellt, ob er ist; sein Sein als solches ist ihm it keiner Weise problematisch, aus jedem Gefühl heraus, aus jeden Vorstellung, aus allem seinem Denken und Wollen hatte er es a seine festeste Überzeugung gewonnen, daß er ist, und daß jeder Zweisel an seine Sein nur von einem leichtsertigen Kopf gehegt werden kann, und es ist ja auch bkannt, daß für Cartesius das Sein die seste Grundlage alles Wissens bildet.

Und in der Tat, daß das Sein ist, hört sich so selbstverständlich an, daß darc zu zweiseln müßiger Beitvertreib wäre, aber die Frage ist auch nicht, ob das Se ist, sondern ob ich ein Sein bin, oder was an mir das Seiende ist, und diese Fragdürfte sich schon schwerer beantworten lassen. Lo ze macht einmal die seine V mertung, daß wir bestredt sind, die Peripherie unseres Ich immer weiter ausz dehnen. Wenn wir mit einem Stad einen Gegenstand derühren, so glauben wam Ende dieses Stades den Siz unserer Empfindungen zu haben, unsere See wohnt dann also auch im Stade. Und wenn wir etwa dei heftigen Willensbew gungen unsere ganze Energie gegen ein bestimmtes Objekt richten, so glauben wes förmlich zu fühlen, wie unsere Seele hinübersließt und das Objekt zu umfasscheint, wie wenn sie es ganz in sich aufsaugen möchte. So erstreckt denn in der T die Seele sich immer weiter über ihren Bezirk hinaus; in allem, was wir erfahr und lernen, was wir durch das Wollen unserer Seele bezwingen, haben wir die selbst nur erweitert.

Und bennoch! Scheint es nicht, als ob etwas in uns wäre, was gleichsaalles dieses nur beherrscht, erwirdt, beeinflußt, was aber selbst doch noch etwanderes ist als dieser Wirtungstreis, über den das Ich seine Energie aussließ läßt? Und wenn auch alles dieses Peripherische der Seele angehört, so ist es discheinder nur ihr Besitz, sie selbst aber ist das Bentrum alles dessen. Und wer wir so den Begriff dessen, was wir als den letzten Kern unseres Ich bezeichn müssen, selbstein wollen, so wird manches in Wegfall kommen, was der nat

Mensch ohne weiteres als sein Ich behaupten würde. Es wird sich nur als Besit des Ich erweisen, wie die Rleidung, die der Mensch trägt, und die heute so, morgen so werden kann, ohne doch im wesentlichen irgend eine Veränderung im Kerne des Ich hervorzubringen. Es ist eben nur Peripherisches, was sich ändert, nur etwas, was das Ich hat, nicht was es ist. Aber was ist es denn nun?

Daß die Rleidung nur Peripherisches ist, das leuchtet ohne weiteres ein. Aber auch andere Dinge, wie die Haartracht und, wenn man es genau ausdrücken will, felbst der ganze Rörper, erweisen sich letthin als nur Außerliches, das teineswegs den Kern des Ich ausmacht. Es mag sonderbar klingen. Aber dennoch weiß man aus den Lehren der Physiologie, daß der menschliche Körper in einem beständigen Absterben und Erneuern, also im ewigen Wechsel begriffen ift. Und bennoch weiß ich, daß ich immer bin und gewesen bin als der Träger dieser Beränderung, daß sich in mir also etwas erhalten hat, was sich bei aller Veränderung des Körpers, den ich habe, nicht mitverandert hat. Man wird fagen, das war meine Seele, als beren Wohnung ber Körper gilt, und man wird vielleicht zur Unterstützung dieser Ansicht darauf hinweisen, daß ich meinen Körper doch nur aus meinen Wahrnehmungen, die ich von ihm babe, aus der Beobachtung seiner Gestalt, aus der Wahrnehmung der Bedürfnisse, die an torperliche Organe getnüpft find, tenne. Und wenn man sich von diesem Gedanten einmal hat überraschen und verblüffen lassen, dann wird man es vielleicht mit Schopenhauer für einen unwiderleglich gewissen Sat halten: "Die Welt ist meine Vorstellung." Dann ist der feste Grund der Welt um mich versunken und aufgesaugt von der inneren Sphäre des reingeistigen 3ch, dessen Vorstellung alles übrige nur ift. (Es ist dies ein Gedante, wie ihn in der Gegenwart, allerdings mit einigen zum Teil myftischen Veränderungen, die sogenannte immanente Philosophie vertritt.)

So weit versteigt sich aber im gewöhnlichen das Denken nicht. Wenn es wirklich zugibt, daß bei meinem Sein geistiges Sein den eigentlichen Kern ausmacht, so wird es doch die ganze Welt nicht in bloße Vorstellungen auflösen, und es wird ohne weiteres auch das Sein anderer Wesen, die zu sich Ich sagen dürfen, anerkennen, es wird aber ebenso als das Wesen, das die innere Natur dieser ist, jenen rein geistigen Kern ansehen, den ein Ich als sein eigenes wahrhaftes Ich ausgesprochen hat.

Aber auch hier wird ihn die Zweifelsucht des modernen Steptiters nicht zu boch tommen lassen. Dein geistiges Sein ist also dein wahres Ich, aber welches aus der Mannigsaltigkeit des Seelenlebens wirst du als Grund deiner Erscheinung aussprechen? Es erhebt sich der alte Streit zwischen Intellektualismus und Voluntarismus. Man kann nur wollen, wenn man weiß, was man will, also ist das Wissen der Grund, das Wollen nur seine Erscheinung. Und umgekehrt, um etwas zu erkennen, muß ich es erkennen wollen, und da scheint wieder der Wille der Grund, alles andere seine Erscheinung zu werden. Wenn ich hier noch einen Schritt weitergehe, so verschwindet Intellekt und Wille, denn was ist der Intellekt anders, als die Vorstellungen und Denkvorgänge, die ich habe. Sie sind nicht mein Ich, sie sind nur peripherisch mein, nur Besitz meines Ich. Nicht anders verhält es sich mit dem Willen. Nur die Macht der Worte täuscht uns hier den Glauben

vor als ob wir im Willen ein besonderes Wesen hätten. In Wirklichkeit haben wir doch nur Willensvorgänge, von denen wir keinen als unser Ich bezeichnet hätten. Auch ihre Summe kann nicht als solches ausgegeben werden, denn wie vieles geht durch die Seele und sie merkt es nicht, sie hält es nicht fest. Wie vieles ist verloren gegangen, was sie festgehalten hat, und dennoch wissen wir, daß wir waren und sein werden.

Können wir nun dies ganz allgemeine und leere Bewußtsein von etwas, was alle diese Willensvorstellungen usw. hat, als unser Ich bezeichnen (wie etwa Rüdert es tut)? Aber was sollten wir uns darunter denten! Wenn alles Denten, alles Wollen nur ein peripherisches ist, dann würde dieses reine Ich durch teinen Gedanten gefaßt werden können, es würde ganz leer, ein chaotisches Nichts und damit der Quell mystischer Träumereien. Es nüßt also nichts, das Ich muß irgend einen Halt haben, es muß etwas Seiendes sein und als Seiendes ausgesprochen werden können, d. h. mit andern Worten, es muß an dem Peripherischen etwas Seiendes gefunden werden können, in welchem wir den Kern unseres Ich erfassen.

Der Gedante, daß unsere Seele irgend eine Substanz, ein für sich bestehendes, immaterielles, also geistiges Wesen ist, nützt uns hier gar nichts. Denn wie sollen wir sie erfassen, wenn wir das Bleibende in ihr nicht irgendwie sestellen tönnen? Wollen wir irgendwie das Problem näher lösen, so müssen wir von allen transzendenten, metaphysischen Spetulationen vollständig absehen. Auch der Gedante Schopenhauers, daß der Mensch ein intelligibles Wesen ist, da es einen intelligiblen Charatter besitzt, oder die Behauptung Hartmanns, daß das Wesen unseres Ich das Undewußte sei, geden uns nur ein Rätsel auf, wo sie die Lösung eines solchen versprachen. Sie geden uns neue Worte, statt daß sie den schwierigen Sachverhalt klären. Wir müssen daher unsere Erfahrung zu Rate ziehen, um der Lösung näher zu kommen.

Oft schon mag sich der Leser bei dem Gedanten ertappt baben, daß es ibm unbegreiflich ist, wie er diese oder jene Handlungsweise tun konnte. Und nicht selten bort man den Gedanten aussprechen: 3ch muß außer mir gewesen sein! d. h., ich war es doch eigentlich gar nicht, der es getan hat. Hier ist mit mir etwas geschehen, bessen Cater ich eigentlich nicht gewesen bin. Mein Temperament ift mit mir durchgegangen, d. h. also etwas Peripherisches hat mein 3ch erstidt. Mein Eifer bat mich verführt, meine Rurzsichtigkeit hat mich geblendet. Rurz, alles dieses, was die naive Auffassung oft ohne weiteres als zu meinem Ach geböria betrachtet, erweist sich so als Außerliches, Peripherisches, als Nichtseiendes, bessen Wesen eben nur ist, eine vorübergebende Wirtsamkeit auszuüben, das mich lehren foll, besser auf mein 3ch zu achten. Aber wenn jemand an einem Lebenswerk baut, an einer Aufgabe, all sein Sinnen und Trachten bemmt und bier etwas schafft, was dauernden Wert hat, dann scheint sein 3ch in diesem Werte zu liegen und aus dem Werke erkennen wir, daß ein Ich zu uns spricht. Nicht in jedem Werke finden wir es. Wer wie ein Irrer Scherben aufbaut und den Bau wieder zertrummert in nuklosem Spiel, der scheint für uns kein Ich im strengsten Sinne des Wortes zu besitzen.

Also scheint das 3ch charafterisiert zu werden als ein Etwas, das an einem Dayernben arbeitet, und da kommen wir wieder auf die eingangs gestellte Frage zurud, was ist benn ein Dauerndes, was ist ein Sein. Nicht was uns die Sinne zeigen, denn die sind im ewigen Werden und Vergehen. Nicht die Sinne geben mir die Ertenntnis des Seienden; sie zeigen mir die Sonne größer im Horizont als im Zenit, und selbst das sagen sie mir noch nicht mal, auch das weiß ich nur, indem ich beide Erscheinungen im Denken vergleiche. Und wie oft sagt mir mein inneres 3ch: Du sollst nicht, wo die Sinnenlust mich lockt und reizt. Wenn etwas ift, muß es erkennbar sein, und wenn es erkennbar ist, muß es sein. Ich erkenne aber dadurch, daß ich durch mein Denten den Stoff der Sinne gestalte und die Objektivität erzeuge. In der Objektivität liegt das Sein, das durch das Denken gewonnen wird. Erst indem ich allem seinen Ort bestimme in der objektiven Wirklichteit, tritt es beraus aus dem Werden und Vergeben der Sinnesvorstellungen, es wird festgestellt. Und so muß auch die Seele, das Ich objektiv erfaßt werden. Als besondere Substanz konnten wir sie nicht erfassen, wie wir gesehen haben. Ihre Objektivität erfuhren wir in ihren Werten, in ihrer Aufgabe also und deren Erfüllung liegt ihr Sein. Man darf mit Rinkel wohl sagen: "Man tann unser ganges Dasein auffassen als einen Rampf um die Wirklichkeit ber Seele. Oft freilich handeln wir von der Peripherie unserer Innenwelt aus; das sind Taten, die weder von unserem Selbst ausgeben, noch zu ihm hinführen; in ihnen sind wir unwirklich. Wir follten alle unwirklicher werden. Alle Bunfche, Gefühle und Empfindungen, die durch unfer Gemut strömen oder schleichen, sind nur Probleme, die wir losen, sind nur Scheinrealitäten, denen wir Eristenz und Wirklichkeit verleiben sollen. Das können wir nicht, wenn wir nicht vom Zentrum unserer Berfönlichkeit aus handeln, wenn wir nicht an jeder Tat völlig und ganz beteiligt sind. Allau häufig bandeln die Ereignisse und Eindrude, die Gefühle und Stimmungen aus uns beraus. Damit bereichern wir weber die Welt, noch uns felbst, und wir muffen uns solcher Taten leicht schämen und fie bereuen. Und auch dann find wir unwirklich. Wenn die Leidenschaft unsere Seele beherrscht, wenn der Schmerz ober die Lust sie in Fesseln legt, leben wir wahrlich in einer Welt der Schatten und Traume. In folden Momenten tann ber gesamte Boden unserer Eristenz erschüttert werden und selbst das ins Schwanten geraten, was wir schon zum festen Besikstand unserer individuellen Wirklichkeit zählten. Aber wir sollen uns an den Freuden und Leiden des Daseins befestigen, indem wir zu unserem vernünftigen, sittlichen Sein durchdringen. Ze ärmer uns das Leben an Glück und Lust macht, besto reicher sollten wir an Lebensmut werden" (Rinkel, Vom Sein und von der Seele). — Nicht jedes Streben, nicht jeder Rampf zeigt uns das Wesen unseres 3ch, es kommt und vergebt. Erst indem wir an ewigen Aufgaben arbeiten, bleibt mit dem Wert unser Ich unsterblich.

So ist denn unser Ich ein Gemischtes, aus Peripherischem und Bentralem, aus Vergänglichem und Ewigem, wie sie ein Mittleres zwischen Natürlichem und Göttlichem, zwischen Gutem und Bösem ist. Und in dem Verlangen und in der Sehnsucht nach dem Ewigen, als nach dem Wahren, Guten und Schönen, zeigt sich so recht deutlich, daß wir ewig in der Mitte stehen und doch das Ziel vor uns haben.



Reiner hat das Problem tiefer erkannt als Vlato. In seinem wunderbaren Dialoge "Das Gastmahl" hat er uns das Wesen dieses Sehnens des Eros zu verbeutlichen versucht. Eros ist der Sohn der Armut und des Reichtums. Auch er ist etwas in der Mitte von beiden und zwischen schön und baklich, zwischen aut und bose. Als die Götter die Geburt der Aphrodite feierten, da wollte auch die Armut etwas vom Reichtum haben, und da dieser sich am Nettar berauscht hatte und in dem Garten des Zeus eingeschlafen war, da legte die Armut sich zum Reichtum, und die Armut empfing vom Reichtum den Eros. Da Eros am Geburtstage der Aphrodite gezeugt wurde, so ist er von Natur aus in alles Schöne perliebt. Er hat aber auch Natur und Zeichen von Vater und Mutter, er ist arm, aber voll List nach allem, was schon und edel. Und so ist Eros ein Liebhaber der Weisheit, ein Philosoph, "benn der Philosoph ist nicht weise und nicht unwissend und ist awischen den Weisen und den Toren in der Mitte, und auch das ist nur das Blut in Cros, denn sein Vater war weise und wußte sich zu helfen, und seine Mutter war arm und töricht". Alles Streben nach dem Guten, alles Streben nach bem Beil beift nun Eros, aber es gibt viele Wege, das Beil zu finden. Die Liebe aber geht über das Ich binaus, "sie will nicht das eigene Sanze und nicht die eigene Balfte, wenn beides nicht ein Gutes ist." Die Menschen schneiden sich die eigenen Bande und die eigenen Füße weg, wenn die eigenen Füße und die eigenen Sande lie ärgern, nein, die Menschen mogen das Eigene nicht mehr, als das Fremde. Es sei denn, daß jemand das Gute ein Eigenes und das Bose ein Fremdes beißt. Und in der Tat, das Gute, das Wahre, das Schöne anerkennen wir ohne weiteres burd unsere Buftimmung. Wir wissen, daß wir nach ihm streben muffen, und wir meinen, daß das Häkliche, das Unwahre, das Schlechte vergeben muß im Strome der Zeit. Ein wahrer Gedanke bleibt ewig wahr, ob ich ihn denke oder nicht, ein unwahrer hat nur das bischen erborgte Existenz, daß ich ihn gerade dente. Und ist er zu Ende gedacht, ist er dem Strom der Letbe verfallen. Und so wird die Seele ewig, indem sie sich mit ewigem Gehalt verbindet, indem sie nach ewiger Wahrheit, Schönheit, Gute strebt. Die Liebe treibt ihn dazu an, sie ist das Streben nach dem Guten, nach der Tugend; fie ist der Urquell alles Zeugens und Schaffens. "Die Liebe will im Schönen zeugen und das Schöne gebären, weil ewig und unsterblich alles Sterbliche ist, so es gebiert und zeugt." Und weiter: "Wenn die Liebe das Gute ewig besitzen will, so muß sie mit dem Guten auch die Unsterblichteit begehren, und es verlangt auch Sotrates die Liebe nach Unsterblichteit, die Liebe verlangt danach, das folgt aus allem, was wir sagten." Diese Unsterblichteit konnen wir aber immer nur gewinnen, wenn wir in unendlichem Fortschritt nach dem Ibealen und Ewigen streben. So ändert sich der Mensch beständig, er gibt Altes für Neues auf, er vergikt Renntnisse und schafft sich neue, und "erst Besinnung und Arbeit bringen das Berlorene wieder und retten das Wissen. Und so wird es immer wieder gerettet und bleibt heil, es ist nicht, wie alles Göttliche, ein Ewigwährendes und Gleiches, aber was da scheidet und alt geworden ist, läßt immer ein Neues, das ihm gleicht, zurud, und nur in dieser Beise nimmt das Sterbliche an der Unsterblichkeit teil, in anderer Weise ware es ihm gar nicht möglich. Wundere dich nicht mehr, warum die ganze Natur

ihr eigenes Blut liebt und ehrt, sie tut es um der Unsterblichkeit willen, nach der sie langt."

Wer den Eros hat, der sucht nach dem Guten und Schönen, und der sucht das Gute und Schone in allen Seelen. Er liebt alle Menschen, weil er das Gute und Schöne an ihnen liebt, das, was auch in ihm das Ewige ist. Und so liebt er auch die Schönheit in den Sitten und Gesetzen und in den Wissenschaften, und so wird er nicht mehr nur diesen einen Menschen lieben, sondern er wird das Wahre und Gute an allen lieben. Geburt, Stand und Rasse, Besitz und Stellung sind nur Peripherisches. Er wird es nicht als das wahre Sein des Ich achten. Wer wird sich nur seines Reichtums wegen ober seiner Macht wegen geachtet wissen wollen? Wie töricht ist doch von diesem Gesichtspunkte aus das ganze Rassengezänke tleiner Seelen! Ein jeder empfindet es als Aronie, wenn ich als Ewigseiendes an ihm sein Wesen derartig als peripherisches hinstelle. Es ist, wie wenn mein wahres Sein damit geleugnet wurde, wie wenn der Haß zu mir spricht. Aber ber Eros ist in allen Menschen mehr oder weniger bewußt, und nur indem wir die faliche Schähung ber Menschen, die oft Peripherisches zu Wesentlichem erhöht, beseitigen und den mahren Rern jum deutlichen Bewuftsein erheben, lieben wir auch unsere Mitmenschen. Nicht alle Menschen sind gleich, aber in allen ist bas Streben nach dem wahren Ziel. Oft freilich verschleiert durch Sunde und Arrtum, oft irregeleitet von vergänglichen Leibenschaften, aber in der Liebe sind wir alle eins, und Leid und Liebe tann das wahre Sein jum Durchbruch bringen.

#### II.

Wer sich in diese platonische Stimmung versett hat, der wird so recht empfänglich sein für ein wunderbares Buch: "Vom Sein und von der Seele", Gedanken eines Zbealisten von Prosesson Walter Kinkel, Gießen. (Verlag von Alfred Töpelmann in Sießen, der Preis des sauber ausgestatteten kartonnierten Buches von 143 Seiten beträgt nur M2.—.) Der Versasser sats selbst von seinem Wert: "Dies Buch ist bestimmt für tämpsende, suchende Menschen, die entbehren und verlangen, nicht für dogmatische Philister, die besitzen und genießen. Unter denen möchte ich mir Freunde werben, welche die Wahrheit nicht als einen fertigen endlichen Besitz, sondern als das unendlich serne Ziel der Kultur ansehen; welche mit mir suchen wollen. Ich spreche nicht zu denen, welchen das Schidsalfreundlich alle Güter des Lebens in den Schoß geworfen hat; sondern wer Schmerzen kennt und Entsagung, der wird mich verstehen. Aber die Modekrantheit des Pessimismus kann ich nicht mitmachen; sie entspringt doch zumeist einem mehr oder weniger verstedten Egoismus, durch Leiden sollen wir 1 ern en."

Das wahre Zentrum des Ich beruht im Verhältnis des Menschen zur Kulturarbeit. Wer an der Vertiefung seiner individuellen Lebenswirklichkeit arbeitet, der wirkt zugleich an der Förderung der menschlichen Kultur. "Denn wie kann er sein Dasein vertiefen, als indem er zugleich den Kreis desjenigen erweitert, was seinen Lebenshalt ausmacht, das Zentrum seiner Wirklichkeit? Von hier aus muß er sich ja dem Problematischen und dem Nichtsein nähern. Nun ist aber seine Gemeinschaft mit der übrigen Kultur um so fester, je mehr er von dieser in den

Mittelpunkt seines Lebens zieht, und umgekehrt, je reicher das ist, was er von seinem Lebenszentrum aus der Rultur zu geben vermag, desto inniger wird sein Anteil an der allgemeinen Kultur werden." "Wer sein Leben an einen Irrtum bangt, ber mandelt wie ein Schatten unter ben Lebendigen. Biele tragen das Nichtsein im Bergen, und ein Windstoß des Schickfals genügt, die Realität ihrer Eristeng völlig zu erschüttern." Irrtum und Wirrsal hängt beim Menschen stets an seinem Streben, aber Liebe stärkt seinen Halt, und der Hak sucht es zu zerstören. Doch auch dieser ist berechtigt, wenn er uns den Schleier von den Augen zieht und uns zeigt, daß wir in Scheinbarem und Berganglichem unfer Wesen saben und uns awingt. Eintebr au balten und uns auf unser wahres Sein au besinnen. So erzieht auch Hak und Leid, und wir lernen aus dem Leid. Wir versinken nicht in blokem Bessimismus, sondern wir wissen, wo wir unser Beil finden, in der unendlichen Arbeit an den ewigen Rulturidealen. So werden wir frei von unseren Vorurteilen, und die hat jeder, aber wir durfen unser Leben nicht absolut segen und verkleinern lassen. Nicht bas Stüdchen Rulturwelt, in dem wir leben, für vollendet und für das Sein an sich halten, wie die Dogmatiker! "Man könnte Gruppen von solchen Menschen aufstellen: ben religiösen Fanatiter, ben spiekburgerlichen Philister, ben bogmatischen Forscher usw. Auch auf dem Gebiete der Kunst gibt es solche Dogmatiter. Es sind durchaus unglückliche Menschen, wenn fie auch ihre Armlichteit und ihr Unglud nur felten fpuren. In den feltenen Stunden, da auch durch ihre Bruft die Schauer der Unendlichkeit weben, fühlen sie sich nicht erboben. sondern niedergedrückt und vernichtet. Dogmatiker sind auch im Grunde genommen alle Übermenschen und rücksichtslosen Egoisten, weil sie gleichfalls ihre Eigenwelt für absolut erklären, statt die Einheit ihres Lebenszentrums mit der Rulturwelt zu erstreben, vielmehr ihr beschränktes 3ch an Stelle der Rultur seten wollen." Aber das Riel ist noch nicht wirklich. Und alle Bestrebungen der Metaphysiter, von der Enge unserer Renntnis aus das Ziel in seiner Fulle begreifen au wollen, geben nur Scheinlösungen, nur Scheinwahrheiten. Arrtum, Sunde und Leiden führen uns zur Wahrheit; sie waren aber nicht möglich, wenn biese schon auf der Erde mare. Und so traumt der Metaphysiter, seine Welt ist ein Marden, bas Reich seiner Gebanten und Wunsche. Am Märchen selbst aber liegt ein tiefer Kern, die gegebene Wirklichkeit an ihr zu rechtfertigen. Uberhaupt werden burch die Runft, durch die Werte des fünstlerischen Genies "die Individuen und Völker dem Gefühle der Humanität gewonnen".

Von hier aus sucht dann der Verfasser die Bedeutung der Leiden und Herzenstämpse zu begreisen, entwirft ein lebendiges Bild vom stillen Heldentum. Weil der Held als Genie über seine Zeit hinausragt, muß er an seiner Umgebung leiden (ein Vorgang, indem ja schon Heb be I das Wesen des Tragischen sah), aber wir dürsen unsere Seele nicht vom Leid erstiden lassen. Wir müssen das Widrige im Leben zu überwinden suchen. Wir müssen sincht entgehen können, "der philosophische Eros, die Liebe zur Idee muß uns auch Stütze sein, wenn der Tod kommt, in der letzen Stunde uns die Zweige des Vaseins aus der Hand zu winden, die gemach verdorrt sind, ohne daß wir's gewahr wurden; wenn der stille Wandersmann



plöklich aus der Dänimerung hervortritt — denn er folgt, ohne daß wir's merken, unseren Schritten seit unserem ersten Tag — und unseren Leib fordert, der ihm verfallen ist, dann tritt das sittliche Selbst herein und, von den Schlacken der Endlichkeit befreit, seinen Weg in die Zukunft an. Unsere Taken, Gedanken und Gefühle, die der Idee geweiht sind, überleben uns."

Rinkel schilbert uns nun Charaktere in ihren verschiedenen Auancen, zeigt, wie sie in der Einsamkeit bald hell strahlen, bald verschleiert werden, und zeigt die wahre Freundschaft und Liebe, die uns klärt und erlöst und uns der Ewigkeit, der Idee entgegenführt.

Das Werk schließt mit einer wahrhaft freundschaftlichen Apostrophe an den Leser: "Eine Sehnsucht, wie nach der verlorenen Beimat, muß uns der Schönheit zuführen. Es ist aber dann auch wie ein liebliches Wunder, wenn die Schäße der Runst in uns zum Leben erwachen: Als ob sich uns eine jugendliche reine Menschenseele freiwillig erschlösse und ihre tiessen Eisen enthüllte. Da sehen wir, daß der Alltag nicht recht hat, welcher uns das Bild der Menschheit verzerrt; Menschen, welche alle Arbeit nach ihrem Nugen für den Augenblick bewerten, stehen der Runst meist völlig ratlos gegenüber, die ein reines, interesselvses Gefühl der Humanität verlangt. Der Künstler leiht seine Sehnsucht zum Ewigen der Natur, und die erzählt sie nun in seinen Werten weiter. So sehen wir, wie diese Idee der Leitstern unseres Lebens werden muß in Wissenschaft, Sittlichkeit und Kunst. Alles sehen wir zu ihr in Beziehung; überall rusen wir nach ihr, suchen wir sie. Daher laßt uns Ideenfreunde werden!"

Habe ich auch versucht, Kinkel selbst reden zu lassen, so kann der etwas abstrakte Inhalt in keiner Weise den Eindrud wiedergeben, den das Buch macht, das den Menschen zum wahren Slüd erziehen will. Nur wenn wir uns auf unser wahres Sein besinnen, erringen wir unser wahres Glüd. Natur, Runst und Wissenschaft werden uns in unserem Streben helsen, aber ein wahrer Freund wird unser wahres Sein beleben, und Kinkels Buch ist ein wahrer Freund. Wer Leid und Trauer hat, wer mißgestimmt und verzagt ist, wer mit sich zerfallen ist und sein Ziel nicht mehr erkennt, wird in dem Buch einen Tröster und Führer sinden.



#### Spruch · Von Ernst Stemmann

Wer ewig hastet Und niemals rastet: Wie schwer auf dem das Leben lastet!

Wer viel besinnt Und nie beginnt: Wie dem das Leben in der Hand zerrinnt!





# Mein Bismarck

#### Von Fritz Müller=Zürich

dein Rad schnurrte die Straße am Berge entlang.

Ach, wie war die Erde leicht! Keine Schwere und ke Schweiß. Aur Schnelligkeit. Und Flügelwinde, die mich truge Berge grüßten. Wasser leuchteten und rauschten. Meine Stat brust zog und sog das Nadelwanderglück in tiesen Zügen ein. Jett — jett m

sie vom Abermaß des Wanderglücks zerspr...
Pumm! Sie war zersprungen. Die Pneumatikhülle meines Hinterrad nämlich.

Wenn Räder plagen, bleibt für uns das Fluchen oder — der Versuch, t Rädersprache zu verstehen. Was hat mir mein Fahrrad sagen wollen?

"Steig ab," hat es gesagt, "steig ab, es ist genug. Bleib am Ort und schich um!"

Sut — ich gehorche. Dort ist ein Dorf. Der Wirt zum Blauen Löwen ein Räberflicker.

"Wie lang, Herr Wirt, wie lange wird es dauern, bis das Rad gesund ist "Jett hab' ich keine Zeit, Herr, — nachmittags vielleicht . . . "

Wieder die Gelegenheit zum Fluchen — aber ich hab' es längst gelern daß einem auf der Wanderschaft alle Dinge zum besten dienen müssen. Und dich es nur sage: Gesegnet sei der Wirt, der keine Beit, gesegnet sei das Rad, dkeine Luft mehr hatte. Denn ...

Ich schlenderte den Fluß entlang, vom Blauen Löwen auswärts. Einwosbank stand am Wege. Auf mich gewartet hat sie.

Da sike ich und habe den Berg lieb, der vor mir liegt. Ein Berg wie and Berge, scheinbar. Grun umhangen ist sein altes Bergherz.

Doch halt — dort an der Seite ist sein Berggewand zurückgeschlagen. Bliegt sein altes Herz. Und es hämmert . . .

Deutlich kann ich's hören.

"Cam — tam — tam — tam . . . . "

Und jest seh' ich näher zu: wie sonderbar — ein weißes Herz, von schwarz Abern eingeklammert.

Nun sehen seine Schläge aus. Was ist das? Stirbt der Berg?

Aber nein — nun klingt es wieder scharf und hart zu mir herüber: "Sam — tam — tam — tam ..."

Jest wieder Stille, und mit einem Male "Pummt", als ob an tausend Rädermäntel platten. Rauch steigt auf vom weißen Herzen — blaue Wölkchen zittern in die Luft — verschwinden . . .

Her mit dir, du gutes Fernglas, du Distanzverschluder, Poesientöter — was erzählst du?

Das weiße Bergherz ist ein Marmorbruch. Des Herzens Klopfen sind die Meißelschläge. Der Knall war eine Sprengung. Im Geäder sigen Menschen — trabbeln dahin, dorthin — werteln, schaffen, graben, sprengen . . .

Auf und an: ich will dabei sein!

Lange Serpentinenwege steig' ich. Immer näher schallt das Hämmern. Jett steh' ich in den Marmorbrüchen.

"Guten Morgen!"

"Guten Morgen."

"Darf ich zuschauen, Berr Inspektor?"

"Freilich. Sie treffen eine gute Beit, Herr."

"Warum? Habt ihr eine ganz besondre Arbeit vor?"

"Wir holen heute früh den Bismard."

"Den Bismard? Der ist lange tot."

"Eben darum weden wir ihn wieder. Er hat im Berg geschlafen, wissen Sie ..."

Der Inspektor lacht, und ich verstehe: sie sprengen einen Marmorblod heraus, aus dem ein Bismardbenkmal werden soll in Deutschland drüben.

"Sehen Sie, dort vorne, wo sich die hohen Tannen recken, ist er."
"Wer?"

"Der Bismardblod."

Ja, da liegt ein weißer Riesenstein, ausgeschrämt aus dem Gewände, unten noch verwachsen mit dem Berge, der ihn festhielt, der ihn nicht herausgab.

"Gleich haben wir ihn ganz, Herr. — Auf die Seite, auf die Seite! Der da drüben winkt schon mit der roten Flagge. Die Lunte brennt. In drei Minuten tracht der letzte Sprengschuß — rascher, gehn Sie rascher! . . . So, jetz stehn wir sicher."

<sup>&</sup>quot;Sind die drei Minuten schon —?"

<sup>&</sup>quot;O, nicht eine halbe."

Das ist beim Sprengen immer so: die Erwartung wälzt die Zeit zu breiten Flächen aus.

Jetzt ist es mir, als höbe sich die breite Bergbrust, leise atmend. In den Wipfeln droben rauscht es. Birken flüstern:

<sup>&</sup>quot;Er tommt — er tommt."

Sträucher neigen sich und rufen:

<sup>&</sup>quot;Er tommt — er tommt!"

Eidechsen schlüpfen aus den Rigen, blinzeln, fragen:

Miller: Mein Bismard 33

"Wer kommt — wer?"

"Der — Bis — mard — tommt — der — Bis — mard — tommt!" flopft der Specht zur Antwort.

"Wer ist benn das, ber Bismard?" fragen die Dechslein wieder.

Diesmal schweigt der Specht. Denn er muß Atem holen. Auch die Bäume holen Atem. Die granitnen Abern des Gebirges zittern. Vor unsern Augen flimmert's. Ich habe des Inspektors Arm gepackt. Ein Raunen läuft durch den Berg, läuft durch die Menschen, die am Berge kleben . . .

"Still — ein Großer tommt — ein Großer tommt ..."

"Prrr—ummmm!"

Ich habe vor Erregung die Augen geschlossen. Der Berg vibriert. Eine Webe schüttelt ihn, eine letzte Webe. Er hat ein Riesending geboren, ein Ding, aus dem ein Bismard wird, ein Bölkerführer.

In die Welt ist er gesprungen, in die offne Welt. Stumm liegt er da. Er weint nicht, wie die Kleinen weinen.

Dafür schnattert's rings um ihn: Gevatterinnen Birken und Gesträucher besprechen das Ereignis.

"Aun, Frau Nachbarin, was fag'n S' jest da dazu?"

Eidechslein kommen listig blinzelnd wieder aus den Löchlein:

"Aun, was soll Besondres sein an der Geschichte? Alles ist wie vorher. Unser Schlupfgewinkel bleibt dasselbe, und ..."

"Schweigt!" pidt ber Specht vom Baum herunter.

Und die dunklen Tannen niden leise.

Eine Tanne hat der Schuß entwurzelt. Sie fiel herab. Ihre Wurzelarme redt sie in den Himmel. Und mit der Krone küßte sie den weißen Block.

"So," sagte der Inspettor, "nun können Sie den Riesen in der Nähe sehen, — tommen Sie!"

Auf schmalen Felsbändern turnten wir hinüber zu der Sprengstelle.

Da lag er, breit und massig. Böllig losgelöst vom Berge. Knapp vor der Holzbahn, die ihn talwärts bringen sollte.

"Ein Riefenterl!" fagte mein Begleiter.

"Ein wahrer Bismard", gab ich ihm zur Antwort.

Ich legte meine Hände an den Marmor — talt — ohne Leben.

Ich legte mein Ohr an den Marmor — kalt —

Halt — doch: Ich hörte ein feines Brausen in dem Steine. Weither kam es. Unterwegs war es zu einem Künstler, der es erlösen sollte. Der aus dem gärenden Brausen die Gestalt emporhob, die Gestalt des alten Recen . . .

"Dant' schön, Herr Inspektor, und — adieu!"

"Abieu, und sagen Sie den Deutschen draußen, wir hätten unsern besten Blod geschickt, den Kern des Berges."

Der Wirt zum Blauen Löwen war mit meinem Rade fertig. Aufgesetzt und — weiter ging die Reise. Nach einer Woche kam mein treues Stahlroß rudwärts denselben Weg entlanggeschnurrt.

Denselben Weg? Als ob die Wege, die man rückwärts wieder fährt, dieselben Wege wären! Neu sind sie und die zweite Hälfte zu der ersten. Zusammen bilden sie ein Ganzes. Der kennt die Wege nicht, der sie nur hinwarts ging.

Wieder kam der Marmorberg in Sicht. Weiter sah ich sein grünes Kleid zurückgeschlagen, offener sein weißes Herz liegen. Wieder hörte ich die Hammerschläge von der Ferne. Doch mich kümmerte nur eines: Wo war der Block von damals? War er schon fort nach Deutschland? Ein Stücklein weiter — und ich sah ihn auf der Bahnhofsrampe stehen. Nicht mehr der Alte.

Seine Eden waren verschwunden. Die Hälfte seiner Masse hatte er verloren. O Gott, was haben sie aus dir gemacht?

Aber auf einmal wurde ich wieder froh und hatte es begriffen: der Bildhauer ist dagewesen und hat die rohen Formen aus dem Riesenstein gehauen. Jet wiegt er nur die Hälfte. Zett ist er für die Fracht nach Deutschland reif.

Die Winde hebt ihn. Schon ruht er auf dem Doppelwagen, halb in Decken. "Herr Bahnamtsvorstand, darf ich ...?" und schon bin ich auf dem Wagen. Wieder leg' ich meine Hände an den Marmor — nichts — kein Leben.

Wieder lege ich mein warmes Ohr an Marmorkalte — stärker braust es — ein Lied — ein beutsches Lied ...

Mein Blid gleitet den rohen Umrissen nach. Weiß Gott — da ist der Kopf — dort werden sich die Arme überm Schwertknauf kreuzen — ein deutscher Recke steigt aus diesem Marmor . . .

"Glud auf die Reise, Rede, und - auf Wiederseben!"

Ein Rabr verstrich.

Ich mußte wieder eine Reise machen. Reine Ferienreise. Sondern eine, an deren Rand die Trauer stand und trübe Dinge: ich mußte einen Freund in fremder Stadt begraben.

Unbehaglich ging ich vom Gottesacker an den Bahnhof. In einer halben Stunde ging mein Aug erst. Leider Zeit genug.

Es ist nicht schön in einer fremden Stadt, in der man einen Freund begrub. Da macht man, daß man wieder weiter —

Halt — was war da drüben für ein weißes Standbild auf dem Plate? Es 20g mich an. Ich wußte nicht warum.

Ich weiß nur, daß ich vor ihm stand, an ihm hinaufsah und erkannte: Bismard war es.

Aber Bismarcmonumente gibt es viele. Was lag an einem mehr, an einem weniger?

was daran lag? Diefer Bismard war der meine.

Der meine? Ja, nun sah ich's — nein, jett fühlte ich's: diesen Bismard sah ich unter Blit und Knall vom Berg sich lösen. Diesen Bismard sah ich, wie ihn der Tanne grüne Krone küfte. Diesen Bismard sah ich halbbehauen auf dem Bahnwagen. Diesen Bismard sah ich jett lebendig.

Seine Stirne glänzte. Es zuckte unter seinen Marmorbrauen. Nicht bös. O nein, er sah mich freundlich an.

Ich legte wieder meine warmen Hande an das talte Postament — tot — tein Leben. Legte wieder mein Ohr daran und sah hinauf.

Da sah ich oben neben des Recken Ohr ein Vöglein sitzen, das ihm was erzählte.

Was wohl?

Ich horchte schärfer in den Stein hinein, ward vogelsprachekund und hörte den Sänger oben zwitschern:

"Weißt du noch, als du ein Stück vom Berge warst ...? Weißt du noch, als dich das grüne Moos umwuchs ...? Weißt du noch — o, weißt du noch ...?"

"Freilich," sagte der Marmorrecke, "freilich weiß ich's noch," und stieß mit seinem Schwerte auf das Postament, "und was willst du?"

"Ich soll dich grüßen von dem Berge," zwitscherte das Vöglein weiter, "von dem Spechte, von den Tannen und —"

"Und auch von mir!" rief ich zum Denkmal rasch hinauf und lief dem Bahnhof zu.

Einmal schaute ich noch um. Da konnte ich es deutlich sehen: er nickte mir du — me in Bismark hat mir dugenick ...



## Glossen . Von Dagobert von Gerhardt-Ampntor †

Und ware eine Philosophie noch so subtil ersonnen, es gibt Stunden im Leben, wo dir nur Glaube und Hoffnung frommen.

Egoismus und Altruismus sind Korrelate. Sie bedingen einander und das eine kann ohne das andere nicht bestehen.

So wie der "Rohärer" die Ankunft elektrischer Wellen meldet, so empfindet das gebildete Perz die Atmosphäre, die ein guter, edler Mensch ausstrahlt. Aur der Rohe und Stumpssinnige merkt nichts von der Anwesenheit eines Edlen.

Bis zu Siriusfernen vermag der Mensch mit Hilse des Refraktors in den Weltenraum einzudringen, und der seste Grund und Boden, auf dem er steht und der ihm überall zugänglich ist, bleibt ihm ein unausschließbares Geheimnis; noch nicht drei Kilometer tief vermochten wir das Erdinnere zu erforschen. Wir sind Oberslächengeschöpfe, und das uns Nächstliegende ist für uns oft das gerade Kätselhafteste.

Auch in beiner Lebensuhr wirkt eine Feber und eine Hemmung: die Joffnung und die Sorge.





# **Leben**

#### Von Marie v. Hutten

va Burgart lehnte in dem Sessel, der vor ihrem Schreibtisch stand. Ihr Sesicht lag blaß an der dunkelroten Rücklehne, ihre Augen waren geschlossen, die Hände krampshaft ineinander verschlungen.

Nach einigen Minuten ging der Schmerzanfall vorüber. Sie richtete sich langsam auf und sah verstört umber. Die Oinge ringsum wurden ihr fremd, wenn der Schmerz sie packte und in das ferne dunkle Land trug. Sie wischte mit dem Taschentuch über die Stirne, auf der Schweißtropfen standen. Dann schob sie ihre Schreibgeräte zurück, die losen Manustriptblätter, die Füllseder. An Arbeit war nicht mehr zu denken. Eine so große Schwäche war in ihr, daß sie mit den Armen über der gründespannten Schreibtischplatte liegen blieb und ins Leere starrte.

if Aber auch das ging vorüber. Wieder richtete sie sich langsam auf. Dabei streifte ihre Hand einen Brief in großem blauen Geschäftsumschlag, den sie heute früh bekommen hatte. Sie nahm ihn auf und las ihn noch einmal durch. Er hatte ihr Freude gebracht, und die Freude drängte jetzt langsam durch das überstandene Leid an die Oberfläche.

"Wir nehmen Ihre Novelle mit Vergnügen auf", schrieb ber Redakteur einer ersten Monatszeitschrift. "Wenn wir nicht irren, liegt eine sehr schwicklung vor Ihnen, und wir werden uns jederzeit freuen, Beiträge aus Ihrer Feder zu begrüßen."

Sott — was würde dieser Brief ihr vor einem Jahr bedeutet haben — vor sechs Monaten noch!

Aber jett —

Und sie freute sich dennoch, wenn auch mit einer bangen Scheu. Denn sie hatte ja noch Hoffnung.

Auch die Arzte gaben ihr viel Hoffnung. Vielleicht kam es überhaupt nicht zur Operation. Und sie konnte ja eine Operation auch glücklich überstehen — wieder ganz gesund werden. Die Möglichkeit war da. Wie viele Menschen wurden nach Operationen wieder gesund.

Freilich — wie viele auch nicht —

Hutten: Leben 37

Eva stand auf. Sie wollte die Gedanken verscheuchen. Vor ihrem Fenster lief die Straße, hell und weiß. Das weite Tal dehnte sich, voll Licht und dem zarten Anslug ersten Grüns. Türme stiegen in die blaue Luft.

An dem Schienen-Übergang hatten Arbeiter ihren flachgedeckten Karren stehen lassen, und darauf lag eine schwarz-weiß-rote Signalfahne. Der Frühlingswind spielte mit der Fahne, wehte das Stück Stoff hin und her, ließ es auf und nieder flattern. Der Staub tanzte in hellen Wirbeln darunter weg, und welke Blätter flogen aus dem Graben auf und liesen knisternd auf der Straße weiter.

Eva sah dem Spiel der leblosen Dinge zu.

Und plötlich, ohne vorbereitenden Gedankengang, anscheinend ohne Sinn und Zusammenhang, kam ihr zum erstenmal im Leben zum scharfen Bewußtsein, daß sie eines Tages sterben würde. Daß sie tot sein würde. Daß die Erde sein würde wie jett — aber daß sie, Eva Burgart, nicht mehr darauf gehen würde.

Es war wie ein jäher Schlag, der sie in die Seele traf. Und der sie nicht betäubte. sondern bell seben ließ — mit einer schneibenden Klarbeit.

Sie sah den fallenden Vorhang — den Schluß — das Ende. Wie ein Beil, das scharf trennend niederfiel. Sah alle Dinge, die ihr vertraut waren, die sie liedte, — sie alle blieden diesseits der weiten Kluft, und nur sie selbst stand jenseits in einer großen, trostlosen Einsamkeit. Und die Welt ging weiter — Tage und Nächte, Frühling und Herbst, Weinen und Lieden, Lachen und Leiden, der ganze breite, tiese Strom menschlichen Geschehens und Tuns ging weiter.

Und nur Eva Burgart war tot — war nicht mehr da. Ihr Plat war leer — andere gingen daran vorüber und kannten ihn nicht mehr.

"Sie stehen am Anfang einer sehr schönen Entwicklung", hatte der Redakteur und Kritiker geschrieben.

Eva sah den Weg vor sich, auf dem die Menschen drängten und strebten — den Weg zum Dichter Heiligtum. Berufene und Unberufene — solche, die erhobenen Haupts dahingingen, mit der tönenden Leier in den Händen, und solche, die sich jeden Schritt erkämpften, die Seele demütig und voll Sehnsucht.

Auch Eva kannte diese Sehnsucht. Ihre Tage und Nächte waren davon erfüllt gewesen, seit sie denken konnte. Aun skanden ihre Fühe auf dem Weg—ihre Augen auf das Heiligtum gerichtet. Aun lag vor ihr das leid- und wonnevolle Wandern nach dem Riel.

Sie sah die andern danach weiterziehen. Aber ihre eigenen Spuren stockten — verliefen im Sand. Sie erreichte das Heiligtum niemals.

Ein tiefes, angswolles Erschreden war in ihr. Das Stocken ihres Herzschlags. Aber da kam plöglich etwas anderes — tausendmal schlimmer als ein Erschreden. Etwas wie rote, sengende Blize — etwas, das ihr den Atem nahm. Sie schrie auf — legte rasch die Hand vor die Augen wie ein jäh Erblindeter.

Der Frühling — der Frühling! Sie würde teinen Frühling mehr sehen — O Gott — es war ja unmöglich — unmöglich.

Tausend Bilder drängten sich ungestüm an ihre Seele. Bilder, die sie liebte, mit einer heißen, sast schmerzlichen Liebe. Die sie sah und hörte und empfand mit offenen, durstigen Sinnen.



Graue weiche Februarabende mit erstem, sehnsüchtigem Amselschlag. Grünende Saat, über der die Lerchen jubelten in der blauen Weite. Veilchenduft aus sonnigen Heden. Das Rusen spielender Kinder, das in der hellen Luft vertlang. Das Sichdehnen goldener Rapsselder und den Schimmer ausbrechender Bslaumenblüte.

Den Weg sah sie vor sich, den sie fast täglich gegangen war. Durch einen rot derklüfteten Hohlweg rasch auswärts steigend, die sie Straße erreichte, die wie ein belles Band durch dunkle Kiefernwälder bergan führte.

Diefe Stille und lichte Morgensonne auf den Hängen. Ein schriller Jäherruf. Bogelzwitschern in den breiten Zweigen, leicht bewegt vom östlichen Frühmind.

Oben auf der Höhe weite Wiesen, wieder von dunklen Wäldern umsaumt, und die helle Straße, die sich um die Biegung verlor und weiter führte in knospendes Frühlingsland. Die Jerrlichkeit aller Sehnsuchten und Träume ging auf der weiken, sonnenklimmernden Straße.

Dann führte der Weg abwärts auf schmalem Wiesenpfad, dicht am jäh abfallenden Jang. Und aus der Tiefe stieg der Riesernwald empor, durch den Eva eben bergan gegangen war — sie sah in die rauschenden Wipfel, und die breiten Kronen schienen zu ihr herüberzuwachsen, daß sie meinte, jeden Zweig und Ast greifen zu können.

Vor ihr lag dann das weite Tal in zartem bläulichen Ouft. Berge streckten lange Hügelrücken, sacht sich verlierend, hinein, stiegen zu beiden Seiten im Hintergrund empor und dehnten sich in anscheinende Unendlichkeit, einer vor den andern gedrängt, mit tiefblauen Schatten.

Und da stand eine Fichte hoch oben am Rand des Pfads, die reckte ihre Krone in den Himmel hinein und stand da, einsam in der Sonne, und schaute über das Land —

Eva Burgart stöhnte. Sie mußte sich wieder setzen. Ihre Glieder zitterten. Aber Kerz und Bulse schlugen stark und drängend nach dem Leben —

Sie dachte an die mögliche Operation. An das mögliche Nichtwiedergenesen. An das eigentliche Sterben. Aber es drang ihr nicht ins tiefste Bewußtsein. Es erschütterte sie nicht, wie es der Gedanke an den Frühling tat.

An das Sterben ihrer Mutter dachte sie. Jede Einzelheit war ihr noch schaff im Gedächtnis. Jede weckte in ihr einen wehen Schmerz der Erinnerung. Das Sterbezimmer mit den weit offenen Fenstern, durch die aller Glanz und Duft von Julitagen und -nächten hereintam. Die Stille, die schon um die Sterbende war und sie von denen trennte, die im Leben standen. Die törperliche Not — das ganze Elend des Verfalles. Letzte gestammelte Worte — letzter gebrochener Blid —

Der Friede toter lächelnder Züge unter ernstem Grün und bebendem Kerzenschimmer. Das offene Grab, das Glodenrufen durch den Sommernachmittag — weltende Blumen und die Stille des wieder verlassenen Gottesaders, in dem sich nur ein Jügel mehr an die andern reihte.

Eva Burgart rannen heiße Tränen über die Wangen. Konnte sie je an diese Pinge benken ohne das rasche Aufquellen aus tiesstem Herzensgrund?

Sie sah sich selbst auf dem Sterbelager — schaute nach dem andern Zimmer, durch dessen offene Türe sie das Bett aus schön gemasertem Mahagoni sehen konnte, in dem sie wahrscheinlich sterben würde.

Es berührte sie mit einem fernen, seltsamen Schauer. Aber sie konnte das Bild betrachten mit ruhigen Augen.

Ach — nicht das war der Tod, daß man dalag und litt und dann die Hülle abstreifte und unter die kühle Erde kam.

Sondern daß die Fichte hoch da oben stand, sonngebadet und windbewegt, und Eva Burgart nicht mehr daran vorübergeben würde —

Daß Lerchen sich jubelnd verloren in lauen blauen Weiten und Eva Burgart sie nicht mehr hören konnte --

Das war der Tod.

Sie sprang auf — starrte angstvoll um sich. Eine furchtbare Verstörtheit war in ihr, ein wildes Sichempören.

Und während sie dastand mit jagenden Herzschlägen und hastenden Pulsen, sah sie einen lichten Bitronenfalter, den ersten, den das Jahr gebracht. Er hatte sich in den durchsichtigen Falten des fließenden Vorhangs gefangen und hing nun, schon wie leblos, die gelben Flügel weit gebreitet.

Die Not des zarten Geschöpfes drang wie ein leiser Schrei in des jungen Weibes eigne Sterbensnot. Sie schob das eigne Leid einen Augenblick beiseite, faßte den leichten Stoff, faltete ihn behutsam auseinander und nahm den Schmetterling mit sachten Fingern. Am offenen Fenster setzte sie ihn auf die flache Hand. Er spürte den Windhauch, schlug die leuchtenden Schwingen und flatterte auf der leise bewegten Luft ins Freie.

Eva sah ihm nach — ein lichter Punkt, der kleiner und kleiner wurde. Jetzt schimmerte er über der schwarz-weiß-roten Fahne — jetzt schwamm er im tiefen Blau. Auf und nieder, auf und nieder. Und die Sonne lag groß auf allen Dingen, und junge Geschöpfe gingen unten in der Straße und sangen.

Eva kniete am offenen Fenster nieder. Die ersten hellgelben Schlüsselblumen, die in einem Glase standen, streiften ihr kühl und dustend das Sesicht. Da legte sie den Kopf auf das Sims und weinte — weinte.





# Die Kirche als Versammlungslokal Von Dr. Heinrich Lütcke

raußen auf dem Lande, fern der großen Stadt, ist die Kirche nur Poesie. Umgeben von den rostigen Barockreuzen und verwitterten Renaissance-Spitaphien eines alten Gottesackers schaut sie herad auf die roten Ziegeldächer des alten Städtchens oder die ärmlichen Jütten eines kleinen Dorfs. Sonntags schallen ihre Slocken wie vor Junderten von Jahren mit ernster Mahnung ans Ohr der leichtherzigen Kinder dieser Welt. Und sie kommen troh Wind und Wetter, Bibel und Babel, Apostolikumsstreit, Haeckel und der ganzen neuen Zeit. Denn der Hirt ihrer Seelen ist ein würdiger Alter. Seine Rede zeigt nichts von der Klugheit hoher Schulen. Einsach und schlicht hütet er seine Schässein auf der rauhen Weide des Lebens. Seine Weisheit ist die alte. Die Jugend verachtet sie. Aber sie zieht doch nur hinaus, Generation um Generation, um sie immer wieder zu finden. Dennoch gilt das Alte auf dem Land auch bei den Jungen. Sie leisten Widerstand zwar mit Worten und mit Werken, aber es sehlt dieser ewigen Obstruktion hier an der nötigen Beredsamkeit, die absolute Unbegrenzbarkeit ihres Lebensdursts als das jüngst entdeckte Brinzip alles Seins darzustellen.

Wie anders geht das, wenigstens zu unsern Zeiten, in der Stadt! Gewiß, auch hier läuten die Gloden alle Sonntag mindestens einmal. Aber es scheint, die Kirchen steden zu sehr im Meer der Häuser. Der mahnende Auf ihrer Türme bricht sich nur gar zu bald an den hohen Mauern des nächstliegenden Häuserblock, dringt nicht mahnend in die Stille der sonntäglich gesegten Höse.

Soll man sie größer und höher bauen?

Es wäre vielleicht ein Mittel, ihrem Ansehn wieder aufzuhelfen. Aber sie würden dann nur noch viel leerer aussehn, als sie's an sich schon sind.

Was nutt auch einem Volk die Kirche, das nicht mehr nach friedlichen Symbolen verlangt?

Es ist nicht mehr modern, in die Kirche zu gehn, wenn Kirche ist. Man schämt sich der alten Symbole, die doch so tiessinnig sind, daß sich die Logik von zwei Jahrtausenden dran geschärft hat. Man schämt sich überhaupt seines Gefühle!

Man geht in die Kirche, um sie wie ein Museum zu betrachten, weil hier ein alter oder neuer Künstler zu besehen ist, oder gelegentlich eines Kirchenkonzerts, für fünfzig Pfennige oder auch umsonst, oder bei der Kirchenwahl, nur möglichst nicht am Sonntag.

In Charlottenburg gibt's jetzt eine Kirche, in die kann man in der nächsten

Beit auch Mittwochs gehn. Ein öffentlicher Anschlag am Kirchenportal macht's, wie zu Luthers Zeiten, allen bekannt.

Nun, ist das nicht schön und recht würdig? Gewiß, die katholische Kirche ist ja sogar jederzeit geöffnet. Dort brennt die ewige Lampe, und auf dem Altar im Tabernakel liegt die Hostie, der Leib des Herrn.

Welcher Freund der Kunst hätte nicht, ein gewisses Gefühl der Beklemmung im protestantischen Herzen, den Altargang eines katholischen Doms gekreuzt? Der Gläubige kniet nieder, dem Heiligsten seine Reverenz zu machen, wir aber drücken uns vorbei, als wären wir unsrer Sache doch nicht so ganz sicher.

Ja, es ist ein eigentümliches Ding um das menschliche Herz. Der Verstand, die Vernunft und ein Paar offene Augen tönnen es tot machen, auf Stunden, Tage und Jahre. Bis sich auf einmal, wenn man's gar nicht mehr erwartet, eine Stimme darin regt, die jene lang verachtete Sprache der Kindheit spricht. Manch einer wirft darum alles über den Jausen, was er im Lauf seines Lebens mühsam mit der Kraft jugendlicher Gedanken aufgebaut hat. Von den klarsten Köpfen aber haben gerade die besten diese Stimme nie überhört, und so ist's gekommen, daß ein Kant und Darwin Christen geblieben sind.

Will man in der Trinitatistirche zu Charlottenburg diese Sprache reden? Es wäre zu wünschen. Die Themata, die sich die vier Pfarrer dort gewählt haben, sehen eigentlich nicht nach Frieden und Freude aus. In dieser Kirche, deren Name im Beichen der heiligen Oreieinigkeit steht, spricht man Mittwochs über "Frauenstimmrecht in der Kirche", die "Überwindung der Orthodoxie in der Beit der Ausklärung", ja man wird sich sogar die Frage vorlegen: "Wie entstand der Begriff des einen Gottes?" und: "Nuß ein Christ Sozialdemokrat sein?" —

Mit dieser Fragestellung sticht man in ein Wespennest wilder Zweisel. Es soll hier kein Urteil darüber gefällt werden, ob die Pfarrer recht tun, die Kirche — wenn auch nur in der Woche — zum Versammlungslokal zu machen. Sie tun's vielleicht unterm Oruck ihres liberalen Kirchenvorstands. Die Kirchenwahlen fielen hier mit 722 liberalen gegen 272 positive Stimmen überwiegend zugunsten des kirchlichen Liberalismus aus. Gemäßigt und auch nur geschmackvoll handeln die Herren kaum!

Sollen die Zeiten wirklich nicht mehr fern sein, wo man die Slocken läuten wird, um die Herzen der Menschen aufzuwühlen, um Verstand und Sefühl verzweiselt gegeneinander zu kehren, statt sie zu versöhnen? Wird man schließlich gar von der Kanzel herab mit dem freundlichen Bruder in Christo diskutieren wollen?

Gewiß, auch die Kirche ist schon Bersammlungsplatz gewesen. Ambrosius harrte mit seinen Gläubigen vereint, singend und betend, Tag und Nacht im Gotteshause, und als Luther sich dem Papst widersetze, brachen die Emporen unter der Last seiner Hörer. Aber hier handelte es sich nicht um bloße Meinungen. Die Semeinde scharte sich um ihr Heiligstes, um damit zu leben und zu sterben. Es handelte sich nicht um Aufgabe erledigter Formeln, sondern um die Bewahrung alter Überlieserung in ursprünglicher Form.

Wenn man sich so gern auf Luther als den unentwegten Protestanten beruft, soll man doch nicht vergessen, daß er den Papst und die Kirche nur um ihrer Weltlichleit willen tabelte.





### Blätter vom vorigen Jahre Von F. Becker

Qer Baum vor meinem Fenster treibt die ersten Blätter.

Das alte grüne Wunder springt wieder in die Welt. In dürren Reisern schrillt das neue Leben auswärts. Aur gegenwartsbewußt. Was war, versant. Was sein wird, gilt ihm gleich. Was ist — was ist, beist die Barole.

So was an Unbekümmertheit und Zuversicht wie junge Frühlingsblätter an den Bäumen gibt's nicht wieder. Freude hängt an jeder Wimper. Ruckweise dehnen sie Minuten zu blitzenden Königreichen in die Weite. Rundherum am Baume.

Und wenn sie singen könnten, so liefe ein Choral in Spiralen um den Baum. Wenn sie singen könnten? Aber horch — sie singen wirklich. Ganz sein und knospenzart zittert ihr junges Blätterlied in die Luft.

Auf einmal bricht es ab. Jäh bricht es ab. Was ist?

Orei Blätter vom vorigen Jahre haben "Halt!" gerufen. Orei Blätter vom vorigen Jahre hingen dürr und runzelhaft am Baume. Orei Blätter vom vorigen Jahre haben in das Frühlingslied hineingeraschelt.

"Wenn ihr wüßtet!" raschelten sie warnend und bogen greisenhafte Fingerstiele. "Was wenn wir wüßten?" sagten die grünen Frühlingsblätter fast erschroden.

"Was nach dem Sommer kommt, ihr grünen Dinger", knisterten die alten Blätter müde. "Wir haben es erfahren — uns verging das Singen, ihr grünen Springinsfelde!"

"Nun, was tam denn nach dem Sommer?" fragte ein beherztes grünes Blättlein, das sich eben auseinanderrollte.

"Das Sterben!" raschelten die dürren Blätter und waren sehr verärgert, als sie sehen mußten, daß es keinen Eindruck machte.

"Das Sterben?" sagten die Grünen. "Was ist das, das Sterben?"

"Das ist, wenn man alt und gelb wird, wenn die Stürme kommen und die Lieder schweigen, wenn man brüchig wird und auf die Erde fällt und modert —"
"Aber ihr seid nicht gefallen?"

"Wir blieben übrig — wir haben den ganzen fürchterlichen Winter durchgemacht — wir wissen alles, alles — lakt euch warnen."

"Aber dann kommt doch wieder ein Frühling?"

"Das ist das schlimmste. Ein Täuscher und Verführer ist er, dieser Frühling. Uns tut er weh in allen Abern — laßt euch warnen — warnen ..."

Ein leichtes Frösteln überlief die grünen Blätter. Sie schwiegen.

"Warum starbt ihr nicht mit euren Brüdern, als der Sommer ging?" sagte endlich schüchtern eins der Grünen.

Aber die drei Blätter vom vorigen Jahre gaben keine Antwort mehr. Sie dagen noch einmal die eingefallnen Schultern mit unfäglicher Verachtung hoch — es schüttelte sie — und dann brachen sie mit einem leisen Knacken von den Zweigen — fielen — und starben.

Die Grünen saben es und atmeten auf.

"Vor dem Sterben habe ich keine Angst", sagte eines.

"Eher vor dem Übrigbleiben, wenn die andern sterben", sagte ein andres. "Wist ihr was?" sagte ein drittes. "Wir wollen einmal nicht übrigbleiben, wir wollen herzhaft sterben, wenn es Zeit ist."

"Jawohl, das wollen wir", sagte ein viertes.

"Aber vorher wollen wir doch leben!" sagte das eben aufgerollte Blättlein. "Ich denke, wir haben schon zu viel der Beit versäumt, ihr grünen Kameraden."

Und dann stimmten sie das Liedlein wieder an, das feine Frühlingslied, und spiralig lief das suße Klingen um den alten Baum.



#### Maria · Von Joh. Fr. Julius Roch

Maria durch den Garten ging, Da schon die Sonne schied, Und über blühenden Rosen hing Es wie ein verträumtes Lied.

Ein letzter Sonnenstrahl erhellt Ihr glühendes Angesicht, — Du hegst und trägst das Licht der Welt, Maria, und weißt es nicht.





#### Das Geheimnis der Perlen

n ihrem eigenartig weichen, ruhigen und doch so lodenden Schimmer machen die Perlen auf uns einen ganz anderen Eindrud als die farben- und lichtsprühenden Schessteine. Dem Auge, das sich vor einem Raufladen moderner Zuwelcnschätze eine Weile an der Farbenpracht und dem Lichtgesunkel prunkenden Schegesteins geweidet, tut dann das seuchte, ruhig stolze Schimmern der Perlen erst recht wohl. Solchem Perlenzauber huldigten schon unsere älkesten Vorsahren. In Sage und Dichtung wird die Perle als Königin alles Schmudes gepriesen. Aberirdisch wie ihre Schönheit sei die Herkunft der Perlen. Sie sind Tränen, die ein Gott geweint, Himmelstränen, Tautropsen, vom Schose der Muschel aufgenommen.

Wie aber entstehen die Berlen wirklich?

Diese Frage hat die Gelehrten schon lange beschäftigt. Allgemein liest man, daß die Bildung der Perlen auf das Eindringen von Sandtörnern und anderen Fremdtörpern zwischen Schale und Mantel gewisser Muscheln zurückzuführen sei, indem der Muschelmantel auf den Reiz bin um den Fremdtörper die glatte Berljubstanz absondert. Auf dirette Beobachtung tann sich diese Behauptung teinesfalls stüken. Wenn beliebige Fremdförper die Entstebung der Berlen veranlassen können, warum finden sich dann die Berlen nicht überall, nicht öfter? Läkt man eine Berle langere Reit in Salpetersaure liegen, so löst sich der Ralt allmählich auf, die Berlenform aber verschwindet nicht, sondern bleibt als etwas aufgequollene Blase, welche mehrere feine, bautige Schichten um einen zentralen Kern organischer Natur erkennen läßt. War es also nicht irgend ein lebloses Hartgebilde, sondern ein in die Muschel eingedrungenes Lebewesen, das dann der Berlleib umwölbte? Auf diese Frage bat schon por fünfzig Rabren Filippi Antwort gegeben, indem er in eingebenden Untersuchungen nachwies, daß es bei unserer großen Schwanenmuschel (Anodonta oygnea) ein Saugwurm ift, welcher in diefer Muschel die Perlenbilbung veranlaft. Der Arat Dr. Ruchenmeifter wieder, ber im Auftrage ber fachlischen Regierung bie Mufdelbante bei Bab Elfter unterfucte, fdrieb bie Entftebung ber Berlen einer Wassermilbe (Limnocharis) zu, welche ihre Gier in den Mantel von Flug- und Teichmuscheln ablegt. Sehr eingebend haben bann Möbius (Die echten Perlen, Hamburg 1858) und besonders von Bekling (Die Berlmuscheln und ihre Berlen, Leipzig 1859) die Frage behandelt.

Nach allen diesen Forschungen sind die Perlen pathologische Bildungen, gewissermaßen "tierische Gallen". Wie infolge schmarogender Insetten auf verschiedenen Pflanzen allerlei Gallengebilde entstehen, so in manchen Muscheln die Perlen. Darüber liegen nun eingehende Forschungen von H. L. Jameson vor, welchen vor allem die eigentümliche Verteilung perlendildender Muscheln in Neuguinea und in der Corresstraße dahinführte, nachzu-

forschen, welche ganz bestimmten pathologischen Einwirtungen zur Bildung der Perlen führen. Das Zusammenspiel all der da wirtenden Faktoren ist so interessant, daß eine Schilderung der sich abspielenden Vorgänge gewiß auch des Interesses der nicht fachmännischen Leser sicher sein kann.

Vorher sei uns aber zum bessern Verständnis der nachfolgenden Erörterungen eine Abschweifung ins Gebiet der Würmertunde gestattet.

Allbekannt ist ein Plattwurm aus der Ordnung der Saugwürmer, der Leberegel (Fasciola hepatica), welcher bei Wiebertauern, besonders bei Schafen, gelegentlich auch beim Menschen, in großer Menge in den Gallengängen schmarott und die berüchtigte "Leberfäule" ber Schafe verursacht, welcher verheerenden Rrantheit oft gange Berden zum Opfer fallen. Der Lebenslauf biefes Parafiten ift ein recht bewegter, tomplizierter. Die in großer Menge mit den Extrementen der ertrankten Schafe abgehenden befruchteten Eier des Leberegels gelangen in das Wasser ober auf überschwemmte Wiesen. Aus den Giern entwideln sich bewimperte Larven, welche kleine Wasserschneden (Limnaous minutus) aussuchen, in diese sich einbohren und hier zu runden, darmlofen Reimschläuchen (Sporozysten) ausgestalten. deren jeder 12—15 Reimballen enthält. Aus diesen Reimballen bilden sich wieder andere Larven, welche ben Reimschlauch verlassen, in die Leber ihres Wirtes einwandern, und hier zu einer anberen Schlauchform, zu Redien werben. Aus einer folden Rebie entsteben mehrere neue Larven, Berkarien, mit schwanzartigem Anhange. Diese Berkarien verlassen die Redie und die Schnede, schwimmen einige Zeit lebhaft im Wasser berum, beften sich bann an einer Pflanze an, werfen den Sowanz ab und bilden unter Schleimabsonderung um ihren Leib eine feste Rapfel. Gelangt nun eine solche Rapfel mit der Nahrung in den Magen eines Wiedertäuers, so löst der Magensaft die Rapselhülle auf, der freigewordene junge Leberegel wandert in die Leber seines Wirtes ein und bildet sich hier zum reisen Leberegel aus, der Areislauf ist beendet. Wir haben es also da mit einem Tiere zu tun, welches, wie der Zoologe sich ausdrückt, einen Generationswechsel durchzumachen bat, ebe es zum geschlechtsreifen Tiere wird. Ein abnlicher solcher Barasit nun veranlakt im Berlaufe seiner tomplizierten Entwicklung, für die er drei Wirte benötigt, die Entstehung der Perlen.

Und nun noch ein paar Worte über den Schalenbau der Muscheln. Bekanntlich sondert der Muschelmantel eine seste Ralkschale ab, welche aus zwei seitlichen, am Rücken verbundenen, selten vollkommen gleichen Klappen besteht. Die Innensläche dieser Schale ist glatt und perl-mutterglänzend, die äußere Obersläche von mannigsacher Skulptur. Die Schale besteht aus kohlensaurem Ralk und einer organischen Grundsubstanz, dem Konchyvolin. Ein Vertikalschnitt durch die Schale zeigt die blätterige Perlmutterschicht aus Konchyvolin, darüber eine mächtige, aus großen, palissabenartig aneinandergereihten Schmelzprismen (Kalksächen) zusammengesetzte Kalkschich, der Schmelzsubstanz der Zähne vergleichdar, dann eine äußere, hornige Schichte (Cutioula). Das Wachstum solch einer Muschelschale sindet derart statt, daß die ganze Mantelsläche neue, konzentrisch gefaltete, farblose, innere Perlmutterlagen erzeugt und außerdem am freien Mantelrande peripherische Neubildungen, den äußeren, gefärdten Schalenteil und die hornige Außenschichte bilden. Durch solche Mantelabsonderungen um die zwischen Schale und Nantel eindringenden Fremdkörper entstehen auch die Perlen.

Verfolgen wir nun die Vorgänge, welche nach Jamesons Untersuchungen 3. B. bei der bekannten esbaren Miesmuschel (Mytilus edulis) zur Bildung der Perlen führen. Perlen erzeugende Miesmuscheln sinden sich sehr zahlreich in dem kleinen Jasen von Billiers (Mordihan, Bretagne) in der Flutmündung der Villaine, während an allen benachbarten Kusten ebenfalls viele Miesmuscheln vorhanden sind, die aber keine Perlen führen. Das schon gab zu denken. Der die Perlen veranlassende Saugwurm (? Loucithodendrium somaterias) lebt in der Trauerente (Oedemia nigra), die sich vorwiegend von Miesmuscheln nährt. Mit den Erkrementen der Ente gelangen die Eier des Wurmes in das Meer, fallen zu Boden und kommen

mit dem Nahrungsstrom in Herzmuscheln (Cardium edule) und Benusmuscheln (Tapes decussatus). In diesen Muscheln wachsen die ausschlüpfenden Larven zu Reimschläuchen (Sporozysten) aus. Solche Reimschläuche sinden sich insbesondere am Mantelrand der Muscheln vor. In diesen Reimschläuchen entstehen kriechende Larven (Berkarien). In jungen Muscheln enthalten die Reimschläuche, etwa 0,5 mm im Durchmesser, 6—10 Berkarien, in erwachsenen Muscheln die 40—50 mm langen Reimschläuche 100 und mehr Berkarien. Diese Berkarien verlassen nun ihren Wirt, kriechen auf dem Meeresdoden herum, dis sie eine Miesmuschel aussinden, und dringen in deren Mantel ein. Damit ist der Anlaß zur Entstehung der Perle in der Muschel gegeben. Wird eine solche insizierte Miesmuschel von einer Trauerente verzehrt, so hat die Wurmlarve den Wirt gefunden, in welchem sie ihren Kreislauf beenden und zum geschlechtsreisen Saugwurm sich ausbilden kann. Jameson hat in einer Trauerente einmal an 6000 Saugwürmer vorgesunden.

Wie geht nun in der von der Berkarie heimgesuchten Miesmuschel die Perlenbildung vor sich?

Die eingebrungene Larve, ein kleines, gelbliches Pünktchen von 0,5 mm Länge, geht durch den Mantel in das weichere Bindegewebe vor. Um sie herum bildet sich nun eine anfangs nur aus wenigen Bellen bestehende Epithelschicht. Diese platten Vieledzellen vermehren sich und kleiden den Johlraum aus. Der Perssach hat sich gebildet. Dieser beginnt dann Konchpolin auszuscheiden und ganz so, wie sich die Muschelschale bildet, entsteht die Perse. Die Wurmlarve kann, ehe sie noch ganz umschlossen sit, wieder entweichen. Bleibt sie aber, wie dies meistens der Fall ist, dann sinden sich, nachdem sie vor Ablauf von zwei Jahren zugrunde gegangen und zersallen ist, ihre Überreste in der Perse vor. Wandert die Larve aus, um aber gleich in nächster Stelle zu verbleiben, dann entsteht eine Doppelperse. Die Perse selbst wächst weiter. In zwölf Jahren kann sie die Größe einer kleinen Erbse, in zwanzig Jahren die gewöhnliche Größe der Persen einer Flußpersmuschel erreichen.

Untersucht man den Bau einer Perle, so kann man einen Kern und die eigenkliche Perlenmasse unterscheiden. Den Mittelpunkt bilden die Überreste oder die Ausscheidungen der Wurmlarve. Um ihn herum sieht man eine kuglige Masse strahlenförmig angeordneter Kriställchen. Dann kommt die verkalkte organische Ausscheidung der Muschelhaut, die aus Perlmutter bestehende eigenkliche Perle. (Neuestens hat A. Rubbel eingehende Untersuchungen über den Ausbau und die Bildung der Perlen bei unserer Flußperlmuschel angestellt. Untersucht man die Struktur der Muschelschale, so kann man, wie schon ein Schnitt durch eine Perle größerer Art zeigt, vier Schichten unterscheiden. Im Hindlich auf die Lage der freien Perlen im Muschelseibe unterscheidet man sechs Gruppen von Perlen: 1. Ligamentperlen in der in das Muschelschold hineinziehenden Mantelsalte; 2. Perlen vom Vorderrand der Mantelplatte; 3. Perlen aus dem Bereich der Mantellinie; 4. Perlen vom Mantelrand; 5. Perlen vom Rande des hinteren Schließmuskels und 6. Muskelperlen. Eine besondere Art Perlen sind die sog. Schalenperlen, die sich im Mantel der Muschelschen, an die Schale verlagert mit dieser verschmelzen. Im Gegensatz zu der Perlenbildung bei den Seemuscheln bilden sich die Mantelperlen der Flußperlmuschel ganz unabhängig von dem Vorhandensein eines Schmarohertiers.)

Es war zwischen den Zeilen zu lesen, daß es mehrere Muschelarten gibt, welche Perlen erzeugen. Schon Plinius sagt: "Wie es scheint, ist es nicht nur eine Muschelart, welche Perlen erzeugt." "Aelian nennt", sagt Schleiden, "noch einen Strombus, Albrovandi eine Murerart, Rönig eine Voluta; man fand Perlen in Gartenschnecken, in Trochusarten, bei Patellen, Fissurellen, Haliotisarten." Dem gelehrten Mönch Albertus dem Großen gerieten beim Austernschmause zehn Perlen zwischen die Zähne. Die esbare Miesmuschel, Stecknuscheln, die große Hippopus, sogar die Riesenmuschel Tribatna führen Perlen. Die tostbarsten, schönsten Perlen aber liesern doch nur die echte Perlmuschel (Meleagrina meleagris) und die Flußperlmuschel (Margaritiana margaritisora), und auch diese nicht überall in gleicher Schönheit.

Nach Rameson ist die parasitische Entstebungsweise der edlen Berlen noch von einer aangen Reibe von Forschern weiter verfolgt worden. Hornell und Shiplen baben uns die Lebensgeschichte des Bandwurmes Rhynchobotrius oder Tetrarhynchus unionifactor, der die Berlenbildung in den Muscheln der Berlenbänke Cenlons veranlakt, geschildert. Als winsiae Larve lebt dieser Parafit freischwimmend im Meere, gelangt bann mit ber Planktonströmung in die geöffnete Perlmuschel, wandert aus dem Nahrungstanal in die Gewebe der Muschel, verkapselt sich hier als Finne und gelangt, wenn seine Wirtin von einer Roche verspeift wird, in diesem Raubfische zur Ausbildung zum fertigen, geschlechtereifen Bandwurme. Rapfeln sich solche Bandwurmlarven früh und noch genügend klein im Muschelleibe ein, so veranlassen sie die Perlenbildung. Neuestens haben T. Southwell und J. C. Rerkham, ersterer ber wissenschaftliche Leiter, letterer ber Uberwacher ber Muschelaucht und Berlenfischerei ber Ceplon Company, unsere Renntnis über diesen Erzeuger der Cepsonpersen erweitert. Fütterungsversuche an abgesperrten Fischen haben ergeben, daß für ihn nur zwei Wirtstiere, ein Bai ober eine Roce und die Berlmuschel, in Betracht kommen. Wie aber die Muscheln infiziert werden und wie die erste freischwimmende Wurmlarve wirklich aussieht, weiß man noch nicht. Man weiß also heute, daß Perlen nichts anderes als zu Rugeln umgewandelte Muschelschalen sind und daß bei den Berlmuscheln des Meeres diese Umwandlung durch Barasiten bervorgerufen wird. Eingehende Untersuchung der Bodenverhältnisse und der Lebensweise ber Perlmuscheln hat ergeben, daß die Muschellarven in den 6-9 Tagen ihres Larvenstadiums frei berumschwärmen und junge Muscheln plöklich in großen Mengen in Gebieten auftreten, wo sie früher fehlten, daß so von den indischen Rusten jährlich Unmengen neuer Muschelbrut in die Gebiete der ceplonesischen Perlenbante einwandern, im Norden aber die Strömungsverbaltniffe gunftigere find, woraus fich die größere Ergiebigkeit an Perlen in ben verpachteten Gebieten erklärt.

Wie bei den Edelsteinen nicht die Größe allein den Wert bedingt, hängt auch der Wert einer Perle neben der Große vor allem von der Farbe und bem Glang, der Gestalt, der Glätte, dem Gewichte ab. Es gibt sandforngroke, sogenannte Berlsamen, bis baselnuk- und taubeneigroße, grune, gelbliche, rote, violette, hellblaue, silberweiße und wieder pechschwarze Berlen. Das Berlenideal ist eine völlig runde, silberig mildweiße, daratteristisch glänzende, etwas durchicheinende Berle ohne den Farbenschiller der Berlmutter. Der unbeschreiblich milbe Glanz solder Perlen rührt davon her, daß die Perle das durchgehende Licht derart zerstreut und zurückwirft, daß dieses wieder austritt und sich mit dem direkt von der obersten Schichte zurückgeworfenen Lichte mischt. Ze bunner, burchscheinenber und farbloser die Berlenschichten sind, um so berrlicher ist solcher Berlenglang. Gelingt es, qu einer solchen tabellosen Berle gleichgroße Berlen von ebenbürtiger Schönheit zu finden, dann hat jede der Perlen erhöhten Wert. So ist erklärlicherweise der Wert der Perlen ein sehr verschiedener. Man hat für eine einzige Perle bunderttausende Mart bezahlt. Die Perle, welche Kleopatra bei einem Antonius zu Ehren veranstalteten Pruntmable in Essig aufgelöst getrunten haben soll, wurde mit 11/2 Millionen Mart bewertet. Julius Cafar schentte ber Mutter des Brutus eine Perle, welche über 900 000 Mart getostet hatte. Die berühmte Perle "Peregrina", welche Diego de Temes im Zahre 1579 an den Hof Philipps II. gebracht hatte, wurde vom Hofjuwelier auf 100 000 Dutaten geschätt. Eine der herrlichsten Berlen aus neuerer Zeit befindet sich in der Raritätensammlung der Gebrüber Zosima in Mostau. An 28 Karat schwer, völlig rund und undurchbohrt, von schönstem Silberglanz, gleitet sie auf einem feinen Batistuche wie eine große Quechilbertugel hin und ber.

Die reichsten Perlenbante der Welt befinden sich bei Ceplon, an der Westüste der Insel und den Kusten des gegenüberliegenden Festlandes, im Persischen Golf, im Roten Meere, an den Inseln des Großen Ozeans, an der talisornischen Kuste und im Meerbusen von Merito und Panama. Die schönsten Perlen kommen von Ceplon. Es hört sich wie eine Schilderung aus dem Goldwäscherleben an, wenn man über die Persisscher an dem ungesunden, sonnen-

burchglühten Gestade Ceplons liest. Von allen Gegenden kommen auf den Auf der Regierung die Taucherboote herbei. Tausende und tausende Menschen strömen zusammen. Im Au erheben sich die Zelte und Buden all der Händler und Verkäuser. Abenteurer, Gautler, Diede treibt die Aussicht auf Gewinn herbei. Ein Kriegsfahrzeug zu Wasser, Soldaten auf dem Lande überwachen den Fang und die Ausladung der Muschen. Reiche Inder auf prächtigen Tragsessellen unter tostbaren Sonnenschirmen sehen dem bunten Treiben zu. Die in kleine Hausen verteilten Muscheln werden öffentlich versteigert. Nach Maßgade der Mittel steigert alles mit, auch die Soldaten. Um ein paar Groschen ersteht der eine ein halbes Duzend Muscheln und sindet dann vielleicht eine tostbarste Perle; ein anderer opfert ein paar Pfund Sterling für einen großen Muschelhausen und geht leer aus. Ein wahres Lotteriespiel.

Um welche Summen es sich bei der Perlsischerei handelt, möge daraus hervorgehen, daß sich allein der Ertrag der Perlsischerei im Persischen Golf, der heute freilich kaum mehr den zehnten Teil ausmacht, auf 300 Millionen Pfund Sterling belief. Ganz verschwindend dagegen ist der Ertrag aus der Gewinnung der Perlen unserer Flußperlmuschel, deren Fischerei in Sachsen noch heute Regel ist, aber kaum die Betriedskosten deckt. Vom Mai die zum September üben in Schottland die Fischer die Perlensssscheiten deckt. Es werden da allzährlich für etwa 60000 Mark Verlen gefunden.

Aber Perlenfischerei und Perlenhandel möge der sich hierfür interessierende Leser in den früher genannten Abhandlungen von Möbius und v. Hestlings oder in Brehms "Sierleben", welches aus diesen Werken zitiert, nachlesen. Dier aber sei schließlich noch eine Frage erörtert, ob nämlich der Mensch, der ja der Natur so vieles zu ötonomischer Ausnützung abgelernt hat, nachdem er einmal hinter das Geheimnis der Perlenschöpfung gekommen ist, in die Perlenentstehung nicht fördernd eingreisen, nicht, wenn man sich so ausdrücken will, künstliche "echte Verlen" schaffen könnte.

Shon Linné soll eine nicht vollständig bekannt gewordene Methode, durch Andohrung der Muscheln die Perlenvermehrung künstlich zu fördern, entdeckt haben. Schon seit Jahrhunderten verstehen es die Chinesen, die Berlenbildung mit Ersolg zu beeinstussen. Für die Perlenbildung benügen sie eine große Teichmuschelart (Anodonta plicata). Die Muscheln werden behutsam mit einem platten Perlmutterspatel geöffnet und dann verschieden gesormte, mit dem Safte der Rampserfrüchte gefüllte Pillen oder kleine metallene Figürchen zwischen Mantel und Schale eingeschoben. Besonders geeignet für solche künstlich herbeizussührende Perlmutterabsonderung sind Formen aus der Schale der echten Seeperlmuschel. Der starte Reiz nötigt das Muscheltier, sich kramphaft an die Schale zu drücken, wodurch die eingeschobenen Fremdörper sich um so sessen. Die so vorbehandelten Muscheln werden dann in Abständen voneinander in Teiche oder eigene Ranäle gelegt und erst nach 1—3 Jahren wieder berausgeholt und nach Perlen untersucht. Wo der Perlentern nicht aus Perlmutterlage besteht, wird die Form wieder herausgenommen, durch geschmolzenes darz erset und die Öffnung mit einem Stückhen Perlmutter verschossen. Solch künstlich veranlaßte Perlen sollen den echten Perlen an Slanz und Schönheit kaum nachstehen; freilich sind sie nichts weniger als rund.

Es liegt nahe, daß man solch tünstliches Eingreisen auch bei unserer Flußperlmuschel versucht hat. Doch haben die von v. Heßling sowohl in Versuchsaquarien als in talthaltigem sließenden Wasser vorgenommenen sorgfältigen Versuche den Beweis erbracht, daß sich unsere Perlmuschel für solche Perlenzucht nicht eignet, und auch der Vorschlag Filippis und Rüchenmeisters, durch Regelung der Parasiteneinwanderung die Perlendildung zu fördern, teinen materiellen Erfolg verspreche. Der Grund liegt in dem unserer Perlmuschel eigentümlichen dunkten Fardstoffe, welcher von der Nahrung des Tieres herrührt und der Schalensubstanz sich beimischt. Wie so oft im Naturleben, sagt v. Beßling, geht es auch hier; die gleiche Ursache, welche Hofsnungen aus scholes Erfolge nährt, zerstört sie auch wieder; der Fardstoff der Epidermis veranlaßt die Perlbildung und verhindert, daß die erzeugten Perlen edle werden.

Aber v. Hehling selbst hat schon betont, daß es viel richtiger sei, statt eine tünstliche Perlenvermehrung anzustreben, durch Berücksichtigung der Nahrung und Vermehrung der Perlenuschen eine natürliche, rationelle Perlenzucht zu erzielen. Die Muscheln bedürsen viel Wasser, und zwar Wasser von der richtigen chemischen Beschaffenheit. Verschiedene an die organische Nahrung gedundene Fardstoffe hindern die Bildung schoner Perlen. Bäche mit frischem Quellwasser und reinem Grunde sind der Bildung schoner Perlen zuträglicher, als Gewässer mit reichlichem Pflanzenwuchs, viel Schlamm, Abstüssen Perlen zuträglicher, als Gewässer mit reichlichem Pflanzenwuchs, viel Schlamm, Abstüssen und moosigen Wiesen. Dann darf vor allem die Vermehrung der Muschen nicht einerseits durch Beunruhigung der jungen Brut, andererseits durch zu häusige Fischerei — die Perlen wachsen ja ohnehin sehr langsam — in Frage gestellt werden. Da waren frühere, heute in Vergessenheit geratene strenge Vorschriften viel bedachtsamer. Allen diesen Ansorderungen müßte doch wohl in rationell gehaltenen Perlmuschelanlagen zu entsprechen sein!

Aber ungleich wichtiger wäre es, in das Leben der Seeperlmuschel fördernd einzugreifen. Sandelt es fic doch bier um ganz gewaltige Summen, und ist es doch böchste Reit, die völlige Erschöpfung einst so berühmter ertragsreicher Berlenbante bintanzubalten. Saben uns verschiebene eingebende Untersuchungen gezeigt, nicht nur wer in den Meeresmuscheln zur Berlenbilbung den Anstoft gibt, sondern auch welchen Lebenstreislauf diese Perlenerweder durchmachen, aus welchen Wirten sie in die perlenbilbenden Muscheln gelangen und in welchen Wirten sie ibren Lebensantlus beschließen, welche Rolle Beramuscheln, Benusmuscheln, Miesmuschel, Eiber- und Trauerenten im Berlenwerden spielen, dann ist uns auch der Fingerzeig gegeben. was wir dazu zu tun haben, diesen Rreislauf in ungestörtem Gange zu erhalten. Die perlenführenden Miesmuscheln finden sich nur an ganz bestimmten Bläten, in Astuarien und vom Land umgebenen Ranalen, nur in am Boden sikenden, nicht an Pfablen aufsikenden Muscheln. Sollen also die gunftigen Vorbedingungen porbanden sein, welche das Entsteben vieler Berlen ermöglichen, dann muffen die Trauerenten, in welchen die Wurmlarve ihre Entwicklung beenden tann, hinreichend zahlreich vorhanden sein, durfen die Berz- und Benusmuscheln, in welchen bie aus ben Enten in das Wasser gelangenden Wurmeier zur Weiterentwicklung gelangen sollen, nicht fehlen, und muffen diese Muscheln am Meeresboden leben und die Wassertrömung binreichend sein, um diese Saugwurmeier in die Muscheln gelangen zu lassen, mussen schlieklich die Miesmuscheln vorhanden sein, in welchen die einwandernden Wurmlarven die Perlenbildung anregen und welche als Entennahrung die letten Wirte wieder infizieren follen. Es foll aber auch der jungen Muschelbrut Zeit und Rube zu ihrer Weiterentwicklung, den Muscheln Zeit zur Bildung schoner Berlen gegönnt werben. All bas sollte boch durchführbar sein. Bat man es frühzeitig, seit Zahrhunderten schon, und immer besser verstanden, den Lebensbedingungen ber piel empfindlicheren und anspruchsvolleren Auster so genau gerecht zu werden, daß diese in den verschiedenen Austernparks alljäbrlich bunderte Millionen schmachafter Siere für den Sandel liefert, so ist es wohl zu erwarten, bak es immer eingehenderen Versuchen in nicht zu ferner Beit und hoffentlich nicht zu fpat nicht nur gelingen wird, in richtiger Schonung und rationeller Borforge die icon halberichöpften Perlenbante zu retten und wieder zu gutem Ertrage zu bringen, sondern auch in kunstlich angelegten Perlmuschelzüchtereien alle die unerläftlichen Vorbedingungen der Perlenbildung zu bieten und schöne, wertvolle Perlen erstehen zu lassen. Die großen Werte, um die es sich da handelt, sind fleißiger Versuche in dieser Richtung wohl wert! Die Untersuchungen über die Borbedingungen ber Perlenentstehung haben beute schon zu mancherlei Borschlägen der Berbesserung der Perlenbante geführt. So hat man auf ben Berlenbanten von Cenlon zur Methobe bes "cultohing" und bes "transplanting" gegriffen. In Durchführung ber ersteren werben seit sechs Rabren instematisch auf ben sandigen Meeresboden Felsftude, bis jest etwa 10 000 Connen, verfentt, um den jungen Muscheln passende Ansiedlungspläte du schaffen. Beim transplanting holt man mit Tauchern oder mit Oredge und Traml die Rlumpen, zu denen fich die schwärmenden Muschellarven auf dem Meeresgrunde zusammenballen, und die aus Mangel an Raum und Nahrung zugrunde gingen, herauf und versenkt sie dann unter geeigneten Vorsichtsmaßregeln in muschelfreien Gebieten des Meeres. Hauptseinde der Perlmuscheln sind die Rugelsische und ihre Verwandten, die mit ihrem mächtigen Gebisse die Muscheln samt der Schale zermalmen, die Rochen, Haie, verschiedene Seeschilderdten, Seesterne. Man hat junge Muschelanlagen zum Schuhe mit horizontalen Orahtnehen überspannt. Aber auch parasitische Krankheiten, die verderbliche Seuchen im Gesolge haben und ganze Bänke vernichten können, zu starke Meeresströmungen, Versandungen gesährben die Erträgnisse der Verlenbänke.

Dr. Friedrich Anauer



#### Der vogelfreie Schuldner

nser Gesetz weist auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung schwere Schäben auf. Das Gesetz hätte zwei Aufgaben zu erfüllen: Einmal, den Gläubigern böswilliger Schuldner auf kurzestem Wege zu ihrem Recht zu verhelsen, andererseits dem ehrlichen und auf seine Gesundung binarbeitenden Schuldner vor rigorosen Gläubigern zu schüken.

Beide Aufgaben erfüllt das Gesetz in seiner heutigen Fassung nicht. Es zeigt sich vielmehr in der Praxis, daß gerade der böswillige Schuldner sich durch Schiedungen aller Art seinen Verpflichtungen entziehen und seine Gläubiger narren kann, während der ehrliche Schuldner sich von rigorosen Gläubigern in den Ruin jagen lassen nuß, ohne daß der Staat eine Handhabe zu seiner Rettung bietet. Die Zahl derer, die auf diese Weise zugrunde gerichtet werden, ist unübersebbar.

In einer Broschüre "Die vogelfreien Schuldner" (Berlin 1912, Karl Curtius, M. 1.—) hat Martin Bürgel reiches Material zusammengetragen und in der "Deutschen Richterzeitung" weiter ergänzt.

Wenn man hört, daß die deutschen Schuldner jett jährlich 30 Million en Mark Rosten für die gerichtliche Feststellung von etwa 50 Millionen Mark Forderung en ausbringen müssen, die von den Schuldnern gar nicht bestritten werden, so genügt diese Tatsache allein schon, um das ganze System des heute geübten Zwangsversahrens als verseht zu kennzeichnen. Mit Recht fragt Bürgel: "Sind die Beklagten, denen zu einer nicht zu tragenden Schuldenlast von 50 Millionen Mark allein für Rosten noch weitere 30 Millionen aufgeladen werden, vom Sesetz nicht stiesenütterlicher behandelt als im Verbältnis die Lastliere, bei denen Gesetz und Sitte gegen das Unmögliche zu Kelde zieben?"

Alltäglich und zahllos sind die Fälle, in denen der gutgesinnte Schuldner durch die hohen Rosten des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens schwer geschädigt, ost vernichtet wird. Ein alltägliches Beispiel:

"Der Reisenbe einer Tuchfabrit vertauft einem Schneider Stoffe, die angeblich in der nächsten Saison hochmodern und leicht vertäuslich werden sollen. Hinterher stellt sich das Segenteil heraus, der Schuldner bleibt mit den alten Stoffen sizen und soll zahlen, was er nicht kann. Der Gläubiger droht mit Klage und den entstehenden Rosten. Schließlich nimmt er vier kurz hintereinander fällig werdende Akzepte des Schuldners von je 250 M, die dieser nicht einlösen kann, weil sich nicht ein Meter von der Ware verkausen läßt. Es tommt zum Klagen. Hat der Schuldner einen moralischen Anspruch an den Gläubiger, daß dieser ihm Frist gibt und eventuell seine Forderung auf dem billigsten Wege geltend macht, d. h. im Mahnversahren? Sesehlich nicht! Der Gläubiger zieht es vor, jeden Wechsel einzeln einzuklagen. Dadurch entstehen folgende Rosten:

| 4 × Projekgebühr                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 × Verhandlungsgebühr " 12.—                                                            |
| 4 × Rostenfesting                                                                        |
| 4 × Pfandauftrag (Hauptforderungen) " 12.—                                               |
| 4 × Pfandauftrag (Rechtsanwaltstoften) " 4.—                                             |
| 4 × Pfandauftrag (Gerichtstosten, die nachträglich                                       |
| erfordert und festgesetzt sind) " 4.— M 60.—                                             |
| 4 × Auslagenpauschale (Rlagen)                                                           |
| 4 × Pauschsak                                                                            |
| 1. Pfandauftrag                                                                          |
| 4 × 2. Pfandauftrag, Pauschsatz " 8.—                                                    |
| 4 × 3. Pfandauftrag, Pauschsatz " 8.— M 40.—                                             |
| an den gegnerischen Rechtsanwalt <i>M</i> 100.—                                          |
| # 40.— Schreibgebühren für die Ausfüllung von 12 Wechseltlageformularen und 12           |
| Formularen an den Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Pfändung und ca. 32 gedruckte For- |
| mularbriefe an den Kläger sind doch wohl etwas mehr als reichlich bemessen!              |
| Die Barauslagen für die Formulare betragen                                               |
| Die Barauslagen für den Schreiber " 2.—                                                  |
|                                                                                          |
| V.5 V                                                                                    |
| bie ber arme Schneibermeister mit M 40.— ersehen muß.                                    |

Der Paufchsat beträgt im Zwangsvollstredungsverfahren wegen ber Kosten 200 % ber eigentlichen Gebühren!

Der Betlagte hatte auf Grund des Alagevorgehens des Tuchfabritanten zu zahlen: an den Anwalt, Leistungsgebühr . . . . . " 20.--Gerichtsvollzieherkosten . . . . . . . . . . . . . 32.— Gerichtstosten . . . . . . . . . . . . . . " 33.20 **M** 185.20

Das spielte sich innerhalb acht Wochen ab.

Kätte der Gläubiger einen Zahlungsbefehl selbst beantragt, wären ca. M 20.— Rosten entstanden, bei vier Rahlungsbefehlen M 40 .- bis M 50 .- Db die Differeng von M 150 .für ben beklagten Schneibermeister von Bedeutung war? Um sie wieder zu verdienen, muß er funf bis feche Unzuge machen, b. b. einen Monat fleißig arbeiten."

Während es in diesem Falle nur mit einer, wenn auch verhältnismäßig recht empfindlicen Schabigung des Schuldners sein Bewenden hatte, zeigt das folgende, dem offiziellen Serichtsbericht entnommene Beispiel, wie aus bem vom Staate burch teine Schrante gebemmten Berfolgungsrecht des Gläubigers sich eine Tragödie entwickeln kann: "Vor der vierten Straftammer des Landgerichts I zu Berlin war der frühere Inhaber einer großen Kuttermittelfabrit angeflagt, Die anfänglich febr gut ging. Infolge ploklich eintretender ichlechter Ronjunktur ließen bie Geschäfte jedoch sehr bald nach. Der Zusammenbruch folgte gleich barauf, zu einem Kontursverfahren tam es mangels jeglicher Masse überhaupt nicht. Der Angetlagte nahm ben Rampf um die Eristenz mit aller Kraft auf, da er vier unmundige Kinder zu ernahren hatte. Er fand auch eine Anstellung bei einer Firma in Altona, bei der er sich so gut bewährte, dak diese ihn mit der Leitung einer in Berlin neu zu errichtenden Filiale betraute. Bie der Angellagte por Gericht behauptete, waren feine Glaubiger, als fie taum erfabren batten, daß er eine gutbezahlte Stellung innehatte, förmlich über ibn bergefallen und hätten ihm mit allen möglichen 8 wangsmitteln bas Selbabaenommen. Da er ein Einkommen von über 5000 M hatte, so wäre es möglich gewesen, auf Grund einer verständigen Einteilung und einer sachgemäßen Verständigung nach und nach sämtliche Gläubiger zu befriedigen, so daß niemand Schaden erlitten hätte. Da aber mehrere Gläubiger drohten, sich an seine Firma zu wenden, so daß er wahrscheinlich seine Stellung verloren hätte, so habe er in der Verzweiflung die am schlimmsten drängenden Gläubiger von den Geschäftsgeldern befriedigt. Dieser Zustand habe ihn mit der Zeit so topflos gemacht, daß er schließlich selbst ganz erstaunt gewesen sei, als es sich bei der Ausbedung seiner Veruntreuungen ergab, daß er sich über 12 000 M angeeignet hatte. Das Gericht ertannte troh der Höhe der unterschagenen Summe nur auf neun Monate Gefängnis unter Abrechnung von zwei Monaten der erlittenen Untersuchungshaft, außerdem wurde der Angeklagte sofort aus der Untersuchungshaft entlassen."

Mit Recht darf man wohl an einen solchen Fall die Frage knüpfen: Sind die Gläubiger, die wissen mußten, daß der Angeklagte sie von seinem Gehalt nicht befriedigen konnte, nicht den Hern gleich zu bestrafen?

Es herrscht in Laienkreisen allgemein die Ansicht, daß der Staat den Schuldnern wenigstens das Recht auf Leben und Essen zuerkennt. Auch das trifft nicht zu! Vielmehr erkennt das Geset das Recht auf Leben und Essen nur den Schuldnern zu, die es dis zu einem Jahresverdienste von 1500 M gebracht haben. Bürgel beweist dies in seiner Broschüre wie folgt: Es sind für die Gläubiger gesetzlich pfändbar von dem Gehalt eines Privatangestellten oder — Beamten alle Beträge über 1500 M binaus, das beist bei einem Einkommen

```
von 1500 M 0 pfänbbar

" 2400 " 900 " = 37½ % pfänbbar

" 4800 " 3300 " = 68¾ % "

" 10 000 " 8500 " = 85 % "

" 20 000 " 18 500 " = 92½ % "
```

Bei einem Einkommen über 12 000 M hinaus reichen die verbleibenden 1500 M nicht zur Bezahlung der Staats- und Gemeindesteuern aus, so daß das Gesetz tatsächlich solchen Schuldnern nicht einmal das Recht auf Leben und Essen zurtennt. Es legt ihnen die Pflicht auf, 85—921/2 % der ganzen Einnahme an die Gläubiger, den Rest an den Staat und die Kommune für Steuern abzuführen; Leben, Essen, Wennen, Wohnen, Kleiden fallen für solche besonders intelligente Schuldner völlig aus.

Aber es kommt noch schimmer. Böswillige Gläubiger finden sogar Mittel und Wege. um ben Schuldner in seiner Erwerbstätigkeit labmaulegen. Gine soeben erschienene Broichure "Gelehrte und Schriftsteller sind als solche nicht geschützt" (Hans-Sachs-Berlag, München, Leipzig, 1913: M -.60) erbringt erschöpfenden Beweis für diese beschämende Satsache. Der § 811 der Rivilprozekordnung für das Deutsche Reich gewährt angeblich Schuk gegen Überariffe rabiater Gläubiger, indem er bestimmt, dak bei Rünstlern, Handwerkern, gewerblichen Arbeitern und anderen Personen, welche aus Jandarbeit oder sonstigen versönlichen Leistungen ibren Erwerb zieben, die zur persönlichen Fortsekung der Erwerbstätigkeit unentbebrlichen Gegenstände nicht der Pfändung unterworfen sind. Der Sinn dieser Bestimmung ist nicht mifzuverstehen. Es soll bafür gesorgt werden, daß dem vermögenslosen Schuldner mit seinem Handwerkszeug nicht die Möglichkeit genommen wird, aus dem Ertrag persönlicher Arbeitsleistungen seine Schulden aus der Welt zu schaffen, sich nach einem wirtschaftlichen Zusammenbruch wieder aufzurichten. Sehr schn! Allein die ganze Schukmagnahme wird für einen bestimmten Stand einfach aufgehoben dadurch, daß Gaupp-Stein im Rommentar zu § 811 8PO. aus dem Reichstagestenogramm den lapidaren Sak folgert: "Gelehrte und Schriftsteller sind als solde nicht geschükt." Mit andern Worten: Der intelligente Schuldner ift im Lande der Dichter und Denter vogelfrei. Denn jener erganzende Zusat deckt ohne weiteres jede richterliche Entscheidung, die den Geistesarbeiter auspowern läkt dis aufs Blut. Man sehe sich an, welche Gerichtsbeschlüsse eine solche unglaublich widersinnige und unNeomalthufianismus 53

gerechte Bestimmung zeitigt. Eine Münchener Siviltammer erkannte die Pfändung der Bibliothet eines Schriftstellers als zu Recht vorgenommen mit solgender Begründung an: "Es kann dahingestellt bleiben, ob der Schriftsteller und insbesondere der Redakteur einer Zeitschrift überhaupt durch die Vorschrift des § 811 Ar. 5 APO. geschützt ist (Gaupp-Stein, Anmerkung IV. 1 zu § 811 BPO. Bb. 22, S. 375). Zedenfalls lätzt sich nicht der allgemeine Satz ausstellen, daß die Bücher eines Schriftstellers (Redakteurs) grundsählich als zur Fortschung seiner Erwerdstätigkeit unentbehrlich anzusehen sind. Dies wird vielmehr nur in Ausnahmessällen von einzelnen Werken besonderer Art angenommen werden können, da im allgemeinen ein Schriftsteller oder Redakteur sich die notwendigen Bücher auch leihweise zu verschaffen vermag. Sache des Schuldners wäre es deshalb gewesen, nachzuweisen, daß gerade das Eigentum and den einzelnen gepfändeten Büchern ihm zur Fortsetzung seiner Erwerds. tätigkeit unent behrlich sist. Diesen Nachweis hat er nicht erbracht."

Wer nur eine blasse Abnung von der Catiateit eines Schriftstellers bat, der weik, daß ein solder Nachweis — im Augenblid der Pfändung! — überhaupt nicht erbracht werden tann. Gefett ben Fall, der Schuldner schreibt in diesem peinlichen Augenblid an irgendeiner seichten Plauderei, die kein Material, also auch keine Bücher erfordert. Dann kann man ihm die ganze Bibliothet nehmen. Hat er eine historische Arbeit unter der Hand, so wird er vielleicht angeben tönnen, ein Geschichtswert und ein Atlas seien ihm unentbehrlich. Dann wird man ihm antworten, beibe seien in jeder öffentlichen Bibliothet zu haben, also brauche er sie nicht zu eigen. Tatfächlich ist die Notwendigkeit des Eigentums "nur in Ausnahmefällen" nachzuweisen, wenn es sich beispielsweise um ganz seltene Oruce handelt, über die der Besiker just im Augenblick der Pfändung schreibt. Der Fall ist natürlich so selten, daß er für die Braxis nicht in Betracht tommt. Ob der Schriftsteller schnell oder so langsam arbeitet, daß der Erfolg und damit der Awed der Arbeit in Frage gestellt wird — das ist dem Gericht gleichgültig, obwobl die Sicherung einer ständigen Arbeitsbereitschaft für den journalistisch tätigen Schriftsteller der wichtigste Grund für die Anschaffung einer Bibliothek ist und obwohl die Kommentatoren ausdrücklich feststellen, daß eine nutbringende Erwerbstätigteit durch § 811 gesichert werden soll. Aberdies leistet doch teine öffentliche Bibliothet Bürgschaft bafür, daß der Schriftsteller das von ihm verlangte Buch sogleich und ohne besondere Umstände erhält. Am Gegenteil! —

Es ist hier nur eine kleine Auslese von Mikstanden gegeben, die durch eine ungesunde Rechtsprechung fortzeugend Böses gebären. Die Zahl der Fälle ließe sich nach Belieben erweitern. Ein Blid ins praktische Leben läßt diese Dinge als geradezu ungeheuerlich, als einen Hohn auf alle Vernunst und Gerechtigkeit erscheinen. Von der Menschlichkeit schon gar nicht zu reden! Will man mit einer Reform wieder so lange warten, die sich die Sozialde motratie der Sache annimmt und darüber mit unzähligen neuen Anhängern quittiert? Anhängern nicht zuletzt auch aus den sur ihre höhere Intelligenz bestraften Kreisen. Sie könnten leicht den Spieß umdrehen und dem Vater Staat ganz empfindlich zu Gemüte führen, daß die Intelligenz auch noch zu anderen Vingen tauglich ist, als sich durch eine jenseits von Gut liegende Rechtsmoral ausrauben und nacht auf die Straße werfen zu lassen!

### Neomalthusianismus

homas Robert Malthus, der vor hundert Jahren seine bekannte Theorie vortrug, wonach jeder Bevölkerung die Neigung innewohnen soll, viel schneller zu wachsen als die Mittel für ihren Unterhalt, hat mit seiner Mahnung zu "moralischer Gelbst-

beschräntung" (Moral restraint) wenig Erfolg gehabt. Die Zahl der Bewohner unseres Erdteiles ist im neunzehnten Jahrhundert von 180 auf 400 Millionen angewachsen, trot jener

gewaltigen Auswanderung nach überseeischen Ländern, der es hauptsächlich zuzuschreiben ist, daß die Bereinigten Staaten von Nordamerika, die 1800 wenig über 5 Millionen Menschen ernährten, heute 90 Millionen Einwohner haben. Was dem Malthusianismus indes nicht gelang, scheint dem Neo-Malthusianismus um so besser zu glüden. Seitdem sich diese moderne Bewegung der Propaganda für jene Praktiken widmet, die es gestatten, die Kindererzeugung einzuschränten, ohne den Geschlechtsverkehr zu beschränken, nimmt um die Mittelpunkte unseres Kulturlebens herum die Zahl derer unheimlich rasch zu, die es sich zur Ausgabe sehen, die soziale Frage im Sinne der Malthusschen Lehre zu lösen. Der Zweck soll ja die Mittel heiligen. Erwies es sich als unmöglich, die Menscheit zu einer sittlich en Selbstbeschränkung zu erziehen, weshalb sollte man es da nicht mit einer un sittlich en versuchen, wenn der gleiche Zweck damit zu erreichen ist?

Professor A. Lacassagne von der Lyoner Universität hat in einem Pariser Blatt an einer Reihe von Daten berechnet, daß in Frankreich jährlich eine halbe Million Berbrechen gegen das teimende Leben begangen werden. Es hätten sich hierfür förmliche Gewerbe herausgebildet, zu deren Bertretern Arzte, Jebammen usw., und nicht bloß ledige, sondern auch verheiratete Frauen ihre Zuslucht nehmen. Die Mittelpunkte dieses Gewerbes seinen Paris und Genf. Paris bediene nicht nur Frankreich, sondern auch England, und werde namentlich von London viel in Anspruch genommen.

Durch diesen Artikel hatte sich seltsamerweise gerade das führende sozialistische Organ in Frantreich, Jaurès' Humanité, besonders empfindlich getroffen gefühlt. Das Blatt sucht die Anwendung der neomalthusianischen Praktiken in Arbeiterkreisen mit der Zunahme der materiellen Not zu rechtsertigen. In den letzten zehn Jahren seien die Löhne der Pariser Arbeiter höchstens um 20 Prozent, dagegen die Preise der notwendigsten Ledensmittel, Brot, Fleisch, Milch, Kartoffeln, Kaffee usw., um 50 Prozent gestiegen. Die Löhne seien also um ein Fünstel, die Preise der unentbehrlichen Ledensmittel um die Hälfte gestiegen. Da wo früher 5 Franten zum Unterhalt einer Familie, Bater, Mutter und Kind, genügten, reichten jett 5,50 Franten nicht mehr hin. "Der Herr Prosessor Lacassame," meint die "Humanite" dazu, "wird nun begreisen, warum diese Hungerleider troth des nationalen Interesses sich weigern, einen Jungerleider mehr in die Welt zu sehen".

Die "Humanité" vergißt, daß ein Hungerleider mehr auch einen Kämpfer mehr bedeutet und daß ein Proletarier, der bereit ist, seine eigene Behaglichteit zugunsten seiner Nachtommenschaft zu opfern, einen ganz anderen Sifer für die Jedung der materiellen Lage seiner Klasse entwideln muß, als einer, dem Wohlleben über Kindersegen geht. Im Jahre 1890 geschah es in Frankreich seit hundert Jahren zum erstenmal, daß die Zahl der Todesfälle die der Gedurten überstieg. Nur zeitweilig ergab sich seitdem wieder ein kleiner Gedurtenüberschuß; aber im Jahre 1907 wurden schon 20 000 Menschen weniger gedoren, als starben. Zum erstenmal im Lause eines Jahrhunderts war die Gedurtenzahl unter 800 000, auf 774 000 herabgesunken, die in den mittleren Jahren des zweiten Kaiserreichs eine Million zu überschreiten pflegke. Man muß nach der "Humanitó" annehmen, daß die französsischen Arbeiterkreise an diesem Rüdgang start beteiligt sind. Warum haben sich aber dann in den letzten zwanzig Jahren nicht die Wirkungen gezeigt, die die Neomalthusianer von ihren Praktiken angeblich erwarten? Warum sind die Löhne langsamer gestiegen als die Nahrungsmittelpreise, trozdem sich die Jahl der Jungerleider verminderte? Sollte der Neomalthusianismus etwa das Gegenteil von dem bewirken, was mit ihm beabsichtigt wird?

Das ist sehr wahrscheinlich, benn in Frantreich wie in England und Deutschland ist der jüngsten Abwärtsbewegung der allgemeinen Lebenshaltung eine längere, stetige Aufwärtsbewegung bei rascher Boltsvermehrung voraufgegangen. So kommt es immer, wenn der Mensch der Natur ins Handwert zu pfuschen sucht. Lebensstarte Geschlechter fragen nicht danach, wovon die leben sollen, die nach ihnen kommen. Sie seten so viel Kinder in die Welt,

Napoleon I. als Dichter 55

als es ihnen möglich ist, und überlassen es, soweit ihre Kräfte nicht mehr ausreichen, diesen selbst, sich durchzubringen.

Bekanntlich sind auch bei uns in Deutschland schon weite Kreise, besonders in den Großstädten, vom Neomalthusianismus verseucht. In Berlin ist in dem Zeitraume von 1876 bis 1905, also in dreißig Jahren, die Verhältniszahl der Geburten, auf je 1000 Einwohner berechnet, von 42,21 auf 25,03 stetig und sortschreitend zurückgegangen. Und auch dier läßt sich wahrnehmen, daß die Proletarier die den höheren Gesellschaftsschichten entsprungene Unsitte eifrig mitmachen. Warum aber sind polnische und italienische Arbeiter dagegen immun? Der polnische Proletarier, der aus den Ostmarken in die westlichen Industriestädte zieht, bringt es dort trotz gestliegener Lebensmittelpreise bei niedrigen Löhnen fertig, sich nach und nach so viel zusammenzusparen, daß er in der Beimat ein Stück Land erwerben, mit Hilfe einer Polendant ein Häuschen darauf bauen und eine Familie gründen kann, die sich selbst unterhält, während er auss neue nach dem Westen wandert, um ihm die Mittel für die Auszucht seiner Kinder abzuschrößen. So setz sich das Slawentum auf Kosten des Deutschtums durch Roosevelt hatte schon recht, als er den Neomalthussamus "Rassenselbstmord" nannte.

Otto Corbach



### Napoleon I. als Dichter

Zcreits auf Korsita, als er dort in einer Schule für Jungen und Mädchen Lesen und Schreiben lernte, übte sich Napoleon Bonaparte — so wird im "Lag" erzählt fleißig in Reimereien. Che fein Gluchsftern nach ber Belagerung von Toulon durch die Streitkräfte des französischen Ronvents im Jahre 1793 aufging und der Vierundzwanzigjährige noch nicht für seine hervorragenben Dienste dabei zum Brigadegeneral mit einem Gehalt von 12 000 Franken befördert worden war, befand er sich in miklichen Bermögensverhältniffen und ging, um diefe zu verbeffern, feine entweber 1785 in Valence ober während seines 21monatigen Urlaubs 1786/87 in der Beimat begonnene Tragödie "Heltors Tod" zu vollenden, von der er, dant seiner Bekanntschaft mit Mimen, Schauspielern und Schauspielerinnen des Théâtre Français in Paris, dort eine Aufführung erhoffte. Doch über das Einflicen einer beträchtlichen Anzahl von Alexandrinern tam Bonaparte damals nicht hinaus. Nachdem er jedoch als erblicher Raiser der Franzosen am 2. Dezember 1804 in der Kirche zu Notre-Dame in Baris gekrönt worden, und bevor sein Crachten einzig darauf ausging, der Weltgeschichte ihren Lauf vorzuschreiben, kitzelte es ihn aufs neue, sein Jugendwert auf der Bühne dargestellt zu sehen und dafür als Dichter, wenn auch nur von den in die Berhältnisse Eingeweihten, Lorbeeren zu ernten. Der Brosessor und Dichter der Dramen "Ainus II.", "Die Tempelritter" und "Artarerres", Luce de Lancival, wurde daher von ihm beauftragt, "Heltors Tod" für die Aufführung umzuarbeiten und baran, wo es geboten erfchien, zu feilen. So wurde das Stück als eine Arbeit Lancivals beim Théâtre Français eingereicht. aber einstimmig als schlecht zurückgewiesen. Lancival fühlte sich durch das ablehnende Urteil, weil er, bei Lichte besehen, ja blok ein Berbesserer gewesen, nicht im geringsten getränkt. Anders bingegen geberbete sich Napoleon I., da er sich indirett als talentloser Dichter blokgestellt glaubte. Eines Lages, als die Schauspieler wieder einmal sich zum Lesen neu eingelaufener Bühnenwerte versammelt, trat ein Stalltnecht des Raisers in den Saal und überbrachte ihnen den so lautenden Befehl des Monarchen: "Die Histrionen des Théâtre Français werden, vom beutigen Tage an gerechnet, binnen einem Monat die Eragödie aufführen, die zu verwerfen fie die Recheit und Dummheit hatten. Napoleon." Gelbstverstänblich jagte nun eine Brobe des Stüces die andere. Ronnte man eine von ihnen bei Cage nicht erledigen, gut, so wurde sie wohl oder übel eben

nachts, nach der Vorstellung, noch ohne Murren beendet. Auf diese Weise wurde noch vor der pom Raiser aegebenen turzen Frist die Aufführung von "Hettors Tod" ermöglicht. Das Bublitum, das wohl durch Andeutungen da und dort in Reitungen den Namen des Autors abnte, bereitete dem Werte eine bochst beifällige Aufnahme. Abm schlok sich die Kritik aller Rournale. mit Ausnahme berjenigen von Geoffron, vom Rournal bes Debats, an. Weil diefer Voltaires lektes Schaffen in Urtikeln actadelt. bielt man ibn damals noch für einen unbedeutenden Geist und batte ibn desbald im Glauben gelassen. Luce de Lancival sei, wie auf dem Theaterzettel au lesen war. der Verfasser. So wurde denn in Varis die Tragodie, die beute wohl fast niemand dort mehr mit Bebagen lieft, als eines der ersten Meisterwerte der französischen Literatur in schier überschwenglicher Weise gepriesen. Geraume Reit, bevor seine Autoreneitelteit seiner Tragodie durch Befehl auf der Bubne einen Blat verschaffte, bat Napoleon Bonaparte sich fernerbin idriftitellerisch betätigt in einem mabrend seines zweiten Aufenthaltes auf Rorsita. pom Berbit 1789 bis Ranuar 1791, entstandenen und miklungenen Gedichte zu Ebren der Freibeit, sowie in bem nach seiner Flucht zu Schiff am 11. Auni 1793 nach Coulon in Marfeille veröffentlichten Gespräche "Das Nachtmahl des Beaucaire", in dem ungereimte und sehr gewaate revolutionare Grundfake in Menge aufgestellt und nicht mit sonderlichem Geschick zu verteidigen versucht werden.



#### Das schmerzlose Sterben

ft das Sterben fo furchtbar, wie man es fich vorzustellen pflegt und wie es auch in ber Literatur oft dargestellt wird?

Brofessor C. A. Ewald glaubte in einem in Wien gebaltenen Vortrage unbedenklich behaupten zu dürfen, daß fast niemand sich des Augenblick seines Todes bewußt wird und die Empfindung eines Codesschmerzes bat. Nicht das Sterben, sondern die porausgegangene Krantbeit ist es, die einzelne Sterbende fast dis zum letzten Augenblick dulden lakt. Aber bann wird auch ihnen bas Bewuftsein umnachtet, ber Engel bes Tobes umbullt ibre Seele mit dictem Schleier und trägt sie davon. Ach babe in meinem Berufe viele Hunderte von Menschen sterben sehen und an vielen Sterbebetten gesessen — ausnahmslos wiederholt sich bieselbe Erfahrung: bewust- und schmerzlos gleiten sie in den ewigen Schlaf binüber. Gebärden, die auf Qual und Schmerz hindeuten: der so gefürchtete Todestampf, das fürchterlich klingende Rasseln über den Lungen, das oft tagelang andauert, erscheinen uns schrecklich. bem Rranten respettive Sterbenden sind sie es nicht, weil er sich zu allermeist bereits in jenem apathischen Zustand befindet, in dem alle Eindrücke in verringerter Energie oder gar nicht mehr empfunden werden. Aber weil fie eine Qual für die Umgebung des Sterbenden sind, sollte man in Arantenhäusern Sorge tragen, daß besondere Sterbezimmer eingerichtet werden. Die Rranten auf den allgemeinen Gälen sterben zu lassen und allenfalls einen Schirm vor das Bett au stellen, ist im böchsten Make inhuman und grausam. Und was für die Krantbeiten gilt, bas gilt auch für den Tod durch Unglücksfälle. Soweit uns Nachrichten darüber zu Känden sind — es bandelt sich um Bersonen, die wieder ins Leben zurückgerufen wurden —, ist das Empfinden im Augenblid des Ertrintens, des Abstürzens, des Berblutens teineswegs auf den Tod gerichtet ober sich in einer Todesgefahr bewußt, sondern wird entweder von gleichgültigen ober fogar von angenehmen Vorstellungen, in denen allerlei Vortommnisse des früheren Lebens mit polister Deutlichteit auftauchen, eingenommen. Daraus mag sich dann der Mythus entwidelt baben, daß dem Ertrinkenden sein ganzes vergangenes Leben mit Blikesschnelle in dem Moment bes Sterbens an dem inneren Auge vorüberzöge. Za selbst von denen, die von einer Rugel

plöhlich durch den Ropf geschossen oder unter dem Messer der Guillotine gefallen oder von elektrischen Funken getötet sind, läht sich auf Grund physiologischer Erfahrungen mit Sicherheit annehmen, daß ihr Tod völlig schmerzlos erfolgt ist.

+



## Die Mode

jie Damenmode "mit den herausgeschnürten Hüften, der prallen Caille und den faltenlos gerundeten Sigpartien kennzeichnet Alara Ebert in der österreichischen Zeitschrift "Neues Leben":

"Sie hat sich mit allem erbentlichen Raffinement dazu entwicklt, die sinnliche Lusternheit der Männer zu weden und hat in dieser Jinsicht in dem geraden Korsett den Sipselpunkt erreicht. Die Frauen, die vom Manne leben, sei es nun als Vampyre der Haldwelt, sei es als Shedirnen — Frauen, die sich als Ware dem Meistbietenden unter der Sanktion der "Spe" vertauften — haben, um den Mann zu ködern, diese Mode geschaffen, Tausende äffen sie gedantenlos nach. In ihr ging die Reuschheit des ganzen Geschlechts unter, und die Domi-vierge (Jaldjungfrau), die mit frech vorgeschnürtem und entblößtem Busen sich auf dem Balle den Bliden fremder Männer preisgibt, hat ihre Jungfräulichteit entweiht. Unsere herrschende Kleidung ist unsittlich, unschön, gesundheitsschädlich. Bisher hörte man sast immer nur das letztere betont, seltener von Künstlern das Unschöne, sast auch das erste. Und doch strass Unsstätzische daran für uns Frauen von unabsehbarer Bedeutung. Im heutigen Kleide stempelt sich das Weid zum Geschlechtswesen des Mannes. Ihr Alpha und Omega ist, jene Körperteilte, die sie bazu machen, recht zur Gestung zu bringen.

"Pfuil' hore ich manche Leserin rusen über diese drastischen, aber leider wahren Worte. Damit meine ich nicht, daß alle, die sich so kleiden, diese Zwede verfolgen. Gewiß nicht. Die meisten tun es gedantenlos, undewußt. Aber jetzt sollen sie zu denten beginnen und alles abwersen, was sie zu dem animalen Weibchen heraddrückte, jeder Schönheit und Menschenwürde dar. Wenn wir Frauen "freie Menschen" werden wollen, müssen wir uns eine Aleidung schaffen, die diese niedrigen Zwede oder auch nur den Schein ausschließt, die unsere und unserer Nachtommen Sesundheit gewährleistet und schön zugleich ist, nicht bloß "nicht häßlich" — nein, schön in edlen Linien, schön in erhebendem und erhabenem Sinne, fern von aller Gewöhnlichteit.

Wenn John Ruskin, dieser große Schönheitsapostel, sagt: "Ein Leben ohne Kunst ist Vertierung", so sasse das so auf, daß bei dem hochstrebenden, nach Abel ringenden Menschen alles von Schönheitsgefühl durchdrungen und geleitet sein soll, das Große wie das Kleine, wie wir uns benehmen, ja, wie wir essen, was immer wir tun und treiben, wie wir uns kleiden, da doch die Kleidung ein Hauptausdruck unserer Persönlichkeit sein sollte."

"Diese Mode mit ihren ewig neuen (und boch alten) Nouveautés, die von Pariser Dirnen und von spekulierenden Fabrikanten in die Welt gesetht werden, ist aber, wie eine Mitarbeiterin des "Vorwärts" bemerkt, "das verhätschelte Kind der herrschenden Rlasse. Sie wird von dem konangebenden Bürgertum freudig aufgenommen und kann daher erst verschwinden, wenn die Gebräuche und bitten dieser Gesellschaft verschwinden, das heißt, andere Formen annehmen. Sittliche und künstlerische Einwände vermochten nicht, hier Wandel zu schafsen. Erst dem Mahnwort biologisch denkender Arzte, die auf die verderblichen Wirkungen der Modelleidung hinwiesen, ist eine Schar kulturstrebender Frauen gefolgt, die in gesundheitlicher Erkenntnis, in dem Verein für Verbesserung der Frauentleidung, den Leib des Weibes von der Mishandlung der Modesessselsels zu befreien suchte. Sesundheitliche Erkenntnis brachte dann das korsettlose Gewand, die sogenannte Resormkleidung hervor, die im Anfang leider nur

ein unschöner Reformsad war. Manche Frau lehnte sie ab, weil ihr künstlerischer Seschmad dabei zu turz kam. Allmählich wuchs aber das praktische Zwedgebilde, das es im Ansang nur war, zu einem harmonischen Gewand heraus, dessen Stoff, Farbe, Form und Schmud von einheitlichen Gesehn des organischen Gestaltens diktiert wurde. Diese vier Elemente wurden als Belebungsmittel in der bewußten Absicht angewandt, den Eindruck der Sonderart zu steigern. Will man aber die Grundgesetz des organischen Gestaltens beachten, damit das Frauentleid wird, was es sein sollte, wie Gertrud Prellwitz sagt, ein zliebevoller, undewußter Ausdruck der eigenen Art', so muß man zuvor ein Gebot erfüllen, das heißt: "Tue Geld in deinen Beutel!"

Neben ber Geldfrage spielt aber auch das Verständnis und die richtige Auffassung eine Hauptrolle. Der Weg zur Erkenninis ist der erste Schritt zur Besserung. Dem Modeunsug der herrschenden Klasse (darin wollen sie alle "herrschende Klasse" sein. D. C.) zu steuern, ist ein vergebliches Bemühen. Jaben mir doch selbst die Leiter der ersten maßgebenden Berliner Konsektionsgeschäfte gesagt: "Wir wollen keine bleibende Mode, wir wollen stets etwas Neues bringen", als ich ein Kleidmodell empfahl, das sich im Jandel als bleibende Frauentracht Eingang verschaffen wollte. Sich an die Vernunft der Modedamen zu wenden, ist ebenso zwecklos.

Dieser Aufsassung war auch der Regierungskommissär St. Just, als er mit einem Regierungsutas dem Modeunfug — aus patriotischen Gründen — beizutommen suchte. Während der französischen Revolution erließ dieser energische Herr in Straßburg solgenden kurzen Besehl: "Die Bürgerinnen von Straßburg werden eingeladen, die deutschen Moden abzulegen, weil ihre Perzen französisch sind." Dieser Verfügung der französischen Regierung wurde gehorcht, denn die Gewalt stand hinter ihr. Um dem Unsug ein Ende zu machen, müßte man auch bei uns Gewalt anwenden. Das geht aber nicht, denn Kultur kann man nicht mit Gewalt erzwingen. Es bleibt also nur übrig, die Modedamen sich selbst und unserem Spott zu überlassen. Zedenfalls entspricht diese Halbweltmode dem inneren Wert der deutschen wie der französischen Modedamen."



## Monte Carlo

ie Spielhölle Monte Carlo müßte ihr Sewinntonto auf weit über die Halfte herunterftreichen, wenn — die Deutschen nicht waren. Denn gerade sie, in deren Beimat
am schärssten gegen das Glüdsspiel vorgegangen wird, haben, wie Oberstleutnant a. D. Rlein-Soustelle in einem Vortrage im Berliner Architettenhause (freilich nicht als
Erster!) seststellen mußte, den stärtsten Anteil an dem Spielumsatze französischer und andrer
Spielbanten. In Monte Carlo sind 70 v. g. aller Spieler deutsch, und in Frankreich
werden alliährlich 54 Millionen Mark deutschen Geldes beim Spiele
umgeset t.

Im Jahre 968 war Monato die Burg eines Seeräubers, im 14. Jahrhundert siedelte das von den Shibellinen vertriebene Seschlecht des Welsen Grimaldi sich dort an, und der jetzt regierende Fürst, ein Sprößling dieses Seschlechts, gab dem aus Deutschland ausgewiesenen Herrn Blanc die Erlaubnis, die Spielbant zu errichten. Blanc erbaute Monte Carlo und pachtete es dis zum Jahre 1963. Wo einstmals Ziegenherden weideten, stehen jetzt die wundervollen Gebäude Montes, wie es turz genannt wird. Weltberühmte Künstler beteiligten sich an der Volsendung des Wertes, dessen Schönheiten leider nur von den wenigsten dort wellenden Fremden genossen werden. Die Oper, an der Künstler wie die Patti und Schaliapine gewirtt haben, die Motorbootrennen und sonstigen Lustbarkeiten sind das Wert Blancs, der dadurch die Fremden anloden wollte und auch anlock. Inmitten blühender, üppiger Gärten liegt das Kasino, und abseits, ganz versteck, der Selbstmörderkirchhof. Namenlose Kreuze, mit Nummern versehen,

ragen aus der Erde, und die Toten, die man dort begräht, werden, um Auffeben zu vermeiben. in einer Rlaviertifte begraben. Um 10 Uhr pormittags füllen die Raume bes Rasinos sich; punttlicher erscheint tein Beamter an seinem Bult, als der Spieler am grunen Difch. Der Neuling betritt die Sale durch eine besondere Pforte; am Eingange muß er seinen Bag porzeigen und erhält eine Eintrittstarte. Leute in untergeordneten Stellungen erhalten teinen Eintritt; verfügt man bagegen, wie ber "Baron" Rorff-Rönig, über einen klangvollen Namen, so genügt die Bisitentarte als Ausweis. In allen Sälen steben lange grungebedte Spieltische mit Einbuchtungen an ben Seiten, in benen bie Croupiers ihres Amtes walten. Um einen Ende des Tisches fitt der "chof de la table", am andern überwachen zwei Croupiers Die Ein- und Auszahlungen. An jedem Tische können 16 Spieler siken, die übrigen drängen sich in bichten Reihen dahinter. Rostbare Coiletten und Geschmeibe tann man bewundern, aber man tann biese Geschmeide vielleicht schon wenige Stunden später überraschend billig taufen. "Occasion à tout prix" prangt in großen Lettern an fast allen Schaufenstern ber Auwelierlaben, und bem Spazierganger werben oft genug wertvolle Schmudfachen zu Schleuberpreisen angeboten. Un den Sischen sitt die Gräfin neben der aufgetakelten Salbweltdame, Berren aller Berufsstände steben Schulter an Schulter mit Leuten, benen die Berbrechernatur vom Gesichte abzulesen ist. "Faites votre jeu — rien no va plus!" Atemlose Stille, die Kugel rollt, klappert, steht still. Das leise Lachen eines glücklichen Gewinners wird hörbar, einige Gesichter werden blag, und bort ichleicht jemand von bannen, ber bas lette Silberftud verloren bat. Run tonnte er sich eine Rugel por ben Ropf schießen und sich in der Alaviertiste begraben laffen; aber noch wintt ihm eine Rettung. Mr. Blanc ift ein "tulanter" Geschäftsmann. Eine turge Bemertung über die Dauer seines Aufenthalts und die Bobe seines Berluftes genügt. Um nachsten Tage findet ber ruinierte Spieler einen Beamten auf bem Babnhofe vor, ber ibm beimlich eine Fahrlarte zweiter Rlasse und einen Behrgroschen zustedt. Erfahrene Leute wissen sich diese Bergunstigung auch dann zu verschaffen, wenn sie nicht alles Gelb verloren haben: tommen sie aber wieder nach Monte Carlo, so mussen sie das Reisegeld zurückerstatten, sonst werben sie von den alles beobachtenden Geheimagenten des menschenfreundlichen Berrn Blanc umsonst an die frische Luft befördert. Der Beobachter des Betriebes unterscheidet bald zwei Arten von Spielern: die leidenschaftlichen, die sinnlos ihre Einsäke verdoppeln und gewöhnlich verlieren, und die leidenschaftslosen, gewerbemäßigen Spieler, die mit einer Feldberrnmiene Tausende einstreichen oder verlieren. Eine Abart von ihnen sind die "Systemspieler", die durch ein besonderes Verfahren die Bank sprengen wollen. Aber es gibt weber ein sicheres Verfahren. noch läkt die Bant sich sprengen: benn burch die Beschräntung des Einsakes und die Einrichtung, daß "Bero" zu ihren Gunften ausschlägt, hat die Bant sich vor bauernden Verluften gebedt. Berr Blanc ift burch die Dummbeit seiner Mitmenschen reich geworben und bezahlt das ganze Fürstentum Monato mit allem, was drum und dran hängt. Er selbst ist seines Erfolges fo sicher, daß er sich erboten hat, das Rasino sofort zu schließen, wenn ihm jemand nachwiese, daß er mit einem "Verfahren" täglich sicher 5 Franken gewinnen könne. Manchmal find große Gewinne erzielt, aber immer wieder verloren worben. Ein Mann namens Garcia gewann drei Millionen Franken, verlor sie wieder und trieb sich 20 Jahre als Bettler herum. Der Engländer Wells gewann eine Million, verlor sie aber ein balbes Sabr später mit seinem Heimatvermögen wieder. Als er darauf zum Betrüger wurde, tam er ins Gefängnis, aber bie Beitungen schweigen die Sache tot, benn Herr Blanc a a hit jahrlich awe i Million en Mart Soweigegelber an bie italienische und französische Presse. Aur mit einem ameritanischen Rorvettentapitän hatte er Bech. Der tam mit seinem Ariegsschiff nach Monato und verlor all sein Gelb, einige Staatsgelber noch bazu. Gleichmütig ging er an Bord, richtete alle Geschütze gegen das Rasino und ließ dem entsetzen Berrn Blanc mitteilen, bag er alles in Grund und Boden ichießen wurde, wenn er sein Gelb nicht wieder betäme. Und Herr Blanc zahlte! —

Auf einer — natürlich sehr bald verbotenen — Ansichtstarte in Monte Carlo befand sich ein sehr hübsches Bild. Auf der einen Seite gingen die diden Wollschafe in ein Haus (es soll der Spielbant geglichen haben), auf der anderen Seite kamen sie geschoren wieder heraus. Aber — "alle" werden sie nie.



#### Volkstümliche Heilmittel

📆 it erfreulicher Unbefangenheit ließ Geh. Medizinalrat Professor Posner vor dem Berliner "Verein für Voltstunde" ber voltstümlichen Beiltunft turglich Ge-🙎 rechtlateit widerfahren. Vielfach, so führte er (nach einem Bericht von O. Monte in der "Rreuzzeitung") aus, ist beute nicht nur dem Nichtsachmann, sondern auch dem Arat das Bewuktsein des Rusammenbangs unsrer Heilmittel mit der lebenden Pflanze verloren gegangen. Die Geschichte der Arzneiwissenschaft zeigt, daß die Beobachtungen, Erfahrungen und Aberlegungen der Naturvöller über bie Bekampfung der Krantbeiten recht wertvoll waren. Das gilt vor allem von den Mitteln. die hirten, weise Frauen usw. erprobten. Der Briefter im Mittelalter, besonders die Benedittiner, nahmen die vollstümliche Heiltunst auf und schufen eine Art Arzneiwissenschaft, die also eine weisache Burzel hat. Vorzugsweise Bflanzenstoffe dienten als Beilmittel, und in Schlesien läuft das Volk noch beute lieber in den Kräuterladen als zum Arzt. Wie die wissenschaftliche Beilkinft aus der volkstümlichen hervorgegangen ift, zeigen am beften die aus Aflanzen der beißen Zone gewonnenen Mittel. Das Wechselfieber (Malaria) war in Sübeuropa längst betannt, als 1638 die Gattin des spanischen Ministerresidenten in Beru, Gräfin del Cinchon, bort daran ertrantte. Es wurde ibr ein in Lima gebräuchliches poltstümliches Beilmittel, eine Abtochung der Rinde von Cortex Chinas, ursprünglich "Guina"-Rinde genannt, empfohlen, die fo überraschend wirtte, daß die Gräfin die Rinde später mit nach Europa nahm, wo in Atalien sprachlich aus bem Guina "China" wurde, obwohl das Mittel mit dem chinesischen Reiche nichts zu tun hat. Um die Verbreitung machten besonders die Zesuiten sich verdient. Die Hollander pflanzten ben Baum auf Zava an; später tam er nach Indien. Die analytische Chemie stellte ben wirksamen Bestandteil, das Ch in in, in voller Reinheit dar, wie in abnlicher Weise aus bem längst bekannten Mohnsaftstoff, dem Opium, durch einen Apotheker in Einbed bei Hamburg das Morphin bereits gewonnen war. Ebenso ist unser Saligin (pon Salix, Weibe) ursprünglich als vollstümliches Beilmittel in Gestalt von getrockneten und gepulverten Weibenblättern benutt worden. Dazu wurde von 99 verschiedenen Weidenbäumen je ein Blatt gepfludt. Das bekannte schmerzstillende Mittel Rota in verdankt seinen Ursprung der Beobachtung, daß Bewohner von Beru und Bolivia gewisse Blätter kauten, um bei anstrengender Arbeit die Ermüdung zu bekämpfen. Man ermittelte (1857), daß dadurch das Gefühl der Rungennerven abgestumpft wurde, und fand 1888, daß die Empfindungsnerven des Auges dadurch vollständig sich lähmen lassen. So gewann man ein schmerzstillendes Mittel, das zablreichen ärztlichen Gingriffen die Schreden genommen bat. Als wirtsames Beilmittel gegen Augentrantbeiten stellte man das Atropin aus dem Saft der Tolltiriche, Atropa, ber, die ben Bestimmungenamen Bellabonna bavon erhalten hatte, bag baraus ein Schönheitsmittel, bas die Pupille vergrößert, gewonnen wurde. Auch die Giftigkeit war längst bekannt, wie der Name Atropa, abgeleitet von dem der Parze, die den Lebensfaden abschneibet, besagt. Dig italis wurde bereits 1210 von Walther von ber Vogelweibe als "Fingerhut" benannt, aber erst 1542 in die Beilkunde als Mittel gegen Berzleiben eingeführt. Seltener fanden Gesteine in der Beiltunst Berwendung, doch ist es tein Zufall, daß das Wort & rille dem Namen Beryll, einem Bergtriftall, ähnlich tlingt, denn daraus wurden die Gläfer' für Brillen gemacht. In Joachimsthal in Böhmen legten früher die Leute Säcken mit Erde als Mittel gegen Kopsichmerzen auf das Haupt; neuerdings hat man sestgestellt, daß diese Erde Radium enthält. Endlich geht die heutige Serum behandlung auf eine in ländlichen Kreisen längst bekannte Ersahrung zurück. Man wußte, bevor Jenner die Schuhpodenimpsung ersand, daß Personen, die podenkrante Kühe gemolten hatten, gegen Menschenvoden mehr als andere gesichert waren. Wissenschaft und Volksheiltunst stehen also zueinander in engster Beziehung; doch ist zu bekonen, daß die volkstümlichen Mittel erst durch die wissenschaftliche Ersorschung und Verwertung zur vollen Wirksamteit gelangen, und davor zu warnen, gewisse Stoffe als Allheilmittel für sämtliche Leiben anzusehen.



#### Die "Leere" des Weltraums und die Anendlichkeit der Welt

uffehenerregende Mitteilungen über seine neue Weltentstehungstheoxie machte der betannte Physiter Professor Birteland in der Norwegischen wissenschaft du Christiania vor den Spigen der Gelehrtenwelt und Geistesaristokratie. Wie sich die "Franks. 8tg." aus Christiania berichten läßt, gründet Birkeland seine Annahme, daß die Entstehung der Welten auf den Tätigkeit elektrischer Rräfte beruhe, in der Hauptsache auf eigene Experimente, die er längere Reit, hindurch in seinem Laboratorium vorgenommen hat, wo er sich einen "Weltraum" im kleinen in der Gestalt eines luftleeren Glaskastens konstruiert hat, in welchem eine negativ elektrische Metallkugel als "Sonne" angebracht ist.

Die Weltentstehungstheorie Birtelands, die in den Hauptzügen ja wohl schon bekannt ist, geht dahin, daß alle Sonnen im Verhältnis zu dem umgebenden Weltraum eine gewaltige elektrische Spannung haben, die durch die Ausstrahlung aufrechterhalten wird. Die Spannung ist für die verschiedenen Sterne eine verschiedene, dürfte aber für unsere Sonne und Sterne ähnlicher Größenklasse etwa 600 Millionen Volt betragen. Die Spannungsgröße ist, soweit die Sonne in Frage kommt, auf Grund der Eigenschaften ausgerechnet, die an den elektrischen Strahlen wahrgenommen sind, welche von der Sonne dis zur Erde kommen und hier Nordlicht hervorbringen. Die experimentellen Untersuchungen beweisen, daß eine Sonne unter derartigen Verhältnissen magnetisiert wird und zu elektrischen Phänomenen Anlaß gibt, die den bekanntesten Sonnenphänomenen entsprechen, z. B. der Ordnung der Sonnenstede in Gürteln an beiden Seiten des Aquators und der Tatsache, daß die Sonnenssede von in entgegengesetzter Richtung rotierenden Wirbeln umgeben sind. Auch die tägliche Bewegung der Sonnenssede und die Bildung der Sonnenstorna bekommen durch die experimentellen Untersuchungen Birkelands ihre Erklärung. Was aber bei der Frage nach der Entstehung der Welten am meisten in Betracht kommt, ist solgendes:

Die Bersuche haben gezeigt, daß bei allen elektrischen Ausladungen in einem luftleeren Raum der negative Pol materielle Partiteln von sich wirft, und daß die Schnelligteit, womit sich diese Partiteln fortbewegen, eine sehr große werden kann, dasern die elektrische Spannung groß und die Temperatur eine sehr hohe ist. Wenn beispielsweise der negative Pol (die Rathode) eine kleine Platinplatte in der Größe von ein paar Quadratmillimeter ist, kann man im Lause weniger Stunden Gegenstände, die eine Oberstäche von mehreren Quadratdedimetern haben, mittels der von der kleinen Platinplatte ausgeschleuberten Partikeln mit einem blanken Platinspiegel vollständig bedecken, auch wenn die Entsernung dieser Gegenstände von der Rathode verhältnismäßig sehr groß ist.



Mittels der mathematischen Analyse tann die Frage gelöst werden, wie es solchen elettrischen Partischn gehen wird, die von einem Zentralkörper wie unserer Sonne ausgeschleubert werden. Es zeigt sich, daß 1. ein großer Teil der Partischn von dem Sonnenspstem ganz weggeschleubert werden können, so daß sie nie zurückehren; 2. ein anderer, sehr bedeutender Teil von ihnen wird wieder auf den Zentralkörper zurückallen, während endlich 3. eine dritte — tleinere — Gruppe sich sammeln und Planeten mit fortgesetem Umlaufum die Sonne bilden tann. Die letzte Gruppe ist Gegenstand umfassender Untersuchungen gewesen. Die Ringe Saturns denkt sich Birteland teilweise als Atomstaubringe in einem noch wenig vorgeschrittenen Stadium; zehn Monde sind bereits gebildet und alle liegen in der Nähe des Plans der Ringe; der außerste hat retrograde Bewegung um Saturn; es ist aber wahrscheinlich, daß noch mehr Monde aus den Ringen gebildet werden, bevor diese allmäblich verschwinden.

Die Boraussekung dafür, daß die genannten Appothesen aufrechterbalten werden können, ist die, daß man experimentell beweisen kann, daß die Metallpartikeln, die bei elektrischer Berstaubung pon einem negatipen Metallpol ausgeschleubert werden, zum groken Teil auch eine pofitive elettrifche Ladung mitführen. Bei der Art und Weise, in welcher die Sonne magnetifiert ift, wurden nämlich die Blaneten sich in der entgegengesetten Richtung bewegen pon berienigen, die fie jest eingeschlagen baben, sofern ein negativer Bol nur negative Bartiteln aussandte. In biesem Buntt ichien einige Reit bie gange Weltentstehungstheorie Birtelands.ideitern zu sollen. Birkeland bat indessen während ber lekten sechs Monate unausgesett neue Experimente vorgenommen, die feine Weltentstehungstheorie wieder gerettet haben. Es gelang, lange Bundel steifer positiver Metallstrablen barzustellen, die ficher von Atomen mit positiver Ladung gebildet waren, und die Lange der Strabkenbundel wuchs start, wenn die elektrische Spannung größer und die Temperatur der Rathode höher wurde. Es sind Strahlen aus Balladium, Blatin und Uranium bargeftellt worden; 15-20 000 Bolt und Temperaturen von 1200 bis 1800 Grad Celfius find angewandt worben. Aus ben Berfuchen geht hervor, daß diefe pofitiven Metall-Atomstrahlen mehrere ber daratteristischen Eigenschaften ber "a-Strahlen" haben. Nach ber Ansicht Birtelands ist Grund vorhanden, den Begriff ber "a-Strahlen" zu erweitern, fo daß er überhaupt Strahlen umfaßt, die von allen politiven Atomen gebilbet werben, die mit solder Schnelligfeit ausgeschleubert sind, daß sie daratteristische Eigenschaften ber "a-Strahlen" bervortreten lassen.

Wie steht es nun nach der Weltentstehungstheorie Birtelands mit der Frage der "Le er e" des Weltraums? Hierauf lautet die Antwort des norwegischen Forschers:

Der Gebante, daß jeder Stern, der in seiner Entwidlung begriffen ist, elettrische Bartiteln in den Weltraum ausschleudert — traft eines radioattiven Brozesses im weiteren Sinne führt zu der Unnahme, daß die weitaus größte Masse im Weltraum nicht in Sternen oder Sternennebeln besteht, sondern fich in bem sogenannten "leeren" Raum befindet; von biesem barf man sich benten, bak er von herumfliegenden Bartiteln, Körperchen jeder Art voll ist -3. B. Elektronen und elektrischen und unelektrischen Atomen und Molekulen aller verschiedenen demischen Elemente. Wenn eine ben himmelstörpern unseres Sonnenspftems entsprechende Masse, beispielsweise als Sisen-Atome, auf eine Rugel mit einem Radius von der Größe der Entfernung von der Erde bis zu unferem nächsten Stern, Alpha (a) im Centaurus, gleichmäßig verteilt wurde, so wurde auf acht Rubikzentimeter des Weltraums nur ein Atom tommen. Wir durfen aber sicher eine hundertmal so große Dichtigkeit der Partikeln im Weltraum annehmen, ohne daß die Birtelandiche Hypothefe mit unseren Erfahrungen, sei es in optischer Beziehung ober in bezug auf den Widerstand, ben die Bewegung der himmelstörper finden wird, in Wiberspruch geraten wurde. Die Annahme der Verteilung berartiger feiner Körperchen über ben ganzen Weltraum führt zu zwei wichtigen Ronsequenzen: 1. Das Licht muß im "leeren" Weltraum absorbiert werden und 2. die Welt muß un endlich sein.

Wie bekannt, haben zwei Untersuchungen von Olbers und Seeliger früher anscheinend wichtige Argumente für die Endlichte it der Welt erbracht. Olbers hat ausgeführt, daß, wenn die Dichtigkeit der Sterne im unendlichen Weltraum eine gleichmäßige wäre, das Himmelsgewölbe selbst ebenso start wie die Sonne leuchten würde. Da dies nun nicht der Fall ist, muß—nach Olbers— die Dichtigkeit der Sterne geringer werden, je weiter man von der Sonne kommt. Daß dies ansche in end der Fall ist, geht aus den von Kapteyn vorgenommenen Lichtstärkemessungen an sernen Sternen hervor. Wenn aber der ganze Weltraum fliegen der Partikeln voll ist, muß eine Lichtabsorption stattsinden, welche die wahrgenommenen Phänomene vollständig erklärt, wenn die Entsernungen enorm sind — Tausende von Lichtiahren.

Seeliger hat ein anderes wichtiges Argument gegen die Unendlickteit der Sternenwelt ins Feld geführt. Er findet, wegen der Anziehung der Massen nach dem Gravitationsgeset, daß ein Himmelstörper, der "von draußen" täme, gegen unser Sonnenspstem mit einer unendlichen Schnelligkeit kommen müßte, wenn es unendlich viele Sterne gäde. Da wir nun aber durch unsere Messungen festgestellt haben, daß die Schnelligkeit der Himmelskörper selten 100 km pro Sekunde überschreitet, so kommt Seeliger zu dem fast von allen Astronomen gutgebeißenen Resultat, daß die Masse der Welt en dlich sein müsse. Wenn man indessen mit Birkeland annimmt, daß die überwiegende Masse im Weltraum als Staub im "leeren" umendlichen Raum gleichmäßig verteilt ist, müssen auch die Einwände Seeligers wegsallen; denn die Anziehung an einer bestimmten Stelle wird nur von der Wirtung von den nächt en Himmelskörpern abhängig sein, indem die Anziehung von den Massen von der diametral entgegengesetzten Seite her aufgehoben werden wird.

In sehr geistreicher Weise verbreitete sich Birkeland am Schlusse seiner Ausführungen über die m en folich en Berhaltniffe, im Licht ber Entwidlungegeschichte ber Welten betrachtet. Ubereinstimmenbe Resultate verschiedener Untersuchungen deuten barauf bin, bag die Erbe als himmelstörper seit etwas weniger als einer Milliarde von Sahren besteht. Rur während eines verschwindenden Bruchteils von dieser Beit hat ber Mensch gelebt und sich entwidelt. Seben wir uns aber die Entwidlung an, so wie sie sich je & t gestaltet, so erregt die toloffale Schnelligteit, womit fie fich vollzieht, unfer Erstaunen. Es tann gesagt werden, bag die Menscheit während der letten 200 3ahre fich tulturell und wiffenschaftlich weit mehr entwidelt hat, als während der vielen Sahrtausende, in denen der Mensch früher gelebt hat. Wie lange wird das dauern? Die geologische Geschichte lehrt uns, daß das Leben auf der Erde eine turze Episode ist. Poincaré hat gesagt, daß "unser Denten wie ein Blig in finsterer Nacht" ift, und dabei an die Finsternis, die früher auf der Erde war, und an diejenige Finsternis, die wieder tommen wird, gedacht; alle Ergebnisse ber raftlosen Arbeit bes Menschengeistes werben wieder verloren geben. Nach ber Theorie Birtelands icheint es aber bentbar zu fein, baf n e u e Belten im Beltraum häufiger entstehen, ale Menichen auf ber Erde geboren werben. Wahricheinlich hat denn jede folde neue Welt einmal ihren "Blig", der im Rampf, im Denten und in den Entbedungen und Erfindungen von Bernunftwesen besteht; der "Blig" wird aber überall wieder spurlos verschwinden, und die Welten sterben häufiger als die lebenden Wesch auf ber Erde, oder richtiger: in einer Bahl, die alle Grenzen überschreitet!



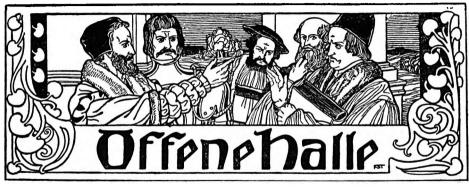

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben

in Ginsenbungen sind unabhängig vom Standpuntte bes Aerausgebers

. ....

#### Die Anklagen gegen die deutsche Schule

n Ar. 9, Jahrgang 1912 des Türmers ist ein verdienter Vorkämpser der Schulteren, Prof. L. Surlit, auf die Anklagen eingegangen, die in dem bekannten Buch von Graf "Schülerjahre" von namhasten Männern gegen ihre Schülerzeit, insbesondere gegen die Gymnasialzeit, erhoben worden sind. Die Blütenlese, die er aus diesem Buche zusammenstellt, gibt eine Reihe harter Verurteilungen des Geistes der Schule durch Männer, deren Namen im öffentlichen Leben Deutschlands guten Klang hat. Sollten sie recht haben und schließt sich diesen Antlagen auch die jüngere Generation an, so würden allerdings die bisherigen Anderungen unserer höheren Schulen nicht genügen; diese Anklagen fordern, wie Gurlitt schließt, eine Reform der Schule an Jaupt und Gliedern.

Wenn ich zu dieser pädagogischen Frage das Wort ergreife, so veranlaßt mich dazu das warme Interesse, das ich von jeher meiner humanistischen Symnasialbildung über meine Schuljahre hinaus als Instruktor von Schülern bewahrt habe, das jeht, wo ich selbst Söhne auf dem Symnasium habe, von neuem geweckt wird, und der Umstand, daß ich als Psychiater und Neurologe berufsmäßig viel mit Schülern und ihrer Eigenart zu tun habe. Mich dünkt, daß man bei der Bewertung der Urteile ehemaliger Schüler über ihre Schulzeit einen psychologischen Faktor etwas berücksichen müßte, der — ich betone das von vornherein — durchaus nicht im Bereich des Pathologischen liegt, sondern der Normalpsychologie angehört. Ich meine den Semütszustand und überhaupt die geistige Beschaffenheit des Pubertätsalters.

Es ist ein besonderes Verdienst A. Er am ers (Cramer, Pubertät und Schule, Leipzig 1911, B. G. Teubner), auf die Psyche der Pubertät und ihren Einfluß auf die Schule mit Nachdrud hingewiesen zu haben. Eramer betont besonders gewisse, der normalen Pubertät, also der Zeit vom 13. die 17. Lebensjahr, eigentümliche Züge: die Selbstüberschähung verdunden mit einer Rurzschlüsseit bei der Beurteilung der eigenen Beziehungen zu Eltern, Lehrern und Erziehern, den Mangel an höheren altruistischen Ideen, die Unsähigteit, die eigenen Neigungen und die Regungen des Trieblebens zugunsten höherer Ziele einzudämmen und sich einem gemeinsamen Ganzen unterzuordnen, endlich auch Mängel auf dem Gebiet der Ausmerksamteit und des Sedächtnisses. Sinzusügen möchte ich noch, daß diesem Manto auf intellettuellem und Willensgebiet gegenübersteht ein Überwiegen der gemütlichen Seite, eine besonders starte Betonung der "Affettivität", die ihren Ausdruck u. a. auch in der Bevorzugung des Phantasielebens sindet. Der Überschwang der Gefühle, das Sich-völlig-Ausgeben in Lust und Schmerz ist zu eine bekannte Eigenschaft des Entwicklungsalters, auf welches das "himmelboch jauchzend, zu Tode betrübt" in erster Linie paßt. Im Lichte dieser psychologischen Tatsachen muß man die retrospettiven Angaben auch hochstehender Geister über ihre Schulzeit bewerten.

Es ift natürlich, daß der Jugendliche jede Einwirtung auf seinen impulsiven Drang zum Ausleben, jede Beschränkung seiner Bewegungsfreiheit als einen empörenden Zwang und den Urheber dieser Eingriffe als einen persönlichen Feind und Tyrannen auffaßt. Sanz richtig hebt z. B. V i e r o r d t hervor, wie sehr das Einjährigenjahr mit seiner doch so strengen Disziplin gegen den Schulzwang absteche. In dem Alter vom 18., 19. Jahr ab vollzieht sich eben der Abergang von der Pubertät zur Psyche des Erwachsenen, vielleicht auch unterstützt von dem äußeren Wechsel der Verhältnisse. Zett empfindet der junge Mann — und es wird ihm auch noch äußerlich durch Unisorm und Orill kenntlich gemacht —, daß er einem großen Ganzen angehört, dem er sich unterordnen muß. Die dis dahin noch sehlenden altruistischen Motive erwirdt er jetzt, und das Militärjahr hilft dazu, sie ihm einzuprägen.

Dazu tommt, daß in der Pubertät jedes Unbehagen, jedes unangenehme Erlebnis, jedes erlittene Unrecht persönlicher und stärter empfunden wird wegen der oben erwähnten lebhafteren Semütsreaktion; und daß Mißgriffe, Ungerechtigkeiten auch im Schulbetrieb, wie in jeder menschlichen Institution, vorkommen, wird kein Verständiger leugnen. Im späteren Alter, beim Militär, im Amt beißt man die Zähne zusammen, legt die Finger an die Hosennaht und denkt sich sein Teil und nur den von Haus aus psychisch Abnormen macht die Entrüstung über die allgemeine Ungerechtigkeit in der Welt zum Querulanten. Der jugendliche Schüler aber kann es noch nicht erfassen, daß es auf dieser Welt Ungerechtigkeiten geben soll; er bäumt sich dagegen in Titanentrotz auf und reagiert mit den heftigsten Affekten. Die Schule bringt zum ersten Male den Knaben mit fremden Menschen näher zusammen, die eine gewisse Sewalt über ihn haben, ihm eine Berantwortung auferlegen und die Ausführung ihrer Anordnungen durch andere Diszislinarmittel als die des Elternhauses erstreben. Da lernt er zum ersten Male die unangenehmsten Affekte wie Furcht vor einer Prüfungsleistung, Angst vor Strafe kennen, und deshalb prägen sich diese Alfekte so tief ein, daß sie uns dreißig Jahre später noch in unseren Träumen begegnen, weil es eben die ersten derartigen Erlebnisse waren.

Daß auch die leichte Bereitschaft, das Leben wegzuwerfen, der Psiche der normalen Pubertät und der darauf solgenden Jahre nicht ferne steht, sollte schon aus Werthers Leiden betannt sein. Und wer hätte nicht in jenen Jahren die süß-schwerzliche Phantasie seinen Todes durchgetostet, ohne daß jedesmal Schulenttäuschungen die Ursache dieses Lebensüberdrusses gewesen wären! Wie schnell sich Jugendliche im Pubertätsalter zum Selbstmord entschließen, kann ich jeht wieder an einem Großstadtmaterial bevdachten, da wir Angehörige des Arbeiterstandes, Lehrlinge, Dienstmäden im Alter zwischen 15 und 20 Jahren nach mißglüdten Selbstmordversuchen in großer Anzahl zu sehen bekommen. In den wenigsten Fällen handelt es sich hier um Geisteskrante, manchmal um Degenerierte oder andere Grenzzustände; oft aber ergibt die Beodachtung einen normalen Geisteszustand und man kann nur staunen, was für geringfügige Gründe diese im Blütenalter stehenden Menschen zum Selbstmord treibt, obwohl sie nicht unter einem tyrannischen Schuldruck stehen, sondern oft viel selbständiger in ihrer Lebensführung sind als unsere Mittelschüler.

Man wird einwenden, daß — die genannten psychischen Besonderheiten des jugenblichen Alters zugegeben — die angeführten Zeugen Kritik genug besitzen, um in der Erinnerung an die Schulzeit zwischen damals eingebildetem Leid und wirklich erlittener Unbill zu unterscheiden. Es ist aber wiederum eine bekannte psychologische Tatsache, daß selbst die größten Geister von Goethe die auf Bismard in ihren Selbstdiographien und Erinnerungen tatsächliche Unrichtigteiten im besten Glauben vordringen. Die Erinnerungen aus der Jugendzeit werden davon noch besonders betroffen, weil, wie auch Cramer ausführt, geringeres Haften der Aufmerksamteit dem Pubertätsalter eigen ist. Für unsere Betrachtungen aber handelt es sich der Jauptsache nach gar nicht um Erinnerung an Tatsachen, sondern um deren gefühlsmäßige Bewertung. Und wir wissen, daß Affekte, namentlich solche unangenehmer Art, sich sehr sest einprägen und in derselben Stärte und untorrigiert durch spätere Aberlegungen reproduziert

Digitized by Google

werden, wobei die Erlednisse, welche ursprünglich den Affekt hervorriesen, in der Erinnerung oft verwischt oder umgestaltet werden. So ist es begreislich, daß Zorn, Entrüstung, Furcht und andere Affekte, mit denen der jugendliche Schüler auf den Schulzwang reagiert, auch im erwachsenen Alter noch ebenso lebhaft erinnert werden, wobei die auslösende Ursache, der Stärke dieses Affekts entsprechend, in der Erinnerung umgestaltet wird.

Aus diesen Gründen kann ich den angeführten Außerungen eine so weittragende Bedeutung nicht beimessen, wie es Gurlitt tut. Ich glaube auch nicht, daß diese Kritiken als das definitive Urteil der deutschen gebildeten Welt über die Schule aufgefaßt werden dürfen. Als wir im vorigen Jahr das 350. Stiftungsfest unseres alten Würzdurger Gymnasiums feierten, habe ich unter den ehemaligen Schülern vieler Jahrgänge nicht einen angetroffen, der trot mancher unangenehmen Erinnerung nicht dankbar seiner Gymnasialzeit gedacht hätte. Auch das Grafsche Buch enthält neben den schweren Anklagen sehr viele warme Verteidigungen und Anerkennungen.

Sewiß war eine Reform der Schule, aus der die Erinnerungen der genannten Krititer stammen, wünschenswert. Und wenn ich meine eigene Schulzeit — ich habe das humanistische Symnasium vor 26 Jahren absolviert — mit der heutigen Schule vergleiche, so sind doch auch wesentliche und nühliche Anderungen eingetreten. Aber was von Surlitt gefordert wird, ist ja eine radikale Resorm an "Jaupt und Sliedern".

Was foll nun eigentlich reformiert werden? Daß nicht ber Lernstoff felbst das schäbliche Moment ist, gebt ja schon daraus bervor, dak die vielgescholtene Einseitigkeit des bumanistischen Sommasiums in den letten funfzehn Rabren eine weitgebende Reform zugunften einer großen Manniafaltiakeit der Lebraegenstände erfabren bat. Da trifft auch der Vorwurf nicht mehr au. dak nur dem Leben abgewandtes, unnükes Wissen gelebrt werde: baben wir jekt doch auker den naturwissenschaftlichen Kächern auch die Biologie und die Aungen in der Tertia sind bereits mit der Angtomie und Vatbologie des Blindbarmes pertraut. Ob das gerade ein großer Nuken für die aeistige Entwicklung der heranwachsenden Generation ist, möchte ich — wenigstens von meinem Standpunkt als Arzt — bezweifeln. Auch im übrigen habe ich im Berkehr mit zahlreichen Studenten, Affistenten und jungen Rollegen die Erfahrung gemacht, daß die unter ihnen, welche sich eines realen Bilbungsganges erfreuten, in keiner Weise ben bumanistisch gebildeten überlegen waren oder es auch nur bei der Erfassung des naturwissenschaftlichen und medizinischen Wissenstoffes leichter batten. Gine perfonliche Erfabrung, Die, wie ich weik. auch von Bertretern anderer Fächer, selbst von Technitern geteilt wird, wenn man ihr auch cbensp vicle gegenteilige gegenüberstellen kann. Hier ist eben alles Sache der persönlichen Auffassung und der individuellen Anlage. Man wird nur das eine zugeben müssen, daß die Mittelschule nicht dazu da ist, einen gaufen Wissensstoff, den man "im Leben brauchen tann", zu vermitteln, sondern daß sie die Fäbigkeit zum selbständigen Denken und geistigen Arbeiten entwideln soll. Das tann man mit dem "philologisch-historischen" ebenso aut wie mit dem "mathematisch-physitalischen Lebritoff erreichen; sicher aber mit einem in sich geschlossenen leichter als mit einer oberflächlichen Mischung aus beiben Bildungstreisen. Und endlich werden ja dieselben Vorwurfe über mangelhafte Beruchichtigung der Andividualität, rigorofes Verhalten gegenüber den Regungen des jugendlichen Gemütslebens auch den realen Bildungsanstalten porgeworfen und ihnen Schülerselbstmorde zur Last gelegt.

Es bleibt also objekt der Reform die Lehrmethode übrig, also weitgehende Individualisierung, größere Selbständigkeit der Schüler, mehr Berücksichtigung besonderer Begabung, Milderung der Olfziplin. Gewiß ist hier noch manches zu bessern, aber ebenso sicher ist, daß auf diesem Gebiet in den letzten zwanzig Jahren Anderungen angebahnt und Fortschritte erzielt sind. Von einer "raditalen" Reform tann also hier überhaupt nicht mehr die Rede sein. Und die Reformbestrebungen auf diesem Sebiete haben ihre natürliche Begrenzung in dem Zweck der Schule, wenigstens der allgemeinen Schule auf breiter Grundlage, wie sie die höheren Lehr-

anstalten in Deutschland boch fein und bleiben follen. Denn bie Bertleinerung ber Schultlassen, ohne die eine noch weitergebende Berücklichtigung der individuellen Unlage durch den Lebrer nicht möglich ist, verbietet sich ichon aus finanziellen Grunden, wenigstens wenn man ben wenig bemittelten Boltstlaffen ben Rutritt zur boberen Bilbung nicht versperren und badurch das Vaterland der besten und unverbrauchtesten Kräfte berauben will. Aber auch im Anteresse der Ausbildung des Charafters liegt es nicht, den personlichen Neigungen und Stimmungen jedes einzelnen nachzugeben. Die öffentliche Schule foll boch erzieben zu einer gewissen Unterordnung des einzelnen unter das bobere Riel einer größeren Gemeinschaft, selbst wenn dabei einzelne mit pincopatbischen Rügen Behaftete übergangen werden und ausscheiden muffen. Daß das wirtliche, für große Leiftungen nicht nur intellettuell, sondern auch etbisch befähigte Calent sich durchsett, dafür liefern gerade die Männer einen Beweis, die trot des bart empfundenen Schulzwanges das Leben gemeistert baben und ihrer Nation etwas geworden sind. Die moderne Zugendfürsorge bemüht sich, für die schulentlassene Zugend der Erwerbsstände bis zur Militärdienstzeit noch eine Form der Beaufsichtigung zu finden, der sie in ihrer neben ber intensiven Berufsarbeit gewiß nicht zu reichlich bemessenen Freizeit untersteben. Die Ertenntnis dieser Notwendigteit zeigt deutlich, daß man in dem Alter unserer Symnasiasten eine allzugroße Bewegungsfreiheit der Entwidlung der Persönlichkeit nicht für förderlich hält.

Aweifellos kann man den sozialen Sinn, der zugleich die Befähigung zum Organisieren und Herrschen darstellt, auch anderweitig herandilden, und der englischen Sporterziehung wird ja das gleiche nachgerühmt — aber doch nur für eine hauptsächlich aus finanziellen Gründen eng begrenzte Auslese der heranwachsenden Zugend.

Wenn noch vielerlei auf dem Gebiete der Schulreform zu tun ist, so sind das doch nicht Aufgaben grundsählicher Organisationsanderungen, sondern es handelt sich da mehr um Imponderabilien auf bem Gebiete der Perfönlichteit. Ich habe mich immer gewundert, daß man bei den Lehrern unserer höheren Schulen häufiger als bei uns Arzten, auch häufiger als bei den Boltsschullebrern eine pessimistische Berufsauffassung, eine Nervosität, die offenbar einer mangelnden Berufsbefriedigung entspringt, antrifft, obwohl fie unter ben brei genannten Berufsständen sicher mit dem besten und ausgewähltesten Menschenmaterial zu tun haben. Wieviel daran Mängel ihrer Ausbildung, namentlich in der praktischen Blychologie und Bädagogik. schuld lein tönnen, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber sicher wird die Berufsfreudigteit nicht gehoben, wenn jeder einzelne, in seiner Eigenliebe geträntte Bater der Schule allein die Schuld an den Mikerfolgen seines Spröklings gibt, wenn überall nur "vernichtende Urteile" über die Schule, ihre angebliche Rücktändigkeit, ihre Cyrannei und die Zwecklosigkeit ihrer Arbeit geschrieben und gedruckt werden. Die Zeiten haben sich ja geandert, und die Formen des Daseinstampfes sind in funfzig Zabren schärfer geworden. Aber ganz leicht waren sie früher auch nicht, und trokdem hat diefe vielgefcholtene Schule die deutsche Generation herangezogen, welche die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfolge des vorigen Zahrhunderts erkämpft hat. Und das war Brof. Dr. med. Weber doch auch eine Leistung!





#### Wie wir feiern

as hätte man von einer Jahrhundertseier zur Erinnerung an die Erhebung Preußens, an die Befreiung Deutschlands erwarten dürsen! Handelt es sich dabei doch nicht um eines von vielen ruhmvollen Daten der Geschichte, kommt dabei doch, wie im Frantsurter "Freien Wort" leider den Enkeln erst ins Gedächtnis gerusen werden muß, — das ganze Schickal des deutschen Volkes, der deutschen Kultur zur Entscheidung! "Ja, was gerade für die Gegenwart so bedeutungsvoll ist, dies alles geschieht in einer Weise und in einer bestimmten Konstellation, welche das eigentümliche Wesen der deutschen Kulturentwicklung am schärsten hervortreten lassen. Um das zu verstehen, muß man die Ereignisse von 1806 mit denen von 1813, deren geschichtliche Folge sie ja sind, vergleichen.

Was den Erscheinungen von 1806 ihr eigentümliches Gepräge gibt, ist nicht etwa, dak Breuken eine schwere militärische Niederlage erlitt, dak die preukischen Heere por der überlegenen Feldherrntunst Napoleons zurückweichen mußten, sonbern ist dies, dak das ganze preukische Reich ebenso politisch wie por allen Dingen moralisch vollständig zusammenbrach. Man tann diesen Busammenbruch sehr gut sich beutlich machen, wenn man ihn vergleicht mit dem, welchen das türkische Reich vor wenigen Wochen geoffenbart hat. Denn der Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806 ist eben noch viel schwerer. Die Türken haben zwar die ersten Schlachten verloren, aber bann schließlich noch zum energischen Widerstande sich aufgerafft — die Preußen von 1806 leisteten nach der Schlacht von Zena und Auerstädt überhaupt so gut wie keinen Wiberst and mehr. Die wichtigsten Festungen der Türken haben bis beute durch ihren beroischen Wiberstand die Bewunderung der gangen Welt erregt — in Preußen aber wurden die wichtigsten Festungen nacheinander fast ohne Schwertstreich dem Sieger übergeben, ja manche Rommandanten warteten gar nicht die Aufforderung zur Rapitulation ab, sondern beeilten sich, dem Sieger zu huldigen. Und eben dasselbe taten fast alle politischen Behörden in dem ganzen

Litmers Cagebuch 69

weitausgebehnten Reiche, vom Rhein bis zur Ober und Weichsel, — es schien, als ob mit einem einzigen Schlage der preußische Staatsgedanke erloschen, die preußische Seschichte beendigt wäre und der Staat Friedrichs des Großen nicht nur auf Grund der force majeure des französischen Eroberers, sondern infolge der noch viel schlimmeren moralischen Berrüttung und inneren Bermorschtheit seines Staatengebildes aufgehört habe zu eristieren.

Und nun das Gegenstück, das Jahr 1813, dessen Ereignisse, wie man wohl im Auge behalten muß, nur 6 oder 7 Jahre von denen des Jahres 1806 getrennt sind! Ein Volk, das in allen Schichten wie von ein em heroischen Willen durchglüht ist, in dem alle Privatinteressen, alle Sonderneigungen völlig zurückgetreten sind hinter den Notwendigkeiten des Staatsgedankens, in dem jeder zu den größten Opfern bereit ist. Und diese ganze Erhebung durchleuchtet von den edelsten sittlichen Vorstellungen, die bei den Besten jener Zeit eine Jöhe des Ausschwunges erreichten, die wohl in der ganzen Seschichten von hne Beispiel dassebt.

Dieser Gegensak von 1806 und 1813 ist so lange völlig unverständlich und unerflärlich, als man nicht flar darüber geworden ist, dak es sich in beiden Källen um gänzlich ver ich ied en e Träger der geschichtlichen Erscheinungen bandelt. bak nämlich 1806 nicht bas beutiche Bolt. sonbern sein politischer Organismus zusammengebrochen ist, und daß die Erbebung von 1813 größtenteils obne, ja teilweise auch dirett a e a en jenen politischen Organismus ins Wert gesett, ganz und gar eine Sache des Voltes gewesen ist. Die offizielle und offiziöse Geschichtsklitterung ist ja freilich schon seit langem, und ist auch jekt wieder eifrig am Werte, Diesen einfachen Catbestand nach Möglichkeit au perbunkeln. Man bat a. B. noch neuerdings die Konpention von Cauroggen als ein Wert binftellen wollen, an dem König Friedrich Wilhelm III. ein ganz tlein wenig, mit etwas gebeimem Einverständnis, beteiligt sei: aber es ist schlechterdings nichts damit. Graf Port von Wartenburg, der übrigens, wie nebenbei angemerkt werden muß, gleich fast allen anderen Organisatoren von 1813, keineswegs ein oftelbischer Aunker war (er ist erit später Graf geworden), sondern, gleich dem Bauernsohn Scharnborst, aus den untersten Volksschichten stammt, Bork von Wartenburg bat damals die Ronvention mit den Russen, durch die er sich dem Rommando Napoleons entzog, mit dem pollen Bewuktsein davon abgeschlossen. dak er einen Alt des schlimmsten militärischen Ungeborsams, ja des militärischen Berrates, begebe, der ihm im Falle des Miglingens unbedingt Schimpf und Schande und die Hinrichtung bringen würde. Und der König bat von den Absichten Norks nicht nur nichts gewukt. sondern war aufs tiefste erschrocken, als er von der Konvention erfubr. Nort von Wartenburg bat, als er bei der bistorischen Müble ben Vertrag mit den Russen abschloß, den König und die vorgesetzten Bebörden ebensowenig um Rat gefragt und um Einverständnis gebeten wie Fichte, als er seine Reden an die deutsche Nation hielt. Was hier bei der Erhebung des Bolkes in Frage kam, war auch etwas ganz anderes als jener Radavergehorsam, ber pon den Förderern der offiziösen Geschichtsklitterung als höchstes Ideal gepriesen wird -- es war ctwas viel Röheres: nämlich ber Gehorsam gegen 'apt

bie sittliche Aflicht, gegen den kategorischen Amperatiot Aus ibm beraus bat ia auch Kichte damals seine "Reden an die deutsche Nation" gebalten, unter ben Augen ber frangfischen Machtbaber, wohl wissend, daß jeden Augenblick ihn das töbliche Blei treffen tönnte, so wie es unmittelbar porber den Buchbändler Palm getroffen hatte, aber von jenem Geiste erfüllt, dem er damals mit ben lavibaren Worten Ausbrud gegeben bat: .nur über ben Cob binweg, mit einem Willen, den nichts, auch der Tod nicht, schreckt, taugt der Mensch etwas'. Und von eben demselben Geiste waren gerade die Besten auch unter den Tausenden erfüllt, die damals sich an die Spike des Befreiunaswertes stellten und es durchführen halfen. Es ist wiederum nicht wahr, was unsere offiziöse Geschicksklitterung behauptet, daß erst des Königs Aufruf "An mein Volk" die große Volksbewegung ins Leben gerufen bätte. Es verbielt sich vielmehr um g e k e h r t: die Volksbewegung kam von innen beraus, und sie war lange schon im Flusse, ja au einem mächtigen Strome angeschwollen, als sie auch den Rönig, das offizielle Breuken mit fortrik und sie a w a n a, sich an die Spike au stellen. Der erste Freiwillige war Heinrich Steffens, ein berühmter Naturforscher und Philosoph aus der Schellingichen Schule, der erfüllt war von den ethischen Grundgedanken seiner Meister Kichte und Schelling, und der, so wenig wie Nork und Schon, Beidemann und Fichte und viele andere, daran gedacht batte, bei seinem Hervortreten zunächst forgfam zu erkunden, was man an ,bochfter' oder ,allerhöchfter' Stelle darüber bächte. Redenfalls aber gab es damals eine wirkliche Einheit von Volk und Regierung, von Leben der Nation und politischer Organisation. Nach kurzem Rögern stellten sich der Rönig und seine Regierung an die Spike der Volksbewegung: Abel und Volk, überhaupt alle Stände, bildeten eine unterschiedslose Einheit: und so erlangte diese jene unwiderstebliche Gewalt, der schlieklich auch die große Macht Napoleons unterliegen mukte. Es war der Siea des littlichen Keroismus über die, wenn auch geniale, Realpolitik. Niemand hat diesen Gegensak wohl schärfer charakterisiert als Fichte. "Seine Denkart", sagt er von Napoleon, "ist mit Erbabenbeit verbunden, weil sie kühn ist und den Genuß verschmäht; darum verführt sie leicht erhabene, das Rechte nur nicht erkennende Gemüter. . . . In der Rlarbeit und Festiakeit berubt seine Stärke. An der Rlarbeit: alle unbenuste Araft ist sein, alle in der Welt gezeigte Schwäche muk werden seine Stärke. Wie der Geier schwebt in den niederen Lüften und umberschaut nach Beute, so schwebt er über dem betäubten Europa — lauschend auf alle falschen Makregeln und Schwäden, um flugschnell herabzusturzen und sie sich zunute zu machen. In der Festigkeit: die anderen wollen auch herrschen, aber sie wollen noch so vieles andere nebenbei, und das erste nur, wenn sie es neben diesem haben können; sie wollen ihr Leben, ihre Gesundheit, ihren Herrscherplak nicht aufopfern; sie wollen bei Ehren bleiben, sie wollen wohl gar geliebt sein. Reine bergleichen Schwächen wandelt ibn an: sein Leben und alle Bequemlichkeiten desselben setzt er daran, der Bite, dem Frost, dem Hunger, dem Rugelregen sett er sich aus, das hat er gezeigt. . . . Mit diesen Bestandteilen der Menschengröße, der ruhigen Rlarheit, dem festen Willen ausgerüstet, wäre er der Wohltäter und Befreier der Menscheit geworden. wenn auch nur eine leise Ahnung der s it tlich en Be stimm ung des MenschenSürmers Cagebuch 71

geschlechts in seinen Geist gefallen wäre. Eine solche fiel niemals in ihn, und so wurde er denn ein Beispiel für alle Beiten, was jene beiden Bestandteile rein für sich und ohne irgendeine Anschauung des Geistigen geden können. Dieser Meister des politischen Realismus, wie wir heute sagen würden, konnte also nur besiegt werden durch die heroische Kraft des begeisterten politischen Idealismus, wie ihn Fichte edenfalls schildert: "So ist unser Gegner. Er ist begeistert und hat einen absoluten Willen; was disher gegen ihn aufgetreten, konnte nur rechnen und hatte einen bedingten Willen. Er ist zu besiegen auch nur durch Begeisterung eines absoluten Willens, und zwar durch die stärtere, nicht für eine Grille, sondern für die (sittliche) Freiheit."

So einzigartig aber nun dieser Ausschwung des deutschen Volkes in den Rämpsen von 1813 gewesen ist, so einzigartig waren auch die Ereignisse, die sich nach Beendigung des Freiheitskrieges unmittelbar daran anschlossen. Nichts wäre selbstwerständlicher gewesen, und allgemein hatten auch die Besten es erwartet, als daß diese Volk, welches seine sittliche Krast so glänzend bewährt hatte, auch zur Selbstregierung unmittelbar berusen sein mußte, zu jener Selbstregierung, deren erste Grundlage Freiherr vom Stein in der turzen Zeit seiner Amtssührung, wenn auch schon damals unter dem wachsenden Mißtrauen der offiziellen Kreise, hatte legen können. Aber diese Erwartung trog vollständig, und alle Hoffnungen, daß die schwer errungene Freiheit nach außen auch die innere Freiheit alsbald im Sesolge haben würde, wurden kläglich zuschanden. Es war so, wie Uhland später klagte:

"Das Bolt vertrieb die fremden Horden, Doch freier ist es nicht geworden."

Es begann die Zeit der Demagogenriecherei, der Verfolgung jeder selbständigen geistigen Regung, der Unterdrückung jedes ernsthaften Freiheitsstrebens und so fort. Die Gefängnisse waren schon wenige Jahre nach 1813 angefüllt mit den Besten unter den Freiheitstämpfern selbst, die so schwärmerisch veranlagt waren, daß sie von einem freien, ja sogar von einem einigen Deutschland träumten. Kurzum: der Mohr, nämlich das Volk, hatte seine Schuldigkeit getan, der Mohr konnte gehen. Ja, er wurde mit allen Mitteln polizeilicher Schikane und Orangsalierungskunst zur Ruhe verwiesen. Jene Einheitlichkeit von Volk und Regierung, wie sie das Jahr 1813 gezeigt hatte, war also nichts als eine Episode gewesen, aus der Not des Augenblickes entstanden, und fortan blieb beides wieder gänzlich getrennt.

Ist es nicht so bis zum heutigen Tag geblieben? Man kann vielleicht sagen, daß jene Einheit von politischer Organisation und nationalem Leben seit 1813 noch einmal in die Erscheinung trat, nämlich in den sechziger und siedziger Jahren, als das neue Deutsche Reich begründet, ausgebaut und befestigt wurde. Wiederum war es die Not der Zeit, welche diese Einheitlichkeit herbeisührte, nur daß diesmal ein genialer Staatsmann im rechten Augenblick sie verwirklichte und, solange es not tat, an ihr sesthielt, obwohl sie seinen ursprünglichen politischen Instituten teineswegs entsprach. So war es in diesem Falle wenigstens nicht ganz so un-

natürlich, daß eine Einheit, die nur auf Zeit hergestellt war, wiederum nur episodische Geltung haben konnte, und daß, als nun das Deutsche Reich, unter Anteilnahme des ganzen Volkes, konsolidiert war, wiederum jenes Zand gelöst wurde und Regierung und Volk, als zwei ganz verschiedene Faktoren, sich von neuem gegenübertraten.

Im Reichen dieses Qualismus leben wir noch heute, und vielleicht mehr als je aupor. Es ist das sonderbarste Schauspiel der Welt, dak ein grokes Bolt. bas kulturell keinem der anderen Bölker nachsteht, ja, nach vielen Richtungen bin an der Spike steht, politisch im Grunde unmündig geblieben ist. Es bat zwar, wie andere freiheitlichere Völker, ebenfalls die äukere Form der Freiheit, die Organe des konstitutionellen Lebens, aber ohne dak dieses Leben selbst in iene Kormen und Organe eingezogen wäre. Während überall sonst die Regierung lediglich ein Organ und Anstrument des Volkswillens ist, so hat sie bei uns die Aufgabe, sich diesem Volkswillen entgegenzuseten und nur den Willen und die Absichten eines ganz kleinen, verschwindend kleinen Bruchteils des Volkes, der Hauptsache nach desselben, der schon am Anfang des 19. Rabrbunderts die Herrschaft führte, zu verwirklichen. Daber geht benn auch das politische Leben gang abseits vom übrigen Rulturleben des Voltes s e i n e n W e a. Es ist wiederum wohl ohne Analogon bei irgendeinem anderen Rulturvolte, daß gerade da, wo auf den verschiedensten Rulturgebieten das regste Leben sich entfaltet, in Handel und Andustrie, in Wissenschaft und Runft, man vom politischen Leben und seinen Anforderungen im Grunde nichts weik und noch öfter nichts wissen will, gleichsam als wäre das politische Leben ein Aweig der Betätigung für sich, ein besonderes "Kach", wie etwa die Rubereitung von Eisenerzen in der Andustrie, oder die Untersuchung von Lautverschiebungen in der Sprackwissenschaft, ein Spezialfach also, um das derjenige sich nicht zu kummern brauche. der in einem andern tätig ist.

Es gibt nicht wenige, welche der Unsicht sind, diese Rücktändigkeit des politischen Lebens in Deutschland bänge untrennbar ausammen mit der Röbe seiner allgemeinen kulturellen Entwickelung, jener Mangel sei also von diesem Vorzug unmittelbar bedingt. Daran ist sicherlich etwas Wahres, und dies wird besonders einleuchtend, wenn man den Stand der Dinge in den Jahren 1806 und 1813 betractet. Denn als Napoleon mit seinem Beere in bas beutsche Gebiet einbrach. war das deutsche Volk wie ein Träumer, der jählings erschreckt emporfuhr, nachdem er eben noch den schönsten Vorstellungs-Gespinsten sich genießend hingegeben batte. Damals lebte alles in dem schönen Dämmerlichte der Romantik, aber selbst wo das nicht geschah, lebte man in Wahrheit nur in dem Lande der Ideen. Freilich hatte man hier das Höchste erreicht, was bis dabin im geistigen Leben zutage getreten war. Deutschland glich damals einem Wundergarten, in dem in ein und berfelben turzen Reit Früchte des Geisteslebens gereift maren, wie nie in Jahrbunderten vorber, so daß Frau von Staël damals ausrief, sie sei in Deutschland eingetreten wie in einen Tempel. Unzweifelhaft ist diese Röhe des geistigen Lebens mit einem gewissen Verlust nach der Seite des Politisch-Sozialen damals erkauft worden. Fast alle führenden Geister jener Zeit lassen es ja deutlich erkennen, wie

Eurmers Cagebuch 73

fern ihnen alles Politische liegt, überhaupt alles, was nicht einem unmittelbaren individuellen geistigen Erleben angehört. Daher konnte es kommen, daß noch ein Mann wie Gervinus mit einer halb komisch anmutenden Gebärde das deutsche Volk geradezu beschwor, es möchte doch nunmehr der rein geistigen Kultur genug sein lassen, auf dem Felde der Dichtung und Philosophie, auf dem es schon genug geleistet, sich zunächst für Jahrzehnte nicht mehr betätigen und sich dafür ganz dem politischen Leben zuwenden ..."

Eines lehre jedenfalls die Jahrhundert-Erinnerung von 1813 unzweideutig: daß der Dualismus von Volk und Regierung, von Kulturleben des Volks und politischer Organisation früher oder später wieder einmal dem ganzen Staate verhängnisvoll werden muß, wenn ihm nicht rechtzeitig durch eine Umwandlung unserer politischen Verhältnisse und durch politische Erziehung des Volkes vorgebeugt wird.

Eine Mahnung und Warnung, die wahrlich nicht leicht zu nehmen ist, wenn wir uns die unerträgliche Tatsache vergegenwärtigen, daß bei einer Feier, die wie keine andere Herzenssache des gesamten Volkes sein sollte, die Vertreter einer Viermillionen partei abseits steben, einsach nicht mitmachen wollen!

Sozialdemokratische Führer haben an weithin sichtbarer Stelle die Erklärung abgegeben, daß die Bartei "teine Beranlassung" sebe, an der Feier teilzunehmen! Sie dürfen sich nicht wundern, wenn daraus Schlüsse gezogen werden. die ihnen recht unbequem werden können. Dankend quittiert ihnen die "Rreuzzeitung", indem sie gleich aufs Canze geht: "Wohl kaum jemals bat eine große. in poller Öffentlichteit operierende Bewegung ihren wahren Charafter so wohl zu verbergen verstanden wie die deutsche Sozialdemokratie. Das flare Auge Bismards, dem die divinatorische Gabe verlieben war, den politischen Ereignissen und Strömungen ins Berg zu seben, erkannte, was da in der sozialdemotratischen Bewegung erschien. Er liek sich durch tein Geschwät darüber täuschen. daß der Auspeitschung der wirtschaftlichen Unzufriedenbeit eine politisch-revolutionäre Absicht zugrunde lag. Aber diese wahrhaftige und unerschrockene Auffassung wurde alsbald abgelöst von jenem Ratespiel der Gelehrten und Ungelehrten, die meinten, es werde von der Sozialdemokratie dem modernen Ödipus das neue Rätsel der Sphinx aufgegeben. Die sozialdemokratischen Wortführer verstanden es meisterlich, den revolutionären Willen binter einer grüblerischen wirtschaftspolitischen Miene zu verbergen. Mit voller Berechnung schob man den der Masse völlig unverständlichen Marx in den Vorderarund, und der treubergige deutsche Gelehrte meinte sich mit der Sozialdemokratie von Grund aus zu befassen, wenn er in Marr' Werk die Wahrheit vom Irrtum reinlich schied. Da ein unpatriotisches Gesicht am Ende doch auch einer übergroßen Mehrzahl der deutschen Arbeiter widerlich ift, warf man zuweilen einige nationale Phrasen hin, damit ein rechter nationaler Groll gegen diese unnationalfte aller bentbaren Parteibilbungen nicht auftommen könne. In Zena gab man sich gelegentlich der Maroktokrise patriotisch. Der sogenannte Revisionismus schien besonders brauchbar, regelmäßig eine Verbindung zu erhalten, zwar nicht zu deutschburgerlichen Gedanten, wenigstens aber ju einer burgerlichen, den Gebildeten

gewohnten Denk- und Sprechweise. Die Liberalen, die der sozialdemokratischen Hilfe für das eigene Wahlgeschäft bedurften, nahmen die wohlgewählte Maske der Sozialdemokratie nur zu gern für das wahre Gesicht und taten das Beste, das Bürgertum über den wirklichen Charakter der revolutionären Organisation zu täuschen.

Dies Spiel hat jest eine Unterbrechung erfahren, da die Sozialdemokratie sich gezwungen sieht, gegenüber der glorreichen Erhebung des preußischen Volkes von 1813 nat ionale Farbe zu bekennen. Da wird der Sozialdemokratie von der Geschichte ins Gesicht geleuchtet, und sie erscheint durch alle die wohlstudierten Verstellungskünste vor aller Augen platterdings gewöhnlich.

Im Berliner Stadtvarlament batte der Magistrat aus Anlak der Hundertjahrfeier des Aufrufs "An mein Volk" einen öffentlichen Kirchgang der städtischen Beborben porgeschlagen. Wahrlich ein schöner und in seinem stillen Ernst würdiger Plan, wohl angemeffen bem Andenken an eine Beit, die ibr gewaltiges Beginnen so ganz in Gottes Hand gelegt hatte, an die Vorfahren, für die es biek: "Der ist ein Mann, der beten kann." Die sozialdemokratische Fraktion erklärte, sie sehe weber eine Veranlassung, die Befreiung vom Frembenioch, die für das Volk nicht die erhofften Früchte getragen babe, überhaupt zu feiern, noch halte sie die geplante Form der Feier für angebracht. Die stürmischen Szenen, die dieser Demonstration in der Stadtverordnetenversammlung folgten, fanden alsbald ibre Fortsekung an bedeutenderer Stelle, im preukischen Abgeordnetenbaus. foxialdemokratische Abaeordnete Borchardt erinnerte aeleaentlich der Besprechuna des Rapitels "Handel- und Gewerbeverwaltung" fast mutwillig an die Vorgänge im Berliner Rathause. . Genosse' Liebknecht sekundierte sofort mit unerhörten Beschimpfungen der großen Zeit und einem gerüttelten Maß von Anjurien gegen bie Berliner Stadtverordneten por allem gegen den Abg. Cassel, der natürlich in seiner jüdischen Religion keinen Sindernisgrund sieht, an der patriotischen Gedenkfeier in einer protestantischen Kirche teilzunehmen. Der Abg. Cassel erwiderte mit einer patriotischen Wärme, einer nationalen Bloßstellung der Sozialdemokratie, wie man es auf fortschrittlicher Seite seit langer Beit nicht mehr gewohnt ist. Besiegelt wurden endlich die Auseinandersekungen im Berliner Stadthause und dem preußischen Abgeordnetenhause durch die Reden des "Revisionisten" Bernstein in der Schöneberger Stadtverordnetenversammlung. Bunächst, getreu dem repisionistischen Reglement, gab Berr Bernstein eine zwar bistorisch baltlofe, aber formal erträgliche Würdigung der preußischen Erhebung zum besten, übertrumpfte aber schließlich in — natürlich verstedten — Unverschämtheiten gegen unser Berrscherhaus die raditalen "Genossen", die in der Rönig- und Albrechtstraße paradiert batten.

Das Jahr 1813 wird der Sozialdemokratie von nun an oft und nicht angenehm in den Ohren klingen. Von allen den großen nationalen Erinnerungen, die eine ruhmvolle Seschichte Preußen und Deutschland geschenkt hat, ist die an die Freiheitskriege die volkstümlichste. Viel weniger als sonst dei unseren großen nationalen Taten waren es hier die überragenden Persönlichkeiten, die ein tapferes und national-stolzes Volk mitrissen, sondern das Volk war im höchsten Maße

Dirmers Tagebuch 75

selbst Mitträger des Entschlusses und Mitvollstreder des welthistorischen Urteils. Das ist im Volke nicht vergessen worden, und diese Erinnerung wird wie ein nationales Allerheiligstes gebütet. In gewissem Sinne wird ber Befreiungstrieg für Deutschland immer sein, was der Unabhängigkeitskrieg den Amerikanern, die große Repolution den Franzosen ist: der Anfang des modernen. nationalbewuften politischen Lebens. Die Partei, Die bier Die Achtung versagt, versagt sich dem nationalen Gedanten überhaupt. Bisher hat es die Sozialdemokratie stets mit Entrustung zurudgewiesen, wenn man ibr mit Recht Mangel an nationaler Gesinnung porwarf. Nun bat sie diesen Vorwurf selbst unterfertigt, als ihr Vertreter kurgab erklärte: Die Sozialdemokratie bat eber das Gefühl der Trauer in der Erinnerung an jene Beit, als das Bedürfnis, Feste zu feiern, weil sie empfindet, welch edles Blut und welche edlen Gefühle damals grundlos verschwendet worden sind. Die Frembberrschaft ist bieser poltofremben Bartei tein Grund zu nationaler Erhebung. Die nationale Selbständigkeit bedeutet ihr nichts. Das Wort Nation hat überhaupt keinen Rlang für s i e. Und wie sie zur Seite steht, wenn das Volk verehrend der Vorfahren gedenkt, so steht sie dem deutschen Leben, soweit es mit dem Bewuktsein und dem Berzen ein nationales ist, fern.

Wer durch Phrasen und Verschleierungen nicht beirrt war, für den bedurfte es freilich dieser Demonstrationen nicht, um zu wissen, daß der Sozialdemokratie die Beit vor hundert Aahren zuwider sein muß. Nationales Ehrgefühl, Frömmigteit und Königstreue, das waren die idealen Kräfte, die die Helden von 1813 bewegten, und eben diese rottet die Sozialdemokratie systematisch seit Rahrzehnten burch raffinierte Aufpeitschung der materiellen, der egoistischen Anstinkte aus. Benes treue Geschlecht harrte geduldig bereit und in Waffen, bis der Rönig sein Volt aufrief. Es konnte sich den Rampf nicht anders denken, als vom Rönig ge-(Umgekehrt war's eher richtig! D. T.) Die Sozialdemokratie organisiert eben den Rampf gegen den Thron. Die Freiheitstämfper gingen erst in die Rirche, um zu beten, ebe sie kampften, und sie kampften mit Gott. Sozialdemokratie will ihr Ziel wider Gott erreichen und die Rirchen schließen, um siegen zu können. Da gibt es keine Gemeinschaft. Eine Minderheit im Volte wufte das wohl. Der Mehrheit haben es nun die sozialdemokratischen Wortführer gesagt. Und wenn das Gesagte nicht vergessen wird, hat die große Erinnerung vielleicht ihr Bestes getan."

Solche Dankbarkeitsbezeigungen, so tief, warm und echt sie auch empfunden sein mögen, scheinen nun aber dem sozialdemokratischen Bentralorgan keine rechte Freude zu machen, da es sich ihrer im Segenteil heftig zu erwehren sucht. So sei es nicht gemeint gewesen; wie es gemeint gewesen sei, wird dann umständlich im "Vorwärts" dargelegt: "Der Berliner Rommunalfreisinn hatte den befremdenden Vorschlag gemacht, die Erinnerung an die Befreiungskämpfe des Jahres 1813 durch "einen öffentlich en Kirchgang und anschließenden Sottesdien die nicht seierlich zu begehen". Um diese kuriose Feier einer Volkserhebung noch turioser zu machen, sollte die Feier anknüpfen an den Aufruf des preußischen

Rönigs An mein Volk! und die Feier selbst auf den Geburtstag der Rönigin Luise verlegt werden. Also die liberale Stadtvertretung der Hauptstadt der Intelligenz veranstaltet erstens einen Gottes die nst, und zweitens bringt es diese "nationale' Feier in engste Verbindung mit dem preußischen Rönig Friedrich Wilhelm III. und der Rönigin Luise, damit nur ja auch der höfische Sat des Verliner Freier besonders unterstrichen wird. Diese kommunalpolitische Tat des Verliner Freisinns verrät nicht nur die totale politische Entartung unseres Freisinns, sondern auch das eifrige Vestreben, sich bei Hofe lieb Kind zu machen und die Verkrüppelung der historischen, sich bei Hofe lieb Kind zu machen und die Verkrüppelung der historischen An erinnerung zu einer gewissermaßen hohen zollernschen. Sie verrät zugleich eine bodenlose Unkenntnis der geschichtlichen Vorgänge, denn seder Kenner der Geschichte weiß, daß gerade der preußische Kön ig in all den schweren Konsliktszeiten die vom Standpunkt der nationalen Ehre und selbst nur der politischen Klugheit aus zweiselb afte sie und kläglich seigefriest und daß er zu dem nationalen Ausschwung das Allergeringste beigetragen hat...

So wenig es der Sozialdemokratie jemals eingefallen ist und einfallen kann, zu leugnen, daß im Jahr 1813 der politische und soziale Befreiungsdrang breiter Volksschichten heroische Betätigung fand ..., so wenig wird sich die Sozialdemokratie der Pflicht entziehen, auch nachzuweisen, wie sch mählich die Koffnungen der damaligen Freiheitskämpfer bet rogen worden sind. Allein die Erinnerung an die Karlsbader Beschlüsse, an die schmachvollen Demagogenversolgungen, an die gehässigigte Bekämpfung der nationalen und freiheitlichen Bestrebungen der bürgerlichen Jugend beweisen, daß zwar die Triedkraft jener nationalen Begeisterung der lautersten Quelle entsloß, daß aber die Reaktion durch ihre brutale Versolgungs- und Knedelungspolitit all die Keime einer gesunden, starken nationalen Entwickelung niederzutreten verstanden hat ..."

Selbst ein Treitschabe in jüngeren Jahren "einen Schimmer politischen Verständnisses" durch die Worte verraten: "Ronnte die Welt wirklich noch über den Sturz der Fremdherrschaft judeln, wenn auf dem Wiener Kongreß in echt bonapartistischem Seiste mit frivoler Mißachtung der Volkstümlichkeit die Srenzen der Länder bestimmt wurden, wenn dann russische Späher den Volksgeist belauschen und vor den Mächten verklagen dursten?... Den zwiespältigen gen Charakter und vor den Mächten verklagen dursten?... Den zwiespältigen Phrasen der Gegenwart nie gelingen. Die Kadinette hatten in Napoleon den Bertrümmerer der alten seudalen Unordnung, den Sohn der Revolution betämpst, die Völker den Fremden und Despoten. War es nicht eine rühmliche, eine notwendige Tat, den reaktionären Zug, der die Betämpsung Napoleons bezeichnete, schonungslos der Welt zu enthüllen? Das können nur jene verneinen, die nichts ahnen von der echten historischen Serechtigkeit, die dem Pöbel als mattherzige Jalbheit gilt."

Die Sozialbemokraten seien geradezu "die Erben" (!) der Befreiungsbestrebungen des Jahres 1813. Das spreche "mit besonders überzeugender Rlarheit" aus den Schriften Johann Gottlieb F i ch t e s. Nicht nur in seinen 1808 erschienenen "Reden an die deutsche Nation", auch in manchen seiner kleineren politischen

Türmers Tagebuch 77

Schriften fänden sich Urteile, die heute noch die herrschenden Klassen empfindlich ins Mark treffen: "Fichte erstrebte ein einheitliches Deutschland mit republikanischen Einrichtungen, unter voller Berücksichtigung der Eigenart aller einzelnen Stämme. Aber jedweder Partikularismus, auch der preußische, war ihm völlig fremd. Beginnt er doch seine Reden an die deutsche Nation mit den lapidaren Sähen:

,Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deutschen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durchaus beiseite setzend und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der einen Nation gemacht haben.

So ,deutsch' denken in Deutschland heute nur noch wir Sozialdemokraten. (Höre ich recht? Mit einmal? D. T.)

In jenen Reden gab Fichte sich aber noch der utopistischen Hoffnung hin, daß die deutschen Fürsten, gepackt von Begeisterung für die Befreiung und Einheit der Nation, freiwillig auf ihre Vorrechte verzichten würden. Die Ereignisse der nächsten Jahre zerstörten bald diese Hoffnung. Als dann 1813 König Friedrich Wilhelm III. von Preußen endlich sich zu dem "Aufruf an mein Volk" hatte drängen lassen, tommentierte ihn Fichte in dem Entwurf zu einer Schrift, die uns als Fragment überkommen ist. Den Königsworten tritt er da höchst pessimissisch gegenüber mit dem Sak:

"Wenn nun der unterjochte Fürst an sein Volk appelliert, heißt das: Wehrt euch, damit ihr nur meine Knechte seid und nicht die eines Fremden? Sie wären Toren . . . .

Wie sehr Fichte die heute noch bestehenden Krebsschäden der staatlichen Einrichtungen erkannte, das hat er am kräftigsten ausgesprochen in einer gleichfalls unvollendet gebliebenen Schrift, die er in Königsberg im Winter 1806/07, also nach dem Zusammenbruch bei Jena, verfaßt hat. Eine Schilderung der Selbstsucht und aufgeblasenen Nichtigkeit der Fürst en gipfelt in den Worten:

"Sie trochen vor dem Auslande, sie eröffneten demselben den Schoß des Baterlandes; sie würden vor dem Dey von Algier getrochen sein und den Staub seiner Füße getüßt haben, seinen natürlichen oder angenommenen Söhnen ihre Töchter vertraut haben, wenn sie dadurch zu dem ihnen gelegenen Amte oder zum Königstitel hätten kommen können."

Daß die deutschen Fürsten so werden konnten, wie sie waren, dafür maß Fichte indes den in Untertänigkeit ersterbenden Bürgersleuten ein vollgerütteltes Maß der Mitschuld bei. Nach Schilderung der Stumpssinnigkeit der Fürsten fügte er binzu:

"Dieser allen Glauben übersteigende Stumpssinn zeigte sich auch noch in anderen Erscheinungen. Sie konnten eine ganze Regierung hindurch Fehler an Fehler geknüpft haben, die nun offen dalagen vor aller Welt Augen; aber sie durften nur eine augenblickliche Regung zeigen, sich zu ermannen, oder sie konnten sich nach langem Hin- und Berüberlegen entschließen, eine entscheidende Niederträchtigkeit n i ch t zu begehren, so fanden sie sogleich die entzücktesten Lobredner, denen es an Worten und an Vildern zu gebrechen schien, um diese Musterzüge von Regenten-

weisheit und Mut zu erheben, ohne daß jene die tiefe Schmach fühlten, die ihnen dadurch angetan wurde, und ohne daß man ein Beispiel wüßte, daß sie ein Mißfallen daran bezeigt.

Ist es nicht, als ob Fichte vorahnend den freisinnigen Bürgersleuten von 1913 in die pflaumenweichen Seelen geschaut hätte? So geht's genau heute auch noch zu im neuen Deutschen Reich der Untertanendemut und Bedientensitte. Durchaus vertraut mutet uns auch an, was er über die Minister sagt:

Solder Fürsten würdig waren derselben Minister ... Die Verwaltung des au swärtigen Verhältnisse ging ganz auf in dem, was sie Diplomatik nannten; und diese bestand, außer der Wissenschaft des Aussorschens, des Ablodens von Seheimnissen, der Erhorchung von Anekdeten, alles dieses zu keinem anderen Sebrauch, als damit man sie berichten könne, ihrem seinsten Wesen nach in der Kunst: durch Zweideutigkeiten und auf Schrauben gestellte Erklärungen die Notwendigkeit eines entscheidenden Entschusses so weit hinauszuschieben als irgend möglich, in der Jossnung, daß unterdessen vielleicht ein Zufall statt unserer wählen und uns des harten Zwanges, selber zu denken und zu wollen, überheben werde. Die Kunst der innere n Verwaltung war noch weit einsacher und bestand bloß in der Wissenschaft, so viel bares Geld als irgend möglich herzuschaffen ... Wenn man ihnen anmutete, etwas für die Erziehung des Volkes, die über allen Glauben elend war, zu tun, so entschuldigten sie sich damit, daß sie dazu kein Geld hätten ...

Geradezu vernichtend ist, was er über das beutegierige Zunkertum schreibt, das die Offizierstellen im Beere fast ausschließlich innehatte und durch streches und rohes Dahintreten und hochmütigen Trotz gegen alle anderen Stände' seine Vorrechte betätigte, aber im Kriege fortgesett vielsach Beweise der Unfähigteit, Feigheit und sogar des Verrats geliefert hat ..."

Unbarmberzig sitt Rurt Eisner an anderer Stelle des Blattes über den "Böltertrieg der Fürsten" zu Gericht, wobei es dann wie Ragel auf den armen Friedrich Wilhelm III. niederprasselt: "Gneisenau batte vergeblich im Sommer 1811 Friedrich Wilhelm III. den Entwurf einer Milia zur Organisation eines Volksaufstandes unterbreitet. Der Rönig hatte den in allen Einzelbeiten ausgeführten Blan lediglich mit ungläubigen und auch über die Maken läppischen Randbemerkungen verziert. Gneisenau hatte in dem Entwurf den Bredigern die Aufgabe zugedacht, die Untertanen auf ihre Milizoflichten gegen den Keind zu vereidigen. Kriedrich Wilhelm III. schrieb dazu: Wenn ein Brediger erschossen sein wird, hat die Sache ein Ende. Bu den Bemerkungen über das Zusammenwirken der Milizen und der reaelmäkigen Truppen schrieb der Rönig an den Rand: "Ein paar Erekutionen und die aanze Sache hat ein Ende, alles wird sich bald zerstreuen. Gede Wehrhaftigteit des Voltes schien dem Rönig undentbar, wie aus einer anderen majestätischen Glosse sich ergibt: Mangel an Lebensmitteln, keine Gewohnheit an Enthehrungen und Ausdauer, noch weniger Erfahrung im Ariege, und einige Flinten- und Ranonenschüsse zerstreuen diese Legion. Friedrich Wilhelm hielt vor allem seine von ihm regierten Breuken für durchaus ungeeignet, gegen ben Feind einen Volkstrieg zu führen: "Bei einer Nation, die gewist ift und Intelligenz hat, geht so etwas zur Not, wie aber bei uns? Türmers Cagebuch 79

Dagegen batte der Rönig ein spielerisches Anteresse an der Uniform der Milizen, an beren Einführung er doch niemals gedacht: er malte höchsteigenhändig ein schwarzweikes Rreug, das die Miligen als Medailleband auf der Bruft tragen sollten. Auch webrte er lebbaft die Meinung Gneisenaus ab. dak die Übungen der Milia nicht durch eine Menge von Rommandowörtern belastet und keine anderen Hilfsmittel aufgewendet werden dürften als die, welche der Verstand den Leuten eingebe. Der Berstand . . . . schmierte S. M. tieffinnig an ben Rand. bem muk man aber zu Kilfe kommen, und deshalb Rommandowörter. Wenn ichlieklich Gneisenau schwärmte: .Schon jekt möchte bei der Sestion für den Rultus und den Unterricht die Veranstaltung getroffen werden, daß Befehle an fämtliche Geistlice aller crifflicen Ronfessionen bereit liegen, wonach diese, bei ausgebrochenem Kriege, die Gemeinden in der Kirche versammeln, über einen passenden Text predigen. Frankreichs Unteriochungsplan mit schwarzen Farben schilbern, an bas jübische Volt unter den Mattabäern erinnern, das gleicher Bedrückung widerstanden und dessen Beispiel uns anfeuern müsse, auf aleichen Widerstand zu denten' —, so spudte der königliche Feldwebel in die Flamme das Wort, das in seinem Geiste die schimpflichste Verachtung ausdrücken sollte: Als Voesie aut.

Bei solcher Verfassung des obersten Kriegsherrn war es zu verstehen, daß schlechterdings niemand auf den König von Preußen zählte ...

Am 30. Dezember 1812 hatten Jord und der russische Generalmajor Diebitsch in der Poscherunschen Mühle jene Konvention unterzeichnet, deren zweiter Artikel das preußische Korps verpflichtete, ,bis zu den eingehenden Befehlen Gr. Majestät des Königs neutral zu bleiben, wenn Höchstgedachte Se. Majestät den Zurückmarsch des Korps zur französischen Armee befehlen sollten, während eines Zeitraums von zwei Monaten nicht gegen die kaiserlich russische Armee zu dienen.

Schon der Wortlaut dieses Vertrages zerstört all die oft versuchten Bemühungen dienstwilliger Seschichtschreiber, zu beweisen, daß Jorc in geheimem Einverständnis mit dem König von Preußen gehandelt habe. War doch durch den Artikel 2 sogar bestimmt, daß selbst in dem Falle, wo Friedrich Wilhelm III. be fehlen sollte, sich an die französische Armee wieder an zuschließen, das preußische Korps sich weigern sollte, bis zum Ende Februar die Waffen gegen Rusland zu führen; ein förmlicher vertragsmäßig vereinbarter Waffenstreik.

Neuerdings wurde die Handlung Porck mit dem Sate verherrlicht: "So dachte Porck, als er sich unter dem gewaltigen Zwange der Verhältnisse zu dem Entschlusse durchrang, das ihm anvertraute Korps, des Restes der großen Armee, zu retten und wieder unter den Oberbesehl des Königs zu stellen." Diese Sätularverherrlichung beruht auf zwei sehr wesentlichen Frrümern. Einmal war das preußische Korps nicht im mindesten gefährdet. Der zweite Frrtum ist die Ansicht, daß Porck das preußische Korps wieder unter den Oberbesehl Friedrich Wilhelms III. gestellt hätte . . .

Das erste Schreiben, in dem Jord seinem König seinen Schritt mitteilte, schloß: "Ew. Majestät lege ich willig meinen Ropf zu Füßen, wenn ich gesehlt haben sollte; ich würde mit der freudigen Beruhigung sterben, wenigstens nicht als treuer Untertan und wahrer Preuße gesehlt zu baben."



"Jest oder nie ist der Beitpunkt, wo Ew. Majestät sich von den übermütigen Forderungen eines Alliierten losreißen können, dessen Pläne mit Preußen in ein mit Recht Besorgnis erregendes Dunkel gehüllt waren, wenn das Slück ihm treu geblieben wäre. Diese Ansicht hat mich geleitet. Sebe der Himmel, daß sie zum Beile des Vaterlandes führt."

Friedrich Wilhelm III. ließ Jords Brief zu seiner eigenen Rechtsertigung Napoleon mitteilen; nur änderte er den ersten Absat und strich den zweiten. Jord war so wenig bereit, dem König willig seinen Kopf zu opfern, daß er sich nicht einmal seiner vom König beschlossenen Absetung fügte. Friedrich Wilhelm III. ließ öffentlich erklären — durch die "Spenersche Beitung" vom 19. Januar —, daß er die Konvention von Tauroggen nicht ratissziert habe, sondern sofort Jords Absetung verfügt habe. Er schickte auch seinen Flügeladzutanten nach Königsberg, um die Verhaft zu ng Jords vorzunehmen. Die Russen ließen ihn aber gar nicht zu Jord, und im übrigen erklärte der General trozig, daß er keine Verhaltungsbesehele durch Zeitungen entgegennehme und weiter fortsahren werde, seine Funktionen auszuüben.

Friedrich Wilhelm III. hatte durchaus nicht etwa, um Napoleons Born zu beschwichtigen, die wirkungslosen Mahnahmen gegen Jord verfügt. Der Übergang des preußischen Korps zur russischen Armee war nicht nur ohne Wissen und Willen des Königs geschehen, sondern durchkreuzte auch seine Politik, die auf Erhaltung und Besestigung des Bündnisses mit Napoleon gerichtet war. An einen Krieg gegen Napoleon dachte weder er noch sein Staatstanzler Jardenberg, dessen Ansoleon wurde in seiner gegenwärtigen Lage bereit sein, Preußen Konzessionen materieller Art zu machen. Wäre damals Napoleon bereit gewesen, Preußen etwa Gebietserweiterungen zuzugestehen, so hätte sich Friedrich Wilhelm III. niemals von ihm abgewandt.

Der preußische König hatte keinerlei Staatsbegriffe; er fakte alle Dinge ganz persönlich privatwirtschaftlich auf. So grämte ihn auch 1807 am Frieden zu Tilsit nicht sowohl die Zerstückelung des preußischen Staates, als vielmehr das Unglück, daß nicht nur seine polnischen, sondern auch seine linkselbischen Privatdomänen in Verlust kamen ...

So dachte auch Friedrich Wilhelm jest nicht an irgendwelche nationale Erhebung des Volkes, sondern nur daran, auf welche Weise man die ungünstige Lage Napoleons zugunsten des preußischen Königshauses ausnüßen könnte. Und der preußische Landesvater spann in diesen Tagen patriotischer Gärupg ganz gemütlich Heiratspläne zwischen seinem Sohne und einer Dame aus dem Seschlecht der Vonaparte. In einem sehr merkwürdigen Verichte des französischen Sesandten am Verliner Hose an den französischen Minister des Außern, vom 12. Februar 1813, werden diese Heiratspläne sehr eingehend erörtert. Friedrich Wilhelm III., das geht aus dem Vericht hervor, hoffte aus solcher Verbindung die Wirtung, daß Napoleon ihn zum Teil wieder in seinen alten Slanz' einsehen würde. Der König versicherte serner durch den französischen Sesandten Napoleon auf das bestimmteste, daß er durch nichts in seinem politischen System irregemacht werden könnte', man müsse alles mögliche anwenden, um jede Art von Mißtrauen Frankreichs, die

Elirmers Cagebuch 81

in betreff Breukens stattfinden tönnte, zu tilgen. Allerdings seien die meisten preußischen Untertanen gegen die Franzosen aufgebracht, wegen ber ihnen auferlegten Lasten. Aber wenn man sie nicht durch unerschwingliche Forderungen jum Außersten treiben wurde, so wurden sie teine Gewalt gebrauchen. Der Gesandte führt wörtlich folgende Aukerung des preukischen Rönigs an: Man darf sich über das nicht wundern, was an Orten vorfällt, wo der Feind hinkommt; aber an eben benselben Orten haben boch die Behörden und die Einwohner die franadiische Armee auf das beste bewillkommt und alle ibre Leiden geduldig ertragen: dies beweist die Reinheit meiner Gesinnungen und den Geborsam gegen meine Befehle. Ich glaube, bestimmte Unzeichen zu haben, daß Ofterreich bei seiner Berbindung mit Frankreich fest aushalten wird. Wäre dies aber auch nicht der Fall, so ist meine Lage von der Lage bieser Macht sehr verschieden. Ach bin der natürliche Verbündete Frantreichs. Bei der Veränderung des Systems würde ich nur meine Lage perschlimmern und dem Raiser das Recht geben, mich als Feind, und zwar mit Grund, zu behandeln. Ich weiß wohl, daß es Narren gibt, welche Frankreich zu Boden geworfen glauben; sie werben aber seben, daß es in turzer Beit eine ebenso schone Armee von 300 000 Mann aufgestellt haben wird, wie die erste war. Ich glaube, daß sie noch schlimme Augenblicke und Opfer zu bringen haben werden. Ach werde, was nur immer zu tragen ist, erbulben, um die fünftige Rube und Wohlfahrt meiner Familie und meiner Völker zu sichern. Sagen Sie bem Raifer, daß ich nur in Beziehung auf G elb teine weiteren Opfer mehr bringen tann; wenn er mir aber Geld gibt, fo tann ich noch 50 000 bis 60 000 Mann für seinen Dienst ausheben und bewaffnen.

Shließlich tam der König auch noch auf die Beiratspläne zu sprechen. Er sei als Familienvater nicht sehr abgeneigt, eine Verbindung aus bloß politischen Kücksichten eingehen zu lassen. Er wäre dazu bereit, "wenn er sehr bedeutende Vorteile und von solcher Beschaffenheit dabei erblichen sollte, daß badurch die Monarchie zu einem höheren Rang erhoben würde, als den sie gegenwärtig behaupte".

Das waren die wirklichen Anschauungen Friedrich Wilhelms. Das schloß nicht aus, daß gleichzeitig insgeheim von ihm und seiner Regierung mit allen Hösen gegen Napoleon konspiriert wurde."

Lassen wir die sich ausbrängenden Einwände gegen diese einseitige und daher nicht gerechte, in gewissem Sinne aber doch wieder sehr lehrreiche Darstellung einmal ganz zurücktreten —: was soll denn mit all der Gelehrsamkeit gegen die Feier bewiesen werden? Etwa, daß die Helden von 1813 besser hinter dem Osen, seige Sklaven der fremden Eroberer geblieben wären? Daß die Erhebung des beutschen Volkes keine Großtat war, wie sie die Welt nicht zum zweiten Male gesehen hat? Daß es müßig oder gar aufrechter Männer "unwürdig" sei, das Gebenken an diese Tat zu seiern?

Auch die "Frankfurter Zeitung" gibt den Berliner Genossen unverblümt zu verstehen, daß sie sehr übel beraten waren und die Volksstimmung gröblich vertannt haben, als sie behaupteten, die übergroße Mehrheit des preußischen und deutschen Volkes habe teine Veranlassung, jener Zeit seierlich zu gedenken, und zur Begründung dessen sich darauf beriefen, daß König Friedrich Wilhelm III.

Der Kurmer xv. 7

Digitized by Google

das damals abgegebene Versprechen einer freiheitlichen Verfassung für Preußen nicht eingelöst habe: "Das letztere Argument ändert doch nichts an der Catsache, daß das Jahr 1813 das Jahr jener großen Volkserhebung zur vollen Wiederaufrichtung des Staates gewesen ist, und die Feier dieser großen Beit wird und muß Widerhall im ganzen Volke finden.

Aur dagegen wäre Einspruch zu erheben, daß diese Erinnerungsfeier zu einer rein höfisch-monarchischen gemacht wird, die mit Bewunderung der gnädigen Führung gedenkt und vergift, daß das eigentliche Verdienst jener Zeit dem V o l k e gebührt, aus dem heraus der Befreiungsgedanke mit fieghafter Macht emporwuchs und alle Widerstände, auch das anfängliche Widerstreben des Königs, überwand. Und wenn in biefem Sinne in ber Schöneberger Stadtverordnetenversammlung der Stadtverordnete Bernstein betonte, nicht erst der "Aufruf an mein Bolt' habe dem damaligen Rampf seine Bedeutung gegeben, sondern er sei erschienen, als die Bewegung lange im Zuge war, so lag eigentlich kein Grund vor, sich über eine solche Ausführung zu entrüsten, die doch nur den historischen Tatsachen entsprach. Bei solchen Erinnerungsfesten muß die Frage, ob Monarchist ober Nichtmonarchist, ausscheiden; es sollten vielmehr alle zusammenwirken, die Feier so zu gestalten, daß nicht unnötig Verstimmung und Widerspruch entsteht. Das aber ist nur möglich, wenn man ihr die geschichtlichen Tatsachen augrunde legt und es vermeidet, ihr eine einseitige Tendena au geben, die mit diesen Tatsachen nun einmal nicht in Einklang steht.

Es ist auch ganz gut, wenn man diese Tatsachen unbefangen in die Erinnerung ruft, weil sie recht lehrreich auch für die Gegenwart sind, denn sie zeigen, daß nur da der Staat das Größte leisten kann, wo seine besten Kräfte sich ungehindert zu entfalten vermögen, und daß diese besten Aräfte im Volke selbst liegen. . . . Es war eben alles morsch und faul und einer gesunden Entwicklung nicht mehr fähig, weil man den frischen Luftzuzug aus dem Volke fernhielt. Und wenn man heute so viel von der Wachhaltung des kriegerischen Geistes spricht, so mag auch daran erinnert werden, daß es damals die privilegierte "Ariegerkaste", die aus abgeschlossenen Ständen hervorgegangenen Beerführer waren, die so vollständig versagten, und daß der bessere militärische Geist sich erst wieder zeigte, als die Not der Zeit diese Abgeschlossenheit beseitigte und alle mit vereinten Kräften dem gleichen Ziele zustrebten. Es waren die Einwirkungen der französischen Revolution, welche das Bolt politisch reifer machten, und sie waren es auch vor allem, welche die eigentlichen Grundlagen der späteren Erhebung des Volkes und der Stärkung des Staates Schufen, die inneren Reformen, die Bauernbefreiung, die aus Hörigen freie Landbewohner auf eigenem Boden machte, und die Einführung ber städtischen Selbstverwaltung, die erst die Anteilnahme der Bürger am tommunalen und staatlichen Leben wedte. Diese Reformen bes Freiherrn vom Stein sind nicht leicht und nicht ohne Überwindung schwerer Widerstände durchgeseht worden, wie das ganze Wirten des Freiherrn vom Stein vielfach gestört und unterbrochen worden ist nicht nur durch die Gegnerschaft Napoleons, sondern auch burch seine Feinde in Breugen selbst, die es durchsetzen, daß dem um Preugens Rettung so verdienten Reformator so wenig Dant zuteil wurde.

Elirmers Cagebuch 83

Wenn man heute rudblidend die Erinnerung an jene Reit wedt, so wird man selbstverständlich auch für die schwierige Lage Verständnis haben muffen, in ber fich Rönig Friedrich Wilhelm III. befand, ber beforgen mußte, burch Unporfichtigkeit Miktrauen zu erregen und seine Stellung zu gefährden: aber gerabe deshalb gebührt auch bas Rauptverdienst jener Volksbewegung, die alle Schwierigkeiten, auch die von der eigenen Regierung gemachten, überwand, und jenen Volts führern, welche bie Flamme ber Begeifterung schurten, bis es tein Widerstreben mehr gab. Die Wiedergeburt Preugens ist burch bas Volt und a u s d em Bolt getommen. Erft als aus ihm fich die guten Triebe regten und die besten Kräfte nach der Staatstatastrophe sich emporrangen, da gelang bas Wert, ba überwand ber Opfermut, ber in allen Schichten ber Bevölkerung gleich groß war, alles, und nichts konnte biefer Begeisterung widersteben, auch diejenigen nicht, die noch kleinmutig und unentschlossen waren. Der Aufruf an mein Voll', ben ber König dann von Breslau aus erließ, hat seine große Wirkung ausgeubt, weil er der eigentliche Ausdrud biefer großen Bewegung des Volles war, bie bis dahin von oben ber mehr zurückgedrängt als gefördert worden war."

Es behält eben nichts bei uns sein gerades Gesicht, es muß alles für den Hausbedarf zurechtgeschneibert und -geschustert, auf den eigenen, nicht immer überwältigenden Buchs "gearbeitet" werden — oben wie unten. Ist es nicht schon eine Groteste, wenn der Freiberr pom Stein, obne den Breuken beute vielleicht russische ober französische Proving ware, für bie offiziellen Rreise taum ju existieren scheint! Bei ber Jahrhundertfeier bes Wertes, bas in mehr als einer hinsicht das Wert dieses Freiherrn war, ohne seine fortreißende Perfonlichteit gar nicht zu benten ift! Auf bessen Schultern Bismard erst das seine errichten tonnte! Stumpfe Borige - tein freiheitsfreudiges, opferbereites Bolt ohne Stein, aber auch tein Tauroggen, tein ruffischer Alliierter! Denn nur seine willensmächtige, unbeugsame, in ihren Bielen unbeirrbare, freie und stolze Bersönlichteit vermochte eine so schwantende und binterbaltige Natur wie Alexander I. mit eisernem Griff für seine deutschen Zwecke in ber Hand zu behalten. Nicht nur ihn für diese zu gewinnen — es galt auch später und bis ans lette Ende, bis Paris, ihn gegen bie furchtsam-verbodte Zauberpolitik Friedrich Wilhelms III. und die Umtriebe des österreichischen Rabinetts in Attion zu setzen und als höchsten Trumpf auszuspielen. Der alte Blücher atmet sichtbar auf, als er hört, daß Stein wieder dabei ift, benn dann, weiß er, bann geht's wieber "vorwarts". Stein bei einer Rahrhundertfeier von Deutschlands Befreiung nicht zu Chren tommen lassen, ist genau die selbe Groteste, als wenn man Bismard bei einer Feier ber Gründung des Deutschen Reiches nicht erwähnen wollte.

Seläusiger als der Name dessen, der als einzelner das meiste für die Befreiung Deutschlands getan hat, ist uns der unseres Unterjochers. Es ist geradezu erdärmlich! "Da gelangt zurzeit," stöhnt Max Wilberg in der "Deutschen Welt", "von großer Reklame getragen, in den verschiedensten Städten Deutschland sein Wert "Napoleon Bonaparte", von deutschen Schriftstellern versaßt, Sag für Sag zur Aufführung. Fern soll es liegen, über den lite-

rarischen und fünstlerischen Wert zu rechten: aber emport wollen wir uns bacegen menben, bak immer wieber bem beutiden Bolte berlei Glorifixierungen bes Breukenunterbrückers, denn auf eine folde läuft es trok einiger biefe Absicht abschwächenden Szenen lekten Endes binaus, geboten werden. Diefe Berberrlichung Napoleons ist nicht eine porübergebende Erscheinung. sondernes ist ein seit Rabren immer mebr sich verbreitender Unfug. An den Schaufenstern trifft man ständig Büsten, Bilder und Bücher, die für Napoleon begeistern, und so mancher Deutsche bat über seinem Schreibtisch ftatt eines Bilbes des Schmiedes der deutschen Einbeit oder des Raisers ein Napoleonbildnis hangen und ist stold darauf. Niemals habe ich bei meinem Aufenthalt in Baris die Darstellung eines unserer deutschen Nationalbelden entdeden können. Am meisten aber sorgen die Kinematographentheater, die ja fast ganz und gar franzölischem Einfluk ausgeliefert sind. für eine Glorifizierung Aapoleons. Sier bat man es sogar mit einer bezahlten Propaganda für die Napol e o n - A d e e au tun. Es ist ein offenes Gebeimnis, dak die in Belgien lebenden Nacklommen Bonapartes viele Causende ausgeben für die Aerstellung von Films. die die Berson Napoleons zur Darstellung haben. Die Franzosen mögen noch so aute Republikaner sein, aber Napoleonverebrer sind und bleiben die meisten unsrer westlichen Nachbarn. . Ach habe aus Breuken eine Milliarde Franken berausgeholt - das gestand er selbst. Er dachte dabei nur an die baren Rablungen. Die wirklichen Rriegslaften stellten sich doppelt so boch. Preußen zählte damals nur 4,6 Millionen Einwohner. Noch ärger waren seine Erpressungen an Menschen. Bon ben 400 000 Mann bes groken heeres gegen Ruklanb batte Napoleon mehr als 200000 Mann in Deutschland aufbringen lassen. Um ärgsten wurde von seinen französischen Soldaten mit ibrer loceren Rucht der Mädchenraub betrieben. Und dennoch ist Napoleon bis in die Neuzeit über Gebühr gefeiert worden."

Es ist das ja leider nichts weniger als eine vereinzelte Erscheinung, und es sprechen schmählicherweise auch keinerlei Anzeichen dafür, daß der Boden, auf dem diese krüppelhaft-erotischen Gewächse so üppig wuchern, "müde" zu werden beginnt. Im Gegenteil! Müssen doch unsere nationalen Blätter ein eigenes Herbarium führen, um den "Forderungen des Tages", die diese Botanik scheusäliger Mißgeburten an sie stellt, gerecht zu werden. Die nationale Schreckenstammer des Panoptikums Neu-Deutschland.

Lieb Vaterland, magst ruhig sein: Es ist — auf soldem Boden! — bafür gesorgt, daß die Bäume deiner nationalen Begeisterung nicht in den Himmel wachsen. Wenn sie auch nur einmal — nach hundert Jahren! — ihre Wipfel im Rauschen
einmütiger Begeisterung zusammenschlagen könnten! Aber — Rudolf Penzig in
der "Ethischen Rultur" wird wohl recht behalten, wenn er sagt: "Wir dürften wohl seiern, aber wir können es nicht mehr!

Ich meine als Volksgemeinschaft. Ja, gibt es die denn noch? In Aukunstshoffnungen und -befürchtungen streben wir auseinander; in der Gegenwart steht eine Faust gegen die andere; und selbst über die Vergangenheit vermögen wir uns nicht mehr zu einigen. Ein klägliches Schauspiel! Eürmers Tagebuch 85

Als man 1898 die fünfzigjährige Wiederkehr der Märztage zu feiern versuchte, da war es vielleicht noch begreiflich, wenn die Sieger und die Besiegten des Bruderkampses und ihre Söhne noch nicht die geistige Seklärtheit fanden, sich einsach auf die einzig würdige gemeinsame Sedenkseier der ehrlich hüben wie drüben gefallenen Opfer zu vereinigen. Aber nun sind's hundert Jahre; auch tein Bruderkamps, sondern eine erste gewaltige nationale Begeisterung gegen den landsremden Unterdrüder; kein dynastisch gemachter und geschürter "Patriotismus", sondern ein Herausbrechen stärkster Heimatsliede und opfermutigsten Vaterlandssinnes, eher gegen Rönig und Regierung als mit ihnen; eine reine und herrliche Volks der gegen gechtester Art... Und über die Feier die ser Tage soll man, soll das Volk sich nicht einigen können?

Sind denn die Seschichtschreiber noch uneins? Reineswegs; in allem Wesentlichen ist das Bild jener gewaltigen Tage deutlich und klar die ins einzelnste gezeichnet. Aur leicht verschiedene Farbentone mag dieser oder jener in die Schilderung mischen; hier eine Gruppe mehr als billig in den Vordergrund stellen, dort den Hintergrund etwas schematisch abtun. Also, wenn es überhaupt geschichtliche Treue gibt, — niemand, der den ernsten Willen hat zu erfahren, was war und wie es wurde, braucht an der Möglichkeit, die Wahrheit aus der nebelhaften Legendenbildung zu schälen, zu verzweiseln.

Aber will man denn die Wahrheit sehen? Da erleben wir es wiederum, zum hundertundhundertsten Male, daß nur wieder Auffassung wider Auffassung wieder Auffassung verschieden ist, daß selbst die reine Vergangenheit und einfache Geschicht es sich gefallen lassen müssen, zugunsten der Tages meinungen oben und unten gefärbt zu werden!

Vor lauter "Weltanschauung" haben wir glücklich verlernt, überhaupt zu seh en, zum mindesten über das Geschene uns irgendwie zu verständigen!

Warum soll ein religiöses Gemüt in denselben Ereignissen nicht "Gottestate erblicken dürfen, die der Volkspsychologe als Menschentat zu begreifen sucht? Wird die Taksache einer geistlich-sittlichen Volksbewegung eine andere, wenn ... dieser die hervorragenden Spiken als die eigentlich Führenden, jener als die von unten Seschobenen betrachtet? Wenn hier der uninteressierte fromme Opfergeist hervorgehoben wird, dort bedauernd auf die politische Unfruchtbarkeit dieser Opfer geblickt wird?

An den Tatsachen ist doch einmal nicht zu rütteln, und das Gedenken dieser Taten gälte es zu seiern, nicht, wie sie sich in den Millionen Köpfen millionenfach malen.

Aber es ist wirklich umsonst. Wir können nicht seiern. Hier steht die Seschichte in ihrer einfachen Blöße. Und dort pflegt man eine hösisch-dynastische Sechichtsklitterung, da eine mystische Tradition von göttlicher Lenkung, daneben eine chauvinistisch-patriotische Darstellung, dort wieder eine von politischer Leidenschaft gefärbte Schilderung, an anderer Stelle eine nicht minder verbissene junkerlichmißtrauische Betrachtung der "Freiheits'bewegung uss. Ist denn aber die begreifliche Tatsach, daß sich schwerlich ein Oberhofmarschall mit einem Sozialdemokra-

ten über das geschichtliche Bild der Königin Luise einigen können, oder der Januschauer und etwa Friedrich Naumann über den Wert der Resorm des Freiherrn vom Stein, ist das ein Grund, daß ein ganzes Volk es ablehnen muß, seiner Väter gern zu gedenken und froh von ihren Taten, ihrer Größe den Hörer zu unterhalten'? Bleibt denn nicht genug Unwidersprochenes, Unbestreitbares, für Fromme wie für Gottesleugner, für König und Arbeiter, Junker und Bürger gleich Erfreuliches und Shrenvolles aus dem Besreiungsjahr übrig, selbst wenn man alles Bestrittene, alle "Auffassungen" vor allem beiseite läßt?!

Niemandem wäre ja doch die Art seiner Zubiläumsseier vorzuschreiben. Vielleicht hätte man sich getrennt, um vereint zu seiern. Mochten Hof und Heer Denkmäler weihen, Salut schießen und Paraden abhalten, die Seistlichkeit mit ihren Setreuen Dankgottesdienste seiern, Städte und Bürgerschaft ... das Andenken an die Begründung der Selbstverwaltung ehren, die Arbeiterschaft sogar Wahlrechtsspaziergänge oder Massenversammlungen arrangieren, um über der Freude an dem damals Erreichten nicht das noch zu Erkämpsende zu vergessen — alles wäre besser als dies demonstrative Abse it sstehen der Viermillionenpartei und diese gestissentliche und gekünstelte Selbstabschließung von allem vaterländischen Empfinden.

Kann wirklich das deutsche Volk im Gegensatz zu allen anderen Nationen nicht einmal in hundert Jahren einen einzigen nationalen Festkag aufbringen?

Wer das als tiefe Beschämung empfindet, der darf allerdings nicht feiern; der muß alles daransehen, in persönlicher sozialer und politischer Arbeit den abgrundtiefen Riß, der durch das deutsche Bolk geht, an seinem Teile heilen zu helsen."

Das ist die Aufgabe. Und so sinden wir uns in dem großen Gedenkjahr nicht mit eichenlaubgeschmückten Stirnen in jubelnden Siegesreigen gestellt, sondern im schlichten Arbeitstittel vor die blanke Pflugschar. In mühsamem Tagewerk, die eine Jand am Pflug, die andere am Schwert, gilt es den Heimatboden, den unsere Väter nach außen frei gemacht haben, nun auch nach innen frei zu machen. Frei werden, um frei zu bleiben —: "nicht jeden Feiertag aahlt Gott die Rece"!



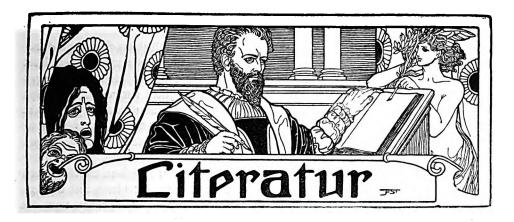

# Jean Paul Friedrich Richter

Zu seinem 150. Geburtstage am 21. März

#### Von Dr. Karl Frepe

con einmal, por Richard Wagners Zeit, war Bayreuth eine Stadt,

auf die sich die Augen der Sedildeten Deutschlands richteten. Über zwanzig Jahre wohnte dort Zean Paul Friedrich Richter. Und schon im ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts ist Bayreuth des-halb eine Art Wallsahrtsort gewesen, zu dem es Menschen aus den entferntesten Winkeln deutschen Sprachgebiets, ja auch aus dem Ausland hinzog. Schon damals tam der Ruhm Bayreuths dem Weimars nahe. Heute suchen nur wenige in Richard Wagners Stadt die Zean-Paul-Stätten aus, das vornehm bürgerliche Haus, in dem der Dichter wohnte, das kleine Wirtshaus an der Chaussee nach der Eremitage, in dessen Dachzimmer er zu arbeiten pslegte, die Gräber auf dem Friedhof. Und doch könnte sich das wieder wandeln, ja in etwas hat es sich vielleicht schon gewandelt. Seit einigen Jahren wird Zean Paul wieder mehr gelesen, und so viel ist sicher, daß eine ganze Reihe seiner Werte dem beutschen Volke angehören können. Zett, wo wir seinen 150. Seburtstag seiern, ist es besonders an der Zeit, die große Zahl seiner unendlich reichen Schriften daraushin zu überblicken.

Die kleine Idylle vom Schulmeisterlein Wuz ist wohl noch immer das bekannteste von allen Werken Jean Pauls. Sie war die erste Arbeit, in der sich der eigentliche Dicht er Jean Paul äußerte. Ende 1790 ist sie entstanden, ihr Verfasser war damals 27 Jahre alt, also nicht mehr in der frühsten Entwicklung. Trozdem deutet die schöne Dichtung nur einen geringen Teil der poetischen Anlagen Jean Pauls an; er vermochte weit Größeres zu gestalten, als das winzige "Vollglück in der Beschräntung", das hier im Mittelpunkt steht. Doch verdient die Idylle alles Lob. Sie ist einheitlich im Ton, bietet so gut wie gar nichts von den gesürchteten Extrablättern und Extursen Jean Pauls und hinterläßt eine lieblichwehmütige Stimmung. So viel wird auch aus diesem Wertchen schon klar, daß

der Autor sich keineswegs selbst mit dem dargestellten winzigen Sinnenglück des "vergnügten" Schulmeisterleins zufriedenzugeben vermag. Er wendet den Blick immer wieder einmal von seinem Helden ab auf die ungelösten letzten Fragen der Menscheit, fühlt sich ihm verwandt und wieder nicht verwandt, preist ihn glücklich und ist sich doch bewußt, auf dieses Slück als Vollglück verzichten zu müssen. Das gibt der Joylle ihren im besten Sinn sentimentalen Charakter und unterscheidet sie von den meisten sonstigen Darstellungen eines ländlichen Slückes.

Wenia später schrieb ber Dichter seinen ersten aroken Roman. "Die unsichtbare Loge", ein Wert von viel weiterem Plan, in der Reibe seiner Schriften von großer Bedeutung, weil es mehrere der später behandelten Brobleme und Charattere schon darzustellen versucht. Aber es bleibt im großen und ganzen noch bei einem Versuch. Die Gestaltung ist noch unsicher und unfrei, der Stil arg manieriert. die Kandlung unbeholfen aufgebaut und vielfach unterbrochen durch nicht zugehörige Exturse. Ammerbin hat der Held schon Verwandtschaft mit dem späteren Walt in den "Flegeljahren", und auch ein auf den "Citan" hindeutender Charakter findet sich schon. Auf die Reitgenossen wirkte bereits dieses Werk sehr stark. Der junge, noch wenig bekannte Schriftsteller sandte es 1792 im Manustript an eine Autorität, an Karl Bhilipp Morik in Berlin, der jubelnd antwortete: "Und wenn Sie am Ende der Welt wären, und mükt' ich hundert Stürme aushalten, um au Ahnen au tommen, so flieg' ich in Ahre Arme! Wo wohnen Sie! Wie beißen Sie? Wer sind Sie? — 3hr Wert ist ein Juwel." Hatte Richter ben Roman wirklich, wie er erst beabsichtigte, eine "romantische Biographie" genannt, es würde rein äußerlich noch mehr auf der Kand liegen, wie sehr er auf die gleich nach ihm auftommende romantische Schule wirtte. Die "Unsichtbare Loge" war übrigens das erste Wert, auf dessen Titelblatt der Dichter sich "Zean Paul" nannte. Er behielt dies Pseudonym (das wir eigentlich französisch aussprechen müßten) von nun an bei und hat nur einmal später den Namen "Richter" binzugefügt — auf dem Titelblatt der "Flegeljahre".

Zean Pauls nächster Roman "Besperus" hat bem Dichter am meisten Ruhm verschafft und ihn namentlich zum Liebling der Frauen gemacht. Das Werk zeigt Richters Sentimentalität und Subjektipität, seinen Bilberreichtum, seine üppigen Naturschilderungen in höchster Ausbildung. Historisch ist es durch seine Beliebtheit von gröfter Bedeutung, aber es ist auch wirklich ein reiches Buch und gebort besbalb mit in die erste Reihe der Zean Baulschen Dichtungen. "Zean Bauls Hesperus fertiggelesen", schrieb der junge Gottfried Reller in sein Tagebuch; "Zean Paul ist mir ein reicher, üppiger Blumengarten und segenvolles, nährendes Fruchtfeld augleich. Wenn ich einen ganzen Tag nichts tue, als in ihm lesen, so glaube ich boch gearbeitet oder etwas Reelles getan zu haben. Er ist beinahe der größte Dichter, welchen ich kenne, wenn man die Natur mit ihren Wundern und bas menschliche Berg als die ersten und größten Stoffe ober Aufgaben der Boesie anerkennt." Das ist natürlich jugendlich extrem gesprochen; ber "Besperus" hat zu viel subjektive Willkur, zu viel Manier ber Sentimentalität in sich, um "beinabe bie größte Dichtung" sein zu können. Und doch läßt sich der Uberschwang bieser Worte bei einem jungen empfänglichen Menschen burchaus verstehen; die Mischung von stürmischem Gefühl und geistigem Scharsblick, die fortwährende Nähe der wunderlichen und doch zarten und graziösen Persönlickeit Jean Pauls haben gerade hier etwas Bezauberndes. Und wer den "Besperus" einmal ganz in sich ausgenommen hat, der begreift all die Pilgersahrten, die Männer und Frauen unternahmen, um diesen Dichter sehen und sprechen zu können.

Diejenigen großen Werke Zean Pauls aber, die dem heutigen deutschen Publikum nahe stehen konnen, folgen erst auf den "Besperus". In den Jahren 1796 und 1797 erschien der "Siebenkäs". Bier sind wir aus der phantastischen Welt der "Loge" und des "Sesperus" mit einemmal in der Wirklichkeit angelangt, in Richters eigener Wirklichkeit. Denn die drückende Urmut, in der der Urmenadvotat Firmian Stanislaus Siebentäs lebt, hatte Zean Baul jahrelang selbst erfahren, und es besteht die begründete Anschauung, daß er in der Sattin seines Belben ben Charafter seiner Mutter, mit ber er in Bof noch als Schriftsteller ausammen hauste, in vielen Bunkten wiedergegeben hat. Der "Siebentäs" stellt eine Che dar, stellt sie mit derselben Art eindringlichster Psychologie dar, mit der unsere beutigen Romane zu verfahren pflegen. Dabei bat er nichts von dem Freudund Reizlosen, in das zerlegende Psychologie so leicht verfällt, sondern er bleibt eine Dichtung. Stoken wird sich freilich wohl jeder heutige Leser an dem Schluß: ber Held entflieht nämlich ber ihn erdrudenden Che endlich durch einen porgespiegelten Tod und gedenkt so sich und seine Frau zugleich gludlich zu machen, da sie einen andern mehr liebt als ihn, aber als bürgerlich ehrbare Frau in eine Scheidung nie willigen wurde. Trokdem: wer als Unkundiger in Zean Bauls grökere poetische Werke eindringen will. der soll es zuerst mit dem "Siebenkäs" versuchen. Und obwohl man ja sonst "Bearbeitungen" von Dichterwerten nicht empfehlen foll, hier darf man wohl dazu raten, zunächst einmal zu der nur wenig gefürzten Ausgabe zu greifen, die der Entel des Dichters, Brix Förster, veröffentlicht hat (Deutsche Verlagsanstalt, 1891). Denn mancher, der Zean Paul nabetreten tonnte, lagt fich nur durch außere Unhangsel seiner Werte beim erften Bersuch zuruchschrecken; wer dagegen erst einmal mit fremder hilfe erkannt hat, daß hier ein ganzer Dichter zu ihm spricht, der findet sich dann in anderen Källen schon selbst durch die Schnörtel zu dem Dichtungstern hindurch. Der "Siebentäs" ist übrigens dasjenige Wert, auf das Rean Baul noch später die meiste Sorgfalt verwendet hat. Er hat dem Buch nach über zwanzig Jahren eine Durcharbeitung zuteil werben lassen, die den Wert noch wesentlich erhöhte.

Man hat Jean Paul gelegentlich gesagt, der "Siedentäs" sei sein bestes Buch. Er wollte freilich das nächste, den 1800 dis 1802 erschienenen "Titan", darüber stellen. Der "Titan" bildet in der Tat die größte Aufgabe, die sich der Dichter se gewählt hat, aber er hat sie allerdings nicht mit stets gleicher Kraft ausgeführt. Er wollte hier ein Gemälde seiner Beit geben; frevelnden Titanismus dielt er für ihren Hauptsehler, in der zeitgenössischen Dichtung und Philosophie glaubte er ihn zu erkennen. So stellt er zwei Jünglinge mit titanischen Anlagen einander gegenüber, der eine — Albano — soll die gesunde, der andere — Roquairol — die sich überhebende, brüchige, dem Untergang geweihte Kraft vertörpern. In der Darstellung suchte hier Zean Paul allen Subjektivismus zurück-

aubrängen, suchte alles auf einen reinen, hohen Ton zu stimmen. Es ist unmöglich, über den gewaltigen Bau, der viele grandiose neden seltsam mißlungenen Partien enthält, hier in wenigen Worten zu urteilen. An gedanklicher Tiese, an Einheitlichkeit steht er weit über dem "Besperus", an wechselvoller Grazie erreicht er ihn nicht, kann er ihn nach seiner fast tragischen Anlage auch nicht erreichen. Mit dem "Besperus" zusammen bildet der "Titan" eine Gruppe Zean Paulscher Werke, die jeder kennen muß, der über den Dichter ein Urteil haben will, zu der aber freilich nicht jeder den Zugang sinden wird.

Nach dem Abschluk des "Titan" schrieb sich Rean Paul in eines seiner Studienhefte: zwei Arten der Darstellung tenne er nun, eine, wo der Dichter sich über sie erhebe (wie im Wuz), eine, wo sie ibn hebe (wie im Titan) — "kann man denn nicht malen, was man ist?" Rurz darauf begann er die "Flegeliabre" niederauschreiben. Dies Buch sollte recht eigentlich der Selbstdarstellung dienen. Und wenn man äbnliches auch schon von dem Bruderroman, dem "Siebenkäs", sagen kann, so gilt es doch bier noch in ganz besonderem Make: die beiden Helden der "Rlegeljahre", die Zwillingsbrüder Walt und Bult, symbolisieren die beiden Charafterseiten des Menschen und des Schriftstellers Rean Baul, die sentimentale und die satirische. Wie die beiden Brüder sich anziehen und abstoken, entgegengesett sind und doch zusammen gehören, das wird in den verschiedensten Situationen anschaulich gemacht. Beibe sollen sie durch das Leben erzogen und zur Ergänzung ibrer Einseitigkeit gebracht werden. Deshalb stellt der Dichter sie mitten in das Leben einer deutschen Stadt seiner Zeit binein. Der Abealist Walt beurteilt all die mehr oder weniger braven Philister viel zu gut, und der Realist Bult spottet au bart über sie. Beide irren sie, und beide müssen dafür büken. So gibt uns Zean Paul hier die Stammväter jener Helbenpaare des bürgerlichen Romans, bie wir 2. B. bei Didens und Frentag wiederfinden, in Copperfield und Steerforth. in Wohlfahrt und Fint. Die "Flegeljahre", diese gesunde und liebliche Dichtung, stehen noch über dem "Siebentäs", sie sind Rean Pauls reinstes und schönstes Wert.

Poetische Schriften von gleichem Wert hat Jean Paul die zu seinem Tode nicht mehr geschaffen. Aber unmittelbar nach den genannten dichterischen Hauptwerken veröffentlichte er zwei große theoretische Schriften, die sich mit dem Besten auf ihren Gedieten messen können: 1804 die "Vorschule der Asthetit" und 1807 die "Levana oder Erziehungslehre". Er, der Unwissenden seiner Stilschrullen wegen als verworren und dunkel gilt, war in seiner reisen Zeit auf ethischem und ästhetischem Gediete einer der klarsten Menschen. "Mein Charakter ist Klarheit und Besonnenheit durch alle Verhältnisse hindurch", hat er selbst von sich bekannt.

Auch nach den "Flegeljahren" hat Jean Paul noch dichterisch weitergeschaffen, und wenn wir diese späteren Arbeiten unter die der mittleren Beit stellten, so sollten sie damit keineswegs an sich getadelt werden. Im Gegenteil, sie sind in ihrer Art durchaus gelungen, und wenn sie auch leichter wiegen, so gehen sie doch in ihrer herberen oder derberen Art dem heutigen Empfinden vielleicht noch eher ein. Sind doch gerade die derbkomischen "Schmelzles Reise nach Fläte" und "Dr. Ratenbergers Badereise" jett in kostspieligen Neudrucken erschienen. Noch mehr beinah möchte man auf eine andere Gruppe der späteren Werke hinweisen; noch

zweimal hat Jean Paul es versucht, Seiten seines eigenen Innern objektiv darzustellen: im "Leben Fibels" (1812) die Liebe zum Kleinen, und im "Kometen" (1820/22) die überschwengliche Menschenliebe. Beidemal aber schildert er, was er im "Wuz" und in den "Flegeljahren" mit fühlbarer Anteilnahme behandelt hatte, herbe und schroff, und namentlich der "Komet" ist geeignet, alle gegen den Dichter gerichteten Vorwürse, er sei allzu weich gewesen, zu nichte zu machen. Daß Zean Paul gleichwohl noch ein warmes Herz hatte, zeigt seine eigene Jugendgeschichte, die er 1818/19 niederschrieb.

"Schulmeisterlein Wuz" (und einige verwandte kleinere Schriften), "Siebentäs", "Flegeljahre", "Vorschule der Asthetit", "Levana", "Attila Schmelzle", "Dr. Razenberger", "Leben Fibels" — zum mindesten diese Werte Zean Pauls tönnen allgemeiner Besit werden, und wer so weit gekommen ist, greift auch leicht weiter zum "Jesperus", zum "Titan", zum "Rometen". Der Absah, den die neuen Auswahlen Zean Paulscher Werte sinden, scheint zu bestätigen, daß wir uns auf solchem Wege besinden. Daneben wird heute auch wissenschaftlich die Möglichkeit geboten, Zean Pauls Persönlichkeit in ihrer unermeßlichen Wirkung auf die Zeitgenossen wiederzuerkennen. Gerade jetzt erscheint: "Zean Pauls Persönlichkeit", zeitgenössische Berichte gesammelt und herausgegeben von Sduard Berend (Georg Müller, München und Leipzig). Alls historische Persönlichkeit, als lebendige Macht darf uns Zean Paul nicht verloren gehen, wenn wir nicht um einen Schatz verarmen wollen. Und das Interesse der Gegenwart scheint immerhin so groß, daß wir diese Worte nicht in einem warnenden Ton zu sprechen brauchen.

#### 4

## Jean Paul im Hesperus · Von Karl Freye

Ou botest beine Brust bem Morgenwinde und zogst durch Wald und Feld mit Flatterhaaren! Ou schenktest dich mit einem wunderbaren, holdseligen Vertrauen jedem Kinde.

Du suchtest gläubig, wer sich dir verbinde, weil alle Menschen deine Brüder waren. Du großes, reiches Kind von dreißig Jahren! Nur eines: dich verschließen, war dir Sünde.

Wo ist sie hin, die Lust, sich zu erwärmen? Was machte beine Entel talt und stumm? Ach, eine Scham, die falsche Scham, zu schwärmen.

So gehn wir nun verstodten Sinns herum und mussen um unsern Reichtum härmen; er tann nicht mehr heraus und bringt uns um.



## Mehr Spreu als Weizen

(Berliner Theater-Runbidau)

Teil der Zauberflöte", einen "Bürgergeneral" und die schlafreizenden "Bweiten Deil der Zauberflöte", einen "Bürgergeneral" und die schlafreizenden "Bekenntnisse einer schönen Seele" schried. Aus Zrdische des Olympischen mögen sich unsere anerkannten Dichter berusen, denen je ein Malheur passierte. Schon Horaz tröstete: "Quandoque bonus darmitat Homerus."

Freilich! Auch ein mißratenes Kind Goethescher Laune blickt uns irgendwann, irgendwo mit dem großen tiesen Auge an. Und hält der schlasende Homer beide Augen geschlossen, an einem Wesenszeichen erkennen wir doch, daß es Homer ist, der da schlummert. Ich habe Theaterstüde bekannter neuer Dichter gesehen, für deren anständige Ferkunft nichts Zeugenschaft ablegte als der Autorname. Name, der Schall und Rauch ist.

Das Schauspiel "Der Rampfums Rosenter, ein Jugendwerk von Ernst Harbt, wurde vom Deutschen Schauspielhaus ohne Zweisel deshalb ausgeführt, weil sein Verfasser sür das Orama "Cantris der Narr" den doppelten Schillerpreis erhalten hat. Denn was sonst an prattischen Gründen mit in Frage kam, das hätte auch zugunsten von hundert anderen mittelmäßigen Stüden gesprochen: ein dischen verlogene Sentimentalität, ein paar knallige Attschlüsse. Abrigens kannte der Theaterhändler seine Kunden. Sie hatten Sudermanns "Guten Rus" als Primaware gekaust, sie kauften auch den Schund mit der Jardtschen Fabrikmarte. Nach einigem Murren, das die besonders talentlosen und von den Schauspielern überdies im Stiche gelassenen ersten Akte dei einigen Zuschauern hervorriesen. Calentlos? Der Dichter des "Cantris" und der "Gudrun" ist ein Mann von Begabung! Aber man mußte die Erinnerung an Schönheiten dieser Werte nachdrücklich wachrusen, um an der guten Meinung nicht irre zu werden bei seinem älteren Schauspiel.

Ein Augendwert! Wenn es gegen alle Gesetze der bramaturgischen Grammatik verltieke; wenn es mikwachen, chaotisch, verrück, abgeschmack wäre; und nur einmal, sei's in einer einzigen Szene, den echten Utem der Augend brausen ließe, aus pulkanischem Annern Schlade und Feuer speien wurde! Statt bessen hat Hardt wie ein Schilbermaler den Idealismus der Augend zu einer dicen Aufschrift gemacht ("Der Rampf ums Rosenrote"), bat er den Sturm und Orang auf Birch-Pfeiffersche Alaschen abgezogen und babei eine recht verdächtige theatralische Fertiateit gezeigt, mit Schablonen Tendenz zu machen. Das abgenutte Thema vom Gegensak der Bater und Sohne wird exemplifiziert in einem Bankbirektor, der ein Jaustyrann ist, und in einem vom heiligen Ruf erfakten Züngling, der seinen Gott verriete, wenn er nicht — Schauspieler werden wurde. Der ziemlich fürchterliche Rnabe verlakt die fetten beimischen Benaten und bungert sich in Berlin zur Kunst durch. Sardts treffsicherer Abealismus läft ihn selbstverständlich ans rosenrote Rampfziel gelangen. Wie denn? Nicht auf der Bühne unseres Schauspiels, sondern auf einer anderen, wo der Theaterschüler plöglich den Tasso spielt (in Berlin!), pon Bolt und Kritit bejubelt und über Nacht ein festengagierter Liebling bes Bublitums wird. Das ist nämlich poetische Gerechtisteit. Etwas ungerechter perfährt der Dicter mit einem kleinen füken Mädel (nicht obne Glück aus Schniklers Wiener Atmosphäre ins Berlinische übersett). Das gute Rind hat den Boheme-Rüngling geliebt, getröstet, auf dem Rrankenbett gepflegt und mit seiner Hände Arbeit ernährt. Es soll wohl der moderne problematische Bug des jungen 3dealisten sein, daß er seinen Schak nur "so" und nicht "so" liebt, und daß er im Glud des Dantes vergist. Gewiß ließe sich das psychologisch beweisen. Aur versaat biebei des Verfassers Kraft vollständig. Die stärkere Liebe des jungen Mannes zu einer Zugendgespielin wird blog behauptet, nicht gestaltet. In diesem "Rampf ums Rosenrote"

Refr Spreu als Weizen 93

tämpft die Seele nicht. Eine Jugend ohne Scele ist teine Jugend. Das Jugendwert Ernst Hardts überzeugt, daß dieser Dichter teine Jugend hatte.

Nicht zum erstenmal ereignet sich's, daß ein Erzähler von erlesen künstlerischer Eigenart als Oramatiter (nicht blog als Theatraliter!) verfagt. So erging es por turzem Heinrich Manns Bruder Thomas, dessen Renaissancedrama "Fiorenza" in Berlin aufgeführt und an dieser Stelle besprochen murbe; fo jest Beinrich Mann felbft, bem ungleich ftarteren Calente, mit bem modernen Broblem-Schauspiel "Die große Liebe". Dag es im Lessingtheater abgelehnt wurde, ist nicht entscheidend. Wohl aber, daß tein aufrichtiger Verehrer der Mannschen Novellen und Romane gegen den Mikerfolg Einspruch zu erheben vermag. Die Erscheinung verdient Beachtung: Es ist nicht richtig, daß im derberen Element des Dramas die zartesten Regungen bes Dichters erstiden muffen. Subtilere feelische Bauche, als sie Ibsen in manche Szene bannte, tennt auch die Novelle nicht. Doch ist nicht bloß die Technit des Oramatikers eine ganz andere, als die des Erzählers; auch des Dichters Pfriche selbst, die seelenschaffende, ist anders gezeugt. Es gibt Romane und Novellen, die einen sehr starken dramatischen Ampuls haben. Man glaubt, bag ihr Berfasser im Buhnenwert fein Leben völlig ausleben werbe; und es erweist sich bennoch, bag er nicht imstande ist, ein Orama zu werfen. — Im Falle Beinrich Mann hat man allerdings vorab die hervorragende Ungeschickleit der Szenenführung festaustellen, die den dramatischen und dichterischen Rern seines Wertes grundlich verschält.

Eine verwöhnte und umgautelte Dame ber großen Welt sucht und findet die Liebe, bie sie, weil ihr die Opferfähigteit des Bergens fehlt, nicht festhalten tann. Ihr Durst nach der mächtigen Leibenschaft wagt nicht ben Trunt, ber Leben ober Tod gibt. Sie stiehlt sich heimliche Stunden, aber sie hütet mit Lug und Trug die Vorteile ihrer Stellung in der Gesellschaft, ihre legitimen Rechte. Der Geliebte, als Mann der naivere Teil, sucht vergebens die Rette der Rompromisse zu zerreißen. Er will klare Berhältnisse, Harmonie. Im Gedränge der inneren Gegenfähe und der auheren Gefahren und Hemmungen wird die Araft der Berzen aufgerieben, das unselige Schwanken von Liebe und Jah endigt mit Resignation und traurigem Scheiben. Den Stoff haben die Franzosen, u. a. Henri Becque, wiederholt bearbeitet, und das herbstliche Fallen der Blätter ergreift uns in Maurice Donnaps "Amants". Auch Beinrich Mann findet in ben Liebes- und Abschiedeszenen manches teure, wie Spenlaub zitternde Wort. Doch über Borte, aneinandergereiht in schlecht miteinander verbundenen Dialogen, tommt er nicht hinaus. Nicts wird plastisch. Die Bewegung zwischen Ursachen und Wirtungen stellt sich nicht ein. Die großen Gefellichaftsfzenen find vollends stagnierendes Wasser. Der Dichter war unfähig, für die Bühnenperspettive Gruppen zu gliedern, Personen aus den Gruppen hervorzuheben. Seine menschlichen Bloken bedte gubem Grun walbs Inszenierung teineswegs zu. Man bat die altberühmte Ensembletunst des Lessingtheaters arg verleugnet. Und Tilla Durieur, bie es gereizt hatte, die mondaine Frau mit vielen nervösen Lichtern auszustatten, erntete von ihrer interessanten Schöpfung teinen Lohn. Denn wo der Dichter fallt, muß der Schauspieler mit binab.

Das Deutsche Schauspielhaus versucht sich neben der Ibsendühne als Strindbergdühne zu behaupten. Allerdings mit raditalen Abweichungen auf Sudermannsches Gebiet. Jüngst hat man hier drei von des großen Schweden "Elf Einaktern" aufgeführt, von denen der interessanteste: "Die Stärtere", vor Jahresfrist im Neuen Volkstheater besse gegeben wurde, und ein anderer vor dreizehn Jahren in einer Matinee des Residenztheaters gesehen wurde. Zedensalls war die Stärtere — d. i. in dem kleinen psychologischen Meisterstück die kluge Gattin, die sich den Mann zurückerobert, indem sie ihm ohne Empfindsankeit gelehrig dietet, was die Seliebte ihm zu dieten hatte — war diese Stärtere dei der Aufführung die Schwächere. Dagegen entwickelte Paula Somarn in der stummen Rolle der anderen Frau ein interessantes

Mienenspiel, das eine lange Stala widerspruchsvoller Empfindungen beherrschte. Auch in der Romödie "Erste Warnung" überrascht Strindberg, der antiseminine Saulus, als ein das Sheglūd schükender Paulus. Doch der bose Hieb tommt von einer Nebenrolle; von dem halbwüchsigen Mäbel, aus dem alle rücsichtslosen Instinkte und Begierden des Weides hervordrechen. — Ein Bekenntnis pessimissischer Weltanschauung und Menschenverachtung gibt der Dichter in dem Einalter "Debet und Kredit", der zum Schein eine Posse ist. Der Bruder, der Freund, die Geliebte hatten einst dem jungen Afrikasorscher kleine Hissen geleistet. Zeht, da er als gemachter Mann zurückehrt, präsentieren sie ihre Wechsel, ihre Wohltaten, die auf wucherische und betrügerische Zinseszinsen angelegt waren. Strindberg, der ein weiches Herz hatte und grausam denken lernte, muß es ersahren haben, daß es in dieser Welt dem Gütigen ziemt, hart zu sein. — Leider wurde besonders das letzte Stüd von einer dem Stil Strindbergs recht fremden Regie übel zugerichtet.

Der ältere und kleinere der awei Bolksbühnenpereine peranstaltete im Thaliatheater eine Uraufführung. Man gab bas satirische Luftpiel "Rulturpala it", ein sehr unterbaltliches Mittelbing awiichen Berliner Bolle und literariicher Romodie. Gine gewille loziale Bedeutung. eine flotte Trefflicherbeit in der Reichnung typischer Reitgenossen und ein beweglicher und anregender Dialog bringen das Stud der Literatur nabe, obwohl einzelne ultige Figuren und die schwantbaften Willtürlichkeiten des letzten Altes auf eine tiefere Region weisen. Der Verfasser von "Rulturpalaft" war früher, als er im Bebbeltheater ben "Neuen Baris" aufführen ließ, Logenbruder der Aftheten. Schon damals fiel vorteilhaft auf, daß er nicht sozusagen aus einem Spiker einen Lothar gemacht hatte, vielmehr sich mit ruhiger Selbstverständlichkeit bei seinem Namen Alfons Kedor Cobn rufen liek. "Rulturpalast" ist eine jener Bauschwindelgründungen, die das einst gerühmte Geschäftsleben der preußischen Sauptstadt jetzt allmählich so berücktigt machen. Der Beld ber Romödie, der jugenbliche Bochstapler Franz Perleberg, bis por turzem ein Rommis mit 2000 Mark Rabresgehalt, bat die Millionenunternehmung aus nichts und abermals nichts ins Leben gerufen und läkt als Direktor und Lebemann ganze Vermögen durch seine Kinger rinnen. Wie er es mit den Welbern treibt, die er durch mannbafte Rünste seinen höheren Aweden dienstbar macht, wie er beinabe der Polizei und dem Staatsanwalt in die Hande gerat, aber aus der Tiefe des Nachtafple mit tubnem Gaunerichwung — selbstverständlich — wieder zum Glud emporfliegt: bas führt die Satire vor. Fast ist sie zu lustig, um ernsthaft zu wirten. Gine entfernte Berwandtschaft mit Balzacs "Mercadet" besteht.

All das war Theater, gutes ober scheckers Cheater. Eine andere Welt öffnet sich. "Lu'ab die Schuh', hier ist geweihte Erde"..., wir sind bei Le o To I st o i. Schon vor Jahr und Tag, als man im Neuen Volkstheater Tolstois nachgelassens Prama spielte (das Stüd mit dem Verwesungsgeruch im Titel und mit dem wahren Leben in Fleisch und Geist), sprach ich von tiesen Eindrücken. Auf der tleinen Bühne hatte man das Vrama der dreizehn Alte primitiv stillsser; Wucht und Fülle gingen dabei nicht verloren. Zeht wurde "Ver I eb en de Le i chn am" im Deutschen Theater mit allem Zauber des fremden Landes, mit dem Ausgedot aller senischen Reinmalerei gewissermaßen neugeformt. Aber nichts Bessers sit der neuen, sinnvoll-schönen Eintleidung nachzurühmen, als daß sie die erhabene Schlichteit und Menschlichteit der Tolstoischen Dichtung unverletzt ließ. Mar Re in har dt hat, wenn sein guter Stern leuchtet, ein aushorchsames Gesühl für den inneren Stil eines großen Dichters. Und es schien, als hätten sich auch alle zur Mitarbeit Berusenn vom Staub und Flitter der Theaterslimmerkiste gereinigt. Zwar Lucie Höft, deraucht keinen sallichen Hermelin abzulegen; ihr stilles, tieses Weibtum ist immer ihre Größe. Alexander Moisselschmmen— von der Bravour zur Natur...

Digitized by Google

Hermann Rienal

Was das Leben gerbricht 95

## Was das Leben zerbricht

Ernft Bahns neues Novellenbuch

ie künstlerische Erscheinung Bahns steht heute klar umrissen vor uns. Überraschungen dürsen wir nicht mehr erwarten, brauchen wir auch nicht zu befürchten. Die prachtvolle Männlichkeit dieses Erzählers hat sich immer klarer und sicherer herausgebildet, auch in seiner urkräftigen Auffassung der dichterischen Aufgabe. Nicht nur Schöpfer von Werken, sondern auch Schöpfer von Werken, dadurch Führer und Lehrer seines Volkes, will der Dichter sein, dam die Runst Priestertum und Sehertum ist. Es ist nicht eben ein gutes Beichen für die Pädagogik, daß wir heute beim Worte "Lehrer" immer eher an Schulmeister als an Erzieher benten. Daher denn auch die üble Bedeutung, die die Betonung dieser Sigenschaft in unserer Kunstriit gewonnen bat.

Nun, die Shulmeisterei liegt Zahn so fern wie nur möglich. Ein so echter Erzähler ist in seinem tiessten Wesen objektiv; und das ist von Shulmeisterei denkbar weit entsernt. Da er aber selbst eine ursittliche Natur ist, müßte er sein Menschentum verleugnen, wenn er nicht nach den sittlichen Kräften des Lebens suchte. Sein Künstlertum beruht nun darin, eben die Shönheit dieser sittlichen Kraft darzustellen.

Was den heutigen Schweizer von so manchen anderen großen Kunsterziehern unterscheidet, ist, daß ihm die Helden des Alltags die wertvollsten sind. Sines seiner besten Novellenbücher führt diesen Litel, der schier über seinem ganzen Schaffen stehen könnte. So liegt ein gewisser Widerspruch in dem so geläusigen Worte: Heldentum ist immer etwas Ungewöhnliches, der Alltag aber seig und schwach. Das Wort will denn auch bedeuten, daß das Ungewöhnliche, Große, Schöne, Starke troß des scheindar Gewöhnlichen vorhanden sein kann. Der Alltag ist die Schase, das Heldentum der Kern.

In seinem neuen Buche (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 3.50, geb. 4.50 M) hat gahn neun Geschichten zusammengestellt, die vom Heldentum des Ouldens handeln. Aber es sind keine Oulder wie Hiod, dessen der die Welt wird, es ist ienes ganz stille Oulden, von dem die Helle des Cages nichts weiß:

"Die Nacht ist die Stunde, die Tränen sieht, Es hat teine Worte des Ungtück Lieb. Und wenn eine Hoffnung in Scherben fällt, Wie sollte das hören die laute Welt."

Die beiben Edofeiler des Buches sind seine stärksten Stüken. Der Titel der ersten Erzählung, "Die stillen Gewalten", tonnte auch für bas ganze Buch gelten. Allerdings, bag biese Sewalten so still find, liegt boch eigentlich an ben Menschen, in benen sie wirken. Es ist übrigens bestes Schweizertum, diese gebandigte Art, bei ber ber Körper fast wie bie felsige Rulle eines Bultans wirtt, in bessen Innerem bie feurigen Gluten wallen. Aur ber scharf Aufebende gewahrt biefe innere Glut, fie zeigt fich in nichts Aukerlichem. Doch webe, wenn einmal der Feuerstrom das Basaltgestein durchbricht! Von solchen Fällen ist in diesem Buche aber nicht die Rebe. Der Sohn des Patrigierhauses, dem die Liebe zu seinem aus kleinen Berbaltniffen bervorgegangenen Weibe nicht die Brude über die urverschiedene Lebensart au schlagen vermag, erbruckt in sich eben so still und fest die Glut, die ibn au einer Gleichgearteten zieht, wie sein braves, liebendes Weib still am gebrochenen Berzen verblutet. Bewegter ift das Leben der Salome Reller, von dem die große Schluknovelle des Buches erzählt. Mit einer rubigen Gelbstverständlichteit, mit aanz klar schauenden Augen, soweit ibr versönliches Sejdid dabei in Betracht lam, hat sie die Glückstunde ihres Lebens ausgetostet. Ebenso unbedingt sicher und selbstverständlich ist es für sie, daß sie auch die Folgen dieser Stunde zu tragen bat. Sie werben ungeheuer ichwer, und Salome muß erfahren, baf bie Gefete ber 96 Literarifde Saibweit

Sitte chern sind und gerade für sittliche Naturen, wie sie eine ist, zu eisernen Umklammerungen führen, in denen ein so selbstwillig geschaffenes Slück zerbricht wie morsches Slas.

Die Zwischenstüde greisen nicht alle so tief, ohne darum künstlerisch zurüczustehen. "Der Mondstrahl" und "Der Tag der Perpetua" zeigen, wie für einsame Naturen das ganze Lebensgeschid meistens mit einer einzigen Stunde verbunden ist. Hier läßt das Schicksal die Ausnuhung der Stunde nicht zu. In der ganz ruhigen Erzählung "Das Zögern" ist das Sewebe eines neuen Lebensglüdes schon beinah fertig, und der Mann wagt bloß nicht, die Fäden im Schlußtnoten zu verknüpsen. So zerreißt ihm das Ganze, oder besser, es zermürbt sich langsam. "Eine Partie Billard" und "Nosen" wirken wie rasch erhaschte Silhouetten. Ein treuherziger, sorgsam ausgearbeiteter Holzschnitt dagegen ist "Der Witwer": prachtvoll in diesem starten, ruhigen Verzichten-tönnen, ergreisend in der seinen Herzensvornehmheit, mit der das Opfer von den anderen gefühlt und ebenso still gewürdigt wird, wie es gebracht wird.

Wie stark Sahns epische Kunst geworden ist, zeigt die Erzählung "Der andere Weg". So ganz ohne Leidenschaft zugeben können, daß man auch auf anderen Wegen zu einem erstrebenswerten Siele gelangen kann, als man sie selber gehen möchte und von seinem Wesen aus gehen darf, — das setzt beim Menschen große Weisheit und Güte voraus, beim Künstler aber eben ein solches starkes Menschentum.



# Literarische Halbwelt

es mußte eigentlich schon längst gezeichnet werden, das Bild, das Dr. Artur Westphal in den "Grenzboten" vom "literarischen Berlin der Gegenwart" entwirft:

Dies "literarische Berlin" ift von einer unübersehbaren Schar mehr ober weniger echter "Österreicher" — sie hören allerdings zum Teil auf sehr klangvolle deutsche Namen — überflutet, die es alle für erforderlich halten, in ihrer Weise, unermüdlich und betriebsam, an germanischer Runst und Rultur mitzuarbeiten. Am Raffeebaus siken sie und pressen übrer grotesten geistigen Armut so etwas wie Schmochche Brillanten ab. Sie schreiben in einer Sprache, die nur sie und ihre allernächsten Freunde für deutsch halten. Sie suchen trampfhaft nach bem, was sie ihre "persönliche Note" nennen, und was sie von anderen ihresgleichen unterscheiben soll. Sie saugen sich an den erstbesten "gut eingeführten" literarischen Namen fest, in der stillen Hoffnung, daß der Messias sie vielleicht boch noch einmal an seinen Rodschößen mit zur Unsterblichteit emportragen wird. Sie unterstüken, nach Makgabe ihrer bescheibenen Rräfte, alles, was ungefund ist und perschnörtelt und tonstruiert und perbilbet. Sie find jede Minute bereit, bem erften inobiftifchen Unfinn, ben unfere verfahrene Reit als neueste Barole ausgibt, als begeisterte Fahnenträger zu dienen. Sie nehmen sich selbst und ibr tleines menschliches Ach ungeheuer wichtig. Sie machen Unbefangene glauben, bak sie tief sind wie Zarathustra und unerschöpflich wie der Stille Ozean. Aber in Wirklichkeit beschränten sie ihre Sucht nach Berfönlichteitswerten meistens auf ben bescheibenen Chrigeig, sich im Laufe des Rabres nur etwa zweimal die Baare schneiden zu lassen. Da sie fast nie ein eigenes Gesicht baben und in besseren Stunden wohl auch die komische Bedeutungslosiakeit ihrer Figurden herausfühlen, ziehen sie ein Auftreten in Rubeln ber selbstgewählten splendid isolation por. Sie sammeln sich in Cliquen und Grüppchen und treten, um besser wirken zu tonnen, nur noch geschlossen auf den Blan. Sie gründen Reitschriften, die fast gänzlich unter Ausschluk der Öffentlichleit erscheinen. Aur der Renner wird die verschiedenen Schattierungen dieser Blätter, die alle paar Monate eingehen, um dann in ahnlicher Gestalt wieder aufzuleben, auseinanderhalten können. Genug, daß jedes eine ganz bestimmte Literatenclique repräsentiert, die alle Tage ihren Stammtisch im Raffeehaus bezieht und von bier aus ihre vergifteten

Literarische Halbweit 97

Pfeile auf wirkliche oder vermeintliche Gegner entsendet. Da wird dann der Theater- und Künstlerklatsch geschäftig kolportiert. Da wird mit einer seierlichen Umständlichkeit, als ginge es um Haupt- und Staatsaktionen, von ausgeklügelten "Problemen" gehandelt. Und da hebt vor allen Oingen ein Gezänke und Gekeise und ein gegenseitiges Sich-mit-Schmuh-Bewersen an, so lachhaft und würdelos, daß Leute von einigem Geschmad sich mit allen Zeichen des Entsehns davor bekreuzigen.

Denn das ist das Widerwärtigste an der ganzen Erscheinung: die Bürger dieser literarischen Halbwelt tönnen ohne die Umgangsformen zäntischer alter Weiber nicht leben. Was den in England oder Frankreich reisenden Deutschen so angenehm berührt: das auf gegenseitige Achtung gegründete Rollegenverhältnis zwischen Zournalisten und Schriftstellern — an den Tafelrunden unserer Raffeehaus-Literaten sucht man vergeblich danach. Da ist der eine immer der geschworene Feind des andern, den zu bekämpfen alle Mittel heran mussen. Ob da mit haarsträubenden Denunziationen gearbeitet wird, ob bei diesem sauberen Geschäft ganze Schmuktübel ausgeschüttet werden — was tut das zur Sache! Das Entscheibende bleibt, daß man Aufseben erregt und bag ber Borfall in den Kreisen, die es angeht, eine Weile diskutiert wird. Das Sprickwort von der Arähe, die der andern die Augen nicht aushact, behält hier nur zum Teil seine Gültigleit. Die groteste Beweihräucherung des Cliquengenossen, das Aufblasen lächerlicher Nichtigkeiten zur Größe eines Beppelinballons steht bicht neben dem von jeder Scham verlassenen Bu-Tobe-Beken des Undersgläubigen. Man könnte dies Schauspiel getrost dem Gelächter preisgeben, wenn dahinter nicht ein bitterer Ernst lauerte. Wer einmal in das literarische Berlin von heutzutage hineingesehen hat, in das Berlin, dessen Brennpuntt die Presse und das Theaterleben ist, der wird aus eigener Erfahrung wissen, welchen gefährlichen Umfang die geschilderte Bewegung allmählich angenommen hat. Die in Cliquen verstreute literarische Halbwelt stellt sich der freien Entwicklung unserer tünstlerischen Rultur überall hemmend und schäbigend in den Weg, verseucht unsere Sheater und unsere Beitungen mit dem schleichenden Gift ihrer äftbetischen Unfruchtbarkeit und trägt, nehmt alles nur in allem, die Bauptlould an den unerbörten Unterlassungslünden unserer bauptstädtischen Bühnen. Gerade in Berlin, das sich von jeher allem scheindar Neuen mit etwas zu bereitwilliger Freudigkeit öffnet, hat die Cliquenwirtschaft mit Leichtigkeit jene heillose Machtstellung erringen können, die sie heute unbestritten besitt. Mit ihren Sonderinteressen schließt sie einen festen Ring um die oft splecht beratenen Leiter unserer Theater; mit ihren Phrasen umwedelt sie die Redatteure unserer Beitungen und schneibet den Betroffenen mit böswilliger Hartnäckigkeit alle Abern ab. die in die Zugluft des Lebens und der künstlerischen Gesundheit zurückführen. So, und nur so, tonnte fic das unerfreuliche Bild des künstlerischen Elends ergeben, an dem besonders unser Theaterleben seit Rabr und Tag trantt. Es werden bier absjætlich teine Namen genannt. Diese Beilen richten sich gegen ein System, gegen eine Gesamterscheinung, nicht gegen einzelne Personen. Das Individuum ist dabei volltommen gleichgültig. Gefährlich wird die literarische Halbwelt erft ba, wo fie als tompatte Masse in bie Erscheinung tritt. Aber diese tompatte Masse eines uns bebrängenden wurzellofen, unfruchtbaren Parvenütums muß denn auch als ernsthafte Gefahr erlannt und respektiert werden. Aur von dieser Erkenntnis aus kann der deukschen künstlerischen Rultur eine gründliche Genesung tommen.



Digitized by Google

7

# Lese

#### Von der Psychologie des Schauspielers

An einer Fachzeitschrift. die wir nennen würden, wenn uns der Name nicht entfallen wäre, fanden wir kürxlich dieses Bonmot: "Sänger lesen nie Kritiken — aber die auten baben sie stets in der Brieftasche." An Künstlertreisen lächelt man vielfach genau in derfelben Weise über die Abbängigteit der Schauspieler und Sänger pon den Rezensionen der Bresse. Ein wirtlich er Runftler muß in seiner Wertschäkung der gedructen Krititen sehr bestimmte Grenzen innehalten. Die gelegentlich sehr weit getriebene Wertschätzung, die man bei Schauspielern findet, erscheint darum manchem als eine minderwertige ober gar peräcktliche Sigenschaft. Die ironisch lächelnden Runitier baben in diesem Fall aber un recht: sie tennen die geistigen Eristenzbedingungen des Schauspielers nicht. — Wenn ein O i cht e r ein Buch geschrieben bat, kann er es nach einem Aabr, wenn die Kike des Schaffens verflogen ist. wieder durchlesen und so zu einem sicheren Bewuktsein seiner Leistung kommen. Die Leistung eines Schauspielers stellt sich an seiner eigenen Berl 5 n l i co l e i t dar. Er lann niemals sein eigener Ruschauer sein: er lann niemals wie der Dichter seine eigene Leistung por sich seben. Also ist er ganz logisch in sebr viel boberem Grabe auf den Eindrud angewiesen, den seine Runft auf an der e macht. — Weiter: Die Leistung des Schauspielers st ir b t im Moment der Geburt. Wenn er im Mannesalter stebt, ist seine künstlerische Augend verflogen wie ein Rausch. Wenn er alt geworden ist, ist sein ganzes Leben ein gewesener Traum. Rann man ihm verdenten, daß er Photographien seiner Rollen, welte Lorbeerfranze und Rezensionen ausbebt, um wenigstens et was zu behalten, an dem er sich in der Erinnerung wärmen kann? — Die modernen Bureaus, die Reitungsausschnitte an die Anteressenten versenden, sollen von einem Ameritaner erfunden sein, als er sah, wie ein gealterter Opernfänger eine Rezension aus seiner glänzenden Augend mit einer hohen Summe bezahlte. Batte aber ber Opernfanger nicht recht, wenn er sich so ein Stud Augendsonne zurüdtaufte?

#### Das Recht auf den Geist

Auf nichts, bemerkt ein Ungenannter im Frankfurter "Freien Wort" im Anschluß an bie nun erledigte Lex-Barsifal-Frage, haben alle Menschen mehr gleichen Anspruch als auf die Werte des Geistes, und nichts verlangen auch gerade die breiten Schichten des Volles mehr, als pon ben idealen Gütern nicht ausgeschlossen zu werden. Und wenn Berr Hoftapellmeister Richard Strauk es für "shooking" findet, daß man dereinst den Parsifal für fünfzig Pfennig werde sehen können, so ist das ein überheblicher Standpunkt, der gar keine Kritik verdient. Wenn man sich nun aber auf die Willensäußerung des Meisters berufe — obwohl diese einwandsfrei gar nicht so fest stehe —, sie für satrosankt erkläre gegenüber den allgemeinen rechtlichen und fozialen Forberungen, so sei bas eine Auffassungsweise, die ebenfalls taum einer Widerlegung bedarf. Sie sei ja auch nur möglich in jenen Areisen, welche den Grundsatz des "l'art pour l'art" jur Devise erhoben haben, in jenen schöngeistigen Konventiteln, wo ber geistige Sybaritismus in allen Spielarten gedeiht. Es sind das dieselben, nicht immer ganz einfluklofen Rreife, die einen wefentlichen Teil der Schuld daran mittragen, daß das Anteresse an den wirklich großen Fragen des öffentlichen Lebens, vor allen Dingen an den politischen Fragen, nicht nur nicht zunimmt, sondern noch weiter zurückgebt, und daß immer weitere Areise von jener Indifferenz beherrscht werden, die eine der besten Stuken der herrschenden Realtion ist.

#### Der französische Faust

Emil Bebel hat es unternommen, Goethes "Faust" für die französische Bühne einzurichten. Diese Bearbeitung ist im Pariser Odson-Theater ausgeführt worden und hat den Beisall der Zuhörer und der Kritit gesunden. Wenn aber, so nimmt die "Kreuzztg." zu dem Werte Stellung, der Bearbeiter und verschiedene Krititer die Meinung aussprechen, die Arbeit sei im Sinne des Dichters erfolgt, und dieser würde sein Einverständnis damit erklärt haben, so wird man allerdings als Deutscher hierzu ein Fragezeichen machen. Denn der Franzose nimmt auf eins nicht Rücksicht, das ist: Die Durchsührung des Goetheschen Gedantens, den wir aus seinen Worten begreisen: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."

Vebels Faust bemüht sich nicht. Die grandisse Eingangsszene des ersten Monologs "Habe nun, ach! Philosophie" usw. sehlt, und damit fehlt der Schlüssel zu Fausts Wesen und Kämpsen. Desgleichen sehlt die Arbeit Fausts am Ende seines Lebens, die Gewinnung von Land für die Menscheit. Nicht am Ende seiner für die Welt nüglichen Taten spricht er die Worte: "Im Vorgefühl von solchem hohen Slüd genieß' ich jeht den höchsten Augenblid". Er macht vielmehr dies Geständnis, als er hingerissen in den Banden Helenas liegt. Damit ist er Mephisto verfallen.

Das ganze Orama ist also zugespitt auf Fausts Freuben an Frauenschönheit. Er hat Gretchen zugrunde gerichtet, nun will er die schönste Frau, die je lebte, besitsen. Der Wunsch ist seiner Erfüllung nahe, aber Fausts Zeit ist um, als sein Vorgesühl ihn beglückt. Er wird jett mit einem Schlage wieder zum alten Mann, der in seinem Studierzimmer sitzt, und dort sucht Mephisto sich seiner Seele zu bemächtigen. Weil aber die Liebe von oben an ihm teilgenommen hat (Gretchen), wird er gerettet. Eine gewisse Einheitlickeit kann man dieser Aussalssung nicht absprechen, auch nicht einen tieseren Sinn. Es ist auch ein Faust, aber es ist nicht Goethes Faust. Durch das Wieder-zum-alten-Manne-Werden ist der Kreislauf des Stüdes bei dem Franzosen sogar noch genauer geschlossen als im Original. Der gealterte Mann wird durch Mephistos Zauber verzüngt und von Leidenschaft zu Leidenschaft gezagt; doch als er sich endlich voll beglückt fühlt, erlisch nach dem Vertrage mit dem Teusel der Zauber, und er ist der Alte, der er vorher war. Bei Goethe wird Faust soziagen zweimal alt, der Zauber schent ihm ein ganz neues Leben; bei Vedel wird das eine Leben nur durch den Zauber für eine Weile unterdrochen.

Doch immer mussen wir darauf zurudtommen: es fehlt in der französischen Bearbeitung das philosophische Problem. Eine geistvolle, wirtungsvolle Feerie ist das, was übrigbleibt . . .

Debel stand dem Stoff unbefangener, undarmherziger gegenüber als Goethe. Aber — aber! Während der Franzose in den ersten beiden Alten (9 Bildern) ziemlich getreu Goethes Spuren solgt und die Zusammenziehungen mit Geschied erledigt, hat er die drei letzten Bilder sozusagen allein gemacht und eigentlich nur einzelne Motive unsres Dichters benutzt. Und da der Faustgedanke, wie er in Goethe sich allmählich entwickelt hatte, gänzlich ausgemerzt ist, so dürfte es kaum möglich sein, in Deutschland dieselben Wege einzuschlagen wie der Franzose. ... Alles in allem ein beachtenswerter, mit Liebe unternommener Versuch, den Franzosen das Wert näher zu bringen. Nur dürsen wir bezweiseln, ob sie Goethe daraus kennen kernen.

#### Wedekind-Lindau

Die Melbung, daß Frant Webetind beabsichtige, in Stockholm eine Reihe von Gastspielen zu veranstalten, sordert den Literaturmann des "Borwärts" zu einigen tritischen Anmertungen heraus:

Digitized by Google

"Webetind ist als Oramatiter die verkörperte Ampotenz. Seine Sprache ist das blutlose Feuilletongewäsch ber weiland Lindau-Periode. Bon einem geschlossenen bramatischen Organismus ist bei ihm so wenig die Rede wie von lebendigen menschlichen Gestalten. Au dem einen wie zum andern fehlt ihm die schöpferische Araft. Seine Stude sind alle miteinander feuilletonistisch geplaudert, nur daß er nicht wie Lindau über Salonthemen plaudert, sondern ganz im Gegenteil über Dinge, die n icht in den Salon gehören. Von Lindau bis Wedetind bat die bürgerliche Gesellschaft eine gute Strede des Verfalls zurückgelegt. Webekind gebort zu den künstlerischen Erscheinungen, die recht allgemein aufzutreten pflegen, wenn reiche Schichten verfaulen. Während seine moralische Berversität der verfaulten Moral schmeichelt, g l o r if i a i e r t er gleichzeitig die wildesten und korruptesten Instinkte feines Publikums. Er genießt in der Berhöhnung der bürgerlichen Gesellschaft eine gewisse Freiheit, aber nur um den Preis, daß er ihr in letter Instanz immer schmeichelt. So wie der Hofnarr den König verspotten darf, gerabe weil er von ihm abhängig ift, aber sofort geprügelt wird, wenn er ben Spag einmal in Ernst umschlagen läßt. Seine gegenwärtige Popularität verdankt Webekind dem Umstand, daß zwar nicht die bürgerliche, wohl aber ein Teil ber B erliner Gesellschaft in Fäulnis übergegangen ift. — Wenn Wedekind nun das literarisch sehr kultivierte Skandinavien als Sendbote deutscher Runst beglücken will, erhebt sich immerhin die Frage, ob das Ansehen des beutschen Namens nicht über Gebühr belastet wird. Die standinavische Kritit wird sich schwerlich dazu verstehen, seine Clownerien als tiefsinnige Offenbarungen anzustaunen . . . "

Daß das nun aber gerade im — "Vorwärts" stehen muß —!

#### Was aus einer Motte werden kann

Fräulein Lia Rosen liest im Beethovensaal vor. Daraus wird im Feuilleton des "Berliner Tageblatts" solgendes (im Auszug): "Eine graue Motte ist plötslich im Saal. Da tönt eine volle, tiese, weiche Altstimme scheindar unbekannten Ursprungs. Sie tönt nicht bloß, sie spricht. Sie erzählt! Sie denkt! Sie fühlt! Sie verkündigt! Sie weissagt!... Und die kleine Jüdin Lia Rosen wurde durch die Macht ihrer Indrunst und ihres Ausdrucks eine Priesterin dieser Religion (Goethes) ... Aun ist sie reif geworden wie eine Südsruckt."

Nicht nur die zur "Priesterin" und dann zur "Südfrucht reif gewordene Motte" macht, wie Figura zeigt, mitunter seltsame Entwicklungen durch, sondern auch ein ehemaliger Hofburgtheaterdirektor. Denn als Versasser der Notiz zeichnet Herr — Paul Schlenther!

#### Hoftheater und Volk

Der Kronprinz hat mit seiner Gemahlin einer Vorstellung im Deutschen Opernhaus zu Charlottenburg beigewohnt. Da teine Loge vorgesehen ist, haben die Herrschaften unter dem Publikum Platz genommen und davon keinerlei Schaden davongetragen. Darob nun großer Jubel, ebenso über die oft bewiesene Leutseligkeit des Kronprinzen bei der Besichtigung der technsichen Einrichtungen. Das alles ist sehr schön, und wir freuen uns dieses Besuches in der "Volksoper" um so mehr, als uns die oft bewiesene Teilnahme des Kronprinzen für die nur in bezug auf Seichtheit nicht fragwürdigen neueren Operetten schon oft mit Trauer erfüllt hat.

Aber in dem über den Besuch verbreiteten Bericht stehen einige Sätze, gegen die um so nachdrücklicher Verwahrung eingelegt werden muß, als sie mit einer geradezu beängstigenden Selbstverständlichteit vorgetragen werden. Es heißt da: "Als der Kronprinz dann mit Direktor Hartmann über das Unternehmen selbst sprach, erwies sich, daß er über die sozialen Gesichtspunkte bei seiner Gründung durchaus unterrichtet war. Er gab zu, daß ja naturgemäß die Hosper andere Aufgaben zu erfüllen habe und nie Kunst ins Volk tragen könne."

Aber ganz im Gegenteil ist es die vornehmste Pflicht der Hoftheater, "Runst ins Volt zu tragen". Man darf doch unter "Volt" nicht immer bloß eine Sammlung von zahlungsunfähigen armen Schludern verstehen. Obwohl sogar in dieser Jinsicht die Hostheater "Anstandspflichten" zu erfüllen hätten; einige erfüllen sie auch, wie gern sestgestellt sei. Viel
wichtiger aber ist die Pflicht der Hostheater, das tünstler is duch, wie gern sestgestellt sei. Viel
wichtiger aber ist die Pflicht der Hostheater, das tünstler is de Voltsgut zu mehren.
Wie die Verhältnisse heute liegen, sieht sich das Seschäftstheater gezwungen, jene Unterhaltungsware zu pflegen, die mit Kunst nichts zu tun hat, aber beim großen Publitum, das Erholung
mit Amüsement verwechselt, am ehesten Zuspruch sindet. Das von diesen Seschäftsrüchsichen
in beträchtlichem Maße besreite Hostheater hat dagegen die Pflicht, nun die Kunst ins Volt
zu tragen, der Kunst eine Heimstätte zu sein, jene Werte auszussühren, die wegen ihrer hohen
Unsprüche keinen unmittelbaren Geldgewinn versprechen.

Freilich, wie erbärmlich bestehen da gerade die Berliner Königlichen Hoftheater! Zur Feier des hundertsten Geburtstages des Dichters des "Erbförsters" und der "Mattadäer" führte das Königliche Schauspielhaus den "Austauschleutnant" aus. Die Großtat des Opernhauses aber heißt — "Kertyra". Freilich, auch da sind die Berliner wieder undantbar, indem sie das Laufsstüd als (Weg-)Lausstüd behandeln. Dabei hat sich der Intendant so viele Mühe zur Ausstärung gegeben. Der stets dienstbestissen "Lotalanzeiger" hat nicht nur seinen im Kamps gegen die deutsche Sprache erprobten Helden Alfred Holzdock, sondern auch seinen Chefredatteur ins Feld geschick. Aber aus allem ergibt sich doch nur, daß "Kertyra" kein Kunstwert sein will, sondern jenen vielen Deutschen, die sich eine Reise nach dem schnen Korfu nicht leisten können, ein lebendiges Anschauungsbild vermitteln will.

Sehr lobenswert, gewiß! Aber die bösen Berliner gehen zu solchen Zweden viel lieber in die Urania oder in ein sogenanntes Kaiser-Panorama. Das ist viel billiger und obendrein schöner, weil man im Anschauen der Bilder nicht durch eine zusammengewurstelte Musik und vor Gesinnungstüchtigkeit triesende Berse gestört wird.

## Was ist "wahr" in der Dichtung?

Wir find ja, Gott sei Dant, so lieft man im "Berl. Lotalanzeiger", schon feit einiger Zeit abgerückt von dem Naturalismus, der vor wenigen Zahren derartig dominierte, daß nur sehr wenige Kritiker den Mut hatten, gegen den oft widerwärtigen und schmerzbereitenden Stachel zu löcken. Die Mehrzahl der Arititer, zumal die in Berlin, hielten den Naturalismus für alleinseligmachend, und fie lieken teinen auftommen, der wagte, anderer Ansicht zu sein. In nicht gar zu ferner Beit werben Literaten und Laien nicht begreifen, bag jemals eine solche Berirrung bes Geschmads, aus Liebe zur Wahrheit eine solche Abirrung von ber Wahrheit überbaupt möglich gewesen sind. Wir sind babei fern bavon, nicht die Verdienste ber naturalistischen und veriftischen Schule anzuertennen. Aber fie bestanden nur barin, bag einige Schmachen, Ungeschicklichteiten und Auswüchse ber früheren literarischen Broduktion beseitigt worden sind. Monologe? Unmöglich, weil unwahr. Dennoch gibt es nichts Wahreres als Monologe. Denlende Menschen und gar Dichter, aber auch Männer ber Cat halten gerade in den wichtigsten Momenten ihres Lebens und Schaffens Monologe, oft sogar nicht bloß in Gedanten, sondern auch laut. Am Roman und gar im Orama wollte man nur aus dem wirklichen Leben Gegriffenes, nur Wahrheit, nichts als Wahrheit haben. Aber man darf mit Pontius Pilatus fragen: Was ist Wahrheit? Wer hatte nicht schon soundsooft bei wirklichen Erlebnissen gesagt, wenn bas in einem Roman ober Theaterstud portame, wurde man den Dichter für einen schlechten Renner des wirtlicen Lebens erklären und sagen, dergleichen passiere nur im Roman, nie im wirklichen Leben. Dennoch gibt es im Leben gar vieles, was man für unmöglich, für unnatürlich, für wahrheitswidrig halten mochte, Es fei nur an ben Fall ber unglüdlichen Grafin Trigona erinnert, der vor kurzem so viel Aufseben erregt hat, wegen seiner scheinbaren Unnatürlichkeit.

Wer batte gewagt. Romane zu erdichten, die die ebemalige Kronprinzessin von Sachsen, wie aller Welt befannt, wirklich erlebt bat, ober zu erzählen, daß ein Erzberzog auf Stellung und Throngnfpruche perzichtet, um zur Gee zu geben, wie es Robann Orth getan? Der englische Romanidriftsteller 28. A. Lode erzählt, er babe eine Dame aus ber pornehmsten Gesellschaft getannt, die in einer Försterhutte in den Bogesen lebte, gludlich mit ihrem Manne und ihren barfuß umberspielenden Rindern. Giner seiner Studienfreunde, den jede Bureauarbeit anetelte, wurde Drojchtentuticher und bätte als jolcher mit teinem tonialichen Raufmann getauscht. Ein Freund erzählte ibm, er bätte einmal auf einem tentischen Hopfenfelbe gebort, wie zwei Tagelöhner sich über bas griechische Drama unterhielten. Es waren zwei studierte Manner, die die Not bier ausammengeführt batte. Er eraählt ferner folgende, auch nicht sehr wahrideinlich klingende, aber bod mabre Geschichte: In einem Ruttenwert war ein gesunder, nuchterner, orbentlicher Mann beschäftigt, ber mit einem schönen, anständigen hausmädchen verlobt war. Abm fiel aans unerwartet eine tleine Erbichaft su. Da taufte er fich ein Fag Rum, einen Vorrat Cabak. leate sich in ein lururiöses Bett und blieb da, bis der lekte Tropfen ausgetrunten und ber lekte Groichen ausgegeben war. Dann ftand er auf, wurde wieder ein ordentlicher Mensch und heiratete bas schone, anständige Hausmäden. Wurde eine solche Erzählung ben Eindrud der Wahrheit machen? Rlänge sie als aus dem Leben gegriffen? Die Sache ist die: Was nie und nirgends ist gewesen, bat im Roman und auf der Bubne seine volle Berechtigung, wenn ein wirklicher Dichter es uns glaubhaft machen tann, und alles, was ein Dichter uns glaubhaft zu machen vermag, kann irgenbeinmal boch geschehen. Ein solcher Stoff eignet sich weit eber für dichterische Behandlung als die wahrste Begebenheit, wenn ihr tein poetisches ober pinchologisches Anteresse abgewonnen werden tann.



## An einen Dichter · Von Albert Geiger

Es heißt: Die Dichter sollen Wunden heilen Und Tränen trocknen. Aber du weißt nichts: Als stillen, kalten, hämischen Gesichts Bei Widrigkeiten widrig zu verweilen.

Ein Künstler bist du. Wer wird es bestreiten! Dein Lied ist meisterhaft! Doch dein Gemüt? Der Blume Ouft, die tief im Innern blüht? Und im Verschwenden findet Geligkeiten?

Du bist ein Rechner! Und du gehst ben Weg, Den alle deinesgleichen heute gehen. Artist! Poseur! Das ist bein Birkussteg!

Das blutbeträufte Berz in einer Jand. Die andre zu der Geste angespannt! — Bieh hin! Wir werden nimmer uns verstehen!





# Runsthandel Von Dr. Karl Store

in an sich kleines Erlebnis aus meinen Kinderjahren hat sich mir so scharf eingeprägt, daß es für mich die Gültigkeit eines typischen Seschehens bekommen hat. Ich ging mit meinem Vater über Land, und als wir an der Mühle vorbeikamen, trat der mir wohlbekannte kleine Levy aus der Haustüre. Ich wunderte mich, daß mein Vater den ehrerbietigen Gruß des immer mit einer großen abgegriffenen Kalbledertasche

herumziehenden geschäftigen Mannes nur mürrisch erwiderte und vor sich hinsagte: "Armer Müller, ist's schon so weit?" Wir gingen in die Schantstube, die mit der Mühle verbunden war, und bald bestätigte der Müller meinem Vater seine trüben Ahnungen. Ich erhielt nachher die Erklärung, die ich seither im Leben so oft bestätigt gefunden habe: "Sie gehn bescheiden durchs Hintertürchen hinein; sie tragen ihre Hilfe auf hundert Wegen an; sie sind die Viener, die bescheidenen Jelser, die unterwürfigen Vermittler, die zu dem Augenblick, wo der andere in ihren Händen ist. Vann schreiten sie stolz als Herren durch die Vorderpforte."

Was sich beim kleinen Bauer mit dem Hypothekenvermittler abspielt, habe ich seither im großen Leben und im Leben der Großen wiederholt gefunden. Seltsamerweise gibt es die gleiche Erscheinung auch im Leben der Kunst. Durch Weingartners kürzlich erschienene Schrift ist auch für die weitere Öffentlichkeit der "Fall Pierson" bekannt geworden, dieses Pierson, der durch Nebentüren in die Intendanturkanzlei des Königlichen Opernhauses in Berlin einging und nachher als Gewaltherrscher über dem Ganzen thronte. Auch die Konzertdirektionen, die heute unser Ausstleben tyrannisieren, waren einst unterwürfige Sehilsen, die "dem großen Künstler die Müben der materiellen Besorgungen seines Beruses abnahmen".

Der Pariser Kunsthändler Charles Sedelmeyer hat an den berühmten holländischen Kunstgelehrten Dr. Abraham Bredius einen "offenen Brief" gerichtet, in dem er den Gelehrten mit Vorwürfen überhäuft, weil dieser es gewagt hat, einige vom Kunsthandel angebotene oder in den letzten Jahren verhandelte Bilder Rembrandts als Fälschungen zu bezeichnen; weil er ferner angekündigt hat, daß



104 Stord: Runfthandel

er noch etwa weitere vierzig Rembrandts, von denen manche in Museen und berühmten Kunstsammlungen hängen, als Fälschungen nachweisen werde; weil er endlich einen alten Aussatz vom Jahre 1731 über einen großartigen Fälscherbetrieb in Holland wieder ans Licht gezogen und so an einem bestimmten Beispiel gezeigt hat, daß die Prüfung alter Gemälde mit allen möglichen Seitentrieben zu rechnen bat.

Man könnte den Brief des Herrn Charles Sedelmeyer auf sich beruhen lassen, zeigte er nicht die geradezu groteske Anmaßung, in die sich der Kunsthandel hinaufentwickelt hat, seine wahnwizige Selbstüderhebung und seine für einen anständigen Menschen schier unbegreisliche Immoralität in einer disher ungekannten Deutlichkeit. Ze bedeutender die Stellung des Hauses Sedelmeyer im Kunsthandel ist, um so wichtiger für die Allgemeinheit sind auch diese Tatsachen. Herr Sedelmeyer macht, offendar aus wirklicher Überzeugung, dem holländischen Selehrten einen Vorwurf daraus, daß er es überhaupt wagt, solche Handelswerte anzutasten. Der Selehrte vergreise sich an fremdem Sigentum; Sedelmeyer droht sogar, jene Leute, die durch die Falscherklärung eines in ihrem Besit besindlichen Rembrandt einen schweren Vermögensnachteil erlitten, würden den Gelehrten auf Entschädigung vertlagen können.

Ins einfache Deutsch übertragen dittieren also die Herren Kunsthändler: "Stört uns unsere Kreise nicht! Wir brauchen möglichst viele Bilder, die sich unter dem Namen der ganz großen Künstler bringen lassen. Denn nur diese ganz großen Namen gewährleisten ungeheure Kaufsummen. Mit jedem dieser ganz großen Namen bringen wir die tapitalträftigen Sammler der ganzen Welt auf die Beine." Natürlich ist fein einziger dieser Sammler imstande, diese Bilder wirklich auf ihre Echtheit hin zu prüsen; er muß sich auf Atteste der "Sachverständigen" verlassen.

Nun, die Herren Kunsthändler vom Schlage des Herrn Sedelmeyer wissen diese Sachverständigen zu sinden, und zwar die in die höchsten Kreise der Kunstgelehrtenwelt hinein. Man ist doch heute nicht umsonst auch als Kunstgelehrter meistens ein leidlich gewandter Stilist und weiß ein solches Sutachten so adzusassen, daß es immer noch ein Hinterpförtchen offen läßt. Herr Sedelmeyer sieht also nicht ein, daß jeder Kunstgelehrte einsach durch sein Sewissen verpslichtet ist, ein Bild, das ihm als unecht erscheint, auch als unecht zu bezeichnen, ohne Rücksicht darauf, ob dadurch einem Museum oder einem Sammler die Freude am Besit eines Wertes verdorben wird; ob sich dadurch herausstellt, daß man eine bemalte Leinwand mit Sold bedeckt hat, wo man sie nicht einmal mit Kupser hätte zu bedecken brauchen, um sie zu erwerben. (Wir wollen nur nebenbei kurz sagen, daß eine wirtlich vernünstige Kunstliebhaberei solchen Schädigungen gar nicht ausgesetzt ist. Denn der echte Kunstfreund kauft ein Bild, weil ihm dieses Bild gefällt, nicht weil es von X. oder J. herrührt. Dieser Innenwert des Bildes kann aber unmöglich zerstört werden, wenigstens nicht für seinen Besitzer.)

Wie gesagt, der Vorsall scheint mir hauptsächlich deshalb bemerkenswert, weil er einmal offen zeigt, daß sich der Runsthändler heute als Herrunsser uns eres Runstlebens fühlt und sich auch öffentlich als Kunstherrscher aufzuspielen wagt.



Stord: Runfitjanbel 105

Das Gebäude unseres Runstlebens ist mit Hypotheken überlastet, der Dar-leiher zieht als Herr ein.

Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich diese Stellung des Kunsthandels entwicklt. In gewissen Grenzen hat es einen Kunsthandel gegeben, seitdem es Kunstschaffende und Kunstkausende gibt. Und wenn, wie sich aus den Briefwechseln der älteren Zeit unschwer ersehen lätt, früher das direkte Jerantreten des Publitums an den Künstler sast immer die Regel bildete, so riefen doch schon Veräußerungen aus Nachlässen und dergleichen den eigentlichen Kausmann auf die Beine. Da reichte der Freund oder Gönner als Vermittler nicht mehr aus. Immerhin ist es sehr sessenden, wie z. B. tunstsinnige Fürsten des sechzehnten, siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts sich ihre heute noch hochbewunderten Sammlungen auch älterer Kunst zusammenbrachten. Man schiedte durchweg einen Liebhaber, einen seinen Kunstenner an den fremden Ort, wo dieser nun das Gewünschte zu sammeln sucht. Er sindet das Gesuchte natürlich oft bereits in den Händen von Antiquitätenhändlern, aber der ganze Betrieb behält doch den Charakter des Kauses aus erster Jand, nicht eines sussenische geordneten Kunsthandels.

Be größer die Rreise der Räufer wurden, um so größer wurde auch das Tätigteitsfelb für den Vermittler. Ze mehr auch der bürgerliche Sammler als Räufer auftrat, dem teine diplomatischen Berbindungen zur Berfügung steben, der nicht wie staatliche und kirchliche Behörden weithin sichtbar für jeden ist, der etwas anzubieten hat, um so mehr wuchs sich der Runfthandler zu einer feststehenden Vermittlungsstelle aus. Er ging nun nicht mehr mit seiner Ware hausieren, sondern man kam zu ihm, weil man wufte, bei ihm allerlei zu finden. Man nahm auch seine Dienste in Anspruch für Gesuchtes und noch nicht Vorhandenes, weil sich bei ber Tätigteit bieses Runsthänblers eine Abart von Runstwissen entwidelte, die man als topographisch bezeichnen könnte in bem Sinne, daß ein solcher Bändler eben allmählich weiß, wo die und die Runstwerte als verkäuflich vorhanden sind. Es ist klar, daß zu dieser eigenartigen Bilberkenntnis, die mit der Renntnis aus kunstwissenschaftlichen ober Liebhabergrunden nichts gemein hat, auch eine eigenartige Bersonenkenntnis binzukam. Solange es im wesentlichen die Kürsten, der bobe Abel. die städtischen Beborden und die Rirche gewesen waren, die Runft sammelten ober Gelegenheit zum Unterbringen von Runstwerken barboten, war es für den Runftler verhältnismäßig leicht, das Absakgebiet für seine Waren selber zu überschauen. Sobald aber das Privathaus die wichtigfte Absahstelle für die Runft wurde, erschwerte sich ber Bertebr zwischen Erzeuger und Abnehmer so febr. bak Bermittlungsstellen geschaffen werben mußten. Und so wuchsen sich benn bie Runstbändler, die man zupor als eine Art Antiquitätenhändler bezeichnen mochte. sehr bald auch zu Vermittlungsstellen für die lebenden Rünstler aus.

Diese Kunsthändler richteten in ihren Verlaufsläden auch dauernde Ausstellungen für die Werte zeitgenössischer Maler ein. Ich brauche zum Beweis dessen hier nur an die bekannten Firmenschilder zu erinnern, die Watteau für den Pariser Kunsthändler Gersaint gemalt hat. Aus dieser Einrichtung haben sich die sogenannten ständigen Kunstausstellungen der Kunst-"Salons" entwickelt, die bei uns in Deutschland heute bis in die mittleren Städte vorhanden sind, während sie sich in

106 Stord: Runsithanbel

Frankreich, Italien und England bloß auf die größten Städte beschränken. In Rußland gibt es, wenn ich gut unterrichtet din, nur in Moskau einen derartigen ständigen Kunstausstellungs-Salon, während in den anderen Städten jede Ausstellung von Kunstwerken mehr das Unternehmen der betreffenden Künstler oder ihrer besonderen Sönner ist.

Auch die Künstler selbst sahen ein, daß ihnen die veränderten Lebensverhältnisse eine andere Art des Herantretens an die Öffentlichkeit geboten. Sie schlossen sich zu größeren Vereinigungen zusammen, und von diesen Vereinigungen wurden
dann jene Kunst aus stellunge norden Kundsebungen zeitgenössischer Kunst darstellen. In Deutschland haben wir solche großen Kunstausstellungen allährlich in Verlin, Düsseldorf, München und Oresden, wozu je nachdem noch einzelne andere Städte
mit weniger regelmäßigen großen Kunstausstellungen hinzukommen. Liegt der
Schwerpunkt der Tätigkeit für die privaten Kunstsalungen hinzukommen. Liegt der
Schwerpunkt der Tätigkeit für die privaten Kunstsalungen im Winter, so für die
großen öffentlichen Kunstausstellungen im Sommer. Eine Ergänzung zu den
Künstlervereinen bildeten sogenannte Kunstliebhaber-, Kunstsreunde-Vereine, die
ihrerseits durch Ausstellungen, Ankäuse und Verlosungen von Kunstwerken für
die Verbreitung der Kunst und die Steigerung des Kunstabsates kätig sind.

Im großen und ganzen ist es die auf den heutigen Tag bei diesen Jauptwegen der Kunstvermittlung geblieben. Aber sie haben sich sehr ungleichmäßig entwicklt. Die Kunstvereine, die an sich die idealste Form darstellen, leiden durchweg an Einseitigkeit ihrer Gesinnung und an einem Klüngelwesen, das sich immer einstellt, wenn in engeren Verhältnissen ideale und pekuniäre Werte verquickt werden. Man kann heute die Tätigkeit der Kunstvereine fast ausschalten. Es ist ja ganz schön, daß sie auf den Ausstellungen einige Bilder zur Verlosung unter ihre Mitglieder kausen, aber irgendwelchen stärkeren Einsluß auf die Gesamtgestaltung haben sie nicht. Eine Ausnahme macht die zu einem gewissen Grade die "Vereinigung der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein", was aber sicher mehr das Verdienst einzelner leitender Persönlichkeiten als der Einrichtung als solcher ist.

Die öffentlichen großen Kunstausstellungen, die von den Künstlervereinigungen selbst ins Wert gesetzt werden, haben dauernd denselben Charatter bewahrt. Sie erscheinen der Künstlerschaft noch immer als die wichtigste Form ihres Angebots. Da aber in den letzten Jahren nachweisdar die petuniären Erfolge dieser Ausstellungen durückgehen, verdreitet sich die Erkenntnis, daß diese Ausstellungen einer Resorm bedürfen.

Weitaus die bedeutsamste Entwicklung hat der private Runsthandel gewonnen. Für den Jandel mit älterer Runst erklärt sich das leicht daraus, daß mit dem steigenden Wohlstande die Sammlertätigkeit — sowohl die öffentliche in Museen, wie die private — ungeheuer zugenommen hat und damit die Preise für alte Runst in ganz ungeahnter Weise gestiegen sind. Dadurch ist der Jandel mit alten Runstwerken zu einer Angelegenheit des Großt ap it als geworden. Wo ein solches aber angelegt wird, zwingt es seine eigenen Lebensgesetz den noch so anders gearteten Lebenskreisen auf. Das Großkapital gebietet aus seiner Natur heraus eine

Stord: Runfthandel 107

möglichst reiche Verzinsung, also das Gesetz des dilligen Eintauss und teuren Vertaufs; es gedietet ferner vor allen Dingen die Wertsteigerung dzw. -verminderung aus Spekulationsgründen. Für dieses im Runsthandel investierte Großkapital wird das Runstwerk lediglich eine Ware, an der sich verdienen läßt. Um wenigsten einträglich bleibt da immer der eigentlich normale Handelsweg, der darin besteht, daß ich wertvolles Gut zu angemessenm Preise einkause und nun mit Außen weiterzugeben suche. Daran ist verhältnismäßig wenig, jedensalls für den kapitalistischen Hunger nicht genug zu verdienen.

Ein anderes ist es, wenn ich eine Ware, die auf dem Markte nicht gefragt wird und darum billig zu haben ist, zu einer gefragten und damit teuren machen kann. Dieses Manöver ist zum bedeutsamsten und verhängnisvollsten Arbeitsmittel des kapitalistischen Kunsthandels geworden. Hier sichen auch die Wurzeln des Betruges, wobei ich vom ganz gemeinen Betrug der bewußten Fälschung absehen will. Diese Jandlungsweise läßt sich sogar so zurechtmachen und in eine Beleuchtung rücken, daß aus dem Betrug in den Augen vieler ein Verdienst wird. Die Wissenschaft und vor allen Dingen die Kunstjournalistik ist hier vom Kunsthandel in einer Weise ins Schlepptau genommen worden, die man entweder noch nicht ahnt oder aus begreislichen Gründen nicht zugeben will.

Es gibt zwei Wege, auf dem Runstmarkte aus billiger eine ungeheuer teure Ware zu machen. Der erstere ist an sich harmlos, wird aber dadurch gefährlich, daß auf ihm eine große Bahl zutreffender wahrer Fälle liegen. Da fast alle großen Meister eine Reit der Not durchgemacht haben, in der sie Bilder zu billigen Breisen an irgendeine weniger bekannte Stelle verkauften, wo von diesen Verkäufen eines nicht im Vordergrunde stehenden Rünstlers natürlich auch die Öffentlichteit teinerlei Notiz nahm, wird immer wieder der Fall eintreten, daß Werte folcher berühmten Meister neu "entbedt" werden tonnen. Diese Möglichkeit der Berschleppung oder des Abstokens von Werken bedeutender Meister an verborgene Stellen wird aber noch begünstigt durch die schwantende Bewertung, der viele bedeutende Rünstler im Laufe der Beiten unterlegen sind. Ein zutreffendes Beispiel dafür ist gerade Rembrandt, der im jugenblichen Mannesalter ungemein hoch geachtet und boch bezahlt, in der Zeit seiner reifsten Runftlerschaft und als alter Mann immer weniger gewertet wurde, nach seinem Tode jahrzehntelang einer fast vollkommenen Vergessenheit anheimfiel, dann in zwiefachem Auf und Ab zu der ungeheuer hoben Wertung, die er heute genießt, emporstieg. Zeder Zeitungsleser wird sich erinnern, daß er alle paar Monate von irgendeiner "Entdeckung" eines Rembrandt liest. Es tommt dann zu einem Hin und Ber der Meinungen einiger sogenannter Sachverständiger, schlieklich vernimmt man noch, daß zu einem hohen Preise das Bild an irgendeine Sammlung gegangen ist, anderseits kommen auch wieder die Nachricten, daß das und das allgemein als echt angeschene Bild als eine Kälschung ertlart wird usw.

Wir sind im allgemeinen geneigt, dieses Hin und Her von Nachrichten ganz harmlos anzunehmen. In Wirklichkeit haben wir hier in der Regel groß angelegte Nanöver des internationalen Runsthandels. Der Runsthandel braucht Rembrandts, und wenn er keine hat, so schafft er sie sich eben. Er wagt sich aber keineswegs 108 Stord: Runfibanbel

selbst mit seinen Unternehmungen hervor, sondern schickt die Wissenschaft und den Journalismus ins Treffen. Ich behaupte gar nicht, daß die Sachverständigen absichtlich betrügen, wenn auch zwei Tatsachen unbestreitbar sind: erstens erhalten derartige gewandte Kunsthändler, die ja naturgemäß mit den Museumsdirektoren aller Länder sehr gut bekannt sind, aus Sefälligkeit leicht verbrämte und nur schwach verklausulierte Sutachten, die einen hisig gemachten Liebhaber sehr leicht täuschen können, und auf der anderen Seite schwen sich die wirklichen Kenner allzusehr vor dem Standal und den üblen Weiterungen, die für sie aus einer öffentlichen Bekämpfung dieses Treibens entstehen.

Aber dem im Runstbandel investierten Groklapital reicht diese Art der "Entbedung" allgemein anerkannter Werte längst nicht mehr aus, und so ist man auf ben Ausweg gekommen, einfach neue Werte zu schaffen. Dieses Treiben ist verbänanispoller als das soeben gekennzeichnete, bei dem böchstens einzelne betrogen werben, während bier die Gesamtheit in der Arre berumgeführt wird. Natürlich wäre auch dieser Betrug nicht möglich, wenn er sich so leicht als Betrug nachweisen ließe, wenn es überhaupt möglich wäre, hier jemandem unlautere Beweggrunde nachzuweisen. Auristisch wird bas taum jemals möglich sein. Anfolgedessen tann man öffentlich nicht mit ber notwendigen Festigkeit zugreifen: man muk zu bem ganzen Treiben schweigen, und so kann es in einer ganz beängstigenden Weise um lich areifen. Auch bier ist das Ganze nur möglich, weil es in der Natur unseres Verbältnisses zur Kunst liegt, dak wir in unserer Liebe wandelbar sind. Hochgeschäktes finkt, wenig Beachtetes steigt in der Wertung der verschiedenen Geschlechter. Und das ist immer so gewesen und hat natürlich auch immer zur Folge gehabt, daß das weniger Geschätzte leichten Herzens veräußert und das Hochgeachtete mit großen Opfern erlauft wurde. Ein Salt wird ja erst dann geboten, wenn Runstwerte in öffentlichen Besit übergegangen sind. In den Museen zeigt sich bann ber Wandel der Schäkung in der Art des Aufhängens. Die Ehrenpläke wechseln, und die Rellerräume und Bodenkammern könnten allerlei Merkwürdiges erzählen.

Im großen und ganzen haben wir — ich meine nun die Gesamtbeit der Runstfreunde — solder wechselnder Einschähung immer ganz gutgläubig gegenübergestanden. Entweder konnte man die neue Liebe mitmachen und füblte sich mit Recht beglückt über eine Bereicherung seines Besitzes, oder man vermochte das nicht und je nach Temperamentsanlage schüttelte man schimpfend den Ropf oder fühlte sich auch innerlich geknickt über die eigene Rückständigkeit und Unmodernität. Stukia wurde man in weiteren Kreisen erst jekt im Falle El Greco. Der absonderliche Domenico Theotocopoli (gest. 1614) war in seiner Begabung schon längst erkannt (vor allem von R. Zusti), aber in seiner offen baliegenben Entartung auch ruhig als Verfallerscheinung hingestellt worden. Nun ist ja unsere Beit entschieden sehr geneigt, solchen problematischen Naturen freundliche Aufnahme zu gewähren. Aber die Art, wie dieser nach Spanien verschlagene Grieche nun auf einmal in den himmel gehoben wurde, wie von besonders geschäftiger Seite sogar Belasques entthront werden sollte, um dem neuen König Plat ju machen, war doch etwas gar zu auffällig, um so mehr, als schon einige Zahre, bevor der literarische Feldzug einsetzte, die Wiener Neue Freie Presse darauf aufStord: Runfthanbel 109

merksam gemacht hatte, daß einige Kunsthändler alles von Greco auftauften, was nicht niet- und nagelfest verantert war. Denn das gehört natürlich zu dieser Art von "bluff", daß man sich zunächst der vorhandenen Ware bemächtigt hat, um sie nun nach persönlichem Belieben wohlberechnet auf den Markt bringen zu können.

Wenn nun auch weitere Rreise auf einmal miktrauisch gegen berartige durchweg wissenschaftlich und tunstbegeistert vorgetragene "Entdedungen" wurden, den pekuniären Erfolg hat ber Runfthandel jedenfalls auch in diesem Falle für sich. Die Mehrzahl unserer Museumsdirektoren fiel darauf berein und hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als die Luce in ihren Sammlungen mit einem El Greco auszufüllen. Denn ein Hereinfall bleibt dieser Ankauf von El Grecos in diesem Augenblide in jedem Fall; ein Bereinfall, oder fagen wir noch deutlicher: eine schwere Blamage für unsere Museumsdirektoren. Gelbft wenn man zugeben mußte, daß bie ploklich in Schwang gekommene bobe Bewertung ber Werke bieses Malers berechtigt sei, so bliebe diese Blamage deshalb bestehen, weil es keinem dieser sich jo erhaben buntenden Herren Museumsdirektoren eingefallen war, ein Bild dieses Mannes zu kaufen, als es noch für den zehnten oder zwanzigsten Teil der jekt aufgewendeten Summe leicht zu haben war. Man mag die Sache nun dreben, wie man will, so bleibt es doch ein Standal, daß unsere Museumsdirektoren, die Haupttäufer für unsere öffentlichen Sammlungen, erst von den Runsthändlern auf solche Werte der Vergangenheit gestoßen werden muffen.

Ich wiederhole, man braucht in allen diesen Fällen nicht immer gleich an Betrug zu denken; es trifft keinesfalls zu, daß alle diese Kunstschriftsteller nun bestwehen sind, wie man oft zu hören bekommt. Die Suggestion übt hier eine unglaubliche Macht, ebenso das Verlangen, sich durch neue Meinungen, durch überraschende. alle Welt verblüffende Erkenntnisse wichtig und bekannt zu machen.

Der Runsthandel gibt sich übrigens kaum mehr die Mühe, diese Art seiner Arbeitsweise zu verhüllen. Aur gibt er natürlich nicht zu, daß er eine künstliche Jausse auch in der kunstästhetischen und kunstgeschichtlichen Bewertung der Rünstlererscheinungen herbeizusühren versteht. So war es vor einigen Jahren allgemein bekannt, daß ein kleiner Runsthändlerring alle von Manet auftreibbaren Werke ausgekauft hatte, bevor dann die systematische Arbeit mit den Ausstellungen begann. Und es ist einwandfrei nachgewiesen, daß für eine ganze Reihe vor allem französischer Rünstler in dieser Weise gearbeitet worden ist. Das Rechenerempel ist ja auch ganz einsach. Man kauft die Werke eines Rünstlers auf, stellt sie für einige Jahre oder Jahrzehnte beiseite, entzieht sie so dem natürlichen Jandel und wirft sie dann nach eigenem Ermessen auf den Markt. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß es einem gelingt, die nötige Reklame für die Ware zu machen. Es ist heute aber entschieden viel leichter, für irgendein Runstpapier Tausende von Federn in Bewegung zu sehen, als für ein Börsenpapier.

Neben vielen unerfreulichen und ungesunden Erscheinungen im einzelnen hat diese Einstellung des Kunsthandels eine Folge, die den innersten Nerv unseres Kunstledens berührt und von einer kaum zu überschätzenden Wichtigkeit ist. Zum Abc des Börsianers gehört es, daß an ganz sicheren, sagen wir einmal normalen Sachen nichts zu verdienen sei. Nur das Spekulationspapier verheißt wirklich

110 Stord: Runsthanbel

aroke Gewinne. In der Runft sind solche Spekulationspapiere die Werke jener Runftler, die noch nicht anerkannt sind, die also nur geringe Breise bekommen. Run ist der Runstbandler Runstkaufmann und bat als solcher entschieden das Recht. auf feinen Vorteil bedacht zu fein. Es ift alfo auch pom ftrenaften moralischen Standpunkte nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Runfthändler einem Rünftler. von dem die Allgemeinbeit noch nichts wissen will. Bilder au billigen Breisen abtauft, in der Überzeugung, daß dieser Rünftler später zu Rang und Namen tommen wird, die Bilber also im Werte steigen werben. Man wird ja auch ba perschiebene Auffassungen von wirklich anständigem Geschäftsgebaren baben können. So bat man iekt in München mit Recht iene Verträge gebrandmarkt, durch die Kunsthändler das Schaffen eines Künstlers auf Rabre binaus auftaufen, derart, daß der Künstler an der mit der wachsenden Berühmtheit zunehmenden Wertsteigerung seiner Erzeugnisse keinen Anteil bat. Aber gegen diese Gesamteinstellung eines Kunstbandlers ist an sich nichts zu sagen, obwobl auch sie bereits für die Runst und für die Allgemeinbeit ein Schaden ist. Für die lektere, weil sie doch erst au teuren Preisen in den Besit der Runstwerke kommt; für die Runft, weil dieses Verbältnis dem Rünstler die Freudigkeit des Schaffens raubt.

Der echte Rünftler perträgt immer ben Mäcen aus Liebbaberei: er muk aber seinem Wesen nach bassen den Käufer aus Spekulation. Graf Schad bat a. B. den Rünstlern, die er förderte. keine boben Breise bezahlt, aber er hat immerbin das bezahlt, was er bezahlen konnte. Er gab dem Künstler ferner menschliche und künstlerische Teilnabme, so daß dieser Rünftler auch bann seine Bilber bingab, wenn er die Aberzeugung begen durfte, daß er eigentlich ein schlechtes Geschäft machte. Graf Schad ermöglichte ihm einfach, weiterzuarbeiten, und der Runftler konnte sich sagen, dak seine Bilber in eine Sammlung tamen, mit der niemals Wucher wurde getrieben werden. Es gibt gar teinen Runftler, der nicht bereit ware, ein Bilb verhältnismäkig billig abzugeben, wenn er weik, dak es in ein öffentliches Museum kommt. Sein Gefühl ist aber natürlich ein ganz anderes, wenn er sich sact: biefes Bild wird dir jest von diefem Geschäftsmann für einige bundert Mark abgekauft, weil er mindestens ebenso viele Tausende dafür zu erbalten bofft. Es ist beute dabin getommen, daß die Rünstler voll eines tiefen Miktrauens gegen Räufer sind. Sie seben in diesen Räufern nicht mehr den Liebhaber ihres Bildes, sondern nur ben Spekulanten. Ach weiß vom alten Bödlin, bag er auch noch in späteren Jahren Bilber zu einem unverhältnismäßig niedrigen Preise abgegeben hat, weil die Räufer eine unbegrenzte Liebe zu dem Bilde zeigten, dem Rünstler aber auch versicherten, daß sie auf keinen Kall mehr als die von ihnen genannte Summe aufbringen könnten. Welcher Angrimm muß den Mann erfüllt haben, als er später gewahr wurde, daß diese "ergriffenen" Liebhaber Abgesandte listiger Runsthändler gewesen waren und für diese Kunstbändler die Bilber so billig erschlichen batten!

Aber mit diesen üblen Begleiterscheinungen ließe sich wohl noch fertig werben. Der Kunsthändler alten Stils, der so auf Spekulation kaufte, war in seiner Art auch ein Liebhaber. Er kaufte, weil er von der Zukunft des Künstlers überzeugt war. Er riskierte unter Umständen sein ganzes Vermögen, riskierte es natürlich in erster Linie, um selbst Gewinn zu machen, aber andererseits doch

Stord: Runfthanbel 111

auch aus künstlerischer Aberzeugung. Als den Typus eines solchen Kunsthändlers kann man vielleicht Gurlitt bezeichnen. Die paar hervorstechendsten Fälle — in erster Linie trifft es van Gogh, Cézanne, Gauguin —, in denen es gelungen ist, die von den Zeitgenossen durchaus verschmähten, weil als Erzeugnisse geistig Anormaler angesehenen Werte einige Jahrzehnte später zu ungeheuren Marktwerten hinaufzusteigern, haben dagegen einen Spekulationsgeist geweckt, der nur noch Geschäftsmache ist und gar nichts mehr mit jenem eigentlich in jedem kaufmännischen Seschäfte notwendigen Solidaritätsgefühl des Händlers mit der von ihm gehandelten Ware zu tun hat.

Es wirten da die verschiedensten Fattoren zusammen. Eine große Schuld trifft die Run fteritit. Es ift immer ber Fluch des Feuilletonismus gewesen, daß er nicht die Sache, sondern sich selbst gesucht hat. Entschieden läßt sich über irgendeine problematische oder auch ganz absurde Kunsterscheinung viel interessanter, geistreichelnder und wikiger schreiben, als über ein ernstes Kunstwerk, das man in ehrlichem Nachgeben auszuschürfen strebt. Vor allen Dingen aber trägt biese problematische Runft bei ber Rritik immer ben Sieg bavon über bie ehrliche, tuchtige, aber nicht eben durch Persönlichkeitsgehalt hervorragende Runft, die zu allen Zeiten dem allgemeinen Runstleben die Hauptnabrung zuführen muß. Das Bublitum wird für Erscheinungen eigentlich in dem Make gewonnen, als die Presse sich mit ihnen beschäftigt. Über die Futuristen 3. B. bat sich der größte Teil der Runsttritik lustig gemacht. Aber die Kritik bat ihrer Ausstellung spaltenlange Artikel gewidmet, während sonst Ausstellungen vieler tüchtiger Leute mit zwei, drei Reilen abgetan werden. Und so war das Endergebnis das, daß die Ausstellung der Futuriften sich eines ganz ungeheuren Besuches zu erfreuen hatte. Mögen die Besucher noch so sehr gelacht haben, sie haben den Eintritt bezahlt, und die Futuristen haben ein glanzendes Geschäft gemacht. Man glaubt aber nicht, wie vielen dieser Leute es lediglich auf dieses Geschäft ankommt; sie machen den Bajazzo und steden bafür bas Geld ein. Sie machen diesen Bajazzo aber bloß por sich selbst, por ihrem eigenen Gewissen. Vor der Welt bullen sie sich in die feierliche Toga des verkannten Genies. Und es findet sich immer genug literarische Gefolgschaft, die diese Feierlichteit mitmacht. Es braucht jemand nur konsequent den Narren weiterzuspielen. um schließlich ernst genommen zu werden.

Nun hat die Kunstgeschichte der letten Jahrhunderthälfte eine Reihe von Fällen gebracht, wo zunächst verkannte und besehdete Künstler zum allgemeinen Sieg und zu einer unerhörten Kunstherrschaft gelangten. Die Presse berichtet auch mit Vorliede über Fälle, in denen Bilder, die für einige Mark vom hungernden Künstler verkauft wurden, nun Hunderttausende bringen. Der Kunsthandel hat die oben bereits genannten Fälle mit van Gogh, Cézanne und anderen. So ist der spekulative Teil des Publikums leicht dafür zu haben, Werke von jenen Künstlern zu kausen, die stark besehdet und als absurd verschrien werden. Das Stichwort "modern" wirkt wie ein Zauber. Die Modernität jagt sich in immer kürzeren Zwischen Zwischen von einem schaft berechnenden Verstand, auch bei den Künstlern. Man such hier förmlich nach Mitteln, wie man verblüffen kann, weil

112 Friedrich Reiler

man weiß, daß man auf diese Weise die Aufmerksamkeit der Presse und damit der Allgemeinheit und somit wieder die besten geschäftlichen Chancen sich gewinnt. Der Runsthandel, der natürlich diese ihm geistesverwandte Sinstellung bei der Rünstlerschaft genau durchschaut, ist sich über die Rurzlebigkeit aller derartiger Unternehmungen durchaus klar, arbeitet deshalb in diesen Fällen nicht auf langfristige Geschäfte hin, sondern betreibt das Geschäft in tollster Beke.

In dem Augenblick, wo ich diese Beilen schreibe, haben wir in Berlin zwei für diese Art charakteristische Ausstellungen. Wie es Max Pechstein gelungen ist, sich eine Stellung zu erobern und heute seierlich ernst genommen zu werden, ist ein Kapitel für sich. Wie es auf der anderen Seite die Freunde des knapp dreißigjährigen Max Bedmann, der für sein Alter auch äußerlich erstaunliche Erfolge hinter sich hat, fertigdringen, diesen jungen Künstler als einen "Berkannten" auszuposaunen, ist ebenso lehrreich. Wer nicht in Künstlerkreise kommt, kann nicht ahnen, welche stille Verzweislung sich der ernsten ehrlichen Arbeiter angesichts dieses ganzen Treibens bemächtigt. Und doch empfinde ich noch tieseres Bedauern mit dem großen Publikum, dem seine Naturinstinkte vollständig verdorben werden, das jedes Vertrauen zu seinem angedorenen Empfinden verlieren muß.

Endlich scheint man in Künstlerkreisen einzusehen, wie eng alle diese Erscheinungen mit der Frage des Kunsthandels verknüpft sind. Man fühlt, daß hier Anderungen notwendig sind und daß andere und neue Formen gewonnen werden müssen, um Verbindungen zwischen der anständigen Kunst und dem Publikum herbeizusühren, und so deide wechselseitig zu schüben. Die im einzelnen zu wählenden Mittel wird man sorgsam suchen und erproben müssen. Über das eine aber mußman sich klar seine Wesserung ist nur möglich, wenn der Kunsthändler in seine Schranken zurück muß, also zum bescheidenen Vermittler wird. Diesen Vermittler wird man natürlich nur dort anrusen, wo es durchaus nicht anders geht. Zeder Kunstseund muß mit allen Kräften den möglichst unmittelbaren Verkehr zwischen Künstler und Publikum erstreben.



# Friedrich Keller

riedrich Keller ist über sechzig Jahre alt geworden, bevor sein Name im verdienten Ruhmesglanze erstrahlte. Das war 1901 bei der Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes in Oresden. Man kann diese Tatsache zum Beweis dafür anführen, mit welch starker innerer Notwendigkeit, unbekümmert um das Kunstgetriede draußen, dieser Mann seinen Weg gegangen ist. Denn wenn er sich um dieses Kunsttreiben gekümmert hätte, so hätte Keller unter den allerersten genannt werden müssen, als die durchaus berechtigten Kräfte einer neuen Lebensanteilnahme um die Wende der neunziger Jahre des versiossenen Jahrhunderts zur Sezessionsbewegung sührten. Keller hatte auch damals bereits die Mittagshöhe des Lebens erklommen, und auch darin zeigt sich, daß ihn nicht Theoretissern, sondern eben der Orang seiner Persönlichkeit in diese Richtung gedrängt hat. Aber der Künstler ist ein echter Schwabe, und wenn diesen die angedorene Querköpsigkeit dazu verholsen hat, unserer gesamten Kunst

Friedrich Reller 113

eine lange Neihe durch eigenwilligen Persönlickeitsgehalt ausgezeichneter Männer zu schenen, so eint sich beim echten Schwaben mit diesem Persönlickeitsgefühl jene geruhige Selbstverständlichteit, die allem Lärmmachen, aller Aufdringlichteit abhold ist und gerade dem Künstler als Berhaltungsmaßregel den Grundsch aufdrängt: "Ich schaffe ruhig, wie ich schaffen muß. Wer mich mag, wird schon den Weg zu mir sinden." — Gesunden wird dieser Weg wohl allemal, aber es wird vielleicht recht spät darüber. Freilich, wer mit dreiundsiedzig Jahren noch so deneidenswert srisch und jugendlich schaffensfreudig lit, wie Kriedrich Keller, der bat aut warten.

Giner handidriftlichen Mitteilung des Künstlers über seinen Lebensgang entnehme ich folgende Angaben: Reller ift am 18. Februar 1840 in Nedarweibingen bei Ludwigsburg geboren. Die bereits im frühesten Kindesalter berportretende groke Neigung zum Reichnen medte die Aufmerkiamteit des Ortsgeiftlichen, der seinerseits zu permitteln wurte, das ber Amblfigbrige unentgeltlich bie Reichnungsschule in Ludwigsburg besuchen burfte. Dagegen aing fein febnlichfter Bunich, nach ber Ronfirmation in die Stuttgarter Runfticule aufgenommen au werben, nicht in Erfüllung, und wie fo manches andere, bescheibenen Lebensverbaltnissen entstammende Kunsttalent mukte er den Weg zum Handwert des Rimmermalens einschlagen. Das war in Ludwigsburg, wo Reller aber jebe freie Stunde zum Reichnen nach ber Natur ausnutte und auch dafür bei einem Reidenlebrer Walder freundliche Unterstützung fand. Rach Beendigung ber Lebrzeit zog er, achtzebniährig, nach Stuttgart in bem zuverlichtlichen Glauben, dak bereits die Näbe der Staatsgalerie und der Kunstschule ibn der beikerstredten Runft näherbringen wurde. Aber neun Sabre mußte er noch warten, bevor er Aufnahme in die Kunfischule fand. Vier Rabre war er Schüler Bernbard Nebers, dann 200 er im Mai 1871 nach München, wo er wohl weniger von Lindenschmidt, als vom Umgang mit gleichstrebenden fungeren Runftlern Muken batte. Und 1876 endlich tonnte fic Reller ben Wunfch erfüllen. nach Atalien zu ben Alten zu geben. "Alls funftlerifches Gebiet mablte ich zuerft bas Genrefach, spater jedoch interessierte ich mich mehr für ausgesprochene Arbeitermotive, bauptsächlich wie solde in Schmieben. Sammerwerten. Steinbrüchen usw. sich barstellen, benn ich liebe bas Bewegte, Energiiche, Aberschneibungen und Berkurzungen, lebhaftes Muskelspiel und Anstrengungen, die bauptsächlich in den angedeuteten Berufparten zu finden sind. Wohl babe ich mich auch im religiösen Fache etwas geübt und für Kirchen einige größere Aufträge ausgeführt, was ich aber nur als Ausnahme pon der Regel betrachtet babe, denn auch auf dem Gebiete der Runft allt das Sprichwort: Niemand tann zwei Berren dienen."

Wir andern werden die Schöpfungen Kellers, die nicht auf seinem Lieblingsgebiete liegen, nicht bloß als beiläusige Ausnahmen gelten lassen. Die "Da hauer Land schaft aus dem Jahre 1871, die wir hier zeigen, gehört nach meinem Dafürhalten in eine Geschichte des deutschen Impressionismus. Es ist in diesem Bilde alles darin, was in der impressionistischen Auffassung der Natur, in der schlagenden Wiedergabe ihrer Eindrücke uns Deutschen ans Berz wachsen kann. Man spürt ordentlich die leidenschaftliche Lust, die jauchzende Jugendtraft, mit der hier der taum der Atademie entwachsene Künstler den Kampf aufnahm mit einer durch sturmzerzaustes Regengewölt und innerlich treibende Frühlingstraft bewegten und erregten Landschaft. Die ganze Frische dieses Natureindruckes lebt in diesem Bilde, das ebenso gut noch dreißig Jahre später "modern" gewesen wäre.

Bedeutend ist Kellers religiöse Malerei. Wir zeigen von der berühmt gewordenen "Grablegung" die sarbige Stizze, die gerade so in der ersten Anlage uns ties in des Künstlers Arbeitswerkstatt schauen lätt. Sein echt malerisches Raumgestalten mit und durch Farbe und die Großzügigkeit der Komposition treten deutlich hervor. Hier und noch stärker in "Lots Flucht" erkennen wir aber als stärkstes Schaffenselement des Künstlers die Bewegung. In der "Grablegung" haben die zwei tragenden Männer auch eine Arbeit zu leisten. Ihre törperliche Beteiligung an dem Vorgang ist so start, daß die innere Erschütterung dagegen zurüctritt. Diese innere Erregtheit läßt die hinterherschreitende Maria ganz in sich zusammensinken.

Der Turmer XV, 7

Digitized by Google

114 Rotigbud

Aber in all diesen Gestalten liegt die Bewegung des "Jinab ins Grab". Nur die Leblosigkeit des Leichnams Christi dietet zur Gespanntheit und Erregtheit des Vorgangs, an der auch, wie das vom Wind gezauste Kopstuch des einen Mannes zeigt, die Natur teilnimmt, einen erareisenden Gegensak.

Hastige Bewegungen, ein Fortjagen vom Orte des Schredens, erfüllt "Lots Flucht". Nur ja fort! ist die Stimmung, die hier alles erfüllt. Die eine Tochter zieht den Mantel dis über den Kopf, um gegen die Schreden geschützt zu sein, die vom erzürnten Himmel niederdrohen. Die andere verhüllt noch sliehend die Augen mit der Hand, als habe sie Entsetliches gesehen. Und nur der mahnende Engel erscheint dei aller Eile voll Ruhe. In diesem Blde ertennen wir deutlich, was wir beim anderen nur gefühlt: die innere geistige Verwandtschaft dieses Künstlers mit Rubens.

Ich tann mir benten, daß einen Rubens, wenn er in unserem Beitalter gelebt hätte, auch die gigantische Arbeit unserer großen Naschinenbetriebe gefesselt hätte, dumal auch ihm ein so glühendes Farbenspiel, wie wir es in der "Hammerschen mie be" hier sehen, eine lockende Ausgabe gewesen wäre.

Friedrich Reller hat es, als noch immer jugenblich in den Stimmungen der Zeit Lebenden, im letten Jahrzehnt immer mehr ins Freie gelockt. Die Arbeit in den Steinbrüchen hat er uns oft dargestellt, sichtlich ebenso sehr gesesselt vom geradezu wilden Spiel der in allen möglichen Aberschneidungen und Verkürzungen erscheinenden Körper, wie vor allem auch hingerissen von den Farbenorgien, die die glühende Sonne im gelblichweißen Sestein auf den braungebrannten Leibern der Arbeiter und auf ihren bunten Sewändern entsesselt. Man muß diese Bilder immer mit einem Blick zu erfassen, nicht scharf prüsend ihnen in alle Einzelheiten nachgehen. Denn das fühlt ja jeder Beschauer durch: hier sind teine gestellten Modelle, hier ist Leben eingesangen. Den Augenblick gilt es zu erhaschen. Die Hände müssen siegen können, die diese Bewegungsmannigsaltigkeit, die in der nächsten Sekunde schande schande sannen wollen.

Mir scheint der Mann zu beneiden, der noch mit siedzig Jahren ein Bild wie dieses "Vereinte Kraft" malen durfte; nicht nur wegen des Könnens, das sich in ihm offenbart, mehr noch, daß er überhaupt die Lust verspürte, so ted den Griff ins Leben zu wagen, wo es ganz Lebenswille und Kämpsen mit widerstrebenden Mächten ist. R. St.



## Notizbuch

Die Frage des Neubaues des Röniglichen Opernhauses in Berlin hat die Entwicklung genommen, die man befürchten mußte, wenn nan sich die Art, wie Kulturfragen im preußischen Abgeordnetenhause — im deutschen Reichstage ist es nicht besser — erledigt zu werden pslegen, vergegenwärtigt. Es ist wirklich sehr zu bedauern, daß es unserem Volke noch immer nicht klar wird, wie oberflächlich alle jene Fragen in den Parlamenten behandelt werden, die nicht mit der engsten Wahltreispolitik zusammenhängen. Nur hier treten die Abgeordneten mit ihrer Person ein, sonst sind sie Parteinummern. Aber natürlich dort, wo das Mandat auf dem Spiele steht, muß man zeigen, daß man auch Interessen zu wahren vermag.

Die Verhandlung, die der Opernhausneubau dadurch hervorrief, daß weitere hunderttausend Mark für die vorbereitenden Arbeiten verlangt wurden, bewegte sich auf einem so tiesen geststigen Niveau, daß man nur vor der Wahl steht, daß die Abgeordneten entweder gar nicht wußten, was in der Öffentlichteit zu dieser Frage vorgebracht worden war, oder daß sie Notizouch 115

sich völlig erhaben dünken über die Meinungen aller jener, deren ganze Lebensinteressen mit solchen künstlerischen Kulturfragen auss innigste verknüpft sind. Aber es war ja schon vorher durch die Beitungen eine Nachricht gegangen, die als Vorbereitung wirkte. Die Abgeordneten waren eingeladen worden, die Plane für das Opernhaus anzusehen. Der bekannte Architekt und Kunstgelehrte Muthesius sollte dabei führen. Aber siehe, die Herren Abgeordneten waren "anderweitig beschäftigt" — sie mimen ja immer die Aberlasteten — und kamen nicht.

Jest hat man einen Rompromiß zustande gebracht, der das Ergebnis einer Romödie ist, die man sich eigentlich nicht gefallen lassen durfte. Das Bauministerium hat auf der ganzen Linte gesiegt, obgleich es sich gerade bei den Bauten auf den Museumsinseln als völlig unfähig gezeigt hat, eine so große Aufgade zu erfüllen. Der allgemeine öffentliche Wettbewerd, der die natürliche Folge der disherigen Entwicklung war, ist für den Bau des Opernhauses endgültig aufgegeben, statt dessen wird ein Wettbewerd zur Umgestalt ung des Plates ausgeschrieben werden. Und das Ministerium verspricht, einen "freien Rünstler" zuzuziehen, aber nach seiner Wahl. Wir werden also im günstigsten Falle nicht mehr erhalten, als ein tüchtiges preußisches Staatsgedäude. Die größte Aufgade der prosanen Bautunst, die die Gegenwart zu vergeben hat, wird gelöst, ohne daß man auch nur den Versuch macht, die stärtsten vorhandenen Runstträfte dazu aufzurusen. Das ist der Schuk, den die Runst in Parlamenten sindet. Ich meine, sie sei unter dem Absolutismus immer besser daran gewesen, vorausgesetzt natürlich, daß der absolute Herrscher Runstgeschmack oder Beschenheit hatte.

In Köln hat der Domkapitular Schnütgen seinen siedzigsten Geburtstag gefeiert, und die deutsche Kunstwelt hat aus frohem Berzen ein freudiges Prosit! nach dem Rhein hinübergerufen.

Wer in den Geist der rheinischen Mundart eingedrungen ist, dem wird dei dem Namen Schnütgen wohlig genießerisch zumute. So etwas von Feinschmeckertum, Lebensfreude und Güte, wohl auch von wiziger Rede, taucht dei dieser tosenden Verkleinerungssorm einer bereits wohlwollenden Abwandlung des Begriffes Mund auf. In Schnütgen verehren wir einen Sammler, wie es ihn heute sonst taum mehr gibt, wie frühere Zeiten sich aber den Eppus des Sammlers vorgestellt haben. Leidenschaftliche Liebe zur Runst, genaueste Renntnis eines bedeutenden Gebietes, dann ein wirklich tünstlerischer Sammeleifer, der nicht andere beraubt, um sich zu bereichern, sondern dem es vor allem darauf antommt, gefährdetes Gut, nicht genug geschätztes, in Sicherheit zu bringen.

Schnützens Sondergebiet war die kirchliche Kunst und Archäologie, und dafür boten ja gerade die Rheinlande eine riesige Ernte. Er hat mit großem Geschid gesunden und gekauft. Glücklicherweise zu einer Zeit, bevor der Kunsthandel sich zu seiner heutigen Geschäftspraxis entwickelt hat. Vor allem aber hat Schnützen nicht gesammelt, um nacher mit Gewinn wieder zu verkausen, sondern um seinen Besit später in einer Form der Öffentlichkeit wiederzugeben, in der diese ihn schäden kann, in der sie ihn deshald auch dewahren wird für alle Zeiten. Die Stadt Köln besitzt jett das Museum der Sammlung ihres Domkapitulars, und wenn auch die Fülle des Gleichartigen den Genuß für den Liedhader erschwert — dem Wissenschaftler ist er natürlich von höchstem Werte —, so sind doch in jeder Abteilung Stüde von so einzigartiger Schönheit, daß kein Kunstsreund, den der Weg in die Stadt des heiligen Domes führt, den Besuch dieses Museums versäumen sollte. Dem Manne aber, der in unserer gewinnsüchtigen Zeit in so idealer Weise gesammelt hat, wird jeder Freund der Kunst ein dankbares Gedenken bewahren.





# Die Rose vom Liebesgarten Von Dr. Karl Storck

ür eine weit verzweigte, wenn auch vielleicht nur an ein oder zwei Stellen dichter beisammen wohnende Gemeinde von Musikern und Musikliebhabern ist der 1869 geborene Hans Pfikner gewissermaßen der heimliche Kaiser unserer zeitgenössischen Musik.

Die Kritik hat sich fast einmütig vor dem Ruhme eines Richard Strauß gebeugt. Man gibt die Berechtigung von allerlei Einwänden zu, gesteht die ethischen Schwächen seiner künstlerischen Gesamtpersönlichkeit ein, weiß auch gegen bie Tatsache, daß es um die urmusitalische Rraft seiner Werke, soweit sich diese in einer originalen Thematik, in einer wirklich ursprünglichen melodischen Erfindung äußern sollte, nichts Überzeugendes vorzubringen; dann aber schiebt man mit tühner Handbewegung das alles beiseite und sagt: er ist trok allem ein einziger, er ist der Musiker unserer Zeit. Daß es wohl noch selten einem schaffenden Musiker gelungen ist, in einem solden Make die Künstlerschaft, die Kachkritik und das große Bublikum in Atem zu halten, wie Richard Strauk es nun immerbin seit anderthalb Rabrzehnten vermag, ist nicht zu bestreiten. Und sicher gehören dazu ganz ungewöhnliche Aräfte, nicht nur des Könnens, sondern auch des Temperaments. Aber das kann uns nicht behindern, in dieser ungeheuren Wirkung auf die eigene Zeit selber wieder ein Stud Zeitausdruck zu sehen. Und damit stellt sich auch das Gefühl ein, daß dem Schaffen dieses Mannes jene Dauerwirkung versagt sein wird, die nach Goethes Ausspruch die Kaupteigenschaft des genialen Schaffens ist. Sicherlich bat Schiller recht mit seinem Worte, daß wer den Besten seiner Beit genug getan, für alle Beiten gelebt hat. Aber sind es wirklich die "Besten". bie Richard Strauß seinen riesigen Erfolg verschaffen? Müssen nicht gerade die Besten so viele Einwände, die sich ihnen einstellen, erst überwinden, wenn sie zur Freude an seinem Schaffen tommen sollen?

Halten wir dann Umschau unter den vielen, die sich auch heute um den Lorbeer der Conkunst bemühen, und lassen wir die kleine hitzige Gefolgschaft des syste-

matischen Neutöners Arnold Schönberg beiseite, so bleibt uns nur Mar Reger als einer jener Romponisten übrig, benen eine solche Wirtung über die Reit bingus augetraut wird. Denn Gustap Mablers pon peraebrendem Ebraeia und bingebendem Abealismus erfülltes Schaffen traat die Verganglichkeitskeime der Blutarmut und unngtürlichen Treibhaustultur in sich. In Reger wirkt jenes Musikantentum, das den Reitgenossen leicht als Überfülle erscheint, gewöhnlich aber schon noch zu Lebzeiten des Romponisten als formales Spiel erkannt wird, so dak derartige Musiker nur bann die Aufmerksamteit ber Offentlichkeit sich zu erhalten permogen, wenn fie febr raich und anbaltend Neues auf den Martt werfen. Auch Reger bat diese etwas unbeimliche Fruchtbarkeit, und wenn sein Formalismus sich mehr in einer baarstraubend fühnen Polophonie als in einer gewandten Schönbeitsformung offenbart, fo zeigt fich barin nur ber Gesamtwandel ber musikalischen Entwicklung. Denn darüber sollten wir uns nicht täuschen lassen: jener gefällige Formalismus einer oft füklicen Melodit und finnfälligen Harmonit, wie er die Nachfolger Mozarts und auch Mendelssohns kennzeichnete, ist durchaus nicht in höherem Grade formal und unerlebt als die moderne Rakophonie. Die ganze Gelehrttuerei des beutigen Orchesterstile, der perameigten Stimmführung, der widerhorstigen Altfordperbindung. ist genau so erlernbar, so schulmäßiges Handwertszeug, wie jene perspotteten älteren Richtungen. Höchstens daß es für den Zuhörer weniger angenehm, dafür, weil noch nicht so bekannt und mehr perstandesmäkig gemacht, "interessanter" ist.

Sewiß haben wir sonst noch manchen achtunggebietenden tonschöpferischen Mann. Aber ich glaube doch nicht, daß von einer größeren Musiterzahl, geschweige denn vom Publitum, noch ein anderer mit Überzeugung als einer jener Künstler empfunden wird, die berufen scheinen, die große Linie des deutschen Musitschaffens weiter zu führen. In solchen Stunden, bei solchen Überlegungen, taucht dann so-wohl beim Fachmusiter wie im Liebhabertreis der Name Hans Pfikner auf.

Ein Mann wie Hans Pfikner kann nicht populär sein, benn heute beruht diese Popularität im wesentlichen auf dem Vielgenanntwerden in der Presse. Diese baufige Nennung ift aber tein Reichen ber inneren Bebeutung, sonbern nur ber äukeren. Nun hat Bfikners Schaffen niemals etwas von Sensation an sich gehabt; er bat niemals auch nur ben Versuch gemacht, bas Verlangen ber Reit iraendwie zu erfüllen oder anzuregen: er bat ganz einfach sein persönliches Leben in Musik ausgesprochen. Die Rahl seiner Werke ist nicht groß. Da ist eine Reibe von Liedern, einige Rammermusikwerte, zwei Ouverturen, die Musik zu Ibsens wenig aufgeführtem "Fest auf Solhaug", und dann die beiden Musikbramen "Der arme Beinrich" und "Die Rose vom Liebesgarten". Reines bieser Werte ist bagu angetan, "Sensation" zu machen. Das ist stille, innerliche Runft. Eine treue Gemeinde bat sich, wie schon bervorgeboben, diese Musik erworben. Natürlich entspricht auch die Gesamtperfonlichkeit bes Romponisten seiner Musit. Er ift tein Mann des "Salons", der Vereine, des öffentlichen Praufgängertums. Immerhin bat er hier eine große Überraschung bereitet und dankt dieser mehr, als seinem reinen Schaffen die in letter Beit zunehmende Aufmerksamkeit der breiteren Öffentlichkeit.

Als ich vor zehn Jahren Pfigner zum erstenmal am Dirigentenpult des "Speaters des Westens" zu Berlin sah, erfüllte mich wie viele andere ein Gefühl

bes Mitleide und des Angrimms. Wieder einmal — so dachte man — ein Schaffender, ben bas Leben zwingt, einen großen Teil, vielleicht bas beste seiner Rräfte in ben Dienst des Tages zu stellen, um eben den Bedürfnissen des Tages genugzutun. Der schmächtige Rörper, die etwas kränkliche Haltung des Mannes weckte Besorgnisse, ob er ber aufreibenden Theatertätigkeit lange würde widerstehen können. Wir haben uns getäuscht. Zwar am "Theater des Westens" tam Pfigner zu keiner ausgiebigen Wirksamkeit, aber ein Jahrfünft später wurde er nach Strafburg berufen, wo er die Leitung des Konservatoriums und für die Oper der Stadt eine Stellung erhielt, wie sie vom Geiste des heutigen Musikbramas geboten ist, in der Theaterpraxis aber bis heute eigentlich noch nirgendwo erfüllt ist. Soll das Musikbrama in der Reproduktion seinen eigenklichen künstlerischen Gehalt offenbaren können, so muß es als Gesamtkunstwerk aus dem Geiste eines Mannes beraus reproduziert werden. Bu dieser Tätigkeit berufen ist der Rapellmeister. Ze mehr das Schwergewicht des Musikdramas in dem großen musikalischen Gewebe liegt, wie es sich in der Sinfonit des Orchesters verdichtet, um so bedeutsamer wird die Berfönlichkeit des Dirigenten, um so mehr werden alle mitwirkenden Fattoren zu Ausbrucksmitteln in seiner Hand.

Nun, Pfikner hat in zäher Energie am Strakburger Stadttheater Opernaufführungen zustande gebracht, bei denen alles — Orchester, Gesang und Darstellung der Schauspieler, szenische und kostümliche Einrichtung, Beleuchtung von ihm geleitet wird. Pfikner kann natürlich über die ihm zur Verfügung stehenden Mittel nicht hinaus. Diese Mittel sind in Straßburg immerhin bescheiben. Aber es ift ganz erstaunlich, welch hobe tünstlerische Abrundung, welch prachtpolle Einbeit von Ton, Wort, Gebärde und Szenerie zu erreichen ift. Einzelne Aufführungen, 3. B. die des "Freischüt,", der "Meistersinger", "Templer und Zudin", haben durch diesen hohen kunstlerischen Charatter weit über das Weichbild Strafburgs binaus Beachtung und Bewunderung gefunden. Es hat sich so gezeigt, daß in Pfikner ein ganz eigen- und vielleicht einzigartiges dramaturgisches Salent steckt, dem man wünschen möchte, daß ihm die Wirksamkeit an einer weithin sichtbaren, mit größten Mitteln ausgestatteten Bühne bald erschlossen würde, weil natürlich an einer solchen Stelle dieses prächtige Beispiel in ganz anderem Make zur Nachahmung reizen wurde. Im übrigen ist es ja gewiß ein Segen, daß wir heute auch noch an kleineren Orten oder vielleicht gerade an ihnen (ich erinnere an Dessau), so erfreulichen Überraschungen begegnen.

Nun hat Pfikner als lekte Tat zu Beginn des Februar auch seine "Rose vom Liebes gart en" herausgestellt und durch diese Aufführung die eigenartigen Vorzüge dieses Werkes ins denkbar beste Licht gerückt. Es ist nicht nur die musikalische Schönheit dieses Werkes, die mich veranlaßt, an dieser Stelle unseren Leserkreis darauf aufmerksam zu machen, zumal sich auch aus dem Klavierauszug ein großer Teil dieser Schönheit für das häusliche Musizieren lebendig machen läßt, sondern es scheinen sich mir hier auch allgemeinere wichtige Sesichtspunkte für unser musikdramatisches Leben auszutun.

Man darf sich durch die Dichtung von James Grun nicht irremachen lassen. Zwar stört die nicht immer in gutem Sinne unter Wagners Einfluß stehende Sprache

auch noch beim Singen, und eine gewisse Verblasenheit der Symbolik ist nicht zu überwinden; aber wie ein Goethe dem oft befehdeten Tertbuch der "Rauberflote" nachrübmen konnte. "man mulie doch auf alle Källe dem Autor augestehen. dak er im boben Grad die Runft verstanden habe, durch Rontraste zu wirten und groke theatralische Effette berbeizuführen", fo bat auch diese Dichtung eine Eigenicaft. Die, vom Romponisten aufs lebendigste berausgefühlt und perstärtt, dem Sanzen bei der Aufführung eine unerwartete Erböhung und Verdeutlichung per-Ach möchte beinabe pon einer Toppgraphie ber Musik sprechen, inspfern das Räumliche der Szene in glänzender Weise für innere Bedeutung ausgenukt ist und die elementarsten Rrafte ber Natur zur Darstellung des elementarsten Broblems der Natur und des geistigen Lebens verwendet sind. So wird das Ganze au einer der aablreichen Einkleidungen des ewigen Rampfes awischen Licht und Finsternis, und wenigstens bis zu einem gewissen Grade trifft auch für dieses Bert zu, daß manche Unzulänglichkeit und Unklarbeit, mancher logische Mangel der Dichtung, dank der unmittelbar ins Gefühl eindringenden Berdeutlichung der Musik fast zum Vorteil wird, indem nun der einzelne Sorer aus Sigenem binzugibt. was der Dichter versäumt hat. Ich will wenigstens in kurzen Zügen die Handlung des Wertes darstellen, dessen Klapierauszug bei Mar Brochaus in Leipzig zum Breise von 18 M zu beziehen ist. Es sind auch einzelne Stude für sich berausgegeben, in zwei Heften auch "angereibte Stude für Rlavier" zu je 2.50 M erschienen.

Die im ersten Augenblick merkwürdig berührende Gliederung des Wertes in zwei Atte, Vor- und Nachspiel, hat insofern Sinn, als die Szenen dieses Vorund Nachspiels im Liedesgarten selber liegen und so aus dem irdischen und der menschlichen Logik unterworfenen Geschehen herausgerückt sind.

Wenn sich der Vorhang öffnet, sehen wir in ein blumiges Lichtgefilde, wic man sich wohl das Paradies vorstellen mag. Kinder und junge Leute spielen mit Blumen, winden Kränze und singen. Heute herrscht gesteigertes Leben, denn wieder ist der Tag angebrochen, an dem der Frühling von der Herrin des Liebesgartens, der Sternenjungfrau, auf die Erde gesandt wird. Das ist eigentlich des Liebesgartens und seiner Bewohner höchstes Viel; die leuchtende Lust, die in sich selbst beruhende Seligkeit, die dieses Reich erfüllen, hinauszutragen in die Welt und die Erde von der Notwendigkeit zu besreien, immer wieder durch die Überwindung des Winters hindurch im Rampse erst zur Seligkeit zu gelangen: "Der weite Kreis der Erden, muß Baradies noch werden."

Noch sind wir weit von diesem Ziel entsernt, und es bedarf schon strengster Wache, daß während des Erdenwinters hier im Liebesgarten die Frühlingsträfte treu behütet werden können und nur in jeweiligen Kännpsen, zu denen mit den Stelingen auch das Kind der Sternenjungfrau hinauszieht, vermag in jedem Jahre der Frühling den Sieg über das Grauen des Winters zu gewinnen. Heute ist der Tag, wo nun für diese Zeit der Frühlingswächter, der, während die Stelinge draußen im Rampse mit den dunklen Mächten sind, das Tor des Liebesgartens gegen einen Uberfall zu wahren hat, gewählt werden muß. Ein junger Steling erbittet sich in einsamer Stunde von der Sternenjungfrau die Ehre zu diesem

; MC '

schweren Dienste. Als Zeichen ihrer Gnade löst sie glühende Rose von der Brust und läßt sie zu des Recken Füßen fallen. Freudig stimmt nachher die Gemeinde des Liebesgartens dieser Wahl zu. Siegn ot ist nun Hüter des Gartens, und sein alter Waffenmeister kündet ihm den Sinn seiner Erdensendung in den Worten:

"Dir präg's tief ins Gemüte, Daß der des Reiches bester Hüter, Durch den, aus tühlen Todeslanden Uns neu Geschwisterschar entstanden."

Wenn sich der Vorbang zum ersten Akte bebt, seben wir in das Dunkel eines Urwaldes. Aur hoch oben gewahren wir das Tor zum Liebesgarten, und durch dieses Tor bliden wir in die Welt des Lichtes, des Blühens. Siegnot balt am Tore Wache. Voller Entzücken betrachtet er die Welt. scheint sie ihm doch der Schönbeit poll. Aus dem Gewässer klettert ein Moormann zu ihm empor. Abn, den Schwarzen und Häklichen, loct die strablende Schönbeit und er tauert in bündischer Dienstbeflissenheit zu des Lichthelden Füßen, damit er nur von fern ins Licht seben darf. Moormann erzählt von seinen Waldbekannten, vor allem von Minneleide, der Elfenfrau vom Brunnenstein. Und schon erscheint diese selbst. In lodendem Spiel, Gesang und Tanz berüdt sie den jungen Wächter. der von seiner Höbe der Kinaufstrebenden entgegenkommt, von starker Liebe zu ibr erfakt wird und nun nur noch das eine Sebnen kennt, dieses geliebte Wesen einzuführen in die Herrlichkeiten seines Reiches. So voll Hingabe und Vertrauen krönt er sie mit seinem Stirnreif, dem Zeichen seiner Würde, schmückt sie mit der Rose ber Sternenjungfrau, dem Reichen ibrer böchsten Gnade. Minneleide ist seltsam berauscht. Sie wußte bislang nichts von Liebe. Dieser Elementaraeist lebte im Awang des äußeren Geschehens der Welt und in steter Angst vor dem Nachtwunderer, dem finsteren Berren der Berge, den nur die Räbe des Wächters bisher abschreckte vom bosen Raub.

An Siegnots Hand strebt sie dem Paradiese zu, aber an der Pforte vermag sie den überhellen Slanz nicht zu ertragen. Siegnot mahnt sie, den salschen Prunt, den ihr der Nachtwunderer schenkte, von sich abzutun, zu verzichten auch auf die klägliche Herrlichkeit ihres Elsenkönigtums. Das ist ihr zu schwer, sie vermag nichts von ihrem Besitz preiszugeden. So muß Siegnot von ihr, die angstvoll "zurück, nur zurück" strebt, ablassen und sich tief betrübt allein seinem Lichtreich wieder zuwenden. Aber da donnert vor ihm das Tor des Liedesgartens zu. Nun ist auch ihm das Lichtreich verschossen, weil er das ihm anvertraute heilige Psand einer Unwürdigen gegeden. Und schon bricht die wilde Horde des Nachtwunderers herein. Seine Zwerge schleppen die wehrlose Minneleide und ihre Gespielinnen von dannen. Wohl schägt Siegnot zwei Riesen mit seinem Schwerte zu Boden, aber die Zwerge sallen ihm in den Rücken und fällen ihn. Als Leiche läßt ihn der Nachtwunderer zurück, der mit dem Schwert als Beute in sein Reich abzieht.

Nun ist's wieder still im Walbe. Da lugt der Moormann aus seinem Wasserversted heraus und tappt sich zu Siegnot. Den Betäubten weden seine Liebkosungen, und mit des Moormanns Hilfe tastet Siegnot sich von dannen: "Verloren Kron"

und Paradies! Verloren, der alles ich gab und ließ! Nun folg' ich meiner Rose rot bis in den tüblen Tod".

Der aweite Alt zeigt uns des Nachtwunderers Reich tief in den Röblen des Berges. Schweigen berricht bier, unterbrochen nur pom Geräusch berabfallender Siegnot bat den Weg berabgefunden, der ängstlich gewordene Moormann kann jekt wieder in sein Waldreich entflieden. In der Anbrunft seiner erregten Gefühle ertennt Siegnot die Aufgabe, die er noch zu erfüllen bat. Dieses Lichtfeindes, des Nachtwunderers Reich, will er zerstören. Da sieht er Minneleide mit ihren Gespielinnen beraneilen. Sie flieht halb por den wilden Awergen, die nur durch die Wundertraft der dem Lichtreich entstammenden Liebesrose in Bann gehalten werden. Noch einmal vermag sie die Awerge loszuwerden, indem sie sie aum Nachtwunderer schickt, sie sei bereit, sich aum Feste au schmuden. Dann aber perfällt auch sie böchster Angit. Wohl tröstet sie Sieanots Anruf, aber als nun ber Nachtwunderer kommt. verfällt sie wieder ihrer Unentschlossenbeit. So stebt sie awischen dem auf seine Macht trokenden Nachtwunderer und dem äukerlich obnmächtigen Siegnot in üblem Schwanten. Sobnvoll bietet ber Nachtwunderer folgenden Bertrag an: Minneleide soll den Weg zum Liebesgarten allein aufluchen und bort die Rose der Sterneniunafrau wiedergeben. Dann sei auch Siegnot frei. Tue sie das nicht, so sei Siegnot dem schmachpollen Tode verfallen.

Und wieder versagt Minneleide. Da ruft Siegnot, als schon das Richtbeil hergeschleppt wird, die Hisse Gernenjungfrau an, daß sie dem Licht zum Sieg verhelse durch seinen Tod. Ein aufflackender Lichtschein verspricht ihm Gewähr und mit gewaltig gesteigerter Kraft stößt er die Säulen ein, die des Nachtwunderers Reich tragen. Die herabstürzenden Massen begraben alles Lebendige unter sich. Nur Minneleide und ihre Gespielinnen sind verschont geblieben. In der Nacht des eingestürzten Berges wird es endlich licht in ihrer Seele. Sie erkennt die Größe und Liebe Siegnots und gelobt jetzt fraglosen Gehorsam. Da leuchtet die Liebesrose an ihrer Brust auf, und bei ihrem Schein findet sie Leiche des Geliebten. "Was tu" ich — Siegnot! Was tu" ich nun zulieb dir?"

Ein Trauermarsch leitet zum Nachspiel über. Zu seinen schweren Klängen sinden wir mit einem seltsamen Zuge, in dem Siegnots Leiche vom Waldvolk getragen und von Minneleide geleitet wird, den Weg zum Liedesgarten. Aber wir sind an das Wintertor gelangt, wo der greise Winterwächter Wache hält. Ungerührt bleidt dieser bei Minneleides Klage. Durch dieses Wintertor führt nicht die Liede ein, hier sindet nur des Suchenden höchste Not und aus dieser Not gedorene höchste Tat den Eingang. Wohl öffnet sich der anpochenden Rose das Tor, aber dieses Mal bliden wir nicht ins Licht; nur die Nacht der Sterne enthüllt einen endlosen Raum. Schwer wogt der Kamps in Minneleides Brust. Stimmen des Gerichts, Stimmen der Gnade ringen miteinander. Endlich hat sie überwunden. Sie löst den Reif und die Wunderblume, die sie einst von ihrem Geliebten erhalten, von sich los und schwüdt damit den Toten. Wehrlos, ganz auf sich gestellt, will sie im Demut den Weg wagen. Als sie das Tor durchschreitet, holt der Winterwächter zum tödlichen Streich aus. Noch ehe das Schwert sie getroffen, sinkt sie leblos nieder.

, h( ""

Nun wandelt sich das Bild. Wir betreten den Liebesgarten, der in friedlichem Schlummer zu liegen scheint. Und das Kind verläßt den Thron der Sternenjungfrau und ruft mit einem wedenden Kusse Siegnot und Minneleide ins Leben zurüd. Nun kann die Entsühnte der Sternenjungfrau die Rose wiedergeben, und zu neuem Glanze, erhöhtem Lichte erwacht der Liebesgarten. — —

Es geschieht wohl, zumal zum Schlusse, zu viel des Wunderbaren. Aber, wie ich schon andeutete, bei der lebendigen Aufführung unter der Mitwirkung der Musik erscheint das Sanze nicht so äußerlich oder doch willkürlich, wie in der losgelösten Dichtung. Eine starke Unterstützung erfährt die Dichtung durch die Szene. Eine wirklich große Bühne würde da noch weit mehr leisten können, so achtenswert war, was in Straßburg in den Bühnenbildern des bewährten Malers Daubner geboten wurde. Diese Bühnenbilder bringen den Segensat von Licht und Dunkel, von natürlichem Blühen und künstlicher Herrlichkeit im unterirdischen Reiche des Nachtwunderers zu einem so starken Empfinden, daß man unwillkürlich in jenen Stimmungsuntergrund verseht wird, aus dem das mythologisch-symbolische Empfinden des Menschen berauswächst.

Das wird nun durch Pfitzners Musit im höchsten Maße gesteigert. Man tann diese Musit geradezu als ein Erklingen der Naturelemente bezeichnen. Mit einer außerordentlich scharfen Charakteristik, einer sehr sinnfälligen Tonmalerei, die aber trothem immer empfunden bleibt und niemals dem ganz Außerlichen verfällt, die immer künstlerische Übertragung und nirgendwo bloße Naturnachahmung ist, hat Pfitzner die ganze Fülle der Naturkräfte, die in diesem Werke walten, vor uns musikalisch erstehen lassen.

Schier unerschöpflich ist die Welt dieser Naturkräfte. Satte sich Pfitzner in seinem "Armen Beinrich" als ein Stimmungsmaler des Grau in Grau gezeigt, so bringt hier vor allem das Vorspiel im Paradiese eine ganz wunderbar lichte Welt zum Erklingen. Die melodischen Kinderstimmen einen sich dem Vogelgezwitscher, und es ist alles voll Licht. Bfikner muk oft erlebt haben, was jeder Sommerwanderer als eines der toftbarsten Güter mit heimbringt, wenn er am stillen Mittag im Grase lag und das ganze sonnendurchflutete Luftreich so voll des zittrigen Lichtes war, daß er dieses Licht wie ferne Silbertone zu hören vermeinte. Vor allem bei jener Stelle, wo der Sangesmeister in breitgeschwungener Melodie zur Sternenjungfrau fleht: "Aus reinen Rinderhanden Lenzbluten lächeln empor, ibnen gönne den Strahlensegen, der sprengt des Reiches Tor. O dent der Frühlingssehnsucht drauk', wo es öd' und kalt! Nach beinem Lichte ringt ja das All mit Schmerzensgewalt", ist es, als ob in den Klängen Lichtfluten über uns hereingetragen werden. Das steigert sich bann zu bem berühmt gewordenen Blütenwunder, wo das stille Weben und Wirten der Natur in der geheimnispollen, heilig schönen Befruchtung durch Rlänge höchster Schönheit und edelster Farbigkeit gefeiert wird.

Anders dann die Welt, die uns im Walde entgegentritt, mit Quellenrieseln, dem Baumrauschen, dem töstlichen Kichern, Rascheln und Spielen im Gezweig, das hier durch das Spiel des Waldvolkes verlebendigt erscheint, dis zum gewaltigen Sturme und dem alles zusammenreißenden Hereinbrechen der entsessellen Naturgewalt beim Überfall Nachtwunderers und seiner Horden.

Schlechthin genial ist die musikalische Darstellung des grausigen Reiches des Nachtwunderers. Für die gleichmäßige Bewegung des Tropfenfalles ist eine musikalische Form gefunden, die etwas Lähmendes und Erstarrendes an sich hat, so daß seltsamerweise die stete Bewegung wie ertötend wirkt. Und der entsesselte John, der wilde Haß, die wüste Lache des Bergvolkes bilden einen packenden Gegensatz zum Lichtreiche und der von Leben erfüllten Waldnatur.

Was Pfikner por allen anderen, zumal por Richard Strauk, auszeichnet, ist der Reichtum seiner Thematik. Das quillt von Erfindung, von blübender melodiicher Rraft. Seine Orchestertunft nutt alle Charatterisierungsträfte der Anstrumente und scheut bier auch por bem schroffsten Ubelklang nicht zurud. Aber, wie ich schon oben wiederholt andeutete, wir haben nirgendwo bas Bestreben einer äukeren Naturnachabmung, eines durch Ropie wirtenden Naturalismus: pielmehr ift diese ganze Welt übertragen ins Musikalische. Erok der großen Gegensäke bleibt alles Runft. Es äukert sich barin ein beute ungemein seltenes Stilgefühl. Dagegen bat bas Orchester für mich den Mangel einer gewissen Dickstüssigkeit. Bier haben wir noch die Technik Wagners, die der im Verhältnis zu ihm gesteigerten Bolophonie und vermehrten Rlangentwicklung gegenüber nicht mehr ausreicht. Die "Rose vom Liebesgarten" ist ja auch schon 1901 aum erstenmal aufgeführt worden. Sicher liegt das wesentliche Verdienst von Richard Strauk in seiner Entwicklung des Orchesterstils, der Art, wie er die Differenzierung des Anstrumentalklanges weitergeführt bat. Gerade diese Entwidlung ist für die Sinfonie-Oper besonders wichtig, weil nur so erreicht werden kann, daß die Singstimmen von der Külle des Orchesters nicht erdrückt werden, was bei der Aufführung der "Rose vom Liebesgarten" in Strakburg doch sehr oft der Kall war.

Die "Rose vom Liebesgarten" ist teine Bereicherung des Spielplanes in jenem Sinne, daß sie als stets zur Verfügung stehende Oper nach turzer Vorbereitungszeit herausgestellt werden könnte und immer ein williges Publikum sände. Aber sie zeigt, wie stark und mannigsaltig der Gedanke des musikdramatischen Festspiels ist. Zede größere Bühne müßte es sich zur Pflicht machen, derartige edle Kunstwerke ständig im Spielplan zu halten und im Jahre wenigstens viermal herauszubringen. Bei einiger, sicher gern geleisteter, Mithilse durch die Presse muß es gelingen, das Publikum auf diese Aufführung, für die man ja gewisse Festtage, vor allem z. B. auch den Tag des Frühlingsansans, ansehen könnte, zu reger Teilnahme zu gewinnen. Zwei, drei Jahre eines solchen programmmäßigen Festhaltens im Spielplan, und das Werk ist in jenem höchsten Sinne populär geworden, daß das Volk seine Eigentumsrechte von selbst darauf geltend machen wird.



# Tdealisten

(8mei Radrufe)

m heutigen Kunstleben treten die materiellen Leitgebanken unserer Zeit so start und ihrer Natur nach so lärmend auf, daß man darüber vielsach übersieht, wiewiel siel selbstlose dingabe, wieviel opserfreudiger Idealismus noch immer am Werke ist. Und gerade weil die idealistische Gebärde heute verpönt, das laute Bekenntnis zu einer Weltanschauung der Sachlichkeit — denn das ist trotz des scheinbaren inneren Widerspruches letzterdings jeder wahre Idealismus — als veraltet verlacht wird, entwickelt sich zuweilen ganz im stillen ein Leben voll innerer Größe bei äußerer Schlichtheit, das für den näher Busehenden nicht nur ausmunterndes Beispiel, sondern auch wahre Herzenserquickung ist.

Von einem solchen Manne will ich unseren Lesern einiges erzählen, obgleich sie seinen Namen vielleicht kaum gehört haben. Zwar, wer ihn einmal gesehen und gehört hat, der wird Richard Jans nann nie wieder vergessen. Eine sprudelnde Lebendigkeit, eine immer überschäumende Jugendlichkeit, die in dem gesunden, rotbackigen Gesicht ihren Ausdruck sand, standen zu dem früh schlohweiß gewordenen Bart und Haar in einem Gegensat, der schon allein ausreichte, einem den quecksilbernen Alten ins Gedächtnis einzuprägen. Nun aber war die Gestalt unzertrennlich von der merkwürdigen Form des Janko-Rlaviers. In Richard Hansmann hat die Janko-Rlaviatur, die — mag man auch einzelne Bedenken geltend machen — weitaus die bedeutsamste und vielversprechendste Entwicklung des Rlavierbrettes und damit des Spielumsangs des Rlaviers darstellt, ihren beredtesten und zähesten Vorkämpser verloren. Daß sich nunmehr diese bedeutsame Ersindung trozdem weiterhalten und schließlich durchsehn wird, wage ich kaum zu hossen, denn hier sind Mächte zu überwinden, die weder mit der musstalischen Seite der Sache an sich, noch auch mit der begreissichen Trägheit des Publitums etwas zu tun haben. An dieser Macht, am Rapital, ist auch Richard Hansmann gescheitert.

Richard Hansmann war 1845 im mährlichen Domstadl geboren. Da sein Bater, ein Färber, früh starb, nahm sich ein reicher Oheim seiner an und ließ ihn in Kremsir die Realschule besuchen. Der Spinnereibesiger dachte bei seinem Pflegling natürlich an einen praktischen Beruf. Aber in dem Jungen lebte der Eigensinn seiner dauerlichen Ahnen; er widersetzt sich den Wünschen seines Oheims, verzichtete auf dessen Unterstützung und setzte in Kremsir den begonnen Musikunterricht fort, indem er sich selbst durch Unterrichtzeben notdürftig durchschug. Es war ein vielseitiger theoretischer und praktischer Unterricht, den er dei einem küchtigen Musiker im Städtchen sand. Zu Orgel- und Klavierspiel kamen noch einige Blasinstrumente, die dem jungen Musiker einen Blähhals und damit die dei seinen Berhältnissen wohl nicht unwillkommene Befreiung vom Milikardienst eintrugen.

Als 1868 in Warasdin die Stadtkapellmeisterstelle ausgeschrieben wurde, zog der junge Hansmann zuversichtlich ins Arvatenland und blied auch dort, als sich ergab, daß der Posten bereits anderweitig besetzt war. Außerlich hatte er das nicht zu bedauern. Noch wurde zumeist Deutsch gesprochen, und nitgends zeigte sich eine Feindschaft gegen die Deutschen. Die lebenstustige Art aber sagte einem fröhlichen Musikanten recht zu. Auch er scheint den Einwohnern recht gut gesallen zu haben, denn bald war er nicht nur einer der gesuchtesten Klavierlehrer, sondern erhielt auch von Bereinen und Kirchen, im Tempel und im Symnasium eine Fülle musikalischen Dienstes übertragen. So konnte er schon 1870 die Tochter des als Kapellmeister, Orgelspieler und Messendmensit wohlbekannten Joh. Ant. Udel, eines Steiermärkers, heimführen. Er wurde damit der Schwager des als Führer eines humoristischen Sesangsquartetts weltberühmten, als tresslicher Cellolehrer und ausgezeichneter Musiktheoretiker in Fachtreisen hochgeschätzen Karl Udel.

Rbealiften 125

Dem jungen Paar war bereits das sechste Kind geboren, als der älteste Junge aus der Shule die troatische Sprache nach Hause brachte. Da erkannte der deutsche Musiker die Gefahren, die seinem Nachwuchs drohten, da inzwischen die Verhältnisse sich so entwickelt hatten, daß der Schulunterricht nur in troatischer Sprache erteilt werden sollte; und so siedelte er auf ben Rat guter Freunde nach Graz, dem wunderschönen Zuwel der grünen Steiermart, über. Das war 1879. Der stets nach Bervollkommnung strebende Musiker, der seinerseits als Schüler bei dem berühmten Theoretiter Remy (Deckname für Meyr) eingetreten war, wurde rasch einer ber berühmtesten und geachtetsten Musiklehrer der Stadt. Da brachte im Jahre 1887 der oben erwähnte Professor Karl Udel seinem Schwager eine Broschüre mit, in der Paul von Janko das Wesen seiner bereits 1882 gemachten Erfindung der Jankollaviatur auseinandersetzte. Hansmann erkannte sofort die große Tragweite der neuen Erfindung und war im gleichen Augenblick entichlossen, seine Kräfte für ihre Einführung einzuseten. Er schickte seinen prächtigen Streicherflagel nach Wien, ließ sich bei Kurta die neue Klaviatur einbauen, warf sich mit Feuereifer auf das Studium, knüpfte mit dem Erfinder Verbindungen an und kehrte dem schönen Graz und seiner sicheren, ruhigen Existenz den Rücken, um nun in den Rampf für eine große Sache und in ein Leben voller Aufregungen, Sorgen, Rämpfe und Enttäuschungen zu ziehen.

Ich babe in den letzten dehn Jahren zu hundert Malen mit dem alten Professor, der mir ein lieber Freund geworden, über die Jantosache und seinen Rampf für sie gesprochen. Ich habe ihn immer um die Spanntraft beneidet, mit der er täglich von neuem in den Rampf dog; konnte schier taum glauben, wie seine Natur emporschnellte, sobald sich nur von sern eine gute Aussicht zeigte, und habe ihn bewundern lernen, wenn er wieder eine neue Ent-täuschung verwand und aus ihr eigentlich nur die Verpflichtung zu neuer Anstrengung solgerte. Niemals in all der Zeit habe ich von ihm ein Wort des Bedauerns darüber gehört, daß er sich bieser Sache so mit allen Kräften, so geradezu dis zur Selbstvernichtung gewihmet hatte. Wenn auch nur ein äußerlicher Grund für seine Stellungnahme jemals vorhanden gewesen wäre, so hätte er diese Treue nicht zu halten vermocht.

Aber Ricard Jausmann war kein Virtuose, der für sich blühende Lorbeeren oder großen Gewinn erspielen wollte. Er war durch und durch Pädagoge. Ich habe niemals eine so durchaus pädagogijhe Musilernatur kennen gelernt. Gerade deshalb war er so gar nicht Schulmeister, sondern einerseits Psychologe, der ihn die Natur und die besonderen Fähigkeiten jedes Schülers erfassen und auf sie eingehen ließ, andererseits Künstler, der aus jeder Seele heraus einen Weg zum Kunstwert fand. Und dieser Kunst gegenüber war er von beneidenswerter Jugendlickeit und Aufnahmefähigteit. Er ist auch da nicht alt geworden, nirgends verknöchert. Nichts war ihm zu kühn, nichts zu neu; bloß echt mußte es sein, wirklich empfundene, erlebte, nicht papierne Musik. Und dieser Padagoge, dieser leidenschaftliche Musikliebhaber, dem die Musik das iconite und höchfte Gut der Menscheit bedeutete, der war für die Zantosache eingenommen. Er hatte theoretisch erkannt und nachher auch praktisch in Hunderten von Fällen erfahren, wie biefes musikalisch logisch konstruierte Klavierbrett dazu diente, von vornherein beim Spieler die Einführung in die innere Architektur der Musik zu begünstigen, wie sich das Geistige der Musik hier mit der technischen Art der Ausführung deckte. Und die außerordentliche Erleichterung, die die Janto-Rlaviatur nach Aberwindung der ersten Schwierigkeiten bietet, diese Berminderung der technischen Arbeit, war ihm ein Mittel, Causende und Abertausende, die jetzt nicht über eine Ansangsstufe des Klavierspiels hinaustommen, hinleiten zu tonnen bis an bie Quellen, in denen wirkliche Kunst fließt. Es ist doch ganz tlar, daß, wenn ein wirklich gutes Mavierspiel, das den Liebhaber wahrhaft befriedigen kann, nicht so sehr schwierig wäre, wenn es nicht täglicher Ubung bedürfte, um sich auf der Höhe zu erhalten, die zahllosen mechanischen Mapletspielapparate sich nicht in dieser unheimlichen Weise verbreiten wurden. Aber wer tam sich benn auch nur einen Augenblid lang der Täuschung hingeben, daß dieses mechanische Muligieren jemals einen Ersat für eigenes Hervorbringen bedeuten dürfte?

Aus diesem Geiste der Menschen- und Kunstliebe gewann Richard Jansmann die Kraft, bei seinem Werte auszuhalten. Er sagte sich immer und immer wieder, daß die Menscheit unmöglich auf dieses Gut werde verzichten wollen, wenn sie es nur erst tenne. Und so konnten ihn alle Fehlschäge, alle Enttäuschungen nicht irremachen. Er war ja da sicher im Recht mit seiner Possnung, daß die technischen Unzulänglichkeiten, die der Klaviatur vorläusig noch anhaften, überwunden werden würden, sobald nur ordentliche Versuche gemacht werden würden. Iber so geschickt er war, immer wieder Klavierbauer zu sinden, die sich an den Bau von Janto-instrumenten wagten, aus einem fatalistischen Zirkel konnte er die Sache nicht herausreißen, in dessen durcht nun auch seine ganze zähe Arbeit hinabgerissen worden ist. Der heutige Klavierbau ist eine kapitalistische Angelegenheit. Ein ungeheures Kapitel ist in der Klavierindustrie investiert. Es ist eine riesige Nachfrage nach Klavieren vorhanden. Sie gilt es zu befriedigen, und der Konturrenztamps liegt nur auf der Linie, wie das am billigsten und besten geschehen kann.

Für diese Rlavierindustrie bedeutet das Aanto-Rlavier etwas pollständig Neues, für das auch eine Masse des porbandenen Materials, soweit eben die Castatur und die ganze Mecoanil in Betracht format, nicht mehr verwendbar ist. Die Andustrie wird immer erst sich für eine folde neue Sache entscheiben, wenn die alte teinen Absak mehr perspricht ober die neue einen böberen Absak in Aussicht stellt. Der Rankosache war und ist nach meinem Gefühl nur dadurch zu belfen, dak ein überragendes Rlavierspielgenie sich ihr widmet. Ein solcher Rlavierspieler wurde auf dem Zanto-Rlavier Wunder vollbringen und alles in den Schatten stellen, was auf bem bisberigen Rlavier geleistet werben tann. Freilich müßte dieser Virtuose von einem boben Abealismus beseelt sein, benn er wurde mit ber Schwierigteit zu tampfen baben. aunächlt mit einer beschräntten Rabl pon Anstrumenten arbeiten au mussen. Die er sich auf seinen Wanderreisen nachschieden lassen mükte, während er jest überall Anstrumente findet. Allerdings liegt auf diesem Wege die Gefahr, dak die Aankolache als eine Spezialität, als eine blendende Baricténummer wirken würde. Aber es steht fest, daß eine große Rahl bedeutender Bädagogen und Musiter die geistige und künstlerische Bedeutung des Aanto-Alaviers voll anertennen, und es ware wohl zu boffen, daß, wenn ein überragender Runftler lich ber Sache annähme, bald auch die Erkenntnis ihrer Bedeutung sich allgemein Bahn brechen wurde.

Als echte Erziehernatur sah Richard Hansmann dagegen den Weg zur Verbreitung der Jankosache im Unterricht. Er konnte sich auf seine Ersahrungen berusen, daß die wirklich strebsame Jugend überall für die Sache eingenommen war, sobald sie sie wirklich kennen kernte. Und so sah Hansmann den Feind in den Alavierdauern, die kein Rapikal in die Sache steden wollten. Das kann ich selbst bestätigen, daß in Duzenden von Fällen strebsame Musiker sich ein Instrument gekauft hätten, wenn ein solches vorrätig gewesen wäre. Aber wer wird gerade von unserer Alavierindustrie ein so großzügiges Vorgehen erwarten, einem Industriezweig, der eigentlich jetzt seit bald hundert Jahren keinen wirklich tiefer greisenden Fortschitt zu verzeichnen hat, einem Industriezweig, dessende Persönlichkeiten sasschließ-lich gehobene Handwerker sind.

Dielleicht war einmal der Augenblick da, wo sich dieser Klavierbauer gefunden hätte. In Wien war es den vereinten Bemühungen Jantos und Hausmanns gelungen, den berühmten Klavierbauer Friedrich Schrbar, der ja auch sonst ideellen Bestrebungen sehr zugänglich war, sür die Sache zu gewinnen, und er hatte auch nach vielen Mühen ein Instrument gebaut, das, wie mir Hansmann oft versicherte, die zur Stunde weitaus das beste geblieben ist. Aber die noch jungen, stürmenden Männer lockte Amerika. Man hoffte, die neue Welt würde den neuen Ideen zugänglich sein, und so wurde 1890 die Fahrt unternommen. Es war ein Fehlichtag. Es wäre ja auch zum erstenmal gewesen, daß Amerika auf künstlerischem Gebiete bahnbrechend gewirkt hätte. Schwer enttäuscht kamen nach harten Opsern Janko und Hansmann 1891 aus Amerika zurück. Der schwerste Schlag harrte ihrer aber in Wien selbst, wo Ehrbar,

der die Abreise der Künstler als eine persönliche Kränkung aufgefaßt hatte, inzwischen sein Instrument auseinandergenommen hatte und erklärte, von der Zankosache nichts mehr wissen zu wollen.

Janto selbst widmete sich nun mit größerer Hingabe seiner diplomatischen Beamtenlausbahn — er lebt seit über zwanzig Jahren in Konstantinopel —, Hansmann aber tämpste unentwegt weiter. Er wechselte den Schauplat mehrsach und tam Ende 1891 mit seiner Familie nach Berlin. Doch ich will nicht die ganze Kette der Bemühungen, Kämpse, Leiden und Enttäuschungen abrollen lassen, die sich durch die letzten zwanzig Jahre hinzieht. Das wäre auch nicht im Sinne dieses wackeren Mannes, der bis in die letzte Zeit nicht zurücksauen wollte, sondern immer nur vorwärts blickte. Ist es ihm aus diesem tapseren Geiste heraus doch auch gelungen, vor fünf Jahren den Tod seines Sohnes Viktor zu überwinden und auch aus diesem schlage sich eine neue Arbeitspslicht zu schaffen, indem er den Werten des zu früh hingeschiedenen hochbegabten Komponisten die verdiente Anerkennung zu erringen suchte.

"Ich will jett schlafen", waren seine letten Worte. So möge er denn ruhen, der nie im Leben geruht hat, und wenn es wahr ist — und es muß ja wahr sein —, daß eine in so reinem Geiste geleistete Arbeit nie verloren sein tann, so dürsen wir uns über den äußeren Mißerfolg trösten. Ich jedenfalls schäge die Kenntnis dieses Lebens als einen hohen Gewinn. Dieses lachende Martyrium, dieses Heldentum ohne jede heldische Gebärde gehören zum Schönsten und Ergreifendsten, was uns zuteil werden kann.

Vor einigen Monaten berichteten die Zeitungen, daß der Kat der Stadt Oresden dem Romponisten Felix Orassete ein Sprengehalt bewilligt habe. Letztes Jahr führte der tapfer aufstrebende Bruno Kittelsche Chor in Berlin zum erstenmal das große dreiteilige Mysterium "Christus" auf. Und in der nächsten Zeit steht in Roburg die Uraufführung seiner Oper "Merlin" bevor. Man sieht, es geht den deutschen Romponisten sehr gut, sie müssen es nur erleben können. Sanz hat es leider selbst Felix Oraesete, dessen großschötiger Körper eine eiserne Kraft verriet, nicht durchzuhalten vermocht, obgleich er achtundsiedzig Jahre alt geworden ist. Aber wer wird um dieser Unzulänglichteit des körperlichen Beharrungsvermögens willen die maßgebenden Stellen unseres Kunstledens einer Saumseligkeit zeihen wollen?! —

Ach ja, es ist schon zum Bitterwerden. Und selbst der alte Draesete ist in den letzten Jahren bitter geworden, wenngleich ihm die Natur eine starte Gesundheit und eine noch knorrigere künstlerische Persönlichteit geschenkt hatte. Dabei glaube ich, daß er die persönliche Zurücstung noch am ehesten verwunden hat. Aber über die Entwicklung war er empört, in die unsere Kunst hineingeraten ist, und vermutlich noch viel mehr über den Geist, der in unserem Musikleben herrschend geworden ist, und der so weit von jenem Geiste absticht, in dem Wagner und Liszt, die Väter unseres heutigen Musiklebens, dieses gezeugt haben.

Oraesete war ein Mann von höchster künstlerischer Selbstzucht, und so ist es verständlich, daß er noch als Greis gegen die Verwilderung tapser zu Felde zog, von der das musikalische Schaffen unserer Zeit genau wie das künstlerische Schaffen auf den anderen Gedieten so vielsach zeugt. Am 7. Oktober 1835 zu Rodurg als Sproß eines alten Predigergeschlechtes gedoren, war Oraesete Schüler am Leipziger Konservatorium, und zwar deim klassistischsches gedoren, dei Rieh. Aber das leuchtende Gestirn Franz Liszt locke auch ihn nach Weimar, wo er im Kreise der Peter Cornelius, Hans von Bronsart, Pohl, Brendel und anderer einer der eifrigsten Vortämpser für die neudeutsche Musik wurde. Er wußte die Feder sehr geschick zu sühren; auch die Wassen des Humors und der Satire standen ihm zeitlebens zu Gedote, wie er im übrigen durch vielsältige Studien und Reisen sich wussellen zu Musikern ziemlich seltene Allgemeinbildung erworben hatte.

Auch als Romponist stand Draesete durchaus im neubeutschen Lager und gewann sich bald in Hans von Bülow einen begeisterten Verehrer seiner von früh an etwas spröden Muse. Bülow war es ja gegeben, durch die Glut seines eigenen Temperamentes und die sunkelnde Kraft seines Witzes auch aus sprödem Gestein Funken zu schlagen und die noch so tief unter Gestein verborgenen Gluten zu entzünden. Ich din überzeugt, daß in Oraesete eine tief empfindende leidenschaftliche Geele liegt. Ich habe gesunden, daß bei williger Hingabe man in allen seinen Werken den Ausbruck einer starken Geele, eines reichen Innenledens sindet. Oraesetes Werke gehören zu jenen, die dei eingehender Beschäftigung dauernd gewinnen. Es gibt eben auch in der Kunst Werke, die jenen Menschen entsprechen, mit denen man erst einen Schessel Salz gegessen haben muß, bevor sie einem vertraut werden.

Aber wer hat heute zu einem solchen Studium, einer solchen liebevollen Beschäftigung mit Kunstwerten noch Zeit? Außerdem geriet Draesete bald unter die Richtungen. In der Thematik, in seinem inneren musikalischen Empsinden, ist er zeitlebens ein moderner Musiker geblieben, aber entgegen dem Kolorismus war er musikalischer Architektoniker. Das war er von Natur aus, und diese Anlage hat sich im Laufe der Zeit natürlich immer skärker entwicklt, ist zum Teil wohl auch in Widerspruch zu der Gesamtentwicklung der neudeutschen Musik von Draesete über Gebühr start betont worden. So ist seine Musik nicht nur an sich spröbe, kantig und hart, es kommt auch eine wachsend strenge Formgebung hinzu, die auf viele als reaktionär wirkt, während andererseits der innere Geist und die Gestaltungsgrundsätze so persönlich und aus dem zeweiligen Inhalt heraus gewonnen sind, daß die sinnliche Erleichterung, die sonst von zeder geschlossenen Form gebracht wird, nicht eintritt.

Es steht darum wohl zu befürchten, daß die reichen Schätze töstlichsten Selmetalls, die in Oraesetes Sesamtwert enthalten sind, nur selten werden gehoden werden. Immerhin sollte man wenigstens seine drei auch leichter zugänglichen Streichquartette, überhaupt seine Rammermusit — bei diesem intimen Musithören folgt man ja williger einer so eigenwilligen Persönlichteit — und dann seine großen Chorwerte eifriger pslegen. Neben einer Messe, einem Requiem, der prächtigen Osterszene aus "Faust" steht hier als gewaltigstes Wert das große Mysterium "Christus". Wenn hier einige energische Striche angebracht würden, so wird dieses Wert mit seiner glänzenden Satzunst, seinem oft überraschend farbenprächtigen Rlang, seiner tiesen Innerlichteit und dramatischen Schlagtrast sicher sich dalb in der Gunst ernster Musiksreunde dauernd sessischen.

Ein wertvoller Besit war auch ber Mensch Oraesete, ber so unbestechlich seiner Aberzeugung lebte und in eherner Rube in einer aufgeregt bewegten Zeit stand. St.



### Philipp Scharwenkas Klaviermusik

Insere Konzertsäle sind zweisellos mit die einflußreichsten Musitbildungsstätten für das städtische Publitum, soweit es nach Runst musit verlangt. Aber die sich dort hören lassen, denten meist an anderes, als an tunsterzieherisches Wirten. Die Ode und Einseitigkeit unserer Alavierabende im besonderen entspringt der Tatsache, daß eben sast alle Spieler nicht spielen um gute, vielleicht gar un bet annte gute Musit zu verbreiten, sondern um mit Werten, die ihnen gut liegen, Ersolge zu erringen. Leiden unter diesen egosstischwirtuosen Absichten selbst unsere Großmeister (man bekommt sie zumeist nur in durch virtuose Nebenzwecke bedingter einseitiger Auswahl zu hören), so müssen natürlich noch viel mehr die tleineren Klaviermeister übel dabei fahren.

Sanz allgemein kann man sagen: das meiste, was für den heutigen Konzertsaal pakt und dort wirkt, ist für den Liebhaber von nur nebensächlichem oder gar keinem praktischen Interesse. Meist entzieht es sich seinem technischen Bermögen und pakt auch seiner Stimmung nach nicht recht in ein Zimmer. Was aber bem Liebhaber stille, intime Stunden zu bereiten sähig ist, die äußerlich bescheibenere Alaviertunst der Alassiert, Romantiter und ihrer Nachfolge, das lassen unsere Romaertspieler, als ihren Aweden undienlich, meist beiseite.

So bleiben für Aunst dieser Art als Empfehlungsstätte nur die Beitschriften, wobei natürlich nur die in Betracht tommen, die dem Leser nicht wahllos alle "Neuigteiten" anzeigen, sondern ihn vor der Überflutung mit Durchschnittsarbeiten schügen und ihn allein zu Künstler-Persönlichteiten führen. Da ist die Bahl derer, die man den Dilettanten ernstlich empfehlen tann, recht klein. Die Meister, von denen man heute spricht, weil hinter ihnen die Reklame der Berleger in allen Formen steht, versagen hier sast ganz. Das ist alles Kunst, die einem schlichten Empfinden nichts sagen tann. Alles was hier als neuartig angepriesen wird, dem der Laie ehrsurchtsvoll und annahmewillig zu nahen habe, ist nur zu sehr Geschaubtheit und Unnatur, die der beschehene Liebhaber nur nicht beim rechten Namen zu nennen wagt. Noch stets sind die Liebhaber in recht turzer Zeit hinter eigentümlich neue Schönheiten großer Meister getommen. In welchem seinen Hause liebt man heute nicht Brahms?

Aber nur einem wahrhaft Großen wird das Volk auf ihm unbekannte Wege folgen, weil es ahnt, daß diese doch nur zu neuen Schlichtheiten führen. Die zwecklosen Rettereien durch den Conraum unserer heutigen Reklamemeister werden nur wenige Bekörte, deren Empfinden gleichfalls verschraubt ist, mitmachen.

Der schier lächerlichen Sucht nach Neuem, noch nie Sehörtem in der Musik wird in Kürze ein doppelt inniges Behagen an alten, längst verklungenen und nun wieder wie neu aufklingenden Weisen solgen. Wie heute bereits einige Einsichtige erkannten, so wird man bald allgemein sinden, daß weder der Schaß schlichter und inniger Musik der letzten zweihundert Jahre gehoben ist, noch, daß das klangliche und rhythmische Ausdrucksmaterial, aus dem all diese Herrlichkeit gesormt wurde, jemals veralten könne und erweitert werden müsse. Man wird sehen, daß auch heute noch viele Künstler naiv diese Sprache sprechen, und daß sie alle sie mit persönlichem, zwar leisem, aber doch unnachahmlichem Akzente sprechen. Und man wird dann vollauf zusrieden sein, einen schlichten geraden Künstler von dem singen zu hören, was ihm gleich Tausenden vor ihm das Jerz bewegte; und wird nicht verstehen, wie man solcher bescheidenen aber wahren Sprache das pseudooriginale verschrobene Gerede ach so vieler unserer Modegrößen vorziehen konnte.

Einer der Künftler, die dann wieder mehr zu Ehren kommen werden, ist neben manchem anderen Philipp Scharwen ka. Wie alle die Meister der an den älteren Stil anknüpfenden Schulen lebt und schafft er heute nur für einen beschränkten Kreis, während doch seine Kunst geeignet ist, alle, die nur Sinn für gesunde musikalische Schönheit haben, zu ersreuen, denn seine Empfindung kommt durchaus von dorther, wo das Schönheitsbedürfnis ziemlich aller Menschen hinstredt, aus einer allen zugänglichen Sefühlswelt, wie sie die großen Meister vor ihm vorbildlich gestalteten. Scharwenta spricht also von keinen neuen Dingen; was er zu sagen hat, haben die Großen vor ihm typischer und eindringlicher zu sagen gewußt. Doch Freude und Schmerz hat keiner ganz ausgesprochen, und so weiß auch Scharwenta davon in seiner Weise Neues, Persönliches zu sagen, und es muß uns berühren, wie es dem Schöpfer schlicht und echt von Perzen kam.

Ich bente hier zunächst nur an den Aaviertomponisten. Als solcher muß er uns durch seine zahlreichen seinen lyrischen Stücke am nahesten tommen. Hier repräsentieren seine seinsten Eingebungen, zusammenhängend behandelt, etwas durchaus Eigenes. Ein Band von etwa dreißig der besten Aavierstücke, wie ich ihn mir zusammenstellen möchte, würde das aufs deutlichste zeigen. Ein solcher Band würde ertennen lassen, daß sein Schöpfer zwar nicht ohne die größeren Vorläufer denkbar ist, daß sein Wert aber nicht in dem jener Vorbilder ausgeht, sondern es persönlich ergänzt und erweitert. Das ästhetische Leben eines Menschen kann nicht nur aus großen Erlebnissen bestehen, und wie man das Naturschöne erst ganz erfaßt wenn man seine

Digitized by Google

großen und kleinen Offenbarungen erlebte, so ergänzen die Werke der kleineren Meister die der Großen erst und behalten hinter ihnen ihre eigene stille Schönbeit.

Den Künstler in die Gesolgschaft irgend eines Großmeisters einzurdnen, wäre versehlt. Wohl lassen einzelne frühere Stücke deutlich den Einstluß Mendelssohns, Schumanns, Chopins erkennen (Wagners Einstluß findet man mehr in seinen großen Votal- und Instrumentalwerken). In seinen besten Sachen der späteren Jahre sindet er aber seinen eigenen Ton, dessen wichtigste Teiltöne eine erfrischend behagliche, erfreulich unmoderne Beschaulichteit, ein seiner, gesunder Jumor, bald zart, bald derber, andererseits eine gute Dosis Schwermut sind. Scharwentas Gestaltungsvermögen umfaßt eben alle Seiten des menschlichen Empfindungsledens. Er ist tein Spezialist wie etwa Kirchner oder nach der anderen Seite hin Stephen Jeller, dem er bisweilen nahesteht.

Alles, was er dem Klaviere anvertraut, bringt er in einer schlechthin meisterhaften Form zur Darstellung. Der Klaviersatz Scharwentas ist nicht nur meist leicht spielbar, sondern, was wichtiger ist, von stets vollendeter Klangwirtung und stets geistreich angelegt. Auch hier zeigen sich seine Stücke frei von jeder Nachahmung der Manieren Chopins, Schumanns oder Brahms'. Wegen ihrer meisterlichen Fattur sind sie allen, denen die großen Werte jener Meister zu schwer sind, gar nicht warm genug zu empfehlen. Man wird wenig Werte dieser Art sinden, die so förderlich zur Bildung einer seinen Klaviertechnit sind. Denn diese Musit ist auch in ihrer motivischen Sliederung von höchster Klarheit. Die Zusammenfügung der größeren Teile (Sähe, Themen) ersolgt sogar oft allzu regelmäßig, manchmal schematisch. Gerne würde man auch so sein ersonnene Gedanten anders gewendet, getürzt oder ausgedaut, wiedertehren hören. Die aphoristische, quasi improvisatorische Schreibart z. B. Stephen Hellers sindet man bei Scharwenta vollends gar nicht.

Sharwenta hat eine außerordentlich große Anzahl Klavierstüde geschrieben, die bei verschiedenen Verlegern zerstreut und meist im Preise hoch, sich den Bliden des großen Publitums allzusehr entziehen. Erschienen z. B. in der allbekannten Petersausgabe ein oder zwei billige, klug zusammengestellte Auswahlbände, so wäre damit in kurzer Zeit für die Hausmussenusse und der Verleger viel getan.

Denen, die sich durch meine Worte und vor allem durch die hier beigegebenen Proben der Scharwentaschen Klaviertunst angeregt fühlen, diesem Meister näherzutreten, nenne ich hier noch eine Anzahl seiner besten Stücke. Leichtere, für den Unterricht in den Mittelstussen schon verwendbare, von jedem geschickten Liebhaber leicht auszussührende Sachen enthalten die solgenden opera: op. 27 Albumblätter (einiges schon schwerer); op. 32 In bunter Reihe; op. 71 Für die Jugend (ein Meisterwert); op. 70 a Ländler und viele der prächtigen echt slawisch volkstümlichen Mazurten (alles bei Breittops & Härtel). Ferner das op. 46 Moments musicaux (Bole & Boch); die Divertimenti op. 55 (Fürstner und die Hesse Kinderspiele und sechs Vortragsstücke op. 80, bei Kainauer.

Fertigere Spieler verlangen die folgenden Werke, die freilich auch dafür das Beste aus Scharwentas Alaviertunst enthalten: op. 31 Humoresten 1 und 3; op. 72 Aus vergangenen Tagen; op. 75 Rhapsodie 2; op. 101 5 Alavierstücke (besonders Ar. 3 und 5); op. 107 Abendstimmungen (alles bei Breittopf & Hartel), und endlich die 5 Ampromptus op. 73 (Hainauer).

Für den Pianisten wären die Ballade op. 94 a, die erste Rhapsodie op. 95, das Scherzo und Phantasiestud aus op. 97, und endlich das vierte Stud aus op. 101, eine prächtige Staccatostudie (alles dei Breittops).

Die Maviermusik für vier Hände enthält mit das beste aus Scharwenkas Schaffen, und man könnte aus ihr das meiste empsehlen. Ich beschränke mich hier, die solgenden prächtigen Werke zu nennen: op. 30 All' Ongarese; op. 54 Lieder und Canzweisen (Simon); op. 48 Intermezzi (Bote & Bod); op. 59 Herbstbilder; op. 103 Canznovelle; op. 109 Heimat (alles bei Breitkops & Härkel).





#### Heimat!

gerklungene Gloden! Feierlich mahnend, traulich-trübe läutet sie Wilhelm Schwaner im "Boltserzieher":

... Wer weik beute noch etwas pon dem Anhalt des Wortes Beimat! Wem tamen die Tranen, wenn er die Schottenmelodie singen bört: "Home, sweet home!" Wer spricht noch das Wort betend aus! Es bat ia teiner eine Beimat mehr! Nicht einmal zur Wablbeimat lanate der Mut: sie abnen nicht, was in dem Worte liegt: "Wenn du teinen Vater bast, so such' bir einen!" Sie siken ja am sausenden Webstuhl der Reit, und dieser "Webstuhl der Beit" ist städtisch, großstädtisch, international. Sein "Feld ift die Welt", wie der Kamburger Kapag-Direktor und fein Allerhöchfter Berr übereinstimmend fagen. Und diese Welt liegt dem einen auf dem Wasser, dem andern in der Luft . . .

Wer weik demaegenüber noch was von der Seligkeit eines Kindersonntags auf dem Dorfe, wenn am Morgen alles so feierlich stille ist. wenn Vater und Mutter im Festgewand zu Tische tommen und in der alten Bibel lefen, nachdem sie gemeinsam mit den Rinbern und bem Gesinde ben Morgenchoral gefungen? Wer weik noch, wie icon das war, wenn Großmutter am Nachmittag die Trube öffnete, die große Jornbrille ins Gesicht setzte und nun die Schätze ihrer Brautzeit por uns ausbreitete: das Seidentleid, die Spizenhaube, den Schleier und das silberbeschlagene Gesangbuch? Wem erzählt noch ein Mutterden von vollen Erntewagen ober leeren Rartoffelfaden, von reicher Ernte ober

pon Teuerung? Wessen Vater bat noch sein Meilterstüd gemacht? Wer weik noch, wo sein Grokzater und Urgrokvater gewohnt? Wer weiß auch nur den bloken Namen seiner Urgrofmutter? Einige "verknöcherten" Abligen vielleicht und bier und da ein bürgerlicher Sonderling oder ein eingebildeter Bauer! Aber wir, wir Modernen? Die wir "am fausenden Webstuhl ber Reit" fiken; wir. die wir die Kand baben am flopfenden Bulse der nimmerrubenden Grokstadt? Was ichiert uns die Vergangenheit! Wir wollen ia die Rufunft! Nicht das grave Gespenst da binten, sondern das glänzende Weib da vorn t Das uns nicht Chorale porfingt aus alten Rirchenbüchern, ober gar unbeimliche Geschichten vom alten Wode oder vom wetternden Thor, sondern das uns Lieder singt von lustigen Witwen und von "entzückenden Toiletten" . . . 

Rennt ihr das Bild vom einfamen Wotan am Felsen?

Wist ihr, wie grausam allein der torsische Welteroberer auf Helena im Weltmeere starb?

Und sagen euch diese beiden Bilder nichts, gar nichts? . . . —

#### Hebet eure Augen auf

In einer ganz versteckten Ede brachten die meisten Beitungen dieser Tage folgende Notiz: "Das Bulletin der Licksternwarte bringt hundert neu entdeckte Doppelsterne zur Kenntnis, die von Dr. Aitten mit dem großen Fernrohr von 36 Boll Öffnung ausgemessen worden sind. Damit ist die vom Nordpol bis dum 22. Grad südlicher Detlination

Jan 18

reichende Fläche durchforscht worden. Über die Doppelsterne des süblichen Himmels aber weik man immer noch sehr wenia."

Hundert neue Doppelsterne! Hundert neue Welten! Wie viele Augen mögen über diese kleine Nachricht achtlos hinweggegangen sein, die so verschücktert zwischen den vielen interessanten Ereignissen des Tages stand. Und doch enthält sie etwas, das weit hinaus weist über den verwirrenden und ausgebauschten Stoff, der sie zu erdrücken droht.

Bundert neue Sterne!

Wer nur die Sprache verstünde ---

# Deutschland baut Luftschiffe für England

Son vor Monaten tauchte das unbestimmte Gerücht auf, daß in Bitterfeld eine Bestellung der englischen Regierung auf Parseval-Luftschiffe eingelausen sei. Da die Nachricht von dem größten Teil der Tagespresse mit jenem Gleichmut aufgenommen wurde, der in Deutschland nationalen Fragen gegenüber leider selbstverständlich, gewann das Gerücht dald feste Gestalt. Die Fühlhörner waren ausgestreckt worden, und da sie in der Öfsentlicheit auf teinen merklichen Widerstand stießen, konnte der große Schacher geräuschlos in Szene gesetzt werden. Er ist nunmehr zum Abschluß gelangt und die Regierung selbst hat ihren Segen dazu gegeben. Da steht es schwarz auf weiß:

"Zwischen der Luftfahrzeug-Gesellschaft in Bitterfeld, die augenblicklich für die englische Regierung einen Parsevalkreuzer von 86 m Länge und 15 m größtem Durchmesser zum Preise von 550 000 Mark baut, und der englischen Regierung ist ein Vertrag zustande gekommen, wonach die Luftsahrzeug-Gesellschaft der englischen Regierung zu diesem Luftschiff auch die Zeichnungen liesert. England darf für eine gewisse Zeich seit selbständig soviel Luftschiffe dauen, wie es will, für jedes dieser Luftschiffe aber nuch es an die Luftsahrzeug-Gesellschaft eine bestimmte Gumme entrichten. Die deutsche

Regierung hat zu diesem Vertrag die Genehmigung gegeben."

Man fakt sich an den Ropf und fragt sich: Ait so etwas möglich? Ware es denkbar, daß irgend ein anderes Land so bandeln könnte. obne dak ein Sturm der Entrüstung im Volte ausbrechen würde? Wenn England Luftschiffe braucht, so braucht es sie aeaen uns. Das muk dem grökten Simpel einleuchten. Wir liefern also unseren Feinden die Waffen aus, die sie dereinst gegen uns permenden werden. Unfere brave Regierung unterstükt das Geschäft. Reder balbwegs national Gesinnte muk das als einen S ch l a a ins Gesicht empfinden, zumal in einem Augenblick, wo Militärforberungen von gewaltiger Höhe in sichtbare Nähe ruden. Was nütt die Stärkung unserer Landmacht, wenn wir auf der anderen Seite unsere unbestreitbare Überlegenbeit zur Luft in fo ichimpflicher Weise preisgeben?

Das unstarre System haben wir glüdlich an England ausgeliefert, wann wird das Wann wird bie starre folgen? deutsche Regierung ihre Genehmigung dazu erteilen, daß wir Reppeline für England bauen? Solange der alte Graf uns erbalten bleibt (möge er es noch lange, lange Zabre sein!) sind wir sicher, daß unser Nationalbesik ungefährdet bleibt. Wie aber, wenn später einmal eine reine Erwerbsgesellschaft das Heft in die Kände bekommt? Für Geld ist in Neu-Deutschland nachgerade alles zu haben. Man könnte es ja auch mit dem Export deutscher Solbaten wieder versuchen.

#### Falscher Gemeindesozialismus

L. H.

Die Stadt und der Staat sind Geschwister; benn alle großen Staatengründer waren zugleich große Städtegründer. Daraus erklärt es sich, daß der Gemeindesozialismus neben den Tugenden auch die Fehler des Staatssozialismus ausweist. Beiden ist ein abstrakter, lebensfeindlicher Zug eigen; ihre Triebe sind porwiegend materialistisch orientiert. Von

der Stadt Berlin wird berichtet, daß sie als Besikerin ber Berliner Gaswerte im Begriffe sei, eine Reibe von Stadtgeschäften zu eröffnen, mit bem 3wed, Beleuchtungstörper und Brenner bei bem Publitum zu vertreiben und Installationen auszuführen. Es gilt hierbei als nebenfächlich, Gewinn zu erzielen; vielmehr foll eine möglichst große Menge an Gasbeleuchtungsförpern abgesett werben, bamit ber Gasverbrauch sich ausbehne. Die Stadt tann also mit Rūdsicht auf die Steigerung der Erträge der Gaswerte die Anftallation von Beleuchtungsanlagen zu Preifen und vor allen Dingen zu Bedingungen ausführen laffen, die dem selbständigen Inftallationsgewerbe ben Garaus machen müssen, wodurch Causende von selbständigen Mittelständlern zugrunde gerichtet würden. In den beteiligten Kreisen herrscht daber auch die stärtste Entrüstung, obne daß das den geringsten Eindrud auf den Berliner Magistrat machte. Deffen Verfahren gleicht bem ber groken Warenbäuser, die des Gesamtabsakes wegen bestimmte Waren spottbillig, oft unter bem Selbstlostenpreise, vertaufen, ohne zu berudictigen, daß sie durch solchen unlauteren Wettbewerb Tausende selbständiger Existenzen vernichten. Eine Stadtverwaltung sollte nichts unternehmen können, was die Sicherheit und das Gedeihen ibrer Bürger irgendwie gefährbet. Scheint ihr das Gemeinwohl zu beischen, daß städtische Betriebe auf Rosten des pripaten Erwerbslebens erweitert oder vermehrt werben, so ist es ihre erste Pflicht, bie Seschädigten irgendwie zu entschädigen, por allem por pölligem wirtschaftlichen Ruin und unperschuldeter Beschäftigungslosigteit zu bewahren. Eine solche tommunale Raftpflicht perneinen, beift im Namen eines vermeintlichen Gemeindesozialismus dem robesten Manchestertum hulbigen. Dazu haben Städte eben so wenig wie Staaten das Recht, zwangsweise Steuern einzutreiben, um bamit die eigenen Bürger und Untertanen, also die Steuerzahler felbft, burch unlauteren Wettbewerb ruinieren zu tonnen. O. C.

#### Der Staat als Arbeitgeber

Als Staatssetretär Krätle bei Beratung seines Etats im Reichstage wegen ber schlechten Lage der von der Postverwaltung beschäftigten Arbeiter zur Rede gestellt wurde. antwortete er naiv: "Wenn unsere Löhne wirklich zu niedrig wären, betämen wir teine Arbeiter." Denselben Standpunkt batte er schon einmal früher eingenommen, als in der Budgettommission des Reichstages von verschiedenen Seiten eine Verbesserung der Lage der Postunterbeamten in den großen Städten gefordert wurde. Damals gab er zwar zu, daß die Besoldung der Postboten niedriger sei als der Lohn für entsprechende Leistungen in privaten Betrieben, aber er machte geltend, daß trokdem der Andrang zu den Stellungen der Postboten ganz gewaltig sei, da die in Aussicht stebende sichere Anstellung mit Bensionsanspruch sehr boch eingeschätzt werbe.

Herr Krätte scheint sich noch nie Gebanten darüber gemacht zu baben, warum eigentlich der Staat so billig zu Arbeitern und Beamten. unqualifizierten und qualifizierten Arbeitsträften tommt. Sonst würde er wohl begreifen, dak es ein Wucher ist, wenn man unter obwaltenden Verhältnissen die Höhe ber Löhne und Besoldungen nur nach ber Oringlichteit eines tünstlich gesteigerten Ungebots bemist. Es ist zudem gerade die falsche Wirtschaftspolitik der Regierung, die durch Begünstigung von Latifundienbildungen und durch planmäkige Erschwerung der Lebensbedingungen unserer Industrie, welche allein dem starten Bevölkerungszuwachs zulängliche Erwerbsmöglickeiten verschaffen tann, den besitlosen Voltsgenossen mehr und mehr bie Möglickeit raubt, im freien Wirtschaftsleben ihren Unterhalt zu verdienen. Planmäkige, nachhaltige, den Sonderinteressen weniger großer Landbesiker trokende innere Rolonisation im Zusammenhange mit entschiedener Exportförderung, vor allem durch Erleichterung der Lebensmitteleinfuhr, würde alle Stagnation im privaten Erwerbsleben beseitigen, und alsbann tonnten sich sowieso teine "Reservearmeen" von Anwärtern für Beamtenstellungen bilden, die bereit wären,

134 Auf ber Warte

für sichere Unstellung und Bensionsberechtigung darbend dem Staate zu dienen. Die Befoldungs- oder Lobnverbältnisse der Beamten und Staatsarbeiter unter den gegebenen Verbältnissen dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage zu überantworten. widerspricht äbnlich dem Gemeinwohl, wie wenn man Gegenden, die von Aberschwemmungen bedrobt find, schuklos perbeerenden Fluten preisgeben wollte, anstatt Damme dagegen aufzurichten. Treupflichten sind nur moralisch berechtigt, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruben. Bernachlässigen die Regierungsvertreter ihre Pflicht, die berechtigten Anteressen der Staatsangestellten wabraunebmen, so fällt auf sie Die Verantwortung. wenn biese ihnen gegenüber eine Rampfftellung einnebmen. D. C.

### Sine Srweiterung der Preßfreiheit

Regimentskommandeur einen Redakteur offentlich geohrfeigt. Von dem Kriegsgericht der dritten bayerischen Division wurde er dafür zu 50 M Geldstraf e verurteilt. Er bewahrte glücklicherweise seine Fassung und nabm die Strafe an.

In einer Reihe von Zeitungen sind über biesen Tatbestand pessimistische Betrachtungen angestellt worden. Ein uns persönlich betannter Redakteur erklärte sogar, daß er beim Lesen des Urteils die Zweibrüdener Ohrseige noch einmal auf der eignen Wange empfunden habe. —

Es ist tief bedauerlich, daß besonnene Vertreter der Presse ein gerade für ihren Stand wertvolles Urteil so völlig vertennen tönnen. Was hier vorliegt, ist nicht mehr und nicht weniger, als eine Verbeug ung vor der siebenten Großmacht und eine starte Erweiterung der Prehstreiheit. Der Verfasser dieser Zeilen wurde einmal zu 300 K. Seldstrase verurteilt, weil er in der stärtsten Erregung des politischen Kampses eine Persönlichteit beleidigt hatte, die der Staatsanwalt für eine of fizielle Persönlichteit bielt. Die geschätze offizielle Persönlichteit

hatte dabei ihren Mitarbeiter mindestens zehn mal in einer Beitung öffentlich in der schwersten Weise beleidigt; gegen den Staatsanwalt aber ist bekanntlich eine Widertlage ausgeschlossen. Der Prehsünder war die zu diesem Urteil völlig undescholten und ist es die auf dieses Urteil auch noch heute. Nur diesem Umstand hatte er es nach dem eigenen Ausspruch des Richters zuzuschreiben, daß er um das Gefängnis herumkam

Da vor dem Gesetz Redakteure (die bekannten "kommandierenden Generale") und Militärpersonen notwendig gleich sein müssen, da serner auch das schwerste in der Erregung gesprochene Wort niemals einer öffentlichen Ohrseige gleichkommt, werden so harte Urteile nicht mehr möglich sein. Wenn man alles erwägt, können in Zukunst bestenfalls 10 M berauskommen.

Und diese Erweiterung der Preffreiheit begrüßen wir mit aufrichtiger Genugtuung.

#### Auri sacra fames

Land, wie es die Couristen-Werbebücklein vereinigter Interessenten glauben machen möckten. Aber es bietet eine wundervolle Erholung für den, der zerrieden von der Attienkultur ein paar Wochen in Gegenden verdringen möckte, wo noch die Menschen, die Landschaft, die Lebensweise das Gepräge der unentstellten und freundlich schenken Natur besitzen.

Daß dies der Fall ist, darüber regt sich nun der Seschästsgeist auf, der sich geschädigt erklärt. Die Finnen heizen, wie die Russen, alles mit Holz, und sie stellen auch aus dem Holz ihres Landes die Läune um ihre Viehtoppeln und Sehöste her. Dadurch werden große Mengen von Polz dem tapitalistischen Export zur Fabrikation von Brettern und Zeitungspapier "entzogen". So hat man ihnen denn kürzlich in Lahti, das in verkehrereicher Lage am Wesijärvisee und an der Bahn zur Küste liegt, einen volkswirtschaftlichen Versammlungsvortrag gehalten, wie sie es zu machen haben. Sie sollen "rationelle moderne" Ösen einführen und mit Rohlen,

Rols und Anthrazit beizen, und sie sollen gefälligst für ihre Umzäunungen sich ber schönen eisengewalzten Produtte bedienen, in Verbindung mit dem edlen Stachelbraht. Alles das, zumal es vom Ausland kommen muß, wird zwar zugegebenermaßen teurer als die Berwendung von Holz für die Feuerung und für die Stabgehege. Aber nur für den einzelnen ist es teurer. Die finnische Nationalbilanz erfährt, wie aus statistischen Versuchstabellen für den Gebildeten "erhellt", einen erheblichen Aufschwung, benn sowohl die Handelseinfuhr wie der Export des im Einłaufspreis heruntergehenden Holzes werden auf jene Weise rationell gehoben. Für Idealiften, die nichts von Bilanz und Export verstehen, wird die Forderung zusammengefaßt in das Schlagwort: Schonung der finnischen Wälber. Aber ber Bauer soll anfangen. So wird die Fabel vom Gastmahl des Fuchses und des Storchs wieder einmal tragiert, und das vielbuldende Land sieht sich außer der stetigen Vernichtung der heimischen Nationalitat auch noch mit einer von einigen für wichtiger gehaltenen "Zaunreformfrage" beglüdt.

#### Unser Vorbild Amerika

Fose Spannung entstand im Lande der unbegrenzten Scheußlichteiten, ob es gelingen werde, die auf der Fahrt von San Franzisto nach Neuseeland begriffene Gattin des unglücklichen Südpolsahrers Scott sunkentelegraphisch zu verständigen, daß sie Witwe sei. Es gelang nicht, und sämtliche Wetten "für" wurden verloren. Am 12. Februar verließ der Dampser den Durchmesser des Areises, worin ihn der Funkspruch, wie man so schön auf deutsch sagt, hätte erreichen müssen. Wie es sich gehört, wurde von ausführlichen Rabeltelegrammen das wichtige Ergebnis auch nach Europa gemeldet, mit dem Busat, daß nunmehr die Witwe Scotts die Crauertunde erst in Neuseeland erhalten werde.

Rur über diese aufgeregte Jankeehete auf die arme Frau hat sich, so scheint es, in zwei

Welten keine öffentliche Stimme zum gerechten Born geregt.

Von der Antunftseite her ist es dann doch glüdlich gelungen. In der Nähe der Fidschi-Inseln erreichte die drahtlose Suche den Dampser. Am 27. Februar konnte es uns gekabelt werden und zugleich, wie sich Lady Scott dei der Todesnachricht ihres Mannes verhalten habe.

#### "Humor und Satire"

Anter dieser Abteilung dichtet "Frand" im "Borwärts":

#### Das Beitalter ber Rebe

Wie man im Deutschen Reich am liebsten pflegt Bergang'ner großer Zeit Bermächtnis? Man selert mit dem Munde unentwegt Das hundertjährige Gedächtnis.

Die Ahnen schusen ohne Reb' und Rast, Damit die Entel sich ergöhen. Was du ererbt von beinen Batern hast, Erwird es, um es zu beschwähen.

Wozu soll uns ber Sinn nach Taten stehn! Viel besser lit es, Reben brechsein. Der Taten sind vordem genug geschehn, Laßt uns auch endlich Worte wechsein!

Nicht übel! — Daß dies aber in demselben "Vorwärts" zu lesen ist, der von einer Zahrhundertseier der Befreiungskriege nichts wissen will —: ist das nicht auch — "Jumor und Satire"?

#### Gelehrter oder Mann?

er Deutsche sieht die Leistungen der Polarforscher als wissenschaftliche an. Er wird mitleidig lächeln, wenn er erfährt, daß der Engländer derartige Leistungen als rein sportliche anslieht. Die wissenschaftliche Ausbeute ist ihm, wenigstens dem Repräsentanten der breiten Masse, volltommen gleichgültig. Daß Amundsen, schreibt die "Frants. Big.", den Pol zuerst erreicht hat, war für den Engländer ein harter Schlag, aber jeht weiß er, daß die sportliche Leistung, die körperliche Energie und die Ausdauer Scotts vielleicht höher war als die Amundsens

der vom Wetter mehr begünstigt war, und an den deshalb weniger Ansprüche gestellt wurden. Was man geleugnet hat, daß es sich um ein Wettrennen zum Bol bandelte. war auf enalischer Geite unbedinat doch eine Tatsache. Scott bat um Kaupteslänge perloren, aber er bat bie verbältnismakia beffere Leistung aufzuweisen. wenn man alle Faktoren in Betracht zieht. Nachbem er nun auch noch seinen Rekord mit dem Leben bezahlt hat, ist er zu einem Nationalbelben geworden, dessen Andenken einen enormen Konds für die Kinterbliebenen in gang turger Zeit aus dem Boden stampfen wird. Erst in aweiter Linie wird man darangeben, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Scott-Erpedition mit denen Amundsens zu vergleichen. Diese Arbeit überläkt man den Gelehrten und kummert sich sehr wenig darum. Alles, was in den Aufforderungen zur Beteiligung an der Nationalspende für die Kinterbliebenen gesagt wird. klingt aus in der Lobpreisung einer Standhaftigkeit, die über alltägliche Leistung hinausragt. Scott war noch in den letten Tagen por bem Tobe imftande, einen Bericht in aller Ruhe zu schreiben, in dem er als Geschäftsmann den Appell an die Nation für die Hinterbliebenen nicht vergaß. Diese restlose Selbstbeberrichung und furchtlose Kraft imponiert bem Engländer. Die Pflicht ber äußersten Rraftanstrengung soll jeden Engländer erfüllen, und wenn er es tut, steht das Land binter ibm und verlangt nichts weiter. Dies Bewuktsein macht den Englander die Enttauschung vergessen, die er empfand, als Amundsen den Bol por Scott erreichte. Scott ift unfterblich, weil er ein Mann war. Das ist die englische Ansicht. — Ist sie so falsch?

#### Blog nich dodt! Blog nich dodt!

In Rleists "Ratechismus der Deutschen" fragt der Bater den Sohn, warum er selbst einen erfolglosen Rrieg billigen würde, in dem nuglos Ströme von Blut stossen. Und der Sohn antwortet: "Weil es Sott lieb ist, wenn die Menschen ihrer Freiheit wegen sterben." "Was aber ist ihm ein Greuel?" fragt ber Vater. "Wenn Gtlaven leben!" Daneben stebt Liliencrons altes Friesenwort: "Lewer dodt. as Slav." Das liegt nun beute längst alles beim alten Eisen. Herr Rerr bat das Wort "den Erfordernissen der Neuzeit entsprechend renoviert". Es beikt beute: "Lewer Glav, as bodt." Und noch jungft ftiek er den Brunstruf des schleichenden Lebens aus: "Blok nich dodt! Blok nich dodt!" Was brauchen wir noch Kleist, wir baben ja Rerr. Es soll gar tein allau scharfes Wort einmal gesaat sein. Schlieklich ist die Courage zur Feigheit auch immer noch eine Art Courage. Aber wie denken die Aller jungsten? Sie baben zum Teil für Herrn Kerrs ewiges Leben wenig Auffallung. Sottfried Benn. der ja neben "Sturm" und "Aktion" auch Herrn Kerrs "Pan" bevölkert, schreibt anders über ben Tob:

Uns bist bu ber lodenbe Regenbogen Aber bie Sipfel ber Glüde gespannt.

Die Allerjungsten also bilden schon wieder ben Tod, wie die Alten den Tod gebildet, als Erlöser. Aur natürlich mit einer viel schöferen und verzweifelteren Grimasse. Sie sehen zu dem: "Lewer dodt, as Slav" und "Lewer Slav, as dodt" das "Lewer dodt, as Herr". Ich glaube, wir bleiben bei Rleist. A. Pd.

#### Herzlichen Dank Seiner Königlichen Hoheit . . .

In dem Frankfurter Vororte Beddernheim wurde kürzlich ein zehnjähriges Mädchen von dem Automobil des bekannten Großindustriellen Dr. v. Weinberg überfahren und schwer verlett — der Insasse des Unglückgefährtes war der Prinz Heinrich der Niederlande. Das Mädchen starb an den erlittenen Verletzungen, und jetzt veröffentlichen die Eltern in Frankfurter Blättern folgende

Dantfagung.

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krantheit und bei der Beerdigung unseres lieben, unvergeßlichen Kindes Paula . . . fprechen wir hiermit allen unferen tiefgefühlten Dank aus... vor allen Dingen herzlichen Dank Geiner Röniglichen Joheit dem Prinzen Beinrich der Niederlande, Berzog zu Medlenburg und Berrn Dr. von Weinberg und gn. Frau Gemahlin für die rege Anteilnahme an dem uns so schwer betroffenen Unfall...

Die tieftrauernden Hinterbliebenen Familie Friedrich Christ.
Frankfurt a. M.-Beddernheim, 1. März 1913. "Eltern, die einer Königlichen Hoheit herzlichen Dant sagen, die ihnen ein "unvergeßliches Kind" totgefahren hat," bemerkt hierzu der "Vorwärts", "das ist fürwahr die undeskrittene Retordleistung auf dem Felde des Byzantinismus!"

Nein, — ber Dantbarteit.

#### Zur Zahrhundertseier!

m "Börsenblatt für den deutschen Buch-🐧 🕽 bandel" kündigt der Verlag von Eugen Diederichs in Jena ein Buch des Schriftstellers Ernst Lissauer wortlich also an: "Das Festbuch 1813, das uns unmittelbar in die Zeit einführt und uns fern allem Hurrapatriotismus hochbebt. Die Zeitdichtung von Theodor Körner und E. M. Arnbt reift uns nicht mit" usw. Auch wird noch versichert. daß das Buch der überragenden Größe Napoleons gerecht wird. "Das ist", bemerkt die "Rreuzzig.", "gewiß fehr nett vom Verfasser, aber eine Lude füllt er damit in unseren Tagen des Napoleontults wahrlich nicht aus. Es ift ja auch möglich, daß Berr Lissauer ausgezeichnet dichten kann, daß er aber in den Erinnerungsfeiern dieses Jahres Ernst Morik Urndt und Theodor Rörner erseten soll, ist eine Rumutung seines Verlegers an ibn. die wir ums an seiner Stelle sehr traftig verbitten wurden. Die Sanger ber Freiheitstriege baben in jener eisernen Zeit vor bundert Sabren eine so bedeutsame Rolle gespielt, daß ihre Werte und ihre Lieder für alle Reiten untrennbar mit der Erinnerung an iene Tage verknüpft sind. Ein Moderner wird sie niemals ersegen."

Es gibt nichts Undeutsches, was im neuen Deutschen Reiche nicht möglich wäre.

#### Der neue "Aufruf an mein Volf"

beamten-Bereins" ladet seine Mitglieber, um die Jahrhundertseier würdig zu begehen, zu einem gemütlichen Herrenabend ein, wozu die Kasse einen Teil der Kosten beitragen wird. In der Einladung heißt es dann weiter wörtlich:

"Gleichsam wie vor hundert Zahren infolge des

Aufrufes an mein Volk alles zu den Fahnen eilte, so hoffe ich, daß auch Sie am Montagabend sich alle im Ratsteller um die Fahne des D. V.-V. versammeln werden."

#### Der Kaiser und der Stil

er Kaiser sandte an den Magistrat von Charlottenburg folgende Beileidsdrahtung:

Die Meldung von dem Hinscheiden des Oberbürgermeisters Schustehrus bat Mich mit berglicher Teilnahme erfüllt, und ipreche 3 d Meiner getreuen Residenzstadt Charlottenburg, die der unermüdlichen Tätigkeit ihres verewigten Oberhauptes außerordentliche Fortschritte auf allen Gebieten ber städtischen Verwaltung zu verdanken hat, Mein wärmstes Beileid aus. Die lautere Perfonlichteit und trefflicen Charattereigenschaften des Verftorbenen haben ihn Mir besonders sympathisch gemacht, und werde 3d seiner hervorragenden Verdienste stets gern gebenten. Wilbelm R.

Diese beiden "Inversionen" und die gleichzeitige Anwendung des nämlichen Artikels auf Einzahl und Mehrzahl steigern nicht die Wirtung der Kundgebung. Wie schon wäre es, wenn der Kaiser auch summus episcopus der deutschen Sprache wäre und seinen niederen Graden bei deren Jandhabung etwas mehr auf die Finger sähe!

## Nochmals die Marseillaise in Deutschland

Sin Freund des "Eürmers" in Frankreich, Sohn eines Franzosen und einer Württembergerin. Professor an einer Oberrealschule, ist nicht einverstanden mit unserer Verwahrung gegen das Lernen und Singen der Marfeillaise in boberen Knaben- und Mädchenschulen Deutschlands (Märzbeft von 1913 S. 927). Bei dem Unterricht ber fremben Sprachen, ichreibt er, würden in ben böberen französischen Schulen auch die Nationallieder der betreffenden Bölter gelernt und gesungen, bei dem deutschen Sprachunterricht auch das Lied "Deutschland, Deutschland über alles". Die Berfe ber Marfeillaife feien mandmal rob und fowülftig. doch spreche daraus der Geist einer aroken Reit. Darüber ließe fich viel Geschichtliches und Sittliches zu den Rindern fagen.

Diese Einwendungen sollen nicht unterbrudt werben. Indeffen batten wir betont: "Man mag das Lied erwähnen und lesen, aber zum Auswendiglernen und Nachsingen eianet es sich für deutsche Schulen nicht." Hiermit tann der sprackliche und geschichtliche Unterrichtszwed zur Genüge erreicht werben. Das Singen der Marfeillaise wird in bürgerlichen Kreisen Deutschlands nicht aulekt desbalb beanstandet, weil die Melodie von der sozialdemokratischen Bartei berübergenommen, mit einem neuen sozialbemotratischen Text verseben worden ist und in Bersammlungen und sonstigen Rundgebungen berausfordernd gesungen wird. Was würde man in Frankreich bazu sagen, wenn französische Sozialdemokraten ein Varteilied angenommen batten mit der Melodie der "Wacht am Rbein"?

Diese Anwendung der Marseillaise ist sicherlich dem deutsch-französischen Professor nicht bekannt gewesen. Nunmehr wird er begreisen, daß in nationalen Kreisen Deutschlands gegen das Lied nicht zuletzt auch wegen seines neu unterlegten Textes eine Abneigung besteht, die da berücksichtigt werden muß, wo es sich um die nationale Erziehung der deutschen Jugend handelt.

Für unsere Auffassung spricht auch der Umstand, daß man in den französischen Schulen nicht die "Wacht am Rhein" für den deutschen Sprachunterricht heranzieht, sondern das Lied "Deutschland, Deutschland über alles". Sonach schont man in Frankreich die nationale Empfindlichteit, die von weltfremden deutschen Lehrern mit dem Lernen und Singen der Marseillaise verletzt wird.

P. D.

#### Robes Protentum

Mieder einmal wird das gefunde Emp-finden des zivilisierten Menschen durch den Luxus reichgewordener Seifensieder beleidigt. Während die goldne Robeit sonst im allgemeinen aus Amerika stammt. trägt in diesem Fall das mammonistische England ben unverweltlichen Lorbeer. Daß jemand einem Bekannten, ber nach Japan reift, ein Abschiedsbiner ruftet, bei dem ber Speisesaal des Restaurants in japanischem Stil umgestaltet ist, mag noch bingeben. Es ist zwar lächerlich, für die Freuden einer derartigen Amitation 1000 M pro Roof der Teilnehmer zu zahlen, aber wann machten sich Broken n ich t lächerlich? Unangenehmer ist es icon, dak eine Dame des Londoner Westens bei einem ihrer Lurusdiners für 8000 M Blumen hinmordet. Blumen sind lebende Wesen, und dieser sinnlose botanische Massenmord schmedt bereits ftart nach einer Robeit. Natürlich war die bekorative Wirtung "feenhaft". Man sab im Treppenhaus purpurne Orchideen, die Eisblode bedecten. Über die Geländer stürzten Wasserfälle herrlichster Rosen hinab, und der Salon war von langen Zweigen der tostbarften aller existierenden Orchideen geschmuckt. Nur bak all diese Berrlickeiten die Barbarei des Ganzen selbstverftandlich nicht zu verdeden vermochten. Schlimmer aber, viel schlimmer handelte jener Prot, der ein Luxusdiner in völlig polarer Umgebung fervieren ließ. Man überlege: immer wieder nehmen die Forscher den Rampf mit dem talten Tod der Volargegenden auf. Unsagbar ist das Elend, das sie durchmachen mussen.

Unsagbar die Qualen der Kälte. Unsagbar die Qualen des Hungers. So ein roher Prot aber benüt das Elend als Staffage und läßt in einer "völlig polaren Umgebung" ein üppiges Diner servieren. Er vermag zu schwelgen, wo jene Forscher die härtesten Leiden durchmachten. Ist es nicht wie ein Hohn auf alle Kultur?

#### Der "Glegant"

In einem Berliner Blatt stand das folgende Inserat:

"Achtung! Bum Füllen eines vornehmen Wein-Restaurants werden elegant gekleibete Paare gegen Vergütung gesucht. Distretion Chrensache. Antwort mit Abresse unter . . . Postamt 9."

Für ben eleganten jungen Mann ist jett hinlänglich gesorgt. Er wohnt in Berlin WW troden; Theater und Konzertlotale sind glüdlich, wenn er ihnen Freikarten abnimmt; dann leistet er die nahrhafte Arbeit des Füllens eines vornehmen Wein-Restaurants und beschließt den anstrengenden Tag in einem nächtlichen Ballotal als den schwer bezahlenden Provinzlern imponierendes Animiervorbild für haldweltstädtisches Leben. — Fehlt nur der Schneider, — aber dem bleibt ohnehin jeder elegante junge Mann schuldig.

#### Frei nach Faust

Qaft uns läuten, knien, beten, Und dem alten Gott vertraun!" sagt Philemon besorgt. Faust aber fährt auf:

"Verdammtes Läuten! Allzu schändlich Verwundet's, wie ein tuck'scher Schuß".

In Ar. 8 des "Stegliger Anzeigers" veröffentlicht ber Admiral 3. D. Erzellenz Breufing einen sonderbaren Wunsch:

"Befreiung von dem abscheulichen alltäglichen Gebimmele der Matthäustirche. Viel kleinere, noch ganz ländliche Oörfer haben solchen Migbrauch der Kirchengloden längst abgeschafft. In Steglig lebt doch eine großstädtische Bevölkerung und nicht eine solche von neubekehrten Eingeborenen Afrikas."

Wie Pfarrer Dr. Bogan, der erste Geistliche in Steglitz, dazu bemerkte, erklärte Herr Breusing 1911 seinen Austritt aus der Landestirche: "Damals erregten die vierteljährlich auch von ihm einzufordernden Kirchensteuern seinen Abscheu. Warum sollen also jetzt nicht einmal auch die täglich geläuteten Kirchengloden seinen Abscheu wachrufen?"

#### Landeskirchliches

In seiner vor dem Kaiser gehaltenen Festpredigt im Königsberger Dom am 5. Februar d. J. sagte der Hofprediger Schöttler u. a. vom König: "Für ihn leben wir, für ihn sterben wir".

Frgendwo glaube ich einmal gelesen du haben: "Leben wir, so leben wir bem Berrn, sterben wir, so sterben wir bem Berrn".

Die "Berrschaft" in ber evangelischen Landestirche scheint inzwischen gewechselt zu baben. Gr.

### Lasset die Kindsein zu mir kommen

m "St. Matthias-Blatt", einer Berliner tirchlichen Zeitschrift, berichtet ein Miffionar über seine Tätigkeit unter den nordamerikanischen Indianern. Diese Überreste einer der Landgier weißer Spekulanten zum Opfer gefallenen Rasse nagen am Hungertuch. Und ihre Armut veranlaßt ihren frommen Bekehrer, zu schreiben:

"Es ist wirtlich ein Glüd, daß so viele ihrer Rinder sterben, die Taufe natürlich vorausgesett."

Die "Welt a. M.", in der sich diese Notiz sindet, ist leider in der Lage zu bemerken: "Das milbe Wort Christi "Lasset die Kindlein zu mir kommen", übersetzt dieser Indianerapostel also: Gott sei Dank, daß die Kinder verhungern — wenn sie nur erst getauft sind!"

Und das wird als etwas gand Selbstverständliches vorgesett!

, Jug

#### Seelenversicherung

er Ingolstädter Mehbund zählt 740 000 Mitglieder. Jedes Mitglied ist verpflichtet, jährlich mindestens zwei Seelenmessen auf seine Rosten lesen zu lassen. Das betannte Sonntagsblatt, der "Leo", macht folgendermaken Stimmung dafür:

"Bersicherung auf Gegenseitigkeits ür arme Seelen. An jedem Tag und zu jeder Stunde wird für mich das heilige Mehopfer dargebracht. Und wenn nach meinem Tode niemand mehr meiner sonst gedenkt, so wird doch für meine Seelenruhe die heilige Messe geseiert." Zum Schlusse wird dann gesagt: "Die auf diese Weise versicherten und wohlversorgten armen Seelen können nun beinahe wie weiland der reiche Mann ausrusen: "Aun sei ruhig, du hast einen Vorrat auf viele Zahre"."

Der Schreiber dieser Empfehlung hätte gut getan, wenn er sich nicht gerade auf das Gleichnis von dem reichen Kornbauern berusen hätte. Der sprach nämlich: "Ich will sagen zu meiner Seele: "Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trint' und habe guten Mut!" Aber Gott sprach zu ihm: "Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir sordern; und wes wird's sein, das du bereitet hast?" — Lutas 12, 19—20. R.

#### Papageien — gratis!

In Chicago ist der Besitzer einer großen Schotolabenfabrit auf die Idee getommen, sein Propagandakonto mit einigen hundert Papageien zu belasten. Den Papageien wurde der Satz beigebracht: "Die Schotolade von X ist die beste der Welt." Dann wurden sie an Seschäftsleute und Private verteilt, um nun bei jeder Selegenbeit ibre Weisheit zum besten zu geben.

"Wie wir hören," bemerkt dazu der "Vorwärts", "interessiert sich in Berlin Max Reinhardt für die Idee. Er denkt augenblicklich heftig darüber nach, ob sich das Beer der journalistischen Papageien nicht zweckmäßig um einige hundert wirklich e

Papageien vermehren ließe. Schmerzen verursacht ihm vorläufig nur der Roste enpunkt. Die journalistischen Papageien der bürgerlichen Presse sind nicht nur gelehrig, sondern vor allem auch billiger. Die richtigen Papageien tosten immerhin Geld."

#### Der neueste Ballhorn

Mm 30. Cobestage Richard Wagners samen in einem Oresdner Könzert junge Damen das Spinnerlied aus dem "Hollander" mit neuem Cert. Bei Wagner scherzen die Mädchen mit ihrem "Schah", nach der neuen Lesart mit ihrem — "Vater". Sollten diese und andere Abänderungen wirklich in einer neuen Ausgade des rechtmäßigen Verlegers der Wagnerschen Werte zu sinden sein? Was würde Wagner dazu gesagt haben?

Derartige unberechtigte Eingriffe hat sich schon mancher Dichter gefallen lassen mussen, boch niemals von seinem eigenen Berleger. Wer tennt nicht Rückerts Gebichtchen: "Bom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt". Da lautet jet in verschiedenen Schullesebüchern der vierte Vers:

Aber wie es Abend warb, Sing der Raufmann burch ben Walb, Mit großem Sad und großem Bart, Der fleht die goldnen Blätter bald; Er fledt fle ein, geht ellend fort Und läßt das leere Bäumlein dort.

Rüderts "Zude" wird burch den "Raufmann" ersett, und die Demokratie von heute, sonst so zensurseindlich, ist mit dieser Bensur einverstanden oder muß es sein.

#### Das werdende Schönheitsideal

ein Retlameplatat zu entwerfen beauftragt ist oder sich an einem Wettbewerb beteiligt, guttut, den Idealgesichtern auf diesem Platat Farben und Prosile zu geben, die vielleicht zur Not arisch sein tönnen, aber es jedenfalls nicht zu einseitig sind. Versäumt er diese Gedankengänge, so hat er, wie er merten wird, "tein Glüd". Die Fabritanten

en gros, die solche Platate brauchen, sind feinfühlige Leute; sie erwägen, daß es der Deutsche nicht weiter übel nimmt, wenn er bei dem, was man ihm als schön vor Augen stellt, fremdrassigen Zügen geschmeichelt sindet, sie denken aber, daß darin andere Leute mehr Eigenliebe haben, die viel im Geschäft bedeuten. Es tann vielleicht sein, daß sie recht haben, oder der Deutsche kahvacelt nur wieder einmal, bevor es noch verlangt wird.

Die gleiche Beobachtung ergibt eine Promenade vor den großstädtischen Modeschaufenstern, wenn man die aufgestellten idealschen Wachspuppen auf ihre Nasen, Augen, Lippen und Farben hin betrachtet.

Der "Ult" gab sich vor Jahren schon Mühe, wenn er Leutnants oder Gesellschaftsbamen zeichnete, seine Abonnenten an die Profilbildung unserer zukunftigen Aristokratie zu gewöhnen. Vielleicht tut er's noch, ich habe ihn lange nicht in die Jand genommen.

Die "Rostoder Zeitung" leistete sich türzlich zur Landwirtschaftlichen Woche der Medlenburger folgende Bemerkung: "Man sah diese behädigen Gestalten, die roten Gesichter, als Runden gern. Sie waren ja gerade keine Verschönerung des Stadtbildes, aber es war doch mal was anderes"."

Apollos sind ja auch die Medlenburger Gutsbesitzer und Erbpächter gerade nicht. Immerhin gehören diese Landleute von gut niedersächsischem Blut zu dem gradest gewachsenen, gesundesten und in den Sesichtern bestgesormten Schlag, den man im heutigen Deutschland noch zu sehen bekommt. Eine dreister auf den Ropf gestellte Behauptung kann es kaum geben, als die in jener schäbigen Notiz: daß diese Sestalten das Stadtbild der schreienden Ladenschlier und auf die alte Straßengotik drausgepappten Seschäftsreklamen verschandelten.

Ein Medlenburger.

#### Runst und Geschäft

ine neue, nicht gerade vornehme Verquickung von Kunst und Geschäft haben industriöse Sheaterbichter eingeführt. Wenn Provinztheater ihre Stüde aufführen wollen, müssen sie sich verpflichten, die Ausstattung von einem bestimmten Berliner Geschäft zu beziehen. Selbst Richard Strauß macht es zur Bedingung, daß jeder Theaterdirettor, der die "Ariadne auf Naros" aufführen will, die von Ernst Stern gezeichneten Rostume und Detorationen erwirdt. Richard Strauß wird tünstlerische Beweggründe für sein sonderbares Verlangen vorschieden. Aber es ist schwer, sie zu glauben.

#### Brillanten

Dem Theaterfritifer Paul Schlenther war die gewiß nicht übertriebene Aufgabe gestellt, in menschlichem Deutsch auszusprechen, daß Herr Rudolf Lothar nicht mehr Direktor des Berliner "Romödienhauses" sei. Hätte er das nun ebenso einfach ausgesprochen, wie wir es eben getan baben, bätte er zwar wie ein vernunftbegabtes Wesen gehandelt, aber dann hätte er eben teine Brillanten geschrieben. Herr Schlenther sann also nach, wie er den an sich so einfachen Tatbestand mit schlagendem Witz und epigrammatisch ausbrücken könnte, und als seine produktive Phantasie erst zu arbeiten begann, sprach er mit beigender Prägnanz von der "rudolflosen, entlotharten 8 e i t", die augenscheinlich dem Komödienhaus gut anschlage. Uns rann dabei das nunmehr schlentherlose, entpaulte Burgtheater durch den Sinn, dem biefer geistvolle Mann einst seine Oflege angedeiben liek.

#### Sternickel ohne Nachzahlung

Ti d'um steht eine Gruppe von Freiheitskämpfern, die von dem vorbeischwimmenden Strom der Friedrichstraße viel gemustert wird. Das ist schön. Aus den lodernden Augen dieser Kämpfer von 1813 mag hie und da vielleicht auch ein Funke hinüberspringen in das Herz aller derer, denen längst der kalte Hunger nach Gold, stiere Wüstheit und Selbstverständlichkeit des Verdrecherischen sede leise Regung von Opferbereitschaft erstickte. Staunend sehen sie plöglich, daß es so etwas einmal gab. Bligartig ziehen sie vielleicht den Vergleich mit ihrer eigenen Gegenwart. Plastik wirkt mehr als Rede. Und immer wieder zieht tagein tagaus ein unabsehbarer Menschenstrom vorüber und stockt und staunt. Wirklich, es ist schon. Schade nur, daß dicht daneben ein Plakat hängt mit der Lusschrift: "Neu! Sternickelophne Nach zuhlung! Neu!"

#### Es beginnt zu tagen

ie vor Jahren gegen die Schundlitera-tur erst allmählich die Stimmen derer gehört wurden, die schon früh vor der wachsenden Gefahr gewarnt batten, gebt es jest mit ber Betämpfung ber Näbrquellen ber franthaften Erotit unserer Tage in ber schönen und wissenschaftlichen Literatur. Bislang genügte ein noch so fabenscheiniger wissenschaftlicher Mantel, um ein Schmutbuch gegen iedes berbe Rupaden zu ichüken. Aun icheint doch auch bier die Einsicht zu tagen, daß man durch diese falsche Anwendung des Wortes von der Freiheit der Wissenschaft nur die niedrige Spekulation ichutt. So lese ich im Literaturblatt der Frankfurter Zeitung (9. Februar) eine Kritit über Mar Bauers Buch "Die Dirne und ihr Anhang", das als 1. Band einer Folge "Rultur-Gunben" erscheint, folgenbe Sake:

"Wenn wir das Buch von Bauer überhaupt hier erwähnen, so geschieht dies nicht, um eine sozialwissenschaftliche Arbeit über die Prostitution anzuzeigen, sondern um gleich beim Entstehen einer Sammlung darauf hinzuweisen, daß wir es hier mit einer für unsere Beit typischen Erscheinung zu tun haben: der Ausnügung eines zweisellos in der modernen Gesellschaft vorhandenen Bedürfnissen, unter dem Sewande ernster Betrachtung (das hier sogar, deschwert mit Zitaten, in sehr torretten Falten fällt) sich mit denjenigen außerhalb der bourgeoisen Ordnung liegenden Dingen zu befassen, vor deren Berührung sich sehr teusche Berzen scheuen. Man tönnte hier wohl von literarischen Apachentanzen

Die natürliche Folgerung ist doch, daß mit allen Mitteln diese pseudowissenschaftliche Literatur ausgerottet wird, die viel schlimmer wirkt, als die offen als Schmutz austretende.

#### Im Schauerkino

adauplak eine mittelrheinische Stadt. Qula einer Oberrealschule. Angetündigter Vortrag des "Volksbildungs"-Vereins: "Der Altobol und seine Gefahren". Ein Arat liest ein vaar nichtssagende Einleitungsworte ab. Dann beginnt die Kinoporstellung. Ein franzölisches Kinobrama. Ein Säufer, ber seine Familie ins Elend bringt. Er kommt betrunken nach Rause und belästigt in diesem Bustande seine Frau mit Liebesanträgen. Die widrigsten Bhasen der Besoffenbeit werben dargestellt. Der beranwachsende Sobn. Der paterlichen Aufficht entbebrend. gerät in Animiertneipen. Eine Rellnerin fest fich ihm auf ben Schok. Da er tein Gelb bat, ibre Gefälligkeiten zu bezahlen, wird er aum Dieb und kommt ins Gefänanis. Bei dem Vater bricht der Sauferwahnsinn aus. Die Frau totet in der Verzweiflung sich und ibr krankes Töchterchen mit Roblengas. Der Hausherr erbricht die Türen und findet die Leichen. Der Säufer zerrt blode die tote Frau in dem Zimmer berum . . .

Im Buschauerraum wird es unruhig. Verschiebene Frauen verlassen den Saal. Es ist unerträglich, stundenlang ausführlich diese ekelhasten Szenen in dem schon an sich nervenerregenden, jagenden, ratternden Kinorummel vor Augen zu haben. Es ist einsach unsittlich ...

Aber die Tendenz ist doch sittlich! Wie soll man denn vor dem Laster anders warnen, als daß man seine Folgen zeigt?

Sanz gewiß. Aber warum nur eigentlich ber ganze Rampf wider den Schund- und Schauerroman, wenn im Kinodrama ganz genau dasselbe geboten wird? Ist etwa der Schauerroman nicht auch moralisch? O, und ob! Die Guten werden belohnt und die Bösen bestraft. Nachdem die Schurken alle ihre Streiche vollbracht, verfallen sie dem "Arm des Gesehes". Na also!

Es ist gegenwärtig Mode, daß die Richter Verbrecher, besonders jugendliche Verbrecher, befragen, woher ihnen die Anregung zu ihren Taten kam. Und die Verbrecher erwidern mit bereits gewohnheitsmäßiger Promptheit: Aus der Lettüre von Schauerromanen. Swürde sich empfehlen, die Leute zu fragen, ob sie nicht vielleicht "volksbildende" Kinodramen besucht haben. Man mache doch einmal den Versuch!

### Der Herr General-Intendant von Hülsen verrechnet sich

🔼 ie Berliner sind nicht ganz so oberflächlich, wie ihr Ruf es haben will. Vor allem aber ift ber Berliner "belle", wie ber echteste Sachse, zumal wenn die Gegenpartei auf seinen Gelbbeutel zielt. Das hat Berr von Bulfen jett bitter erfahren muffen. Seit Rabren führt er ein Breissteigerungssoftem in der hofoper burch. Bei einem Fall, ber mit Recht ober Unrecht als "ungewöhnlich" bezeichnet wird, werben hobere Preife verlangt. Nachber bleiben fie, wie aus Verfeben, Die sogenannten "gewöhnlichen" Breife find feit langem die außergewöhnlichften geworden. Es wird bann gerabezu ber Ebrgeig ber Berliner angerufen: "in ben andern Weltstädten seien die Preife noch bober, Berlin tonne eigentlich nicht länger zurückfteben". Aber die quertopfigen Berliner find mit einer folden Rudftanbigfeit gang einverstanden. Run ist ihnen bei ber Erstaufführung der "Ariadne auf Naros" sogar bas Beispiel anderer beutscher Städte, besonbers bas der Stuttgarter Uraufführung, porgebalten worden. Hinter der konnte Herr pon Sulfen doch unmöglich zurüchleiben und fette 60 Mt. für Rangloge und noch 6.50 Mt. für Galerie an. Fein gerechnet, Berr Intenbant, und grundlich perrechnet. Anfana Februar wurde stolz verfundet: "Die Generalintendantur ift mit Rudficht auf ben ftarten Andrang ausnahmsweise bereit, vom Montag, dem 10. d. M., morgens ab Vorbestellungen entgegenzunehmen, die nach Maßgabe der verfügdaren Plätze und der Neihenfolge des Eingangs Berücksichtigung sinden sollen; wegen der Nüdantwort empfiehlt es sich, jeder Bestellung eine Freitarte mit Adresse beizusügen. Bestellungen, die für den ersten Abend und für eine bestimmte Platzgattung nicht berücksichtigt werden konnten, werden nach Möglichteit für eine andere Platzgattung oder aber für den zweiten Abend vorgemerkt, falls sie nicht eine entgegengesette Weisung entbalten."

Die letzten Tage vor der Aufführung waren an der Berliner Börse Karten weit unter pari zu haben und wurden selbst so nicht "gestragt". Ein alter Theater-Habitus ertlätte mir, nach seiner Uberzeugung seien in Partett und 1. Rang nur 32 Karten vertauft gewesen. Die andern Besucher wollte er als solche ertannt haben, die die Zumutung, ein Theaterbillett zu tausen, als persönliche Beleidigung empfinden. Wenn erst Wagner "frei" ist und das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg sich gut weiterentwickelt hat, wird der Herr Generalintendant noch ganz anders rechnen lernen müssen. St.

#### Goethes Vantoffeln

**5** offentlich trägt sie der glückliche Ersteher auch! — wünscht die neue Wochenschrift "Deutsch-Ofterreich": Denn man barf ein rüchaltsloser Verehrer des großen Weimarers sein und boch ben Gebanken unangenehm finden, daß diese Pantoffeln jest am Ende statt in das Nachtlastel unter einen Glassturz zu stehen kommen und von den jeweiligen Besuchern mit entsprechendem Respekt bewundert werden. Goethe ist uns noch lange tein Reliquienheiliger, deffen tägliche Gebrauchsgegenstände uns fromme Andacht einzuflößen hätten, und das, was er uns hinterlassen, ist so reich an Leben und nimmer vergebendem Gegenwartswert, daß wir uns seine toten Pantoffeln und Schlafröde und Nachthemben wirklich nicht zu besehen brau-

den. Die geboren ins Museum, wo sie nebst übrigem Rleinkram noch immer eine Sebenswürdigkeit bilden und auch por Schaben und anderem Geziefer bewahrt werden mögen. aber unsere Goethe-Verehrung soll bei den Pantoffeln weder beginnen noch enden. Leider werden diese Worte in den Wind gefprochen sein, denn der Mann, der die bundert Mark zupiel batte, wird es nicht wagen, die Soube ihrem natürlichen Gebrauch zurückaugeben und wird böchltens den Ebraeia baben. noch einige andere Stücke aus der Goetheichen Garderobe dazu zu bekommen, um, wenn er Glud bat, mit den Rabren wirklich — einen ganzen Goetbe zu besiten, von den Bantoffeln bis zum Haustäppchen! Uns anderen aber besagt dieser Oberflächen-Goethe, ber por bundert Rabren ausammengeschustert und zusammengeschneidert wurde, freilich ebensowenig, wie all die gleichgültigften Papierschnikel, die blok an Schuster und Schneider gerichtet waren und trokdem beute von eifrigen Getmanisten unter die Lupe genommen werben. Was würde ber Weise für Wort gefunden baben für diese Kleinen, die fic um feine Bantoffeln raufen! In feinen temperamentvolleren Jahren hätte er sie diesen Anbetern wohl gewiß an den Ropf geworfen.

#### Theaterstandal

Durch überaus hähliche Ausschreitungen bes Wiener Sonntagspublitums ist die Frage nach der inneren Berechtigung eines

Theaterstandals wieder atut geworden. Der Berfasser dieser Reilen war ungefähr fünfzehn Rabre lang Theaterfrititer und bat mithin Gelegenheit genug gehabt, sich mit ber Frage auseinanderzuseten. Es muß leider eingeräumt werden, daß ein Theaterstandal unter Umitanden eine fünftlerische Notwendigteit sein tann. Die Unfähigteit eines Stuck ober einer Darstellung tann so aufreizend sein. dak man sich nur durch lauten Brotest befreien tann — und dann ist der Theaterstandal ja fertia. Was aber in Wien geschehen ist. ist eine Robeit, die nicht scharf genug gebrandmarkt werden kann. Weil eine andere Sangerin abgesagt batte, sprang eine junge Rünstlerin ein, um der Antendanz und bem Bublikum auliebe die Borstellung au retten. Mit dieser unvorbereiteten Abernahme ber Rolle batte sie sich indessen zuviel zugemutet: sie persaate und wurde nun pon dem randalierenden Bublitum seelisch so schwer mikbandelt, dak sie nach einigen Reitungsberichten Selbstmordversuche machte. Selbst wenn das allzuhäufige "Einspringen" an der Wiener Sofoper ein Krebsschaden sein sollte, war unter allen Umständen die junge Rünstlerin unschuldig, die dem Bublitum zum minbesten einen Dienst erweisen wollte. Das Wiener Bublitum bat sich darum selbst geschändet, als es seine Robeit an einer webrlosen Künstlerin ausliek. Hoffentlich empfindet die Antendanz der Wiener Oper es nunmehr als ibre verfluchte Bflicht und Schulbigteit, ber jungen Sängerin die kunftlerischen Wege nach besten Kräften zu ebnen.



#### Bur gefl. Beachtung!

Wieberholt werben Briefe und Senbungen für ben Türmer an einzelne Mitglieber ber Rebattion perfönlich gerichtet. Daraus ergibt sich, daß solche Eingänge bei Abwesenheit bes Abressatu uneröffnet liegen bleiben ober, falls eingeschrieben, zunächst überhaubt nicht ausgeban big twerben. Eine Berzögerung in ber Erlebigung ber Eingänge ist in blesen Fällen unvermeiblich. Die geehrten Absenber werben baher in ihrem eigenen Interesse freunblich und bringen bersuch, sämtliche gufort ften und Senburg, ble auf Rebattionsangelegenheiten bes Türmers Sezug nehmen, entweder "an ben herausgeber" ober "an bie Rebattion bes Kürmers" (belbe Berlin-Schöneberg, Bozener Etraße 8) zu richten.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Frhr. v. Grotthuß • Bilbenbe Runft unb Musit: Dr. Rarl Stord. Cămiliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Nedaltion ded Adreners, Berlin-Schön eserg, Bozener Str. 8. Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.





Erdarbeiter



Friedrich v. Keller





Vereinte Kräfte





Lots Flucht

Bei Dachau

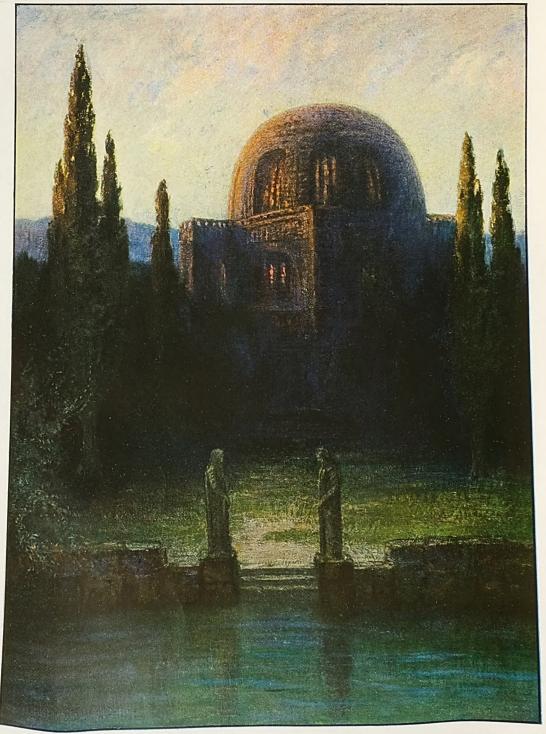

Der Gralstempel



Hermann Hendrich

Digitized by Google



XV. Jahrg.

Mai 1913

Beft 8

### Das junge Frankreich Von Dr. M. Rihenthaler

rteile sind zäh. Als lehthin ein Nedakteur des "Figaro" eine Rundfrage über die politischen Biele Deutschlands an Vertreter der deutschen Industrie und der deutschen Rultur richtete, konnte man feststellen, daß man bei uns wohl das Frankreich von gestern, aber nicht bas "wiedergeborene", bas "junge" Frankreich kennt. "Ihr gebt euch in Frankreich gefährlichen Allusionen bin; ihr träumt; ihr gestattet euch den Luxus humanitarer Ibeen. Ihr glaubt an das gute Recht, an den guten Glauben, an den Frieden. . . . Ihr behauptet: der Krieg, die brutale Kraft, die Eroberung, all das sei längst veraltet, sei altmodisches Spiel" — derart faßte zum Beispiel Herr Rerr sein Wissen über das heutige Frankreich zusammen. Aun, so viele Behauptungen, so viele Arrtumer. Das heutige Frankreich wacht und gibt sich keinen irgendwie gearteten Allusionen bin: es verzichtet auf humanitäre Abeen; es betrachtet ruhigen Auges bie Möglichkeit eines Krieges und wählte benjenigen Mann, der bas Vaterland wieder aufrichten" und der womöglich Berlorenes wieder gurudgewinnen foll . . . Deutschland dagegen gibt fich einer bebenklichen Saufdung über bas "junge" Frankreich hin; dies lernt man allerdings nicht daburch kennen, bag man Rouffeau, Maubert oder Anatole France analysiert und migversieht, ober im Giltempo den Loupre, das Grabmal Napoleons und den Moulin rouge erledigt, um hierüber alsbann rührende Kamilienblattbetrachtungen anzustellen. Sicher, das beutige Frant-

Der Ellemer XV, 8

Digitized by Google



XV. Jahrg.

Mai 1913

Beft 8

# Das junge Frankreich

Von Dr. M. Ritzenthaler

rteile sind zäh. Als letthin ein Redakteur des "Figaro" eine Rundfrage über die politischen Ziele Deutschlands an Vertreter der deutschen Industrie und der deutschen Rultur richtete, konnte man feststellen, daß man bei uns wohl das Frankreich von gestern, aber nicht das "wiedergeborene", das "junge" Frankreich kennt. "Ihr gebt euch in Frankreich gefährlichen Allusionen hin; ihr träumt; ihr gestattet euch den Luxus humanitärer Abeen. Abr glaubt an das gute Recht, an den guten Glauben, an den Frieden. . . . Abr behauptet: der Krieg, die brutale Kraft, die Eroberung, all das sei längst veraltet, sei altmodisches Spiel" — berart faßte zum Beispiel Herr Kerr sein Wissen über das heutige Frankreich jusammen. Nun, so viele Behauptungen, so viele Arrtumer. Das heutige Frankreich wacht und gibt sich keinen irgendwie gearteten Allusionen bin: es verzichtet auf humanitäre Abeen; es betrachtet rubigen Auges die Möglichkeit eines Krieges und wählte denjenigen Mann, der das Vaterland wieder "aufrichten" und ber womöglich Verlorenes wieder zurückgewinnen soll . . . Deutschland bagegen gibt sich einer bebenklichen Sauschung über bas "junge" Frankreich hin; dies lernt man allerdings nicht dadurch kennen, daß man Rousseau, Flaubert oder Anatole France analysiert und migversteht, oder im Eiltempo den Louvre, das Grabmal Napoleons und den Moulin rouge erledigt, um hierüber alsbann rührende Familienblattbetrachtungen anzustellen. Sicher, das heutige Frank-Der Turmer XV, 8

Digitized by Google

reich ist noch jung; es folgt zum großen Seil noch den Vorlesungen eines Boutroux und Bergson in der Sorbonne, oder es tummelt sich auf den Sportplätzen einher, aber dies junge Frankreich hat sich dennoch schon in vieler Hinsicht durch gesetzt.

Es hat der Welt den Aeroplan geschenkt; es hat bedeutenden Philosophen und Schriftstellern einen Resonanzboden geliesert; es hat auf dem Gebiet des Sportes Siege und Weltmeisterschaften davongetragen. Und vor allem: es war diese junge Generation, die der älteren, herrschenden das Rückgrat lieh, als es sich um die Auslandpolitik handelte. Man kann über die Sentimentalität der Rundgebungen französischer Studenten vor der Statue der Stadt Straßburg wiseln, wie man will, ohne die Tatsache aus der Welt zu schaffen, daß Frankreich dieser Sentimentalität vieles zu danken hat. Wie ein Mann erhob sich dies "junge" Frankreich gegen die "injure" von Agadir und gegen die Kongoabtretung, und ihm ist es mit zuzuschreiben, daß sich die französische Politik troß aller Jindernisse dem Jarlekinsgewande einer afrikanischen Majestät ein mächtiges Kolonialreich zu schneiden vermochte.

Wir haben auch aus anderem Grunde Ursache, uns für das junge Frankreich zu interessieren. Ein großer Teil der französischen Jugend ist heute von einem realistischen Idealismus, einer bejahenden Freude an der Tat und einer Religiosität beseelt, die in großem Gegensatz zu dem Materialismus und dem bauernhaften "Sinn für Tatsachen" stehen, die sich in anderen Staaten immer breiter machen.

Es soll hier der junge Franzose geschildert werden, der "wiedergeborene". Reine Wiedergeburt ohne den alten Adam. Deshalb sei zunächst die ältere Generation Frankreichs skizziert.

Diese Generation trat etwa um 1885 in das Mannesalter. Gekennzeichnet war sie durch einen starten Bessimismus, durch eine tötende Müdigkeit, ein graues Wissen um die Eitelkeit alles Strebens und einen sanften Unglauben, dem es an Einbildung nicht gebrach. Die Vertreter bieser Generation waren der alternde Renan, Taine mit seiner nieberbrückenden Milieutheorie, der sentimental-exotische Loti, der junge Bourget und der junge Barrès. Die Rultur dieser Generation war boch und eng, selbstzufrieden und zersetzend. Von außen ber wurde diese Rultur beeinfluft und bedingt durch Tolstoi und Turgenjeff, durch den Zauberer von Bayreuth, dem mit die Lyrit eines Verlaine zu danken ist, durch die nordische Literatur und Nieksche schließlich, bessen Beitsche als Stimulans geschätzt und gerne empfunden wurde. Diese Generation schlich sich um das Leben herum; sie kostete es, aber lebte es nicht, sagte Bourget. Ein starrer Dogmenglauben an die Wissenschaft burchdrang die ganze Literatur und Philosophie; ein Rola stellte seine wuchernde Romantik in den Dienst dieses Glaubens. Man sezierte und diskurierte; man besah die andern und sich selbst mit dem sogenannten wissenschaftlichen Auge. Eine krankhafte Andifferenz war der Grundton einer Generation, der es an Kraft zur Liebe gebrach. "Die Langeweile gahnt über diese durch den Gelehrten ihrer Farben beraubte Welt", klagte Barrès. Gott war tot ober in fernen Nebeln verloren; man erwartete mit Resignation den Untergang des eigenen Volkes, der "bekadenten Rasse" der Lateiner. "Reine Epoche war anscheinend geeigneter als die unfrige,



um mit gekreuzten Armen abzuwarten. Wir sind Kinder einer Welt, die vergebt. und es geziemt sich, mit ihr zu gehen. Laft uns die elfenbeinernen Türme besteigen, solange sie noch steben." Der Niebergang ber lateinischen Rasse war zum Dogma geworden, zu einem jener ehernen Gesetze, die durch die Wissenschaft jener Beit in Dukenden erkannt und proklamiert wurden. Dies ging so weit, daß man die größten Geister des eigenen Voltes völlig verkannte. Ein Stendbal, dieser Dichter ber Rraft und ber gandlung, wurde jum Steptiter gestempelt; aus Julien Sorel, dem prächtigen Raubtier, wurde der entartete Intellektuelle Robert Greslou bes "Disciple". Und die vorhergehende Generation vermochte nichts zu geben, nicht zu raten. Sie hatte auf den Schlachtfeldern Bankerott gemacht, war unrettbar tompromittiert und ergab sich einer vollkommenen Catenlosigkeit. "Wenn Napoleon so tritisch veranlagt gewesen wäre wie ich," meinte Renan, "so hätte es teinen 18. Brumaire gegeben." Berachtung des tätigen Lebens, Stolz auf den reinen Intellektualismus, Glaube an die Wissenschaft, und überzeugt und eingebildet auf die eigene Dekadenz — all dies zusammen gab den Dilettanten des Lebens, einen Dilettanten, wie es heute bei uns etwa ein Sombart gern wäre . . .

Der Wendepunkt kam mit dem "Disciple" Bourgets; hier schieden sich die Generationen. "Ich sehe, die meinige geht zu Ende", schrieb Taine dem Schriftsteller, der mit seinem Roman dem Intellektualismus das moralische Todesurteil gesprochen hatte. Doch es bedurfte langer Jahre; eine Generation will sich allmählich bilden, und heute erst ist sie durchgedrungen.

An Stelle des Pessimismus trat der Optimismus. Das unumschränkte 3ch ward eingezäunt; die Freiheit suchte man nun in freiwillig erkanntem Zwang; die Anarchie wich dem Bedürfnis nach Einordnung; der Zweisel der Bejahung. Die Alten nahmen das Leben hin, die Jungen begrüßen und umarmen es. Der Tatenlosigteit folgte ein Hang zur Tat; nur eines gilt heute für schändend: das Nichtstun. Der Intellektualismus machte Bankerott, Mystik und Religion trat an seine Stelle. Kurz, es trat ein Wechsel im Temperament ein, der sich überall kundgab.

Überall? Hier muß gleich gesagt werden, daß es sich bei dieser "Wiedergeburt" sast ausschließlich um die gebildeten Kreise handelt, um die studierende und bozierende Jugend. Doch darf nie vergessen werden, daß diese Jugend immer in Frankreich geführt hat, daß sich aus ihr die Politiker, Parlamentarier, Finanzleute und Unternehmer, sowie selbstverständlich die freien Beruse rekrutieren. Frankreich ist ein wesentlich aristokratisches Land.

Das Vertrauen auf sich selbst ist bei dem "jungen" Frankreich hoch entwickelt; der Geist, der es beseelt, ist der Geist der Schöpfung und der Schässensfreude. Ein Sefühl der Willensfreiheit, das ihm Bergson gab, durchzittert gleich einem Wechselstrom das Fühlen dieser Jungen und stärtt ihren Hang zur Tat. Sie sind bewußt wie unbewußt anti-intellektuell, sie betrachten das Leben nicht als eine Anregung zum Räsonnement, sondern als Gelegenheit zum fortwährenden Ramps. "Das Leben ist keine Dialektik," sagt Emerson, "es ist nicht kritisch und nicht verstandesgemäß, es ist die Kraft."

Der Unterton dieser Wiedergeburt ist ein fast exaltierter Patriotismus. Als der "Morouro de Franco", das Scho der alten Generation, eine Rundfrage über den Patriotismus im Jahre 1891 unternahm, bekam er Antworten, die heute kein Franzose mehr geben dürfte. Remy de Gourmont wollte für Elsaß-Lothringen nicht den kleinen Finger geben, mit dem er die Zigarettenasche abzustreisen habe. "Dieser schlechte Scherz mit den beiden kleinen Sklavenmädchen, die in Trauer gehüllt an einem Grenzpsosten Krokodilstränen vergießen, hat nun lange genug gedauert; mögen sie ihre Kühe melken. Wir sind keine Patrioten." "Seit ihrem Ursprung barg die lateinische Mentalität den Todeskeim in sich. Das sich zersezende römische Reich hat damit die lateinischen Völker angesteckt, als es diese umarmte." Die Sorbonne selber war die Hochburg dieser Entsagung geworden.

Heute ist dem anders. Heute braucht man nur das Elsaß zu nennen, um endlose, von glühendem Patriotismus und Vergeltungssucht getragene Debatten auszulösen. Der junge Franzose fürchtet den Krieg nicht mehr und verabscheut ihn nicht; er findet in ihm ein ästhetisches Ideal der Energie und der Kraft. "Lieber den Krieg als das ewige Warten!" Man denkt mit W. James, daß das Leben verächtlich ist, falls es keine Gefahren und für den Kühnen keine Belohnungen biete. Der Kokottenroman oder die Boudoirpsphologie fesseln den jungen Franzosen weniger, dafür liest er gerne Biographien, Reiseschliderungen oder Berichte der Erlebnisse der Kolonialofsiziere in Ufrika oder Asien. Studenten melden sich als Freiwillige für die "Ourchdringung" Marokkos.

Weiter hat sich der junge Franzose dem Sport und dem Neisen ergeben. Bevorzugt wird derjenige Sport, bei dem es auf Disziplin und Einordnung oder auf Rühnheit ankommt. Und ist der junge Franzose von der Fremde zurückgekehrt, so fühlt er sich doppelt als Kind seiner Nasse und seiner Kultur; er steht dem Fremden alsdann doppelt fremd und feindselig gegenüber.

Um klarsten muß sich dieser Patriotismus aggressiper Natur bei ber Frage von Elfag-Lothringen tundgeben. "Ich hoffe," fagte ein Bertreter der alten Generation por etwa zwanzig Jahren, "daß der Krieg von 1870/71 bald als ein weniger bedeutendes Creignis aufgefakt werde benn die Erscheinung des Cid oder einer Fabel La Fontaines". Der junge Franzose bat nichts vergessen und will nicht vergessen, sondern wieder wachrütteln. Für ihn handelt es sich porderhand darum, ob die deutsche oder seine Rultur im Reichsland siegen werde - vorderhand. Eine trefflich und aufreizend redigierte Reitschrift, die "Marches do l'Est", wissen dieser einen Saite immer vollere Tone abzugewinnen, sie werden nicht nur im Often, fondern im gangen Frankreich vernommen. Begabte Schriftiteller ftellen ibr ganges Talent in ben Dienst ber Bergeltungsidee, bierbei eifernd und lakaienhaft vom Retlamehelden Wetterle bedient. Bereine wie die "Liga der jungen Freunde des Elfah" propagieren die Revanche, laden Elfässer zu Vorträgen ein und suchen ben Antransigenten im Reichsland die moralische Stüte zu geben. Das Theater führt ein antipreukisches Stud nach bem andern hundertmal auf, sei es noch so untunstlerisches Machwerk. Die Statue der Stadt Strakburg prangt Tag für Tag in frischem Blumenschmud.

Der alten Generation Vorbilder waren der Philosoph, der Wissenschaftler und der Asthet; der jungen Generation Vorbilder sind Männer der Cat oder des tätigen Lebens. Immer neue Biographien über Michelangelo, Beethoven, Goethe

und vor allem Napoleon wirft der Buchhandel auf den Markt, und alle werden abgesetzt. Der Hervismus und die Hervenkultur haben das L'art pour l'art verdrängt. Man sucht Vorbilder, Stügen und Wegweiser; man will eine Kunst, die stärkt wie ein frisches Bad. Die Kunst muß gesund sein im Sinne Goethes, also klassisch. Der Satanismus eines Barbey oder eines Hupsmans, die Stiche eines Rops werden verurteilt oder ignoriert. Die Helden Flauberts erscheinen dem jungen Franzosen als schreckliche Hirngespinste, aber eben als Gespinste oder als mit falscher Wissenschaft zusammengesetzte Automaten. Die Werke Anatole Frances werden nur noch ihres wunderbaren Stiles wegen gerühmt, der Dichter selber, sehr mit Unrecht übrigens, seiner Glaubenslosigkeit, seiner Lieblesigkeit und seiner ewig lächelnden Steptik wegen getadelt. Nietzsche, dessen Einfluß in Frankreich man nur unterschäßen kann, wird auch nicht mehr gelesen; man ist start und kräftig geworden und hat die anspornende Peitsche dieses verstiegenen Romantikers nicht mehr nötig.

Selbst auf die Moral soll sich diese Wiedergeburt erstreckt haben. Ohne Zweisel, der klassische Bohémien des Quartier Latin ist im Aussterden begriffen und mit ihm die petite komme, die Enkelin der Grisette. Der junge Franzose zieht sich früh die Richtlinien, die ihn zum Biele führen; er ist den provisorischen Zuständen, dem Schwantenden, Undestimmten abgeneigt. Sein Leben wird diszipliniert, die anarchischen, regellosen Spochen vermieden. Um nicht der Versuchung einer gefährlichen liaison anheimzufallen, verheiratet er sich jung. Es gibt heute Franzosen, die schon mit fünfundzwanzig Jahren einen Hausstand gründen; einige sollen sogar Kinder haben. "Ein Verhältnis? — Das ist verlorene Beit!"

Diese Abwendung von der sezierenden Wissenschaft, von den abstrabierenden Abeen und der Zweifelsucht mußte jum Glauben und zur Rirche zurudführen. Doch handelt es sich hier nicht um einen "modernistischen" Glauben oder irgendeinen verschwommenen Mystizismus. Wie das Leben, so soll auch der Glauben beute seinen festen Rahmen und sein Rustzeug haben; beides war schon vorhanden, ber junge Franzose hatte nur zum vollen und integralen Ratholizisinus zurückzukehren, und oft tat er es auch. "Die jungen Leute sind heute katholisch, wie sie Franzosen sind", das heißt ohne Überlegung, sondern rein aus dem Gefühl oder, um mit Bergson zu reden, aus einer Antuition heraus. Der Positivismus liegt in ben letten Bugen, Boutrour und Bergson haben ihn zur Strede gebracht, unterstüht hierbei von einer stattlichen Reihe wirklich begabter religiöser Dichter. Rach Benri Boincaré, dem berühmten und unlängst verstorbenen Mathematiter, ist die Wissenschaft etwas ungleich weniger Reales als die Philosophie — wohlgemerkt die neue, mit der Antuition arbeitende Bbilosophie. Die Metaphysik ist wieder auferstanden. Es ist eine Metaphysit, die alles vom Standpunkt des Lebens aus betrachtet und die keine der streng missenschaftlichen Methoden, dieser Errungenschaft der porhergehenden Generation, verschmäht.

Von der Metaphysik bis zum Glauben war es nur ein Schritt. Das Bemerkenswerte hierbei ist, daß dieser Schritt zuerst von Vertretern der exaktesten Wissenschaft getan wurde, von Mathematikern und Physikern; von allen Gelehrten bekannten diese sich am leichtesten zum strengen Ratholizismus. "Das Wunder bietet nichts Seltsames, denn es führt Größen ein, die wir nicht kennen."



Die Jugend folgte teils dem Beispiel, teils gab sie es selber. Ihr ist die Religion Realität und ein vitales Problem geworden, das das Leben selber stellt. Die Religion ist wohl vornehmlich Gefühlssache, um sie aber über das Niveau einer individuellen Laune emporzuheben, bedarf es einer festen, universalen, besser tatholischen (= allgemein geltenden) Richtschnur. Diese ist die katholische Kirche.

Heute wird so ziemlich überall über den Parlamentarismus zu Gericht gesessen — der Rahenjammer über all die zuschanden gewordenen Hoffnungen, die man auf ihn geseht hatte. Auch das junge Frankreich findet an seinem Parlamentarismus und an den politischen Sitten wenig zu loben, dagegen vieles zu verdammen, hierbei unterstüht von allen offenen und heimlichen Gegnern der dritten oder überhaupt jeglicher Republik. Dies war am stärksten anlählich der Jahrhundertseier Rousseaus zu erkennen, den man weniger als Künstler, Philosoph und Schriftsteller, denn als Bater des Parlamentarismus wertete oder abschähte. Eine große Gruppe junger Franzosen, mit Barrès an der Spike, wiesen jede Gemeinschaft mit der Philosophie des "Bürgers von Genf" ab, da er der Anarchist der Sektzeit.

Doch ließen sich die jungen Franzosen der demokratisch-republikanischen Richtung von den Monarchisten beiderseitiger Schattierung hier nicht den Rang ablaufen. Sie stellten dem Anathema der Royalisten und Bonapartisten ihren Slauben an eine Republik entgegen, die auf einer starken, zentralen Autorität basiert, und in der der Parlamentarismus eingeschränkt, dafür die Macht der beruflichen Gruppierungen verstärkt sein soll. Es ist sicher, daß diesem Schrei nach Autorität die Wahl eines Poincaré zuzuschreiben ist, in dem das junge Frankreich einen seine Hoffnungen erfüllenden Präsidenten sieht.

Es würde hier viel zu weit führen, wollte man die verschiedenen neuen Anschauungen über den Staat, die in Frankreich immer festeren Fuß fassen, auch nur stizzieren. Doch mag erwähnt sein, daß die deutsche Auffassung von der Rolle des Staates, wie sie durch Schäffle, Wundt, Savigny, Roscher usw. definiert oder gebildet wurde, heute in Frankreich als falsch bezeichnet wird, hauptsächlich allerdings deshalb, weil sie vom Rhein herüber kam. Es ist ja sicher, daß der Friede zu Frankfurt die gleiche Wirkung, aber in entgegengesetzer Richtung, hatte wie der Westsälische Friede: wie damals das Prestige der französischen Theorien und Philosophie sich auch bei uns geltend machte, so das Prestige unserer Theorien in Frankreich nach dem großen Krieg. Hiergegen kämpft das junge Frankreich an, indem es teils ganz neue Sesichtspunkte aufstellt, teils die Tradition durch ein Bekennen zu Montesquieu und den Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts wieder aufzunehmen versucht.

Das Bild des "jungen" Frankreich muß notgebrungenerweise im Umriß und in der Andeutung steden bleiben. Ob es sich hier um Dauerndes handelt, ob um bloßes Strohseuer, kann nur die Zukunft lehren. Ein Bergson, leider nicht ein Unparteisscher, urteilt hierüber wie folgt: "Ja, gewiß glaube ich an eine Art von moralischer Wiedergeburt Frankreichs; und was mir hierbei am stärksten auffällt, was mich für diese Wiedergeburt Gutes ahnen läßt, ist die Tatsache, daß sie kein bloßer Wandel von Ideen ist, sondern eine Umformung, oder besser eine wahre

Schöpfung des Willens. Der Wille aber ift schlechthin der Ausdruck des Temperaments, das beift desjenigen, was am schwersten zu andern ist. Von diesem Gesichtspunkt aus scheint mir die Entwicklung der gegenwärtigen Augend wie eine Art Wunder." Man sieht, das junge Frankreich kann sich über das Urteil seines Philofophen so wenig beklagen wie dieser über die ihm vom jungen Frankreich dargebrachte Schätung. Alexandre Ribot von der Académie française fakte seinen Eindruck von der jungen Generation in dieser Weise: "Die Generation, die emporwächlt, gefellt zu einem wissensgierigen Suchen nach ben Dingen bes Lebens ein Bertrauen, das ihre Vorganger nicht besaken. Sie gibt sich nicht von vornherein als besiegt. Sie will ernsthaft und mit sich selber ehrlich sein. Man sagt auch, daß sie weniger zu dem Glauben neige, daß die Antelligenz allein für das Leben des einzelnen wie der Bölter genüge. Es genügt nicht, alles zu versteben, um zu Grokem fähig zu sein. Diese Rückehr der Vorliebe für moralische oder philosophische Doktrinen, die für das intensive Leben porbereiten, diese Neigung, den Brüfstein einer Wahrheit darin zu erblicen, ob fie stark genug fei, um die Geele zur Tat zu bestimmen, all dies scheint mir eine Reit zu verkünden, in der man lieber bandeln denn reden mirb."

Jedem Franzosen ist das Bedeutenbste dieser Wiedergeburt die Sehnsucht nach einem "Wiederaufrichten" der ganzen Nation; auch uns muß dies das Bedeutendste sein. Denn der Franzose glaubt seine Heimat verstümmelt, in ihrem Lebensmark bedroht und von Deutschland gedemütigt. Doch die junge Generation wird die Entsagung der Väter und die Schuld der Vorväter wieder wettmachen. "Frankreich hat seinen Stolz wieder gefunden!"...



#### Mainacht · Von Alfred Helfferich

Maiwind und Mond bis an mein Bette; Und manchmal kommt ein halber Schall: Der Hund klirrt träumend an der Rette; Dann still . . . Und nur die Nachtigall!

Wölkhen, die süß vorm Mond hintreiben; Und immer Wind in lauem Schwall Durch die weiten, weit offnen Scheiben . . . Und ruhelos die Nachtigall.





# Elisabeth Diakonoff

#### Das Tagebuch einer russischen Studentin

(Fortfetung)

30. November.

d saß mit dem Buch in der Hand, aber las nicht. Meine Gedanken waren weit, weit weg — auf dem bevorstehenden Internen-Ball. Es klingelte; man klopfte an meine Tür. Pauline Decoursel trat ein.

Ich hatte sie im vorigen Jahr an der Sorbonne kennen gelernt. Schüchtern, zurüchaltend, mit dem seinen Gesicht einer Spanierin, ging sie im Korridor auf und ab und wagte es nicht, die Studenten nach dem Sekretariat zu fragen. Ich zeigte ihr den Weg und führte sie die zur Tür.

Französische Studentinnen sind eine Seltenheit an der Sorbonne. Es interessierte mich, bei welcher Fakultät sie sei. So wartete ich an der Tür. Sie kam ganz verlegen, nur mühsam die Tränen verhaltend. Man hatte sie nicht einmal als freie Zuhörerin zugelassen. Da sie ihre Erziehung im Aloster erhalten hatte, sehlte ihr das Berechtigungszeugnis.

Wir kamen ins Sespräch, und sie erzählte mir ihre ganze Seschichte — über ben Tod des Vaters, nachdem er beim Zusammenbruch der Argentinischen Republik sein ganzes Vermögen verloren hatte; wie sie dann mit der Mutter allein geblieben waren, ohne Mittel, allein trok der großen amerikanischen Verwandtschaft, die in keiner Weise helsen wollte. Die große Lust zu lernen, dabei ohne die erforderlichen Mittel, veranlaßte sie, in die Association philotechnique einzutreten, wo ihre schriftstellerische Veranlagung von den Lehrern sehr herausgestrichen wurde. Man hatte ihr den Rat gegeben, sich weiter auszubilden; aber ihr Diplom genügte zum Eintritt in die Sorbonne nicht.

Ich gab ihr den Rat, das Abiturium zu machen und dann als immatrikulierte Studentin zu arbeiten. Sie hörte das an und schwankte sehr. Dann traf sie mich einmal zufällig im Frühling auf der Straße und teilte mir mit, daß sie den Entschluß gefaßt hätte, zum Abiturium zu arbeiten. Wir gaben uns gegenseitig die Adressen und besuchten uns dann lange nicht.

Jett kam sie zu mir, ganz erregt. Mademoiselle Naquet, die Vorsteherin der Vorbereitungskurse, hatte die monatliche Bahlung von 50 Franken nicht ermäßigen

wollen. Sie konnte nur 20 Franken zahlen. Für die fehlenden 30 Franken hatte sie in einer Schule zu unterrichten, in der Mademviselle Naquet auch Direktrice war. Ihre schwache Gesundheit ließ diese doppelte Arbeit nicht zu; Mademviselle Naquet machte ihr beständig Vorwürfe über die geringen Ersolge in der Arbeit und ging von ihren Bedingungen keineswegs ab. Und nun kam sie in ihrer Verzweislung zu mir, — zu mir, der ausländischen Studentin.

Ich erschrak. In Moskau zahlen die meisten Studentinnen in den lateinischen Vorbereitungskursen von Madame Schamoni weniger als erforderlich. Mademoiselle Naquet, eine Feministin, Mitglied der Liga "Frauenrecht", konnte diesem armen begabten Mädchen nicht helsen! Was hätte es ihr ausgemacht, es umsonst in die Bahl der Schülerinnen auszunehmen?

"Erfahren Sie, bitte, wo sich Mademoiselle Scholl vorbereitet hat, die jetzt Jura studiert ..."

"Armes Kind! Ich kenne Fräulein Scholl, sie ist das Kind reicher Eltern und hat Privatunterricht gehabt."

Auf dem mageren Gesichtchen von Pauline Decoursel tauchte Verzweiflung auf — jetzt war auch die letzte Hoffnung gewichen ... Und sie war völlig hoffnungslos.

"Warten Sie! Wollen Sie denn wirklich weggehen? Wir müssen für Sie etwas ausdenken ... Ich werde mich an meine Kommilitonen wenden, vielleicht werden sie helsen können. Leider kenne ich niemand in Paris, aber sein Sie nicht so verzweiselt!"

Und es gelang mir, diese schwarzen Augen wieder froh zu machen, und ihre mageren Handen umklammerten meine. Sie ging ruhig fort ...

Ich schidte Berthier und Mademoiselle Scholl ein Telegramm und bat sie, morgen in dringender Angelegenheit zu mir zu kommen.

1. Dezember. Die Franzosen machen ihre Besuche nur nachmittags. Fräulein Scholl ließ nicht lange auf sich warten, obgleich sie weit wohnt. Um drei Uhr flog eine elegante, kleine, graziöse Dame, ganz Pariserin, in mein Bimmer.

"Ah, guten Tag, meine Liebe! Was brauchen Sie? Ich bin sehr, sehr froh, Ihnen helsen zu können!" zwitscherte sie, indem sie ihre Frisur vor dem Spiegel ordnete und den Hut zurechtsehte.

Ich erzählte ihr die Geschichte von der Decoursel, in der Hoffnung, daß sie, die Tochter der Sekretärin der Liga "Frauenrecht", erzogen in den allerfortschrittlichsten, Teilnahme für das Schickal eines armen Mädchens haben würde.

Sie sah mich aufmerksam an und zuckte mit den Achseln.

"Was wollen Sie, meine Liebe? Fräulein Naquet hat vollkommen recht." Ich traute meinen Ohren kaum.

"Za, schämen Sie sich nicht, so zu sprechen? Sie studieren ja selbst. Haben Sie benn gar keine Teilnahme für dieses arme Mädchen?"

"O meine Liebe, Teilnahme hat hier nichts zu suchen. Wenn sie Geld hat, mag sie studieren; hat sie keines, so mag sie es lassen."

"Aber die ist ja kein mittelmäßiges Wesen — sie hat schriftstellerisches Calent. Vielleicht wird sie Schriftstellerin, Zournalistin ..."

"Zst sie hübsch?"

"Was für eine Frage!"

"Sehen Sie, wenn Ihr protegée sich mit Journalistit befassen will, so muß sie vor allem ein gutes Außere haben, den Männern zu gefallen verstehen, den Mitgliedern der Redattion, dem Redatteur. Und vor allem darf man nicht — zu moralisch sein. Nur dann tann sie Erfolg haben. Sonst wird sie ganz an die Wand gedrückt. Es gibt eine Menge schriftstellernder Frauen."

Ich bat um Entschuldigung, daß ich sie unnüt bemüht hatte.

"Es schabet nichts", zwitscherte Fräulein Scholl. "Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Übrigens — meine Mutter lädt Sie zu uns ein. Alle zwei Wochen empfangen wir am Donnerstag Frauenrechtlerinnen. Ich werde Ihnen noch eine Karte schreiben."

Und nachdem sie noch eine Viertelstunde über Vorlesungen, Wetter usw. gesprochen hatte, fuhr sie nach Hause.

Dann tam André mit einem Rommilitonen Demitre, den ich flüchtig tenne. Aus der Pension, in der ich zu Mittag esse, tam auch ein Student, ein ernster, nachdenklicher Jüngling, der sich gleich bereit erklärte, ihr Mathematikstunden umsonst zu geben; Demitre und André wollten auch tun, was in ihren Kräften stand.

Ach berubigte mich ein wenig.

Beim Abendessen erzählte ich Muratows, als wir gemütlich russisch plauderten, über Clarences Salon und die dortige Gesellschaft. Ich dachte, daß Muratow als Schriftsteller dafür Interesse haben würde. Aber plöhlich berührte mich die Bemerkung seiner Frau: "Wie kann Sie das interessieren?" wie kaltes Wasser. Ich fühlte, daß ich eine große Dummheit begangen hatte.

Frau Muratow sagte kein Wort mehr. In meiner Verlegenheit suchte ich ein neues Gespräch anzuknüpfen, fragte, wie das neue Kleid gelungen sei. Sie blieb aber einsilbig.

2. Dezember. Ich lese Lermontow; besonders liebe ich sein Gebicht "11. Juni 1831".

Ich habe kein Selbstbewußtsein, keinen Ehrgeiz. Ich bin nicht ruhmsüchtig, aber ich würde viel darum geben, um mit dem Dichter sagen zu können:

"Denn du, mein Engel, wirft Mit mir nicht untergehn: dich gibt befreit Einst meine Lieb' zurüd der Ewigkeit, Mit meinem Namen nennt man dann auch dich, Denn Tote trennen, nein, das tun sie nicht."

Ich fühle in mir etwas, das ich in Worten nicht auszudrücken vermag, vielleicht wäre aus mir unter anderen Bedingungen etwas anderes geworden — jetzt weiß ich: aus mir wird nichts ...

O, wenn er mich liebte! Wenn auch nur eine Stunde lang, einen Augenblick. Es würde für mich ein neues, bessere Leben beginnen. Er würde ein Wunder wirken, einem Menschen ein neues Leben geben.

3. Dezember. Es war heute ernster bei Clarence als gewöhnlich. Henry erzählte über den Tod des jungen Künstlers Monnier; ich hatte nur den Nachruf in der Zeitung gelesen.

Er war ständiger Gast an Clarences Nachmittagen und mit vielen Besuchern befreundet gewesen.

Jedem neuen Saste teilte Clarence mit ernstem Sesicht die betrübliche Nachricht mit, und das Sespräch drehte sich ausschließlich um den Tod.

Und daraus ersuhr ich, daß es ein schöner Jüngling gewesen war, der mit sechsundzwanzig Jahren an der Schwindsucht gestorben war. Er hatte sie sich durch seine gleich unersättliche Sier nach Arbeit, wie nach Lebensgenuß zugezogen.

Es war merkwürdig, Clarence ernst zu sehen. Ich bin so gewohnt daran, sie immer lachen zu sehen — ich dachte, sie würde es nicht durchführen können und zu lachen beginnen. Aber sie blieb ernst.

"Ich sagte ihm im Juli: "Hören Sie, mein Lieber, was fangen Sie mit sich an? Wollen Sie sterben?" Und wissen Sie, was er antwortete? — "Es geht Sie nichts an."

"Ah, guten Tag, Lehner; was macht — ,das kupferne Blümchen'?" wandte sie sich an einen jungen Menschen, den ich bislang noch nicht getroffen hatte.

Er grüßte höflich nach allen Seiten, setzte sich dann an den Kamin und sagte: "Sie ist sehr niedergeschlagen ... im Grunde genommen trägt sie ja auch mit die Schuld an seinem Tode. Anstatt ihn von dieser Lebensweise abzuhalten, bestärtte sie ihn noch darin. Ja man könnte fast sagen, daß sie ihren Bräutigam getötet hat."

"Wer ift das "Rupfer-Blumchen'?" fragte ich Clarence leife.

"Sie ist meine Freundin und war die Braut des Verstorbenen."

Ein anderer erzählte von den letten schweren Eindrücken, wie das Atelier des Künstlers hatte geräumt werden mussen, wie man die Bilder, Skizzen verschleudert hatte.

"Er hat es wie absichtlich getan; er wußte, daß sein Organismus solch ein Leben nicht würde ertragen können: er schlief drei Stunden am Tage", sagte Clarence mit Unwillen.

"Dann sind Sie also gegen solch ein Leben?"

"Natürlich; es ist uns nicht dazu gegeben, daß wir es töricht von uns werfen. Ich bin gegen den Selbstmord. Das ist Sünde; wir dürfen aus diesem Leben nicht freiwillig gehen, da wir hier für unsere Sünden zu büßen haben."

"Ubrigens, Clarence, legen Sie mir, bitte, die Karten!" bat ein etwas kleiner Herr mit grünlichen Augen, indem er sich faul von seinem Platze erhob.

"Rommen Sie ins Schlafzimmer!" sagte Clarence bereitwillig, und zu den Sästen gewendet sagte sie: "Berzeihen Sie, ich verlasse Sie: wir müssen uns zur Konsultation isolieren."

3ch sah ihnen erstaunt nach: "Ist das wirklich ernst?"

"Ja, ganz ernst, Fräulein", bestätigte Henry. "Clarence deutet herrlich . . . erstaunlich richtig. Jaben Sie von ihren Talenten nicht gehört? Sie beschäftigt sich auch mit Chiromantik und ist eine ausgezeichnete Physiognomistin."

"Ach ja — Madame Tessier hat mir ja auch davon erzählt. Meiner Ansicht nach ist dies alles Unsinn — Phantasterei!"

"Wieso Phantasterei?! Hören Sie nur, Obrisse, Fräulein Diakonoff glaubt nicht daran, daß man den Menschen nach den Linien der Hand bestimmen kann."

"Natürlich kann man es", sagte Dérissé, warf sich im Stuhl zurud und hatte nur noch Augen für die ihm gegenüber sikende Frau Mongé.

"Ich bleibe dabei, es ist Unsinn! Ubrigens sagte mir einmal ein Fräulein, ich hätte eine so eigentumliche Linie, daß sie nichts damit anfangen könne."

"Aun, zeigen Sie . . . Ja, Sie haben sehr eigentümliche Linien; sehen Sie — nicht wie bei uns anderen."

Alle zeigten ihre Handflächen, verglichen sie — meine Hand hat eine ganz andere Linienführung.

"Ja, ist es so?" fragte ein brünetter Herr in Uniform mit einer gutmütigen, freundlichen Bhysiognomie.

Bei Clarence sieht man immer wieder neue Gesichter. Es verkehren sehr viele bei ihr, und dieser Herr war wahrscheinlich von einem der Freunde eingeführt worden.

"Sie glauben es nicht, Mademoiselle," sagte Dérissé, "und werden die Beweise doch erfahren. Dieser junge Mann ist zum erstenmal hier. Clarence kennt ihn nicht; ich dagegen sehr gut. Und Sie werden sehen, wie sie ihn ausgezeichnet charakterisieren wird."

Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten, Oérissé und die Freunde waren ernst, und als Clarence eintrat, ergriff er sie wie ein kleines Kind und drückte sie in den Stuhl.

"Zett werden wir Sie erforschen." Clarence lachte.

"Gut, gut! Treten Sie naber, junger Berr! Geben Sie Ihre Band!"

Sie nahm seine Hand in ihre, hielt sie eine Minute, sah seine Linien an, berührte seinen Naden und sagte:

"Sie sind von jungen Eltern gezeugt. Sie haben einen positiven Charafter, doch haben Sie nicht wenig Sentimentalität; im Born sind Sie sogar grausam."

Auf dem Gesichte des jungen Mannes sah man Erstaunen.

"Richtig, richtig!"

"Ihre Gesundheit ist ausgezeichnet. Sie lieben Frauen, — ach, wie Sie sie sieben! Ihre Jugend ist mit viel Kampf verbunden gewesen, mit viel schweren Prüfungen. Doch erwartet Sie ein fröhliches, beiteres Alter."

Das Gesicht des Jünglings erhellte sich.

"Das ist gut. Ich habe wirklich eine sehr schwere Jugend gehabt."

"Sie sind eigensinnig, aber im allgemeinen sehr gutmutig. Das ist alles, was ich sehe . . . vielleicht ist da noch mehr — nur erkenne ich es nicht."

Und Clarence sprang von ihrem Stuhl.

Périssé sab mit Stola auf sie.

"Was? Ich kenne ihn wie mich selbst. Haben Sie sich jetzt überzeugt?" Der Offizier schüttelte den Kopf zufrieden: "Es ist erstaunlich, wie Sie das erkennen."

"Sehen Sie sie an und sagen Sie etwas von ihr, Clarence!" sagte Dérissé. Ich war erstaunt, überrascht über das, was Clarence dem Offizier sagte. Plöglich saß sie auf der Lehne meines Stuhles. "Sie haben Charatter; doch kann man Sie mit Gute beherrschen", sagte sie, ohne mich anzusehen.

3ch war erstaunt, wie richtig Clarence das Tiefste meines Wesens getroffen hatte.

"Sie haben einen analytischen Verstand ... o, Sie analysieren alles!" sagte Clarence.

"Ja, es ist richtig", bestätigte ich.

"Sie sind nicht sensibel, nein ... wenn Sie lieben, so werden Sie es nur geistig tun."

Wie gut, daß man nicht bestimmen kann, wen ich liebe!

"Sie traumen von einer weiten Reise."

"Wie wissen Sie das?! Ich habe viel an eine Reise nach Neu-Seeland gedacht, da die Frauen dort politische Rechte haben ..."

"Ja, ich habe das erkannt. Glauben Sie jetzt daran, daß man die Menschen nach den Gesichtern, den Linien der Hand bestimmen kann? Geben Sie mal Ihre Hand!"

Mir fiel ein, daß meine Hand einen anderen Charakter hatte, als die der anderen Menschen, und die Angst, etwas Schreckliches, Ungeahntes zu erfahren, erfahte mich plöglich.

"Nein, nein! Ich werde sie nicht zeigen."

"Ja, Sie glauben ja doch nicht daran! Geben Sie sie!" beharrte Clarence. "Nein, ich gebe sie nicht; ich soll eigentümliche Linien haben ..."

"Nun gut, ich werde Ihnen nichts sagen, ich werde sie nur anbliden."

Und sie nahm meine Hände. Ich sab sie an und zitterte vor dieser unheimlichen, schrecklichen Frau, der das ganze Wesen des Menschen offen vorlag.

Ich ging früher als gewöhnlich weg.

5. Dezember. Danet hatte längst die Absicht, mich zu besuchen. Als er mich in den Vorlesungen sah, fragte er, wann er mich treffen könnte. Aber er kam immer nicht.

Ich wusch mir heute das Haar, trocknete es und ließ es über die Schultern hinab. Weich und lang bedeckte es mich und rieselte wie Seide über die Schultern.

Danet tam.

"Guten Abend, liebes Fräulein . . . . Er stockte und sah mich mit Entzücken an. "Was für Haare! Gott, was für Haare! Ich habe es gar nicht vermutet . . . diese Schönheit!"

Er vergaß, seinen Mantel abzunehmen, stand mitten im Simmer und freute sich an mir.

"Er ist in meinen Händen", dachte ich. Ich ging zum Spiegel, nahm meinen großen Rembrandthut, setzte ihn auf und drehte mich langsam um. Ich weiß, er steht mir so gut, sein tünstlerisches Empfinden muß dadurch angetegt werden.

Danet war sichtlich überrascht.

"Ach, wie sind Sie schön! ... wie ein Bild! Wenn man Ihnen ein Peplum

umwerfen könnte, und dazu die offenen Haare — ich als Römer neben Ihnen. Das wäre ausgezeichnet. Was für einen Effekt würde das geben! Hören Sie — wir fahren zusammen auf den Internenball. Ich werde Ihnen noch heute ein Kostüm entwerfen. Bei mir zu Hause kann man es Ihnen nähen."

Ich schwieg absichtlich.

"Wollen Sie? Ich will für Sie alles, alles tun. Erlauben Sie es mir nur, Sie so zu sehen ... Was für herrliche Haare! Ich habe nie so schöne gesehen ... Warum schweigen Sie? Sollen wir zusammen auf den Ball sahren, ja? Es wird ja wirklich sehr interessant sein. Es wird Ihnen solch eine Gelegenheit nicht wieder geboten werden."

"Fahren wir", sagte ich langsam, und ich sah ihn an mit einem Blick, den er deuten konnte, wie er wollte.

Er tüfte meine gand leibenschaftlich.

"Jett wollen wir Tee trinken, russischen Tee mit Zitrone. Sie haben ihn so noch nie getrunken? Bersuchen Sie ..."

Meine ganze Seele freute sich; so sollte ich ihn wiedersehen . . . auf dem Internenball! Ich werde ihn wiedersehen. Und ich kokettierte mit Danet und erlaubte ihm, meine Haare zu küssen. Nur durch ihn konnte ich ja auf den Ball gelangen, und je mehr er sich an mir berauschte, desto sicherer war es ja, daß er für mich alles tun würde . . .

7. Deze m ber. Sestern erhielt ich für Decoursel einen Brief von dem Redakteur der Zeitung "Vernunft". Sie ging hin, der Redakteur konnte nichts für sie tun und gab ihr zwei, drei Adressen. Sie ist überall gewesen, alle zeigen ihr Teilnahme, und doch können sie nichts tun. Sie haben keine Zeit. Ich geriet in Verzweiflung, ja selbst als Danet mit den Rostümentwürsen und Stoffproben kam, konnte ich ihm gar keine Freude zeigen.

Ein Klingeln ... Ich hörte im Vorzimmer Berthiers Stimme: "Ast das Fräulein zu Hause?" Ich stedte alle die Proben, die Zeichnungen rasch in Danets Tasche.

Undre flog strahlend herein.

"Ich habe die Sache geordnet! Ich habe einen Lehrer gefunden! Er ist bereit, für 20 Franken im Monat Stunden in den alten Sprachen zu geben und französische Aufsätz zu korrigieren. Es ist mein früherer Lehrer; ein ausgezeichneter Pädagoge. Hier ist seine Abresse. Schreiben Sie ihm rasch."

"Ja, ist denn das wirklich wahr?!" Und nur Danets Anwesenheit hielt mich davon ab, André um den Hals zu fallen. So beschränkte ich mich darauf, ihm beide Hände entgegenzustrecken.

"Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll!"

André sah, daß er nicht allein war, und wollte deshalb nicht bleiben.

"Ich bin nur auf einen Augenblick gekommen, um Ihnen das zu sagen; ich eile in die Bibliothek. Auf Wiedersehen!" Er drückte Danet die Hand; ich begleitete ihn in den Korridor.

"Für Sie, für Sie habe ich es getan!" flüsterte er und umarmte mich. "Der Page hat seine Aufgabe erfüllt ... bitte jett den Lohn ..." Ich fühlte, wie seine Augen in der Dunkelheit leuchteten, ich nahm seinen Kopf und drückte meine Lippen auf seinen Mund, lange, lange . . . dann befreite ich mich von seinen Umarmungen und schloß die Tür hinter ihm.

Danet zeichnete unterdessen die Einzelheiten des Rostums.

"Wie hübsch es wird!" sagte er.

Ich hörte zerstreut zu und überlegte, wie ich Pauline schreiben soll, wann ich sie wiedersehen werde.

"Wann ift der Ball?"

"Den 16. Dezember."

Ach, wie lange muß ich noch warten, wie lang! Ich glaube, ich erlebe diesen Tag nicht. Als Danet weggegangen war, nahm ich se in en letzten Brief und sah auf diese kurzen, trockenen Gedanken.

Ich werde ihn dort sehen! ich werde ihn finden! Die Augen der liebenden Frau werden ihn unter Tausenden herausfinden und aus jeder Verkleidung.

10. Dezember. Ich habe mich allmählich an die freie Altmosphäre in Clarences Salon gewöhnt. Einige Worte sind mir immer noch unverständlich. Aber die Offenheit, die Kühnheit befremden mich nicht mehr. Ich sinde es sogar originell — alle sprechen, wie sie denken, alle sind wahr, Nisperständnisse kommen überhaupt nicht vor. Und diese Jugend ist ja nicht schlechter als diesenige, die in der Gesellschaft den jungen Mädchen nur "Zensurerlaubtes" mitteilt.

Es interessiert mich, diese Männer kennen zu lernen. Clarence sagte mir lachend, daß sie sich nirgends so frei benehmen, wie bei ihr. Um so besser. Dann lerne ich die Männer kennen, wie sie wirklich sind. Für uns ist es ja sonst unmöglich, in unserer bürgerlichen Sphäre, ähnliche Beobachtungen zu treiben.

Der Bildhauer tänzelt viel um mich herum. Übrigens paßt dieses Wort nicht zu seiner ungeschickten Figur.

"Wie sind Sie hübsch! Sie sind ja für die Runst wie geschaffen ... Man kann mit Ihnen viel anfangen", sagte er auf russisch und setzte sich neben mich.

"Hören Sie, bitte, auf; diese Romplimente sind langweilig", antwortete ich.

"Es ist Wahrheit, es sind teine Romplimente. Ich bewerte Sie von einem tünstlerischen Standpunkte. Haben Sie nie ein Korsett getragen?"

"Nein."

"Das sieht man Ihnen an. Sie sind nicht entstellt, wie die meisten Frauen. Wollen Sie mir einmal sitzen? Ich werde eine seine Büste machen — eine Statue und werde sie Ihnen schenken, natürlich . . . . "

"Was den Kopf anbetrifft, so bin ich einverstanden."

"Aber sonst, ganz?"

Ich sah ihn streng an.

"Warum denn nicht?" fragte Karsinsky, gar nicht eingeschüchtert.

"Darum — weil solch ein Vorschlag ..."

"Gott! Und dabei halten Sie sich noch für eine fortschrittliche Frau! Das ist auch eine Entwicklung! Was erscheint Ihnen denn dabei unanständig, wenn Sie mir Modell stehen? Und dabei begeistern Sie sich für Statuen, Bilder, wo nackte Körper dargestellt sind? Es kommt ja fast darauf heraus, daß es verächtlich ist,



Modell zu sein. Und warum dann die Phrasen über die Achtung jeglicher Arbeit?" sagte Karsinsky plöglich ernst und überzeugt, wie ich es nie von ihm erwartet hatte, und Verachtung klang in seiner Stimme durch.

Was sollte ich ihm erwidern? Ich fühlte, daß er recht hatte; wenn ich wahr gewesen wäre, hätte ich es zugegeben, aber dieses Vorurteil der Gesellschaft liegt uns doch zu sehr im Blute. Ich schwieg daher.

"Was? wissen Sie wirklich keine Antwort? Ihre Erziehung trägt die Schuld daran. Von Kind auf hat man Ihnen die Begriffe ,anständig' und ,unanständig' eingeprägt, und trot aller Ihrer Bildung, Ihrer sozialen Ideen drehen Sie sich doch in dem Kreise ganz abgelebter Begriffe. — Unanständig, nackt Modell zu stehen! Warum? Ja, Ihre Absage ist im Grunde unmoralisch; Sie setzen bei dem Künstler, wenn Sie nackt vor ihm stehen, unreine Vorstellungen voraus. Und doch ist tein Blick reiner als der, mit dem der Künstler sein Modell umfängt: wir sehen ja dann die Frau als göttliche Erscheinung, als reine Schönheit, die es nachzuschaffen gilt. Wir empfinden dabei nichts als reine Begeisterung. Wieviel Modelle habe ich gesehen: glauben Sie mir, halbbekteidete Frauen sind viel unmoralischer als nackte Modelle. Auf Bällen entblößen Sie sich auch, aber nur so weit, um die Neugier der Männer zu erregen. Aber Modell stehen — ach, wie kann man das! Oh, wie widerlich, wie gemein ist diese Philistermoral!"

Und Rarsinsty stand schwerfällig auf, stieß dabei an den Stuhl und ging an das andere Ende des Zimmers.

Ach schämte mich. Und trat dann auf ihn zu.

"goren Sie ..."

Er hob den Kopf. "Aun?"

"Ich wollte Ihnen sagen, seien Sie nicht so scharf; auch das Ungewöhnliche spielt hier eine Rolle."

"Gut — an das Ungewöhnliche kann man sich gewöhnen. Ich habe Sie in mein Atelier aufgefordert, um Ihnen die Belinskysche Büste zu zeigen. Rommen Sie, ich werde Ihnen seine Maske zeigen und einen Brief seiner Tochter ... Werden Sie kommen, ja?"

3ch versprach es.

12. Dezember. "Joffentlich haben Sie es nicht vergessen, daß wir zweimal im Monat am Donnerstag Feministinnen bei uns empfangen", las ich heute auf einer eleganten blauen, goldumrandeten Karte. Es war die Handschrift von Fräulein Scholl.

Eine Absage war unmöglich. Ich hatte damals nicht abgesagt, jett hätte sie mein Nichtkommen leicht als Unhöslichkeit auslegen können, auch vielleicht als Unwahrhaftigkeit, daß ich mich für Feministinnen interessiere und dabei die Gelegenheit, sie kennen zu lernen, nicht benutze.

Ich hatte weit zu fahren — hinter Sacre Cour. Scholls leben im dritten Stock in einem der zahllosen Häuser, die sich die unendlich lange Straße von Montmartre an herunterziehen.

Der große Salon im Stile Louis XV. war voll von Möbeln und allerlei Aleinigkeiten. Die großen Fenster waren mit Spizengardinen und schweren Seiben-

Elifabeth Diatonoff 161

braperien so dicht behängt, daß das Tageslicht kaum hineindrang. In dieser Dämmerung sahen die Frauen junger und interessanter aus.

Walls ich in den Salon eintrat, waren außer Fräulein Scholl und ihrer Mutter vier Damen anwesend: eine schlanke junge, zwei alte und eine in dem nicht zu bestimmenden Alter — wie es sich so häusig in Paris sindet, wenn die gefährlichen grauen Haare die Wahrheit nicht verraten.

Der einzige anwesende Herr erwies sich als ein bekannter Journalist, dessen Name durch seine Verteidigung weiblicher Rechte mir bekannt war — Olivier Darcus.

Alle Damen waren tadellos gekleidet — wie es ja hier bei allen, von der Weltdame bis zur Wäscherin, üblich ist.

Fräulein Scholl stellte mich ihrer Mutter vor, einer älteren Dame mit dem typischen Gesicht der Engländerin. Sie sprach trot ihres langen Aufenthalts in Frankreich das Französische mit englischem Akzent. Dann erfolgte die Vorstellung der übrigen Gesellschaft.

Und zum hundertstenmal, seitdem ich in Paris bin, mußte ich wiederholen, daß in Rußland die juridische Fakultät Frauen nicht zugänglich, daß ein Frauenadvokat undenkbar ist, daß diese Fragen erst eben auskommen.

Aber jest war ich im Salon von Feministinnen, sie verhielten sich ernster dazu. Die zwei alten Damen mit einem Stoß Zeitungen auf dem Schoß stürzten sich mit Fragen auf mich.

"Ist es wirklich wahr, daß die verheiratete Frau unabhängig vom Satten ist? Ist es wahr, daß sie ihr Vermögen selbst verwaltet und eigene Unterschriften gibt?" "Gewiß."

Ich weiß es, daß die Frau in Frankreich als selbständiges Wesen eine Aull ist; obgleich es mir leid tut, es den Französinnen so gerade ins Gesicht zu sagen. Wir haben uns in Rukland ja schon längst daran gewöhnt.

"Ach, bei uns ist nichts Abnliches!" seufzten die Damen.

"Ja, wir beschäftigen und speziell mit dieser Frage — wir haben eine eigene Fraktion", sagte die junge Dame und zeigte auf ihre Nachbarin, eine der älteren Damen.

"Und geben Ihre Arbeiten gut vorwärts?"

"Unter den Frauen — ja. Damit die Sache aber durchgeht, muß sie unbedingt in die Deputiertenkammer gelangen. Nun, die Männer werden ja das Projekt nicht durchgehen lassen. Die meisten Deputierten sind verheiratet. Die Frauen haben die Aussteuer — wie sollten da die Männer gegen ihre eigenen Interessen stimmen? Ach, wenn Sie wüßten, wie kläglich das Los der Frauen in Frankreich ist!"

"Es ist bei uns kaum leichter! Glauben Sie nicht, daß die Frau in jedem Fall so unabhängig dasteht. Die Schwester zum Beispiel ist immer gegenüber dem Bruder in Erbangelegenheiten im Nachteil."

"Wie ist das möglich?!" riefen alle mit Unwillen. "Ist die Tochter nicht auch Kind ihrer Eltern mit demselben Rechte?"

Digitized by Google

Ich mußte ihnen erklären, daß bei uns sowohl im Geseth, als auch im größten Teil der Gesellschaft der Unterschied zwischen Söhnen und Töchtern festgehalten wird.

Das Erstaunen und der Unwillen der Anwesenden kannte keine Grenzen. Sie hatten ganz vergessen, daß sie erst eben die russische Frau beneidet hatten. Die Ungerechtigkeit in bezug auf die Kinder, in der Erkenntnis, wie schwer der Frau der Rampf ums Dasein fällt, drängte aus ihrer Vorstellung die Annehmlichkeiten und Vorrechte der verheirateten Frau . . .

Es war ja nichts Erstaunliches dabei: die meisten der anwesenden Frauen hatten Kinder, und der Instinkt der Mutterliebe ließ den Unwillen über eine Ungerechtigkeit den Kindern gegenüber größer erscheinen, als gegenüber der Ungerechtigkeit gegen die eigene Person.

Zett griff die Dame von unbestimmbarem Alter, die bisher geschwiegen hatte, ins Gespräch: "Wissen Sie schon, Margarete Duremberg hat billige Wohnungen für Arbeiterinnen eingerichtet. Ich bin da gewesen — es ist sehr, sehr nett: die Zimmer, das Essen — sehr billig und gut. Sie tut es, um sie vor Vertommenheit zu schützen. Paris ist so unsittlich. Und dann, glaub' ich, möchte sie sich der jungen Damen annehmen," dabei wandte sie sich an mich und lächelte, "die nach Paris zu Studienzwecken kommen und sich hier nicht zu orientieren verstehen."

"Da muß ich widersprechen", warf Fräulein Scholl ein. "Margarete Duremberg ist sicher nicht dazu berufen, den Studentinnen behilflich zu sein."
"Wieso! Warum nicht?"

Ich bemerkte, wie Fräulein Scholl sich näher zur Mutter setzte. Der Journalist sah sehr interessiert aus. Die alte und junge Dame blätterten eifrig in den Zeitungen. Auf Fräulein Scholls Gesicht zeigte sich einige Verlegenheit: "Weil es ganz bekannt ist — wer Margarete Duremberg ist."

"Ich verstehe nichts . . . Was wollen Sie damit sagen? Meiner Ansicht nach ist es einfach eine reiche Frau, Herausgeberin der Zeitung "Frauenrecht"."

"O nein, Ouremberg hat gar kein Vermögen!" sagte Fräulein Scholl lebhaft. "Wie kann sie dann so etwas gründen?" fragte ich.

"Sehen Sie?" sagte Fräulein Scholl der Dame. "Wie soll man es diesem jungen Fräulein mitteilen, wer Margarete Duremberg ist?"

Die zucte mit den Achseln.

"Nun, was ist denn dabei Besonderes? Ganz Paris weiß es, daß Margarete Duremberg, die frühere Schauspielerin, die Mätresse von Rotschild ist."

"Wa—as?!" rief ich mit Entseten. "Das ist ja eine Herabwürdigung des französischen Feminismus, daß die größte Zeitung von einer Dirne herausgegeben wird!"

"Da haben Sie", sagte Fräulein Scholl, "die Wirkung auf ein einfaches Gemüt ... Ja, mein Kind, ich bin mit Ihnen einverstanden — und deswegen habe ich mit ihr nichts zu tun und halte die Zeitung "Unser Recht" ..."

Die Miene des Journalisten zeigte lebhaften Widerspruch, aber er schwieg und folgte nur aufmerksam dem Gespräch.

Die Dame errötete: "Sie haben tein Recht, sie eine Dirne zu nennen und als Schande des Feminismus zu bezeichnen. Worin liegt hier das Gemeine? Sie erhält das Geld von einem reichen Manne und stellt es in den Dienst der Wohltätigseit. Das ist gut und edel. Die anderen machen nicht einmal das."

"Ich bin erstaunt über Ihre Strenge", sagte endlich der Journalist. "Ich tenne die Geschichte der Gründung dieser Beitung und Margarete Duremberg persönlich. In der Drenfußaffäre brauchte Rotschild eigens ein Organ, um Propaganda zu machen. Der Feminismus war eine neue Erscheinung — daher benutte er ihn. Margarete Duremberg ist eine sehr vernünstige Frau, sie spricht ausgezeichnet und schreibt vortrefslich; es ist verständlich, daß ihr die Leitung anvertraut wurde. Daß sie Mätresse ist, hindert sie teineswegs, fortschrittliche Frau zu sein. Und dann — haben Sie es vergessen, daß gerade solche Frauen zu allen Beiten die fortschrittlichsten waren? Denken Sie doch an Aspasia, Kinon de Lenclos . . ."

"Nun, darin liegt ja der Fortschritt, daß unser heutiges Publitum auf Aspasia, Ninon de Lenclos verzichtet", sagte ich aufgebracht darüber, daß die Anschauungen der Dame in der Person des bekannten Journalisten noch einen Verteidiger gefunden hatten. "Schämen Sie sich nicht, so zu sprechen?! In unserer Beit müßten die Begriffe über Sittlichkeit etwas höher sein, als zur Beit der athenischen Betären ... ja, die ganze Gesellschaftseinrichtung ist eine andere."

"Ja, ja, ja!" stimmte Fräulein Scholl bei.

"Nun, nun," besänftigte Darcus, "warum diese Strenge? Wichtig ist das Resultat, nicht die Voraussekungen. Was soll man denn ansangen — alle reichen Frauen in Frankreich sind Amerikanerinnen und geben ihr Geld Gott weiß wofür aus. Neulich kamen in der Kirche des heiligen Thomas von Aquino 20 000 Franken zusammen zur Verbesserung der Missionarsgagen."

"Ich habe es ja längst gesagt," rief die Dame leidenschaftlich, "daß andere nicht einmal das tun! Darum muß man den Ebelmut und die Freigebigkeit von Margarete Duremberg anerkennen."

Ich war empört über diese blinde Nachsicht. "Aun gut. Das mag sein. Wie bringen Sie das aber zusammen: Margarete Ouremberg baut ein Haus für junge Mädchen zum Schutz gegen die Versuchungen von Paris ...?"

"Das geht uns nichts an. Wenn sie Gutes tut, mag sie es tun —"

"Nein, darum handelt es sich nicht, sondern — eine Frau, die sich selbst vertauft hat, maßt sich das moralische Recht an, armen Frauen eine Stüge in der Sittlichkeit zu sein. Es kommt ja heraus, als könnte man sich für einen hohen Preis verkausen, für einen geringen nicht, — das ist unmoralisch!" fügte ich spöttisch hinzu.

"Bravo, bravo!" riefen Mutter und Cochter Scholl. Der Journalist lachte beifällig.

Die Dame erhob sich.

"Wenn der Streit solch eine Wendung nimmt, so werde ich ihn nicht fortsehen. Au revoir, liebe Madame Scholl, Mademoiselle, Monsieur!" grüßte sie. "Ich habe noch einige Besuche zu machen. — Ihnen aber, Fräulein, rate ich, Ihre

Gedanken weniger laut auszusprechen, zumal Ihre Gedanken über Margarete Duremberg. Es könnte bis zu ihr dringen. Diese kluge Frau kann sich an Ihnen rächen, Ihnen schaben ... mit einem Wort: Seien Sie vorsichtig! Auf Wiedersehen." Mit schadenfrohem Lächeln verließ sie das Zimmer.

"Wer ist die Dame?" fragte ich Darcus.

"Ach weik es nicht. Ach sab sie bier zum erstenmal."

"Es ist Frau Dusceau, sie ist vor kurzem in die Liga des Rechts eingetreten", erklärte Fräulein Scholl.

Ach wollte ben eigensinnigen Darcus auch überzeugen.

"Aun gut, Sie sagen: die Duremberg hat das Necht zu handeln, wie sie will. Würden Sie es zulassen, daß sie den Studentinnen ihre Hilfe andietet? Reine einzige von uns würde sich dazu bereit erklären, sich zu verlausen, und doch würden wir einverstanden sein, das Geld von der Frau anzunehmen, die es durch den Vertauf ihrer eigenen Person erhält? . . . Das hat noch gerade gesehlt, daß die Pariser Rototten den studierenden Frauen Häuser bauen! Wie denken Sie darüber — wäre das nicht etwas — gemein?"

Darcus flopfte mit den Fingern nervös auf den Tisch.

"Es ist ja wohl etwas ... merkwürdig", sagte er.

Ach und beide Scholls triumphierten.

"Allso sind Sie doch mit uns einverstanden?"

"Nein. Sehen Sie — wenn man im Syllogismus an Stelle der ersten Prämisse einen Kompromiß setzt, wird er sich auch zum Schluß zeigen.

"Gut, dann würde ich auch nicht um solche Kompromisse mit dem Gewissen einzugehen, die Studentinnenwohnungen von Madame Duremberg beziehen", sagte Fräulein Scholl.

"Bielleicht kennen die ausländischen Studentinnen ihren Ruf nicht einmal!" sagte ich.

"Nach den Statuten mussen die Präsidentin und die Mitglieder des Romitees Französinnen sein", sagte Fräulein Scholl. "Ich kenne die Präsidentin der Orelia — sie hat zahllose Bekannte. Sie ist Pariserin und muß es wissen, wer Madame Duremberg ist. Auch bestätigte sie, daß die Mitglieder ebenfalls darum wissen. Sinerseits würde ich als Feministin gern an der Fürsorge für Studentinnen teilnehmen, andererseits jedoch möchte ich nicht Mitglied einer Gesellschaft werden, die die Geschenke einer äbnlichen Frau annimmt."

Ich war froh, daß ich mit diesem Berein nichts zu tun hatte. Wieviel Ausländerinnen fallen darauf herein!

Ich ging mit Darcus nach Hause, der trot aller Debatten sehr liebenswürdig war und mich bis vors Haus begleitete.

1 3. Dezember. Ich sagte Danet, daß ich mit ihm auf den Ball gehe — unter der Bedingung, daß niemand davon etwas erfahre.

"Beunruhigen Sie sich nicht; niemand soll etwas erfahren", versprach Danet. "So ist es bequemer und macht mir keine Schwierigkeiten, ein Billett zu bekommen. Sonst hätten sie sich gewundert und gefragt, für wen es sei. Ich werde sagen, Sie sind — Modistin — oder Blumenverkäuserin — "ma petite amie"." "Aber meiner Aussprache nach werden sie erkennen, daß ich Ausländerin bin. Sagen Sie, daß ich Bolin bin."

"Gut. Ein Vetter von mir, Charles Danet, wird auch mit uns sein; er ist auf dem ersten Kursus; aber fürchten Sie nichts, er wird nichts erzählen — er ist verschwiegen wie das Grab."

"Sehen Sie zu, Danet — ich verlasse mich auf Sie."

Als Antwort füßte er meine Hand.

Übrigens haben Muratows sich mir gegenüber ganz verändert. Sie spricht tein Wort mit mir. Er, der anfangs so liebenswürdig war, redet mich auch nicht mehr an, und nur manchmal macht er eine flüchtige Bemerkung.

Sogar Frau Dorez hat es bemerkt: "Es ist doch merkwürdig, wenn der Heir Sie allein trifft, reicht er Ihnen die Hand, wenn er mit seiner Frau zusammen ist, grüßt er nur von serne; und überhaupt haben sie sich sehr verändert — warum?"

Ach, ich wäre ja selbst froh, wenn jemand mir den Grund sagte. Ich tann es mir nicht vorstellen, daß diese intelligenten Menschen, denen ich immer so freundlich entgegengekommen bin, auf Grund meiner Bekanntschaft mit Clarence alle Beziehungen abbrechen. Sind sie wirklich so eng moralisch, so kurzsichtig, daß sie, ohne tieser zu bliden, so rasch ihr Urteil fassen und einem die Tür für immer schließen? Übrigens bin ich viel zu stolz, um mit ihnen von neuem anzuknüpfen.

Es ist nur schmerzlich, diese kalte Verachtung zu ertragen — zu sehen, wie der Mann die Frau fürchtet und ihr Verhalten mir gegenüber kopiert: man sieht es ja, daß es seiner weichen, gutmütigen Natur gar nicht liegt.

Und wofür das alles?!

1 4. Dezember. Ich erhielt von Danet einen Brief. Das Kostüm ist fertig, ich kann es anprobieren. Daß ich es bei ihm probiere, war verabredet, und zwar so, daß seine Wirtin davon nichts weiß.

Danet lebt mit seinem Vetter Charles zusammen in der Nähe der Universität, die Mutter und die verheiratete Schwester am Arc de Triomphe de l'Etoile. Er erwartete mich in einem eleganten Rabinett, das ihm zugleich als Atelier diente.

Auf dem großen türkischen Sofa, das mit rotem Sammet beschlagen war, lag das Rostüm; die Tunika in einer weichen Mauve-Farbe, das Peplum in creme — alles aus dilligem Flanell genäht. Aber dieser Stoff, obgleich es nicht teuer war, wirkte sehr schön in seinem Faltenwurf. Das Rostüm war ausgezeichnet genäht. Wo, auf welche Weise seine Mutter, diese reiche Frau, mit solch einer Seschicklichkeit das Nähen erlernt hatte — dabei mit so viel Seschmack, so viel Verständnis des antiken Stils — ist erstaunlich. Wie alle Französinnen ist sie mit diesem Talent auf die Welt gekommen ...

Danet hatte alles überlegt — wie ein echter Künstler; auch Strümpfe hat er gekauft, Sandalen und ein Band, das er mit Steinen beklebt hatte.

Ich warf die Tunika, das Peplum über. Es paßte mir ausgezeichnet. Er lachte über meine Begeisterung.

"Nun — das Kostüm war ja nicht so schwierig herzustellen; das Mädchen hat nichts zu tun, und Mama hat es auf dem Mannequin drapiert. Ich habe

eine herrliche, ideale Mutter. "Warum", sagte sie, "soll man der kleinen Ausländerin nicht ein Bergnügen machen?"

Ich nahm die Tunika und das Peplum ab. Danet legte es ordentlich zu- sammen und bot mir einen Stuhl an.

"Zett werde ich Ihnen die Einladungskarte zeigen. Sie müssen Ihren Namen einschreiben. Im Hospital hat man mir die Karte im Vertrauen gegeben. Ich sagte, ich bringe une petite fleuriste — une Polonaise mit. Was für einen Namen sollen wir ausdenken? Nach unserem Plane bin ich Römer, Sie meine freigelassene Sklavin."

Dieses Wort erinnerte mich an die Stlavin Lydia in Sienkiewicz' Roman "Quo vadis".

"Schreiben Sie "Lydia' hinein!"

"Ja, es ist ein hübscher Name", sagte Danet, indem er die Villette herausnahm. "Sehen Sie, die weiße Karte ist eine Herrenkarte, die grüne eine Damenkarte. Während Sie meine durchlesen, trage ich Ihren Namen ein."

Ich nahm die Karte: es war ein eleganter, sester Karton — das Format sehr schmal. Rechts oben war eine Vignette, die sehr freie Beichnung eines behelmten Römers, der, nur mit einem Mantel bekleidet, eine nackte Frau umarmt. Unten eine zweite Vignette: ein nacktes Weib mit einem Satyr. Un der Seite stand die Einladung: "Bal de l'internat. Cher ami, C'est le lundi 16 décembre 1901 que nous setons à Bullier l'avènement à l'internat de nos suturs successeurs; nous comptons sur toi pour nous aider. Les internes en Médecine des Hôpitaux de Paris", unten der Familienname — "Danet".

Auf der anderen Seite standen in roter Schrift die Verhaltungsmaßregeln. "Diese Karte ist streng persönlich. Sie muß den Namen des Eingeladenen tragen, außerdem den des einladenden Internen, die Unterschrift des Verwalters des Wachzimmers und den Stempel des Krankenhauses. Der Zutritt zum Vall wird nicht oder nicht genügend Kostümierten unnachsichtlich verweigert. Natürlich berührt die letztere Vorschrift nicht die künstlerische Freiheit. Ohne weitere Ertlärung werden ferner an der Türe zurückgewiesen, wer als Mönch, Radfahrer, Chauffeur, Spitalkranker, Clown, Pierrot oder in einem anderen Zuschauertostüm erscheint. Sollte ein derartiges Kostüm in einem der Aufzüge gebraucht werden, so muß sein Träger dem entsprechenden Verwalker besonders vorgestellt werden."

Varunter standen die Unterschriften: "Herr Vanet. Eingeladen durch Garcier vom Hospital Broca." Vazu der Stempel des Verwalters Gredere und des Spitals. — Noch folgte die Anweisung: "Die Türen werden um halb zehn Uhr geöffnet und um Mitternacht geschlossen."

"Die Rarten sind hubsch", sagte ich.

"Sehen Sie, diese grüne mit silbernen Buchstaben ist noch hübscher", erwiderte Danet.

"Mon coco", las ich und stockte: "Was bedeutet ,coco'?"

Danet lachte.

"Nichts, nichts — bas ist einfach ein Ausdruck der Bärtlichkeit ..."

Arutina: Aleines Lieb 167

"Sie werden gebeten, dem feierlichen Begräbnis der Weisheit beizuwohnen, das in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember zu den fröhlichen Klängen des Orchesters Bullier por sich gehen wird.

Sagen Sie Ihrer Frau Mama, daß nichts Schlimmes babei ift."

"Warum wird denn die Mutter in dieser Weise beruhigt?" fragte ich Danet, der wieder lachte.

"Gerade weil es in diesem Fall sehr komisch wirkt — es trifft gerade das Gegenteil zu ... So werden Sie also Madame Lydia sein, ein kleines Blumenmädchen. Ich muß Sie darauf vorbereiten, daß sich auf diesem Ball alle duzen. Wir müssen dasselbe tun — und überhaupt müssen wir uns wie alle benehmen. Ich werde Sie umarmen und küssen — anders geht es nicht. Wir lenken sonst die ganze Ausmerksamkeit auf uns."

"Nun — was . . . ich bin einverstanden . . . . Und ich dachte dabei, auch nur mit Danet gehe ich darauf ein. Er sieht so gut aus, und dann ist in ihm etwas, was den Frauen sehr gefällt . . . so etwas sorglos Ruhiges, Sicheres — ohne jede Prahlerei.

"Wir mussen uns jetzt daran gewöhnen. Sie sagen mir toi, Georges, ich Abnen toi. Lydia."

"Gut, gut."

"Jeht müssen wir uns noch in bezug auf die Zeit einigen. Kommen Sie am Montag um fünf Uhr zu mir. Wir essen dann im nächsten Restaurant. Dann sahren wir zu mir — ziehen uns an, sahren erst ins Krankenhaus und von dort nach Bullier. Schlasen können Sie in meiner Wohnung. Hier im Rabinett werde ich es Ihnen einrichten. Das Sosa ist sehr bequem. Ich diete es Ihnen an, weil ich befürchte, daß es Ihnen unangenehm sein wird, im Kostüm nach Jause zu kommen ... Und dann stehen wir am Dienstag um elf aus, und ein jeder geht dann seinen Dingen nach. Gut?"

Ich war gerührt über diese Aufmerksamkeit, dieses Bartgefühl von Danet. Er wollte mir ein Vergnügen bereiten und mich dann vor etwaigen peinlichen Folgen schützen.

Ich ging fast glücklich nach Hause. Morgen, morgen werde ich ihn sehen können... (Fortsetzung folgt)

#### حيح

#### Rleines Lied - Von Sowin Krutina

Frühling schläft! An weiße Blüten Schmiegt sich warm der Sonnenschein, Und das Berze jedes Müden Wiegt sein holder Zauber ein.

Fern tönt zarte Vogelweise. Friede dann ...... In süßer Ruh' Schließt ein Lächeln, tief und leise, Jedem Leid die Augen zu.





# Unsoziale Justiz

Von Dr. Tanneck

n der heutigen Zeit beginnt man bei Regelung der Beziehungen der Menschen zueinander immer mehr die sozialen und volkswirtschaftlichen Momente zu beachten. Auch in der Austizoflege sollte man 🗩 hierauf sein Augenmerk richten und zumal bei der in Aussicht stebenden Reform unserer Zivilprozefordnung in zwei Punkten Abhilfe schaffen, wo Mikstände besteben, die nicht oft genug öffentlich beleuchtet werden tonnen. Der eine betrifft die übertriebene Ausdehnung des Anwaltszwangs. Bekanntlich ist die Auxiebung von Anwälten wegen der Umständlickeit des Verfahrens und der geringen Rechtstenntnis des Voltes durch die Rivilprozekordnung von 1877 für alle Rechtsstreitigkeiten vor den Landgerichten und den Gerichten höherer Ordnung vorgeschrieben. Sie ist auch, sofern die Sachen schwierig liegen und insbesondere streitig werden, nicht zu entbebren. Aber bei den Landgerichten und zumal bei ben ihnen angegliederten Rammern für Handelssachen, wo zwei kaufmännische Beisiker und ein Richter Recht sprechen, bauptsächlich über Wechselund Raufklagen, werden nicht nur schwierige Brozesse erledigt. Eine große Menge unstreitiger Sachen, in benen die Beklagten einfach nicht erscheinen ober ben Anspruch gleich anerkennen, wird hier durch Verfäumnis- und Anerkenntnisurteil abgemacht. Über die Anzahl solcher Sachen gibt die amtliche Deutsche Austigstatistik leider keine Austunft. Man schätzt aber, gering gerechnet, solche einfachen Prozesse, deren Rlagen meist formularmäßig in den Bureaus der Anwälte bergestellt werden, auf 40 % von allen handelskammerlichen und auf 25 % von den sonstigen landgerichtlichen Sachen. Das macht z. B. für 1909 über 120 000 aus. Biele Millionen Mark müssen auf diese Weise einem verkehrt durchgeführten Prinzip zuliebe wegen Sachen, die tatfächlich und rechtlich Bagatellsachen sind, von den Schuldnern oder den Gläubigern, falls sie, wie so oft, von den Betlagten teinen Ersak erhalten können, geopfert werden. Eine poltswirtschaftliche Vergeudung!

Es ist nicht einzusehen, weshalb in allen diesen einfachen landgerichtlichen Sachen überhaupt eine Vertretung der Partei durch einen Rechtsanwalt erforder-

lich ift. Weshalb barf ber Rläger folche Rlage nicht felber berftellen und fie por Gericht portragen? Warum muß ber Beklagte, ber ben Unipruch politommen anerfennt, hierzu fich ber Rilfe eines Anmalts bedienen? Warum follen weiter die Barteien, die sich aukergerichtlich geeinigt haben, aber zur Sicherung des Rlägers den Bergleich aum Prototoll des Brozekgerichts geben wollen, bierzu erst zwei Rechtsanwälte bestellen? Reben solchen unstreitigen Sachen erscheint aber auch bei einfach liegenden Prozessen, die streitig werben, eine Vertretung burch Unwälte bei ben Landgerichten nicht geboten. Man bente an die sehr zahlreichen Rlagen, die auf Rahlung eines Raufpreises für gelieferte Waren gerichtet sind, und bei denen der Beklagte lediglich die Röhe des Preises bemängelt. Es wurde einen großen Fortschritt bedeuten, wenn solche unstreitige und einfache streitige Sachen por den Landgerichten ohne Unwälte erledigt werden konnten. Dirett unsinnig ist es beim landgerichtlichen Verfahren, daß auch folche Bersonen, die absolut rechtstundig sind, boch einen Unwalt nehmen muffen. Wie tann man es rechtfertigen, bak öffentliche, zum Teil aus rechtsgelehrten Mitaliebern bestehende Beborden für ihre Prozesse einen Anwalt beranziehen mussen? Wie kommt man dazu, daß Bersonen, die selbst Rechtswissenschaft studiert baben, sich bilfesuchend an einen Anwalt wenden muffen? Welche Vergeudung von Zeit und Geld ift es nicht, daß die ungezählten Bereinigungen mit ibren juriftiichen Bergtern, die vielen groken Unternehmungen, wie Banken usw., mit ihren Syndicis ebenfalls dem Anwaltszwang unterliegen? Es ist ja geradezu bizarr. bak ber Ruft ig fis tus, auf Schadenersak verklagt, ober ein berühmter Rechtslebrer, in einen Bauprozek verwidelt, mit ber Wahrnehmung ihrer Rechte einen Unwalt betrauen muffen, beffen gange Tätigkeit bann wohl barin besteht, die ihm auteil gewordene porzügliche und erschöpfende Anstruktion in der mündlichen Verbandlung porzutragen. d. b., wie es bei dem unwabren Mündlichteitspringip in der Praris meift geschieht, den Untrag zu verlefen und auf den Schriftsak binzuweisen!

Ru ähnlicher Betrachtung regt bie Regelung bes § 91 8 BO. an. die zur Roft en treibere i führt. Es ist bier als starres Bringip vorgeschrieben, daß der unterliegende Teil auf jeden Fall, auch im amtsgerichtlichen Verfahren und bei der kleinsten Streitsumme, die Gebühren und Auslagen des gegnerischen Unwalts zu erstatten bat. Diese Bestimmung perleitet zur Einreichung einer ungebeuren Ungabl pon Rlagen in Sachen, Die ebensogut im Wege bes einfachen und billigen Mahnverfahrens erledigt werden könnten. Die Folge davon ist eine Belaftung ber Schuldner und auch ber Gläubiger, die boch oft keinen Ersak von ben Beklagten erlangen können, mit Millionen von Rosten sowie eine übermäßige Ananspruchnahme der öffentlichen Sikungen der Gerichte mit solchen Bagatellen. Rebem Brattiter werden Rreditvereine, Banten, Genoffenschaften, Verficherungsgesellschaften bekannt sein, die ihre zahlreichen unstreitigen Sachen nach einer brieflichen Mahnung alsbald einem Anwalt übergeben. Dieser beschreitet, anstatt bas Mahnverfahren einzuleiten, oft den teuren Weg des Prozesses, den, seltene Ausnahmen abgerechnet, ein Verfäumnis- ober Anerkenntnisurteil ober auch eine Rlagezurudnahme beschliekt.

Es ist ein Verstoß gegen das ökonomische Abc, daß das Gesek dem Gläubiger gestattet, unter verschiedenen Wegen zur Beitreibung einer Forderung ohne weiteres den teuersten zu wählen. Das Gebot der sozialen Moral verlangt, dem Schuldner teine größeren Rosten zu machen, als es unbedingt zur Erreichung des Awedes erforderlich ist. Das einfache und billige Mahnverfahren ist jekt so eingerichtet, daß jeder Gläubiger bei unstreitigen Forderungen in derselben Zeit, in ber er durch einen Anwalt ein Verfäumnisurteil erlangt, auch unmittelbar einen Rahlungs- und Vollstredungsbefehl erhalten tann. Allerdings tann ja der Schuldner gegen einen Bahlungebefehl Widerspruch erheben und so die Uberleitung in das ordentliche Verfahren erzwingen. Hierdurch gewinnt er etwas an Reit. als wenn gegen ihn gleich die Rlage eingereicht wäre. Aber es handelt sich nur um eine geringe Zeitspanne, die durch noch schnellere Behandlung der Mahnsachen seitens der Gerichte überhaupt beseitigt werden könnte, und nur um einen kleinen Teil der böswilligen Schuldner, die auch sonst alle Kunstgriffe anwenden, um sich pon ihren Schulden und den Rosten zu druden. Diefe Rostentreiberei ist ein wirkliches Prozekelend und zum großen Teil, wie Martin Buergel in seiner lesenswerten Broschure "Die vogelfreien Schuldner" (Berlin 1912) ausführt, mit Veranlassung zu der Schuldnernot und der Gläubigernot! Wenn es auch mangels einer zuverlässigen Statistit von Buergel übertrieben sein mag, daß die deutschen Schuldner jett jährlich 30 Millionen Mark für die gerichtliche Feststellung von etwa 50 Millionen Mark Forderungen aufzubringen haben, die sie gar nicht bestritten haben, so sieht man doch daraus, welche vollswirtschaftliche Vergeudung in dieser Hinsicht getrieben und welche soziale Unmoral hierdurch gezeitigt wird. Abbilfemittel werden in neuerer Reit daber auch vorgeschlagen (wie Einrichtung von Stundungsämtern) und versucht (wie Belehrung über das Mahnverfahren und Einrichtung von Einziehungsgenoffenschaften). Aber eine raditale Besserung läft sich nur im Wege ber Gesekesanderung erreichen. Entweder mußte man das Mahnverfahren obligatorisch machen, oder es müßte dem Gläubiger, falls ihm beide Wege (Mahnverfahren und Rlage) offen bleiben, versagt werden, daß er im letteren Fall die Rosten des Rechtsbeistandes, zumal in den unstreitigen Sachen, erstattet erhält. Beides ist in anderen Ländern schon längst eingeführt und kann uns zum Vorbilde dienen. Möge man endlich bei der allmählich näher rudenden Reform der Bivilprozesordnung, die dem Bolte hoffentlich ein einfaches, billiges und schnelles Verfahren bringt, auch biefen beiben Problemen näher treten und Schäden ausmerzen, die namentlich dem Mittelstande ungebeure Opfer auferlegen.





# Der Prophet

#### Von Tommaso Gallarati Scotti

Is ihm däuchte, daß der wütende Pöbel nachgelassen hatte, auf seiner Spur zu lauern, und daß die Stadt der Tempel aus rotem Granit sachte entschlummere unter den weiten Schwingen der tiesen Nacht, die sie mit Ounkelheit und mit Frieden deckten, da erhob er sich am Fuße des wilden Feigenbaumes, der im Sarten eines gerechten Mannes im Tal der Gärten stand, um wieder die Pfade der Einsamkeit zu wandeln.

Denn der Prophet gleicht dem Löwen. Er lebt im Schweigen der Wüste und der Berge, und nähert sich den Behausungen der Menschen nur, um Seelen zu erbeuten. Wenn der unsichtbare Seist ihn treibt, so durchschreitet er die reichen, friedlichen Städte, schleudert seinen Schrei in die schläfrige Menge, und erhebt sich vor den Missetaten der Könige, wie ein Schatten dessen, der da schweigt und richtet. Der Gott, der nie rastet, wird dann zum Sturm in seinem Berzen und treibt ihn zu seiner Rache in die volkreichen Ebenen mit der schrecklichen Sewalt des Stromes, der angeschwollen von geschmolzenem Schnee daherstürzt und uralte Wälder entwurzelt.

Aber nach vollzogener Sendung kehrt er zurück und lebt fern von den Seschäften der Menschen, in Höhlen, wo seine Rede hart wird wie der Stein. Seine Altäre sind in den heiligen Bergen, wo der Wind den Felsen die Herrlichkeit des Höchsten verkündet, und wo das Auge der Seele auf unnahbaren Sipfeln die Erzengel wachen sieht und in flammenden Wolken den Kampf der Cherubine mit den abtrünnigen Seistern schaut.

Jest also nahm er den härenen Mantel, griff nach dem Stab vom krummen Holz des Ölbaumes und der Leier aus Schenholz, die er mit eigener Hand gemacht hatte, und sprach zu Absissag, der Tochter des würdigen Mannes, der ihn gasklich aufgenommen hatte: "Öffne mir das Tor deines Hauses, denn die Stunde ist gekommen, in der ich scheide. Der Aufruhr des Volkes, das mich steinigen wollte, ist verstummt, und die Stimme Gottes ruft mich in die Einsamkeit."

Das Madden antwortete: "Wenn du aus dieser Stadt scheidest, gewähre, daß ich dir in die Wuste folge."

Sprach der Prophet: "Nein, ich gehe die Wege des Schweigens, und zwischen uns kann keine Gemeinschaft sein. . . . Du bist die Rose, ich bin der Wetterstrahl. Weswegen wolltest du mit mir geben?"

"Wenn nicht, um dich zu lieben, so doch, um dir zu dienen. Ich will dir schweigend folgen."

Sprach der Prophet: "Dein Atem würde schon meine Gespräche mit dem Unsichtbaren stören."

"Ich will dir von weitem folgen; du sollst auch meine Schritte nicht hören." Sprach der Prophet: "Der Schatten beiner Gestalt würde den Frieden meines Denkens stören."

"Du wirst ihn nicht seben."

Sprach der Prophet: "Deine Liebe allein würde die Engel von meinen Bfaden entfernen."

"Ich will sie in meinem Herzen erstiden. Ich will die Begierde toten. Ich will rein sein für bich."

Sprach der Prophet: "Selbst deine Reinheit ware für mich eine Berfuchung."

Da schwieg sie, verbarg ihr Gesicht in beiden Händen und weinte, denn sie fühlte, daß sie nicht ferne von dem Manne leben konnte, der ihr ohne ein Wort, mit einem einzigen Blid das Geheimnis der Liebe enthüllt hatte. Und da sie weinte, sah der Prophet zum erstenmal ihre kleinen Hände, die zum Liebtosen gemacht waren, und ihren kindlichen Mund, der für den Ruß geschaffen, und ihren Hals, der zart war wie die Lilien im Tal.

Da klang aus seiner Stimme, die Könige erzittern machte, ein sanftes Mitleid: "Abisag, Abisag, sufes, kleines Geschöpf Gottes, weine nicht, neige bein Haupt vor dem Herrn und füge dich seinem Willen. Ach bin der Abler, du bist die Nachtigall, zwischen uns kann keine Liebe sein. Du bist die Schwester der zarten Dinge, die Gott, wie die Blumen, für die Freude geschaffen hat. Mich aber hat er mit Eisen und Feuer gestempelt und auf meine Lippen bat er das Schmäben und das Schelten gelegt. In meiner Augend, als ich ein Hirtenknabe war, da babe auch ich von füßer Liebe geträumt; mein Auge blickte sehnend nach den Frauen in der Ogse, und mein Berg bebte, wenn ich im Dämmerlicht ihrem Gesange lauschte. Aber es tam ber Tag, an bem Gott mich zu seinem Verkunder salbte, und seit jenem Tag. Abisag, sind die Armut und der Tod meine einzigen Gefährten. Meine Speise ist die Wahrheit, und Tränen mein Getränke. Ach habe weder Haus noch Herd, ich habe weder Weib noch Schwester, habe weder Herde noch Sense, benn wer bem Ewigen sich ergeben bat, Abisag, muß bingeben, wohin der Geist ihn treibt, ohne das Haupt zu wenden nach dem, was er verlägt. Und nichts besitzend, muß ihm boch Geben sufer sein denn Nehmen. Rein Ruß darf seine Lippen je berühren, damit das Wort auf ihnen stark sei wie des Löwen Brüllen, und keine liebliche Erinnerung darf seine Seele bergen, damit sie voll sei von Herbigkeit und heiligem Rorn. Das, o Abisag, ist das unbeugsame Gesek für das Leben des Propheten. Gott aber will nicht, daß die Taube dahin fliege, wohin der Abler fliegt, und daß die Turteltaube, die im Rosenhag nistet, mit Scotti: Der Prophet 173

ihren darten Schwingen wie der Seier die sturmumgürteten Sipfel streise. Wohin ich wandere, kannst du nicht kommen. Ich lebe in der Dunkelheit des Geheimnisses, in einem Schweigen voll Schreden; du aber, kleine Schwester, bist für das Lächeln geschaffen und für den Frieden; in deiner Schönheit steht dein Schicksal geschrieben."

So sprach der Prophet zu dem Weibe, das ihn liebte, bevor er hinwegzog in die Wüste.

Viele Frühlinge waren verblüht seit jenem Tage, und viele Ernten waren gemäht worden im Lande, und niemand gedachte mehr des Propheten. Denn einmal, als er wieder unter die Menschen gegangen war, um seinen Gott zu vertünden in der Stadt der hundert Tore, hatte ihm ein gottloser König beide Augen ausbrennen lassen mit glühendem Eisen, und hatte ihn blind und verlassen in eine wilde Schlucht verbannt, die das Tal der Löwen biek.

Und die Fürstinnen, die die Stimme nicht mehr hörten, die sie hatte in Furcht erbeben lassen, wenn sie nacht in den hängenden Gärten ihrer Porphyrpaläste schliesen, und die Priester, die einstmals vor seinem Fluche gezittert hatten, alaubten, er sei tot, zersleischt von den wilden Tieren.

Aber der Prophet lebte. Es war Gottes Wille, daß jene wilden Tiere keine Macht über ihn hatten. Er hörte sie in den Jöhlen brüllen, aber er fürchtete sich nicht, denn Gott allein ist der Herr über Leben und Tod; die wilden Tiere aber sind großmütiger als die Menschen. Die Löwen und die Löwinnen kamen sogar nahe heran, bezähmt durch seinen Gesang, wenn er auf seiner rohen Leier mit drei Saiten spielte und der Wahrheit, die seinen Geist erfüllte, dichterischen Ausdruck lieh.

Vielleicht wachte stumm ein Engel Gottes über seinem Leben: benn wenn ihn dürstete, so reichte ihm eine geheimnisvolle Jand zu trinken, und dem Jungernden sehlte die Speise nicht; auch hatte er das Gefühl einer sansten Mütterlickeit, die ihn umgab, einer schweigend wachenden Liebe, einer unsichtbaren Güte, die ihm das Lager bereitete für den Schlaf, und die Leier für das Spiel. Er wußte weder den Namen, noch kannte er die Stimme des Schukgeistes, der sich ihm jeden Morgen und jeden Abend mit leichtem Geräusch, wie von menschlichen Schritten ankündete; oft auch empfand er einen warmen Jauch, der ihm die Stirne streifte.

Des Schutzeistes Rommen füllte ihm die Seele mit heiterem Frieden, war Morgenrot und Abenddämmerung seiner lichtlosen Tage. In dem Lufthauch, der einem Flügelschlage gleich seine Nähe streiste, fühlte er Gott selbst, und sedesmal warf sich der Prophet nieder in den Staub, um anbetend dem zu danken, der das Weltall gezeichnet hat mit dem Zeichen der Kraft und der Liede.

Zuweilen nur schwellte ihm plöglich ein büsterer Kummer die Brust, wie im Sturme das Meer schwillt. Denn in der Nacht seiner Blindheit besiel ihn die Versuchung, mit Gott zu hadern, der ihn so lange Jahre unter den Steinen leben ließ, daß er schweigend über die göttlichen Wahrheiten in sich hineinbrüten mußte, statt die Völker aufzurichten und Reiche zu stürzen. Es saste ihn der Durst nach dem Pöbel, der ihn hatte steinigen wollen, und er sehnte sich nach Kampf und

Gefahr und nach den feindlichen Städten, in die er hinabgestiegen war in seiner stolzen Jugend, um die Geheimnisse der Zukunft zu verkünden.

"Berr, o Herr," schrie er aus seiner Finsternis, "du hast jede Freude in mir erstidt. Als meine Augen die Schönheit der Welt sahen, sang meine Seele trunken das Lob deiner Herrlichkeit. Mein Herz hüpfte in meiner Brust por Rübrung beim Unblick des Himmels und der Erde, als ob es Flügel hätte, die es seinem Kerker entführen wollten. Zede Morgenröte war mir ein Festtag. Ach erwartete sie boch auf ben Bergen mit heißem Berlangen, wie der Bräutigam die Braut erwartet, und wenn der erste Strahl mir die Stirn berührte, wenn sein Licht mich umfing, so strebte ich in immer neuem Entzuden, durchdrungen von deinem Sein. Dein Wille war es. meine Augen zu schließen für den Anblick der Welt, des Spiegels beiner Schönheit, daß durch sie der Glanz der Sonne nicht mehr in meine Seele dringe. Dein Wille, o Berr, geschehe. Ich begehre nicht die Freuden, die bu mir mit den Augen genommen hast. Ich begehre, höre mich, wenn du lebst und mich hörst in der Tiefe des Himmels, ich begehre den Tod. Vergif in diesem Lande der Steine und der Finsternis den nicht, der dein Vertunder mar. Lak seine Stimme nicht ungehört in der Wüste verhallen wie das Heulen der Schatale. Lak es geschehen, dak er die Wege, die in die Welt führen, wiederfinde, leite ihn, daß er für die Wahrheit sterbe unter den Menschen, o Herr!"

Nun geschah es, als er so gebetet hatte in der sturmvollen Nacht seines Geistes, daß der Blinde glaubte, den langsamen Rhythmus vom Atem eines Schlafenden neben sich zu hören. Ein Schauer fast furchtsamer Erregung rann ihm durch die Abern, nach so vielen Jahren der Einsamteit ein unbekanntes Wesen in seiner Nähe zu fühlen, und sogleich tastete er auf den Steinen nach dem lebenden Geschöpf, das ihm nahe war in der Welt der Schatten und der Steine, in die Sott ihn verdannt hatte. Atemlos suchte er: da fühlte er seine Finger versinken in etwas Warmes, Fließendes: in Frauenhaar.

Mit ditternder Stimme fragte er da die Unbekannte:

"Wer du auch seiest, Engel oder Erdengeschöpf, nenne mir beinen Namen." Eine leise Stimme antwortete:

"Ich heiße Abisag."

Der Name tam aus weiter Ferne, wie aus dem Nebel vergangener Beiten. Denn der Prophet, dessen Denken in den kommenden Jahrhunderten lebt, wendet den Blid nicht durud auf die Pfade der Vergangenheit. Er hatte nicht vergessen, aber er gab der Erinnerung kein Gehör:

"Ich weiß nicht, wer du bist. Ich kenne dich nicht. Viele Frauen sind mir begegnet auf den Pfaden der Welt, aber die Erinnerung an sie ist erloschen, ihre Namen sind verklungen."

Da antwortete Abisag: "Wenig liegt daran, ob du dich meines Namens entsinnest, wenn nur meine Liebe für dich nicht eitel war. Ich bin der Schatten beines Lebens."

Sprach der Prophet: "Schatten, mir war deine Nahe nicht bewußt."

"Auch die Siche fühlt die Rebe nicht, die sich um ihren Stamm schlingt", seufzte die Frau. "So hast du das stumme Mitleid nicht gefühlt, das dir wortlos

folgte. Seit Rabren lebe ich schweigend mit dir. Ach bin das Auge, das für deine sternlosen Augen sieht, bin das Licht, das deine Nacht erhellt, bin die Liebe, die schweigt um der Liebe willen. Als die anderen dich verstießen, folgte ich dir auf ben Wegen ber Wüste; ich bin mir selbst gestorben für bich. Für bich habe ich meine Augend in den Sand geworfen, wie man eine abgeblübte Rose in die Alche wirft. und schweigend war es mir Genuk, dag mein Leben fich in stummer Bein ju beinen Füßen verzehrte, ohne daß du es wußtest. Für dich habe ich die Tränen bezwungen, wenn du weintest, für dich die Rlage unterbrückt, wenn du littest, für dich habe ich das Seufzen erstickt und mich der Liebkosung enthalten, wie ich es dir persprocen hatte an einem lang vergangenen Tage. Eine Hoffnung aber versügte mir das Opfer, die Hoffnung, dag ich in beiner Seele lebe für immer. Denn ich gedachte des Abends, an dem ich auf deiner Wimper eine Träne sab. und glaubte, es sei eine Trane der Liebe. Suche, suche, ob dir nichts geblieben ist von jener Stunde des Abschieds. Suche in der Tiefe deines Gedankens, ob bu nicht meiner Stimme dich erinnerst; suche, ob du das Bild nicht wiederfindest von einer, die um dich weinte, von einer, die Abisa biek."

Und sie schwieg in wahnsinniger Hoffnung und Furcht, ob in seiner Seele eine Erinnerung von Liebe erwache.

Orei Tage und drei schlaflose Nächte harrte sie auf den Anien vor dem schrecklichen Mann, über dessen Stirne sie Freude und Schmerz ziehen sah, wie über den See Schatten und Licht von Wolken und Sonne wechseln.

Um Morgen des vierten Tages recte sich der Prophet.

Auf seinem Gesicht lag es wie der Widerschein einer anderen Welt, seine Stimme bebte por Ergriffenheit.

"Abiság!"

Bitternd fragte die Frau: "Was willst du von mir?"

Sprach ber Prophet: "Gib mir beine gand, Schwester."

"Bier bin ich; bein Wille geschehe."

Sprach der Prophet: "Schatten meines Lebens, geleite mich zu den Wohnungen der Menschen, wo man die Verkünder der Wahrheit steinigt."

Da wußte Abisag, daß er nicht Liebe verlange, sondern den Tod. Schweigend gehorchte sie.

Que bem Italienischen von 3d a Riebisser

### Sloffen . Von Dagobert von Gerhardt-Ampntor †

Auch der Teufel kann von einer reichen alten Jungfer lernen, die andere dadurch zu allerlei Dienstleistungen verlockt, daß sie ihnen Vermächtnisse verspricht, die sie zu unterschlagen sest entschlossen ist. Der gemeine Räuber stiehlt nur, so lange er lebt; eine solche Testamentsheuchlerin aber betrügt noch nach ihrem Tode.

Es gibt Menschen, die bei der geringfügigsten Veranlassung ihr Testament ändern, indem sie einen mit einem Legat Bedachten ausstreichen, um an seiner Stelle einen anderen glüdlich zu machen. Das ist nichts anderes, als sein Geschent vom Beschentten zurückverlangen. Wer vermag das ohne Schamerröten?





# Der sozialdemokratische Stimmzettel= kultus · Von Otto Corbach

eil er am 20. Februar bei den Urwahlen in Teltow-Beestow sein Wahlrecht nicht ausgeübt hat, wäre der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Julian Borchardt für die kommenden Wahlen bald nicht wieder zum Kandidaten nominiert worden. Man machte

ihm in der Mitgliederversammlung, die seine Wiederausstellung auf die Tagesordnung geseth hatte, die heftigsten Vorwürse. Vorchardt entschuldigte sich damit, er habe am 20. Februar im Landtage eine wichtige Rede halten müssen. Entweder hätte er das Wählen oder die Rede unterlassen müssen; er hätte nur im Landtag oder in Lichterselde sein können. Er habe die Rede für das Wichtigere gehalten und es als seine Pflicht angesehen, den Posten nicht zu verlassen, auf den ihn die Wähler gestellt hätten. Diese Erklärung genügte nach dem "Vorwärts" nicht allen Versammlungsteilnehmern. Senosse Zahob betonte, daß man die Ausübung des Wahlrechts als etwas Wichtigeres ansehe als Genosse Vorchardt. Die Genossen liesen treppauf, treppab und agitierten zur Wahl, während der Abgeordnete selbst nicht wähle. Vorchardt wäre um drei Uhr mit seiner Rede im Landtag fertig gewesen, hätte also noch genug Zeit gehabt, zur Wahl zu gehen. Vorchardt entgegnete, er habe auch die weitere Debatte versolgen müssen. Er wurde schießlich doch zum Kandidaten nominiert, aber die Minderheit will dagegen noch förmlich Protest einlegen.

Dieser Vorgang ist bezeichnend für den Kultus, der bei den Sozialdemokraten mit dem Stimmzettel getrieben wird. In den Anfängen der parlamentarischen Wirksamteit der Sozialdemokratie hatten die Führer bekanntlich eine ganz geringe Neinung von deren Bedeutung. Der Appetit kommt mit dem Essen. Als die Stimmenzahl der Partei mehr und mehr anschwoll, erschienen die parlamentarischen Lorbeeren ehrgeizigen jungen Führern immer verlockender. Immer übertriebenere Vorstellungen von der Nacht des Stimmzettels wurden in den Nassen hervorgerusen, immer leidenschaftlicher wurde für starke Beteiligung an den Wahlen agitiert. So ist es gekommen, daß im deutschen Proletariat heute der Parlamenta-

rismus ganz ungebeuerlich überschätt wird. In ber Freude über das Anschwellen der Wählerzahlen und in der Hoffnung auf gebeimnisvolle wundertätige Wirtungen dieses Anschwellens verlernt man es ganz, sich den gegebenen Verhältnissen anzupassen. Eine gewaltige Enttäuschung wird die Folge sein. Die Verstimmung der Wähler des Abgeordneten Borchardt über dessen Fernbleiben von der Wablurne beweist, daß man zu merten anfängt, wie wenig die Augurn selbst noch an die wundertätige Rraft des Stimmzettels glauben, die sie predigen. Friedrich Naumann spottete unlängst über die Barlamentsberichte der sozialdemokratischen Blätter. Sie seien frampfbaft bemüht, etwas pon ber Legenbe zu erbalten, dak im Reichstage immer atemlose Spannung berriche, wenn ein mutiger Mann der ganzen bürgerlichen Gesellschaft die beuchlerische Maste vom Gesicht reikt und mit gewaltigen Beitschenbieben bie Minister auchtigt: "Wahr ist bas alles nicht. Es gibt bei ben sozialdemokratischen Rednern so viel und so wenig Aufmerksamteit wie bei den andern auch, je nach Geist und Gabe des einzelnen Redners. Das alles gebt to naturlich au und entbebrt to febr der groken Dramatik, dak am nächsten Morgen der Bericht des "Vorwärts" wie ein Stück aus einer andern Welt aussieht. Es ist die Übersekung aus dem Varlamentarischen ins Agitatorische, und diese Übersekung wird ganz bewukt angefertigt ... Wer die Verbandlungen der Sozialdemokraten unter fich aufmerkfam verfolgt, ber ift nicht im Aweifel, daß die Nüchternheit des sozialdemokratischen Barlamentarismus der Gegenstand vielfacher Sorge ist." Wie nun, wenn diese Nüchternheit sich eines Tages nicht mehr verbüllen läkt! Man hat sich daran gewöhnt, die parlamentarische Aktion zu boch einzuschätzen, und wird damit enden, sie zu gering zu achten. Schon macht der französische antiparlamentarische repolutionäre Syndikalismus auch im deutschen Proletariat Schule. Im "fozialrepolutionären" Wochenblatt "Der Vionier" lieft man 3. B.: "Die glänzende Wahlrechtsbewegung' in Breugen sputt nur in den Röpfen der Führer. Schlieflich haben die geradedenkenden Arbeiter schon genug von dem Reichstagsrummel, und vom preukischen Landtag haben sie obendrein nur die eine hohe Meinung: er kann ihnen gestohlen bleiben."



## Alle Frühlinge · Von Karl Ernst Knodt

Was wir Frühling nennen, ist ein kleines, Flücht'ges Lächeln Gottes über dieser Erde, Ein Ausseuchten seines Widerscheines, Seiner Schönheit eine schimmernde Gebärde.

Alle Frühlinge, die wir erleben, Sind noch nicht das Licht von einer Stunde Gottes . . . Ja, die Lichter alle geben Kaum von einem Augenaufschlag Gottes Kunde.







## Der Kirschbaum Von L. Stadthagen=Buggé

n dem häßlichsten und verrusensten Viertel der Großstadt steht in einer engen Straße ein Fabrikgebäude aus rohen Ziegelsteinen. Es ist modernen Ansprüchen an Arbeitsräume nicht mehr gewachsen und soll abgerissen werden. Ein neuerbautes Haus jenseits der Straße hat bereits Maschinen und Arbeiter aufgenommen. Stumm und sinster steht das alte da, dem Verfall preisgegeben; die Straßenjungen werfen mit Steinen nach seinen grauen, undurchsichtigen Fensterscheiben. Aur in einigen Räumen im Erdgeschoß, die nach dem Hof hinaus liegen, schimmert abends Licht; dort haust der Wächter, der die großen Kohlenvorräte beaussichtigt, solange sie noch auf dem weiten Hof der ehemaligen Fabrik lagern.

Binter dem Roblenhof befindet sich zu demselben Grundstück gehöriges Gelände, das teils wüst und ungenutt daliegt, teils an kleine Gewerbetreibende verpachtet ist. Dem Fabrithof zunächst bat ein Broduttenbändler seine Waren aufgestapelt: Flaschen und Scherben, durchlöcherte, verbeulte Rochtöpfe, Ronservenbüchsen, Anochen, teils gesondert zu haufen geschichtet, teils in widrig wüstem Durcheinander, alles schmuzig, stinkend. Ekelerregend, wenn man daran denkt, in wie naber Berührung diese Dinge noch kürzlich mit menschlichem Essen waren. Rostzerfressengerumpel lebnt an dem hohen Bretterzaun, der die Roblenporrate abschließt: Schienen, Bettstellen mit stachlig zerrissenem Drabtgeflecht, Maschinenteile. Weiter ab stebt eine alte, schiefe Laube. Abr Hold ist grauperwittert. ein Teil der Latten ausgebrochen; das von Wind und Regen losgelöste Bappdach bängt seitwärts in Feken herab. Sie beherbergt eine Anzahl Säde. Mit ihren Löchern, aus denen mikfarbene Lumpen quellen, aleichen die prallaestopften Säce schmukigen, nadten Leibern, die mit aufbrechenden Geschwüren bedeckt sind. Bier liegt das Terrain etwas tiefer: der schwarze Boden ist morastia, schmieria, mit dunklen Pfüken durchsekt. Die Frühlingssonne entlock ihnen übelriechende Dünste; in ihrem grellen Licht erscheint alles noch widerlicher ...

Einen Steinwurf von der Laube entfernt steht ein junger, blühender Kirschbaum. Einsam und unberührt steht er auf einer kleinen Erdhöhe in seiner keuschen, weißen Schönheit. Die frühlingsblanke Rinde spiegelt das Sonnenlicht, traumverloren hängen die blütenschweren Zweige herab. Die kühlen, schneeigen Blumen, die leuchtendgrünen, zarten Blättchen hauchen einen Duft von Reinheit und Frische, der den Baum schükend umweht. —

Es ist um die Mittagszeit. Zwei Männer, ein alter und ein junger, sahren einen Jandwagen durch das Tor der alten Fabrik. Der alte, eine kleine, gebrechliche Gestalt in zerlumptem Paletot, aus dessen Tasiche eine Schnapsslasche sieht, mit einem von grauen Bartstoppeln umrahmten Säusergesicht, zieht vorn den Wagen; der andere schiebt hinten, hat vielmehr eine Jand auf dem Wagenrand liegen. Er ist groß und schlant, mit abgetragener brauner Samthose und kurzer Jacke betleidet. Das scharfgeschnittene Gesicht mit den graden, zusammengewachsenen Augenbrauen und dem vorgeschobenen Unterkieser hat etwas Herausforderndes, das durch die zurückgesetzte Ballonmüße noch erhöht wird. Seine Bewegungen sind langsam und lässig.

Von dem Wächter scharf beobachtet, fahren die beiden durch den Roblenbof und halten auf dem Broduttenlagerplat por einem der Scherbenhaufen. 3m Wagen liegt ein leerer Sad. Der Alte wirft ibn bingus, ebe sie mit dem Einschaufeln ber Scherben in den Wagen beginnen. Der Alte steht mit gefrummtem Ruden und schaufelt maschinenmäkig, fast im Catt; ber andere budt sich nach jeder Schaufel besonders, langsam, widerwillig. Man siebt, es ist ibm ungewohnte, verbakte Arbeit, Ruweilen lant er die Schaufel finten und ftiert untatia geradeaus. Dann wirft ibm der andere von unten berauf einen wütenden Blid zu. Er fiebt es nicht. Abm ist bundeelend zumute. Er hat beute noch nicht getrunken: um so füblbarer macht sich die Wirtung des gestrigen Schnapsrausches geltend. In ihm ist eine Schwere. eine Spannung wie por einem großen Gewitter. Mehr noch als ber lähmenbe. stechende Schmerz im Sintertopf, dicht über dem Genic, qualt ibn die Enge im Salfe; ibm ift, als wurde er gewurgt. Das Scharren ber Schaufel, bas Rlirren ber Scherben reift an seinen von Ausschweifungen und Entbebrungen geschwächten Nerven. Vor jeder ordnungsmäßigen Arbeit fühlt er einen Etel, dabei die schier unbezähmbare Luft, die robe Rraft auszutoben. Das ist die Stimmung, in der er einmal auf einen unbeaufsichtigten Wagen sprang und in rasendem Tempo durch bie Straken fubr, aus allen Rräften auf die Pferde einschlagend, sie zu immer größerer Eile antreibend. Man nahm ibn fest. Er betam eine größere Gefängnisstrafe, da man es für erwiesen hielt, daß er das Gefährt gestohlen batte ...

Die brennende Sonne tut seinen Augen weh; er legt den Arm darüber. Die rote Hanne hat ihm vorgestern mit der Faust hineingeschlagen, als er sie umarmen wollte. Sie mag ihn nicht, das weiß er; aber er fühlt für das frechäugige, rothaarige Weib mit dem blühenden, rosa Fleisch und den vollen Lippen eine wilde, gierige Leidenschaft. Wenn sie ihm heute in die Quere täme — er beist die Bähne zusammen — er würde sich nicht mit einem Faustschlag abspeisen lassen.

Der Wagen ist voll. Der Alte hebt den Sack auf, sieht sich scheu nach allen Seiten um und geht auf das alte Eisenzeug zu. Der andere folgt ihm mechanisch

"Wat 'n nu?" fragt er.

"Wat mitnehm'n zu 'n Raffekoch'n."

"Raffe! So 'n besoffnes Schwein wie du!"

"Hab id jesagt for mir?" Sein zahnloser Mund verzieht sich zu einem Grinsen. Er hat eine über und über verrostete, zusammengelegte Bettstelle, die am Zaun lehnte, fortgenommen, und ein Loch wird sichtbar, durch das die Stein-



tohlen drüben erreichbar sind. Der Alte kauert sich davor auf die Erde und rafft sie mit den Händen in seinen Sack.

"For Cbe?" fragt ber mit ber Ballonmute.

Der Alte nickt.

"Wieviel?"

"8wee sone." Er klopft auf die Schnapsflasche in seiner Tasche.

"Cene!" Der mit der Ballonmütze tippt sich mit dem Finger auf die Brust.

"For wat 'n?" Aber wie er auffieht in die unheimlichen Augen über ihm, knurrt er eingeschüchtert: "Meinswejen."

Da sieht der andere maßlos geringschätzig auf ihn herab; er zieht die Nase kraus, als hätte er etwas Fauliges gerochen.

"Feige Ranaille!" denkt er. "Eine Ratte wehrt sich, die man in die Enge treibt."

Ihm ist darum nicht wohler. Er fühlt das unbezwingbare Bedürfnis, zu zerstören, einen Widerstand zu brechen. Er weiß, dann wird ihm leichter. Suchend irren seine Augen über den Platz ist denn hier nichts, gar nichts ...?

Da erblickt er den Kirschbaum.

"Den Boom umbrech'n!" sagt er wie zu sich selbst.

Der andere hat's gehört.

"Bu wat 'n?" fragt er gleichgültig.

"Bu wat 'n nich?"

Der Widerspruch hat seinen Nervenreiz zur höchsten Potenz gesteigert. Die Augen treten aus ihren Höhlen, der Unterkiefer schiebt sich vor. Die Antwort wird in heiserem Son gegeben, das letzte Wort klingt wie ein Heulen.

"Bu wat 'n nich?"

Mit erhobenen Händen stürzt er auf den Baum zu.

Aber als er darunter steht, läßt er die Arme sinken. Unwillkürlich wischt er die Finger an der schmukigen Jacke ab.

Auch dann rührt er ben Baum nicht an.

Eine fremde, geheimnisvolle Macht, deren Wirken er noch nie verspürt hat, von deren Dasein er dis jetzt nichts ahnte, hält ihn zurück. Sie hat ihn gepackt und zwingt ihm die Kände herunter.

Ihm ist, als wäre er plöglich aus schwerem Traum erwacht. Betroffen starrt er noch eine halbe Minute in die keusche Schönheit über ihm; dann schlendert er zu seinem Gefährten zurück.

Der ist mit dem Zubinden des Sackes beschäftigt und hat von dem Erlebnis des andern nichts bemerkt.

"Nu kann det dämliche Aast man kieken," murmelt er mit selbstgefälligem Grinsen, "wenn wir mant de Rohlens durchfahr'n duhn, daß wir man keene mitnehm'n! Na haste?"

"Halt 's Maul!" antwortet unwirsch ber Junge. Er wirft ben Sac auf den Wagen, daß die Scherben kreischen, und zieht den Wagen so schnell durch den Rohlenhof, daß der Alte kaum nachkommen kann.





## Sin vergessener Held der Freiheitskriege

uch die Geschichte hat ihre Launen, jedenfalls trägt die Auswahl dessen, was das Bolt aus der geschichtlichen Wissenschaft in sein lebendiges Gesühl übernimmt, durchaus nicht den Charatter der Sachlichteit. Das Bolt als großes Kind beharrt auf dem Rechte des Kindes, die Liebe entschieden zu lassen. Diese aber tümmert sich nicht um Begründungen. Aun ist es viel leichter herauszusinden, warum der und jener zu einer oft übertriebenen Popularität getommen ist, als zu erkennen, weshalb sie einzelnen Männern versagt blieb, die eigentlich alle Züge in ihrem Wesen vereinigen, die zu einer echten Volkstümlichteit berechtigen.

Freilich müssen wir Deutsche zu unserer Beschämung gestehen, daß überhaupt unglaublich wenige Gestalten der Geschichte wirtlich ins Volksbewußtsein übergegangen sind. Es zeigt sich hier die Schwäche unseres Nationalgesühls. Die gleiche Schwäche, die in der Aberschäung des Fremden, der Ausländerei, der mangelhaften Betonung des Deutschtums gegen äußere Aizgriffe liegt, lähmt auch jene Freudigkeit am volklichen Besig, die jedem reisenden Deutschen bei Franzosen, Engländern, Italienern auffällt. Nun ist ja natürlich nicht ohne weiteres zu ersehen, was den Romanen ihr lebhaftes Temperament, ihre alte, geschlossene Staatsüberlieserung, den Engländern die seit Menschenaltern gepstegte politische Schulung der Masse gegeben hat. Um so mehr müßten sich alle einsichtigen Kreise darüber klar sein, daß die Verbreitung der Kenntnis des eigenen Besiges das stärtste Mittel zur Erhöhung der Freude an ihm ist, und daß hier der Weg sich auftut, ein gesundes Nationalbewußtsein heranzuziehen, das die beste Srundlage des uns unbedingt notwendigen Nationalstolzes abgeben würde.

Die Art, wie in den verschiedenen Lagern das Andenken an die Ereignisse vor hundert Jahren begangen wird, muß bedenklich stimmen. Es zeigt sich auf allen Seiten eine solche Oberflächlichkeit in der Kenntnis der damaligen Seschehnisse, der führenden Personen, der treibenden Kräfte, daß auch das Sedenken an jene Zeit nur oberflächlich sein kann und darum sicher auch nicht die Früchte tragen wird, die eine wirklich tieserdringende Erinnerungsseier an jene Zeit hätte hervorbringen können. Hätte hervorbringen müssen, der besorgt in manchen Erscheinungen unserer Zeit das Seitenstück zu solchen aus den Jahren vor 1813 erkennt.

Am auffallenbsten ist, wenn man die entsprechenden Bevölkerungskreise des Auslandes heranzieht, die geringe Renntnis unserer eigenen Geschichte und der treibenden Kräfte des staatlichen Lebens unserer Bergangenheit bei den Gebildeten. Hier liegt eine der Jauptursachen der staatsbürgerlichen Untüchtigkeit unserer gebildeten Kreise, die allein ein so tieses Herabsinken unseres politischen Anschen nach der Glanzzeit Bismarcks dei bewahrter außerer Macht-

stellung erklärlich macht. Nichts ist törichter, als über Mangel an diplomatischen Kräften zu klagen, wenn die weitesten Kreise des Volkes in allen staatsbürgerlichen Fragen versagen. Eine wirklich fruchtbare staatsbürgerliche Erziehung muß aber in jenem Sinne auf der Geschichte gegründet sein, als aus dieser die Kräfte und Schwächen des eigenen Volkstums wie auch die Berechtigung staatlicher Lebensgrundsäge und Lebensformen am deutlichsten sich ergeben.

Aus diesen Erwägungen heraus ist es mir ein bedenkliches Zeichen, daß ein Mann wie Her mann von Boyen nicht nur kein volkstümlicher Held der Freiheitskriege ist, sondern auch in den Kreisen der Gebildeten vielsach die auf den Namen, ja sogar diesen eingeschlosen, vergessen werden komite. Dabei hat dieser Mann nicht nur eine außerordentlich segensreiche Tätigkeit entfaltet, er wirkt geradezu als eine Verkörperung der tücktigen Kräfte, die das Jahr 1813 nach dem Jahre 1806 ermöglicht haben. Ich gebe zu: im äußeren Lebensgang sehlen jene glanzvollen Höhepunkte, sehlt das Oramatisch-Theatralische, das sich sinnlich einprägt. Damit ist der Mangel an "Popularität" zu erklären. Was soll denn aber das Mühen um Bildung, wenn hier nicht Werte gesammelt werden, die nicht an der Oberstäche liegen, wenn nicht aus dem durch Wissen gewonnenen Material Erkenntnisse und Anschauungen gebildet werden?!

Beim Einzug der siegreichen Truppen in Berlin am 31. März 1871 sprach unser alter Raiser Wilhelm I. zu den Senioren des Sisernen Kreuzes die Worte: "Wir müssen anertennen, daß wir nur auf den Grundlagen weitergebaut haben, welche 1813, 1814 und 1815 gelegt worden sind, und damit auch das große Verdienst der Männer jener Zeit, insbesondere Vo y en s, der leider oft und lange verkannt worden ist." Inzwischen hat die breitere Öffentlichteit Boyen gegenüber das Versäumte nicht nachgeholt, obgleich das preußische Königshaus noch wiederholt Gelegenheit genommen hat, dis zu einem gewissen Grade das Unrecht gutzumachen, das Friedrich Wilhelm III. gegen diesen Mann auf sich geladen hatte. Die Geschichtswissenschaft, Treitsche voran, hat Boyen seine hervorragende Stellung eingeräumt und sein bedeutsames Erinnerungswerk, das 1889 und 1890 in drei Bänden als "Erinnerungen aus meinem Leben" herausgekommen war, als wichtige Quelle anerkannt.

Dieses 1834—36 geschriebene Buch gehört entschieden zu den bedeutendsten unserer ganzen Erinnerungsliteratur; trothem ist es begreislich, daß drei umfangreiche, mit sehr vielen urtundlichen Beilagen beschwerte Bände teine sehr große Verbreitung sanden. Um so mehr mußte man es begrüßen, daß der betannte Verlag Robert Lutz in Stuttgart eine getürzte Ausgabe dieser Erinnerungen gleich als zweites Wert in seine Memoirendibliothet aufnahm. Man durfte wohl hoffen, daß nun das deutsche Volt mit Begierde die Gelegenheit wahrnehmen würde, einen seiner wähner in einem so ausgezeichneten Buche tennen zu lernen. Aber es sind inzwischen zwölf Jahre vergangen, und noch ist die erste Auflage des Buches nicht vergriffen, während die in der gleichen Bibliothet erschienenen Memoiren aus dem Kreise Napoleons in so zahlreichen Auslagen gedruckt werden tonnten, daß dem Verleger inzwischen oft der Vorwurf gemacht worden ist, er treibe mit seiner Bibliothet einen Napoleonkultus.

Und doch liegt hier ganz deutlich auf der Hand, wer der sündige Teil ist. Nun hat in diesem Erinnerungsjahre der Verlag eine neue Ausgade veranstaltet (zwei Bände geh. 9 K, geb. 11 K), und vielleicht wird man sich jeht in weiteren Kreisen entschließen, diesen Schatz zu heben. Allzu hoch wage ich die Jossphungen nicht zu spannen.

Der größte Vorzug der Memoiren Bopens ist der Grund, daß sie von der großen Semeinde der üblichen Memoirenleser übergangen werden: nämlich ihre außerordentliche Sachlichteit und die Selbstlosigkeit des Erzählers, der — darin ein Ausdruck des Besten seiner Beit seine eigene Person vollständig vergist über der Sache des Vaterlandes. Die Memoirenleser suchen aber immer gerade das Persönliche, fast möchte man sagen das Klein-Persönliche.

Boyens Erinnerungsbuch wirkt in dieser ernsten Sachlichkeit wie ein Geschichtswert. Was aber tein solches geben kann, ist die unmittelbare Anschaulichkeit, mit der dieser scharfsichtige Mann diese wichtigste Beit unserer preußischen Geschichte darstellt, und die prachtvoll gebändigte Art, in der diese im innersten Grunde leidenschaftliche Natur erlebt und berichtet. So sollte das Werk wenigstens in jeder Schülerbibliothek stehen und zu einem bevorzugten Geschenkwerke für unsere Primaner werden. Wer einmal diese zwei Bände gelesen hat, der wird Boyen nie wieder vergessen, und so wird wenigstens ein künstiges Geschlecht diesem Manne den gebührenden Platz neben Scharnhorst, Stein und Gneisenau verschaffen.

Am 23. Juni 1773 wurde Boyen zu Kreuzburg in Ostpreußen geboren. Vom Vater ber, der es dis zum Oberstleutnant gebracht und sich durch seine persönliche Tapferkeit den Orden Pour le mérite erworben hatte, pulste in seinen Abern Soldatenblut. Dag er nach bem frühen Tode beiber Eltern, die er laum einmal mit Bewußtsein gesehen hatte, bei einer Tante in Rönigsberg aufwuchs, änderte nichts an dieser Anlage, der folgend er schon 1784 zur Fahne schwor und als Sechzebnjähriger zum Offizier ernannt wurde. Von seinen Kameraben schied ihn sein lebbaftes Bilbungsinteresse, in dem er an der Königsberger Universität elfrig Kollegien befuchte und außer Geschichte u. a. auch bei Rant Anthropologie hörte. Er stand 1794 gegen die Polen im Felbe, machte den unglücklichen Feldzug von 1806 mit und wurde bei Auerstädt schwer verwundet, war aber bereits 1807 wieder beim russischen Korps als Kapitan im Generalstab. Dann entfaltete er in den Rabren des neuen Aufbaus Breukens eine riefige und mannigfaltige Tätigleit, por allem in der Militär-Reorganisationstommission, sowie als Direttor im Kriegsministerium; ging 1812 nach Rukland, um dort gegen den tödlich gehakten Feind zu tämpfen. 1813—14 stand er an der Spise des Generalstades des III. Armeetorps im Felde; nach dem Friedensschluß gab er als Kriegsminister eine Reihe bedeutsamer Gesete, unter denen das vom 3. September 1814 "Über die allgemeine Verpflichtung zum Kriegsdienste" die Grundlage des preußischen Wehrtums und ber Wiedergeburt des Deutschen Reiches bilbete.

Leider stieß Boyen, der überhaupt allen Reaktionären wie ein Revolutionär verhaßt war, auf mächtige Widerstände, und da ihn auch der schwache König nicht hielt, nahm er 1818 seinen Abschied. Er bewährte so den von Friedrich Wilhelm III. aufgestellten, aber doch offendar nicht innerlich erlebten Wahlspruch: "Jeder Staatsdiener hat doppelte Pflicht: gegen den Landesherrn und gegen das Land. Kann wohl vortommen, daß die nicht vereindar sind, dann aber ist die gegen das Land die höhere."

Aber zwanzig Jahre ging so diese hervorragende Kraft dem preußischen Staatsdienste verloren. Boyen entsaltete in dieser unsreiwilligen Muße eine reiche literarisch-historische und auch dichterische Tätigkeit. Unser Erinnerungsduch entstand in der Mitte der dreißiger Jahre. Aber damals war Boyen noch nicht vergessen, und so war es eine der ersten Regierungshandlungen Friedrich Wilhelms IV., Boyen wieder in den Staatsrat zu derusen und zu reaktivieren. Er wurde General der Insanterie und am 1. März 1841 zum Kriegsminister und Chef des Staatsministeriums ernannt. Der Siedzigiährige trat sein Amt mit Zuversicht an. Sobald er aber das Gefühl hatte, es nicht mehr voll ausfüllen zu können, nahm er seinen Abschied. Am 15. Februar 1848 ist er als Generalseldmarschall gestorben.

Der damalige Prinz von Preußen widmete dem Dahingeschiedenen einen warmen Nachruf: "Ich preise die Zeit," ist darin zu lesen, "die mich mit dem Berewigten in seinen letzten Lebensjahren in nähere Stellung brachte, da ich bei oft divergierender Ansicht immer den glühenden Patrioten in ihm erkannte und wir immer Freunde blieben." Der sachliche Fürst mußte ja auch über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg ein Freund des sachlichen Staatsdieners bleiben. Dielleicht hat die stürmische Revolutionszeit, in die Boyens Tod siel, es mit sich gebracht, daß die Nation sich nicht noch einmal klar wurde, was sie an ihm besessen und mit ihm verloren hatte. Die nachherige Reaktion mochte auch nichts für das Andenken eines Mannes tun, der so "modern" gefühlt hatte, daß sich heute noch sein Erinnerungsbuch liest wie der Nachlaß eines jetzt aus dem Leben Geschiedenen.



Die lette Zeit hat uns gezeigt, wie gering oder doch einseitig in den weitesten Areisen unseres Volkes und in allen seinen Schichten eine genaue Kenntnis der inneren Verhältnisse ur Zeit der Freiheitskriege und der ihnen vorangehenden Periode war. Um so wertvoller wird diese Parstellung Boyens, der alle entscheidenden Ereignisse an Stellen erledte, die ihm eine genaue Kenntnis ermöglichten, der überdies einer jener ganz seltenen Menschen ist, die in einer Sache aufzugehen vermögen. Es ist jedenfalis für Memoiren ein außerordentlich seltener Fall, daß ein Mann die für sein persönliches Leben so wichtigen Ereignisse, wie Heirat, Erennung von Weid und Kind vor dem Kriegszug mit zwei Zeilen abtut, bloß um wieder sich in die Betrachtung aller das ganze Vaterland angehenden Verhältnisse zu versenken. Dann ist Voyen einer der vorurteilslosesten Köpse, die mir je begegnet sind. Aus altem Adel, ist er vollständig frei von jedem Adelsdünkel. Mit Leib und Seele Offizier, ist er doch vor allem Staatsbürger. Von unbedingter Königstreue, weiß er doch schaft die Form vom Geist zu sondern, und unser Volk hat die heute überhaupt nur ganz wenige Männer gehabt, die in diesem Maße als höchste ihrer Pflichten den Begriff des Nationalstaates ersaßt hatten und danach all ihr Handeln einrichteten.

Ich will aus diesen Gründen hier einige Stellen, die ich mir bei der Durcharbeit des Buches besonders scharf angemerkt habe, herausheben als Schlag- und Streislichter auf die Ereignisse und die sie tragenden Persönlichkeiten. Ich wiederhole, daß das Buch als Ganzes wirklich als eine Gesantgeschichte der Zeit betrachtet werden kann, doch kommt es uns hier mehr auf das an, was als Randglossen zu jedem Geschichtswerk willkommen sein dürfte. Ich überschlage dabei die ersten hundert Seiten, so sessent und wohl für die meisten überraschend ist, was Boyen über das Leben der deutschen Armee nach Friedrichs des Großen Tode schreibt. Manchmal greift man sich, wenn man diese Verhältnisse liest, an die Stirn, um sich erst wieder in die Vorstellung zurechtzurüden, daß alle diese Zustände kaum mehr als ein Jahrhundert hinter uns liegen.

Shon den Krieg von 1806 hat Boyen als Generalstabsoffizier mitgemacht. Auch aus seiner Darstellung geht hervor, daß eigentlich nicht das Volt, das schier ohne Bewußtsein zum Kriege tam, besiegt wurde, daß auch nicht der Soldat als tapserer Mann versagte, sondern das ganze Staats- und Armeesystem. Im höchsten Sinne aber war der Krieg eine Niederlage des Absolutismus. Wie seige sich doch im ganzen viele unserer Fürsten benahmen, zeigt das Beispiel des Kurfürsten von Pessen, der ins preußische Hauptquartier tam, um seine Neutralität bestens zu entschuldigen. "Sanz im Gegensat zu dem durchlauchtigsten Kurfürsten waren dagegen mit ihm zu gleicher Beit Deputierte des Saaltreises und Sichsseldes, unter ihnen ein besährter Mann, in der Uniform noch ganz nach dem Beitalter Friedrichs des Großen zugeschnitten, bei dem Könige angetommen, die auf eine allgemeine Landesbewassnung antrugen, welche man aber ablehnte."

Wie sehr alles im Gamaschendienst erstidt war, ersuhr Boyen selbst auss brastischste. Er hatte den sehr wichtigen Auftrag erhalten, den Rückzugsweg nach Weimar von dem ungeheuren Train zu befreien, und arbeitete die ganze Nacht und den Vormittag hindurch auf dieses Ziel hin, das für das Schicksal der Armee von entscheidender Bedeutung war. "Da tam der König geritten; ich hatte, ganz mit meinem Auftrage beschäftigt, es nicht bemerkt, daß ich das Band, womit man damals die Zöpfe noch einwickelte, verloren hatte, und daß mein seit gestern nicht geordnetes Haar auf dem Rücken los herumflatterte; aber der König hatte es wohl bemerkt und schicken mir einen Abjutanten zu, um mich auf diesen Abelstand ausmerksam zu machen."

Man muß sich vorstellen, wie Napoleon und seine Krieger derartige Dinge auffaßten, um den ohnmächtigen Ingrimm eines so zurechtgewiesenen Offiziers nachzusühlen. Aber der König selber war noch lange nicht so in der Form steden geblieben, wie die übrige Armeeleitung. Und vielleicht ist eine kleine Bemertung, die Boyen nebenher erzählt, geeignet, Friedrich Wilbelms spätere Unentschossenheit, seinen Mangel an Vertrauen zu erklären und die zu einem ge-

m.

wissen Grade zu entschuldigen. So war das Ergebnis der Arbeit einer unter dem Feldmarschall von Möllendorf über die nötigen Veränderungen im Kriegswesen arbeitenden Kommission der Vorschlag, "daß bei einer neuen Mobilmachung bei jedem Bataillon ein Packnecht weniger gestellt werden könne. Der König hat mir späterhin einmal im Vertrauen erzählt, daß, als die Probe mit den neu einzuführenden Gewehren bei der Potsdamer Garnison gemacht werden sollte, man alles dazu in seiner Gegenwart bereitet, nur vergessen habe, kalibermäßige Patronen anzuschaffen; er fügte hinzu: "Ich verlor den Mut, mit solchen Leuten Krieg zu führen."

Doch wir wollen nicht bei dieser Reit des pölligen Rusammenbruches perweilen, sondern uns den Zahren zuwenden, in denen einige Vaterlandsfreunde - es waren wirtlich nur einige ben Wieberaufbau bes vernichteten Breukenstaates betrieben. Boll bochfter Bewunderung ift Bonen immer für Scharnhorft, der an die Spike der "Militartommission zur Reorganisation des Beeres" gestellt war. "Niemals habe ich für das prattische Leben einen so tonsequenten Denter als Scharnborft gefunden, niemals einen Menichen, ber feine Berfon fo ben groken Rweden. die er leitete, unterzuordnen verstand. Den Krieg und die Kriegswiffenschaft in allen ihren Ameigen kannte er mehr wie irgendeiner. Ein glübender dak gegen Napoleon und Frankreich tochte fortdauernd in diesem anscheinend teilnabmelosen, schläfrigen Körper und gab ibm die Rraft, zur Erreichung seines Rwedes gegen Rabalen und Undant zu tämpfen." Auch ber "mit einem iconen männlichen Wesen und einem bellen und schnellen Blid von der Natur ausgestattete" Gneisenau war ein wahrbaft ebler Charafter, der aus innerster Aberzeumung sich Scharnhorst anschloß, bessen Abergewicht er edelmutig anerkannte. "Der Rönig selbst unterftütte nur sehr bedingt die von Scharnhorst beabsichtigten Schritte. Er wollte eine Abschaffung der ökonomischen Migbrauche und ebenso aufrichtig eine bessere Behandlung des Goldaten und deshalb eine neue Organisation des Heeres, doch immer nur hauptsächlich in dem Kreise einer aut exerzierten und nach seinem Geschmad wohlgekleibeten Linienarmee; alles das, was Landesbewaffnung oder aukerbalb der Babn des Hertommens liegende Entwicklung eines freieren. triegerischen Seistes beabsichtigte, hatte entweber bei ihm tein Autrauen ober fant sogar an ibm einen entschiedenen Gegner."

Die Rivilverwaltung, deren pollige Neugestaltung der Freiberr pom Stein betrieb. batte es, solange der Rönig in Memel blieb, leichter, weil dieser sich weniger um ibre Arbeiten bekümmerte. Mit der Übersiedelung des königlichen Hofes nach Königsberg aber sekten auch hier die Antrigen ein. Es ist doch sehr wichtig, sich klar vor Augen zu führen, daß keineswegs alle Arcise durch die furchtbare Not ihres Vaterlandes zu einer würdigen Selbstbesinnung gebracht worden waren. "Raltreuth, der damalige Gouverneur von Königsberg, stand an der Spike dieser Antrigen, denn er wollte Premierminister werden, kurz überall die Hand im Spiel haben. Der Minister Golk, obgleich die Schwäche selbst, suchte doch wenigstens hinter dem Ruden gegen bie Vormunbichaft von Stein zu tampfen. Un diese schlossen sich in bunter Reibe teils die schon geschilderten Personen, teils unzufriedene oder vielmehr nach ihren Ansprüchen nicht befriedigte Milit**ärs, ha**uptsächlich aber eine Menge aus Berlin nach Königsberg geflüchteter Rivilbeamten. die dem Könige nach Memel nicht gefolgt waren. Diese konnten teils es nicht begreifen, dak sie von ibrem bisherigen Geschäftsschlendrian abweichen sollten, teils befürchteten sie Gehaltsreduktionen, und endlich wollken sie ohne alle Rücksicht um jeden Breis wiederum nach dem geliebten Berlin zurückehren. Daß der König babei sich ganz in die Hände der Franzosen liefern, bie Möglichteit, gunstige Ereignisse zu benuten, ganz aufgeben wurde, tummerte diese beschränkten Egvisten gar nicht; im Gegenteil, sie glaubten ibre einzige Auflucht unter den Alügeln bes großen Napoleon zu finden. Der oftpreußische Abel hatte zwar auch Buniche, jedoch hielt er sich von bem oben geschilderten Treiben größtenteils in ehrenvoller Entfernung. Aur in bem oben geschilderten Rreise wurden die niedrigsten Gerüchte gegen Stein und Scharnhorst ausgebreitet und eifrig zu der Oberhofmeisterin Bok, dem schwachen Röderit oder einem vertrodneten Rammerherm gebracht, um Migtrauen bei dem Königspaare gegen das begonnene Wert



du verbreiten. Nur der glücklichen Vereinigung, daß Stein eine seltene Kraft und Unabhängigleit besaß, während Scharnhorst der besonnenste Mensch war, den ich in meinem Leben tennen
lernte, ist es möglich geworden, über die Unentschlossenheit des Königs und die Kabalen seiner
Umgebung, wenn auch nicht in allen, so doch in vielen Fällen zum Wohl von Preußen zu siegen.
Daß aber die Entwürse dieser beiden edlen Männer zur Erhebung und Befreiung von Preußen
nur unvollständig wie ein Torso ins Leben treten tonnten, ist das Wert der vorhin bezeichneten
Partei. — In der Mart Brandenburg stand an der Spize einer ähnlichen Partei der soeben
wegen seiner Ergebenheit gegen die Franzosen entlassene Staatsminister v. Voß, der seinen
ganzen alten Einfluß hervorsuchte, um der neu begonnenen Gesetzebung Hindernisse in den
Weg zu legen; die Rechte der Erbjunter standen ihm und seinen Genossen viel höher, als die Selbständigseit des Staates."

Als das wichtialte Gelek, welches nun pon der Repraanisationskommission ausgearbeitet murbe, bezeichnet Bonen "die Verordnung über die bessere Behandlung des Goldaten und die damit verbundenen neuen Ariegsartitel: ich balte dies für die eigentliche Grundlage der besseren geistigen Entwickung des Recres, und der Sinn, der badurch erzeugt wurde, bat siegreich in allen späteren Gefechten der preukischen Armee getämpft. Scharnborst und Gneisenau sind bie Rauptbearunder biefer Verordnungen, die in dem milden und gerechten Sinn des Konigs einen iconen Anklang fanden. - - Dag biefe Gefete übrigens bei ihrem Ericeinen febr verichieden beurteilt wurden und wie ein Donnerschlag auf die Stockorporale in Offiziersuniform wirkten, bedarf wohl keiner weiteren Beteuerung. Nach ihrem Urteil war das Auseinanderlaufen der Armee gewiß und ein Gefecht ohne den beliebigen Gebrauch des Stockes nicht zu gewinnen. - - Der bei weitem größte Deil ber Offiziere dagegen fühlte wenigstens die Notwendiakeit solder Gesekesveränderungen und fügte sich den neuen durch die Reit gebotenen Berbältnissen, so dak eigentlich nur ein einziger unglücklicher Rauptmann der Märtyrer für die alte Prügelgesekgebung ward. Er hatte trok des bestimmten toniglichen Gesekes den Gebrauch des Stockes beliebig fortgesekt, seine Leute beschwerten sich darüber. Scharnborst brang darauf, dak ein Kriegsgericht darüber urteilte, und so wurde iener durch Robeit berüchtigte Hauptmann tassiert, durch dieses nükliche Beispiel aber die Reiligkeit der neuen Gesekgebung gesichert."

Man ersieht aus diesem Beispiel, wie leicht es auch heute noch wäre, die noch übrig gebliebenen Roheitszustände (Mißhandlungen durch Vorgesetzte, Verprügeln der Retruten durch die älteren Mannschaften) in der Armee zu beseitigen, wenn wirklich mit allen Kräften dagegen vorgegangen würde.

Nur verweisen will ich auf Bopens Darstellung über den Eugendbund, zu der er besonders berufen ist, da er selbst ja zu den Leitern desselben gehörte.

Boyens größtes Verdienst bei den Vorbereitungen für einen neuen Krieg war das sogenannte Kr ümper sißt em. Scharnhorst "gab mir den Auftrag, einen Plan zu einer fortdauernd sich vermehrenden Vergrößerung der Armee doch so auszuarbeiten, daß derselbe so viel als möglich in der gewöhnlichen Heeresergänzung versteckt bliebe. Dies führte zu dem nachher so genannten Krümperspstem, nach dem nämlich jeden Monat pro Kompanie fünf und pro Estadron drei Mann ererzierte Soldaten beurlaubt und dagegen ebensoviel Retruten wiederum eingezogen werden mußten, wodurch undemertt jene große Anzahl ausgebildeter Soldaten geschafsen wurde, die im Jahre 1813 die Errichtung der zahlreichen Reserveregimenter und -batailone möglich machte. Der Name Krümper, den die Franzosen, als sie späterhin die Sache bemerkten und darüber unruhig wurden, gewöhnlich als orimper herausbrachten und Erklärungen über seine Bedeutung verlangten, entstand mehr zufällig; in Ostpreußen verstand man unter dem Namen Krümper eine beliedige Anzahl einer Kompanie obligate Leute, die aber noch in teiner Liste standen; wahrscheinlich war die Benennung zuerst bei der Kavallerie aufgetonwen und dem beim Futterempfange üblichen Krumpmaß nachgebildet. Da nun die Sache durchaus

alles Aufsehen vermeiben sollte, so wählte ich ohne großes Nachsimnen jenen provinziell üblichen Ausdrud und habe späterhin oft im stillen gelacht, wenn dieses unschuldige Wort sich einer Menge Definitionen unterwerfen muste."

Unglaublich waren die Müben, unter benen Scharnhorst. Stein und ihre Getreuen ihre Reformen burchieken mukten. "Ebren- und Bürgerfronen hatten biefe beiben maderen Manner damals icon für ibren für die Wiederberstellung des Staates bewiesenen Sifer wohl perdient. aber ach! ftatt besien mukten sie jeden ibrer wohltätigen Schritte unter unfaglichem Miderstande burchtämpfen und wurden die Rielscheibe einer boshaften und hirnlosen, täglich stärter werdenden Berleumdung. — — Wie ehrwürdig mußte mir Scharnhorft damals nicht erscheinen, wenn ich ihn so uuaufdörlich angescindet, dennoch unerschütterlich und ohne persönliches Raceaefabl auf der begonnenen Laufbabn fortschreiten fab. Gelten groß war in diefer ginficht das Benehmen dieses edlen Mannes: wenn auch sein Körper sichtbar litt und bier der Keim einer ibn bald ereilenden tödlichen Krantbeit gelegt wurde, so blieb boch die Richtung seines Bemühens unerschüttert." Wenig später mukte Scharnhorst dann auch die böseste Ungerechtigteit des Konias durchmachen, der "die Schuld seiner Unentschlossenbeit von sich auf andere Gegenstände zu malzen suchte, auch, fortbauernd aufgebekt durch die Maulwürfe, oft Berdacht äukerte. Diese Berbältnisse wirkten auch auf Scharnborst so nachteilia, dak ein galliges Nervenfieber ibn an den Rand des Grabes brachte; nur die äuferste Anstrengung der Arate, hauptsächlic Aufelands, tonnte ibn noch diesmal zum Wohl des Königs und des Staats retten, doch trug der edle Mann von da ab den Reim der zerstörten Gesundheit in sich."

Shon im Winter 1808/09 hat Boyen dann den Mobilmachungsplan für die Armee ausgearbeitet, der im Feldzuge von 1813 benutt worden ist. Boyen ist noch zur Zeit, in der er seine Erinnerungen absatte, also zwanzig Jahre nach den Befreiungstriegen, der Meinung, daß schon 1809 mit vollem Erfolg der Rampf gegen Napoleon hätte ausgenommen werden tönnen. Denn die Zeit nachher brachte ja teineswegs bloß die Stärtung des Hasses gegen die Fremdherrschaft, sondern auch eine wachsende beschämende Schwäche weiter Kreise. Am schlimmstem war es in der Hinsicht in Berlin, "wo einzelne Personen oder Gewerbe sogar bedeutend von den Fremden gewonnen hatten. Manche Beamtenfrauen hatten für die Abwesenheit ihrer Männer sich in den Armen der Fremdlinge entschädigt, und durch alle dergleichen Dinge waren besonders in Berlin in den Kreisen der sogenannten gebildeten Welt die Franzosen in mehrsache gesellige Berübrungen getommen."

So ist es begreiflich, daß die Patrioten die Übersiedelung des königlichen Hofes nach Berlin als ein schweres nationales Unglüd empfanden. Boyen erhielt jett die Stelle des militärischen Rabinettsvortrages beim König. Er kam dadurch in täglichen, beinah stündlichen Umgang nit dem König, war dauernd am Hose, seine Beurteilung der Personen und Verhältnisse bezuht also sedenfalls auf gründlichster Kenntnis. Ich kann hier Boyens eindringliche Charakteristit des Königs nicht ganz wiedergeben, sondern hebe bloß einige bezeichnende Punkte hervor:

"Von den natürlichen Fähigkeiten des Königs stand ein seltenes Gedächtnis, besonders für Personen und überhaupt alles das, was sich anschauen ließ, obenan, die äußere Kenntnis der Ofsiziere seiner Armee und ihrer Avancements- und Familienverhältnisse war ganz ausgezeichnet. Dagegen trat dei näherem Umgange ein Mangel der Phantasie sehr demerkenswert hervor, ich glaube aber, daß dies mehr eine falsche Richtung seiner Erziehung dewirkt hatte, als daß es ein eigentlicher Natursehler war; denn der König zeichnete z. B. recht geschickt, besonders Karitaturen, und in den ersten Tagen nach dem Tode der Königin, in den Augenblicken des heftigsten Schmerzes, habe ich Züge von ihm gesehen, die wohl Phantasie und tiese Empfindung verrieten. Meiner Ansicht nach war seine Bhantasie durch seine früheren Umgedungen nicht geweckt, man hatte ihn nur immer mit den realen, nicht auch mit den idealen Seiten des Lebens bekannt gemacht, und dies hatte den großen Nachteil, daß ihm nicht allein alle durch die innere Bedegung des Geisse erzeugten Empfindungen größtenteils fremd blieden, sondern daß er



lie auch bäufig perachtete und das Leben nur als ein Spiel gegeneinander prallender äukerer Ericheinungen ansab. Der König war ein versönlich tapferer Mann, niemals babe ich eine Spur ber Kurcht por phylisher Gefahr bei ihm gesehen. Ach bin überzeugt, daß, wenn er unerwartet in ein Kandaemenge perwidelt worden wäre, er mit groker Besonnenbeit belbenmütig gekämpft haben wurde. Dagegen aber mar fein Trieb zu mutigen Unternehmungen fehr gering, in ben Augenblicen eines zu nehmenden ernsten Entschlusses war er eine ganz veränderte Natur, und bie peinlichte Unentichloffenbeit, die fich oft mit einer ganglichen Mikstimmung und bem Aufgeben feiner felbit aussprach, bezeichnete alsbann fein ganzes Wefen, machte bie Geichaftsführung mit ihm in solden Augenbliden böchst schwierig. — — Von den Lieblingsneigungen bes Konias ftand, befonders in früberen Reiten, die Vorliebe für militariiche Beichaftigungen obenan, doch nur allein aus dem Gesichtspunkt des Friedensererzierens und der Uniformen. nicht aus dem der Ausbildung zum Kriege. — Die Grundlage in dem Charafter des Königs war Gutmutiafeit, die ebensosebr auf einem natürlichen Wohlwollen als auf seinem Naturell berubte. Seine Urteilstraft konnte man im rubigen Austande zweilen sogar icarffinnia nennen. iedoch nur, wenn es darauf antam, die Schwächen einer Sache oder Verson zu entbillen: hiarin batte er eine ganz eigene Geschicklickleit, die aber leider auch der Grund eines allgemeinen Miktrauens sowohl gegen die Menschen als den Einfluk wohlüberlegter Anordnungen war. Sobald aber der zu beurteilende Gegenstand ernste Entschlüsse forderte, die Verwicklungen berbeiführen konnten, perwirrte sich seine Urteilskraft, und er suchte sich dann die Sache, so aut es anging, vom Balje zu ichaffen, und in solchen Krifen schien er selbst die früber gegebenen Beftimmungen zu pergeffen."

Huch die Charafteristik der Königin Luise perdient Beachtung. "Der Geist der Rönigin war viel lebhafter und für neue Ansichten empfänglicher, als ber bes Königs, sie sprach sehr gut, batte eine außerordentlich verbindliche Art, sich auszudrücken, durchblickte die Menschen und wufte fie bann, infofern fie fie brauchte, gang geschidt zu bebanbeln. Sie faste febr leicht bie ibr portommenden Gegenstande auf, boch umfakte ibr Blid mehr ben aukeren Umfang jeber Ericheinung, als dak er in das Annere berfelben drang. Da die Königin viel schnellerer Entschlüsse als der Rönig fäbig und mit einer lebendigeren Bhantasie als er begabt war, so füblte sie oft das Raubern und die Unentschlossenbeit desselben sehr lebhaft und suchte dann, soviel sie es permochte, durch andere Personen zur Entwidlung solcher Rrisen, jedoch gewöhnlich ohne Erfolg, zu wirten. — Das ebeliche Berhältnis bes toniglichen Baares war, besonders wenn man es mit ähnlichen besselben Standes verglich, sehr achtenswert; es beruhte auf einer wechselseitigen Runeigung, einer wahrhaften Achtung ihrer beiderseitigen Pflichten. — — Der Einfluk der Königin war im ganzen genommen sehr bedingt, gegen eine Regierungseinmischung war ber König sehr eifersüchtig, und seine Umgebungen muften sehr auf der Rut sein, ihm auch nur ben Berbacht zu geben, bak ein Einfluk ber Rönigin bei dieser ober jener Sache im Spiel war." Mit tiefer Gemutsbewegung fpricht Bonen vom frühen Code ber Rönigin und ber tiefen Trauer ihres Gatten und des ganzen Volkes. —

Seit dem Anfang des Jahres 1811 mußte sich in den aufmerksamen Beodachtern die Aberzeugung festsehen, daß Napoleon einen neuen großen Krieg plane. Um so gefährlicher wurde das Treiben einer allmächtigen Hospartei, in deren Augen "jeder Gedanke an eine Rüstung noch sträslicher war, als ein Hochverrat". Die schwankende Natur des Königs führte jett zu jenen gleichzeitigen Berhandlungen mit den verschiedenen Kabinetten, die eigentlich die preußische Politik um jedes Bertrauen bringen mußten. "Während der König nun sortdauernd jeden bestimmten politisch-militärischen Entschluß vermied, war es beinahe unbegreislich, mit welcher Anstrengung dieser Fürst das Ererzieren und Manövrieren der Truppen zu seinem täglichen Geschäfte machte; ost wurde der Vortrag bloß deshalb abgetürzt. Ich vermag es nicht, den Sturm meiner Empfindungen zu schilbern, wenn ich den König nach stundenlangen unentschiedenen politisch-militärischen Diskussionen zum Manöver begleiten mußte: es

war, als wenn sich der Leichenstein meines Vaterlandes mir auf die Brust wälzte. Der König hatte sich in dieser Zeit, da er zu keinem Systeme, zu keiner Person ein hinreichendes Vertrauen fassen konnte, eigentlich schon selbst ausgegeben."

Es tam dann zum ausgesprochenen Bündnis mit Napoleon. "Die Maulwürfe triumphierten und fingen an, es zu überlegen, wie sie aus diesem Creianis den möglichsten Bripatporteil gieben tonnten. Bei dem übrigen Deil der Nation aber war die Nachricht dieser neuen Berbindung eine wahre Crauerbotichaft, der grökte Teil der Armee und Menichen aus allen Ständen fühlten gemeinichaftlich, das dieses eine unnatürliche, nur Verderben bringende Verbindung sei und, bak der lette Bfeiler der Nationalielbitändigteit, für deren Erwerb in vieles preukische Blut flok, dadurch umgeworfen werde. — — Wie sehr einzelne Menschen offenkundig Nappleon und feinen Trabanten bulbigten, mag ber bier folgende fleine Aug bezeugen. Der franzölische Marichall Oudingt war bereits einige Tage por der Antunft seines Korps in Berlin eingetroffen. natürlich wurden für ihn mehrere Feitlichkeiten angeordnet, und ber Feldmaricall Raldreuth gab ibm zu Ebren eine Mittagsgesellschaft, zu der er unter anderen auch den Brinzen August einlub. Raldreuth batte icon lange einen Groll gegen biefen, ba Bring August gang entgegengelette politifche Anfichten begte, und mar ersichtlich bemubt, bei biefer Gelegenbeit bem Prinzen öffentlich webe zu tun. Als nämlich zur Safel gegangen werden sollte, reichte Kaldreuth dem Maridall Oudinot die Band und führte ibn au Tifche, obne fich im minbesten um ben Bringen au bekümmern. — — Auch ber General Grawert, der das Rommando des preukischen Kilfstorps bekommen hatte, fab fick pon biefem Augenblick als den untertänigen Diener des Marichalls Dapoust an, an dessen Befehl er gewiesen war; ein Lächeln des Bergogs von Auerstädt begabite er mit preußischen Festungen."

Ein Mann wie Boyen tonnte eine berartige Lage natürlich nicht ertragen. Er nahm Urlaub und ging zunächst nach Breslau, wo bereits Scharnhorst und Blücher waren. Wie die Patrioten die damalige Staatslage ansahen, ergibt sich aus folgender Stelle: "Meiner innigsten Aberzeugung nach schien mir unser König seit der eingegangenen Verdindung mit Frankreich ein Gesangener Napoleons, er war in allen das Wohl und die Selbständigkeit des Staates betreffenden Fragen ein willenloss Wertzeug in einer fremden Gewalt. Unter solchen Umständen hatte nach meiner Ansicht jeder Preuße nicht allein das Necht, sondern eigentlich die Pflicht, dahin zu wirten, daß der vaterländische Negent wiederum von auswärtiger Abhängigkeit befreit werde. — Mein zu diesem Zweck schon längst entworfener Plan war, den Feldzug bei dem tussischen Deere als Freiwilliger mitzumachen, um, politisch unabhängig, jede Gelegenheit, die sich mir zur Befreiung meines Vaterlandes im Lause des Feldzuges darbieten würde, stei benutzen zu können; würde aber der Feldzug in Russand unglücklich enden, dann wollte ich nach Spanien gehen, kurz, mich an jede Macht anschließen, die gegen Napoleon, den Mann meines Hasses, kämpste."

Großartig leuchtete auch hier wieder Scharnhorsts Scharfblid heraus. Er hatte dem schwächlichen Grawert von vornherein den General Jord als Stellvertreter mitgegeben, so daß dieser nun das preußische Korps übernehmen konnte, als Grawert, wie vorauszusehen war, vor den Strapazen eines richtigen Feldzuges in Rukland zurückschecke.

Boyens Aufenthalt in Rufland nahm eine ganz andere Wendung, als er es sich wohl gedacht hatte. In Petersburg, wo er mit Stein zusammen wohnte, wurde er vom Raiser bemerkt, der daraushin bei ihm anfragen ließ, ob er wohl geneigt wäre, mit einem persönlichen Auftrage an den König von Preußen abzugehen. Natürlich war Boyen sofort bereit. Das Ergebnis der Verhandlungen war, daß Boyen durch den Raiser von Rufland den Auftrag erhielt, dem König von Preußen den Antrag zu einem Offensiv- und Defensivdündnis zu machen.

Unter vielen schweren, aber bei der Überfüllung aller Wege mit feindlichen Truppen unvermeidlichen Gefahren und sehr schlimmen, recht überflüssigen Placereien, deren schlimmste vom Wiener Rabinett ausging, gelang es Boyen in den ersten Tagen des Januar 1813 wieder auf beutichem Gebiet anzukommen. Sier war es enblich Narbenberg gelungen, den König, zulekt mit Kilfe einer Lift, zu peranlassen. Berlin zu perlassen und nach Breslau abzureisen. "Breslau batte zu lener Reit durch den ungewöhnlichen Rusammenstok von Menschen eine ganz peränberte Phylipanomie bekommen. Mit dem König war eine Menge Beamte, ein Deil der in Berlin anwesenden Gesandten, ferner ein aroker Teil des schlesischen Abels und aukerdem noch viele, die Anstellung suchten, sonstige Spetulanten und Menschen, die die Entscheidung des groken Schauspiels in ber Rabe feben wollten, in ber ichlefischen Rauptstadt eingezogen. Diefe bunte. sich bis dabin noch vielfach fremde Masse batte der Stadt eine nicht gewöhnliche Tätigkeit gegeben. Der Krieg und Breukens sowie Europas Rukunft war zwar der alles übrige verdrängende Gegenstand jedes Gesprachs, boch sprach sich bier noch nicht die Entschlossenheit aus, gegen Frankreich zu tampfen, wie ich fie in der Mart gefunden batte, und wie die täglichen Berichte aus Oftpreuken fie icilberten. Ru biefer anscheinenden Unentschloffenbeit wirkten mehrere Ursachen mit. Einmal die Anweienbeit des Ronias, über bessen Ansichten man taglich die widersprechendsten Meinungen hörte, da eine jede Bartei einzeln gebörte Worte nach ihrer Ansicht ausbildete und perbreitete: die Meinung vieler Menschen wurde dadurch gelähmt, so daß sie nicht die ibrige aussprechen mochten. Ein groker Teil des anwesenden Abels war awar nicht. wie lich dies nachber auch ausgewiesen bat, gegen den Krieg, wohl aber waren sie dem Staatstanzler und Scharnborft abgeneigt. Die sie als die Kauptförderer liberaler Adeen und namentlich der Berleibung des bäuerlichen Gigentums bakten. Unter den Gewerbetreibenden sowie Beamten und Landleuten gab es überdies auch noch mehrere, die, durch die bisher einem Tell von Schlesien augestandene Neutralität verleitet, in ihrer Unschuld die Fortbauer Dieses Bustands bei dem wieder ausbrechenden Krieg wünschten und daber auch für möglich bielten. Awischen diesen angegebenen großen, eigentlich noch in sich unentschiedenen Schattierungen bewegte fich nun eine frangofische und antifrangofische Bartei, und jede fuchte durch Berbreitung ibrer Ansichten und Meinungen sich so viel Anbänger als möglich unter den Neutralen zu werben und dadurch die noch immer abgernde königliche Entscheidung, so gut es anging, auf ibre Seite zu lenten: dies erzeugte einen Meinungstampf, der bei dem geringsten gehofften oder beforgten Erfolg mit jeder Stunde beftiger wurde."

Die Franzosenpartei war sehr start. Männer, wie der Feldmarschall Raldreuth, erklärten das Abgehen der Allianz von Napoleon für eine Ruchlosigkeit. Noch größer waren die Kreise, die einfach durch die Furcht vor Napoleon und seinen neuen Rüstungen gedändigt waren. Der König blied unentschlossen, und es ist recht bezeichnend für ihn, daß er jetzt, wo alle Ereignisse Scharnhorst recht gaben, gegen diesen so unbillig war, daß Scharnhorst den Gedanten satte, aus dem Dienst zu treten. Das brachte endlich den König etwas zur Besimung. Aber trotzem, ohne den Schritt von Nord und die Ertlärungen der ostpreußischen Stände, aus eigenen Mitteln dreißigtausend Mann Landwehr zu stellen, "wäre Scharnhorst höchst wahrscheinlich mit allen seinen Bemühungen nicht durchgedrungen. Es bedurste solcher außerordentlichen Veranlassungen, um die Franzosenfreunde in die Enge zu treiben und die Unentschlossenheit des Königs zu besiegen."

Diese Leistung Ostpreußens, die um so bewundernswerter ist, als gerade diese Proving so such beingesucht war, ist nur eines in der Reihe herrlicher Zeugnisse sür die Opferwilligteit und den Tatendrang, der das ganze preußische Volk durchglühte. "Bei dem König waren indes noch lange nicht die ihn lähmenden Bedenklichteiten besiegt. Es beunruhigte ihn, daß ein Ereignis nach dem andern ihn wider seinen Willen fortriß. Fürst Hahseld, der als außerordenklicher Gesandter noch in Paris weilte, ward nicht müde, die bedeutenden Rüstungen Frankreichs und die vorzüglichen Gesinnungen Napoleons gegen den König in jedem Brief zu schildern. Noch am 14. Februar hatte Napoleon in einer im Senat gehaltenen Rede versichert, daß er mit allen seinen Allierten zusrieden sei, und dies ward nun mit Rücksicht auf die Stimmung des Königs nicht ungeschickt als der Beweis herausgehoben, daß der französsische

1.1

von dem in Preußen sich gegen ihn aussprechenden Boltsgeiste, im vollen Vertrauen auf die Gesinnungen des Königs, teine weitere Notiz nehme."

Erschwerend tam hinzu, daß der preußische Unterhändler mit Rußland, Aneseded, nahe daran war, alles zu verderben. Man mußte befürchten, daß jett ein lodendes Anerdieten Napoleons einen gänzlichen Umschwung der Dinge herbeisühren könnte. Da saßte der Minister Stein, der sich damals dei Alexander in Ralisch aushielt, "einen kühnen Entschluß, ließ sich die nötige Vollmacht von Alexander geden und kam den 24. oder 25. Februar durchaus unerwartet nach Breslau, suhr im Reisewagen vor dem Palais des Königs vor, ließ sich sogleich dei ihm anmelden und zeigte ihm in dieser Audienz so kräftig das Gefährliche seines Zauderspstems, daß der Staatstanzler ebenfalls schnell herbeigeholt und der Abschluß der Allianz nach dem Vorschlage des Raisers Alexander angenommen wurde. — Dies soeden geschilderte Unternehmen des Ministers vom Stein kann man als das Schlußglied jener Rette von Ereignissen ansehen, durch die gegen den eigentlichen Willen des Königs der Krieg gegen Napoleon und durch diesen die Wiedererhebung des preußischen Stwates herbeige sührt und beschleunigt wurde."

Steins Unternehmen war nicht nur beshalb fehr gefährlich, weil auf ihm immer noch die Acht burch Rapoleon haftete, er brachte sich auch noch in besondere Lebensgefahr, ba er heftig an der Sicht litt. "Durch die Diskussion mit dem König und dem Staatskanzler geistig noch mehr aufgeregt, steigerte dieses seine Schmerzen so bedeutend, daß er nur mit der äußersten Anstrengung das Balais verlassen und seinen Reisewagen besteigen tonnte. In der Eile war verabfaumt worden, für ein Untertommen Steins zu forgen, und diefer mußte in seinem leibenden Buftande bei allen Gafthöfen Breslaus porfahren, um an jedem zu erfahren, daß durch die Menge von zuströmenden Fremden ein Unterkommen unmöglich sei. So kam Stein halb veraweifelt auf den Markt auruckgefahren und begegnete hier au seinem Slück dem ihm wohlbetannten Major, nachherigen General Lügow. Lügow bot ihm zwei für ihn selbst bestimmte Dachstübden in einem schlechten Gasthause an, welches zum Werbeplat ber Lütower Schar eingeräumt war. Steins Austand batte sich durch alle diese Rögerungen so verschlimmert, daß man ihn mit Mühe aus dem Wagen heben und sogleich in ein Bett legen mußte, wo er zehn Tage lebensgefährlich baniederlag, da die Sicht ihm in ben Unterleib zu treten brohte; boch die Sorgiamteit der berbeigerufenen Arzte, namentlich Hufelands, und seine gute Körperbeschaffenheit überwanden diese gefährliche Lage."

Aber das hatten diese trefslichen Männer nun doch erreicht, daß jeht endlich die Zeit der Caten begann. Freilich stellten sich ihnen immer wieder Hemmungen entgegen, und unsere Bewunderung für die Führer der deutschen Nationalbewegung wächst, wenn wir sehen, wie sie für ihre selbstlose Hingabe, für ihre aufreibende Opfertätigteit eigentlich immer nur persönlichen Undant und schwere Verärgerung erdulden mußten. Aber der Geist, der sie beseelte, war so großzügig, so lauter, war so im höchsten Sinne einer Idee dienend, daß sie eben siegen mußten, solange diese Verbetraft genug für die breiten Schichten des Voltes besaß.

Bopens Erinnerungsbuch führt uns noch bis über die Schlacht von Leipzig. Der edle Mann, der leidenschaftliche Patriot, hat es offendar nicht über sich vermocht, noch einmal mit der Feder in der Jand erleben zu müssen, wie das preußische Bolt um die besten Früchte seines bewundernswerten Ringens gebracht worden ist. Wir aber wollen heute den Vorsah sassen, endlich als Volt zu vollenden, was vor hundert Jahren begonnen worden, und voll tieser Dantbatteit der Zahl sener großen Männer, die uns als Vorbilder leuchten, auch Bermann von Boyen einreiben.

R. St.



### Arztestreik und Kassendruck

Cie vielumstrittene neue Reichsversicherungsordnung, die mit Beginn des nächsten Rabres pollständig in Rraft tritt, weist eine flaffende Lude auf, an beren Ausfüllung Reichstag und Bundesrat verzweifelten. Die Interessengegensätze zwischen den Kassenporständen und den im Leipziger Berband wirtschaftlich organisierten Arxten erwiesen sich als so grok, daß man den beiden Barteien eine Einigung aukerbalb der varlamentarischen Beratungen anbeimstellte und sich einer gesetlichen Festlegung eines bestimmten Spitems in den Beziehungen awischen Araten und Krankentaffen enthielt. Wichtig ift indeffen eine neue im Interesse ber Rassen und für ben Fall eines Arate ftreits getroffene Bestimmung. Menn die ärztliche Verspraung dadurch gestört wird, das die Kasse keinen Vertrag au angemessenen Bedingungen schlieken kann, darf das Oberversicherungsamt sie aur Erböbung des Krantengeldes bis zu Aweidrittel des Betrages ermächtigen. Gleichzeitig ist zu bestimmen. wie der Rustand der Kranken anders als durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden darf. Für die Schärfe der wirtschaftlichen Rämpfe, die sich bier abspielen, ist es carafteristisch. dak man im Gelek den Fall pon Arztestreits den Rassen gegenüber ernstlich ins Auge fassen au muffen glaubt. Das läft auf eine ungefunde und unnatürliche Spannung ichlieken. beren Befeitigung bringend erforderlich icheint, foll das groke Wert ber foziglen Aurforge nicht ichwer geschädigt werden. Für ben unbefangenen Beobachter icheint ein Ausgleich um fo nötiger und nabeliegender, als man beiben Teilen von ihrem prinzipiellen Standpunkt nicht unrecht aeben kann und sich mit den sozialen und bumanen Momenten bier wirtschaftliche Machtfragen in peinlicher Art start verknüpfen. Welch mächtige wirtschaftliche Anteressen im Krankenkassenwesen im Spiele sind, das bekunden deutlich die Rablen der letzten Statistik.

Danach gab es im Deutschen Reich rund 23 000 Kassen mit  $13^2/_3$  Millionen Mitgliedern. Die Zahl der jährlichen Erkrankungen mit Erwerbsunfähigkeit betrug  $5^3/_4$  Millionen, die Krankheitstage 115 Millionen. Siner Sinnahme von 412 stand eine Ausgabe von 392 Millionen Mark gegenüber. Davon kamen auf ärztliche Behandlung 84, auf Krankengelder 153, auf Arzneien usw. 53, auf Anstaltsbehandlung 51, auf Verwaltungskosten 22 Millionen Mark. Das Vermögen der Kassen betrug 313 Millionen Mark.

Um die Haltung der Arzte zu versteben, ist ein kurzer Blick auf die Entwicklung und Lage des Aratestandes nötig. Bis über die Mitte des vorigen Zahrhunderts hinaus lebten die Arate in recht behaglicher und angesehener Bosition. Es gab verhältnismäkig wenige, und auker ber Oberschicht ber Reichen war bamals noch ein zahlreicher wirtschaftlich gunftig situierter Mittelstand vorhanden, der der Praxis der Arzte den genügenden materiellen Untergrund bot. Mit ber machsenden Andustrialisierung Deutschlands und bem Aufsteigen des Arbeiterstandes änderte sich die Sachlage pöllig. Rugleich machte sich eine Aberfallung des ärztlichen Berufs geltend, die schädigend wirken mukte. Das Rabr 1883, in dem das erste Krankenpersicherungsgeset in Deutschland in Kraft trat, war der Beginn einer Krisis. Wohl war die Rrankenversorgung der breiten Massen eine soziale Sat ersten Ranges, aber nicht ganz mit Unrecht behaupteten die Arxte, daß aus ihrer Kaut die Riemen der deutschen Sozialgesekgebung geschnitten seien. Insofern batte ber ärztliche Stand einen Gewinn, als die Rahl ber umsonst zu Behandelnden abnahm und die Krantentassen die Möglichkeit zu einer austömmlichen Existenz an sich erweiterten und auch in wissenschaftlicher Beziehung ein reiches Material boten. Andererseits benutten die Rassen die Lage der Arzte, die nun meist auf sie angewiesen waren, zu einer Honorierung der ärztlichen Leistung, die vielfach unter die Dienstmanntare herunterging. Der Ronturrenztampf unter den Arzten begann die Rollegialität zu schädigen; der früher freie und selbstbewußte Stand geriet in Gefahr einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Rassenvorständen, einer Abbangigteit, welche um so demutigender erschien, als es sich in der Mehrzahl ber Fälle um Personen handelte, die an Bilbung und Lebensersahrung hinter den Arzten weit zurückstanden. Die Widerstandstraft der Arzteorganisationen war zunächst schon darum eine sehr geringe, weil sie in sich zersplittert und uneinig waren.

Aber Drud erzeugt Gegendrud, und durch Gelbitbilfe gelang es ichlieklich den Araten eine wirtschaftlich träftige und leistungsfähige Organisation gegenüber ben Krantentassenporftanden au ichaffen, die ihre Anteressen mit Erfola au mabren wukte und überall werttatig eingriff, wo ber Orud ber Rassen die wirtschaftliche Lage ber Ernte schwer bebrobte. Es war dies der pielgenannte Leipziger Berband, der feit etwas mehr als zehn Rabren feine Tätigkeit ausübt und gegenwärtig 25 000 ppn 33 000 beutichen Arsten zu Mitaliedern hat. Er stellte sich pon pornberein aans auf den Boden der einmal gegebenen wirtschaftlichen Catsachen und perfuhr wie eine Art Gewerkschaft ber Arate, indem er gleich ben Arbeiterorganisationen bei Streitigkeiten mit den Rassen die bedrobten Rollegen mit Geldmitteln unterstütte. Ruqua pon "Streitbrechern" fernaubalten verstand und nötigenfalls diese auskaufte mit der Verpflichtung, ben anderen Araten nicht in den Ruden au fallen. Durch seine Energie und Erfolge permochte der Verband auch den deutschen Arztevereinsbund und die amtlichen Arzteorganisationen für seine Awede zu gewinnen, so dak mit wenigen Ausnahmen beute alle Årzte binter ibm steben. Anxwischen ist auch durch die neueingerichteten Arztekammern, die im Standesinteresse gegen unsauteren Metthewerb in ben eigenen Reiben porgeben können. durch die Modernisserung der peralteten ärztlichen Caren und schlieklich durch den perminderten Rubrana zum ärztlichen Studium infolge seiner Verlängerung und der Einführung des praktischen Rabres die Lage und die Widerstandsfähigkeit der beutschen Arxte eine wesentlich beffere geworben.

Eine der Kauptforderungen der Arxte war die Ourchführung der freien Arxtewahl. bie den Raffenpatienten die Wahl des Arates seines Vertrauens und damit einen der wichtigsten Borzüge des Brivatpatienten, den Ärzten aber die Unabbängigkeit und jedem einzelnen einen Anteil an der Arbeit bei den Kassen sichern sollte. Sie bat sich auch fast überall, wo sie durchgeführt wurde — und das ist gerade bei den grökten Kassen der Fall gewesen — durchaus bewährt und zu Streitigkeiten zwischen den beteiligten Organisationen nur selten Anlak gegeben. An Munchen a. B., wo 60 Krantentassen mit 260 000 Mitaliedern besteben, ist der sozialpolitische Friede kaum je gestört worden. Oort steben die beiden Organisationen der Arzte und der Arantentassen sich als gleichberechtigt gegenüber und regeln ihre Angelegenbeiten durch Korporativ- und Carifverträge. Die Arzteorganisation ist den Arantenkassen gegenüber verantwortlich für die genügende ärztliche Bersorgung der Kranken und für sparsame und die Antereffen ber Kalfen wahrende Arzneiverordnung und Bebandlung. Durch Bertragstommiffionen. Einigungskommissionen und schließlich parliätische Schiedegerichte werden etwa auftretende Meinungsperschiedenbeiten awischen ben beteiligten Fattoren ausgeglichen und beseitigt. Gine Rontrolltommiffion ber Arate überwacht die gesamte taffenaratliche Satigteit und icharft ben Rollegen von vornherein ein, daß in den Rrantenkassen die Beiträge der Armsten enthalten und zu schonen sind. So kommt es überbaupt nicht zum Auswerfen der Machtfrage und des Berrenstandpunttes, ber so leicht die Einigkeit stört. Mehr als 500 Arzte steben in Munchen ben Krantentassen zur Berfügung, die durchschnittlich 2600 M jährlich als Entschädigung von ben Raffen erbalten. Gewiß tein übermäßiges Honorar, wenn auch einzelne ber beteiligten Arzte sich auf mehr als 10 000 M stehen. Die Aufgaben der sozialen Angiene finden durch die Arzte der Rassen eine recht eifrige und freiwillige Bearbeitung, die der allgemeinen Bebung der Volksgesundheit zugute kommt.

Mit Recht wird die Selbstverwaltung der Krankenkassen als ein hohes Sut geschätzt. Immerhin ist die Sesahr eines Migbrauchs nicht ausgeschlossen, und das neue Reichsversicherungsgeset hat mehrsach hiergegen Vorsorge treffen zu müssen geglaubt. So behalten die Versicherten zwar zwei Orittel der Stimmen in den Kassenorganen; aber um die Arbeitgeber

Digitized by Google

wieder mehr an der Versicherung zu interessieren und zugleich die Sozialdemokratie, die in manchen Kassen Mißbrauch mit ihrer Macht getrieden hat, zurüczudrängen, gilt nur der als Vorsikender der Ortskrankenkasse gewählt, der von beiden Teilen — Arbeitgebern und Arbeitnehmern — die Mehrzahl der Stimmen erhält. Sonst bestellt das Versicherungsamt den Vorsikenden. Scharfe Bestimmungen sichern die Kassenagestellten vor der Willkür des Vorstandes und fordern bestimmte Ordnung der Vorbildung und der Gehaltssesssssylle ist Umt zu religiöser oder politischer Betätigung mißbrauchen, kann der Vorstand oder auch das Versicherungsamt einschreiten und im Wiederholungsfall die Entlassung verfügen.

Ob nicht eine Art Machtligel der organisierten Handarbeiter gegenüber den wirtschaftlich schwächeren Ropfarbeitern, den Arzten, in manchen Ronslittsfällen eine Rolle spielt? Fast möchte man diese Frage bejahen, wenn man einzelne Erscheinungen dei den Rassenvorständen ins Auge saßt. Aber man darf nicht ungerecht verallgemeinern. Zedenfalls gewöhnen sich die Rassenverbände schwer daran, mit einer ärztlichen Organisation auf dem Fuße der Gleichberechtigung zu verhandeln. Ihre Anklagen gegen die Arzte, daß deren Ansprüche die Eristenz der Krantenkassen gefährden, vertragen das Licht der unparteisschen Statistik nicht. Troz des Bestehens des Leipziger Arzteverdandes hat sich während der acht Jahre zwischen 1902 bis 1910 das Vermögen sämtlicher Krankenkassen im mehr als zwei Orittel vermehrt, im gleichen Maße der Gesamtreservesonds, während in der gleichen Zeit die Zahl der Rassenmitzlieder kaum um ein Orittel stieg. Auch das Schredzespenst, das die Rassenvorstände an die Wand malen, daß die Arzte bei einem Generalstreit den Versicherten ihre Jisse zu versagen drohen, verschwindet wie jedes Gespenst bei näherem Zusehen. Die Arzte haben im Gegenteil erklärt, daß sie auch während eines Rampses die Versicherten zu behandeln stets bereit sind, allerdings nicht mehr als Rassen, sondern als Privatpatienten.

Aber auch die Rampfftellung der Arzte erscheint dem unbefangenen Beobachter. der nur das öffentliche Anteresse im Auge bat, nicht völlig einwandfrei. Der Arztestand bat zweifellos das Recht und die Pflicht, sich seiner Haut zu wehren und sich wirtschaftlich und sozial nicht herabbrücken zu lassen. Er handelt damit auch im Interesse der nationalen Rultur. Sonst burfte bald Heinrich v. Ereitschles schone Wurdigung des Berufes nicht mehr zutreffen: "In unsern heutigen Lebensverhältnissen kommt vielleicht niemand dem Ideale harmonischer Menschlichteit so nahe, wie ein klassisch gebildeter Arzt, der in seinem Beruse ersolgreich wirkt und zugleich den Bewegungen des literarischen und fünstlerischen Lebens zu folgen vermag." Aeber Beruf, auch der idealste, hat zunächst die Aufgabe, seine Angebörigen zu nähren. Es ist tein bloker Rampf um die Auttertrippe, wenn die Arxte sich auf diesen Standpunkt stellen. Sie müssen dem Leipziger Berband dankbar sein, denn eine machtvolle Organisation gegenüber der Rassenwilltür war notwendig, und sein blokes Dasein wirkte wohltätig auf die Gegenseite ein. Aber auch ber Berband barf ben Bogen nicht überspannen. Beibe Parteien sind nicht allein in der Welt, und es geht nicht mit dem Ropfe durch die Wand, sondern beiberseitiges Entgegenkommen ist vonnöten. So ist die freie Arztwahl, die große Vorzüge hat und zumeist sich bewährt, boch nicht überall bei finanziell weniger leistungefähigen Rassen burchzuführen. Kerner war es wohl ein tattischer Kehler des Leipziger Berbandes, daß er die Einigungstonferenz mit den Rassenverbanden im Reichsamt des Innern ablehnte, weil auch ein Ueiner Arzteverband von etwa 200 Mitgliedern, der den Rassen genehmer ift, dabei vertreten sein sollte. Aus diesem Verbalten spricht eine gewisse Unduldsamkeit, die gerade eine so gewaltige Organisation vermeiben sollte. Auch daß der Berband durch ehrenwörtliche Berpflichtung auf Jahrzehnte hinaus die Arzte in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit beschräntt, erscheint nicht ohne Bedenken.

Bei alledem sind die sachlichen Streitpunkte doch nicht so tiefgehender Natur, daß die Gegensähe in beiden Lagern nicht zu überbrücken wären. In Berlin z. B. ist man bereits zwischen Arzten und Kassen zu einer befriedigenden Einigung gelangt, und auch vielsach ander-

wärts denkt man daran, das Kriegsbeil zu begraben. Auch das Beispiel der englischen Arzte, die zunächst die Mitwirtung bei den neuen Versicherungsgesesten von Lloyd George nahezu einstimmig ablehnten, aber nach einigen wesentlichen Abänderungen der gesetzlichen Bestimmungen zu ihren Gunsten sich zur Mitarbeit bereit fanden, zeigt, daß ein Ausgleich selbst unter schwierigen Verhältnissen zu sinden ist. Mit Recht sieht die öffentliche Meinung diesem Streit mißmutig zu und verlangt dringend seine Beendigung. Nicht mit der Front gegeneinander, sondern Hand in Hand in gemeinsamer Arbeit für das Wohl der Versicherten zu wirten, ist die Aufgade aller beteiligten Faktoren. Eine friedliche Lösung der streitigen Fragen ist bei gegenseitigem Entgegendommen verhältnismäßig leicht zu bewertstelligen. Der einzige Zwed der sozialen Versicherungsgesetzgebung ist es, den Versicherten Heilung, Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Arbeitstraft zu verschaffen. Die wirtschaftlichen Kämpfe zwischen Arzten und Rassen siesen der und müssen deshalb verschwinden.

4

Dr. Georg Korn

# Die Tragik des Lehrerberufs

Buche "Schülerjahre" ihren Sammelpunkt gefunden haben, sieht Schultat Karl Muthesius in der "Franks. Stg." ein anderes Problem sich erheben, ein Problem, das Ferdinand Gregori am Schlusse kunsten den Jammer des Lehrerberuss von ganzem Herzen: er ist viel ärger als der des Schülertums."

"Der Jammer des Lehrerberufst... Mußes nicht jeden, der selbst Lehrer ist, erschüttern, wenn er in fortwährender Wiederholung des Gedankens, bald mit rücksichs offenem, bald mit schonend verdedendem Ausdruck immer wieder die Abneigung, die Erbitterung, die Verachtung, den Haß gegen diejenigen erklingen hört, die der Jugend Beschützer und Berater sein, die ihr die kostbarsten Schätze des menschlichen Bildungsgutes übermitteln sollten?

Bon der differenzierten Empfänglichteit der Jugend hatte teiner der Lehrer, deren Unterricht ich genossen habe, eine Ahnung' (Hans Bethge). "Das instinktive Sehnen meiner Jugend, mit den mir eigentümlichen, start vorgefühlten Kräften einmal für das Sanze zu wirken, mit dem mir verliehenen Pfunde für alle zu wuchern, sand kein genügendes Verständnis, keine richtige Leitung, keine entsprechende Förderung." (Karl Hen dell.)

"Wie viele Lehrer habe ich kennen gelernt, die keine Erziehung hatten, ihren Schülern mit keinem guten Beispiel vorangingen, und außer ihrer Schulweisheit richtige Simpel waren. Auch rohe und barbarische Lehrer habe ich kennen gelernt, die die Kinder an den seinen Schläsenhärchen von der Bank in die Höhe zogen und ihnen zwanzig die dreißig Stockschläge auf die flache Hand verabfolgten! Von solchen Lehrern muß man allerdings sagen, daß von zehn Stockschlägen neun ihnen gehört hätten! Solche brutale Behandlung habe ich mitunter selbst erdulden müssen, und noch heute packt mich die Wut, daß ich damals nicht den Mut hatte, diesen "Lehrern" in das Sesicht zu springen und mich zu rächen" (Richard 8 o o zma an n). "Ich könnte über meine Schülerjahre nichts sagen, als daß sie die schlimmste Zeit meines ganzen Ledens gewesen sind, die einzige, die ich um keinen Preis noch einmal erleben möchte, und daß ich mich auch heute noch der heftigsten Erditterung nicht erwehren kann, wenn ich an jene tückschen, von Neid gequälten, schaenfrohen Idioten denke, die man Lehrer nennt" (Permann Bahr).

Und es sind teineswegs nur Kunstler und Dichter, die solche Tone anschlagen, etwa im Aberschwang des Temperaments und in erhitzter Stimmung, auch Gottsried Eraub



tlagt: "Die Leitung der . . . Anstalt lag in den Händen eines Mannes, der ums durch seine grämliche Pedanterie und mistrauische Kleinlichteit jede jugendliche Harmlosigteit vollständig verdarb und manchen schlecht gemacht hat," und ein so besonnener Gelehrter wie Zoseph Rohler schwerzichter von der ersten Vollsschule die zur Universitätszeit sind mir mit wenig Ausnahmen teine ersreulichen Erinnerungen, ja ich tann sagen, daß es eine Art schweren Purgatoriums wäre, wenn ich sie noch einmal zu durchleben hätte."

Und es ist bezeichnend, daß die Organisation der Schule, ihr Lehrplan und ihre von diesem abhängige Eigenart viel weniger Gegenstand der Kritik sind als die Lehrer.

Welches ist nun nach den vorliegenden anderthalbhundert Beugnissen der Sauptgrund für den "Jammer des Lehrerberufs"? "Aur auserlesene Menschen dürfen sich unterfangen, die Augend zu erziehen', in diesem Wort Benerleins liegt flar ausgesprochen das Problem. Auserlesene Menschen! Wir brauchten ibrer im ganzen deutschen Vaterlande rund eine Biertelmillion. Woher sie nehmen? Wie bei jedem andern Beruf bestimmen auch bei dem des Lebrers zunächt vollswirtschaftliche und soziale Beweggründe die Auslese. Aber selbst wenn man einmal von diesen unserem Zusammenhang nach mehr äußeren Beweggründen absehen und lediglich an die innere Eignung denken wollte: wo ist die Viertelmillion der Auserlesenen und Berufenen, derer, die es mübelos fertig bringen, den männlichen Geist berabzubeugen zur Rinderwelt, ja die im Umgang mit der Augend ihr ganzes inneres Glück finden? Denn darauf läuft es doch hinaus: die Zugend in ihrem ganzen Wesen, in allen den reichen und sich dabei vielfach treuzenden und widersprechenden Außerungen ihres leiblichen und geistigen Lebens versteben und lieben. Als das Gebeimnis aller Erziebung hat Gottfried Reller einst die beiden Bermögen bezeichnet: "unverwischte, lebendige Zugendlichteit, welche allein die Zugend kennt und durchdringt, und die sichere Überlegenheit der Berson in allen Källen.' Wo ist die Biertelmillion der Auserlesenen, in denen sich beide Bedingungen vereinigten? Es ist ein einfaches Rechenerempel, daß schon rein äußerlich und zahlenmäßig betrachtet die Auslese nach den Ansprüchen des Abeals nicht befriedigt werden kann. Der trefflice Bogumil Golk wird, wie er für die Vergangenheit recht hatte, auch für die Autunft zu einem guten Teil recht behalten, wenn er im "Buche der Kindheit" der Badagogenzunft die zornigen Worte ins Gesicht schleubert: "Wer ein rechtes Kind war, wer seinen Kindergenius noch im Gewissen birgt, der weiß am besten, welch eine Rluft zwischen der Rindheit und ber Babagogit befestigt liegt, befestigt in bem fachgelehrten Duntel, in dem theoretischen Hochmutsteufel professionierter Badagogen, befestigt in dem Fluche: daß eben solche Leute sich zum Lehrerstande und zur Erziehung hindrängen, die nüchtern, herz- und phantasielos zur Welt gekommen, selbst nie eine rechte Kindheit verlebten oder die schwache Erinnerung an sie in der vertrocheten Seele durch Studien und Systeme vernichteten.

Und die wenigen, ,die was davon erkannt'? Ihre tägliche Berufsarbeit bringt sie fortgesetzt in den härtesten Konflikt mit ihrem Berufsideal. Da sihen vor dem Lehrer dreißig junge Menschenkinder — manchmal sind es auch fünfzig und noch mehr. Er weiß, jedes ist ein Wesen eigener Art, verschieden von allen andern bis in die seinsten Berzweigungen seines Nervenspstems, die in die geheimsten Regungen seines Seelenlebens, jedes eristiert nur einmal. Wie soll er's fertig bringen, dreißig, vierzig, fünfzig zusammen zu unterrichten und dabei zedem einzelnen in seiner Eigenart gerecht zu werden?

Wer zu jenen berufenen Lehrerpersönlichkeiten gehört, die, "wenn sie eins tun, alles tun", der wird gewiß für Karl Spittelers Zuruf im Kunstwart empfänglich sein: "Damals in den Gymnasialjahren waren wir wesentlich dieselben, die wir heute sind, und planten noch etwas viel Wichtigeres als ein großes Wert, nämlich das Werden unserer ganzen Persönlichkeit, aus welcher später die Werte entsprangen. Und in solchem Zustande wurde uns tatsächlich die Zumutung gestellt, alle die keimenden Kräfte, die uns heimsuchten, zu verleugnen, um dafür allerlei Kram und Quark für das Examen zu beherzigen. Ich denke, das genügt, um

qu erklären, warum gerade die begabtesten Knaben, jene, aus welchen später etwas wird, was die Mitmenschen einem danken, in den sogenannten Entwicklungsjahren mit der Schule im Kriege stehen.' Aber er wird auch aus diesen Sähen nichts anderes zu entnehmen vermögen als den unlösdaren Widerspruch zwischen den berechtigten Forderungen der Jugend und der Einrichtung unseres gesamten Schulwesens. Alle unsere Schulen, von der untersten Klasse der Volksschule die zur obersten des Gymnasiums, dieten Klassen-, d. h. Mass se enzelnen Schulens Mertmal ihres Wesens. Alle Ermahnungen, die Individualität des einzelnen Schulers zu beachten, alle Vorsähe, ihr gerecht zu werden, scheitern an dieser harten Tatsace. Es gibt keinen Ausweg aus diesem Vilemma, man müßte denn alle unsere öffentlichen Schulen aussösen. Wer will das im Ernst befürworten?

Aber die Tragit des Lehrerberuses liegt noch tieser. "Der Mensch ist beschräntt genug," sagt Goethe einmal, "den anderen zu seinem Seenbild erziehen zu wollen." Unter dieser "Beschränttheit" leiden gerade die besten Lehrernaturen, diesenigen, die selbst ausgeprägte Persönlichteiten mit martanter Individualität sind. Wie sie einesteils gerade durch diese ihre schafumrissen Siegenart Eindruck auf die Jugend machen, so leben sie doch andrerseits gerade deshald in der ständigen Gesahr, jener "Beschränttheit" anheimzusallen und durch die Geltendmachung ihrer Andividualität die Individualität der Schüler zu hemmen und zu unterbrücken. Jenes Burückbrängen des Siegenen, das doch schon den Wert des Sewordenen hat, zugunsten dessen, das erst etwas werden will und von dem noch niemand weiß, was es werden wird: es gleicht einer Selbstentäußerung und Selbstausopferung. Wer ist ihrer in vollem Umsang fähig?

Und wären viele unter uns ihrer fähig — läge darin eine Sicherung tieferen Erfolges? In unserem Größten, in Goethe, waren alle Bedingungen erziehlicher Wirksamkeit erfüllt: sein Berhältnis zur Kinderwelt war einzigartig, er hatte tiefes und liebevolles Berständnis für die Kindheit und Jugend, ein seltner Respekt vor der Individualität gehörte zu den hervortretenden Seiten seines Wesens, und in ungezählten Weisheitsaussprüchen, deren Inhalt und Ertrag erst noch fruchtbar gemacht werden muß, hat er uns pädagogische Lehren der tresslichten Art erteilt — ein berusener, ein prädestinierter Erzieher. Und was ist's, wenn man seine Wirksamkeit mit dem Maßstade des Erfolges seiner häuslichen Erziehung mißt?

Ru dem allen tommt in der Gegenwart noch etwas Besonderes. "Ich werfe eine Brandfadel in eure Mitte. Aundet an ihr einen Scheiterhaufen an. Und schleppt berzu, was euch bas Berg einschnürt, ben freien Atem bemmt, was eure Auke zwingt, in fremden Aukstapfen au geben. Bald, wenn die Flamme lobert, stoffen starte Hilfstruppen au eurer kleinen Schar - eure Eltern.' Das sind Worte aus einer "Rede an die Schuljugend", veröffentlicht kurzlich pon Liln Braun; ein repolutionarer Wedruf an die Rinder, zu ihrer eignen "Emanzipation" au schreiten. Die Gegenwart treibt mit dem "Recht' der Kinder ein abgöttliches Spiel und bringt sie damit in einen bewußten Gegensak zu allem, was Schule, und zu allem, was Lebrer beikt. Und so seben vielfach auch die auten und besten Lebrernaturen den Boden unterminiert. auf bem sie steben, auf bem sie wirten sollen. Es ist teineswegs lediglich eine nach rückwärts gerichtete Sebnsucht, es ift nur die klare Ertenntnis ber Ubel und Gefabren, die für eine gebeibliche Schulerziehung in der Gesamtheit der modernen Rulturentwicklung liegen. wenn Borries pon Munch baufen fich also ausläft: "Zweifellos lernten unfere Urgrofpater mehr als das Doppelte so viel auf der Schule, wir sind ,überburbet' und werben von Jahr zu Rabr mehr ,entlastet'. Dabei habe ich nicht gehört, daß die Kurzsichtigkeit ab- oder die Gefundheit, die Allgemeinbildung, die Rultur unserer oberen Stande augenommen batte. Freilich mullien unsere Aungen ja auch — was die bejammernswerten Vorfahren nicht konnten — Tennis spielen, Riggretten rauchen, Reitungen lesen, fneipen und sich wohl gar im Schulflaat felbst regieren. Das Zahrhundert des Kindes schraubt ihr Gelbstbewußtsein ins Groteste,



und wo früher eine Tracht Prügel half, da hat unfre humane Beit längst den Schülerselbstmord als Antwort auf ein strenges Lehrerwort erfunden.

Inmitten dieser Strömungen und Gegenströmungen steht der Lehrer. Wenn ihm die Nation ihr bestes Gut anvertraut, das, worauf ihre eigne Zukunft beruht, so darf er erwarten, daß sie auch für die innere Tragik seines Berufs einiges Verständnis gewinnt."



### Was auf französischen Bühnen gespielt wird

Deutsche hegt, daß es vielleicht mehr als politische Berichterstattungen und Leitartikel geeignet ist, auch denjenigen unserer Volksgenossen die Augen zu öffnen, die immer noch glauben wollen, daß das uns aus dem Westen ständig in die Ohren gellende Kriegsgeschrei am Ende doch nur zum "Geschäft" der Pariser "Beitungsschreiber" gehöre und daher politisch nicht weiter in Rechnung zu stellen sei.

Hans-Hermann Graf von Schweidnitz erzählt in der "Tägl. Rundschau" aus seinem letten Aufenthalt in Paris (Anfang do. Jahres):

"Abgesehen von zahlreichen kleinen Theatern und Rabaretten, in denen jede Gelegenbeit, Deutschland etwas zu versehen, an den Haaren herbeigezogen wurde, sind es jeht drei große Theater, deren Stücke als Hauptzweck die Deutschenhehe versolgen. Bald 200mal wird im Théâtre de L'Ambigu "Cour de Française" gegeben, ein wüstes Stück, das bei einem Mangel jeglicher Runstäußerung nur auf die rohen Instinkte der breiten Masse spekultert. Im ersten Akte, der in Frankreich spielt, wird dem Publikum ein deutscher Offizier vorgeführt, der als Spion sich in das Haus eines Aeroplankonstrukteurs eingeschlichen hat und in freundschaftlicher Weise mit dessen Familie verkehrt. Um die Pläne zu rauben, begeht der Offizier einen ganz gemeinen Meuchelmord an der Tochter seines Gastsreundes. Später spielt dann das Stück in Berlin und in anderen Teilen Deutschlands, und es wird das deutsche Offizierstorps in einer Weise auf die Bühne gebracht, die geradezu unglaublich ist. Das Stück endet, indem es einen im Duell von einem französsischen Offizier tödlich verwundeten deutschen Offizier sagen läht: "Elsaß gehört ja doch zu Frankreich!"

An das bessere Publikum wendet sich das Theatre Rojano mit seinem "Alsaco". Es ist gleichfalls ein Betsstüd allerersten Ranges, das durch seine schiefen Darstellungen das Mitleid für die unter der deutschen Knechtschaft lebenden Elsässer wach erhalten und für eine gewaltsame Rückeroberung des verlorenen Gebietes Stimmung machen will. Beisallssalven des eleganten Publikums, unter dem ich viele Rinder, dum Teil in Elsässer Trachtsah, lohnen jeden verhetzenden Satz.

Dies Stud wird bald zum hundertsten Male gegeben werden und wird wohl so bald nicht vom Repertoire verschwinden.

Als brittes Theater ist in neuerer Zeit das Théâtre Sarah Bernard mit seinem "Servir' getreten. In diesem Stūd wird das Wort Deutschland oder Elsaß-Lothringen in teiner Weise berührt, und doch ist dies Stūd vielleicht das gefährlichste von allen dreien. Das Stūd spielt in einer französischen Offiziersfamilie. Ein von Lucien Guitry meisterhaft dargestellter Oberstaußer Diensten hat einen Sohn in Marotto. Dieser fällt im Rampse gegen die Eingeborenen, und der französische Kriegsminister überbringt persönlich diese Nachricht dem Vater. Der Kriegsminister ertlärt, daß es sich zwar um einen Ramps zwischen der französischen Truppe und den Eingeborenen gehandelt habe, daß aber eine europäische Macht in persider Weise den Uberfall veranlaßt habe. Die Ehre Frankreichs sei berührt und die Kriegsertlärung stände

Schlachtengild 199

unmittelbar bevor. Auf die Frage des Obersten, welche europäische Macht denn in so perfider Weise gehandelt habe, erklärt der Kriegsminister mit einer vor Erregung und Haß zitternden Stimme: "Im mer die selbel" und infolge des gewaltig schönen Spieles pflanzt sich dieses Haßgefühl gegen jene Macht von der Bühne auf die mächtige Zuschauermasse des ausvertauften Hauses fort, und in diesem Augenblick wird wohl tein Franzose im Hause sein, der nicht mit Wut und Verachtung an den deutschen Nachbar denkt, und der nicht die bald darauf durch einen Kanonenschuß angekündigte Kriegserklärung als eine auch für die Wirklichkeit ersehnte Erlösung betrachtet.

Abgesehen von der Verhetzungstendenz sind diese Stude für uns auch in anderer Beziehung noch höchst interessant.

Frankreich rühmt immer so sehr den militärischen Geist, der im ganzen Volke steden soll. Areise, die sich die Aufsührung von solchem militärischen Blödsinn, wie er im "Cœur de Française" vorgesetzt wird, zweihundertmal gesallen lassen, müssen schon recht sehr an militärischem Geist und Verständnis verloren haben. Und im "Sorvir" wird als jüngster Sohn des Odersten in der zweiten Hauptrolle ein Artillerieossizier auf die Bühne gedracht, der zu eigenartigen Betrachtungen Anlaß geden muß. Der Offizier ist ein glühender Antimilitarist, gedentt im Ariegssalle zu desertieren und macht sogar für seine hochverräterischen Ideen im Offiziertorps Propaganda. Wenn auch zum Schluß des Stüdes dieser Offizier infolge der persiden Handlungsweise "immer derselben Macht" und der verzweiselten Worte seines Vaters und seiner Mutter zur Fahne eilt, so ist doch die Tatsache, daß ein solcher Offizier widerspruchslos auf die Bühne gedracht wird, ein Zeichen dafür, daß doch in mancher Beziehung die Anschauungen in Frankreich recht anders sein müssen als in Deutschland. Zedenfalls aber erreichen diese drei Stüde vollständig ihren Zweck; tagtäglich saugen Tausende von Franzosen das Gist des Hasses und die Revanchelust in diesen Stätten der Kunst in sich auf . . ."



# Schlachtenglück

dn den Tagen, wo das Deutsche Reich sich gezwungen sieht, seine äußere Rüstung zu verstärten, gewinnt eine fortgesetzte Reihe seltsamer Erscheinungen aus der europäischen Kriegsgeschichte der letzten zwanzig Jahre besondere Bedeutung. Der geheime Rat und General der Infanterie Chevalier Minarelli-Fitzgerald bringt sie in Roseggers "Heimgarten" in Erinnerung, und ihre Autganwendung ist, wenn auch im Grunde nicht überraschend, so doch lehrreich und beherzigenswert genug:

1896 in der Erythräa unterlagen (analog wie elf Jahre früher in Tonking) moderne Repctiergewehre und Geschütze gegenüber verrosteten Steinschloßgewehren, Pfeilen, Bogen und Lanzen.

1899 in Südafrika traf das gleiche Schickal wohlausgebildete, von todesmutigen Offizieren und Generalen befehligte Berufssoldaten gegenüber — ihnen noch dazu an Zahl wieder-holt inferioren — eilig zusammengerafften, bewaffneten Bürgergarden, deren vom Pflugc geholte Anführer sie im Wirtschaftstittel zum Sturme führten.

1904 ergriff eine winzig kleine Armee von 33 Bataillonen, 9 Estabronen und 23 Batterien (also in der ungefähren Stärte eines europäischen Armeetorps) eines dishin taum beachteten asiatischen Inselstaates, dessen Soldaten schon hinsichtlich ihrer physischen Unansehnlichteit vielsach als minderwertig angesehen wurden, die strategische Offensive gegen eine europäische Grohmacht, die um diese Zeit bereits mehr als 200 Bataillone, 178 Estadrons und 68 Batterien mobilisiert hatte, und diese tollkühne Ofsensive führte zur schließlichen Vernichtung des Gegners.



1911 und 1912 vermochte auf dem blutgetränkten Saum der tripolitanischen Kuste eine dis zum Aeroplan hypermodernst ausgerüstete Armee troh ihres hervorragend tüchtigen und schneidigen Offiziertorps in einem einjährigen Ringen mit schlecht bewaffneten und noch schlechter ausgerüsteten Araberhorden kaum über den Wirkungsbereich ihrer schweren Schissgeschütze vorzudringen — und schließlich in den jüngsten Tagen sehen wir auf den diversen Schlachtseldern des Balkans eine zum Teil von erstklassigen Instruktoren taktisch ausgebildete Armee dem vereinten Anstrum ihrer Gegner unterliegen, von denen sicherlich ein erheblicher Teil sedweder taktischen Schulung entbebrte.

Und doch haben alle diese Schlachtenentscheidungen im wesentlichen nichts Neues gebracht, sondern stets nur von neuem den schon von Napoleon so überaus hoch eingeschätzten Wert der moralischen Kattoren im Kriege bestätigt.

Schon in einer vor mehreren Jahren ausgearbeiteten Studie ("Infanteriemassen im Angriff") habe ich darauf hingewiesen, daß von allen auf die Rampsentscheidung Einsluß nehmenden Faktoren sich in all den Jahrtausenden, in denen wir von Ramps und Streit der Menschen historische Runde haben, sich einzig und allein die Waffen evolutioniert haben, während alle anderen Faktoren, wie das Terrain und seine Bedeckung, auf dem gekämpst wird, die Einssusse von Wind und Wetter, von Tag und Nacht auf die Ourchsührung des Rampses und vor allem anderen der Mensch selbst im großen und ganzen völlig unverändert geblieden sind. Der römische Legionär, der deutsche Landsknecht und der moderne Infanterist hatten und haben eben alle die gleich sensible Gehirnmasse, den gleichen Herzmuskel, das gleiche Nervenbündel mit all den gleichen, davon abbängigen, physiologischen und psodologischen Erscheinungen.

Das Schlachtenglud wird daher stets jenem lächeln, dessen Massen bis zum Schluß die höhere psychologische Potenz innewohnt, weshalb auch alle Lehren der Taktik stets darauf hinauslausen mussen, diese eventuelle höhere Potenz beim Gegner zu mindern oder zu brechen und die eigene zu heben. (Uberfall im Morgengrauen oder mit plöhlichem, stark überlegenem Feuer, Einwirtung auf Flanke und Rüden, gegen seindliche Verbindungen. Verminderung der eigenen Verluste usw.)

Bezüglich des oftasiatischen Krieges hieße es wohl Eulen nach Athen tragen, wenn man das Abermaß psychologischer Potenzen auf seiten der Zapaner erst beweisen wollte.

Ein unscheinbares, vor längerer Beit in englischen Aberschung erschienenes Büchlein "Menschentugeln", das ein blutjunger, japanischer Leutnant nach monatelangem Siechtum mit seiner linken Jand im Spitale geschrieben hatte, nachdem ihm seine rechte beim Sturm auf Port-Arthur zerschmettert worden war, und zu dem niemand geringerer als sein Marschall, Graf Otuma, das Vorwort geschrieben hatte, hat dieses Kapitel heller beleuchtet als alle Bände der Kriegsgeschichte dies zu tun vermochten.

Auch in Tripolis sahen wir eine mit zweisellos großer nationaler Begeisterung, also mit einem bedeutenden psychologischen Plus unternommene Offensivoperation; allein wenn man auch allen tendenziös gefärdten Berichten der Tripolistorrespondenten vorsichtig aus dem Wege geht, und dei aller Würdigung der zahlreichen Beispiele von heroischer Tapserteit ihrer äußerst braven und pslichtgetreuen Offiziere, scheint doch dieses psychologische Plus— analog wie dies schon Johenlohe in seinen Infanteriedriesen betonte — sich mit der Zeit einigermaßen abgeschwächt zu haben, nachdem erschöpfende Übersahrten in enggepferchten Schisserümen, wiederholtes Ein- und Ausschissen afritanischer See, ermüdende Märsche im tiesen Wüstensand unter den sengenden Strahlen afritanischer Sonne oder den Sturzwellen tropischer Regengüsse und schießlich die hinterlistige Rampsweise ihrer Gegner an ihren Nerven endlos gezerrt und gerüttelt hatten, wogegen die Araber von ihrem geistlichen Oberhaupt sanatisch aufgestachelt, gegen die vermeintlichen Todseinde ihrer Religion mit der ganzen Slut des Slaudenshasses um jeden Zoll breit der für sie eine Frage der Lebenscristenz bilbenden Oasengründe tämpsten.

Schlachtenglist 201

Selbst Schnellseuergeschütze und Aeroplanbomben vermochten nicht, dieses Plus an psychologischen Potenzen endgültig zu vernichten, das mit zunehmender Dauer des Krieges sich stets von neuem belebte.

Und jest auf dem Baltan? Auf Seite der Türken hatte man wohl getrachtet, die Offiziere einiger Korpsbereiche mit Abungsritten, Kriegsspielen und einigen Manövern "taktisch" zu schulen; für alle übrigen Truppen aber, die der Einslußnahme der Instruktoren offenbar entzogen waren, scheint nach den vorliegenden Nachrichten gar nichts geschehen zu sein, und ließ man sie offenbar im gewohnten "Kismet" verdorren und vermorschen. Dazu kam dann noch die lähmende einsährige Nervenspannung des italienischen Krieges und der arge politische Jader der letzten Monate, der auch die Armee nicht verschonte, kurz, die psychologischen Potenzen der türksichen Armee waren schon vor Ausbruch des Krieges auf dem Baltan auf das denkbarste Minimum herabgesunken.

Wie ganz anders sah es auf Seite ihrer Gegner aus. Seit Jahren und Jahren auf diesen Krieg vordenkend, hatten die vereinten Balkansürsten mit ihrer Kriegserklärung den Jahrhunderte alten Groll und Haß ihrer Völker wie mit einem Schlage zur Explosion gebracht, aus der die Flammen patriotischer Begeisterung hell emporschlugen.

Nicht genug an dem, war mit den Kriegsmanisesten auch noch die gefährliche Fadel des Religionskrieges in die Balkanheere geschleudert worden, die sich in religiösem, nationalem und patriotischem Fanatismus auf ihre Gegner stürzten und sie niederwarsen.

Ob diese Potenzen start genug wären, einem monatelangen Ringen standzuhalten? — Das wäre eine andere Frage; hatten doch auch jene der Japaner gegen Schluß des langwierigen Rampses nicht mehr die gleiche Höhe wie am Anfang. Eines ist sonnentlar, daß die psychologischen Potenzen einer Masse auf dem Schlachtfelde um so länger standhalten, je eherner die Bande der Mannszucht, der Disziplin und des Pslichtgefühls sind, die in den Krisen der Sesechte die Truppenmassen zusammenhalten, je sester der Ritt der Zusammengehörigkeit und der Tradition in den Regimentern Mann an Mann, und diese wieder an ihre Ofsiziere und umgekehrt sesselt, und schließlich, je hingebungsvoller und je begeisterter ihre Berzen für Thron und Vaterland schlagen! . . .



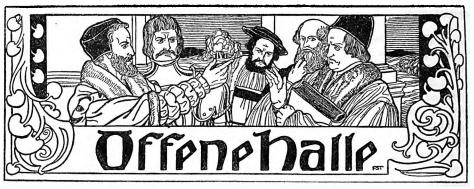

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden Einsenbungen sind unabhängig vom Standpuntte bes Berausgebers

## Er stehe sest und sehe hier sich um

nochmals Theosophie

iermal wurde in der letzten Zeit an dieser Stelle über Theosophie gesprochen, zweimal von Lienhard, zweimal von Freimart. Wird nun nochmals dafür Gebor erl beten, so sei es zur möglichen Klärung einer Frage, die für manchen ein Schickal bedeuten mag. Möchte ber Bersuch barum die Sachlickteit und Borsicht erkennen lassen, die Lienhard dafür mit Recht verlangt.

Dak fie nun in den Darlegungen des andern tatfächlich fehlten, wage ich nicht zu bebaupten. Warum sollte zur Gleichung Steiner-Caglioftro nur die Absicht der Berabsekung führen tönnen, warum nicht ehrliche Überzeugung? Auch Cagliostro war an sich ein "gebilbeter" Mann, auch Steiners sozialer wie geistiger Werdegang besitzt Wirrungen zur Genüge. Wer die Richtigteit der genannten Gleichung bestreiten will, müßte vorher die gefährlichen Nikwirtungen entschuldigend erklären, die aus Steinerscher Geistesschulung nachweislich entsprangen, die deutlich wahrnehmbare — "Entwicklung" würde nicht zutreffen — Ent-Artung auch seines literarischen Werbegangs.

Sie tann schwerlich bestritten werden. Bur Nachprüsung vergleiche man die um 1900 burch Steiners Feber gegangenen "Welt- und Lebansanschauungen" mit der einige Sabre später geschaffenen, von Lienhard erwähnten "Theosophie". Dort ift alles sachlich, ernft, abgemeffen, bier wird die Berührung mit Geift und Schidfal, mit lebenerfullten, ewigen Welten — erstaunlich genug — plötzlich gestört burch einen Stich ins Burleste. So, wenn es, um das - übrigens nicht allgemeine - Fehlen selbständiger Wesenheit bei kleinen Kindern zu bemerten, statt lediglich sachlicher Feststellung beist: "Rarl ist brav, Marie will das baben." (S. 31). oder gar: "Ich habe das Wesen des Herrn Schulze in Krähwinkel durchaus nicht begriffen, wenn ich seinen Sohn oder seinen Bater beschrieben habe" (S. 49), dies, um zu erläutern. bak fich bem porurteilslofen geiftigen Blid bie Berfchiedenheit ber geiftigen Gestalten enthulle. Es barf gefragt werden, ob folde Divergenzen bei Behandlung eines erhabenen Stoffes statthaft find, und ob die Werte - die Fruchte, auf die unser Meister und Herr als Rennzeichen der Wahrheit wies, nicht an der Homogenität gemessen werden dürfen.

Ist Cravestie vielleicht ein verkappter Notschrei im Anblick eines ursprünglich Gebannten, das nun anfängt, zu schwellen, übermächtig zu werden? Abnlich vielleicht dem im täglichen Leben als "Galgenhumor" Bezeichneten?

Nicht zu überseben sind auch gewisse Ungenauigkeiten bei Steiner, manchmal an wichtigen Stellen. So zitierte er vor einiger Zeit, um Goethes Zbeenverwandtschaft mit thevsophsischen Lehren zu beweisen — die übrigens nicht gänzlich bestritten, viel weniger aber im gemeinten Umsange zugegeben werden tann — die betannte Stelle aus Faust II solgendermaßen: "Tonend wird für Geisterohren Schon der neue Tag geboren." "Geisterohren" — "Geistes-Obren": gewiß tein geringer Unterschied.

Jener Audolf Steiner, der im Goethearchiv arbeitete, der übrigens auch Bielschwosty bei seiner Goethebiographie — man beachte dessen Borwort zur ersten Ausstage — um 1895 half, und der deutsche Generalsetretär der Theosophischen Gesellschaft, Inhaber der von Annie Besant verliehenen Gubbah-Raw-Medaille, sind gewiß zwei sehr verschiedenartige Persönlickeiten. Unter des Letzten Führung hat Theosophie längst in Anthroposophie sich gewandelt, mit der unausgesprochenen Devise: "Ihr werdet sein, wie Gott!" Des Letzers "talte Liebe zur Menschheit" tonnte auf unsertige Gewissen nur verwirrend, ja verheerend wirten. Hiernach erscheint die Freimart unterstellte Berabsehung Steiners zum wenigsten nicht erwiesen.

Natürlich darf die theosophische Bewegung nicht an einer einzelnen Persönlichkeit, mag diese auch noch so bestimmend sein, gemessen, sondern muß als Sanzes genommen werden. Dier sei nun das Bekenntnis abgelegt: "Das geistige Bauwerk der Theosophie ist gewaltig, ja überwältigend, dadei von unerbittlicher Folgerichtigkeit." Mit aller Entschedenheit aber sei betont, daß Folgerichtigkeit allein noch nicht den Beweis der Wahrheit liefert. Sie zeigt sich auch bei undeirrtem Festdalten eines großen Irrtums. Nun setz Theosophie, anstelle der christlich-religiösen Auffassung vom Versunkensein des Menschen in Günde und Schuld, seine Unvollkommenheit schlechthin, und demgemäß anstelle der Erlösung die Selbstvervollkommnung. Sewiß ist von einem Abstieg in die Materie die Rede, doch nur zwecks Sammlung der nötigen Ersahrungen, nicht als Folge des Absalls von Gott, unter Mißbrauch das Geschenks der Willensfreiheit.

Die Frage ist nun: Kann Theosophie, die sich in endlosem Aufstieg, sast möchte ich sagen erschöpft, den Menschen auf ihre Art besteien, erlösen? Ich zweisle, daß e in "langgedienter Theosoph" ein freimütiges "Za" zur Antwort fände. Er wird sich vieler Ersahrungen an sich und andern, so der schweren Versehlungen von Theosophen in führenden Stellen — ich nenne nur die Namen Judge und Leadbeater — erinnern, die den Beweis liesern, daß es sich bei dem vermeintlichen Anstieg um einen Wahn handelte. Andererseits din ich überzeugt, daß die, um die es erst seit turzem so erstaunsich rauscht, um dieses "Za" nicht verlegen wären. Die aber, die in läuternden, lindernden Leiden leben, wer die sie schon ablegen dursten, werden bekennen: "Dingabe, nicht Ausstlieg führt zu Gott." Für den Wiederangenommenen freilich mag ein Flug beginnen, wie er ihn schwerlich zu ahnen vermochte, vor oder nach dem Tode, je nachdem — den meisten zwar wird erst das grimme Einsehen des Todestampses, wenn überhaupt, den Entschluß ermöglichen — ein Flug, nicht zu Gott — er ist allgegenwärtig — sondern mit ihm, in seiner Hut und Kübrung.

Ich glaube, der Dichter des "Thüringer Tagebuch", der Sänger von "Waldheimat" und "Hochland" wird mir hier beistimmen, ob aber der Streiter Steiners?

Bum Schluß seien einige der von ihm, dem Sanger und Streiter, ins Feld geführte Vorlampfer der Theosophie einer turzen Betrachtung unterzogen.

Swedenborg: Man beachte seine Visionen über das Leben auf anderen Planeten, d. B. der Venus, das höchstens möglich wäre, wenn ihre Eigendrehung sich vollzoge wie die unseres Trabanten und die des Mertur, so daß sie also der Sonne stets dieselbe Seite zukehrte — was noch Schiaparelli behauptete, während neuere Bevbachtungen ihr eine der Erdrotation sast gleiche Bewegung zuschreiben. Swedenborg berichtet dagegen von zwei Arten von Venusmenschen, die eine wild und unbändig, dauernd auf der abgewendeten Seite lebend, die andere sanst und geistig, die freundliche Seite bevölkernd. Ferner bedenke man, daß Swedenborgs geistiges Schauen nur die zum Saturn reicht — Uranus und Neptun waren noch nicht entdett —, dann aber sogleich auf einen Planeten eines anderen Sonnenspstems überspringt, und daß

auch der vor wenigen Jahren gefundene, die Erdbahn nahe berührende Planetoid Eros seinem inneren Auge verborgen blied. Ist Selbsttäuschung hier nicht evident, und hat Freimark so unrecht, wenn er die Subiektivität innerlichen Schauens bedenkt?

Ferner Plotin: Er, der im dritten Jahrhundert nach Christo lebte, ging gänzlich an ihm vorüber. Erleuchtung suchte er einzig im Nachglanze Persiens und Indiens. Fast lächeln muß man über seinen nie aus der Idee herausgetretenen Plan, auf wüster Stätte einen Musterstaat zu gründen, gleicht dies Planen doch so ganz den Woltengebilden der Weltreformer, die, von der Cheosophie hertommend, Reassitäten spröde ausweichen, die doch jeglicher sozialen Arbeit Vorbedingung sind.

Und Plotin war Astet — wie die Theosophen von heute. Man betrachte, im Gegensat dazu, den Berg der Läuterung in der Commedia. Die Uberwindung von Hochmut, Mißgunst und Neid ist dort das erste, während Beseltigung der sinnlichen Triebe den obersten Gipfel trönt. Diese liesern Wehr und Waffen zur Besiegung der erstgenannten Feinde. Man werfe sie also nicht vorzeitig von sich, freue sich aber über jeden Sieg, der ohne sie gelingt, denn dann ist die Erlösung vom Abel gewiß nicht mehr fern. Erwähnt sei hier, daß das Vaterunser die gleiche Stusensolge innehält, wie der Berg der Läuterung.

Gibt's einen Theosophen, der ihn nicht umkehrte? Schwerlich!

So tommt's, daß er, während er wandelt in höheren Sphären, förmlich strost von Dochmut und Neid. Und ihrer nicht Herr wird, so viel er sich muht, und endet schließlich in Wirrnis und Nacht, ober umtehrt, solange es Zeit ist.

Der Mensch soll durch den irdischen Tag gehen, treu und fest, nicht ungestüm raffend nach ewigen Schätzen, die der Bater seiner Macht vorbehalten hat, und die er, wie wir innig empfinden, dem Bertrauen nicht versagen wird zu seiner Beit.

Werner Hülsen.



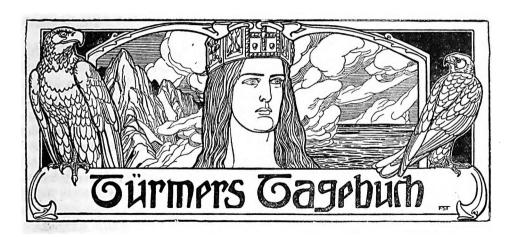

#### Der moralische Zusammenbruch · Deutsche gegen Deutsche · Die gesperrte Jahrhundertseier · Wetter= zeichen · In letzter Stunde

Caß sich in der Türkei ein Weltgericht vollzieht —: wer wollte es leugnen! Es genügt die Erinnerung, daß im ganzen Abendlande jahrhundertelang täglich gegen Türken- und Feuersgefahr gebetet wurde, um sich all die blutigen Greuel der Türkenherrschaft zu vergegenwärtigen.

"Christenbunde!" — das sagt alles. In diesem Sinne geschieht es nicht ohne eine gewisse Berechtigung, wenn ein Mitarbeiter ber "Christlichen Welt" au ben Schandtaten der Baltanvölker bemerkt: "Man soll auch da noch gerecht sein und sagen: Es ist die Ernte von dem, was durch Rahrbunderte gesät war. All das, was die Bulgaren getan haben, ist von den Türken auch getan worden. Auch pon ihnen ist massafriert worden, ohne dak ein Hahn danach träbte. sind Frauen und Mädchen von den Bens und Gendarmen geschändet worden, find schuldlose Oörfer überfallen und verbrannt, sind Foltern angewendet, Grausamteiten teuflischer Art verübt worden. Als ich jekt mit einem schlichten Landsmann über die Bulgarengreuel sprach, sagte er mir: "Was wollen Sie! Das ist die Rache von fünf Jahrhunderten. Meinen Sie, daß unter all benen, die in den Ariea gegogen, einer ist, der nicht eine Rechnung zu begleichen hätte, wo nicht Bater oder Mutter oder Grokpater und Grokmutter unter dem Türkenjoch gelitten haben, daß einer ist, der nicht den Türkenhaß von Kindesbeinen in sich eingesogen hat?" ... Man muß es aufs tiesste beklagen, daß ein dristliches Volk nichts von der Grokmut des Siegers kannte; es kann einen jammern der hungernden Flüchtlinge, die nun für immer von ihrer Heimat verjagt sind, der vielen niedergemekelten Männer, der armen Frauen und Kinder: aber sie ernten als unschuldige Opfer den Lohn der Schuld, die ihr Volk auf sich gehäuft hat ..."

Als "unschuldige Opfer"! Diese Tatsache allein aber kann für uns Christen und Kulturmenschen den entscheidenden Gesichtspunkt abgeben. Oder wollen wir die namenlosen Verbrechen jener "Belden" etwa dadurch rechtsertigen,

daß wir uns vor ihnen, als vor den auserwählten Werkzeugen des rächenden Gottes. in Demut und Ebrfurcht beugen, der die Sünden der Väter heimsucht bis ins britte und vierte Glied? Es würde sich das freilich nur trefflich in den Rahmen des Ganzen fügen, des Bildes, das sich uns bei dieser Ratastrophe auftut, die vielleicht mehr noch eine moralische Ratastrophe der driftlichen Rulturmenschbeit ist, als der Türkei. "Erst bei großen Erschütterungen der Lebensbedingungen", schreibt Alexander Ular in der Bremer Zeitschrift "Die Gulbentammer", "tommen die feelischen Wahrheiten zum Vorschein, die sich in der Alltäglickeit unter der Asolierschicht der Beuchelei ober, weit öfter noch glüdlicherweise, der Anteresselosigkeit und des Stumpffinns persteden. — Rubice und viel mehr noch mit Mübe und Not berubicte Reiten haben nicht nur theoretisch das Entsekliche an sich, daß sie, wie Schopenhauer es so schön bezeichnet, den ,ruchlosen' Optimismus selbst bei Steptitern großzüchten, eine Menscheit, eine Menschlichkeit, eine innere Entwidlungsböbe menschlicher Anbividuen und Rollektivitäten vortäuschen, die nichts ist als eine Fata Morgana über dem Sumpf vorzeitlicher Untermenschlichkeiten, der unter der schönen Illusion um so prachtvoller weiterstagnierte, als er soniert geglaubt wurde. Wenn dann ber große Rud tommt, der das Menschentum in seiner jeweilig wirtlich en Berfassung zeigt, dann konstatieren natürlich die, die an einen inner en Fortschritt glaubten, daß eine seelische Rollettivtataftrophe eintritt. Allerdings nur eine Ratastrophe ihres Optimismus; eine Ratastrophe der Abee. bak doch aum mindesten die sogenannte Kulturwelt jene großen Prinzipien, die ber Menscheit seit Aabrtausenden von Weisen und Religionsstiftern als Grundlage jedes vernünftigen und annehmbaren menschlichen Ausammenlebens gelehrt wurden, allmählich aus dem Stadium des Abeals in das realer Wirksamkeit erbebt ...

Immerhin ist es unter allen Umständen ziemlich blamabel, wenn ... das Gebäude unserer angeblichen sittlichen Kultur miserabel ins Wanken gerät. Denn wenn ganze Völker und selbst ihre intelligentesten und besten Wortführer heute als himmlisches Recht versechten, was sie gestern als infamstes Verbrechen gegen alle göttliche und menschliche Moral verdammt hatten, so ergreist jeden gesunden Menschenverstand denn doch schließlich ein Gesühl, als seien die heiligsten, den Menschen aufgeschwahten Prinzipien nichts als hinter Augurenlächeln verstecktes Gerede, und als vermöchte die Menscheit sich gegen die schlimmsten Attentate auf ihre höchsten Grundsähe, sobald sie nur ersolgreich durchgeführt werden, nicht anders zu wehren, als — indem sie diese als ganz besonders moralische Heldentaten ausgibt.

Das Interessanteste und sicherlich für Europa Wichtigste am Baltantrieg ist die plöhliche Zerstörung einer Reihe von Prinzipien internationaler und sonstiger Moral, die allmählich, wenigstens bei Kulturvölkern, immer festeren Boden zu sinden schienen. Wenn seit fünfzehn Jahren weder der englisch-französische Afrikazwist noch der furchtbare englischrussische Kampf um Asien noch die unselige Maroktosache zu einer materiellen Katastrophe für die Kulturwelt geführt haben, so war der einzige Grund nicht etwa das Gefühl gegenseitiger materieller Schwäche, sondern einzig und allein die Furcht

vor der moralischen Verantwortung leitender Männer; denn — allzumenschlich —: die Völker hätten Siege verziehen, weil materieller Vorteil, wenn er nur groß genug ist, alle Prinzipien immaterieller Art vernichtet; aber Niederlagen wären durch die Immoralität des Konfliktes erklärt und demgemäß vom wütenden Volke gerächt worden, wie das russische versucht hat, den mandschurischen Unfug am Zarismus zu rächen.

Aber Migverständnis oder Gefühl: so viel ist sicher, daß der Balkankrieg und alles, was damit zusammenhängt, nunmehr als absoluter Beweis dafür gelten wird, daß ein für allemal die hypothetische Moral des Menschen etwas ganz anderes zu sein hat als die reale Moral der Völker. Diese Weisheit läuft, praktisch genommen, darauf hinaus, daß, wenn eine Menge Menschen sich zusammentun, um etwas zu begehren, was jeder einzeln als Verbrechen empfinden würde, dieses vielsache Verbrechen von dem Augenblicke an eine bewunderungswürdige Cat wird.

Am offensten wurde diese plötzlich wieder zu Ehren gekommene Moral der ruhmreichen Gewalttat vor einiger Zeit von einem jener Männer proklamiert, die die verantwortungsvollsten Funktionen in Europa ausüben. Der sonst so vorsichtige, richtig denkende und an Selbstbeherrschung gewöhnte Poincaré tat unter der zwingenden Suggestion des Milieus und der von ihm nicht beherrschten Verhältnisse einer kausendköpfigen jubelnden Menge solgende neue moralische Wahrheit kund: ... Aber die glänzenden Erfolge der Verbündeten und die schweren Opfer, die sie sich auserlegt haben, gaben ihnen jeden Tagneue Recht e. die niemand mehr ihnen streitig zu machen gedacht e.

Also: der Erfolgschlecht weg, wie immer er auch erlangt sei, und jedenfalls wenn er durch massenhaften Totschlag, Mordbrennerei und Hinterlist gesichert wird, gibt neue Recht e. Auch die "Opfer", die man sich freiwillig auserlegt, um eine Sewalttat, d. h. etwas gegen das Rechtsempfinden jedes einzelnen Verstoßendes — durchzuführen, also vor allem der Wille, sein Leben zu ristieren, schaft Recht e. Und solche "Rechte" gedenkt niemand streitig zu machen, sei es, daß niemand es wagt, sei es, daß jedermann solche "Rechte" für wohlerworden hält, also den Hintergedanken hat, er wolle gelegentlich ähnliche "Rechte" auf ähnliche Weise erwerben. Wäre Poincaré nicht ein Mensch, dessen Geistigkeit hoch über der Politik steht, aller der Methoden, die die Moral der einzelnen Menschen verdammt, so müßte man sagen, daß kein Inniter jemals dynischere Prinzipien einer angeblichen Kulturwelt zugeschrieben hat.

Es ist in der Anwendung dieser Prinzipien ja alles und jedes verlogen: das Rassenzip, nach dem die Bulgaren zu Bulgarien, die Serben zu Serbien usw. gehören sollen; das Religionsprinzip, nach dem Exarchisten zu den Bulgaren, die Patriarchalisten zu den Griechen usw. gehören sollen; das Racheprinzip, nach welchem die Türte i verdient zerstört zu werden wegen der zahllosen Mordtaten — die die "Verbünt zerstört zu werden wegen der zahllosen Mordtaten — die die "Verbünzip, nach dem jedes Volküber sich selbst verfügen soll; das Nationalitätsprinzip, nach welchem die Nationen, mit ihrer nationalen Regierung identifiziert, einen nationalen Interessenprozeh mit Kanone und Bajonett plädieren dürfen.

Denn wer wendet diese Prinzipien an, und wie werden sie gehandhabt? Sonderbare ,nationale', mit dem Bolke identische Regierungen!

Wenn es noch internationale Fürsten gibt und wenn noch monarchisch gessinnte Nationen existieren, die da vermeinen, der Fürst müsse um so mehr zur Nation gehören und in ihr ein Würdiger sein, als er ihre Spike sein soll, so muß dieses baltanische vierblättrige Aleeblatt große Illusionen zerstören. Denn diese Fürsten sind international und intertonfessionell. Man denke sich einen Russen oder einen Mohammedaner auf dem deutschen Kaiserthron, einen protestantischen Baren, einen Engländer in Rom regierend! Und doch stand man schon vor dieser Vaudeville-Szene: die Auserstehung der Bourbonen als Baren von Byzanz. Und niemand lachte!

Aber wenn es sich hier um Lustspiele handelt, welche stets an Individuen geknüpft sind, so fehlen uns in den so z i a l en Wesenheiten des moralischen Zusammenbruchs am Baltan die Tragödien nicht.

Es ist 3. B. gelungen, der ganzen Welt aufzuschwahen, das türkische Regiment sei in Europa so furchtdar gewesen, daß jede Missetat sich durch derechtigte Rachsucht entschuldige. Das hat die große Presse fertig gebracht. Aber die Pressetute wissen, wie, zu welchen Zweden und aus welchen Motiven, aus dem Nichts, wenn nicht direkt aus dem Gegenteil "öffentliche Meinung" mit durchschlagendem Ersolge sabriziert wird. Schade um die öffentliche Meinung! Schade um die Leser! Und schade für die Presse, wenn das Publikum wühte, wie es gemacht wird!

Wer hat je vor einigen Jahren von türkisch en Meheleien gehört? Und jest glaubt jedermann, daß die E ürt en in Mazedonien die Mordbrenner waren und verdienen ausgerottet zu werden. Und warum? Weil die Türkei deutscher Nauptposten im Orient war: weil desbalb die Türkei augrunde geben sollte: und weil in Rußland durch Gewalt, in Frankreich und England durch oft nur zu melobiose — um nicht zu sagen klingende — Überredung die Bresse unter dem Vorwande , right or wrong, my country' National regierungen dient, während in Deutschland, das an journalistischer Geschicklichteit enorm zurücksebt, tein Gegengewicht geschaffen werden kann, erstens weil die Presse nicht regieren kann wie in Frankreich und England und deshalb ihre Auslassungen nur theoretischen Wert baben, zweitens weil sie sich trok aller scheinbaren Gründlichkeit nur zu oft aus zweiter Sand informiert und daher ihr Gewicht im Ausland hundertmal geringer ist als der Einfluß der englischen und französischen Presse in Deutschland. Sonst wäre es nicht möglich geworben, daß selbst in Deutschland die Verlogenheit hätte triumphieren können, die von anderer Seite in der Behandlung des Balkanproblems zum Prinzip wurde.

Es ist ja ungeheuerlich, zu behaupten, die Türken hätten seit Jahrzehnten Mazedonien mit Blut übergossen. Man kann den Türken alle möglichen Vorwürse machen, aber diese Verleumdung war längst widerlegt. Man kann ihnen sagen, sie haben zweihundertkausend Armenier gemordet: und sogar das ist falsch; denn nur Abdul-Hamid, der, von Versolgungswahn ergriffen, in den Armeniern (mit Necht) die Agenten englischer Zersehungsarbeit und (mit Unrecht) den wesentlichen Kern der Revolution gegen seinen Terror sah, hat diese Scheußlichkeiten persönlich

**Litmers** Cagebuch 209

angeordnet und durch persönliche Diener ausführen lassen. Und was die Bulgaren, Griechen usw. betrifft, so sei es mir verstattet, zu konstatieren, daß ich genau vor vier Sahren in meinem Buche vom "Berlöschenden Halbmond' die nötigen offiziellen Dotumente veröffentlicht babe, die mir aus griechischen, bulgarischen, ruffischen und türtischen Seheimarchiven zuflossen, um unwiderleglich nachzuweisen, daß nicht die Türken, sondern die Bulgaren und die Griechen die Mordbrenner waren - d. b. nicht diese Nationalitäten, sondern die Angehörigen der bulgarisch-orthodoren Erarcatstirche und die der griechisch-orthodoren Batriarchatsorganisation -, und auch, daß die Wendung, die das jungtürkische Regime nahm, schon vier Monate nach ber Revolution unweigerlich binnen vier gabren zur Abtrennung ber türlischen Christen und zur Auflösung ber europäischen Türkei führen mußte. Wesentlich ift, daß botumentarisch bewiesen wurde, wie nicht die Türken, sondern die todseindlichen Bulgaren und Griechen Organisatoren der Meheleien waren, und daß die Türken, praktisch, wegen der widerstreitenden ausländischen Erpressung, Englands für die Griechen, Ruklands für die Bulgaren, den Berhältniffen gegenüber ohnmächtig waren und nur in den allerschlimmsten Fällen intervenierten. Und wie sollten sie dies tun, wenn nicht durch brakonische Repressalien wider die Mittater ber schuldigen Banden? - Daß die Verhältnisse jest in jedermanns Auge umgekehrt erscheinen, ift ein wunderbares Reifterwerk praktischer Rournalistit.

Sicher waren die Jungtürken verbohrt und moralisch zweifelhaft. Wenn portemonnaieschmächtige Revolutionshelben plötlich als Inhaber reizender (von Abdul-Hamid gespendeter) Villen und Regierungspfrunden in die Erscheinung traten und ihre Abee des osmanischen, alles vertürkenden Nationalstaates weder unter guten Worten noch unter Schnaps aufgeben wollten, so war eine weitere türlische Ratastrophe ficher. Aber warum war man bamals auch in Berlin unwiffend und verbohrt? Warum bolte man bamals Marichall von Bieberstein nicht fort, der unter Abdul-Hamid ein Genie gewesen war, aber nun das deutsche Prestige nur durch Unterzeichnung aller jungtürtischen Torbeiten retten zu können glaubte? Warum schickte man damals nicht v. d. Golt als Botschafter bin, den einzigen Menschen der Welt, der den Jungtürken hatte plausibel machen können, daß ihr Nationalstaat totgeboren sei, und daß nur das föderative Pringip, die autonome Organisation aller Nationalitäten unter osmanischer Führung hatte die Türkei retten konnen? Ober wenigstens dann, als man in Paris, London und Petersburg bereits wußt e, daß die Jungtürken die Türkei auflösten. Weshalb wufte man in Berlin bavon nichts und lieft bas wesentliche Element der Regemonie des Preibundes in den Abgrund rasen ...?

Fast schlimmer noch als in der Frage der türkischen Bergewaltigungsmoral aber ist die Berlogenheit Europas in der Frage der Nationalitäten aufgetreten. Das aus der Verschwörung der vier "nationalen" Balkanfürsten geborene "Recht" soll das der Nationalitäten sein. Und alle Welt sindet das sehr schön und gerecht. Ja, und die Polen in Deutschland, die Finnen, Polen, Kleinrussen, Georgier usw. in Nußland, die Ruthenen und Kroaten in Österreich-Ungarn? Ist es nicht bezeichnend und surchtbar, daß jeder zu sagen scheint: "Ja, Bauer, das ist etwas ganz

Der Turmer XV, 8

Digitized by Google

anderes'? Noch schlimmer aber wird diese moralische Antinomie dadurch, daß man wenigstens ganz genau weiß, was ein Pole, ein Finne, ein Georgier, ein Kroate oder Ruthene ist, und sich nicht entrüstet, wenn man von deren nationalen "Rechten' redet, während man sich für das "Recht' von Bulgaren, Griechen und Serben begeistert, obwohl niemand und sogar sie selbst nicht wissen und nicht wissen, was sie eigentlich sind.

Man weiß ja absolut nicht, wenn von Bulgaren, Griechen, Serben und Albanern die Rede ist, ob es sich um rassische, sprachliche oder einfach kirchliche Zusammengehörigkeit handelt. Man frage einmal auf dem Markte von Asküb, der "moralischen Hauptstadt Serbiens", ein paar Duzend Leute, welcher Nationalität sie sind. Man wird staunen.

Da trifft man offenbare Albaner, die Serbisch zur Muttersprache haben und behaupten, sie seien Bulgaren, denn sie sind unter der Fuchtel der Bopen des Erarchats. Waschechte Bulgaren dagegen halten sich für reine Griechen, da sie die patriarchische Rirche nicht verlassen baben. Auch findet man massenbaft unzweifelhafte Serben, die sich für Albaner ausgeben, weil sie nämlich Moslim sind. Und so weiter. Die Begriffe der Ronfession, der Sprache und der Rasse, von Nation ganz zu schweigen, geben fortwährend durcheinander. Und wenn man bedenkt. dak weniastens bis jekt jedenfalls das Ronfessionelle alles andere dominiert hat. dak nicht das bulgarische Volt, sondern die bulgarischen, vom Patriarchat griechischer Observanz und Rirchensprache abtrünnigen Popen die bulgarische Beke geschaffen, grokgezüchtet und durchgeführt haben; dak nicht bulgarisches und griechisches Volt, sondern ohne Unterschied der Volkszugehörigkeit die Pfarrkinder erardischer und patriardischer Bfaffen und Mönche sich gegenseitig umgebracht und ein Nationalbewußtsein' angelogen haben, so kann man sich einen Begriff bavon machen, was das Nationalitätsprinzip in diesem Wirrwarr zu suchen bat. Es ist ja nur der Dedmantel bynastischer und oligarchischer Anteressen. Redermann weiß, daß, wenn es überhaupt auf der Welt eine wirklich alb an ifch e Stadt gibt. teine andere diese Bezeichnung so pollkommen verdient wie Stutari. Und doch baben sich die Kalbwilden der Schwarzen Berge nicht entblödet, diese Stadt für sich zu verlangen — unter dem Vorwande des Nationalitätsprinzips. Wenn es irgendwo in Europa je eine türtische Stadt gegeben hat, so ist es Abrian o v e l. wo nicht drei Brozent Bulgaren leben; und doch war sie von Anfang an das pornehmste Objekt bulgarischer Gier. Wenn es je in modernen Reiten eine A u d e n st a d t gegeben hat, eine Mischstadt, in der das jüdisch-rassische Clement dominiert, so ist es Saloniki, und doch wollen die Griechen sie geradezu als Nationalhauptstadt aufpuken.

Die verschworenen Zauberlehrlinge sind natürlich unfähig gewesen, die entfesselten Gewaltinstinkte ihrer Massen zu bannen — wollten es aber wahrscheinlich auch gar nicht. Jeht heißt es nicht mehr Brüder befreien, sondern and er e unt er joch en. Und wenn Bergbanditen bei Cettinje nicht Stutari rauben, das mehr wert ist als sie alle zusammen, so wird ihr Hauptmann troß taiserlicher und königlicher Verwandtschaft mit Spott und Hohn davongejagt werden. Wenn der französisch katholische Chef des bulgarischen Crarchats seinen Leuten nicht die Surmers Sagebuch 211

türkische Stadt Abrianopel zur Beruhigung in den Rachen werfen kann, riskiert er, wie sein ebenso ,bulgarischer Borgänger, höflich aber energisch abgeschoben zu werden. . . .

Und Europa, seine Diplomaten, seine Monarchen und sogar seine vergiftete öffentliche Meinung finden es schön und womöglich gerecht, daß jetzt die Jauptverschworenen, um sich persönlich der Treue ihrer Mittäter und Gefolgsmannschaften zu versichern, die hoch und heilig vorgeschützten moralischen Prinzipien in den Schmutz wersen und, anstatt Nationen zu befreien, aus purem persönlichen Interesse Nationen unterjochen wollen.

Die namenloseste Schmach aber ist, daß sämtliche Kulturstaaten, die vor zwei Monaten schworen, sie würden alles beim alten lassen, die dann ein erstes Mal sich verleugneten und heuchlerisch das Nationalitätsprinzip als Entschuldigung vorschützten, schließlich ein zweites Mal an sich selbst Verrat begingen und gemeinsam mit über den Schwächeren hersielen, um ihn zu zwingen, ungeachtet aller Nationalitäten, aller Religionen, aller Sprachen, Kulturen und sonstiger Zusammengehörigteitsprinzipien, alles und jedes noch nicht einmal mit Gewalt Genommene den Angreisern die zur völligen Sättigung ihrer plötzlich entsessellschaft in stagranti ertappen, wütend ihre Revolver herauszögen und — auf das Opfer richteten, um es zu zwingen, außer seiner Uhr und seinem Gelde auch noch seinen Roch, sein Hemd und womöglich seinen Kopf zu lassen.

Die praktischen Konsequenzen der spstematischen Volksvergiftung, die dieses neue Evangelium wie eine greuliche Epidemie über die Kulturwelt verbreitet, werden furchtbar sein. Was soll denn in Zukunft das Volk in Dingen internationaler — und innerhalb gemischtrassigiger Staaten in Dingen nationaler Moral denken? Der Beweis ist ja geliefert, daß auch mitten in der Kulturwelt unter allen Umständen Gewalt vor Recht geht, im Erfolgsfalle selbst alle Vorwände zur Gewalt über Bord geworfen werden, die die zum Brechen volle Sättigung kollektiver Sier als gerecht betrachtet wird und — der Rest der Welt dem eklen Schauspiel Beifall klatscht.

Wer dürfte es in Zukunft noch wagen, gegen die hinterlistigsten Anschläge und die standalösesten Vergewaltigungen zu protestieren? Ist es nicht geradezu unglaublich, daß mehrere Großmächte mit ihrer gegenwärtigen Haltung die Basis ihrer gesamten Politik untergraben, die in der Überzeugung und in dem Prinzip wurzelt, "Europa werde nicht erlauben", daß dieser oder jener Großstaat zerschmettert werde? Europa erlaubt ja alles, und wenn es irgendwie schief geht, sucht jeder noch von dem kannibalischen Bankett einige Knochen zu erwischen.

Und die wirklichen Folgeerscheinungen der moralischen Balkankatastrophe? Steigerung des Militarismus in ganz Europa und mithin steigende wirtschaftliche Belastung, steigender innerer Unfriede überall; Gemütsverrohung, die das absolute Pochen auf rohe Gewalt, die Umwandlung internationaler Politik in fortgesetzte internationale Erpressungsversuche notgedrungen mit sich bringt; schließlich womöglich eine Wiederholung im großen der Verschwörung von Sosia.



Von der moralischen Einbuße, die Europa als Sanzes und mehr noch jeder einzelne Staat im Reste der Welt erleidet, kann man füglich schweigen. In Amerika, in Andien, China und Rapan lacht man . . .

Was denn hätte geschehen sollen? — Daß die Bulgaren, Griechen und Serben die türkische Verwaltung loswerden wollten, war natürlich und fast vernünstig. Aber das Wesentliche in höherem Sinne war gar nicht, daß die europäische Türkei zerstört werde, sondern wie sie zerstört werde. So hätten, was alles Wichtige betrifft, die Fragen der Verwaltung, des nationalen Selbstbestimmungsrechtes usw. ebensogut unter dem moralischen Oruck eines vereinigten Europas aus der Welt geschafft werden können. Und wenn den Großmächten etwas an ihrer gegenseitigen Sicherheit läge, so hätten sie dazwischensahren und unter äußerlich ähnlichem Schein, aber innerlich ganz anderen Motiven das Werk des Berliner Kongresses wiederholen, den Angreisern ihre Beute nötigensalls mit Gewalt wieder abnehmen und dann selbst zur gründlichen Neuordnung der Oinge schreiten müssen.

Natürlich ist das eine Utopie. Aber sie ist der unmittelbare Ausdruck des moralischen Entwicklungsgrades, den der normale moderne Mensch vorgibt zu besitzen, und den er oft aus seinem Christentum zu schöpfen behauptet. Hat das Christentum etwa gelehrt: Gewalt schafft Necht? Und doch sind alle Negierungen und Volksmassen, die heute das Evangelium der Gewalt wieder anbeten, Christen und modern. Die einzigen aber, die es von sich weisen und ihm zum Opfer fallen, sind Mohammedaner, also unchristlich und unmodern.

Darin liegt der moralische Niederbruch Europas."

Geradezu ungeheuerlich aber sind die Anklagen, die Hans Barth im "März" erbebt:

"Zesus Christus, der Stifter unserer Religion ..., hätte er mit angesehen, fabe er noch beute mit an, was im Orient, ber Wiege seiner Lebre so nabe, aus seinem Epangelium geworden! Wie die Briefter geartet sind, die es predigen und auslegen! Er bätte weinend den Staub des Landes von den Füken geschüttelt . . . So grauenvoll, so über die Maken emporend sind die Dinge, die driftliche Briefter. die driftliche Rönige, driftliche Bölter dort unten vollbringen ... Noch trampft sich mir das Hera ausammen, wenn ich an ienen Novemberabend in Salonich denke. Der Rai von griechischen und bulgarischen Goldaten und Romitadichis wimmelnd. bazwischen festtäglich gekleidete Hellenen, den Revolver bereit, um jeden Augenblick scharfe Freudenschusse abzuseuern ... Plötzlich staut sich die Menge. Eine blauweiße Riesenfahne in der Hand, kommt ein untersekter griechischer "Bapäs" berangeschritten, den randlosen Aplinderbut auf dem Haupt mit dem Weichselzopfe von Haaren, und in dem aufgeschwemmten roten Gesichte ein Waar bosbaft flimmernde kleine Augen. So schreitet er langsam und seierlich einher, immer seine Fabne schwingend. Aber binter ibm, wie auf der Via crucis alter Meister, zwei armselige Menschen, gefesselt, in der braunen Uniform türkischer Militärtelegraphisten, mikhandelt, geschlagen, gestoken von einer johlenden Menge, die die Armsten zum Richtplake treibt ...

Nie ist mir und sicher jedem europäischen Christen (notabene nicht "Balkanchristen") die furchtbare Kluft zwischen christlicher Lehre und ihrer Befolgung so Elirmers Tagebuch 213

zum Bewußtsein gekommen wie in diesem Kriege. Kein Cesar Borgia, kein Torquemada, kein Tilly hat in seinem ganzen Leben so teuflisch gehaust wie der Balkantlerus, der wahre Urheber dieser Greuel, in ein paar Monaten ... Selbst der rasendste spanische Fanatiker tritt vor den Pfaffen zurück, die im Türkenkriege im Namen Christi "wirken" und würgen ... Schaut sie nur an, diese diederen Pfaffen mit dem höhnisch satten Kalchasgesichte! Auf der Brust ein riesengroßes Kruzisir in Gold oder Silber, im Gurt ein paar Pistolen und womöglich noch einen Jatagan ... Ad majorem Dei gloriam! Praußen häusen sich Berge von Toten, der Leichengestant verfolgt uns die in unser Jotel ... Was kümmert das diese Prediger der Liebe! Sie sigen mit roten Köpfen im Kaffeehaus, leeren ein Likörglas nach dem anderen, politisieren, bramarbasieren und leiden, daß die Soldaten und Banditen sich zu ührem Tische herandrängen und die haarige Popenhand küssen. Um mit dem Segen des "Papás" sosota zu neuem Morden zu geben.

Der ,Bapas', der Pfaffe, ift es, der die Schuld an dem großen Morben traat ... Denn die Aufstachelung des religiösen Basses ift es ja. die dem Baltantlerus einzig und allein seine allbeberrichende Stellung verschafft. In bemselben Augenblide, wo die Bölter anfangen würden, an der Allweisheit und Gottähnlichteit des Bopen au aweifeln, ware es um seine Herrschaft geschehen, und weder der "Gebildete' noch der Ungebildete wurde dem Ralchas mehr die Sand tuffen . . . Aber diese Beit ist ferne. Erst recht ferne gerudt burch bas große Schlachten für Gott und Humanität. Doch richtig, ich habe dem griechischen Rierus unrecht getan. Auch unter ihm gab es einen weißen Raben. Das ist der Bischof von Cavalla. pon bem man später bören soll ... Sonst aber ging und geht der Klerus, ber griechische wie der bulgarische (vermutlich auch der serbische, den ich nicht beobachten konnte) Band in Band mit den Würgeengeln, die Ferdinand und Georgios ausgesandt ... Wie sie im Palace Hotel von Salonich, in den Freistunden nach ber Schlächterarbeit, am Biertisch sagen ausammen mit den Belden vom Stamme des Athanas ... Mit den glorreichen Entführern Richters, die von den Bergen stiegen, um für Christentum und Kultur zu morden, so daß es heute sogar möglich ist, das Tempetal zu durchreiten, ohne auf den Olymp geschleppt zu werden ... Wie der große Räuberhauptmann Jani beute in samtenem Dandytostum mit seinen hundert Mann durch Salonich reitet, um ,nach dem Rechten zu seben' und Taiden und Baufer von Turten und Ruben au leeren ... Denn auch ber eble Rani schwört zu dem Wahlspruch: "La Bourse ... et la Patrie ....

In und um Salonich wird heute noch gewütet, daß es eine Freude ist. Ein Ronsul schreibt mir, daß seinen Quellen zufolge (ich nehme dem Briefe nach an, daß der Ronsul nur von Mazedonien spricht) minde stens 240000 Türten hingemord et worden sind. Und als Pendant dazu hörte ich beim Frühstud auf einer Botschaft in Ronstantinopel, daß — es klingt fürchterlich, aber durchaus wahrheitsgetreu — nicht weniger als 34000 türtischerlich, aber durch Rinder allein von den Bulgaren gewürgt wurden ... 34000 Frauen und Kinder, deren einziges Verbrechen darin bestand, nicht "Christen' zu sein. Und weder bei ihnen noch bei den 240000 in Mazedonien hat der das "Christenheer' begleitende zahllose Klerus auch nur einen Finger gerührt, die Unglücklichen zu retten...

Und wie schön, die modernen Kreuzritter anzuschauen! Die zwanzigtausend Rlesten mit schmalztriesenden Loden, halb im Banditen-, halb im Theatertostüm und den Dolch im Gewande ... Zwanzigtausend warme Brüder in Christo, denen nicht über die Straße zu trauen ist ... Zumal die Kreter, Burschen, den wildesten Bestien aller Zeiten vergleichdar, die die vor ein paar Jahren unter der Führung griechischer Offiziere die Dörfer ihrer heutigen Alliierten in Brand steckten und die Einwohner pfählten und spießten ... Aber was sind die griechischen Mörder gegen die bulgarischen Komitatschis? Wandelnde Wassenläden, aus denen oben nur der Rops eines Raubtiers mit borstigem Stachelhaar ohne Kopsbededung hervorschaut ... Ungeheuer, bei deren Anblick ich eine Hväne umarmen möchte. Ach, und auch diese Super-Hvänen, wie mild und sanst und gefügig sind sie, wenn der Pfasse naht! Wie beeilen sie sich, die Popenhand zu beleden! Aber der Pope, der Diener Christi und der Lehre von der Vergebung, wo und wann hatte er nur einmal diese Hand erhoben, zu verzeihen, zu versöhnen?

Und darum behaupte ich, daß das Christentum niemals einen grögeren Banterott erlebt hat, als durch die Baltanchristen... Freilich, ist die Firma daran schuldig, wenn die Filiale von Ranaillen betrieben wird?

Aber wohlverstanden, durch aus nicht nur die "Banditen", die "nicht militärischen Slemente", wie die Balkanregierungen beschönigend sagen, haben die großen Greuel verübt. Die Regulären nicht minder. Wo ist der neue Bola, der den Balkanstaaten sein "J'accuse" zuschleubert? Was die edlen Serben taten, ist bekannt. Was die Bulgaren taten, wird auch einmal ans Tageslicht kommen. Sie haben in ihrem Bereiche nicht minder umfassend, gewürgt" als ihre serbischen Verbündeten. Und die Griechen? Seht nach Salonich und fragt die Konsuln, fragt die Kolonien, z. B. die deutsche, die österreichische, französische, italienische ... Nicht einer der Befragten, der nicht Vinge erzählen wird, daß sich euch die Haare sträuben —

Aber die Balkanregierungen ,dementieren'. Die Agence d'Athènes schreibt. nicht die Griechen, sondern die Türken hätten den Schreden nach Salonich getrager. Der griechische Metropolit mit dem Augurengesicht bält eine Ansprache an den Basileus und beklamiert: ,Dies ist die glorreichste Epoche Ihrer Regierung und auch bie glücklichste, benn Sie haben auf den Bajonettspiken der hellenischen Soldaten die Freibeit nach Salonich gebracht und das Land von dem verhakten Roche befreit ... Während der fromme Lügner also sprach, lagen in den türkischen Cafés ber Barbarstraße ganze Hügel massakrierter Eürken, die reguläres griechisches Militär aus purem Fanatismus und Abermut ausammengeschoffen ... Wenn ich mir das entsetliche Bild ins Gedachtnis rufe, droht mir übel zu werden wie beim ersten Anblid . . . Doch nein, die Balkanchriften find die Streiter der Livilisation. Denn der serbische (ausgerechnet ber ferbische) Delegierte Novakovich erklärt in London mit verbindlicher Verbeugung vor dem Lord Mayor: ,Wir Gerben sind die Schüler Abrer groken Weisheit und Ahrer alten Rultur', und der Diabochos, der schlaue griechische Aronprinz, dessen Helbentaten von 1897 glücklich vergessen sind, feiert in bewegten Worten die Griechenfreundlichkeit der Vorsehung Sürmers Tagebuch 215

und den heiligen Glauben seines Voltes an Jesum Christum. Als Oritter im erlauchten Bunde aber gibt endlich der Fürst von Monato seinen Segen zur christlichen Sache und wettert gegen das barbarische türkische System. Das an Barbarei weder an die christliche Barbarei der Balkanmörder noch an die teuflische Barbarei der Spielhölle Sr. Hoheit heranreicht ...!

Ich wiederhole: Jeder ehrliche Mensch, der den Orient auch nur ein klein wenig kennt, wird das Urteil des Prof. Alfred Körte von der Universität Gießen unterschreiben, der den prägnanten Satz geprägt, daß die christliche Bevölkerung im Orient moralisch tief unter der türkischen stehe, und daß man den Türken achten und lieben, den Christen aber geringschätzen, ja verachten müsse . . .

Um diese allmäblich in immer weitere Kreise gedrungene Wahrheit zu perwischen, bieß es Europa belügen. Und dies haben die Würgeengel burch eine u nerhörte Beeinflussung ber Presse versucht. Es galt also zunächst türkische Massaters' erfinden. Und wie erfand man sie? Und wie lancierte man das Erfundene in die Welt? Indem man die aus Europa nach den Balkanresidenzen geeilten Spezialtorrespondenten einfach mit Gewalt an Erfüllung ibrer Bflicht binderte, ihnen gleichfalls mit sanfter Gewalt die Lügen eingab, deren Verbreitung im Auslande den Interessen der Verbündeten entsprach. So die famole Luge von den Cholerabaxillen, die von türkischen Militärärxten gegen das arme Chriftenbeer losgelassen würden! Der im Lande selbst lebenden. insbesondere der englischen und frangosischen Berichterstatter war man ja sicher. Et pour cause. Ach tenne eine Baltanresidenz, wo bie Pariser und Lonboner Presse durch ... Commis voyageurs und Gettagenten pertreten mar und ift. Naturlich find biefe Bertreter ber öffentlichen Meinung' gludlich, jebe Schwindelnachricht ber betreffenden Regierung an ihre Blätter zu telegraphieren ... Denn es ift unter Umftanden febr lobnend, sich eine Regierung, und wäre es nur eine Baltanregierung, zu perpflichten. Und die Spezialberichterstatter, die aus Europa gekommen, um den Operationen des betreffenden Christenheeres zu folgen? Die Bensur batte die Stirn, uns Tag für Tag spftematisch Alarmberichte über angebliche türkische Greuel in die Feder zu biktieren ... Und wer sich nicht zu dem schönen gandwerke bergab, wurde schikaniert. Wer aber folgsam war, bem winkten allerlei angenehme Berspektiven ... Ganz abgesehen davon, daß die gewissenlose anglofranzösische Presse um jeden Preis Sensationsnachrichten haben wollte. Ein mir bekannter Berr, ben man telegraphisch wegen seiner ,burftigen Depeschen' geruffelt, beeilte fich, seinem Blatte tausend Worte über türtische Greuel zu drahten, die er zwischen einem und dem andern Whisty aus den Fingern fog. Und ein kleiner Franzose, der eine sehr bekannte Agentur bedient und der ebenfalls eine Rüge erhielt, log in aller Aast ein Dukend Telegrammformulare über angebliche türlische Greuel' ausammen, wobei er (wie er mir lachend erzählte) fogar Namen, Alter, Berkunft usw. der ... gar nicht existierenden Opfer erfand ... Und auf solche emporende Art wurde dann die öffentliche Meinung Frankreichs, Englands und Amerikas, die Hydra mit den tausend ... Dumm-Röpfen, gegen die arme Türkei mobil gemacht.

Die Greuel aber wurden tatsächlich begangen. Die fürchterlichsten Greuel, die die Weltgeschichte je gesehen. Und sie wurden und werden just von denen begangen, die in der Religion der Liebe erzogen sind, deren Heere von tausend christlichen Pfassen in Schlacht und Schlachten begleitet werden. Greuel, wie tein Teuselsgehirn sie schlachten begleitet werden. Greuel, wie tein Teuselsgehirn sie schlachten begleitet werden. Greuel, wie tein Teuselsgehiche Großtausselle aus Cavalla, zwei Notable, deren Namen ich nicht nennen tann, um sie nicht der Vendetta der Mörderbande auszuliesern, haben mir solgendes Wort sur Wort in die Feder diktiert. Es ist die Chroniteines Massen sie uropa es seit dem Preißigjährigen Kriege nicht wieder erlebt. Erzählt von zwei Augenzeugen, die noch heute seelisch und physisch unter den fürchterlichen Eindrücken stehen:

Freitag, den 8. November, erscheinen in Cavalla zwei bulgarische Romitatschis au Rferbe, reiten nach dem Konat und fordern (das Militär ist abgezogen) den Bürgermeister zur Übergabe auf. Alsbann — die Sache wird ganz modern aeben bie beiben Romitatichis aum Telephon und feken ibre in Batem-Dichiflit auruckgebliebene Bande von dem Gieg' in Renntnis. Und icon um drei Ubr nachmittags zieht die berittene Bande, zwölf Mann boch, in Capalla ein, an der Spike brei Rauberbauptleute, Dichernepieff, Dichatoff und ein Dritter, bessen Namen meinen Gewährsmannern entfallen ift. Die Burichen machen den Gindrud ber allerrobesten Banditen, baben teine Ropfbededung, tragen erbeutete türkische Soldatenmäntel und sind bis an die Rähne bewaffnet. In den Sänden (o Aronie!) balten sie Lorbeerzweige. Unter dem Lito- und Aiviorufen der überwiegend griechischen Bevölkerung begibt fich die Schar nach bem Ronak, von bem sie Besik ergreift. Die türlische Bevöllerung, 3-4000 Menschen, bat sich in einer Seitengasse versammelt und verbarrt bort (wie ber eine Gewährsmann sich ausbrudt), so still und bewegungslos wie Statuen'. Rekt erscheint einer der Häuptlinge, ein total verwildertes, tierisches Andividuum, auf dem Balton des Regierungsgebäudes und bält in bulggrischer Sprache einen Speech. in dem fortgesekt bie schönen Worte "Christianski" wiederkebren, und der darin gipfelt, bak die Rünger des Rreuzes nunmehr den ungläubigen Türkensultan unter ihren Füken zertreten... Dabei beutet der Redner mit der Hand in der Richtung nach Konstantinopel und löst bei seinem Griechenpublitum, obschon basselbe nicht Bulgarisch versteht, einen endlosen Beifallssturm aus. — Nun gebt die Oktupation der Stadt Cavalla nach allen Regeln der baltanischen Kriegstunst vor sich. Vor allem wird der griechische Bischof beauftragt, eine driftliche Miliz' zu organisieren. Er wählt sechs griechische Gentlemen, denen sich aus freien Stüden (und aus Beutelust) drei- bis vierhundert andere Strauchdiebe anschließen, um ..., die Ordnung aufrechtzuerhalten'. Alle sind mit Flinten, Ratagans, Bistolen, Dolchen und Revolvern gespickt.

Mittlerweile hat der Bandit Tschernevieff die "Dittatur" übernommen und läßt am zweiten Tage nach der Einnahme der Stadt sämtliche Türken verhaften und in den Kerker werfen, die ihm von den griechischen Mitbürgern als "staatsgefährlich" denunziert worden sind. Darunter nicht nur Beamte, Advokaten, reiche Leute, sondern auch arme Teufel, deren einziges Vergehen darin besteht, daß sie nicht ... Christen sind. Ferner eine Anzahl Juden, weil diese als Freunde der

religiös und politisch toleranten Türken bei den Griechen ganz besonders schlecht angeschrieben. Das bekannteste unter den Opfern ist der in Europa wohlbekannte kluge Edib Ben, ein Mann, der mehrere Jahre seines Lebens in Deutschland zugebracht.

Allabenblich um neun Uhr werden nun einige Dukend Verbafteter (das erstemal 39) aus dem Kerter gebolt und im Auge durch die Stadt transportiert. An Ralamika, hundert Meter pom Meeresstrand, werden die Leute ibrer Oberkleidung entledigt, je brei aneinandergebunden und in ein ausgetrocknetes Flukbett gestellt. Und nun beginnt ein entsekliches, ein scheukliches Schlachten. Mit Bajonetten, Dolchen, Ratagans wird auf den Menschenknäuel einaestocken und gebauen, die er schlieklich nur mehr einen ungebeuren blutigen Fleischbaufen bildet. Die noch zudenden Körper läft man liegen, um am Abend darauf neue Dukende zu ibnen zu gesellen. Rebn Cage — so lange dauert der Terror — bleiben die Leichen unbeerdigt und vervesten die Luft. Die ganze Bevölkerung gebt hinaus, die Schlächterstätte anzuseben, und meine europäischen Augenzeugen stellen fest, daß viele der Unglücklichen von Ropf au Fuk, ja zur Fuksoble, durch Dukende von Bajonett- und Nataganstichen zerfekt sind. "Sätte man sie wenigstens erschossen!" meinen die Berren. "Aber die Art und Weise dieses Gemekels war so grausig, dak die Bhantasie es gar nicht ausmalen tann. Ra die Leichen wurden obendrein noch an den Genitalien peritummelt. Und dies alles nur, weil sie ... Türken ober Juden waren.

Die Rollen bei den Massaters waren so verteilt: die Griechen denunzierten ihre türtischen Mitbürger und plünderten, während diese zur Polizei geführt wurden, deren Bäuser. Die eigentlichen Schlächter aber waren die Bulgaren. Schließlich wurde das Massater so surchtater, daß der griechische Bischof, soviel uns bekannt, der einzige weiße Rabe im Balkanklerus, den Diktator bat, die noch überlebenden Türken zu schonen. Er hielt dabei das Evangelienbuch in der Hand und weinte. Aber Tschernevieff suhr ihn an: "Steck dein Evangelien buch noch ein paar Tage ein — die Türkenhunde müssen alle erschlagen werden." Plünderte die griechische Miliz sozusagen im kleinen, so betrieben die herrschenden Romitatschis das Seschäft im großen, und jeder der Bulgaren raubte sich ein Vermögen an Gold und Juwelen zusanst

Das merkwürdigste war, daß wenige Tage nach Beginn der Dauermorde die regulären bulgarischen Truppen in Cavalla einrückten. Die europäischen Ronsuln, die in ihrer jammervollen Schlappheit sich vor den Romitatschis verkrochen, wandten sich nunmehr an den bulgarischen Militärtommandanten mit der Bitte, die Greuel zu beendigen. Aber hatten die bulgarischen Romitatschis zuvor die Ronsuln bedeutet, sich mäuschenstill zu verhalten, da ja keinem Ausländer ein Haar gekrümmt worden und das übrige sie nichts angehe — so erklärte der bulgarische Militärkommandant zynisch: "Bedaure, ich kann nichts tun. Die Stadt untersteht nicht uns, sondern den Romitatschis..."

Die bulgarischen Militärbehörden ließen also ruhig morden, die Schl......von Ronfuln desgleichen, und da-

bei lagen zwei frem be Kriegsschiffe im Hafen! Warum lassen Sie Ihre Truppen nicht landen? fragte man die beiden Kommandanten. Und sie antworteten, ihren Instruktionen entsprechend: "Wir dürsen nicht landen lassen, solange nicht das Leben der Ausländer bedroht ist."

Aber hätten die Konsuln nicht Mittel und Wege gehabt, eventuell durch drahtlose Telegraphie ihre Regierungen von den Metzeleien zu unterrichten, sie im
Namen der Menschlichteit um die Erlaubnis zu militärischen Notmaßregeln zu
ersuchen? Welches Kabinett, welcher Staat hätte es abzulehnen gewagt, den gräßlichsten Schlächtern der modernen Seschichte in den Arm zu fallen, auch wenn diese
Schlächter Mitbrüder in Christo? Aber nein — es geschah nichts, nichts,
absolut nichts, und Kultur-Europa hat sich wieder einmal mit Schimpf
und Schande bedeckt. Übrigens ist das Benehmen der Konsuln begreislich. Es sind
nicht Berusstonsuln, sondern Jandelsleute, die es mit niemandem werberben wollen, die sich die Hände waschen wie Pilatus und sich höchstens zu einer
platonischen Beschwerde aufraffen.

Nach brei Wochen bes Schreckensregiments hatten die Herren Bulgaren endlich die Gewogenheit, die sogenannte "Ordnung" wiederherzustellen. Die lieben Landsleute und Mitchristen, die Romitatschis, waren mit ihrer Beute abgezogen zu neuen Heldentaten im Zeichen den des Kreuzes, und es blieb die von den Bulgaren so aufrichtig verachtete griechische Miliz. Von dieser wurden, um "ein Exempel zu statuieren", dzw. um Europa Sand in die Augen zu streuen, ein paar erschossen und vier andere öffentlich mit Ruten gestrichen. Die Hunderte und Aberhunderte wehrloser Türken aber, die man im Namen der christlichen Humanität abgeschlachtet, die Armsten weckt niemand mehr auf ...

Schande! Schande über dich, Europa!"

... Als die Nachricht, daß Abrianopel gefallen sei, in die russische Reichsduma gelangte, spielten sich dort unbeschreibliche Seenen ab. Ein wahrer Freudentaumel erfaste das ganze Haus. Der Redner hielt inne. Ein Abgeordneter betrat die Tribüne —: "Adrianopel ist gefallen! Hurra!" Abgeordnete und Publitum erhoben sich wie ein Mann und brachen in brausende, lang anhaltende Hurraruse aus. Die Situng wurde aufgehoben, und unter erneuten stürmischen Hurrarusen nahmen die Deputierten die beiden anwesenden Bulgaren, den Sobranzepräsidenten Danew und den bulgarischen Sesandten Bobtschew, auf ihre Schult ern und trugen sie, begleitet von dem Präsidenten und den Vizepräsidenten, im Triumph nach dem Ratharinensal. Reden wurden gehalten, die russischen und die bulgarischen die Hulgarischen wurden gesungen und dann von der Seistlichkeit ein Tedeum "für den Sieg der bulgarischen Seitlichkeit ein Tedeum "für den Sieg der bulgarischen Sieg der russischen Waffen nicht geseiert werden.

Der deutsche Michel liest die Notiz wie jede andere auch, wenn er nicht gar aus stets bereitgehaltener Begeisterung für die Erfolge anderer in das Hurra der slawischen Brüder noch einstimmt. Inzwischen werden uns von eben dieser Machtverschiedung auf dem Balkan neue große Opfer für unsere Rüstung aufgezwungen.

**C**ürmers Cagebuch 219

Und zwar wird deren Notwendigkeit selbst von unseren Offizissen mit der Tatsache begründet, daß unser österreich sissen und esgen ossen ossen ossen verziehen Vorgänge eine unverkenndare Gefährdung seiner Lage erlitten habe. Denn, so heißt es in einem von der offiziösen Scherlpresse weiter verbreiteten Artikel der "Woche" —: Serben und Montenegriner würden, durch die Früchte ihrer Anstrengungen nicht befriedigt, das zukünstige "großserbische Reich" nicht mehr auf türkischem Boden, sondern in Österreich-Ungarn, wo sieben Millionen Landsleute wohnen, zu errichten suchen. Selbst Rumänien werde früher oder später in Ungarn, wo drei Millionen Rumänen leben, einigen Ersat für sein Volkstum suchen, wenn es bei der allgemeinen Beuteverteilung auf dem Balkan wenig davontrage. Der neue Statusquo setze unentbehrliche Gebietsteile der habsburgischen Monarchie drohenden Gefahren von seiten ihrer Nachdarn aus, die im Fall eines Ausammenstoßes mit dem Kaiserstaat russischer Hise unbedingt sicher seien. Aur Scheu vor Deutschand, nicht Furcht vor Österreich habe Rußland von weitergehender Begünstigung und Unterstützung seiner Balkanfreunde abgehalten.

Das ist so wahr, wie es — im Munde unserer deutschen Offiziösen — na i vist. Denn die selben Offiziösen, die uns die Bedrohung der österreichischen Waffenbrüder in ein so gefährliches Licht rüden, sie geradezu als eine Lebensfrage für das Deutsche Reich schähen, sie haben für die Nöte desjenigen Elements, das allein den Wert dieser Waffendrüderschaft bedingt, noch nie ein Ohr gehabt, geschweige denn einen Finger gerührt. Vielleicht aber sinden sie dieses wertbedingende Element nicht in dem de ut sich en Volke Österreichs, vielleicht erwarten sie auch von einem si aw isch en Österreich "Nibelungentreue", etwa in einem Kriege gegen — Rußland? Vieses Rußland, das ja schon i st, was Österreich leicht noch wer den kann, wenn das Slawentum in ihm erst die entscheidende Stellung gewonnen hat: "ein von Deutschen gegen Deutschland organisserter Staat"!

Wir sind ja so groß darin, unsere natürlichen Freunde dumm-brutal zurückauftoken und unsere natürlichen Feinde aufzupäppeln. Wenn wir aber schon unser lebendiges Fleisch und Blut, unsere eigenen Brüder den Feinden ausliefern, warum dann auch nicht tote Erzeugnisse unserer Technik dem Auslande, warum nicht z. B. -Luftschiffe an England? Wenn England auch mit seinem eigenen militärischen Flugzeug schon gar sehr zufrieden sein kann! Denn nur Klugheit hat die englische Urmee seither über die gewaltigen Fortschritte ihrer Flugtechnik schweigen lassen. Man wollte die Eifersucht des Auslandes nicht wachrufen. So erzählte der englische Kriegsminister im Unterhause. "Also doch!" bemerkt das "Leipziger Tageblatt": "Die englische Tüchtigkeit bat sich in ber Stille bewährt, und wenn alles richtig ist, was Herr Seeln zum besten gab, so kann man endlich die Furcht vor den deutschen Luft- und Gespensterschiffen aufgeben. Das ist ein Wohlgefühl, das wir nachempfinden. Freilich werden auch Stimmen des Zweifels laut. Man möchte gerne wissen, ob es sich namentlich bei ben Flugmotoren wirklich um englisch e Alrbeit handelt, oder ob für sie, wie manches andere, die Marte gilt: ,made in Germany'. Doch einerlei, wenn der Kriegsminister behauptet, daß England mit seinem Flugzeug im Vorsprung ist, so genügt das einstweilen, gilt es doch drüben als ausgemachte Sache, daß die Uberlegenheit der Flieger ichlechthin jede Gefahr eines

Überfalls ausschließe. Der Überfall! Das war doch seither der schreckhafte Gedanke, der selbst die vernünftigsten Leute quälte, wenn sie es auch nicht Wort haben wollten. Nur Deutschland und seinen Luftschiffen war ein solcher Streich zuzutrauen. Die Zeppeline und Parsevale — diese Ungetüme der Luft hatten es dem ruhigen, kühlen England angetan.

Und wie autmutia sind wir Deutschen doch. Wir lachen über den Luftschrecken unserer Freunde und waren nicht wenig stolz auf die deutschen Leistungen. Das sollen sie uns einmal nachmachen! Ra wir bilbeten uns ein, diese Luftschiffe seien deutsches Nationaleigentum. Weit gefehlt! Vor einigen Monaten pernahmen wir, bak die englische Regierung in Bitterfeld einen Barfepal bestellt' babe. Lächerlich, als wenn das so ginge! Aber gewiß, das gebt. Die Luftfahrzeug-Gesellschaft in Bitterfeld baut jekt tatfaclich für England einen Barlevallreuzer von 86 m Länge und 15 m Durchmesser. Rostenpunkt: 550 000 M. Ob die Gesellschaft auch noch die Reichnungen zu liefern übernahm oder ob sie das nicht tun wird: En aland befommt einen Barseval, und die deutsche Regierung bat gegen diefen Auftrag nichts einzuwenden. Aber mas wundern wir uns? Geschäft ist Geschäft. Verkauft nicht auch die Firma Krupp ibre Kanonen und Vanzerplatten an alle Welt? Und doch eine seltsame Sache. Es will uns nicht recht in den Ropf, daß das nun alles in bester Ordnung sein soll. Das beutiche Bolt muk doch nachgerade stukig werden. Wieder steben wir vor einer gewaltigen Heeresvorlage, für die sofort eine Milliarde und jährlich 200 Millionen aufzubringen sein werden. Man sagt uns, dieses Opfer sei unserer Sicherheit wegen notwendig, und wir seben das ein. Aber welch ein grausames Spiel! Wir r ült en und rült en, um unserer Überlegenbeit im Kriegsfalle sicher zu sein. Und gleichzeitig ichiden wir ben Englandern unfere Luftschiffe — damit sie doch auch welche haben! Den Spion, der irgendwo ein Gewehr ergattert und an eine fremde Macht verkauft, stellen wir por Gericht. weil seine Handlung geeignet ist, die Sicherheit des Landes au gefährden. Die Reichnung zu einem Parfeval wird gegen bar vertauft. ... Was Robn Bull zu seiner noch eben so laut gerühmten Überlegenheit noch fehlt. das kauft er sich für sein gutes Geld in Deutschland ..."

Wenn das noch kein Grund ist, die patriotische Opferfreudigkeit für die neue Wehrvorlage in heller Lohe emporschießen zu lassen —!

Daß Opfer, und seien es auch die schwersten, getragen werden müssen, wird tein guter Deutscher bestreiten wollen. Denn den tiesen Ernst unserer politischen Lage vertennen kann nur frevelhafter Leichtsinn oder bornierte parteipolitische Verblendung. Aber ob es gerade von volkspsychologischem Feingefühl zeugte, sich zur Begründung der Vorlage auf das Jahr 1813 zu berusen? Solche Berusung tonnte vielleicht beschwörend, zündend wirten, wenn — ja wenn man diese Jahrhundertseier nicht eben auf die uns eigentümlich gewordene Art "begangen" hätte. Man hat sich bei uns ein merkwürdiges Seschick angeeignet, auch bei den denkbar volkstümlichsten Anlässen zu verstimmen, die natürlichsten Empfindungen zurück-

Curmere Cagebuch 221

austoken. Es kann auch ruhig augegeben werden, daß selbst die Sozialdemokraten gar nicht in der Lage, vielleicht auch gar nicht geneigt gewesen wären, sich von dieser Feier in der bekannten Weise auszuschlieken, ware die Feier nicht von vornberein auf einen falf den Ton gestimmt worden. Sie war in der Tat, wie das "Berl. Tagebl." feitstellen mukte, und wie jeder, der sie in der Breukenhauptstadt - als "Beitgenoffe"! - miterlebt bat, nur bestätigen tann, "ungefähr bas Gegenteil eines wirklichen Bolksfestes. Dieser Tag, der wirklich die Gelegenheit zu einer großen poltstumlichen Veranstaltung batte bieten können, wurde in einer Beise gefeiert, die absolut nicht erkennen ließ, daß bas Voll im Rabre 1813 das Vaterland befreit und sein Gut und Blut freudig bingegeben bat. Weber die Stadt Berlin noch die Regierung noch die höfischen Reremonienmeister scheinen baran gedacht zu haben, daß dieser Sag eigentlich ber Festtag des V o l t e s sei, und das Volt war nicht eingeladen, sondern durch weise Absperrungsmakregeln und ein böfisch-militärisch-bureautratifdes Reftprogramm von ber Reier möglichft ferngehalten worden. Die polizeiliche Absperrung, die stundenlang in der ganzen Umgebung ber Linden den Berkehr hinderte, war grotest, und das Ganze tam, wie gewöhnlich, auf eine banale Barabe, welcher ber Raifer mit dem üblichen Bomp präsidierte, binaus. Nicht einmal die einfachsten Mittel, die man in anderen Bauptstädten zur Bebung der Feststimmung anzuwenden weiß, scheinen in Berlin betannt zu sein, und es gibt bei uns an solchen Sagen noch nicht einmal auf den freien Plagen und in den Parkanlagen ein bifchen Militärmusik. Die Berliner Bevolkerung, die teine Lust verspuren tonnte, sich hinter Schukmannspferben zu begeistern, bat naturgemäß an einem Feste, von dem sie ausgeschlossen worden war, nicht teilgenommen, und vergeblich batte man an diesem Sage, der dem schönsten Siege und der idealsten Erhebung des preußischen Voltes galt, in Berlin etwas wie Volksstimmung gesucht. In Preugen erinnert man sich an das Volk erst dann, wenn man seine "Opferwilligkeit' braucht. Eine andere Beteiligung an den Erinnerungsfesten wird nicht von ihm verlangt."

Das ist nicht die Verstimmung eines einzelnen. Auch Hardens Schilderung dieser "Feier" in der "Zukunft" gibt nur den Niederschlag einer grauen Alltagsstimmung, um nicht zu sagen eines "grauen Elends":

"Ohne Widerhall aus dem Herzen der Nation ist der Nationalfesttag' vorübergetost. Der Verpflichtete oder von einer vorsorglichen Behörde Ersuchte hat seine Fahne gehißt. Doch in Preußens Hauptstadt blieben neun Zehntel aller Häuserschung. Auch das Herz dieser Hauptstadt, des Ablerlandes gar hatte den Alltagsschlag, und vergedens lauschte in der Menge, im Verkehrsgelribbel der Fremdling nach einem Wort aus ernsthaft frohem Gedächtnis. Lindenputz, Kinderspalier, Parade, Böllergedröhn, Pompartitel, welte Kanzelrhetorit und die stramme Gedärde indrünstiger Frommheit: alles dis zur Vereklung abgenützt ... Heute ist jeder vom Bedürfnis persönlicher und nationaler Selbstachtung Gestählte glücklich, wenn er das Bild seines Lebenstreises ohne Bänder und Wimpel erblickt; graut jedem vor dem Gedanken an neue Feierei. Der große König, der in den Puppentand unserer Tage just so paßt wie Hagen von Tronje ins Neue Palais, der große

Raiser, bessen schönste Großheit war, daß er nicht groß scheinen, die Male der Menschenschwachbeit nicht aus seinem treuen Altmannsantlik wegschminken wollte. der Krieg von 1870 und der Volksaufstand von 1813, Hochzeitsjubel oder Leichentlage: das Schema ist immer das selbe. Stundenlang gesperrte Straken, Brunkfabrt und Aufmarich; ein Reremoniale, an dessen Ausarbeitung besser zu nükende Zeit vergeudet ward; lauter Gottesdienst, aus dem die Runde schwirrt, daß alles Vollbrachte und Erlittene von dem höchsten Herrn . . . dem Allerhöchsten, dessen, Haus und Volk beschieden worden sei; und Rügereden, die, mit einem nie und nirgendwo auf dem weiten Rund der Erde erschauten Mangel an Schüchternheit. Unberusene der geduldigen Landsmannschaft ins Ohr zetern; Grundton: Ihr da unten, ihr wimmelnden Millionen, seid durchaus nicht, wie eure Väter waren, wie auch ibr sein müßtet, und dürfet nicht wähnen, des Landes Kraft und des Reiches Herrlichteit sei eurer Leistung zu danken. Danach heißt's dann punktlich: eine erbebende Feier, das ganze Volk dicht um das Herrscherhaus geschart. Un ser öffentliches Leben erstickt in Unwahrhaftigkeit; Rubel und Rammer klingt zu schrill, und jeder Gestus bunkt bem kublen Beobachter für eine Filmwirtung berechnet. In der Entwertung aller auf den Meinungsmartt geschleppten Empfindensausdrücke haben wir's herrlich weit gebracht. Diesmal war's schlimmer als je zupor. Aicht ein Wort, das zu zünden verm o ch t e. Nicht einmal der Versuch, auf das Gefühl der Nation zu wirken und vom Abglanz der Flamme, die vor hundert Jahren ins Vaterland schlug, das Auge der Volkheit leuchten zu lassen. Statt von hundert Schaugerüsten herab hunderttausend Pulse mit dem Gewitterpathos Beinrichs von Rleist, dem, wie keinem je, ein Gott gab, zu sagen, was Preußen litt und zu wollen wagte, aus der Trägheit au flügeln, gab man ein ,theatre pare' (auch biefer läppische Name lebt noch); statt der Hermannsschlacht das Kinderspiel eines Dilettanten. Ein Tag obne innere Weibe . . . Erkunstelter Feierton und die Grimasse der Ergriffenbeit. Und doch war hier Grund zu freudig stolzer Rudschau und zum Festgewand eines Bolkes der in Wind und Unwetter nicht verblichene Stoff. Aur durfte solchem Gedenkfest nicht, in der frübesten Dämmerung schon, ein falsches Motto gesett ... werden."

War denn das überhaupt eine Feier des geschicht ich en Jahres 1813? Hat man nicht denen, die sernblieben, noch nachträglich die Rechtsertigung fürsorglich in den Mund geschoben: "Aun also, wozu der Lärm? Was gingen uns eure noch so poetisch und sinnig ausgeschmückten Familienlegenden an, wo es sich um die grausamsten Opfer handelt, die je ein Volk für sein höchstes Sut, seine eigene Freiheit, gebracht hat?" Und die so sprächen, hätten nicht einmal unrecht. Das Fest, das da geseiert wurde, war ein dynastisches Familiensest, und nicht die schlechtesten Schichten des Volkes haben da das Empsinden, daß sie zu solchen erklusiven Veranstaltungen weder hingehören noch — gewünscht werden. Es brauchen wirtlich nicht immer in der Wolke gefärbte Sozialdemokraten zu sein, die sich nicht dazu hergeben mögen, dekorativ als Statisten mitzuwirken und das "Volk", "mehr Volk", zu markieren . . .

Und doch heißt es jett, alle an sich noch so berechtigte Verstimmung und Verditterung zurückbrängen und Jand ans gemeinsame Wert legen. So schwer es einem auch gemacht wird durch das alles erträgliche Maß übersteigende Ungeschick, nicht zuletzt auch unserer auswärtigen Vertretung. "Gegen einen militärischen Feind", klagt die "Tägl. Rundschau", "rüsten wir uns jetzt und nehmen willig das Milliardenopser auf uns; uns steht aber noch ein zweiter Feind gegenüber, den zu bekämpsen wir noch keine Anstalten tressen, das ist die französische Diplomatie! Weite Kreise unseres Volkes haben das Vertrauen zu unserer deutsche unseres Volkes gedrungen, daß die französische Diplomatie der unseren weit überlegen ist. Mit banger Sorge sieht mancher Patriot heute in die Zutunst. Ein Volk würde es schwer ertragen, wenn alle Opfer nur deshalb nutlos gebracht werden sollten, weil es unsere Regierung nicht versteht, die Intelligenz des Volkes auch für die Diplomatie sich ebenso nuthar zu machen, wie dies Frankreich tut!"

Das eine tun und das andere nicht lassen. Opfer tragen, aber Be din gungen baran knüpfen. Es ist bei der Machtstellung des Deutschen Reiches ohne ein gerüttelt und geschüttelt volles Mag Minderwertigkeit in der ganzen Leitung unserer Auslandspolitik einfach nicht zu begreifen, daß wir an allen Eden und Enden nur auf übermütige Feinde stoßen, aber es i st leider so. "Die Forderungen, die heute an uns gerichtet werden," warnt der stets gut unterrichtete Professor Schiemann in der "Areuzzig.", "können sehr wohl dabin ausmunden, daß unfre gefamte Rraft darangesetzt werden muß, um dem von Oft und West drobenden Sturm siegreich die Stirn zu bieten. Daß wir mit dieser Möglichkeit, um nicht zu sagen Wahrscheinlichkeit, zu rechnen baben. tann heute nicht mehr zweifelhaft sein. In Frankreich ist der Gedanke ber Revanche seit den Tagen Boulangers nie lebendiger gewesen als heute, in Rufland arbeitet eine Roterie gewissenloser Politiker daran, der friedlichen Gesinnung des Zaren und seiner pornehmsten Berater, Rokowzew und Siasonow, ibren Willen aufzunötigen und jenen Rampf zwischen Glawen und Germanen zu erzwingen, von dem ihre hochmütige Phantasie die endliche Bertrümmerung Deutschlands und Österreich-Ungarns erwartet, dank der Unterstukung Frankreichs und der Mithilfe Englands, auf die sie rechnen, als sei das Rriegsbundnis bereits zum Abschluß gelangt. Es ist der alte Traum, für den Bakunin bereits 1848 sich auf dem Kongreß der flawischen Revolutionäre in Prag begeisterte, und der seither in wechselnden Formen immer aufs neue lebendig wurde. Er lebt heute wie damals, und aus dem offiziellen und nicht offiziellen Aubel, der bas 300jährige Aubiläum der Romanows begleitet, klingt mißtönend der Ruf des Basses hervor, der uns und dem österreichischen Nachbarn gilt und sich mit ausschweifenden Planen verbindet, die einerseits auf den Besit Konstantinopels gerichtet sind, anderseits die Beherrschung des fernen Ostens als selbstverständliches Biel ber russischen Politik ins Auge fassen. Man glaube nicht, baß bier mehr gesagt wird, als ber Wirklichkeit entspricht. Über die Richtung der französischen Gedanten ist man bei uns im allgemeinen leidlich

unterrichtet. Das Mindeste, was ihnen als notwendige Leistung unseresseits erforderlich scheint, ist ein Pledist in Elsaß-Lothringen, das, wie sie erwarten, sich für den Anschluß an Frankreich ausspricht — so schreibt Herr René Pinon in seinem Buch "L'Allomagno et la Franco". Noch patriotischere Köpse denken an die Rheingrenze, alle aber sind darin einig, daß nichts geschehen dürse, was als eine Anerkennung des Franksurter Friedens betrachtet werden könnte.

Daß der Lothringer Poincaré in diesen Gedanken lebt, kann kaum bezweiselt werden, nachdem er Herrn Delcasse als Botschafter nach Petersburg geschickt hat, der zu der allgemeinen Revanche noch eine persönliche zu nehmen hat, ganz wie Herr Iswolski, den, als er noch in Petersburg die auswärtige Politik Rußlands leitete, die Partei der Radetten als ihren Mann in Anspruch nahm. Wir wissen auch, daß es in Frankreich eine Reihe von Politikern gibt, die aufrichtig einen wirklichen Frieden mit Deutschland wünschen. Aber gerade diese Männer sind tatsächlich ohne Einsluß und genötigt, mit ihren Ansichten vor der Öffentlichteit zurüczuhalten. Man mag es bedauern, aber es ist eine Tatsakreichs zusammenfassen litteil über die Richtung der auswärtigen Politik Frankreichs zusammenfassen sollen, scheint uns sich er, daß die heute regierenden Kreise en tschlossen Deutschland gerichtete Spize hat und Aussicht auf den Revanchekrieg bietet."

Wer gehofft hatte, daß der Maroktovertrag eine Besserung der allgemeinen Lage, insbesondere unseres Verhältnisses zu Frankreich herbeiführen werde, muß sich arg enttäuscht sehen. Durch die Balkankrise aber, wird im "Schwäbischen Mertur" ausgeführt, "hat die Stellung des Dreibundes in Europa unverkennbar eine Berschlechterung erfahren. Der ganze neue Balkan wird wahrscheinlich auf seiten ber Tripelentente stehen. Eine bedeutende Macht wird er freilich noch auf Aahre bingus nicht in die Wagschale zu werfen vermögen; aber sein blokes Dasein wird genügen, bei einem großen europäischen Rusammenstok die Stellung Österreich-Ungarns erheblich zu schwächen. Es kann nicht verwundern, daß diese auf der Hand liegende Berspektive den Feinden des Oreibundes, insbesondere in Frankreich und Rukland, ein gewaltiger 3 mpuls gewesen ift. Das deutsche Publitum erfährt verhältnismäßig wenig von den Orgien, die der Panslawismus in Rukland und der Chauvinismus in Frankreich feiern. Un die Ausbrüche des lekteren aumal haben wir uns im Laufe der Zahre so sehr gewöhnt, daß wir sie kaum noch beachten. Aber Erscheinungen wie die Kekmanöver der Wetterlé. Laugel und Genossen sind doch nur erklärlich auf der Grundlage einer Volksstimmung in Frankreich, wie wir sie in sold intensiver Gefährlichteit in den letten vierzig Sahren noch n i cht beobachtet haben. Und dazu kommt als weiteres neues Moment die Wirkung, die der französische deutschfeindliche Chauvinismus auch auf seine Nachbarschaft ausübt. Der Zufall spielt uns die Morgennummer des in Bruffel vielgelesenen Volksblattes "Le Petit Bleu' in die Hand ... Das Merkwürdigste ist, daß der Artikel an der Stirn als Motto den Sak aus dem Berliner , Tag' trägt: ,An dem Tage, ba der Kriegswind von Westen wehen wird. kann man sicher sein, daß Belgien in die Allianz der Westmächte gegen Deutschland eintreten wird.' Also eine Agitation für bas Bundnis Belgien s mit Frankreich in optima forma und unmittelbar unter den Augen der belgischen Regierung! Da offenbart sich allerdings eine Anderung der Lage, an die man in der deutschen Öffentlichkeit bisher ernstlich noch nicht recht gedacht hat."

Die brave "deutsche Öffentlichteit" hat bisher "ernstlich" über die Gefahren, bie uns pom Auslande droben, wohl überhaupt "noch nicht recht gedacht". Für ben beutschen Michel sind eben alles liebe Leute: Bruder Tichech und Bruder Ruk. Bruder Franzos und Bruder Bolat -: wir find ja alle Brüder, und allen möchte er am liebsten um den Sals fallen. Aur wer feiner Botmäßigkeit untersteht, den baut Michel, und dann haut er auch Bruder Bolat. Bersteht sich: nur ben in Breuken. — por dem in Österreich bat er beillosen Respekt. Erst wenn er ins Ausland fommt und - selbst gebauen wird, dann merkt Michel was, aber dann muß es ibm icon wirklich grausam ans eigene dide Fell geben, wie z. B. jest an der französischen Riviera. Port spielen sich ja — nach einer Auschrift an die "Rhein.-Westf. Big." — ganz allerliebste Szenen ab: "In Nizza ist es sogar schon zu Schlägereien auf offener Straße gekommen, bei denen die Revanchehelden eine aktive Rolle gegen wehrlose beutsche Damen spielten, die kein anderes Vergeben beaingen, als dak sie sich auf ihrem Beimwege vom Theater in der elften Abendftunde miteinander deutsch unterhielten. Der erste Fall grober Ansulte spielte sich ... auf der beledtesten Bromenade, in den Jardins anglais, ab. Französische Kerle rempelten unter Schimpfereien auf die Prussiens' und Scioucrouts' (Sauertrauter) deutsche barmlos des Weges dabingebende Bassanten an. Als diese sich mit ihren Stöden zur Wehr sekten, bieb die Blüte der grande Nation auf eine der au den Herren gehörigen Damen ein und wählte, als sie sab, dak sie verbleut werden wurde, schnell der Tapferkeit besseren Teil. Un eine Verfolgung durch Schukmannswachtposten, die auf die Ubeltäter aufmerksam gemacht wurden, war nicht zu denken. Die Büter des Gesekes stellten sich auf einmal — taub und gaben por, den Rusammenbang der Dinge nicht verstanden zu haben! . . . Dann kam es por einem großen Kinematographenbau zu argen Erzessen. Unporsichtige Deutsche waren zu einer Vorstellung gegangen, die von Anfang bis zu Ende, unter der Beifallsraferei der Chaupinisten, weiter nichts war als eine Verberrlichung der Revancheibee! Dag die deutschen Besucher nicht in den Beifall der Sikköpfe einstimmten, versette diese in derartige Wut, daß es icon mahrend ber Vorstellung zu Standalfaenen tam. Als die Deutschen sich entfernten, wurden sie bis auf die Strafe verfolgt und in gröbster Weise belästigt. Ühnliche Szenen ereignen sich auch in der nächsten Umgebung von Monte Carlo, die bekanntlich französisches Gebiet ist. In Beausoleil 3. B. spotten die Sicherheitszustände nach Eintritt der Dunkelheit jeder Beidreibung. Wiederholt ist es por dem Spielkasino von Beausoleil zu wüsten Auftritten gekommen, bei benen die frangofischen Chaupinisten je ben mit ihren Stöden bearbeiteten, ber ihnen als Deutscher hin länglich verdächtig vortam. Naturgemäß wollen weder die Bolizei noch die Organisationen der Fremdenindustrie, die den Schaden von den Erzessen ber Chaupinisten bereits zu spüren bekommen, die Runde von den unliebsamen Vorgängen an die große Glode gehängt wissen. Es wird nach Kräften vertuscht. Die Tatsache ist aber nicht aus der Welt zu schaffen, daß den deutschen Erholung-Der Eurmer XV, 8

226 Lürmers Sagebuch

suchenden der Aufenthalt auf französischem Gebiet in der niederträchtigsten und brutalsten Weise verleidet wird, und daß vor einem Spaziergang auf den Landstraßen, vor allem auf der berühmten Corniche, oberhalb Monte Carlo und Nizza, nicht entschieden genug gewarnt werden kann."

Warnungen werden da wohl nicht allzwiel nügen. Ser schon die Stocprügel. Wenn sie reichlich und in angemessenen, aber regelmäßigen Zeiträumen verabfolgt werden. Sie können ja, wie es auch in diesem Falle entgegenkommenderweise geschehen ist, später dementiert werden. Dann ist es so gut, als ob die Empfänger sie nicht erhalten hätten. Und am Ende sind Leute, die trot aller solchen handgreislichen Beweise, daß ihre werte Anwesenheit nicht erwünscht ist, ihr Geld immer wieder den sanatischsten Feinden ihres Volkes zuführen, statt den um ihr Volkstum ringenden deutschen Ortschaften, auch nicht einmal sonderlich zu bedauern. —

Aber auch das sind Wetterzeichen ...

An lekter Stunde baben sich dann doch unsere Regierenden noch aufgerafft und sind por das deutsche Volt mit einer Vorlage getreten, die seine Rustung biebund stichfest auch gegen mehr als eine feinbliche Macht ichmieden soll. "Das Bolt in Waffen wird wieder zur Wahrheit!" jubelt die "Tägl. Rundschau". "Wenn Carlple die Deutschen bafür segnet, dak sie ber Welt den Gedanken ber Organisation geschenkt hätten, wenn Treitschke in seiner wundervoll treffsicheren Art saat, das Heer sei die geordnete physische Kraft der Nation, so dürfen wir uns beute dazu bealüdwünschen, dak wir por solchen Worten nicht mehr zu erröten brauchen. An ihrer Verzweiflung schlugen Patrioten, als die Verhältnisziffer der Gedienten bei uns immer mehr sant, den Notbebelf der Ersakreserve vor. Rekt gebt es auf einmal obne Surrogat. Die neue Keeresporlage beruft jeden Webrfähigen unter die Fahnen, permehrt die Armee um 136 000 Offiziere und Mannschaften, das sind annähernd 20 vom Hundert. Noch niemals ist in Breuken-Deutschland, seit Rönig Wilhelm I. die große Heeresreform durchrang, derart ein ganzes Volt gewappnet aus dem Boden gestiegen. Mit leisem Erschauern ziehen wir daraus unsere Schlüsse auf die Weltlage, auf die schweren Aufgaben, die man unser barrend wähnt, und - auf die Versäumnisse, die binter uns liegen mussen ...

Heute ist unsere einzige Empfindung die des heißen Dantes; und wir hoffen, daß sie auch von den Vertretern des Volkes im Reichstage geteilt werden wird, wenn sie um ihre Zustimmung dazu ersucht werden, daß das Wort zur Wahrheit werde: Der König rief, und alle, alle kamen! Die neue Heeresvorlage ist am 28. März veröffentlicht worden. An diesem Tage vor hundert Jahren stand Schleiermacher auf der Kanzel der Oreisaltigkeitskirche zu Berlin, verlas den Aufruf zur Vildung der Landwehr und predigte (Jerem. 18, 7—10) über ein Volk und Königreich, das der Herr ausrotten, zerbrechen und verderben wolke; aber dann gereute es den Herrn, und er baute und pflanzte es. Heute treten wir wieder vor den Lenter der Völkergeschiede und bitten um Erleuchtung auf unserem Wege, und wir meinen, daß, wenn er uns heute wägt, wir nicht als zu leicht befunden werden."

Danach laßt uns trachten. Vergeßt aber das Beste nicht —: die innere Rustung!





## "Literatur" Von Frig Müller (Zürich)

I. Dazwischen

m übernächsten Tisch siten Literaten.

Vor dem offenen Fenster draußen flutet das Leben vorüber. Und dazwischen site ich.

Un mein rechtes Ohr schlägt das Leben der Straße, an mein linkes das Literatengespräch. Von beiden weht der Wind nur Bruchstüde herüber.

"Hierin hatte aber der alte Nietssche eine ganz andere Auffassung wie Sie, Herr Kollege", tönt's vom Literatentisch. — Draußen geht ein alter Schlosser gebückt vorüber mit einem reparierten Gasofen auf dem Rücken. "Uff", sagt er, "uff."

"Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen', verstehen Sie, Herr Rollege?" — Draußen schiebt eine Zeitungsfrau ihr Zeitungswägelchen vorüber und sagt zu ihrer Rollegin: "Na, für a Mark fünfazwanzig im Tag kann i das nimmer damachen."

"Und ich versichere Ihnen, der Impressionismus in der Kunst hat abgewirtschaftet, einfach abgewirtschaftet", kommt's von links. — Ein junges Fräulein braußen, das mit der Mutter geht, hat vom andern Trottoir einen Blid herübergeworfen, zu einem jungen Studenten, einen Blid . . .

"Die Differenziertheit unserer heutigen Psyche in den Unterströmungen der soziologischen Begebenheiten . . . . . , sagt einer von links mit muden Augen —

"Rreuzteufel, Herr Ober, zahlen," sage ich, "ich muß hinaus." Und dann schlage ich mich auf die Seite, wo das Leben flutet.

II. Ein atembetlemmender Wettbewerb . . .

Ein atembeklemmender Wettbewerb ist in der Literatur von heute, nicht wahr? Gewiß.

Es gehört ungeheuer viel dazu, dabei durchzudringen.

Nein, im Gegenteil, wenig gehört dazu.

Nämlich?

Bu schreiben, wie man denkt und spricht.

Ra, tun wir bas nicht alle?

Nein, fast alle schreiben, wie sie nicht benten und wie sie nicht sprechen.

#### III. Waichzettel

Basel, im Ranuar 1913.

Dit. Redaktion!

Hiermit gestatte ich mir, Ihnen das in meinem Verlag neuaufgenommene Werkchen:

Hofftetter, Mein Hausfreund

mit der freundlichen Bitte zu übersenden, demselben in den Spalten Ihres gesch. Blattes einige Worte der Empsehlung widmen zu wollen.

Ich erlaube mir gleichzeitig, nachstehend eine kurze Besprechung als Unterlage zur gefl. beliebigen Benütung beizufügen.

Der Zusendung einer Belegnummer sehe ich gern entgegen und empfehle mich Ihnen hochachtungsvoll

Frik Schröter. Verlag.

Waschzettel:

Mein Jausfreund. Sammlung bewährter Haus- und Heilmittel, Rezepte für Gesunde und Kranke nebst einer Übersicht über die hauptsächlich vorkommenden Beilpflanzen und Krankheitsfälle. Herausgegeben von G. Hossteter. — Preis Fr. 1.50. — Verlag von Fritz Schröter in Basel.

Unter diesem Sitel unterbreitet uns der Verlag ein Büchlein, enthaltend über 1000 Rezepte, Heilmittel und Anweisungen aus der täglichen häuslichen Praxis. Die darin enthaltenen vielen guten Winte und Ratschläge machen das Wertchen zu einem wirklichen prattischen und wertvollen Nachschlagebuch für gesunde und trante Sage. Die recht sorgfältige, übersichtliche Zusammenstellung, der reichhaltige Stoff und der billige Preis des Büchleins dürfte dem "Hausfreund" vielseitige Aufnahme in allen Kreisen sichern.

So — bis hierher ist es eine wörtliche Abschrift. Ich habe den "Jausfreund" durchgelesen und darin folgende Rezepte gefunden:

16

Anstedungsgefahr bei Krankheiten. — Man kaue täglich 2 mal 8—10 Wach-holderbeeren, wodurch man gegen anstedende Krankheiten geschützt wird.

188.

Denkvermögen, abnehmendes. — Melissentee, täglich eine Tasse schluckweise, stärtt überraschend die Denkkraft.

807.

Schnurrbart. — Solcher wird auf folgende unschähliche Art erzeugt: Zeben Abend wird die Oberlippe mit guter Marseiller Seife eingeseift. Schon bei ganz jungen Leuten nachweisbarer Erfolg.

Auf Seite 112 ist direkt hintereinander zu lesen:

824. Schweißhande: . . .

825. Schwermut: . . .

826. Schwindel: . . . (Ist es ein Zufall, daß bei "Schwindel" gleich vier Rezepte angegeben sind?)

845.

Sommersprossen: Man wasche sich jeden Morgen mit dem Sau, der auf den Blättern des Weißtabis steht.

858.

Überbein: — Man kaufe sich beim Optiker ein Brennglas für ca. 2 Mark. Bei abnehmendem Monde lasse man diesen durch das Brennglas auf das Überbein ca. 30 Minuten lang mehrere Nächte nacheinander scheinen. Das Überbein wird schmerzlos verschwinden, wie es gekommen ist.



### Grfolge

(Berliner Theater-Runbicau)

lirtung, nicht Erfolg." Die Losung gilt jedem strebenden Geiste, der nicht am gemeinen Vorteil klebt. Wirkung und Erfolg, das sind nicht nur zweierlei Begriffe; in vielen Fällen sind es Gegensähe. Mancher, der seine Sendung in sich trug, nabm ben Migerfolg getroft auf seine Schultern. In späten Lebenstagen ober erst nach seinem Tobe stellte fich die volle Wirtung seines Wertes ein. Es ware ihm vielleicht nicht schwer gefallen, die Beifall jauchzende Menge an seinen Triumphwagen zu spannen. Blok ein paar Augeständnisse an die allgemeine Bequemlichteit, an den "herrschenden" Geschmad, blok ein paar Källdungen seiner innersten Wahrheit hätte er sich abringen mussen. Doch das konnte er nicht. Gerade das, was die Eitlen und Begehrlichen, die Erfolgsgöhen, als das ihnen Gelbstverständliche üben, das konnte er nicht! Die Menschen, die die Wirkung, — und die anderen, die ben Erfolg suchen, icheiben sich von ihrer Geburt an. Sie gehören zu grundverschiedenen Rassen. Die einen sind die Bingebenden. Sichausgebenden, die anderen die gierigen Einnehmer. Natürlich gibt es Zwischenstufen, Bindeglieder; aber die Pole bestehen. Goethe ist ein solcher Bol. Berbaltnismäkig eng war in seinen Lebenstagen ber Areis seiner Berchrer. Er hielt sich ber Menge gegenüber abgeschlossen, war nicht gesonnen, ihr zu schmeicheln. Die Stakl warf ibm, ber gang sich und seinem Werte und damit ber Menscheit lebte, einen "dedain du publio" vor. Auch Absen war ein solcher Pol.

So ganz einfach ist übrigens die Unterscheidung zwischen Wirtung und Erfolg im künstlerischen Berciche nicht. Der Künstler will wirten. Er will, daß sein Wert Eindruck hervorruse. Sewisheit über die Wirtung seines Wertes gibt ihm nur der Ausdruck derzenigen, die einen Eindruck empfangen haben. Geister von Mittelmaßwuchs können sich einen anderen Ausdruck erwünschter Wirtung nicht vorstellen, als den des Beisalls, des Erfolges. Starte, eigenständige Naturen dagegen wissen, daß sie auf die rasche Zustimmung des großen Publikums verzichten müssen, eben weil sie das Neue, das Ungewohnte, das Persönliche bringen. Sie sagen sich wohl auch, was Goet he im Jahre 1804 an Sichtädt schrieb: "... In jedem Schautreise wirft sich, wie vor alters im Zirkus, die ungestüme Menge parteilsch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Macht beherrscht den Augenblick." Mit der Fähigkeit, un-

gebeugt und unverwirrt die späte Wirtung ihres Wertes abzuwarten, und würde er den Tag der Genugtuung auch nicht erleben, beweist der Künstler seine sittliche Stärte. Man glaube nicht, daß der Verzicht auf den Erfolg, nämlich auf die Bestätigung ersehnter Wirtung, dem unnachgiebigen, reinen, selbstbewußten Künstler leicht falle. Auch sein Derz ist voll Ungeduld und fühlt brennend die Schmerzen des Unverstandenseins, der Enttäuschung. Zweisel beschleichen es, ob je die Stunde der Erfüllung schlagen werde; der Erfüllung, die den von teinem schnöden Gewissensopser ertausten Erfolg zwingt und bringt. Der Kamps manches Großen ist wahrhaft tragssch gewesen. Man denke an Kleist, der nicht vom Wege seines Genius abwich und hoffnungslos zu den Schatten stieg, und vergleiche mit seinem Schickal die Gunst der Lorbeeren und Tantidmen, die den Hösslingen des Publitums allzeit zuströmte!

Auch Goethe, der den feilen Erfola verachtete, rang in der Stille seines unbeirrbaren Geistes um die Macht über die Menschenbergen. Batte er ben Erfolg in je bem Falle geringgeschäkt, er wurde nicht jahrzehntelang einen groken Seil seiner Kraft auf die kunstlerische Leitung eines Theaters perbraucht baben: ia. er ware schwerlich imstande gewesen, seine eigenen Dichtungen den Ruschauern und Lesern preiszugeben. Aur zum Schein liegt ein Widerspruch por awischen der Mikachtung, die die Einzigen dem Beifall der Herde entgegenbringen, und bem beiken Begebren nach ber im Erfolge perburgten Wirtung bes Wertes. Der Erfolg um ieden Breis, den die meisten Lieferanten des Bublitums anstreben, ist losgelöst vom reinen kunstlerischen Willen. Wo dieser aber bestebt, wo die Rucksicht auf das Werk burch teine schielende Spetulation auf den Beifall getrübt wird, dort ist der Erfolg geradezu die Ergänzung des Runstwertes. Denn die Schöpfungen des Michelangelo wären von höchst problematischem Wert, gabe es teine menschlichen Augen, sie zu seben, und das mikperstande Schlagwort "l'art pour l'art" hat nur in der Begrenzung einen guten Sinn: ben nämlich, dag der am Werte arbeitende Rünftler teinen Gedanten von seiner Runft abicweifen lassen barf. Es gibt nur e i n e Runst: die Runst, die um ihrer selbst willen ist. Gerade diese selbitsücktige Kunst ist es aber auch allein, die die Menschen emporzieht, der die Menscheit die bochften Daseinszwecke verdankt.

Es ist nicht nötig, die Bi ographie eines Künstlers zu studieren, um zu entscheiden, ob sein Wert um des Wertes willen, aus reinem Tried und Orang entstanden ist. Das sagt uns das Wert selbst. Wir mögen, bestochen von zeitlichen Werten, in der Ertenntnis irregehen; die Zeit tommt, die die Spreu verweht. Allerdings: verdächtig ist der eitle Künstler. Von dem Autor, der etwa ein von Erfolg getröntes Bühnenstück von Bühne zu Bühne begleitet, nur um unersättlich das Manna des Beisallsgetlatsches zu genießen, sind schwerlich die Taten einer großen Persönlichteit zu erwarten. Goethe hat sich mit seinen abgeschlossenen Dichtungen ungern und selten beschäftigt. Doch ist es sinnlos, von der Art des Überragenden ein Reglement abzuleiten. Die psychischen Elemente, aus denen sich die menschlichen Charattere zusammensehen, sind ungleich dossert, und die Eitelkeitsquote der Künstlerseelen ist verschieden. Auf Kräste und Eigenschaften, die ihr den Widerpart halten, kommt es an. Beim Schauspieler ist eine größere Abhängigteit vom äußeren Erfolge des Augenblicks aus der Natur seiner Runst bedingt. Denn ihm allein unter allen Künstlern ist teine Möglichteit gewährt, die Wirtung seines Wertes von einer späteren Zeit zu erwarten.

Fast büntt es naiv, die Herzen und Nieren des entsagungsstarten Künstlers prüsen zu wollen — in einer Zeit, in der die Kunstpssege mehr denn je dem Marttpreis unterworsen ist. Das Calent, das sich heute noch in der Stille dilden will, geht zumeist undeachtet in der Stille zugrunde. Der Manager ist Musaget — in Berlin ganz gewiß, wo nur der "gemachte" Mann ein geachteter Mann ist. Der Erwerdstried beherrscht nicht bloß die Theaterleiter (und sollten sie denn etwa alle Bantrott machen?!), nein, auch die meisten Dichter, die mit der Muse eine Bernunstheirat eingingen. Bühnen, die ihre Stre darein sehen, für ein vertanntes Talent dem Publitum Widerstand zu leisten, such Diogenes mit der Laterne. Zwar: einzelne Dichter sehen sich mühsam durch; doch in Berlin meistens erst, nachdem ihre Wässerchen von geschickten Kunstpolitikern auf die Mühlen der Mode geleitet worden waren. Dabei tam leider nicht immer der Richtige zu Stren! So liegt meines Erachtens der Fall Rarl Stern-he eim, den Max Reinhardt, unter unseren Theaterdirektoren gewiß der rührigste, für einen harten Knubben hält, aus dem sich Bessers schnigen lasse, denn aus weichem Holze.

Ein harter Rnubben i st Sternbeim, das ist wahr. So lang man aber nicht beweist, daß bas Raube und Rube allein icon zu den tubniten Hoffnungen berechtige, vernehme ich blok mit Staunen, bag es eine literarische Gruppe gibt, die ihn ben "Lustspieldichter ber Butunft" nennt. Andessen, nicht jeder, ber Mormibonen hinter sich hat, ist ein Acill. Um ber Bersuchung zu widersteben, die auf ein unsachliches Gebiet abloden möchte, sei bier eine Resultante in ibre Romponenten zerlegt und eine von ihnen ins Auge gefast: Berr Rarl Sternbeim ist einer von dem alten Geschlechte jener Genialischen, die teinen Funten Genie, wohl aber bie Gebarbe bes Rraftgenies haben. Schon por einem Zahrhundert und länger gab es solche Ritter vom Blasebalg in der Literatur, und das Geheimnis ihres Erfolges besteht bis zum beutigen Sage darin, daß sie den Mut besiken, ohne alle Demut der verschämten Armut aufzutreten und die gewöhnlichsten Dinge mit bochbedeutsamer Miene vorzutragen. Sie machen aus ihrer Not an Einfällen eine Tugend, stillssieren und symbolisieren die Aullität, erheben die Verworrenheit, aus der sie ihre kummerlichen Klitterungen nicht zu retten versteben. aum Sostem und finden — heute wie chemals — genug Gläubige, die die Brauen hochziehen, nachdenklich mit dem Ropfe wadeln und ein frommes "Ab!" murmeln. Vom eihischen Standpunkt mag man sich an den betörten Auschauern sogar freuen; denn während andere bewußt der Banalität zujubeln, haben die armen Genie-Entdeder die idealsten Absichten.

"Bürger Schippel" war die vierte der Romödien Karl Sternheims, die das Deutsche Theater in turzen Aabren aufführte. Und wie aufführte! Mit einer Liebe, mit einem Aufwand an erlesenen schauspielerischen und malkunstlerischen Kräften, mit einer selbständigen dichterischen Betätigung des Regisseurs (Reinhardt), deren fesselnde und padende Wirtungen ebleren Aweden zu gönnen wären. Rarl Sternheims Lustspiel macht sich bundertundzwölf Zahre nach Rogebues "Deutschen Rleinstädtern" — über die kleinstädtische Bourgeoifie lustig. Der neuere Con liegt auf bem letten Worte. Den Gegensat von Bourgeois und Broletarier tannte man vor einem Sahrhundert noch nicht. hier wird er icherzbaft porgeführt in einem bürgerlichen Männerquartett, dem ber vierte Mann gestorben ist. und in einem Buriden, der nicht Rusum und Rut, aber eine prachtvolle Tenoritimme bat. Kürs Breissingen brauchen die Ebrsamen den unentbebrlichen Tenor. Der ungern gelittene Genosse Schippel — nebenbei: ein so kultur- als wikloser Geselle — rudt sodann auf der bürgerlichen Strenleiter weiter aufwärts, als er ein Stellbichein von Fürst und Bürgerstöchterlein belauscht hat. Man will ihn als Gatten der tompromittierten Dame atzeptieren. Dafür dankt er zwar, aber auf ganz alberne Weise gerät er in einen Ehrenhandel mit einem Verehrer des Maddens. Die guten Leute im Parkett ließen sich geduldig den Antirealismus bieten, daß Staatsbeamter und Vagabund ein Piftolenduell austragen. Nicht einmal ber einzige Wit bes Studes entschuldigt solchen Unfinn. Eine satirische Romodie, die nicht wirtlice ober möglice Berhältniffe darstellt, ist ein Scheibenschut ohne Scheibe. Aber der einzige

Wig? Weil Genosse Schippel den abgeschmadten Brauch der höheren Kreise mitmacht und die Luft durchlöchert, wird er in die vollen Shren des Bürgertums eingesetzt. — Und darum "Lustspieldichter der Zukunft!" Das wäre die Zukunft, von der Rücker t reimte:

"Einst wird der Anab' abtun sein Lust- und Trauerspiel, Mit Manneslust dann gehn lust-trauerso zum Ziel; Dann wird die Menscheit sich zur höchsten Würd' erheben — Ich ober freue mich, die Zeit nicht zu erleben."

Alle Runst ist aristotratisch. Aber nicht im Sinne der weltlichen Rastenscheidung, vielmehr in dem Niehiches, der im Runftler den Höhenmenichen erblickt und in der kunftlerischen Rultur die hinanentwicklung ber Menschheit. Der Prang nach ben freien goben des Geistig-Schönen ift, das sei Deutschlands Trost, lebhaft bei ben von der Aftertultur nicht verbrauchten Menichen der unteren Volksklassen, sobald nur einmal ihr tunstlerischer Durft geweckt wurde. Als man por turzem im Lessingtheater Otto Erich Bartlebens "Erdie bung dur Che" ausgrub — ja, schon muß man sagen: ausgrub, obwohl in dem Stud ber beste Humor ber neunziger Sabre überquillt — da war eine merkmurdige Beobachtung zu machen: Das Bublitum schien nicht mehr zu begreifen, daß ber lachende gartleben mit Storpionen die Scheinsauberteit und Berzlosigteit gewisser "guter Familien" züchtigte. nach deren strenger Moral die Liebschaft des Sohnes für Schmukerei gilt, sobald nicht blok das Geld, sondern auch das Berz im Spiel ist . . . Die Gewogenen im Parkett unterstützten jeden Annismus ihrer brüderlichen Philister auf der Buhne mit lebhafter Buftimmung. 3hr behagliches Lachen bedeutete Golidarität, nicht Fronie. — Aber vor Jahr und Tag war das Stud im Baufe ber "Neuen Freien Voltsbuhne" gegeben worden. Und bort wedten dieselben Worte eine ganz andere Resonanz. Dort knallte die Peitsche!

Als Here wird von den Männern, Weibern und Kindern des Oorfes eine alte Ortsarme grausam verfolgt. Sie hat nur Gutes getan. Ooch sie trägt die schwerste Schuld vor den Menschen: anders zu sein als die anderen, ihnen ein steter Vorwurf. Der Aberglaube schürt den Haß. "Ein alter Mann ist stets ein König Lear" — und was erst ein arm alt Weiblein! Das Oorf der Mutter Tine hat der Pessimismus der Dichterin bevölkert. Es fällt schwer, daran zu glauben, daß auf einem kleinen Fleckhen Erde so viel ruchlose Gemeinheit, Bestialität versammelt sei. Das Haus der Großbauern ist eine Mörderhöhle. Vater und Sohn sind Wehrwölfe, die Frauen des Oorses ihre Beute. Kirchhostreuze mahnen an ihre Taten. Alle Not des schwachen Seschlechtes sammelt sich über dem greisen Haupt Mutter Tines. Wir sehen sie,

atemlos keuchend, von der Meute des Dorfes gehetzt, sehen ihre brutale Mißhandlung, sehen, wie der greise Großbauer in dunkter Nacht seine Rohlköpse ins Kellerloch der Hütte wirft, um die Schuldlose am nächsten Tag als Diedin zu bezichtigen. Aus ihrem Beimatdorf wird die Sterbensmüde vertrieden. Im Walde will sie den Tod erwarten. Aber vorher bemächtigt sich ihrer ein anderer: ihr Dämon, den sie in einem langen Leben gedändigt hatte. Die Alte erfährt von einer neuen Bluttat, die der Weiberwürger an einem versührten Mädchen bezing. In der Berzweislung übt sie Rache. Durch eine Wahnsinnige läßt sie das Jaus der Großbauern in Brand steden. Die Wehrwölse gehen in der Feuersbrunst zugrunde und Mutter Tine gibt sich den Herentod in den Flammen. — Diese krassen Talent zelingen. Die Schalderromans dichterisch zu abeln, konnte nur einem sehr innerlichen Talent gelingen. Die Sestalt der alten Tine gehört dem Leben, nicht der Romanwelt. Sie hat ihre Schwestern unter den herd-gütigen, weisen Alraunen Anzengrubers. Das Schönste des wüsten Schauspiels ist eine stille Nachtzene: Die Greisin, die niemals Weib und Mutter gewesen, tröstet, um ihr eigenes, ungenutztes Frauendasein trauernd, ein Mädchen, das gesegneten Leibes ist; nicht sich sich sied, sieden stellen sollen sollen sebensträgerin ob der Knade der Natur!

Unter den Theater-Erfolgen gibt es vielerlei Spezialitäten. Am seltensten sind die frohen Feste der Runst. Hausiger die Durchdrückereien des Rlüngels und der literarischen Partei. Die meisten Siege erobern Banalitäten, Lüsternheiten und Rührmicheleien. Andere Ehrenpforten sind die Erfolge des reichen Mannes (der die Aufführung bezahlt und die Billets zur Première verschentt), die Rameradschafts- und Freundschaftsersolge (in tleineren Städten recht beliebt!) und die politischen Tendenzersolge. Schlimm, schlimm! Noch schlimmer wär's, wenn nicht die Natur des tranten Theatertörpers sich selbst helsen würde. Sie wirft die schlechten Stosse rasch zu den Ertrementen. Pseudoersolge haben turze Dauer. (Nicht die unterhaltlichen Banalitäten; die sind so zähe wie der minderwertige Seschmad.)

Es reizt mich nicht, ben Erfolg bes Schauspiels "Das gelobte Land" von Artur Maner-Brandus im Deutschen Schauspielbaus auf seinen geschäftlichen und freundschaftlichen Charafter zu prüfen. Ein politischer Tendenzerfolg war's in jedem Falle! Und dabei turioserweise einer, bei dem sich die Leute irrten, die ihrer "guten Gefinnung" den Beifall schuldig glaubten. So bescheiden sollte weder Rionist noch Deutsch-Aude sein, daß es ihm schon genügt, die Zudenfrage nur überhaupt sympathisch behandelt zu sehen; man muß sich doch auch zur besonderen Antwort verhalten, die der Verfasser des Oramas erteilt. Artur Maner-Brandus gibt eine verständliche Antwort nicht. Er guält sich und uns mit einem Zammerkerl ab, ber sich am Schlusse erschießt, weil er durchaus nicht weiß, was er will und nicht will. Der Professor ber Philosophie Dr. Lobnstein ist ein bekabenter Nachtomme von Guktows "Uriel Acosta". Um den akademischen Lebrstuhl zu erhalten, ist er burchs taubinische Zoch gegangen; er hat sich taufen lassen. Die Demütigung empfand er nur matt, benn er ist im Annern tonfessionslos. Raum steht er am Biele, geht's ibm ichlecht. Der tattpolle Schauspielerverfasser findet es passend, dak die Gaste des Brofessors dem Hausherrn alle erbenklichen Grobheiten und Sottisen ins Gesicht schleubern. Das tun sowohl die antisemitischen Rollegen, die seine Weine trinken, wie ein Bionist, der den Abtrünnigen schmäht, und ein Konvertit, der die eigensuchtigen Beweggrunde des Täuflings verachtet; benn der andere hat aus idealen Motiven die jüdische Gemeinschaft verlassen: um Ebelkinder einer arisch-jubischen Mischrasse zeugen zu können. So wird graue Theorie gesabbert. Ra, sogar ein Schüler des neuen Brofessors kündigt ihm (in einer ganz unmöglichen Szene!) die Freundschaft auf. Der Zunge, ein Pastorensohn, ist Atheist, und von seinem Standpunkt aus will er's nicht dulben, daß sein freigeistiger Lebrer sich formell zum Christentum bekannte. Aun tommt auch noch die Braut des Unglücklichen und erpreft ihm mit Eränen der Pietät endlich bie Ertlärung, daß er seine Caufe widerrufen und jum Jubentum gurudtehren werbe. Das

schwankende Urielchen Acostachen bleibt jedoch auf dem halben Rückweg stehen. Die Stubenten bringen ihm einen Fackelzug (ach Gott, so rasch entzünden sich die Fackeln nicht!), und da schmerzt es ihn, auf das Lehramt verzichten zu sollen. (Warum übrigens verzichten?) Kurz und gut: er erschießt sich. Fabelhaft töricht ist diese "Lösung".

Der tragödien serselse Versasser ist an einem richtigen Komödien stoff blind vorübergegangen. Er stedt in dem staatschristlichen Zustand, demzusolge mehrere deutsche Regierungen akademische Lehrstühle nur dann mit jüdischen Gelehrten besehen, wenn diese sich vorher tausen lassen. Mit solcher Züchtung tonsessionell-opportunistischer Heuchelei wird dem Christentum ebensowenig gedient wie der Moral. Aun hatte der Versasser das Spiel in der Hand: den Widerruf eines Getausten und bereits Ernannten . . .! Absehn könnte man ihn nicht, und das Lustspiel der Verlegenheiten müßte töstlich werden. Herr Mayer-Brandus ging mit tragischer Miene an seinem Glüd vorbei.

An ein Sespräch mit Mitterwurzer erinnere ich mich. Er leugnete ketzerisch ben bestimmenden Einfluß der Kritik auf das Publikum. Wenigstens in Berlin, sagte er, dringe ein richtiger Theaterersolg wie auf unsichtbaren Orähten (die drahtlose Telegraphie war damals noch nicht ersunden!) in alle Winkel der Stadt, und die Morgenblätter könnten ihm nichts mehr anhaben.

Aber — "umgekehrt ist auch gefahren!" Im großen Krollstall spielte jett Exls Tiroler Bühne, eine Gesellschaft von natur- und tunstechten, wundervoll auseinander abgestimmten Schauspielern. Selten waren die Berliner Kritiker so einträchtig wie in der Anerkennung der Tiroler, die Lessings "Kunst und Natur sei eines nur" wahr machen. Tag für Tag wurden alle Register der papierenen Lodesorgel aufgezogen. Tag für Tag spielten die Tiroler vor schauerlich leeren Bänken. — Man braucht der Meinung, daß die Kritik beim Publikum einflußlos sei, deshald doch nicht beizupflichten. Der Fall ist vielmehr ein Phänomen. Und das um so mehr, als die wenigen Zuschauer sich für herzlichen Sewinn stets sehr dankbar erwiesen. Der Miskredit, in den die Krollsche Experimentierbühne geraten ist; die schlechte Theaterstimmung der Charwoche; vor allem die oft und sattsam genossene Salontirolerei gewisser daversicher Bauernspieler (der Schlierseer, der Tegernseer) hatten die Berliner von der Alpensahrt ins Tiroler Cheater abgehalten.

Die Exl-Truppe verdient Beachtung. Das beutschösstereichische Theaterblut, das den Bühnen im Norden einen Großteil ihrer guten Schauspieler schenkt, blüht, wie sich zeigt, auch in der Abgeschlossenheit der Hochgebirgstäler, in der Begrenztheit einer engen Stammesgemeinschaft. Die Schauspieler, die sich Ferdinand Exl sammelte, haben allerdings, zum Unterschied von den bekannten "Naturdomödianten", eine schauspielerische Schulung durchgemacht. Da ist nun bemerkenswert, daß die Beschäftigung mit den höheren und seineren Mitteln der Kunst ihnen die Ursprünglichkeit keineswegs raubte. Sie scheinen gerade durch ihre technische Ausbildung erst recht besähigt worden zu sein, mehr zu bieten als bloß die Außerlichkeiten des "Nationalcharatters"; sie schöpfen aus dem Wesentlichen ihres Bolkstums. Die lodenjoppigen, schuhplattelnden und jodelnden Bauerntruppen paßten zu der sentimental geputzten und gestutzten Alpenwelt billiger Dorfgeschichten. Erls Tiroler Bühne bescheitet sich nicht mit den sogenannten "Bolksstüden", von denen dreizehn auf ein Duzend gehen. Sie hält sich an die Dichter, die der Stamm für die Nation geboren hat. Sie sührt Oramen von Anzengruber, Kranewitter, Rosegger, Brir vor.

Die Novität, mit der sich die Tiroler Bühne einführte, war allerdings den Leihbibliothek-Romanen näher verwandt als der Runst. Ludwig Ganghofer ist auch auf der Bühne das, was man einen "beliebten Erzähler" nennt. Er erfindet eine spannende Intrige, mischt Sauermilch und Himbeersaft und nimmt's mit der Konsequenz der Charakterzeichnung nicht genau. Die Jauptsache — auch in seinem neuen Schauspiel "Der heilige Rat" — ist, daß die Guten und die Bösen sich reinlich scheiben, daß sie belohnt und bestraft werden und die Seschichte erfreulich ausgeht. Dem "Heiligen Rat" liegt eine sichere Wahrheit zugrunde: der Bauer ist die Stütze der konservativen Weltordnung. Der Bauer will seinen Hof dem Leibeserben hinterlassen, wie der Monarch seinen Thron. Unbewußt oder bewußt hat Ganghoser angedeutet, welche egosstische Barbarei das dynastische Prinzip im Bauerntum hervorrusen kann. Sessühlsroh behandelt der Shemann sein Weib (und 's war doch eine Liebesheirat!), weil die Wiege leer bleibt. Die Bigotterie ist der Diadolus, der die Leutchen auf das Vorbild des Vaters Abraham verweist, der sich, als Frau Sarah kein Kindlein kriegen wollke, mit der Nebenfrau Jagar behals. Auf diesem gewiß brauchbaren Grundriß baute Ganghoser ein "Stüd", doch teine Dichtung.

Besser, nebenbei erwähnt, ist Ganghofers Einakter "Cob und Leben", der auch gerade jett in Berlin aufgeführt wurde, und zwar im Lessingt be ater mit einem unliterarischen Heiterkeitserfolg, der die Manen Henriks gewiß wunderlich berührte. In einer Dorswirtsstude werden gleichzeitig Leichenschmaus und Kindstaufseier gehalten. Die Ernsten und die Frohen mischen sich allmählich — wie eben das banale Leben die Elemente mischt —, und am Ende sind sie nicht mehr zu scheiden.

Von den Dichtern, die die Erl-Truppe nach Berlin brachte, sei einer hervorgehoben: Franz Krane witter. Der Name des Fünfzigsährigen war im Norden so gut wie unbekannt, obwohl er ein machtvolles Bauernkriegdrama (den im Berlage S. Fischer erschienenen "Michael Gaismayr") und einen prachtvollen "Andre Hofer" geschrieben hat. Die Hofer-Tragödie schlug vor Jahren im Wiener Deutschen Volkstheater sehr start ein, wurde jedoch, auf einen höheren Wink hin, von der gehorsamen Direktion alsbald abgesetzt. In Norddeutschland fand es keine Bühne der Mübe wert, dem Dichter zu seinem Rechte zu belsen.

Leider haben die Erl-Leute ihren Landsmann Kranewitter nicht in seiner Stärke vorgestellt. Sie führten drei kleine Tragödien aus seinem Sinakter-Apklus "Die sie ben Todssünd und en" auf, düstere Nachtszenen, die keine entwicklen Dramen sind. Schon in der Anlage streben diese Sinakter nicht dem Drama der Seelenkämpse, sondern dem Borbild der altenglischen "Moralitäten" zu. Sie illustrieren die religiöse Moral. Zu dem einsachen Holzschnitt der Entwürse steht das modern-realistische Dekail im Gegensat. Immerhin packt dramatische Leidenschaftlichkeit die Nerven des Zuschauers.

An Kranewitter bleibt etwas gutzumachen. Gebt dem Dichter, was des Dichters ist: das Recht auf Wirtung . . . Hermann Kienzl



## Der Brieswechsel zwischen Nietssche und Strindberg

ie Welt ist um den bewußten Besitz bedeutsamer menschlicher Ootumente reicher geworden: echt-menschlicher Ootumente übermenschlicher Persönlichkeiten. Rarl Strederhat in der "Frankfurter Zeitung" und in der "Täglichen Rundschau" die Briefe veröffentlicht, die zwischen Friedrich Nietzsche und August Strindberg gewechselt worden sind.

Wenigen war bekannt gewesen, daß der deutsche und der schwedische Riese sich auf ihren saustischen Wanderungen über die Höhen der geistigen Welt und durch die tiesen Schluchten der Seele trasen, einander grüßten. Es geschah, als über den beiden Einsamen der Fittich

bes Wahnsinns rauschte. Der eine, Strindberg, entrann der ewigen Nacht, wanderte mit blutigen Füßen noch jahrzentelang den Passionsweg von Golgatha zu Golgatha; der andere, Nietsche, versant wenige Wochen später in Dunkelheit und Schweigen. Die Briefe, die sich zwischen Turin und Kopenhagen kreuzten, sind in den letzten zwei Monaten des Jahres 1888 geschrieben, — kurz bevor die furchtbare Katastrophe den Zarathustra-Geist vernichtete. — Mit leiblichen Augen haben sich Nietsche und Strindberg nie gesehen.

Die knappe Frist der Beziebung liek sie nicht zur Reise gedeiben. Aur sechs Briefe Nieklides und pi er Strindbergs lind geldrieben worden, dann bricht die Korrespondens mit ben Mabnfinns-Erlässen Nieksches ab und mit bem ichrillen Worte: "Divorcons!" Aber weder eine persönliche Begegnung noch ein ausgedebnter brieflicher Gedankenaustausch bätte jedem der zwei Einzigen eine größere Fülle von Abereinstimmung geben tönnen, als fie sich einer aus dem Lebenswert des anderen bolten. Der schriftliche Vertebr bahnte einen wesentliceren an: den zwilchen dem Geilt in Niekloes Büchern und dem Geilt in Strindbergs Büchern. Awar: Strindberg war mit Nieksches Werken wohl schon früher vertraut: benn schon in seinem ersten Briefe an Nietsche fagt er über den "Barathustra": "Ohne Zweifel haben Sie der Menschbeit das tieffte Buch gegeben, das sie besikt." Doch ganz in den Bann der Nickschen Gedankenkreise geriet Strindberg — für viele Rabre — nach der mächtigen und tragischen Anreaung der Niekscheichen Briefe. (Siebe seine Erzählung "Dickandala".) Nieksche erhielt erst in den lekten Wochen seines geistigen Ogseins Kenntnis pon dem Olchter Strindberg. Er suchte einen französischen Abersetzer für "Ecoo homo", benn er wollte bieses (unvollendet gebliebene) Wert in vier Weltsprachen gleichzeitig erscheinen lassen. Strindberg, ber einige Bucher frangölisch verfakt hatte, meisterte diese Sprache schoner und freier als mancher mit Seinemasser getaufte Stilist. Georg Brandes machte Nietsche auf Strindberg, das "einzige Genie Schwedens". und bessen französische Schreibtunst aufmerksam. Ein wenig kleinlich. einseitig und im Grunde auch irrtumlich hatte Brandes an Niehsches Antiseminismus gerührt, der vom fexuellen Beibhaffe Strindbergs doch fehr verschieden ist: Brandes bemerkte: "Wenn Sie über Frauen ichreiben, find Sie ibm febr abnlich." - Nietsiche las Strindbergs "Les maries" und war entzudt (Brief an Brandes). In Deter Gaft melbete er über bas Buch am 18. November 1888: "Die französische Kultur auf einem unvergleichlich stärkeren und gesunderen Kond: der Effett ist bezaubernd." — Und nach der Lektüre von Strindbergs Tragödie "Der Bater" ist Nieksche pon einer kongenialen Kraft erschüttert. In den vier Briefen, die er por bem geiftigen Busammenbruch an Strindberg ichrieb, befchäftigte er fich überaus eingebenb mit biefem "Meisterwert barter Pfnchologie". Nietiche, ber im letten Sabre seines Geiftes fonst nur mehr eavzentrisch dachte, tritt hier ganz ausnahmsweise aus sich heraus und gibt sich ber fremden Schöpfung bin; er, für den das Theater längst nicht mehr existierte, sorgt sich mit der Aufführung des "Baters" und erteilt dem Dichter drangende Ratichlage, wie er fie in Untoines Théâtre libre erwirten solle.

Der Zufall, als dessen Verweser Georg Brandes wirkte, hatte also eine Verbindung geknüpft, die in dem Wesentlichen der Geistesschöpfungen beider Männer ties begründet war. Der Wert des Brieswechsels ist denn auch über das Sphemere seines Anlasses hoch hinausgehoben. Niehsiche und Strindberg waren, so viele Gegensätz ein längeres Nebeneinander zweisellos ausgedeckt hätte, und so sernenweit die Mystik Strindbergs sich später von der Niehsichen Weltanschauung trennte, im Augenblick ihres Geistergrußes einander nahe; auch nahe durch das Schicksal einsamer Größe, das seder von ihnen trug, — jeder ein ragender Ararat über der schmutzigen Weltslut. In den Briesen, die sie wechselten, betennen sie einander, daß die Umwelt sie nicht kennt, und sie schlagen beide mit grimmigen Pranken nach den Nächsten, nach den eigenen Volksgenossen, die ihnen den Widerhall am stumpssinnigsten verweigerten. Strindberg erzählt mit beißendem Humor von der Behandlung, die seiner "Vater"-Tragödie daheim zuteil wurde, Niehsiche nennt sich "den einsamsten Seutschen" und sagt: "Es hat mich

nie ein Wort erreicht." Die Illusion einer Sehnsuchtserfüllung ergreift uns innig, wenn er dann auf Steindbergs erste Antwort schreibt: "Als gestern Ihr Brief mich erreichte — der erste Brief in meinem Leben, der mich erreicht hat —, war ich gerade mit der letzten Manustript-Revision von "Ecos homo" sertig geworden. Da es in meinem Leben teinen Zufall mehr gibt, so sind Sie folglich auch tein Zufall. Warum schreiben Sie Briefe, die in einem solchen Augenblick eintreffent"

Der Groll, den Nietsche in seinen letten Jahren gegen die deutschen Landsleute hegte, entsprang der mißhandelten Liebe. Treffend sagt es Karl Streder: "Aus Verbitterung und Vereinsamung ist — neben anderen Beweggründen — auch sein Born auf die emporgeteimt, die ihn nicht hören wollten. Warum schilt er seine Freunde, warum schmäht er seine Deutschen so heftig? Weil er sie so geliebt hat, daß er mit seinen letten gesunden Gedanken noch bei ihnen weilt. Und nur weil er im Grunde ein so weiches, liebebedürstiges Herz hat, kann er so bitter und so heftig schelten. Immer bekämpste Nietzsche das, was ihm am tiessten im Blute lag, am erbitteristen: Schopenhauer, Wagner, den Pessimismus, Deutschland, die Lehre des Nazareners ..."

Die orthodoren Pfaffen von Bayreuth freilich haben es sich so zurechtgelegt, daß Niehsche, als er seine raditalen Kampswerte schuf, bereits dem Wahnsinn verfallen gewesen sei. Natürlich! "Der Fall Wagner" und "Die Göhendämmerung" sind für ein rechtes Gralsgemüt Verbrechen so fürchterlicher Art, daß man sie durchaus aus der Verantwortungszone der Vernunft entsernen will. Doch tein Unbefangener versagt sich die Bewunderung des hohen tünstlerischen Wertes, den die Werte aus Niehsches überreichem lehten Arbeitsjahr ausstrahlen. Schöneres ist aus seiner Seele nie erblüht als die "Dionysos-Dithyramben", diese Lieder Zarathustras, "welche er sich selber zusang, daß er seine lehte Einsamkeit ertrüge"; und hätte Niehsche nie etwas anderes geschrieben als das Spätgedicht "Die Sonne sintt", sein Jaupt bliebe uns in ewige Mörgenrote getaucht.

"Cag meines Lebens! Gen Abend geht's! Schon glübt bein Auge balbgebrochen. fcon quillt beines Saus Eranengetraufel, fcon läuft ftill über weiße Meere beiner Liebe Purpur, beine lette zogernbe Seligfeit . . . Beiterteit, gülbene, tomm! Du bes Tobes beimlichfter, füßefter Vorgenuß! - Lief ich zu rasch meines Wegs? Jett erft, mo ber Fuß mube marb, bolt bein Blid mich noch ein, bolt bein Glud mich noch ein."

Niehsches Fruchtbarteit in seinem letzten Arbeitsjahr spottet alles Dagewesenen. Außer den Dichtungen, die tiesster Sammlung entsprangen, außer den beiden Wagner-Rampsschriften entstanden hunderte von Aphorismen und Stichwortgruppen zu seinem als Torso hinterlassenen Wert "Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwertung aller Werte", entstanden "Ecco homo" und "Der Antichrist" und floß noch ein Aberschwall ewiger Gedanken in die umfangreiche private Korrespondenz.

Die ungeheuer gesteigerte Arbeitstraft des verlodernden Geistes läßt allerdings daran glauben, daß der Dämon eines Gezeichneten den ahnungslosen Niehsche trieb, in erschöpfender Jast von der Ernte möglichst noch alles heimzubringen, ehe die Vernichtung hereindräche. Es herrscht ein unergründliches Geseh, das jugendliche Künstler, denen ein früher Tod bestimmt

ist, nicht rasten und nicht ruhen läht. Aber umgelehrt geht wohl auch von solcher Aberanstrengung eine zerstörende Wirtung auf die Gesundheit aus, und die unbegreisliche Arbeitsleistung Niehsiches im Jahre 1888 war gewiß auch eine der Ursachen den der Katastrophe. Die Werte selbst waren groß und gesund, und nur das Schickal Niehsiches verführt die Erklärer, im "Eson homo"-Stil, der vom Zarathustra-Glauben zur äußersten Erhöhung der Persönlichteit übergebt, Wertmale einer pathologischen Globergötterung zu erkennen.

Der "Ecco homo"-Stil perleumet sich auch nicht in den ersten Briefen Nieksches an Strindberg; aber erst in ben letten Briefen tritt bie frantbafte Wendung ein, wird bas, mas Glaube an den Gott in der eigenen Brust war, spezifischer Größenwahn. Diese schreckliche Veränderung wird uns bewukt, wenn wir die sechs Briefe unmittelbar nacheinander lesen. Der erste Brief (undatiert) ging in der britten Appemberwoche des Aabres 1888 nach Kopenbagen ab. Sein Gedankengang ist von durchlichtiger Rlarbeit, die Stimmung des Schreibers ist die der bochgeschwellten Botenz und des trokigen Selbstbewuktseins, die Nieksche auf der Höhe seines Schaffens erfüllte. Das war freilich nicht mehr die jauchzende Lust, die ihn während der Engadiner Augusttage vom Aabre 1881 beseligte, als er die "Fröbliche Wissenschaft" geschrieben und sechstausend Auk über dem Meere die "Baratbustra"-Eingebungen empfangen hatte. Doch ist es tein Unglücklicher, der jett sagt: "Da in meiner Natur selbst nichts Kranthaftes und Willtürliches ist, so habe ich diese Einsamteit taum als Oruct, sondern als eine unschäkbare Auszeichnung, gleichsam als Reinlichte it empfunden. Auch bat sich noch niemand bei mir über düstere Mienen beklagt, ich selbst nicht einmal: ich babe vielleicht schlimmere und fragwürdigere Welten des Gedankens kennen gelernt als irgend jemand, aber nur weil es in meiner Natur liegt. das Abseits au lieben. Ach rechne die Heiterkeit au den Beweisen meiner Bbilosophie."

Der zweite und der britte Brief Nießsches (vom 27. November und undatiert) sind hauptsächlich mit der Kritit von Strindbergs "Bater" und mit der Erörterung der Übersetungsfrage gefüllt. Ihre Säte sließen freundlich und klar. Im vierten Brief jedoch, den Nießsche in nervöser Ungeduld schon am 7. Dezember, ohne Strindbergs Antwort abzuwarten, den anderen solgen läßt, melden sich düstere Symptome. Er schreibt seinem "Ecco homo" die "Sprache eines Weltregierenden" und den "Stil Prados" (eines Pariser Raubmörders) zu und er überrascht mit der tragisomischen Wahnidee: "Um mich gegen deutsche Brutalitäten ("Ronfistationen") sicherzustellen, werde ich die ersten Eremplare, vor der Publikation, dem Fürsten Bismarc und dem jungen Kaiser mit einer brieslichen Kriegserklärung übersenden: darauf dürsen Militärs nicht mit Polizeimaßregeln antworten. (1) Ich bin ein Psychologe. — — "

Selten ist der Entwicklungsschritt vom Genie zum Wahnsinn so konsequent in der Richtung genialer Abeen erfolgt wie bei Nietiche, bessen Wahnäußerungen burchaus die verworrenen Spuren seiner großen Gedanten ertennen lassen. Was dem Denter der "Wille zur (geistigen) Macht" gewesen, wird dem Arrsinnigen zum Casarenwahn, er fühlt sich als Gebieter über bie Herren der Erde und gibt seine Füsilier-Erlässe beraus. Sein Gottmensch Rarathustra verbüllt sich in einer Wolte, und es bleibt dem Kranten nur noch jenes Gottaefühl, das auch das Erleiben zu einer Lust macht. "Rietzsche Cafar" unterschreibt sich der Kranke in dem vorletten Briefe an Strindberg (vom 31. Dezember) — und seine letten Reilen lauten: "Herrn Strindberg ... Eheu ... nicht mehr! Divorgons! Der Getreugigte." - Der porlekte Brief vom Silvestertag, eine schreckliche Quittung von Strindbergs herzlichen Neujahrswunichen, enthält die Sate: "Ich habe einen Fürstentag nach Rom zusammenbefohlen, ich will ... füsilieren lassen." Chaotisch treist auch hier ein ernster Nietschescher Gedante, der im e r st e n Briefe an Strindberg also ausgesprochen worden war: "So wie ich bin, der unabbangigste und vielleicht der startste Geist, der beute lebt, verurteilt zu einer großen Aufgabe, tann ich mich unmöglich durch die absurden Grenzen, welche eine fluchwürdige dynastische Nationalitätenpolitik zwischen die Bölker gezogen hat, abhalten lassen, noch die wenigen zu grüßen, die überhaupt für mich Ohren haben." Mit einer Naivität, die Weisheit ist, wendet sich Rose ger in "Heimgärtners Tagebuch" gegen den Zwiespalt von Weltbürgertum und Nationalitätenprinzip. Jeder, meint er, der für die Welt etwas bedeute, müsse Eigenart, Persönlichkeit haben. Was vom einzelnen, das gelte auch von jeder Nation im Verhältnis zur Welt...

Diesen Nietsiche-Briefen, den Zeugen des vor seinem Untergang ausseuchtenden Geistes, stehen die vier Briefe Strindbergs gegenüber, als Kundgebungen eines großen Begreisers, der selbst noch dann dem geliebten Genius die Treue halten möchte, als er, verwirrt, aus ihm die Flammen des Wahnsinns sprühen sieht. Rührend ist Strindbergs Versuch, auf den Ton von Nietssches Wahnsinnserlaß vom 31. Dezember einzugehen, indem er in seiner Antwort Scherz, Erschütterung und Mahnung grotest vermischt. Die vorangegangenen Briefe Strindbergs sind reiche Garben der Zärtlichteit und Verehrung für den genialen Denter und enthalten starte Betenntnisse eines idealen Menschenhasses. Auch Strindberg haßte, weil er liebte und weil er das Leben, wie es ist, ersuhr. Helle Lichter fallen auf Zeitgeist und Literatur. Echter Strindberg sind z. B. die Zeilen über En gland: "Es handelt sich hier um ein vermuckertes Land, das den Frauen ausgeliesert ist, was dasselbe bedeutet, wie eine vollständige Detadenz. Die Moral in England, mein Jerr, Sie wissen, was das sagen will: die Bibliothet für höhere Töchter, Currer Bell, Miß Braddon und die übrigen!"

Abnungsvoll scrieb Strindberg in seinem ersten Brief an Nieksche, der über den Mangel an Resonanz geklaat batte: "Rebenfalls wird Abre Größe von dem Augenblid an, da Sie betannt und verstanden werden, auch schon erniedriat, und der süke Böbel fänat an. Sie 211 duzen." — Das bat sich wahrhaftig erfüllt. Albert Soergel schliekt das Nicksche-Kawitos in "Dicter und Dictung ber Reit" mit den Worten: "Wer berief fich nicht alles auf ibn! Debr Affen und Pfaffen Raratbuftras als Aunger! Blafferte Aunglinge, die er hafte. Pflichtenlofe, die nicht wukten, dak der Ammoralist eingesponnen ist in ein strenges Semd pon Pflichten. Fessellose, die die Frage Baratbustras nicht tannten: "Bist du ein solcher, ber einem Roche entrinnen burfte? Es gibt manchen, ber seinen letten Wert wegwarf, als er feine Dienstbarteit wegwarf.' Unreine, in benen bas Dier sich freute, eine Fessel abwerfen zu tonnen'. Trage, die wohl Nietsches Rubm der Muke und des Mükiggebens tannten. den Nachfat aber nicht: Abr meint boch nicht, bak ich mit Muke und Mukiggeben auf euch ziele, ihr Faultiere!' Artisten, die sich wohl auf sein Wort von der Runft für die Runftler' berufen tonnten, aber nichts wissen wollten von seiner Feindschaft gegen Artisten-Genuklichteit, Artisten-Gewissenlosigkeit', gegen den "ganzen europäischen Keminismus" . . . Nieksche war Gemeinaut geworden, er, der gesagt hatte: "Gut ist nicht mehr gut, wenn der Nachbar es in den Mund nimmt. Und wie konnte es gar ein Gemeingut geben! Das Wort widerspricht sich selbst: was gemein sein tann, bat immer nur wenig Wert." -

Zur Geschichte des Nietsche-Strindberg-Briefwechsels sei schließlich noch erwähnt, daß Strindberg von bitterer Not gezwungen war, die Briefe Nietssches an — einen reichen Autographensammler zu verkausen. Auch das darf nicht verschwiegen werden, wenn wir der beiden großen Tragiter und der tragitomischen Welt gedenten. Hermann Kienzl



# Lese

#### Die meist gespielten Autoren

Das (bei Osterbeld & Ro. erschienene) Register des deutschen Bühnenspielplans für das Spieliabr 1911/12 bringt folgende interessante Statistit: Un ber Spike steht Silbert. Der Romponist der "Bolnischen Wirtschaft", mit 3798 Aufführungen. In weitem Abstand (2021) folgt Le bár, an dessen Erfolgen in dem Spieliabr der Statistik die Operette "Eva" den Löwenanteil bat. Es folgen Wasner (1986, darunter an erster Stelle "Lobengrin"), Ro filer (1610), So iller (1456, an erster Stelle "Wilhelm Tell"), Aobann Strauf (1277, an erfter Stelle "Seimat"). S b a t e f p e a r e (1104, an erfter Stelle "Der Raufmann von Benedia"), S co on b err (1097). Rle i ft (967, an erfter Stelle "Der zerbrochene Rrua"). Offenbach (934, an erster Stelle "Die schöne Belena"), Eboma (932, an erster Stelle "Lottchens Geburtstag"), Berbi (910, an erster Stelle "Der Troubadour"), Schontban (901), 3 b f en (832, an erster Stelle "Nora"), S ch n i & I er (767, an erster Stelle "Das weite Land"), Lorking (753), Goethe (723, an erfter Stelle "Fauft", erfter Ceil), Rraak (640), Richard Strauf (617, an erfter Stelle "Der Rofentavalier"), Blumenthal (590), Ostar Straus (586), nauptmann (581, an erfter Stelle "Der Biberpelz") und Mogart (573, an erster Stelle "Figaros Hochzeit"). Mit mehr als 400 Aufführungen folgen bann L'Arronge, Bizet, Fall, Grillparzer, Bebbel, Sumperbind, Leffing, Mener-Förfter und Molnár.

### Gespenster-Hoffmann

Eine hübsche Charatteristit von Hoffmanns Phantasiegebilden findet sich aus der Feder Felix Poppenbergs in der "Voss. 8tg.":

"Als Capriccio beginnen sie mit der Revolution der Möbel in des Dichters Gehäus: der Ofen schneibet "gan, verfluchte Gesichter". Der Schreibtisch schiebt sich mit "bäklich knarrenden Seufzern, ja mit widrigem Stöbnen' von dannen, die Bücher springen in toller Furia aus dem Schrant und lefen sich selbst vor, die Saffianpantoffeln schreiten im Menuettpas und das Fortepiano spielt von selbst dazu auf. An Maupassants Horla, in dem dies Karcen-Motiv zum Graun des Wabnsinns wächst. Lann man dabei denten, und ebenfalls an Maupassant bei der Schilderung, wie Rasmin-, Lilien- und Rosendüfte als musikalischer Alang ibn überschatten und ibn aufs neue (in den Phantasiestücken schon schwang jene Sinfonie der Sinneseindrücke) die "tiefere Bedeutung des dichterischen Wahnsinns" verstehen läkt. der Ouft und Musik in einen Brennpunkt der Empfindung stellt. Maupassant füblte das an der Mittelmeertüfte, er zeichnete es in La vio orranto auf und rief dabei die bedeutungsvollen Verse Baudelaires an: ,les sons, les parfums, les couleurs se répondent'. Alles bildet fich für Hoffmann magisch um, und wenn er auf den Wanderungen sieht, wie die Reibe der typischen Riesengebirgs-Tragsessel mit "Frauenzimmern, die die bunten Sonnenschirme über den Röpfen ausgespannt haben, in der Ferne durch ein Cal zieht oder einen Berg binabsteigts, dann gautelt ibm sein Spieltrieb bunte Decen und Blumengewinde por, dazu eine fabelhafte Musit von Querpfeisen, Aymbeln, kleiner Crommeln, und er geniest das Bild wie eine spatespearesche Lustspielszene aus dem Ardenner Wald. Einspinnen in die vio imaginairo hilft sogar über die Krantheiten hinweg, er mertt, daß die "Podagristen einen besonderen Bumor' haben muffen, benn oft mit den heftigften Stichen fdreibt er ,con amore', wird es aber gar zu toll, so nimmt er Bleistift und Binsel und zeichnet Karikaturen der Zeit."





## Richard Wagner in der Karikatur Von Dr. Karl Storck



Albb. 1. Alus bem Leipziger "Puct" 1876.

"Beladen" ist die eigentliche Bedeutung von "caricare", dem italienischen Ursprungswort von Karikatur. Das Beladen einzelner Züge auf Kosten des Gesamtbildes, die dadurch bewirkte Verzerrung, ist das Wesen der Karikatur; ihre Absicht, durch diese Betonung eines besonderen Zuges die Allgemeinheit auf einen Punkt hinzuweisen, der dem Karikaturisten an irgendeiner Erscheinung besonders bemerkenswert erscheint. Die Karikatur ist eine der ursprünglichsten Waffen der Allgemeinheit gegen den einzelnen. Man möchte sagen, daß bereits die Kinder sich dieser Waffe

gegen alles das bedienen, was irgendwie störend in ihre Kreise tritt. Sie machen irgend etwas nach, was ihnen als Schwäche erscheint, und setzen dadurch die Bedeutung des Verspotteten herab. Gegen Erzieher und Lehrer, gegen alle jene, die in ihre Freiheit eingreisen, haben die Kinder von jeher diese Waffe benutzt.

Auch die Karikatur in ihrer künstlerischen Vollendung bleibt eine Waffe der Allgemeinheit gegen den einzelnen. Vielleicht liegt da das, was den Karikaturisten am tiefsten vom frei schaffenden Künstler unterscheidet. Der Karikaturist wendet sich immer an eine Masse, zu der er sagt: Seht, so ist es in Wirklickeit um den und den beschaffen. Dies Verhältnis besteht selbst dann, wenn sich der Angriff des Karikaturisten scheindar gegen die Masse richtet. So wenn z. B. der Künstler das Verhalten der Masse gegen die Kunst geißelt. Der Künstler bekämpft dann den Philister, indem er sich an die Künstlerschaft als Masse wendet oder an jene Kunstliebhaber aus dem Publikum, die sich überlegen dünken über den verspotteten Philister. Ja selbst dann, wenn der Karikaturist eine Lebenserscheinung der Masse angreift, z. B. die Mode, appelliert er doch eigentlich an das Gesamtempfinden der Nasse gegen die einzelne Modeausschreitung. Im übrigen ist es bezeichnend, daß gerade im Kannpse mit der Mode, also einer Krankheit der Allgemeinheit, die Karikatur immer den kürzeren zieht und eigentlich zum harmlosen Ulk, oft genug sogar zur Reklame für eine Modenarrheit wird.

Digitized by Google



Abb. 2. Wie aus Noof Wägeles, Schofarblafer in Leipzig, allmählich — Richard Wagner wurde.

Von Th. Zajacstowsti aus bem "Floh".

Der Fall Bismard im "Rladderadatsch" zeigt, daß der Karikaturist zum Bundesgenossen des einzelnen Großen werden kann. Aber auch da ist es doch so, daß der Kladderadatsch zum deutschen Bolk als Volk sprechen konnte. Dieses teilte seine Stellung und empfand das Getriebe der Parteien oder auch anderer öffentlicher Mächte gegen seinen Bismard als die Tätigkeit von Einheiten im Vergleich zur Empfindung des Volkes als Gesamtheit.

Rraft und Schwäche der Karikatur liegt begründet in ihrer wesentlichen Eigenschaft, darin eben, daß sie einzelnes aus dem Sesamtbilde herausreißen und betonen muß. Die Karikatur wird eine positive Werte schaffende Macht, wenn das Sesamtbild, aus dem sie einzelnes herausreißt, ein Trugbild ist, wenn seine Schönheit falsch, seine Stärke erheuchelt, seine Süte erlogen ist, wenn also durch die Betonung einer Einzelheit die innere Schwäche entlarvt wird. Die Karikatur dient dann der Wahrheit und damit der Menschheit.

Günstigsten Falls nur relativen Wert kann die Rarikatur dagegen baben.



Albb. 3. Cham: Sessel mit Retten. Borschlag für das Unhören Wagnerscher Opern in den Concerts populaires. "Charivari" vom 27. Dezember 1869.

wenn sie aus einem innerlich wertvollen Gesamtbilde eine einzelne Schwäche berausgreift und diese betont. Eine derartige Rarikatur kann den Wert haben, daß jenes Gesamtbild vermocht wird. diese Schwäche abzustoken, zu überwinden. Für die Menscheit aber ist es immer ein Schaden. wenn sie in ihrer Verehrung für ein Großes gestört oder gehemmt wird. Gewik ist kein groker Mensch und auch keine große Sache einfach gut oder einfach schlecht. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß nur das Bessere der berechtigte Feind des Guten ist, daß also auch die Beeinträchtigung unserer Schähung eines Wertes, fagen wir

mit einem Worte die Aritik, nur dann wirklich fruchtbar sein kann, wenn es gelingt, das Bessere aufzuweisen, das an die Stelle jenes Minderwertigen treten kann. Für die Menschheit trägt die bloß zerstörende Aritik keinen Wert in sich. Und eine Art von Aritik die Aarikatur immer. Ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche, gegenüber der eigentlichen Aritik liegt darin, daß die Karikatur als Sesühlsausbruch nicht zu begründen braucht, sondern einsach Empfindung gegen Empfindung stellt.

Hier zeigt sich, daß die Karikatur von der Kunst herkommt, während die Kritik aus der Wissenschaft geboren wird. Aber reine Kunst ist die Karikatur nie. Jene Blätter eines Gegenbeweise anführen könnte, sind



2166. 5. Musik milbert die Sitten. Andenten an eine Cannhäuser-Aufführung. Bon Nabar und Darjou im "Journal amusant" vom 4. Mai 1861.



Albb. 4. Alber Kind, bu spielst ja falsch. — Mama, ich spiele ben Tannhäuser. — Ach so, das ist etwas anderes. — Cham im "Charivari" 1861.

Rarifatur nie. Jene Blätter eines Leonardo da Vinci, die man vielleicht als Gegenbeweise anführen könnte, sind keine Karikaturen, sondern höchste Charakte-

riftik. Jeder eigentlichen Karikatur ist zu viel geistige Erkenntnis und geistige Absicht beigemischt, eben Kritik, um rein künstlerisch sein zu können.

Gewiß liegt hier der Grund dafür, daß die Rarikatur am wenigsten fruchtbar erscheint, wo sie sich mit Runst befaßt. Runst ist ein Ringen um Schönheit, und alle wahre Schönheit ist Harmonie. Die Auslesetätigkeit des Künstlers gegenüber den Erscheinungen der Welt. von denen sein Schaffen befruchtet wird, besteht darin, daß er diese Erscheinungen zu einer Gesamtharmonie zusammenfügt, wie sie die wirkliche Welt nicht kennt, daß er das Unharmonische, Widerspruchsvolle aufzulösen strebt, dadurch daß er ein Höheres erkennt, von dem aus gesehen jene Widersprüche behoben werden. Im Dienste dieses Höheren darf er sogar gelegentlich

einmal caricare, beladen. Der Bildnismaler z. B. darf eine Einzelheit in einer Menschenerscheinung stärker betonen, als es das Naturvorbild zeigt, um auf diese Weise in das dauerndere geistige Wesen des Betreffenden hineinzuleuchten oder



Abb. 6. Andre Gill: Richard Wagner. Kar, aus L'Eclipse vom 18, April 1869.

auch um zu zeigen, worauf im Grunde die Wirkung der körperlichen Erscheinung eines Menschen beruht. Ich brauche nur den Namen Lenbach zu nennen, und man fühlt, was ich meine, versteht auch, daß diese Art der Charakteristik Lenbachs in dem Augenblick zur Karikatur umschlagen muß, wo sie nicht aus künstlerischer Liebe angewendet wird.

Wenn so jeder echte Künstler nach der Harmonie strebt, so bleibt dieses Streben wertvoll und achtenswert auch dann, wenn es nicht zum Ziele führt. Wir empfänden die Karikatur als eine Roheit und als Zerstörung dieses Wertes, wenn sie in dieses Versagen eines großen Wollens einhaken würde. Nur dann können wir uns mit der karikaturistischen Behandlung eines Künstlers, eines Kunstwerkes befreunden, nur dann ihr wirkliche Werte zuerkennen, wenn sie sich gegen das Künstlertum, die Künstlerschaft der angegriffenen Erscheinung selber wendet. Nur dann hat die Karikatur also

Berechtigung, wenn sie zeigen will, daß dieses Rünstlertum nicht echt, nicht lauter ist, oder wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, daß durch dieses Rünstlertum andere Lebenswerte zerstört werden, die der Karikatur eben wertvoller erscheinen

als die angegriffene Rünstlerleistung.

Rein vernünftiger Mensch wird auf den Gedanken kommen, die Primitiven des Quattrocento in ihren Unbeholsenheiten, ihren Feblern zu





Abb. 7. Gesungen hat'er in Bayreuth; wenn er's nur nicht — bereut. Scaria in Bayreuth. "Klteriti", 3. August 1882.

karikieren. Denn es ist ganz unmöglich, daß einer nicht fühlen sollte, wie echt und wahrhaft das Streben dieser Primitiven war, wie sie ihr ganzes Vermögen einsetzen, um das von ihnen erschaute Schönheitsbild zu verwirklichen. Dagegen ist die Karikatur der heutigen Nachahmer dieser Primitiven vollauf berechtigt und unbedingt wirksam, weil diese Nachahmer nicht ein wirklich Empfundenes mit all

ihrem Können wiedergeben, sondern aus geistiger Überlegung heraus gewisse fünstlerische Ausdrucksmittel als Rezepte des Erfolges anwenden.

Wie man sieht, kann sich die Rarikatur also nicht gegen ein wirklich Rünstlerisches wenden, sondern nur gegen Runstheuchelei, gegen Mißbrauch der Runst. Darum ist etwa eine grobe erotische Abwandlung eines von seiner Sinnlichkeit belebten Bildes ebensowenig eine Rarikatur dieses Bildes, wie es die wüste Parodie eines schönen Gedichtes für dieses ist. Denn beide vermögen nichts gegen den Schönheitswert der Vorlage auszusagen. (Es liegt hier ein Grundmangel der Illustration

der vielen Werke über Karikatur von

Eduard Fuchs.)

Aus diesen Satsachen erklären sich einige auffällige Erscheinungen auf dem Gebiete der Karikatur der Rünste und Rünstler. Nur ein winziger Bruchteil dieser Karikaturen richtet sich gegen eine Runsterscheinung an sich, man hält sich mehr an die Außenerscheinungen der Dinge, farikiert die Rörperlichkeit der Rünstler, weist die lächerlichen Widersprüche auf, die sich zwischen dieser Rörperlichkeit und dem Rünstlertum ergeben. Dazu gehört auch das weite Gebiet des Abstandes der wirklichen Lebensverhältnisse eines Rünstlers von jenem Zustande, in den er sich durch seine Phantasie hineinträumt. Alles das berührt nirgendwo das eigentlich Rünstlerische. Schärfer werden die Angriffe auf den Widerspruch, der so oft zwischen der idealen Seite des Berufes und der febr mate-



Rein "armer Reifender"!

Albb. 8. Raritatur Richard Wagners. Aus dem Münchener "Punsch" 186?.

rialistischen Ausnutzung desselben durch manche seiner Jünger klafft. Der große Teil aller hierher gehörigen Rarikaturen aber berührt bezeichnenderweise jene Lebensgebiete, wo Runst und Rünstler mit der außerkünstlerischen Welt zusammentreffen, also mehr das Verhalten der Umwelt zu Runst und Rünstler, der Widerspruch zwischen den Interessen der Runst und denen der materiellen Welt.

Auf allen diesen Gebieten hat die Karikatur nicht nur an sich Gutes, sondern auch von höherem Standpunkte aus Wertvolles geschaffen, weil sie hier eben in zahllosen Fällen im Rechte war. Dagegen hat die Karikatur fast immer und überall versagt, wo sie sich gegen das eigentlich Künstlerische wandte. Dier steht die Karikatur auf derselben Stuse wie ein großer Teil der Kritik. Sie zeigt sich als unfähig, das künstlerisch Neue zu erkennen, und da ihr die Bescheidenheit des naiven Menschen sehlt, der nicht urteilt, weil er nicht versteht, weil sie vielmehr gleich der

Rritit glaubt, vermöge ihres Wissens und Könnens alles verstehen zu müssen, wird die Karikatur gleich der Kritit zur Bekämpferin des künstlerischen Fortschritts. Sie leidet hier am gleichen Fluche wie die Kritik, daß sie den Mangel an Empfinden durch Wissen zu ersetzen sucht, die Gesetze ihres Wissens aber natürlich vom bereits Vorhandenen empfängt. Solche Naßstäde aber können nicht ausreichen für das wirklich Neue, also das Höchste, was die Kunst als Schöpferin zu bieten vermag.

Dieser Ausschnitt aus der Karikatur ist, mag man die Güte der Bilder an und für sich auch zugeben, im ganzen ein sehr trauriges Rapitel, das aber sehr wertvoll ift als sprechender Ausdruck des jeweiligen Rulturzustandes. Wir können diese Seite der Rarikatur als einen Berrspiegel bezeichnen, der aber dem, der diese Spiegelung wirklich zu deuten weiß, vielfach weit zuverlässigeres Material an die Hand gibt, als mancher gut geschliffene Spiegel. Wir erkennen aus diesen Berrbilbern deutlich, was die betreffenden Zeiten und Volkskreise an einem Rünstler, einer Runsterscheinung vermisten, wie sie sich gegen die Gewaltsamkeit, die in jeder neuen Runst liegt, in ihrem bisherigen Zustande zu verteidigen suchten, und schließlich auch, worin das wirklich Neue, Überwältigende des Kunstwerkes und des Rünstlers lag. Freilich müssen wir dabei bedenken, daß auch auf seiten der sich Wehrenden Rechte vorhanden waren. Nichts ist leichter, als in späteren Zeiten sich hochmütig über jene erhaben dünken, die einen Rünstlergeist nicht gleich zu begreifen vermochten. Aber wir haben alle Ursache, bescheiden zu sein. Wir bleiben immer diefelben; wir find innner die Alten gegenüber dem ewig Zungen, das in der echten Runst sich ausspricht. —

Mit keinem Künstler hat sich die Karikatur so eingehend und andauernd beschäftigt wie mit Richard Wagner. Das deutsche Buch von Kreowski und Fuchs "Richard Wagner in der Karikatur" (Berlin 1907) und das älkere französische



Albb. 9. Apotheofe. Der Meister schreitet vom Festspielhaus über die berühmte Regenbogenbrücke aus "Abeingolb" nach jener Walhalsa hinüber, wo er ungestraft "Gottvater" spielen darf. (Die Brücke führt vom Festspielhaus zum Frrenhaus.) Aus der "Bombe", Ar. 35, 1876.

von John Grand-Carteret "Richard Wagner en caricature" (Varis 1891) baben Kunderte von Abbildungen vereinigt, obne auch nur annähernd den Vorrat zu erschöpfen. Ach biete hier unferen Lefern siebzehn Abbildungen aus meinem Buche "Musik und Musiker in Rarikatur und Satire" (Oldenburg, Gerhard

Stalling, 1910), mit denen ich im wesentlichen die verschiedenen Richtungen kennzeichnen will, nach denen sich die Karikatur gegen Richard Wagner bewegte.

Die leidenschaftliche Behandlung Wagners durch die Rarikatur bestätigt die Tatsache, daß die Karikatur in weit höherem Make, als durch das Runstwerk selbst, durch die Gesamtstellung eines Rünstlers in der allgemeinen Rultur heraufgerufen wird. So leidenschaftlich sich die Rritik gegen Richard Wagners Werte auch aufbäumte, so vielfach sie Vers und Bild, übrigens auch die Musit zur Befämpfung seiner Runstwerke aufrief, so verschwindet doch dieser Teil der karikaturistischen Literatur hinter jenem. der dem Rulturfämpfer, dem Revolutionär Richard Wagner galt. Hier wir das baben erklärende Wort: Richard Wagner ist ein Revolutionär sein ganzes Leben



Abb. 10. Richard Wagner und die Rritit zu feinen Lebzeiten. Wiener Raritatur aus bem "Riteriti".



Abb. 11. Richard Wagner und die Kritit nach feinem Tobe. Wiener Karitatur aus bem "Kiterifi".

lang. Er war ein Angreifer von seinem ersten Auftreten bis ans Ende seines Lebens. Aber noch mehr. Dadurch, daß er infolge seiner Beteiligung am Aufstande des Jahres 1848 — diese Beteiligung hatte lediglich künstlerische Gründe — aus seinem Schaffen herausgerissen, daß er gewissermaßen außerhalb des leben-

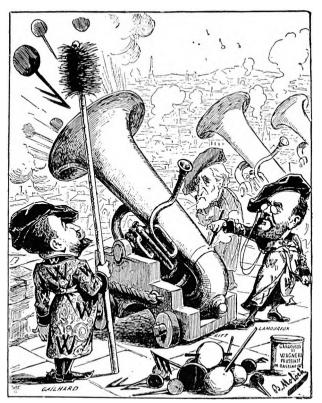

21bb. 12. Moloch: Die neue Belagerung von Paris im Jahre 1891. Lus Grand-Carteret: R. Wagner en caricature.

diaen Musiktreibens aestellt wurde, war er gezwungen, sich in Schriften mit der Welt auseinanderzuseken. Das waren nun nicht Runstwerke, die vor die Welt traten, es waren Theorien. Der Rünstler Wagner hatte sich gezwungen geseben, verstandesmäkia, mit den Waffen des Antellekts die Welt für sein aus dem Drance innererNotwendiakeit. aus überauellendem Gefühl beraus geborenes Runstwerk zu bearbeiten. Diese Waffen des Antelletts mukten unzureichend sein. Noch niemals bat ein fünftiges Rünstlerisches durch aeistiae Erkenntnis aewonnen werden können. Ebenso unmöglich aber ist es. die Menschbeit durch geistige Erkenntnisse auf ein formmendes Runstwerk vorzubereiten.

Aus diesen theoretischen Werken gewann die Karikatur sich ihre Waffe gegen Richard Wagner. Man erkennt immer und immer wieder, daß die Mehrzahl dieser Karikaturisten das Kunstwerk Wagners selbst eigentlich gar nicht kannte. Sie bekännpften den Schöpfer dieses Kunstwerkes wegen seiner Ansprüche an die Welt, wegen seiner Aussehnung gegen die bestehenden Bustände, wegen der einzigartigen Zähigkeit und Kraft, mit der er sich gegen eine widerstrebende Welt durchzusehen suchte. Und je vielseitiger die Persönlichkeit Wagner war, nach je mannigsacheren Seiten er als Bekämpfer und Eroberer einer Kulturwelt sich bekätigte, um so zahlreicher wurden auch die Angriffsslächen, die die Karikatur bei ihm zu entdecken glaubte.

Fast ganz sehlt im Verhältnis der Karikatur zu Wagner alles das, was man als Kollegialität bezeichnen könnte. Kollegialität, weil doch auch der Karikaturist ein Künstler ist. Es ist erstaunlich, daß alle diese Künstler nicht fühlten, welch bewundernswertes Kunstideal in diesem Manne glühte, daß sie keine Bewunderung oder doch Mitgefühl ausbrachten für die restlose Hingabe Wagners an seine Ziele, daß sie so ganz übersehen konnten, wie dieser Mann auf jedes billige Mittel ver-

zichtete, um wieder zu Geld und Macht zu kommen: mit einem Worte, daß man nur den ungeheuren Egoismus von Wagner sah und nicht erkannte, daß dieser Egoismus gleichzeitig demütiger Fatalismus und selbstverzehrende Hingabe an eine Sache war. So ist die Karikatur gegen Wagner sast durchweg nur Feindschaft, während bei allen anderen Künstlern, selbst bei Berlioz, doch auch immer wieder die Freude an dem "ganzen Kerl" hervorschaut, der so die Welt in die Schranken sordert.

Dieses gewisse Wohlwollen äußert sich allenfalls noch der körperlichen Erscheinung Wagners gegenüber. Dieser kleine, ganz aus Seist und Nerven bestehende Körper mit der ungeheuren Zähigkeit, der einzigartigen Lebenstraft, bildete ja auch einen seltsamen Gegensat zu der Riesenwelt seiner Schöpfungen, zu seinem gewaltigen Wollen. Aber seltsamerweise ist auch das nicht gefühlt, und die Künstler, die diese Seite herausheben, betonen mehr in althergebrachter Weise den rein sinnlichen Eindruck seiner Körperlichkeit. Ich wähle als Beispiel das niedliche Bilden aus dem Leipziger "Puck" vom Jahre 1876 (Abb. 1). Aber früh hatte

auch diese Behandlung der törperlichen Erscheinung Wagners einen scharf polemischen Charafter erhalten. Nur wenig Geist gehörte dazu, sich an Wagners Vorliebe für seidene Stoffe zu halten, oder gar den üblen Klatsch auszunugen, den die Veröffentlichung der "Briefe Wagners an eine Bukmacherin" an die Öffentlickeit gespült hatte. Dagegen ist manches an sich wertvolle Bild als Antwort auf Wagners Rassenantisemitismus erschienen. Eine oberflächliche Beschäftigung mit seinen Gesichtszügen konnte das immer wieder auftauchende Gerücht, daß er selbst jüdischen Blutes sei, wohl unterstüken. Auden wie Untisemiten haben sich diefer Waffe gegen Wagner bedient, die ersteren vielfach unter Hinweis da-



Albb. 13. Triumph ber Runft. — Lohengrin in Paris, trog allebem und allebem. Hus bem Buricher "Rebelfpalter" am 26. September 1891.

rauf, daß viele Juden zu den opferwilligen Freunden der Kunst Wagners und den standhaftesten Unterstützern seiner Pläne gehörten. Aus diesen Bildern spricht vielsach ein wirkliches Beleidigtsein und der Schmerz über eine nicht unbegründete Enttäuschung. Unser Beispiel (Abb. 2) hält sich mehr ans rein Formale.

Wie schwierig die Karikatur gegen das eigentlich Musikalische ist, zeigt der Fall Wagner am beredtesten. Denn auch jetzt wußte die Karikatur eigentlich nichts anderes aufzubringen, als was sie schon immer gegen die neue Musik beigebracht hatte. Alle neue Musik ist Lärmmacherei. Selbst der Singschwan Rossini hat sich so als Beleidiger des Gehörs verhöhnen lassen müssen. Bezeichnend ist, daß ein so geistvoller Reichner wie der Franzose Cham eigentlich im großen und ganzen nur



Abb. 14. Wagner im Himmel. Hoffentlich lassen die da unten teine Note aus. Wiener "Figaro" 1883.

wiederholte, was er bereits gegen Berlioz vorgebracht hatte. Amüsant ist er allerdings immer, ob er nun behauptet, daß man die Zuhörer mit Retten an ihre Stühle schmieden müsse, damit sie die Musik Wagners auszuhalten vermögen (Abb. 3), oder das Falschtlingen als Rennzeichen dieser Musik hervorhebt (Abb. 4), oder die Nachwirkungen dieser Runst in einer ihr entsprechenden Verwilderung aller Sitten erblickt (Abb. 5).

Hunderte gleichgesinnter Bilder ließen sich hier anreihen; sie setzen etwa mit der ersten Aufführung des "Cannhäuser" in Paris vom Jahre 1861 ein und reichen dis zu Wagners Tod. In ihnen allen ist Wagner der Bertrümmerer des Gehörs, als der er in der übrigens ausgezeichneten Karikatur von André Gill vor uns steht (Abb. 6). Mit dieser Art der Karikatur verwandt ist jene lange Reihe von Bildern, in

benen die furchtbaren Folgen, die die Beschäftigung mit Wagners Runst für die Sänger nach sich ziehen müsse, dargestellt werden. Wir zeigen nur das eine Bild (Abb. 7), durch das der trefsliche Scaria, der erste Gurnemanz, abgeschreckt werden sollte. Denn das war tatsächlich die Absicht aller dieser Bilder, die ja nur eine Teilerscheinung in dem von der ganzen Kritik betriebenen Kannpse gegen den Stimmmörder Richard Wagner darstellen. Wir müssen uns gegenwärtig halten, daß man in Wien nach etwa sechzig Proben den "Tristan" wieder absetze, weil er unaufführbar sei, daß man den Tod des edlen Schnorr von Carolsseld, des ersten Münchner Tristans, als Folge seiner Überanstrengung in dieser Rolle überallbin ausposaunte.

Vergleichen wir damit die Tatsache, daß heute jedes mittlere Theater den Tristan in seinem Spielplan hat, so haben wir hier vielleicht das stärtste Beispiel dafür, wie die reproduzierende Runst durch die Anforderungen der Runstschöpfer in ihren Leistungen gesteigert wird, wie überhaupt auch hier die Nenschheit die Mittel ausbringt, sich ein Runstwerk zu eigen zu machen, sobald sie nur wirklich einmal das Verlangen danach hat. Andererseits erkennen wir hier, wie bedeutsam













Abb. 15. Herrn Bümpfernis äußerliche Wandlungen, nachdem er den abgeschlossenen Wagnerzyklus absolviert. F. Boscovits im "Nebesspalter". Zürich.

bie geistige Förderung ist, die unser ganzes Opernwesen durch Richard Wagner erfahren hat, wenn wir auch nicht verkennen wollen, daß manche schönen Fähigkeiten früherer Zeiten zurückgegangen sind. Doch liegt dieses Nachlassen der Gesangstunst nicht an Wagners Werken, wie so oft behauptet wird, sondern hauptsächlich an dem außerordentlich gesteigerten Verbrauch von Sängern. Wir haben im heutigen deutschen Sprachgebiete dreißigmal so viel Opernaufführungen, als vor fünfzig Jahren; woher soll die entsprechende Zahl von guten Sängern kommen? Un schlechten hat es aber auch früher nicht gesehlt. Im ganzen Vrieswechsel Mozarts ist kaum von einem halben Dußend guter Sänger, dagegen von sehr vielen unzulänglichen die Rede.

Natürlich verfolgten die Feinde mit höchster Aufmerksamkeit den äußeren Lebensgang Nichard Wagners, um daraus immer wieder Waffen gegen den Sehaßten zu gewinnen. Dieser Rampf wurde vielleicht am ehrlichsten geführt vom Münchener "Punsch", der mit wachsender Erbitterung Wagners Freundschaft mit dem König Ludwig II. und die daraus folgenden riesigen Auswendungen des Königs sür Wagners Kunst bekämpfte (Abb. 8). Ich sage, dieser Kannpf war ehrlich, und er war begreislich. Es ist natürlich heute leicht auszurechnen, wieviel München gewonnen hätte, wenn man Wagner gehalten hätte, statt ihn zu vertreiben. Aber mir scheint, die Bekämpfung Wagners aus diesem Kreise sei dadurch bestraft genug, daß sie von der Zukunft so sehr ins Unrecht gesetzt wurde. Man sollte auch auf wagnerianischer Seite heute einsehen, daß jener Rampf aus ehrlicher Überzeugung geführt werden konnte.

Mit dem allmählichen Siege der Kunst Wagners gewinnt natürlich auch die Rarikatur einen anderen Charakter. Noch einmal ninmt sie alle Bosheit zusammen zum Rampse gegen das neugegründete Bapreuth. Aber doch zeigt sich hier schon vielsach das Empfinden für das ganz Außerordentliche und Ungewöhnliche, was dieser Mann zustande gebracht hat, und man richtet sich mehr gegen das, was dem Nüchternen als Übertreibung und Maßlosigkeit erscheint, als gegen die Sache selbst. Freilich sehlen auch die ganz persiden Blätter nicht, und die in ihrer Gesinnung gemeine "Apotheose" (Abb. 9) steht nicht vereinzelt. Dann aber wiederholt sich vor allem bei der Fachkritik, die im Feldzuge gegen Richard Wagner von allen am verbohrtesten und gistigsten gewesen war, jene Wandlung, zu der sich das vom Tage Geborene gegenüber dem Dauernden bequemen muß. Das Doppelbildchen (Abb. 10 u. 11), in dem der Wiener "Kiterist" das Verhältnis der Kritik zu Wagner während seines Lebens und nach seinem Tode darstellt, gehört auch zu jenen Bildern, die in der Geschichte der Karikatur immer wiederkehren können. Leider beruhen



Que bein mujithiftorifcen Mufeum bes Herrn Mitelas Manskopf in Frankfurt a. M. 2066, 16. Parsifalitis, 20us "The New York Times". 27. Degember 1903.

fie wohl auf einer inneren Notwendigkeit. Wer sich lediglich von seinem Gesühl leiten läßt, wird viel eher den Weg zu einer neuen Runst sinden, als wer gleichzeitig in das Wesen dieser Runst verstandesmäßig einzudringen sucht. Eins freilich müßte die Aritit nun endlich aus ihrer eigenen Geschichte lernen: Anständigkeit des Rampses. Wenn wir unserer Überzeugung nach betämpsen müssen, so brauchen doch die Wassen nicht vergistet zu sein. Die Aritit erniedrigt nur sich selbst, wenn sie den von ihr betämpsten Rünstler erniedrigt. Und es hilft ja doch nichts. Den Sieg des wirklichen Aunstwertes kann man nicht verwehren. Alle Wassen des Geistes, des Spottes, der Bosheit wie der ehrlichen Ablehnung helsen nichts gegen die Sieghaftigkeit der Schöpferkraft. Und wenn französische Aarikaturisten im Jahre 1891 das Einrücken von Wagners Runst in die Pariser Oper einer neuen Belagerung von Paris verglichen (Abb. 12), es half ihnen nichts, politische Revanchegedanken auszuschreien, die Runst triumphierte trot allem und allem (Abb. 13).

Ist man erst so weit gelangt, so vermag die Karikatur sogar sinnige Huldigungen darzubringen; denn eine solche liegt in dem aus Wagners Todesjahr stammenden Bilde des Wiener "Figaro", wenn der Meister vom Himmel herab ängstlich auf die Erde niederlauscht, ob sie ihm da unten auch keine Noten auslassen (Abb. 14). Und auch die äußere Wandlung, die der trefsliche Herr Bümpfernis durchmacht, als er den Wagnerzyklus absolviert (Abb. 15), gehört zur Gattung des gutmütigen Spottes, der sich nicht mehr gegen den Künstler und sein Werk richtet, sondern höchstens den Mißbrauch trifft, der mit ihm getrieben wird. In der Hinsicht ist das Neuporter Blatt vom Jahre 1903 über die dort wütende Parsissalitis leider noch lange nicht überwunden. Wir werden jeht nach dem Freiwerden der Werke Wagners noch Schlimmeres in der Hinsicht zu erleben bekommen. (Abb. 16.)

Ich schließe die Bilberreihe mit einer jener Zeichnungen, die Cham vor vierzig Jahren gegen die Zukunftsmusik richtete. Gewiß, der Tod, nur der Tod, der so ewig ist wie das Leben, vermag die Entwicklung der jeweiligen Zukunftsmusik abzuwarten (Abb. 17). Der Kunst überhaupt. Denn alle wahre Kunst ist Zukunftskunst, in dem Sinne, als ihr die Zukunft gehört.



Aufunftsmusit abwarten kann.

### Originalkunst fürs Volk

Ku der Einiakeit, mit der alle die hohe Wirkungskraft der Kunst betonen, steht in einem merkwürdigen Gegensat die Tatsache, daß wir heute, zumal für die bildende Runst, von einer starten Wirtung auf die weitesten Rreise des Volkes ehrlicherweise nicht sprechen können, trokdem beute selbst von den kleinsten Reitschriften und den billigsten Ralenbern eine Fülle berühmter Kunstwerte auch in der ärmsten Hütte noch zur Unschauung gebracht werden. In der Cat wird heute eine Fülle von Kunst reproduziert und in diesen Wiedergaben in solchen Massen verbreitet, daß frühere Beitalter dem gar nichts an die Seite zu stellen haben. Und doch müssen wir auch hier wieder ebrlich zugeben, daß nach allen Reugnissen diese früheren Reiten offenbar empfänglicher für Runft gewesen sind, oder daß sie doch mehr von der ihnen nabegebrachten Runst gehabt haben. Das müßte uns stukig machen. Ich glaube, der wichtigste Grund für die verbältnismäßig geringe Wirkung der so massenbaft verbreiteten bildenden Runst liegt darin, daß diese fast nur noch in Reproduktionen, so aut wie nie im Original an den Menschen berantritt. Das liegt zum Teil an Berbältnissen, die sich nicht ohne weiteres ändern lassen. Am wichtiasten wäre es. wenn das Gefühl für Architektur wieder gesteigert würde. Ach glaube wir sind dazu auf dem besten Wege, seitdem unsere Architektur wieder anfängt, sich auf sich selbst und ihre natürliche Aufgabe. Raum zu gestalten, zu besinnen, und sich nicht mehr blok in der sinnlosen Wiederholung alter Stilformen gefällt. Doch möchte ich beute eber vom Gemälde und den ihm perwandten Techniken fprechen.

Da ist ein Ersak für die Wirkung, die einst vom Bild in der Kirche ausging, noch nicht wieder geschaffen. Es gabe icon Mittel. Das Museum ist freilich keins. Ans Museum gebt eigentlich nur ber, der bereits ein engeres Verbältnis zur Runft bat: jedenfalls bringt ber Museumsbesuch nur diesem Auken. Aber in unseren Schulen, an allen jenen Stätten, an benen Menschen zusammenkommen, könnte Originalkunst verbreitet werden. Denn nur von biesem Original kann die gepriesene, segensreiche Wirkung der Runst ausgeben. Das ist selbstperständlich, ba nur bem Original jene vielgerühnten Wirkungsträfte anhaften. Gerade ber einfache Mann bedarf aller dieser Rräfte; ber Gebildete wird von der Reproduktion entweder an das Original crimert, das er einmal geseben, oder er vermag sich aus seiner Gesamtkenntnis das wieder zu ersegen, was in der Reproduktion natürlicherweise verloren geht. Aber sicher beruht auch bei den Gebildeten die betrübliche Tatsache, daß sie fast nur für das Stoffliche in ber Malerei Teilnahme haben, darauf, daß fie fich zumeist nur mit Reproduktionen befassen, aus denen nicht viel mehr als dieses Stoffliche und allenfalls die Romposition des Bildes zu erkennen ist, das eigentlich Malerische aber nicht zur Wirkung kommt. Es wäre darum die wichtigfte Aufgabe, originale Kunft in den steten Busammenhang mit den Menschen zu bringen, und zwar der gesamten Art unseres beutigen Lebens nach in den intimen Ausammenbang mit dem einzelnen Menschen, also eigentlich in sein Haus.

Das ist nicht so unmöglich, wie man im ersten Augenblick denkt, denn Original ist jede Erscheinungsweise eines Kunstwerkes, in der dieses so vor uns tritt, wie es der Künstler sich selbst gedacht hat. Originale Kunst ist also der einsache Holzschnitt, ist die Radierung, ist der Steindruck. Mit der letzteren Technik habe ich nun auch jenen Weg bezeichnet, auf dem sogar sarbige Kunst im Originale auch in das ärmste Haus gelangen kann. Die großartige Entwicklung, die der Farbensteindruck vor allem dank den Bemühungen des Karlsruher Künstlerbundes ersahren hat, hat diese Technik so entwickelt, daß heute schon viele Hunderte von Kunstwerken, die vom Künstler so gedacht und geschaffen sind, in getreuer Wiedergabe farbig vorliegen, und zwar in Formaten vom kleinsten Bilde bis zu dem die ganze Wand beherrschenden Gemälde. Heute sollte niemand mehr einen jener üblen Ölfarbendrucke kausen, sondern nur diese Steindruckviginale, und vor allen Dingen sollte das Schenken derartiger Vilder zu einem allseitig geübten Brauche werden. Für höchstens zehn, zwölf Mark kann man unter Glas und Rahmen ein großes

Unfere Bilber 255

Bild etwa als Hochzeitsgeschenk darbringen, das den damit Begabten fürs ganze Leben einen steten Berkehr mit der Kunst ermöglicht. Erst wenn diese originale Kunst überall die (wenigstens wo es sich um diese Preislage handelt) meist üblen Nachbildungen verdrängt hat, wird wieder eine stärkere Wirkung der Kunst auf das Bolk möglich sein.

R. St.



## Unsere Bilder

Caf der Bildschmuck dieses Heftes sich im Vorstellungskreise der Welt Wagners bewegen follte, ichien von vornherein durch die reichen Unregungen, die Wagners Werk der bildenden Runst gegeben hat, sachlich geboten. Schwerer wurde mir die Wahl aus der andrängenden Stoffülle. Da wir, wenn auch im Zerrspiegel der Karikatur, die Auseinandersetung der bildenden Runst mit Wagners Persönlichteit gegeben haben, sollte nun auch der Widerschein seiner Werke sich zeigen. In Gemälden hat teiner eifriger, als Her mann Hendrich, die Welt des Wagnerschen Musikbramas körperlich zu beleben versucht. Er hat dafür neben viel Ancrkennung auch oft Beseindung gefunden. Man hat seine Gemälde als Allustrationen, als literarisch gescholten. Natürlich ist nicht alles gleichwertig. Aber ein Bild, wie das unser vorliegendes Heft zierende, ist doch durchaus Bild und lebt von eigenen Rraften. Es ist der Traum einer Seele von der bebren Weihestätte einer einsamen Gemeinschaft, eine heimliche Rirche, nach der das Sehnen sucht in der lärmvoll zerrissenen Welt. Der Tempel ist nicht verbaut mit Bollwerk, noch in unzugänglicher Einöde, — aber man muß den Weg wissen, um ihn zu finden, oder vom innern Sehnen hingeleitet werden, als vom reinen Instinkte, der nicht verwirrt wird durch die trügerischen Lockungen der Welt, und erschiene sie im Glanze von Klingfors Zaubergarten. Auch im rein Malerischen — wie die starken, oft etwas detorativ verstärtten Farbentone bei lebhaftem Aufeinanderstoßen doch schließlich zum Attord gebunden werden, wie sich gerade durch die Areuzung von Gegensäklichem überraschende Zwischenklänge ergeben — zeigt sich bei Hendrich eine der Anstrumentationskunst Wagners verwandte Art. (Der Türmer hat schon früher dem Stofffreis Wagners entnommene Bilder Hendrichs gebracht, vgl. III. Jahrg., Augustheft, und X, Februar.)

Besondern Dank werden unsere Leser mit uns Franz Stassen wissen, daß er ihnen eine Reihe von Blättern aus seinem großen Werke über den "Ring des Nibelungen" zeigt, das er selbst als seine Lebensarbeit betrachtet. Es dürften wohl sicher hundert große Lithographien werden, in denen hier der Zeichner Runde davon gibt, wie die Welt Wagners in ihm lebendig geworden ist und alle Fasern seines Seins durchdrungen hat. Gelingt es Stassen, wie zuversichtlich zu hoffen ist, sein Werk mit der gleichen großen Hingabe durchzusühren, so wird hier eine Bildersolge entstehen, für die nur bei Ooré Seitenstüde zu sinden sind. Gewiß ist das Gestaltung eines von einem andern bereits Gestalteten, also wenn man will Reproduktion, — aber ist ein solches Erleben eines Dichterwerkes nicht oft stärker oder doch gewinnreicher, als das Erleben des Lebens selbst? Zumal wenn, wie hier, das Erlebnis in die Urgründe mythologischen Oenkens hinabtaucht. Den Vorwurf, an den Bühnenbildern zu kleben, der bislang für alle Wagnerbilder bereitgehalten war, wird man jedensalls Stassen nicht machen können. Hinzu kommen zeichnerisches Vermögen, glänzende Raumbehandlung und ein Reichtum in der Ausnutzung der Möglichkeiten des Steins, von denen diese verkleinerten einfarbigen Wiedergaben natürlich nur eine schwache Vorstellung vermitteln können.

Unfere Bilder sind alle dem "Rheingold" entnommen.

Zenem tiefen Kontra-Es, aus dem langsam sich erst das Tonmaterial zu entwickeln scheint, mit dem nachher der Künstler gestaltet, vergleichbar ist die schlafende Ruhe des ersten Bildes. Dies unten die Allmutter Erde. Ist es ihr Haar, ist es das Wurzelwerk des Welten-



256 Rotizbud

baumes, das um fie fpinnt und in der Vielbeit der Elemente binaufwächft, die im Rreislauf ber Bewegung Traume zu Gestalten werben? - Rheingold! "Die Wederin lacht in den Grund." "Durch die Fluten bin fliekt sein strablender Stern." Wasser und Licht in seliger Vermäblung: Spiel und Bewegung alles Lebendigen wetben gezeugt von den ewigen Rraften. — "Der Raub" des Goldes ist gelungen. Es locte die Sinnlichkeit die gierige Brunst (val. das obere Rahmenbild), von liebender hingabe wissen beide nichts, so konnte der blok Brunftige "die Liebe verfluchen". Entfekt seben die Beraubten das Lichtgold in der Tiefe verschwinden. Ernst aber steben im Duntel die Nornen und spinnen am Seil; die Spule des Weltenschicksals ist nun im Laufen. - "Der Götter Urzeit." Das Blatt zeigt, wie Staffen die Welt der Wagnerschen Ringdichtung, nicht diese selbst bildnerisch einzufangen strebt. Der eine Bers aus Wotans erneuter Beschwörung Loges: "wie zuerst ich dich fand als feurige Glut" ruft in ihm die Vorstellung wach von Wotans Eroberung des Weltalls. Noch schlief die Erde, die Götter spielten selia ibre blübenden Tage dabin. da durchdringt der Wissensgierige die Elemente der Welt, entbindet ibre Rräfte, um fie zu binden. — Das Wiffen wedt den Orang zur Macht; "der Bertrag" bindet die zerstörenden Rräfte zu fruchtbarem Tun. Die übrigen Götter sind zwar Zeugen des Borgangs, ahnen aber kaum, was geschieht; nur Loge, der Gebändigte, fühlt, daß mit jedem Bertrag auch ein Mittel gegeben ist, ihn zu brechen. Es ist ein feiner Zug, daß der Rünstler ibn als Verbundeten der Riefen erscheinen läft. Die Liebe freilich, die ganz in sich berubt, die nur sein und geben will, begreift nicht die Opfer für "ber Macht und Berrichaft mußigen Tand". Wotans eines Auge aber rubt als Wissensopfer tief im Urgrund der Dinge. — Anzwischen ist ein neuer Feind erwachsen. Der die Liebe verfluchte, "geraten ist ihm der Ring". Nun beginnt der dunklen Machtgier Herrschaft. In Fesseln liegt die Freiheit, knechtisch fronen die Sklaven dem beutelüsternen Eprannen. — Wie licht und bebr baut sich dagegen "Wotans Traum" von der Macht auf. "Der Wonne seligen Saal" träumt er der Welt, und Riesen müssen ihn gestalten. So schafft hier das Böse im Dienst des Guten. Aber freilich, "Freia, die Holde", ist der Preis. Umfonst flieht fie mit den Schwänen über das Land, sie haftet den Riesen durch Bertrag. Nun wird das Wissen die neue Lösung finden mussen; ineinander verstrickt sind Leben und Schuld, ewiges Suchen und Rämpfen, bis zulett auch ber große Macht- und Wissensgierige bekennen wird: "Aur eines will ich noch, das Ende." R. St.



#### Notizbuch

Wir stehen jest wieder vor der Eröffnung der großen Runstausstellungen. Da fällt mir der Brief eines bedeutenden Künstlers in die Hände, den dieser mir voriges Jahr schrieb, weil ein hervorragendes Bild von ihm so unerhört schlecht gehängt worden war, daßes sehr schwer fiel, in diesem Falle nur an Ungeschick und nicht an böse Absicht zu glauben. In dem Briefe stand eine Anregung, die ich hiermit weitergebe, weil ich ihre Erfüllung für ein Glück halten würde:

"If es richtig, daß (abgesehen von den juryfreien Herrschaften des Senats usw., gegen die man auch schon protestierte, sintemalen manche im Alter nicht besser malen) die Jury der Hängekommission sich die besten Plätze sichert — ja überhaupt an der Ausstellung teilninmt? Bei jeder andern Konkurrenz gilt eine Beteiligung der Juroren für unanständig. Eine Konkurrenz ist aber genau so auch eine Kunstausstellung. Ich wäre nun zwar für eine Beteiligung der Jury an der Ausstellung. Man räume der Jury e in en Saal für ihre Zwecke ein — oder auch zwei (Nebensäle, die gut sind), damit man die verantwortlichen Leiter beisammen sieht und kennenlernt, und damit sie nicht in jedem Saal für sich und ihre Freunde die besten Plätze wegnehmen. Dadurch würde auch viel Raum für Alusenwohnende frei." St.





### Wagner und wir

Zum hundertsten Geburtstage Von Dr. Karl Storck

ir schelten unsere Beit schnellebig. Schnell sind Urteile gefällt, rasch, lohen Begeisterungen auf, ebenso rasch fällt das Feuer in sich zusammen und Nacht des Vergessens herrscht, wo vorher die Flamme des Lebens glühte. Schlimmer noch. Brände der Berstörung wan-

beln sich schier unvermittelt in Opferseuer der Begeisterung, und willst du dich an ihnen wärmen, merkst du mit Schrecken, wie sie zu schweslichten Flammen vernichtenden Hasses geworden sind.

Erst zwanzig Jahre verfolge ich aufmerksam das geistige Leben der Beit. Wie viel ist in dieser kurzen Spanne schon "historisch" geworden, dem man ein ewiges Leben voraussagte. Wie sind Menschen, Bücher, Bilder, musitalische Kunstwerte versunken, vergessen, verspottet, verachtet, die einem einst als Offenbarung ausgedrängt worden sind, zu denen "man" Stellung nehmen mußte, von denen "man" im Tiessten aufgewühlt zu sein behauptete, ohne die "man" nicht leben zu können vorgab. Und "man" lebt noch immer. "Man" sucht neue Götzen, "man" errichtet neue Altäre, "man" verlästert, "man" zerstört, "man" überwindet. Nur entwickeln kann sich der "man" nicht, und reicher wird der "man" nicht. Arm und kahl ist er, wie am ersten Tage, fröstelnd lauert er, ob nicht ein Neuer heraufzieht, der in ihm das Fladerseuer einer nervösen Begeisterung entzündet. Und niemals kommt dieser "man" auf den Gedanken, daß er schuld sei am erneuten Frieren und an seiner erbärmlichen Armut. Ja, er bildet sich noch etwas ein darauf. Der Wahn Berostrats ist unsterblich; Berostrate selber aber sind niemals wahrhaft lebendig.

Soethe hat einmal als das Kennzeichen des Genies die Fähigkeit betont, Werke hervorbringen zu können, die von Dauer sind, die also von späteren Seschlechtern als lebendig empfunden werden können. Es ist jener alte Begriff der Ewigkeit des Kunstwerkes und damit der Unsterblichkeit des Künstlers. Denn darüber müssen wir uns klar sein, daß die Unsterblichkeit des Künstlers im allgemeinen Der Kurmer XV, 8

Digitized by Google

258 Stord: Wagner und wie

nur eine Folge der Ewigkeit seines Werkes ist. Sonst ist der Künstler nur in dem Maße unsterblich, wie es der große Mensch überhaupt werden kann, eben dank seinem Menschentum. So könnte ich mir eine Unsterblichkeit Goethes denken, auch wenn seine Werke durch einen freilich unerfindbaren Zufall der Welt verloren gehen würden. Auf der anderen Seite ist der Name Shakespeare unsterblich, obgleich wir von seinem Träger nichts wissen, uns auch kein Bild von seinem Menschentum zu machen vermögen.

Diese Ewigkeit des Runstwerkes kann nun nicht darin liegen, daß es wie eine objektive Satsache der Mathematik, der Aftronomie, gleichmäßig dasteht für alle Zeiten. Seine dauernde Wirkung liegt vielmehr darin, daß die sich wandelnde Welt immer wieder einen Weg, ihren jeweiligen Weg findet, auf dem sie an das Runstwerk heran kann, auf dem sie umgekehrt auch das Runstwerk so zu sich ziehen tann, daß es wie ein Teil ihres Lebens wird. Von dem Gesichtspunkt aus scheint mir dann die Bekämpfung und Ablehnung eines Runstwertes ebenso bedeutsam, wie seine Aufnahme. Wir haben keinen Grund, etwas zu bekämpfen, was nicht gegenwärtig ift. Vielleicht offenbart sich sogar in dieser leibenschaftlichen Betämpfung ein viel stärterer Eingriff in unser ganzes Sein, als in einer stillen Liebe. Solange ein Runstwert noch die Leidenschaft bes Hasses zu erregen, solange es noch die gewissermaken versönliche Betämpfung aufzurufen vermag, so lange stebt es noch attiv im Leben, ist es selber noch erobernd, angreisend, revolutionierend. Ach kann die Runst eines Raffael, eines Mozart nur insofern ablehnen, als ich sage: Sie gibt mir nichts. Ach kann sie aber nicht hassen und bekämpsen, weil diese Runst nicht von sich aus in mein Leben tritt, weil sie nirgendwo versucht, mein Leben bestimmend zu gestalten. Ach muß sie in mein Leben hineinholen. Darum ist dieser Runst gegenüber wohl die innigste Liebe, die volle Hingebung denkbar, aber nicht der bekämpfende Hak.

Bei der hundertsten Geburtstagsseier Richard Wagners werden in die vollen Festestlänge Töne eines Jasses hineinschreien, wie man sie auch bei diesem Kämpserleben seit einem Viertelsahrhundert nicht mehr vernommen hat. Da der Zufall es mit sich bringt, daß mit diesem hundertsten Geburtstage die gesehliche Schuhfrist der Werte abläuft, der Verbrauch dieser Werte — ich wähle absichtlich in diesem Zusammenhange ein kaufmännisches Wort — also noch ungeheuer gesteigert wird, werden diese ablehnenden seindlichen Stimmen in den nächsten Jahren noch zunehmen, und vor allem wird das Bekenntnis der Getreuen weniger freudig sein. Ich glaube kaum, daß schon einmal bei der hundertsten Geburtstagsseier eines Künstlers seine Gesamterscheinung so durchaus Gegenwartswert, so noch gar nicht geschichtlich Gewordenes war, wie im Falle Wagner. Schon diese Tatsache bezeugt die eigenartige Sonderstellung dieser Künstlererscheinung, bezeugt die unvergleichliche Stellung seines Werkes.

Ich will darum auch den Anlaß des heutigen Gedenkens nicht benutzen, um die Persönlichteit Wagners biographisch, sein Werk ästhetisch und historisch zu würdigen, sondern will gerade diesen Punkt des ganzen Problems, dieses "wir und Wagner" herausgreisen; will darzutun versuchen, warum überhaupt ein solches Problem entstehen konnte, und auch darlegen, wie ich mir seine Lösung denke.



Stord: Wagner und wir 259

Es ist dieser Tage ein Buch erschienen, das bereits zu vielsachem Hin und Her in der Presse Beranlassung gegeben hat: Wagner oder die Entzauberten von Emil Ludwig (Berlin, Felix Lehmann). Die Reklameschleife in den Schausensterauslagen trägt die Ausschlerft: Das erste umfassende Wertgegen Richard Wagner.

Diese Behauptung ist unrichtig und zeugt von einer mangelhaften Kenntnis des Materials, wie Hunderte von Stellen im Buche selbst. Aber das tut ja auch nichts zur Sache. Psychologisch wertvoller ist, daß die Feier des hunderisten Sedurtstages Wagners ausgenuht werden kann für eine kausmännische Segenspekulation. Denn diese liegt in einer derartigen Ankündigung von seiten des Verlegers vor, und niemand wird einem Verleger daraus einen Vorwurf machen. Der Sedankengang dieses Verlegers ist doch keineswegs der, daß es viele geden wird, die aus innerem Vrang zur Objektivität sich ein Segengewicht gegen den Enthusiasmus der Feiernden suchen. Das widerspräche dem Begriff der Feier. Ich will auch nicht annehmen, daß hier ein Rechnen mit dem Snobismus vorliegt, etwa derart: wenn die Hunderttausende seiern, so sind das Publikum meines Besonderes zu haben, nicht mitseiern wollen. Sie sind das Publikum meines Buches.

Nein, solche Bücher müffen erscheinen. Sie sind ber Ausbruck einer weitperbreiteten Stimmung. Sie sind etwas wie Notwehr. Freilich, das Buch von Emil Ludwig ist schlecht, gehört zu den unerquidlichsten Schriften, die mir je in die Sand gekommen sind. Es fehlt ihm jede Leidenschaft, aber auch jeder Wille aur Objektivität. Es ist nicht gescheit, nicht klug; es ist nur schlau. Ich kann mir wohl ertlären, daß manche es für unebrlich balten. Solche Bücher find ja nicht zu wiberlegen, und ihre Gefährlickeit für den Uneingeweihten liegt darin, daß sie ganz mit Bitaten arbeiten, gang — wie die Redensart lautet — aus den Quellen schöpfen. Dag entscheidend ift, was man aus diesen Quellen berausnimmt, wie man es zusammenstellt und von welchem Gesichtswinkel aus man es ansieht, das wird hier burftig verhüllt. Für das Buch Emil Ludwigs ist vernichtend, daß sich nirgendwo ein höherer Gesichtswinkel zeigt. Niehiches Bucher gegen Wagner wirken weniger burch ihren großartigen Haß, als durch das Sichaufbäumen einer ganzen Weltanschauung. Baumgartner-Stodmanns "Goethe", der übrigens ein gewissenhaft gearbeitetes Buch ist, ist in sich gerechtfertigt als Ausdruck der katholischen Weltanschauung, die überall ihre Makstäbe an Goethe anlegt. Es ist ja ganz selbstperständlich, daß auf diese Weise keine Goethebiographie entstehen kann, aber wir erfahren doch, wie sich für den unbedingt tonsequenten katholischen Denker Goethe barftellt. Bei Emil Ludwig ift ber Spiegel zu gleichgültig, als daß uns seine Art ber Abspiegelung eines Bilbes bedeutsam sein könnte. Der Verfasser scheint bas selbst gefühlt zu haben und hängt am Schluß zwei Seiten über Mozart an; sie wirken aber burchaus unorganisch, und seine ganze Art, wie er Wagner zu erfassen sucht, bat nichts von Mozarts genialfter Fähigteit, einen Menschen ungestört sich por uns ausleben zu lassen.

Es ist sehr schabe, daß dieses Anti-Wagner-Buch des Festjahres so schlecht ausgefallen ist. Aber vielleicht mußte es schlecht werden. Solch ein Buch bekämpft

260 Stord: Wagner und wir

fast naturgemäß den Wagner der Wagnerianner, eine Konstruktion, an die im Grunde sast niemand mehr glaubt. Selbst unter den Wagnerianern glauben nur ganz vereinzelte an diesen Wagner. Und zwar sind das jene, die nicht zu widerlegen sind, weil sie für ihre Person recht haben. Der Wagner dieser Wagnerianer ist keine Sestaltung der Erkenntnis, sondern der Liebe. Es ist aber eine Torheit, eine Liebe widerlegen zu wollen, denn solange die Liebe besteht, ist sie nicht zu widerlegen. Es ist aber vielleicht nicht nur eine Torheit, sondern auch ein Verdrechen. Denn diese Liebe ist ein riesiger Besitz, ein Slück. Ich möchte mir nicht die Verantwortung ausladen, einen Liebenden dieses Slückes zu berauben. Was soll ich ihm dafür geben?

Der Wagnerhaß ist umgesprungene Liebe, oft auch getäuschte Liebe. So sind Niehsches Jahbücher gegen Wagner berselben Quelle entsprungen, wie seine verherrlichenden Schriften. Das Problem, wie hier so aus Liebe Hah werden tonnte oder mußte, liegt nicht bei Wagner, sondern bei Niehsche. Ob man den Wagnerhasser Niehsche oder den Wagnerverehrer höher stellen will, ist gleichgültig. Beide sind tiese, aber eng umgrenzte Ertenner Wagners. Beide haben recht; sie sind derselbe Niehsche auf zwei verschiedenen Entwicklungsstusen. Beide Male hat Niehsche nicht Wagner zu ertennen gestrebt, sondern sich selbst in Wagner dzw. in seiner Kunst gesucht. Und die beiden Bücher sind Selbstbetenntnisse, als Würdigungen Wagners nur von diesem subjektiven Standpunkte aus wertvoll. Wertvoll, soweit uns das urteilende Subjekt wertvoll ist: im Haß groß und bedeutend, weil auch die Liebe groß und bedeutend war.

Mis Emil Ludwig gibt seinem Buche den Untertitel: Die Entzauberten. Bezauberung beruht nicht auf Liebe oder Baft, sondern eigentlich auf einer Sowäche: man erliegt einem Rauber. Da man felber zu biefem Berbaltnis nichts mitbringt, keinen Einsat bes eigenen Wesens gibt, so kann es natürlich auch nicht tief geben. Wenn Ludwig in der Vorrede sagt: "An dieser Schrift sucht der Verstand das Gefühl zu rechtfertigen, das einen leidenschaftlichen Wagnerigner. pon den Anabenjabren an in Banreuther Tradition erzogen, eines Tages sehr ploklich ergriffen und der ganzen Wagnerwelt entführt hat", so erfährt dieser Ausspruch die richtige Beleuchtung durch das Wort "entzaubert". Hätte Ludwig die Bapreuther Welt oder die Welt Wagners — beibe brauchen nicht dasselbe zu fein — einmal wirklich besessen, er bätte sie nicht in dieser Weise plöklich verlieren tonnen. Eine wirkliche Liebe kann eine unglückliche Liebe, sie kann auch Sak werden. Entzaubert wird sie nie. Die Möglichkeit der Entzauberung zeigt, daß die Liebe nie echt gewesen. Ach glaube nun freilich, daß es gerade unter denen, die "von den Anabeniahren an in Banreuther Tradition erzogen worden sind", leicht folche oberflächlichen Wagnerianer gibt. Warum sollte es mit Wagner anders sein, als mit aller anderen Runft? Wer muß sich nicht als erwachsener Mensch erst die wirkliche Welt unserer Rlassiter oder die Antite erobern, gerade deshalb, weil er in der Schule in dieser Welt erzogen worden ist?

"Was du ererbt von deinen Vätern haft, erwird es, um es zu besitzen." Alles Abertommene in Kunstdingen ist in der Regel Phraseologie, Gewohnheitssache, nicht Erlebnis. Wenn nun das eigene Erleben ausbleibt, so pflegen solche Erben nicht bei



sich selbst den Mangel zu suchen, sondern beim Ererbten. Und ihr eigenes Unvermögen sucht ein kalter Verstand zu begründen. Dieser kalte Verstand muß, wo es sich um ein Kunsterbe handelt, zu einem grotesten Mißverständnisse führen; denn gerade weil das Verständnis sehlt, weil dem Betreffenden die Anlage für dieses Kunsterleben abgeht, ist er ja nicht zum Erlebnis dieser Kunst gekommen, trot der günstigen Vorbereitung. Und so sage ich denn, diese Entzauberten in der Art Emil Ludwigs, die meinen, sie seien einmal leidenschaftliche Wagnerianer gewesen und von den Knabenjahren an in Bayreuther Tradition erzogen worden, haben überhaupt niemals einen Hauch des Wagnerischen Geistes verspürt, sind niemals des Erlebnisses seiner Kunst gewürdigt worden.

Ich glaube, die Zahl derer, die so im Grunde Wagner und seiner Kunst fremd gegenüberstehen, ist auch unter denen, die jeht ganz ehrlich den Gedenktag mitfeiern, sehr groß. Und darum fürchte ich auch, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, daß die in den nächsten Jahren sicher noch wachsenden Aufführungen Wagnerscher Werke, die Auslieferung dieser Werke an jede Form sogenannter "Bearbeitungen" (sie sind im Grunde immer Mißhandlungen) einen starken Rücschlag in der äußerlich sichtbaren Liebe zu Wagner mit sich bringen wird, den kurzsichtige Leute und kurzatmige Kritiker dann sicher der Kunst Wagners auf die Schuldseite buchen werden. Genau so, wie man Ende der achtziger und die Aultste der neunziger Jahre Schiller für abgetan glaubte, wo wir schon heute wieder uns leidenschaftlich um Schiller müben.

Dak ich so zuallererst Schiller als Seitenbeispiel nennen konnte, weist uns. wo der wohl ausschlaggebende Grund für dieses Verhältnis ist, das doch bei unseren anderen groken Runftlern sich nicht in dieser Schroffbeit zeigt. Schiller und Wagner sind die beiden größten Theatraliter des beutschen Voltes. Wagner ist es wohl noch mehr und unvermischter, als Schiller. Ich glaube nun, daß das Ureigene des deutschen Volkstums dem eigentlich Theatralischen widerstrebt. Darum baben sich ia auch Schiller wie Wagner so leibenschaftlich bemüht, aus dem Theater etwas Höberes zu machen. Aber sowohl der Schilleriche Tempel, wie das Wagnersche Festhaus bleiben Theater, und es ist ein Etwas nicht hinauszustoken, was berunterzieht in eine Sphäre, in ber Sein und Schein sich mengen. während das Höchste, was der Mensch hat, die Wahrheit, ihre harte Trennung gebietet. Der Geist des Spiels veredelt jenes Mengen von Sein und Schein; und je bewufter dieser Geist des Spiels einem Volkstum gegeben ist, um so mehr ist es zum Theater geeignet. Es ist eine erschütternde Tatsache, daß der germanische Geist, dem die spielende Grazie versagt ist. zwar die tiefste Oramatik. aber nur ausnabmsweise eine gute Theatralik geschaffen hat.

So liegt es denn in der Tatsache ihrer ungeheuren Theatralit — das Wort hat an sich nicht den üblen Sinn, den gerade der Deutsche gewöhnlich damit verbindet —, daß Schiller und mehr noch Wagner nur einen Brucht eil unseres Lebens auszufüllen vermögen. Wir tönnen eigentlich mit beiden nichts ansangen, wenn wir mit ihnen allein sind. Es sehlt beiden die Intimität. Bei Wagner ist das in noch höherem Maße der Fall, als bei Schiller, vermutlich weil er Theater musit er ist und darum sein Kunstwert zur Mitteilung der Mit-

262 Stord: Wagner und wie

hilfe einer großen Zahl von Menschen bedarf. (Das Spiel aus dem Klavierauszug, sogar das Lesen der Partitur ist als Ersatz für die vom Künstler gedachte Form des Musikbramas viel dürftiger, als das Lesen des gedruckten Oramas, bei dem der geistige Gehalt sich sogar dem Leser meistens besser erschließt, als dem Zuschauer bei der Aufführung.)

Es mussen also in unserem Verhältnis zu Schiller und Wagner I e e r e Stunden eintreten. Sie können uns nicht in dem Maße Lebensgenossenossen wie Goethe, wie ein in seiner gesamten Kunstlerschaft vielleicht viel geringerer Lyriker, der mit uns gerade deshalb so innig verwächst, weil er in einsamen Stunden an uns herantritt.

Dieses in der Natur der theatralischen Kunst liegende Versagen zu gewissen Beiten empfinden wir nun um so schroffer, weil auf der anderen Seite diese Kunst uns in den geeigneten Momenten so ungeheuer gepackt hat, wie keine andere es vermag. Hier wirkt das Seheimnis des Massenerlebens mit, das durch das gleichmäßige Schwingen von tausend Seelen Erschütterungen auslöst, wie sie dem Einsamen nie beschieden sind, Erschütterungen, wie sie sonst nur noch aus gleichen Ursachen der kirchliche Sottesdienst zu vermitteln vermag. Es ist darum für den einzelnen wie für die Sesamtheit eine ungeheure Sesahr, das gesamte Leben auf eine derartige Kraft allein einzustellen. Und wie der Kirchenmensch, dem das Sottsuchen der Einsamteit versagt ist, unbedingt an seinem religiösen Wesen Schaden leiden, wie ihm eigentlich immer die Religion zusammenbrechen muß, so wird auch im Leben mit der Kunst für den die Zeit der Öde und des Verlassensensche nicht ausbleiben können, der sein Kunsterleben auf die Kunst des Massenspfindens, auf die der Theatralik stellt.

In dem anspruchsvollen Worte, mit dem Wagner seine Kunst kennzeichnete: Fest spielt un st, liegen gleichzeitig ihre Grenzen. Denn wir erleben nicht bloß Feste. Das Fest ist vielmehr eine Ausnahmezeit des Lebens. Für jene, die der Kunst nur in solchen Ausnahmestunden ihres Lebens begegnen, wird diese Festspieltunst die einzige sein, durch die sie wirklich einmal in den heiligen Tempel geführt werden können. Jenen anderen aber, die ihr Leben mit Kunst zu durchdringen suchen, muß sene Festspielkunst bald ihre Begrenztheit offenbaren.

Welche Vermessenheit, welche Torheit, welche Dummheit liegt nun aber darin, deshalb die Festspieltunst anzugreisen, weil sie Festspieltunst ist?! Ihr zum Vorwurse zu machen, daß unser Leben nicht nur Fest ist?! Die Schuld liegt doch bei dir, wenn du in den anderen Zeiten keine Kunst hast! Wer zwingt dich zur Einseitigkeit? Ich weiß es, Wagner hat diese Einseitigkeit geheischt, zu manchen Zeiten besohlen; sein theoretisches Schaffen läuft auf diese Einseitigkeit aus. Aber mußte das bei ihm nicht sein? Hätte Wagner ohne diese großartige Einseitigkeit der Schöpfer werden können, der er ist? Solange wir gestehen müssen, daß das Kunstwerk Wagners innerhald des Sesamtlebens seine Bedeutung hat, so lange müssen wir aus der Ötonomie des Sesamterlebens an Kunst heraus jene Einseitigteit begrüßen, durch die Wagner der werden konnte, der er gewesen ist.

Es entscheidet ja natürlich bei einem jeden die ursprüngliche Anlage und die Erziehung. Ich bin in einer Welt schroffer Gegensätze aufgewachsen, hörte im

Stord: Wagner und wir 263

politischen, im religiösen Leben, wie der eine verdammte, was der andere pries. während mir bas wirkliche Leben zeigte, daß die Träger der verschiedenen Unschauungen in ihrer Menschlichkeit hüben wie brüben wertvoll und schlecht waren. So entwidelte sich in mir perfönlich früh die Aberzeugung, daß der eigentliche Wert jeder Anschauung in ihrem Berhältnis zu demjenigen liege, der sie beat. also in der Wahrhaftigleit, mit der sie empfunden und verkündet wird. So liegen überall Werte, und der Lebensgewinn beruht darin, diese Werte von überallber sich gewinnen zu können. Ach empfand es dann gerade bei der Runst als das Begludende, Göttliche, daß man nur immer zu gewinnen braucht, daß der eine Wert sich nicht dem anderen feindlich gegenüberstellt. So feblt mir persönlich bis beute jedes Verständnis dafür, wie man beshalb, weil man Wagnerianer ist, ein Gegner pon Brahms sein muß, oder umgekehrt. Wohlverstanden, ich begreife, daß einer Wagnerianer, Brahmsianer oder sonst -aner ist; ich kann mir auch porstellen, daß biefes -anertum auch eine Abgrenzung für ihn bedeutet; dagegen fehlt mir ganz und gar die Möglichteit, mich in eine seelische Berfassung hineinzufinden, weshalb ich nun den anderen hassen soll, wenn ich den einen liebe. Und pöllig unbegreiflich ist es mir, dak sich die Leute noch etwas darauf einbilden, wenn sie zu irgendeiner Runst tein Verhältnis gewinnen tonnen.

Im großen und ganzen verhalten sich die meisten Menschen überhaupt anmaßend der Kunst gegenüber. Hochmut macht aber immer beschränkt. Und in dieser Beschränktheit empfinden diese Leute nicht, daß Kunsterlebnis kein Verdienst von uns ist, sondern ein Gnadengeschenk. Ich bekomme hier etwas, für das ich gar nichts kann. Das ewig weise Märchen aber erzählt es uns hundertmal: nicht der bekommt etwas, der sich einbildet, er verdiene es; nicht der, der glaubt, er könne es sich gewaltsam zu eigen machen, sondern der im edlen Sinne Bescheidene, der sein Herz weit aufreißt, der die Sinne ausspert und der Welt so gegenübersteht als der "Dumme": "ich din arm, unwissend, leer. Die Welt ist reich, voll Weisheit, überquellend am Besit. Nun, Hand der Güte, fülle in mich hinein!"

So bin ich Wagner por einem Vierteljahrhundert entgegengetreten, verbältnismäkig spät, wie das das Aufwachsen auf dem Dorfe und im damals wagnerfremden Elsak mit sich brachte. So stehe ich ihm heute noch gegenüber. Und ich betomme als Mensch, als leidenschaftlicher Runstliebhaber immer und immer wieder so viel von Wagner, daß ich an diesem seinem hundertsten Geburtstage von Dant überlaufe. Darin hat mich ein genaues Studium nicht nur des Musikers und Dichters, sondern auch des Schriftstellers, des Menschen, noch immer bestärkt. Es vergeben oft Wochen und Monate, ohne daß ich mich dem Runstwerte Wagners auch nur auf Minuten nähere. Freilich sind einem ja die Werke so zu eigen geworden, bak sie oft zu einem kommen. Das wird bei jedem personlich verschieden sein. Ad. ber ich viel wandere, habe ein innigstes Verhältnis zum Ring des Nibelungen, por allem seinen drei ersten Teilen, gewonnen, dessen Motive und Themen sich mir unwillturlich in Verbindung mit verschiedenen Natureindrücken einstellen. Un den Schweizer Alpenseen zumal komme ich aus dem "Rheingold" nicht heraus. Das liegt nicht an Wagners geschichtlichem Aufenthalt in Triebschen und Luzern, an ben ich nie bente; es liegt bort in ber Natur. Zedes Alphorn wedt mir Wagnersche Alänge. Auch Tannhäuser, die Meistersinger und Tristan haben mich immer wieder bis ins Tiesste erschüttert, haben mir selbst in unzulänglichen Aufsührungen jene Feststunden bereitet, die Wagner uns in Aussicht stellt. Daß ich bei Wagner Buslucht suchen könnte in einer Stunde schweren Erlebens, harten inneren Aingens, glaube ich nicht. Mit Hans Sachs, wenn er allein ist in der Schusterwerkstatt, läßt sich allerdings wieder zur inneren Heiterkeit des Gemüts aus schweren Störungen heimsinden. Dagegen habe ich doch auch im geselligen Kreise des Hauses oft die Runst Wagners bewährt gefunden.

Der Runst the ore titer Wagner hat mir niemals Schwierigkeiten bereitet. Auch ich erschrak, als ich zum erstenmal "Oper und Drama" las und rund um mich zusammenstürzen sah, was mir heilig und hehr war. Aber vielleicht besaß ich bereits zu viel geschichtliche Kenntnis, als ich dieses Wert kennen lernte, um von seinen Aussührungen über den Jausen gerannt werden zu können. Vor allem aber besaß ich wohl zu viel gut alemannischen Widerspruchsgeist. Wenn mir die und die Künstler, wenn mir die und die Kunst Werte gibt, was sicht mich dann an, wenn einer sagt, das seien keine Werte? Ich besitze sie zu. Und wie mich keine Nacht der Welt von dem Unwert des Mädchens hätte überzeugen können, das ich liebte, so lasse ich mir eben auch meine Liebe zu einem Kunstwert, einem Künstler nicht rauben. Vielleicht ist es nur Eigensinn, vielleicht ist saber auch Treue. Ich kann jedenfalls als Lebensersahrung bekennen, daß auch das Kunstwert die Treue hält, die wir ihm halten.

Andererseits widersagte mir auch früh die Trennung des Theoretiters Wagner vom Musikbramatiker, der ich oft begegnete, wobei dann jener preisgegeben wurde. Ich erkenne unbedingt einem jeden das Recht zu, sich bei einem Künstler nur an seine Kunstwerke zu halten. Wenn ich an Shakespeare denke, will es mir oft erscheinen, daß es für die Menscheit ein Slüd wäre, wenn sie von den Künstlern nichts wüßte und eben nur die Kunstwerke hätte. Dann denke ich freilich an Soethe und schäme mich jenes Sedankens. Denn mit Soethe ersteht der Sedanke: Höchstes Slüd der Erdenkinder ist doch die Persönliche ersteht der Sedanke: Hoch nur als Sigenschaft für ihren Besitzer. Auch für die Menscheit als Ganzes ist der Besitz an Persönlichkeiten das höchste Slüd. Da scheint es mir denn die Aufgabe der Wissenschaft, des Studiums, der Kunstbeschäftigung eines jeden zu sein, sich die Persönlichkeiten zu eigen zu machen.

Ich selbst hege, das habe ich an dieser Stelle schon aussührlich begründet, den Glauben an die hohe Menschlichteit des Genies. Schöpferfähigkeit erscheint mir so als höchste Eigenschaft der Menscheit, als ihr erhabenstes Sut, daß ich mir nicht vorstellen kann, daß diese edelste Blüte des Menschentums an einem unguten Baume erblühen könne, daß diese wunderbarste Kraft in ein unwürdiges Sefäß gelegt sein könne. Und ich bekenne mich darum von vornherein für jede geniale Persönlichkeit zu jenem parteiischen Enthusiasmus, den Goethe mit Recht vom Biographen fordert.

Bis jest habe ich noch immer die Erfahrung gemacht, daß das wirklich genaue Studium eines schöpferischen Menschen mir eine Höherwertung seines Menschentums brachte. Bei Wagner erfuhr ich das zunächst mit dem Theoretiker. Ich er-

Stord: Wagner und wir 265

tannte, daß die Einseitigkeit in den Kunsttheorien Wagners auss engste zusammenhing mit der Natur seines Kunstwerkes; daß die Einseitigkeit für seine künstlerische Persönlichkeit also eine Notwendigkeit und somit unbedingt berechtigt war, und zwar nicht nur berechtigt für Wagner selbst, womit für ihn jeder Vorwurf wegen dieser Einseitigkeit wegfällt, sondern auch für die Menscheit. Der Menschheit ist ja ihrerseits gegenüber dem Schaffen des schöpferischen Menschen die Möglichkeit gegeben der Auslese. Es vollzieht sich auch hier ein Rampf ums Dasein, indem das Stärkere Sieger bleibt. Soweit jene Kunsttheorie Wagners schwach ist, erliegt sie von selbst in diesem Rampfe, ist sie heute bereits längst überwunden. Soweit sie stärker ist, soweit sie eben die Notwendigkeit seines Kunstwerkes in sich beschließt, so weit wird sie bestehen, solange das Kunstwerk besteht.

Ich erkannte aber des weiteren aus dieser Beschäftigung mit der Persönlicteit Wagners, daß diese theoretischen Schriften ihm vom Leben abgezwungen waren, und zwar im Rampse mit diesem Leben. Es ist für eine theatralische Natur (man gestatte ein für allemal der Rürze wegen dieses Wort) unmöglich zu produzieren, wenn die Vorbedingungen dieser Theatralit verschlossen sind. Das geschah mit Wagner durch sein Herausgeworsenwerden aus der damaligen theatralischen Welt, wie es sich mit dem Jahre 1848 vollzog. Für Wagner wurde nun die ihm gemäße Form der Produktion die zunächst theoretische Schöpfung der theatralischen Welt, wie er sie für das Kunstwert brauchte, zu dem er bestimmt war. Es heißt dem Fische zumuten, außerhalb des Wassers zu leben, wenn man Wagner einen Vorwurf daraus machen will, daß er sich die Welt schafft, in der er leben kann. Man kann dann nur den Mut der Folgerichtigkeit, die verwegene Erobererkraft bewundern, mit der er sich diese Welt schus. Daß es dabei nicht ohne Wunden für andere abging, ist selbsstrerständlich. Wo hätte es jemals eine Eroberung gegeben ohne die Niederwerfung des eroberten Sedietes? wo einen Sieg ohne den besiegten Segner?

Die größten Schwierigkeiten bereitet uns der Gewinn des Menschen, Wagner. Zwei bedeutende Künstler, nach meiner Schähung sehr wertvolle Menschen, haben mir erklärt, daß es ihnen nach dem Lesen der Selbstbiographie Wagners nicht mehr möglich sei, den Menschen Wagner gleich dem Künstler hochzuhalten. Das Hemmnis ist der "wahnsinnige, geradezu verbrecherischen Sonate so is mus". Den einen der beiden Freunde stellte das Leben wenige Monate später vor die Notwendigkeit, entweder einen Freund, dem er zu Dank verpflichtet war, schwer zu kränken, oder von dem Wege, den er für die Verwirklichung seines Kunstwertes als den richtigen erkannt hatte, einen Schritt abzuweichen. Ich bekam damals eine mir zunächst etwas unverständliche Karte, die nur die Worte enthielt: "Ich verstehe jett, warum Du den Menschen Wagner verteidigt hast."

In der Tat, es hat vielleicht niemals ein Senie gegeben, das mit dieser Sewaltsamteit und Rücksichslosigkeit alles nach sich einstellte. Wagner benutt die Menschen, die ihm begegnen, als seien sie nur für ihn da. Er läßt sie unbekümmert, rücksichtslos wieder fallen, wenn er sie nicht mehr braucht, oder genauer, wenn sie eine Hemmung bedeuten, sei es auch nur in dem Sinne, daß sie nicht mehr zur Unterstützung seiner Ziele mitwirken. Wagner nutzt alle Lebensverhältnisse aus. Er ist unerschöflich im Herausheden von Kombinationen, von Gelegenheiten.

266 Stord: Wagner und wie

Wagner ist wie eine Rahe; er fällt immer auf die Fühe, wenn er vom Schicsal aus irgendeiner Lebenssorm herausgeworsen wird. Die Beurteilung, die Wagner Menschen, Verhältnissen, Ereignissen, Umständen erteilt, richtet sich ausschließlich nach dem Werte, den sie für ihn haben. Er verurteilt heute einen Menschen aufs tiesste, den er vor einem Jahre gepriesen hat; er betämpst, verhöhnt Menschen, Verhältnisse, die er vorher mit freundlichen Worten für sich zu gewinnen suchte, in dem Augenblick, wo sie seinen Wunsch nicht erfüllen. Wenn wir seine Briese lesen, da wächst dieses Ich, Ich, Ich ins Ungeheuerliche. Gewiß hätte es tein Opfer gegeben, das Wagner nicht geradezu als selbstverständlich angenommen hätte, wenn es seinen Zweden diente. Mit einem Worte: es ist ein f ur ch t b a r e r M e n sch, der vor uns da ersteht.

Es ift nicht nur ein Unrecht gegen die Seschichte, es ist auch eine Torheit, wenn Wagnerianer das leugnen wollen. Es ist eine Torheit, weil erst, wenn uns diese Furchtbarkeit der Erscheinung zum Bewußtsein kommt, wir darüber nachzubenken beginnen, ob wir ein Recht haben, sie zu verurteilen.

Ich frage zunächst: Wo und wann ist Wagner aus einem unlauteren Grunde dieser selbstsüchtige Mensch gewesen? Aus welchem Grunde, in welchem Gedanken, der vor seinem Gewissen nicht gerechtsertigt war? Ich sinde auch in den Schriften der Gegner Wagners nirgendwo diesen Fall genannt. Wo ich dahin gehende Behauptungen aufgestellt fand, ließen sie sich leicht aus der genaueren Kenntnis der Tatsachen widerlegen. Aber nur, wenn se in Gewissen ihn hätte verurteilen müssen, wäre Wagners Egoismus unmoralisch gewesen. Denn von der Ertenntnis, daß gut und böse nichts Absolutes sind, sondern aus dem Verhältnis der Tat zum Tuenden sich ergeben, dürsen wir auch bei der Beurteilung eines Künstlers nicht abweichen.

Man sagt, dieser Mann, der so alle Welt ausnutzte, der jedes Opfer verlangte, sei selbst zu keinem Opfer bereit gewesen. Das läßt sich widerlegen, indem man Junderte von einzelnen Zügen ausweisen könnte, wo dieser Wagner Opfer brachte, seelischer oder geistiger Art, die für ihn besonders schwer wiegen. Der Brieswechsel an seine Sattin Minna z. B. offenbart uns Hunderte solcher Stellen, wobei es nichts verschlägt, daß für anders organisierte Naturen manches dieser Opser geringwertig erscheint. Aber darauf kommt es nicht an.

Wenn wir zugegeben haben, daß für Wagner selbst dieser Egoismus nicht unmoralisch war, weil er teine unmoralischen Absichten dabei hatte, so erhebt sich als wichtiges zweites Kriterium für uns die Frage: Welche Werte hat denn dieser Egoismus erzeugt? Wir tönnen es gerade heraus sagen: Das Kunstwert Wagners. Ich habe es immer betämpst, wenn man mit überlegener Herablassung jene Männer verurteilte, die es ablehnten, weitere Opfer für Richard Wagner zu bringen. Es ist durchaus begreislich, daß das geschehen ist, begreislich, daß selbst die besten Freunde, einzigartige Versteher wie Liszt, Stunden hatten, in denen sie entsetzt waren, in denen Wagner ihnen vortommen mochte wie ein Ungeheuer, das nichts anderes auf der Welt sah, als sich. Der alte Joutovsty hat mir einmal erzählt, wie er eine solche Stunde erlebte, als Wagner vor der Aufführung des Parsisal für ihn, der in unendlicher Arbeit die Kulissen und Requisiten bergestellt hatte, der sich auch

sonst in den Vorbereitungen verzehrt hatte, kein Wort, keinen Blid übrig hatte. Ich werde es nie vergessen, mit welcher Ergriffenheit mir der siedzigjährige Mann, der selber ein Weiser war und ein großer Künstler, erzählte, daß er wenige Stunden später innerlich Wagner Abbitte leistete für seine nur innerlich gehegten Zweisel. Solche tiesen menschlichen Erlebnisse lassen sich eben nur erleben, nicht berichten. Und auch List muß doch immer wieder ein Ühnliches erlebt haben, denn er ist immer wieder der Enthusiast geworden.

Ich weiß, was diese Menschen erlebt haben, weil wir es selber erleben, wenn wir ganz tief in alle diese vorliegenden Betenntnisse Wagners eindringen. Wir fühlen dann, daß dieser Egoismus Wagners nichts war als höchste Sachlichteit, als ein — sagen wir fatalistisches Dienen dem Berus. Man muß sich das Pfingstwunder ins Gedächtnis zurückrusen, sich vorstellen, wie furchtbar im Grunde eine solche Berusung durch den Beiligen Geist ist. Man muß sich sagen, daß der so Berusene von dieser Stunde ab sich aller sozialen Pflichten gegen die Welt für ledig erklärt. Er hat nur noch die Pflicht an seinem Beruse. Diesem dient er, und es ist ihm gleichgültig, ob er Tausenden Schmerzen bereitet, denen er Liebe erweisen müßte. Christus selbst, dessen und hat in entsehlicher Härte von uns verlangt, alles zu verlassen, um dem Ause zu solgen.

Diesen Auf hatte Richard Wagner vernommen. Er fühlte sich berusen, der Welt sein Kunstwerk zu geben, er hat nur diesem Berus gedient. Rücsichtslos tRücsichtslos auch gegen sich selbst. Wagner ist zum Siege gelangt, und so sehlt das tragische Ende, das allein, wie es scheint, der Menscheit zum klaren Bewußtsein bringen kann, daß einer ihr gedient hat, indem er seinem Beruse solgte. Die Menscheit ist so roh, so brutal, daß sie auch noch die Märtyrerkrone dem Haupte eingedrückt sehen will, das ein Leben lang die Dornenkrone getragen hat. Welch groteske Anmaßungen zeigen doch Leute, wie dieser Emil Ludwig, die es nun wagen, einem Wagner geradezu einen Vorwurf daraus zu machen, daß er nicht als Märtyrer verblutet ist, daß er mit einer beispiellosen Sähigkeit und Gewandtheit in allen Lagen nochmals einen Ausweg sand, sich immer wieder durchsetzte und schließlich triumphierte. Triumphierte für sein Werk. Selbst wenn einer dieses Werk verurteilen würde, — den Kämpfer für dieses Werk müßte er achten.



# Erster internationaler musikpädagogischer Rongreß

er Deutsche Musikpadagogische Verband hat sein zehnjähriges Bestehen getreu seiner bisherigen Haltung durch eine große Arbeitsleistung geseiert. Er ließ seinen fünf bisherigen Kongressen als sechste Veranstaltung den ersten internationalen musikpadagogischen Kongreß solgen, der vom 27. bis 29. März im Deutschen Reichstage verhandelte.

Bu diesem ersten internationalen musikpädagogischen Kongreß, der die Gründung eines internationalen Berbandes nach sich ziehen wird, waren eine große Zahl ausländischer Belegier-

ter erschienen. Österreich, das seit zwei Jahren selber einen blühenden musitpädagogischen Verband hat, war besonders zahlreich vertreten, serner Ungarn, die Schweiz, Frankreich, England, Italien, Holland, Belgien, Dänemark, Schweden, Ruhland und Finnland. Quch eine große Zahl deutscher Bundesstaaten und einzelner Städte hatte Sachverständige entsandt und auf diese Weise ihr Verständnis für die Bedeutung der hier verhandelten Probleme zu verstehen gegeben. Wenn ich serner die diesmalige Teilnahme der Presse mit der an den früheren Kongressen vergleiche, so ist auch hier ein großer Fortschritt sestzustellen.

Das alles scheint mir um so bemerkenswerter, als der Deutsche Musikpädagogische Verband, der dabei die erste derartige Vereinigung war, dis auf den heutigen Cag ohne jede Unterstützung von Staat oder Gemeinde seine schwere Arbeit verrichtete. Lediglich dem Idealismus einiger Männer und Frauen, denen die soziale Lage ihrer Verusgenossen und die Gesamtlage ihrer geliebten Kunst am Herzen liegt, sind die bedeutenden Arbeitsleistungen, ist auch der Fortschritt zu danken, der entschieden auf diesem Gebiete zu verzeichnen ist.

Wahrscheinlich hat sich mancher der weit hergereisten Kongresbesucher gewundert, bei den Versammlungen auch nicht einen der berühmten Komponisten und Virtuosen zu sehen, deren Berlin doch eine ganze Anzahl beherbergt. Wenn von dieser Tatsache ein dunkler Schatten auf das Sesamtbild fällt, so trifft die Schuld dafür nicht den veranstaltenden Verdand, sondern lediglich die ausgebliedenen Musiker. Es zeigt sich hier ein außerordentlich bedauerlicher Mangel an sozialem Standesempfinden und darüber hinaus entschieden eine geistige Rückländigkeit. Mag man zu den hier verhandelten Fragen im einzelnen stehen, wie man will, die Bedeutung der musikalischen Kunst und ihre Stellung für das Sesamtleben der Nation, der Menscheit, ist nicht zu verkennen. Wer sich hier fernhält, macht sich einer groben Versäumnis schuldig, erst recht, wer durch sein Fernbleiben die gemeinsame Arbeit wichtiger Kräfte beraubt. Es ist in sozialer Hinscht unverantwortlich, wenn jene, denen es gut geht, die es nicht nötig haben, sich um die schlechter gestellten Standesgenossen nicht kümmern wollen. Gerade die bessere Lebensstellung verpslichtet zur sozialen Arbeit. Aur bie bereits Durchgebrungenen können den anderen helsen.

Diese Mitwirtung aller ist um so notwendiger, als die Zahl der in diesen Organisationen Vertretenen im Vergleich zu anderen ja immer noch klein bleiben muß, so daß unsere so sehr an große Zahlen gewöhnte Öffentlichteit leicht über die Beschwerben und Wünsche dieser Gruppe zur Tagesordnung übergeht. Vielleicht wird allerdings das Internationale jest die geringe Zahl ausgleichen. Die Öffentlichteit wird sich daran gewöhnen, diese in allen Ländern aufgestellten Forderungen wichtig zu nehmen.

Die Öffentlichteit hat allen Grund dazu. Der Fall wird kaum wieder eintreten, wo die sozialen Forderungen eines Standes so durchaus mit dem Heil der von ihm vertretenen Kunst zusammenhängen, wie hier. Sooft die Worte von "unlauterer Ronkurrenz", "unwürdiger Entlohnung", "schweren Lebenskämpsen" in den Rongresverhandlungen sielen, man kann ohne jede Phrase sagen, daß es sich dabei überall mehr um einen Rampf für die Musik, als für die Musiklehrer handelt. Haben doch dislang die musikpädagogischen Verdände von ihren Mitgliedern eigentlich nur Opfer verlangt! Die wirtschaftliche Besserung aber, die nach Durchsührung der geplanten Resormen in Aussicht steht, wird in ihrer Berechtigung von niemandem angezweiselt, legt der Allgemeinheit teinerlei Opfer auf und ist nur eine ganz natürliche Folge der dieser Allgemeinheit und der Kunst überhaupt zutommenden Verbesserungen der Gesamtlage.

Der diesmalige Kongreß tonnte übrigens in der zuversichtlichen Stimmung eröffnet werden, daß eine stetig geleistete Arbeit niemals umsonst ist. Denn wenn vor einigen Wochen bei der Beratung der Budgettommission der Minister auf die von einem tonservativen Redner vorgebrachten Beschwerden über die Verhältnisse im heutigen Musitunterricht antwortete, daß der Staat schon längst diese Abelstände im Auge habe, daß ein Zusah zur Gewerdenovelle in Aussicht genommen sei, und daß die noch in Geltung stehende Kabinettsorder von 1834 und 1839 künstig wieder in Anwendung gebracht werden solle, so darf sich der Deutsche Musit-

padagogische Verband an dieser Entwicklung der Dinge das Hauptverdienst zuschreiben. Er hat die Abgeordneten für diese Resormgedanken gewonnen, er hat in immer erneuten Petitionen dem Ministerium zugesetzt, hat sich durch alle abschlägigen Bescheide und die offen zutage liegende Unsreundlickeit der Behörden nicht abschrecken lassen.

Was der Kultusminister in Aussicht stellt, bedeutet aber vor allen Dingen die genaue Aberwachung aller Aussischulen und eigentlich auch bereits der Aussischerer. Sicher wird es noch lange dauern, die hier das erstrebte Ziel erreicht wird, daß der Aussischunterricht vom Staate so streng überwacht wird, seine Erteilung so an Befähigungsnachweise und Konzessionen getnüpft wird, wie bei allen anderen Lehrfächern. Aber wenn nur erst wieder einmal Mittel vorhanden sind, um gegen die gröbsten Mißbräuche einzuschreiten, so ist schon immerhin etwas gewonnen. Viel mehr noch ist gewonnen dadurch, daß dem Publikum nun allmählich klar werden muß, wieviel auf diesem Sebiete in Unordnung ist. Hat aber erst das Publikum erkannt, daß der Musikunterricht keine Spielerei ist, ist es den Eltern zum Bewußtsein gekommen, daß sie bei der Wahl des Musiklehrers sür ihre Kinder mit derselben Gewissenhaftigkeit vorzugehen haben, wie bei allem anderen Unterricht, so werden sie schon von sich aus nach Mitteln such, durch die sie vor Betrug und Arreführung geschützt werden.

So ist es benn ein außerordentlich großer Fortschritt, daß das Königreich Sachsen mit dem 1. April 1913 eine Prüfungsordnung für Musitlehrer und Musitlehrerinnen einführt, die zwar nicht obligatorisch ist, so daß also auch in Zukunst, ohne daß man sich dieser Prüfung unterzogen hat, Privatmusikunterricht erteilt werden darf. Es ist aber sicher, daß gerade die tüchtigen Lehrkräfte sich künstig mit Freuden dieser Prüfung unterziehen werden, und dann auch zu erwarten, daß das Publikum den staatlich geprüften Musitlehrer dem ungeprüften vorziehen wird. Auch die Ausübung der Heiltunst steht ja jedem frei, dennoch geht der Kranke zum approdierten Arzt. Für uns ist es besonders wertvoll, daß diese sächsische Prüfungsordnung als unerläßliche Vorbedingung vom Prüfling eine höhere Stufe der allgemeinen Bildung fordert, und zwar für Musitlehrer das Zeugnis zum einjährig-freiwilligen Dienst, für Musitlehrerinnen den Absichluß der zehnstussen böheren Söchterschule.

Her ist entschieden der springende Punkt, allerdings auch der Punkt, der für weite Rreise — zumal der Künstler — zu einem großen Stein des Anstoßes geworden ist. Man macht mit Recht geltend, daß es viele tüchtige Musiklehrer gibt und gegeden hat, die diese wissenschaftliche Prüfung nicht bestanden haben. Man sieht wohl gar in ihnen eine Beeinträchtigung der Freiheit der Kunst. Es kann hier nicht schroff genug widersprochen werden. Es handelt sich hier nicht um Kunst, sondern um Unterricht in der Kunst. Das ist etwas Grundverschiedenes. Wenn man es heute schon ganz in der Ordnung sindet, daß der Staat von jedem Turnlehrer, seder Jandarbeitslehrerin die Erfüllung dieser Bedingungen allgemeiner Bildung verlangt, so muß man bei der hohen geistigen Bedeutung des Musikunterrichts sie hier erst recht billigen. Sanz entschieden hängt auch die höhere soziale Stellung des Musiklehrers aufs engste mit dieser allgemeinen Bildung zusammen. Einzelne Ausnahmen bestätigen bloß die Regel. Für diese Ausnahmen an Lehrbegabung wird aber auch das Geset die ausnahmsweise Bulassung zum Lehrberuf vornehmen können.

Bei den Berichten, die die ausländischen Delegierten über die soziale und denomische Lage des Musitlehrerstandes und die Güte des Musitunterrichts in den verschiedenen Ländern erstatteten, tehren eigentümlicherweise immer die Sähe wieder, daß das gesellschaftliche Ansehen des Musitlehrers durchaus seiner allgemeinen Bildungsstuse entspreche, daß sich danach auch die Bezahlung richte und natürlich auch die Güte des Unterrichts. Es scheint übrigens, daß in keinem anderen Lande diese Verhältnisse so scheide sind, wie gerade in Deutschland und allenfalls auch in Österreich, was natürlich auss engste mit dem Massenagedot an Unterricht zusammenhängt, das seinerseits wieder durch die Massenachstage nach Musitunterricht in den ungebildeten Ständen hervorgerusen ist. Diese ungeheure Steigerung des Musitbetriebes in

ben weitesten Bevölkerungskreisen Deutschands hat es ja erst allen jenen Spekulanten ober üblen Existenzen als verlodend erscheinen lassen können, dieses Unterrichtsverlangen nach Musik bei den Unersahrenen für sich auszunuten. Welche unglaublichen Sustände vor allem an den zahllosen kleinen Musikschulen, die sich aber der hochtrabendsten Titel bedienen, herrschen, belegte mit zahlreichen Beispielen Jans Schaub in seinem Vortrage: "Die soziale Lage der Musiksebrenden im Deutschen Reiche".

Wir haben ja im Türmer auch immer wieder solche Beispiele einer üblen Reklame beigebracht und nachgewiesen, wie sich in diesen Fällen die zwiesache Ausbeutung armer Lehrträfte und unersahrener Unterrichtssuchender mit dem völligen Versagen des hier erteilten Unterrichts verdindet. Es ist ganz unmöglich, daß der Staat diese unglaublichen Zustände noch länger dulden kann. Weiteste Kreise des Volkes werden hier in schnödester Weise geistig und materiell betrogen. Nur eine gute Seite ist diesen Zuständen adzusehen, die Tatsache nämlich, daß in unserem Volke eine undezähmbare Liede zur Musit besteht, daß dieses Volk zu den größten Opfern bereit ist, um seine Musitliede zu befriedigen. Denn die Tausende und Abertausende von Schülern, welche diese obsturen Musitschulen an sich locken, die jährlich ein Millionenkapital ausbringen, entstammen zumeist den kleindürgerlichen und Arbeiterkreisen. Um so niederschmetternder ist es, daß diese schwer gebrachten Opfer unnüß vertan sind, ja daß durch die Art des hier erteilten Unterrichts, des ganzen unwürdigen Musitbetrieds, der an solchen Anstalten herrsch, der angedorene natürliche Sinn für gute Musit verbogen wird, daß also diese weiten Kreise auch für das Empfangen von Musit verborden werden.

Aus diesen Tatsachen folgerte ich in einem Vortrage "Die Voltsmusitschule" die Notwendigteit, dieses große Musitbedürfnis in gesunder Weise zu befriedigen und die große Musitbegadung unseres Voltes auf Wege zu lenten, die zum Ziele einer gesunden Musitfreude und der Ourchdringung unseres ganzen Lebens mit Musit führen. Die helle Begeisterung, mit der diese Ausführungen, die ich den Türmerlesern im nächsten Best noch näher unterbreiten will, aufgenommen wurden, berechtigt zur Jossung, daß diese wichtige Kulturarbeit, zu der alle wahren Musit- und Voltsfreunde mitberusen sind, daß diese wichtige Kulturarbeit, zu dem der Tat übergeführt werden dürste. Es besteht schon im einzelnen vielerlei, was uns hier unterstüßen tann, man braucht nur alle diese Kräfte zusammenzusassen, um bereits eine wichtige Grundlage zu haben. Wieviel erreicht werden tann, bezeugen auch Fälle wie die Ausbreitung des Geigenspiels in den ärmeren Voltsschichten Londons, von denen Prosessor Paul Stöving in einem schönen Vortrage "eine neue Missin der Geige" berichtete. Was hier ein von Privatinteressen eingegebenes Unternehmen an wertvollen Ergebnissen zeitigen tonnte, muß sich doch auch verwirklichen lassen, wenn man die höchsten Voltsinteressen im Auge bat.

Es liegt in der Natur der Sache, daß es nur einzelne Vorträge sind, die in dem Verhandlungsstoffe eines solchen Rongresses von Fachleuten der breiteren Öffentlichteit unmittelbar Teilnahme abgewinnen können. Auch dieser erste internationale musikpädagogische Rongreß brachte an fünfzig Vorträge, dazu zahlreiche, oft außerordentlich belebte Diskussionssitzungen. Vielsach mußte in mehreren Sälen gleichzeitig getagt werden, zumal für jene Fragen, die sich mehr an den Spezialisten wandten. Als besonders wichtige Gruppe wären hier die für Gesangskunst, sür Rlavier- und Violintechnit und vor allen Vingen für den Gesang in den Volksschulen zu erwähnen. Die Leitung eines tünstigen Rongresses wird gut daran tun, noch schärfer zwischen Fragen der Allgemeinheit und solchen der Sondertätigkeit zu unterscheiden und diese der Zeit nach auseinanderzuhalten. Es ist unbedingt notwendig, daß wenigstens sämtliche Fachgenossen sich an der Beratung ihrer allgemeinen Standessragen, seien sie sozialer oder tünstlerischen Natur, beteiligen. Zeht tonnten so wichtige Fragen, wie die Betämpfung der musikalischen Schundliteratur (Dr. Haul Marsop) nur vor einem Teil der Rongreßbesucher behandelt werden, weil gleichzeitig noch wichtige andere Sonderverhandlungen schwebten.



8wei Menichenalter 271

Alles in allem aber dürfen die Veranstalter des Kongresses mit Befriedigung auf seinen Verlauf zurücklicken. Es ist dei diesem Kongresse weniger geseiert, aber mehr gearbeitet worden, als es im allgemeinen dei Kongressen der Fall ist. Und wenn in der Zahl der Teilnehmer die sogenannten großen Namen sehlten, so hat das sicher der Arbeitsleistung keinen Eintrag getan. Wir sind sedenfalls sest überzeugt, daß auch dieser Kongress das moralische Gewicht vermehren wird, mit dem der Staat zu den ihm obliegenden Resormen auf dem Gediete des Musikunterrichts gezwungen wird, und daß auch die Erkenntnis der sozialen Pflichten, die der Künstler gegen seine Standesgenossen wie gegen die Allgemeinheit hat, vermehrt worden ist. Dr. Karl Storck



### Zwei Menschenalter

em ersten Band ihres Wertes "Das nachtlassische Weimar" hat nun Abelheib von Schorn den abschließenden zweiten Band folgen lassen (Weimar, Berlag G. Riepenheuer; geh. 7 M, geb. 8 M). Gleichzeitig erschien im Verlag von Greiner & Pseisser, Stuttgart, ihr wertvolles Memoirenwert "Bweiman einsche nalter" in zweiter, veränderter Auflage (geh. 6 M, geb. 7,50 M). Damit liegen hier nun einige sachliche Bände vor, die für jeden Freund Weimars und spätweimarischer Kultur schlechthin unentbehrlich sind.

Die betagte Verfasserin war für diese gar nicht leichte Arbeit ganz besonders befähigt, da sie — wie schon dei Besprechung des ersten Bandes im Türmer hervorgehoben wurde — mit ihrem Stoff verwachsen ist, ihren Stoff gewissermaßen erlebt hat. Sie ist zudem eine sachliche Natur; es stand ihr ungedrucktes Naterial zur Verfügung, und durch die Freundschaft ihrer Mutter, einer geborenen von Stein, mit der Prinzessin Wittgenstein und Franz Liszt, die dann beibe auch der Tochter herzlich befreundet waren, stand sie dem Lisztreise außerordentlich nahe.

Der geniale Franz Lifzt steht im Mittelpunkt beiber eben genannter Bande. Er war in ben vierziger Saben nach Weimar berufen worben und brachte rasch bas künstlerische Blut im Almstädten zum Bulsieren, zumal auch burch seine alanzenden Waaner-Aufführungen. Man unterschäkt gemeinhin ein wenig den hochsinnigen Großherzog Rarl Alexander; es ist barum begrüßenswert, daß der zweite Band des "Nachtlassischen Weimar" ein gut ausgeführtes Charafterbild bieses Fürsten an der Spike bringt. Der Knabe war noch ganz "im Duft der Goethezeit" aufgewachsen; und sie blieb bes vornehm gesinnten Mannes innerliche Beimat. Rebenfalls betont die Berfasserin, "daß das geistige Leben Weimars im neunzehnten Sabrhundert, nach Maria Paulowna, fast durchweg ihrem Sohne zu verdanken ist". Besonders in intimen Kreisen traten die edelmenschlichen Büge des Fürsten angenehm hervor; man lernte bann in ihm "einen gebilbeten, bentenden, guten und fehr pflichttreuen Menschen fcaten". Fesselnd ist auch die Schilderung des Hoftheaters unter Franz Dingelstedts Leitung. Man weiß, daß damals (1858) jener Theaterstandal in Szene gesett wurde, dem der "Barbier von Bagdad" bes feinen, stillen, bochbegabten Cornelius zum Opfer fiel. Das wirtte auf Lifzt weiter, ber unter ben Nachwirtungen solcher Niederträchtigkeiten ben Dirigentenstod vorläufig niederlegte: auch Cornelius verließ sein acliebtes Weimar. hier scheint ber sonst so gern ausgleichende Großbergog bem einflufreichen Dingelftebt gegenüber verfagt zu haben. Und noch in einem andren Puntte versagte ber Aurft. "Ein nie zu vergessendes Web geschab Liszt bamit, bak er es nicht erreichen konnte, das von Richard Wagner geplante Keltspielbaus für seine Nibelungen in Weimar errichtet zu seben. Längft batte er ben Fürstlichkeiten von biesem Riesenplan gesprocen, vielleicht auch einige Versprechungen erhalten, aber ausgeführt wurde nichts. Der verbannte Revolutionär, ber für seine Werte solche Unsprüche machte, wurde für überspannt gehalten." Auch richtete Großberzogin Sophie ihr Augenmert mehr auf praktische Wohltätig-



272 Swei Menidenalter

teit; des Großherzogs eigene Geldmittel waren beschränkt; und beide Fürstlichkeiten waren teine eigentlich musikalischen Naturen. So sehlte das schöpferische Gesühl für die Zukunstsmöglichkeiten des Wagnerschen Lebenswerkes, was man ihnen letzten Endes — im Hindlick auf das Verhalten der damaligen Zeitgenossen, d. B. der Kunststadt München, gegen Richard Wagner — weiter nicht übelnehmen kann.

Aber diese und andre Gestalten und Ereignisse (Einrichtung der Schillerstiftung, Neubau der Wartburg, Shatespeareseier, Hebbels Besuche, höfisches Leben usw.) findet man quellenmäßige Beiträge im zweiten Bande des "Nachtlassischen Weimars".

Menschlich noch wärmer und unmittelbarer berühren ble "Zwei Menschenalter". In vielen Abschnitten ein äußerst fesselndes Buch! Auch hier sind achtzehn Abbildungen dem stattlichen Bande beigegeben, darunter als lette ein Bildnis des edlen Heinrich von Stein, eines Neffen der Verfasserin (nach einer Zeichnung von P. v. Joulowsky); das ganze lette Kapitel ist diesem Frühgestorbenen gewidmet und bildet eine wertvolle Ergänzung zu allem, was sonst über Steins Wesen und Werden geschrieben worden ist. Es geht ein warmer Zug persönlichen Erlebens durch dieses Buch, aus dem man die Denkart und Empfindungsweise der Verfasserin selber am besten kennen sernt.

Da ist es por allem das berrliche Berbältnis zu ibrer Mutter, was uns in der ersten Hälfte bes Buches die Berfasserin naherudt. "Wenn jemals eine Mutter aus Liebe zu ihrem Rinde gelebt bat, fo war es die meine. Ich babe nie wieber ein fo fcones, inniges Berbaltnis geleben. eine so ausschliekliche, beise Liebe awischen Mutter und Tochter, wie sie awischen uns berrschte. Ach war nie pon meiner angebeteten Mama getrennt und lebte eigentlich nur in der Reit, die ich neben ihr aubrachte: jede Stunde, die ich von ihr entfernt fein mußte, war mir eine Qual, ich hatte dann beständig Angst, es könne ihr etwas zustoken" (S. 12). Wenn die phrasenlose Berfasserin das ausspricht, so ist es nicht als übertrieben oder sentimental zu deuten, sondern als ein eigenartiges, man tonnte fagen biologisches Berbaltnis zweier Lebewefen. Und fie, bie immer unvermählt blieb, fabrt bann fort: "Eine gludliche Augend wirft ihren Schein über bas gange Leben. Ach glaube, daß jeder Menich sein pollgemessen Anteil an Liebe braucht. wenn er mit ungerfnictem Bergen die Rampfe und Schmergen bes Lebens besteben soll. Wer tann wissen, wie viel oder wie wenia ibm die späteren Rabre davon noch bringen werden? Alle Liebe, mit ber ein Rind überschüttet wird, ist eine Stärkung, eine Aufspeicherung bessen. was wir bedürfen, um nicht unglucklich zu werben. Der Borrat von Liebe, den unser Berz einbeimst, kann gar nicht groß genug sein."

Diesen schönen Worten fügen wir hinzu, daß der Verfasserin Leben gleichsam eingerahmt war von edler Liebe: in der Zugend durch die Mutter, im Greisenalter durch die innige Freundschaft mit dem nun gleichfalls verblichenen Joutowsky, der in der Sterbestunde eines Wagner und eines List zugegen gewesen war. Was dazwischen lag, ausgehend von den Herzensbeziehungen der Mutter zur Prinzessin Wittgenstein, das erzählt sie in diesem Buche und belegt es durch zahlreiche, in dieser neuen Aussage aus dem Französischen übersetzte Briefe. Auch sessen Reise im Kriegsjahr 1870 nach dem Elsaß; und nicht minder die Reise zur Grundsteinlegung und später Eröffnung nach Bayreuth, wobei sich allerdings ein menschlich herzliches Verhältnis zu Wagners unberechendarem Genie nicht ergab, wie die Verfasserin ohne Übelnehmen und sast mit Humor an einem markanten Beispiel dartut.

Die Erinnerungen, die sie hier niederlegt, erstrecken sich von den dreißiger Jahren bis in unsre Tage; Weimar und Rom sind Mittelpunkte der Ereignisse und Beobachtungen; eine Reihe von bedeutenden und eigenartigen Menschen dieht an uns vorüber. In ruhiger Sprache und Darstellung sind die Erlednisse gestaltet. "Diese Menschen sind nun fast alle dahingegangen; ich will ihnen ein kleines Denkmal in diesen Blättern sehen", bemerkt die greise Verfasserin.

Das hat sie redlich getan. Und hat dabei sich selber ein schönes Denkmal gesetzt.



F. Lienhard

#### Vom Tage

Die Rino-Oper. Da tann ber arme Rientopp nicht mehr mit, und ber Teufel wird durch Beelzebub ausgetrieben. Denn im Kinodrama sind die Menschen stumm: auch die grausigst-schöne, schauerlich-nervenzerrende Szene dauert darum nur Setunden, Minuten. Wie tonnte man so die Heilkräfte der Musik übersehen! Nicht nur, dak sie auch den Sinn des Gebors noch padt, sie hat die Fähigkeit zu behnen und die innersten, die "stummsten" Qualen noch zur Hörbarkeit herauszupressen. Der italienische Verismo hatte den Weg in diese Stoffwelt gewieser, sein Begründer G. Puccin i batte in "Cosca" die musikalische Ausbeutung der Folterqualen für Körper und Seele vollbracht und zeigte in "Madame Butterflp", wie kummerlich unbeholfen bie früheren Romponisten waren, wenn sie einem Gelbstmorber nur noch eine turze Arie, babei meistens noch eine melobische, gonnten. Aber erft in feinem "Mabchen aus dem goldenen Westen" hat Puccini das Ideal der Kino-Oper verwirtlicht. Man dente: ein talifornisches Goldgräberlager in der Zeit des Goldfieders 1849—1850 ist der Schauplak. Auker den Goldgräbern treten ein Sheriff, der Agent einer Transportgesellschaft, ein Bostillion, der berühmte Räuber Ramerez (beinabe Gentleman) und ein inmitten dieser Gefellschaft unfagbar reines Mädchen, Minnie, die Inhaberin der Schenke "Polka", auf. Ferner Mestizen, Andianer, viele Pferde und eine Masse Revolverschüsse. Etliche von benen gehen bereits im ersten Alt los, der in der Schenke spielt. Falschspiel, robe Lynchszene, Rauferei aus Eifersucht, schreckliches Keimweh. Ebelmut der Goldgräber, allgemeine Verliebtheit in die Wirtin, die den großen Buben, nachdem sie sie gehörig zum Erinken animiert hat, zum Entgelt eine Bibelftunde balt. Danach wilde Werbung des Sheriffs um Minnie, die ihn schroff zuruckweist. Ein Fremder kommt, Richard Johnson nennt er sich. Zwischen ihm und Minnie blüht sofort die Liebe auf, genährt von alten Erinnerungen. Gegen des Speriffs Eifersucht schut Minnie ben Fremben, ja sie tanzt sogar mit ihm. Ein Mestize, Mitglied ber Räuberbande bes Ramered, wird hereingeschleppt. Er verspricht, die Goldgräber auf die Spur des gehaßten Räubers zu bringen. Seltfam berührt uns Johnsons Verhalten, dem der Mestize zuslüstert. Dann jagen die Goldgräber in die Nacht hinaus. Johnson und Minnie bleiben allein zurück. Aber bem Fag, bas bas Gold ber Graber birgt, halten fie ein langes, langweiliges Liebesgesprach.

Aweiter Aufzug. Eine Stunde ist seit dem ersten vergangen. Minnies Wohnung. Ein Indianerweib besorgt ihr den Saushalt. Minnie schmudt sich wie zu einem Fest, denn Johnfon tommt noch, um das weise Gespräch von vorhin fortzuseten. Es tommt zu Russen und ewigen Liebesschwüren. Draufen ist ein furchtbarer Schneesturm losgebrochen, dazwischen hört man Schüsse und Rufe. Es pocht an die Tür. Minnie hat eben noch Zeit, Johnson zu versteden. Eintritt der Sheriff mit einigen Goldgräbern. Die haben herausgebracht, daß Johnson der gesuchte Rauber Ramerez ist. Seine Spur weist hierher. Minnie weiß sie zu taufcen, obwohl sie innerlich zusammenbricht, als man ihr sagt, daß eine berüchtigte Dirne des Raubers Geliebte fei. Die Verfolger gehen weg. Wilbe Szenen zwischen ben Liebenben. Ramerez ist natürlich ein edler Räuber. Er nimmt Abschied von Minnie. Raum ist er braugen, fällt ein Schuß. Schwer verwundet schleppt sich Ramerez-Johnson herein. Minnie verstedt ihn auf dem Boden ihres Sauses. Es folgt der Sheriff, der umsonst den Banditen sucht. Ein Blutstropfen bringt ihn auf die Spur. Er zwingt den Verwundeten herunter. Aber ihm spielt Minnie mit dem Sheriff um des Geliebten Leben. Sie selbst ist der Einsatz. Sie gewinnt, allerdings durch Falschspiel.

Oritter Aufzug. Eine Woche fpater. Die Goldgraber find auf der Zagd nach dem Rauberbauptmann. Dre Sberiff hat reinen Mund gebalten, und teiner weiß, daß der Gesuchte so lange in der verehrten Minnie Hause war. Bei der Flucht des Genesenen ist man ihm auf die Spur gekommen. Bald wird er auch von den Verfolgern gebunden hereingeschleppt. Er soll gehängt werden. Während der Sheriff in wollüstiger Rache noch den geeigneten Baum aussucht, kommt 18

Der Eurmer XV, 8

Digitized by Google

274 Vom Cage

Minnie herangejagt und bettelt sich den Geliebten von den ihr zu Dank verpflichteten Goldgräbern los. Dann ziehen beide Arm in Arm von dannen in die Ferne, wohl um das neue Leben anzufangen, von dem sie zuvor gesprochen.

Was tein Kino fertiggebracht hat, ist hier erreicht. Die Spielszene über bem Schwerverwundeten dauert eine Viertelstunde, noch länger steht am Ende Johnson am Henterpfahl. Es ist nicht einmal der Versuch zu irgendeiner Charakteristik, zur psychologischen Verknüpfung der Vorgänge gemacht. Wie konnte Puccini, der Komponist der "Bohöme", diesen Stoff ergreisen? Die "Cosca" ist ein psychologisches Meisterwerk voll edlen Empfindens dagegen! Die Erklärung gibt vielleicht die Musik. Auch Puccini schink dem Schickal der jungitalienischen Schule zu verfallen, sich rasch auszuschreiben. Wohl sind auch dier noch einige packende Stellen. Das Heinwehlied im ersten Akt, die dumpf untermalte, rhythmisch eigenartig besehte Spielzene im zweiten, stehen obenan. Auch die Verwendung erotischer Melodien gibt manche aparte Klangreize. Aber selbst diese bessern Stellen sind eigenklich nur Wiederklang des früher von ihm Sehörten. Sonst ist nichts als Öde, furchtbare Öde, und die Musik hat kein anderes Verdienst, als lange Stellen bindurch den Tert völlig zuzudeden und unverständlich zu machen.

Man frägt sich umsonst, weshalb bas Deutsche Opernhaus zu Charlottenburg, bas so tapfer und ernst arbeitet, dieses Wert dem deutschen Spielplan einzusügen für nötig fand. Denn daß ein äußerer Erfolg dabei erreicht wurde, ist in unserem Zeitalter der Kinodramatik natürlich. Außerdem war die Aufführung und Anzenierung sehr gut.

Was sollen uns eigentlich alle Feiern großer Gebentzeiten nugen, wenn wir baraus teine Lehre für unser eigenes Verhalten gewinnen? Man schieft sich überall an, ben hundertsten Geburtstag Richard Wagners zu seiern, und dazu liesert man nun auch die Oper der wildesten Schauerdramatit, der verlogensten Gefühlsmache und öber Brutalität aus.

Der Buchftabe totet. Der "Freien Boltsbuhne" in Berlin ift vom Boligeipräsibenten die Rarfreitagsaufführung eines Oratoriums untersagt worden, weil der gewählte Raum, die "Neue Welt" in der Kasenbeide, nicht zu denienigen Lokalen geböre, in welchen nach den Bolizeibestimmungen am Karfreitag Borführungen geistlicher Musik stattfinden dürfen. — Es bleibe dabingestellt, ob jene im Rechte sind, die meinen, das Verbot wäre gegen einen Verein, ber nicht so viele politisch "mikliebige Mitglieber" enthält, nicht ergangen. In jedem Fall bleibt die Frage nach bem Sinn einer solchen Verfügung. Wollte ber Berr Bolizeipräsident bas Runftwert por Entweibung schüken, die in der Aufführung an einer dem Canz gewidmeten Stätte liegen tonnte? Aber er gestattet am Rarfreitag Oratorienaufführungen in Theatern. in benen labraus, labrein fripole Operetten berrichen. Befürchtete er, ber ausgelassene genius looi der "Neuen Welt" tonnte die Versammlung übertommen und unfähig machen zum Empfang eines eblen Runftwerts? Er durfte in jeder Binficht beruhigt fein. Das Runftwert wird nicht burch einen Aufführungsort entweiht, es weiht die Stätte; die Menschen aber, die sich am Rarfreitag hier eingefunden hatten, bedurften teines Stimmung madenden Raumes. Diefe Stimmung gewinnen sie aus ihrem Verlangen nach Kunft. Bleibt also nur die Tatsache, daß die Polizei auf Grund eines unbelebten Buchftabens einige Taufend Menfchen um einen eblen Genuk, einige erbebende Stunden gebracht bat. Vor dem Richterstubl einer böberen Vernunft wurde ibr die Recenicaft nicht leicht fallen für den Schaden, den fie so dem innersten Volkstum zufügt. Und bat die Bolizei dafür etwas Bositives geleistet? Nun eben, sie bat einige R. St. tote Buchstaben por einer lebendigen Auslegung geschütt.





# Die Befreiungsfriege und die Sozialdemokraten

Die Jahrhundertfeier ist verrauscht. Die Feste sind gefeiert. Eine tritische Anmertung muß nun gestattet sein.

Die Sozialbemokraten haben sich von ihrem Standpunkt aus in zahlreichen Artikeln und Broschüren mit dem Jahr 1813 besaht; die Teilnahme an der offiziellen Feier aber haben sie abgelehnt, und infolgedessen ist ihnen in vielen Organen alle nationale Ehre, alle nationale Rultur, alles nationale Gere Gefühl abgesprochen worden. Bum Teil in sehr starten Ausdrücken.

Es ist nun gewiß ein sehr ernstes Zeichen unserer inneren Entwicklung, daß wir uns nicht einmal in solchem Jahr einmütig zusammenfinden können. Wem die Schuld für diese Entwicklung aufgebürdet werden muß, kann weder noch soll es an dieser Stelle untersucht werden. Wir begnügen uns mit der sorgenschweren Tatsache.

Nachdem wir aber die Tatsache hingenommen haben, fragen wir: "Jit es notwendig, daß unter so bewandten Umständen die verschiedenen Schichten unseres Volles mit tünstlichen Mitteln noch weiter auseinandergerissen werden? Ist es notwendig, die vben erwähnte, sehr ernste Tatsache noch zu vergiften?"

Vergiftet aber hat man sie, wie eine turze Betrachtung lehren wird.

Wer sich nicht an irgendwelche Entgleisungen dieses oder jenes Redakteurs halten will; wer das politische Bild in seinen Hauptzügen betrachtet, muß einräumen, daß die Sozialbemokraten aus bem okratischen Schinden der offiziellen Jahrhundertseier serngeblieben sind. Das Jahr 1813 hat auch für den bürgerlichen Historiker ein doppeltes Sezischt, je nachdem man die nationale Erhebung gegen Napoleon oder die innerpolitischen Zustände betrachtet, die nach dem Krieg dem preußischen Volk geboten wurden. Für die Sozialdemokraten sind diese innerpolitischen Zustände entschedend gewesen. Der nationale nalen Volkserhebung haben sie, sowohl in Artikeln als in Broschüren, alle Ehre angedeiben lassen.

Wenn die Dinge aber so liegen, kann man ihnen vielleicht demokratischen Radikalismus vorwersen, niemals aber nationale Würdelosigkeit. Man kann ihren Radikalismus geißeln, wie man nur immer will. Wenn man ihnen aber nat i o nal e Empfindungslosigkeit unterstellt, wo sie als Demokraten handeln, fälscht man ihre Motive.

Dadurch aber wird die vorhandene Situation in ganz überflüssiger Weise ver schlimmert.

#### Die Wahrheit

In unserer demokratischen Zeit, schreibt Rosegger im "Heimgarten", sind auch die Kriege demokratischer geworden. Die höchsten Herren, die einst Kriege anzustisten liebten, eilen jeht zusammen, um sie zu verhindern. Wegen Kronen und Dynastien geht's heute selten her, wohl aber wegen Kassee, Knoppern, Ochsen und Schweimen und anderen Geschäftssachen. In Europa ist es immer mehr, daß die Kriege nationale Ur-

sachen haben. Das sind richtige Volkstriege. Die Rassen und Nationen wollen sich reinlich von fremden scheiden und große, geschlossen Einheiten bilden. Wenn das überhaupt möglich wäre, so könnte es sich wohl autragen, daß nach fünfzig Zahren in Europa nur drei Reiche stünden: Romanien, Germanien, Slawien. Die drei hätten alle übrigen kleinen verwandten Stämme in sich aufgesogen. Aur etwa Madjarien bliebe auf dem Oreivölkertisch als Paprikabüchsel steben.

Und wenn diese Arbeit vollsührt wäre, dann nationaler Friede? Reine Idee! Sobald die Stämme einer Rasse sich zu einem großen Volks- und Staatskörper zusammengeschlossen hätten, würden sie nichts Wichtigeres zu tun wissen, als wieder auseinander zu streben. Und zwar in wüster Weise. Rämpse zwischen Verwandten sind immer die erbittertsten und unversöhnlichsten. Die Romanen würden sich erinnern, daß es einmal ein Frankreich, ein Italien, ein Spanien gegeben hat. Die Slawen würden nicht schlafen können, ohne wieder Russen oder Cschechen oder Gerben oder Polen geworden zu sein, und die Germanen? — Reden wir nicht davon.

Die Wahrheit ist, daß sie oben und unten, hüben und drüben zeitweilig ihre Kriege haben wollen, und daß sie imstande sind, diesen Kriegen alles, alles hinzuopfern, was eine gesittete Kultur in Jahrhunderten an Gutem und Schönem hervorgebracht hat. Und wenn ein paar Völter in grausem Wahnsinn sich halb zu Tode gemehelt haben, liegen sie ohnmächtig da und sind eine Weile wieder brav. Es ist aber nur die Bravheit der Erschöpfung.

#### Auch ein Friedensfürst

In Montpellier hat vor dem Kongreß der französischen Gegenseitigkeit und im Beisein des Präsidenten der Republik Fürst Albert von Monato eine schone Rede für den Frieden gehalten. Ruhm, Ansehn und Gedeihen seien nur von einer Milderung der Sitten zu erwarten. Alle menschliche Tätigkeit leide unter der zerstörenden Wirkung kriegerischer Orohungen ...

Auch die Spielbant von Monato würde unter einem großen Kriege zu leiden haben und wesentlich deshalb mag ihr Fürst, um seinen Anteil an dem Spielgewinn besorgt, für den Frieden eintreten.

#### Der Reichstag unter der Lupe

ei der Wahlrechtsdebatte im ungarischen Abgeordnetenhause hat sich Präsident Graf E i s d a sehr absprechend über den Deutschen Reichstag geäußert. Er sagte u. a.:

"Was die Wirkungen des allgemeinen Wahlrechts in Deutschland anbelangt, so muß ich sagen, daß das allgemeine Wahlrecht nirgends so destruttive Ergebnisse erbrachte wie im Deutschen Reich. (Allgemeine Auftimmuna.) Nach Lage der Dinge ist die reichsdeutsche Gesellschaft einbeitlich konfolidiert. nüchtern und intelligent. Dennoch muk ich das Hobe Raus fragen, wo denn im Deutschen Reichstag das gewaltige geistige und sittliche Rapital vertreten ist, das die große reichsdeutsche liberale Intelligenz repräsentiert. Dann muß ich fragen, wie wohl, wenn in Deutschland der Parlamentarismus bestehen würde, die parlamentarische Regierung aussehen müßte, die aus einem folden Reichstag berporgeben könnte."

Diese Außerungen des Grafen Tisza glaubte die "Berl. Volksatg." aufs schärffte aurudweisen au mullen. Sie felbit aber brachte wenige Tage später einen Artitel "Diatenforruption im Reichstag", in dem die Arbeitsmethode des Reichstags als ein "Wettrennen um den Caufendmartpreis" gebrandmarkt wurde. Seitdem die Diaten in der Form von Anwesenheitsgeldern eingeführt seien, würden die Sagungen des Reichstags immer fürzer, der Reichstag schalte fich immer mehr selber aus. Und zwar so: "Die 3000 M, die die Reichstagsabgeordneten als Diaten beziehen, sind in Monatsraten eingeteilt, von denen die erste am 1. Dezember eines jeden Jahres ausbezahlt wird. Der Reichstag wird infolgedessen immer in ben allerletten Cagen des November einberufen. Die folgenden Monatsraten sind am 1. Januar, 1. Februar, 1. März und 1. April fällig. An diesem Termin sind von den 3000 M Gesamtbiäten noch 1000 M übrig, und dieser Rest wird am letzten Tage der Session ausbezahlt. Es liegt nun ein Anreiz für die Abgeordneten darin, die Rest sum me von 1000 M möglich stenen, den Rest der Reichstagsarbeit also sozusagen im Attordio hn zu erledigen ... Das Ansehn des Reichstags muß durch eine derartige Selbstausschaltung verlieren; dabei ist es schon jetzt viel geringer als das Ansehn der Parlamente in England und Frankreich."

Welche Charatteristit ist nun eigentlich für ben Deutschen Reichstag schmeichelhafter: die bes Grafen Tisza oder die der "Berl. Volkszeitung"? Und ist die Meinungsverschiedenheit der beiden gar so erheblich —?

#### Rote Freiheit

Gin Arbeiter fcreibt ber "Berliner Bollszeitung":

"Vor Monaten habe ich schon zum Cerrorismus meiner Organisationskollegen einen Beltrag geliesert.

Diefer Tage erlebte ich eine frische Auflage. Ich habe den Mut gehabt, einem der größten Beger die Wahrheit zu fagen; dem folgte eine Einladung zu einer Werkstattsitzung. In dieser Werkstattsitzung wurden meine anwesenden Rollegen, etwa zehn Mann an der Babl, vom Vorsigenden aufgefordert. ibre eventuellen Beschwerden den über mich betreffs Rollegialität usw. vorzutragen. Eine lange, peinliche Pause trat ein. Niemand wollte so gemein sein, sich über mich grundlos zu beschweren. Aber die Berren von der (fozialdemotratischen) Rommission steben nicht umsonst auf ihren Stellen. Als Brattiter wissen sie auch Rat in fataler Situation. 3ch wurde aufgeforbert, bas Bimmer auf turge Beit ju verlaffen, bamit über mich beratschlagt werbe. Es verging eine volle Stunde. Die Situng wurde geschlossen.

Mich gründlich schneibend, befilieren meine Rollegen an mir vorbei. Also verfemt, in Acht und Bann geseth — und alles im geheimen!

Ich zog die Konsequenz: ich ging am anderen Morgen einer Arbeitsanzeige nach. Leiber war die Stelle schon besett. Als ich dann um acht Uhr morgens an meiner alten Arbeitsstelle antreten wollte, wurde ich ent lasse n (ber Chef war unterdessen schon mürbe gemacht worden). Also für die Festtage brotl o s g e m a ch t, als Ernährer von vier kleinen Kindern im Alter von neun Monaten bis zu zehn Jahren! Ein Familienvater, der schon wegen seiner Schwerhörigkeit einen harten Rampf ums Dasein führen muß, wird auf Initiative der Arbeiterbewegung in Verruf ertlärt, mit feiner Familie verfolgt vielleicht aus Verzweiflung in den Tod getrieben — weil er der Organisation teinen Geschmad abgewinnen tonnte!"

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit!

#### Zwei Binsenwahrheiten

er erste Direktor der ersten deutschen Großbank, Herr von Gwinner von der Deutschen Bank in Berlin, hat zwei Aussprücke zum besten gegeben, die mindestens dartun, daß auch von den Spizen der Hochsinanz gelegentlich mit recht dünnem Wasser gekocht wird.

Auf die Anfrage eines Attionärs in der Generalversammlung sagte er: "Ze schlechter es um einen Geschäftszweig bestellt ist, desto mehr Aussicht besteht auf Besserung." Ernsthaft betrachtet ist dieser Ausspruch nichtssagend, als Scherz aber ohne Wis.

Noch simpler war der zweite Ausspruch in bezug auf die Staffelung der zur Beratung stehenden einmaligen Vermögensabgabe für größere Vermögen. Eine solche Staffelung hält Herr von Gwinner für unnötig. Denn wer ein Vermögen von 10000 M besitze, werde nur 50 M, wer 100 Millionen Mark besitze, aber 500 000 M zu zahlen haben. Also sei eine gewisse Staffelung schon da!

Biffernmäßig ist die Rechnung richtig, und boch stimmt sie nicht. Ein Mann von 100 Millionen Mark Vermögen kann leichter 500 000. Maufbringen und entbehren, als ein Mann von 10 000 M Vermögen eine Abgabe von 50 M. Der kleine Mann muß unverhältnismäßig

mehr für die notwendigsten Lebensbedürfnisse auswenden als der Millionär oder gar als der vielsache Millionär. Die Leistungsfähigteit ist eine ungleiche und sie steigt mit dem Vermögen. Das mögen die Millionäre mit ihren Ziffernrechnungen bestreiten. Dagegen werden die Nichtmillionäre die Notwendigkeit einer zwedmäßigen Staffelung der einmaligen Vermögensabgabe behufs schäfferer Jeranziehung der Millionäre im Hinblid auf ihre größere Leistungsfähigteit sehr wohl begründet sinden. Deshalb sollte die Volksvertretung eine Verbesserung der Regierungsvorlage vornehmen.

#### Die Reformbedürftigkeit des Irrenrechts

In Berlin hat sich vor der 17. Siviltammer des Landgerichts I ein Fall abgespielt, der mit greller Deutlichkeit zeigt, was eine gewissenlose Intrigantin unter dem geltenden Irrenrecht zu erreichen vermag.

Der Eisendreher Mar Sundt hatte seine Frau im Verdacht ehelicher Untreue und behauptete wiederholt, daß nicht er, sondern ein Badermeifter B. ber Vater eines von feiner Chefrau geborenen Rindes sei. Die Chefrau, der diese Vorwürfe begreiflicherweise unbequem waren, unterrichtete nun einen Arzt dahin, daß ihr Chemann an Verfolgungsund Gifer fuchtswahn leibe. Der Arat fragte ben Mann, ob er Stimmen bore, Ohrensausen habe und sich verfolgt glaube. Der Chemann verneinte alle biefe Fragen. Nach dem Eindrud aber, den er felbst gewonnen, und mit Rudficht auf die Angaben der Chefrau stellte der Arzt das folgende Attest aus:

"Herr Max Hundt leidet an Verfolgungswahnsinn, er ist gemeingefährlich und bedarf der sofortigen Aufnahme in eine geschlossene Frrenanstalt."

Bald darauf erschienen einige handfeste Wärter der Maison do sants in der Wohnung des Chemannes, brachten ihn in einen Krantenwagen und dann nach der Schöneberger Unstalt. Nach der Eintieferung erfolgte die Nachprüfung der Bulässigkeit der Internie-

rung durch den stellvertretenden Areisarzt. Im Attest des Areisarztes wurde ausgeführt, daß Herr Hundt einen durchaus ruhigen und guten Eindruck mache, er werde aber von der Idee der ehelichen Untreue seiner Frau verfolgt, und darum sei die Einsperrung zulässig. Herr Max Hundt mußte daraushin in der Irrenanstalt bleiben.

Nach einiger Zeit aber beantragte die Ehefrau aus materiellen Gründen seine Entlassung, und in der Freiheit gelang es ihm, einen Scheidungsprozeß gegen die vortrefsliche Gattin anhängig zu machen. Im Laufe dieses Prozesses aber ergab die Beweisaufnahme, daß der ehebrecherische Vertehr der Frau mit dem Vädermeister B. teineswegs eine "Wahnidee", sondern eine sehr handgreisliche Sache sei. Die Scheidung wurde infolgedessen ausgesprochen und die Schuld der Frau auferlegt.

Alfo: ein geistig völlig gesunder Mann wird von feiner ehebrecherischen Frau ins Frrenhaus gesperrt, weil sie zwei Arzten erzählt, seine Zweifel in ihre Treue seien "Wahnibeen". Es wird ihm leine Gelegenheit geboten, seine Unsicht zu erhärten. Die Ausfagen seiner Frau, die in diesem Fall doch offentundig Parte i war, genügen, um seine tatfächlich richtigen Beobachtungen in krante Wahnideen zu verwandeln, obwohl er in allem übrigen einen gefunden und ruhigen Eindruck macht. Die einseitigen Angaben einer gewiffenlofen Intrigantin haben also genügt, einen gefunden Menfchen als verrückt einsperren zu lassen. Wir fragen: Wer darf sich unter diesen Umständen überhaupt noch sicher fühlen? Es ist dringend notwendig, daß die Aufnahme in eine Frrenanstalt von einer richterlichen Entf de i dung abhangig gemacht wirb.

#### Mudi

Fäulein Nancy Leishmann, die Sochter bes ameritanischen Botschafters in Berlin, hat sich mit dem Berzog von Erop verlobt"; in dieser Fassung liest man's überall, und nicht einmal in den Blättern, die sonst doch auf den



Sothaer Almanach noch eifersüchtig halten, wird daran gedacht, es hätte sich doch auch der Berzog von Erop sozusagen seinerseits mit der Tochter des Mr. Leishmann verloben können.

Sar nicht so lange ist es her, daß die Münchner "Zugend" es noch als Scherz auffaßte: wie "sie" sich "ihn", ihren angebeteten Much, zum Rendezvous bestellt, der verschämt sie erwartend auf der Bant sist. Und wie der schlaue Much, sobald der verliebten Kurmacherin ein entscheidendes Wort entschlüpft, errötend selig aufhaucht: "Sprechen Sie mit meinem Vater!"

Damals lachten wir verständnisinnig, nun wird es Ernst, und wohl um so sicherer wird es Schule machen, als wir ja schon längst mit aller Muci-Hingabe, deren ein ganzes Volk nur fähig ist, unter dem kulturellen Sternenbanner stehen. Glory, glory, hallelujah, wenn erst an den Usern des Rheins und der Weichsel die Zungfrau mit dem Jüngling cakewalkt und die treuen alten Herren an den Wänden sichen und mit einem süßen Schauer des Seltsamen von legendenhaften Beiten sich erzählen, als noch der Großvater die Großmutter nahm, long, long ago — H.

#### Titelsucht

Seit einigen Jahren erhalten in Bapern die Direktoren und auch die älteren Professoren höherer Lehranstalten den Titel "Studienrat". Auch in Sachsen wird dieser Titel verliehen. Nunmehr beabsichtigt in Preußen, wo dis zum Jahr 1911 einzelne Symnasialdirektoren mit dem Titel "Seheimer Regierungsrat" bedacht wurden, der Kultusminister, das bayerische und sächsischen Borgehen nachzuahmen und ältere Direktoren höherer Lehranstalten zu "Seheimen Studienräten" zu machen.

"Seheimer Studienrat"! Studien werben weder geheim betrieben noch sollen sie geheim bleiben. Sinnvernünftiger wäre der Titel "Öffentlicher Studienrat". Aber wozu der neue Titel überhaupt? Was ein tüchtiger "Direktor" oder "Prosessor" ist, weiß jedermann, die heranwachsende Zugend wie die Elternwelt. Zu solchen Wännern hat man

mehr Vertrauen, als wenn sie ben Titel "Geheimer Studienrat" oder gar "Geheimer Oberstudienrat" führen und sich entweder als steife Bureaukraten gebärden oder, was auf dasselbe herauskommt, als solche angesehen werden.

### Sine besonders schöne Gedenkfeier

Yls eine solche hat wenigstens das Schöne-Ols eine poige ym weingjereit berger Lotalblatt das Fest empfunden, das die Großiche Jöhere Töchterschule zur Erinnerung an die Erhebung Preußens vor hundert Jahren veranstaltet hat. "In dem großen Turnsaal", so wird berichtet, "versammelten sich punttlich um neun Uhr die zirka 450 Schülerinnen por einer dort hergerichteten Bubne, an der Spike der festlich, zum Teil geradezu tostbar getleideten duftigen Mäbchenschar, die einen porzüglichen Eindrud machte, die Direktorin mit dem Lehrertollegium." Nach ber üblichen Festrebe "rezitierten Vertreterinnen der einzelnen Rlaffen in geschmadvoll gewähleleganten Rostumen stimmungsvoll Meisterwerte der patriotischen Lyrit." Das darauf folgende Festspiel "wurde von den Darftellern, vornehmen Ericheinungen aus den erften Rlaffen, flott, geschickt und lebensvoll gespielt."

Wenn der Schmod des "Schöneberger Tageblatts" zum Schluß noch hervorhebt, daß die Feier troß ihres reichen Inhalts kaum eine Stunde gedauert habe, so verbirgt sich hinter dieser Bemerkung offenbar das Bedauern, daß das Programm nicht die zur letzen Konsequenz durchgeführt worden ist. Wie hübsch hätte es sich z. B. gemacht, wenn die Damen der Seletta durch einen One step nach der beliebten Melodie "Puppchen, du bist mein Augenstern" die große patriotische 1813-Feier würdig beschlossen hätten!

Ob übrigens wohl diese Jungfrauen von 1913 im Ernstsalle ihr schönfrisiertes Haar dem Baterlande dum Opfer bringen würden, oder ihre "eleganten Kostüme", oder ihre Schmudsachen, die der so hochentzückte Reporter leider zu beschreiben vergessen hat?

#### Das Auto des Landrats

Der Segen der öffentlichen Abstimmung hat sich wieder einmal schlagend erwiesen, wie folgender Fall erhellt: Der Landrat p. Uslar in Apenrade glaubte zur Erledigung seiner Dienstgeschäfte ein Automobil nötig zu baben. Der Antrag auf Anschaffung eines Autos gelangte in der öffentlichen Rreistagssikung zur Verhandlung. Anwesend waren obne den Landrat (ein Regierungsassessor führte bei ber Erörterung dieser Frage den Vorsik) 19 Abgeordnete. Es wurde schriftliche Abstimmung perlangt mit dem Resultat: 11 dagegen. 8 dafür. Die Sache war somit abaelebnt. Der Regierungsassessor machte iekt aber die Wahrnehmung, das die Abstimmung nach den Kreisbestimmungen intorrett mare, es mußte öffentlich abgestimmt werben. Nachdem noch der Bürgermeister von Apenrade einen Appell an die Rreispertreter gerichtet, jeder moge fo stimmen wie bei der schriftlichen Abstimmung. so war das Resultat: 12 dafür und 7 dagegen ---L. H.

#### Moderne Folter

ie Zeitungen verbreiten folgende Nachricht: "Die Affäre des Abventisten Naumann bat jekt ibr Ende gefunden. Naumann bat sich, wie erinnerlich, als Vertreter der Sette der Adventisten vom siebenten Tag jahrelang zu Gefängnis verurteilen lassen. ba er am Sonnabend keinen militärischen Dienst tun wollte. Rurglich jedoch trat ein Vorfall ein, der den Abventisten zum "Umfall' brachte. Man sagte ihm im Gefängnis, daß seine Mutter die bitterste Not leide. Sie laffe ihm fagen, er folle nachgeben und wieder Dienst tun, um vom Militar freizutommen und sie unterftüten zu tonnen. Von dieser Zeit an tat Naumann wieder Dienst, bis er dahinter tam, daß seine Mutter ihm jene Bitte um Nachgiebigkeit gar nicht batte zutommen lassen. Er verweigerte von da an wieder jeden Sonnabend den Dienst. Man liek ibn solieklic ärztlic untersucen, und auf Grund des aratlicen Gutactens wurde er jett für dienstuntauglich erklärt und vom Regiment entlassen."

Ach will der Frage nicht weiter nachgebn. ob diese "āratliche Untersuchung" nicht schon por Rabren die "Affare Naumann" batte beenden tonnen. "Normal" im Sinne der "Bernünftigen" ist ja ein derartiges Leiden für seine Aberzeugungen beute keineswegs. -Dagegen scheint mir die ernste Frage am Plate, wie dieses Vorgeben zu bezeichnen ift, daß man lügnerisch die Kindestreue gegen die Mutter anruft, um den Mann "zum Umfall au bringen". Vor Gewissensnot scheint man ebensowenia Achtuna zu baben, wie por Gewissensfreibeit, wenn es sich um einen Gettierer bandelt. Ra, wir baben eben Religionsfreiheit, und ber 8med beiligt boch die Mittel, menn es einen so erbabenen Awed ailt. wie den Militärdienst am Sonnabend.

#### Französische Naivität und deutsche Bildung

er "Matin" gab sich ben Anschein, die Aprilnummer einer Berliner illustrierten Groschenzeitung als ernsthaft aufzusassen, und übernahm von ihr das Galvano eines aus Photographien kunstvoll zusammengestellten Scherzbildes, wie der Feldmarschall von der Golz einem gedrillten Seehund besiehlt, zu Ehren des auf dem Bilde mit anwesenden Kronprinzen Hurra zu schreien. Daraushin nun settgedruckter Jubel in einigen deutschen Beitungen über den gründlichen Reinfall des doch sonst nicht dummen Chauvinistenblattes.

Nein, ihr guten Herren, dem Matin ist es schon recht, wenn Ullstein & Co. derartige Vilder bringen, daß er sie mit der Einfalt des Reinete Fuchs seinen französischen Kindstöpfen vorsetzen tann. Ob dann in Deutschland einige Treuberzige meinen, er habe sich damit gewaltig blamiert, das ist ihm von dentbarster Gleichgültigteit. Wenn er nur seine Leser auf Rosten dieser ihnen beständig unangenehmer, aber auch lächerlicher werdenden Deutschen belustigen und sie wieder einmal mit dem Schein des Glaubhaften auf das, was sie so gerne hören, trösten tann: daß gewisse Verhältnisse in Deutschland allmählich dem

Sipfel bes Aberwises sich berartig nähern, baß das übrige Europa nicht mehr so lange zögern wird, endlich die Befreiung der Zivilisation von diesen in ihrer Eingebildetheit sich berauschenden abgerichteten Barbaren vorzunehmen.

Die Wige des Ullfteinschen Blattes haben aber mehr als eine Eigenschaft, die sie nicht blog als mitleibswert erquält mit Achselzuden hinzunehmen Anlaß gibt. Sie stellen sich neuerdings jeweils zum Quartalswechsel ein, und wenn sie in der Tat zur Abonnentengewinnung beizutragen imstande sind, so geben sie damit ein Symptom, wie weit schon eine Verwüstung des elementarsten Anstands- und Ehrfurchtempfindens, deren jeder Indianerstamm sich schämen wurde, im deutschen angeblichen Bilbungspublitum vorgeschritten ift. Was irgend durch ewigen Rubm oder durch äußere Allsichtbarkeit geeignet scheint, muß zu den Effetten des heute so hochbeliebten Bitanten berbalten, um einem Geschäftssinn, ber vor nichts mehr unwillkürlich haltzumachen fähig ist, zu dienen. Zum letten Dezemberschluß steckte ienes illustrierte Blatt Friedrich den Großen in ein Sti-Rostum, Napoleon in den Smoling, Schiller in den Melonenhut und Dante in den Zylinder, so daß der leidgefurchte hohe Florentiner mit seinem Monokel aussah wie ein vom Laster gegerbter frühgreiser Roué, und wer bann, unter gleichzeitiger Einsendung der Abonnementsquittung, diese geschmadvollen Bilber mit richtiger Deutung "erriet", nahm an einer Preisverlosung teil, bei der für die wenigen Glüdlichen unter den vielen im ganzen bare 200 M zur Verteilung fielen. Die leer Ausgehenden sollten sich für ihre Aufwendung schadlos balten mit dem gebabten "hübschen Beitvertreib" einer Mußestunde.

Der Witz gewisser Leute schöpft nun einmal allein aus dem Born tiefinnerster Respettlosigkeit, das wußten wir längst, und mit dem Jumor steht er in keinerlei Beziehung. Bedrückend ist nur, wie er allmählich auf seinen billigen Reklamewegen sich in das ganze Bolk hineinfrist und diesem zum "Erzieher" wird, wie all der ungeheure pädagogische Auswand in Deutschland gegen eine einzelne solche Geschäftstendenz wirkungslos verbleibt und lediglich ihrer Berechnung das Wasser gefällig auf die Mühlen führt. Die Bildung ist riesig in Deutschland, sie reicht, von allem mitzureden, alles zu verschnoddern und gemein zu machen, die Schleier der Scheu und der Sehnsucht von jeglichem wegzuziehen, und zu dem Einen nur will sie heute weniger als jemals reichen: die Güter der Bildung auch zu erwerben, um sie zu besitzen.

#### Patriotische Rechenaufgabe

n ber Mart Brandenburg lebt ein alter 1 Veteran des letten deutsch-französischen Krieges mit seiner betagten Frau. Er bekam bis jett 15 M monatlich Veteranensold und konnte sich damit kümmerlich durchbelfen, da er eine Milchtub befaß, die einen sebr groken Teil der Nahrung bestreiten mußte. Dann aber drohte seine alte Lebenstameradin zu erblinden, und die nunmehr notwendig werdende Operation verschlang eine Summe, die nur burch den Verkauf ber Ruh gededt werben tonnte. Damit zog ber Hunger bei den alten Leuten ein, und im besonderen die Frau kam stark berunter. In dieser Not wandte sich ber alte Krieger an den Raiser. Er hatte ausweislich seiner Militärpapiere sein Leben in vierzehn Schlachten gewagt und erbat nun einen monatlichen Veteranensold von dreißig Mart und eine ein malige Zuwendung von dreibundert Mart, um die Rub wieder taufen zu können. Er erhielt aus der taiserlicen Schatulle eine einmalige Ruwendung von — 50 M. —

Es versteht sich von selber, daß die Verantwortung für diesen Vorgang nicht den Raiser trifft, sondern den Hof be am ten, der Eingänge dieser Art erledigt. Wir halten eine Kritit für überstüssig, da die unmittelbare Empfindung des Lesers ganz von selber das Urteil spricht. Die Nachricht hat uns indessen zu einigen patriotischen Rechenausgaben angeregt, die wir an dieser Stelle weitergeben möchten.

1. Wenn man annimmt, daß dem Beteranen die einmalige Zuwendung von 50 K zu gleichen Teilen wegen seiner menschlichen Bedürftigkeit und seiner kriegerischen Verbienste zuteil wurde, wieviel Wert hat dann eine für das Vaterland geschlagene Schlacht? Antwort:  $50 = 1, \frac{11}{14} \mathcal{M} = 1 \mathcal{M} 78^4/_7 \mathcal{R}_1$ .

2.14 Nach oben abgerundet: eine Schlacht = 1.79M

Nachdem so für die Schlacht ein ziffernmäßiger Einheitswert gewonnen ist, geben wir dem Scharssinn unserer Leser diese Rechenausgabe anheim:

- 2. Eine bramatische Sängerin erhält an einer Hofbühne eine fortlaufende Gage von 20000 M. Selbst wenn wir eine sehr starte Beschäftigung annehmen, erhält sie 100 M pro Abend. Wieviel Schlachten muß ein Mensch schlagen, um in Alter und Not die fortlaufende Suwendung du erhalten?
- 3. Wenn eine Stabtverwaltung 30 000 *M* bewilligt, um beim Einzug des Kaisers Chrenpforten zu bauen, wievielmal ist dann der Wert einer geschlagenen Schlacht in einer Chrenpforte enthalten, die am nächsten Sag wieder abgebrochen wird?

## Lieb Baterland, magst ruhig sein!

of internationalen Horizont wollen die brohenden Wetterwolten nicht schwinden. In der inneren Politik ist eine Stodung eingetreten, die nachgerade beängstigend wirkt. Um so mehr ist der Chronist verpflichtet, alle Beichen der Beit zu notieren, die auf einen ungestörten Fortgang der deutschen Entwidlung schließen lassen. Wir notieren also:

- 1. Der Tag, an dem die Thronbesteigung des Raisers sich zum fünfundzwanzigsten Male jährt, soll einer langen Reihe von Bersonen Auszeichnungen bringen. Man nennt in Rreisen, die für unterrichtet gelten möchten, schon die Namen der tünftigen neuen preußischen Fürsten, Grafen, Freiherren und einfachen "Berren von". Die Vermittler der Nobilitierung und Detorierung haben jett gute Tage.
- 2. Die Presse veröffentlicht ein Schreiben, in dem ein In du strieritte ritter die unter 1.

genannten "guten Tage" der Vermittler der Nobilitierung bochstaplerisch ausnükt.

- 3. Die Philologen sollen den Titel "Seheimer Studient at" erhalten. Der Kultusminister hat versprochen, den Vorschlag wohlwollend zu prüfen.
- 4. Die im Jahre 1898 gegründete Deutsche Orientgesellschaft zu Berlin, die sich die Aufgabe gestellt hat, vornehmlich das Studium des orientalischen Altertums Lunds die Erforschung der alten Rulturstätten in Assprien, Babylonien, Mesopotamien sowie Agypten zu fördern, hat vom Raiser ein neues Ordensabzeichen erhalten.

Lieb Vaterland, magft rubig fein!

#### Deutsche Schülerreisen nach Rom

Rielleicht läßt es sich gelegentlich festftellen, welcher Somnafialdirettor zuerft Osterreisen mit Brimanern und Setundanern nach Rom unternommen ober seinen Lebrern solche Schülerreisen erlaubt bat. Die Anregung dazu kann nur im Salon eines modernen Emportommlings gegeben worben fein. der darauf bedacht ist, alles zu genieken, was das Leben bietet, und seine Aungens so früh als möglich dazu erziehen will. Auch das Törichtste findet Zustimmung und Nachahmung, und es steht zu befürchten, daß Ofterreisen deutscher Primaner und Sekundaner nach Rom unter Leitung gefälliger Professoren bäufiger veranstaltet werben — bald vielleicht mit einem kleinen Abstecher zur Riviera bis nach Monte Carlo.

Shon gibt es nicht wenige vielgereiste Deutsche, die mehr von der Schweiz, von Frankreich und Italien als von Deutschland gesehen haben. In die Fußstapsen dieser Leute treten jene Primaner und Sekundaner, die von Rom oberslächliche Eindrüde mitbrachten. Eine sonderbare Erziehung! Verständige Eltern mögen sich gegen solche Auswüchse strebsamer Pädagogen unter plutokratischen Einslüssen nachdrüdlich auslehnen. Sollen die Jungens wirklich schon Osterreisen machen, so sühre man sie zunächst zu den Stätten deutscher Größe, Geschichte und Aberlieserung:

nach Weimar und der Wartburg, nach Heidelberg und Straßburg, zum Niederwald und zu den Burgen des Rheins, nach Friedrichsruhe und Schönhausen oder nach Königsberg und Breslau, wo die Jahrhundertausstellungen die Erinnerungen an die große Zeit vor hundert Jahren beleben.

Erft das Vaterland! Dafür hat die Jugend Verständnis. Es spricht zum Herzen. Im übrigen gilt für die Jugend des Comenius goldene Regel: Nichts zu viel! Rein Übersluß! Reine Übersättigung!

### Grnstes und Heiteres von der Sensationspresse

Jm Feuilleton bes "Berl. Tagebl." war ber gemeine Meuchelmörder Sternidel als ein "interessanter" Bertreter der Räuberromantit hingestellt worden. Die in ihm schlummernden Kräfte wurden über den grünen Klee gelobt, und schließlich ließ man ihn gar den "Neid" derer erregen, die im "Schatten der Moral" zu seiner "Berühmtheit" emporschwindelten. Inzwischen hat sich der Sternidelprozeß abgespielt, und nun vergleiche man mit der geschilderten sittlichen Brunnenvergiftung das Urteil des nüchternen Gerichtsreporters. Im Prozesbericht heißt es wörtlich:

"Er fühlt sich nach wie vor als die Hauptperson des ganzen Prozesses, und da seine drei Mitangeklagten halbe Kinder und höchst tlägliche Figuren sind, so ist es ihm auch nicht schwer geworden, der Mittelpunkt in der ganzen Tragödie zu bleiben. So herzlich langweilig und unintereffant ist wohl noch nie ein Rauberhauptmann bem Publitum erfchienen wie biefer. Bergebens versucht Sternidel durch ein gewisses Pathos und den Unflug von Bartlichteit, den er feinem Verhaltnis zu der myfteriofen Frau Sternidel in seinen Aussagen gibt, einen späten Schimmer von Romantit über feine Perfonlichkeit zu breiten. Er ift nach wie por bie foleichende Beftie, beren erbarmungslose Brutalität nur noch abstoßender wirkt durch die Urt und Weise, wie Sternidel in letter Stunde den Hauptteil der Schuld auf die völlig zusammengebrochen dasitsenden drei "duften Berliner" a b z u w ä l z e n sucht."

Wie man sieht, ist es für den Mordbuben nicht gleichgültig, ob er im Licht der öffentlichen Gerichtsverhandlung betrachtet wird, oder ob ihn ein "junger Mann" der Presse mit moralischer Vorurteilslosigkeit anschwärmt.

Um den Lesern den bitteren Nachgeschmack zu nehmen, ben bie fe Seite ber gewissenlosen Zournalistit notwendig hinterlassen muß, sei gleich ein mehr humoristisches Stüdchen erwähnt, das einem Wiener Sensationsblatt passiert ist. Es handelt sich um die "Neue Freie Presse". Sie hat kurzlich, allen anderen voraus, die Nachricht gebracht, daß italienischer Scnator Duca-Melbifta-Berfo-Thum die Frauen als Antendanturbeamte im Heer verwenden wolle. Der Name des Senators klingt etwas sonderbar. Wenn man aber erfährt, daß es sich um einen Schabernack handelt, wird er sofort verständlich. Man braucht ibn nur so zu lesen: "Du Ramel, bist aber so bumm!"

#### Der gelbe Mann und die weiße Frau

In Berlin knupfte kurzlich die Frau eines I Chauffeurs Beziehungen zu einem im Variété auftretenden Chinesen an. Alle Abmahnungen des Mannes halfen nichts, und ploklich verschwand die Frau mit ihrem Tochterchen. Der Chemann begab sich in die Wohnung des Chinesen, stellte ihn zur Rede und forderte fein Rind zurud. Mit dem Verluft der ungetreuen Sattin hatte er sich abgefunden. Am Laufe der Unterredung tam es zu Tätlichkeiten; der beleidigte Chemann verwundete ben Frembling mit mehreren Revolverschüffen, die freilich nicht tödlich waren. Die Frau soll sich mit ihrem Rinde in London verstedt halten, um später von dort aus ihrem Geliebten folgen zu tonnen.

Die Zeitungen klagen nach diesem Vorgange wieder über die schmachvolle Empfänglichkeit moderner weißer Frauen für die Reize erotischer Männer, wie sie in den großen

Städten noch jedesmal mabraunehmen mar. wenn iraendeine Truppe farbiger Menichen im Variété. Rirfus ober andern Stätten bes öffentlichen Veranügens auftrat. Mit allgemeinen Betrachtungen über folche "Raffenschande" sollte dieser Fall jedoch nicht abgetan werben. Die Geschichte ber Chinesenansieblungen in den pon der weiken Rasse beherrichten Randlandern des Stillen Ozeans konnt ungablice Beilviele für bie Gefährlichkeit bes gelben Mannes als Verführer weiker Frauen. Man erinnere sich auch der Ermordung einer weiken Missionarin im Chinesenviertel Neunorts, die por einigen Rabren so viel Staub aufwirbelte. Man fand in der Wohnung des geflüchteten dinefischen Mörbers ungefähr 2000 Liebesbriefe einer ziemlich reichlichen Auslese ameritanischer Ladies. Bezeichnend ist ferner eine Bemerkung, die por einiger Reit ein Varlamentarier im englischen Unterbause machte; er tam auf das Entsteben und rasche Anwachsen dinesischer Viertel in allen aroken englischen Rafenpläken zu sprechen und bob berpor, auf "irgendeine mnsteriöse Weise" übe der dinesische Einwanderer eine starte Unziebungstraft auf englische Frauen aus. so dak die Gefahr einer bedentlichen Raffenmischung porliege.

Es ist also wohl möglich, das weisigelbe Liebschaften etwas Alltäaliches werben, sobald sich erst überall in den Gebieten bes weiken Mannes Sprenkel von Ansiedlungen gelber Menschen gebildet baben werden. Mit einseitigen Beschuldigungen wiber die raffenverräterischen Neigungen weißer Frauen ist wenig dagegen auszurichten. Schlieklich sollte der weiße Mann doch auch bedenken, daß er am meisten blamiert ist, wenn ihn ein hergelaufener gelber Don Juan im Handumdreben zum Habnrei zu machen vermag. Ein aroker Teil der Verantwortlickeit für die Schande, die weike Frauen ibrer Rasse bereiten, indem sie den Lockungen farbiger Männer folgen, trägt ber in ber weißen Männerwelt gezüchtete Rassenduntel, der den einzelnen auf den Lorbeeren seiner Vater einfolafen und in seinem Bange zur Bequemlichteit der Frau eigener Rasse zum Gegenstande der Verachtung werden läßt. Mitschuldig ist

auch ber moderne Kapitalismus, dessen Prositsucht selbst das Liebesleben der von ihm abhängigen Menschen mehr und mehr in talte
Rechenerempel aussess. Wenn modernes Genuß- und Erwerbsleben aus der Mehrzahl
junger Männer heute in wenigen Jahren
menschliche Hülsen macht, die abends eine tödliche Langeweile in ihr Beim mitbringen, nachdem sie tagsüber dem Kapitalismus mechanisch
gestondet haben, so tann man es verabscheuen,
aber sich nicht wundern, wenn mancher temperamentvollen, sittlich nicht tattsesten Frau
eines solchen innerlich ausgehöhlten weißen
Mannes ein naturwüchsiger schwarzer oder
gelber Galan wie ein Befreier erscheint.

D. C.

#### Der Schieber

Er ist, liest man in der "Frankf. 8tg.", nicht mit dem richtigen Hochstapler zu verwechseln. Rebe Gesellschaft bat die Marodeure, die zu ihr passen. Das 18. Rabrbundert brauchte Casanova, ber übrigens in Berlin sebr schlecht reuffierte. Das 20. Rabrbundert bat in der Reichshauptstadt den Schmaroker ausgebildet. dessen Mimiten allein zum öffentlichen Gesicht Berlins pakt. Eine febr leicht nachahmbare Eleganz, die sich an jedem Rrawattenplakat lernen läkt, eine der Flegelbaftiakeit eng verwandte Nonchalance, Renntnis der drei letten Operetten- und Repueschlager und eine in Berlin billig zu habende Bekanntichaft von drei bis vier etwas beklassierten Herren des Hochadels: das ist das Handwerkszeug des Schiebers. Man siebt. wie leicht es ist gegenüber dem Hochstaplertum in Rulturländern. Er braucht keinen Wit, nur Rebensarten; teine Bilbung, nur die richtige Aussprache und Kenntnis von American drinks; teine wirklich guten Manieren, nur die fachmännische Haltung auf bem Barftubl: teinen Rutritt zu pornehmen Häusern, nur die Bekanntichaft von Bortier und Empfangschef ber vier, fünf ersten Hotels. Run wettet er, spielt er, vermittelt er. halt er, naturlich auf eine schide Art, zu. Nun schiebt er, alles, was verlangt wird, Darleben, Betannticaften, Chen, Nachweise, Ermittlungen. Nun wandelt er durch Hotels, Bars,

4 ...

Tanzlokale, Variétés, macht für die ungelenken, überarbeiteten Lebemänner Nachtleben, macht für die, denen die Zeit fehlt, beim Lunch in den großen Hotels den Eindruck des geschätzten Stammgastes, bringt sie auf dem kurzesten Weg in die Garderoben teurer Chansonetten und animiert sie zu einem zwanglosen Du — dies ist die Bedeutung des Schiebers für den glanzbungrigen, ewig arbeitenden Geschobenen: er kürzt alles ab! Da er überall an den Stätten verdächtig schillernden Lurus sich wie zu Kause benimmt, erspart seine Gesellschaft dem Geschobenen alle Präliminarien! Da der Geschobene nicht vertraut, sondern plump vertraulich, und zwar so rasch wie möglich werden will, erlaubt ihm ber Schieber, sich all seiner erworbenen Vertraulichteit zu bedienen. (Gegenleistung findet sich.) Die Fürsten des Risorgimento hatten aus Angst vor Vergiftung einen Vortofter, der jede Speise por ihnen versuchte. Die reichen Berliner baben aus Angit por Zeitverlust einen Schieber, der ihnen vorerlebt. Der Schieber ist die abgefürzte Chronik ibrer Nächte.

#### Selbstberdientes Taschengeld

eber, der es versucht hat, weiß, wie schwer es hält, von den Berliner Hoftheatern Billette zu erlangen. In langen Reihen stehen die Aspiranten oft stundenlang vor den Rassen, und ein besonderes Polizeiausgebot ist notwendig, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Unter den Wartenden bemerkte man in der letzten Beit immer häusiger junge Leute der besseren Stände. Ein Berliner Blatt drückte seine Freude darüber aus, daß die Jungen sich solche Strapazen auserlegten, um ein schones Theaterstück zu sehen.

Eine Zuschrift hat nun dem Blatt eine Auftlärung gebracht, die auch in weiteren Kreisen tieses Erschrecken auslösen muß. Der Schreiber versichert nämlich, daß die zahlreichen Gymnasiasten, die mit ihren bunten Mügen vor den Hoftheatertassen halbe Tage und Nächte lang herumlungern, um ein Billett zu erhaschen, dies nicht aus Runstbegeisterung ein fterung tun, sondern im Dienste

von Billetthänblern, benen keine Rarten verabsolgt werden. Drei bis fünf Mark ist der Lohn für die vergeubete, dem Lernen und dem Schlaf entzogene Zeit! Und der Gewährsmann fügte hinzu, daß die Eltern mit dieser "Nebenbeschäftigung" ihrer 15- dis 17jährigen Söhne einverstanden seien, weil sich diese so ihr Taschengeld selbst verdienten!

Nachforschungen haben ergeben, daß der Einsender den Sachverhalt richtig dargestellt hat. Es war also versehlt, der Großstadtjugend den Idealismus nachzurühmen, den die vorangehende Generation noch gehabt hat. Von wem sollen die Jungen auch noch Ideais mus lernen, zumal in Berlin? L. A.

#### Muß das sein?

Jurch eigenen Augenschein wollten sich Abgeordnete des sachsischen Landtags, dem eine Reihe Gesuche um Wiedereinsührung des Schächtverbots zugegangen waren, von der Wirtung des Schächtens überzeugen. Da ihnen dies von der Direktion des Oresdener Schlachthoses versagt wurde, so suhren sie nach Jalle. Ein sozialdemokratischer Abgeordneter schildert den Eindruck in der "Leipziger Volkszeitung":

"Den Abgeordneten wurden die verichiedenen Arten des Schlachtens vorgeführt, sowohl mit Schlagpistole wie mit Schächtmesser. Während beim Schlachten mit der Schlagpistole selbst der stärkste Bulle im Augenblick zusammensank und nur vereinzelte Budungen bemertbar waren, erwedten beim Schächten vor allem die Vorbereitungen ein widerliches Gefühl. Die Liere werden an allen vier Beinen mit Retten gefesselt, die zu einer Dedenwinde führen. Zwei Gurte, an einer andern Winde befestigt, werden um den Leib geschnallt, und außerdem werden mit Retten Maul und Hörner gesichert. Dann bewegt sich die Winde, die Beine werden zusammengezogen, das Tier stürzt und liegt nun auf bem Rüden. Aun wird ein ftarter Pfahl bem Tier an ben Ropf gebunden, ein eiserner Haken faßt das Horn und nun wird mit dem Pfahl dem Tiere der Ropf umgedrebt, worauf erst ber Schächtschnitt erfolgt

Ob in diesem Augenblick Bewußtlosigkeit eingetreten ist, kann der Laie nicht beurteilen, aber 4—7 Minuten dauerten noch die wilden Bewegungen des Tieres, und aus der zerschnittenen Rehle drangen schauerlich Röchelaute. Wenn der Anschein entscheidet, dann spricht er zweisellos gegen das Schächten als einer rohen und verrohenden Schlachtart, so lautete ausnahmslos das Urteil." Und das alles im Namen der "Religion"!

#### "Grand Café Jahrhundertseier 1913"

er "Schlefischen Zeitung" zufolge ist eine "Grand Café G. m. b. H. Jahrhundertfeier 1913" laut amtsgerichtlicher Bekanntmachung in das Breslauer Handelsregister eingetragen worden.

Wenn das Jubeljahr 1913 aber verrauscht sein wird? Nun, dann ist eben irgendeine andere "patriotische" Feier an der Reihe. Wir haben's ja dazu. Ob Denkmalsenthüllung, ob 1813!

#### Verhüten

Somod weint sich seine Triesaugen wund, daß bei der Beerdigung der Opser des Dennigsdorfer Automobil-Verbrechens der Ansturm des Pödels auf den Friedhof alle Abwehrmittel der Polizei überrannte. Ist es denn unvermeidlich, daß bei jedem derartigen Anlaß derselbe Standal sich wiederholt? Gewiß nicht. Die Zeitungen brauchen bloß Zeit und Ort des Begrädnisses nicht vorher anzutündigen. Die Polizei müßte diese Mitteilungen einsach verdieten im Interesse der öffentlichen Ordnung, des menschlichen Anstandes und auch des Mitgefühls mit den wirklichen Leidtragenden.

#### Verfeinerte Bestechungsformen

Seit Jahren wird in Deutschland über das Unwesen der Bestechungsgelder im Geschäftsleben geklagt. Um größere oder kleinere Lieferungen zu erlangen, suchen grundsaklose

Bändler die Broturisten einzelner Bäuser durch fogenannte Schmiergelder zu gewinnen. Rommt die Sache an den Tag, so wird der Proturift in ben meiften Fällen entlaffen. Findige Sändler benüken immer neue, feinere Formen ber Beftechung, um fich und bie bestechlichen Proturiften für alle Falle zu sichern. Go sandte unlängst ein Rändler an einen Profuriften 500 M mit einem Briefe. worin er mitteilte, er habe in letter Stunde einen auten Dip für ein Wettrennen erhalten, für den Proturiften 25 M gefekt, obne bessen Einverständnis, da der Fernsprecher versagte, erlangen zu können, und übersenbe nunmehr den Gewinn mit 500 M. Der Brofurist war ebrlich und verweigerte die Annahme der 500 M. Andeffen könnte der Trid in anderen Fällen erfolgreicher versucht worden sein oder noch persucht werden.

Schon bei ben Börsenbestechungen ber Wiener Presse in den siebziger und achtziger Aabren des vorigen Aabrbunderts arbeitete die Rorruption mit feineren Formen, die später vielfach auch in Berlin nachgeahmt wurden. Wenn ein Banthaus ein neues Papier auf den Martt brachte, beteiligte es die zugänglichen Reitungen mit einem bestimmten Betrage. Nach einigen Wochen erbielten die betreffenden Zeitungen die Abrechnung. Se nach ihrer Bedeutung stellte sich die Beteiligung bei der Reichnung des neuen Papiers auf 20 000 Gulben mehr ober weniger. Inzwischen war bas neue Papier um 10 ober 20 % des Rurfes in die Sobe getrieben worden, und die Zeitung erhielt daraufhin ihren Anteil mit 2000 oder 4000 Gulben mehr ober weniger. Wer etwa gewagt batte, die betreffenden Beitungen ber Bestechlichteit zu beschuldigen, wurde übel angetommen sein und sich einen Beleidigungsprozeß zugezogen haben. Beweise waren nicht zu erbringen. Bestecher und Bestochene hätten allenfalls beschworen, sich teinerlei Bestechung schuldig gemacht zu haben. Die Form war gewahrt, wurde überdies geheim gebalten, und Brutus blieb ein ehrenwerter Mann. V. D.

#### Bepflanzte Gisenbahndämme

🕿s blüht das lekte, tieffte Cal" — nur die "Eisenbahndamme ziehen sich tahl und öde Tausende von Rilometern durchs Land. Die Sicherbeit aebietet diese Nüchternbeit nicht; der elementarste Schönheitssinn, aber auch der für Nüklickleit verbietet sie. Vor etwa Zahresfrist habe ich einmal gelesen, daß ein Ameritaner Taufende von Rosenstöden stiftete zur Bepflanzung einer von ihm täglich durchfahrenen Strede. Es brauchten teine Rosenstöde zu sein; Sträucher täten in unserem Lande denselben, nein einen besseren Dienst. Man könnte Autsträucher (Beeren u. dgl.) pflanzen, aber auch so brächten sie großen Segen als Niftstätten ber Bögel, die fast teine Nistplate mehr finden, seitbem die Landwirticaft alle Beden und Anide im Felde beseitigt und die Forstwirtschaft nur auf Hochbolz ausgeht. Man bente aber auch, welch töstlichen Unblid diese bepflanzten Gisenbahndamme dem Reifenden boten, vom blühenden Frühling an bis tief in den Berbst mit seinem tausendfarbigen Blätterfcmud. St.

#### Die geschäftliche Amwertung des Geschmacks

Qus ben Aberraschungen, die uns durch die letztjährigen Musterkataloge angeboten wurden, seien als zeitgemäße Neuheiten herausgegriffen die Toilettenraum-Garnitur "sobald Papier abgerissen wird, ertönt ein Musiktüd", die Litörkanne in ladiertem Metall in Form einer langspitzigen Schmierölkanne mit entsprechender scherzhafter Aufschrift, und das tönende Stuhlkissen, das, wenn sich der Besucher arglos daraussetz, gewisse laute Stimmen hören läßt, was größte Überraschung und Peiterkeit hervorrust.

Minima non eurat praetor, sagten bie Römer, und man würde gewiß mit Heiterkeit, wenn auch nicht der vom Fabrikanten verheißenen, an den derartigen Perlen des zeitgenössischen Humors vorübersehen. Wenn aber die Minima alle zusammen die untrüglichen Beichen einer beständigen Niveau-

sentung sind, so sind sie teine gleichgültigen Bagatellen mehr in einer Beit, die unablässig von Kultur und vom Erzieherischen spricht.

Rürzlich bat E. v. Wolzogen in einem öffentlichen Rechtfertigungsbrief sich darauf berufen, daß die Menge sich ewig bem Schlechteren zuwenden werde. So muk es allerdings scheinen, wenn man auf den tatsäcklichen Tiefstand des ihr Gebotenen, für fie Erdacten sieht. Aber nie und niemals folgt darin das Volk sich selbst. Alles was wir aus unserer Vorzeit bewundern und neidvoll sebnsüchtig lieben, was aus ihr berüber unserer fünstlerischen Armut Vorbilber leiht: von der Hoheit der Epen und Mythen bis zu der feinen Sinnigkeit des Märchens, von der Schönheit der alten Städte bis zu ber Beimeligkeit und bem Geschmad ber alten Bauerntunst, alles das ist geworden durch den einstmals unverbildeten Sinn des naiven Volkes, das danach trachtete, wie es sein Leben höher begriff und hinaushob über die kleintägliche Gewöhnlichkeit, alles jenes entstand und ward geschaffen aus der tiefinneren Ehrfurcht und Anständigkeit und feinen Schönheitsliebe, die im echten Volte wobnen.

Aber weil auch bas Volt gläubig und naiv ist, läßt es sich mit geringem Widerstand in seinem besseren Gefühl unterbieten, wenn man ihm scheinbar gebildeter kommt, läßt sich unsicher machen, sich dem zutreiben, was händlerisch als das Neueste und das Hochfeinste angepriesen wird, von den schmierigen Wigen der Ansichtstarte an, auch wenn es eigentlich anderes, Sinnigeres, viel lieber gefucht hatte. Die Fabritanten und Impressarien des untersten Tingeltangelgeschmack wissen ganz genau, weshalb sie dem Kleinbürgertum die Saben aus ihrer Pandorabüchse stets als "dezent" bezeichnen. Das kleine Publikum will auch mit der Kultur mit, es zweifelt nicht, daß man das mit Riefenplakaten austrompetete "sensationelle" Orama im Rino gesehen haben muß, nicht anders um der Tagesbildung willen, wie sein zahlungsfähiger Doppelgänger, das sogenannte bessere Publitum, die neueste Premiere geseben, die fensationelle Futuristenausstellung besucht, das jeweilige Buch der Saison gelesen haben muß. Womit ich übrigens eine Scheidelinie nach dem Steuerzettel nicht bezeichnen will. Zweisellos wird sich mancher villenbesitzende Seschmadsbürger freudig beeilen, durch die originelle Alosettpapiermusit die Vorzügeseines Heims entsprechend geistvoll zu vermehren. Ich glaube sogar: er wird mehr Sesallen daran haben, als wenn er einem seiner Urbeiter diese Ersindung zu Weihnachten schentte.

"Die Menge wird sich ewig dem Schlechteren zuwenden lassen", — wenn Wolzogen uns dies Wort hinzuzusehen erlaubt, läßt sich ihm zustimmen, wenigstens vorläusig und nicht gerade für die Ewigkeit. Denn einmal wird es auch wieder anders kommen, und trot allem, "es geht doch mehr des Guten als des Schlimmen durch die Welt", mit welchen Worten einst ein großer, tieskundiger Mensch und Dichter, Euripides, aus anwidernden zügellosen Zeitverhältnissen, die ihn an den niederen tierischen Ursprung des Lebens erinnerten, sich zum Glauben an die erhaltenden, sortbildenden Kräfte der Schöpfung zurückgeklärt.

Das Gemeine bat eine ungebeure Macht erlangt auch in der Oberfläche biefer Gegenwart. Aber nicht, weil es das in der Gesamtbeit für immer gegebene ist, sondern weil es die Tyrannis einer bedenkenlosen kleinen Minderbeit ist, wie alle anderen Schreckensberricaften auch. Weil ibm verstattet wird. gededt durch Manchesterprinzipien von übelster Sorte, frei umberzugeben und die Naipen massenweis zu suchen, die es werben und ansteden, sich untertan machen tann. Was soll Einhalt tun? Die Bolizei ist beenat und eingeschüchtert, die Zensur auch, und sie bat sich in ihrer Machtzeit allzusehr migbraucht, ibren Namen dauernd unliebsam gemacht. Wichtiger, als was von diesen Geiten, denen auch stets die Unzulänglichkeit des mechanischen Makstabs anhaftet, geschehen tann, ift eine erstarkende allgemeine Auflehnung

wider die unterbietenbe Brofitlichteit und allen geschäftsverwandt aftipen Ungeschmad: einem folden Borgeben zum Rampf, zur Sauberung gilt es. die Wege und Mittel zu finden, und amar mit ber bochften Dringlichteit. Die ganze Bilbung, fomeit fie noch bie gesunden Sinne und das Berg auf bem rechten Ried bat, muk fich au folder Entfoloffenbeit zurückfinden und erheben. Sonft bilft auch fie fabrläffig perschulben, bak aerade unfer deutsches Volt - "bu berrlichftes von allen", fang por bundert Sabren Rörner! - beute zu bem im echten Wortfinn nieberträchtiaften. banausischlichen, verächtlichften, gemeffen nach bem, was von ihm am meiften fichtbar wird, unter ben Nationen finft. Ed. 9.

#### Zeichen der Zeit

Der Raffenbericht des Städtischen Schau-spielhauses du Frankfurt, der Goethestadt am Main, enthält folgende, die Runftliebe des Bublikums wenn auch nur in trockenen Rablen genügsam bezeichnenbe Stelle: "Mittwoch ben 5. Marz erfte Wiederholung bes neu einstudierten Ronig Heinrich IV. I. Teil, von Shatespeare, Einnahme 224 M. Donnerstag ben 6. Mary Duppchen', Posse pon Rren und Rraak, Einnahme über 3000 M." - Und darüber wundert man fich. Warum benn? Shatespeare ift boch sicherlich ein langweiliger Englander, wenn auch fein "Ronig Beinrich IV." bier in einer ausgezeichneten Vorstellung geboten wurde: da bietet doch die Firma Rren und Rraak ganz etwas anderes, und bei dieser Posse versteht auch die Leitung des Theaters etwas Spak, man darf an geeigneten Stellen mitfingen, mitfingen barf ber Buschauer in einem städtischen Schauspielbaufe. Anderswo foll einmal ein Schutmann zwei Damen bas Lachen verboten haben bei einem Shatespeareschen Luftspiel. Man siebt, in Frankfurt ist man nicht so.

E. M. jun.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Zeannot Emil Frbr. v. Grotthuß · Bilbenbe Runft und Mufit: Dr. Rarl Storct. Sämtliche Zufchriften, Einfendungen ufw. nur an die Redattion bes Lürmers, Berlin-Schöneberg, Bozener Str. 8.

Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.



Rheingold (Vorspiel)



Franz Stassen



Der Raub



Franz Stassen



Der Ring



Franz Stassen



Mädchen in Rosen





IV. Jahrg.

Juni 1913

Bett 9

## **Das Kaiserjubiläum Von** Dr. Kichard Bahr

ie Nation rüstet sich zum fünfundzwonzigjährigen Regierungsjubildum ihres Raifers. Das heift: ruftet die Mation wirklich? Mir scheint: man wird da unterscheiben muffen. Auf Borbereitungen stöft man gewiß allerorten. Die ersten Spuren solcher Geschäftigkeit reichen wohl gar Juhre zurud. Aur daß das Geschäflige bier vielfach zugleich ein Geschässliches ist. Man darf es nämlich nicht vergessen: nicht jede gute Tat, doch jede guie Gesimung findet in deutschen Landen ihren Lohn. Und so müht sich eben und eilt, wer ein Arcuzlein ober wer einen Ditel zu erhaschen hofft. Die einen (bie ganz Reichen) stiften ausehnliche Gelber für irgendeinen Swed, von dem fie wissen, daß er "oben" wohl gelitten sei; die anderen, die wool das Herz, nicht aber ben Beutel dazu haben, machen's billiger. Sie behaften bas Selb für sich, aber sie organissieren etwas Wohlgelittenes, bei dem andere Leute das ihrige loswerden können. Und die dritten — das sind die Idsartigsten von allen, die schäbigsten Rechner — schreiben Bucher. Bücher, wie man fie früher (bismeilen tut man's leider auch heute noch) für die reifere Jugend schried. Voll Unwahrhaftigkeit und gekimstelter Naivität, die so, als ins Politische übertragene Traffatchen, "die Perfon des geliebten Berrichers dem Bolle näher bringen foilen". Alie biefe geschäftliche Geschäftigkeit wird in den nächsten Wochen sich verdreit und vervierfuchen. Eine Sintflut von Jubilaumstinte wird über die deut to Erte hinftromen, und Der Türmet XV, 9

Digitized by Google

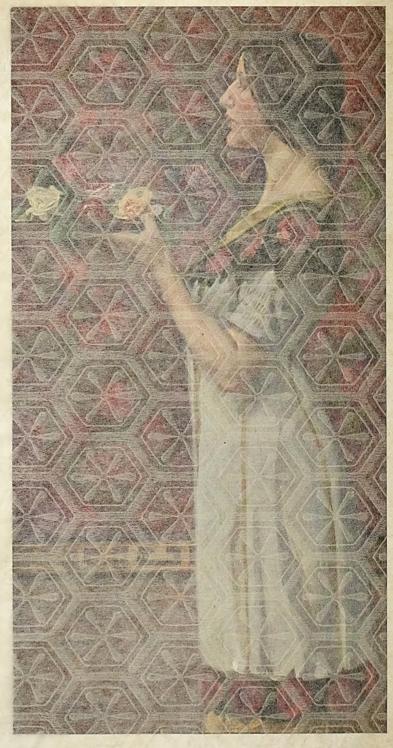

Mädelien in Rosen-





XV. Jahrg.

Juni 1913

Beft 9

## Das Kaiserjubiläum

Von Dr. Richard Bahr

Qie Nation rüstet sich zum fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläum ihres Raisers. Das heißt: rustet die Nation wirklich? Mir scheint: man wird da unterscheiden mussen. Auf Vorbereitungen stökt man gewiß allerorten. Die ersten Spuren solcher Geschäftigkeit reichen wohl gar Aahre zurud. Aur daß das Geschäftige hier vielfach zugleich ein Geschäftliches ist. Man darf es nämlich nicht vergessen: nicht jede gute Tat, doch jede gute Gesinnung findet in deutschen Landen ibren Lohn. Und so mübt sich eben und eilt, wer ein Kreuzlein ober wer einen Titel zu erhaschen hofft. Die einen (die gang Reichen) stiften ansehnliche Gelder für irgendeinen Zwed, von dem sie wissen, daß er "oben" wohl gelitten sei; die anderen, die wohl das Herz, nicht aber ben Beutel dazu haben, machen's billiger. Sie behalten das Geld für sich, aber sie organisieren etwas Wohlgelittenes, bei dem andere Leute das ihrige loswerden können. Und die dritten — das sind die Bösartigsten von allen, die schäbigsten Rechner — schreiben Bücher. Bücher, wie man sie früher (bisweilen tut man's leider auch heute noch) für die reifere Jugend schrieb. Voll Unwahrhaftigkeit und gekünstelter Naivität, die so, als ins Volitische übertragene Trattätchen, "die Verson des geliebten Herrschers dem Volke näher bringen sollen". Alle diese geschäftliche Geschäftigkeit wird in den nächsten Wochen sich verdrei- und vervierfachen. Eine Sintflut von Aubiläumstinte wird über die deutsche Erde hinströmen, und Der Turmer XV, 9

Digitized by Google

in Wort und Schrift, auf Festessen und seierlichen Redeakten wird man sich orgiastisch übernehmen. Aurz, es wird sein, wie es neuerdings immer bei uns ist: wenn die Gedanken sehlen, stellt der Superlativ sich ein. Aber außer den Gedanken sehlt leider noch ein anderes diesen Vorbereitungen und wird, fürcht' ich, erst recht dem Feste selber sehlen: der warme Perzschlag innerlicher Verpslichtung. Man kann es vielleicht auch den überspringenden Funken heißen. Das Gefühl: Dem Mann, den du simmer natürlich vom Durchschnitt gesprochen) nur von serne sahst, dessen Stimme du kaum se vernahmst, der von deiner Existenz nichts weiß, bist du, ist jeder unter uns einen ganz persönlichen Dank schuldig. Denn wäre er nicht, wir wären alle nicht so, wie wir heute nun sind ...

Wir müssen uns klar darüber sein: unsere Stellung zur Monarchie ist anders als die der früheren Generation. Bielleicht sogar als unsete eigene noch vor einem Menschenalter war. Es wird verstattet sein, in diesem Ausammenbang von perfönlichen Erfabrungen zu sprechen; zumal wenn der individuellen Entwicklung das so durchaus Eppische beiwohnt. Da ich als junges Studentlein zum ersten Male unseren alten Raiser sab, sind mir die Tränen in die Augen getreten. 3ch weiß es noch wie heute. Ein grauer, nebelburchdampfter Ottobermorgen. Der Babnhof Friedrichsstraße hat den ungelenten, noch gar nicht recht flüggen Sohn des Oftens entlassen, und bedächtig, Schritt um Schritt prüfend, bin ich in die langsam erwachenden Linden eingebogen. Da rollt vom Brandenburger Tor — im Tempo taum schneller als eine Proschte — ein schlichter Hofwagen beran. Darin ein alter Herr im grauen Militärmantel, die Müke tief über das schmale Haupt gezogen; ein wenig matt und gebrechlich, aber unendlich gütig und unermüblich iedem der (pärlichen Baffanten für den ehrerbietigen Gruß dantend: der erste deutsche Raiser, ber von der Jagd tommt. Der Eindruck hat mich durch das ganze Leben begleitet, und wie mir — nur deshalb wagte ich hier so breit von dem persönlichen Erlebnis zu sprechen — ist es Tausenden und aber Tausenden ergangen. Es ist bezeichnend und wiegt in der Beziehung eine lange Reihe anderer Beispiele auf, dak selbst ein so demotratisch gestimmtes Temperament wie Eugen Richter in feinen Augenderinnerungen ganz ähnliche Eindrücke aus feiner Berliner Studentenzeit aufbewahrt. Ach kann mir nicht recht vorstellen, daß dergleichen auch heute noch einem jungen Mann, ber jum ersten Male seinen Raiser fabe, widerführe. Damals war der Gefühlsroyalismus eben noch eine starke Tatsache im deutschen Leben. Heute ist er's nicht mehr. Nicht daß die Gefühlsroyalisten ganz ausgestorben wären. In bestimmten Strichen — geographischen wie ständischen — sind sie vielmehr noch heute heimisch. Dennoch hat sich gerade in diesen Alimaten vielfach eine bedenkliche Neigung zur Medisance ausgebilbet; die Einheit von Wille und Vorstellung beginnt leise zu zerbröckeln, und wenn man unter sich ist, spöttelt man gar über die alten Beiligtumer. Im allgemeinen ist es ber Rönigstreue ergangen, wie es auch der Kirchlickeit erging: es ist ihnen nicht bekommen, daß sie zum guten Con gehören. Bielleicht kann man sogar sagen: Der lette Gefühlsronalist in jenem alten, immer von einem Hauch der Mystik gestreiften Sinne ist Friedrich Naumann. Und auch der möchte am Ende sein phantasievolles Buch

Babr: Das Raiferiubilaum 201

über Demokratie und Raisertum nicht zum zweiten Male schreiben. Wir anderen pollends sind in diesen Studen recht nüchtern geworden. Mag sein, noch teine Bernunftmonarchisten; auf alle Källe aber vernünftige Monarchisten. Dabei ist festaubalten — und das wird als Reichen wachsender politischer Reife zu werten fein —, daß wir trok der vier Millionen Sozialdemokraten der Anstitution als folder weit unbefangener, freundlicher, bejabender gegenübersteben, als unsere Bäter taten. Die Reiten, wo man die Republik einen "Freistaat" nannte und sich allen Ernstes einredete, in ihr die am böchsten stebende und am feinsten ausgebildete Staatsform zu besiken, find langit poruber. Wir wissen nun alle, bak bie Regierungsform als folche recht wenig über bas wahre Wesen bes Staates aussagt: dak Bürgerfreibeit und soziale Gerechtigkeit zumeist sogar weit ausgiebiger in ben monarchischen Ländern gesichert find. Aber die Monarchie, die ein reifes und mannbar gewordenes Rulturpolt zu tragen permag (und dann auch gerne trägt). zeigt boch wesentlich andere Rüge als die Monarchie der alten Uberlieferung. Man wünscht beutzutage, daß auch die Monarchie sich handfest und mit beiden Ruken auf ben Boben biefer Welt stellt, wie fie nun einmal wurde. Man perübelt dem Monarchen nicht (denn gottlob gilt trok aller sozialisierenden Tendenzen bas Recht ber freien Andividualität), dak er über Menschen und Dinge sich seine eigenen Gedanten macht. Man ist nur empfindlich berührt, wenn diese Gedanten uns als die allgemein gultigen und einzig richtigen aufgedrängt werben sollen. Man ist auch teineswegs untröstlich, die Monarchie gelegentlich auf einem Arrtum au betreffen. Aur wenn sie eigenwillig auf ibm bebarrt, wird man empfindlich. Wir perlangen pon unseren Königen keine Unfehlbarkeit; sind keine Orientalen. die es nicht vertragen können, die Monarchen bei Speis und Trank, gleich anderen Sterblichen bei menschlicher Hantierung zu sehen. Freilich, daß sie stolze und freie Meniden feien, von vornehmer Gefinnung und über alles Kleinliche Wefen erbaben, wollen auch wir. Aber boch nur Menschen. Primi inter pares. Sozusagen aeborene Bräsidenten.

Aus dieser Analyse des "monarchischen Gedantens" oder vielmehr unserer Stellung zu ihm ergibt sich schon, warum Wilhelm II. und die Nation in den fünfundzwanzig Jahren zueinander kein rechtes Verhältnis gesunden haben. Der Naiser ist in allen diesen Stücken Supranaturalist. Es lebt in der Beziehung etwas in ihm von der Art des vierten Friedrich Wilhelm, der dem vertrauten Bunsen gelegentlich ganz ernsthaft zu erklären pflegte: es gede Dinge zwischen Himmel und Erde, die kein Untertan, auch der gescheiteste nicht, zu erfassen vermöchte, die ganz richtig doch nur ein Gesalbter verstünde. Wie ost hat Wilhelm II. sich uns als das Instrument des Herrn geschildert, als das erlesene Wertzeug in der Hand des Höchsten, das nur diesem und sich selber verantwortlich bleibe. Rein Wort darüber zu sagen, daß auch das eine Anschauung von hohem sittlichen Schwung ist, von einem Idealismus, der unter Umständen dem einzelnen die schwersten Verpslichtungen auserlegen kann und auch dem Raiser gewiß schon auserlegt hat. Aur wird man eben doch bekennen dürsen: Unser Weltbild ist das nicht. Diese Art zu denken ist uns fremd wie die ganze Geschächtsaussaussaussen.

Woher es denn gekommen ist, dak auch Raiser und Volk in diesem Vierteliahrhundert einander immer fremder wurden. Anfangs bat er uns vielleicht zu erobern versucht; vielleicht! Denn die letten Tiefen seines Wesens sind trok ber pielen Reben uns kaum offenbar geworben. Aber bann begab es sich, bak fast ieber dieser Reben — bald in dem Lager, bald in jenem — Unwille, Verstimmung, mitunter wohl auch noch Ernsteres folgten. Und soviel auch von einer schmeichlerischen Umgebung, die ihrer perantwortungsschweren Aufgabe pergak, dem Raiser bapon perheimlicht sein maa: einiges wird er boch wohl erfahren baben. So gab er bas Erobernwollen benn auf. Blieb uns nur ber Mabner und Bukprediger, der kraft seinem Beariff von Fürstenrecht und Fürstenberuf und dem nach Wideripruch, nach offenem Bekennen brängenden Temperament sein Wort binsekte. unbekummert, wie es wirtte. Bei einem anderen, dem wir mit gleichen Waffen gegenüberstehn, bätten wir das wohl gar als Ausfluk tapferer, berabafter Männiglichkeit besonders bochgeschätt. Dier, wo uns der Anspruch gegenübertrat, ewige Wahrheiten zu prägen, wedte er neuen Groll. Bis sich bann alles, was sich in langen, vielfach recht schmerzlichen Rahren auf dem Grund der Volksseele aufgespeichert batte. zu den Novemberstürmen verdichtete. Es mag vietätlos scheinen. aus festlichem Anlak an diese Unbebaglichkeiten, diese nie ganz beglichenen Rechnungen zu erinnern. Im bürgerlichen Leben — ich betenne es offen — würde es schlechthin gegen den Takt verstoken. Hier liegen die Dinge doch wohl ein wenig anders. Es ist so viel gebeuchelt worden in all den Rabren. Und es muß doch gefagt werben, wie der Awiespalt entstand, und daß es nicht unsere Schuld ist, wenn er selbst der Zubiläumsstunde nicht gang weichen will, wenn wir trok der langen Vorbereitungen, ber Spenden, der schwülftigen Bücher und noch schwülftigeren Artitel nur ein recht äußerliches, frostiges Fest feiern.

Oder: ist es am Ende doch unsere Schuld? War es nicht vielmehr unsere Mattheit, Feigheit, unser lauernder Egoismus (das Allzugeschäftliche der Neubeutschen: dies alte Lied), die das Übel und damit die Entfremdung so grok wachsen lieken? Wie oft ist es denn gescheben, dak die Nation offen und freimütig zum Raiser geredet hätte? Im Grunde nur ein einziges Mal. Damals 1909, wo wir alle die Schauer der Schickalsstunde verspürten. Wo der Barteikram von uns abfiel und die kleinen fraktionellen Eifersüchteleien, die auch dem Erwachsenen bisweilen eine Schulbubenseele anzuziehen pflegen, und wir ausnahmsweise einmal mit- und zueinander ehrlich waren. Auch das bat uns bald gereut: als dann im selben Reichstage über die Marienburger Rede gehandelt wurde und Herr v. Bethmann aus Bülows Geschick gelernt hatte, wie man's nicht machen durfe, wenn man im Amte bleiben wolle, schlugen die nämlichen Leute sich mutvoll ins eigene Angesicht. Und sonst? Wer hat denn sonst gewagt, vor den Kaiser zu treten und mit aller schuldigen Chrerbietung zu sprechen: "Herr, Deine Wege sind nicht unsere Wege. Dein Patriarchalismus, der übrigens in den Geseken dieses Landes keine Unterlage findet, ist uns fremdartig, und Dir schadet er nur. Die von Dir bevorzugten Symbole sichtbarlicher Raiserherrlichteit, das steife Zeremoniell und der bunte Prunt lassen uns talt. Dem einen oder anderen aber träuBahr: Das Kaiserjubiläum 293

feln fie gar spöttisch die Lippen. Wir find empfindlich und reighar geworden gegenüber Eingriffen in unsere private Sphäre und wünschen nicht darüber belehrt zu merben, was wir au glauben, was wir als icon und verebrungswürdig au empfinden baben. Wir können auch nicht zugeben, daß der Vatriotismus notwendig eins fei mit ber Anbanglichteit an die in Breuken und im Reich regierende Familie. Wir verkennen keinen Augenblic die Verdienste, die sich das in der Mehrzahl seiner Glieber febr tuchtige, ebrbare und pflichtbewufte Robensollerngeschlecht um die Geschicke ber Deutschen erworben bat: aber ber Begriff ber Nation geht uns benn boch ein aut Teil böber. Vor allem bat Deine Art, die Geschäfte des Landes im Annern wie nach auken zu führen — man hat es mit einem Schlaswort wohl auch das Ampulsivische genannt —, dies Kandeln und noch mehr das Sprechen aus dem ersten raschen Eindruck beraus, uns nicht aufrieden gemacht und ben Glana Deines Namens nicht erbobt. Wir bestreiten Dir nicht Deine lauteren Absichten und sind nicht blind gegen Deine Talente und Verdienste (zu benen wir freilich nicht nach dem beliebten Tischredenschema die Bewahrung des Friedens' rechnen möchten: ber Friede um jeden Preis ist ebensowenig ein absolutes Gut wie das Leben). Aber bei allen Deinen Gaben und Deinem redlichen Eifer traf Dich im Grunde ein tragisches Los: Du baft die besten und ehrlichsten Deiner Volksgenossen nicht verstanden. Es war ein fübles, oft bitteres, fast immer innerlich fremdes Aneinanderporbeigebn" ...?

Gewik, ein paar (von den bämischen Rrittlern und den ewig Suffisanten abgeseben, die durch ihre spikigen und nicht selten geschmackosen Übertreibungen nur icabeten) baben bisweilen so zu sprechen als ihre berbe Pflicht empfunden. Ein paar Einsame, die man dafür Norgler von Beruf ichalt: Storenfriede. die. um ibrer kleinen Sitelkeit au fronen, uns die Freude am Vaterlande verdürben. Gebacht haben sie zuweilen alle so, alle. Aber es schien nüklicher, nun bas Berx zur Mördergrube zu machen. Bum mindesten verhieß es mehr und greifbareren Gewinn. Der Reichtum ergoß sich ja in breiten Strömen in das ehedem nicht just von Gold gedüngte Land. Bon dem so viel als irgend möglich zu erhaschen, ward uns zum böchsten Gebot. Schon mit den Bebörden sich anzulegen, konnte in solden Reitläuften immer von neuem reifender Ernten in Mark und Pfennig ausaurechnenden Berluft bedeuten. Wer aber mochte fo toricht fein, den au reizen, ber über alle Behörben gesett mar! Der verftorbene Georg v. Siemens, ber sicher ein tluger Mann war, hat schwerlich geabnt, wie er. bis in ihre letten Schlupfwinkel, die zeitgenössische Bourgeoissele klarlegte, da er den seither viel zitierten Sat prägte: "Wir wollen Rube fürs Geschäft." Rube um jeden Preis . . .

Unter dieser erhebenden Parole haben wir — nehmt alles nur in allem — das letzte Vierteljahrhundert gelebt. Jaben Feste geseiert, nach denen unser Perz nicht verlangte; zwischendurch aus akutem Anlaß uns wohl auch weidlich geärgert und zu jeder Frist reichlich geschimpst. Aber dann doch wieder als vorsichtige Rechner, die ihren Vorteil — freilich nur den kleinen, nächstliegenden — bedenken, die Faust in der Tasche geballt. Schließlich, wenn's gewünscht wurde, fand man sich wieder zum Zubilieren zusammen; stedte Fahnen und bunte Wimpel heraus und

erstarb in triefenden Loyalitätsbezeugungen. Man soll gerecht sein: war's ein Wunder, daß der Kaiser, der nun einmal in einer anderen Vorstellungswelt lebte, dem das Bild einer in den ewigen Sternen verankerten Majestät die Seele erfüllte, den Firnis, den gleißenden Schein für echt hielt, daß ihm entging, wie die besten, die reissten und feurigsten Patrioten bei diesen Feerien abseits blieben und allen, auch den emsigsten Purraschreiern, die Monarchie in Wahrheit eine sehr natürliche Angelegenheit geworden war?

Man soll gerecht sein, sagte ich. Gerade um deswillen aber lieber von dem Versuch abstehen, etwas wie eine Vilanz aufzumachen. Gesehlt ist in diesen fünfundzwanzig Jahren von hüben und drüben. Vielleicht lag es an beiden Teilen, daß die "herrlichen Tage", denen, da wir selber noch jung waren, der begeistert begrüßte junge Kaiser uns entgegenzusühren verhieß, disher uns nicht kommen wollten. Indes: noch dämmerte über seinem Leben der Abend nicht heraus; immer noch mag seiner ein rüstiges Tagwert harren. Auch in der Nation — jeder neue Tag erweist es in neuen Leistungen — verminderten sich Schaffenstraft und Schaffenslust nicht, wenngleich sie im Politischen als Ganzes häusig genug versagte. Kann sein, daß beiden, die fünfundzwanzig Jahre in Epigonensehnsucht aneinander vorbeilebten, doch noch ein stolzer Wurf gelingt. Es wird dem Ansehn des Kaisers dann nichts schaden, daß unsere Stellung zur Monarchie sich wandelte. Für jederlei Vergottung sind wir allgemach zu nüchtern geworden. Aber das Bedürfnis, die großen und um uns verdienten Männer zu verehren und zu lieben, blied. Und wird bleiben.



#### Gewitterregen · Von Karl Schmidt

Ein Gewitter hat von ferne Graue Wolken hergesandt, Und ein milber Maienregen Rieselt auf das frohe Land. Zebe Scholle trinkt ben Segen, Zebe Wurzel saugt ihn ein, Schwellen wird er in der Ahre, Slühen wird er in dem Wein.

Che dann der Abend schattet, Scheint die Sonne noch einmal, Schlägt mit zarten, lichten Farben Eine Brüde übers Cal.





## Elisabeth Diakonoff

#### Das Tagebuch einer russischen Studentin

(Fortfehung)

16. Dezember.

it Ungeduld ersehnte ich den Schluß des Unterrichts in der Franco-English Guild. Um vier Uhr eilte ich nach Hause und stürzte ganz erhitzt ins Ekzimmer, wo Madame Tessier mit der Mutter gemütlich in der Sämmerung am Ramin schlummerten.

"Madame Tessier, stellen Sie sich vor, welche Freude: ich habe eben eine Freundin getroffen, die durch Paris reist und sich hier zwei Tage aufhält — ich gehe gleich zu ihr ins Hotel und bleibe auch die Nacht bei ihr; bitte, beunruhigen Sie sich nicht. Ach gebe gleich weg. Auf Wiedersehen!"

Madame Tessier wünschte mir viel Vergnügen. Ich nahm einige Handtücher und verschiedene Toilettengegenstände zusammen und eilte zu Danet in die rus Varin.

Dienstag, 17. Dezember. Als ich ins Schlafzimmer trat, hatten meine beiden Ritter ihre Toilette beendigt. Ich zog mich im Rabinett an.

Danet warf einen raschen Blid auf mich, nahm einen schwarzen Stift und verstärkte mir die Augenbrauen, dann puderte er mich leicht und rief:

"Famos! sieh dich an, Lydia, wie schön du bist!"

Ich sah im Spiegel eine blasse schau — die malvenfarbene Tunika schmiegte sich weich an die Gestalt, die üppigen blonden Haare flossen zitternd die Schultern hinab. Das schmale Band mit den bunten Steinen schloß sich eng an die Stirn und gab den Augen etwas Geheimnisvolles, Ernstes.

"Lydia, Lydia ..."

Danet war in Begeisterung. Der Künstler regte sich in ihm. Ja, war ich nicht auch seine Schöpfung vom Kopf bis zur Sohle? Von ihm stammte der Entwurf des Kostüms, er hatte mir die Haare gelöst und mich geschmückt.

Hier in Paris habe ich es gelernt, auf den äußeren Menschen zu achten ... Ich empfand Freude über mein Spiegelbild. Das Bewußtsein, schön auszusehn, erfüllte mich mit einem neuen, eigentümlichen Gefühl ... Was lebte jetzt noch in mir von der ernsten Studentin, die nur an Bücher, an Wissenschaft dachte?

Ich erkannte mich selbst nicht. Es schien mir, als ob eine neue Frau in mir aufgewacht sei. Wenn mir jemand vor einem Jahre gesagt hätte, daß ich mich jemals so verändern würde, hätte ich ihn verlacht.

Vier Jahre studierte ich in Petersburg, niemals wäre mir der Gedanke getommen, den Maskenball in der Akademie zu besuchen.

Jett ... jett — wurde ich nicht nur auf diesen Ball gehen, in die Hölle ginge ich, um ihn zu sehen.

Nun beendete auch Georges Danet seine Toilette vor dem Spiegel und strich leicht mit dem Stift über seine Augendrauen. Er sah sehr interessant aus in seinem vornehmen römischen Patriziergewande. Der schwarze Lodentopf hob sich gut von der roten Toga ab, die das seine Profil noch schärfer erscheinen ließ. Der sehr weite Mantel war gut um seine hohe, schlanke Figur drapiert... Es schien, als ob ihm eine glänzende Theateratmosphäre Lebensbedingung wäre.

Der magere, kleine Charles sah in seiner hellblauen Sklaventoga neben Georges noch unscheinbarer aus. Danet trieb ihn unbarmherzig zur Eile, während der arme Junge sich vergeblich mühte, das Trikot an die Tunika zu knöpfen; ich erbot mich, ihm zu helfen.

Um neun Uhr fuhren wir ins Hospital. Ich sat wie eine Puppe im geschlossenen Wagen, nachdem Danet mich sorgsam in seinen schwarzen Mantel gehüllt und mir noch einen Spikenschal umgeworfen hatte.

Charles fak mir gegenüber, Georges neben mir.

"Sieh zu, vergiß es nicht, Lydia, wir müssen uns duzen. Hast du verstanden?" "Ja, Georges."

Der Wagen blieb an der Hospitalpforte stehen.

"Wartet hier!" Und er verschwand.

Wir mußten lange warten. Ich war gar nicht gewöhnt, im Winter statt eines Pelzes einen leichten Tuchmantel zu haben. Die Beine froren mir in den dünnen Strümpfen und niedrigen Sandalen.

Die Kälte durchdrang mich — das Blut erstarrte in den Abern . . . ich schloß die Augen. Und der Gedanke, daß ich vielleicht ernstlich erkranken würde, mit der nahen Aussicht, ihn heute wiederzusehen, bereitete mir einen eigentümlichen Genuß.

Ich hätte hier gern auf der Straße erfrieren wollen, wenn er nur hier gewesen ware.

Wie lange wir so sagen, weiß ich nicht.

Die Wagentür öffnete sich. Ein schwarzlodiger Jüngling mit einem Rosenkranz geschmückt stieg ein und setzte sich neben Charles. Danet folgte ihm.

"Mein Freund Michelin — Lydia, mein Vetter Charles", stellte Danet vor und befahl dem Rutscher zu fahren.

"Friert dich, Lydia?" fragte er leise und besorgt.

"Nein!" sagte ich mit Mühe. Meine Glieder waren wie erstarrt, und die Zunge bewegte sich schwer.

Nach einiger Beit stand der Wagen vor Bullier. Vor der Tür waren zahllose Buschauer versammelt, um die Kostümierten neugierig zu betrachten. Danet hob mich rasch und leicht aus dem Wagen und führte mich hinein. Ich ging wie im Nebel, ohne zu wissen wohin ... das starke Licht der Garderobe blendete mich völlig.

Eine Treppe von einigen Stufen führte hinunter in den Tanzsaal, der durch Kolonnen in drei Teile geteilt war. Er war noch leer und wenig beleuchtet.

"Wart, Lydia, zieh dich noch nicht aus. Es ist kalt. Was schweigst du? Frierst du? Wollen wir uns am Ofen wärmen?"

Er führte mich durch den Saal an das andere Ende zu einem Ofen, dessen Bauart mir ganz neu war. Das Feuer war darin nicht zu sehen, und die Wärme strahlte durch einen tupfernen Reflektor aus.

Danet setzte sich neben mich und begann sich zu wärmen. Allmählich kam ich zu mir, konnte mich bewegen und sah mich um.

Der Saal war fast leer: es war noch niemand ba.

"Warum hast du dich so beeilt, Georges?" fragte ich. "Wir sind zu früh ge-kommen."

"Ich mußte im Hospital mitteilen, daß wir vorausgefahren sind; es war die Verabredung unseres cortège. Die anderen gehen zu Fuß, wir fuhren, das ist der Unterschied."

Ich bemerkte, daß wir auf der Cstrade saßen, die die Wände des Saales entlang ging. Nach den vielen Tischen zu urteilen, die auf ihr standen, schien es ein Restaurant zu sein. Danet ging zur Seite und betrachtete den Saal. Ich nahm meinen Schal ab.

"Oh, die schönen Baare! Welche Baarfülle!" hörte ich hinter mir. Ich kehrte mich um. Ein häßlich aussehender Herr im Rostum eines römischen Bettlers griff familiär in mein Baar.

"Nichts für Sie!" sagte ich scharf und bog mich zur Seite. Er entfernte sich rasch.

Danet hatte es bemerkt und war gleich bei mir.

"Höre, meine liebe Lydia," flüsterte er, indem er meine Taille umschlang, "so geht es nicht. Ich habe dir bereits gesagt, daß man auf alles gesaßt sein muß."

"Aber das geht zu schnell; der Ball hat ja nicht einmal begonnen!" suchte ich mich zu rechtfertigen.

"Schon gut, aber solche scharfen Zurechtweisungen dürfen nicht vorkommen . . . Ubrigens, wo ist Charles geblieben? Ich werde ihn in unsere Loge führen; siehst du, dort drüben links."

Wir gingen in den Saal und stiegen die Treppe zur Loge hinauf. Sie stellte die Terrasse eines Hauses dar, am Fuße des Besus, mit dem Blick auf Pompeji. Die Ausstattung war die in jede Einzelheit stilgerecht durchgeführt. Auf dem weißen Marmor war die Ausschrift: Lapinus pro Lydia — Cochonus est hero.

"Was ist denn das?"

Danet lachte. "Tu ipse es hero", las er und wies auf die andere Aufschrift. — Und hier: Morientur apthicarii. "Sieh hierher, Lydia", und er zog mich an sich: am Eingange der Loge stand eine Satyrbüste in Sips, sie grinste und deigte die Zähne.

"Von wem ist sie?"

"Von einem Arzt."

"Sie würde ja jedem Bildhauer Ehre machen — was seid ihr für eine kunst-lerische Nation!" rief ich unwillkürlich aus.

Danet lächelte.

"Du wirst noch anderes sehen ... Wir lieben eben die Schönheit." —

Der Saal begann sich zu füllen. Die Kronleuchter wurden angezündet und beleuchteten eine bunte Menge. Es war ein Gemisch von Gewändern, Gesichtern, Volksstämmen, Sprachen, Ständen. Agypter, Phönizier, mittelalterliche Mönche, Schäfer aus der Zeit Ludwigs XIV., ein russischer Rosat, ein Abvokat, ein Alchimist füllten den Saal an.

Es wurde heiß. Danet nahm mir den Mantel ab und trug ihn in die Garderobe. Einige Minuten blieb ich allein; plöhlich erriet ich es eher, als daß ich es erkannte — er war da. Er ging zusammen mit einem hohen, schönen brünetten Herrn, beide als Chinesen verkleidet. Der lange Zopf und eine bunte Feder baumelten komisch herunter. Seine ernste Miene und die Brille bildeten einen eigentumlichen Gegensah zum bunten Kostüm. "Er ist es — ohne Zweisel — er ist es!"

Aber die Flut von Menschen, die sich jetzt in den Saal ergoß, zog ihn mit sich fort.

Bum erstenmal im Leben war ich auf einem Kostümball. Mein Kopf schwinbelte mir durch die vielen Eindrücke.

"Ah, endlich habe ich dich gefunden, Lydia!" rief Danet und umarmte mich. "Romm in die Loge, ich werde dich dalassen, du kannst zusehen, während ich tanze." Er spielte seine Rolle, wie sie verabredet war, er umarmte mich vor allen und küste mich zart auf die Stirn. Dankbar empfand ich sein seines Taktgefühl.

"Hier ist ein Stuhl, Lydia; Charles, du bleibst bei ihr!" befahl Danet und verschwand in der Menge.

Ich unterhielt mich zerstreut mit Charles und durchforschte unentwegt die Menge, die lärmend im Saal umherzog, nach ihm. Es war nicht leicht, ihn zu sinden. Mein Ropf schwindelte und die Augen schwerzten von dem Gewirr, als die Chinesen plöglich auftauchten. — Das ist er!! — ich glitt wie ein Schatten in den Saal und zog den erstaunten Charles nach, der gar nicht verstehen konnte, weswegen ich die Loge plöglich verließ.

"Ich will mich amusieren, Charles", flusterte ich und hing wie gebannt mit meinen Bliden am Chinesen.

Es wurde immer fröhlicher.

Frauen — junge, schöne, bemalte — alle waren zugänglich. Ich begann zu verstehen, was das für ein Ball war, und in das Gefühl der Freude, ihn wiederzusehen, mischte sich herber Schmerz.

Er ging weiter, ernst, mit seltsamer Würde — und hatte für die Frauen teinen Blick.

Warum ist er hierher gekommen? Er weiß, was es für ein Ball ist, und ist boch hingegangen ... Also — Ich fühlte es, daß ich es nicht ertragen würde, wenn ich ihn mit solch einer Frau vereint sehen würde. — Ich werde töten — ihn — sie — mich selbst. Ich atmete hastig... Die Hand suchte instinktiv nach einer Wasse. Ich hatte keine. Grundsählich trage ich keine. Aber jeht... Verslucht seien die Grundsähe! Wir Russen können keinen Schritt ohne sie tun. Pauline Decoursel, eine halbe Spanierin, sagte mir, daß die junge Frau in Spanien am Hochzeitstage einen Oolch und Revolver kause, um den Gatten im Fall der Untreue zu töten. "Wenn ich heirate," sagt sie, "so tue ich es aus Liebe; wenn er die Ehe bricht, so hat er für mein gebrochenes Leben mit dem Tode zu büßen."

Ich liebe ihn ... Er soll besser als die andern sein. Wenn er es nicht ist, so mag er untergehen — und ich mit ihm.

Mein Ropf brannte, vor den Augen tanzten rote Figuren, und plötzlich durchzuckte mich ein Gedanke. Es fiel mir ein, daß Charles mit dem Taschentuch und dem Portemonnaie ein Federmesser in die Tasche gesteckt hatte, die er mit einer Stecknadel an der Tunika besessigte.

"Charles, geben Sie mir, bitte, Ihr Taschentuch, ich habe keines mit, weil mir eine Tasche fehlt."

Ich wußte, daß der ungeschickte Charles sicher sein Messer verlieren würde. So kam es auch. Als er seine Tasche umkehrte, siel das Messer auf den Boden, verschiedene Papierchen und sogar — eine Haarnadel! Ich beugte mich rasch, nahm das Messer und verbarg es in den Falten des Peplums.

"So? Also Sie kommen auf den Ball mit einem Messer? Ich gebe es Ihnen nicht mehr zurück."

Der verlegene Charles suchte sich zu rechtfertigen und bat, es ihm abzugeben. Ich verweigerte es: "Zur Strafe bleibt es bei mir bis morgen."

Ich öffnete es rasch und verbarg es. Und merkwürdig: plötzlich wurde ich ruhig, als ob irgendeine Kraft, eine Sicherheit über mich gekommen wäre.

Die zwei Chinesen gingen immer zusammen. Danet suchte uns in der Menge. "Bald ist es Mitternacht, dann beginnen die Umzüge. Bis an uns die Reihe kommt, wollen wir in die Loge gehen und zusehen", schlug er vor.

Damit er nichts bemerke, willigte ich sofort ein. Mit Mühe fanden wir einen Platz an der Logenbarriere. Sie war überfüllt. Frauen — schöne, fröhliche, in buntesten Kostumen, angefangen von der ägyptischen Priesterin die dur kleinen Stlavin im einsachen Überwurf, füllten die Loge.

Plötzlich verschwand eine, die neben mir gesessen hatte, und tehrte nach einem Augenblid zurück. Sie hatte das seidene Unterzeug ihrer Sazetunita entsernt und erschien sast nacht; sie schritt ruhig durch die Loge. Die andern folgten ihrem Beispiel, sie streiften ihre Unterkleider ab und trugen sie in die Ece der Loge. Die Sinsachheit und Natürlichkeit, mit der diese Frauen sich vor den Augen aller auszogen, ließen auch mich ganz ruhig sein. In dieser Atmosphäre wirkte nichts mehr unanständig. Ich blickte um mich: überall sah man nachte Frauen, entweder ganz ohne Sewandung oder nur mit ganz leichter Saze bedeckt.

Mein Berzschlag stodte; er tam auf unsere Loge zu.

Wenn er mich erkannte?! Obgleich diese Angst unnütz war — er war ja turzsichtig und hatte mich nie ohne Hut gesehen —, drückte ich mich doch instinktiv an Danet, der mich schükend mit seinem Mantel bedeckte.

"Was fehlt dir, kleine Lydia?"

"Nichts. — Es ist so schön bei dir . . . Warum läufst du nur immer zu diesen Frauen?"

"Na, um mich zu amüsieren!"

Unterdessen ging er mit seinem Begleiter aus der Loge heraus, sie hatten sich offenbar nur an dem Bilde freuen wollen, denn sie widmeten den Frauen, die hin und her liefen, gar teine Aufmerksamkeit.

Ich atmete erleichtert auf. Dann ist er nicht — so — wie alle anderen — o Glüd! Und ich hatte vergessen, daß nicht allein er es war, der sich anständig aufführte, daß viele andere Internen auch allein gingen und sich um die Frauen nicht tümmerten, daß der kleine Interne mit dem melancholischen Gesicht, der mit uns im Wagen gefahren war, auch die ganze Zeit über allein war ... Wie erklärt sich das? Sind das Prinzipien oder eine Übersättigung an den Genüssen des Lebens? Oder vielleicht eine Treue ihren Mätressen gegenüber, die sie auf den Ball nicht haben mitbringen dürsen? Wer kann es wissen? Ich sah nur, daß er immer allein mit seinem Freunde war, und daß ich nichts zu befürchten hatte.

Die Menschen traten auf Weisung der Ordner zur Seite. Der Umzug begann. Am andern Ende des Saales tauchte ein Wagen auf; er war umringt von tanzenden, spielenden, singenden Priestern und Priesterinnen. Die Schönheit und Offenheit des Schauspiels berauschten mich. Der Wagen dewegte sich langsam vorwärts. Eine gigantische Figur aus rotem Rupfer mit einem Sammetmantel, umgeben von Frauen, erhob sich stolz über den Röpfen der Menge. Der zweite Wagen ließ mich zusammenzuden vor Widerwillen. Auf einem Operationstisch lag eine Puppe, die mit einem Handtuch bededt war, neben ihr stand ein Arzt mit erhobener Hand; seine Schürze und das Handtuch waren mit Blutsleden bededt.

"Das ist das Krankenhaus der "Enfants malades"; hier ist das Programm, Lydia", und Danet stedte mir irgendein Papier in die Hand.

"Was wird noch kommen?" dachte ich mit Entsetzen, und mich umdrehend bemerkte ich oben an der Logenwand eine obszöne Zeichnung.

"Romm, komm rasch, Lydia — jett sind wir an der Reihe!" drängte Danet, und indem er Charles ergriff, zog er uns beide in die Garderobe. In dem Teil des Saales, wo sich unser Zug ordnete, befand sich ein Wintergarten, der sehr kalt war. Überall wogten die Menschen, halbnackte Frauen bestiegen die Wagen. Auf unserem Wagen lag in lässiger Haltung ein Pompejaner, ein schöner, gutgewachsener Jüngling, ein rechter Römerabkömmling. In der ersten Reihe vorn ging Danet und mit ihm ich, die bestreite Stlavin Lydia; es umgaben uns Patrizier, Rlienten, Stlaven, hinten folgten Bettler. Die Ordner liesen erregt umher und ordneten unseren Zug. Der Wagen bewegte sich vorwärts, Danet umfaste mich mit einer Hand, mit der andern streute er Münzen unter das Publikum. Danet hat von Natur Patrizierallüren, so wirkte er sehr gut. Ich wagte meine Augen nicht zu erheben; es schien mir, daß ich se in en Blicken begegnen müßte.

Wir bewegten uns langsam durch diese lebende Wand neugieriger Augen. Ich nahm allen Mut zusammen, schlug die Augen auf und sab in die Weite, um

Elifabeth Diatonoff 301

niemandes Blid zu treffen. Zweimal gingen wir durch den Saal. Plöglich schien es mir, als ginge ich an ihm vorbei, und instinktiv senkte ich den Blid.

Als wir in den Wintergarten zurücklehrten, führte mich Danet eilig in die Loge, um nichts von den andern Umzügen zu versäumen, die sich in langer Folge abspielten. Eine Fülle guter Einfälle und schöner Bilder war zu bewundern.

Danet und Charles verschwanden aus der Loge, um der Preisverteilung beizuwohnen. Ich beobachtete die Frauen. Unten im Saal tanzte Danet. Wie ein junges Tier genoß er diesen Abend, die freigebige Schönheit der ihn umgebenben Frauen ...

Etwas Dickes, Weiches, wie ein Kissen rieb sich an mir. Ich kehrte mich um. Ein dicker, kleiner Interner tanzte neben mir und suchte mich zu umfassen. Abscheu erfaste mich, aber eingedenk Danets Worte wagte ich nicht, ihn von mir zu stoßen und bog mich nur leicht zur Seite. Danet eilte mir zu Hilfe.

"Die römische Patrizierin ist an solch eine Behandlung von seiten des Klienten nicht gewöhnt", sagte er mit komischem Ernst, und indem er mich mit seinem Mantel bedeckte, führte er mich weg.

"Was, habe ich nicht gut geantwortet?" "Ausgezeichnet."

Die Menge lichtete sich. Er war nirgends zu sehen. Ich durchsuchte alle Winkel des Saales. — Wahrscheinlich war er schon längst weggefahren.

Das Abendessen begann, die Diener trugen eilig die Gedecke heran, kleine Rartonteller und Schüsseln mit kalten Speisen. Ich saß mit Charles Danet an einem Tisch in einer heitern Gesellschaft von Damen und Herren. Eine volle Blondine trat an Charles heran und drückte sich an ihn. Er errötete über und über, die Frau lachte und umarmte ihn nur noch sester. Meine Hand hob sich instinktiv, um das Kind vor dieser unreinen Liebkosung zu schüßen. In demselben Augenblick drückte mich jemand so brutal, daß sich mein Armband ties in die Haut schnitt. Ich kehrte mich um.

Danet druckte mir die Hand nur noch fester zusammen und flüsterte: "Laß das — hast du vergessen, wo du bist?"

Ich befreite schweigend meine Sand aus diesen eifernen Fingern.

Der ganze Saal war erfüllt von wilden, unartikulierten Lauten. Die Internen hatten die Instrumente der Ausstanten ergriffen und spielten wie die Wahnsinnigen.

"Romm, tomm, das sollst du nicht seben, Lydia!" sagte Danet erregt, seine Stimme war ernst und die Augen lachten nicht mehr.

"Du bist wohl mude und Charles auch, er hatte schon längst wegfahren wollen."

Ich war einverstanden. Als wir durch den Saal gingen, sah ich nach allen Seiten. Er war nicht da. —

Danet hüllte mich ein wie eine Puppe und setzte mich in den Wagen. Erst als ich in seiner Wohnung war, fühlte ich, wie mübe ich war.

"Ich danke Ihnen ... Sie haben mir eine große Freude gemacht."

"Erlauben Sie mir, Ihnen noch einmal Lydia zu sagen, es ist so schön . . . Sagen Sie, warum sind Sie so schön?"



Seine Arme umschlangen meine Taille, und sein herrlicher Kopf neigte sich auf meine Schulter. Sine Welle ganz neuer Empfindungen durchströmte mich. Ich hätte mich herausreißen wollen aus diesen starten Armen und — und — ich tonnte es nicht. Mein Ropf schwindelte mir, ich verstand kaum, was mit mir geschah, und indem ich seinen Ropf in beide Hände nahm, küßte ich ihn.

Dann stieß ich ihn von mir, schloß die Tür ab und warf mich halbangekleidet aufs Sofa.

Heute morgen, als die concierge mit Briefen um zwölf Uhr heraufstieg und ich mich zum Weggehen rüftete, musterte sie mich mit einem erstaunten: "Ach!" und entfernte sich diektet.

18. Dezember. Ich hatte heute nacht einen eigentümlichen Traum. Ich gehe durch den Garten des Krankenhauses; es ist Nachmittag, schreckliche Hitze... Die Internen gehen Mittag essen und treten an die Kasse heran; es sind ihrer viele, die weißen Blusen ziehen sich unendlich lang hin, und zwischen ihnen — seh' ich ihn. Ich möchte auf ihn zugehen und kann es nicht: irgendeine merkwürdige Gewalt bannt mich... und ie näher er zur Kasse tritt, desto weiter von ihm bin ich.

19. Dezember. Es ist klar wie der Tag — meine Liebe ist ein Wahnsinn... Diese Liebe vernichtet mich — und doch kann ich mich nicht überwinden, ich kann sie nicht aus meinem Herzen reißen.

Es scheint mir manchmal, als ob etwas Schreckliches, Unbarmherziges, Dunkles nahe vor mir liegt, ich weiß es: es ist der Tod . . .

Der Tod! Wenn man es bedenkt, daß er früh oder spät der Ausgang eines jeden Lebens ist, — aber ich in meiner Jugend, Schönheit habe noch nie ein richtiges Slück empfunden — und doch kann ohne die Liebe nichts Lebendes denken, fühlen.

Ein furchtbarer Unwillen steigt in meiner Seele auf und ich möchte verzweifelte Flüche ausstoßen — gegen wen? Warum? Gegen das blinde Schickal?

Ober bin ich seiner nicht wert?

Nein, nein und nein!

Mein ganzes Wesen sagt dazu nein. Diejenige, die er lieben wird, kann nicht höher sein, nicht besser sein als ich ...

Und dann wofür, wofür?!!

Ich bin wie ein Instrument, alle Saiten sind gespannt — gleich, gleich wird es reißen.

Ich habe Angst vor mir selbst in der Einsamteit — ich brauche Gesellschaft, ich muß sprechen, handeln, um ... nicht zu denken ... über nichts zu denken. Heute habe ich einen Brief von Karsinsty erhalten; er fordert mich auf, ihn morgen in seinem Atelier zu besuchen ... Wird er mich darum bitten, ihm Modell zu stehen? Mir ist alles unsäglich gleichgültig.

20. Dezember. Ich besuchte Karsinsty; er zeigte mir Belinstys Buste, seine Maste. das Modell des Dentmals.

Und dann sprach er wieder dieselbe Bitte aus.

"Stehen Sie mir doch, wenn auch nur für das Belinsty-Denkmal. Seben Sie, was das für eine unglückliche Figur ist, die ich mit einem Lorbeerkranz be-

kränzen soll! Ich kann kein gutes Modell finden. Wenn Sie damit einverstanden sind, so werde ich diesem Modell Ihre Gesichtszüge geben, und Sie sollen auf ewig in Rukland mit dem berühmten Kritiker verbunden sein."

Wie gut verstehe ich Menschen zu beobachten! Ich sah gleich, wo er hinaus wollte — — mir zu schmeicheln. Und ich schüttelte verneinend den Kopf — warum weiß ich nicht. Es ist mir ja ganz gleichgültig, was mit mir geschieht.

Rarsinsty schien es zu erraten und ergriff meine Sand.

"Aun gut, wollen wir nicht mehr davon reden — Rommen Sie morgen, dann werde ich mit Ihrer Büste beginnen — das Spätere wollen wir schon sehen."

21. Dezember. Als ich mich zu Karsinsky aufmachte, nahm ich das Kostüm mit, das ich zum Internenball getragen hatte; es ist bequem für eine Modellsitzung, auch kann ich es leicht abstreifen.

Im Atelier war stark geheizt. Karsinsky in einer Bluse, die Hände grau von Lehm, schien sich viel natürlicher und einfacher zu geben als im Salon von Clarence.

Er arbeitete an einer Buste, als ich eintrat.

"Ach, endlich — ich warte schon eine halbe Stunde."

"Aun, womit sollen wir beginnen? Mit dem Kopf? Das ist uninteressant. Wenn ich die Büste modelliere, müssen Sie Ihre Bluse ausziehen . . . Besser wäre es, wenn Sie sich zur völligen Nacktheit entschließen wollten. Oder glauben Sie, daß hier nur ungebildete Frauen Modell stehen?"

"Ja, das glaube ich", antwortete ich.

"Da irren Sie sich! Sehen Sie" — und er zeigte auf die Büste einer jungen Frau mit einem sehr intelligenten, ausdrucksvollen Gesicht, und dann auf ein Basrelief der heiligen Cäcilie.

"Ja, sie ist aber angetleibet."

"Erst wird die Figur nacht modelliert, dann erst bekleidet. Auch diese Figur auf dem Belinsty-Denkmal muß bekleidet werden. Oder dachten Sie, daß sie nacht bleibt? Es ist ja dafür viel zu kalt bei uns ..."

Wir lachten.

"3ch werbe mich umtleiden."

Ich ging hinter den Schirm, zog mein Kleid aus, warf die Tunika über und öffnete die Haare. Als ich heraustrat, warf Karsinsky einen prüfenden Blid auf mich.

"Sie mussen sich bis dur Taille entblößen" — und geschickt öffnete er ben Haten am Naden. Die Tunita glitt die Schulter hinunter.

Plötzlich überkam mich der Wunsch — eine glühende Sehnsucht, wirklich Modell zu sein. Ich sah, wie Karsinsky wartete. Unbemerkbar öffnete ich den anderen Haken, die Tunika glitt zur Erde, — ich war ohne Hülle.

"Ach!" rief er aus. "Stehen Sie jett — so, wenden Sie sich, — bitte, noch einmal; jett wollen wir die Haltung wählen. Seten Sie sich hier aufs Sofa. Sie würden sehr gut z. B. die "Verzweiflung" ausdrücken."

Wer soll es besser wissen als ich, was Verzweiflung ist! Schon beim Gedanken daran drückte mein Gesicht einen so tiesen Schmerz aus, daß der Künstler erstaunt rief:

"Wie ausgezeichnet verstehen Sie die Intentionen des Künstlers! Sie sind ein herrliches Modell ... Nun, ich werde eine Statue schaffen! In Rußland soll man wieder von mir sprechen ... Ich werde sie "Verzweiflung" nennen."

"Es ist eine große Arbeit ... Die Brust muß ganz zu sehen sein, den Kopf können Sie leicht nach rechts neigen, die Haare — so ... Lilia soll die Statue heißen. So ist's gut. Sie haben einen seinen Ausdruck — so verträumt und weich."

Ich ging hinter den Schirm, zog mich an, dann öffnete ich die Untertaille, nahm die Haltung an, die er wünschte, und die Sitzung begann. Seine gewandten Finger belebten ständig die graue, formlose Masse.

(Schluß folgt)



### Habelberge · Von Thomas Wilhelm Reimer

Es lief ein Schatten hin mit Bligesschnelle, In raschen Wolken ist das Licht ertrunken, Das Ufer liegt in Nebeldunst versunken. Graufarben würgt sich endlos ab die Welle.

Sie leckt am Strand, den schmalen Pfad bespülend. Schwer knarrt der Stamm von hundertjähr'gen Bäumen, Die trohig-steil den Uferstrich umsäumen, Es rauscht der Sturm, im leichten Schilfgras wühlend

Der zwingt auch träge Woltenmassen nieder. Er schlebt und zerrt. Die bleichen Schleier reißen, Ein Sonnenblig! Und wie im Silber gleißen Die Wellenschäße sinnverwirrend wieder.





# Vom Wandern und von der Wanders armut · Von Hans Ostwald

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, Den schiedt er in die weite Welt! . . .

u dem Schönsten, was uns in diesem Leben beschieden, gehört trok Eisenbahn und Dampsschiff, trok Fahrrad und Automobil das Wandern. Sibt es Köstlicheres, als alle Tagesnot, alle Betlemmungen hinter sich zu lassen und mal hinauszupilgern in die Berge und Wälder — oder in die Ebene mit ihren reichen Feldern und Wiesen und ihrem unbeschränkten Blick in die Weite?

Was Eichendorff vor so vielen Jahrzehnten gepriesen, das gilt auch noch heute. Aber das Leben des Wanderburschen, wie er es in seinem romantischen "Caugenichts" schildert, will uns eben gar zu romantisch geschildert erscheinen. Denn daß vielleicht in jener Zeit der Wanderer, der ohne Geld im Beutel die Straße entlang zog, es gar so herrlich fand, wie der "Caugenichts", darf mit ruhigem Gewissen bezweiselt werden. Aber es ist möglich, daß er mehr Gastlichteit, mehr persönliche Anteilnahme fand, als der heutige Wanderbursche — oder Landstreicher.

Die rasche Volksvermehrung, das Trennen der Persönlichkeiten, wie es die Industrie mit ihren, dem Arbeitgeber ganz fernstehenden Arbeitermassen mit sich gebracht, wie es sich überhaupt in unseren modernen Lebensverhältnissen ausdrückt, hat zweisellos auch den Wandernden und sein Schicksal dem allgemein menschlichen Empfinden mehr aus den Augen gerückt, als es aut ist.

Welcher Arbeitgeber, der größere Arbeitermengen beschäftigt, kommt je in so enge Berührung mit den Wandernden, wie sie früher in der Zunftherberge so ganz selbstwerständlich war? Und welcher Arbeitgeber macht heute noch die Wanderjahre durch, wie sie früher jeder Handwertsmeister zu durchlaufen hatte?

Der wußte dann, wie es einem armen Reisenden zu Mute war. Der hatte das richtige Verständnis für ihn und seine Leiden. Hatte er das alles doch selbst am eigenen Leide erlebt.

Daß wirklich das Wanderleben jener Zeit ein anderes gewesen sein muß, als das heutige, bestätigt ein Buch "Erlebnisse eines reisenden Jandwerksburschen (Stuttgart, Robert Luk), in dem das Leben der Jandwerker und ihrer wandernden Sesellen, wie es sich in den fünfziger und sechziger Jahren abspielte, recht lebendig, heiter und lesenswert geschildert ist. Das Buch beansprucht auch ein höheres Interesse, weil es große historische, vaterländische Ereignisse — die Belagerung und

Der Turmer XV, 9

Digitized by Google

den Sturm der Düppler Schanzen in eigenartiger Weise schildert. Der Versasser arbeitete in jenen blutigen Frühlingstagen bei einem Sonderburger Buchbindermeister, also mitten im Lager der Dänen, mitten im Rugelregen, Brand und Sturm.

Dieser Buchbinder hat das westliche und nordwestliche Deutschland durchwandert. Überall Anteilnahme, bereitwillige Hilfe und Freude an seinen Abenteuern findend.

Sanz anders schon wird das Wanderburschenleben in einem kleinen Heft dargestellt, das unter dem Titel "Ritter der Landstraße" (Riel, F. A. Ziesche) erschienen ist. Da klingen schon bittere Stimmen, die von den Unseshaften gegen die Seshaften erhoben werden. Und auch andere, wie z. B. Konstantin Liebich, haben das heutige Leben der Wandernden nachgeprüft — und auf Grund dieser Prüfungen müssen wir unsern Slauben, daß es eine Sunst sei, in die weite Welt geschickt zu werden, ein wenig revidieren. Ich selbst habe ja meine Erlebnisse in dem halb autodiographischen Roman "Vagadunden" (Berlin, Brund Cassirer) und in zahlreichen andern Schriften, so in dem Wert "Die Bekämpfung der Landstreicherei" (Stuttgart, Robert Lut) niedergelegt und zum Teil wissenschaftlich verarbeitet. Auf Grund meiner Ersahrungen und Studien darf ich wohl einiges zu diesem gar nicht unwichtigen Kapitel sagen.

Zeder einsichtige Mensch dürfte davon überzeugt sein, daß nicht immer Faulheit die Menschen auf die Landstraße stößt. Wie jede Lebenserscheinung, hat auch das Wandern ohne Reisemittel vielkältige Ursachen. Da sind erstens die Krisen, die so große Massen von Arbeitern aus Fabritsaal und Wertstatt, Rohlenschacht und Kontor drängen. Dazu kommen jene zahlreichen Handwerksgesellen, die wegen der Eigenart ihres Beruses immer noch wandernd eine neue Arbeitsstelle in kleineren und größeren Orten suchen müssen. Und selbst die Landwirtschaft ist troß ihres Leutemangels nicht fähig, alle von ihr beschäftigten Arbeitsträfte auch vor der Landstraße zu bewahren. Die Geschichte der ostpreußischen Arbeitertolonie erzählt, wie auch Landarbeiter in beträchtlicher Zahl im Winter sich ihr Brot durch Wanderbettelei verdienen müssen.

Welche Personen werden nun zuerst von den Betrieben, ganz gleich, ob Landwirtschaft, Handel, Handwert oder Industrie, abgestoßen, wenn der Beschäftigungsgrad nachläßt?

Da sind zuerst die alten oder ganz jungen, alleinstehenden Leute, die außerdem technisch nicht recht leistungsfähig und auch sittlich, also etwa in punoto Altohol, desett sind. Arbeitsunfähig sind sie zwar nicht. Aber sie werden doch zuerst entlassen, weil sie ja häufig nur als Notbehelf für die Ernte oder die "Salson" dienten. Aredit genießen sie nicht, oder doch zu wenig, um die zum Wiederbeginn ihrer Arbeit im Orte bleiben zu können. Sie müssen schleunigst einen anderen Platz aussuchen, an dem sie vielleicht noch gebraucht werden. Da sie von vornherein mittellos waren oder es bald geworden sind, bleibt ihnen weiter nichts, als das Betteln von Tür zu Tür.

Bu ihnen kommen jene, die zwar genügend Kredit gefunden hätten, die sich aber vor der sie in besseren, arbeitsreichen Tagen erdrückenden Schulbenlast

fürchteten. Sie gehen lieber hinaus in Wind und Wetter, leben heute gut, hungern morgen, schlafen in schlechten Betten, in Ställen, mal auch in den bessern Hergern zur Heimat, stehen immer unter strenger polizeilicher Kontrolle — bleiben aber dafür frei von allen Verpflichtungen.

Diese Art von Wanderzwang ist in allen Berusen vorhanden. Der Fabrikarbeiter wie der Handwerker, der Tagelöhner wie der Rausmann muß wandern, wenn er stellungslos geworden und ihm die Mittel ausgehen. Nur, daß der Rausmann, der wandert, fast nie Aussicht hat, wieder in seinem Beruse beschäftigt zu werden. Das Wandern zerreißt Rleider und Außeres — und nur zu oft auch das Innere — derartig, daß so ein wandernder Handlungsgehilse die traurisste Erscheinung auf der Landstraße darstellt.

Neben diesem Wanderzwang, der keinen freien Entschluß aufkommen läßt, der rücksichtslos hinausstößt in die Fremde, finden wir aber auch noch erfreulichen ideellen Wanderzwang.

Das Jandwerk zwingt seine Gesellen nicht nur durch Arbeitslosigkeit zum Wandern. Das Jandwerk schickt noch viele junge Menschen in die weite Welt, die nur einmal die Wunder in Berg und Wald und Flur und Feld, in andern Städten und andern Ländern sehen wollen. Wer wollte etwas dagegen sagen? Und dann liegt die Notwendigkeit vor, daß die jungen Jandwerker und Arbeiter in andern Städten und in andern Orten ihren Beruf vollkommener erlernen und auch ihrem Bildungsdrange, dem sie doch meist nur durch eine Veränderung ihres Aufenthaltes anschauliche Nahrung zuführen können, irgend etwas zu tun geben. Zum ideellen Wanderzwang möchte ich auch das durch Streits hervorgerusene Wandern zählen, das meist von jungen Leuten geübt wird, die auf diese Weise den Ort des Streits entlasten wollen. Man mag darüber denken wie man will. Doch hat das Aufgeben des Arbeitsortes bei der heutigen Lage des Arbeitsmarktes immer etwas Pervisches an sich. Das sollte denen zugute gerechnet werden, die zugunsten ihrer Kameraden ins Ungewisse hinauswandern.

Bu all diesen Gründen, die zum Wandern nötigen, kommen noch einige rein menschlich-persönliche. So mancher greift nach dem Wanderstab, weil ihm traurige Familienverhältnisse, niederdrückende Erlebnisse das Bleiben im Orte, in der Heimat überdrüssig machen. Er hofft, seinem Unglück zu entwandern.

Wie weit außerhalb dieser Notwendigkeiten die Lage des Arbeitsmarktes zu den verschiedenen Jahreszeiten die arbeitende Bevölkerung zum Wandern nötigt, zeigt eine Statistik, die in den Jahren 1895 und 1896 in dem oberbadischen Gebiet der Verpflegstationen aufgenommen worden ist. Da wird über das Wandern der einzelnen Gruppen zu den verschiedenen Jahreszeiten angegeben:

Die Schlosser, Mechaniter u. dgl. (im weiteren Sinne wohl "Fabritarbeiter") sind das ganze Jahr hindurch sehr zahlreich auf der Wanderschaft; im Monat Juni stellen sie sogar 17,5 Prozent aller Wanderer; auch die eigentlichen Fabritarbeiter sind zahlreich; im Februar und März die zu 9,4 Prozent, im Dezember nur 4,1. Die Bäcker, Müller und Konditoren sind in den Monaten März die Juli am zahlreichsten (die zu 10,7 Prozent) vertreten und nur im Januar und September ist ein merklicher Kückgang zu konstatieren. Die Schreiner und Glaser stei-



gen im September bis auf 10,5 Prozent, während im Dezember, Januar und April nur halb so riele wandern. Interessant ist die Beteiligung der Schneider, die in der flauen Zeit, im Monat August, die auf 13,3 Prozent anwächst, während sie im Dezember, April und Mai wenig über 3 Prozent beträgt. Das Bauhandwert ist in der Saison von März die Dezember nur ganz schwach vertreten, oft nicht einmal mit 1 Prozent; und nur vom Dezember die März wächst seine Zahl die zu 9 Prozent. Ebenso bemertenswert ist die Beteiligung der Knechte und Tagelöhner. Bis zur Sommerszeit machen solche 7—8 Prozent aus, doch in der Zeit vom Mai die Dezember taum 3 Prozent, im Juli und Juni sogar nur ½ Prozent.

Und so ist das Verhältnis bei anderen Berusen nicht anders. Diese Statistik zeigt deutlich, wie eng das Wandern mit dem Angebot oder dem Ausspören der Arbeitsgelegenheit zusammenhängt; zugleich deutet sie an, daß die Landstraßen im Winter viel mehr von wanderndem Volk belausen werden, als im Sommer. Die wandernde Bevölkerung drängt aber doch nicht ausnahmslos zum Winter in die Großstadt, um es sich dort in Asplen und Wärmehallen wohl sein zu lassen. Auch die Herbergen und Verpslegstationen der kleinen Städte an den Wanderstraßen sind im Winter gefüllt.

Wie leben nun diese Wandernden, die doch fast alle wegen Arbeits- und Mittellosigkeit unterwegs sind?

Sewöhnlich marschieren sie täglich drei die vier Stunden. Das ist wohl auch genug, wenn es tagaus, tagein wochenlang in jedem Wetter geschieht. Der Wandernde muß mit seiner hauptsächlichen Kraft, der Wandertraft eben sehr sparsam sein. Er muß ja nicht nur von Ort zu Ort lausen. Er muß in dem durch Wandern erreichten Ort sich nach Arbeit umschauen und sich seinen Lebensunterhalt verschaffen, sich ein "Einkommen" besorgen.

Wenn vom Einkommen der armen Reisenden gesprochen wird, so kann nur das gemeint sein, was sie sich zusammenbetteln und was sie hier und da an staatlicher oder Gemeindeunterstützung bekommen, sowie, was sie von der Innung oder ihrer Gewerkschaft beziehen. Die behördlichen Unterstützungen bestehen meist in sogenannten Verpslegungen, d. h. der Anfragende erhält nach gründlicher Legitimierung gewöhnlich eine Abendsuppe mit Brot, ein Nachtlager und Morgenimbis. Für diese Verpslegung, die manchmal in wirklich mildtätiger Form, oft aber mit harten Herzen und harten Händen recht unzureichend gegeben wird, wird grundsählich eine Arbeitsleistung von einigen Stunden verlangt — Graszupfen auf dem Marttplat, Holz spalten, Chaussesseine schlagen usw.

Da nun die Verpflegung immer nur, sogar im besten Falle, eine halbe ist, muß sich der Wanderarme für den Rest des Tages seine Lebensmittel zusammenfechten.

Auch der arme Reisende, der in Städten Geldunterstützung bekommt, ist nicht viel besser dran. Sie ist ebenfalls unzureichend. In Lübed bekam ich vierzig Pfennige als Stadtgeschenk. Damit konnte ich keinen Tag meinen vollständigen Lebensunterhalt bestreiten. Ja, das Stadtgeschenk reichte kaum zur Begleichung des Nachtlagers. Auch die hier und da üblichen Innungsgeschenke genügen nicht, um sich richtig zu ernähren. In Großstädten gibt fast jeder Beruf durch seine In-

nung Unterstützungen an wandernde Berufsgenossen. In mittleren Städten wird das schon eingeschrätt. Und in Rleinstädten geben nur ganz wenige Berufe ein Innungsgeschent. Und in jeder Stadt schwanten die Seschente der verschiedenen Innungen ganz bedeutend — je nach Reichtum und Größe der Innung. Aber trot der Innungsgeschente müssen die Wanderer betteln, um irgend eine Arbeitsgelegenheit abwarten oder ihren Hunger stillen zu können. Buerst werden die "Buden abgesloppt" (d. h. die Wertstätten und Seschäfte des Faches, mit dem sich der Wandernde ernährt). Da gibt's denn hier einige Pfennige und dort mal einen Groschen. Doch selten übersteigt diese Sammlung fünfzig Pfennige. Besser daran sind die Mitglieder der Gewertschaften und Gewertvereine. Diese Organisationen haben in den letzten Jahrzehnten eine geradezu mustergültige Wandererunterstützung geschaffen, so daß ihre Mitglieder zu den Aristotraten der Wandernden gerechnet werden müssen.

Wenn nun ein Wanderer gewiht genug ist, alle Mittel zu Nate zu ziehen, so kann er ja die notwendigsten Bedürfnisse befriedigen. Aber darüber kommt er selken hinaus. Gewiß, die wenigen prosessionellen Bettler, die etwa aus irgend einem Gebrechen ein Geschäft machen, die jüdischen Schnorrer, die aus den östlichen Provinzen oder aus Rußland kommen und ihre Glaubensgenossen brandschaften, und die Briesbettler und manche durchtriedenen jungen Kausseute stehen sich auch beim Wanderbettel nicht schlecht. Aber die Mehrzahl der Wandernden lebt meist unter einem gewissen Niveau. Und mit dieser Mehrzahl allein kann man sich beschäftigen. Die anderen sind mehr oder weniger Gauner — und ganz und gar in der Minderheit.

Jedenfalls ist die Art ihrer Ernährung, die den größten Willtürlichkeiten und Schwankungen unterworfen ist, durchaus nicht geeignet, die Wanderer besonders widerstandssähig zu machen. Auch das Unterkunstswesen — die Wanderer müssen auch heute noch in schlechten Herbergen, auf Pritschen, in Ställen oder im Stroh übernachten oder sogar in den dunstigen Ausenthaltsräumen der Herbergen und Verpflegstationen einen kümmerlichen Schlaf suchen — ist nicht so eingerichtet, das Wandervolk als den Träger von Gesundheit und Kraft erscheinen zu lassen.

Tatsächlich ist ein Aufenthalt in vielen der Herbergen nur möglich, wenn der Genuß von Schnaps die Sinne ein wenig abgestumpft hat. Dieser Schnapsgenuß aber ist das, was langsam, jedoch sicher den Gewohnheitslandstreicher schafft. Er ist es, der auch die Sesundheitsverhältnisse, die doch schon start genug beim Wandern leiden, so sehr ungünstig beeinflußt. Und gerade die Sesundheitspslege ist das Wichtigste unterwegs.

Mit ihr aber ist es sehr schlecht bestellt. Der Körper kann meist nur mangelhaft gereinigt werden. Und die Leibwäsche wird so lange ohne Wechsel getragen, dis sie zerreist oder dis Mildtätigkeit einen Ersat dietet. Wer nun unsauber wird, Ungezieser bekommt, muß hinaus aus der Herberge oder wie es in manchen Herbergen zur Heimat üblich ist, auf Holzpritschen schlasen. Das bringt natürlich rasch herunter. Und da die wenigsten der Wanderarmen sich gehörig ernähren können, wird ein großer Prozentsat bald krank und fällt den Gemeinde- und Kreiskranken-



häusern zur Last — wo ihre Wiederherstellung mehrfach soviel kostet, als wenn man sie frühzeitig in angemessener Weise unterstützt hätte.

Es ist eigentlich ein Wunder, daß nicht mehr Wanderer sich gewaltsam ben Lebensunterhalt verschaffen, ben sie sonst nicht erreichen. Wirkliche Verbrecher findet man nämlich selten auf der Landstrake. Denen ist das Wanderleben zu beschwerlich. Gewiß, viele Wanderer sind auch bestraft. Aber doch meist nur wegen Bettelns, also weil sie ihr Leben friften wollten. Und wenn sie wegen Arbeitsicheu bestraft werden. so muk ebrlich eingestanden werden, dak die Arbeitsscheu ihnen erst durch erzwungene Arbeitslosigkeit anerzogen wurde. Und es bleibt eben babei, daß mancher, der nicht robust oder gewist genug ist, am erzwungenen Wandern augrunde geht. Auch das heutige Unterstützungswesen und Abhilfewesen tann nicht ausreichend wirten. Innungen und Gewerkschaften können nur für einzelne sorgen. Die Gemeinden aber, die ja alle zur Unterstützung augenblicklich Bedürftiger verpflichtet sind, können meist nicht gezwungen werden, ihrer gefeklichen Pflicht nachzutommen. Geben sie aus eigenem Antrieb die gesekliche Unterstükung, so kann es ihnen wie jener kleinen Gemeinde ergehen, die in wenigen Wintermonaten 1400 Mark zu solchem Swed verbrauchte und daran fast verblutete, während große Städte sich gar nicht um die Wandernden kummern. Auch die Vereine gegen Verarmung und Bettelei, die Verpflegungsstationen mit ihrem harten Wander- und Arbeitszwang und die Arbeiterkolonien, in denen Wanderarme eine lette Buflucht finden sollen, in benen sie aber bei schwerster Arbeit nicht einmal die Rost des gemeinen Goldaten erhalten, alle diese gutgemeinten Einrichtungen mit ihrer nicht selten menschen- und lebensfremden Ausführung ihrer Grundsähe sind nur ein dürftiger Notbehelf und nicht geeignet, die Wanderarmenfrage zu lösen. Bei Krisen haben sie stets versagt. Sie steben eben mit ben Grundursachen der Wanderei, mit den wirtschaftlichen Beziehungen und mit dem so notwendigen Trieb, aus Fabrik, Kontor und Werkstatt in die erfrischende und die Augen öffnende Natur zu flüchten, nicht in irgend welcher Verbindung. Auch mit Notstandsarbeiten, wie sie Dresden 3. B. im Winter 1902/3 mit 100 000 Mark begonnen hat, ist der gesamten Arbeitslosigkeit nicht beizukommen. Das alles sind anzuerkennende, aber kleine Mittel. Daß aber die Mittel nicht etwa in einer Verschärfung der Strafgeseke bestehen dürfen, hat das Versagen der Strafanstalten in erzieherischer Hinsicht bewiesen. Obgleich die Rahl der Erstbestrafungen gang wesentlich während ber Beit des wirtschaftlichen Aufschwungs fiel, stieg die Strafbarkeit doch von 1882 bis 1899, nämlich von 1040 bis auf 1236 bei 100 000 Einwohnern. Die Bestraften wurden gar nicht gebessert, durchaus nicht abgeschreckt, sondern sie waren nun durch die Schule des Verbrechertums, durch die Rorrettionshäuser, Gefängnisse, Ruchthäuser, burch diese eine gewisse Art von Zwangsverbrecherklubs bilbenden Anstitute gegangen und befähigt worden zu weiteren Übertretungen der Gesete.

Es liegt also in der Macht der Gesellschaft, die Zahl der Verbrecher zu vermindern, die Erstbestrafungen zu verhindern. Auf welche Weise dies zu geschehen hat, bewies der wirtschaftliche Aufschwung: er gab denen Arbeit, die sonst vielleicht zum erstenmal die Schwelle einer Strafanstalt hätten überschreiten müssen.

Wie notwendig es ist, Arbeit zu beschaffen, wie hart und verkehrt es ist, zu verurteilen wegen Arbeitslosigkeit, sei hier durch die Ergebnisse der Erhebungen über die im Jahre 1900 im Großherzogtum Hessen erfolgten Bestrafungen wegen Bettelns und Landstreicherei sestgestellt. Die Zahl der auf Grund des § 361 Ar. 3 und 4 des Reichsstrafgesetzbuches rechtsträftig ergangenen Bestrafungen beträgt 1442. Auf die einzelnen Monate und Jahreszeiten verteilen sich die Bestrafungen wie solgt:

| Monat    |     |  |  |  |  | C | ıbsolute Zahlen | Durchschnitt täglich |
|----------|-----|--|--|--|--|---|-----------------|----------------------|
| Januar   |     |  |  |  |  |   | 220             | 6,45                 |
| Zuni     |     |  |  |  |  |   | 83              | 2,77                 |
| November | : . |  |  |  |  |   | 175             | 5.83                 |

Lassen schon diese einzelnen Monatszahlen erkennen, daß die meisten Bestrafungen wegen Landstreichens und Bettelei in den Wintermonaten November dis März vorkommen, so geht dies noch deutlicher aus solgender Übersicht der einzelnen Zahreszeiten hervor. Es wurden bestraft im

| Winter 1899/1900 (Dezember—Februar) |  | 479 | 5,32 |
|-------------------------------------|--|-----|------|
| Frühling 1900 (März—Mai)            |  | 334 | 3,63 |
| Sommer 1900 (Juni—August)           |  | 259 | 2,82 |
| Herbst 1900 (September-November)    |  | 331 | 3,64 |

In den sechs Jahren 1895—1900 betrug die Anzahl der Bestrafungen im Großherzogtum:

| 189 <i>5</i> | 1896      | 1897    | 1898            | 1899   | 1900    |
|--------------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|
| 2583         | 2244      | 1968    | 16 <i>5</i> 8   | 1267   | 1442    |
| Auf 10 000   | Einwohner | tam die | folgende Anzahl | Bestra | fungen: |
| 1895         | 1896      | 1897    | 1898            | 1899   | 1900    |
| 21,96        | 21,49     | 18,49   | 1 <i>5</i> ,60  | 11,82  | 12,95   |

Die Zahlen für 1895—1900 vervollständigen das Bild, aus dem sich der Zusammenhang zwischen Wirtschaftstonjunktur und Landstreicherei ergibt. Wie in jedem einzelnen Jahre die Arbeitslosigkeitsmonate ein Steigen der Strafziffern dewirken, so zeigt sich in einer größeren Reihe von Jahren der Einsluß der setten und mageren Jahre mit unverkennbarer Deutlichkeit in einem Sinken und Anschwellen der Kriminalität. Diese Zahlen widerlegen geradezu die Behauptung, daß Widerwille gegen geregelte Arbeit die Hauptquelle der Landstreicherei und Bettelei bilden, zumal es im Winter kein Vergnügen ist, die Landstraße zu bevölkern. Es ist die Not der Arbeitslosigkeit, die diese Armsten hinausstößt, und wer die Landstreicherei beseitigen will, der muß die wirtschaftliche Eristenz der arbeitenden Bevölkerung sichern, anstatt die Opfer des Elends durch drakonische Strafen zu züchtigen.

Seben die Zahlen der Erhebungen eigentlich schon die Sewißheit, daß da wirklich Arbeitswillige verurteilt werden, daß also wirklich eine Arbeitsbereitschaft vorhanden ist, so ergibt sie sich auch aus der Tatsache, daß im Winter den Arbeitertolonien so viel Menschen zuströmen, wiewohl sie dort gewiß nicht auf Rosen gebettet sind. Die große Mehrzahl der Rosonisten muß Meliorationsarbeiten forstund landwirtschaftlicher Art bei jeder Witterung verrichten und dabei viel mehr



Schweiß vergießen als der mit Einsperrung Bestrafte, ja selbst als der Zuchthäusler. Dazu wird die strenge Jausordnung besolgt, tein Schnaps getrunten, die Leibeshaltung, Lagerstatt, Kost usw. ist selbst nach Angabe der leitenden Persönlichteiten kaum eine besser als in den Strasanstalten, besonders wenn die viel härtere Arbeit dazugenommen wird. Und der Eintritt ist wie der Austritt freiwillig! Wenn trozdem eine solche große Zahl in die Kosonien drängen — und unter ihnen sehr viel Bestrafte —, so ist es klar, daß es sich nur darum handeln kann, die Menschen nicht auf die Landstraße zu stoßen, sie nicht erst oder immer wieder schuldig werden zu lassen.

Es kann sich allerdings nicht darum handeln, das Wandern ganz und gar zu verhindern. Ein Austausch der Kräfte wird immer nötig sein. Allerdings kann das noch viel mehr als jeht schon durch die vorhandenen Verkehrsmittel geleitet werden. Und wenn heute die Wanderer gefragt würden, ob sie lieber bei Sturm und Wetter die Landstraße entlang lausen oder mit der Eisendahn in eine Arbeitsstelle sahren wollten, so würde die Mehrzahl sicher das Fahren vorziehen. Dennoch kann aber das Wandern nicht entbehrt werden, und zwar wohl meist aus Vildungsund Ausfrischungsgründen. Doch muß das unfreiwillige Wandern, der Wanderzwang durch Arbeitslosigkeit, entschieden betämpst werden. Es kann sich also nicht allein um Fürsorge-, sondern vor allen Dingen um Vorbeugungsmaßregeln handeln. Das Geld, das für die Bestrafungen und für Fürsorgeeinrichtungen ausgegeben wird, wäre besser in Vorbeugungsmitteln angewendet. Ja es fragt sich noch sehr, ob Vorbeugungseinrichtungen so kostspielig wären wie Fürsorgeeinrichtungen.

Daß die Vorbeugeeinrichtungen nicht von heute auf morgen entstehen können, ist natürlich. Bis wir so weit sind, müssen eben die Fürsorgeeinrichtungen ausgebaut werden.

Da sind vor allem die Herbergen. Es ist zweisellos, daß die Herbergen zur Heimat, deren wir in Deutschland jett an 460 besitzen, das Herbergswesen ganz wesentlich gehoben haben. Doch ist es jett, wo die Arbeitertlasse anfängt, für sich allein einzutreten, sich, wie in Berlin und anderen Orten, eigene mustergültige Herbergen zu bauen, Beit, das Herbergswesen gründlich zu reformieren. Daß diese Resorm auch bei den Herbergen zur Heimat angebracht wäre, beweist das Eingeständnis des Vorstandes des deutschen Herbergevereins, daß sich unter ihnen manche besinden, die den Namen einer Herberge zur Heimat nicht verdienen.

Warum hat man nicht schon daran gedacht, die Vagabunden- und Herbergsfrage auf einem ähnlichen Wege zu lösen, auf dem die Gewerbegerichte ins Leben gerusen sind? Noch niemand hat daran gedacht, die eigentlichen Beteiligten, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, zur Beseitigung dieses Problems zu verp flichten. All die vielen zerstreuten Kämpse auf diesem Gediet müßten zu einer siegreichen Schlacht gegen das Vagabundentum zusammengesaht werden. Bur raditalen Beseitigung gehören wohl noch andere soziale Eingriffe. Aber eine gründliche Auswärtsentwicklung des Herbergs- und Unterstützungswesens würde die Vagabundengesahr auf ein gewisses Maß beschränten. Mit Verpslegungsstationen, in denen den Wanderern nur ein unzureichendes Obdach und eine Suppe

oder ein Stüd Brot geboten wird, so daß sie immer noch betteln müssen, wollen sie nicht verhungern, ist der Wanderbettelei nicht beizukommen. Ebensowenig mit den von einigen Seiten gewünschten, an Zwangsasple erinnernden Wanderarbeitsstätten. Die sollen ein Mittelding zwischen Verpflegungsstation und Arbeitertolonie werden. Das leidige unnühe Wandern von Station zu Station würden sie einschränken. Doch dürfte niemand damit einverstanden sein, jeden Mittellosen in eine Anstalt einzusperren, nur darum, weil teine passende Arbeit für ihn vorhanden ist. Die Wanderarbeitsstätte wäre, wenn der Aufenthalt in ihr ein freiwilliger wäre, ein Fortschritt, so aber würde sie den Polizeiorganen eine sonderbare Macht einräumen.

Auch die Moortolonisation durch Wanderarme ist eine polizistische Utopie. Was hat der Mittellose verbrochen, um, womöglich auf Lebenszeit, in Sumpf und Moor deportiert zu werden?

Der Wanderarmenfrage muß wohl auf anderem Wege beizutommen sein. Das Wandern darf nicht zerstört, verboten werden. Es muß ermöglicht, es muß organisiert werden. Ist es doch unter gewissen Umständen ein wunderbares Allheilmittel. Die arbeitende Bevölkerung hat oft genug keine andern Bildungsund Lehrjahre als die Wanderzeit. Die Wanderjahre sind dem Arbeiter das, was die Studienjahre den akademischen Berusen. Ich halte das Wandern für eine Notwendigkeit.

Doch müßte es von seinen Schäben und Abgründen befreit werden.

In welcher Weise das zu geschehen hätte, haben die Gewerkschaften mit ihrer Reise- und Arbeitslosenunterstützung gezeigt. Die Mitglieder der Gewerkschaften erhalten etwa 1 M pro Wandertag. Über diese und über weitere Fragen des Unterstützungs- und Abhilsewssens unterrichtet mein Buch "Die Betämpfung der Landstreicherei" ausführlich. Hier ist wohl nicht der Platz, das zu erörtern. Es könnte nur gründlich geschehen. Nicht in einigen Zeilen.

Redenfalls glaube ich, daß aus dieser Richtung die Beseitigung der Wanderbettelei zu erwarten ist. Die Arbeiterorganisationen werden ja nicht alles allein erreichen. Doch was die Gewerkschaften allein in ihrem Kreise leisten, das wird das große Reich in seinem auch leisten können — wenn dazu alle gemeinsam wirten: die Arbeiterbewegung mit ihrem vorbildlichen Unterstützungswesen, die christlichen Rreise mit ihrem Wohltun, die Verwaltungsbehörden mit ihren Unftalten usw. usw. Von e in er Einrichtung ist nicht alles Heil zu erwarten. Dazu sind unsere beutigen Lebensverhältnisse viel zu kompliziert. Und wären die nicht so vielseitig. so ist boch das Menschenmaterial gar zu vielgestaltig. Wem begegnet man in den Herbergen! Da ist ber gang Augendliche, ber ebenso wie der neben ihm sikende Greis nie Arbeit findet. Da ist der leichtsinnige Geselle, der nirgends lange in einer Wertstatt aushält; da ist ber ältere Geselle, ber icon zu selbständig geworben, um noch lange von einem Reister beschäftigt zu werben; herein tritt ber gut getleidete, aut genährte Kandwerksbursche in mittleren Aabren, der aus Bassion wandert und, wenn ihm die Mittel ausgehen, auch bald wieder Arbeit findet. Und um sie herum eine große Auswahl verschiedener Motive, die in lebendigen Gestalten auf Stüblen und Banten figen.



Aber alle erheben die Mahnung, durch ein gut geregeltes Herbergs- und Unterstühungswesen, durch einen über das ganze Reich organisierten Arbeitsnachweis, durch eine Art Arbeiterkolonie für unheilbare Landstreicher und durch den Heilanstalten der Anvaliditätsversicherung gleichkommende Wanderarbeitsstätten dafür zu sorgen, daß das Wandern wieder eine Freude wird. Das deutsche Volk muß seine Wanderlust behalten. Die ist ihm ein unerschöpflicher Vorn von Frische und lebendiger Anschauung. —



#### Familie mit Spit . Von Ernst Stemmann

Hinter niedrigem Zaun Vor dem schlichten Hause Ein schmaler Garten; an dessen Ende Eine grüne Laube. Eine Mutter darin und ihre Kinder. Es dämmert leise.

Auf dem festen Tisch Eine leuchtende Dede, rotumrandet. Darauf Bücher und ein Knäuel, das leise Hin und herspringt und tanzt.

Die Mutter lieft und wendet ein Blatt um. Lässig schon führt Martha die blinkende Nadel. Maria Sinnend und blaß — Große Augen, abenddunkel . . . . Die schauen Ich weiß nicht wohin.

Der Spig sieht mich an. Nesthätchen tämmt ihn, traut ihn, Neigt's Köpfchen, Der — Sandmann — tommt — —

Es dunkelt tiefer.

An der Straße die hohen Linden flüstern Mit tühlem Atem, Dämmergeriesel. Im Garten aber verborgen blüht ein kleines Kraut, Das duftet frisch und bescheiden.





# Marie Hagedorn

### Von Sva Gräfin von Baudissin

tagsfeier einer Autter darstellt. Die Kinder, die sie m Reigen umgeben, eine dick, vom einen zum andern laufende Blumengirlande in den Händen, sind zahlreich, wie es sich für die Vorstellung einer glücklichen Familie ziemt; und die Autter, die am Tisch mit dem Napstuchen lehnt, sieht unter gepufften Scheiteln, in einem großgewürselten Krinolinentleid, strahlend auf den doppelten Kranz jungen Lebens.

"Bei den Jagedorns ist immer Geburtstag", sagten die Leute. Das war nicht ganz wörtlich zu nehmen, obgleich ja bei sieben Kindern und einer Mutter die Feste nicht gar so selten sind, besonders wenn auch die Namenstage geseiert werden.

Die Hageborns taten das, denen lag das Festeseiern im Blut. Sab es keinen äußeren Anlaß zu einem kleinen Extravergnügen, so erfanden sie einen innerlichen, darum nicht minder wichtigen. Und konnten sie ihn in Beziehung zur Mutter bringen, worin sie eine staunenswerte Geschicklichkeit besaßen, so gewann ber Jubeltag eine erhöhte Bedeutung — er wuchs zu einem Nationalsest aus, an dem alle Hagedorns mit der ganzen intensiven Genußfähigkeit und -freudigkeit ihres Wesens teilnahmen,

"Die Mama hat ihren Schnupfen überwunden" — "die Mama ist fertig mit der Schneiberei" — "sie kommt von der dreitägigen Reise zur Großmutter zurüct" — "heute ist Frühlingsanfang, die Mama liebt das Datum besonders" — das waren alles Gründe, die durchaus hinreichten, um eine Delikatesse in die Abendmahlzeit zu schmuggeln oder den Vorwand zu einem Ausslug oder einem Cheaterbesuch zu bieten.

"Welch glückliche Familie!" dachten die Menschen, die sie in geschlossener Phalanx an sich vorbeiziehen sahen oder ihnen lächelnd zuhörten, wenn sie sich von ihren Parkettplätzen aus ungeniert und fröhlich ihre Kritiken zuriefen.

Die Brüder sorgten ritterlich für die Schwestern, und diese wieder hatten eine graziöse Art, die Liebesdienste entgegenzunehmen — aber ihrer aller Aufmerksamkeit, Bärtlichkeit und Teilnahme galt doch der Mutter. Die Liebe zu die-

ser zarten, kleinen Frau mit den großen dunklen Augen und dem schon fast weißen Haar war die Blumenkette, die ihre jungen Hände aneinanderfesselte — in der Mitte stand sie, strahlend, angebetet, in der Sonne ewigen Feiertags. Auch der Napskuchen sehlte den Hagedorns selten.

Aus dieser unbewußten, instinktiven Verehrung der Mutter, die sie alle von klein auf erfüllte, hatte sich mit den Jahren eine wohlüberlegte, tiesbegründete entwickelt. Sie waren nun alle dis auf den Benjamin der Familie, den zehnjährigen Friz, denksähig und selbständig im Urteil. Sie sahen und verglichen, suchten und fanden in den Nachbarhäusern das "Stelett" und genossen dann mit voller Überlegung die Harmonie ihrer eigenen vier Wände. Hier störte nichts; die Seschwister vertrugen sich im allgemeinen gut, denn sie nahmen Rücksicht auf Persönlichteit und Willen des andern, und drohte einmal ein wirklicher Streit auszubrechen, so entschied ihn mit sanster Stimme und nie angesochtener Gerechtigkeit der höchste Richter: die Mutter. Sie konnte nicht irren, nie auch nur eine Sekunde in dem schwanken, was zu tun sei — sie war unbestechlich, unantastbart Die Wahrheitsliede und Lauterkeit ihres Wesens hob sie aus der Reihe gewöhnlicher, sehlender Sterblicher heraus.

Nicht nur in den Augen ihrer Kinder; auch die Mitwelt, an der die kleine Frau Hagedorn mit einem liebenswürdigen, aber passiven Lächeln vorüberging, als hätte sie ihr doch nichts zu sagen und als sei jede längere Berührung eine Zeitvergeudung, auch diese sonst neidische und mißtrauische, gern beleidigte Mitwelt nannte sie eine besondere Frau, der man das Sehen auf einsamem Wege nicht übelnehmen durfte. Sie hatte genug zu tun mit ihren Kindern, und wenn jemand seine Pflicht so ganz, so über alle Begriffe glänzend erfüllte, so mußte die Gesellschaft einmal ihre Ansprüche zurücschieden. Diese Frau tat dennoch ungeheuer viel fürs Semeinwohl, da sie vortrefslich erzogene, gutgeartete und tüchtige Menschen ins Leben hinausschicken würde. Menschen, die sich auf den Rampf draußen freuten, weil sie sich ihres Vorrats an Widerstandsfähigteit und frohem Sinn bewußt waren. Außerdem konnten sie ja in jeder Not zu "ihr" zurückslüchten — sie würde immer das Richtige wissen, den Zagenden aufrichten und den Trauernden trösten.

"Du bleibst unser Stern", sagte der Alteste und küste seurig ihre Hand. Im tommenden Berbst verließ er die Schule, um die Universität zu beziehen, zugleich sollte auch der Zweite in die Fremde wandern — freisich nur in die Nachdarstadt. Er trat bei einem Frau Hagedorn eng befreundeten Bantier, Rommerzienrat Blentheim, in die Lehre. Merkwürdigerweise hatte sie sich gegen diesen Vorschlag ein wenig gesträubt: die Stadt schien ihr zu nahe, besser sein es, er ginge gleich weiter in die Welt hinaus oder nach drüben, — auch der Beruf kam ihr so unsicher vor, er beanspruchte doch kapitalkräftige Menschen! Aber die Kinder widersprachen ihr lachend. War es nicht ein großes Glück, daß Eugen gleich in solch eine angesehene Firma eintreten durfte — konnte er nicht zudem noch der persönlichen Teilnahme des "alten Herrn" — wie die Hagedorns den Kommerzienrat von jeher mit der Unerbittlichkeit der Jugend nannten — sicher sein?

Nein, es wäre töricht und unverständlich gewesen, diese Chance abzulehnen — diesmal wollten sie praktischer denken als die Mutter! Eugen würde nun der

Erste von ihnen sein, der Geld verdiente, sie beneideten ihn alle darum: es mußte herrlich, ganz herrlich sein, selbst für seinen Unterhalt sorgen zu können, ohne von jemand — auch nicht von der Mutter! — etwas anzunehmen. Dieses Frei- und Selbständigwerden galt überhaupt als Losung aller Hagedorns; das war das große Biel, dem sie energisch zustrebten; selbst Frizchen sprach gern von den Zeiten, wo er als Sekundaner goldene Berge durch Nachhilsestunden an jüngere Rameraden zusammentragen würde — er rechnete kaltblütig mit der Unfähigkeit ganzer Rlassen!

Frau Jagedorn waren solche Gespräche immer peinlich. Sie versuchte die starren Auffassungen ihrer Kinder zu mildern: weshalb alles sich selbst verdanken, warum so heftig jede fremde Jilse ablehnen? Beruhte nicht das ganze Leben auf Gegenseitigkeit, wer durfte sich denn vermessen, allein, ohne jede stützende Jand, seinen Weg machen zu wollen?! Sie — sie wollten es! Es war nicht nötig, irgend jemand etwas schuldig zu sein.

"Gefälligkeiten sind auch Almosen", sagte der Primaner Ostar stolz. "Jede Sabe demütigt, daher darf man sich gar nicht erst daran gewöhnen, irgendeine anzunehmen! Reiner von uns will auch nur ein Stüdchen seines Selbstbewußtseins hergeben, nicht wahr?"

Mit kühnen Bliden musterte er die Geschwister. Alle waren sie seiner Meinung und versicherten, er wurde sich ihrer nie zu schämen haben!

"Und doch soll Eugen zum Rommerzienrat?" wollte sie fragen. Aber sie preßte die Lippen auseinander, sie wollte keinen Konflikt in ihnen herausbeschwören. Nichts auf der Welt haßte sie so wie Konflikte — gewaltsam wandte sie ihre Gedanken ab! Nochten sie sich eindilden, den Lebenskampf allein mit ihrer Kraft aussechten zu können: die harte Schicsalsschule würde auch sie lehren, anders zu denken — sich zu beugen und immer mehr und mehr von ihrer Auversicht und dem Selbstvertrauen einzubüßen — — Trüben Blides überslog sie ihre Schar; stumm hörte sie den Plänen zu, die sie mit leichtem Sinn zur Erstürmung der Welt entwarsen — schließlich gipselten doch alle darin, für sie zu erwerben und ihr, der Mutter, einen köstlichen Lebensabend zu bereiten!

In der Nacht, die dem sesschluß über Eugens Seschid folgte, lag sie wach da — wie schon so oft. Und nun wanderten ihre Sedanken doch zurück. "Sich nie schämen zu brauchen, tein Almosen annehmen — sich nicht demütigen müssen" — langsam richtete sie sich im Bett auf, als schleuberten ihre Kinder Anklagen gegen sie und als sollte sie sich gerade gegen diese Vorwürse verteidigen; was konnte sie ihnen antworten?! Laut und schmerzvoll klopste das Herz in ihrer Brust — angstvoll lauschte sie zu ihren Töchtern hinüber. Aber sie schliesen seitend gesund im Schuke ihres glücklichen Heims — in der beruhigenden Nähe der geliebten Nutter. Zum ersten Male empfand sie, daß es vielleicht besser gewesen wäre, eine höhere Schranke der Autorität und der Disziplin zwischen sich und den Kindern auszurichten, über die sich die schwärmerische, vergötternde Zärtlichkeit nicht hinübergewagt hätte. Sie hatte ihnen zu viel Urteil eingeräumt, da lag der Fehler: andere Leute erzogen ihre Kinder in absoluter Pietät gegen die elterlichen Jandlungen, in voller Unterwerfung — ihre Kinder dagegen würden ebenso

laut tabeln, falls etwas nicht mit ihrer Auffassung übereinstimmte, wie sie jetzt alles an ihr lobten. Das durfte eben nicht sein; aber wie wollte sie das heute noch abändern? — Wenn sie nun einsach sagte: "Kinder dürfen nie kritissieren", so würde die Antwort lauten: "Eltern dürfen nie etwas Unrechtes tun — —"

Etwas Unrechtes? Sie sann nach: war es ein Unrecht — war es nicht ber einzig mögliche Weg gewesen? Und batte nicht er, ihr einziger Freund, ihr das wieder und wieder porgestellt, bis auch sie es glaubte? Sie seufate schwer: allem und jedem Konflitt war sie damit entronnen, die Kinder hatte sie bei sich bebalten können, statt sie unter lieblose Fremde zu senden — und wie bätte sie, die einzelne Frau, je so viel perdienen konnen, um sie spater wieder zu sich zu nehmen? Abr winziges Rapital, der Rest ibres Bermögens, der sich nach dem frühen Tode ibres Mannes noch porfand, batte sie dem Freunde anvertraut: er persprach, es nukbringend anxulegen. Niemals fragte sie, in welcher Weise — sie berubigte sich bei seinem Versprechen. Das war von jeher ihre Tattit gewesen: allem Unangenehmen. Beinlichen auszuweichen, teine Konflitte lösen zu brauchen. Sie liek ibn schalten und walten, obwohl sie wohl wukte, wie wenig von der Summe, die er ibr in vierteljährlichen Raten sandte, wirklich ihr Eigentum war. Aber sie bielt klug und geschickt damit haus, so daß sie den Kindern nicht nur ein sorgenfreies, sondern auch ein behaaliches Leben bereiten konnte. Und in dieser wohltuenden. beiteren Atmosphäre, im barmonischen Ausammensein, fand auch er Slud und Befriedigung.

Sollte und mußte sie das alles bereuen? Sie ließ jett nicht Feinde auf die Menschheit los, verkummerte oder von der Not zu Egoisten gestempelte Geschöpfe, sondern sie bereicherte die Gesellschaft um warmherzige, pflichttreue Mitglieder — galt das gar nichts? Lag nicht darin ihre Rechtsertigung?

Die unerbittlichen Augen ihres Altesten sahen sie an: das, was ihnen als das Verdammenswerteste erschien, gerade das hatte sie getan und ihre eigenen Kinder zu Mitschuldigen gemacht! Wenn sie glaubte, sich verteidigen zu können, weshalb sprach sie dann nicht offen zu ihnen? Sie waren doch jetzt groß genug, um Dinge zu begreisen — die sich eben begreisen ließen! Aber sie schwieg seig weiter. Und womit sollte sie es auch entschuldigen, daß sie die Unterstützung dieses Mannes empfing — würden sie dann nicht ahnen, nicht sofort wissen, daß sie und jener Mann sich einst geliebt hatten? — Trotz aller Selbstbeherrschung stöhnte sie angstvoll; dann lauschte sie, ob sich etwas rege. Nein, alles blieb still.

Als sie stumm und verzweiselt neben der Totenbahre gesessen hatte, noch ganz unfähig, die Zukunft zu überdenken, da hatte der Kommerzienrat ihr quasi das Recht überm Ropf sortgenommen. Das Aufatmen darüber, daß sie sich nicht von den Kindern zu trennen brauchte, batte ihre lekten Kweisel verscheucht.

Die langen, glücklichen Jahre mit ihren Sieben zogen in bunten, seibigen Farben an ihr vorüber. Wie ein Traum war ihr Leben gewesen, wie ein holder, sonniger Märchentraum. Aur sie, sie kannte die Wahrheit, die Quelle, aus der dieses Slück floß, das dennoch so silberklar ihr Schicksal anfüllte. "Aus Schlechtem kann nur Schlechtes kommen", hieß es; das war nicht wahr! Bei ihr hatte sich alles zum Guten gewendet. Auf die heiße, glühende Leidenschaft, die sie einmal,

ein einziges Mal auf die Höhe des Daseins gerissen hatte, war eine fest begründete, treue Freundschaft gefolgt. Und dieser Freundschaft verdankten sie und ihre Kinder ihr bescheidenes, aber sorgloses Leben.

Sie hatte sich von den Kindern trennen und irgendeine Stellung annehmen wollen. Das Rechte wäre die Unerbittlickeit gegen sich und die Kinder gewesen — sie in alle vier Winde zu zerstreuen und selbst den Weg unsohnender, freudloser Arbeit zu gehen. Die Frommen und Gerechten hätten sie zu diesem Muß verdammt, kein Zweisel! Und sie selbst, mein Gott, sie selbst ——

Sie durfte den Sieben eine frohe Jugend bereiten — sie wollte es tun! Was hätten sie und die Aleinen gewonnen — oder die Menscheit —, wenn sie den strengen Pfad der Rechtlickeit gegangen wäre?

Und dennoch: vom moralischen Standpunkt aus war sie zu verdammen; da sielen die Scheingründe in sich zusammen. Sie hatte durch lange Jahre die pekuniäre Unterstützung eines Mannes angenommen, der ihr Geliebter gewesen war; sie hatte ihre und ihrer Kinder Existenz auf "Sündengeld" aufgebaut, und sie scheute sich nicht, ihn noch weiter sorgen zu lassen: Eugen ging in seine Obhut über —

Dagegen hatte sich sich zwar gesträubt; anständig und vornehm Denkende würden sagen: mit einem Rest von Ehrgefühl! Aber dieses point d'honneur hätte doch in den langen Jahren entwurzelt sein müssen, ihr chronischer Sündenzustand war ihr doch längst geläufig geworden —

Sie lachte bitter auf: wer ahnte denn von ihren Kämpfen, von den täglich wiederholten bittern Qualen? Was ertrug sie nicht, wenn die Kinder sie liedtosten, sie andeteten, sie in glücklichstem Übermaß die schönste, beste, herrlichste aller Frauen und Mütter nannten!

Sie lächelte dann und sah ihnen in die reinen Augen. Und sie wußte, daß diese Kinder, in deren Herzen sie das Rechtsgefühl gepflanzt hatte, die von ihr die unerbittliche Scheidung von gut und böse gelernt hatten, sie verdammen würden!

Mußte denn sie, deren ganzes Sein sich auf Lug und Trug gründete, nicht auch ein Scheinwesen sein? Waren dann nicht auch ihr Lächeln, ihre Güte, ihre Nachsicht und Gerechtigkeit erlogen und falsch? Ihre Person, ihr Charakter, ihre Handlungen nichts als Lüge — Lüge konnten sie sein wie ihre ganze Eristenz!

Angstvoll schloß sie die Lider. Sie sah die Unmöglichkeit ein, die Wahrheit zu gestehen.

Es war zu spät. Geschenes ließ sich nicht ungeschehen machen, die durch Jahre empfangenen Wohltaten sich nie zurückerstatten. Ihre Kinder, ihre stolzen Kinder hatten mit ihr aus der Tasche jenes Mannes gelebt!

Sie fühlte, das würden sie ihr nie vergeben. Sie betrachteten den Kommerzienrat sast als zugehörig zur Familie, auch seine Besuch gab stets Anlaß zu einem kleinen Fest. Seine reichen Geschenke aber bedrückten sie oft — nach kindlicher Art versuchten sie sich durch kleine Arbeiten zu revanchieren, damit schien ihnen reichlich Senüge getan zu sein. Wenn sie geahnt hätten, daß doch auch ihre Ersparnisse, die sie zu den Feiertagen in Anspruch nahmen, nur durch ihn möglich gemacht wurden —!

Nein, sie mußte schweigen. Schweigen auf ewig. Und durfte nichts als hoffen, daß ein gütiger Vater im Himmel sich ihrer erbarme, eh' den Kindern die grenzenlose Enttäuschung über sie bereitet werden würde. Denn all ihre Entschuldigungen fielen in nichts zusammen — vor der Unbestechlichteit ihrer Sieben.

Todmude und erschöpft sant sie endlich in ihre Kissen zurud. — Sie schlief noch, als am nächsten Morgen die Geschwister am Frühstuckstisch saßen, wenigstens erschien sie nicht wie sonst zur Tafelrunde.

"Sie grämt sich über die Trennung von euch", sagte die sechzehnjährige Hennn zu den großen Brüdern.

Einen Augenblick saben sie alle wehmutig drein, aber dann richtete Ostar ihre Stimmung wieder auf:

"Ach Unsinn," meinte er, "das bilbest du dir ein, Henny! Wer kann denn seine Kinder immer um sich behalten? Außerdem wird Mutter etwas mehr Ruhe gut tun! Aber Eugen und ich kommen abwechselnd her, um hier nach der Ordnung zu sehen — bildet euch also nicht ein, ihr Kleinen, ihr könntet hier auf Tisch und Bänken spielen." Lachend liefen sie zur Schule.

Marie Hagedorn empfand es zum erstenmal als Wohltat, daß sie allein zurückblieb. Raffeetanne und Brottorb waren leer wie immer, und sie bildete sich ein, ihre Gegenwart würde ihre Fröhlichteit gedämpst, ihren Appetit verscheucht haben, als hätte sich plöhlich ein Abgrund zwischen ihr und ihren Kindern aufgetan!

Beim Aufräumen sah sie in den Spiegel. Sie war noch bleicher als sonst, und um Augen und Mund standen seine Fältchen. Bis die Kinder zurücktamen, mußte sie wieder froh aussehen, das Lächeln würde die Furchen verbergen, sie sollten nichts ahnen, nichts wissen — Und doch kam es ihr vor, als sei sie selbst drauf und dran, ihr Geheimnis preiszugeden, und als könne jeder, der zu lesen verstände, es aus ihren Zügen entziffern. — Nachmittags ging sie in das Zimmer hinüber, das die beiden ältesten Söhne bewohnten. Es war nur klein und hatte doch für die Entfaltung der jungen, starken Seelen genügt, ein heiliger Raum, der das Wachstum ihrer Kinder umschlossen hatte.

Oskar, der angehende Student, pacte die Bücherkiste, Eugen, der um vieles lebhafter und genußsüchtiger war, feierte Abschied mit einigen Rameraden.

Still sah sie ihrem Altesten zu. Er gab ihr einen Rommentar zu jedem Buch, keins schien ihm entbehrlich zu sein.

"Wenn du nur alle liest", meinte sie endlich lächelnd. Dann blickte sie um sich. "Wie leer es hier ohne deine Sachen sein wird, und wenn auch Eugen fortgeht —"

Schnell wandte er sich ihr zu: "Nimm du doch unser Zimmer, Mutter! Du hast dich bisher so einschränken mussen."

Sie schüttelte den Kopf: "Das macht mir nichts, Oslar, im Gegenteil" — sie sprach ruhig weiter —, "ich habe daran gedacht, eine kleinere Wohnung zu mieten."

"Ausziehen?" fragte er mit erschrockenen Augen, als verfänke sein Kinderparadies. "Fort von hier — wo wir so glücklich waren —?"

Ernsthaft rechnete sie ihm vor, daß ihre Ausgaben durch sein Studium bebeutend erhöht würden. — Fast weinend widersprach er: dafür würde doch Eugen

:

nichts mehr kosten! Der Rommerzienrat, der selbst keine Kinder besaß, hatte versprochen, ihn ganz bei sich aufzunehmen — und ihm ein Taschengeld obenein —

"Um so mehr", unterbrach sie ihn hart, "müssen wir uns einschränken, damit unser alter Freund sieht, daß er seine Güte nicht an Unwürdige verschwendet! Auch wir wollen ein persönliches Opfer bringen." Sie sah seinen verstörten Ausdruck über ihren Entschluß: "Slüdlich sein werden wir auch in anderen Räumen, Kind," schloß sie herzlich, "das liegt in uns — und kommt nicht von außen."

Er nickte nur; dabei wog er unschlüssig einen schweren Band in beiden Händen. "Sie ist so schwer, Mutter — aber sie hat immer an meinem Bett gelegen —

foll ich sie doch —?"

"Nimm sie mit!" antwortete sie.

Schnell, als habe er nur auf ihre Billigung gewartet, legte er die Bibel zu dem übrigen.

Ob er die auch oft lesen würde? — Er erriet ihre Gedanken, mit jugendlichem Pathos meinte er: "Es ist solch ein herrliches Buch! Auch wenn man nicht alles für göttliche Rundgebung hält! Aber die Sprache — dieser Schwung in den Psalmen — die köstliche, einsache Menschlichkeit der Beraprediat —"

"Die Bibel vom kunstlerischen Standpunkt aus zu betrachten, das wagten wir in unserer Jugend doch nicht", warf sie ein. "Wir standen noch voll Ehrfurcht vor der Tradition."

Er lächelte ein wenig mitleidig: sie hatten es jett besser — entschieden! "Glaubst du eigentlich alles?" fragte er so nebenher.

"Un Gott, ja, er hat mich nie verlassen", entgegnete sie langsam.

Sine kleine Pause trat ein: schwieg er absichtlich, oder — Mühsam suhr sie fort: "Aber siehst du, jeder schafft sich seinen Gott selbst; er wird der Ausdruck, die Inkarnation dessen, was man für das Beste und Schönste hält —"

"Dann hast du den größten und heiligsten Gott", sagte er rasch und doch ein wenig geniert über seine Offenheit.

Darauf konnte sie nichts erwidern; sein kostbares Vertrauen wollte sie nicht erschüttern, aber auch keine neue Lüge ersinnen. Sie suchte nach Worten, um ihn handelte es sich, nicht um sie. — Unsicher begann sie von neuem:

"Um ein reines Bild von Ihm zu haben, darf man sich selbst nicht entheiligen. — Verstehft du das, Ostar?"

"Ich?" Scheu wandte er sich zur Seite. "Gewiß! Wenigstens ungefähr, was du meinst!"

Fast lächeln mußte sie über seine knabenhafte Scham, an heilige Dinge zu rühren. Sie streckte die Hand nach ihm aus: "Oskar, du!" Mit gesenkten Lidern stand er vor ihr. Sanz leise sprach sie weiter:

"Ich bin nur eine Frau — beine Mutter — es ist schwer für mich, dir zu raten und dich zu warnen. Aber ich bitte dich, bleib so — so rein, wie du jetzt bist — um deiner selbst willen! Entwürdige dich nicht — laß dich nicht in den Schmut hinabziehen — ich liebe dich unendlich, ich möchte meine Hände über dir ausbreiten —"

Er fiel vor ihr nieder, legte die Arme um ihren Körper und den Kopf auf ihre Knie.

Digitized by Google

"Ich weiß alles, was du sagen willst", stammelte er. "Aber sprich nicht weiter! Du sollst nicht an Unreines und Schlechtes denken, du nicht — du bist zu gut dazu, meine süße, süße Mutter!" Er drückte sein Sesicht in ihre Handslächen. — "Ich verspreche es dir," murmelte er, "nein, es ist selbstverständlich! Ich würde nie wagen, wieder in deine Nähe zu kommen und dich zu küssen — "

Ihre Tränen fielen auf seinen dichten blonden Haarschopf. Sie galten seinen rührenden Versicherungen, aber sie entströmten ihrem Schuldbewußtsein: war sie nicht elend, war sie nicht verachtenswert, daß sie sich seine Vergötterung gefallen ließ? Und auf halbem Wege blieb sie stehen, wenn sie ihm jetzt hätte sagen können:

"Ja, erinnere dich, daß es eine reine Frau für dich gibt — sieh in denen draußen ihre Schwestern, achte sie um ihretwillen —"

Aber ein Grauen vor sich selbst band ihr die Zunge. Zur verstedten Lüge noch offene Heuchelei fügen, in dieser Stunde — das konnte sie nicht!

Sie hob das weiche Anabenantlitz zu sich empor und küßte es. Tödliche Qualen gingen durch ihre Seele. Wenn dies Kind einst zurücktam und Rechenschaft von ihr forderte, was dann, oh, was dann? Was würde es nützen, wenn sie sich tötete? Sie hätte ihm und seinen Seschwistern das Jugendland zertrümmert und ihnen das Höchste: den Glauben an die Mutter, geraubt.

Sie mußte weiterleben, weiterlügen — der Kinder wegen! Sich weiterhin anbeten lassen und die Vergötterung hinnehmen, um ihnen den Traum zu erbalten.

Flehend und verzweifelt gingen in diesen Tagen ihre Augen wieder und wieder zu ihrem Altesten hinüber. Manchmal drehte er sich fragend, wie erschrocken zu ihr hin: ging ihr doch die Trennung so nahe, wie Henny meinte — oder ängstigte sie sich um ihn trot seiner Versprechungen?

Sie brachte es nicht fertig, mit Eugen zu reden. Auch ihn in derselben Weise zu ermahnen, während die laute Stimme in ihrer Seele voll John den Rommentar dazu lieferte, das widerstand ihr zu sehr. Er trat ja auch unter eines Mannes Schut — und grade, weil sie auch in diesem Punkt, trot des anfänglichen Sträubens, wieder nachgegeben hatte, wäre ihr jede Vitte wie eine doppelte Jeuchelei vorgekommen.

Wieder einmal sagte sich der Kommerzienrat an, sein Besuch galt diesmal Oskars Abschied. Aber die Hagedorns waren durchaus dafür, auch diesen Tag zu einem frohen zu gestalten: Oskar ging in die Welt — Oskar tat seinen ersten großen Schritt zur Unabhängigkeit, weshalb sollte man da nicht seiern?

Die Mutter ließ sie gewähren. Wehmütig sah sie zu, wie jedes der Kinder nach seinen Kräften zur Mahlzeit oder zur Dekoration der Tafel beisteuerte; sogar Frikchen brachte einen Rugelkaktus in einem winzigen roten Blumentopf herbei, den er sich selbst schon lange gewünscht hatte.

Der Vorwand "Ostar zum Trost" schien ihm zur Anschaffung ausreichend. "Wie ernst und blaß Sie aussehen!" sagte Kommerzienrat Blentheim in einem ruhigen Moment zu Marie Hagedorn. Um ihren Mund zuckte es. "Das Leben stellt mich auf harte Proben", meinte sie langsam: "ich soll meine Söhne zur Rechtlickeit anhalten — ich!"

Er verstand sie gar nicht.

"Warum nicht grade Sie?! Haben denn Sie nicht Ihren Kindern allezeit ein glänzendes Beispiel gegeben — in allem und in jeder Hinsicht?"

Sie wurde dunkelrot: spottete er ihrer? Aber seine Augen blickten ruhig in die ihrigen.

"Sie — Sie wissen ja, wie es um mich steht und um meine vielgepriesene Rechtlickeit", sagte sie bitter.

"Lassen Sie das!" rief er heftig. "Es ist Ihr Geheimnis und das meine — wir allein tragen die Verantwortung —"

"Sie irren", unterbrach sie ihn. "Vergessen Sie nicht, daß ich auch das Schicksal der Kinder mit in das meine hineingezogen habe — und heute weiß ich, daß sie mir meine — meine Schwäche nie vergeben würden —"

"Lieben die Kinder mich so wenig?" fragte er schmerzlich.

Sie reichte ihm beide Bände: statt dankbar zu sein, tat sie ihm weh.

"Ach dankbar!" sagte er wegwersend. "Das laue Gefühl ist so wenig wert — und sitzt zudem so loder! Nein, Marie, wenn Jhre Kinder nichts anderes für mich empfänden, so dürften sie um so weniger je erfahren! Denn in Dankbarkeit ohne Liebe mischt sich zu leicht ein heimlicher Widerwille des Empfängers gegen den Gebenden — eine trotzige Regung, so lange und unbewußt abhängig gewesen zu sein. Aus vollem Berzen dankbar sein können nur große Naturen —"

"Das sind meine Kinder noch nicht", gestand sie zaghaft.

Er schwieg. Lag hier ein Erziehungsfehler, hätte sie nicht am Ende besser getan, die Kinder nicht in der falschen Vorstellung, mit ihr zusammen ganz unabhängig zu sein, auswachsen zu lassen?

Aber wie hätte sie seine Fürsorge begründen sollen?

Ihre Blick kreuzten sich: was sie zusammenhielt, war so fein und zart — ein Hauch aus der Jugend, ein Traum der Vergangenheit — eine Berührung von fremder Hand ertrug es nicht!

Bei Tisch erfuhr er, daß sie die Wohnung gekündigt habe. Aber weshalb denn? Auch er widersprach wie Oskar: waren sie hier nicht alle so glücklich gewesen? —

Wenn auch! Doch die Ausgaben wuchsen, und die Zurückleibenden konnten sich gern im Raum beschränken — —

Wieder verstand er sie nicht. Innerlich nannte er sie töricht, überempfindlich.— Sie mochte ihm nicht begreislich machen, daß sie ihre Schuld gegen ihn nicht noch vergrößern, sondern womöglich verringern wollte; er hätte doch geahnt, daß es der Kinder wegen geschah, daß es ihrem Gewissen eine kleine Beruhigung

gewährte, auf Überflüssiges zu verzichten. Aber sie unterschätzte ihn; er erkannte ihre Absicht wohl.

"Du hast den alten Herrn recht mit deinem Plan verstimmt", sagte Eugen, der seinen fünstigen Chef zur Bahn begleitet hatte. "Berdirb es nur jetzt nicht mit ihm, Mutter! Er war zurückaltender denn je —"



"Im Grunde genommen kann doch aber Mutter tun, was sie will," verteidigte Oskar sie, "und darin hat sie recht: eine Ersparnis ist es immerhin." Seine Gedanken gingen weiter, unvermittelt fragte er:

"Wieviel Vermögen haben wir eigentlich?"

Eugen sah neugierig zu ihr hin, und Ostar fügte halb entschuldigend hinzu: "Ich bin doch nun alt genug, um das wissen zu können." — Der furchtbare Schreck verlieh ihr Kraft.

"Weshalb willst du dein Herz mit Sorgen beschweren?" gab sie ausweichend zurück.

"Weil ich — ich bin der Alteste — einer muß doch die Verhältnisse genau kennen —"

"Rechne es dir aus, wieviel Kapital zu unseren Zinsen nötig ist."

"Wie hoch ist der Prozent?"

Aufs Geratewohl hin nannte sie einen Binsfuß. Er machte schnell einen Überschlag.

"Aber dann sind wir ja eigentlich reich", meinte er ganz erstaunt. "Das ist ja eine Riesensumme! Davon hatte ich keine Ahnung."

"Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch beiden sagen," begann sie ernsthaft, "daß dies Rapital unantastbar ist. Ich habe es einst dem Rommerzienrat übergeben mit allen Rechten —"

"Wie töricht!" rief Eugen. "Ja, wie ungerecht, Mutter! Wenn nun einer von uns ein Geschäft gründen möchte — oder sich an einem Unternehmen beteiligen —! Auf diese Weise sind wir also trot des Reichtums ganz mittellos?"

"Bollständig", versicherte sie. "Dafür haben wir alle Jahre hindurch den Vorteil hoher Verzinsung gehabt."

"Deshalb hättest du auf das Vermögen doch nicht verzichten brauchen", meinte Eugen nach einigem Überlegen. "Aber daran erkennt man den gewißigten Geschäftsmann: mit der einen Hand geben und mit der andern einstreichen."

"Wie darsst du dir solch ein Urteil erlauben, Eugen! Besonders bei Verhältnissen, die du gar nicht überschauen kannst! Diesen selbstlosesten aller Menschen zu verdächtigen, wäre eine Schlechtigkeit! Bitte ihm auch in Gedanken deine Zweisel ab."

"Gut, gut", beschwichtigte er sie. Aber er nahm sich vor, gelegentlich mit dem Kommerzienrat zu reden, um von ihm eine Auftlärung über dies sonderbare Abkommen zu fordern. Das war sein gutes Recht, was auch die Mutter sagen mochte: man verschenkte doch kein Kapital — —

Sie ahnte, was in ihm vorging, und daß er die einmal aufgeworfene Frage nicht wieder fallen lassen würde. All das hatte sie ja gefürchtet, aber dem Sohn jedes Forschen, jedes Erwähnen der Angelegenheit verbieten, das hätte ihn nur argwöhnisch gemacht.

Sie seufzte schwer. Auch jetzt wieder mußte sie alles dem Takt und der Delikatesse jenes Mannes überlassen — ihm, dem sie schon so viel verdankte!

Oskar hatte ihnen stumm zugehört. Ein unerklärliches Bangen ergriff ihn. Er sah die peinliche Erregung der Mutter und witterte, daß für sie etwas Be-

schämendes in ihrer unpraktischen Handlungsweise liegen mußte; nichts weiter. Aber er begann von anderem zu reden.

Der Kommerzienrat bat Frau Marie in einem längeren Brief, doch die Ründigung der Wohnung zurückzuziehen. Es sei selbstwerständlich, daß wenigstens ein Teil der für Ostar nötigen Studiengelder von ihm bestritten würde — aber er mochte sich sie und die Kinder nur in den liebgewordenen Räumen vorstellen.

Sie kämpfte mit sich. Es war lächerlich, sast kindlich, sein Angebot abzulehnen; die Situation wurde ja fast gar nicht durch ein Ja oder Nein geändert. Aber sie klammerte sich an die kleine Nechtsertigung: nicht mehr als das Allernotwendigste von ihm anzunehmen; daß sie so weit damit reichte, war ihr Verdienst gewesen. Nein, ihre Schuld durste nicht wachsen — auf keinen Fall! In wenig Jahren, wenn Henny das Lehrerinnenexamen absolviert hatte und Elisabeth, die Ehrgeizige, die von ihren Seschwistern schon jeht "Herr Direktor" genannt wurde, bei der Post eingetreten war, wenn die Kinder erst "mitverdienten", dann konnte sie sogar daran denken, sich allmählich seiner Fürsorge zu entwöhnen. Ob sie sich selbst, wo das Haus jeht leerer wurde, nicht noch nach einer Beschäftigung umsehen sollte?

Freilich, es blieb noch genug zu tun übrig, und die Toilette der heranwachsenden Mädchen beanspruchte mehr Beit und Mühe als früher die Kinderkleidchen. Und sie fühlte, daß ihre Kräfte geringer geworden seien, und daß sie vor allen Dingen nicht mehr die Elastizität und den Mut besäße, etwas Neues zu beginnen. Die Kinder und der Haushalt hatten sie aufgebraucht. Die laute Fröhlichkeit war ihr jeht oft zuviel. Auch vor dem Umzug scheute sie sich, sie ängstigte sich förmlich vor der Unruhe und der Arbeit — aber dennoch: es mußte sein!

Sie kannte sich selbst zu genau. Ihr nie eingeschläfertes und nun durch die Fragen der Söhne aufgestacheltes Gewissen hätte sie wegen der neuen Schwäche nicht zur Ruhe kommen lassen, esswehrte sich gegen das überflüssige Almosen. Sie konnte keine Konzessionen mehr machen.

Den Rommerzienrat kränkte und verdroß ihr Starrsinn tief. Er konnte ihr durch die Irrgänge ihrer "Launen" nicht folgen, wie er ärgerlich schrieb.

Ernsthaft sah sie über seine Zeilen fort: er verstand ihre Motive nicht — wollte sie nicht verstehen — vielleicht, daß eins der Kinder ihr einst für die Stand-haftigkeit dankte!

Wie mürbe dies Grübeln sie gemacht hatte! So leicht müde war sie und zu Tränen geneigt, fast als wäre sie ein anderes Wesen geworden.

(Schluß folgt)



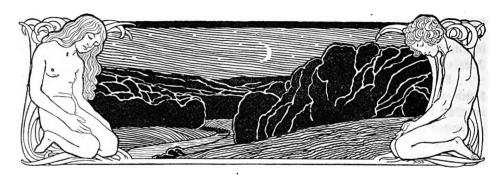

# "Tumbheit", "Zwifel" und "Saelde" Von H. Scharrelmann

Cas Leben ist der beste Romanschriftsteller. Das muß man selbst erfahren haben, beweisen läßt es sich nicht. Und gerade wie die Hintertreppenromane auf dem Gebiete der Kunst nicht das Höchste bedeuten, so auch im Leben.

Nicht das Leben ist das interessanteste und inhaltreichste, welches die größte Fülle absonderlicher Ereignisse umschließt, seinen Belden durch alle fünf Erdteile und Weltmeere, durch tausend Gefahren und Abenteuer und verwickelte "Situationen" hindurchhetzt, sondern das Leben ist es, das unter einer gleichförmigen Obersläche eine staunenswerte Fülle innerer Erlebnisse verbirgt. Erlebnisse so heimlich und zart und diskret, daß keiner sie ahnt und sie überhaupt nur für möglich hält, der es nicht zufällig selbst erlebt.

Und diese Tatsache ist schließlich die romantischste im Leben überhaupt.

Mir ist es gar wunderbar ergangen. Ich bin immer umgeben gewesen von Wundern aller Art und Seheimnissen, seltsamen und verwickelten, aber ich habe in jüngeren Jahren geglaubt, solch romantisch Leben sei nur der Jugend gegeben, und nur sie sei imstande, alles Seschehene mit den Augen der Poesie zu betrachten. Aber es ist doch anders, ganz anders. Serade das Segenteil ist der Fall: das Leben wird immer romantischer, je älter man wird, mir wenigstens ist es so ergangen. Statt immer tieser hineinzusinken in die sogenannte Prosa des Alltags, fühle ich mich von Tag zu Tag höher emporgehoden über sie und din ganz sest überzeugt, daß ich gerade eine Stunde vor meinem Tode das wunderbarste Kapitel des Lebensbuches lesen werde.

Und wenn dann der Tod an den Menschen herantritt — wie oft bricht er jäh hinein in eine Fülle von Arbeiten und Plänen und Sedanken und Zielen! — dann kommt der Glaube und spricht: "Fortsetzung folgt!" Und je plötzlicher der Lebensfaden reißt, und je reicher der Strom der Ereignisse war, der durchschnitten wird, desto natürlicher und begreislicher ist der Gedanke, daß die Seele, nachdem sie das körperliche Sewand abgelegt hat, direkt hinaufsliegt in den weiten, großen Himmel, der sich über uns alle in seinem tiesen, reinen Blau ausspannt.

Du mein Gott! Als Jüngling und Knabe habe ich nichts davon gewußt, ja kaum geahnt, wie schön die Welt ist, die schöne, herrliche Gotteswelt, in der

wir alle leben; jest als alter Mann, nun mir das Haar zu ergrauen beginnt und "das Herzblut matter schlägt" (ist bei mir gar nicht der Fall, und ich begreise den Ursprung dieser Phrase nicht!), jest merke ich es deutlich und mir gehen endlich die Augen ganz auf über die wunderbare Herrlichkeit und Schönheit dieser Erde, einer Schönheit, die gar nicht auszudenken ist, die mit einer so abgrundtiesen Weisheit und Fürsorge für alle Dinge und alles Geschehene erfüllt ist, daß sie mir auch in den dunkelsten Winkeln und Eden "göttlich" erscheint.

Auch das muß man erlebt haben, um verstehen zu können, welch eine ungeahnte Seligkeit unmittelbar aus dieser göttlichen Erkenntnis quillt.

O Welt, wie bist du wunderbar! Wer das ausruft in tiefster Indrunst, der hat in einem Augenblid ein Stücklein der überall vorhandenen Schönheit erschaut und ist so ergriffen davon, daß er die Fülle der Seligkeit nicht bei sich behalten kann und sie aus der Seele hinaustönt als lauten Jubelruf. Und so ergeht es schon manchem Jüngling. Himmelswonnen sind es, die die Brust der Jungfrau zu zersprengen drohen, aber wie es mir altem Mann ergeht, das ist schon gar nicht mehr zu sagen.

Wie aber ist mir das Leben geworden zu dieser starken Quelle der Schönheit, der Weisheit, der Macht und des Glücks? — —

Es sind die drei Abschnitte in jedem Menschenleben, und ich stehe auf der Schwelle des letzten. O du mein Gott, was wird er mir noch bringen, welche unnennbaren Wonnen und welche Fülle des Glüdes über mich ergießen?

Als Kind und bartloser Jüngling wohnte ich wie so viele im "Lande, da die Träumer wohnen".

Alls mir der erste Flaum das Kinn verdeckte, brachte ich meine Tage zu auf der Bank, da die Spötter siken.

Und jett? Ach, das Jett ist ja noch nicht abgeschlossen, ich übersehe noch nicht das Wie und Wo und Warum, aber mit beiden Füßen stehe ich in der Saelbe, und das Leben, das weite goldene Leben, liegt vor mir ausgebreitet mit seinen Schätzen, und ich wirke darin und fühle mich als Teil des Ganzen. Und im Schaffen und Wirken steigert sich die Lebensfreude ins Unendliche und verstärten sich die Rräfte, und zu manchem Augenblide schon konnte ich sprechen: "Verweile doch, du bist so schollte Schille Steigerung der Kräfte und des Slücks weiterschreitet — immer weiter — —?

Es sind die stärtsten Wandelungen, die der Mensch überhaupt durchmacht, wenn aus dem Träumer ein Spötter und danach aus dem Spötter ein — ja, nun sehlt mir wirklich der Ausdruck — — doch, sei es drum, ein Mensch wird.

Ein Mensch, der von jenen beiden so verschieden ist wie die Nacht vom Tage, und der doch die beiden ersten umschließt und sie in sich vereinigt zu einer innigen Preieinigkeit.

Ja, wie ist es geworden? — — —

Es liegt ein eigenartiger Zauber in dem Zurückschauen.

Ich sehe sie ganz deutlich vor mir, die drei großen Stappen, die alle Menschen erleben und durchtosten, mit ihren Freuden und Leiden, die "Tumbheit", den "Zwifel" und die "Saelde".

In reinerer Form und frei von allen Schladen werden in dem Menschen die Biele und Hoffnungen der Jugend wieder lebendig.

"Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und hatte kindische Anschläge, da ich ein Mann war, tat ich ab, was kindisch war" und verlachte und verspottete die Torheiten meiner Jugend. Aun ich ein Greis din, wird wieder lebendig in mir das Kind und mit ihm der Jüngling, der das Leben meistern zu müssen glaubt an allen Eden, an allen Kanten. Aun ist die Ruhe des Alters in mir und hat sich vermählt mit dem Feuer der Jugend, der kritische Geist der Jünglingszeit hat sich gepaart mit der schaffenden Kraft späterer Jahre.

Wenn aber im Herzen sich die Extreme berühren, dann schweigen Rampf und Streit, weil es nichts mehr zu streiten gibt, und der Friede zieht ein, der Friede, nach dem sich alle Menschen zersehnen und den alle rusen:

> Der du von dem Himmel bift, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquidung füllest.

Aus dem träumenden Knaben wurde ein revolutionärer Jüngling, der in der Tretmühle der Arbeit sich die Hörner ablief. Aus all den Wirrnissen meines Lebens aber ist endlich nach entsetzlichen Geburtsqualen ein neuer Mensch hervorgegangen, ein Mensch, der alles zu verstehen und zu begreifen versucht, und der doch nichts aufgegeben hat von den Traumideen seiner Jugend sowohl als auch von den wilden Plänen und Ideen späterer Jahre.

In reinerer Form sehe ich alle Liele sich wieder zusammenfinden, doch sucht der neue Mensch sie auf einem neuen Wege zu verwirklichen, auf dem einzig möglichen, einzig ersprießlichen Wege der langsamen, stetigen Weiterentwicklung des Sanzen, des ganzen Menschengeschlechtes. Er verschmäht es, sich allein auf Rosten anderer zu erheben, er hat, wenn auch blutenden Herzens, einsehen gelernt, daß jeder Fortschritt seine Stunde abwarten muß.

Dieffte Rube und Einigkeit find um mich.



## Sloffen · Von Dagobert von Gerhardt-Ampntor †

Es ist immerhin ein Verdienst, vor den Johen und Mächtigen den Rüden steif zu halten; ein größeres ist es aber, sich auch hinabbüden zu können zu den Rleinen und Niederen.

Hute dich por ben Wigbolben, sie sind unecht und treulos.

Der Wig ist ein farbenschönes und buftendes Giftblümlein; man pflückt es, um einmal baran zu riechen, und wirft es bann weg. Zur Zimmerpflanze ist es ungeeignet.





# Die Baronin Von Agathe Voerk

ie Baronin Rosa Löwenthal stand in ihrem Toilettenzimmer und betrachtete ihr Spiegelbild. Nicht eben mit sonderlicher Befriedigung, wiewohl das violette Sammetkleid, das sie trug, bei Paquin gearbeitet war und die schlichtgefaßten Brillanten an ihrer Brust ein Vermögen gekostet hatten. Sie dachte: "Was hilft mir nun alle Massage, ich werde doch immer stärker. Und meine Büge sind so schaft. Überhaupt mein Gesicht — ich muß in nächster Beit wieder nach Paris, des lästigen Emaillierens wegen. Es ist satal, wir konservieren uns alle so schlecht."

Dann tröstete sie sich. Was wollte sie? bei keinem dauerte die Jugend ewig, und war ihre Stirn nicht fest und stark, blicken ihre Augen nicht scharf und klug, und ihre Hände, waren ihre Hände nicht auffällig klein und weiß und weich?

Immerhin ein wenig seufzend verließ sie das Toilettenzimmer mit den großen Spiegeln, in dem die Luft schwer war von vielen und starten Wohlgerüchen. Sie ging die breite, mit violetten Läufern — Violett ware ihre Lieblingsfarbe — belegte Marmortreppe herab. Im Vestibül stand sie einen Augenblid vor des Wiener Meisters Jünglingsgestalt, die so sehnend ihre Arme ins Weite stredte, dann durchschritt sie die Gemächer des unteren Stockwerts, langsam, eines nach dem andern. Die Salons, die für die intime Geselligkeit bestimmt waren, den Speisesaal, das Musikzimmer. Überall brannte Licht, hier blendend von der Vecke herabfallend, alles überstrahlend, dort bedachtsam gedämpst hinter sorglich abgetönten Schleiern.

Die Baronin sah sich, während sie ging, überall genau um. Zuweilen blieb sie stehen, vor einem Möbel, einer Bronze, oder sie schaute, wie ein besonderes Semälde, dieser Teppich oder jene Wandbekleidung sich in der Beleuchtung ausnahmen. Messel hatte das Palais gebaut, sie bewohnte es erst seit einer Woche, einer von unbeschreiblichem din und der erfüllten Woche; heute am ersten ruhigen Tage wollte sie alles ein letztes Mal allein überprüsen.

Unten hatte sie ihre Musterung beendet, sie begab sich wieder in die obere Etage. Sie trat in den großen Festsaal, dessen Dece sie für eine enorme Summe

330 Poert: Die Baronin

aus einem alten, italienischen Schloß hierhin hatte schaffen lassen, bessenslust geschmüdt, sie stand einen Augenblid im Wintergarten, der rosarot schmmerte in einem dichten Dust von Ramelien und Azaleen. Durch den langen Gang, der die eigentliche Gemäldegalerie war, schritt sie und trat in die Bibliothet. Sie blätterte ein wenig in den Mappen mit Radierungen, die auf den Tischen aus Polisanderholz herumlagen, sie nahm ein paar Bücher hervor, deren Deckel in Leder gepreßt das Wappen derer von Löwenthal trugen, schließlich setzte sie sich in einen der mit Arotodilhaut bezogenen Sessel, die tief und weich, nur noch mit etwas zu neuem Geruch, herumstanden.

Lächelnd lehnte sie sich zurück: schön und kostbar war ihr Heim. Nun mochte kommen, wer immer es war, alle mußten bewundern, was sie besaß. Drüben in ihrem Arbeitszimmer lag eine vom Herzog eigenhändig geschriebene Karte, er bat sie, morgen im Schloß, im engsten Familienkreis, zu speisen. Und sie mußte natürlich bald ein großes Sinweihungssest geben, bei dem kein Mitglied der herzoglichen Familie sehlen würde, auch nicht die Herzogin mit dem immer ein wenig säuerlichen Sesicht. In ihrer leisen, müden Art würde sie versuchen, es dem jovialen, menschenkundigen Gemahl an Liebenswürdigkeit gleichzutun; dieses Fürstenhaus das seinen Ursprung in graue, sagenhafte Beiten zurücksührte, brauchte dringend Rosa Löwenthals Seld.

Die Baronin genoß tief die Stille, die um sie war. Selten hatte sie eine solche Stunde.

Und sie bachte zum erstenmal, seitdem sie wieder in dieser Stadt war, lange und verweilend ihrer Kindheit. Im Häuschen ihres Vaters, des Agenten Markussohn, das an der nämlichen Stelle gestanden hatte wie das neuerrichtete Palais — bamals war die Strake noch nicht eine Wohnreihe der Reichen wie heute waren die Stuben enge, spärlich eingerichtet. Die vielen Geschwister — es hatte eine Beit gegeben, wo Rosa oft hungrig gewesen war. Dann war sie meist zu ben Großeltern gelaufen, bei benen sie immer satt wurde — aber sie hatte bei ihnen beten müssen, viel und lange, und das war ihr allemal sehr langweilig. Ahre Eltern waren wohl auch strenggläubig, aber sie hatten wenig Zeit für die religiösen Übungen, die Mutter wurde von den Rindern beständig in Utem gehalten, der Vater von den Geschäften. Das ging Zahre so. Und dann mit einemmal, fast gleichzeitig, tamen die Ereignisse, die so viel anderten: der Tod der Geschwister, das Reichwerden. Annerbalb zwei Wochen starben die vier Brüder und drei Schwestern an Scharlach, nur sie, Rosa, die Alteste, blieb am Leben. Die Mutter war damals wie wahnsinnig gewesen, ja, eigentlich war sie auch nachher nie wieder recht zu Berstand gekommen. Ammer hatte sie am liebsten mit vor die Augen gebaltenen Händen in irgendeiner dunklen Ede gesessen, in dumpfer Ergebung Gebete murmelnd. Sie blieb gänzlich teilnahmslos, als Martussohn gleich darauf durch verschiedene gunstige Umstände zu Reichtum gelangte, auch das berührte sie nicht, daß er, müde des sein Haus unveränderlich erfüllenden Kammers, anfing, sich ziemlich offenkundig Geliebte zu halten. Sie lebte bis zu ihrem frühen Tode nur Opert: Die Baronin 331

ihrer Trauer. Um Rosa kümmerte sich, da auch die Großeltern gestorben waren, niemand. Sie war fast immer allein. In der Schule rückten die Christenmädchen weit von ihr ab und die Jüdinnen, die da waren, mochte sie nicht, sie waren geschwätzig und zanksüchtig. Es schuf vielleicht auch einen Abstand, daß sie rascher lernte und besser behielt als die anderen.

Eines Tages, als sie vierzehn Rahre alt war und gerade nicht wukte, was fie tun sollte, stand sie in der Flur ihres Elternhauses. Da ging die Tür, ein Leutnant kam berein, springend fast, dak niemand ihn sah — Martussohn lieb auf Wechsel. Mit ihren groken braunen Augen blidte Rosa auf den bübschen Offizier, fragend. peranuat über ben überraschenden Anblid. Der junge Mann lächelte, sette bas Einglas fester ein, nahm das Audenmädchen in die Urme und fükte es. Dann perschwand er in Markussohns Kontor. Rosa rannte fort, bestürzt, siedend beik schok ihr das Blut durch die Abern, und dann stand sie wochenlang um dieselbe Reit an derselben Stelle, wo der Leutnant sie gefüht batte. Sie wartete pergebens, er tam nicht wieder. Erst nach längerer Reit sah sie ihn auf der Strake. in der Dammerung. Er ging mit einem andern Herrn und sie folgte den beiden, aitternd, ob der Offizier sie bemerten werde. Er sprach laut, er schien erregt. Mit einmal borte Rosa den Namen ihres Vaters. "Alles ginge noch," stieft der junge Mann sornig bervor, ... wenn ich bei Markussohn nicht so tief in der Rreide säke. Diefer Rerl, diefer Blutfauger, verflucht." Rosa sturzte nach Hause, sie af nichts an diesem Abend, sie schlief nicht in dieser Nacht. Weinend lag sie in ihrem schmalen Bett. War es wahr, was der bübsche, pornehme Leutnant gesagt, der ihrem Vater Diefen entfeklichen Titel gegeben? Uch, immer diefe Berachtung in den Bliden, ben Worten berer, die Berren waren in dieser Stadt. Und warum mukte aerade sie zu den Berachteten gehören? Sie war ja so voller Bewunderung für die anderen.

Drei Rahre vergingen. Von den Menschen, mit denen Rosa zusammenkam, borte sie immer viel vom Geld reden, es lanaweilte sie ebenso wie die Gebete bei den Großeltern sie einst gelangweilt hatten, aber unwillfürlich lernte sie doch viele Begriffe nach Riffern zu formen. Eines Tages batte ihr Vater — er nannte fich jekt Bankier — ein langes Gespräch mit ihr. Der kleine Mann mit dem gefärbten Bart ging, die Sände in den Taschen seiner schwarzsamtenen Weste, eilig im Zimmer auf und ab. "Rosa, mein Kind," sagte er, "du bist reif geworden, man könnte fagen, daß du schön bist, und ich weiß: du bist auch verständig. Du mußt jest beiraten." Und er batte ihr eröffnet, daß er einen Mann für sie gefunden, einen ausgezeichneten Mann, Sally Löwenthal, den großen Bankinhaber aus Berlin. Er war zwar gut fünfundzwanzig Sabre alter als Rosa, aber bafür enorm reich, ibm geborte die Gegenwart und noch ein grokes Stud der Aufunft. Er hatte einen Charakter lauter wie Gold, er war der Stolz seiner Familie, für Martussohns Tochter wurde diese Bartie ein heftig beneidetes Glud sein. Rosa war sehr einverstanden, Berlin, der steinreiche Mann, das war sehr verlodend. Aber als Sally Löwenthal dann auftauchte, erstarrte sie doch in unbeschreiblichem Schreden: nie porber hatte sie einen so baklichen Mann gesehen. Die kleine, starke, wie perwachsene Figur, die biden Lippen, die perbogene Nase, die Warzen im Gesicht, alles an seinem Außern war abstoßend, Widerwillen einflößend. Rosa

332 Doert: Die Baronin

weinte und schrie, aber ihr Vater, Tante Pincus aus Posen, Tante Blümchen aus Frankfurt, die die Heirat vorgeschlagen hatten und jetzt eigens deswegen hergereist waren, sowie der Rabbiner redeten so lange auf sie ein, die sie, stumm schluchzend, nachgab, sich zur Trauung schmücken und in die Synagoge führen ließ.

Ubrigens war ihre She sehr erträglich geworben. Zwar überwand Rosa niemals eine gewisse Abneigung gegen Löwenthal und sie war allezeit froh, daß sie ihm teine Kinder geboren, aber sie fand bald, daß sie es gut bei ihm hatte. Seine Freigebigkeit war unübertrefslich, sie konnte tun, was sie wollte, vor allem war sie fast nie mit ihm zusammen. Sie besuchte ohne ihn Feste und Theatervorstellungen, sie reiste, sie war im Bade allein. Er hatte nie Zeit, immer saß er und rechnete, schmiedete Pläne, häufte Tausende auf Tausende, Million auf Million. Schließlich war er einer der drei oder fünf reichsten Männer Berlins, es kamen Orden und Titel: Rommerzienrat, Seheimrat, dann, als er in für beide Teile vorteilhaste Beziehungen zu einem gekrönten Haupt getreten, der Baron mit Brief und Wappen. Und Rosa: es gab mit der Zeit teine Wohltätigkeitsvorstellung, bei der sie nicht lady patroness war, ihr Name stand in der Zeitung neben denen der erlauchtesten Damen, die berühmtesten und wichtigsten Leute verkehrten gern und oft im Salon Löwenthal. Es war, wie ihr Vater ihr einst versprochen hatte: sie wurde viel beneibet.

An Sally Löwenthal rächte sich das rastlose Arbeiten. Eines Abends legte er sich hin, die beiden berühmten Professoren, die am nächsten Morgen geholt worden, schüttelten die Köpse: es war nichts zu machen. In der letzten Stunde ließ er Rosas Jand nicht los: "Rosa, Kind, ich danke dir, du hast mir deine Jugend geschenkt, ich war glücklich". Rosa konnte vor Betroffenheit kein Wort erwidern.

Mechanisch brehte die Baronin ein Buch um, das vor ihr auf dem Tisch lag. Nun ja, sie war Sally nicht treu gewesen, aber auch heute, wenn sie daran zurückdachte, empfand sie keine Reue. Der alte, häßliche, immer nur von Geschäften erfüllte Mann, und sie war jung, ihr Blut heiß gewesen. Da war der Sänger, Jan Vermehren, er war der erste, welcher Vick, welche Stimme! Und sein Wesen voller Glut und Nachlässissteit. Sie entsann sich noch so deutlich des Abends, an dem er zum erstenmal nach der Vorstellung zu ihr gekommen. Salli war in Seschäften einige Tage abwesend, und ehe Jan sie besuchte, saß sie in ihrer Loge in der Oper. Es wurde "Der Troubadour" gegeben. Jan stand unten auf der Bühne, er sang "O Leonore, du all mein Glück, meine Lust", und er wandte sich zu ihr, sah, lächelte sie an. Aber sie gerieten bald auseinander, er war rücssichtslos und unbeständig. Andere kamen, die ihr sagten, daß sie begehrenswert sei und die sie nicht zurückwies. Doch seltsam ihre Liebhaber waren nur Christen gewesen, sie hatte immer nur blonde Männer geliebt.

Nach Löwenthals Tod lebte sie jahrelang im Ausland. Sie war jeht älter geworden, auch hielt sie als Witwe sehr auf ihren Auf. Ourch Zusall aber lernte sie in Nizza den Hofmarschall von Widderstein tennen, einen von den älteren Herren, die nie alt werden, elegant, bezaubernd. Sein einziger Fehler war, daß es ihm stets an Geld mangelte. Als er ihr das einmal andeutete, dat sie ihn, ihre Hilfe anzunehmen; in der feurigsten Weise hatte dieser vollendete Kavalier es ihr

Poert: Die Baronin 333

gedankt, sie waren Freunde geworden, mehr als das. Einige Zeit darauf, als sie sich in Biarritz aushielt, schickte der Hosmarschall ihr seinen Sohn zu, den Legationsrat, sein verjüngtes Ebenbild. Rosa Löwenthal war gerührt von der Ühnlichkeit mit dem Vater, der junge Widderstein sehr scharssinnig — auch er kostete sie große Summen.

Die Baronin wurde müde des Reisens, müde der Liebe. Etwas, das sie zuerst belächelte und das doch immer stärker, zuleht unbezwinglich wurde, ein Troh und eine Sehnsucht, zog sie in die Stadt, in der sie geboren war. Sie ließ das Haus ihrer Eltern mit den niedrigen Stuben und den grünen Läden niederreißen, an seiner Statt erstand das Palais, von dem die Kunstzeitschriften Abbildungen brachten, ehe es noch fertig war. Hier wollte sie jeht den größten Teil des Jahres zubringen. Es sollte eine neue Zeit für die Stadt beginnen, alle geistigen Elemente der Segend sollten sich um sie sammeln, weithin sollten ihre Anziehungskraft, ihre Sastlichteit gerühmt werden, sie wollte Wohltätigkeit im größten Stil üben.

Mit all der Tatkraft, die erstarkt in ihr war, seit sie nach Salli Löwenthals Tod die Verwaltung ihres ungeheuren Vermögens übernommen, hatte sie ihr Absichten zu verwirklichen begonnen. Alles ging, wie sie es sich gedacht, gewünscht hatte. Ihr Haus war ein Kunstwerk geworden, innen und außen. Von dem Rat der Stadt, dem sie kurz vor ihrer Ankunst das Kapital zur Errichtung eines Vlindenheims und einer Lesehalle überwiesen, wurde sie, die edle Stifterin, mit einer Adresse begrüßt, der Jos hatte sofort Fühlung mit ihr gesucht. Sie hatte einen weiten Weg zurückgelegt seit jenen Tagen, da sie zu ihren Großeltern lausen mußte, um sich satt zu essen, und jenem schlimmeren, da sie auf der Straße den Namen ihres Vaters hatte mit Schimpf und Verachtung aussprechen hören.

Und doch kam jett mit einemmal, während sie in ihrer wohltuend durchleuchteten Bibliothet in dem tiesen, weichen Ledersessel sak, eine merkwürdige Unruhe, eine gewisse Ratsosigkeit über die Baronin. War es wirklich das Rechte, daß sie hierhergekommen? War sie nicht vielleicht doch mehr beheimatet in der Fremde, in dem zusammengeströmten Publikum irgendeiner großen Stadt, eines Weltdades? Wenn man ihr hier Liedenswürdigkeiten und Sprungen erwies, tat man es doch nur aus kleinlicher, selbstsückeiter Berechnung, sie wußte, daß man ihr nicht ihren Reichtum gönnte, daß man, wenn sie durch die Straßen fuhr, murrte: "Das proßige Judenweib." Auch dort, wo sie nach ihren Anfängen hingehörte, wurde sie nicht geliebt. Es war ihr bekannt, daß die Alkesten der israelitischen Gemeinde um ihre mannigsachen Liedeserlednisse in Berlin und im Ausland wußten. Da sie sehr streng in dieser Jinsicht dachten, würden sie Rosa Löwenthal einst nicht mit dem Jaupt gegen Osten bei den weißen Steinen ihrer Eltern betten. Zeht wurde ihr mit Zuvorkommenheit begegnet, doch nur, weil man eine neue Synagoge dauen wollte und dabei sehr aus ihre Beihilse rechnete.

Es war traurig und häßlich: überall Falschheit und Jabgier. Alle wollten nur ihr Geld, niemand hing an ihr um ihrer selbst willen. Wo war ein Mensch, den sie ihren uneigennühigen Freund nennen durfte? Sie wußte niemand, keinen Mann, keine Frau.

Digitized by Google

Rosa Löwenthal fühlte sich mit einemmal sehr müde, förmlich schläfrig werden. Ihre Gedanten stocken, eine Lecre war in ihrem Gehirn, etwas Fahles, Schweres. Das kam jeht so oft. Neulich hatte sie mit dem Arzt darüber gesprochen; er hatte sich mit vielen Worten um die Erklärung herumgewunden und ihr Bewegung, frische Luft, leichte Kost verordnet. Einige seiner Wendungen ließen bemerken, daß das Ganze nicht leicht zu nehmen war. Sie wollte seine Rakschläge befolgen, wenn damit nur die Müdigkeit zu verscheuchen wäre, diese lähmende Müdigkeit. Das Alter kommt, dachte sie, vielleicht ist alles nuhlos, gleichgültig — — gleichgültig alles. — —



#### Die Schwangere · Von Karl Bröger

Wohl ist mit beiner Maddenschaft Der keusche Schmelz von die gestreift, Doch nur, weil einer höheren Kraft Dein Wesen still entgegenreist. Und schlägst du gleich die Augen tief Vor jedem, der des Weges kam: Was dich erglühend überlief. Ist deiner Seele schönste Scham.

Noch bist du dir nicht klar bewußt, Daß du ein Höchstes eingetauscht, Seit tief in deiner eignen Brust Der Quell des Lebens selber rauscht; Und fühlst dich doch von einer Flut Aus Gottes reinstem Born betaut, Nun deiner mütterlichen Hut Ein neues Leben anvertraut.

3ch aber folge beinem Schritt Mit frommer Scheu und abgewandt Und weiß, wohin dein Fuß auch tritt, Jit gottgeweihtes, heil'ges Land. Denn was in deines Schoßes Nacht Noch träumt und Blut von dir erhält, Wird einst, zum Lichte auferwacht, Vielleicht der Heiland einer Welt.





# Sind die nordafrikanischen Blonden Nachkommen der Vandalen?

т

kn den gebirgigen Ländern Nordwestafrikas wohnen inmitten einer zahlreichen. buntelfarbigen Bevölterung Taufende und Abertausende von Weiken. Reine Auwanderer aus Eurova. sondern Eingeborene. Viele sind blond, viele haben blaue Augen. Europäische Reisende wissen mindestens seit dem 17. Aabrbundert davon 211 berichten. Bereits Kerrn Bibou p. St. Olon, den Ludwig XIV, als Gesandten nach Maroffo schidte, find fie aufgefallen. In seinem Buchlein "Relation de l'empire de Maroc" (Paris, 1695) ergablt er. ber Berricher bes Landes babe zwei Arten von Untertanen. Schwarze und Beife. Die Schwarzen begunftigt er; fie ftuken feine Berrichaft; aus ibnen wählt er seine Leibaarde; sie dürfen nach echter Orientalensitte die andern ausplündern und tnechten. Und boch leben diese andern, die Weißen, nicht im Austande der Stlaverei; sie sind frei, sie bilben sogar die Ubergabl (!); sie sind teine Fremben, sondern Landestinder; aber sie neigen fast alle von Natur so start zu Widersetzlichteit und Unruhe (!), daß der Gultan um seinen Thron besorgt sein muß, wenn er sie nicht gewaltsam in Furcht und Unterwürfigkeit balt. 3m 18. Rahrhundert finden abnliche Berichte ber englischen Reisenben Bruce, Shaw und Radion viel Beachtung, auch in wissenschaftlichen Rreisen. Weniger bekannt icheint. wenigstens in Deutschland, bas erstaunlich reichbaltige Reisewert bes bochgelehrten Danen Georg Höst geworden zu sein, seine "Nachrichten von Marotos und Fes" (Ropenhagen, 1781). Er hebt von den Mauren ausdrücklich hervor, sie seien "schöne weiße und wohlgebildete Leute". Bauptgewährsmann des 19. Aabrbunderts wird Charles Tisset, ein bedeutender Geograph, der viele Jahre als frangossischer Resident in Tanger zugebracht hat. Er teilt (in der Revue d'anthropologie 1876) mit: "Der blonde Typus ist in Marotto viel häufiger als in ben andern Gegenden Nordafritas. Rach meinen Beobachtungen, die mit benen übereinstimmen, die mein englischer Rollege, Berr John Drummond Han, bei einem Aufenthalt von mehr als 30 Rabren in diesem Lande bat machen können, tann man ein Orittel Blonde rechnen. Dieses Berhältnis muß fur die Blonden noch beträchtlich gunstiger sein, wenn man die zwiefache Tatfache in Rechnung zieht, daß die Beobachtungen, um die es sich handelt, auf einer start gemischten Berberbevölkerung beruben und bag bie Masse ber reinen Berber bes goben Atlas und des Rif nicht an Ort und Stelle studiert werden konnte. Von der rifischen Rolonie in Sanger bestehen zwei Prittel aus Leuten, die zu dem blonden und dem kastanienbraunen Typus gehören. Das lette Prittel bietet einen Typus dar, der an den füdwestfransösischen erinnert." Am allgemeinen bat Tissot den Eindruck, daß man es bei den Berbern

mit einer Rasse zu tun hat, die mit der europäischen identisch ist. "Auf den hohen Sipfeln der Atlastette," fährt er später sort, "würde nach der Austunft, die man mir gegeben hat, die gesamte Bevölterung auffallend blond sein. Viele blaue, graue oder "Razenaugen". (3ch wiederhole den eigenen Ausdruck des Scheichs, der mir das alles berichtete.)"

Diefen Foridern lieken fich noch manche anreiben. Wir wollen uns mit einem beanügen, bem wir besonders gern aubören, ba er ein Landsmann ist. Otto Artbauer. Er bat als erfter den bisber unzugänglichen "Rif" genguer studiert, das wunder- und schäkereiche Gebirgsland östlich von Tetuan bis zum Muluiaflusse. Worauf Höst und andere mit Bedauern veraichten mukten: Er durfte die Galtfreundschaft aller Rifftamme genieken, por ihren Rutten und an ibren Feuern siken und lauschen, wenn man die groken und kleinen Erlebnisse bes Daseins besprach. So überschüttet uns sein Buch "Die Rifpiraten und ihre Beimat" (Stuttgart. 1911) mit einer Külle bisber unbekannter Datsachen. Das rein Antbropologische tritt wenig hervor; dafür aber tun wir einen tiefen Blid in Denkart, Sitten und Gebräuche. Und da mutete den "Bater des Bartes", wie Artbauer von den Rifiern genannt wurde, und mutet uns vieles seltsam an, aber gar nicht "afrikanisch", sondern vertraut und anheimelnd. Beben wir nur eins beraus: die Stellung, die die Frau dort einnimmt. Sie genieft bobe Achtung und Berehrung; sie perbirat sich nicht binter Karemsgittern; sie begrüßt den Gast bei seinem Eintreten im Sause und verabschiedet sich von ibm, wenn er scheidet, wobei sie ibm sogar die Sand gibt (1): an den Beratungen der Sippe nimmt sie zwar keinen unmittelbaren Anteil. aber sie darf in Hörweite bleiben; steht der Mann im Rampfe, so kommt es oft por, dak sie ibm durch Handreichung bilft und ibn durch Auruf anfeuert, wie es ebemals — ber Veraleich brangt sich hier formlich auf - por zwei Sabrtausenben bie Frauen ber Germanen taten.

Germanen: damit ist das entscheidende Wort gefallen. Angesichts der anthropologischen Merkwürdigkeiten, der weißen Haut, der Häufigkeit der blauen Augen und des blonden Haares, angesichts der Sitten und Gebräuche, die von denen der übrigen Afrikaner großenteils bedeutend abstechen, ist dem deutschen Reisenden — wie vor ihm bereits Shaw und anderen — der Gedanke aufgestiegen, ob wir in diesen furchtlosen, freiheitsdurstigen, ehrliebenden, gastfreundlichen Aisseuten nicht vielleicht Nachtommen von Germanen sehen dürsten, und zwar Urenkel jenes Vandalenvolkes, das unter seinem Könige Geiserich im 5. Jahrhundert aus Spanien nach Afrika zog und dort ein mächtiges Reich aufrichtete.

Diese für uns Deutsche besonders interessante Vermutung ist, wie eben schon angedeutet, schon lange vor Artbauer ausgesprochen worden, auch ohne Beschräntung auf die Risbewohner. Man darf von vornherein annehmen, daß auch die zünftigen Seschichtesorscher daran nicht achtlos vorübergegangen sind. In der Tat hat diese "Vandalenhypothese" mit ihren Gründen und Segengründen die Wissenschaft seit mehr denn hundert Jahren beschäftigt. Wer sich auf das Für und Wider der jeweiligen Selehrten näher einlassen will, der schlage das "Historische Jahrbuch der Görresgesellschaft" von 1911 nach. Dort hat Franz Görres über unsere Frage einen Aussah veröffentlicht, der einige Irrtümer und Flüchtigkeiten enthält, sonst aber eine bequeme Übersicht über Literatur und Quellen bietet. Alles Wesentliche ist mehr als einmal gesagt worden; aber wer hat's gelesen? Manche Hypothesen, die in den herkömmlichen Renntnissen des großen Publitums eine Stühe sinden, seiern darum immer wieder ihre Ausserschung.

II.

Um es nun gleich herauszusagen: die Wissenschaft lehnt die Vandalenhypothese ab. — Fassen wir das Problem scharf ins Auge.

Ourch ganz Marotto, vom Atlantischen Ozean bis ans Mittelmeer, zieht sich das Atlasgebirge, in einer Länge von 1000 Kilometern. Noch ein paar hundert Kilometer länger als der Atlas ist die Küste von Algerien und Tunis dis zur Stadt Tunis, in dessen Nähe das alte Karthago lag. Der Kis, der östlich von Tetuan beginnt und mit seinen 250 Kilometern dis zum

Mulujassusse reicht, dählt nach Artbauer auf 16 000 Geviertkilometern etwa 1½ Million Menschen. Die Bevölkerung von Marokko, Algerien und Tunis zusammen schätzt man auf etwa 14 Millionen, ohne Juden und Europäer. Auch im Altertum hatte das Land eine dichte Bevölkerung. Da müssen wir die Frage an den Ansang stellen: war die Volkszahl der Vandalen überhaupt groß genug, um in diesen ungeheuren Landstrecken einen so starken "germanischen" Einschlag zu hinterlassen, wie er sich heutigen Tages zeigt? Wie stark war das Volk bei seiner Einwanderung, wie stark war es, als die Oströmer seinem Reich die Sterbestunde bereiteten?

Ebe die Vandalen im Kabre 429 nach Afrika übersekten. liek ihr König Geiserich "die gange Bollsmenge" gablen. Go lefen wir in ber "Geschichte ber panbalischen Berfolgung". Die ber fanatifc-tatbolifche Bifchof Vittor von Vita (in Afrita) ums Rabr 486 gefdrieben bat. "Die fic ba", fabrt er fort, "an Greifen, Mannern, Rinbern, Rnechten und Berren fanden, die zählten 80 000." Achtziatausend? Das soll die Rabl eines "Bolkes" sein? "Unmöglich", sagten tluge Leute: und schon tischten sie einen famosen Beweis auf. "Da Vittor bier bie Frauen nicht besonders aufführt, wird er nur die Rabl ber Rrieger gemeint baben: wir muffen baber bas Volt auf 2-300 000 peranichlagen!" Das wäre allerdings eine stattlichere Menge und machte sich prächtig; wer aber genau erwägt, was Bittor sagt, tann ba nicht mit. Sollen etwa die Greise, Kinder und Knechte auch das Schwert geführt haben? Sind unter ben Kindern nicht notwendig auch die Mädchen zu verstehen? Was hätte überbaupt eine Räblung für einen Sinn, die nur das genus masculinum umfakte? Statistische Spielereien lagen bem Reden Geiserich fern. Er wollte wissen, wieviel Schiffe zur Uberfabrt gebraucht wurden: da muste man die Frauen icon mitzählen. Und zum Aberfluk steht ia gleich zu Anfang groß und breit ba, die Rablung erstreckte sich auf die "gesamte Bolksmenge" (omnom multitudinom). Es bleibt uns also nichts weiter übrig, als die Catfache binaunebmen, dak nach der Überlieferung die Ropfrahl der Vandalen — die 2. T. nichtgermanischen Anechte miteinbeariffen — nicht böber war als etwa beut die Einwohnerzahl von Darmstadt oder Görlik ober auch des Kürstentums Reuk älterer Linie.

Aun tame unfer zweiter Gewährsmann, Protopius von Cafarea.

Er begleitete als Seheimschreiber den Feldherrn Belisar, welchen Kaiser Justinian von Ostrom im Jahre 533 zur Eroberung des verlotterten Sermanenstaates aussandte. Da er flint ausscheh, was er sah und hörte, sind seine beiden Bücher "vom Vandalentriege" ziemlich zuverlässig.

Von der Volkszahl der Vandalen bei ihrer Fahrt nach dem schwarzen Erdteil konnte er allerdings nicht mehr wissen, so was man allenthalben erzählte. So hat er von der Zahl 80 000 auch munkeln hören, sogar edenfalls von 80 000 Kriegern. Manche Historiker haben auch diese Stelle zum Anlaß genommen, das Volk auf 2—300 000 Seelen zu schähen. Protop war skeptischer, er glaubte an eine so hohe Zahl nicht. "50 000 soll" — er sagt ausdrücklich "soll" — "bei der Übersahrt die Menge der Vandalen und Alanen" — Alanen waren nämlich auch dabei — "betragen haben." Die "Menge" (plöthos): nach seinem Sprachgebrauch meint er damit hier, wie Viktor dort, das gesamte V o l k. Also 50 000, noch weniger als was der Vischof angibt, vielleicht zu wenig. Es ist ihm aber selber dabei nicht recht geheuer; er sügt schnell hinzu, der übliche vandalische Kinderreichtum und die Ausnahme andrer "Barbaren" hätte die Kopfzahl schnell steigen lassen. Mit diesen zweiselhaften, dem Autor selbst ungewissen Mitteilungen ist kein Staat zu machen. Wir haben einige der besten Spezialsorscher zu. Ludwig Schmidt und Velbrück) auf unster Seite, wenn wir uns lieber an Viktor halten, der Beit des vandalischen Einbruchs näher stand und seiner Sache sicher war.

Es bleibt also dabei: die Vandalen zählten, als sie nach Afrika gingen, insgesamt nur 80 000 Seelen. Fügen wir, um uns das noch einmal zu verdeutlichen, hinzu, daß heute die Stadt Tunis allein 2½mal so viel Einwohner hat. Sie waren nur ein Völkchen. —

Det Elitmer XV, 9



Darf man sich ba einen Augenblid wundern, dak es ben Banbalen nicht gelang, bas gange Nordwestafrika pom Ozean bis an die Groke Sprte dauernd militärisch zu beseken? Dak fie mit wenigen Ausnahmen die Befestigungen fämtlicher Ortschaften schleiften. Damit sich nicht babinter Feinde und Europäer festseken könnten? Wird man sich wundern, dak sie gar nicht erst den unsinnigen Bersuch unternabmen, die ganze eroberte Ländermasse zu besiedeln? Sie blieben als gescheite Leute bubsch beisammen und lieken sich nur süblich und westlich ihrer Sauptstadt Rartbago nieder, in Landschaften, die ihnen Korn und Bieb in Külle boten. Sier führten sie ein peranualiches Dasein, und zwar grokenteils als Grokgrundbesiker. Der perweichlichende Einfluk der verdorbenen Grokstadt und das Alima begannen bald auf sie zu wirten. Rund bunbert Sabre fpater ichrieb Brotop: "Bon allen Boltern, Die wir tennen, war das der Vandalen am meisten persärtelt. Seitdem sie Libnen in Besit batten, gebrauchten fie allesamt tagtäglich warme Baber: ibr Dich war mit allen Dingen gesegnet. was immer Land und Meer pom Ledersten und Besten bieten. Meistenteils trugen sie golbenen Schmud. und in weichliche medifche Gewander gekleibet hielten fie fic beftandig im Theater auf und auf der Rennbahn und bei andern Berandaungen, und am meisten von allem lagen sie der Raad ob. Sie batten Tänzer und zotenreikende Romiter und alle Art von Obrenschmaus und Schauspielen, was es nur an musikalischen und sonskiaen Sebenswürdigkeiten auf der Welt gibt. Und die Bäuser der meisten von ihnen standen in Bartanlagen mit fliekendem Wasser und schattigen Bäumen. Trinkgelage aber feierten sie möglichst viel. und den Gelidenten der Approdite pflegten lie reichlich zuzulprechen." Demgegenüber balf es nichts. dak sie sich im wesentlichen als rassenreine Kerrenschicht erbielten: ein Aufgeben in der sehr zahlreichen römisch-maurischen Bevölkerung verbinderte ber beftige religiöse Gegensak: sie. Die Eroberer, waren Arianer, die andern katbolisch. Aber die kriegerische Araft, die anfangs das ganze Mittelmeer in Schreden fette, mit ber fie fic die Balearen, Korsita, Sardinien und Sizilien untertan machten, ging verloren. Schon Geiserich nahm Eingeborene in Dienst. Als er nach langer Regierung ins Grab fant, begannen beftige Aufstände ber Mauren. Aus bem gewaltigen Gebirgsstod bes mons Aurasius, ber nur 13 Tagemärsche sübwestlich von Kartbago beginnt — beut Diebel Aures, füblich von Conftantine — wurden die Vandalen schnell binausgeworfen. Bersuche, ibn wiederzuerobern, scheiterten. Aberall flammte die Emporung auf. Die kübnen und listenreichen Mauren drangen bis in die Gebiete vor. die das Herz des Reiches bilbeten. Bom Rabre 525 ab, wabriceinlich aber icon früber, batte ber Banbalentonig auf ber ganzen Riesenstrede westlich etwa vom beutigen Bone bis zum Atlantischen Ozean nichts mehr zu sagen. Wenig später fiel Tripolis ab: damals befand sich, wie wir erfahren, kein einziger Vandale mehr in dieser Landschaft. Die Insel Sardinien machte sich unabhängig. Und um bieselbe Zeit rüstete nun in Konstantinopel Raiser Zustinian, ber alles ebemals römische Land unter seinem Szepter zu vereinigen plante. Beer und Alotte zum entscheidenben Kriege.

Wieder mussen wir uns da die Frage nach der Volkszahl der Vandalen stellen. Waren sie inzwischen aus einem schmächtigen Bäumchen zu einer Rieseneiche erwachsen, deren Krone weithin das Land beschattete? Es ist uns für diese Zeit leider teine Gesamtzahl überliesert, aber die geschilderten Verhältnisse — im privaten und staatlichen Leden Anzeichen eines starten Kräfteverfalls — lassen uns vermuten, daß eine Bevölkerungszunahme im ganzen nicht eingetreten war. Wir werden — abgesehen vielleicht von der ersten Zeit — mindestens Stillstand, wahrscheinlich aber Rüdgang der Geburtenzisser und damit der Volkszahl annehmen müssen. Stellen wir noch einige dirette Nachrichten daneben, die gut dazu stimmen. Gleich bei der Eroberung des Landes büsten die Vandalen einen beträchtlichen Teil ihrer Streiter ein. Von Geiserich heißt es, er habe bei der Entdedung einer Verschwörung so viele von seinem Volke hinrichten lassen, als ihn ein unglücklicher Krieg gekostet haben würde. Bischof Viktor weist für seine Zeit (etwa 486) die landläusige Meinung schaft zurüch, die Vandalen könnten achtzigtausend Bewassnete ausbringen, und sagt wörtlich, ihre Streitmacht sei jeht

"gering und schwach" (exiguus et infirmus). Die Rampfe mit ben Mauren heischten immer wieder zahlreiche Opfer. Nennenswerten Zuzug erhielten sie nur ein einziges Mal: als die Sotenfürstin Amalfrida König Thrasamunds Gattin wurde, da folgten ihr 1000 pornehme Soten nach Afrika und 5000 streitbare Mannen. Aber all biese stammverwandten Rämpen mußten über die Rlinge fpringen, als einige Jahre fpater ber Berbacht auf fie fiel, bei einem Maurenaufftande mit den Feinden unter einer Dede gestedt zu haben. Als König Gelimer 5000 Mann auf 120 fleinen Schiffen zur Ruderoberung Sarbiniens ausgesandt hatte, standen ihm alsbann weitere Rriegsschiffe nicht zur Berfügung, und biese 5000 Rrieger werben uns als "Kerntruppen" bezeichnet. Noch einige andere Zahlen, die wir gleich tennen lernen werben, beweisen, bag auch ber Rest ber vandalischen Streitmacht gering war. Die Bauptsache aber ist: Raiser Zustinian hielt es für ausreichend, gegen sie nicht mehr als 21 000 Mann unter Waffen zu rufen, und dieser kleinen Truppe — von der sogar noch auf der Hinfahrt 500 Mann an Rrantbeit starben - ist es gelungen, das gefürchtete Reich völlig zu zertrummern, ja, es wird uns ausdrudlich berichtet, daß in der Hauptschlacht bei Tritamaron bereits der Angriff von Belifars 5000 Mann Garbe ben enticheibenben Erfolg brachte. Rann man banach zweifeln, bag bamals die Boltstraft ber Bandalen gebrochen, bag ihr Beer wahrscheinlich noch geringer als das byzantinische war und daß man die Kopfzahl des Volkes auf höchstens 50-60 000 veranschlagen darf?

Fünfzigtausend Vandalen, ihnen gegenüber 14 Millionen Nordafrikaner! Ober anders ausgedrückt: Elbing oder Raiserslautern gegen die drei Königreiche Bapern, Württemberg und Sachsen; sollte damit unser Thema nicht im Grunde schon erledigt sein?

Verfolgen wir jedoch (nach Protop) die Etappen des Vernichtungstampfes.

In der ersten Schlacht wird eine Abteilung von 2000 Bandalen, die ben Reind in ber linten Flante fassen soll, auseinandergesprengt und niedergemacht. Die Schar, die in ber Front angreift, erleidet gleichfalls Berluste und flieht. Die Hauptmacht unter König Gelimer selber löst sich auf, viele werden auf der Flucht erschlagen. Belifar nimmt in Karthago eine Masse Bandalen gefangen, die sich in die Kirchen geflüchtet haben; zweisellos waren hierunter auch viele Frauen und Kinder. Inzwischen sammelt Gelimer vier Tagemariche westlich ber Stadt, was vom Volte noch übrig geblieben; auch die 5000 Mann aus Sardinien stoffen gludlich zu ibm, wie fich auch ein Saufe Weiber und Kinder in seinen Schutz rettet. In ber Enticheibungsichlacht bei Tritamaron beden 800 Germanen bie Walftatt, viele fallen auf ber Alucht, ibre Familienangebörigen werben zu Glaven gemacht. In den nächsten Wochen geraten ben Siegern allenthalben in ben Gotteshäusern Flüchtlinge in die Sande, besonders in der Stadt Hipporegion. Schlieflich ergibt sich der König selber mit seinem Gefolge. Und nun folgt etwas, was für uns von bochfter Wichtigkeit ist: nicht bloß Gelimer und bie Vornebmiten, fonbern alle gefangenen Vanbalen werben famt und fonbers nach Bnjang überführt! Alfo eine Maffenbeportation! Die Bollsrefte werden außer Landes geschafft!

Sanz fertig sind wir aber damit noch nicht. Die gefangenen Bandalen gedachte Zustinian im Kampse gegen die Perser zu verwenden. Auf der Seefahrt dorthin rückten nun 400 Mann in Lesdos aus, suhren nach Afrika zurück und zogen hoch hinauf in das bereits erwähnte Auresgedirge. So war also doch nicht ganz reiner Sisch gemacht worden. Und siehe da, sie erhielten unerwarteten Zuzug. Die und da sand sich noch einer, der Belisars Häschern entronnen war, und arianische Beruler aus dem dyzantinischen Beere schlossen sich ihnen an. Von diesen Herulern hatten viele — gesangene Vandalensrauen und -töchter zu Weibern genommen! Diese Weiber waren mit daran schuld, daß damals im Heere eine Empörung ausbrach, welche — und auch das ist für uns interessant — von arianischen Geistlichen vandalischer Abtunft geschürt wurde. Es müssen also doch noch einige Volkssplitter übrig geblieben sein. Den ausständischen Truppen konnten schließlich aus dem Aures 1000 Vandalen zu Hisse



ziehen! Doch diese versprengten Hausen sollten in turzem wegschmelzen wie ein Schneerest vor der Frühjahrssonne. Die Erhebung wurde gewaltsam unterdrückt, mancher Bandale sand dabei den Tod, eine Menge Frauen wurden gesangen und — es erfolgte eine zweite Deportation! Der byzantinische Statthalter reinigte das Heer von verdächtigen Elementen und "verpflanzte", wie Protop (II, 19, 3) wörtlich sagt, "die noch zurückgebliebenen Bandalen und nicht zum wenigsten alle ihre Frauen aus dem gesamten Afrika" nach Byzanz. Als sich einige Zeit später ein neuer Ausstand erhob, sanden sich nur noch 420 Bandalen, die dabei mitsochten; auch diese erlitten großenteils das Schicksal ihrer Volksgenossen.

Man wird zugeben: damit waren die Vandalen als Volk vom afrikanischen Soden vertilgt. Was jeht etwa noch übrig geblieben, war belanglos und kann ebensowenig in den Völkermassen des Rif und des Atlas eine deutliche Spur hinterlassen haben wie etwa ein Tropfen Wasser in einem großen Fasse schwarzer Tinte.

Es gilt nun noch rasch einen letten Einwurf zu widerlegen; das soll uns aber zugleich ein Stud weiterbringen.

Als Protop ben Krieg zu Ende erzählt hat und von einem Aufstande der Mauren (ober Maurusier) spricht, macht er plöglich ganz nebenbei eine höchst auffällige Bemertung. Am Fuß und auf den Abhängen des Auresgebirges, meint er, wohnen Maurusier; darüber hinaus (nach Westen oder Süden zu) sigen andere Maurusierstämme, über die der Hauptling Ortajas herrscht. "Diesen Mann" — er stand mit den Byzantinern im Bunde — "hörte ich sagen, daß jenseits des Landes, das er beherrsche, teine Leute wohnten, sondern dort erstrecke sich weithin Wüste; jenseits davon aber gäde es Leute, die nicht dunkelhäutig seien wie die Maurusier, sondern von sehr weißer Haub aut farbe und blond an Haaren". Nach dieser turzen Abschweifung fährt Protop, ohne weiter ein Wort darüber zu verlieren, in seiner Erzählung des Ausstandes fort.

Wir wollen es gleichfalls turz machen. Man bat biese Blonden natürlich auch für Vanbalen erklärt. Si e seien — wenn man schon bas übrige Volk preisgeben musse — zweifellos die Borväter der jezigen nordafritanischen Blonden. Das läge tlar zutage. Argendwann batten sie sich von ihrem Stamm getrennt, sicherlich, um nicht von ber Fäulnis der Aberzivilisation Karthagos angestedt zu werden, sondern um in ferner, rauher, aber reiner Höhenluft als bessere Menschen zu leben und zu sterben. Ober aus sonst einem schonen romantischen Grunde. Davon kann keine Rede sein. Das argumentum ex silentio wirkt hier völlig überzeugend. Weber Protop noch sein Gewährsmann beuten auch nur mit einer Silbe an, es bandle sich um Vandalen. Der Maurenfürst macht ben wisbegierigen Byzantiner mit einer ethnographischen Merkwürdigkeit bekannt, die jedermann in Erstaunen sehen mußte; weiter bat die Stelle zunächst teine Bedeutung. Wären diese Blonden vandalische Eindringlinge gewesen, so könnte man nicht begreifen, daß der Häuptling nicht darauf hingewiesen haben sollte. Denn dak etwa ibre Hertunft bei den rassefremden Nachbarstämmen in Vergessenbeit geraten wäre, ist undentbar. Auch Protop, den doch begreiflicherweise alles Vandalische lebbaft interessieren mußte, tommt gar nicht auf ben Gebanten. Undentbar ist auch, daß diese "bessern" und "ebleren" Banbalen, die sich einst freiwillig bem schmeichlerischen Arm ber Rultur entwunden, für ihre Brüder in der Todesnot nicht zum Schwerte gegriffen ober von Gelimer, als er die Trümmer seines Volkes um sich sammelte, nicht herbeigerufen worden waren. Mit einem Wort: Diese weißbautigen Blonden jenseits ber Bufte waren eben teine Vandalen: vielmehr beweist die eigentümliche Mitteilung Brotops, dak es in Nordafrika gleichzeitig neben ben Bandalen, folglich aber auch schon vor ihrer Einwanderung, eine belle, blonde Bevölkerung gab.

Diesen Shluß muß man gelten lassen. Weiteres erübrigt sich. Aber wir wollen boch noch einen Kronzeugen vorführen, bessen Stimme auch ben letzten Zweisel zum Schweigen

Der beutsche Unterricht 341

bringen wird. Schon der sogenannte Stylax von Raryanda, ein Schriftsteller, der um das Jahr 338 vor Christus, vielleicht auch schon bedeutend früher, eine Rundsahrt um das Mittelmeer beschrieb — also sastrausend vor Protop und allen Vandalen —, schon dieser Grieche weiß von afrikanischen Stämmen zu berichten, die um den großen See nahe der Küste der Rieinen Syrte (heute Schott el Ojerid) saßen: "Diese Lidyer werden alle als blond . . . und von schoner Sestalt geschildert." Damit ist die vorvandalische Eristenz einer eingeborenen blonden Bevölkerung Nordafrikas unwiderleglich erwiesen, erwiesen sogar mindestens für das 4. Jahrhundert v. Chr. In ihr und sonst niegendwo — denn eine später er e "germanische" Einwanderung ist nicht erfolgt — haben wir die Vorsahren der heutigen hellsarbigen und blonden Bewohner der Radylie, des Nis, des Atlas und auch der Ranarischen Inseln zu suchen.

III.

Woher sollen nun aber die se Blonden stammen? Die Frage wird vielen unwillkürlich auf die Lippen treten. Sie als "Autochthonen", als "Ureinwohner" zu bezeichnen, von einem "Naturspiel" zu reden, wie es manche Forscher getan haben, mit solchen "Erklärungen" kann man sich heute nicht mehr zufrieden geben. Es müssen irgendeinmal, vielleicht im 3. oder 2. Jahrtausend v. Chr., weiße Völter aus dem Norden dort eingewandert sein. Eine genauere Zeitbestimmung darf man wohl noch nicht wagen. Die afrikanische Völkerkunde bietet viele Rätsel. Weiße Einsprengsel gibt's in Abessimien, gibt's, nach Stanley, die in die Berge zwischen Viktoria- und Albertsee. Die antiken Geographen versagen so gut wie ganz. Die ägyptischen Denkmäler, die Megalithen, die Überreste der "atlantischen" Kultur: vielleicht verbreitet sich einmal von ihnen aus das Morgenlicht der Erkenntnis.

Rarl Haenchen



### Der deutsche Anterricht

"Leicht beieinander wohnen die Gedanten, Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen."

**R**ieses Dichterwort charakterisiert treffend unsere heutigen Schulnöte. Es gibt heute taum mehr einen Wissenszweig, der nicht die Schule in erster Linie für sich in 🕱 Unspruch nimmt. 🛛 a stebt zunächst der kalssische Bbilologe, der mit achtungswerter Aberzeugungstreue an dem Glauben festbält, daß die sprachlich-historische Bildung, durch die unser Bolk geworden ist, was es ist, nicht preisgegeben werden durfe, wenn unser Geistesleben gefund bleiben folle, der einen Rückgang an der Bildung des Herzens und des Gemütes befürchtet, wenn die tlassischen Studien an Wertschätzung verlieren würden. Da steben ibm gegenüber der Naturwissenschaftler, der Mathematiter, der Neuphilologe, die die höhere Schule. ohne beren ibeale Aufgabe zu verkennen, mehr in den Dienst des praktischen Lebens, des zutunftigen Berufes ihrer Böglinge und ber Ibeen, von benen bie gefamte moderne Bewegung ihren Anfang genommen hat, gestellt wissen wollen. Raum jemals ist beshalb bie Aufgabe ber höheren Schule fo groß gewesen wie jest, wo sie die in unserem Bolte immer mehr schwindende Hinneigung zu den Idealen des Lebens und zu den sittlichen und religiösen Werten, wie sie als ein edles, nicht hoch genug zu schätendes Erbe von unseren Vätern uns überkommen ist, mit aller Kraft wieder zu weden und wachzuhalten, in erster, allererster Linie berufen ist und doch sich der Notwendigkeit nicht entziehen darf, das beranwachsende Geschlecht für bas praktische Leben zu bilben, ibm bas Ruftzeug bes Wissens zu übergeben. womit es im Rampfe des Lebens und des Berufes seine Aufgaben zu erfüllen vermag. Herz und Geist für alle ben Reiten entructen Abeale zu erwärmen und zugleich ben Blid und ben Willen für das Rükliche des Sages zu schärfen, ist wahrlich teine leichte Aufgabe. Auf ihrer Lösung durch die deutsche Schule beruht die Zukunft unseres Volkes.

Aber wie stebt's in ber Wirklichteit bamit? Dem aukeren Anscheine nach baben sich unüberbrückbare Gegenläke aufgetürmt. Awar baben bie Vortämpfer bes bumaniitiiden Somnasiums, wenn vielleicht auch nur mit schwerem Bergen, sich barin gefügt, die Realschulen als gleichberechtigt und gleichwertig anzuerkennen, und an die Stelle des alten Rampfes awischen den beiden Richtungen sind, ohne dak im Brinzip etwas von den alten Forderungen preisgegeben wäre, ein freundnachbarliches Verbältnis und ein ebles Ringen, miteinander Schritt zu balten, getreten: aber von einer anderen Seite, von der man gerade die Verföhnung aller Gegenfäke hätte erwarten follen, ift das eben begrabene Rampfbeil wieder aufgenommen worden. Am Namen der "deutschen Erziebung" ist zu Weimar von neuem zum Rampfe gegen unsere böbere Schule aufgerufen und einer unserer besten Humanisten. Sustan Roethe, mit sarkastischem Spotte überschüttet worden, weil er in einem Vortrage über "bumanistische und nationale Bilbung" por der Bereiniauna der Freunde des bumanissischen Symnasiums zu Berlin seine Anschauungen über den bleibenden Wert des klassischen Altertums in echt deutscher Treue gegen die Schule. der er die Fundamente zu seiner Bilbung perbankt, bargelegt hatte. An geweibter Stätte, wo icon einmal klassischer Abealismus mit modernem Realismus den Bund zum Deutschnationalen geschlossen bat. wo der Engel des Friedens Berföhnung bringend zwischen den streitenden Geistern batte einberichreiten follen, wo des Olympiers edle Gestalt Rube und Frieden mit zwingender Gewalt batte beischen sollen, bedrobte teutonischer Abereifer, der allerdings in seinem Rorne echt beutsch, ehrlich und gerade war, alles wieder zu vernichten, was in ruhiger, friedlicher Arbeit für die deutsche Schule, für das Deutsche und Nationale in ihr, schon errungen war. So frisch auch das Leben in der Schule sich geregt batte. Berzagtbeit und Mutlosigkeit brobten zurückzukebren: denn por den Aufgaben. die noch immer zu lösen blieben, perschwand das. was schon erreicht war: "Das Wenige verschwindet leicht dem Blick, der vorwärts sieht. wieviel zu tun noch übriableibt."

Es ist nicht anders: ber alte Rampf zwischen bem Somnasialweien und bem Realschulwesen ist von Weimar ber von neuem entflammt. Aber wenn Roethe auch glaubte, mit Emphase vor dem Arelse der Freunde des bumanistischen Symnasiums die bedauerlich barten Worte ausrufen zu sollen: "Ich habe keinen Anlah gefunden, mich mit diesen Elementen auseinanberzuseken, und ich bätte ibnen taum etwas zu sagen", bat er sich boch geirrt: ibn und seine bumanistischen Freunde verbindet mit den erbitterten Gegnern von Weimar die gleiche Liebe zum deutschen Bolte, das gleiche Gefühl der Berantwortung für die Bilbung der beranwachsenben beutschen Augend, für die Aufunft ber beutschen Nation. Mogen die einen die licterbellte Strake über Hellas und Rom wandeln, die anderen den noch dunklen Weg durch die in der Gegenwart gegebenen Catsachen, Verhältnisse und Bedürfnisse zu erleuchten sich bemuben; mogen die einen die 3beale für sich in Anspruch nehmen, die anderen sich im Dienste bes Realen müben: sie muffen sich zusammenfinden auf nationalem Boben, in der Pflege beutscher Empfindungen und paterländischer Gesinnung. Wenn somit die Erziehung zu echt beutschem Wesen von beiden pabagogischen Richtungen in den beberrschenden Mittelpunkt ibrer Bestrebungen gerudt wird, so ist damit dem deutschen Unterrichte, dem dieses gleiche Riel, man könnte sagen ox officio, aufällt, eine Bedeutung gegeben, die allerdings die Rabre daber noch nicht genug gewürdigt ist, wenn auch bochstebende Geister sie ichon längst erkannt baben. Als por 26 Rabren Rubolf Bilbebrand bie Beitschrift für den deutschen Unterricht begründete, schlok er eine längere einführende Abbandlung mit den Worten: "Ergibt sich nicht baraus, daß der deutsche Unterricht für beide Richtungen des Schulwesens der gegebene einigende Boben ift? Dak in ihm die eine für ihr Reales das zusammenfassende Abeale zu suchen bat, bie andere aber für ihr Zbeales den einzig gegebenen realen Grund und Boben? Ich tann's nicht anders sehen und bin schon seit langen Zahren dieser Aberzeugung, die sich mir, als ich mitten im Schulwesen stand als Symnasiallehrer, Jahr fur Jahr fester von selbst berausDer beutice Unterricht 343

gebilbet hat." (Wieder abgedruckt in Hilbebrands "Beiträgen zum beutschen Unterricht" 18971. S. 10.)

Damit ist dem deutschen Unterrichte eine ganz eminente Bedeutung innerhalb des gesamten höheren Schulwesens zugewiesen. Aber hat der deutsche Unterricht aus den Kämpfen um die Resorm unseres Unterrichtswesens die Stellung als das Zentrum, worum die anderen üdrigen Disziplinen ihre Kreise ziehen, und als die Basis, worauf der ganze üdrige Unterricht sich aufbaut, wie es der Raiser mit jugendlich frischem Wagemute auf der Schulkonserenz von 1890 forderte, als den schönsten Kampsespreis für sich davongetragen, so heißt es zeht für alle die, denen diese mit so hohen Ehren, aber gleich schwerer Verantwortung belastete Oisziplin obliegt, durch die Praxis die Probe auf die Theorie zu machen, die Worte in die Tat, das Erdachte und Erhofste ins Leben umzusehen. Mögen Wünsche und Hofsnungen auch noch so schwickte und Erhofste ins Leben umzusehen. Mögen Wünsche und Hofsnungen auch noch so schwickte und Erhofste ins Leben umzusehen. Mögen Wünsche und Hofsnungen auch noch so schwieden und ihr Wert stellen sich doch erst durch die Erfabrungen des Lebens beraus.

Noch aber sind diese Erfahrungen nicht gemacht; noch sind wir — ein jeder Lehrer des Deutschen wird mir hierin recht geben müssen — beim Suchen und Bersuchen, so edle Goldtorner von einzelnen auch schon gehoben sind; noch such dier der Gedanke nach einem sicheren Punkt und Halt, um die Jedel einzusehen. Aber frisches, erfolgverheißendes Leben zeigt sich überall: eine neue Beriode bat für den deutschen Unterricht begonnen.

Es ist besbalb gewik tein Spiel des Rufalls. dak eine Anzabl erfabrener Schulmänner und Universitätslehrer unter der Leitung von A b o l f M a t t b i a s zusammenwirten. um ein grokangelegtes, auf 18 Bande berechnetes "Kandbuch des deutschen Unterrichts" berausaugeben. da sie, wie es in dem von der C. H. Beckschen Verlagsbuchbandlung in München por einigen Aabren verfandten Brofpett beifit, es "als eine nationale Bflicht und eine pabagogifche Forderung ersten Ranges" ertannt baben, dak unsere Augend in das Verständnis ihrer Muttersprache und deren Geschichte, in des eigenen Voltes Literatur und Geistesleben eingeführt und so der Bflege heimischer Empfindungen und vaterländischen Sinnes in pollem Umfange teilbaftig werde. Eine Reibe stattlicher Banbe liegt bereits por: Der deutsche Auffak pon Paul Gener. Die Bebandlung der Lesestüde und Schriftwerte pon Paul Goldscheiber. Einführung in das Gotische, Althochdeutsche und Mittelhochdeutsche von Friedrich p. d. Lenen. Deutsche Stillitit von Richard M. Mener, Die Geschichte bes beutschen Unterrichts pon Abolf Mattbias. Deutsche Boetit pon Rubolf Lebmann, Deutsche Berslebre von Frang Saran, Etymologie ber neubochbeutschen Sprache pon Bermann Birt und Deutsche Literaturgeschichte von ben Anfängen bis zum Auftreten pon Opig pon G. Chrismann. Es muß felbstverftanblich ben Fachzeitschriften überlaffen bleiben, über die einzelnen Bände und das ganze Werk, sobald es vollendet vorliegt, ein Urteil au fällen, benn in erster Linie sind diese Bucher für die Fachmanner geschrieben; ba aber das Werk über die Geschichte des deutschen Unterrichts so viel allgemein interessierende Betrachtungen gibt und zugleich als die Arbeit des Berausgebers den Geist erkennen läkt, von dem das Gesamtwerk getragen werden soll, so werden auch den Lesern des "Türmers", und vornehmlich den Eltern unter ihnen, einige Worte darüber noch willkommen sein.

Da ist es nun zunächst von Interesse, daß Matthias, der anfänglich nur vom "deutschen Sprachunterricht nach seinen Aufgaben und Zielen, mit einer Einleitung über die Geschichte des deutschen Unterrichts" handeln wollte, bald erkannte, daß eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Unterrichts eine Darlegung seiner Aufgaben und Ziele mit umschloß. Und hätte es überhaupt anders sein können? Denn was kann uns über die Aufgaben, die einer Erledigung in der Zukunst harren, besser unterrichten als ein Rückblick in die Vergangenheit, der vor Falschem uns warnt, auf Erprodtes und Bewährtes aber hinweist. So spricht aus dem Zuche nicht mehr der Geist einer einzelnen Persönlichkeit, sondern der Geist der Zeiten: die Geschichte wird unsere Ratgeberin in den Nöten unserer Zeit. Möchte das

344 Per beutsche Unterricht

Beispiel, das Matthias hier gegeben hat, auch auf anderen Gebieten, auf denen unsere Zeit schwer ringen zu müssen glaubt, befolgt werden! Wir blieben deutsch in unserem Denken und Empfinden; uns würde das Schickal des Odysseus erspart, nach langen Jerfahrten erst wieder zur Keimat zurückzukebren.

Indem wir von Matthias uns durch die Jahrhunderte vom Mittelalter bis zur Gegenwart führen lassen, erkennen wir mit ihm die für die Wertung des deutschen Unterrichts nicht hoch genug zu schähren Satsache, daß, solange unsere Muttersprache unter dem Orucke des Lateinischen oder Französischen daniederlag, auch unsere deutsche Natur daniederlag, daß aber der Sieg der deutschen Sprache über die fremden auch die deutsche Natur in unserem Volke wieder erstarten ließ, die weiter zu pslegen, das von den Vätern übernommene patriotische Erbe des deutschen Unterrichts deshalb bleiben wird. Deutsches Nationalgefühl und deutscher Sprachunterricht stehen und fallen miteinander.

Desbalb fordert Matthias für die beutige böbere Schule eine Verbesserung des deutschen Unterrichts, benn "bie beutschen Stunden sind auch beutzutage vielfach nur ein matter Abflatich frembiprachlichen Betriebs". Um aber pormarts zu tommen, allt es in der Gegenwart, das reiche Erbe aus der Vorzeit, wie es uns Matthias in feiner Charafterisierung der einzelnen Reitabidnitte und mit tiefem, nachempfindendem Verständnisse für die leitenden Berfönlickeiten in trefflichen Bilbern entworfen bat, zu perarbeiten, bamit es als ein aus der Tiefe bes beutschen Gemutes und bes beutschen Lebens neugehobener Schak, von tommenben Geschlechtern weitergepflegt, ber beutschen Aufunft die Wege ebne und sichere. Nicht wie ungenutten Urväter Rausrat, wie er wohl in einem Museum zur Erinnerung an alte Reiten woblgeordnet aufbewahrt wird, sammelt Matthias nach Raviteln und Barggraphen die Arbeiten früherer Aabrhunderte, sondern um sie mit dem philosophischen Sinne zu durchdringen. ber allein es vermag, aus den Bergen von Arbeiten, welche die Bergangenbeit aufgetürmt bat, bie Quellen riefeln zu lassen, die auch auf unserem Arbeitsfelbe neue Früchte und neuen Segen wachien lassen. Überall spürt man den warmen, die beterogensten Materien zu einem Gesamtbilde verknüpfenden bistorisch-philosophischen Geist, wie ihn die Lebensarbeit unseres großen Historiters Rante ausgebreitet bat. Die Bergangenbeit erstebt von neuem vor unserem Geiste, um an bem, was wir gewesen sind, uns zu zeigen, was wir werben sollen und auch werben konnen.

In einem trefflichen Schlußtapitel blickt Matthias noch einmal auf den Werdegang bes beutschen Unterrichts, "ber oftmals ein schwerer Leibensgang war", zurud, um Ausschau zu halten, was nun von dem Erbe unserer Bäter besonders nutbar gemacht und lebenspendend werden konne. Aur einige Stellen mogen bier in möglicht wortlicher Entlebnung noch folgen durfen. "Unsere Sprache drobt farblos zu werden wie unsere Trachten, das Verständnis für bie Schönheiten muttersprachlicher Denkmäler broht zu schwinden. Soll die deutsche Schule bemgegenüber mit verschräntten Urmen bafteben, sollen wir nicht vielmehr mit allen Rräften babin streben, Beimatstunft auch in unserer Sprache und in unserem Sprachunterrichte zu pflegen, indem wir den bisber oft so ode betriebenen Grammatikunterricht beleben mit stillsstischer Külle?" (S. 425.) Die Liebe zu dem vollstümlichen Sprachschafte unserer Väter soll beshalb gepflegt werden; und ein anbächtiges Lesen ber besten Werke unserer reichen Prosa soll in den Grammatitunterricht einziehen, "damit jenes Erbe der Muttersprache zu einem täglichen geistigen Rustzeuge sich ausbilde. Dazu stärtt aber nicht langweilige und schleppende Wüstenwanderung durch öde grammatische Spstematik, sondern Wanderung durch die Manniafaltigkeit von Berg und Sal inhaltsreicher Beispiele." (G. 426.) Bei bem Auffate aber spiele bie individuelle Beanlagung des Schülers eine große Rolle: "Nirgends ist die Freiheit der Bewegung so angebracht, wie auf bem Gebiete des beutschen Unterrichts, insonderheit beim beutschen Aufsake, nirgendwo ist Awang und Ginseitigkeit so vom Abel, wie bier, auch Ginfeitigkeit in der Wahl der Fundgruben zu Auffahftoffen." (S. 428.) Der Lefestoff gebe ben Schülern in der Rlasse oft nichts zu arbeiten; es täte deshalb unserer Jugend gut, "wenn sie Das Erbrecht des Reiches 345

sich auch ben alten Sprachbentmälern einmal wieder zuwenden tönnte, wo der Genuß nicht so leichten Raufs zu holen ist". (S. 430.) An unseren Dichterwerten aber durften wir nicht so viel schulmeistern, damit wir den Schülern nicht die Freude an den edelsten Dichtungen verdürben. Deshald sollen wir nicht "als unleidliche Schuldschnüffler, Tertgründlinge und Aufbauarchitetten" auftreten und die Dichtungen mit allen Qualen der Formalstusen mithandeln. Auch der Dichtung der Gegenwart sei die gebührende Aufmerksanteit zu schenlen, wo sie die Rreise der Schule fördernd oder auch störend berühre. Hier habe der Deutschlehrer mit ganz besonderem Tatte als getreuer Ecart seines Amtes zu walten, um "die richtige Mitte zu sinden zwischen der gegebenen amtlichen objektiven Richtschur und der Wirtungstraft persönlichster Art, die sich miteinander vertragen müssen und vertragen tönnen". (S. 431.) Denn dieser Unterricht erfordere wie kein anderer individuelles Gepräge. Auch der philosophischen Propädeutik soll sich der beutsche Unterricht nicht entziehen; sie sei ein wichtiges Grenzgebiet, in dem eistige Ausschau anzustellen er sich nicht nehmen lassen dürfte.

Wenn so der deutsche Unterricht sich wieder auf seine Pflichten und Rechte besänne, dann sei ihm eine bedeutsame Zutunft sicher und könne er Realismus und Idealismus einigen und zugleich den Kastengeist der Schulformen, ihre unselige Spaltung und die törichten Vorurteile, die die deutsche Schulwelt bisher gleichsam in zwei Feldlager geschieden hätten, für immer beseitigen. Ja, Matthias erhofft noch etwas Höheres von dem deutschen Unterrichte: er soll auch die konsessionelle Spaltung in unserem Volke mildernd und versöhnend beeinflussen. Wie die Seschichte der deutschen Sprache und des deutschen Unterrichts in stillem, solgestrengem Sange die deutsche Welt auf eine höhere Stuse innerer Semeinschaft geführt habe, so bleibe es Aufgabe des deutschen Unterrichts, "weiter zu schaffen mit unmerklicher, aber auch unwiderstehlicher Sewalt, daß dermaleinst auch die religiösen Werte deutschen Seisteslebens nicht mehr als trennende Mächte, sondern als ein Band der geistigen Einheit empfunden werden".

Der Weg ist dem deutschen Unterrichte zu hohen Zielen gewiesen. Aun heißt es für alle, die in seinem Dienste stehen, das Banner nicht aus dem Auge zu verlieren, das der erfahrene Führer voranträgt. Schwer ist die Arbeit, aber groß auch der Lohn: die edelsten geistigen Güter des deutschen Volles.

#### Das Erbrecht des Reiches

Zuf der Burg der "lachenden Erben" soll des Reiches Flagge gehift werden. Soll! Einstweilen freilich erscheint es nämlich noch recht unwahrscheinlich, ob ber "Entwurf eines Erbrechts des Staates", den die Regierung nun zum zweiten Male dem Reichstage porgelegt bat, eine Mehrheit auf sich vereinigen werde. Denn eine beftige Opposition bat sich gegen diesen im Grunde eigentlich harmlosen Gesekentwurf erhoben, die schlechterdings unverständlich wäre, wenn man nicht zugleich auch ihre tieferen Ursachen ertannte, die durch das ominose Wort "Erbschaftssteuer auch für Kinder und Chegatten" schon binreichend angedeutet sind. Auf der anderen Seite aber hat dieser Entwurf nirgends gerade besondere Begeisterung zu weden vermocht. Das liegt aber wohl mehr an dem Entwurfe felbst, benn an ber Materie. Denn die 3bee eines Erbrechts bes Reichs ift außerorbentlich populär in Deutschland. Das mussen auch ihre Gegner betennen: rief boch D. Dr. Graf Jord von Wartenburg, der den Widerstand des preußischen Kerrenbauses gegen den Entwurf zu entfacen suchte, in bessen Sitzung vom 28. April es aus: "Wir haben bie Nachgiebigteit gegen populare Forderungen wahrhaftig weit genug geben lassen in letter Beit, auch in anderen Dingen: [Auruf: Sebr richtig!] mit Schmerz muß ich bessen gebenten. 3ch boffe, bag wir ben bisherigen Nachgiebigkeiten nicht noch eine fernere hinzufügen werden [Lebhaftes Bravo]." Weite Kreise befürworten den Grundgedanken der Vorlage aus lebhafteste: Männer von hohem Ansehen in den verschiedensten Zweigen der Wissenschaft, in der Nationaldtonomie, in der Jurisprudenz haben unter Führung des bekannten Justizrats Bamberger-Aschreichen, des "Vaters" der Idee eines Reichserbrechts, in ihrem Sinne sich ausgesprochen. Im Reichstage aber hat diese Bewegung kaum einen Widerhall gefunden. Desto ergiediger kamen die Segner dort zum Worte. Und nach der Stimmung im Reichstage zu urteilen, wird man der Befürchtung Ausdruck geben müssen, daß die Vorlage vielleicht das Schickal ihrer Vorgängerin vom 3. November 1908 teilen werde, die der Reichstag im Juni 1909 mit 190 gegen 136 Stimmen (bei einer Entbaltung) abgelebnt bat.

Welche Vorwürfe muste die Regierung gerade von konservativer und Zentrumsseite aus Anlaß dieser Vorlage über sich ergehen lassen! "Bei dieser Geseksevorlage tritt das Ronfiskationsprinzip in seiner ganzen häßlichen Nacktheit zutage, und es scheint ja sast den ständigen Requisiten der modernen Steuergesetzung zu gehören, daß man überall einen Eingriff in das Private ig ent um vornimmt...", so sprach am 10. April der Zentrumsabgeordnete Speck. Und der Reichstagsabgeordnete Dr. Graf von Posadowsky-Wehner, der am 11. April einen besonders heftigen Vorstoß gegen den Entwurf unternahm, rief gar aus: "Wer diesem Gesehentwurfe zustimmt, daut das deutsche Familienrecht auf politischem und finanziellem Flugsand auf!"

Wenn man die Reben der Gegner hört, könnte man wirklich glauben, die Abschffung des Privateigentums stände bei uns vor der Tür oder zumindest die Aussebeung der Erbgesetz, wie sie zum Beispiel der Vizepräsident des Staates Neupork, Mister Marshall, kürzlich angedeutet, und unser Regierung habe dessen Ausschlich zu eigen gemacht, daß das Erbrecht und das Testamentsrecht nur vom Staate den Bürgern gewährte Privilegien seien. Was will aber dieser vielgelästerte Gesehentwurf über das Erbrecht des Staates in Wahrheit?

Das gesekliche Erbrecht ber Verwandten soll eingeschräntt und an Stelle entfernterer Verwandten eines Erblassers ber Fistus bes Bundesstaates treten, in dem bieser zur Reit feines Todes feinen Wohnfit batte. Nach bem beute geltenben Rechte bes Burgerlichen Gefekbuches ist nämlich jeder, der auch nur irgendwie mit dem Erblasser, und sei es im fernsten Grade. verwandt ift, zur Erbichaft berufen. Und nur wenn ein Erblasser weber ein Teftament noch Blutsperwandte hinterläft, so tritt auch heute schon der Fistus als Erbe ein. Denn die Erbfolge bestimmt sich bei uns, falls der Erblasser ohne Testament stirbt, nach ber sogenannten "Parentelordnung". Man versteht darunter die Regelung dahin, daß in erster Linie die Abkömmlinge des Erblassers selbst zur Erbschaft berufen sind. Sind solche Abkömmlinge — Rinber. Entel usw. — aber nicht porbanden, so sind als sogenannte Erben zweiter Ordnung berufen die Eltern des Erblassers und beren Abtommlinge, also seine Geschwister, Aeffen und Richten, Grofneffen, Grofnichten uiw. Beim Fehlen auch folder Erben zweiter Orbnung gebt die Erbichaft auf des Erblassers Grofeltern und beren Abkömmlinge, also Onkel und Tanten. Bettern und Cousinen und deren Kinder und Kindestinder als sogenannte Erben dritter Ordnung über. Es folgen dann als vierte Erbrechtsordnung die Urgrokeltern und deren Abtömmlinge, als Erben der fünften und der ferneren Ordnungen die entfernteren Boreltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Es besteht also keine Grenze für die Verwandtenerbfolge (nur daß beim Feblen von Berwandten ber ersten oder der zweiten Ordnung ober pon Grofeltern ber überlebenbe Ebegatte, bem bas Bürgerliche Gesethuch neben ben Blutsperwandten ein besonderes, hier nicht weiter zu erörterndes Erbrecht einräumt, die ganze Erbschaft erhält).

Der Entwurf eines Gesetze über das Erbrecht des Staats will nun, abweichend von dieser Regelung, die das BGB. der Materie gegeben, das Erbsolgerecht mit einer äußeren Grenze dergestalt abschnieden, daß nur noch die gesetzlichen Erben der ersten und zweiten Ordnung, sowie von der dritten die Großeltern, nicht aber auch deren Absämmlinge berufen sind.

Es sollen danach also gesetzliche Erben bleiben den die Kinder und deren Abkömmlinge, die Geschwister und deren Abkömmlinge und die Großeltern. Ausgeschlossen von der Erbschaft zugunsten des Staates sollen aber werden die Urgroßeltern und alle entsernten Verwandten und ihre Deszendenz und von den näheren die Onkels und Tanten, Vettern und Basen (und ihre Oeszendenz), doch bleibt darum der sympathische Typ des Erbonkels und der nicht minder sympathische der Erbtante den Neffen und Nichten (und ihren Abkömmlingen) erhalten, nur der Onkel und die Tante sollen nicht mehr ihre Neffen dzw. Nichten beerben. Erbe bleibt selbstwerständlich auch der überlebende Ehegatte. Indes können diese neuen Bestimmungen praktisch niemals Wirksamkeit erlangen, wenn der Erblasser ein Testament errichtet hat. Denn die Testierfreiheit bleibt im vollsten Umfange gewahrt, so daß man also nach wie vor auch seine entserntesten "Verwandten" au Erben einseken kann.

Es darf pielleicht daran erinnert werden, das die Tendenzen, denen der porliegende Gefekentwurf bient, bereits feit langem auch bei uns in Deutschland um Anertennung ringen: ein wenn auch nur schüchterner Bersuch in dieser Richtung wurde zum Beispiel bereits bei Schaffung unseres Bürgerlichen Gesethuches unternommen. Es ist vielleicht nicht mehr bekannt, dak der dem Reichstage porgelegte Entwurf eines solchen in seinen &§ 1905 und 1912 bestimmte, dak, wenn weder ein Berwandter der ersten bis fünften Erbrechtsordnung, noch ein Chegatte des Erblassers vorbanden sei, der Fistus geseklicher Erbe sein solle. Am Widerstreite der Meinungen aber drang schlieklich das schrankenlose Verwandtenerbrecht durch. Es ift aber burchaus falich, etwa zu glauben, dak dieses zu allen Reiten in deutschen Landen gegolten babe. Ganz im Gegenteil enthielten nämlich bie älteren beutschen Boltsr e c t e. a. B. auch der Sachsenspiegel, bestimmte (untereinander verschiedene) Begrenzungen des geseklichen Erbrechts der Berwandten, und was den wichtigsten Teil des Nachlasses, den Grund und Boden anlangt, so bestand baran überhaupt nur ein beschränttes Erbrecht. Denn nach ber altesten lex Salica vererbte bieser sich nur auf die Sobne bes verstorbenen Besikers. mangels folder fiel das Land der Gemeinde, der Gesamtbeit der Porfgenossen also, anbeim. Auch in der späteren Reit werden die Verwandten nicht unbeschränkt. sondern meist nur die aum sechsten ober siebenten Grabe, vielfach sogar nur bis aur vierten Generation als erbberechtigt angeseben und die weiteren Verwandten augunsten des Fistus ausgeschlossen. An einzelnen Orten ferner bestand bas "Hagestolzenrecht", nach welchem ber Nachlag ber in böberem Alter ebelos, also obne ebeliche Nachtommen, verstorbenen Bersonen unter Ausschluft aller Berwandten an den Fistus fällt. Ebenso war auch im alteren römischen Rechte bas Antestaterbrecht begrenzt auf sechs Grabe der Verwandtschaft, und durch die lex Julia et Papia Poppaea bat Raiser Augustus das Erbrecht des Fistus begründet. Erst Raiser Austinian, der Aurist, hat durch seine Novelle 118 die Erbrechtsarenze dergestalt beseitigt, daß auch der entfernteste Verwandte als Gesekeserbe berufen wurde, und mit der Rezeption des römischen Rechts ist dieses byzantinische Gesek aus dem Rahr 543 schlieklich auch nach Deutschland und dann in das Bürgerliche Gesethuch des Deutschen Reichs vom Rabre 1900 gekommen.

Andere Länder freilich haben es besser verstanden, von den römischen Fesseln sich freizumachen: so haben z. B. Frankreich und Österreich sich, grundsätlich wenigstens, auf den Boden einer beschänkten Verwandtenerbschaftssolge gestellt, insosern als der Code civil mit dem zwölften und das "Allgemeine Österreichische Vürgerliche Gesehduch" mit dem sechsten Verwandtschaftsgrade das Erbsolgerecht abschließt. In Belgien sind Verwandte dis zum zwölften, in Portugal dis zum zehnten, in Norwegen dis zum vierten, in Spanien dis zum sechsten Grade berusen. Am weitesten in dieser Einschräntung sind einige ameritanische Staaten vorgegangen, so Merito, Brasilien, Argentinien, Chile, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Guatemala, wo Verwandte meist nur die zum vierten Grade berusen sind. Noch weiter sast geht das neue Schweizerische Zivilgesetzuch vom 10. Dezember 1907, das die Erbberechtigung der Blutsverwandten mit dem Stamme der Großeltern aushören und die Erbschaft an Ranton

348 Pas Erbrecht des Reiches

oder Gemeinde fallen läßt. Unbeschränktes Verwandtenerbrecht haben dagegen außer Deutschland noch England. Atalien. Dänemark, Aukland, Griechenland, Schweden, die Niederlande u. a.

Ist denn nun diese Idee wirklich so unberechtigt oder gar ungerecht, wie die Gegner es binstellen? Leitet denn nicht eigentlich schon die Staffelung der Erbschaftssteuer nach dem sich entsernenden Grade der Verwandtschaft, wie das Reichserbschaftssteuergeset vom 3. Juni 1906 sie vorsieht (4 % für leibliche Eltern, voll- und halbbürtige Geschwister, sowie für Abtömmlinge ersten Grades von solchen, 6 % für Großeltern usw. und in progressier Steigerung je nach der Entsernung des Verwandtschaftsgrades weiter die zu 10 % — sosen der Wert des Nachlasses 500 M übersteigt), auf den Gedanken hin, in denjenigen Fällen, in denen das Verwandtschaftsverhältnis ein lebendiges Band zwischen dem Erbsasser und dem Erben nicht mehr zu bilden pflegt und der Erbsasser Band zwischen dem Verfügung von Todes wegen des Erben nicht gedacht hat, an Stelle einer hohen, vielleicht einer quotalen Einziehung der Erbschaft gleichtommenden Erbschaftssteuer den Kistus selbst zum geseklichen Erben zu berufen?

Die Gegner freilich erwidern, daß den auflösenden Tendenzen gegenüber, welche sich gerade in der heutigen Beit gegen den Familienverband richteten, von der Gesetzebung gar nicht genug zu seiner Besesstigung und Erhaltung getan werden könne! Dieser Gesetzentwurf aber bedrohe, gefährde, vernichte den "Familien finn". Neu ist dieses Argument ja nun freilich nicht, im Rampse um die Ausdehnung der Erbschaftssteuer auch auf Kinder und Spegatten, 1909 also, hat es seine Schlagtraft leider bereits bewährt. Ich muß in diesem Zusammenhange immer an ein Wort Theodor Fontanes denken: "Wo viel Geld ist, geht immer ein Gespenst um. Ze älter ich werde, je tieser empfinde ich, soll heißen: je schärfer beobachte ich den Fluch des Soldes. Es scheint doch fast wie ein göttlicher Wille, daß sich der Mensch sein tägliches Brot verdienen soll, der Minister natürlich anders als der Tagelöhner, aber immer Arbeit mit bescheidenem Lohn. Ererbte Millionen sind nur Unglückguellen..."

Der Einwand vom gefährdeten Familiensinn konnte früher Feine Berechtigung wohl haben, solange nämlich die Familienglieder in näherer Verbindung miteinander standen und auch für die weitere Verwandtschaft der Sippencharakter des ganzen Familiensedens geltend war, denn da war es ganz berechtigt und begreislich, daß auch die weitesten Verwandten miterben konnten. Heute aber, wo diese Beziehungen durch die Entwicklung der Dinge vielsach völlig beseitigt sind, wo ganze Verwandtschaftskreise auch beim besten Willen nicht mehr zusammenhängen können, wo dieser Zusammenhang eigentlich mehr ein Ausnahmefall ist, da kommen diese weiteren Verwandtschaftskreise auch nicht mehr in Betracht.

Man darf ferner doch auch nicht überseben, daß diese weiteren Berwandtschaftskreise gegeneinander absolut teine Berpflichtungen baben, benn nur Berwandte in graber Linie sind nach bem Bürgerlichen Gesethuch verpflichtet, einander Unterbalt zu gewähren. Früher aber bestanden innerbalb des Sippen- und Kamilienverbandes weitreichende Verpflichtungen für die Berwandten, die z. B. im Berschuldungsfall füreinander einzutreten hatten, sogar mit Strafe und Buke. All diese ehemaligen Lasten des Familien- und Sippenverbandes sind auf ben weiteren Berband ber Bevolkerung, ben Staat, übergegangen. Es kann gar nicht weggeleugnet werden - und das bebt auch die Begründung des Gesehentwurfes hervor -, daß das Gefühl des Familienzusammenhangs in den weitesten Areisen des heutigen Volkslebens über die nächsten Verwandtschaftsgrade binaus außerordentlich rasch verflüchtigt. Wenn also bie ethischen Begiehungen bei ben entfernten Berwandten im wesentlichen fortfallen, so verliert auch die Vermutung, daß die vom Gesek geordnete Erbfolge den Ausdruck des Willens des ohne Testament verstorbenen Erblassers darstelle, je weiter die Entfernung der Verwandtschaft an Wahrscheinlichkeit, und es rechtfertigt sich baber die Forderung, daß ein st a a tl i de es Erbrecht an Stelle desienigen der entfernten Verwandten trete, die im Grunde keinen innerlich berechtigten Anspruch auf das Erbe baben! Wo aber trokdem der Wille besteht, die entfernteren Berwandten zu bedenken, so steht dieser Betätigung des Familiensinnes absolut nichts im Wege, und der Erblasser braucht ihm nur durch rechtzeitige Errichtung eines Testaments Geltung zu verschaffen! Ich möchte dieser allgemeinen Rechtsertigung der Idee eines Erbrechts des Staats noch die Worte ansügen, mit denen der greise Adolf Wagner den Argumenten des Grafen Pord von Wartenburg am 28. April im Herrenhause entgegengetreten ist: "... Wir haben es im Erbrecht mit einer historischen Entwicklung zu tun. Wie wir zum Beispiel schon dieher die Bestimmung haben, daß erblose Hinterlassenschaften an den Staat fallen, so können wir hier die weitere Entwicklung rechtsertigen, die den modernen Verhältnissen entspricht, daß, wo in der Tat die näheren Beziehungen, wie es dei entsernten Verwandten der Fall ist, fortgefallen sind, der große Verband Staat, dem wir für unsere wirtschaftliche und sittliche Entwicklung so viel verdanten, als Erbe statt dieser Verwandten eintritt. Das ist durchaus teine radicale Forderung, sondern eine naturgemäße Weiterentwicklung des Rechts."

Es ist ja auch wahrhaftig Reit, daß die Gerichte nicht länger mehr den Antestaterben vierten, fünften, sechsten, siebenten und wer weiß welchen Grabes nachlaufen burch die ganze weite Welt und ihnen Vermögen und Erbichaften anbieten, bag fie folde vielleicht jahrelang aufbeben, um sie möglicherweise einem Nachtommen ober ganz entfernten Seitenverwandten auszubändigen, der mit dem Erblasser in gar keiner Beziehung mehr gestanden bat, ja vielleicht gar nichts von ihm weiß! Denn das sind die sogenannten "lachenden Erben", die den Erblasser vielleicht nie gesehen baben, ihn nicht kennen und auch über seinen Tod nicht klagen, sondern höchstens lachen, daß fie zufällig mit dem Verstorbenen noch verwandt seien und auf biese Weise etwas bekommen können! Zeber praktische Zurist aber wird zugeben, bag bie Ermittlung biefer entfernten Verwandten oft die größten Schwierigkeiten macht. Man versteht es einfach nicht, wenn nach bem Tobe eines kinder- und erbenlosen Erblassers Polizei und Gerichte ber verschiedensten Teile Deutschlands, ja ber Welt in Bewegung gesett werden, wenn ein Aufgebotsverfahren durch die Reitungen ergebt, um noch irgendeinen entfernten Seitenpermandten aufzuspuren, ber bie Gute baben tonnte, die Beborbe von ber für sie so läftigen Exhidaft zu befreien. Ad darf in diesem Ausammenbange vielleicht auf die Klage eines Rechtsanwalts binweisen, ber viel mit nachlagpflegschaften zu tun bat und in ber "Bossischen Beitung" schreibt: "Bei solchen Bfleaschaften für unbekannte Erben bandelt es sich meist um Erblasser. bie einige hundert oder tausend Mark Bermögen hatten und ohne Testament und ohne betannte Erben verstarben. Wenn nach dreijähriger intensiver Tätigteit einige hundert Bersonenstandsurtunden beschafft und vielleicht sechzig Erbinteressenten ermittelt sind, von denen einzelne, etwa die Kinder eines Betters des Urgroßvaters in Australien, schließlich aus dem Nachlak einer Berson, von beren Eristenz sie nie etwas wukten, je 2,50 M als Erbteil ausgezahlt erbalten, natürlich nachdem sie durch Bermittlung der Konsulate usw. die geseklichen Erbscheinertlärungen abgegeben und die sonstigen Bescheinigungen beschafft haben, so mutet das geradezu wie eine Farce an, wie das Überbleibsel eines fossillen Rechtszustandes, dessen schleunige Beseitigung zu wünschen ist."

Angesichts all dieser Momente erscheint der Widerstand der Konservativen und des Bentrums gegen die Vorlage durchaus unverständlich. Ihre Gegenargumente kann man aber unmöglich ernst nehmen. Sibt doch auch Graf Jord selbst zu, daß auch für ihn der Begriff der Familie nicht schlechthin unendlich seil Geradezu lächerlich aber ist es, wenn man konservativerseits vor der Vorlage dadurch gruselig zu machen sucht, daß man der Besürchtung Ausdruck gibt, daß auch die Ehronfolgeordnungen von ihr berührt werden können! Das ist natürlich blanker Unsinn, denn diese Erbfolgeordnungen sind bekanntlich öffentlichen Rechts, während es sich hier um eine Abänderung des Privatrechts handelt.

Es wäre mir übrigens ein leichtes, aus Außerungen von Preforganen und Parlamentariern der heute gegnerischen Parteien nachzuweisen, daß sie der Vorlage von 1908 über das Erbrecht des Staates, die sogar noch etwas weiter ging als die heutige, ursprünglich durchaus zu gest im mit haben. Ich könnte die "Kreuzzeitung", die "Deutsche Tageszeitung", die

"Rölnische Volkszeitung" zitieren, die damals ganzanders sichrieben als heute! Ich begnüge mich aber mit der Wiedergabe einer Erklärung des Reichstagsabgeordneten Dr. Grafen von Schwerin-Loewig vom 26. November 1908 bei der ersten Lesung jener Erbrechtsvorlage im Reichstage: "... Gegen das Erbrecht des Reichs haben wir grundsähliche Bedenten nicht" (Leitsat 4). Und ich darf vielleicht auch daran erinnern, daß der Begründer der konservativen Partei, Julius Stahl— in Abereinstimmung mit Jegel übrigens—, den sehr bemerkenswerten Sat aufgestellt hat, "nur um der Kinder willen gebe es überhaupt ein Erbrecht".

Die Gründe für die Opposition gegen dieses im Grunde eigentlich harmlose Gesek müssen also tiefer liegen. Öffentlich freilich erklärt man, daß nur die Gorge por weiteren Erbrechtsbeschräntungen die ablehnende Haltung der Ronservativen und des Zentrums dittiere — so Graf v. Posadowsty —, oder daß man Beschräntungen und Eingriffe in die Testierfreiheit befürchte. Daher verkündet man das "Principiis obsta, sero medicina paratur!" So im Reichstage. Die Bolititer des preukischen Berrenbauses freilich pflegen mitunter weniger Taktiker, dafür aber offenherziger zu sein. In der erwähnten — übrigens auch den Gegner fesselnden — Herrenhausrede des Grafen Pord von Wartenburg vom 28. April finde ich nämlich das folgende interessante Eingeständnis, das die wahren Gründe für die Opposition gegen bas ftaatlice Erbrecht enthüllt. Graf Bord fagte nämlich: "... Wie bas die Motive der Gefekesvorlagen von 1908 und 1909 hervorheben, besteht ein gedanklicher Konner zwischen ber D efaendentenbestimmung ber Erbschaftssteuer überhaupt und bem erweiterten Erbrechte des Staates, demjenigen, wo dieser nicht pro horodo usukapiert, sondern infolge privatrectlich gedachter Konstruktion als ziviler Erbe auftritt. In dem einen Falle bemächtigt sich der Fistus eines Teiles der Erbschaft, im zweiten des Ganzen. Wie also ift es möglich, daß auf die Dauer die Deszendentenbesteuerung unterbleibt, wenn die Antestaterbfolge. so wie beabsichtigt, abgeschnitten wird und der Staat, höflich ausgedrückt, Universalsukzessor wird, minder freundlich: alles tonfisziert, wenn tein Testament vorliegt?" . . .

"Hine illas laorimas!" Also nicht bloß das Gesetz selbst, sondern auch außerhalb dieses liegende "Imponderabilien" sind für die Opposition maßgebend!

Es wäre nach alledem sehr zu bedauern, wenn der Reichstag dieses ja gewiß nicht mängelfreie Geset wieder verwersen würde. Man soll sich durch die Untenruse der Gegner, wie: "Ende der Testierfreiheit!" "Annullierung des Bestehenden!" usw., nicht beirren lassen. Das sind haltlose Übertreibungen und leere Schlagworte. Was die Gegner aber wollen, ist mehr eine Überspannung der Erdrechtsbegriffe dis zu dem Punkte, wo Vernunft Unsinn und Wohltat zwar nicht Plage, aber doch Verleugnung des Wesens und der Rechte des Staates wird. Hossenstich also siese Idee vom Erdrecht des Staats auch dei uns, damit wäre dann aber noch lange nicht, wie das Graf Jord offenbar sürchtet, dem von Ferdinand Lassalle theoretisch bereits unternommenen Versuche einer begrifslichen Aussehung des Erdrechts überhaupt oder dem Gedanken Montesquieus, daß "die Eltern ihren Kindern nur gute Erziehung und die Mittel zu weiterem Fortkommen schulden", irgendwie die Bahn geednet!

Dr. jur. Walther Friedmann-Berlin

#### Vom Glend der Kopfarbeiter

fic Aberfüllung der gelehrten Berufe wird von Jahr zu Jahr bedenklicher und wächst sich nachgerade zu einem der schwierigsten Wirtschaftsprobleme aus. Der preußliche Rultusminister hat im Landtag eine förmliche Abschreckungsrede an alle die gerichtet, die sich dem philologischen Studium zuwenden wollen, und ähnlich hat in Bayern der Justizminister vor der juristischen Laufbahn gewarnt. Daß an Arzten ein Aberfluß herrscht, weiß jedes Kind, und mit anderen Berusen der Kopfarbeiter steht es nicht besser.

Am schlimmsten liegen die Verhältnisse in den G r o ß st a d t e n. Die "L a n d s c e u", die bei der Intelligenz leider besonders start ausgeprägt ist, bewirft ein Zusammenströmen der Arbeitsträfte nach den Zentren, obwohl auf dem Lande sich weit eher die Möglichkeit eines Unterkommens dietet. So konnte beispielsweise nach dem letzten Jahresderichte des Deutschen Ostmartenvereins von fünf ärztlichen Vatanzen in der Provinz Posen eine einzige besetzt werden, wiewohl nicht weniger als 28 mal in Fachzeitschriften inseriert worden war. In Westpreußen war es gleichfalls nur möglich, von sechs ausgeschriedenen Vatanzen zwei zu besetzen. Und die Gründe? Die Bewerder weigern sich einsach, in entlegene ländliche Gegenden zu gehen. Viele ziehen es vor, in der "Rulturzone" der Großstadt zu darben, als sich eine bescheidene, aber sichere Vaseinsmöglichkeit inmitten einer rein däuerlichen Bevölkerung zu schaffen.

Dasselbe, was der Bericht des Ostmarkenvereins hier von den Arzten sagt, bestätigt Amtsgerichtsrat Dr. Neumann-Breslau im "Berliner Tageblatt" in bezug auf die Rechtsanwälte. "Es gibt", meint er, "wohl in der Provinz noch hie und da ein Plätzchen, wo ein Rechtsanwalt mangelt. Die jungen Juristen gehen n i cht gern in dietleine ren Orte, meines Erachtens zu Unrecht, denn sie haben dort eine angenehme soziale Stellung und verdienen meistens einen hübschen Baten Geld, ohne sich allzusehr anstrengen zu müssen. Der Andlick der slatternden Roben von Termin zu Termin hastender Anwälte ist eine Spezialität der Großstadt. Erscheint nun der Bedarf an Rechtsanwälten in den kleineren Orten im großen und ganzen gedeck, so dürste er in den großen Städten schon reicht ich gede det sein. Wollte man eine Abstimmung über diese Frage unter den Rechtsanwälten der großen Städte veranstalten, so würde sie wohl einstimmig bejaht werden. Zwar behaupten sich die älteren renommierten Rechtsanwälte noch im Besitze ihrer Klientel, die jungen Rechtsanwälte aber, die sich mit Mühe und Not eine kleine Praxis erworden haben, kommen nicht recht vorwärts, ja sie lausen, weil immer neuer Zussuß kommt, sogar beständig Gesahr, in ihrer Praxis wieder zurückzugehen."

Es wird nicht mehr lange dauern, die die ständig nachdrängende Flut immer neuer Anwärter sich auch das letzte Fleckhen im Lande erobert, und der zurzeit noch gerechtfertigte Vorwurf einer gewissen Scheu vor dem Lande nicht mehr erhoben werden kann. Die Entwicklung läuft unverkennbar darauf hinaus, daß in absehbarer Zeit das Überangebot an Kopfarbeitern allgemein sein wird. Und was dann?

An den leitenden Stellen scheint man die Bedeutung der Frage in ibrer ganzen Gröke noch nicht erfaft zu haben. Wenigstens bat die Regierung bis jest eine bedauerliche Bassivität betundet. Mit "Warnungen" allein ist da doch nichts getan. Es bandelt sich um einen trantbaften Rustand, gegen ben Beilmittel angewendet, um eine Entwicklung, die gebemmt werden muk. Es tann der Regierung ummöglich gleichgültig sein, daß das geistige Broletariat immer größere Ausbehnung gewinnt. Das in gar teinem Berbältnis zum Bebarf stebende Uberangebot an geiftigen Arbeitern brudt naturlich bie Gebälter berab. Es ift erschredenb. au welchen unwürdigen Breisen häufig die Intelligenz sich verdingen muß. Das gebt selbst bis tief binein in die durch das rapide Anwachsen der Andustrie immerbin begunstigteren technischen Berufe. Während ber Mechaniter seinen bestimmten, angemessenen Stundenlohn bezieht, unter bem ihn die Organisation einfach nicht arbeiten läßt, ist es gar teine Seltenbeit, dak der Angenieur, nur um die Aussicht auf irgend ein Fortkommen zu baben, mit einem Rammergebalt von 125 bis 150 M porliebnimmt. Nach einer Erbebung des Rentralperbandes des deutschen Bant- und Bantiergewerbes vor einigen Sahren betrug das Eintommen der Bantbeamten von 20-24 Aabren 1211 M, von 25-29 Aabren 2028 M, von 30-34 Aabren 2566 K. Die Abschlußgratifitation, die noch nicht in allen Fällen die Bobe eines Monatsgehalts erreicht, wird rechtlich teineswegs burchweg als ein Teil bes Gehaltes anerkannt. Also auch in unsern pomposen Bantpalästen tann man die Erscheinung des verbeirateten Mannes mit 125 & Monatsgebalt finden.

Das Traurigfte bei allebem ift, daß sich das Unternehmertum die miglichen Zustände

auf dem Arbeitsmarkt der Kopfarbeiter zunuke macht. Der Staatsbeamte hat doch wenigstens nach noch in langer Martezeit die Garantie für standesgemäße Bezahlung. Der Bripatheamte bat, selbst wenn es ibm gelungen ist, irgendwo unterzuschlüpfen, andguernd mit einer mangelbaften. in keinem richtigen Verbältnis zu den Leistungen stebenden Besoldung zu rechnen. Es herrscht ja leider gerade in Deutschland noch immer das pon Edison bei seinem jüngsten Aufentbalt febr übel permerkte Bringip por. Eriparniffe in erster Linie an ben Gebältern der Angestellten zu machen. Der unzulänglichen Bezahlung steht eine oft genug strupellose Ausnükung der Arbeitstraft gegenüber. In den Verträgen pieler Rebakteure befindet sich a. B. ein ganz gebräuchlicher Bassus, laut welchem der Rebakteur sich. abgesehen von der vereinbarten Arbeitszeit, auch noch bei besonderen Anlässen zu jeder Tagund Nachtzeit, auch an Sonn- und Feiertagen, für den Dienst bereitbalten muk. Das Verfügungsrecht der Verleger über ibre Redakteure wäre danach unbeschränkt. Demgegenüber sei darauf bingewiesen, welcher Schuk dem gewerblichen Angestellten vom Staate gewährt wird. Der § 105a ber Gewerbeordnung beftimmt turz und bundig: "Rum Arbeiten an Sonnund Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht perpsiichten. Geschiebt es bennoch, so braucht solche Verpflichtung nicht erfüllt zu werden: der Arbeitgeber kann aus ibr te in e Rechte für sich berleiten."... Und wie erst wird es mit den Arbeitszeiten der Angestellten in den Grokbanken gebandbabt! Bis tief in die Nacht binein kann man binter den bellerleuchteten Scheiben die Stlaven jener Tretmühlen über ihren Pulten gebuckt sehen. Man mute einmal dem gebobenen Arbeiter zu, daß er obne jedes Entgelt Aberstunden machen soll. "Es ist betannt," foreibt mit vollem Recht die "Berliner Boltszeitung", "baß gerade bei den Berliner Großbanten die Gehälter der Angestellten im allgemeinen geradezu kläglich sind und in teinem angemessenen Berbältnis zur verlangten Borbilbung und Arbeitsleiftung lteben. Man weik ebensogut, dak die Spiken des Beamtenapparates, und por allem die meist icon perionlich ichwer reichen Auflichteratsmitglieber gerabezu fürstliche Bezüge einheimfen, ganz abgesehen von den Nebenverdiensten, die man ihnen dadurch verschafft, daß man sie in Aufsichtsratsstellen bei Tochtergesellschaften oder befreundeten Banken und industriellen Unternehmungen unterbringt. . . . Die minimale Erböhung der Angestelltengebälter. zu der sich die Banken hier und da bequemt haben, fällt gegenüber der Materialvergeudung und den oft sehr unnötigen Ausgaben für Miete (in jedem Edbaus eine Depositenkasse!) usw. gar nicht ins Gewicht. Um die Gebälter unter stetem Drud zu balten, geben verschiedene Banten bazu über, attive und pensionierte Staats- und Rommunalbeamte in ihren Betrieben zu beschäftigen."

Die Verschlechterung der sozialen Lage der Kopfarbeiter als unmittelbare Folge der Berufsüberfüllung dürfte undestritten sein. Dadurch, daß die Regierung dem Ansturm auf die staatlichen Stellungen einen Damm entgegensetz, bewirkt sie, daß die Flut der Abgewiesenen sich über die privaten Betriebe ergießt, und auf diese Weise ungesunde Zustände, wie sie oben nur ganz flüchtig angedeutet sind, entstehen. Es zeugt das Eingreisen der Regierung erst in dem letzten Stadium von einer Kurzsichtigkeit, die auch im Jinblid auf die politische Nebenwirtung der Erscheinung bedauerlich ist. Denn daß sich aus dem "Stehkragenproletariat" die Mitläuserschaft der Sozialdemokratie hauptsächlich rekrutiert, ist nur zu natürlich.

Da sich der Vater Staat begreissicherweise nicht das Zeugnis ausstellen möchte, daß er außerstande sei, seiner Intelligenz die genügenden Eristenzwöglichteiten zu vieten, so scheint man sich in Regierungstreisen der Ansicht zuwenden zu wollen, daß ein viel zu großer Teil des Nachwuchses zum Universitätseramen und darüber hinaus zum Studium gepreßt wird. Mit dieser Ertenntnis ist aber die unadweisdare Pflicht eines früheren Eingreifen seis dare Pflicht eines früheren Eingreissen, und alle Versuche nach dieser Richtung hin sollten — mag auch die Aufsassung der leitenden Stellen an sich etwas einseitig erscheinen — doch schon um dessentwillen gebührend beachtet werden, weil sie das Bestreben zeigen, dem Problem wirklich an die Wurzel zu tommen.

In einem Auffat "S ch ülerballaft", in der "Deutschen Revue" tritt dessen ungenannter Verfasser dafür ein, der Überfüllung schon auf den Schulen entgegenzuwirken, und zwar in erster Linie durch strenge Versetzungen. Denn "leider gibt es in den Familien, welche heutessihre Söhne den höheren Schulen zuschicken, viele, in denen weder ernstes wissenschaftliches Streben herrscht, noch geachtet wird, die lediglich durch Ehrgeiz oder auch durch schlechtes Beispiel verführt werden, ihre Söhne in eine höhere Laufbahn bringen zu wollen. Daher schreibt sich der betlagenswerte Mangel an Handwertslehrlingen. Häusig genug muß den Eltern die Schuld beigemessen werden, wenn die Söhne ihren Veruf verfehlen. Solche Familien, deren Söhne besser den Symnasien sernblieben, sinden sich übrigens in großer Menge auch in den begüterten Schichten. Gerade in diesen hat die Senuhsucht oft die ebleren Neigungen erstielt, und das pflanzt sich auf die Söhne fort".

Der Vorschlag des Verfassers geht nun dahin, möglichst frühzeitig eine "Auslese" zu machen, eine Scheidung der Begabten von den Unbegabten vorzunehmen und den "Ballast" der Minderwertigen über Bord zu werfen. Über das "Wie" einer solchen Auslese, die mehrmals stattzusinden hätte, läßt sich natürlich sehr streiten.

Awei Mifftande, die ohne Schwierigkeiten beseitigt werden konnten, hebt der Verfasser besonders hervor: "Es besteht nämlich die unselige Bestimmung, daß für jede staatliche höhere Schule eine bestimmte Schulerzahl im Etat eingesett ift, nach ber die voraussichtliche Schulgelbeinnahme veranschlagt wird. Wird die Zahl überschritten, so kommt die überschießende Schulgelbeinnahme der Anstalt zugut. Da ist es benn natürlich, daß die Direktoren, abgesehen dapon, daß ihr Ehraeiz überhaupt leicht dahingeht, eine möglichst große Anstalt zu leiten, verführt sind, mehr Schüler aufzunehmen und festzuhalten, als von höherem Standpunkte aus gerechtfertigt ist, um für ihre Anstalt einige äußere Vorteile in der Einrichtung und Ausstattung, eine größere Bequemlichteit in der Geldwirtschaft zu erzielen." Die zweite Rüge bezieht sich auf das Stipendienwesen anden Universitäten: "Die Statuten der Stipendien sind unter ganz andern Boraussehungen abgefaßt, als sie jeht gelten. In früheren Rabrhunderten bedurfte es der Aufmunterung zum Studium. Die gelehrten Berufe übten leine sonderliche Anziebungstraft aus. Andre als begabte junge Leute gelangten kaum zum Studium. Gewährte man armen Studenten ein Stipendium, so gewährte man es begabten. Beute ist es nicht so. Beute bedt sich Armut der Studenten mit Begabung keineswegs. Und es ist nicht mehr nötig, die armen Studenten in Massen zu unterstützen, während ben Begabten nach wie por der Weg zu den Stipendien weit geöffnet werden mußte. Dazu gehört eine grundliche Reform des Stipendienwesens durch die Gesetzebung, die hier auch tief in das Privatrecht eingreifen mußte. Die Erwerbung von Stipendien mußte nicht mehr von Armutszeugnissen, sondern von Befähigungszeugnissen abhängig gemacht werden."

Mit der Befeitigung dieser tleinen Abelstände müßte freilich eine Reform weit größeren Maßstabes eingeleitet werden.



## Das neue Buch des Kronprinzen

Insere Zeit der konstitutionellen Versassung findet schwerer eine vernünftige und gerechte Stellung zum Menschentum und den Menschlichkeiten der Fürsten, als die des Absolutismus. Der byzantinischen Liebedienerei, die als Karikatur des Ideals vom vollkommenen Königtum gleich diesem Glauben unausrottbar ist, steht ein Demokratentum gegenüber, dessen innere Schwäche sich darin offenbart, daß es weniger mit Kraft seine Rechte wahrt, als ängstlich versolgt, ob der andere nicht die seinigen überschreitet. Diese Einstellung macht kleinlich und verschiebt die natürlichen Maßstäbe.

Digitized by Google

Die Aufnahme des neuen Buckes unseres Aronprinzen ist charakteristisch für diese schiefe Lage. Wenn der Aronprinz zu einem Sammelwert "Deutschland in Waffen" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt), an dem sast zwanzig Mitarbeiter mit etwa je zwei Quersolioseiten Tert und ein Duzend Maler mit zwanzig Bildern beteiligt sind, eine Vorrede schreibt, so ist das wirklich nicht so wichtig, daß daraus eine Staatsaktion gemacht zu werden braucht. So lächerlich ein Byzantinismus wäre, der bei dieser Selegenheit von schriftsellerischem Genie, historischem Weitblid und tiefgründiger politischer Weisheit reden würde, so übertrieben und kleinlich ist auch ein Demokratismus, der die Zeilen daraushin durchschödbert, ob sich nicht Stellen finden, die sich streng genommen mit der Versassungsstellung des künftigen Kalsers nicht vertragen. Unser Kronprinz ist ein junger Mann, ist Offizier; es ist nur natürlich, daß er in einem Soldatenbuche, in dem er als Kamerad unter Offizierskameraden auftritt, sein Soldatenherz sprechen läßt. Daß ihm die "schwärmerischen Träume von der Möglichkeit eines Weltsriedens" da als zundeutsche Lebensauffassung" erscheinen, ist wohl einseitig, aber sehr begreislich, erst recht in der Stimmung, die uns seit einem Jahre auf Grund sehr realer Tatsachen im Banne hält.

Ober wenn er bei der Schilderung einer Reiterattade ins Feuer gerät: "Wer solche Attade mitgeritten hat, für den gibt's nichts Schöneres auf der Welt. Und doch noch ein es erscheint dem echten Reitersmann schöner: Wenn alles dies dasselbe ist, aber am Ende des schnellen Lauses uns der Feind entgegenreitet, und der Ramps, für den wir geübt und erzogen sind, einsetzt der Ramps auf Leben und Tod. Wie oft bei solcher Attade hat mein Ohr den schnsüchtigen Rus eines daherjagenden Rameraden ausgefangen: "Donnerwetter, wenn das doch Ernst wäre!"... Reitergeist!" Sewiß, das ruhige Alter mag bedentlich das Haupt schütteln, und wer in Filapantoffeln am Schreibtisch sitzt, mag wütend den Federtiel zuden zur Verurteilung eines frevelhaften Spiels mit dem tostdaren Sute des Friedens. Aber solange wir noch eine Armee unterhalten, müssen wir froh sein, wenn ein derartiger Geist in der Armee lebt. Denn ohne ihn werse ich den Schießtolben in dem Augenblick in die Ede, in dem ich frei din. Jawohl, ich weiß: unser Kaiser ist nicht bloß oberster Kriegsherr, sondern vor allem Friedensfürst. Sut, noch ist der Schreiber dieser Zeilen erst Kronprinz, und dann — nochmals — diese Zeilen stehen in einem Soldatenbuche.

Eine Stelle muß noch hervorgehoben werden. "Seit dem letzten großen Kriege hat Deutschland eine Periode wirtschaftlichen Ausschlands hinter sich, die sast etwas Beängstigendes an sich hat . . . Nun soll gewiß nicht undankbar verkannt werden, daß ein hoher wirtschaftlicher Ausschland viel Gutes schafft. Aber die Schattenseiten dieser allzu raschen Entwicklung treten vielsach peinlich und drohend hervor. Schon hat die Bewertung des Geldes bei uns ein Sewicht gewonnen, das man nur mit Sorge beodachten kann. Die tüchtige Leistung als solche gilt heutzutage leider häusig schon weniger, als das Vermögen, das einer ererbt oder errafft hat. Und auf welche Weise das Vermögen verdient worden ist, danach wird oft schon kaum mehr gefragt. Diese Sucht nach dem Besith möglichst großer Geldmittel droht alte und ehrwürdige Begriffe zu verschieben. Dinge, die früher nicht als "fair" oder besser gesagt nicht als "anständig" galten, werden stillschweigend geduldet; dem hitzigen Gelderwerd wird alles geopfert. Die alten Ideale, ja selbst Ansehen und Stre der Nation können in Mitseidenschaft gezogen werden; denn zum ungestörten Geldverdienen braucht man Frieden, Frieden um jeden Breis."

Ich glaube, die Zahl der Deutschen, die dem Kronprinzen für diese scharfe Kennzeichnung der Gesinnung weiter Kreise Dank wissen, ist nicht klein. Und wenn er entschlossen ist, diesen neudeutschen Geist auch in Zukunft zu bekämpfen, so darf er des Mitgehens der Besten sicher sein und braucht das Gekläff jener nicht tragisch zu nehmen, für die das Wort eines Siemens höchstes Gebot ist: "Wir brauchen Ruhe fürs Geschäft."



#### Französische Preßkorruption

or zwanzig Zahren plante Alexander Suworin, der kürzlich verstorbene Begründer der Petersburger "Nowoje Wremja", einer der erfolgreichsten Zournalisten Ruklands, die Veranstaltung einer französsischen Wochenausgabe seines Cageblatts in Paris. Ende 1892 ging er nach Paris, um die dortigen Presverhältnisse kennen zu lernen. Was er dort ersahren, hat er später in seinem Blatte erzählt.

Die Pariser Tagespresse, sagte er, ist ein Geschäft und wird rein geschäftlich ausgebeutet. Aur einige wenige Journalisten ersten Ranges gelten als unnahbar, sonst lätzt sich alles taufen vom Chefredatteur bis zum letzten Reporter; por allem, nach gewissen Tarisen, die Zeitung selbst.

Will d. B. eine eitle Baronin einen Bericht über ihren letzten Ball in der Zeitung haben, so tostet das Geld, in der Regel nicht wenig. In weitverbreiteten Zeitungen, wie "Figaro", 40 Fr. für die Zeile auf der ersten Seite, 20 Fr. für die Zeile weiter hinten. Dergleichen nennt man in Prais "Service de publicité", in Wien beiläufig "Texteinschaltung". Handelt es sich um größere finanzielle Gründungen, Transaktionen, Emissionen usw., so wird von Fall zu Fall der Einschaltungspreis bestimmt, und es tritt dann der geriebene Vermittler ein mit einer sorgsam zusammengestellten Liste der zugänglichen Zeitungen unter Angabe des Bestechungsbetrages.

Handeln ist zulässig, denn, so erklärte ein Pariser Zeitungsherausgeber seinem russischen Berussgenossen, je mehr ich bezahlt betomme, desto besser für unsere Aktionäre und für das Ansehen unserer Zeitung. Wenn ich 5000 Fr. abgeschlagen habe, so wird man mir 20 000 bringen und zugleich steigt auch das Ansehen unseres Blattes auf der Börse, wo man sofort erfährt, daß ich unter dieser Summe nicht zu haben din. Ein anderer Journalist, Artur Meyer, auch tein Vollblutfranzose, kündigte damals an, daß er wegen Verseumdung und Schädigung seines Aredits Alage erheben werde, weil sein Name auf einer Liste der verteilten Panamagelder nur mit einer verhältnismäßig geringen Zisser genannt wurde. In Paris ersuhr Suworin: Ohne die Unterstützung der Korruption könnte kein Unternehmen bestehen, denn es würde niemals erwähnt, ja noch mehr, es würde unmittelbar zugrunde gerichtet werden durch boshafte Känte des Preßringes.

Was der franzosenfreundliche Russe über die Pariser Presse berichtete, ist später durch die Panamaenthüllungen bestätigt worden.

Mit Ausnahme ganz vereinzelter Organe waren so ziemlich alle französischen Blätter ohne Unterschied der Partei — gewonnen worden, selbst kleine Erbauungsblätter nicht ausgenommen. Nach den gerichtlichen Ausweisen wurden 1888 bei der dritten Emission 1 350 000 Fr. von der Panamagesellschaft an die Presse bezahlt. Alles in allem nach manchen Berechnungen 21, nach anderen 80—90 Millionen.

Aus einem langen Verzeichnis der gerichtlichen Sachverständigen geht hervor, daß auch die ersten und angesehensten Beitungen erhebliche Beträge erhielten. So das "Journal des Débats" nach eigenem Zugeständnisse 80 000 Fr., der "Temps" mit seinem Besitzer, Senator Hebrard, über zwei Millionen Franken, der "Figaro" 500 000 Fr. usw.

Im Panamaprozeß lehnten es die Vertreter der Pariser Zeitungen aus begreissichen Gründen ab, irgendwelche Auskunft über die erhaltenen Bestechungsgelder zu geben. Nach den Mitteilungen des Staatsanwalts hat die angesehene "Rovue des doux Mondes" für einen einzigen Artitel zugunsten des Panama-Unternehmens 20 000 Fr. erhalten.

Bei der großen Rolle, die heutzutage die Tagespresse, namentlich auch in Frankreich, spielt, wird man sich vor Augen halten müssen, daß sie von allerlei Interessenten gegen bare Zahlung beeinflußt werden kann und unter Umskänden ausgiedig beeinflußt wird. P. D.



356 Spezialiften

#### Spezialisten

or einiger Zeit brachten die "Fliegenden Blätter" einen Witz, dessen Pointe war, daß ein Arzt einen Patienten, der ihm sein trankes linkes Bein vorwies, unbehandelt entließ mit der Empsehlung, sich an einen Spezialisten für linke Beine zu wenden, da er, der Arzt, Spezialist für rechte Beine sei. Das ist natürlich eine groteske Übertreidung, aber geschmunzelt hat wohl jeder Leser über den Witz susnahme der Spezialisten); denn die Wirtung eines Witzes besteht in seiner Übertreidung, die aber nur die Maske sür etwas tatsächlich Vorhandenes, von dem, auf den der Witz wirten soll, als absonderlich Empsundenes ist (diese Charakterisierung des Witzes läßt es ja auch verständlich erscheinen, weshalb ein Witz immer nur von denen gewürdigt wird, die ein Verständnis für das Absonderliche der Zielscheide des Witzes haben; diese selbst findet den Witz immer nur "dumm", weil sie sich der gegeißelten Absonderlichkeit aus begreissichen psychologischen Gründen selten oder niemals bewußt ist).

Unser Spezialistentum wird also als eine absonderliche Sache angesehen, als eine humoristisch zu nehmende Ubertreibung eines an sich nütlichen Brinzips. Und doch ist es mehr als das: es ist die bitter ernst zu nehmende Schattenseite rationeller Wissenschaft. Es klingt so schön, sich ernählen zu lassen: die und die Disziplin wird in so viel Kächer zerteilt, und jedes diefer Fächer wird von einem Fachmann bearbeitet, ber, ganz in seine Aufgabe vertieft, sich nur biefer widmet, ohne gezwungen zu sein, sich burch Erscheinungen auf anderen Gebieten der Gesamtmaterie beirren, ableiten zu lassen. Es ist hier das Prinzip der Arbeitsteilung, der rationellen taufmännischen Organisation auf das wissenschaftliche Gebiet übergeführt, und, so meint man, der rationell geschulte wissenschaftliche Geist werde in dieser Arbeitsteilung Triumphe feiern. Man führt uns diese Triumphe ja auch bereitwillig vor, verweist auf die Wunderwerke der beutigen Chirurgie, die nur einer ganz intensiven Kacharbeit zu verdanken sind, perweist auf die unerbörte Gründlickeit unserer Astronomen und Meteorologen, auf die bewundernswerten Ergebnisse philologischer Spezialforschungen. Gewiß soll an allen biefen Leistungen an sich, an der Treue, an dem Fleiß, die an sie verwandt worden sind, teine Kritit geübt, sondern nur auf das Mikverhältnis hingewiesen werden, das heute zwischen wissenschaftlicher Sonderarbeit und Gesamtnaturbetrachtung besteht. Wesen und Awed der Gesamtmaterie läuft Gefahr, dem Spezialforscher bei seiner Arbeit nicht bewuht zu werden: der Chirurg führt eine von glanzendstem Können zeugende Ohrenoperation durch, ohne zu wissen, bak das zu betämpfende Leiden durch eine Behandlung des Magens (des Herbes der meisten Ertrantungen) auf ganz unverhältnismäkig einfachere, billigere und gefahrlosere Art bätte gebeilt werben tonnen; ber Aftronom, der am gestirnten himmel mit einer Grundlichteit Bescheid weiß, die der höchsten Achtung wert ist, leugnet größtenteils noch jeden Einfluß der Gestirne untereinander außer dem burch die Gravitation bedingten, und boch wäre es recht gut, wenn er sich mit Meteorologen, Physiologen und Psychologen verbande, um einmal den Einwirkungen der Gestirne in dieser Richtung nachzugehen; der Wasserfachmann und der Geologe seken ihr Höchstes daran, aus der Geschichte der Erde die Theorien zu ergrunden, die die Quellbilbung beeinflussen, und doch geben sie trot aller nachweislichen Erfolge der Wünschelrute mit geringschätiger Stepsis an dieser Erscheinung vorüber; Psychologen und Psychiater haben die menschliche Seele und ihre körperlichen Voraussekungen nach allen Richtungen durchstöbert und durchforscht und gehen nach wie vor achtlos an den augenfälligsten oktulten Erscheinungen vorüber. Spezialisten waren es, die den Grafen Zeppelin mit kaum verhüllten Worten für verrüdt erklärten, als er ihnen die Vorzüge des starren Systems auseinanderfette; Spezialisten waren es, die die Gasbeleuchtung für Unfinn, die die Eisenbahnfahrten für todbringend erklärten, Spezialisten sind es, die jedem wirklichen Fortschritt im Wege sind.

Die erste deutsche Flotte 357

Woher diese merkwürdige Erscheinung? Es tut einem leid, diese oft liebenswürdigen, mit so viel schönen menschlichen Eigenschaften ausgestatteten Leute eines so schweren Vergebens zeihen zu müssen. Nun, sie können nichts dasür; denn um über einer Materie zu stehen, dazu gehört intuitives Ersassen des Gesamtbegriffs, gehört Phantasie; und diese Eigenschaft den Studierenden als angeblich ganz und gar unwissenschaftlichen Ballast auszutreiben, sehen unsere Hochschulen gewöhnlich als ihre erste Aufgabe an. Die Phantasie überläßt man den sur wissenschaftliche Zwede so wenig brauchdaren Dichtern und Künstlern, die damit selig werden mögen; Wissenschaft ersordert angeblich nüchternes, streng rationelles Arbeiten. So erzieht man vorzügliche Verwaltungsbeamte, Leute, die nach dem Schema des von ihnen als wahr Angesehenen die gründlichsten Untersuchungen anstellen, aber seder neuen, nicht in den Rahmen des von ihnen Gelernten passenden Erscheinung hilsos und — wie das nun einmal in der menschlichen Natur liegt — abweisend gegenüberstehen.

- Am allererträglichsten ist dieser Gegensatz zwischen Lehre und neuer Erkenntnis noch in den technischen Wissenschaften. Die Maschine ist ein Gebilde aus des Menschen Jand, von teinen Geheimnissen umgeben, und der technische Fortschritt besteht eben darin, das Wert der menschlichen Jände in immer geschickterer, rationellerer Weise den Naturgesehen anzupassen. Doch schon die Geschichte der Technit zeigt die Nachteile des Spezialistentums für ihre Entwicklung an Junderten von Beispielen.
- 🕟 🏰 Cechnik ist die praktische Berwertung der von der Wissenschaft erkannten Wahrheiten. Und um wieviel schlimmer muß es mit der hemmenden Wirtung des Spezialistentums erft in der eigentlichen, viel größere Brobleme bergenden Wissenschaft, in der Erforschung alter und der Entbecung neuer Wahrheiten bestellt sein?! Einen Begriff davon geben bereits die Gegenfäte, die sich vor aller Öffentlichteit in der Verfechtung verschledener wissenschaftlicher Meinungen abspielen. Auf neuen, von der Wissenschaft noch nicht oder nur widerstrebend und abgernd anerkannten Erkenntnissen beruhen die Bewegungen der Naturbeilkunde, der Hombopathie, des Okkultismus. Es hieße sich die Sache wirklich zu leicht machen, wollte man in diesen Erscheinungen nichts weiter sehen als den Ausfluß der Abrgelsucht, des Besserwissens, der schwärmerischen, von der nüchternen wissenschaftlichen Ertenntnis nicht befriedigten Empfindungen, der Massensuggestion, der Berbehung und Berführung, und es ware ben Vertretern ber biesen Bestrebungen entgegengesetten Anschauungen nur etwas Psychologie anzuraten, um mit beren Hilfe die wirkliche Ursache ber Gegenfätze zu ergründen. ୍ରିୟ"୍ୟ ଅber freilich, auch dazu gehört, was eingangs als den Spezialisten vielsach abgehend gerügt wurde: die Phantasie; und die Welt wird ihren Lauf nehmen, ohne die Betehrung unserer beutigen Spezialisten zu neuen Erkenntnissen erlebt zu haben. Die einzige Boffnung ist die n e u e Generation der Studierenden. Möge auf sie von allen, die die Macht, das Recht und die Berpflichtung dazu haben, dahin eingewirtt werden, daß sie den wahren Awec des Wissens verstehen lernen, nämlich den, auch im Aleinsten den Sinn des Ganzen zu verstehen!

W.

## Die erste deutsche Flotte

er Plan, eine deutsche Flotte zu gründen," erzählte (nach einem Bericht der "Areuzzeitung") die Schriftstellerin Frau Meta Schoep in einem Bortrag vor der "Bereinigung der Saalburgfreunde", "reifte während des dänischen Arieges 1848. Dänische Piraten sperrten die Mündungen unserer Flüsse, und die 4050 Schiffe starte deutsche Jandelsslotte hatte keinen Schutz, außer der "Arkona", einer Fregatte von zweiselhaftem Alter und zweiselloser Seeuntüchtigkeit. Vor der Elbmündung lag die "Sesson", ein stolzes dänisches Ariegsschiss, die den Hamburger Jandel lahmlegte und den Kausleuten die Köpse verwirrte,

Alfred Riebau

358 Die erste beutsche Voor

fo bak fie die abenteuerlichsten Blane schmiebeten, um den lästigen Gegner loszuwerben. Der Gebante, alte Roblenschuten mit Kanonen zu spicken und mit ihnen ber "Gefion" zu Leibe zu geben, war noch barmlos im Bergleich zu ben Birngespinften eines englischen Bafferbauingenieurs, der den geistreichen Einfall batte, alle verfügbaren Feuerspriken auf ein Schiff zu laben und die feindliche Fregatte in Grund und Boden zu spriken. Angesichts dieser Bilflosigteit loberte im beutichen Bolte bann die Alottenbegeisterung empor. Bom boben Beamten bis zum ärmften Dienstmädden berab fing alle Welt an zu sammeln: Brinz Wilbelm. ber damals in England lebte, reichnete taufend Bfund, und einige Hamburger Reeber stifteten zwei Ostindienfahrer, die mit englischen Kanonen ausgerüstet wurden. Die Kamburg-Kull-Kompaanje lieferte ein paar alte Raddampfer, die, wie man nicht ohne Grund fürchtete, bersten mukten, wenn sie den ersten Schuk abgaben. Trokdem belud man sie so mit Geschüken, dak biefe nur gerabeaus icbieken konnten, weil fie zu eng ftanben. Ranoniere besak man nicht, aber man wollte mit ber neuen Rlotte ber "Gefion' bod zu Leibe geben, was man fich um fo keichter bachte, als man bessen Besakung aus einem unerfindlichen Grunde für dauernd seelrant und betrunten bielt. Ebe die Keinbseligteiten beginnen follten, wurden die "Rriegsschiffe" pon einer aus ganz Deutschland zusammenströmenden, begeisterten Menge besichtigt — weiter aeicab nichts. Am 5. September machte ber nicht eben rühmliche Waffenstillstand von Malmö bem geplanten Seekriege ein Ende, ebe er begonnen batte, und aller Aubel, alle Hoffnungen waren porbei. Aber der Gedanke, eine Alotte zu besiten, war boch zu schön, um begraben zu werden. Wieder schwirrten die Bläne durch die Luft, wieder erwog das Frankfurter Barlament ein Flottenbauprogramm, und man suchte nach Sachverständigen. Man fand auch einige Leute, die, wie ein dunkles Gerücht bebauptete, Kachmänner wären. Der eine war Wilhelm Aordan, der Sanger des Nibelungenliedes, dessen seemannische Kabiateiten darin bestanden, dak er einmal auf Kelgoland gewesen war und dort bei der Namensgebung zweier englischer Rriegsschiffe die Rede gebalten hatte. Er wurde die Koffnung der Nation und zeigte sich so gewandt, wie man es seinen "Vorkenntnissen" nach erwarten burfte. Um biese Reit besuchte eine amerikanische Fregatte die Elbmündung, und erfreut über den Besuch, vertraute man den ameritanischen Offizieren die Ausbildung der deutschen Marinesoldaten an. In der Berson bes fachfischen Abmirals Brommy (Bromme), ber in griechischen Diensten gestanden hatte, fand man denn auch im eigenen Lande endlich den rechten Mann, einen tatkräftigen Offizier, ber mit Feuereifer die schwere Aufgabe in die Band nahm. Schade nur, daß die "beutsche Flotte' nur aus ihm bestand! Nach langem Bögern stellte die Regierung schließlich 24 Mann und 6 Gewehre, und mit biefem Bestande wurde nun frisch darauflosererziert. Die Amerikaner kommandierten in ihrer Sprache, die porwiegend medlenburgischen Unteroffiziere plattbeutsch und Brommn bodbeutich. Trokbem mar ein Anfang: ber Antauf einer ameritanischen Fregatte. die man nur unter der Bedingung erbielt. sie nicht im Kriege zu gebrauchen, bildete die Fortsekung, und einige von England erhandelte Fabrzeuge, die unter der Führung englischer Offigiere mertwürdigerweise jum größten Teile tenterten, vervollständigten die beutiche Flotte. Für 32 Ranonen hatte man einen Ranonier, der sich angesichts seiner Verantwortlichteit dem Trunte ergab. So lagen die Dinge, als der Waffenstillstand ablief. Drei große und mehrere tleine danische Schiffe tauchten vor Edernförde auf und eröffneten mit 180 schweren Geschützen ben Rampf gegen 10 preußische Ranonen. Der "Christian VIII.' geriet babei auf Grund, und ebe er wieder flott war, sischten und fausten preußische Geschoffe beran, zersplitterten seine Masten, schlugen in seine Bulvervorräte, und mit gewaltigem Krachen flog das stolze Schiff in die Luft. "Gefion' wurde durch die furchtbare Explosion gleichfalls außer Gefecht gesetht und gekapert; die andern Schiffe entkamen. Es war der erste Sieg über die banische Rlotte, und ein brausender Jubel erfüllte das Land. Aun war der Augenblid getommen, wo auch die junge deutsche Marine zeigen konnte, daß sie mitreden wollte. Bei Belgoland lag eine dänische Fregatte; die deutsche Korvette Barbarossa' griff sie an, und icon ging ber Dane unter ben

Sout ber englischen Insel. Oben auf dem Gilande stand ber alte englische Souverneur und sab dem Rampse zu. Sollte diese deutsche Korvette es wirklich wagen, die englische Neutralität zu verlegen? Langfam dampfte fie beran, und der Gouverneur ließ einen Warnungsschuß abgeben. Der alte, rostige Mörser, das einzige Geschüt, das auf der Insel war, wurde tlar gemacht, aber man hatte teine Munition. Da half man sich mit bem grünen Rasen; die Mündung bes Mörsers wurde mit Grasbüscheln verstopft, und dumpf rollte der Oonner des Schusses über die See. Ein warnendes ,tace care' erscholl, und der ,Barbarossa' ließ die Schraube rudwarts geben. Dem abgefeuerten Grasbuichel mußte er weichen. Die englische Regierung aber ließ bekanntmachen, daß sie keine deutsche Flagge kenne und alle Schiffe, die sich für deutsche ausgaben, als Biraten betrachten musse. Nun war es zu Ende. Was nützte Brommys Widerftand, die Begeisterung des Prinzen Abalbert! Es gab teine deutsche Flotte mehr; teiner der achtunddreißig deutschen Staaten wollte seine Flagge bergeben, keiner wollte mehr die deutsche Flotte anertennen. Man suchte einen Cotengräber und fand ihn in Laurentius Hannibal Fischer. Dieser brachte sie unter den Hammer; Breuken taufte drei Schiffe, England die übrigen, und so zog der Rest der beutschen Flotte in den Chemsehafen ein, um dort unter dem Union Zad feine Tage zu beschließen. In Deutschland aber begrub man unter dem schwarz-rot-golbenen Banner den Admiral Brommy, der den Untergang der deutschen Seemacht nicht hatte verwinden können."

Juvat meminisse dolorum!



## Die Millionenstädte der Erde

Zach einer Busammenstellung der "Frants. Btg." dählen wir auf der Erde 21 Millionenstädte, von denen 9 in Europa, 3 in Nordamerika liegen. Die angegebenen Zahlen 🛂 beziehen sich auf die Städte einschließlich der mit ihnen verwachsenen Vororte nach bem Bevölkerungsftande von 1910. Die für Anfang 1913 berechnete Einwohnerzahl ist in Rlammern beigefest. Die größte Stadt der Erde ist noch immer London mit 6 500 000 (6 700 000) Einwohnern. A e u n o r t hat 5 200 000 (5 700 000), B a r i s 3 950 000 (4 100 000), Berlin 3600 000 (3800 000), Chitago 2500 000 (2600 000), Wien 2030 000 (2100 000), St. Petersburg 1800 000 (2000 000), Philabelphia 1650 000 (1700 000), Buenos Aires 1 400 000 (1 600 000), Mostau 1 480 000 (1 600 000), Hamburg 1 170 000 (1 220 000), Liverpool 1 030 000 (1 070 000), und Bubapeft 1 020 000 (1 100 000). In Affien aablen: Eotio 2 250 000 Einwohner, Bantau 1 500 000, Ofata 1300 000, Ranton 1200 000, Raltutta 1200 000, Peting 1200 000 und Bomban 1 000 000. Im Jahre 1910 standen folgende Städte nahe an der Grenze der Million: Manhester mit 960 000, Glasgow mit 990 000, Warshau mit 900 000 und Boston mit 920 000 Einwohnern. Vor dem lekten Kriege wurde auch Konstantinopel mit seinen Vororten auf 1 100 000 Einwohner geschätt. Ob dies noch beute zutrifft, ist nicht bekannt. — Der wirts chaftliche Einfluß dieser Millionenstädte reicht aber weit in ihre Umgebung. Fassen wir biefes wirtschaftliche Weichbild als Stadt auf, so erhalten wir annähernd folgende Zahlen für 1913: London 7,5 Millionen, Neuport 6,9, Baris 4,5, Berlin 4,1 Millionen Einwohner. Wir erkennen also, daß Neunork schon auf dem Wege ist. London zu überflügeln. Dies wird wahrscheinlich im Rabre 1920 eintreten, wo London etwa 8 100 000, Neuport 8 200 000, Berlin 4 800 000 und Paris 4 700 000 Einwohner zählen werden. — Einschließlich der Millionenstädte haben wir heute auf der Erbe annähernd 400 Großft abt e von mehr als 100 000 Einwohnern. Fast die Kälfte davon entfällt auf Europa.





Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben
 Die finsenbungen sind unabhängig vom Standpuntte des Berausgeders

#### Aoch etwas zum "Problem der Zugendlichen"

d möchte die Ausführungen von Herrn Dr. A. Bahr in Heft 1, XV. Jahrg., dadurch erweitern, daß ich zunächst auf die wichtige Frage der Wohnung eingehe; denn die Wohnung steht wohl oft im engsten Zusammenhange mit der Verderbtheit unserer Jugendlichen.

Rablen beweifen!

Bei Ermittelungen, die ich in Volksschulklassen über die Wohn- und Schlafverhältnisse ber Schulkinder angestellt habe, hatte ich folgendes Resultat:

Von 35 Schulkindern schliefen in einem Bette allein 3 Kinder; 25 schliefen zu zweien und 7 zu dreien. In einem Bett schliefen sogar die Mutter, die zwanzigsährige Cochter und der dreizehnsährige Sohn!

Von 60 Kindern einer anderen Klasse hatten 6 ein eigenes Bett, 13 schliefen zu breien und 1 Kind sogar zu vieren in einem Bett; und dabei tommt es nicht selten vor, daß der "große Bruder" mit zwöls- und dreizehnsährigen Mädchen in einem Bett schläft!

Der Volksschullehrer g. Weistopf aus Fürth berichtet:

"Bon 60 Kindern hatten noch 14 ein eigenes Bett; aber davon waren auch 9 im Waisenhaus. Muß heute ein deutsches Kind erst Waisenkind sein, um die Wohltat eines Nachtlagers für sich allein genießen zu dürfen?"

Was bedeuten nun diese Zustände für die Volksgesundheit? Es ist hier meine Aufgabe, vor allem auf die sittlichen Schäden einzugehen, bie durch solche Verhältnisse bedingt werden; denn mit zwingender Notwendigkeit stellen sich solche Schäden ein. Und doch kommt nur ein geringer Teil sittlicher Strasvergehen vor den Richter.

Bahlen beweifen!

Bei ben "Jugendlichen", d. h. solchen, die zwischen dem zwölften und achtzehnten Lebensahre steben, betrug die Rabl ber sittlichen Verfehlungen

| Junio |                   |                                                                    |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jahre | 1884              | 31 333                                                             |
| "     | 1887              | 33 089                                                             |
| ,,    | 1890              | 40 972                                                             |
| ,,    | 1893              | 43 766                                                             |
| ,,    | 1896              | 44 270                                                             |
| "     | 1899              | 47 509                                                             |
| ••    | 1902              | 51 044                                                             |
| 22    | 1905              | 51 498                                                             |
| "     | 1908              | 54 692                                                             |
|       | 3ahre " " " " " " | Sapre 1884  " 1887  " 1890  " 1893  " 1896  " 1899  " 1902  " 1905 |

Abolf Damaichte ichreibt in feiner "Bobenreform":

"Wieviel zerbrochene Hoffnung, wieviel schreiende Antlage unter diesen trockenen Zahlen ruht, kann nur ahnen, wer sich einmal ein Einzelbild vor die Seele stellt."

Am Oktober 1902 standen vor der dritten Strastammer des Landgerichts I zu Berlin als Angeklagte vier Kinder, die kaum das strasmündige Alter erreicht hatten: der zwölfsährige M. M.; seine Schwester, die vierzehnjährige A. M.; der zwölfsährige K. R. und der dreizehnjährige A. P. Die Kinder waren wiederholter Sittlichteitsverdrechen, M. M. und K. R. auch der Blutschande beschuldigt. Beugen in diesem Prozes waren Knaben und Mädchen, die sich derselben Strastaten schuldig gemacht hatten, die aber nicht angeklagt werden konnten, weil sie noch nicht zwölf Jahre alt waren. Das Urteil lautete: M. M. 9 Monate, A. M. 12 Monate, R. R. und A. P. je 3 Monate Sesängnis. Aus der Urteilsbegründung ging hervor, daß die Eltern der Angeschuldigten in den ärmlichsten Verhältnissen lebten, daß sie auf Wohnungen angewiesen waren, die nur aus einer Stube, im günstigsten Falle aus einer Stube mit Küche bestanden.

Ob wohl wirklich die Kinder in einem solchen Prozes die Angeklagten sind? Ob nicht manche, ob nicht alle, auch unsere Kinder, an deren Leibes- und Geistesreinheit wir uns erfreuen, in derselben Weise an Leib und Seele verderben müßten, wenn sie in dieselbe Not hineingezwungen würden? Und doch sprechen wir ,im Namen des Königs' in jeder Woche mehr als 1000 Kinder ober solche, die noch Kinder sein sollten, schuldig!"

Der Begriff der "Übervölkerung" scheint oft allzu bescheiden aufgesaßt zu werden. Mancher bestreitet, daß es überhaupt eine Wohnungsfrage in Deutschland gebe, und doch — man steht stumm vor allem Elend, wenn man selbst einmal in gewisse Wohnungsverhältnisse einen Blid wirft. Je elender die Wohnungen der industrietätigen Bevölkerung sind, um so verheerungsvoller gestaltet sich die Zersehung des Familienlebens. Erwähnen möchte ich noch das Schlasstellenunwesen, das doch am Ende auf die Wohnungsnot zurückzusühren ist. Was bekommen doch die Kinder da schon alles zu hören und zu sehen! — Ich glaube, daß auf dem Gebiete der Wohnung die Reform einsehen muß, will man zu einem gesunden und sittlichen Familienleben gelangen.

Nun will ich nicht gesagt haben, daß im Wohnungselend die ein zige Ursache der Entsittlichung liege, daß nur auf diesem Gebiete eine Reform helsen könne; denn dadurch steuern wir wirklich noch nicht den "widerwärtigen Greueln der vorortlichen Tanzböden". Das "Rino" hat man für die Zugendlichen bis zu sechzehn Jahren geschlossen. Soll man nicht auch die Tanzböden für die Zugendlichen noch bis zu einem höheren Alter schließen können?! Findet sich nicht für ein weises Gesetz ein weiser Gesetzgeber? — —

Schafft Jugendorganisationen! Halt! — Sind nicht in allen Bezirten schon Anfänge zu einer planmäßigen Fürsorge zum Besten der Jugend vorhanden? Das will so auch der Berr Minister. Ich glaube, auf seinem Programm steht: Lehrlingsheime, Vorträge, Theater, Wandern, Curnen, Spielen! — "Die Schwierigkeiten liegen im Mangel an Menschen, an Geld und am Vertrauen", sagt Konrad Agahd in einem Vortrage. Er hat recht. Aber ich betone mit ihm: "Schwierigkeiten müssen behoben werden. Oft, oft müssen Sie es sagen, was der Jugend not tut. Darum: In die Presse! In die Vereine! Haben Sie Geist! Haben Sie Herz!"

Wir wollen uns nicht zu den Pessimisten rechnen, die bei der Frage stehen bleiben: "Was ist dagegen zu tun?"

Noch einmal: Auf in den Kampf für die Jugend!

Walter Gembruch



#### Sprachgefühl

kie Klage, die Ed. H. in Heft 8, XIV. Jahrgang, unter dieser Überschrift erhebt, ist nicht ganz neu. Schon 1789 beschwerte sich G. A. Burger über ben falschen Attusativ beim Berbo "lehren", erkannte aber an, "daß ihm der Dativ schon seit Zabrbunderten entrissen und vorenthalten werde". So konnte er denn auch nicht die Spree und Wrangel dafür verantwortlich machen, sondern "die lateinische Bedanterie". Nun, Luther hat doch wohl Deutsch gekonnt. In ber Lutherbibel aber finden wir durchweg bei "lehren" ben boppelten Attusativ, 3. B. im Pfalm 119 siebenmal: "Lebre mich beine Rechte". Für "tosten" vgl. Zosua 6, 26: "das toste ibn seinen Sohn". Und im Grimmschen Marchen ruft der Sperling dem Aufrmann zu: "es kostet dich dein Leben" — übrigens eine Wendung, in ber wohl auch beute tein Mensch ben Dativ wagen wird. Nach dem Deutschen Wörterbuche laufen bei beiben Berben seit alter Beit beibe Rasus nebeneinander ber, aber der Dativ dringt allmählich vor: so wäre also er der Eindringling. Was "versichern" angeht, so wird man doch die Wendung: "ich bin dessen sicher" für gut deutsch erkennen müssen; dann wird aber auch gesagt werden tonnen: "ich mache bich sicher = ich verfichere bich beffen". Bgl. bas lateinische cortiorom facere. Im ältern Deutsch stand dafür "sichern". Natürlich hat der Dativ auch sein gutes Recht: "jemandem etwas als sicher geben".

Es ist vielleicht gerade deswegen angezeigt, den Zorn des Freundes der deutschen Sprache von solden wohlgesicherten Buntten abzulenten, bamit er um so träftiger wirkliche Migbrauche und neu eingerissene Berderbnisse treffe. Und beren gibt es nicht wenig, und viele davon entstammen gewiß dem Berlinertum. So bort man von Halbgebildeten, gerade wenn sie fein sprechen wollen, kaum noch einen Dativ nach einer Bräppssition: "mit die Leute, zu die Menschen", anders geht's gar nicht mehr; wie lange, so triegen wir dergleichen auch zu lesen! Das von Poddielski in den Reichstag eingeführte "meines Crachtens nach" hab' ich seitdem von Cymnafialdirettoren und Schulräten vernommen, und wohl auch schon gedruckt gefunden. Und wenn ich im "Türmer" unmittelbar vor E. H.s Rlage von einem Berge mit "selten schöner Aussicht" lese, so nehme ich an, er sei nach ber üblen Gewohnheit hoher Spiken meist von Wolten umhüllt, fürchte aber, der Berfasser meine am Ende "wunderschön". Kurz, es dringen auf Schritt und Eritt greuliche Nachlässigteiten und Migbrauche auf uns ein; wir haben genug zu tun, uns ihrer selber zu erwehren und nach Kräften andere zu schüken, wir brauchen nicht auf uralte Freiheiten unseres Sprachgebrauches anzustürmen, die wohl eher einen Reichtum Rohn, Comnasialprofessor als eine Schwäche barftellen.





#### Organisierte Antermoral

in europäischer Standal: das winzige Montenegro durfte wochenund monatelang die gesamten Großmächte höhnend herausfordern. Das war, wie Austriacus in der "Österreichischen Rundschau" ausführt, nur möglich durch die treulose Haltung Rußlands. "Diese un-

tlare und zweideutige russische Politik, welche in Europa so viel Unheil angestiftet hat, ist aber nicht nur dem Treiben panrussischer Intriganten, deren Geschäfte die Iswolstys und Hartwigs besorgen, zuzuschreiben, sondern in dem Wesen des Russentums, in der Entstehung der russischen Monarchie, in der russischen Staatsidee und in dem Staatsprinzip des russischen Reiches zu suchen. Im Laufe von Jahrhunderten haben es die Beherrscher des russischen Reiches verstanden, ihren Einfluß nicht nur in Rußland vermittels der Autokratie geltend zu machen, sondern auch unter dem Deckmantel des Slawismus und der Orthodoxie auf die Balkanslawen auszubreiten.

Ein flüchtiger Rücklick auf die Entstehungsgeschichte der russischen Monarchie und die Entwicklung der russischen Staatsidee kann demnach nicht nur die unklare und zweideutige russische Politik entsprechend beleuchten, sondern auch auf die innere und auswärtige Politik Österreich-Ungarns bestimmend einwirken.

Die Grundlage zum heutigen russischen Staat hat der ukrainisch-ruthenische Volksstamm gegeben, welcher im neunten Jahrhundert den ruthenischen Fürstenstaat (Rusj) mit Liew als der Metropole ruthenischer Städte begründete. Dieses Reich umfaßte bereits im zehnten Jahrhundert unter dem Großfürsten Wladimir dem Großen den größten Teil des heutigen Rußlands samt Ostgalizien, in welchem die ruthenische Nation mit ihren ethnographischen Abzweigungen den Grundstock bildete.

Im zwölften und zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts erstand für den ruthenischen Fürstenstaat ein mächtiger Feind in dem Fürstentum von Susdal, der Wiege des mostowitischen Großfürstentums, im Flußgebiete der Oka und oberen Wolga. Infolge der ruthenischen Kolonisation und durch Assimilierung der in diesem Gebiete ansässigen sinnischen Stämme entwickelte sich dort die vom späteren Bentrum Mostau sogenannte mostowitische (auch großrussische) oder

364 Sürmers Cagebuch

russische Nationalität. Andreas Bogoliubski bat als Schöpfer der späteren mostowitischen ober russischen Gelbitberrschaft bereits im awölften Rabrhundert die Mege zur Begründung der unumschränkten Gewalt dieser Grokfürsten burch Eroberung und beispiellose Blünderung Riews porgezeichnet, so daß seit dieser Reit die aanze Bedeutung der Grokfürstenmacht auf Susdal und bald darauf auf Mostau übergegangen war. Die weitere Entwicklung bes Moskauer Grokfürstentums und seiner Machtstellung wurde insbesondere durch die Tatarenberrschaft, welche auf bem Grokfürstentum drei Rabrbunderte lastete, ungemein beeinflukt. Mostau und die ganze Umgebung batte, wie das alte Rom, eine aus verschiedenen Gegenden aufammengelaufene gemischte Bepölterung. Ein foldes Mischpolt ist immer mehr geneigt zur Ausbreitung seines Territoriums auf fremde Rosten, zur Absorption ber Nachbarvölker, zur schlauen und hinterhältigen Bolitik, zur Eroberung, und nachdem es in seinem engeren Gebiete den Keim gelegt, gewinnt es an Ausbreitung in der weiteren Sphäre seiner Tätigkeit als Folge der Gebietserweiterung. So bat Rom, anfänglich ein Afril von Gesindel aus verschiedenen Gegenden Ataliens. einen selbständigen, obwohl aus perschiedenen Elementen zusammengesekten politischen Organismus gebilbet, welcher von ber Tenbenz einer immer weiteren Ausbreitung, Unterjochung und Absorption fremder Elemente mit Schwert und Hinterlist beherrscht wurde. Auf gewaltsame Weise ist Rom das Haupt Ataliens und in der weiteren Folge ist ganz Atalien römisch geworden.

Mostau hat in dieser Beziehung im Verhältnis zu Außland eine große Analogie mit Rom. Eine überraschende Ühnlichteit sehen wir bezüglich der Anwendung von Mitteln zur Vereinigung Italiens durch Rom, und Rußlands durch Mostau in einen Staatsorganismus, nämlich in der Übersiedlung der Bevölkerung der Städte und ganzer Gebiete und in der Ansiedlung von Ariegsleuten in den eroberten Gebieten, wo sie als Assimilierungswertzeuge für die lotale Bevölkerung dienen und diese verschiedenartigen Elemente zu einem Ganzen verschmelzen sollten. Mostau, welches aus einem Gemisch ruthenischer, slawischer und finnischer Volksstämme und verschiedenartigen eingewanderten Gesindels entstanden ist, und in der Epoche der Ausbreitung dieses Wert vermittels dieses Völkergemisches sortsetze, hatte auf diese Art die Idee eines gemeinsamen Vaterlandes mit autokratischer Grundlage geschaffen. Auf diese Art entstand das Mostauer Großfürstentum, die spätere russische Monarchie unter Ausopserung der Individualität, dei vollständigem Überhandnehmen des autokratischen Einheitsprinzips, was später zu der Formel: Gott und der Zar über Alles! führte.

Jos Tatarenjoch, welches auf dem Moskauer Großfürstentum (seit 1238) lastete und es drei Jahrhunderte lang in Schrecken und Anechtschaft hielt, hatte die Denkungsweise der dortigen Bevölkerung und der Großfürstendynastie so verdorben, daß noch heute an der Eigenart des russischen Volkes Fehler haften, welche von der mongolischen Barbarei herrühren. Die moskowitischen Großfürsten strebten nach dem Muster des Großchans die Selbstherrschaft an, obwohl dies auch dum großen Teil auf die byzantinischen Nachahmungen von selbstherrlichen Vorstellungen zurüczusühren ist. Nach dem Zusammenbruch des byzantinischen Reiches vermählte sich der Moskauer Großfürst Ivan (1472) mit Sophie, der nach Rom gestohenen

Lürmers Tagebuch 365

Nichte des letzten Kaisers Konstantin Paläologos und betrachtete sich seitdem als den Erben des Oströmischen Reiches, dessen zweitöpfigen Abler er in das russische Wappen aufnahm und auch die Blicke auf Konstantinopel lenkte, dessen von nun an das ersehnte Ziel der Russen blieb.

Jedenfalls hat die Tatarenherrschaft die Begründung der unumschränkten Gewalt der mostowitischen Großfürsten begünstigt, weil diese unter dem Schuke des Großchans und seiner Basbaken die Unabhängigkeit der Städte, die Wibersetzlichkeit der Teilfürsten und der Bojaren und die Vorrechte der freien Bauern leichter vernichten konnten und dadurch mächtige Alleinherrscher wurden. Auf diese Art war es möglich, daß die russischen Teilfürstenkumer allmählich in eine Staatseinheit verschmolzen und der zermalmende Oruck der Tatarenchane erstickte im russischen Staate jeden Reim von Freiheit. Man kann daher mit Recht sagen, daß die ersten Baren Moskaus in staatlicher Beziehung Abkömmlinge der tatarischen Chane und nicht der ruthenischen Fürsten waren. Zu Hilfe kam ihnen außerdem die orthodore russischen, welche seit der Eroberung Ronstantinopels durch die Osmanen von der Abhängigkeit vom Ronstantinopler Patriarchat sich lossagte, nachdem sie unausgesetzt auf die Herbeissührung der Staatseinheit und Selbstherrschaft hingearbeitet hatte und eine Macht in den Dienst der Sache stellte, welche ungeheuer geworden war.

Für die moskowitischen Großfürsten war aber die Tatarenherrschaft auch eine Schule, in welcher sie sich zur Abschüttelung dieses Joches vorbereiteten und nachdem dieses Biel erreicht worden war, nahm Zwan der Schreckliche mit gleichzeitiger bedeutender Gebietserweiterung des Reiches den Zarentitel an.

Nach der Vereinigung der Ukraine durch Bohdan Chmelnycki (unter an eine Personalunion grenzenden Bedingungen) im Jahre 1654, begann die Europäisierung Rußlands, indem hervorragende ruthenische Gelehrte der Riewer Akademie die Rultur nach Norden trugen und Mitarbeiter Peter des Großen in diesen Bestrebungen waren. Der unglückliche Verlauf des Rosatenausstandes unter Hetman Mazeppa und des Feldzuges seines Verbündeten, Rarl XII., hatte die Vernichtung der Autonomie der Ukraine und ihre Einverleidung unter Ratharina II. zur Folge. Das russische Barenreich rücke auf diese Art die an das Schwarze Meer vor und übernahm zugleich an Stelle Österreichs oder wenigstens neben Österreich den großen weltgeschichtlichen Gedanken der Besteiung der christlichen Balkanvölker. Im Frieden von Kütschüt Rainardschi (bei Silistria) gestand die Türkei dem russischen Zurkei dem Rußland eine Art Schukrecht für die christlichen Untertanen der Türkei erhalten, woraus es später das Recht ableitete, sich zu deren Sunsten in die inneren Angelegenheiten des Osmanischen Reiches einzumischen.

Dieser historische Rücklick mag einerseits als ein schlagender Beweis der expansiven und hinterhältigen Politik des russischen Zarenreiches dienen, anderseits aber begreiflich machen, das Verhalten Rußlands sowohl während der Annexionskrise im Jahre 1908/09, als auch während des gegenwärtigen Balkankrieges, in welchem es seine historische Mission' den Balkanslawen gegenüber zur Geltung bringen will. Es entspricht vollkommen dem historischen Charakter und

366 Lürmers Tagebuch

ber Eigenheit des russischen Volksstammes, wenn Rußland einerseits an der Flottendemonstration der europäischen Großmächte sich durch Frankreich vertreten läßt, angeblich deswegen, weil es in der Nähe der montenegrinischen Rüste keine Schiffe dur Verfügung hat, anderseits aber ein mit Ariegsmaterial beladenes Schiff den gegen den Willen Europas sich auslehnenden Montenegrinern und Serben du Hilfe schickt und sie auf diese Art dum Widerstand ermutigt.

Rußland will sich aber durchaus nicht beschränken, in seinem expansiven Prang nach Süden, um seine "historische Mission" auf der Balkanhalbinsel zur Geltung zu bringen und die Idee der Wiedererrichtung des byzantinischen Kaiserreiches mit Konstantinopel als Zentrum der russischen Orthodoxie und des Slawismus unter der Patronanz des Zaren zu verwirklichen; es ist vielmehr bestredt, seine Einflußsphäre auch auf die österreichischen Slawen auszudehnen. Zu diesem Zwede entwideln die russischen Slawophisen oder Panslawisten (richtiger Panrussen) seit vielen Jahrzehnten eine überaus eifrige und weit ausgebreitete Propaganda für die russischen eine überaus eifrige und weit ausgebreitete Propaganda für die russischen mit der panrussischen Parole: "Autokratie, Orthodoxie, Nationalität" (selbstverständlich-russische) für die Vereinigung sämtlicher Slawen unter dem Protektorate Ruklands.

Die Propaganda dieser russischen Einheitsidee wurde von dem Mostauer Professor und Geschichtsforscher Pogodin in Galizien während seiner Forschungsreisen in den Vierzigerjahren des neunzehnten Sahrhunderts eingeleitet, welche ursprünglich einen sprachlich-nationalen Charafter hatte. Im Laufe der Beit trat infolge auswärtiger Emissäre, welcher Handlanger des ,slawischen Wohltätigkeitskomitees' waren, immer deutlicher die politische Richtung dieser Propaganda zum Vorschein. Diese Propaganda drang vorerst in die Schichten der ruthenischen Intelligenz, wo die russischen Emissäre einfluhreiche ruthenische Priester für die Sache zu gewinnen bestrebt waren, um mit ihrer Hilfe unter dem Deckmantel der "Reinheit" des griechisch-katholischen Rirchenritus den Boden für die russische Orthodoxie urbar zu machen und auf diese Art die ruthenische Bauernschaft in das feingesponnene russophile Netz einzubeziehen. Patriotische und religiöse Apmnen russischer Slawophilen im Sinne des dreieinigen Credo der russischen Weltanschauung (Autotratie, Orthodoxie und Nationalität), flawophile Thesen von der sprachlichen Annäherung und Stammesverwandtschaft des russischen Volkes von den Karpathen bis nach Ramtschatta, von der politischen Vereinigung der galizischen Ruthenen mit Rukland fanden freudigen Antlang in der russophilen Bartei, welche fälschlich als "Altruthenen' bezeichnet wurde. Der Einmarsch russischer Truppen zur Bewältigung bes ungarischen Aufstandes (1849), wo inzwischen der königliche Rommissär Hofart Abolf Dobrjanski (später in den politischen Brozek Olga Hrabar, Naumowitsch und Genossen 1882 verwickelt) für die panrussische Zbee gewonnen wurde, blieb nicht ohne nachteilige Folgen und förderte die Ausbreitung der russophilen Bewegung in Galizien und Nordostungarn. Die Apostel der russophilen Idee in Galizien haben es verstanden, den Proselytismus unter der ruthenischen Geistlickeit zu betreiben, amtlice Stellungen für diese Richtung auszunüken, ja sogar die Protektion bischlicer Orbinariate und der Regierung, welche die fälschlich sogenannten "Altruthenen" ganz irrtumlich als ein tonservatives Element betrachtete. zu erschleichen, um ibr Sürmers Cagebuch 367

Biel zu erreichen. Auf diese Art ist es den Russophilen gelungen, sich für ihre Awede der ältesten und wohlhabendsten ruthenischen Institute (wie des Stauropigianischen Instituts und des Nationalhauses, in denen Schülerheime für die undemittelte ruthenische Jugend bestehen) zu bemächtigen und mit Hilse derselben diese Propaganda auch auf die Schul- und Universitätsjugend und auf die breiten Volksschichten auszudehnen.

Die nationalgesinnten Ruthenen (gewöhnlich Aungruthenen oder Ukrainer genannt) webrten sich gegen diese importierte russische Bropaganda. Der bartnädige Rampf zwischen diesen beiden Strömungen, der nationalruthenischen (ukrainischen) und der russophilen, panrussischen dauert bis auf den heutigen Tag und es ist bis nun trok des energischen Einschreitens des Stattbalters Bobrannsti nicht gelungen, ber ruffophilen und ichismophilen Bewegung in Galizien Berr zu werben, ba diefe nicht nur von auswärts durch ruffische Emiffare geschürt wird, sondern auch pon seiten der allpolnischen (nationaldemokratischen) und der polnisch-podolischen Partei Unterstützung findet, um die nationale und kulturelle Entwicklung des rutbenischen Volksstammes in Galizien niederzubalten und auf diese Art die Vorberrschaft der Polen in Galizien zu festigen. Als im Jahre 1887 eine ähnliche Spannung zwischen Österreich-Ungarn und Rukland den Krieg zwischen diesen Staaten berbeizuführen drobte, ging der damalige Statthalter Graf Rasimir Badeni positiv und abschredend gegen die Russophilen in Galizien por, um der von Rukland aus importierten Agitation Einhalt zu tun und dem nationalruthenischen (ukrainischen) Element zum Emporkommen und Einfluk in Galizien zu verhelfen. Er bandelte in dieser Beziehung den Antentionen des damaligen Ministers des Außern Grafen Ralnoch gemäß, welcher in dem auf eine Schwächung Ruklands abzielenden Vorgeben bes Kürsten Bismard ben richtigen Weg auch für die auswärtige Wolitik unserer Monarchie gegenüber dem russischen Reich erblickte. In einer vom Fürsten Bismard inspirierten Broschüre von Hartmann wurde der Blan der Wiederaufrichtung eines ukrainischen Riewer Fürstentums entworfen, welches für einen Sproffen aus dem Habsburgerhaus bestimmt sein sollte. Diese Broschure bat in der russischen Presse eine große Erbitterung bervorgerusen. In der Bolemit mit Bartmann brachten die russischen Blätter ausführliche Auszuge aus dieser Broschure und machten tatfächlich auf diese Art eine große Propaganda für die Abee des ukrainischen Riewer Fürstentums in den Kreisen der Ukrainer in Rugland. Als der Verfasser dieses Aufsakes während seines Aufenthaltes in Riew mit einem Professor ukrainischer Nationalität zusammentras, richtete dieser an ihn die Frage: ,Wann wird benn ber Raiser von Ofterreich zu uns tommen?' Die auftrophile Stimmung der Ukrainer machte der damaligen russischen Bresse viel Arger und sie forderte einerseits ein energisches Vorgeben behufs Bekämpfung des sogenannten ukrainischen "Separatismus" in Rukland, anderseits nahm sie die galizischen Russophilen in Schutz und vergoß bittere Tränen wegen angeblicher Verfolgung berselben durch die österreichische Regierung. Leiber aber hat man es nicht verstanden, ben Moment zum Vorteil unserer Monarchie auszunützen und dem utrainischen Element zur Bewältigung ber ruffopbilen Bewegung zu verhelfen. Die Nachfolger des Grafen Badeni in der Statthalterschaft, Graf Pininsti und Graf Andreas

368 Surmers Sagebuch

Botocki begünstigten die russophile Partei, von der falschen Auffassung ausgehend, bak dies konservative Altruthenen seien, mährend die nationalruthenische sukrainische) Bewegung, welche die freie nationale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des ruthenischen Volkstammes auf Grund der Gleichberechtigung anstrebte. ibnen als eine rabitale, ja sogar angrobistische und für die Erbaltung der polnischen Vorberrichaft in Galizien und in Österreich gefährliche Strömung erschien. Diese Begünstigung der Russophilen von seiten der Landesregierung, sowie von seiten ber allpolnischen und polnisch-podolischen Vartei, welche jeden nationalen Aufschwung der Rutbenen niederzuhalten trachteten, batte zur Folge, daß ausgesprochene Anbänger und Apostel der russischen Einheitsidee, wie Dr. Dudntiewicz, Martop u. dal., sowobl in den Landtag, als auch in den Reichsrat binaufbefördert wurden. Sie bekannten sich aans offen als Russen und machten im Einpernehmen mit Führern der galigischen Allpolen und dem Führer der Allpolen in Rukland gemeinsame Sache mit den russischen Nationalistenführern Grafen Blabimir Bobrynsti. General Alabimirop und Genossen, um unter bem Deckmantel des Neoflawismus, welcher nichts anderes als der alte aufgeputte Banflawismus oder richtiger Vanrussismus war, auf Rosten des ukrainisch-rutbenischen Volksstammes mit Kilfe der Russophilen die Vorberrschaft der Wolen in Österreich zu festigen, in Rukland aber die Autonomie Polens zu erlangen. Diese Bestrebungen zur Kräftigung des russophilen Elementes in Galizien haben eine Aufregung in den rutbenischen Kreisen gezeitigt, welche einen rutbenischen Sozialdemokraten aur Ermordung des Stattbalters (12. April 1908) führte und den nationalpolitischen Rampf zwischen den Bolen und Ruthenen bis zur äußersten Grenze verschärfte.

Graf Bobrynsti, General Bladimirov und Genossen nütten die Erbitterung der Polen gegen die utrainische Bewegung derart aus, daß sie im Juli 1908 nach Österreich tamen, wo sie in Aratau, Lemberg (ebenso wie in Warschau) von den Polen und Russophilen, in Prag von den Jungtschechen gastlich als Brüder empfangen und geseiert wurden und die Fahne der neoslawischen (richtiger panrussischen) Politit emporhoben. In Galizien wurden zu Ehren der russischen Nationalistensührer Gottesdienste abgehalten, in Lemberg in der Stauropigianischen unierten Kirche zu ihrem Wohl das Lied Mnohaja lita — ad plurimos annos angestimmt, Ausslüge arrangiert, wo ihnen ein förmlicher Triumphzug bereitet wurde; das Stauropigianische Institut (eine unierte griechisch-katholische Kirchenbruderschaft) und das ruthenische Nationalhaus veranstalteten den russischen Sästen zu Ehren eine seierliche Feststung und die allpolnische und russophile Presse (darunter auch die Volksblätter) wetteiserten in Überschwenglichkeiten für die russische Orientierung.

Der Aufenthalt der russischen Säste und ihr Triumphzug in Salizien beschränkte sich aber durchaus nicht auf festliche Manisestationen und Kundgebungen, sondern ließ auch handgreisliche und für die nationalruthenische, sowie auch für die österreichische Staatsidee sehr nachteilige Folgen zurück. Der wandernde Rubel ergoß sich massenhaft zur Unterstüßung der "bedrängten Russophilen" und zur Förderung des allrussischen Nationalbewußtseins und der russischen Salizien. Schülerheime und Mädcheninstitute schossen wie Wilze nach diesem er-

Türmers Tagebuch 369

giebigen Rubelregen von der Bukowinaer Grenze bis weit nach Gorlice und Candec im Westen in aablreichen Städten und Städtchen auf, in denen die arme ruthenische Zugend massenhaft Unterhalt fand, wo sie von aus Rukland importierten Lebrern und Lehrerinnen für die russische Einheitsidee und Orthodoxie (es wurde nämlich nicht nur ruffischer Sprach- und Geschichtsunterricht, sonbern auch Religionsunterricht von diesen Lebrern und Lebrerinnen als studium domesticum erteilt), sowie für die Agitation unter der Bauernbevölkerung bearbeitet wurde. Aukerdem wurden ruthenische Schüler aus Galizien, welche in russischen Priesterseminaren in Schitomir. Chelm und Riew als schismatisch-geistliche Randidaten Unterricht genossen hatten, nach Galizien geschickt, um bier schismatische Propaganda unter ber Bauernbevölkerung zu machen. Unter dem Deckmantel von Feuerwehr- und anmastischen Vereinen wurden russenlich Pruschinn von russenlichen Agitatoren ins Leben gerufen und eine ganze Schar von ruffophilen und ruffischen Spionen ergok fich über bas Land, um bier bem Einmarsch ruffischer Truppen ben Boben vorzubereiten und Galizien in ein russisches Gouvernement umzuwandeln. Diese Wühlarbeit russischer Agitatoren fand eine sehr intensive Unterstützung und Förderung in der russophilen Bresse, in Tages- und insbesondere in Volksblättern, denen sehr bedeutende Geldsummen aus Rukland eine massenhafte Ausbreitung auch in den untersten Volksschichten ermöglichen.

Dieser mit großer Energie weitangelegte Plan und die mittels geheimer Organisationen geführte Wühlarbeit russischer Agitatoren zeitigten sehr gefährliche und für die österreichische Staatsidee nachteilige Früchte. Vor den römischtatholischen Ostern dieses Rabres wurde unter der russopbilen Schuljugend in einem Schülerheim ein autographierter Aufruf saisiert, welcher auf die russophile Bublarbeit ein ungemein grelles Licht wirft. In diesem Aufruf heißt es, daß die Baltanslawen mit Hilfe Ruflands vom türkischen Zoch befreit sein werden, was einen Triumph der russisch-flawischen Idee bedeutet. Aunmehr tomme die Reihe an die unter dem polnisch-österreichischen Roch schmachtenden Russen in Galizien, welche sich nach ber Bereinigung mit ber großen russischen Nation sehnen. Dies könne nur mit Bilfe Ruflands geschehen. Es werde infolgedessen zu einem Rrieg zwischen Österreich und Rukland kommen. Die "galizisch-russischen Soldaten" mögen sich dies wohl merten und ihre Gewehre nicht gegen die "russischen, brüderlichen Golbaten, sondern gegen die ,Schwaben-Offiziere' abfeuern. Es sei höchste Zeit, das österreichische Roch abzuschütteln! Dieser frevelhafte Aufruf war selbstwerständlich bestimmt, mit Hilfe der Schuljugend, welche während der Osterferien am Land weilen sollte, unter die Landbevölkerung verteilt zu werden und kann auch als Beweis dienen, mit welchen Mitteln das nichtoffizielle Rukland gegen unsere Monarchie vorgebt und auf welche Weise es seine hinterhältige Politik treibt. Die Landesregierung und der galizische Landesschulrat haben insbesondere seit der durch die Annexionstrise hervorgerusenen Spannung zwischen Österreich und Rukland pollauf zu tun, um diese hinterbältige Wühlarbeit russophiler Agitatioren zu betämpfen. Russophile Schülerheime wurden zum großen Teil gesperrt, die anderen einer strengen Aufsicht unterworfen, importierte schismatische Priester, sowie auch ruffifche Spione bufen ihre Ubergriffe im Gefängnis, was den ruffophilen Ab-Der Turmer XV, 9 24

370 Eurmers Cagebuch

geordneten Anlaß zu Interpellationen und den russischen Blättern zu Leitartikeln über die Bedrückung der "galizischen Russen" bietet.

Dieses Vorgehen der Landesregierung gegen die russophile Bewegung wird aber gehemmt einerseits durch die von Rußland aus kommende Unterstützung derselben, anderseits aber durch die Begünstigung, derer sich die Russophilen in Galizien noch immer von seiten der allpolnischen und polnisch-podolischen Parteien erfreuen.

Der scharfe politische Beobachter kann nicht umbin, auch in dieser allpolnischen und polnisch-podolischen Orientierung die Hand russischer, hinterhältiger Antriganten zu erbliden, welche die Geschäfte der "historischen Mission" Rußlands besorgen. Es ist vollkommen einleuchtend, daß Außland dieser "historischen Mission" treu auf die Einkreisung unserer Monarchie hinarbeitet und daß zwischen beiden Staaten die Sache nicht auf diplomatischem Wege, sondern in einem Rampf ums Dasein ausgetragen werden muß, und je eher, desto besser...

Der japanisch-russische Krieg kann als Beweis dienen, daß Rußland, vor dessen Großmacht ganz Europa zitterte, nicht unbesiegbar ist und daß nach der Niederlage Rußlands in Ostasien nicht nur die Völker dieses Reiches, sondern auch ganz Europa freier aufatmeten. Allein der Weltfriede ist noch immer start gefährdet, wie dies aus dem Verhalten Rußlands in der Valkankrise einleuchtet, Rußland nuß daher geschwächt werden, wie dies Fürst Vismarck vorgezeichnet hat, denn nur ein geschwächtes Rußland wird Frieden halten."

Noch auf ein Jahrzehnt hinein, meint der Ausse Prosotoff im "Sag", werden die Balkanländer den Brennpunkt des angestrengtesten Intrigenspiels aller Großmächte bilden. Nicht nur stehen die ehemals türkischen Provinzen, deren wirtschaftliche Schicksale in Ronstantinopel entschieden wurden, von nun ab in Abhängigkeit jener neuerstehenden Staatenverbände, so daß die kleineren Hauptstädte ungemein an Bedeutung gewinnen; neben dem wirtschaftlichen Einfluß werden die Großmächte auch in heißem Bemühen um das politische Schwergewicht untereinander ringen. Silt es doch, die völlig aus den Fugen geratenen Beziehungen neu auszubalancieren, und bieten die vergrößerten und vielleicht zu rascher Blüte erstarkenden Staaten ganz andere Faktoren als der bisherige staatliche Kleinkram, mit dem man bisher dort zu rechnen gewohnt war.

Der Baltanbund, der unter Rußlands Förderung sich zusammentat, aber dann in entscheidender Stunde der leitenden Hand entglitt, wird schwerlich zusammenhalten. Bei der Spaltung aber werden die einzelnen Elemente alsbald Anlehnung bei den Großmachtsgruppen suchen, und diese werden tein Mittel unversucht lassen, ihren überwiegenden Einsluß bei Rleinen zu begründen. Sicharytoff, der eigentliche Vater des Baltanbundgedantens, sowie die ihm nachbetenden russischen Politiker panslawistischer Richtung erleben die schwere En t t äusch un g, daß ihr unsinniges Untersangen zu den Folgen führte, die es haben mußte. Ihr Attionsplan war gewesen, einen Bund einschließlich der Türkei zusammenzusalsen; ihre Absicht hierbei, eine eiserne Rlammer um die österreichischen Oruk vom Korden wie eine Quetsche wirken sollte. Ich

schrieb damals, ein solcher Versuch käme dem Experiment gleich, Wasser und Feuer zu friedlichem Verein vermischen zu wollen. Und in der Tat kehrte die Spize der angedahnten Gemeinschaft sich mit elementarer Gewalt sofort in die entgegengesette Richtung: statt Österreich zu beengen und Rußlands Associé zu spielen, warfen sich die Valkanvölker ungestüm auf den Erbseind!

Nun ist eine Neuorientierung der gesamten Orientpolitik nötig; nicht nur der russischen, sondern auch derjenigen fämtlicher Mächte, da alle Käden durcheinandergewirbelt worden sind. Rukland sieht mit Beunruhigung — infolge des allzudurchschlagenden Erfolges der Verbündeten — Staaten erstehen, die geringe Botmäßigkeit versprechen. Rugland war es, das mit schärsstem Nachbruck Bulgarien von Rodosto und damit dem Marmarameer hinweawies. Slasonoff hat in seiner sehr deutlichen Erklärung formuliert, daß es Dank und eine gewisse Willfährigkeit der Slawenstaaten erwarte; ob aber diese Schuld auch beimgezahlt werden wird, erscheint mehr als fraglich. Rufland tritt auch jekt weiter als Beschüker ber Rleinen auf, um Sompathien zu gewinnen für den beporstebenden diplomatischen Wettbewerb mit den übrigen Grokmächten. Österreich (und hinter ihm der Dreibund) sucht vornehmlich Bulgarien an sich zu fesseln, zumal das von jeher infolge der agrarischen Beeinflussung der Habsburger Sandelspolitik malträtierte und wirtschaftlich gewürgte Serbien noch boffnungsloser verfeindet wurde durch die lekten Geschehnisse. So dürften sich die Gegnerschaften übers Kreuz entgegensteben: Rukland fann in Serbien und wobl auch in Griechenland, das durch die Anselfrage mit Atalien sich verzankt, gute Figuren für seine Schachpartie gewinnen: Österreich wird alles darauf anlegen, um sich Bulgariens Freundschaft zu vergewissern."

Wie sehr sich auch unsere deutsche Orientpolitik wird neu orientieren mussen, das läkt uns die Stimme einer mit den türkischen Verhältnissen ausgezeichnet vertrauten Persönlichkeit in der "Frankf. 8tg." ahnen. Darnach ist die Stimmung in der Türkei im lekten Rabre völlig ins Hoffnungslose umgeschlagen. Auch nach dem Rriege erwarte man von seiner eigenen Kraft keine Erhebung, keine Gesundung mehr! "Wenn der Friede geschlossen ist, soll eine Ara der Reformen! Es scheint, als ob man sich in den maßgebenden Kreisen Deutschlands wirklich der Allusion bingibt, als ob die Türkei nach dieser schweren Operation sich schnell erholen würde und zu einem blühenden Gemeinwesen umreformieren. Bier glaubt niemand daran. Wer soll die Reformen durchführen? Dazu gehört eine starke Regierung, die Autorität und Vertrauen im Volke hat. Welche ist das? Die Jungtürken? Man ahnt gar nicht, wie wenig Unhänger fie im Lande haben. Nach der Ginführung der Ronstitution bemächtigte sich der ganzen Bevölkerung ein Rausch, man glaubte, den Anbruch einer neuen Ara zu erleben. Und wie ist man enttäuscht worden! Zemand sagte: , Za, wir haben neue Sättel bekommen, aber die alten Efel sind geblieben'. Alle Reformen waren nichts als außerer Firnis. Man schafft nicht neue Verhältnisse, indem man etwas europäischen Rulturanstrich über die veralteten Zustände bringt. Man hat noch tein schlagfertiges Beer, wenn man sich Mausergewehr ober Kruppsche Kanonen anschafft. Ein treffendes Gleichnis hörte ich dieser Tage: Zwei Rurdenstämme be372 Eurmers Cagebuch

kriegten sich; der Besiegte meinte, er wäre nur unterlegen, weil die Pferde des Gegners besser seesen seiner, er kaufte sich darum ausgezeichnete Pferde. Als der Gegner es hörte, sagte er lachend: "Jaben sie auch die Reiter dazu gekauft?" — Einer der gescheiten kürkischen Staatsmänner sagte, als von Resormen die Rede war: "Wollen sie die Rleider wechseln oder die Herzen ändern?"

So ist es Tatsache, daß mit Ausnahme ganz kleiner Kreise, die sest zur Regierung stehen, niemand von solchen Reformen etwas erwartet. Nach all den Enttäuschungen der letzen Jahre ist man sehr pessi in ist isch geworden. Falls die Beamten den guten Willen haben, etwas zu bessern, sehlt ihnen meistens die Autorität. So läßt man alles gehen, wie mir ein höherer Offizier sagte: "Wir haben gute Lust, wir haben gutes Wasser, aber arbeiten wollen wir nicht". Oder ein anderer bemerkte: "Wir haben nur Zeit Bäume abzuhaden, aber keine Zeit, neue zu pslanzen". Nun werden große Reden gehalten, Artikel geschrieben, man hat die glänzendsten Projekte, aber es bleibt alles beim alten. Die Beamten haben nichts zu tun, als der Bevölkerung auf immer neue Weise Steuern abzupressen und das Seld nach Konstantinopel zu schieden. Für irgendwelche Kulturausgaben bleibt kein Pfennig übrig. Der ärmste Arbeiter, der einige Piaster im Weinberg verdient, muß den letzen Para als Steuer opfern. Der Orud lastet so auf dem Bolk, daß es von seiner Regierung nichts mehr erwartet.

Man glaube nur nicht, bak infolge ber furchtbaren Niederlagen im Baltan fich ein leidenschaftlicher Batriotismus unter ben Durten entwidelt babe. dak man nun voll fanatischen Hasses gegen alles Europäische sei. Das sind geringe Ausnahmen. Gewifi, ich habe auch solche Ausbrüche des Fanatismus gesehen, aber das find feltene Ausnabmen. Vor einem Rabr war das vielleicht noch möglich, aber jett ist die Stimmung völlig umgeschlagen. Vielmehr herrschen Bessimismus und Verzweiflung. Man erwartet nichts mehr pon bem jungtürkischen Regiment. Aukerhalb ber Rreise des Offiziertorps ist nicht die Spur von irgendwelcher Begeisterung für den Krieg. Man rechnet damit, daß die Kraft der Türken gebrochen ist. Man erwartet teine innere Erstartung des Landes durch Reformen, welche die Regierung einführt. — Ra, was erwartet man denn? An den weitesten Kreisen bis in die Reiben der Beamten geht die Stimmung dabin, daß eine wirkliche Rettung nur möglich ift burch ein Eingreifen ber Großmächte. Die wunderbare Tatsache muß man konstatieren, daß die Rreise, die bisher jede Einmischung der Großmächte als eine Schmach betrachteten, jest nichts sehnlicher wünschen, als daß irgendeine der Großmächte eine Art Protektorat übernähme, um Ordnung zu schaffen. Man traut der Regierung in Konstantinopel nicht mehr die Fähigkeit zu, den Karren aus dem Oreck zu bringen. "Und wenn es China wäre, das uns hülfe!' sagte mir jemand. Der wirtschaftliche Drud lastet so schwer auf dem Volt, alles liegt barnieder, man hat nur einen Wunsch, daß man leben kann, und dazu bedarf es eines starken Retters. Viele boffen (!), dak es auch in der a s i atifden Turtei auf irgendeine Beife zu einem Bufammen bruch tommen möchte, damit die Großmächte gezwungen werden einzugreifen. Mindestens zwei Drittel des Bevölkerung wurden ein europäisches Protektorat mit Zubel begrüßen

und der Rest würde, wenn auch grollend, in das Unabänderliche sich fügen. Nur darf es nicht Rukland sein."

Es ist doch im Grunde ein erbärmliches Schauspiel, das da unten zu Ende gespielt wird. Erbärmlich wie die ganze Vorgeschichte dieses politischen Antrigenspiels der Grokmächte, an erster Stelle Ruklands, auf dem Baltan. Aber Ethit. Moral, so boren wir ia, baben in der Bolitik nichts zu suchen, und schon die Frage nach der bloken Eristenz einer Staatsethik wird von zünftigen Divlomaten und der großen Mehrheit der einflukreichen Bolitiker glatt verneint. "Diese sogenannten Realpolitiker". mit ihnen sett sich Erich Erichsen im Hamburger "Allgemeinen Beobachter" auseinander. ...tun sich etwas darauf zu gut, grund fäklich i edes Gefühlsmoment aus der äußern Bolitik auszuschalten und sich einzig vom Staatsegoismus als dem allein berechtigten Beweggrund leiten zu lassen. Alls ibren Lebrmeister seben sie noch immer den alten Macchiapelli an, und sie sind fest dapon überzeugt, daß die Verbältnisse der Staaten zueinander überhaupt au kerbalb ber moralischen Welt steben. Die Moral sei nur für die Begiehungen der Andividuen zueinander da, gelte nur innerhalb der Staaten. Die Staaten selbst seien amoralisch und nur auf das Bringip ber Selbsterbaltung gestellt, die mit allen Mitteln, wenn es nicht anders möglich wäre. auch mit sogenannten unmoralischen, zu fördern die Aufgabe der Staatsleiter ware. Daber sei es unperständlich, pon ber Diplomatie ehrliches Spiel wie beim Berkebr ber Einzelpersonen untereinander zu verlangen, sei es unsinnig, den Krieg als organisierten Massenmord zu verdammen, denn der Rrieg sei nichts weiter als ein Aft der Selbstbebauptung, und selbst ein Eroberungskrieg sei nichts Verabscheuenswertes, denn er mache das siegreiche Land reicher an Wohlstand, Kraft und Rultur.

Es würde vom Amed dieses Aufsakes zu weit abführen, bier klarzulegen, was in dieser Theorie im einzelnen Richtiges steckt. Am ganzen ist sie auf einer faliden Grundlage aufgebaut und darum zu verwerfen. Der banische Soziologe A. Christensen bat meines Erachtens in überzeugender Weise nachgewiesen, daß die Behauptung, die Staatstörper ständen jenseits der Moral, nicht zu halten ist. Sie sind nicht amoralisch, sondern untermoralisch, ihre Moral steht unter der Moral der Andividuen, tiefer als diese. Es banat das mit dem Wesen des Staates als organisierter Masse zusammen. Die Masse hat eine ganz eigenartige Psychologie. "Zeder, sieht man ihn einzeln, ift leiblich flug und verständig; find sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf heraus', spottet Schiller in den Kenien von den Gelehrten Gesellschaften. Bier ist ein Charatteristitum ber Masse treffend gezeichnet: eine Unbäufung pon Andividuen erhöht nicht das intellettuelle Niveau, sondern sekt es herab. Genau dasselbe ist auch in bezug auf das moralische Gebiet festzustellen. Dieses Ergebnis mag überraschen, wird aber burch folgende Erwägungen leicht verständlich. Eine Masse ist eine Menge von Menschen, die unter einer bestimmten Suggestion stehen. Da die Menschen als Einzelpersonen starte Differenzen aufweisen in bezug auf geistige und moralische Qualitäten, kann die Suggestion nur zustande kommen, wenn fie an bie einfacen, allen Individuen gemeinsamen Züge, an die primitivsten Instinkte appelliert. In der Einzelperson sind sie durch Bildung und Moral zurückgedrängt; steht der einzelne aber unter der Massensuggestion, so werden sie wieder wachgerusen. Bei einer Panit z. B. äußert sich der Trieb der Selbstbehauptung in der brutalsten Weise: um sein eigenes Leben zu retten, tritt der Starke brutal den Schwachen, Frauen und Kinder, denen er sonst natürlicher Schüher ist, zu Boden. Die Masse hat keinen Verstand, keine Vernunft, die die Leidenschaften bändigen. In der Massenseele sehen wir somit heute noch das Urbild der Individualse Anderelese sehen wir somit heute noch das Urbild der Individualse ganz ursprünglich ist die Massenseit; durch die gelegt war. Allerdings, ganz ursprünglich ist die Massenseit; durch die ständige Einwirkung der einzelnen auf die Masse Erziehungsarbeit; durch die ständige Einwirkung der einzelnen auf die Masse hat sich auch das Niveau der Massen gehoben, aber im Vergleich zu dem geistigen und sittlichen Aussen der Massen gehoben, aber im Vergleich zu dem geistigen und sittlichen Aussen der Massen gehoben, aber im Vergleich zu dem geistigen und sittlichen Aussen der Massen gehoben, aber im Vergleich zu dem geistigen und sittlichen Aussen der Massen gehoben, aber im Vergleich zu dem geistigen und sittlichen

Aber sie entwickelt sich! Aus dem Bolk beraus seben wir von Reit zu Reit Strömungen entstehen, die den "Realpolitikern" sehr unangenehm sind und ihre Beltrebungen, die Urmoral' der Menscheit in bezug auf die Beziehungen der Staaten untereinander zu erhalten, zuschanden machen. Ru gegebenen Gelegenheiten sehen wir, wie die Massen, sogar gegen die .Sonderinteressen' des Staates, dem sie angehören, im Namen der Menschheitsmoral ihre Stimme erheben, besonders da, wo der oft ins Groke gebende Gerechtigkeitssinn der Massen verlekt wird. So standen die Massen aller aivilisierten Völker im Burenkriege auf seiten der Bedrängten, sympathisieren die Massen der gesamten zivilisierten Welt mit dem stillen Verzweiflungstamps der Finnländer. Der Drenfusprozek entstand auf Grund einer solchen Massenbewegung. die Friedensbewegung ist aus dem Bedürfnis der Massen entsprungen. Ammer neigen bei solchen Aktionen die Regierungen zu der "Urmoral", die Massen aber pertreten die höhere, menscheitliche Sittlickeit, und es unterliegt für mich keinem Aweifel, daß die öffentliche Meinung, die ja sehr häufig auch fehlschlägt, aber im aroken ganzen, geseben auf die Rabrzehnte, die böbere Sittlickeit gegenüber ber Staatsmoral betont, im siegreichen Vorwärtsschreiten begriffen ist.

Mit diesen Darlegungen wäre die Frage, wie eine ethische Politik des Staates, eine wahre Kulturpolitik, möglich ist, schon im wesenklichen beantworket. Sie ist nur möglich unter der Voraussehung, daß die "Urm oral", die Moral der Diplomaten, überwund der Verwirklichung ethischer Grundsähe brauchen werde. Er verhält sich da nicht anders als das Individuum: es versolgt seine selbstischen Viele, die an sich außerhalb der Moral liegen, aber überall treten ihm als Korrektiv moralische Gesichtspunkte entgegen, mit denen es sein Handeln in Einklang zu bringen hat. Auch das einzelne Staatswesen muß seinen egoistischen Weg gehen, und es werden selber nach Überwindung der "Urmoral" die verschiedenen Interessen der Staaten einander entgegenstehen. Staatsethik und allgemeiner Völkerfriede werden auch dann noch verschiedene Vinge bleiben. Ru einer allgemeinen Ver-

Sürmers Cagebuch 375

brüderung kommen wir meiner Meinung nach noch lange nicht: noch wird der Nationalismus mit seinen Auswücksen weitere Fortschritte machen und nicht eber zur Rube kommen, als bis er befriedigt ist; noch ist der Reitgeist durchaus auf die Uberickäkuna materieller Rultur eingestellt, und so lange diese Geistesrichtung, perbunden mit den gegenwärtigen Machtinstinkten, andauert. werben wir nicht aus dem Austande des bewaffneten Friedens beraustommen und mussen frob sein, dak gewaltsame Ausammenstöße zwischen den großen Kulturnationen erschwert werden durch das immer innigere Verflochtensein der polkswirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten, durch die Verfeinerung der Nerven auf der einen Seite und die Vermebrung der Rerftörungsgewalt der Ariegsmaschinen auf der anderen Seite. Aber in dem Make, wie wachsende Sesittung und höhere Bilbung sich mehr und mehr ausbreiten, wie vor allen Dingen auch das Dogma pon der Stellung des Staates jenseits der Moral überwunden wird. so wird auch die Staatsmoral auf eine höhere Stufe geboben und es wird in immer größerem Make möglich werden, eine Kulturpolitik zu verfolgen, freilich nicht als etwas Absolutes, sondern als ein Korrektiv der diplomatischen Aktionen."



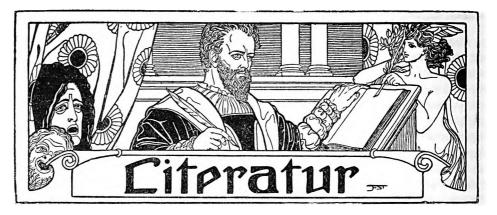

# Die Moderne und die Seschlechterfrage

#### Von Victor Blüthgen

s ist eine ungeheure Summe neuer Kunst, die aus den kunstrevolutionären Impulsen der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts hervorgegangen ist, und sie hat qualitativ Werte und Wertmesser geliesert, die von der vorgängigen Epigonenkunst blutwenig übrig-

lassen, was heute noch mitsprechen kann, soweit sich's um höchste Kunst handelt. Das Gros einstiger Höhenwerte hat als solche nur noch historische Bedeutung, und sie haben ein Recht, diese zu beanspruchen, statt daß man sie nach dem Heute bemist und misachtet. Die Kulturmenschen von jest haben eine Nervenempfindlichteit, Eindrucksfähigkeit und damit ein Beobachtungsvermögen von unerhörter Steigerung, und sie haben das mit vollem Bewußtsein künstlerisch ausgenutzt.

Diese Steigerung ist die Frucht wesentlich eines internationalen Wettbewerbs auf allen Gebieten. Die Initiative dabei kommt ganz offensichtlich auf Rechnung der Jugend.

Speziell die Moderne in der Runft ist Jugendkunft.

Sie wußte anfangs nicht, was sie tat, die Jugend, sie wollte nur eins: sich durchsehen. Sie brachte dazu eines mit, was sie instinktmäßig als ihre Hauptwaffe empfand: das Temperament. Außerdem das billige Axiom: es muß etwas ganz andres, ganz Neues geschaffen werden.

Sie schuf nicht naiv, sondern mit diesem Axiom vor Augen und rechnete: wie mache ich das? Der Liliencron der Adjutantenritte und Wildenbruch waren die einzigen, die ihr etwas zu sagen hatten, aber sie bedeuteten nur Schrittmacher und keine Riele.

Man ging dreierlei Wege. Das Neue war gegeben im Auslande. Bei Franzosen, Russen, Standinaviern. Das war ein Weg, und der Hauptweg: die literarische Moderne ist in der Hauptsache Auslandsimport — das ist, was die Ersindung der "Heimatkunst" uns zurief. Ein anderer Weg: man braucht nur grundställich alles anders zu machen als bisher; zum Teufel mit den alten Kunstgesehen
und das Gegenteil proklamieren, die Welt anders sehen als der Mensch bisher,

die bisher üblichen Ausdrücke durch andre ersetzen, um originell zu sein. Nietssche mit seinem Umwertungsrezept wurde da zum Schutzeiligen. Ein dritter Weg: man gab sich mit seiner Jugend aus, wie man war: ein Gärungswesen, dentunreis, mit überwucherndem Phantasietrieb, mit dem beschränkten Ichorizont der Jugend, die noch nichts erlebt hat und den Interessen und Sesichtspunkten des großen Lebens fernsteht, nichtsdestoweniger aber, dasern sie auf Umwegen davon gehört, sosort sich berechtigt glaubt, autoritativ mitsprechen zu können. Daher ist die Moderne ihrem eigensten Wesen nach lyrisch-sentimental, proklamiert das Ahnungsvolle, Undestimmte als das einzig dichterisch Wertvolle, die psychologische Ichzersgerung als die Aufgabe des Erzählers und Oramatikers. Der Mangel an Erlebnissen größeren Stils bedingt ihr mangelndes Interesse an Jandlung. Das Sestalten ist ihr Nebensache, Improvisation, Stimmung das Wesentliche ihrer Kunst.

Das einzige große Lebensinteresse, der Boden ihrer einzigen starken inneren Erlebnisse ist auf das Geschlechtliche beschränkt. Und damit komme ich auf das, was ich hier eigentlich sagen will.

Sie hat eine schwere Verantwortung auf sich geladen, indem sie das Geschlechtsleben ber gärenden Jugend in den Mittelpunkt ihrer Runst gestellt und mit der Unverfrorenheit ihres unkontrollierten Selbstgefühls und dessen Suggestionstraft gewissermaßen gesellschaftsfähig gemacht bat. hier arbeitet ihre Phantasie, ihr Wik, ihr Gefühlsleben, hier wurzeln ihre Konflitte. Mit den Geheimnissen des Bordells, des Chambre séparée, des Grisettenlebens hat sie die Röpfe, nicht bloß unfrer Jugend, vertraut gemacht — die Einschätzung, die das teusche Ebeleben zu seinen Ungunsten von bier aus sich gefallen lassen mußte. hat den Libertinismus in erschreckendem Make auch in die Eben getragen. Sie ist tief im Preise gesunten, die Reuschheit, sie und die Treue; sie sind ein Spott geworden nicht wie einst nur für persönliche Maglosigkeit und Charatterschwäche, sondern für die ganze Weltanschauung der Moderne und ihre Wortführer; als Bestandteile einer veralteten Weltanschauung, die überwunden werden muß. Man hat heute nicht mehr nötig, französische Romane zu lesen, um der Lüsternbeit zu bienen; o, diese einst geschmähten Franzosen haben die Sittenlosigkeit noch als menschliche Schwäche behandelt, mit Humor — wir schwerfälligen Deutschen haben sie philosophisch legitimiert. Es ist bezeichnend genug: die Moderne hat keinen Humor; sie hat Wit, Satire, Bosheit, aber teinen Humor.

Sie hat uns den Kultus der Nacktheit und des Geschlechtsgenusses gebracht. Ihm ist das Leben ihrer Begründer geweiht gewesen — man braucht keine Namen zu nennen. Daß sich daraus beständig die schwersten Konflikte ergeben, ist ihnen nicht zum Fingerzeig geworden — im Gegenteil, diese Konflikte mit ihrer Perzensund Lebenstragik boten ihnen willkommene Stoffe. Und wie dann das Weib als der unbeherrschtere Teil von jeher dem Manne, wenn sie schon die Scham fallen läßt, an Schamlosigkeit überlegen gewesen ist, so hat sie darin in der modernen Dichtung den Vogel abgeschossen.

Man kann den Einfluß dieser pornographischen — denn das ist sie — Kunst gar nicht überschäßen. Vorweg auf die Jugend, die der gegebene Voden für diese

378 Bof- und Boltstheater

"Jugendtunst" ist. Man braucht gar nicht erst in die russischen höheren Schulen zu gehen, wo ganze Knaben- und Mädchenklassen Vereine zum Zweck des Geschlechtsgenusses, auf den sie ein natürliches Menschenrecht prätendieren und offen versechten, gegründet haben. Aber auch die "festen Verhältnisse" der Ehemänner und die gelegentlichen Chambre-séparée-Abenteuer der Ehefrauen in den Großstädten haben jammervoll überhandgenommen.

Das jammervollste an alledem ist, daß die Jugend die Behandlung des Seschlechtslebens als Umüsement zur Normalen gemacht, mindestens gesellschaftlich legitimiert hat. Dieses tiesste Seheimnis des Lebens, das von den Schauern seines Urgrundes umwittert ist, hat sie zur Schnurre gemacht.

Es ist mühsam errungene Kultur, was hier in verhängnisvoller Weise in Frage gestellt ist. Denn die Lebenskultur beruht auf der Selbstzucht. Jene feinste, wundervollste Blüte des Seschlechtsverlangens, die den keuschen Brautstand unser Großeltern mit unbeschreiblichem Duft umwob, ist der Roheit des elementaren tierischen Triebes zum Opfer gefallen in dieser "Moderne".

Über diese Sierschalen einer neuen Runst müssen wir fortkommen, wenn nicht die Zukunft unsres Volkes zum Teufel gehen soll, wie die aller Völker, welche das Seschlechtsleben nicht zur Basis, sondern zum Mittelpunkt ihres Lebens und Strebens genommen haben. Un der Liederlichkeit ist das römische Raisertum wie die griechische Volksblüte zugrunde gegangen.

Wir haben schon einmal den gleichen Vorgang in Leben und Kunst durchgemacht: durch die Romantik. Die Stürmer und Dränger der vorklassischen Zeit, wie ihre eigentlichen Erben und Nachfolger, die Romantiker, zeigen genau dasselbe Bild wie die Jungen der achtziger und neunziger Jahre. Damals sind die Klassiker und die Freiheitskriege unsre Rettung gewesen. Wir haben zurzeit weder Klassiker noch Freiheitskriege in Aussicht. So mögen wenigstens Prediger in der Wüste das Odium auf sich nehmen und mit der Sprache herausgehen, Männer, die wissen, daß es Männerwert ist, dem öffentlichen Leben seine Gesetze und Ordnungen zu geben, und welche die wertvollen Impulse, die von der Jugend kommen, unter Kontrolle nehmen, damit sie der Nation nicht zum Fluch werden.



#### Hof= und Volkstheater

(Berliner Theater-Rundichau)

n der 167. Sizung des preußischen Abgeordnetenhauses, Sonnabend, den 12. April, tam der geistige Notstand des Berliner Königlichen Schauspielhauses zur Debatte. Die vom Abgeordneten Kopsch geübte Kritik sand Bustimmung in allen Bevölkerungskreisen, die sich nur einigermaßen der Früchte geistiger Bildung erfreuen und für das Theater als Bildungsfaktor irgendeinen Grad von Teilnahme ausbringen. Darüber, daß der oberste Verweser der preußischen Josbühnen das Berliner Königliche Schauspielhause der haus aus dem Wettbewerd der deutschen Kunstbühnen hinausgedrängt und zu einer Karikatur des altberüchtigten Hostheatertypus gemacht hat, sind wahrhaftig nicht bloß die Kritiker und

engeren Areise der Aunstverständigen eines Sinnes. Nicht die sachmännische, schon die allgemeine Schulbildung und das dischen Seschmad, das im deutschen Publitum lebendig ist, sprechen über diesen Jammer das Urteil. Jeder, der Selegenheit hatte, mit geistig hochstehenden Persönlickeiten auch des konservativen politischen Lagers über den beschämenden Marasmus auf der Bühne des Gendarmenmarktes zu sprechen, kann dem Abgeordneten Kopsch als Zeuge dienen für die Richtigkeit der Behauptung, daß die Sebildeten aller politischen Parteien die künstlerische Verwahrlosung des Königlichen Schauspielhauses beklagen. Im Parlament freilich erhob sich auf der rechten Seite des Jauses keine Stimme der Antlage. Hier hielt ein kleingeistiges Klassendungsschen die Herren von den konservativen Parteien im Zaume.

Woran liegt es, daß die preußischen und zumal die Berliner Hoftheater hinter dem Geist der Zeit in Erstarrung zurücklieben?

Der höfische Charakter dieser Institute gibt eine historische Erklärung; aber eine Erklärung, die heute für die Hoftheater mancher anderer deutscher Staaten nicht mehr paßt; weil dort — ich nenne Stuttgart, Darmstadt, Meiningen und mit einigem Vorbehalt auch München und Oresden — entweder ein aufgeklärter künstlerischer Wille an machthabender Stelle herrscht, oder man wenigstens doch aus konstitutionellem Taktgefühl eine anstößige Einschmürung der geistigen Freiheit auf künstlerischem Boden scheut.

Richtig ist, daß sich die Geschichte der Hoftheater im allgemeinen als eine Chronit der Sünden am Geiste vorstellt.

Am achtzehnten Zahrhundert bestand, bei den damals herrschenden politischen Buständen, neben der Errichtung fürstlicher Theater taum eine andere Möglichteit, die dramatische Runft zu heben. (Friedrich Ludwig Schröders Hamburger Versuch war von kurzer Dauer.) Aber die fürstlichen Macene, die die Mittel besagen, dachten zumeift an viel possierlichere Singe, benn an die strenge Muse. Ihre luxuriösen Hoftheater waren in der Mehrzahl Balletthäuser und Tempelden frivoler Sinnlichteit. Die Berrichaften tonnten tun und unterlassen, was ihnen beliebte, benn sie waren in ben alten Beiten die alleinigen Babler und unbeschränkten Sausberren. Erst allmählich öffneten sich die Roftheater einem zahlenden Bublitum, zugleich aber auch den Polizeibutteln einer geiftmorderischen Benfur, mit beren Taten die Rulturhistoriter noch nach Jahrtausenden ihre witigsten Rapitel füllen werden! Aur ift's allzu bitter, daß diese Scherze knechtseliger Rreaturen der Nation den reinen Trunk ber Runft verdarben und vergifteten. Die besten Manner jener Beiten rieben sich auf im Rampfe gegen die Dunkelmacht von Hofamt und Zenfur. Immermann, der Dichter und große Reformator bes beutschen Theaters, schrieb bie schwerwiegenben Worte: "Die Geschichte bes beutschen Theaters in den verflossenen hundert Aahren widerhallt von der Rlage verständiger Runstfreunde über die Berwaltung der Hoftheater. Das Leid der dramatischen Runst steigerte sich zu voller Ohnmacht, wenn Fürsten in eigener Person sich um Berwaltungsfragen und artiftifche Leitung betummerten." Und wo dies nicht der Fall, meint Immermann, dort feien die tun ft frem ben Führer, die Offiziere und Boflinge, denen man eine Intendantur wie einen Orden oder einen Titel verleihe, die Ursache des Abels. Die Intendanten waren maîtres de plaisir — nichts weiter.

Nach und nach veränderte sich der Charatter der Hoftheater insofern, als das Volt nicht bloß als zahlendes Publitum eine indirette, sondern in manchen Staaten mit bestimmten Abgaben auch eine dirette Theatersteuer leistete. Das Hausherrenrecht der Fürsten blied mertwürdigerweise dessen ungeachtet als eine Art von Gewohnheitsrecht uneingeschränkt. In Berlin waren Theaterdespotie und Polizeiwirtschaft fast am schlimmsten. Aur eine turze Blütezeit des Theaters hatte Isslands vorsichtige Diplomatie den höheren Gewalten abgerungen. Zwanzig Jahre nach Issland versicherte Immerman, als er im Jahre 1833 die Verhältnisse an der Berliner Hofbühne tennengelernt hatte, "daß der Sinn des Königs, des seisen Gemachten iss konigs,

380 Sof- und Boltstheater

Erhebung bieses heaters ausschlicher. Diese Worte, geschrieben vor achtzig Jahren, sind noch heute — beachtenswert. Immermann machte in Dusselborf den Bersuch, eine deutsche Kunstbuhne zu errichten, "fern der Kamarilla und der entnervenden Hofluft".

Man mag ber impressionistischen Kritik vor der historischen Methode sonst den Vorzug einräumen; bei der Beurteilung des gegenwärtigen Zustands des Berliner Königlichen Schauspielhauses kommt man um gewisse geschichtliche Erinnerungen nicht herum! Eine Wurzel vom zureichenden Grund müsse n die Erscheinungen haben. Sie ist zu erblicken in der lebendigen Tradition des fürstlichen Hausherrnrechtes am Gendarmenmarkt (leider fast dem einzig Lebendigen in diesem Theater!). Der Hausherr huldigt in allen Stücken — und auch in künstlerischen Vingen — dem konservativen Kult des Ererbten, den Anschauungen einer patriarchalischen Vergangenheit. Er ahnt nicht, daß der künstlerische Seist in beständiger Wallung und Entwicklung ist. Ein pompöser Auszug, eine dröhnende Fansare, ein effektvolles Tableau (sogar Reists "Prinz von Homburg" wurde mit solchen Reizen ausgestattet!), das ist ihm die böchste Offenbarung der dramatischen Kunst.

Auch für die Hoftheater zerfällt die gesetzgebende Gewalt in die drei Komponenten; Krone, Regierung (der Herr Intendant) und Volksvertretung. Die Volksvertretung, das preußische Abgeordnetenhaus, schweigt als Körperschaft, nimmt ihre Rechte nicht wahr. Der Intendant Graf Hulsen, dessen Fähigkeiten für die Leitung einer Opernbühne nicht in Abrede gestellt werden, ist für das Schauspielhaus weniger als ein "Kunst beamter"; er tommt für diesen Betrieb lediglich als Hofbe amter in Betracht.

Einmal schien es, als ob Graf Jülsen-Jäseler die Notwendigkeit empfände, das Negativum: seiner literarischen Potenz durch ein Positivum zu ergänzen. Damals, als er Herrn Dr. Paul Lind a u., immerhin einen ergrauten Literatur- und Theaterkenner, als dramaturgischen Unterseldherrn des Schauspielhauses berief. Aber Paul Lindau war tein Herkules am Scheidewege. Er schwantte gar nicht, ob er einer literarischen Aberzeugung oder dem Ruheplätzchen eines sorgenlosen Alters den Borzug geben sollte. Seine Taten beschränkten sich auf alljährliche volltönende Programme. Odyssen, Fliaden kündigte er prahlend an, — gedoren wurde nicht einmal eine Maus! Die öffentliche Bergeßlichkeit ist allzu schonend, die es unterläßt, die volltommene Inhaltlosigkeit des jeht ablaufenden Königlichen Cheaterjahres den Ankundigungen entgegenzuhalten, mit denen der Weg auch zu dieser Saison gepflastert war.

Volltommene Inhaltlosigkeit. Denn nicht einmal das tlassische Repertoire ersuhr eine Bereicherung, irgend eine schöffen. Denn nicht einmal das tlassische Repertoire erfuhr eine Bereicherung, irgend eine schöffen Wiedergeburt eines alten Wertes im neuen Geiste. Die Hofbühne darf es nicht mehr wagen, neben Reinhardts Deutschem Theater für tonturrenzfähig zu gelten. Solch ein Schässische künftlerische Kräfte verfügt. Ich nenne Vollmer, Krausneck, Vallentin, Sommerstorff, Auscha-Butze, und von den Jüngeren Helene Thimig und Clewing. Schauspieler vermögen nichts, wenn man ihnen nicht ihre Dichter gibt! Ja, an dauernden minderwertigen Aufgaben vermindern sich auch die schauspielerischen Werte. Die Pose, das Tableau, die Fanfare üben einen torrumpierenden Einfluß auf die Künstler, deren Beruf die Menschendarstellung ist; und die Verlogenheit alberner Konvenienzlustspiele, die allerlei Mätzchen und Scherzchen von den Mimen erpressen, machen die besten Schauspieler allmählich untauglich für die schlichte Wahrheit und Innerlichteit ihrer Kunst. Man hat Anzeichen der stillstischen Entartung, selbst bei den Besten, unlängst wahrnehmen können, als den Künstlern ausnahmsweise vergönnt wurde, zwei kleine Stüde von Björnson (von der älteren, zahmen Sattung) zu spielen.

Der Aritiker, der das Jahr hindurch so wenig Anlaß hatte, sich mit den Leistungen des Königlichen Schauspielhauses zu beschäftigen, mochte die parlamentarische Abrechnung mit der Königlichen Intendantur als Anregung empfinden, auch seine Pflicht der Wahrheit zu erfüllen. An eine wesentliche Besserung des Zustands ist nicht zu glauben. Die persönlichen Voraussetzungen liegen sest, — und sie sind hier so ganz anderer Art, als sie etwa für das B o f-



361- und Bollotheater 381

theater in Stuttgart bestehen. Dort blüht die dramatische Kunst unter der opferwilligen Fürsorge des königlichen Hausherrn, der jeder freiesten Außerung des dichterischen Geistes persönliches Interesse entgegenbringt und im übrigen sich an das Wort Goethes, gesprochen zu Edermann, hält: "Die Hauptsache bei meiner Direktion war, daß der Großberzog mir die Hände durchaus frei ließ, und ich schalten und machen konnte, was ich wollte."

Die Mittel, die der preußische Staat der dramatischen Kunst opsert, sind auf dem Boden des Königlichen Schauspielhauses unfruchtbar. So bleiben also nur die Unternehmer- und Privattheater? Es gilt teineswegs von allen, es gilt von einzelnen tünstlerischen Bühnen Berlins durchaus nicht wörtlich, was einst der Vorgänger Lessings, 3 ohann Elias Schlegel, sagte: "Die Prinzipalschaft hat eine freie Kunst zu einem Handwert herabgeseht, welches der Meister mehrenteils desto nachlässiger und eigennühiger treibt, je gewissere Kunden, je mehrere Abnehmer ihm Notdurft oder Lurus versprechen." — Wir mögen diesem Pessimismus der Vorzeit die fünstlerischen Leistungen einzelner Berliner Schauspielbühnen der Gegenwart entgegenhalten; dennoch muß einbetannt werden: Sicherheit ist nirgends, — nirgends ist die sinanzielle Grundlage des Theaters unabhängig von der Laune der Mode, als wo die öffentlichen Mittel des Staates oder eines Monarchen diese Unabhängigteit schassen, die Abhängigteit vom launischen Seschmade des Publikums mitunter bloß erseht wird durch eine andere, nicht besser Abhängigteit.

Aber jest erhebt sich von dem schon gelegten Grundstein ein Bau der Zutunft. Ein Theater, das weder dem Hose noch dem Privatunternehmer gehört. Ein Theater, dessen Besit er das ganze Volksen und das geleitet werden wird von künstlerischen Bertrauensmännern des Bolkes — im undezahlten Ehrenamte. Das Volkskunst nu ster Neuen Freien Volksbühn eist, seit die Stadt Berlin die erste Hypothet am Bau übernahm, gesichert. Sein streng geprüfter Voranschlag und die vieltausendköpfige, noch stets im Wachsen begriffene Masse der Vereinsmitglieder stellen das Sedeihen dieser rein künstlerischen Bühne außer Frage. Hier ist etwas volltommen Neues, hier vielleicht die endgültige Lösung des Problems, an der die Freunde der Theaterkunst und der Volksveredelung seit Jahrhunderten arbeiten, dier das Modell für die Seaterspsteme der Aukunst.

Aur in unserer Gegenwart konnte die 3dee des Boltskunsthauses reifen. Ein mundiges Bolt nimmt die "Wahrung seiner heiligsten Guter" se lb st in die Hand.

\* \* \*

Herbst und Winter, des Theaters wahrer Frühling und Sommer, waren tatenlos vorübergezogen; im April endlich unternahm das Königliche Schauspielhaus einen ersten Versuch mit einem ernstgemeinten neuen Orama. Es war eine Jerbstzeitlose, eine blasse Lüte. Zwar dröhnt die Luft und triest das Blut tüchtig in T im R l e in s "tunsthistorischer" Tragsdie "V e i t S t o h"; doch wie bei manchem Wildenbruchschen wilden Bruch wurde das Herz des Zuschauers immer ruhiger, je stürmischer die Theatersiguren oben es trieben. Das Menschliche, das, was sich selbst beglaubigt und teinen Chronisten als Schwurhelser nötig hat, das wollte nicht ausgehen. Der Jamburger Kunsthisstoriter Tim Klein hat sich zwar ein ethisches Problem gewählt; doch der Stoss, in den er es kleidete, der Stoss, den er aus der Altnürnberger Kunstgeschichte nahm, paßte nicht zu dem Problem. Es wurde in der Verkleidung sast untenntlich. Entstanden ist ein geräuschvolles Tatsachenstück mit schönen, zum Teil auch klugen Worten, dewährten Theatermotiven und -esseten und einigen wirksamen Szenen. Der alte Wildenbruch machte das übrigens besser. Seine Ideen waren immer primitiv und anspruchslos, konnten daher von der Theatralik kaum verfälscht werden; und in die Theaterblike mische sich das ehrliche Feuer seines Temperamentes.

382 Hof- und Volletheater

Die Frage Tim Rleins lautet: Rann ein Künstler sub specie aeternitatis im Rechte sein mit einer Tat, die nach dem Gesetz der Bürger Frevel ist und Ahndung erheischt? Ganz gewißt ann es so sein. Es gibt in den zwei Welten des Bürgers und des Künstlers Gegenden, die nie der Fuß des anderen betritt. (Das gilt auch von Künstlern, die ihr Lebenlang ehrsam wandelten; ihre den Bürgern verbotene Welt war in ihrem Innern verborgen.) Gesetz, die für die Allgemeinheit gelten, müssen vom menschlichen Mittelmaß abgenommen sein, können nicht Rüdssicht nehmen auf den ungesellschaftlichen Einzigen. Wäre es anders, die Welt würde ruchlos werden. Nicht seder Künstler etwa ist ruchloser Taten sähig. Wohl aber können die Dämonen, die an seinem Werte wirten, von der Hölle wie vom Himmel tommen. Shaws sterbendem Künstler im "Arzt am Scheidewege" müßte von einem pslichttreuen Gerichtsarzt die moral insanity zugesprochen werden. Und doch ist er ein Abelsmensch; ein Mensch, der jenseits der Allgemeinheit und ihrer Moralgesetze Schönheit und Güte pflegt. Ein Lümpchen und ein reines Licht.

Wie kann der Dichter, der Dramatiker, einen Menschen, der ein bürgerliches Verbrechen begeht, als Künstler, als Abelsmenschen beglaubigen? Aus den Werken dieses Künstlers schwerlich. Denn wenn er auch von den Nebenpersonen des Stückes oder von der Kunstgeschichte Vorträge über die vortrefslichen Schöpfungen des Mannes halten lätt: im Orama gilt und wirkt nur das Werk, das sich vor unserem lauschenden Gemüt der Seele des vorgeführten Menschen abringt. Von den Bildern des Shawschen Malers sehen und hören wir nichts; aber wir glauben an diesen Künstler. Wir glauben an Tasso und auch an den Kollegen Crampton. Das Wesen des Künstlers mit dem Dichterschlüssel erschließen: das allein ist notwendig.

Wir wissen aus der Kunstgeschichte und hören es in Tim Kleins Drama unzählige Male, daß Beit Stoß, der Landsmann und Zeitgenosse Albercht Dürers, ein tunstbegnadeter Bildschniger war. Dieser Beit Stoß beging in reisen Mannesjahren, als er bei seinen Mitbürgern boch in Ehren stand, eine Urtundenfälschung. Betrügerisch schrieb er sich den Auftrag für das Botivbild in der Lorenzotirche zu, das der sterbende Tucher gestiftet und dem italienischen Konturrenten des Beit Stoß ausgegeben hatte. Der hinters Licht geführte Rat der Stadt erfuhr, als der berühmte "Englische Gruß" des Meisters längst an geweihter Stelle war, von dem Vorgang, und er verurteilte den Künstler zum Prangerstehen und zur Brandmarkung auf beiden Wangen.

An Kleins Orama wird dem Beit Stok auker dem überlieferten Berbrechen noch die Mitschuld an einem Mord und die moralische Schuld an dem Selbstmord seines Töchterleins aufgebürdet. Und es war schon gewagt genug, das Überrecht des Künstlers für einen Mann anzurufen, ber einen ichleichenden Betrug begeht; jumal feine Sat einen anderen Menichen (ben italienischen Rünstler) in Recht und Ehre schwer schäbigt. Doch immerbin: Wir Spätgebornen besitzen ja den herrlichen "Englischen Gruh", und sein Schöpfer hat tatsächlich die Urtunde gefälscht! Also mußte es möglich sein, mit Dichtergewalt den Dämon des Meisters aufzurufen. Das gelang leiber dem Verfasser des Studes nicht. Gein Beit Stok ist, als er sein Verbrechen begeht, niedriger gesinnt, als unbedingt nötig scheint. Er könnte, von grenzenloser Schaffenslust erfakt, blind sein gegen Recht und Unrecht; doch diesen Helden schwittelt blok ber nadte Ronturrenzneid, ber empörte Chrigeiz. Roch immer hätte aus der problematischen Gärung die hohe Kraft sich entwickeln können . . . Aber alles, was der Dichter weiterhin für seinen Künstler zu tun vermochte, war, daß er ihn eine stilisierte Bredigt über das Künstlertum por seinen Richtern halten ließ! Ohne daß Tim Rlein es empfunden zu haben scheint, brudte er burch die gange dramatische Sandlung seinen Übermenschen ins Rleinmenschliche binab. Dieser Beit Stok, der aus Nürnberg feige flieht und gegen seinen Schüler undankbar handelt (der Schuler wurde durch des Meisters Schuld zum Mörder!), verspinnt sich in Eifersucht gegen den Geliebten seiner Tochter (eben jenen Schuler) und ist vom Wirbel bis zur Sohle ein winziger Rnirps mit lauttonender Luftrohre. Der wirkliche Schöpfer des "Englischen Grußes" mag bie Aof- und Bolistheater 38.3

Urkunde gefälscht haben; der Urkundenfälscher des Sim Klein hat niemals den "Englischen Gruß" geschnikt.

Das Hoftheater lieh dem Drama viel äußeres Leben und eine wunderschöne Nürnberger Deforation. Der Erfolg war wohltemperiert.

: \*

Zwei kleine Lustspiele, beibe von kislicher Art, Rost für Genäschige, fanden Beifall. Das eine: "Das & uch der Frau", ist von Lothar Schmidt, einem Dramatiker, der nicht zum erstenmal einen dürftigen Einfall hübsch und graziös ausbreitete. Fast wie ein Franzos!! Im Theater der Königgräßer Straße, wo man die Tragödien bitter spielt, hat man einen süken Stil für die Komödientändeleien ausgebildet.

Das andere Stüd: "Die Einnahme von Berg-ov-Room", ist von einem wirklichen Franzolen (Sacha Guitrn) und wurde in den Rammerspielen gegeben. Nicht Graf Ulrich Friedrich Waldemar von Löwendal, der am 6. September 1747 die flandrische Festung Berg-op-Room erstürmte, ist der Held der Affäre: sondern ein Bariser Bolizeitommiffarius. Naturlich gibt es da wieder die bekannte Berguidung und Berwicklung von Amtsicarpe und Liebesband. Natürlich ist das neue Berg-op-Room eine icone Frau (und natürlich bie Frau eines anderen). Natürlich ist ber Chemann ein Kretin (bas "milbert" die moralischen Bebenken). Aber neben dem allau Selbstverständlichen einer Bariser Alkovenvikanterie hat das Stud eine reigende Luftfpielfgene. Der Belagerer und Die fprobe Berteibigerin fpielen sic. Der Schmachtende weist auf den nicht mehr fernen 6. September bin (Berg-op-Room!). Es klingt wie U b l and b Lied des Grafen Eberstein: "Schön Aungfräulein — Rüte dich fein — Beut' nacht wird ein Schlößlein gefährdet sein!" . . . Dann tanzen schüchterne Amoretten durch die Luft. Am Ende reift eine errotende Frau die Blatter vom Ralender, die fie noch vom Gedenttag trennen wollen. — Wenn man's nacherzählt, ist's ein Nichts und weniger als nichts. Doch das eben ist für die moderne französische Komödie bezeichnend, daß sie ganz und gar auf das "Wie" und nicht auf das "Was" gestellt ist. Reine Spur von Versönlichkeit und größerem Wollen baben die Prechsler vom Schlage Guitros. Doch sie brechseln nett. Leopoldine Ronftantin und Wagmann gaben ein belitates Duo.

\* . \*

Friedrich Bebbels 100. Geburtstag verursachte den Berliner Buhnen teine Unstrengung. Zebe gab das Hebbel-Stück, das sie gerade auf dem Spielplan hatte. Ein festlicher Aufdrud auf dem Cheaterzettel — und damit gut. Aur die "Neue Freie Volksbühne" ging mit der Schatgraberlaterne aus. Sie tam fpat jum Biel, fast einen Monat nach den Bebbel-Festreden. Aber sie brachte eine große Seltenheit heim: die "Zulia". Nirgend sonst in Deutschland batte man sich dieses Trauerspiels erinnert, das, bald nach "Maria Magdalena" entstanden, jenes bürgerliche Drama um einen verborgenen Ewigkeitswert überwiegt. Berborgen ist die Gipfelherrlichteit leuchtenden Menschentums hinter des Schauspiels fadenscheiniger Räuberromantik und einer vergrübelten Konstruktion der Begebenheiten, der im Ausammenhang zu folgen dem aufmerksamen Rubörer geradezu Ropfschmerzen bereitet. Schwierigkeiten außerordentlicher Art sträuben sich gegen die Bühnenwirkung. Deshalb war es auch beinahe eine Uraufführung, die "Zulia" sechsundsechzig Jahre nach ihrer Geburt im Neuen Bolkstheater erlebte. Denn die vor Zeiten in Berlin, München und Hamburg unternommenen Bersuche waren verungludt, und taum zählen sie mit. Diesmal waren bem wurdigen Wagnis zwei Sieghelfer beschieden: die besondere Resonanz im Tochterverein der Boltsbühne ("Literarische Berfuchsbühne") — und die ins Innere der Dichtung gedrungene Inszenierung Lichos. Auch die Schauspieler nicht zu vergessen! Unter ihnen Rurt St i e l e r, der dem blassen Bertram die stille Vornehmheit eines großen Berzens gab.

ì

Das Menschliche ist alles. Den vom phantastischen Zufall gesponnenen, wenn auch in ben Bestandteilen meisterlich verzahnten Roman wäre man, bei einer blosen Nacherzählung des Faktischen, für eine Parodie zu halten leicht geneigt. Der unbekannte Geliebte ist ein Räuberhauptmann aus den Abruzzen. Er hat Julias mitleidige Hingebung erstrebt, um sich an Julias Vater zu rächen, den er irrtümlich für das Schickal seines Vaters verantwortlich macht, — seines Vaters, der als Räuber auf dem Blutgerüst endete. Doch des jungen Antonio Räuberherz läutert sich in Liebesslammen. Julia vertennt ihn, als sie sich von ihm verlassen glaubt. Sie slieht vor der ihr drohenden Mutterstunde aus dem väterlichen Hause und such den Cod. In des Waldes Düster begegnet ihr ein anderer Todsucher: zener junge Graf Vertram, auf dem die ganze sinnende Liebe des Dichters ruht. Dieser zu großen Taten geschaffene, aber früh verlorene Mensch hat einen Mord zu sühnen. Wen hat er gemordet? Sich selbst. Mit jenen "lustigen Leutnantssünden", an deren väterlichem Erbteil auch Ibsens Oswald zugrunde geht.

Besonders in diesem Trauerspiel "Julia" wird es eindringlich tlar, daß Jebbel der geistige Vorsahre Ihsens ist. Sie klimmen beide denselben steilen Psad hinan zu den letzten idealen Forderungen einer persönlichen Ethik, sie legen beide den warnenden Totenkopf auf den Prassertisch der menschlichen Gesellschaft. Und Bertram ist mit der gleichen Gedankenmilch genährt wie Oswald Alving. Optimistischer war Hebbel. Er läßt seine Menschen noch nach dem Ethos seines Dichterhauptes handeln und sagt nur etwa in einem Vorwort (so z. B. vom Grasen Bertram), ihresgleichen sinde man in Europa nicht. Hebbel war sich trozdem bewußt, daß seine Schöpferkraft alle Zweisel an der Wahrhaftigkeit seiner Menschen niederwersen muß. Ein Vierteljahrhundert bevor Ihsens "Gespenster" geschrieben wurden, spricht Hebbels kranker Bertram, daß er die "Mißheirat zwischen dem Leben und dem Tod" (zwischen Gesundheit und Krankheit) scheue, denn "sie ist die Mutter der Gespenster". Ibsens Frau Alving seiert diese Todesbochzeit . . .

Bertram sowohl als Julia gehören zu den Lebenssatten und Todeszagen, die "den Weltuntergang herbeiführen möchten, um sich den Selbstmord zu ersparen". Bertram sieht in dem Seschid der verzweiselten Julia die Gelegenheit, seinem Tode einen Augen abzuringen, den sein vergeudetes Leben nicht mehr gewährt. Er bietet dem Mädchen die Hand zu einer rettenden Scheinehe — mit dem innigen Vorsah, sterbend aus dem Wege zu gehen, wenn der verschollene Seliebte wiederkehren sollte. In der Selbstverständlichteit, mit der sich Bertram über die Vorurteile der Welt hinwegsett, kündigt sich Hebbels persönliche Besreiung von der engen und kleinen Begriffswelt der bürgerlichen "Maria Magdalena" an. Dort hatte der Liebende zu dem "gefallenen" Mädchen, für das er doch noch zu sterben bereit ist, gesprochen: "Darüber kann kein Mann hinweg."

Aber Tobaldi, der Bater Julias, ist Meister Antons Bruder im Geiste. Er hat dieselbe grausame Härte und Beschränttheit, dieselbe Liebe, die wie Haß wütet. Die entstohene Tochter gab er für tot aus. Als Julia, sozusagen ehrgesäubert, mit dem Brautwerber Bertram ins Vaterhaus zurückehrt, erblickt sie in der Rapelle Sarg und Totenkerzen. Der in seinem Vertrauen betrogene Vater, ein Sophist von Hebbelscher Zähigkelt, bleibt unerschütterlich. Die greuliche Szene, in der Julia ihrem eigenen Begräbnis zusieht, gehört zu den stätsten, die die dramatische Literatur kennt. Sie wirkt unerhört in diesem Stück, das mit seinen langen Erzählungen und psychologischen Selbstgesprächen sonst einen trägen, epischen Fluß hat.

Die Scheinehe Bertrams und Julias wird auf des Grafen Schloß in Tirol vollzogen. Und der Geliebte taucht auf! Zwischen ihm (Antonio) und Julia steht Bertram, wie Antonio zwischen Bertram und Julia. Es schwanten und beben drei arme Menschenherzen. Auch das Julias, das — sie selbst weiß es nicht — zerrissen ist. (Ein sehr verstohlen angedeutetes "Stella"-Motiv . . .) Auch das Bertrams, der, zum Sterben bereit, dem Leben tief ins schöne Auge sah. Die Dichtung bebt sich in die bobe Acgion, in der die Liebe nur das Glück des anderen sucht. in die emige Webmut des Entfagens.

Der Kristallpalast der Adec wäre eine tote Schönbeit, würde er nicht von blutwarmen Menschen bewohnt sein. Und das ist staunenerregend, daß Hebbel Menschen, unbedingte, mabre Menichengebilbe ichuf, die pon fo abenteuerlichen Schicklalen nicht gerftort, pon folder Goldlast ber Gedanten nicht erdrückt werden konnten . . .!

Der Tragödie "Julia", dieser Gloriole der Ethik, begegnete die Berdenmoral in den Hoftbeatern tatiadlich mit bem Borwurf ber - Unsittlichteit. Wabricheinlich, weil ein Graf unbedentlich eine unebeliche Mutter "zu feiner Gemablin erbob" (wie ber Bobelterminus ber Gefellschaft lautet). Als der Dichter "Aulia" vollendet batte, war er schon ein berühmter Mann. Was Wunder, dak man sich um sein neues Werk in Wien und Berlin bemühte. Aber 1847 lebnte Herr v. Küstner in Berlin das Stüd "aus Scheu vor Anstok" ab. Da brauste das Lustreinigungsjabr 1848 beran. Alebald wurde "Aulia" in Wien und Berlin porbereitet. Che es aur Aufführung tam, war ichon die Reaktion eingezogen. Der Hiltoriograph der de u.t.ich en Boftheater und besonders des Berliner Roniglichen Schauspielhauses darf nicht den Bescheid vergessen, den Friedrich Bebbel (nach seinen eigenen Mitteilungen) im Rabre 1849 von der Berliner Antendantur erhielt. Er lautete, daß "der Geist der Reit sich inawischen wieder perändert bätte, und dak das Stück sich au sehr von den a e w ö h n l i ch e n Kormen und bergebrachten Ansichten entferne, um nicht höheren Orts und bei dem jett wieder den Con angebenden ton ferpativen Bublikum Unftok zu erreaen".

Eine Pflegestätte der "gewöhnlichen Formen" und der "hergebrachten Unsichten" ist die Hofbühne bis zum heutigen Cage geblieben . . . Die Bersäumnissunde der Hoftheater an Bebbels "Julia" tilgte bas Volkstheater.

Hermann Rienzl



# Lese.

#### Der Pudel in Goethes "Faust"

Bum alten Bestande ber Sage, wie sie uns in den Boltsbuchern und Puppenspielen überliefert ist, gehört ber Pubel als Fausts Begleiter nicht. "Wohl", schreibt ein Mitarbeiter an die "Frankf. 8tg.", "erscheint der Böllenfürst (nicht Mephistopheles!), den Faust um Mitternacht am Kreuzweg beschworen bat, anderen Sages in seinem Zimmer in tierab nlich er Gestalt, aber von einem Hunde ist dabei teine Rede; in dem "Boltsbuch" vom Dottor Faust, das Goethe als Anabe auf der Messe zu Frankfurt getauft und verschlungen zu haben scheint, war nur zu lesen, der "Geist habe sich auf verschiedene Art nabe bei dem Ofen vostiert, bis er endlich auf nochmals vorbergegangene Beschwörung des Fausts, sich in einem Menschenkopfe gezeigt und ihm eine tiefgebüdte Reverenz gemacht, unter biefem Vorwande aber, weil er nicht allau weit von ihm entfernet, nicht weitergeben wollen. Worüber sich Kaust ereifert und mit noch harterer Beschwörung gebrobet haben foll, welches bem verfluchten Geifte unangenehm zu sein geschienen, weil er seinem Befehle im Augenblick gehorsam gewesen, außer daß er ihm neue Angit verursachet, als er das Rimmer in vollem Feuer, welches sich überall ausbreitete, und ben Geist in dem gezeigten Menschenkopfe, den Leib aber so zottig wie ein Bar gestaltet, erblicte, daß auch Faust genötigt ward, den Geist zu bitten, die Retirade wiederum binter bem Ofen zu nehmen, welches auch geschah.' Woher nun Mephistopheles in Hundegestalt? Er gehörte jedenfalls zum älteren Bestande von Goethes Faustbichtung; denn nach Der Turmer XV, 9

einem uns erbaltenen Bericht über die älteste Fassung der Ofterspaziergangsfzene follten Faust und Mephistopheles an eine Gruppe pon Studenten berantreten und sich an den Kunststücken eines Du be le craoken, ber dann ichlieklich Fauft nachfprang; und in ber Brofafgene Erüber Sag, Felb', die bereits dem "Urfaust' angebort, wie ibn Goetbe 1775 nach Weimar mitbrachte, erinnert ber Belb seinen bollischen Begleiter baran, wie er sich ,in Sundesaestalt nachtlicherweile oft gefiel, por ihm herzutrotten'. Man benkt zunächst an die Sagen über Beinrich Kornelius Marippa pon Rettesbeim, eine ber mertwürdigften Gestalten ber beutichen Renaissance: Aarippa war als groker Magus bei boch und gering angeseben und gefürchtet: seine Gestalt bat dem Faustdichter sicherlich vielkach vorgeschwebt und ihm verdankt Goethes Relb seinen Vornamen Keinrich: von Agrippa aber erzählte man, er sei mit einem fcwarzen Hunde umbergezogen. den er "Monsieur" nannte und schlieklich als seinen Berderber verflucte. Que bem biftorischen Dottor Faust wurden von der Sage ein zauberischer Aund wie ein zauberisches Mferd als Begleiter zugeschrieben; pb der junge Goethe dies gewukt batte, ist taum zu ermitteln. Wohl aber mochte ibm bei der Letture der Beschwörung im Faustbuche eine Szene aus Gottfrieds Chroniteinfallen, die dann wieder die Erinnerung an den Sund des Agrippa weden konnte. Die Siltorische Chronit' des Gottfried (d. b. des Strafburgers Abelin), ein mit Merianschen Stichen geschmüdtes Geschichtswert bes früben 17. Rabrhunderts, las der junge Goethe , so fleikig wie die Bibel' und erfuhr davon nicht blok Einwirkungen auf seinen Brosaftil, sondern vor allem reichliche stoffliche Anregungen, auf die jekt neuerbings ber gelehrte Aesuit Franz Hokkn in einem Brogramm des Kalksburger Comnasiums über "Goethes mythologische Quellen" hingewiesen hat. Da wird u. a. von dem Ronzil au Trient ergählt: "Dabei befand sich auch der Kardinal Creszentius als päpstlicher Legat. Derfelbe, als er ben 25. März viele Schreiben an ben Bapft auszufertigen batte, und damit bis in die Nacht umging, ist ihm unversehens ein großer schwarzer Hund erschienen mit feurigen Augen und langen Obren so fast bis auf die Erd' berabaegangen, welcher stracks auf ibn zugegangen, bernacher aber unter ben Diich gefallen: worüber ber Rarbinal beftig erichroden. feinen Dienern gerufen und den Hund suchen lassen: aber sie baben nichts gefunden: dadurch er in arökeren Schreden und tödliche Krantbeit verfallen: als er jeko sterben wollen, bat er immer gerufen, man folle bem Hund webren, dag er ibm nicht aufs Bett steige. Man siebt, ber Berlauf der Erzählung ist ganz anders, als bei Goethe. Das von Hohty reproduzierte Meriansche Bild aber, wo ber Legat am Pult sist und beim trüben Schein bes Lichtes schreibt, während am Ofen der schwarze Hund mit den feurigen Augen erscheint, kann sich sehr wohl in Goethes Phantasie eingeprägt und sie befruchtet baben."

Diese Darstellung glaubt nun Dr. E. Traumann (Beibelberg) in verschiedenen Punkten berichtigen zu mussen:

"1. Der "Bericht über die älteste Fassung der Osterspaziergangsszene" ist a pokryph. Er beruht auf einer ganz vagen Erinnerung Constantin Rößlers, der im Jahre 1866 in einer norddeutschen Beitung einen — später nicht wieder auffindbaren — Brief Chr. Boies gelesen haben wollte, wonach dieser Jainbundgenosse schon im Oktober 1774 die Szene "Vordem Tor" von Goethe vorlesen hörte. (Siehe über die Zweiselhaftigkeit dieses Zeugnisses die Einleitung von Erich Schmidt, Weimar 1901, S. LXIV.)

2. Von dem Hund als dem Begleiter des historischen Faust erzählt bereits Andreas Hond or f f und der für die wittenbergische Überlieserung besonders wichtige Manlius. (Siehe Tille, "Faustsplitter" Nr. 12, 16, 23.) Ob Goethe diese Quellen in seiner Jugend kennen lernte, ist freilich ebenso unsicher wie die Tatsache, daß ihm der schwarze Hund des Agrippa die erste Anregung zum Pudel-Motiv (in der Szene "Trüber Tag, Feld") gegeben habe. Sanz gewiß aber hat die Gestalt des Achimisten, von dessen Satire "de vanitate scientiarum" der junge Wolfgang nur einen konsusen Eindruck erhielt (siehe "Dichtung und Wahrheit", viertes Buch), und den er in seinen Franksurt-Straßburger "Ephemerides" nur stüchtig erwähnt (Mar

Morris, "Der junge Goethe", Bb. II, S. 37), dem Faustdichter n i cht "vielsach vorgeschwebt". Eher die des ihm weit vertrauteren Wundermannes Paracelsus. Auch verdankt darum Goethes Held"seinen Vornamen nicht dem Kornelius He in r i ch Agrippa von Nettersheim — ebensowenig wie Egmont den gleichlautenden irgendeinem Modelle verdankt. Goethe hatte offenbar eine Vorliebe für diesen echt deutschen Namen (siehe J. Minor, "Goethes Faust", I, S. 174).

3. Hodit zweifelhaft ist es, daß die "ganz anders verlaufende" Erzählung in G o t t f r i e d s Chronik oder Mariens Bild auf des jungen Goethe dichterische Phantasie einen nachhaltigen Eindrud gemacht hat. Der Legat am Pult und der Hund am Ofen: diese Situation entsprache freilich der spateren Studierzimmerfzene, ba Fauft, mit ber Bibel beschäftigt, das knurrende Sier beschwört. Aber für die Entstehung dieser Partie in der Zeit um das Zahr 1801 haben wir die festesten Anhaltspunkte. Rach langem vergeblichen Suchen erst war nun Goethe die Einführung des Teufels und die Urt seiner Beschwörung gelungen. Wann ibm das n e u e Aperçu von dem durch Saat und Stoppel streifenden Budel aufgegangen, mag noch unsicher erscheinen (siehe O. Priower, "Goethes Faust", S. 132 f.). Gang gewiß aber ist es, daß der Dichter das Motiv des im 8 immer sich bewegenden Hundes dem Widman-Pfikerichen Boltsbuche verbankte, das er am 18. Februar 1801 der herzoglichen Bibliothef zu Weimar entlieh. Hier heißt es in Teil I, Rap. 25, laut dem Bericht eines Grafen von Ffenburg, der den Faust zu Wittenberg in bessen Berberge besucht: "Under andern aber sabe er gleichwol einen großen, schönen schwarken zotteten Bundt, ber ging auf und nieber, auff ben sabe er mit Fleik, und als er sich wolt mitten in die Stuben legen, da redet D. Faust ein Wort, welches er nit verstundt, alsbald ging der Hundt hinaus für die Stubenthür, und that jm die Thür selbst auff' usw. Ob Goethe dieses Volksbuch schon früher oder gar in seiner Augend kannte, ist mehr als zweifelbaft. Zedenfalls hatte er aus dem gleichen Rapitel das Motiv entnehmen können, daß "Faustus mit diesem hundte wunderbarliche Gaudelen solte getrieben haben, sonderlich wenn er f pa a i er en gangen', wie er auch bort — in einer "Erinnerung" zum 25. Rapitel — das Gerücht vom Hunde des Agrippa finden konnte.

#### Shakespeare oder Drischeleit?

Daß Irene Triesch und Paul Wegener, zu ben ersten darstellerischen Runstlern Europas gehören, bezweifelt heute wohl kaum jemand. Als die beiden gemeinsam im "Macbeth" auftraken, gab es denn auch große Begeisterung bei Publikum— und Kritik. Recht verschiedenartige Beitungen, wie "Kreuzzeitung", "Nationalzeitung", "Lokalanzeiger" u. a. stimmten einen Hymnus auf die Leistung Paul Wegeners an, der kaum zu überbieten sei. Andere Blätter, wie z. B. die "Tägliche Rund schau", waren zurüchaltender und machten bei voller Würdigung der Leistung ihre Einwendungen. Nur eine Besprechung ragte wie Helgoland aus dem Meer und lag da in "splendid isolation". Paul Schlenther fein der Tiesch— nach der "Kerzendrippelzene" ist er davongelausen— folgendermaßen zusammen:

"Der stuppsnäsige Orischeleit, ein Fleischerknecht aus Tapiau am Pregel, und das schöne Rosettchen, eine ehemalige Mäntelnäherin aus Mährisch-Ostrau, sind nach Berlin gekommen, haben in einem Rellersokal der Aleinen Hamburger Straße Bekanntschaft gemacht und schon manchmal zusammen ein Ding gedreht. Wenn sie aber ihren totschlagsfreien Abend haben, so verkleiden sie sich und spielen auf dem Liebhaberbrettl der Auguststraße ein grausiges Ritter- und Räuberstück."

Mein erster "Eindrud" angesichts dieser tritischen Leistung war, um mich dem Schlentherstil wenigstens schüchtern zu nähern: "Paule, du rasest!" Nicht Paule Wegener, sondern Paule Schlenther. Der zweite Eindruck kroch in die Frage: "Ift das wirklich fo witig? Blog wegen der einen Rofine vom ,totschlagfreien Abend'?" Dann fagte ich mir: Will er gleich zwei Landsleute mit einem Streich erlegen? Meint er auch den Wegener nicht unverwandten Lovis Rorinth? Manche sagen, der sei ein Fleischerknecht. Das glaube ich nicht. Daß er aber aus Capiau ist, bas weiß ich. Ich habe Paul Wegener als Macbeth nicht gesehen. Weil ich ihn aber länger und vermutlich bie und da genauer kenne, als irgend einer der Kerren Berliner Arititer, bin ich geneigt, anzunehmen, daß in der fessellosen Karikatur Schlenthers ein kleiner berechtigter Kern stedt. Als Schlenther auf der Presseversammlung im Boologischen Garten so bubsch von den Noten des Feuilletonisten plauderte, des kleinen Ranarienpogels in der Rellerwohnung, als er mit Aug als beiligstes Recht und beiligste Bflicht des Aritikers in Anspruch nahm, daß er lediglich und unbeirrt durch irgend etwas dem eigenen Eindruck Ausdruck zu leihen habe, da klang das Ganze wie eine Apologie des obigen Macbeth-Eindrucks. Und es tlang teineswegs unsympathisch, als er beteuerte: "Dies über alles: sei dir selber treu, und baraus folgt, so wie die Nacht dem Cage, du tannst nicht falschseingegenirgend wen." Man glaubte ihm das ohne weiteres. Wenn jemand Blumenthal für einen großen Mann hält, wenn ihm Grillparzer mehr ift als Hebbel, und wenn er das bei hellem Cageslicht schwarz auf weiß zu sagen wagt, finde ich das sympathisch. "Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; seit gestern sind wir des gewiß." So weit gebt eben niemand, der es nicht innerlich muß, und über Geschmadsachen läßt sich immer noch nicht so recht streiten. Bleibt also bei bem Fall Shake speare kontra Drischeleit lediglich ein formaler Niederschlag. Ich bin ber lette, ber geneigt ware, über "Verrohung ber Kritit" zu jammern, aber Leffings Forderung, gegen die g a n z großen Künstler am unerbittlichsten zu sein, war doch wohl nur f a ch l i ch gemeint. Und ob das Hereinziehen körperlicher Eigenschaften, wie das des "ft u p p snafigen Fleischerknechts" nicht boch bereits trot scheinbarer Sachlichteit in ein anderes Gebiet gebort, fei babingeftellt. Bei einer Minischen Demonstration zeigte ein Brofessor seinen Börern ein altes Marktweib als Urbild der Bählickeit auf, bei der alles gewissermaken in Abealtonturrenz porhanden war. Aber die alte Dame meinte resolut: "S i e sind der scheenste o o ch nich. Berr Professer!" Adolf Petrena





### Paulus Cassirer Triumphator

dur Ausstellung der Berliner Sezession Von Dr. Karl Storck

eie Art, wie die nach mancher Leute Meinung in Kunstdingen "maßgebende" Presse die neue Sezessionsausstellung begrüßt, ist für die neue Leitung so schmeichelhaft, daß man es begreisen kann, wenn vielsach auch darin ein Regiekunststud des Herrn Paul Cassiere er-

blickt wird. Dieser Kunsthändler ist in der Tat eine in unserem deutschen Kunstleben einzigartige Persönlichteit, die mir bei schärfstem innerem Widerspruch eine gewisse Bewunderung, ja so etwas wie Sympathie abnötigt. Sicher trägt dazu die Umgebung der Künstlerschaft, in der er steht, bei, aus deren schwächlicher und charakterloser Haltung, selbstgewollter Abhängigkeit, aus deren Unmannhaftigkeit mit einem Worte, ein Mann, der weiß was er will und offen und dreist auf sein Siel losgeht, wie ein geborener Führer herausleuchtet.

Ich habe an dieser Stelle kein Hehl daraus gemacht, wie erniedrigend für die Künstlerschaft ich es empfinde, daß sie einen Kunsthändler zu ihrem Präsidenten erwählte. Wenn dieser Kunsthändler seinen Beruf wirklich erfüllen will, muß er von ganz anderen Grundsähen ausgehen, als sie für jeden Künstler Gewissenspflicht sind. Da dieser Kunsthändler in diesem besonderen Falle aber noch obendrein ein starter Kapitalist ist, muß er ganz naturgemäß die Machtmittel und die Arbeitsweise des Kapitalismus anwenden. Bleidt so die Tatsache traurigen Andentens bestehen, daß eine große Künstlervereinigung in der Erkenntnis, keinen Mann von autoritativer Kraft zu besigen, sich willig unter die Oberherrschaft eines Kunsthändlers beugt, so kann man andererseits es diesem Kunsthändler doch nicht verübeln, wenn ihn sein Ehrgeiz dazu treibt, auch äußerlich die Herrscherstellung einzunehmen, die er hinter den Kulissen sich zu verschaffen gewußt hat.

Cassier, der seinerzeit es so gut verstand, zunächst nur als Seschäftsmann "der Rünstlerschaft die ihrer idealen Welteinstellung fremde Beschäftigung mit den materiellen Dingen des Lebens abzunehmen", der dann im geeigneten Augenblick seinen wirtungsvollen Abgang sicherte, als wohl einige den heimlichen Präsidenten in ihm nicht ertragen wollten, ist jetzt, wo man ihn öffentlich zurückholen

mußte, stolz genug, sich als Herrn aufzuspielen. Sicher haben selbst ein Lenbach und Anton von Werner in den Beiten ihrer anspruchsvollsten Autokratie niemals der Öffentlickeit eine Ausstellung vorgesetzt, dei der in diesem Maße der einzige leitende Grundsatz war: "Ich stelle aus, was mir behagt; ich trete ein für meine Freunde, für meine Günstlinge, für die Kunst, die ich geschäftlich mache."

Die kede Selbstverständlichkeit, mit der Cassierer dem lahmen und kaltblütigen Idealismus, mit der unsere Künstlerschaft seit Jahren den Markt- und Cliquencharakter ihrer übrigen Ausstellungen zu verhüllen sucht, ins Sesicht schlägt, hat einen vollen Sieg errungen. Das eine steht jeht schon sest: des Kunsthändlers Cassieres Machtstellung in unserem Kunstleben wird nach dieser Ausstellung noch größer sein, als disher. Wenn es noch etwas brauchte, ihm dazu zu verhelsen, so war es die klägliche Protestbewegung einiger Unzufriedener, die der Eröffnung der Ausstellung vorangegangen ist. Kläglich ist diese Ausstellung deshald, weil sie nicht rückslos genug dreinschlägt und so für die Öffentlichkeit nichts anderes bedeutet, als die Unzufriedenheit einiger Zurückgesekter.

Für uns Danebenstehende hat das Sanze allerdings seinen Wert. Der Runsthändler und Präsident Cassirer ist geschickt genug gewesen, der Jury seiner Ausstellung nicht beizutreten. Diese Jury trägt aber vor der Öffentlichkeit die Verantwortung für die ausgestellten Runstwerke. So hat der kluge Präsident nun noch obendrein das Vergnügen, daß die Rünstler sich wechselseitig ihr Fell vergerben, damit er sich recht bequem für seine Zwecke Riemen daraus schneiden kann.

Am Tage por der Eröffnung der Ausstellung brachte Frik Stabl. der Rrititer bes der Sezession von Anbeginn an freundlichen "Berliner Tageblatts", unter der Spikmarte "Plöklicher Talentverlust" folgenden Artifel: "Ein Teil der Mitglieder ber Berliner Sezession ist in großer Erregung, weil die Bilber bieser Runftler, die bisber immer in den Ausstellungen pertreten waren, diesmal zurückgewiesen worden sind. Dieser plökliche Talentverlust ist ein sehr interessantes künstlerpinchologisches Bhänomen. Es ist nicht neu. In allen Künstlergruppen werden bei den unpermeidlichen Streitereien immer einige Mitalieder von dieser furchtbaren Krankbeit betroffen. Und zwar schlägt sie immer die, die in der Minorität sind oder austreten. Die kurze Geschichte der Berliner Sezession ist besonders reich an solchen Fällen ... In diesem neuen Falle sind alle die Rünstler betroffen worden, die gegen die Bräsidentschaft Baul Cassirers gestimmt haben. Biele von ihnen werben sich mit bem frommen Worte trösten müssen: "Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen". Bielleicht gibt er es wieder, wenn sie sich in Aukunft weniger über die Runstpolitik ihres Bereins aufregen ..."

Am Tage der Eröffnung selbst sandten einige der zurückgewiesenen Künstler folgende Erklärung an die Presse: "Die unterzeichneten Mitglieder der Berliner Sezession haben auf der letzten Generalversammlung mit Rücksicht auf verschiedene Vorkommnisse unserer Meinung offen Ausdruck gegeben, daß eine enge Verbindung zwischen Künstlertum und Kunsthändlertum zu vermeiden ist, und daß es insbesondere im künstlerischen Interesse nicht zu wünschen ist, daß ein am Kunsthandel bervorragend beteiligter Kunsthändler Präsident einer Künstlervereinigung

ist. Die von uns geäußerte Meinung ist inzwischen durch die bereits bekanntgewordene Entscheidung der Aury bestätigt worden.

Wir fühlen uns durch diese Entscheidung der Aurn, die unter Herrn Cassirer für die morgen beginnende Ausstellung der Sezession tätig war, nicht nur zurudgesett, sondern muffen auch zu der Auffassung tommen, daß sein Ginfluk wenigstens auf diejenigen Mitalieder ber Aurn, die auch in geschäftlicher Beziehung zu ihm steben, ibr künstlerisches Urteil getrübt bat. Wir tommen nicht über die auffallende Tatsache binmeg, daß gerade wir, die wir uns zu dem oben wiedergegebenen Grundlake erklärt haben, pon der Ausstellung ausgeschlossen sind, und wir können es lediglich als eine versuchte Überzuckerung der uns gereichten Bille ansehen. wenn pon herrn Bottner ein Bild ausgesucht ift, bas angenommen wurde: eine Auswahl, die Berrn Bottner veranlassen mufite, auch dieses Bild zurückzuziehen. Die Mitglieder der Aurn werden ihr Urteil sicher mit bestem Wissen abgegeben baben, ebenso wie Berr Cassirer überzeugt sein wird, daß sein bekanntes, ihn charafterifierendes Wort: Die Mitalieder der Sezession find meine Stlapen' recht behalten bat. Bielleicht werben aber auch die Mitglieder ber Aurn noch in Aufunft einseben, wie verfehlt es ist, bei künstlerischen Entscheidungen auf die Stimme einer materiell so interessierten und nach seiner Charakteranlage so autokratischen Versönlichkeit wie derjenigen des Herrn Cassirer zu hören."

Dieses Aundschreiben ist nur von einem Teil der Zurückgewiesenen unterschrieben, die also nicht einmal für ihren Protest gegen den von ihnen jetzt so gehaßten Tyrannen die Einigkeit sertiggebracht haben. Die Jury der Ausstellung aber hat gegen den Aritiker Frih Stahl die gerichtliche Alage anhängig gemacht. Sie will sich ihre "Unparteilichkeit" vom Kadi bescheinigen lassen. Merkwürdig, wie empfindlich diese Herren Künstler sind, die von jeher für sich das Recht in Anspruch genommen haben, jeden Aritiker, der sie nicht lobt, als parteilich oder doch voreingenommen zu bezeichnen.

Warum ich diese Angelegenheiten an dieser Stelle behandle, wo wir uns um Persönliches und Lotales sonst so gar nicht bekümmern?! Es geschieht sicherlich nicht aus Sympathie für die hier beteiligten Rünstler, die nur ernten, was sie gesät haben, und ganz gewiß auch nicht um der Persönlichkeit des Herrn Cassierer willen, die mir an und für sich so gleichgültig ist wie nur möglich. Aber ich habe die Hoffnung, daß der artige Ereignisse endlich unserem Volke die Augen öffnen über die Rräfte, die in Wirklichkeit sein Runstleben gestalten.

Unser gutes deutsches Volt, soweit es dazu tommt, für unsere zeitgenössische Kunst Teilnahme aufzubringen, hegt von diesem Leben ideale Vorstellungen. Wohl weiß man aus der Kunstgeschichte, daß manches starke Talent nur mühsam durchzubringen vermochte; vielleicht weiß man auch, daß im Gegensat dazu manch einer ein unverdientes Glück und ungerechtfertigte Erfolge gewann. Aber die Ursache dieser Erscheinungen sucht man in inner en Gründen. Daß man seit ein, zwei Jahrzehnten Kunstwerte macht und Kunstwerte unterdrückt, genau wie Börsenpapiere; daß diese Macher nicht die Künstler sind, sondern jene Leute, die ihr Kapital in Kunst angelegt haben; daß diese Kunstkapitalisten die öffentliche Meinung in unglaublicher Weise zu beeinflussen vermögen; daß ihnen sowohl Ausstellungen

wie vor allen Dingen auch die Kritik zu Gebote stehen — von alledem ahnt im allgemeinen der Kunstliebhaber gar nichts.

Nun macht der gute Deutsche seit einem Viertelighrhundert im Leben der bilbenden Runit folgendes durch. Es tauchen, zum Teil aus der Fremde eingeführt. aum Teil im Anland bergestellt, einzelne Künftler und Künftlergruppen auf, beren ganze Art zu sehen und darzustellen dem deutschen Kunstempfinden widerspricht. In der Runit berricht nun oder follte doch berrichen: polle Freiheit. Aber wohl perstanden, nicht blok für den Kunsterzeuger, sondern auch für den Kunstgenieker. Der einzig richtige Standpunkt auf dem Gebiete der Runft ist der der Liebe. Ach als Empfänger kann der Runst nichts entgegenbringen als Naipität. den Willen zur Empfänglichkeit, Offenheit der Sinne. Re "dummer" ich der Runft gegenübertrete, um fo eber wird mir ihr Engbengeschent zuteil. Gewik haben wir Deutsche den Fehler, fast nie ju biefer "Dummbeit" für Runft au kommen. Wir find eigentlich immer anmakend, weil uns der Schulmeister in den Knochen stedt: wir sind wenig empfänglich, weil wir unsere Sinne haben pertummern lassen über perstandesmäkigem Wissen. Dieses Wissen aber bat uns bochmutig gemacht. Hochmut macht beschränkt. Diese Beschränktbeit in der Runft offenbart sich im Autoritätsglauben.

Wie erquidend wirkt das Verhalten der Romanen zur Kunst, vor allen Dingen der Italiener, aber bei der bildenden Kunst auch der Franzosen! Diese Leute lieben mit indrünstiger Leidenschaft, was ihnen gefällt, was also zu ihnen spricht, was sie aufzunehmen vermögen. Und in dieser Liebe vermag keine Kritit sie irrezumachen. Ich habe das in Italien z. B. mit Musik erlebt, wo das Publikum sich in seiner Freude an einem Werk einsach nicht irre machen ließ und am nächsten Tage nach den ungünstigen Kritiken erst recht seinen jubelnden Beifall aussprach.

Bei uns ist allen ernsten Kunstwerken gegenüber immer das Gegenkeil der Fall. Wie oft habe ich es erlebt, daß das Publikum bei der Aufführung freudig Beifall spendete, am nächsten Tage durch die ablehnende oder zurüchaltende Kritik unsicher wurde und schon die erste Wiederholung stumpf und teilnahmslos aufnahm. Welch eine Erdärmlichkeit! Und wie wenig lebt in diesem Verhalten von einer deutschen Treue! Gewiß kann der Romane einer fremden Kunsterscheinung gegenüber in seiner Ablehnung brutal sein. Aber tausendmal lieber ist mir doch diese schröfe, meist lachende oder sich selbst in Tätlichkeiten luftmachende Ablehnung, als diese muffige Art, in der bei uns erst ängstlich das Urteil der Sachverständigen abgewartet wird, um sich ja nicht zu "blamieren".

Bei der bilbenden Kunst ergab sich nun folgendes: Den inneren Widerspruch, den wir Deutsche unserer Natur nach gegen verschiedene Richtungen der uns von einer gewissen Seite vorgeführten "modernen" Kunst empfinden mußten, wagte man nicht in entschiedener Weise zu betunden. Unter dieser entschiedenen Weise verstehe ich nicht nur das Negative der Ablehnung, sondern auch das Positive der Liebe, die sich betätigen muß zu den Künstlern der eigenen Art. Sine übereifrige Kunstschriftstellerei aber beherrschte allmählich die gesamte journalistische Kunstritit und verkündete in überlauten Tönen die einzigartige Herrlichteit dieser von uns als wesensfremd empfundenen Kunst. Setreu unserer alten Überlieferung

beugten wir uns dieser oft so windigen Autorität und bemühten uns, uns zu dieser "modernen" Runst heranzubilden. Es ist nun allmählich so geworden, daß wir jedes Jahr zu einer neuen Runst uns herandilden müssen; und wenn wir ganz richtig vorgehen wollen, wie es diese Art von Runsttritik verlangt, so müssen wir nicht nur immer zu neuen Göttern beten, sondern wir müssen auch noch die verbrennen, zu denen wir gestern gebetet haben.

Wohl verstanden, nichts liegt mir ferner, als allen diesen Bewegungen die innere Berechtigung oder künstlerische Werte abstreiten zu wollen. Sicher steht z. B. heute kein Deutscher mehr weiten Ausschnitten des Impressionismus so fremdfühlend gegenüber, wie vor zwanzig Jahren. Das steht auf einem ganz anderen Blatte. Wir müssen uns ganz natürlich an ein wirklich Fremdartiges oder Neues erst gewöhnen. Andererseits gewöhnt sich der Mensch eben an alles und mit der Tatsache, daß man sich daran gewöhnt, ist noch lange nicht bewiesen, daß nun das zunächst als fremdartig Empfundene wertvoll geworden wäre. Man gewöhnt sich an alle Übel der Welt, man gewöhnt sich eben auch an die üblen Erscheinungen, an die Arantheitserscheinungen in der Kunst. Ze stumpssinniger diese Gewöhnung ist, je bereitwilliger sie geleistet wird, um so weniger können aus der Zwiespaltigkeit zwischen ursprünglicher Anlage und neuartigem Kunstwerk Werte entstehen, während der wirkliche Ramps solche erzeugen könnte.

Es gibt z. B. eine ganze Reihe von Erscheinungen, die man als deutschen Impressionismus bezeichnen könnte und die Werte für uns darstellen, Werte, die zum Teil in der kämpfenden Auseinandersehung mit dem französischen Impressionismus gewonnen worden sind. Nur zum Teil! Denn — und darin offenbart sich eine Parallele zu den Erscheinungen in der Literatur für Naturalismus und Ihsen — nachträglich stellt sich heraus, daß dieser deutsche Impressionismus bereits vorher dagewesen ist, unabhängig vom Ausland sich entwickelt hatte. Lediglich infolge unseres beschränkten Autoritätsglaubens in allen künstlerischen Dingen — damals sich beugend vor der einheimischen Kunstschlukvissenschaft —, war diese urdeutsche Art des Ampressionismus nicht ausgenommen worden.

Das Schwerfällige, Urkonservative, das im deutschen Wesen gerade in allen Herzensangelegenheiten — und eine solche ist uns die Runst — liegt, bringt es mit sich, daß uns die überlegene Weltklugheit im Runstlede mit sich, daß uns die überlegene Weltklugheit im Runstlede namngelt. Die Vorstellung vom durchaus seinen Idealen dienenden Künstler ist so sesinter, daß wir gar nicht auf den Gedanken kommen, daß der Künstler — ich benühe hier das Wort lediglich als Standesbezeichnung — uns aus Übermut düpieren könne, oder daß, was weit häusiger ist, er spekuliere. Allenfalls sehen wir uns vor gegen jene leicht zu durchschauende Spekulation mit anerkannten Werten; daß es aber auch eine Spekulation mit dem Bekämpsten, dem Verhöhnten gibt, das machen wir uns immer noch nicht genug klar. Und doch ist diese Spekulation heute im Runstleben die sicherste. Der Krug geht so lange zum Brunnen, die er bricht. In unserm Falle war es den Futuristen vorbehalten, auch den harmlosen Gemütern die Augen für diese Art von Spekulation mit dem Märtyrertum zu öffnen. Diese Gesellschaft macht so offenkundig den Bajazzo mit der Leidensmiene, um ein gutes Geschäft herauszuschlagen, daß man nun

vielleicht auch bei uns in Deutschland in Zukunft einer solchen Erscheinung gegenüber die einzig richtige Haltung finden wird, die man in Italien instinktiv sofort getroffen hat: einerseits eine derbe, unter Umständen handgreisliche Ablehnung, andererseits Gleichgültigkeit. Man schweigt die Reklamehelden tot. Dann kommt ihnen die Reklame zu teuer.

Für mich ist es die geschmackoseste und gemeinste Erscheinung des Runstlebens unserer letzten zehn Jahre, daß immer wieder Rünstler auftauchen, die durch einen methodischen Wahnsin nien nie Ausmerksamteit der Öffentlichteit erzwingen. Für den Ersolg dieses Treibens ist es ganz gleichgültig, wie diese Öffentlichteit reagiert, wenn die Wirtung nur recht laut ist. Alles kann man vertragen, loß die Stille nicht. Jene Stille, in der zu altmodischen Zeiten die Rünstler und die Runst reisten. Es müßte seltsam zugehen, wenn nicht in der Runst sch ist stellere i genau dasselbe Streben vorhanden wäre, wie bei den sogenannten Runsterzeugern. Auch bei den Runstschriftstellern sinden sich immer jene Leute, die sich zu den Berolden dieses methodischen Wahnsinns berusen sühlen und dadurch die Reklame für die eigene Geistesherrlichkeit betreiben. Hat man so die Ausmerksamteit der Öffentlichkeit erzwungen, so kann man ja später in etwas vernünstigere Bahnen einlenken. Es ist ganz merkwürdig, wie rasch sich dann diese "wilden Männer" in ganz brauchbare und gewandte Versorger des Runstmarktes umzuwandeln versteben.

Als dritte, besonders wichtige Waffe im heutigen Runsttampse tommt dann der Rapitalis mus in der Form hinzu, daß der Runsthändler als Spekulant Runstwerke oder auch einfach Künstler unter billigen Bedingungen ankauft und nun mit diesen billig erstandenen Werten seine Geschäfte macht. Dazu müssen die Werte im Rurse steigen. Das erreicht dieses Runstkapital durch die Ausstellungen und die ihm verpslichtete Presse. Hier erkennen wir das außerordentlich Bedenkliche in der Stellung Paul Cassirers dei der Sezession. Denn so selbstwerständlich es ist, daß der Runstkapitalist Paul Cassirer im "Runstsalon Cassirer" seine Geschäfte besorgt und so durchaus berechtigt das ist, so verhängnisvoll und irreführend für die Öffentlichkeit ist es, wenn diesem Runstkaufmann die Herrschaft über eine Veranstaltung eingeräumt wird, die den Charakter der Öffentlichteit über eine Veranstaltung eingeräumt wird, die den Charakter der Öffentlichteit und die Frenklichteit und die Frenklichteit ist es sür ein Slück, daß sich diese Verhältnisse einmal so klar und offen darlegen. Wenn sie erst allgemein bekannt sind und durchschaut werden, dann sind sie nicht mehr gefährlich.

Über die ausgestellten Bilder können wir uns kürzer sassen. Der äußeren Einrichtung muß man hohe Anerkennung zollen. Die Wände der Säle haben immer den Farbenanstrich erhalten, der für die daran ausgehängten Bilder besonders günstig wirkt. Durchweg ist man mit einer Bilderreihe ausgekommen; das üble Übereinanderhängen ist vermieden. Den künstlerischen Wert vom Standpunkte des Genusses erhält die Ausstellung durch zwei ältere Künstler: Max Lieber mann und Wilhelm Trübner, die beide mit größeren Sammlungen vertreten sind. Zu Trübner vermag ich persönlich allerdings kein wirklich

lebendiges Verhältnis zu gewinnen. Ich bewundere immer wieder den Könner, aber mir wird nur selten warm vor einem seiner Vilder. Der Fehler wird wohl bei mir liegen; ich betenne jedenfalls diese Unfähigteit. Denn es ist für mich Wahrbeitspflicht zu erklären, daß ich in diesem von manchen Seiten so außerordentlich hochgeschätzten Künstler teinen wirklich starten Wert unserer Runst anzuerkennen vermag. Vor allem scheint mir auch die Entwicklung Trübners teine glückliche zu sein. Die Vilder seiner Frühzeit, so start sie auf einen Ton gestimmt sind, wirken auf mich viel farbiger, als die bunten Vilder der letzten Jahre. Es ist da ein Waldinneres vom Jahre 1874, von einer wunderbaren Schönheit des Tones und einer Selbstverständlichteit, die uns nirgendwo daran denken läßt, wie so etwas gemacht ist, geschweige denn uns aufdringlich darauf ausmerksam macht: Sieh, was ich für einen Pinselstrich habe, wie ich so etwas hinlege!

Auch von Mar Liebermann sind eine ganze Reihe alterer Werte au seben, daneben einige Bilbnisse aus dem lekten Aabre. Es ist bekannt, wie meisterhaft Liebermann die Aukenerscheinung eines Menschen in den Raum zu stellen vermag, wie einfach und sachlich berartige Bilder von ihm wirken und wie nun auch ein Geistiges sich ergibt, wenn das Modell für diese Art der Behandlung aunstig ist. Wo das nicht der Fall ist, wo wie bei Gerbart Hauptmann diese Außenerscheinung das Hinarbeiten auf eine erhöhte typische Erfassung des persönlich Dauernden gebietet, verfagt der Runftler. Bei Liebermann haben wir einen jener Fälle des Sich-gewöhnens des Auges. Heute wirken auf uns die früher vielfach betämpften Bilder mit einer fast klassischen Rube. Die Grunde für diese Tatsache liegen einmal in der unbedingten Ebrlichkeit der künstlerischen Auffassung Liebermanns, sodann in seiner strengen kunsttechnischen Erziehung. Wenn einer die Regeln der Grammatik genau kennt und sich dann eine Unregelmäkigkeit leistet. so ist das kunstlerische Freiheit. Beherrscht einer jene Regeln nicht und belästigt uns tropbem mit seinen Erzeugnissen, so ist das Frechheit. Liebermann hat niemals etwas gemacht, um es nun gerade so zu machen, sondern immer nur, weil es so für ibn künstlerisch notwendig war. Er bat in Worten sehr oft schroff und einseitig gesprochen; als Maler hat er sich von diesen theoretischen Einseitigkeiten immer ferngehalten. Daß er selber eingeseben bat, daß jener tunftlerische Nachwuchs, über den er so lange Zeit schützend seine Hand gehalten hat, vielfach das unentbehrliche technische Ruftzeug nicht besitt, hat er vor einigen Sahren in einer vielbemertten Rebe offen ausgesprochen. Dag er an die Ebrlichteit mancher neueren Bewegung nicht glaubt, hat er damit gezeigt, daß er von der Leitung der Sezession purudgetreten ist. Diese Satsachen sind baburch nicht zu beseitigen, daß Liebermann die erste Ausstellung seines Freundes Cassirer so tatkräftig unterstükt.

Auch Leibl, den die Sezession ohne inneren Grund recht gern in ihre Ahnenreihe einspannt, ist mit einigen Bildern vertreten. In ausgiedigem Maße hat Cassirer natürlich die durch ihn von je gepflegten Franzosen herangezogen. Unter den Bildern von Paul Cézanne zwei Landschaften die eigentümliche Fähigkeit dieses Künstlers, die Natur in Gruppenwerten zu sehen, wodurch eine außerordentlich starke Gliederung des Raumes und andererseits eine prachtvolle Raumfüllung des Bildes erreicht wird. Von erlesenster Güte sind

einige Blumenstüde van Goghs. Die Art, wie hier aus einem Farbengrundton sämtliche Obertöne in allen Zwischenstusen entwickelt werden, ist eine Parallele zu manchen Erscheinungen der modernen Musik (etwa Debussy), und es ist bezeichnend, daß ja auch diese Musik schließlich bei den Tonspstemen erotischer Völker Anleihe machte. Es wäre doch sehr wertvoll, wenn die Rataloge bei den Vildern solcher Künstler, wie van Gogh und Schanne, immer die Jahreszahl des Entstehens angäben. Es ist kein Grund vorhanden, an den schweren Einwirkungen, die die geistige Erkrankung dieser Künstler geübt hat, zu zweiseln, und es würde dann sich serecht die groteste Tatsache darstellen, daß Nachahmer und Ausbeuter jeder Sensationswirkung sich ausgerechnet an die Erzeugnisse der Krankheitsperiode gehalten haben. Die sind natürlich auch viel leichter nachzuahmen, erheischen vor allen Vingen viel weniger technisches Vermögen, als etwa diese wunderbar gearbeiteten Vlumenstücke van Goghs.

Auch für die Ausstellung der Werte Auguste Renoirs wollen wir bantbar sein, weil sie zeigt, daß die Sezession bereit ift, ben schlimmften atademischen Ritsch vorzuführen, sobald er von Franzosen stammt. Wie übel sind Stude wie biefe rofa angestrichene Babenbe ober auch der Barem! - Bon George Seurat ist das Bild "Chahut" ju seben, eine in Unftreichermanier farbig übertunchte Beichnung, die im kleinen Format eines illustrierten Wikhlattes allenfalls ihre Wirtung tun könnte, so aber in jeder Richtung unerträglich ist. Und doch hat man aus einem berartigen Bilde geradezu Epochales für die Runst herauskonstruiert. Die Landschaften desselben Malers zeigen dann, daß auch die entgleisten Franzosen aus ihrer guten Schulstube immer noch eine treffliche Schulung des Blides mitbringen. Im übrigen sind die Franzosen zum Teil sehr schlimm. Die Jurys unserer Ausstellungen mükten zu einer Art von öffentlichem Rechenschaftsbericht angebalten werden. Es wäre sicherlich lehrreich zu hören, durch welche Rabulistereien die Aufnahme der gemeingefährlich with- und talentlosen Schweinereien eines Julius Pascin gerechtfertigt wurde. - Für die Art eines Benri Matiffe bringt der Ratalog selbst die Verurteilung. Der Schwung einer erfakten Bewegung, der einzige Wert seines "Canzes", tommt in der zwei Quadratdezimeter großen Reproduktion des Ratalogs viel stärker zum Ausdruck als auf der vier Quadratmeter großen Schwarte, die jest einen ganzen Saal beherrscht.

Die in Deutschland wohnenden "wilden Männer" der Matisse-Richtung versagen diesmal ganz. Wir haben in den von der Zeitschrift "Sturm" veranstalteten Ausstellungen so vieles gesehen, daß dieses Schreckenskabinett seine Wirkung eindüßt. Die guten Leute wirken in dieser Häufung ebenso langweilig, wie im Zirkus die Clowns, sobald sie in Scharen auftreten. Bezeichnend ist es übrigens, wie Herr Max Pechstein, der ja die allgemeine Bewunderung der "auf der Höhe der Zeit stehenden" Runstschriftsteller sich erzwungen hat, nun in brauchdare Bahnen einlentt. Bald wird er reif dazu sein, ein Lieblingsmaler von Berlin WW. zu werden.

Der Schweizer Hermann Huber eröffnet dann liebenswürdige Lusblide, wohin uns die Hodlerei führen kann. Hodler selbst ist mit einemt Damenbildnis sehr schwach vertreten. Im übrigen wird erstaunlich viel Fleiß und eine ganz beträchtliche Dosis von spekulativer Schläue aufgewendet, um auch jene Semüter, die alle künstlerischen Erschütterungen des Winters nervenschauernd miterlebt haben, noch in etliche Aufregung zu versetzen. Die herrliche Größe, die hier leuchtend am Berliner Kurfürstendamm aufsteigt, heißt Mar Oppenhe im er. Lebten wir in einem wirklich temperamentvollen Beitalter, so könnte er sich für diese künstlerische und geistige Flegelei, die er sich in seiner "Geißelung" erlaubt, eine gehörige Tracht Prügel besehen. Solche Dinge sind viel gemeiner, als die niederträchtigste Pornographie.

Da lobe ich mir Leute wie Benno Berneis. Eine so groteske Hissoligteit und ein so köstliches Nichtskönnen, wie es sich in seinem "Reiter am Meer" bekundet, hat eine erlösende Kraft. Und auch Hans Steiner seinen nervösen Leuten gibt, die mach Tisch aus lauter Zappeligkeit das weiche Brot zu allerlei Ringeln zusammenkneten. Wie wird man wohl diese Richtung tausen? Ich denke "Teigismus". Dagegen besindet sich Oskar Rokos och det a auf bedenklichem Wege: kann man doch bei ihm jeht bereits einen Kopf vom Schulterblatt unterscheiden!

Schlimmer wird die Sache wieder mit Heinrich Beuser. Ich komme nicht darüber weg: solche Vorgänge wie die Kreuzabnahme und Heilige Nacht, um die sich die Künstler jahrhundertelang in heiligstem Ernst bemüht haben, darf man sich nicht in dieser schamlosen Nichtskönnerei oder anmaßenden Frechheit verschandeln lassen. Da hört einfach die Würde der Öffentlichteit auf. Und wenn die Öffentlichteit das nicht empfindet und solchen Flegeleien ein Ende zu bereiten weiß, dann verdient sie es eben, daß man sie als Idioten behandelt. Bei Otto Müller ist es jedenfalls eine von mir nicht in ihrer vollen Tiese erfaßte Gedantenarbeit, wenn er Adam und Eva als siamesische Zwillinge darstellt.

Wie schlimm diese Sucht, doch ja recht modern, d. h. i n der Mode zu bleiben, wirkt, zeigen leider auch ernste Künstler. Dora Hitz hat ihre feine Art völlig verleugnet, um in einem ganz pastosen Farbenaustrag Wirkungen auszulösen, die bei ihr ganz unnatürlich wirken. — Ulrich Hübn netürlich ein Teil der Rritit den Vorwurf machte, er werde langweilig. Flugs ist er dabei, in diesem Jahre ein Bersließen aller Formen und aquarellartiges Auseinanderlausen der Farbe vorzusühren, daß ihm wieder Inade bei jenen Leuten zu Teil wird, die über alles Einsache die Nase rümpfen. Pfui, wie natürlich!

Von den alten Größen der Sezession ist Hans Baluschet derselbe geblieben: immer sympathisch im Ernst seiner Arbeit, aber doch leider mit sehr wenig künstlerischem Temperament. — Martin Branden burg tommt auch aus dem Herumtasten nicht zur Ruhe. Schade! Eine Studie, wie dieser Ausschnitt aus einer Tanne zeigt, wieviel lebendiges Können in diesem Manne steckt. — Slevogt zeigt malerisch sehr seine Stilleben. Aber eigentlich ist eine solche Ernte aus einem ganzen Jahre doch etwas dürftig für jene Leute, die meinen, auch der Künstler brauche nicht durchaus ein Gegner von geistiger und seelischer Lebensanteilnahme zu sein.

Sehr übel steht es um Corinth. Diese "Ariadne auf Naros" ist doch unerlaubt trivial, und daß er als Fünfzigjähriger zur Darstellung eines Boots-

hafens an der Niviera sich bei japanischen Holzschnitten Hilfe sucht, ist auch ein beredtes Zeichen für die Halt- und Ratlosigkeit unserer Zeit. — Fein sind einige Landschaften von Paul Baum. Das ist einer von den ruhigen, stillen Arbeitern. Auch die "Französische Provinzstraße" von Walter Bondy ist ein gutes Bild, wenngleich durchaus unselbständig. Ein Interieur von Heinrich Hurch die ner zeigt die oft bewunderten Vorzüge seines farbenseinen Empfindens. Em il Rudolf Weiß macht auf mich den Eindruck eines recht unglücklichen Mannes, der trotzeines starken Stilempfindens sich immer weiter von seiner eigenen Natur und von der Natürlichkeit entsernt. Ein Bild wie "Peralles in der Unterwelt" ist doch recht bedenklich.

Wie gefährlich es ist, um einer Einzelheit willen, und sei sie noch so bedeutend, das Sanze aus dem Auge zu lassen, zeigt Bernhard Pankoks Bildnis eines Generals. Das Werk ist ganz auf die dunte Farbe der Unisorm gestellt und ist von ganz außerordentlich farbiger Freudigkeit. Aber Knochen und Fleisch an diesem Offizierskörper sind völlig als gestaltlose Masse auseinandergelausen. Es sindet sich kaum in Karlsbad, geschweige denn in der aktiven deutschen Armee eine solche linke Gesäshälfte, wie sie in diesem Bildnis gezeigt wird. Dagegen zeigt das daneben hängende Vildnis eines Herrn in einfarbiger Zivilkeidung, welch sicherer Formgestalter Pankok sein kann, wenn er sich eben nicht von einem falschen Leitgedanken in die Arre führen läst.

Wie schon die lettjährige, zeigt auch diese Sezessionsausstellung das erneute Bestreben zur Romposition. Ich habe ja schon auf eine ganze Reihe berartiger Bilber hinweisen mussen; auch wo ein ernstes Streben und großes Wollen unverkennbar ist, zeigt sich doch ein so unsicheres Tasten und eine derartig erschreckende Hilflosigkeit, daß es zum Verzweifeln wäre, müßte man sich nicht sagen, daß es sich hier um eine Zeitkrankheit handelt, die rasch vorübergehen muß. Es heißt boch die ganze Entwicklung der Menscheit abstreiten, wenn man die Augen vor allem verschließt, was die Vergangenheit errungen hat, wenn man grundsäklich nichts von ihr lernen will. Um in der Art eines Rlaus Richter ober Otto hettner Vorwürfe wie "Revolution" und "Niobiden" anzufassen, muß man entweder die Augen vor allem verschlieken oder es eben um jeden Breis anders machen wollen, als es dem zeitgenössischen Wissensbesik natürlich wäre. Aber alle große Rompositionskunst aller Zeiten ist nur zustandegekommen aus dem polltommenen Besik des vorber Geschaffenen. Ich begreife ja, daß es ben Berren von der Sezession unangenehm ist, weil es gegen die immer verkundeten Grundfake verstößt — aber in diesen Dingen ist nun einmal ohne Geist und ohne leidenschaftliche Herzensanteilnahme nicht auszukommen. Selbst Temperament allein reicht nicht aus, und ich glaube, wer ehrlich seinen Eindruck über Mar Bedmanns Bild vom Untergang der Titanic berichten foll, wird gestehen muffen, daß es ihn menschlich gleichgültig gelassen hat. Ach will dabei nicht vertennen, daß in dem allen malerische Rraft stedt und ein im Rreise der jüngeren Sezessionsmitglieder vereinzeltes Rönnen. Aber man erinnere sich doch an das stofflich verwandte Bild "Notfloß der Fregatte Medusa" von Th. Gericault, um zu fühlen, wie wenig Größe und wie wenig wirklich beherrschendes Rönnen Bedmann besitt.

Séricault war erst 28 Jahre alt, als er jenes Bild schuf. Überhaupt haben hinsichtlich der Kraft der Komposition und doch auch der packenden Wirkung alle die verlästerten Historienmaler von 1840 bis 1880 viel, viel mehr gekonnt als die hier so anspruchsvoll auftretenden Kompositions-Maler. Das wollen wir ganz offen und klar seststellen. Dabei darf man an die wirklich Großen, an einen Delacroix oder auch nur an einen Kaulbach gar nicht denken. Und eine solche Zeit behauptet, einen Feuerbach zu verstehen!

Die Sezession hat jahrelang gegen die Historie, gegen die Literatur gekämpft. Zeht tischt sie uns allerdings weder Historie noch Literatur auf, aber Journalistik, Reportertum und Anekdote. (Wie kümmerlich ist Waldemar Röslers angemalte Allustration "Liebespaar und Cod"?!)

In der Plastik sind einige gute Arbeiten da. Ernst Barlach schädigt freilich durch Manier die mancherlei kräftigen Wirkungen seiner Figuren. Frit Kilimsch große Bronzegruppe "Jägerinnen" ist vor allem keine Gruppe. Es ist ihm nicht gelungen, auch nur irgendwie eine Beziehung zwischen den beiden Gestalten herzustellen. — Recht gefreut habe ich mich über eine Bildnisbüste von Ebbinghaus. Tuaillon, Kolbe, August Kraus sind gut vertreten. August Gauls liegende Panther bezeugen aufs neue die seine Beobachtungsgabe dieses Künstlers. Freilich sind beide Figuren eigentlich nur Vergrößerungen der Art der Ropenhagener Porzellankünstler, und ich wage nicht zu behaupten, daß die Vergrößerung eine künstlerische Verstärkung bedeutet. —

Damit wären wir mit unserem Rundgang zu Ende. Es ließe sich noch sehr viel herausheben. Der Wert dieser Sezessionsausstellungen oder genauer der Srund ihrer Wirkung liegt darin, daß sie wenig ganz Gleichgültiges enthalten. Das sind tatsächlich Ausstellungen für die Kritik und für kritisch veranlagte Menschen, die sich gern mit den tausenderlei Erscheinungen auseinandersehen und darüber disputieren. Diese Ausstellungen sind also "interessant". Es ist ein Berhängnis, daß wir vergessen haben, daß "interessant" teine künstlerische Eigenschaft ist, sondern höchstens eine der Technik. Das Wie der Nache kann uns fesseln und immer auss neue reizen; uns erfüllen, uns beglücken, uns wirklich bereichern kann es nicht.

Ich kann mir nicht helfen, mich überkommt diesen Ausstellungen gegenüber eine tiefe Trauer, ein starkes Mitleid mit unserem Volke, mit allen jenen Menschen, die Hunger haben nach Kunst. Diese bekommen keine Kunst; sie bekommen kein Brot, sie bekommen sogar nicht einmal Steine — sie bekommen nur Papier und Druckerschwärze. Und sie werden nun obendrein noch betrogen, weil die Leute, für die das Verderben des Papiers durch Druckerschwärze Veruf ist, natürlich über solche Ausstellungen höchst erfreut sind. Wieviel läßt sich darüber schreiben?! Vor dem großen Kunstwert aber wird man stumm.

Ich habe nun auch vielleicht sündhaft viel Papier und Oruckerschwärze für diese Ausstellung verbraucht. Man darf mir's glauben — es war mir eine harte Pflicht, und ich werde mich selbst dafür belohnen. Morgen gehe ich ins Kaiser-Friedrich-Museum, vielleicht zu Rembrandt, vielleicht zu einigen alten Deutschen oder Italienern, um schweigend anzubeten, schweigend beglückt zu werden.



#### Anton von Werner

es ist eigentlich ganz stilgerecht, daß in den siebzigsten Geburtstag dieses Künstlers der Larm eines öffentlichen Rampfes hineinklingt. Sein ganges Leben ift im Grunde d ein öffentlicher Rampf gewesen. Nun freilich hat sich die zuerst recht veinliche Angelegenheit der Rurudweisung der Bilber Werners pon der diesiährigen groken Gedachtnisausstellung aus politischen Ruckichten wenn auch nicht pöllig aufgeklärt, so boch als eine nur noch periönliche Angelegenheit des Rünftlers berausgestellt. Es ist auch aus kunftlerischen Grunben au bedauern, dag wir auf diese Weise um die Gelegenheit getommen sind. Anton pon Werners Schaffen einmal im Ausammenbang zu betrachten. Ach glaube doch, bak bie kinitlerische Sinschätzung dieses Mannes gewonnen bätte. Ein so temperamentvoller Mensch ist natürlich auch ein temperamentpoller Künftler, und das riefige technische Vermögen Werners ist ja niemals pon pernünftiger Seite bestritten worden. Der Kebler seiner groken zeitbotumentarifden Gemälbe erklart fich funftlerifd aus einer Freude am Detail, die später zu einer Berpflichtung gegen dieses Detail wurde. Menschlich erklärt es sich aus seiner preukischen Beamtennatur — bas Wort obne üblen Beigeschmad verstanden —, der ein Orben, ein Uniformabzeichen, durch das der Grad eines Mannes gekennzeichnet wird, von so bober sachlicher Wichtigteit ift, bag fie auch tunftlerifc mit aller möglichen Genauigteit festgehalten werben muß.

Man darf Werner schon in einem Namen mit Menzel nennen, ohne sich der Lästerung gegen diesen schick zu machen. Werners zeichnerische Fähigteit, seine Sehschäfe und unbedingte Handsicherheit sind sehr bedeutend. Die Trefssicherheit, mit der er Hunderte von Köpsen porträtähnlich sesstgeabelten hat, soll man ja nicht unterschähen — wir haben heute teine zwei Künstler, die das in der Weise können —; aber während Menzel, als er die Königsberger Krönungsseier malen sollte, sein ungeheures, aufs genaueste ausgearbeitete Studienmaterial durchaus dem Bildgedanken unterordnete, übertrug Werner seine Studien mit höchster Genaussteit ins große Bild. Da war es natürlich unmöglich, etwas Großzügiges hineinzubringen. Werner hat selbst mit scharfer Ironie geklagt, daß er so viele Unisormen, Orden, Stiesel und Sporen zu malen gehabt habe. Ja er brauchte sie als Maler ja gar nicht zu sehn! Das hat vielleicht seinen letzen Grund doch darin, daß er in viel höherem Maße Zeichner war, als Maler. Sicher sind auch seine Zeichnungen zu Scheffels "Ettehard" die erfreulichsten Leistungen. Deshald sah er zwar sehr bunte Bilder, aber teine farbigen. Und niemals hat er gefühlt, was Farbigkeit als gesetzgeberische Krast bedeute. Immerhin, wo Werner frei war, wie z. B. in seinen prächtigen Wandgemälden im Casé Bauer, da hat er auch malerisch recht Bedeutendes geleistet.

Doch ist es nicht leicht, zu dieser sachlichen Wertung seines Schaffens zu tommen, weil es nur wenige gibt, die nicht eine ganz schaffe Stellung zur Persönlichteit Werners einnehmen. Werner war, um es burschitos zu sagen, zeitlebens ein ganzer Kerl, dem auch der schröfste Meinungsgegner die hohe Achtung nicht versagen sollte. Er war ein durchaus unabhängiger Mensch, teineswegs ein Höslung nicht versagen sollte. Er war ein durchaus unabhängiger Mensch, teineswegs ein Höslung wie man ihn oft gescholten, und hat den Mut seiner Aberzeugung mit einer radiaten Einseitigkeit versochten. Künstlerisch versocht er teine gute Sache, insosen er der Zögling einer wenig tünstlerischen Aufstlerisch versocht er teine gute Sache, insosen er der Bögling einer wenig tünstlerischen Aufstlerisch versocht war. Daß er, der seine Technit bei den Franzosen der älteren Generation geholt hatte, deshald, weil er patriotische Stoffe malte, glaubte, die d e u t sche Runst zu vertreten, war das Verhängnis seines Lebens. Auch die Darstellung eines Schlachtenbildes, auf dem deutsche Truppen siegen, tann in ihrem ganzen Wesen undeutsch sein. Es sehlt ihm das Poetische. So mußte, was er schuf, literarisch werden. Und wer diese Poetische nicht hat, hat auch kein Empsinden sür das Qauernde im Historischen. Darum mußten seine Jistorien etwas Zournalistisches betommen. Als Zeitdotumente sind sie denfalls wertvoll.

Es ist heute um Werner, obwohl er die höchsten Chrenstellen, die der Staat zu vergeben bat, ertlommen hat, ziemlich leer geworden. Bielleicht hat ihn das etwas empfindlich gemacht

und verbittert. Es wäre sehr gut, wenn er boch noch sich dazu ermuntern könnte, sein Lebenswert möglichst vollständig vorzusühren. Ich glaube, die Zeit ist heute so weit, daß man ihn viel besser bewerten wird, als er es sich erwartet. Und ich glaube, man wird sich bei dieser Gelegenheit auch des Men schen Werner, soviele der schrosse Kämpser in seinem Leben verletzt hat, mit einer gewissen Freude erinnern. Nehmt alles nur in allem: er war ein Mann. Dies Gewächs ist so selten daß ihm keiner die Schätzung und darüber hinaus so etwas wie Liebe versagt.

#### Zwei Baumeister

erlin und München haben im gleichen Monat April zwei ihrer carakteristischsten Baumeister verloren. Freilich war die Stellung, die der am 27. April verstorbene Sabriel von Seidlin München einnahm, eine ganz andere, als die Otto March in Berlin eingeräumte. Und in der Verschiedenheit dieser Stellung offenbart sich ein Stück Kunstkultur.

Es ist schwer zu benten, daß in Berlin ein Mann des Voltes, wie Seidl es war, jemals eine derartige Stellung bei hoch und niedrig gewinnen tönnte. Die sozialen Unterschiede sind im Süden nicht so schoff. Noch lebt dort der Begriff Volt. Und der Handwerterssohn Seidl blied, als er geadelt war, ein genau so echter Bürger, wie er es zuvor gewesen. Solche Männer werden nie Beamte, das ist ihre Stärke. Und sie brauchen eigentlich auch keine Diplomaten zu sein, das ist ihr Stück. Es ist ein schwer Zug, daß man dem schwer ertrankten Baumeister noch vor seinem Tode die Freude machte, ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt München zu verleihen. Es liegt auch darin ein Zug von jener Herzlichkeit, die wirklich süddeutsches Vorrecht ist, obwohl heute bald mehr die eingewanderten Norddeutschen nach außen hin das süddeutsche Wesen zu "repräsentieren" versuchen, als die Eingeborenen.

Munchen hat auf die Weise einen wirklich architettonischen Charafter bekommen und behalten, trokbem auch hier ein von oben tommandierter Geist in der Bautunst zeitweilig eine Stiltprannei ausübte. Wohl haben sich auch die Subbeutschen nacheinander dem Rlassizismus, ber italienischen und ber deutschen Renaissance, bem Barod gebeugt, aber es ist boch niemals fo schulmäßig bis zur Selbstverleugnung getrieben worden, wie es im Norden beinach die Regel war. Und so hat man allen Bauwerten des so "stilgerechten" Geidl gegenüber doch das Gefühl einer perfonlichen Schöpfung. Das liegt wohl baran, daß Seibl — und darin unterschied er sich zu seinem Vorteil von seinem Anreger und Vorläuser Gedon — ein wirklicher Architekt war, ein Mann der Raumgestaltung. Für ihn lag der Stil eines Bauwertes nicht im Augeren, nicht in der Rassade und nicht im Schmud. Er gestaltete wirklich von innen heraus aus dem Bedürfnisse, aus dem Anhalt des Bauwertes. Deshalb gelang ihm ein so merkwürdiges Werk wie bas neue nationalmuseum, wo er die jeder Zeit und jedem Ort entsprechend gestalteten Räume, tropbem sie getreu auch im Außeren ihren Anhalt bekunden, doch zu einem Ganzen zusammenzuzwingen vermochte, weil eben die 3 d e e dieses Bauwertes ein durchaus logisches Ganzes ist. Und so monumental-romantisch seine Annatische gedacht ist, man kommt por ihr boch nicht auf den Gedanten, por einem aus alter Beit übertommenen Bauwert zu stehen, sondern spürt den Geist der Gegenwart. In den vielen Bierpalaften, dem Runstlerhaus, den Brivatvillen, die Seibl geschaffen bat, lebt bei aller Lust zur Brächtigkeit doch ein durchaus gefunder, jeder Proherei abholder Geist, und selbst in die größten Raume wuhte er eine gemutliche Stimmung zu bringen. Dessen ist vor allem Zeuge das "Germanenhaus" in München, das unter den deutschen Studentenhäusern wohl die Palme verdient. Sieht man aber den jest ber Vollendung entgegenwachsenben Bau des Deutschen Museums, so fühlt man, wie bas Leben biefes mahrhaftigen Mannes gerade bant seiner Babrhaftigteit ein steter Der Turmer XV, 9

Digitized by Google

402 Swei Saumeister

tunstlerischer Aufstieg war. Denn hier sind nicht überkommene Formen angewendet, bier ist ein Riesenbau aus seiner Sweckaufgabe heraus gestaltet. Alle Form aber ist nur Folge des pollwertigen Ausdrucks eines Gedankens.

Seibl war am 9. Dezember 1848 in München geboren. Er gehörte zu den wenigen Künstlern, die ihre beste Kraft der Vaterstadt widmen durften und auch von dieser Vaterstadt dafür Dank ernteten.

Auch der Geheime Baurat Otto March, der am 1. April in Berlin gestorben ist, war in der Stadt geboren, der er den größten Teil seiner Lebensarbeit gewidmet hat. Und wie bei Seidl das Münchnertum, ist Marchs Berlinertum von charakteristischer Bedeutung. Berlinisch ist es ja wohl auch, daß man so recht seiner Herkunst nicht froh werden kann; berlinisch, daß alles Künstlerische für das Leben durch Rampf oder kluge Diplomatie, nicht aber in offener Fröhlichkeit gewonnen werden muß.

Otto March, ber am 7. Oftober 1845 als Sohn bes Begründers einer weit bekannten teramischen Kabrit geboren wurde, bat bei aller klassischen Schulung sich jenes aut Berlinische einer gebiegenen Sachlichteit und einer wohl etwas nüchternen, aber dafür auch aukerorbentlich aweckbewukten Aluabeit bewahrt, die in der älteren Berliner Kunft so viele Dauerwerte erzeugt bat. Dieses Urberlinertum bat mit dem, was nach außen bin als solches auftritt, ia nichts zu tun. Es bedt fich vielmehr mit bem besten preukischen Geiste. Ach babe mich mit March oft über die Frage des protestantischen Kirchenbaus unterbalten. dem manche seiner besten Arbeiten gedient baben (Rirchen in Eisenach, Osnabrüd, Duisburg, ber französische Dom in Berlin, die amerikanische Rirche in Berlin). Auch bier erfüllte ibn der Geift des Sachgebantens, aus ibm beraus wuchs für die Annengestaltung der Kirche eine Loslösung vom Chorbau ber katholischen Kirche, für die Aukengestaltung eine überaus glückliche Mischung alter Stilelemente mit modernem Geiste. So nannte er seinen Neubau der französischen Kirche gern "Bactirche", weil er in ibr ber protestantischen Rirchenmusit eine Stätte bereiten wollte. Sang töftlich aber ist, wie die ameritanische Kirche am Rollendorfplat trot ihrer gotischen Formen als modernes Werk durchaus "zeitgenössisch" mitten im Verkehr steht, nur insoweit "reserviert", als der Bau nicht dem Berkebr, sondern der innern Sammlung dient.

Dieser gute moderne Geist belebte March. So waren ihm die vom heutigen Leben geschafsenen architektonischen Aufgaben der Rennbahnen besonders willkommen. Seine Anlagen in Köln, Hamburg, Breslau, im Berliner Grunewald, dessen Stadion seine letzte Leistung ist, sind vordiblich. In der letzten Zeit wurde sein Name besonders oft genannt in Verbindung mit dem geplanten Berliner Königlichen Opernhause. Man hatte das Gesühl, daß Marchs Entwurf zuallererst geeignet wäre, künstlerische Wünsche zu befriedigen und doch den verwickelten praktischen Forderungen Genüge zu tun. March war eben überhaupt eine ganz ausgezeichnete Vermittlernatur. Durch Klugheit, durch weises Maßhalten, aber auch durch Sähigkeit und vornehmen Takt hat er hier gewirkt, nicht durch schwächlichen Kompromiß. Dieser sachliche Mann war eine echte Idealistennatur, und so sind ihm der Wettbewerd "Großberlin" und die Bauausstellung von 1910 zu verdanten, deren anregende Kraft für die neuere Bautunst schwarzeit die Grundlage gegeben hat. So war ja auch Marchs Entwurf für das Opernhaus gleichzeitig ein stadtbautechnisches Problem, insofern er sofort die ganze Umgestaltung des Königsplates der Lösung entgegenführte.

Gewiß, den Arbeiten Marchs fehlt der große schöpferische Schwung, sie sind mehr das Ergebnis einer hohen Kultur. Aber gerade eine derartige Kunst ist in einer Zeit des ungezügelten und noch öfter ungezogenen, ja verwilderten Erperimentierens eine außerordentlich wertvolle erzieherische Kraft. Ein Gleiches gilt von seiner harmonisch abgeklärten, ernsten und doch umgänglichen, immer der Sache dienenden Persönlichkeit.



#### Ansere Bilder

ahrenkrog ist den Türmerlesern ein guter Bekannter. Außer einzelnen Bildern brachten wir im Oktober und April 1906, sowie im April 1909 größere Sammlungen von ihm. Was er 1906 über seinen Entwicklungsgang schrieb, wollen wir an dieser Stelle wiederholen.

"Go weit meine Erinnerungen reichen, spielte die Runstmalerei und Dichtung und Mbilpsophie in meinem Leben eine besondere Rolle inmitten einer kunftarmen allernächsten Umgebung. Mein Bater, welcher Kartonnagearbeiten fabrigierte, gab mir bas Regept zur Malerei: für 5 Pfennig Rot, für 5 Pfennig Blau, besgleichen Gelb, Grun, Schwarz, Braun und weiße Preibe, in Baffer angerührt, Leim bagu und bann auf Pappe. Binfelbaare fanben fich am eignen Ropfe und Stiele in der Streichboladofe. Das Ergebnis waren: Ritter. Räuber. Bapageien. Theaterbintergrunde und Rulissenfiguren bazu, und nach selbstverfertigten Dramen die Veranstaltung von Fest- und Trauerspielen gegen Entgelt von 1 oder 2 Pfennig. Das Streichbola als Blikerzeuger und eine Blechtafel als Donner spielte eine bedeutende Rolle. Dazwischen erwarb ich auf bem Spielbubenplak bei ben fliegenben Bücherbanblern (im Alter pon 12 bis 14 Rabren zirka) pergilbte Bucher bedeutenber Philosophen und Dichter: Blato. Mofes. Mendelssobn, Cicero, Goetbe usw., zumeist noch in meinem Besik. Ein erstes Prama begann ich mit 14 Aabren, es blieb aber unvollendet, weil es mich, nachdem ich einen alten Maltoffer mit wirklich richtigen Ölfarben geerbt hatte, reizte, ein wirklich richtiges Ölbild zu malen: einen alten Germanen mit Ochsenhörnern auf bem Ropfe. Mein Schullebrer, bem ich biesen aus der Diefe des Bergens gemalten Germanen zeigte, äukerte sich erstaunt, nachdem er sich mit Aingern und Nase darüber Gewisheit verschafft batte vor allem darüber, daß es wirklich richtige Olfarbe war. Er nabm das Ding mit, zeigte es bem Direttor und tam wieder: "Sa. es ist Ölfarbe!' Ad wußte nicht recht, welches Bein ich als Standbein benuten sollte — zeigte aber nichts mehr. Ich pinselte bann nach ber Natur stille für mich, in bem Wahne, eine bedeutende Entdedung dadurch gemacht zu haben, daß ich nach der Natur malte. Runächst einen Ritter (ich stand porm Spiegel selbst Modell), einen Helm formte ich aus Bappe, und die Farben erfab ich mir am Rochtopf. Schnurrbart dazu usw. Dann ging es ans Romponieren. Bonifatius prediat den alten Deutschen' war das erste — "Germania verteidigt sich gegen zwei Römer' das zweite. Schultollegen standen bin und wieder Modell. und sonst war die Badeanftalt mein Attfaal.

Meinen Vater, welcher mich zum Padagogen stempeln wollte, wußte ich zu bestimmen, mich bei einem tüchtigen Detorationsmaler, Herrn B. Lange, Altona, in die Lehre zu geben.

Inzwischen vollzog sich in mir nach dem Studium der Evangelien eine bedeutende Wandlung zur Paulinischen Spristologie, deren strenger Anhänger ich wurde. Das zeigte sich auch in meiner künstlerischen Betätigung, wenngleich ich auch niemals Form und Seele verwechselte. (So malte ich die Areuzigung Christi nicht der Historie wegen, sondern um des seelischen Inhaltes willen, abgesehen von der malerischen Vision.) Mein Inneres hat aber stets meine Außerungen bedingt.

Die innere Wandlung vollzog sich aber immer weiter nach der rein menschlich-religiösen Seite, abseits jeder traditionellen, kirchlichen Form. "Um Gott" war der Inhalt meines Ringens, und heute steht die freigewordene Seele allein mit ihrem Gott und doch in Einheit mit dem All — mit der Umwelt.

Run sind mir ,das rein Menschliche' und ,das rein Göttliche' gleiche Begriffe, und diese sind Urfache aller meiner Schöpfungen."

Nun noch einige Daten. Ludwig Fahrentrog wurde am 20. Ottober 1867 zu Aendsburg geboren. Nachdem er erst die Detorationsmalerei erlernt, in der er es schließlich zum Wertführer gebracht hatte, bezog er zwanzigjährig die Berliner Atademie, wo er erst Schüler von Woldemar



404

Friedrich und Hugo Vogel, danach Meisterschüler bei Anton v. Werner wurde. Während ihm 1893 eine "Rreuzigung Christi" den großen Staatspreis eingetragen hatte, entsesselte das im Jahre darauf entstandene Ölgemälde "Ecos homo" seiner "Hypermodernität" wegen die Entrüstung derselben Kreise. Seither hat Fahrentrog eine reiche Tätigkeit entsaltet.

Untere Bilber

Der Türmer hat von dieser ausgiebige Proben gebracht, hat auch Fahrenkrogs neuartigen Christopus in einer viel beachteten Aussprache kunstlerisch und religiös gewortet.

Die Bilber, die wir heute vorführen tönnen, zeigen einerseits Fahrentrogs farbige Kraft. Ein Bild, wie das "Mädchen in Rosen" ist ganz so aus der Farbe herausgestaltet. Natürlich bleibt eine Reproduktion der Schönheit des Originals viel schuldig; aber die Freude an dieser farbigen Fülle, die dabei doch überall bestimmte Form bleibt, wird man auch so dem Künstler nachfühlen können. Die üppige Blumen- und Leibespracht aus Klingsors Zauberreich umglüht uns in blühendem Rausche auf dem meisterhaft komponierten Bilbe "Parsifal". Ich meine, durch die Urt, wie die Frauenleiber aus Sebüsch und Blumenbeet herauswachsen, empfinde man, daß alles ein Blendwert ist, daß diese so lebensprühenden Mädchenleiber nachber zusammenfallen wie verblühte Blumen. Und auch die Blumen! Hinten der Blick in den Wald macht frei. —

"Die heilige Stunde" ist ein religiöses Claubensbekenntnis: das Einswerden mit dem All. Das wird jeder selbst in seiner heiligen Stunde erleben und dann wohl auch das Bild gern als Hausschmuck besitzen. Es ist eine prächtige große Cravüre im Verlag Paul Sonntag in Berlin erschienen. —

Eng verwandt sind die beiden Beichnungen "Radebann" und "Im Schatten des Schidsals". Sie zeugen beide für die gleiche mythenbildende Kraft aus Natureindrücken heraus.

Mit besonderem Nachdrud verweise ich auf die Wandmalereien in der Stiftskirche in Berdede. Ich habe dieses in die Rarolingerzeit zurückweisende Gotteshaus bei einer Durchreise durch Jagen besucht und muß gestehen, von einer in der Gegenwart ausgemalten alten Kirche noch taum einen so tiesen und einheitlichen Eindruck empfangen zu haben. Wie der Künstler in Ornament und Farbe durchaus Diener und Ausdrucksmehrer des gestalteten Raumes geblieben ist, verdient als geistige wie als künstlerische Leistung gleich hohes Lob.

Den Höhepunkt bilden die beiden großen Gemälde im Chor. Maria Verkündigung als häusliche Wunderszene. Ins bescheidene Jungserstüden schwebt der gewaltige Himmelsbote. Die Riesenssügel scheinen noch zu beden und durchschauern den Raum. Sie aber ist die "Magd des Herrn", in Demut beglückt, von der Größe des Erlebens durchschauert. Wundervoll, wie das Fenster als natürliche Lichtquelle verwertet ist.

Auch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Lichtwunder, das sich als Offenbarung und innere Erleuchtung herabsenkt in die Jerzen dieser einsachen, aber ganz dem Empfinden hingegebenen Menschen. Maria, die einzige Frau im Kreise, wehrt beinahe ängstlich ab. Erinnert sie sich des Wundererlebens bei der ersten Heimsuchung durch das Licht? Von den Männern brechen einzelne fast zusammen unter der ungeahnten Fülle. Schier zur törperlichen Ersahrung wird hier das "in sich gekehrt sein". Aber auch alle Bustände der beseitigten Erregtheit: von der sich selbst aufsösenden Hingade die zum stürmenden Tatendrang erstehen vor uns. Wahrlich, diese Männer sind jetzt berufen! Sie werden nichts mehr hören, als diesen Auf, und keinen andern Lebenszweck mehr kennen, als diesem Aufe zu solgen.

Wie der Kunstler in wenigen Gestalten dieses reiche Leben gestaltete, wie er bei höchster Individualität jeder einzelnen Gestalt doch ein Ganzes schuf, das ist echte Monumentalität. Hier ist einer der wenigen Berusenen für die Bewältigung großer Wandslächen. St.





## Volksmusikschulen

Von Dr. Karl Storck

Rünsten am leichtesten und stärksten ohne besondere Vorbildung empfangen wird, als weil sie am ehesten auszuüben ist. Es ist aber tlar, daß die tätige Beschäftigung mit Kunst eher zu einem fruchtbaren Verhältnis gelangen muß, als die bloß empfangende, zumal die eigene künstlerische Tätigeit auch die Empfänglichteit gleichzeitig steigert.

Diese bedeutsame Sonderstellung der Musik beruht darauf, daß in ihr die Reproduktion etwas ganz anderes ist, als in den anderen Künsten. In der Musik ist die Reproduktion ein wesentlicher Bestandteil des lebendigen Kunstwerkes, das ohne sie ja nicht zum Erklingen kommt. So wird also der Reproduzierende jedesmal, wenn er ein musikalisches Kunstwerk singt oder spielt, gewissernaßen sein Neuschöpfer. Die musikalische Reproduktion verwächst darum auch mit dem Menschen derartig, daß sie sich ihm nach seinem inneren Bedürsen einstellt. Ich singe ein Lied, ich spiele ein Musikstück, weil mich in dem betreffenden Augenblicke meine Stimmung, mein Erleben dazu drängt. Ich besitze also in diesen einsachsten Fähigkeiten zur musikalischen Reproduktion ein Mittel, mein Erleben künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, welch ungeheures Gut der Menschheit in dieser Fähigkeit gegeben ist, um zur Überzeugung zu gelangen, daß eine künstlerische Erziehung des Menschengeschlechtes oder, wie wir uns wohl besser ausdrücken, die Ausnuhung der Kunst bei der Erziehung des Menschengeschlechtes vor allem hier bei der Musik einsehen müßte.

Man werfe nicht ein, daß es doch höchst seltsam wäre, wenn die Menschheit nicht längst zu dieser Einsicht gekommen wäre. Die Natur gibt uns die Parallele. Viele Blumen und Tiere sind in Überfülle von der Natur hervorgebracht worden und wurden jahrhunderte-, jahrtausendelang von der Menschheit als ein selbstverständlicher Schmuck dieser Natur gedankenlos und meist auch danklos hin406 Stord: Volfemufitigulen

genommen. Aber die Kulturtätigteit der Menscheit baut nicht nur auf, sie muß auch zerstören. Und eines Tages wird die Menscheit gewahr, daß sie jenen von der Natur selbst ohne menschliche Beihilse erzeugten Schmuck so weit zerstört hat, daß er jest nur noch durch eine besondere Pflege erhalten werden kann. Dann wird solchen Tieren und Pflanzen nicht nur eine gesehliche Schonung zuteil, man muß sie überdies mit allen Kulturmitteln wieder hegen, ja wir müssen uns dazu verstehen, mit großen Rosten und unter Ausbietung aller erdenklichen gesehlichen Schuhmittel Naturschukparke anzulegen. Slücklich werden wir sein, wenn es nun der Pflege gelingt, auch nur einen Teil dessen zu erhalten, was einst die Natur in Überfülle freiwillig berporgebracht bat!

Ein Gleiches gilt auch im geistigen und seelischen Leben der Menscheit. Auch hier können sich die Lebensbedingungen derartig verändern, daß, was jahrhundertelang wie von selbst aufblühte und reifte, teinen Nährboden mehr findet und ausgerottet wird, wenn nicht eine sorgsame Pflege sich seiner annimmt. Und wie bei der Natur ist auch hier das erste Geseh: Beginnt euer Nettungswerk frühgenug, dann werdet ihr sicheren Ersolg haben.

Für uns Deutsche scheint ein solches gewissermaken von Natur gewordenes geistiges Gut die Musik zu sein. Schon die römischen Schriftsteller, Tacitus poran. betonen, in wie hobem Make das Volk sein Leben (auch das religiöse und staatliche) in Liedern aum Ausdruck bringe. Bur Reit der Kreugauge wunderten sich die von Westen ber durchmarschierenden Beere immer wieder über die vielen geistlichen Lieder, in denen sich gerade in Deutschland dieses stärtste Empfinden der Zeit Ausdruck verschaffte. Darauf folgen die Sabrhunderte der Blütezeit des deutschen Volksliedes, dem an Mannigfaltigkeit, innerem Lebensreichtum und ausgesprochener Volkstümlickeit das Volkslied keiner anderen Nation an die Seite gestellt werden tann. Danach löst die ungeheure religiöse Erschütterung der Welt, die sich durch awei Rabrbunderte in den Geiklerfahrten, den mostischen Strömungen und der Reformation kundgibt, gerade in Deutschland eine Liederfülle aus, für die es ein Seitenstück überhaupt nicht gibt. "Es ist in Germanien schier kein Pfarrer oder Schuster in Dörfern also untuchtig," schrieb damals G. Wikel, "der ihm nicht selbst ein Liedlein oder zwei bei der Reche macht, das er mit seinen Bauern zur Kirche singt."

Was so Anlage war, ist von den geschichtlichen Erlednissen, die unserem Volke beschieden waren, noch verstärkt worden. Serade die furchtbare Heinsuchung des Dreißigsährigen Krieges, in der alle anderen Kulturgüter zugrunde gingen, begünstigte noch die musikalische Entwicklung. Die Pflege der anderen Künste seht Wohlstand voraus, für die Musik trägt jeder das nächstliegende Instrument — die Stimme — in sich selbst. Das gemeinsame Musizieren schließt sich als Chorgesang ebenso natürlich an, und auch die Instrumentalmusik erheischt keine Kapitalsanlage. So vermochte Deutschland bereits fünszig Jahre nach dem Dreißigsährigen Kriege mit Bach und Händel angefangen durch anderthalb Jahrhunderte eine musikalische Kultur zu schaffen von einem Reichtum an überragenden Genies, aber auch einer solchen Fülle tüchtiger Talente und einer solchen Gesamtanteilnahme des ganzen Volkes, für die man nur in der italienischen Renaissance und der klassischen Periode

Althens auf anderen Gebieten gleichwertige Seitenstücke findet. Daß dann unser äußeres Leben sich in so kleinen Formen vollzog, daß die deutsche Kleinstaaterei und die infolge der Rapitalsschwäche geringe Entwicklung aller industrietechnischen Betriebe zu einem mehr beschaulichen, freilich auch philiströs beengten Leben führte, begünstigte des weiteren, daß die Musik sich überall als Verschönerin dieses bescheidenen Lebens einstellte.

Sewiß, es waren keine lockenden Feuerbrände einer die Welt erleuchtenden Kunst; es war nur ein stilles Herbeuer. Aber man konnte sich prächtig an ihm wärmen. Wer in die Bilder eines Ludwig Richter hineinschaut, sieht, wie das ganze deutsche Volksleben von Musik erfüllt war. Das war auch ein ausgezeichneter Nährboden für jedes stärkere musikalische Talent. Die Geschichte unserer Literatur und unserer bildenden Kunst weist die Namen vieler Talente auf, die infolge der schlechten Verhältnisse sich nicht so bedeutsam haben entwickeln können, wie es ihnen ihrem Talente nach wohl möglich gewesen wäre. Unsere Musik-geschichte kennt solche Namen kaum.

Wohl noch niemals hat ein Volk eine so vollständige Umwandlung seiner Lebensbedingungen durchgemacht, wie das deutsche in den letzten fünfzig Jahren. Aus der Kleinstaaterei zum Weltreich; aus Kleingewerbe und engem Handelsverkehr zur Riesenindustrie und zum Welthandel. An die Stelle von Städtchen und Fleden sind die riesigen Großstädte getreten. Das Bauerntum strebt durch große Organisationen andere Lebensbedingungen an. Die soziale Frage hat für riesige Bevölkerungskreise, die sich früher um Politik überhaupt nicht kümmerten, das öffentliche Leben in den Mittelpunkt aller geistigen Interessen gerückt. Dor allem aber hat diese Gesamtumwälzung aller Wirtschaftsstragen die geistige Einstellung verschoben. Ein wilder Lebenshunger ist erwacht. Der Träumer ist vom Rechner verdrängt, und jene, die einst meinten, wir müßten eine einseitige Realpolitik treiben, weil die Gedankenhaftigkeit uns ohnehin als Schwergewicht anhange, sehen heute dang einen Amerikanismus sich entwicken, der um so einschneidender wirkt, als die meisten Formen der deutschen Lebenskultur noch sehr unfertig und wenig widerstandsfähig sind.

Mit diesen Gesamtverhältnissen haben sich auch die der Aunst verändert, und zwar am einschneibendsten die der Musit. Zene Musit, die zur Aussührung riesiger Mittel bedarf, hat eine ungeheure Steigerung ersahren, da jeht eine große Zahl von Städten über die nötigen Mittel verfügt. Hand in Hand damit hat überhaupt das öffentliche Konzertleben einen ungeahnten Ausschwung ersahren. Eine Stadt wie Verlin hat heute allein in einem Winter mehr Solistentonzerte, als vor vierzig Jahren ganz Deutschland und Österreich zusammengenommen. Dagegen ist das flache Land von Musit entblößt. Eine Ernüchterung des Lebens hat hier fast alle jene "Selegenheiten" beseitigt, bei denen die Volksmusit heimisch war. Nicht nur die Spinnstube, auch die Art der Arbeit, mit der sich das Lied so gern verknüpft, hat sich verändert. Die Industriearbeit in den Fabriken ist von vornherein der rhythmischen Seele und damit der Musit entkleidet. Auch die Schwächung des kirchlichen Lebens hat ihr Teil dazu beigetragen, indem die Teilnahme an den Kirchenchören überall abgenommen hat.

Doch ich will das nicht ins einzelne ausführen. Wer die Augen nicht verschließt, muß sich auf Schritt und Tritt von dieser musikalischen Verarmung des Volkes überzeugen. Geraume Zeit hat man sich damit getröstet, daß man die Stadtbevölkerung, das Proletariat, gewissermaßen preisgab und meinte, die Landbevölkerung bliebe für immer ein Hort. Es ist aber genau so, wie mit den Besittümern der Natur, von denen wir oben gesprochen haben. Es gibt in diesem Sinne bald kein "Land" mehr. Von den Großstädten aus drängt sich die großstädtische Lebensanschauung überallhin. Ja es wird dann auf dem Lande noch schlimmer, weil hier das Gegengewicht sehlt, während in den Großstädten das Angebot an Musit durch Verussmussiter zunimmt, da es Gewinn verspricht. Sicher, die Zeit ist da, wo es zu schüßen gilt, und es handelt sich hier um das eigenartisste und reichste künstlerische Kulturgut unseres deutschen Volkes.

In den Volksschulen wird ja der Gesang gepflegt, und glücklicherweise führt man endlich ernstlich die Reformen ein, durch die der Gesangsunterricht nicht mehr ein papageienmäßiges Auswendigkernen einiger Lieder, sondern ein musikalisches Singenkernen sein wird. Aber einmal pflegt die Volksschule nur den Gesang, und dann hört ihre Einwirkung in jenen Jahren auf, in denen erst die rechte Empfänglichteit für Musik in den jungen Seelen erwacht. In richtiger Erkenntnis dieser Tatsache hat man ja auch den Gesang in die Fortbildungsschule übernommen. Aber diese Jahre fallen meist mit denen des Stimmbruchs zusammen, in denen ein praktisches Singen nicht möglich ist. Vor allem jedoch ist es ganz natürlich, daß nur der wirklich stimmbegadte Mensch sich und anderen Freude mit Singen macht; außerdem gehört eine ganz besondere Einstimmung dazu, um sich gerade im Singen die musikalische Gemütsergöhung zu holen, nach der der Mensch verlangt.

Nein, das Volk verlangt auch nach Anstrumentalmusik. Ein wie starkes Bedürfnis hier vorhanden ist, zeigt das üppige Ans-Kraut-schieken einer groken Rahl pon Musikoulen. Die sich mit tonenden Titeln schmuden und die trokkloseste Seite unseres beutigen Musikbetriebes bilden. Dem wildesten Unternehmertum, bem niedriaften Spekulantentum, der verderblichsten Anmagung einer grenzenlosen Unwissenbeit ist bier Tür und Tor geöffnet. Da die geseklichen Kandhaben gegen diese üblen Spetulanten unzulänglich waren, übrigens nicht einmal angewendet wurden, konnten sich Hunderte sogenannter Musikschulen auftun, die, selbst wenn ihre Besitzer nicht irgendwie gescheiterte Eristenzen sind, die zu ihnen kommenden Schüler lediglich als Ausbeuteobiekte betrachten und dem niedrigsten Geschmad und der seichtesten Musikliteratur fronen. Die Locmittel, mit benen diese Schulen arbeiten, sind der scheinbar niedrige Preis von drei Mark monatlich und das Wort: "Instrumente stehen zum Uben tostenlos zur Verfügung." Aur nebenbei sei bemerkt, daß diese geschickten Unternehmer den Vertrauensseligen, die übrigens nach Tausenden und aber Tausenden zählen, auf allerlei Umwegen noch weiteres Geld abzunehmen verstehen, ganz abgesehen davon, daß diese ganzen sich riesig anlaufenden Geldopfer unnüt vertan sind, weil sie eben nicht zum Riele führen.

Aber das eine ist sicher: wie so oft, hat auch hier der niedrige Instinkt zuerst herausgefunden, was nottut.

Die Volksmusikschule ist ein bringendes Bedürfnis.

Sie ist das wichtigste Mittel, unsere Musikultur auss neue zu beleben. Ohne große Opfer können Staat und Gemeinde, können wohlhabende Kunstfreunde hier segensreich wirken und eine herrliche Kulturaufgabe erfüllen. Diese Volksmusikschulen rekrutieren sich aus den musikalisch begabten Kindern der Gemeindeschulen, die zunächst der Gesangslehrer auswählt; es müssen aber auch die Wünsche der Eltern und älterer Fortbildungsschüler berücksichtigt werden. Ich glaube, es empfiehlt sich, den Unterricht nicht ganz kostenlos zu geben, sondern lieder ein Honorar zu erheben, wie es jeht die oben gekennzeichneten privaten Unternehmungen tun: zwei die drei Mark monatlich, die natürlich ganz Bedürftigen erlassen oder überhaupt durch Gegengabe von guten Musikalien ausgeglichen werden können.

Der Lehrplan hat ben Nachdrud auf alle Streich- und Blasinstrumente zu legen; daneben auch Klavier und wenn möglich rhythmische Gymnastik. Die Räume sind in den an Nachmittagen freien Klassenzimmern und Aulen der Gemeindeschulen bereits vorhanden. Auch hier müssen die Übungsinstrumente bereitstehen. Ein Jauptmittel wird das Zusammenspiel sein. Vorgeschrittene Schüler werden zu Schulorchestern vereinigt, die vor den Schulen, den Eltern und Gönnern an besonderen Festtagen öffentliche Aufführungen veranstalten. Den Unterricht erteilen sessten die Lehrträfte. An der Spize steht in jeder Stadt eine Persönlichteit von vielseitiger Bildung und organisatorischer Kraft. Die Schulen sind natürlich in mehrere Klassen mit bestimmten Lehrplänen eingeteilt. Das höchste Ziel ist die Erziehung zur Musit fre u de, die Bildung des Geschmades, nicht durch ästhetische Belehrung, sondern durch Ernährung mit guter Musit. Die Schulleiter müssen berechtigt sein, völlig unbegabte Kinder zu entlassen; andererseits soll hervorragend begabten Kindern weiteres Studium ermöglicht werden.

Man darf gewiß sein, daß auf diese Weise in wirklich natürlicher Art die Liebe zu guter Musik wieder wachsen wird; und erst dann können die vielsach mit beträchtlichen Opfern von den Städten unternommenen Volkskonzerte wirklich segensreich wirken. So, wie das jeht gehandhabt wird, wird der Hausdau mit dem Dache angesangen, statt mit dem Fundament, und alles bleibt in der Luft schweben.

Ich glaube nicht, daß die Volksmusikschulen wirklich große Opfer verlangen werden. Im übrigen muß eine Zeit, die bereit ist, eine Milliarde aufzubringen, um den Frieden zu erhalten, schließlich auch einmal eine Million übrighaben, um sich das Leben in diesem Frieden lebenswert zu gestalten. Wenn erst die Instrumente angeschafft sind, dürste jede dieser Schulen — und es bedarf ihrer ja in Mittelstädten zunächst nur einer — mit höchstens fünstausend Mark im Jahre durchzuhalten sein. Die kleinen Privatspekulanten machen ja gute Geschäfte. Freilich mißbrauchen sie ihre Lehrkräfte und beuten ihre Schüler aus. Die Volksmussikschule arbeitet dafür ohne Miete, und man darf wohl auch damit rechnen, daß die zahlreichen wohlhabenden Musiksreunde sich für ein solches Unternehmen gern zu einem Patronatsverein vereinigen und mit kleinen Opfern dieses prachtvolle Unternehmen fördern werden.

Noch einmal: es handelt sich hier um das schönste Gut der deutschen Volkstultur! Wohlan! laßt uns das noch Vorhandene erhalten, das Verlorene wiedergewinnen und blühendes Neuland erobern!



#### Musik im preußischen Abgeordnetenhause

pottsüchtige Beurteiler könnten aus der Tatsache, daß die Fragen künstlerischer Rultur bei den Etatberatungen des preußischen Abgeordnetenhauses immer an den Schluß gerückt sind, üble Folgerungen für die Stellung dieser künstlerischen Kultur im offiziellen Preußen ziehen. Zwar bezeichnete der Abgeordnete Dr. Pachnick die Rapitel "Kunst und Wissenschaft" dzw. "Königliche Theater" als die "vielleicht reizvollsten;" aber sie scheinen auf die Abgeordneten selbst keinen großen Reiz auszuüben. Man ist eben der Beratungen müde, und wenn man noch für Kleinbahnstationen, Vollblutzucht und Remonten die Teilnahme des ganzen Hauses hat aufrusen können, so sehnt man sich jeht nach dem Ende.

Aft man sich schon im allgemeinen barüber einig, daß sowohl dem Reichstag wie dem preukischen Abgeordnetenbause die großen Bersonlichkeiten fehlen, so empfindet man diesen Mangel niemals stärter, als bei der Beratung von Kulturfragen. Nur von einer solchen starten Berfönlichteit wurde wohl auch die unbedingt nötige Befreiung dieser Fragen aus der politischen Barteischablone zu erreichen sein. Auf welch bober Stufe steben die Rulturdebatten ber Ersten babischen Rammer, seitbem Sans Thoma bei dieser Gelegenheit jedesmal bas Wort zu ergreifen pflegt. In den beiden zuvor genannten Parlamenten herricht sicher bei den Rednern auter Wille, aber man merkt aus allen ihren Ausführungen, daß sie zwar hinter den Rulissen vielleicht binreichend unterrichtet wurden, daß sie aber die Materie nicht aus Eigenem beraus beberrichen und desbalb vor allem auch versagen, sobald durch die Debatten Gedanken aufgebracht werden, die nicht vorhergesehen werden konnten. Das Betrüblichste aber ift, daß auch biefe Fragen, die mit der politischen Parteiung gar nichts zu tun haben, durchweg unter diesem unfruchtbaren Gesichtswinkel steben. Die stenographischen Berichte sind bafür febr lebrreich. Spricht d. B. ein freisinniger Redner, so erfolgt auch für die allgemeingultigften Dinge eine Austimmung nur von seiten seiner Parteifreunde. Das übrige Haus schweigt, bochstens bak die Rechte durch Awischenrufe die Ausführungen des ihr politisch unangenehmen Redners abauldwächen sucht. Das gebt bis zur Groteste. Als der Abgeordnete Ropic mit seiner Kritit der Tätiakeit der Könialichen Bübnen zu Ende war, die ihr Hauptmaterial durchaus national gesinnten Schriftstellern entnommen batte, verzeichnet der stenographische Bericht: "Lebbaftes Bravo links." Es ergreift darauf das Wort der Kerr Kinanzminister und beginnt: "Meine Berren! Es ist für den Finanzminister auherordentlich schwer — "Sehr richtig rechts", verzeichnet der stenographische Bericht. Also taum vermag die Rechte aus dem Vordersat des Finanzministers zu ertennen, daß er die Angriffe des fortschrittlichen Abgeordneten zurudweist, und schon ruft sie ihr "Gehr richtig!". Dabei mußte diese Rechte es sein, die bie jebe nationale Runst schädigende und die Würde unserer Königlichen Bühnen untergrabende Tätigteit des jekigen Generalintendanten geikelt, genau so, wie es die Bresse der konservativen und der anderen das Nationale betonenden Barteien tut.

Es ist bei dieser Kritit, die sich die Königlichen Theater, vor allem das Königliche Opernhaus, gefallen lassen mußten, im Abgeordnetenhause so oft auf den Türmer Bezug genommen worden, daß wir uns hier ein Eingehen auf Einzelheiten ersparen können. Unsere Leser sind seit Jahr und Tag über diese Berhältnisse unterrichtet. Bedenklich stimmt vor allem, daß auch in so i aler Hinsicht die Königlichen Bühnen keineswegs vorbildich sind. Was da über die Behandlung einiger Fälle der Pensionierung von Künstlern und Beamten mitgekeilt wurde, wird in seiner Unerfreulichkeit durchaus nicht durch die Tatsache vermindert, daß die Verwaltung der Königlichen Bühnen vor Gericht obsiegende Urkeile erzicht hat. Das Gericht hat sich an den scharfen Wortlaut von Verträgen zu halten und kann nicht auf jene Dinge eingehen, die zwischen den Zeilen liegen, von jedermann aber aus diesen Zwischenzeilen herausgelesen werden. Das Gericht hat sich auch nicht um die Gesinnung zu kümmern, die in derartigen Verträgen zum Ausbrud tommt. Diese Gesinnung ist sowohl bei der Pensionierung der Schauspielerin Berta Hausner, wie im Fall des Hilsmusiters Clam, sowie ferner im Fall Weingartner immer die gleiche autotratische, selbstgerechte, jedes wirtlichen Wohlwollens dare. Herr von Hilsen hat eine Auffassung seiner Stellung, die dem heutigen Empfinden ins Gesicht schlägt. Man spricht von einer Paschawirtschaft an vielen Privattheatern. Es darf nicht dahin tommen, dah von einer Tyrannenwirtschaft an den Königlichen Bühnen die Rede sein kann. Herr von Kilsen hat durchaus nicht das Recht, nur jenen Leuten gegenüber, die nach seiner Meinung "wohlgesimnt" sind, die wohlwollende Auffassung von Fragen eintreten zu lassen, die nur deshalb nicht vertraglich streng geordnet sind, weil die Vornehmheit der Gesinnung beim Leiter einer Königlichen Bühne als selbstverständliche Voraussehung gilt.

Es ist durchaus verständlich, daß der alte Raiser es ablehnte, ein besonderes Pensionsgesetz für seine Schauspieler und Sänger einzuführen, weil er schon den Gedanken, daß er nicht in wohlwollendster und vornehmster Weise für diese Leute sorgen würde, als eine Beleidigung empfand. Wir sind sicher, daß unser Raiser dieselbe Gesinnung hegt. Aber es ist doch nun gerichtlich durch das Zeugnis des Grasen Jochberg, des früheren Intendanten, erwiesen, daß die Schauspielerin Berta Hausner einsach um ihre Pension gekommen ist, weil sie glauben mußte, daß ieder Antendant die Anstandspslicht als genau so zwingend ansebe, wie sein königlicher Herr.

Wenn der juristische Vertreter des Generalintendanten, der Rechtsanwalt Artur Wolff, in dem Prozeß Dausner vor Gericht wirklich ausgesagt hat: "Fräulein Hausner hat sich fünfzigtausend Mark erspart, da gibt es überhaupt keine Pension", so bedeutet das doch geradezu eine groteske Auffassung. Alldieweil ein Schauspieler nicht so liederlich ist, wie man es ihm gewöhnlich nachsagt, weil er mit seinen Einkünsten haushält und sich etwas beiseite legt, wird er nachber damit bestraft, daß man ihm die von seinem früheren Chef als sicher in Aussicht gestellte Pension verweigert!

Verwundern muß man sich, daß sich das Abgeordnetenhaus auch diesesmal wieder die gleiche wegwerfende Behandlung vom Regierungstisch aus hat gefallen lassen, die ihm schon im letten Jahre zuteil geworden ist. Der Finanzminister erklärt, er sei nicht Sachverständiger und könne deshalb die vorgedrachten Beschwerden nicht beurteilen. Dann nimmt er den Grasen Jülsen in Schutz, weil er nicht anwesend sei und sich also nicht verteidigen könne. Aus dem Angeklagten wird Herr von Jülsen zum Märtyrer. Als ob sich kein Regierungsrat von der Intendanz die nötigen Auskünste einholen könnte, wo es doch die einsache Pflicht des Parlaments ist, sich darum zu kümmern, was mit den anderthald Millionen geschieht, die es zu bewilligen hat, ganz abgesehen davon, daß eine Volksvertretung auch moralisch verpflichtet ist, die gesstungen seiner nationalen Kunstinstitute im Auge zu bedalten.

Seltsamerweise versucht der Finanzminister dann trot seines Mangels an Sachtenntnis eine Ehrenrettung der Königlichen Bühnen. Aun wäre es ja wirklich himmeltraurig, wenn es keine guten einzelnen Aufführungen an unserer Oper gäde. Was bekämpft wird, ist die Gesamt halt ung unseres Königlichen Opernhauses! Röstlich ist es, wie auch der Jerr Finanzminister an die "Wohlgesinntheit" appelliert und den bösen Berlinern die guten Münchner Kritiker vor Augen hält, die ihre Oper tüchtig rühmen und auf diese Weise für den guten Aus Münchens sorgen sollen. Wir müssen es natürlich der Münchner Kritik überlassen, sich gegen die beleidigende Beschuldigung, die im Grunde in diesem Lob des Finanzministers eingeschlossen sit, zu verteidigen. Wenn aber der Jerr Finanzminister sich so gern auf die Meinungsverschledenbeiten, die in allen Beurteilungen von Sachverständigen zutage treten, berief, so wäre es ihm doch sicher sehr schwer gefallen, auch nur einen Beurteiler zu sinden, der die Gesamthaltung der Königlichen Oper gelobt hätte. Ein gewissenhafter Mensch kann das einsach nicht tun. Ich gebe gern zu, daß hier hössischen, ist dem Grund vorhanden, die andern Pflichten zu vernachlässigen. Ba, ein wirklich künstlerischer Intendant würde sich um so mehr verpslichtet fühlen,



jenes Minus an Leistungen, das mit der Repräsentation vielleicht unvermeidlich ist, durch ein um so stärkeres Blus auf der anderen Seite auszugleichen.

Ru biefer rein funftlerischen Arbeit aber ift bie Konigliche Bubne burch bie ibr zur Berfügung stehenden Mittel wie teine andere befähigt, und durch ihre Stellung im Gesamtorganismus unserer nationalen Runstmittel verpflichtet. Diese bochten tunstlerischen Pflichten nun liegen auf dem Gebiete der Musikbramatik noch weit mehr als auf dem des Schauspiels in der Pflege bes künstlerisch anspruchsvollen Neuen. Die Aufführung einer neuen Oper erheischt ein viel größeres Mak von Arbeit und bereitet unendlich mehr Kosten, als die eines neuen Schauspiels. So ist jedes private Unternehmen, das auf eine ängstliche Berechnung von Gewinn und Berlust angewiesen ist, nur schwer imstande, künstlerisch anspruchevolle musikdramatische Neubeiten zur Aufführung zu bringen. Trokbem gibt es in ganz Deutschland teine zweite Hofbühne und auch tein Stadttheater, das in dieser Hinsicht so erbärmlich wenig geleistet hat, wie die mit den reichsten Mitteln ausgestattete Königliche Hofoper in Berlin, seitdem sie unter der Leitung des Herrn Grafen Hulfen steht. Richt eine bedeutende Uraufführung hat diese Königlice Oper zu verzeichnen; tein einziger deutscher Romponist ist zu nennen, dem die Berliner Rönigliche Oper den Weg in die Öffentlichteit geebnet hatte; ja fie verfagt fogar in jenen Fallen, wo andere Bühnen bereits das Wagestud geleistet haben, wo der tunstlerische Wert der Neubeiten erprobt ist, und wo es nun nur barauf antommt, dak von der berrschenden Stelle Berlin aus das Wert in so allgemein sichtbarer und beachteter Weise herausgebracht wird, daß es damit überall und für längere Dauer in den Spielplan aufgenommen werden kann.

Ich brauche nicht zu sagen, was in der Hinsicht nicht geschehen ist, denn es ist überhaupt nichts geschehen. Es ist tein einziges der Werte ausgeschrt worden, auf die eine Seschichte des deutschen musikbramatischen Schaffens in diesem Jahrzehnt Hülsenscher Intendanzherrlichteit bezugzunehmen hätte, außer den Werten von Richard Strauß, der an der Hofbühne als Generalmusikbirektor wirkt. Dier hat sich dann die Berliner Hofbühne wenigstens den Ruhm gesichert, daß sie immer als letzte kommt, so daß bekanntlich deim "Rosenkavalier" erst monatelang Extradüge nach Oresden sahren konnten, während die Aufführung der "Ariadne auf Naros" immer hinausgeschoben werden mußte, weil die Borbereitungen für "Rerkyra" sämtliche Kräfte in Anspruch nahmen.

Mindestens ebenso belastend wie diese Unterlassungen, sind die Saten des Generalintendanten für die ausländische Bühnenproduktion, wo er mit instinktiver Sicherheit die wertlosesten Werke herangeholt hat. Massenets "Sperese", Leoncavallos "Maja", die Indianeroper "Poia" und eines Spaniers "La Habanera" — so viele Namen, so viele Unbegreissichteiten! Wenn das Königliche Schauspielhaus auf einem kaum mehr zu unterbietenden Siesstand angelangt ist, so ist das gewiß ties zu bedauern. Aber die zu einem gewissen Grade wird das hier Versäumte von anderen Bühnen wettgemacht. Die Unterlassungessünden der Königlichen Oper dagegen sind, wie die Verhältnisse nun einmal liegen, überbaupt nicht wettzumachen.

Noch einmal: Es bleibt unverständlich, daß nicht aus jenen Reihen der Abgeordneten, die das Nationale immer besonders start betonen, denen nach ihrer Gesamthaltung die Würde und das Ansehen alles "Königlichen" besonders am Herzen liegen muß, die schäffte Kritit gegen diese Austände erhoben wird. Die Berren können sich nicht wundern, wenn in weiten Kreisen des Volkes sich die Meinung sessiglichen durch datung den Grund darin habe, daß der verantwortliche Leiter der Königlichen Bühnen ihr Standesgenosse ist.

Viel erfreulicher waren die Verhandlungen, die sich im gleichen Abgeordnetenhause an die Fragen des Musikunterrichts knüpften. Die Abegordneten von Goster und Dr. Pachnide haben hier die üblen Zustände zutreffend gekennzeichnet, und es zeigte sich im Vergleich zu früheren Jahren eine wachsende Teilnahme des ganzen Jauses für die schlimmen Zustände. Auch auf der Regierungsseite konnte man nicht in der disherigen kühl ablehnenden

Haltung, die freilich als "wohlwollende Neutralität" bezeichnet wird, verharren. Zwar hat ber Minister von Trott zu Golz auch diesmal wieder versucht, die Stellung der Unterrichtsverwaltung gegenüber der Musik als gut zu bezeichnen. Es ist wertvoll, aus dem Munde des Ministers zu erfahren, was sich ihm als musitalische Kulturpflege darstellt, und so mögen seine Worte hier Plat finden: "Der Staat wird auch der Pflege der Musik als der deutscheften der Rünste wohl gerecht. Sie wissen, daß wir bier in Berlin in der Musikhochschule eine alle Seiten ber Musit umfassende Anstalt haben. An ihr sind hervorragende Musiter angestellt, und gerade in den letten Jahren ist für die Hochschule manches geschehen. Sie nimmt, wie ich wohl sagen darf, in der Musikwelt eine hohe Stellung ein, die sich auch daraus ertennen läft, daß sie viel von ausländischen Schülern besucht wird. Ebenso nimmt die Musiksammlung der Königlichen Bibliothet, sowohl was die alteren, als was die neueren Bestände betrifft, einen hervorragenden Blat ein. Die wertvolle Hanbschriftensammlung ist vor einigen Zahren durch die Autographensammlung klassischer Musik, namentlich von Handn und Beethoven, aus dem Besit des Wiener Berlags Artaria erganzt worden, wofür 300 000 M im Etat bereitgestellt wurden. Auch die ausgezeichnete Sammlung alterer Musikinstrumente in der Hochschule, die vor einigen Rahren burd die Erwerbung einer Instrumentensammlung für 200 000 M erganzt worden ist, barf man bier erwähnen. Nach einer weiteren staatlichen Beranstaltung auf diesem Gebiete burfte ein Bedürfnis nicht vorliegen, da auch die übrigen Bundesstaaten staatliche Konservatorien unterhalten und in Köln das Städtische Ronservatorium sich befindet, das vom Staate jährlich mit 10 000 & unterstütt wird. Ferner hat Breuken alle groken Unternehmungen zur Berausgabe älterer Musikbenkmäler mit seinem besonderen Anteresse begleitet. Vor allem sind die Denkmäler beutscher Contunft aus bem 16. und 18. Sahrhundert, die die deutsche Musik in ibren grundlegenden Schöpfungen wieder beleben sollen, von großer Bedeutung."

Diesen Ausführungen gegenüber ist zu bemerken, daß wir doch von einer lebendigen Muliktultur, von der Pflege der Mulik im beutigen Leben sprechen. Dafür baben die akabemischen Leistungen, so verdienstvoll sie an sich sein mögen, hat die Sammlung von Handschriften und Anstrumenten — übrigens ist bie lettere in einer geradezu beschämenden Beise untergebracht und gebt, wenn nicht bald Abbilfe getroffen wird, einfach dem Berderb entgegen gar teine Bedeutung. Was nun die vielgerühmte Berliner Musikhochschule betrifft, beren hohe Stellung sich daraus erkennen lasse, daß sie von so vielen ausländischen Schülern besucht wird, so müßte eigentlich der Berr Rultusminister wissen, "daß gerade diese Ausländerei, die Bevoraugung von Ausländern bei der Aufnahme, den deutschen Kunstjungern gegenüber, die Ursache bitterfter Magen in Musikerkreisen ist. Aber abgeseben biervon, es ist schon so unendlich oft betont worden: Die Hochschule ift eine Runftanstalt zur Beranbildung von Runftlern und Birtuofen, sie vermittelt aber teine seminaristische Ausbildung, sie erzieht teine Babagogen und Lebrer. Und diese feblen der Contunst. Bei dem Bersagen ber hochschule auf diesem wichtigften Gebiete muß ber immer wieder vom Ministertisch vertunbeten Botichaft, daß sie "eine alle Seiten ber Musit umfassende Anstalt" fei, aufs nach brüdlich fte wiberfprochen werben". (Musitpadagogische Blätter, 1913, Nr. 9.)

Dagegen ist in anderer Beziehung in der Erwiderung des Kultusministers ein großer Fortschritt zu verzeichnen. Er gibt nicht nur die Mißstände im privaten Musitunterricht zu, sondern verspricht auch, nach Möglichkeit hier Maßregeln zu ergreisen. Außerdem aber stellt er die Sinrichtung einer Prüfung, wie sie Sachsen jezt eingeführt hat, in Aussicht. Wenn das wirklich in tünstlerischem und nicht in eng bureaukratischem Geiste angefaßt und durchgeführt wird, so werden damit die wesenklichen Bedingungen für die Erneuerung unserer musikalischen Volkskultur erfüllt sein.

#### Zum Sängerwettstreit in Franksurt

Frankfurt a. M. kämpften wieder einmal die deutschen Männerchöre um die Raisertette. Soweit ich sehe, ist nicht nur die Zahl der wettstreitenden Gesangvereine, sondern auch die Teilnahme der Presse durch eingehende Berichterstattung gewachsen. Da nun weite Kreise durch Aussicht auf geschäftlichen Gewinn, andere durch Vergnügungssucht, noch andere durch hössische Gesinnung zu grundsählichen Lobrednern dieser Veranstaltung werden, halte ich es für eine, wenn auch unangenehme Pflicht, öffentlich zu betonen, daß mir der künstlerische Gewinn dieser Veranstaltung in gar keinem Verhältnis zum Ausgebot der Mittel zu steben scheint.

Ich sehe ganz ab von den vielen "Menschlichteiten", die sich als Begleiterscheinungen vor- und nacher einstellen. Rein tünstlerisch wird hier eine Unmasse Arbeit wertlos vertan. Für sast alle Vereine besteht die Vorbereitung auf den Wettstreit in einem Sindrillen der Preisgesänge, die die wirklich musikalische Erziehung der Sänger nicht nur nicht fördert, sondern geradezu unterdindet. Würde die hier aufgebrachte Arbeit sinngemäß verwendet, die Sänger würden den sogenannten "Stundenchor" spielend vom Blatt singen, statt daß sich sehr auch berühmte Vereinsaungen bei der so leichten Aufgabe noch arge Blöken geben.

Ebenso schimm ist, daß derartige Wettsingerei sast unvermeidlich zu einer äußerlichen, effekthaschen Vortragsweise führt. Man stelle sich vor, daß bei einundvierzig wettstreitenden Vereinen, abgesehen vom Stundenchor, wenigstens 123 Chorlieder vorgetragen werden. Diese Masse eines Gleichartigen wirtt auch auf den Empfänglichsten so abstumpsend, daß nur scharfe Reizmittel im Vortrag noch zu "wirken" vermögen. Wie ich es seinerzeit an dieser Stelle vorausgesagt habe, hat die vom Kaiser in bester Absicht empsohlene Pflege des voltstümlich en Liedes diese üble Seite des Vortrags noch verschärft. Da man dei einsachen Rompositionen nicht durch Überwindung von Schwierigteiten glänzen tann, versucht man es durch "nüancenreichen" Vortrag und möglichst subjektive Aufsassung. Was sich da die schichten Melodien an Drüdern, sentimentalen Ochnungen, willkürlichen, jeden Rhythmus zerstörenden Rubatis gefallen lassen müssen, ist zum Erdarmen. Auf jeden Fall wird der Sinn für das Einsache so geradezu ertötet.

Abrigens widerstreben bereits viele der Bearbeitungen des im taiserlichen Auftrage berausgegebenen "Volksliederbuches" jeder echten Volkstümlichteit. Und welcher "Geist" vielsach waltet, erhellt aus der Catsache, daß es jest in Frankfurt ein Chor fertiggebracht hat, eine mehrstimmige Bearbeitung der durch Brahms bekannten "Feldeinsamkeit" vorzutragen, wo doch schon der C i t e l diesen Gesühlserguß eines Sinsamen vor dem Vortrag durch eine Sesellschaft von mehr als hundert Mannen hätte bewahren müssen. Es ist aber auch zu schon, sich von hundert wackern und trinksesten Mannen versichern zu lassen: "ich ruhe still im hohen grünen Gras", und zum Schluß: "mir ist, als ob ich längst gestorben din und ziehe selig mit durch ew'ge Räume".

Der große Preischor ist dieses Mal glücklicherweise ein wertvolles Musikstück, wie es sich bei Hegar von selbst versteht. Aber einundvierzigmal dieses gleiche Stück vorgetragen bekommen! Alls Bülow am gleichen Abend zweimal die "Neunte" aufführte, haben's ihm viele als Verrücktheit, andere als Frechheit ausgelegt. Zeht müssen Preisrichter und viele eistige Hörer einundvierzigmal den gleichen Chor über sich ergehen lassen. Berlioz erzählt von einem Flügel, der bei den Konservatoriumsprüfungen in Paris einunddreißigmal das G-Moll-Ronzert Mendelssohns erdulden mußte und darüber verrückt geworden sei. Freilich handelte es sich dabei um ein edles Musikinstrument.



#### Gin Freund Liszts

Der Erinnerungen des Grafen Bidy zweiter Band

erinnerungen des einst hochberühmten einarmigen Alaviervirtuosen Geza Graf Zichy besprochen und unseren Lesern zur eigenen Gemütsergötzung warm empsohlen (Märzbest 1912). Beruhte der Jauptreiz dieses ersten Bandes auf den eigenen Erlednissen und dem seltsamen Entwicklungsgang des Erzählers, so verdient der soeben erschienene zweite Band (Ausmeinstellungsgang des Erzählers, so verdient der soeben erschienene zweite Band (Ausmeinstellungsgang des Erzählers, so verdient der soeben erschienene zweite Band (Ausmeinstellungsgang des Erzählers, so verdient der soutigart, Deutsche Verlags-Anstalt) erhöhte Teilnahme wegen des vielen Wertvollen, was uns in ihm über bedeutende Künstler mitgeteilt wird. Vor allem tritt die Person Liszts bedeutsam hervor. Der erste Band hat uns noch von der Bekanntschaft des jungen Grasen mit dem weltberühmten Alaviermeister berichtet und uns erzählt, wie schnell Liszts menschliche Güte und künstlerische Größe das Jerz seines begeisterungsfreudigen Landsmannes in Flammen setze. Diese Verehrung ist mit der näheren Bekanntschaft nur noch gewachsen.

"List war wie eine Riesenorgel, mit hundert und abermals hundert Registern ausgeftattet. Ein jedes Register, das man anzog, ließ eine neue Welt erklingen. Über Lisats Nationalität wurde viel gestritten. Ein höchst mußiger Streit, denn jeder ist, was er sein will. Lifzt war im Berzen ein Ungar, in der Liebe zur deutschen Musik ein Deutscher, in seinen Umgangsformen und seiner literarischen Kultur Franzose, in seinen aristotratischen und konservativen Ansichten Engländer und in der bildenden Kunst Italiener. Er war eben alles, was ein Mensch nur sein kann. Liszt wird uns im Laufe der Beit immer größer erscheinen. Als er noch auf Erden wandelte, haben wir ihn bewundert, jett schon müssen wir ihn anstaunen. Wir staunen über die Größe seiner Werte, die viele nicht tannten, nicht tennen tonnten und nicht tennen wollten. Und doch, wenn man mich früge, was war Liszts größte Eigenschaft und größter Wert, so würde ich nicht seine unvergleichliche Birtuosität, sein bahnbrechendes Kompositionstalent, seine Genialität als Rapellmeister und Lehrer nennen, sondern die Hoheit und Größe seiner Seele. Diefe Seele hat alles veredelt, verklärt, was nur in ihren Zaubertreis geriet,den Menschen und selbst die Runst. Liszt war nie kleinlich und alltäglich, hoheitsvoll in der Runst, in der Freundschaft, in den seltenen Anwandlungen des Bornes und vor allem in seiner Milde. Apostolische Gute und Nachlicht waren seine größten Tugenben."

So weltmännisch und freundwillig List war, so aufrecht war seine Männlichteit. Immer stand er auf der Seite der Unterdrückten, und so ist es auch leicht verständlich, daß er, als er zu Anfang der fünfziger Jahre zu einem Hoftonzert in die Wiener Hofburg eingeladen wurde, sein Ungartum betonte, indem er im Lause des Konzerts auch den Ratoczymarsch spielte. In jener Zeit führte dieser Marsch jeden, der ihn öffentlich spielte, mit Sicherheit auf acht Wochen in den Arrest. Man kann sich somit das Entsetzen der Hofgesellschaft denken, als diese feurige Freiheitshymne erklang. Der junge Kaiser freilich zeigte sich Liszt ebenbürtig und verlangte die Wiederholung des Marsches mit der Bemerkung, er habe so selegenheit, dieses schöne Wert zu hören.

Musikgeschichtliches Interesse hat es, was Sichn über Liszt als Bearbeiter der ungarischen Volksmusik und auch über diese selbst zu sagen hat. "Der Urquell der ungarischen Weisen ist das Volkslied, der liederreiche Mund des Volkes. Diese Quelle fließt nicht mehr so reichlich wie in früherer Zeit, sie ist aber nicht versiegt. Immer tauchen noch neue Lieder auf, die weder der Zigeuner noch der geschulte Musiker geschaffen hat." — "Das ungarische Volkslied ist überaus reichhaltig, reich an Formen, an Ahythmen und an Mannigsaltigkeit der Tempi. Liszt kannte das ungarische Volkslied mit all seinen Vorzügen und Fehlern. Er erweiterte die ursprünglichen kurzatmigen acht, manchmal auch zwölf Takte der Volksmelodie zu großen Formen, gab ihr harmonische Feinheit, musikalischen Gehalt, ja erhob sie zu symphonischer Höhe in seinen un-

1

iterblichen Rhapsobien. Beim ersten Auftreten bes Motivs bebalt er einige Catte bindurch bie ursprüngliche Melodie und Karmonie, doch gar bald beginnen seine Rauberkünste. Das Motiv wird pergrößert, perkleinert, polyphonisch aufgegrbeitet, mit allen Reizen der Karmonik geschmüdt, und boch erkennen wir unser pauspädiges, glutäugiges Bauernmädel in den Meihern und bem Nurpurmantel einer Königstochter. Die Melodie des unggrischen Bolfsliebes fieht oft in frassem Widerspruche zu den Worten, wahrscheinlich, weil der Cert nicht selten von einer aweiten Verson unterleat wurde. - Ach betone es nochmals, daß das Volkslied die Quelle unserer Musit ift. Dieses Lied ist alt, erwähnt doch Bischof Gerbard nabe por tausend Rabren. bak ein Ungarmabden an einem Brunnen munbericone Lieber fang. Das Boltslied mirb gum tirchlichen Lied, das Boltslied wird vom Troubabour für feine Awede umgemodelt, das Boltslied wird an den Rofen der Arpaden von den Roffangern gefungen, und endlich wird das Wolkslied vom Rigeuner i n ftru m entiert, nichtgefchaffen. Es waren und find vereinzelte Rigeuner, die unggrische Weisen tomponiert baben. Die unggrische Musik aber baben sie nicht geschaffen, nicht aus Annten mitgebracht; die baben sie bier gefunden. Sie baben an ben Sofen ber Arpaben nie gefungen, sie baben nicht bie kirchliche Musik gepflegt, sie baben nicht einmal ausschlieklich die Anstrumentalmusik an den Höfen der Magnaten besorat." - "Wenn wahre Bergensbildung den Gebalt, den Kern der Keiligfeit bilden, so war Franz Liszt ein Beiliger. Ein weltlicher, liebenswürdiger Beiliger. Opferfähig, immer zu belfen bereit, ohne Rachfucht, jebe Unbill pergeffend, einer ber allerebeliten, menichlichften Menichen, bie je auf Erben gewandelt sind. Streng gläubig und tolerant und nicht zu ienen Katholiken gehörend, die zuweilen auch wenig driftlich fein konnen. Sein Ebelmut, feine Bergensaute waren noch groker als sein Genie. Er konnte keine Bitte abschlagen. Er empfabl jedermann: baburch persoren leiber auch seine Empfehlungsschreiben manchmal an Gewicht. Ammer in ber beiken Atmosphäre des ewig Weiblichen lebend, brachte ibn seine Bergensgute und unvergleichliche Söflichteit in den Ruf eines Don Ruan, was er in Wirklichkeit gar nicht war. Er sagte mir: Benn Damen überaus zuporkommend sind und die Männer standbaft bleiben, so müssen sie brut-t ober lächerlich sein. — Beibes fällt schwer.' Er liebte ben Glanz, bas Bruntbafte, und boch war seine Lebensweise möglichst einfach und bescheiben. Ich speiste ja Monate burch bei ibm. das Menü bestand aus Bortolt, getochtem Gemuse, Obst und Rafe. Er trant beim Speisen wenig. Sein Lieblingsgetrant war leichter Ungarwein und leiber — ber Rognat. Er trant tagsüber ichludweise, boch tann ich es bezeugen, bag ich ibn nie in einem seiner Berson unwürdigen Rustande geseben babe. Starke Weine trank er niemals." —

Einen eigenartigen Zug von der ungeheuren Leidenschaftlichteit, die noch im alten List lebte, berichtet Zichy. Dem Schwiegervater Zichys, mit dem List von jung an befreundet war, starben kurz hintereinander die Sattin und eine Tochter. List kam zur Einsegnung der Leiche. Als List eintrat, demerkte ihn mein Schwiegervater und wankte ihm entgegen, indem er mit einer Hand nach dem Sarge wies. List schloß ihn in seine Arme und brüllte wie ein Löwe. Er wollte nicht weinen. So kam seine Ergriffenheit in dieser Weise zum Ausbruch. Ich höre diese Schreie heute noch, sie waren entsetzlich, erschütternd, elementar.

In tiefer Ergriffenheit berichtet Zichy über manche Improvisationen Lists. So wurden sie im März 1879 zu Klausenburg, wohin List mit Zichy zu einem Konzert gesahren war, durch die Nachricht von der furchtbaren Katastrophe erschüttert, durch die die Stadt Szegedin heimgesucht worden war. "List kam in mein Zimmer und sagte: "Rlagen nütt hier nichts, da muß geholsen werden. Wir wollen vereint ein Konzert für die so hart Betroffenen geben, tommen Sie zum Klavier! Wir setzen uns und spielten seinen Kalozymarsch, den ich für drei Hände bearbeitet hatte. Dann wurde das Programm besprochen. In einigen Stunden war das Konzert an allen Straßenecken platatiert und die zum Abend ausverkauft. Als List nach breiunddreißig Zahren in Klausenburg wieder am Klavier erschien, brach ein Jubel los, der sich nicht beschreiben läßt. Das ganze Podium glich einem Blumengarten. Als List erschien,

Ein Freund Lifats 417

erhob sich das Publitum einmütig, wie vor einem Könige. Tief ergriffen setzte sich List an das Klavier, erhob sein Haupt, blidte auswärts und spielte die Vergänglichkeit aller Oinge, die Szegediner Ratastrophe, das Hinwelten seiner Zugend in ergreisenden, todestraurigen ungartischen Phrasen, wie sie noch nie ein Menschenkind gespielt oder gehört hatte. Zum Schlußschlug der alte Barde in die Saiten, wie das große Meer an die Felsenklippe schägt. Er sang von Mannesmut und Trotz, von Rampf und Sieg, von Jubel und Verklärung. Nur wenige verstanden, was er spielte, doch ergriffen, die in die tiessten Tiesen des Herzens ergriffen, war jeder. Am Ende spielten wir den Ratoczymarsch, und ich bemühte mich, hördare Bässe der orchestralen Macht seiner zehn Finger hinzuzusügen. Der Enthusiasmus war elementar. Studenten stürzten auf die Bühne und hoben den großen Meister auf ihre Schultern."

Bald darauf veranstaltete der bald siedzigjährige Liszt auch in Wien ein Konzert zugunften Szegedins. "Mein großer Meister war in der gehobensten Stimmung, spielte bezaubernd wie immer, nur im Ratoczymarich verfette er mich in wahre Todesangit. Im Mittelfat fing er nämlich an, zu improvisieren. Er warf seinen Kopf zurud und führte die Phrase in allen Conarten weiter. 3ch blidte ibn entsett und flebend an, er aber lächelte und spielte immerzu. Was soll ich tun? dachte ich, aufbören tann ich nicht, wenn jemand mit Lifzt spielt und aufbört, so ist er ja der Schuldige! Mit Todesverachtung fing ich an, chromatische Ottavenläufe zu donnern, und dort beginnend, wo er mir auf der Rlaviatur Plat liek. Es tlappte famos, und Lifat raunte mir zu: "Bravo, Géza, bravo! Endlich tam er auf das alte Nauptgleis zurud, und bas Stud ichlof in feiner alten Beife." - "Noch eines Abends will ich gebenten, ben wir im Sause des Professors Standhardner verlebten. Es waren viele Musiker zugegen, unter anderem auch Rans Richter. Es wurde gefungen, gegeigt, und Rlavier gespielt. Da sette sich List ans Rlapier und improvisierte — wie er sagte — einen "Abschiedsgruß". Ach babe doch Lifat oft spielen hören; so ratselhaft, so transzenbental, so geisterhaft jedoch niemals. Das Stud - wenn man es überhaupt ein Stud nennen durfte - wies gar teine technischen Schwierigkeiten auf, war nur eine ruhige Folge nie gehörter harmonischer Rombinationen. Hans Richter sprach tief ergriffen zu mir: ,Was wir jest hörten, war eine Offenbarung."

Die lette Erwähnung Lifats in dem Buche führt uns nach Bapreuth in die Tage der Erstaufführung des "Parsifal". "Alls ich in Wahnfried eintrat, saß Wagner unter einer Palme, ein Rranz von aufgeblühten und gepuberten Damen stand um ihn ber und fächelte mit Marabufächern dem großen Meister Rühlung zu. Ich stand neben Liszt in dem Salon und bat ibn, mich porftellen zu wollen. Er aber legte ben Finger an seinen Mund und flusterte: ,Wir muffen warten, bis er seine Anekbote auserzählt hat.' Vor Raisern und Königen habe ich Liszt steben seben, aber so untertänig wie vor seinem Schwiegersohn niemals. Als die Anetdote auserzählt war, flogen die Spikentücker an die rotangestrichenen Damenlippen, und es entstand ein trampfhaftes Lachen und Richern vor lauter ,wonniger Lustbarteit und lustiger Wonnelust. Lifat beugte sein schones, edles Haupt, nahm mich bei ber Hand und führte mich zu Wagner. "Lieber Richard," sprach er in untertänigem Cone, "ich stelle dir meinen besten Freund und berühmten Schüler Grafen Séza Sichy vor. Wagner nickte mit dem Kopfe, und ich ging zu der Frau des Jauses, die ich schon von früher ber tannte. Dabei fand sich für mich Gelegenheit, Wagners so merkwürdigen Ropf von nabem zu seben. Seine Züge waren wie in Marmor gehauen; übermenschliche Energie und göttlicher Trot sprachen aus ihnen. Dies Antlit schien zu droben und der Mund zu sprechen: "Du mußt mein Ich anerkennen; du mußt dich vor mir beugen, du mußt bich an meiner Runft erheben, und willst du es nicht, so schleudere ich bich in die Lüfte!' Diesen Ropf tann man nicht vergessen. Wenn überhaupt von einer Ahnlichteit die Rede sein tann, so läft er sich nur mit dem Kopfe Napoleons des Großen vergleichen. Seine Umgangsformen waren andere als die eines Weltmannes, was ja febr begreiflich ift. Er wurde entweder verfolgt oder vergöttert. Swischen diesen zwei Extremen pendelte sein Leben bin und ber."

Digitized by Google

418 Ein Freund Lifzts

Auger mit Lifzt, war Bichy auch mit beffen Gegner Volkmann befreundet, von beffen knurriger Art er uns manche bezeichnende Beispiele gibt. Zichps Bersuch, die beiben miteinander zu verföhnen, zerfchlug sich an Volkmanns Kantigkeit. "Mehr Glud hatte ich mit einem anderen Verföhnungsbiner. Es war Anfang der achtziger Jahre, als Joseph Joachim frübmorgens in mein Zimmer trat. "Belfen Sie mir, lieber Graf, ich bin in einer sehr schlimmen Lage', sprach ber Meister und schien sehr erregt. "Sie wissen es ja, ich stand Liszt sehr nabe. boch später, mein Gott, wir dienten anderen Göttern. Und dann die vielen Ohrenblaser. Ach verließ ihn. .- , 3d weiß es!' sagte ich troden. - Joachim fuhr mit seiner Band über sein aeträuseltes braunes Haar und fragte mich zögernd: "Wird er mich empfangen? Da bin ich nun in Budapest, laufe um sein Daus berum und traue mich nicht hinauf. Ich möchte ibn seben. ben groken, bedeutenden und so guten Mann!' Zoachim sprach weich, in aufrichtiger, warmer Weise. Er wird Sie gewiß empfangen, und morgen speisen Sie beibe bei mir. Um Sie aber gang zu beruhigen, kommen Sie fogleich mit mir. Ich werbe bei Lifzt vorsprechen und fragen, ob er Sie empfangen will. — Nein, nicht "will", aber wann er Sie empfangen "wirb". Lifat versteht, vergibt und verschenkt alles! - Wir gingen in Liszts Wohnung. Zoachim blieb im Borzimmer. Als ich eintrat, saß mein lieber Meister an seinem Schreibtisch und schrieb. Zch trat langfam zu ihm und legte meine Hand auf seine Schulter. Er wandte sich um, schob seine Augengläser auf die Stirn und frug mich: "Was ist denn los, Géza, dak Sie schon so früh tommen?" - ,36 bringe einen Bufer, ben nur Sie freisprechen tonnen!" - ,3st schon geschehen! sprach ber engelsgute Mann, ,wer ist es benn?' — ,Er traut sich nicht herein, weil er sich dereinst an Ihnen vergangen hat!' - List lächelte. "Wenn wir nur mit jenen Freunden und Bekannten verkehren wollten, die sich nicht an uns vergangen haben, so mußten wir Einsiedler werden also wer ist's?' - ,Joseph Joachim!' - ,Joachim!' rief List freudig erregt, ,Joachim! Ja, wo ist er benn?' - "Bier', sprach ich und öffnete bie Tur. Beibe flogen sich in die Arme und bielten sich lange umschlungen. "Bergib mir, Franz!" sprach Joachim. — "Rein Wort barüber!" entgegnete Lisat und führte den großen Geiger zu seinem Ranapee."

Auch in diesem Buche kommt das humoristische Temperament des Erzählers nicht zu kurz. Vor alsem berichtet er mancherlei köstliche Erlebnisse von seinen Konzertreisen. Ich verabreiche nur einen einzigen Kosthappen von einem Konzert in Wiesbaden. "Im Künstlerzimmer war eine Dame anwesend, mehr als wohlbeleibt und derartig busenreich, daß man schon von Busentempeln sprechen konnte. Sie war eine große Enthusiastin, und nach dem "Erlkönig" umarmte sie mich so stürmisch, daß mir die Rippen krachten. Das Publikum rief nach mir, ich mußte also auf das Podium. Da geschah etwas, was mich auf das äußerste erregte. Man klatschte, lachte aber dabei hellauf. Ja, was ist denn an mir Lächerliches? dachte ich und blickte nach meinen Kleidern. Da war es nun auch mit meinem Ernst vorbei, denn rechts und links an den Brustteilen meines Fracks glänzten zwei mächtige weiße Erdtugeln. Frau J. war start bekolletiert und noch stärter gepudert, und ich trug nun die Abzeichen ihrer pyramidalen Reize vor das Publikum. Im ganzen Saale hörte ich kichern: "Frau J. hat ihn umarmt, Frau J. hat ihn umarmt!"

Im übrigen wächst die Freude an der ganzen Persönlickeit Zichys. Ein echter Edelmann und prächtiger Weltmann steht hier vor uns; Weltmann in jenem guten Sinne der allgemeinen Bildung, der Teilnahme für alle Lebensfragen. Der Band führt dis zum Jahre 1882, wo die größten Konzertreisen Zichys erst begannen. Wir möchten darum hoffen, daß der Vermerk am Ende des Buches, daß der vorliegende bereits der Schlußband sei, nicht aufrechterhalten bleibt. Virtuosen sind es ja gewöhnt, nach dem letzten Konzert noch ein allerletztes zu geben, wenn das Publikum danach verlangte. Ich glaube, der Memoirenerzähler Zichy wird auch für einen dritten Band eine dankbare Gemeinde sinden.





## Fürstenopfer

**Mir** leben bekanntlich in einem Opfer-jahr. Alles foll opfern. Alles. Gogar Deutschlands bochfter Abel, die regierenden Bundesfürsten. An sich sollte bas allerdings felbstverftandlich sein. Denn wer so boch über die anderen gesett wurde, bat, müßte man meinen, einfach die Pflicht, diesen mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber das Selbstverständliche ward hier zum unterwürfig bestaunten Ereignis. Wir hatten, forieben die Offiziösen, den Berren Fürsten für ihre Sochberzigkeit ewigen Dant zu Bochbergigkeit: bamit fing's an. weiben. Alles Ebele ift still, lebrt freilich Goethe. Und die Bibel: die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Aber einerlei: es gibt Leute, die ein Publitum brauchen, wenn sie sich generds zu gebärden vorhaben. Das Beitere war nur (ober vielleicht auch bas gar nicht mehr Beitere), daß der Wind allsobald umschlug, ba besagter Bublitus sich ein wenig eindringlicher für Urt und Grenzen diefer bochfürstlichen Generosität zu interessieren anbob. Nun begannen die nämlichen Offiziösen au beteuern: von dem Webrbeitrag der Fürsten dürfe um teinen Preis etwas in das Gefet geschrieben werben. Freiwillig fei dieser Beitrag und muffe es bleiben. Schon damit der Ausnahmecharatter gewahrt werde. Bu deutsch also ein Alt der Hochberzigkeit, bei dem der gutige Spender mit nicht gerade por Freude bebender Stimme erklärt: "Einmal und nicht wieder!" Die "Nordd. Allg. Stg." hat dann noch ein anonymes juristisches Gutacten abgeliefert, warum die Fürsten auf Grund des geltenden Rechts und ber geltenden Verträge steuerfrei zu bleiben batten. Dem ist von Auristen mit Namen von Rlang widerstritten worden. Aber bas Auristische interessiert uns bier nicht. Aur bas Menschliche, bas Gefühlsmäßige ober, wenn man so will, das Afthetische. Sab es in der Umgebung der Fürsten denn niemand. der zu sprechen wagte: "Majestät (oder Königliche Hobeit oder Hobeit oder Durchlaucht), das gebt nicht! Man tann nicht bochberzig sein wollen und gleichzeitig schwören: einmal und nicht wieder. Derlei mag man benten; fagen barf man's nicht. Das verftögt wiber die in honetten Bürgerhäusern heimischen Brauche. Und kann uns noch um den ganzen Effett bringen." - 3ch finde fogar: ber Effekt ist jekt scon bin . . . R. B.

## Aus der guten alten Zeit

dur Zeit des nordameritanischen Freiheitstrieges verhandelten bekanntlich deutsche Fürsten ihre Landeskinder an England. In "Rabale und Liebe" hat der junge Schiller dieses schändliche System für alle Zeiten seizes schändliche System für alle Zeiten seizes schändliche System für alle Zeiten seizes genialen Worte treffen die Jerrschaften von damals noch heute wie undarmherzige Peitschenhiebe. Infolgedessen hat es in der Literaturgeschichte niemals an seigen Leisetretern gesehlt, die dem jungen Feuergeist "Abertreibungen" und dergleichen vorwarfen. Wie wenig das begründet ist, wie sehr er vielmehr hinter der schrecklichen Wirtlichteit zurüdblieb, beweist ein Brief, den die Zeitschrift "Licht und

Schatten" soeben aus Eugen Regnaults "Denkwürdigkeiten" mitteilt.

Um den Brief zu verstehen, muß turz die geschäftliche Art des schmählichen Menschenhandels erwähnt werden. Für einen Mann, den er von Weib, Kindern und Eltern sortriß, erhielt so ein erlauchter Fürst 100, 120 und 150 Caler. Für jeden Gesallenen und Verstümmelten aber sloß noch eine besondere Entschädigung in die landesfürstliche Kasse, so daß einem derartigen Landesvater an dem Untergang seiner "Untertanen" nur gelegen sein tonnte.

Der erwähnte Brief nun ist vom Grafen von Schaumburg, Prinzen von Beffen-Raffel, an den Freiherrn von Hohendorff gerichtet, der in Amerita Oberbefehlshaber der hessischen Truppen war. Datiert ist er vom 8. Februar 1777. Der Fürst außert sich darin febr erfreut über die Nachricht, daß in der Schlacht von Trenton von 1950 seiner Bessen 1650 gefallen seien und ärgert sich, daß auf der vom englischen Minister ibm augesandten Verluftlifte nur 1455 Gefallene steben, wodurch die fürstliche Schakkammer Verlust babe. Um Schlusse schreibt er: "und erinnere Sie daran, daß von den 300 Spartanern, welche den Bak von Thermopyla verteidigten, nicht einer zurudlam. 3d wäre glüdlich, wenn ich basselbe von meinen braven Seffen fagen tonnte. Sagen Sie dem Berrn Major Mindorff, daß ich außerordentlich unzufrieden bin mit seinem Benehmen, weil er die 300 Mann gerettet babe, welche por Trenton floben. Während des ganzen Feldzuges sind nicht 10 von seinen Leuten gefallen!"

Wenn man diese menschenfreundliche Gesinnung auf sich wirden läßt, wird man sinden,
daß der junge Schiller in "Rabale und Liebe"
die Farben genau so brennend gewählt hat,
wie sie damals der brennenden Schande
entsprachen. Der moderne Deutsche hat
mancherlei Grund, mit seinem Vaterland
politisch unzufrieden zu sein. Wenn man
aber den Blid in die historische Vergangenheit zurückwandern läßt, muß man doch einräumen, daß sich aus dem damaligen beutschen

Elend mehr entwidelt hat, als je ein Zeitgenosse dieses Elends für möglich gehalten hätte. Schiller, der ja ein Zeitgenosse war, hatte betanntlich den Glauben an die nationale Wiedergeburt der Deutschen völlig verloren. Es ist am Ende ganz gut, sich gelegentlich an diesen Zusammenhang der Dinge zu erinnern.

## Soziale Tändelei

Pirgends wird die Frauenarbeit geringer geschäkt als da. wo sie ihr Roston sosset geschätt als ba, wo sie ihr Bestes leiftet. Nach Millionen zählen die Näherinnen und Stiderinnen, die dabeim für die großen Ronfektions- und Modegeschäfte arbeiten. Trot allen Fleißes friften sie nur aufs tummerlichste ihr Leben, während die Zwischenhandler wohlhabend und reich werben. Bier fände das Wirken gemeinnütziger Frauen ein reiches und dankbares Feld, da die Gesetgebung bisber verfagt hat. Alle billig denkenden Frauen sollten dabin streben, daß die Näherinnen und Stiderinnen einen ausreichenben, gerechten Lobn für ihre Arbeit erhalten. Mindestens follten sie nur in solchen Geschäften taufen. die dafür bürgen, daß sie ihre Arbeiterinnen angemessen entlohnen.

Das Übel ist bekannt, es frist am Körper ganzer Völker, doch die Frauen, die Abnehmer der Kleider und Modewaren, kummern sich nicht um ihre bedauernswerten Geschlechtsgenossimmen. Wo eine Frauenbewegung hervortritt, sucht sie andere, serne, zuweilen körichte Ziele und übergeht das Elend der Hausindustrie, vielleicht aus Besorgnis vor der Ungnade der reichen Konsektionsgeschäfte.

Indessen ist ein Anfang gemacht worden, in der Hauptstadt Belgiens, wo die Näherinnen und Stickerinnen trot vorzüglicher Leistungen noch schlechter als anderwärts dastehen. Wohltätige Damen haben dort eine Vereinigung begründet, um den armen Mädchen, die nicht selten vierzehn die sechzehn Stunden am Tage nähen oder sticken und in engen, dumpfigen, ungesunden Räumen arbeiten und wohnen, Hilfe zu bringen, um ihnen — Blumentöpse zu schenken. Das "Berliner Tageblatt" empfiehlt diese großartige Für-

jorge Brüsseler Damen für die Näherinnen und Stiderinnen den Berlinern zur Nachahmung. Vielleicht übernehmen die jungen Angehörigen der Konfeltionäre die Verteilung der Blumen, um sich ein Vergnügen zu machen und den wohltätigen Damen eine Mühe zu ersparen.

Barter als diese Brüsseler Damen hat noch niemand soziale Fürsorge angesangen. Wie plump erscheint dagegen selbst jene Prinzessin, die den armen Leuten Ruchen bringen wollte, als man ihr mitteilte, sie hungerten, weil sie tein Brot hätten.

Welche geistige Beschränktheit mag in ben Areisen, jener Brüsseler Damen herrschen, die auf dergleichen Spielereien verfallen konnten! Die Blumen, die sie spenden, werden wie Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie wirken.

#### Imperator

er Raiser hat die Fahrt auf dem Sensationsschiff der Hamburg-AmeritaLinie, welches erst in kurzem wieder durch
ein noch größeres englisches übertrumpst
werden wird, vorläusig aufgegeben. Daß
diese Fahrt als ein gewissermaßen monarchischer Att aufgefaßt wurde, nicht als
die bloße Befriedigung einer Privatneugier,
und daß man sich des wertvollen Dienstes
durchaus bewußt war, den der Herrscher
damit der genannten Attiengesellschaft erwiesen hätte, geht tlar aus dem "Bedauern"
hervor, welches der Kaiser ihrem Geschäftsdirektor telegraphiert hat.

Der genannten Firma entgeht damit die Gelegenheit, gegen die amerikanischen Millionäre, bei denen es Modesache geworden ist, englischen großen Schiffen bei der ersten Ozeanfahrt durch ihre Beteiligung eine höhere Weihe zu verleihen, in die Wagschale des zwischen diesen Transportzesellschaften bestehenden sehr scharfen Wettbewerds einen Kaiser in voller Majestät zu wersen. Für die siederhaft auf den Ruhm ihres Schiffes bedachte Damburger Gesellschaft, die uns von diesem sast täglich in der Presse unterhielt und in der Tat erreichte, daß wieder einmal von Deutschlands

Ruhm und von nationaler Großtat — sie messen ja nur bei uns nach Metern — die Rede war, mußte die Absage des Kaisers natürlich recht enttäuschend sein, trotz der Tröstungen und gewissen Entschädigungen, die sie in vornehmer Weise enthält. Aber hier und da beginnen doch — sichtbar nun erst — einige Leute sich zu besinnen, ob denn die Erbauung eines größeren Schisses es in Wirklichkeit rechtsertigt, daß sie in solchem Maße, wie es in weiten Schickten geschehen ist, eine nationale Begeisterung erregen oder, richtiger gesagt, daß diese derartig durch sie erregt werden konnte.

Es soll hier die große Frage nicht aufgeworfen werben, wie lange eine überwiegende und in der Entwickelung rasch fortschreitende Merkantilisierung der Nationalideen eines Volkes von diesem vertragen wird. obne dak sie ibm den Rern seiner innersten ethischen Rraft und schlichten Gesundheit zerstört. Aber darin werden die, die noch ein echteres deutsches Empfinden in der Seele tragen, wohl alle übereinstimmen, daß felbst wenn man obne Aweifelsucht an die nationalen Werte einer start gesteigerten taufmännischen Geschäftsblüte glaubt, zu deren unmittelbarem Dünger und Treibmittel der Nimbus ber geschichtlichen Monarchie benn boch zu schabe ift, und daß in der Würde der Rrone selbst, die ein Friedrich der Große und der hoheitsvolle alte Wilhelm I. getragen haben, auch bestimmte sehr hohe Verbote liegen. Es gibt eine Grenze, beren sicherer Ertennung fich der noch so ungestüm wohlmeinende Monarch nicht entziehen darf, - die Grenze, wo der großherzig fördernde Schutherr aufbort und schon der Alguisiteur beginnt. böchste sinnbildliche Anbeariff des Deutschtums und der deutschen Macht ist der Raiser: im Vergleich zu seiner diamantsproben Majestät muß auch das prunkvollste und retlamebafteste Schiff, das der Spieger anstaunend bewundern und der bessere Bourgeois im Hochgefühl der Zahlungsfähigkeit betreten mag, ein gewöhnlicher schwimmender Omnibus verbleiben. Und deshalb hat der Raifer in diesem seinem ernsten Zubiläumsjahr, das aber auch gleichzeitig alle die böchsten Erinnerungen des mannbaften deutschen Abealismus por bundert Rabren wieder in den Seelen aufleben liek. allen den noch nicht gänzlich von den Etstasen des Sensationswesens und der nacten Geldfultur entbeutschten Mitlebenden im deutschen Vaterland durch seinen nachträalicen Verzicht auf iene allerböchste Gefälligteit eine Freude gemacht, wie sie ihnen nicht wobltuender die Herzen bätte erleichtern und wieder voll Hoffnung machen tonnen. Auch denen, in beren Gedachtnis noch immer ein bobes Raiserwort nachsummt vom "grökeren Deutschland" und die sich darunter nur etwas gründlich anderes vorstellen tönnen. als die Dienstleistungen für die internationale Gewinnsuche des Grokkapitalismus, worin in diesen letten zwanzig Rabren — während der alle übrigen Mächte ibr nationales Volksgebiet glücklich und sehr erheblich erweiterten und dadurch den Staatssinn ihrer Bevolkerungen bedeutsam festigten — von der Politit des machtgebietenden Deutschen Reides "Erfolge", die uns teine unwilltürliche Achtung erzwangen und viel eber nur das Gegenteil mehrten, gefunden worden find. Ed. 5.

Sin beherzigenswerter Vorschlag

Seitbem sich auch die tommunale Fürsorge mit Umsicht und Energie dem Ziehtinderwesen zugewendet hat, ist zweisellos vieles auf diesem Gediet besser geworden. Allein dessenungeachtet ist das Elend der Pflegekinder, die gegen geringes Entgelt (monatlich 15—23 Mark) in private Hände gegeden sind, noch groß genug, und was darüber an die Öffentlichkeit dringt, beschränkt sich auf eine kleine Zahl besonders krasser Einzellfälle. Es ist ja nur zu natürlich, daß in einem an sich schon armseligen Haushalt das Pflegegeld nur zum allergeringsten Teil dem Pflegling zugute kommt. Die ganze Familie zehrt davon.

Da berührt ein Vorschlag sympathisch, den der Gerichtsaktuar a. D. Alfred Sittara

in der Wochenschrift "Der Krititer" macht. Es burfe, meint er, aus sozialen Grunden die Pflege des Riebtindes nicht mehr wie bisber ausschlieklich den armen Leuten überlassen werden. Gerade bier murbe fich für die bessergestellten Leute ein Feld fruchtbringenbster, segensreicher Sätigteit auftun. "Wieviel Veranlassung zur Verwahrlosung. jum Verbrechertum könnte bierdurch beseitigt, wieviel freudlose, verkummerte Augend erbellt merben! Aber wie piele iener beffer situierten Frauen, die erfahrungsgemäß die wenigsten Kinder baben, perbringen ibre Reit im Polcefarniente, ober tonnen fich nicht genug tun, ihren hund in einer Art und Weise zu verbätscheln, die einer befferen Sache würdig mare. Die Reit ist wieder einmal da, wo - in dem Opferiabr 1913' die besseren Rlassen an ihre Opferbereitschaft erinnert werden können. Was nükt da viel die Rontrolle der "Fürsorgedamen", solange man Pflege und Erziehung der Pflegetinder ungeeigneten Elementen überläft, folange Leute, die tatfächlich in den Stand gesett find, die bobe erzieberische Aufgabe zu erfüllen, die Mübe icheuen, die Erziehung jener Rinder selbst in die Sand zu nehmen. Ihre Opferbereitschaft würde aber zweifellos eine Magnahme bedeuten, die zur körperlichen, geistigen und wirtschaftlichen Gesundung des Voltes beitrüge; Irren-, Kranten- und Buchthäuser wurden weniger überfüllt sein als bisher."

## Vlutofratisches

Seit Beginn ber liberalen Zeit (um 1867) sind in Österreich und Ungarn viele Junderte von Abelstiteln verliehen worden. Bis vor etwa dreißig Jahren war mit dem Orden der Eisernen Krone 3. Klasse der Anspruch auf die Erhebung in den Ritterstand verbunden, mit der 2. Klasse diese Ordens die Erhebung in den Freiherrnstand und mit der 1. Klasse der Grafenstand. Dieser Anspruch wurde beseitigt, als eines Tages in der Wiener Josburg ein sonderbarer Mann erschien, um sich für die 2. Klasse diese Ordens

mit dem Grafenstand zu bedanten, ein Fraelit aus der Moldau, in langem Raftan, mit Baites usw. Man hatte dem reichen Manne den hohen Orden verschafft, weil er dem ewig geldbedürftigen Rönig Milan von Serbien, damals ein Günstling der österreichsschen Politit, mit einem ansehnlichen Darlehen zu Hilse getommen war. In der Wiener Hofburg war man nicht wenig entrüstet darüber, daß solche Figur sich im Auslande als österreichischer Graf ausspielen konnte.

Hohe Beamte und Ossiziere erhalten in Österreich-Ungarn Orden und Abel als Belohnung für ihre wirklichen oder vermeintlichen Verdienste unentgeltlich, zuweilen auch Gelehrte und Künstler. Emportömmlinge des Erwerbslebens, die nach Orden und Abel trachten, müssen zahlen, in Österreich an Militärtrantenhäuser und ähnliche Wohlfahrtsanstalten, in Ungarn an die Wahltasse der Regierung.

Wie Straußenfedern, Pelze usw., so sind auch Orden und Titel im Preise erheblich gestiegen. Vor dreißig Jahren konnte man in Österreich schon mit 85 000 Mark (100 000 Kronen) dazukommen, in Ungarn war die Sache noch etwas billiger. Findigen Leuten soll es sogar gelungen sein, minderwertige Papiere und zweiselhafte Hypotheken in den Kauf zu geben. Allein schon seit Jahren ist man in Wien genauer und teurer geworden, und wer heute aus den Kreisen des Erwerbsledens in Österreich oder Ungarn Orden oder Abel erlangt, hat ein hübsches Stück Geld dafür zu zahlen.

Wie österreichische Blätter zu Neujahr berichteten, erhielt ber Wiener Gelbmann Siegmund Springer den Freiherrntitel, nachdem er dem österreichischen Roten Kreuz 500 000 Kronen (425 000 Mart) überwiesen hatte. Er ist ein Neffe des verstorbenen Sportsmannes Freiherrn von Springer und ein Schwiegersohn des verstorbenen Freiherrn Albert von Rothschild in Wien, die beide schon früher, wenn auch um einen etwas geringeren Preis, den Freiherrntitel erworden batten.

## Ist es denn wirklich so schön?

arzbewegend las sich die Schilderung. Di wie au Saloniki die Prinzen des griedischen Königsbauses den Sarg des gemordeten Vaters perfonlich auf die Ronigsjacht trugen. - Ach, wäre es nur dabei geblieben: aber drei Tage später tam auch schon das Bild, die Photographie dieser pringlichen Sargträger: Monotel rechts, Monotel lints, und somit auch in ben Bugen ber trauernden Königsföhne die bestimmte Verzerrung, die die einseitige Glasscheibe an ibren Liebhabern stets bervorbringt, gleichviel ob das nun Langgesichter sind ober Pfannkuchengesichter - welche ja neuerdinas das für sie am wenigsten erfundene gläserne Nobilitierungsinstrument, wohl gerade trokdem, sogar noch eifriger zu suchen scheinen. Es kommt sehr schwer zu sagen an, wegen des Sargs in der Mitte, aber es ist fo: nicht die faritaturenhafteste Bosse auf irgend einem Verultungstheater batte ibren Prinzenaufzug ironischer anordnen und die Parodie berausfordernder durch eine lächerliche Symmetrie unterftreichen tonnen, als bier auf diesem lebenden Bilbe geschieht, das wie von einer Regie gestellt erscheint, die das Stichwort ausgab: "Bitte untertänigft, alle Monotel nach vorne, die Berren mit den Rechtsmonokeln links und mit Linksmonokel rechts vom Sarg" - -

Wie barmlos sind wir doch, wenn wir zuweilen noch immer wieder davon träumen, in dieser Reit der wankenden Monarchie und der gleichzeitigen Verpöbelung aller Vergnügungen und Geschmäder müßten logischerweise von den alten, noch herrschenden Monarchenfamilien gemeinsam entschlossene schönere Vorbilder ausgehen, Beispiele hoheitvoller Umtebr zu ernsteren, edleren Lebensideen. Nun geben uns ja zwar diese banischgriechischen Prinzen von Neu-Athen birett nichts an; aber immerhin sind sie erstlich auch wieder gerade aus beutschem Blut, und zweitens Prinz ist Prinz und die ganze Fürstengesellschaft ein verwandtschaftlich verfletteter, in seinem Wesen und Endschicksal solidarischer Familienring. Wie sie's treiben

und wie sie aussehen, was ihnen imponiert und wonach sie persönlich streben, das wirkt doch auf ihr fürstliches Ganzes und auf dessen Einschätzung stets zurud. Und deshalb dreht sich uns buchstäblich das monarchische Gefühl im Leibe um, wenn fo eine halbe Rönigsfamilie im bochtragischen Moment mit Monoteln im Auge dabertommt, diefen faben Scherben, die als das dandphafte Ertennungssymbol eines gewissen Ravaliertums beliebt geworden sind, das von seinen Mitmenschen weber als nütlich noch als angenehm aufgefaßt zu werden wünscht, allerdings so, daß sie heutzutage auch schon bei jugendlichen Zuristen, Sandlungsgehilfen und ähnlichen Jünglingen geradeso anzutreffen sind, die es nach Bureauschluk gelüstet, durch eine billige Nachäffung des sozialen Detadententums ihre Gesellschaftstundigkeit "vornehm" zu markieren.

#### Sumpf

Die reichshauptstädtische Presse berichtet: "Am Sonnabendabend entstand ein großer Auflauf vor einem Kinotheater in der Nähe des Alexanderplakes. Mit einem Revolver in der Hand ging ein Mann vor dem Eingange auf und ab und sah drohend nach der Tür. Der Pförtner fragte, was dies bedeuten solle. ,Meine Frau ist mit ihrem Liebsten drin,' war die Antwort, "und wenn sie 'raustommen, gibt's ein Unglück.' Pfortner benachrichtigte ben Direktor, und dieser liek das Theater sofort schlieken - es war nicht das erstemal, dak Chefrauen gesucht wurden -. teilte ben Ruschauern ben Sachperhalt mit, und bat die Frau und ihren Liebhaber, das Cheater durch einen Notauslaß zu verlaffen. Bum Vergnügen (!) des vollbesetten Saales standen neun Paare auf und verließen das Theater."

Sanze Bande könnten die in den unteren Schichten (und nur in diesen?) der Großstadt herrschenden Moral nicht deutlicher illustrieren, als dies der Mann mit dem Revolver bewirft hat.

L. H.

#### Pioniere als Legionäre

Als der Raiser im April in Homburg weilte, hatte er eines Tages eine Anzahl Archäologen und Altphilologen geladen, mit denen er einen Ausslug auf die geliebte Saalburg machte. Über diesen Ausslug berichtete die Lotalpresse:

"Es gab da für die gelehrten Herren viel zu sehen, denn bietet ihnen die Saalburg das Bild einer ständigen Lagersestung aus der Zeit der alten Römer dar, so zeigte ihnen der Raiser jeht die römischen Legionäre bei den Schanzarbeiten, die sie jedesmal nach Beendigung des Lagesmarsches zur Sicherung ihres Biwacks gegen seindliche Überfälle ausführen mußten.

Er hat sich zu diesem 8wed eine aus Mannschaften ber beiden in Mainz garnisonierenden Pionierbataillone zusammengesetzte Rompanie von zirka hundertfünszig Mann nach der Saalburg herübertommen lassen, die dort seit Montag früh an der Arbeit sind. Der Rommandeur der Pioniere des 18. Armeetorps, Oberst Breisig, mit seinem Stade ist auch da.

Die ganze Arbeit wird mit Wertzeugen ausgeführt, wie sie den alten Römern zur Verfügung standen. Besonders das sonst im Gebrauch befindliche mechanische Rammgerät scheibet vollständig aus, jeder Pfosten muß mit dem Schlägel eingetrieben werben, was zeitraubend und anstrengend ist. Das Baumaterial besteht lediglich aus grünem Holz und Erbe. Den eigentlichen Balt ber Umwallung bilden senkrecht in die Erde getriebene Bfable von Urmbide. werden etwa einen Meter tief eingeschlagen und durch start fingerdide Holzflechterei faschinenartig durchschlungen. Auf der Annenseite sind starte Streben angebracht, die die Faschinenwand stüten. Außen wird mit einem halben Meter Abstand ein einen Meter tiefer Graben ausgehoben. Die Erde wird gegen die Faschinenwand geworfen, die daburch große Widerstandsfraft gewinnt. Im inneren Umtreis des Wertes werden durch Unschüttungen Auftritte für die Schützen (Pfeilichüten und Schleuderer) hergestellt. Schließlich werden im Innern noch Schuthütten für bereitgehaltene Reserven gegen die Wurfgeschosse errichtet werden.

An der Bauftelle hat ein Hauptmann das Rommando. Jede der vier Fronten wird von einem Leutnant beaufsichtigt. Jeder Pionier arbeitet mit umgürtetem Schwert, wie es vor zweitausend Jahren bei den Römern Sitte war."

Ist das nun eigentlich Archäologie ober ist es Rarneval? Die geladenen Jerren Archäologen sollten sich einmal freimütig darüber äußern. R. B.

## Der Sarg im Rassenraum

on der Trauerfeier für Artur Fisch el, den entschlafenen Mitinhaber des Banthauses Mendelssohn & Co., berichtete der "Lokalanzeiger":

"An der Stätte, wo er ein Vierteljahrhundert segensreich gewirkt hatte, war
seine sterbliche Hulle aufgebahrt. Dort,
wo das geschäftliche Leben des Welthauses
am lautesten in die Erscheinung
tritt, in dem Rassenraum, stand
der Sarg."

Alle Achtung vor der weltumspannenden Tätigkeit unseres Großkapitals, vor den Geldleuten ohne allzu große Gefühlsseligkeit. Wir brauchen sie und können ohne sie nicht auskommen. Wir danken ihnen und ehren sie, wenn sie tot sind. Mag sein, daß selbst dieser Sarg im Rassenraum ein großzügiges Symbol ist, aber für das perfönliche Taschenberg ist er nichts Rechtes. Weiß Gott, mir fiel der Bers ein: "Wenn das Geld im Rasten klingt, die Seele in den Himmel springt." Wie lange wird es dauern, und auch die Caufwiege unserer Finanztronprinzen, soweit darauf Gewicht gelegt wird, baut man im Rassenraum auf, um dem neuen Weltbürger gewiffermagen die Weihe der Rraft zu geben und die Lebenslofung: "Von der Wiege bis zur Bahre bleibt das Geld das einzig Wahre." Dann tonnen sie singen und sagen wie "die Kinder der Kleopatra" von "bem erften Lieb, bes füßer Silberton um unsre goldnen Wiegen schmeicheind flang". A. B3.

## Leicht, technisch, moralfrei

In Berlin wurde kurzlich (wieder einmal! wieder einmal!) von einem gleichgültigen französischen Autor ein gleichgültiges Stüd gespielt. In einer Rezension dieser Arbeit gab Herr Frih Engel vom "Berliner Cageblatt" die solgende nationalpsychologische Betrachtung zum Besten:

"Wie manche seiner jüngeren Landsgenossen farbt er (ber französische Autor) das Nichts-als-Shebruchstüd mit etwas Semüt an, und da unsere deutschen Romödienschreiber umgekehrt von der Fülle ihres Semüts etwas nachlassen, da sie — wie alle anderen Deutschen auch — leichter, technischer, moralfreier geworden, so nähert sich das deutsche und französische Sesellschaftslussteit."

Wir bezweifeln nun glücklicherweife, daß das deutsche Volk im Sinne des Nichts-als-Chebruchtücks "leichter, technischer, moralfreier" geworden sei. Immerhin aber ist es nicht ohne Interesse, einmal an so einem kleinen Symptom festzustellen, wohin der vom "Berliner Cageblatt" protegierte Theaterkurs im Grunde führt.

Wenn sich die kunstlerische Entwicklung in Deutschland wirklich im Sinne des Herrn Engel vollziehen wollte, wollen wir nur hoffen, daß die "deutschen Romödienschreiber" von der "Fülle ihres Gemüts" nicht nur etwas "nachlassen" (a b lassen, meint Herr Engel), sondern es im Interesse ihrer Selbstachtung ganzausgeben.

Ein freches, taltes, breistes Nichts-als-Ehebruchstüd ist immer noch sympathischer, als eins, das mit etwas Gemüt "angefärbt" ist. Wenn schon Herr Friz Engel ein zuverlässiger Prophet unserer künstlerischen Entwicklung sein sollte, wollen wir wenigstens die peinliche Mischung "Gemüt" und "Chebruch" zu vermeiben suchen.

## Ammanuel Kant und das Kino

Iffen Sie schon, daß der ehrwürdige Philosoph ein Schuhpatron des Kinos gewesen ist? Des vielgeliebten und viel-

Detämpften Kinos, das die sogenannten Kinodramen mit "Asta Nielsen in der Hauptrolle" spielt?

Sie bezweifeln bas?

Ja, warum lesen Sie die Berliner Beitungen nicht mit größerer Aufmerksamkeit? Wer hinter der rapiden Berliner Entwicklung zurückbleibt, ist selbstverständlich über die einfachsten Dinge der deutschen Kultur nicht mehr unterrichtet.

Aber, mein Gott, das Kino war damals ia noch gar nicht erfunden!

Runststüd! sagt in diesem Falle der Berliner. Er heftet sich nicht an den rein äußerlichen Umstand, daß zwischen Kant und dem
Rino ein paar Jahrhunderte liegen. Sein
Seist dringt in die Tiese. Er sucht das Wesentliche und erkennt mit scharfem Blid die innere
Verwandtschaft zwischen der Philosophie
Rants und den landesüblichen Kinodramen
"mit Assa Rielsen in der Hauptrolle".

Nachdem er aber diese Berwandtschaft -einmal erkannt bat, ist er weber beschränkt rnoch geizig genug, sein überraschendes Wissen der Welt vorzuenthalten. Sanz im Gegenteil sucht er nach einem Mittel, um die Nobilitierung des Kinos (oder muk man in dem vorliegenden inneren Zusammenbang etwa eine Nobilitierung Rants erblicken?) so sinnfällig wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Und was läge dann näher, als daß man auf einem weitbin sichtbaren Reflameschild Rant auch äußerlich zum Schutpatron des Kinos macht, wie er es innerlich und philosophisch ja tatfächlich ist? Man ehrt den großen Namen, indem man ihn unlösbar mit einem Kino verbindet. Und so gibt es jekt in Berlin zur Freude der philosophisch gebildeten Menschheit ein Kino, das sich "Rant-Lichtspiele" nennt.

Sie halten das für einen Unsinn, den Sie sich durchaus nicht zusammenreimen können? Verehrter Freund, das Kino liegt in der Rantstraße! Wird es nun hell in Ihrem dunklen Propinzschädel? —

Wenn das Vorgehen der tapferen Kinobühne (woran wir nicht zu zweifeln wagen) Nachahmung finden follte, können die großen Namen der deutschen Kultur endlich, endlich populär werden!

Wir baben im Norden pon Berlin eine Eichendorffitrake, warum follte es bort nicht eine "Rellnerinnenkneipe Gidendorff" geben? Und wozu batten wir wohl die Soetbestrake, wenn wir dort nicht einen "Ramichbafar Goethe" eröffnen wollten? Sobald wir eine Schopenbauerftrage baben, grunden wir selbstverständlich auch ein "Ballbaus Schopenbauer". Nur wenn man in der Näbe etwa einer "Seiligen-Geist-Rirche" ein Rino "Beiliger Geift" ("mit Afta Rielsen in der Rauptrolle") eröffnen wollte, mukten wir im Namen unserer religiösen und nationalen Rultur einen ichüchternen Brotest einleaen. — C Sol.

## Detektiv Schwarz

Die Affäre des Privatdetettivs Schwarz, dem der gebeimnisvolle Tod eines Berliner Somnafiasten Veranlassung gab. sich mit dem Dienstmädchen Beinrich zu verloben und ihr die Beirat zu versprechen, nur um ein Geständnis von ihr zu erpressen, wirft ein grelles Schlaglicht auf die von den Detettivinstituten beliebten Brattiten. Wenn auch ein so infames Vorgeben, wie im Falle Schwarz, eine Seltenheit sein mag, baufig genug streift die Art, wie von diesen Anstituten Beobachtungen gemacht und Källe aufgeklärt werden, bedenklich ans Unmoralische. Es find nur zur oft frühere Beamte, die, nachdem sie im Staatsdienst gestrauchelt sind, nun ibre Renntnisse für den Brivaterwerb auszunüken suchen. Man mußte diesen Leuten weit mehr auf die Finger seben und bebördlicherseits die Gründung solcher Institute, die gerade in Berlin in letter Zeit wie Vilze aus ber Erde geschossen sind, nur dann gestatten. wenn die Perfonlichteit des Inhabers einige Gewähr für faubere Geschäftsführung bietet. Erst vor turgem ift ein Detettiv, der einen angeblich ungetreuen Gatten überwachen sollte, wegen Ruppelei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er durch eine bei ihm angestellte "Dame" sein Opfer hatte verführen lassen, um den von der Ebegattin vermuteten Chebruch zu fonstruieren.

Gelbst bei ben großen Austunftsbureaus,

die lediglich die wirtschaftlichen Verhältnisse von dem Auftraggeber Bezeichneten erkunden, unterlausen häusig Irrtimer, die für den davon Betroffenen schwere Schädigungen nach sich ziehen. Auch hier müßte dem Publikum mehr als disher die Bürgschaft geleistet werden, daß nur einwandfreie Elemente mit diesen verantwortungsvollen Posten betraut werden. L. H.

## Das ungeratene Kino

Die raffinierte Unmoral so mancher Kinobarbietungen hält noch immer bie päbagogische Welt in Atem. In einer Konferenz mit Berliner Lehrern erzählte ber Sachverständige der Berliner Ben sur ein paar bezeichnende Erziehungsresultate des Kinos.

Ein elfjähriges junges Mädden aus sehr gutem Hause besuchte regelmäßig abwechselnd in Gesellschaft zweier Knaben ein Kino. Auf Befragen antwortete sie: "Der eine ist mein Bräutigam, den werde ich heiraten. Den andern hab' ich nur "so" lieb. Das wird einmal unser Hausfreund."

Im zweiten Fall gab ein Lehrer seinen Schülern die Aufgabe, einen Auffat über die Eindrücke einer Kinoporstellung zu schreiben. "Sie wollen ja doch nur wissen, wie verdorben wir schon sind", sagte ihm daraufhin ein hoffnungsvolles Bürschchen. —

Wir begrüßen mit Genugtuung, daß die Berliner Zensur biese Schaben auszumerzen bemüht ist. Wie der Sachverständige der Polizei mitteilte, gibt es immer noch Kinos, die der wildesten Schauerbramatik ergeben find, obwohl sie vorwiegend von Kindern besucht werden. Hier kann die Zensur ruhig mit eiserner Sand durchgreifen, ohne daß ihr Vorwürfe gemacht werben tonnen. 3 m allgemeinen ist es ja mit der Zensur in kunstlerischen Dingen eine sehr mikliche Politische Motive spielen in ihre Entscheidungen binein, und allzuoft werden die "Weber" von Hauptmann und "Die Macht der Finsternis" von Colstoi verboten, während den frangösischen Chebruchsschwänken des Berliner Residenztheaters tein Haar gekrümmt wird. Dem Rino gegenüber aber kann die Zensur teinen Schaben anrichten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist schließlich, daß auch einmal ein unschuldiger Film totgeschlagen wird. Und das werden wir zu tragen wissen.

## Sin neuer Erwerbszweig

Popenhagen spielt bekanntlich in ber Filmindustrie eine nicht geringe Rolle, und bie Bevölkerung beginnt sich mit dieser Catsache einzurichten. In einer dänischen Provinzzeitung finden wir diese Annonce:

"Achtung! Eine alte Windmühle tann zum Abbrennen an die Herrn Filmfabrikanten verkauft werden. Alles Nähere durch die Expedition."

Wenn der dänische Müller Erfolg haben sollte, wird manches geschäftlich ausgebeutet werden können, was bisher gar keinen Ertrag lieferte. Wir sehen im Geist schon folgende Annoncen erscheinen:

"Den Herren Film fabritanten zeige ich hierdurch an, daß ich täglich um 1 Uhr mittags auf dem Beimweg vom Frühschoppen die Krausestraße passiere. Interessante Bewegungserscheine Films zur Belehrung über den Altoholismus geeignet. Auf besondere Verabredung: Beimtehr im Morgengrauen. Sehr stimmungsvoll."

Ober:

"Ich besitze den widerborstigsten Gaul, den es je gegeben hat. Er bodt, schlägt vorn und hinten aus und beißt. Sobalb sich jemand draufsett, ist ein tomischer Film in vollem Gang. Die Reiter müssen von der Filmsabrit gellefert werden.

## Jahrhundert-Begeisterung Sztra-Suvée

ine bekannte deutsche Schaumweinkellerei versendet ein Rundschreiben, das die Jahrhundertseier auszunügen sucht, um dem Deutschen beizubringen, daß er auch in bezug

auf Sett "deutsch denkt und sich freudig als Deutscher bekennt". Nun mar ja ber Mann. der dichtete: "Der Deutsche mag den Franzmann nimmer leiden, doch seine Weine trinkt er gern" sicher ein guter Deutscher. Andes die Sache bat ibre Berechtigung und mag bingeben. Aber biefes Runbidreiben mimmelt pon entbebrlichen Fremdwörtern: Offerten, Etitetten, respettive, Produttionsort. dirett, Ronfument, Material, Pfeudomarten. Ronfurrenz, Deflaration, Propaganda usw. O beutsche Schaumweinleute. benkt beutsch und sprecht beutsch! Dann könnt ihr die Bildnisse deutscher Relden in euren Anpreisungen sparen. Was baben Scharnborft, Stein, Blücher, Gneisenau. Aabn, Arndt, Körner usw. auf einer Settfarte au tun?! Derartiges wollen wir uns doch identen. Das ift trok beutscher Aufschriften - goût américain. St.

## Sine hochinteressante Persönlichkeit

ine Berliner Beitung stellte turzlich ihren Lefern eine "zweifellos hochinteressante Bersonlichteit" vor.

Daß es sich um nichts Geringes handelte, ergab sich aus dem Umstand, daß sie einen langen eigenen Drahtbericht an den Mann gewandt batte.

Wer war nun diese "zweisellos hochinteressante Persönlichteit", die in ihrer Interessantheit der ganzen Öffentlichteit präsentiert werden mußte? — War es ein Selehrter, ein Künstler, ein Politiker, ein Feldberr? —

Es war der Siftmischer Rarl Hopf, der in Frankfurt a. M. unter dem Verdacht verhaftet worden war, seine drei Frauen nacheinander vergiftet zu haben. Bum Lohn für diese offendar aus kranker Perversität begangene Schändlichkeit wurde er der Verliner Öffentlichkeit in hervorstechenden Lettern als "zweisellos hochinteressante Persönlichkeit" angepriesen.

Run mag ja immerhin sein, daß seine sexuell-perverse Veranlagung für den Arat einiges Interesse haben konnte (obwohl uns felbst unter diesen Gesichtspuntten nichts Besonderes aufgefallen ist), er selber aber wird dadurch keineswegs zu einer "aweiselles bochinteressanten Persönlichkeit".

Um das zu sein, müßte er durch seine Perfönlich teit interessieren, nicht aber burch seine Rrantbeit.

Jemand kann mit einer medizinisch noch so interessanten Perversität behaftet sein und kann darum doch persönlich ein lederner Bursche oder aar ein ruchloser Bube sein.

Nichts wirkt auf schwache Gehirne so start, wie die Suggestion eines Verbrechen so. Die Tatsache, daß gewisse Verbrechen sich unter Umständen epidemisch verbreiten, deweist uns das. Es wäre darum dringen don ot wendig, daß die deutschen Tageszeitungen von ihrer sehr gefährlichen Verbrecherglorissierung zurücktämen, um so mehr, als sich das Abel teineswegs auf die unterste Sensationspresse beschräntt.

Die Zeitungsblüte von der "dweifellos hochinteressanten Persönlichkeit" des tranten Frankfurter Mörders haben wir beispielsweise in der Berliner "Nationalzeitung" gepflückt.

#### Rulturzahlen

n der Stadt Hannover werden für alle 1 Theater- und Ronzertveranstaltungen gebn Progent der Eintrittsgelber als Steuer erhoben. Nach bem Bericht des statistischen Umts ergab Diefe Billettsteuer im lekten Vierteljahr 1912 folgende Zahlen. Während man von den Theatern nur 8131 M an Billettsteuer einnehmen tonnte, von Ronzerten 2666 M. von betlamatorischen Vorträgen 937 M und von Spezialitätentheatern 13 241 M, erbrachten die dortigen Rinos allein den stattlichen Betrag von 25 562 M. Danach bat das Sannoveriche Bublikum in einem Vierteliabr 255 620 M Eintrittsgelber für die Rinos ausgegeben, mas über einer Million Mart im Rabre entsprechen wurde. Für alle Theater zusammengenommen wird alfo taum ein Drittel, für alle Ronzerte nur etwa ein Behntel ber Summe aufgebracht, bie dem Kino geopfert wird. So in Jannover, das vorzügliche Theater und ausgezeichnete Konzerte hat. Wie mag es erst an den Orten stehen, wo derartige Leistungen unmöglich sind!

#### Der Schlüssel zum Erfolge

Serr Alfons Febor Cohn, der in seinem nagelneuen Zugstud "Der Kulturpalaft" ben Berliner "Schieber" auf die Bühne gestellt hat, sollte es sich nicht nehmen lassen, weitere Typen des Neuberliner Lebens theatergerecht zu verarbeiten. Als nächste dankbare Aufgabe wäre der "Unimierbankier" zu empfehlen. In Moabit war ja die beste Gelegenheit für das nötige Milieustudium. Denn auf den Prozeß Sattler ist ein zweiter umfangreicher Budetshop-Prozeg gefolgt. Die Berren Rwiet und Gans, die letthin die Anklagebank zierten, haben ihr Dasein nach demselben Schema gestaltet wie Berr Sattler, indem sie auf Kosten gutgläubiger Kunden herrlich und in Freuden lebten. Saben doch beibe Ungeklagte in fünf Jahren zu Privatzweden nicht weniger als 134 Millionen Mart ihrem Geschäfte entnommen und ausgegeben, und zwar geschah dies noch zu einer Zeit, wo nach dem Gutachten der Büchersachverständigen bereits eine starte Aberschuldung des Geschäfts und eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne des Gesethes vorlag. Rwiet bewohnte eine 7-Bimmer-Wohnung, hielt sich ein Automobil, ging febr elegant getleibet, besuchte mit seiner Geliebten baufig die nobelsten Vergnügungslotale. Seine Geliebte erhielt von ihm wertvolle Geschenke. Sans, ber ebenso wie Rwiet verheiratet ist, soll es in dieser Beziehung noch ärger getrieben haben. Noch am 12. August 1911 weilte Frau Gans in Heringsborf und veranstaltete bort einen Five o'clock-tea von etwa 25 Personen, bei dem eine Rabarettgesellschaft des Badeortes für die Unterhaltung der Gäste sorgte; erst die telegraphische Nachricht von der Verhaftung ihres Ehemannes veranlagte sie zur Rückehr. Sans besaß hintereinander vier verschiedene Automobile, eine Wohnungseinrichtung für angeblich 60 000 Mark. Auch

er unterhielt ein Verhältnis mit einer Barbame. Daneben machte Frau Gans einen erstaunlichen Auswand an Toiletten, Hüten und Schmuckachen. An Toiletten soll sie z. B. von Juli 1909 bis Anfang Ottober 1910 bei einem einzigen Modellhaus für 11 500 Mark entnommen haben; ihre Hutrechnung für das Jahr 1910 betrug 3500 Mark, während sie in derselben Zeit bei Juwelieren Schmuckachen von mehr als 7000 Mark entnahm.

Ja, die Aufmachung! — Die zieht mehr als alle Reklame und erwedt blindes Vertrauen, leider nicht nur bei den Einfältigsten. Die Sattler, Kwiet und Sans wußten als gerissene Seschäftsleute sehr wohl, daß in dem Pomp des Außerlichen der Schlüssel zu ihren Erfolgen lag, und deshalb hielten sie daran sest, selbst als schon der Pleitegeier über ihren Hauptern schwebte.

## Noblesse oblige?

Also Gerhart Bauptmann hat für die Zahrhundertfeier in Breslau ein Feftspiel geschrieben. wird uns erzählt, daß der Stoff der großen Beit vor hundert Jahren "in glänzender Weise" bewältigt sei. Was aber über Art und Inhalt des Bühnenwerks verlautet, mutet seltsam an. Es wird nämlich nur berichtet, daß das Spiel mit großen Massenfzenen aus der frangösischen Repolution beginnt und "mit einer erhebenden Verherrlichung der Rultur und mit einem Boben Lied auf die Segnungen des Friedens" austlingt. Was bazwischenliegt, verschweigt vorläufig des Sängers Höflichkeit. Nach den vorliegenden Meldungen sollen die zweitausend Statisten nur für die Revolution und den Frieden aufgeboten werden. Von Massens, die mit den eifernen Sabren felbst etwas zu tun haben ober gar von einem "Boben Lieb auf die Segnungen dieses Rrieges" bort man nichts. Das duftet alles nicht sehr nach Anno 12 und 13. Natürlich foll Reinbardt die Sache einstudieren. Schon. Aber als Darftellernamen wurden

Bassermann und Moissi genannt. Tiefe Bewunderung vor Bassermann, wenn er den Rubet zergrübelt. Alle Achtung vor Moissi, wenn er als Hamlet mit traurigen Kinderaugen auf das Elend dieser Welt starrt. Aber Bassermann als Ernst Moris Arndt und Moissi als Blücher ober so, das würde nicht recht einleuchten. Für die Feier der eisernen Jahre schäft sich auch ein eiserner Son. Revolutionsauszüge und Friedensprozessionen sind für andere Gelegenheiten passender. Da mag man auf den "Revolutionsball" der "Attion" oder in eine Suttnerversammlung geben. Noblesso oblige. König Nobel?

21. Ba.

## Berliner Zeitungsvertrustung

oder gar die erste Großmacht ist, dann sind in Berlin die Beitungsbesitzer Scherl, Mosse und Ullstein ihre obersten Würdenträger, denn sie beherrschen das, was man öffentliche Meinung nennt, zunächst in Berlin und Umgegend. Weiter reicht der Einfluß ihrer Beitungen nicht. In Sachsen und Schlesien, an der Wassertante und im Westen tönnen sich Berliner Blätter nicht einbürgern, auch wenn sie noch so sir und billig sind, weil sie zu spät eintressen und auch die örtlichen Interessen nicht genügend berücksichtigen.

Zwischen ben brei großen Zeitungsfabrikanten besteht zwar eine offene Konkurrenz, aber auch eine geheime Verbanbelung. Als vor Jahr und Tag bei einem
ber Herren ein Ausstand ausbrach, sand er
bei den beiden andern Unterstützung. Auch
sollen sie sich gegenseitig verpflichtet haben,
keine noch billigere Zeitung ins Leben zu
rusen, d. h. keinersei weitere Unterbietung zu
versuchen.

Nach dem Berliner Handelsregister erwarb Mosse im April 1911 Vorzugsanteile der Firma Scherl in Höhe von 1½ Millionen Mark. Das war der Ansang der Vertrustung. Ob die Fortsetzung bereits ersolgt ist oder erst später kommt, erscheint unerheblich. Die Vertrustung wird in der einen oder anderen

Form nicht ausbleiben. Das liegt in der natürlichen Entwicklung des Großtapitals und seiner Organisation.

Bei den Verbandelungen sind für die drei großen Brotherren zahlreicher Redatteure und Schriftsteller selbstverständlich nicht politische Überzeugungen maßgebend, sondern einzig und allein geschäftliche Erwägungen. Der Eine macht in Parteilosigteit, der Andere in Freisinn oder Demotratie. Erst tommt das Geschäft. Ohnehin tostet der redattionelle Teil Geld. Von den Einnahmen aus Abonnements und Einzelvertauf können nicht einmal die Ausgaben für das Papier gedeckt werden. Das Zeitungsgeschäft wäre nicht lohnend und verlockend, wenn nicht die Anzeigen und Retlamen große Einnahmen und Gewinne brächten.

Die Vertrustung der in Betracht tommenden Berliner Reitungen ist wesentlich von diesem Gesichtspunkt aus zu betrachten. Offenbar will man sich gegen Unterbietungen in bezug auf den Anzeigen- und Rellameteil ficern, zunächst bei Bebandlung ber groken Runden, der Warenbäufer, Ramichbazare. Bantgeschäfte und Gebeimmittelfabritanten. Das Reflamewesen bat zwar einen ungebeuren Aufschwung genommen und bringt den Beitungsbesitzern Millionen über Millionen. Aber ber Gewinn steigt nicht, wenn bie Auflage eine gewisse Bobe überschreitet. Das Abeal der Reitungsbesiker, möglichst tleine Auflagen und möglichst viele Retlamen und Anzeigen, ist, wie alle Abeale, nicht zu verwirklichen.

Die niedrige Spetulation, die da mit der öffentlichen Meinung getrieben wird, ließe sich beseitigen, wenn man den Stier bei den Hörnern packe und das Anzeigewesen verstaatlichte. Aber wo ist heutzutage der starke Mann, der sich an solches Wert wagen würde? Seld regiert die Welt und mit Hilse der Oruckerschwärze des tommenden Berliner Zeitungstrusts soll die öffentliche Meinung darüber hinweggetäuscht werden. P. D.

## Sehen Sie, das ist ein Geschäft

7m "Berl. Cageblatt" stand dieser Cage folgendes Inserat:

"Bekannter Finanzmann, der sich selbst beteiligt, wünscht zur Ausnützung der Konjunktur (Wehrvorlage verlangt für 500 Missionen Mark Beton-Festungs- und Kasernenbauten) Syndikat zu bilden, behus Vergrößerung kleinerer Betonsirma mit ausgez. Fachleuten.

Interessenten hohe Verzinsung gegen Sicherstellung. Ev. Übernahme von Filialen und Mitarbeit ermöglicht.

Offerten unter . . . befördert . . . "

Es ist boch ein Trost, daß das "Opferjahr" wenigstens für die berufsmäßigen Profitjäger teine Pleite zu werden droht.

## Segen die Schädigung Deutschlands im Auslande

ewisse Staaten lassen ihre Erzeugung an Getreibe, Fleisch, Wein usw. strenge auch in bezug auf die Aussuhr beaussichtigen, damit sie im Auslande nicht als gesundheitsschädliche oder gefälschte Ware beanstandet werden. Auch für geistige Erzeugnisse wäre solche Aberwachung notwendig, doch scheint es daran zu feblen.

In ostasiatischen Städten wird darüber getlagt, daß die Kinotheater, wenn sie deutsche Films vorführen, mit Vorliebe anstößige Vilder zeigen, Verbrecherteller, Schiebetänze, Verführungszenen, Verbrechen, Morde, Zuckührungszenen, Verbrechen, Morde, Zuckührungszenen, Verbrechen, Morde, Zuckührungszenen, Verbrechen, Morde, Zuckührungszenen, Dass. Da derartige Films von der deutschen Polizei grundsählich verboten werden, so ist anzunehmen, daß diese verbotenen Films von gewissenlosen Fabritanten dennoch heimlich hergestellt und zu guten Preisen fremden Kinotheatern in solchen Ländern überlassen werden, wo entweder teine oder nur eine lässige Zensur besteht.

Eine berartige Praxis ist geeignet, das beutsche Ansehn im Auslande ernstlich zu schädigen. Im Auslande muß man zu bebenklichen Urteilen über deutsche Bustände kommen, wenn man jene widerwärtigen Films aus Deutschland vergleicht mit den englischen Vorführungen der indischen Kaisertrönung, der großen Flottenparaden und anderer Bilder von Englands Größe und Macht. Wenn die deutschen Filmsabrikanten so schlechte Deutsche sind, daß sie mit Vorliebe polizeilich verbotene Films ausführen, so müssen sie daran gehindert werden. Bu diesem Zwed ist nicht nur die Vorführung polizeilich beanstandeter Films zu verbieten, sondern auch ihre Vernichtung anzuordnen, so daß deren Ausschipt ins Ausland unterbleibt.

Vielleicht lassen sich dann die deutschen Filmfabrikanten herbei, auch für ausländische Kinotheater deutsche Bilder anzusertigen, die Deutschland von seinen zahlreichen Lichtseiten, in seiner Größe, Leistungsfähigkeit und Entwickelung zeigen. P. D.

## Die "abschließende" Phrase

Als Erich Schmidt gestorben war, schriebder "Vorwärts", der ihn an einer anderen Stelle — doch wohl in Anspielung. auf seine Körpergröße — den "Leibgardisten bürgerlicher Literaturgelehrsamkeit" genannthatte, die Sähe:

"Das Arbeitszeug materialistisch schrefender und prüfender Geschichtsforschung sehlte ihm. Das stempelt ihn trop seiner Rolle und Unermüdlickeit in der Literaturarbeit von heute zu einer Größe von gestern, die das Abschließende auf ihrem Felde nicht geleistet hat."

Ich tann mir wohl vorstellen, was der Mann der Werkstatt, wenn er dergleichem liest, sich denkt. Etwa dieses: Alles eine reaktionäre Masse. Verdorben wie die dürgerliche Gesellschaft auch alle ihre Ausstrahlungen in Kunst und Wissenschaft. Erst der Prinz Sozialismus muß sie wachtüssen. Wasaber dachte sich der Mann, der den Unsinn niederschried? Dem war doch wohl bewußt, daß es eine "materialistisch schücksenschaupt nicht gibt; daß alles, was in der Beziehung versucht wurde, weit entsernt "das Abschließende" zu leisten, über armselige, von grobschichtiger Tendenz beschattete Klitte-

rungen nie hinaustam? Ober dachte er sich am Ende gar nichts dabei und empfand nur die Verpflichtung, den wachenden Regerrichtern ein paar rechtgläubige Phrasen hinzuwersen? Il saut vivre. Und auch in der sozialdemotratischen Welt tommen nur die Heuchler und bequemen Phrasendrescher, die die in ihr Mächtigen nicht reizen, zu Ehren.

## Unter Kulturmenschen

Die Rastenburger Stadtverordneten haben über den bevorstehenden 50. Geburtstag von Arno Holz beraten und einstimmig sich der Meinung ihres Magistrats angeschlossen, daß zur Verleihung des Sprendürgerrechts an diesen Sohn der Stadt tein Grund vorliege. Dagegen waren sie willig, sich an der von Freunden angeregten Geldsammlung für Holz mit 1000 M zu beteiligen.

Man tann von diesen Beschlüssen den ersten durchaus berechtigt und kritisch sogar würdig, den zweiten den Umständen nach ganz generös finden — und muß doch starr vor Erstaunen sein, daß man berartiges in dieser Form, wie es hier geschehen ist, in die Beitungen tommen läßt. Batte man, wenn man das Bedürfnis empfand, die Spende von 1000 M der Öffentlichkeit kundgegeben, so batte ber sich selber - obwohl es ihm an Erfolgen doch nicht gefehlt hat als notleidend bezeichnende Holz sie wenigstens als den faßbareren Teil der Sympathien feiner Beimatftadt hinnehmen konnen; fo febr notwendig ware auch dies nicht jedermann erschienen. Aber öffentlich unnötig mitteilen, daß man jemanden für eine Ebrung ungeeignet findet, das bedeutet denn doch ein Vorbeifühlen an dem elementarsten Catt, wie es taum von einem Bototubenftamm, geschweige benn irgend einem europäischen Volte zu erwarten sein sollte ausgenommen die gegenwärtigen Deutschen.

Ja, leiber, diese ausgenommen! Und darin liegt auch die relative Rechtsertigung des Rastenburger kommunalen Berichte-

idreibers. Im Beiden einer alles durchdringenden, vereisenden Korrektheit ist bas Benehmen und Verhalten der sogenannten Bildung bis zu einem Grade mechanisiert worden, daß das perfonlich leitende Gefühl, wo es selbsttätig einseten mußte, icon gar nicht mehr vorhanden ift. Und von ber anderen Seite wirkt noch ein Einfluß bes Beitungswesens, wie es sich allgemein entwidelt hat, mit. Durch die gierige Unbefinnlichkeit, womit die Presse nach allem zu jagen sich gewöhnt bat, was hählich, peinlich, abscheulich und grausig ist und die einen Menschen an den Unglücksfällen und dem Leid der anderen sich weiden läßt, bat notwendig eine Art Suggestion auftommen muffen, als habe da, wo das Reportertum beginnt, bas schonende Schweigen und ber menschliche Anstand aufzuhören.

Es war gewiß keine böse Absicht in jener peinlich überflüssigen Presnotiz, man hat ganz sicherlich sich nichts dabei gedacht. Und weiter soll hier auch gar nichts gesagt und hervorgehoben werden: nur das Allgemeine, wohin wir im Beichen dieser neudeutschen Kultur, dieses Gebildes von brüchigem dunnen Firnis und von darunter selbstgefällig umsichgreisender Robeit, — im selben Beitalter, das wie keines von Erziehung und Kinderstube faselt, — bereits im Rekord der Rücksichtenlosigkeit und der gedankenlosen, naiven Brutalität gekommen sind. Ed. H.

## Schöne Aussichten

Regensburger Alerikal-Seminar hat man Webers "Freischüth" aufgeführt, aber ohne die beiden weiblichen Hauptrollen Agathe und Annchen. Das ist der rechte Weg, auf dem man endlich die dramatische Literatur sittlich einwandfrei macht. In den Männerschulen läßt man die Frauenrollen weg, sie können ja dann gleichzeitig in einem Nädchenpensionat ausgeführt werden. Da Wagner jett "frei" wird, empsiehlt sich als nächstes Versuchsobjett "Tristan und Isolde". St.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß • Bilbenbe Runft und Musit: Dr. Karl Stord. Sämiliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Nedaltion des Aurmers, Berlin-Schöneberg, Bozener Str. 8. Orud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.









Die heilige Stunde

Redebann

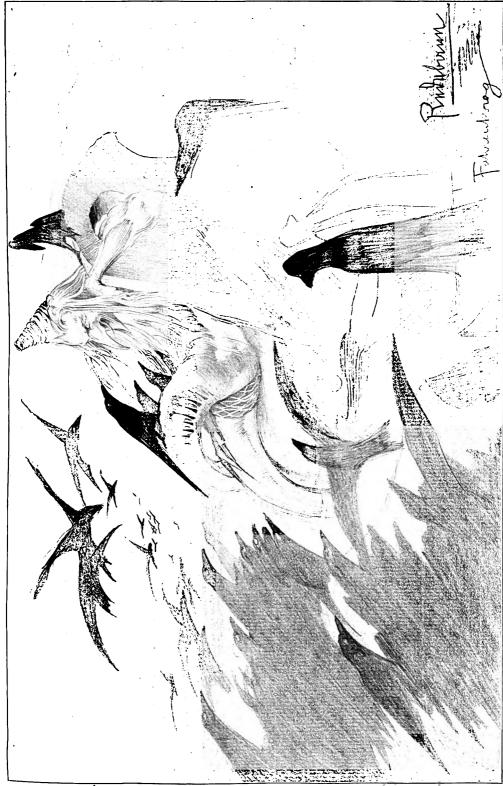









XV. Jahrg.

Juli 1913

Beft 10

# Die Frrenärzte und ihre Gegner Von Dr. Gg. Lomer

ni Laufe der lekten Jahrzehnie hat sich in der praktischen Psychiatrie eine gründliche Wandlung vollzogen. Die bis in die fünfriger Sabre übliche Behandlungsweise ber Geistenkranken, welche unter anderem in der Anwendung von Strahldouche, Orehbett, Awangswesse und ähnlichen Gewaltmitteln sowie in der Bevorzugung von sogenannten Ableitungsperfahren in Gestalt von Brech-, Abführ- und Blutentziehungerung eine an in ber reichlichen Applikation des glübenden Eisens bestand, also im gamen eber auf eine Miß handlung hinauslief, ist längst einmütig verlassen mit hat ober meitgehenden Humanisierung bes Frrenwesens Platz gemacht. Die eint jo beliebteit Difziplinarstrafen (man dente: gegen Krantel) sind völlig abgefecht, und es gibt heute weder Hungerkuren, noch braucht ein widerfremunge Maniles, wie einst, die Peitsche zu fürchten. Jedes Schlagen, jedes Mighand ein ber Reibenden lit dem Personal bei Androhung sofortiger Entlossung, in authanner Actrosung, strengliens untersagt, und kommt doch einmal bier und be eine Robelt gegen wehrlose Mrante zur Renninis der Öffentlichkeit, so barf man fice i fein, weit es fich bier um eine Ausnahme handelt, der die Guine fofort folgte, - niege um die Regel.

Wer je eine moderne Anstalt geseigen hat — es gibt auch olie Augen, da die Umwandlung und Ersehung durch Neubauten eben nur allmählich ersolgen sannt —, der wird bestätigen mussen, haß mit dem alten Swangsspsiem hande in der Sofwer wurde, xv, 10

Digitized by Google





XV. Jahrg.

Juli 1913

Beft 10

## Die Frrenärzte und ihre Gegner Von Dr. Sg. Lomer

de Laufe der lekten Aabrzebnte hat sich in der praktischen Psychiatrie eine gründliche Wandlung vollzogen. Die bis in die fünfziger Jahre übliche Behandlungsweise der Geistestranten, welche unter anderem 🗩 in der Anwendung von Strahldouche. Drehbett. Awangsweste und ähnlichen Gewaltmitteln sowie in der Bevorzugung von sogenannten Ableitungsverfahren in Gestalt von Brech-, Abführ- und Blutentziehungskuren ober auch in ber reichlichen Applikation bes glübenden Eisens bestand, also im ganzen eher auf eine M i f handlung hinauslief, ist längst einmütig verlassen und hat einer weitgehenden Humanisierung des Frrenwesens Platz gemacht. Die einst so beliebten Difziplinarstrafen (man bente: gegen Krante!) sind völlig abgeschafft, und es gibt heute weder Hungerkuren, noch braucht ein widerspenstiger Kranker, wie einst, die Beitsche zu fürchten. Zebes Schlagen, jedes Mishandeln der Leidenden ist dem Bersonal bei Undrohung sofortiger Entlassung, ja gericktlicher Bestrafung, strengstens untersagt, und kommt boch einmal hier und da eine Robeit gegen wehrlose Rrante zur Renntnis der Öffentlickeit, so darf man sicher sein, daß es sich hier um eine Ausnahme handelt, der die Sühne sofort folgte, — nicht um die Regel.

Wer je eine moderne Anstalt gesehen hat — es gibt auch alte Kästen, da die Umwandlung und Ersehung durch Neubauten eben nur allmählich ersolgen kann! —, der wird bestätigen müssen, daß mit dem alten Zwangsspstem heute in der Cat Der Kürmer XV, 10

Digitized by Google

ernstlich gebrochen ist. Verschwunden sind die verwahrlosten, von Verbrechern und Frren gleichmäßig bewohnten "Narren"häuser einer barbarischen Beit, verschwunden die schwuzigen Gelasse, in denen man die Unglücklichen angekettet bielt. Statt ihrer haben wir helle und freundliche Krankenhäuser, in benen das moderne "Offen-Tür-System", die zwang- und arzneilose Behandlung mehr und mehr Raum gewinnt. Weitaus die meisten Arrenpavillons zeigen beute die früher ganz allgemeine Fenstervergitterung nicht mehr, — in einzelnen Bäusern ist sie allerbings aus Sicherheitsgründen auch beute noch unentbebrlich; — die hoben Mauern. welche einst die Rranken von der Außenwelt hermetisch abtrennten, fallen nach und nach überall, das Anstitut der Familienpflege gewinnt ständig an Ausdehnung, turz, so weit ir gend angängig nähert sich die Unterbringungsweise der Rranten ihrer einstigen burgerlichen Freiheit. Wenn trothem die Freiheit des anstaltsbedürftigen Geisteskranken nicht entfernt der Freiheit des Gesunden gleichkommt, so liegt das eben im Wesen der zu überwachenden Geisteskrankheit selbst begründet und in der relativen Gemeingefährlichkeit vieler Kranker, für deren Ausschaltung ja der Arrenarat die Verantwortung trägt.

Eines ist jedenfalls sicher: nach Maßgabe der vorhandenen, nicht immer sehr reichlichen Mittel und nach bestem Wissen und Gewissen der Anstaltsärzte geschieht heute das Menschenmögliche, um einem kürzeren oder längeren Anstaltsausenthalt die dittere Schärfe zu nehmen, die ihm noch immer in den Augen der Volksmehrheit anhaftet. Wenn also trozdem die klagenden und anklagenden Stimmen in der Öffentlichteit nicht verstummen wollen, so gibt das gewiß — auch der Fachmann leugnet es nicht — zu denken. Ist wirklich alle in die undewußte Erinnerung der Massen an die Zust än de von einst für die Klagen von heute verantworklich zu machen, oder sind wirklich greisbare Mängel vorhanden, welche dieser Volksstimmung Gewicht verleihen? Ich will im solgenden die am häusigsten geäußerten Beschwerden einer Kritik unterziehen (Aussührlicheres hierüber siehe in meiner kleinen Schrift "Die Wahrheit über die Irrenanstalten", I. F. Bergmann, Wiesbaden 1909) und sodann versuchen, auf dieser Basis ein ungefähres Bild von dem wirklich Notwendigen zu geben.

Vor mir liegen 20 Broschüren, zahlreiche Zeitungsausschnitte und 2 Petitionen an den Reichstag. Von diesen 20 Broschüren sind nicht weniger als 10 von Personen versaßt, die sich einmal oder mehrsach als Kranke in Frenanstalten besunden haben, die übrigen stammen aus den Federn anderer Interessenten. Ein Unterschied übrigens, der sich schon im Ton bemerkdar macht, indem diese sast durchweg bei ruhiger Sachlickeit zu bleiben suchen, während jene oft ganz und gar aus dem Rahmen wohlanständiger Form fallen. Das mag zum Teil daran liegen, daß die Krankheit den Erstgenannten eine gewisse Urteils- und Intelligenzschwäche — also einen Desett — hinterlassen hat, zum Teil aber darin, daß alle diese Autoren für ihr gutes Recht zu tämpsen glauben, indem sie der Öffentlichteit die Seschichte ihrer Anstaltsunterbringung erzählen, deren Notwendigkeit selbstverständlich in jedem Falle glatt abgestritten wird. Es ist zatsache, daß fast kein Seisteskrank die Berechtigung seiner Anstaltsbehandlung zugeben wird.

Was an diesen Broschüren ferner besonders auffällt, ist zweierlei. Zunächst die Einseitigkeit der Varstellung, die häufige Übergehung der ärztlichen Gutachten, die dem Kranken ja allerdings nicht immer zu Gesicht kommen. Sodann die unflätige Weise, in der nicht nur psychiatrische Fachleute von anerkanntem Auf vielsach mit Kot beworfen werden, sondern der ganze Stand der Frrenärzte für behaupt et e Ungerechtigkeiten verantwortlich gemacht wird.

Ein erschöpfendes Urteil über all diese Falle ware nun selbstverständlich nur möglich, wenn ich in der Lage wäre, die in den Anstalten über die erwähnten Fälle geführten Krankengeschichten zu veröffentlichen, was leider nicht der Fall ist. Indessen geht auch ohne dies der wahrscheinliche Tat- oder Krankheitsbestand aus den Broschüren selbst klar genug hervor. Aus dem vorliegenden Material, das natürlich nicht entsernt auf Bollständigkeit Anspruch erheben kann, aber doch immerhin einen bezeichnenden Einblick gewährt, will ich nun ein paar Beispiele herausgreisen. Sehr charakteristisch ist school

Ar. I, Fall Sch af ex. Das Material besteht in einer Petition Schäfer an den Reichstag (vom 2. XII. 97), einem Beitungsartikel des "Patriot", Luxemburg (Ar. 36, 1900), betitelt: "Ein badisch-schweizerischer Drenfusskandal. Ein polizeiliches, psychiatrisches und juristisches Panama!!" und schließlich einer Broschüre mit dem vielversprechenden Titel: "Ein Beitrag zu der neuen deutschen Staatsinquisition von Franz Schäfer, Schriftsteller, Luxemburg 1898."

In der Betition bittet Sch. um Schut wegen angeblicher schweizerischer Abergriffe gegen seine Berson, die — bei Licht besehen — nur darin bestanden, bak die Schweizer Beborben ben sich überall, wo er ging und stand, von Dieben und Verbrechern verfolgt wähnenden Mann schliehlich als geistestrant einer Anstalt überwiesen. Daß tatfächlich Berfolgungswahn bestand, geht recht flar schon aus folgendem Abschnitt seiner Petition hervor, der ausführlich hergesett sei. — "In dem modernen Abderitenland der Schweiz, in der hauptstadt der deutschen Schweiz, dem edlen Zurich, griff man mich zum Gaudium der Gauner, vielleicht gar auf beren Anstiften ober im Einverständnis mit ihnen, auf der Strafe auf und stedte mich gewaltsam ,auf Beobachtung' ins Arrenhaus, weil ich behauptete, bie Gauner und beren Spione folgten mir auf Schritt und Tritt nach, was leider nur zu sehr Tatsache war. An allen Billettschaltern standen z. B. auf meiner Reise Spione der Gauner, um zu hören, wohin ich reise. In Namur hatte ich z. B. drei Stunden Aufentbalt. Aun stand ein englisches Diebsgeschöpf drei Stunden am bortigen Schalter, bis es gehört hatte, wohin ich das Billett nehme. Dann verlangte es auch sofort ein solches in gleicher Richtung. Es war nicht einmal ber französischen Sprace kundig und sprach ,thiket' statt ,billet'. Run sagte ich ihm in englischer Sprache, daß es mir nun genug sei, wie er mir seit Greenwich auf bem Fuße sei. 3d laffe ibn fofort über der französischen Grenze verhaften. Daraufbin verschwand wenigstens das Diebsgeschöpf sofort. In Basel stellte sich ein solches Geschöpf ebenfalls ganz in ber Nähe auf, als ich mit bem Polizeitommissar am Bentralbahnhof iprach" usw. usw.

Im selben Ton wie die Petition halten sich Beitungsartitel und Broschüre. Am schlechtesten kommen selbstwerständlich die Psychiater weg, die sich des Unglud-



lichen pflichtgemäß annahmen, vor allem der sonst rühmlichst bekannte Professorel. Er muß es sich gefallen lassen, von Sch. als "Lump", "unfehlbarer Helb", als "Leuchte der Schwindel- und Verbrecherwissenschaft der Psychiatrie" bezeichnet zu werden.

Ar. II. Der Dr. phil. und Realschuldirektor i. A. Audolf H e i n e gibt seiner Broschüre den Titel: "Raum glaublich, aber wahr. Ein Beitrag zur Kennzeichnung von Mißständen auf dem Gebiete der praktischen Psychiatrie, unter sorgfältiger Verwendung zuverlässigen Aktenmaterials." Selbstverlag.

Der Vorzug dieser Darstellung ist in der Tat das reichliche Aktenmaterial, aus dem, da auch das ausschlaggebende ärztliche Gutachten nicht sehlt, klar genug hervorgeht, daß es sich hier um die zwangsmäßige Pensionierung eines im übrigen ausgezeichnet bewährten Schulmannes handelt, nachdem er an Versolgungsvorstellungen mit Gehörstäuschungen erkrankt ist. Die ganze Selbstschilcherung ist so erschöpfend und für die paranoische Erkrankung so bezeichnend, daß der Versasser von seiner Absicht, dem Leser als Sesunder zu gelten, das Segenteil erreicht. Freilich muß es ein unvoreingenommener Leser sein, der nicht auf die unverkennbaren, wenn auch mit Anschaulichkeit vorgetragenen Wahngebilde hineinfällt.

Im Fall Pfeiffer (Nr. III) dürfte das von vornherein unmöglich sein. Das ganze Heft, das sich "Sendschreiben von Julius Pfeisser (Flüchtling der Irrenanstalt Zwiefalten) an den Präsidenten der Württemb. Kammer der Abgeordneten, Herrn Rechtsanwalt Fr. Payer" betitelt, ist lediglich eine Aneinanderreihung selbstbewußt-wißelnder Säze, die zum mindesten eine abgelausene Psychose wahrscheinlich machen. Man lese z. B. Seite 18 als Anrede an den Abressaten: "Seehrter, im neuen gutgemauerten legislativen Bactosen neugebackener schwäbischer Halbmondsal-Präsident!"

Positive Vorschläge werden in der ganzen Schrift nicht gemacht, wohl aber die Anstalten, in denen Versasser sich jahrzehntelang befunden, als "Irrenbastille" und "Pönitentiarbastille" beschimpft.

Auch Ar. IV, der Fall Hien, bedarf nur turzer Erwähnung. Die turze Broschüre, "Ein Frrenhauserlebnis in der Zwangsanstalt Alingenmunster" (12 S.), hat weder Hand noch Fuß und ist von einer Unklarheit, die schon an sich geistige Abnormität nahelegt.

In Fall V handelt es sich um die "Wahrheitsgetreue Lebensbeschreibung eines Mannes, den man wegen Erbauung einer großartigen astronomischen Ralenderuhr amtlich närrisch ertlärt, seiner bürgerlichen Shrenrechte entkleidet und 159 Tage ins Irrenhaus gesperrt hat". Es ist die "Selbstbiographie des Uhrmachers Rarl Julius Späth, in Steinmauern dei Rastatt, Erbauer einer großartigen, astronomisch-chronologischen Runst- und Prachtuhr". In Wirklichteit ist Späth, wie auch aus dem Inhalt hervorgeht, natürlich keineswegs "wegen" Erbauung der Uhr "närrisch erklärt", sondern erkrankte anscheinend grade um diese Zeit geistig. Auch hat er zweisellos, wie seine eigene Broschüre (z. B. S. 61, 64) nachweist, Halluzinationen gehabt und unter deren Einsluß gestanden.

In Nr. VI ist der Fall des Fräulein Emilie This que u behandelt, die gelegentlich einer Erbteilung sich von ihrer Schwester benachteiligt, verleumdet und

perfolat glaubte, ihr Vermögen perprozessierte und schlieklich, um einer Anstaltainternierung zu entgeben, ins Ausland flüchtete. Ein Schriftsteller A. C. A. Ommerborn, Corne bei Dortmund, nabm sich ihres Falles an und sucht nun in einer febr lüdenbaften Broidure, Die teines ber makgebenben beutiden Gutachten enthält. ibre Unsprüche glaubhaft zu machen. Die Schrift tragt ben bochtrabenben Ditel: "Sensationell. Die Leiden einer bochachtbaren Dame unter der Bürofrati sic! preukischer Gerichtsbarkeit — weil sie ibr Recht suchte. Ein Beitrag zur Rulturgeschichte unserer Reit. Ein Rampf um Stre. Geistige Gesundheit. Gigentum. Recht. Motto: Tue Recht und scheue niemand." Von der Kranken selber liegt mir ein "Offener Brief an Seine Maiestät den Deutschen Raiser" por und eine Eingabe .. an die verehrliche 50. Generalversammlung der Ratholiten Deutschlands zu Röln". Die pon wenig feinen Anwürfen des deutschen Arrenwesens geradezu strokt. Die Unstalten werden "Femen, Bastillen, Corturboblen" genannt. Dann folgen birette Lügen wie biefe: "Niemand wird in diefen Berliefen zu ibm ibem Rrantent gelaffen. er ist lebendig begraben, das verrobte Bersonal der Unstalt kann nach Willkür sein Opfer verhöhnen, peinigen, geistig und körperlich au Tobe guälen, ohne gestraft au werden. Die Schmergensrufe Dieser Opfer werden mit neuen Corturen gerächt."

Solche Dinge und andere mehr darf Fräulein Th. der deutschen Psychiatrie ungestraft vorwerfen, und das alles, ohne auch nur ein einziges Mal — wenigstens soweit das aus den Veröffentlichungen hervorgeht — persönlich eine unserer Anstalten kennen gelernt zu haben.

Sanz anders und eigenartig liegen die Verhältnisse bei Nr. VII. Unter dem Titel: "17 Tage Frrenhaus. Selbsterlebtes" (Berlin 1904, Herm. Walther G. m. b. H.) beschert uns Gertrud Hirsche er g eine Broschüre, aus der sich folgender Tatbestand ergibt.

Fräulein H., eine damals sehr nervöse Dame, machte in Begleitung einer ihr als Pflegerin warm empfohlenen früheren Anstaltsoberin eine Erholungsreise. Unterwegs tommt die Pflegerin auf den — allerdings sehr mangelhaft begründeten — Verdacht, daß Fräulein H. selbstmordverdächtig sei, teilt ihre vermeintliche Wahrnehmung den Arzten mit und weiß es schließlich — ob aus unlauteren Motiven, ist nicht ganz klar — zu erreichen, daß Frl. H. in eine Privatanstalt überführt wird. Von da wird sie nach 2½ Wochen durch herbeigeeilte Verwandte erlöst. Die Pflegerin, eine nachweislich abnorme Person (sie nahm z. B. starte Reizmittel, wie Eau de Cologne, innerlich!), hat später durch Gelbstmord geendet.

Nun frage ich jeden: Welcher Vorwurf trifft hier die Arzte!? Doch höchstens der, daß sie den Aussagen der unzuverlässigen Pflegerin allzwiel Glaubwürdigteit beigemessen. Aber Selbstmordverdacht ist eine gar schlimme Sache. Hätte Frl. H. nun wirklich solche Absichten gehabt, wäre von den Arzten nicht ernst genommen und hätte ihre Absicht ausgeführt, — nun, so würde doch gerade die Arzte die Schuld treffen. Die Nichtaufnahme in eine Anstalt wäre eine ärztliche Gewissenlosigkeit gewesen. Im übrigen darf man ruhig annehmen, daß, sobald das Fehlen jeder Selbstmordtendenz festgestellt worden wäre, auch ohne das Einschreiten der Verwandten die Entlassung erfolgt sein würde, — allerdings erst um Wochen später.

Gemäß diesem ganzen Sachverhalt fällt die Anklage des Fräulein 9. glatt in sich zusammen, und mit Recht wurden in dem anhängig gemachten Prozes die beteiligten Arzte freigesprochen. —

Es tann nicht geleugnet werden, daß gerade die richtige Erkennung des Querulantenwahns ihre großen Schwierigkeiten haben kann, denen oft nur ein gewiegter Praktiker gewachsen ist. Wo in solchen Fällen die objektive Wahrbeit aushört und wo der subjektive Wahn beginnt, das ist häusig um so schwerer zu entscheiden, als von dieser Entscheidung, sodald sie einmal festgelegt ist, Dasein und Zukunft des Menschen abhängen kann. So ist es selbstverständlich auf das schärste zu verurteilen, wenn von Behörden etwa einmal der Versuch gemacht wird, sich unbequemer Untergedener dadurch zu entledigen, daß sie als vermutliche Querulanten hingestellt und vielleicht gar, mit Hilse eines kreis- oder bezirksärztlichen Gefälligkeitsattestes, in einer Anstalt untergedracht werden. Solche Fälle kommen, das muß leider zur Unehre unserer Behörden gesagt sein, gelegentlich vor; und wenn sie auch viel seltener sind, als das Publikum gemeinhin annimmt, so sind doch diese Versuche an sich ein böses Armutszeugnis für manche offiziellen Kreise, und der beamtete Arzt, der hierzu seine Hand leiht, macht sich zum mindesten einer schweren Fahrlässissteistischubig.

Im Fall Ar. VIII scheint es sich um einen solchen Vorgang zu handeln. Er betrifft den sächsischen Stadtrat Petoldt, welcher wegen seiner energischen Agitation gegen einen der Unterschlagung verdächtigen Bürgermeister bei den vorgesetzten Behörden in den Verdacht der Geistesgestörtheit geriet, auch von einem sächsischen Bezirksarzt in diesem Sinne begutachtet wurde, schließlich aber von einer Autorität wie Prosessor Flechsig-Leipzig nach sechswöchiger Beobachtung für vollkommen gesund erklärt wurde. (Vgl. Gomolta, Der Rampf der städtischen Rollegien usw. gegen die früheren Misstände im städtischen Verwaltungswesen und die Amtsführung des Bürgermeisters . . . . Auerbach i. V., Verlag Rich. Reilig, 1901.)

Anders ist die Sachlage in den folgenden Källen IX bis XII, welche sämtlich Querulantenfälle betreffen und am awedmäkigsten einem gemeinsamen Gesichtspunkte untergeordnet werden, sintemal sie alle vier eine gewisse Familienähnlichteit aufweisen. Es ist dem Arrenarzt betannt, daß der so charatteristische Querulantenwahn (eine Sonderart der Paranoia, Verrückbeit) fast immer an einen Kall, eine Gelegenbeit anzuknüpfen pflegt, bei der dem Kranken wirklich einmal so oder so unrecht geschehen ist. Aus diesem Gefühl berechtigter Getränktheit und dem Streben nach Remedur entwidelt sich dann in langfamem Unftieg die Rrantheit, indem der Geschädigte seine Sache weiter und weiter, über alle Grenzen ber Berechtigung binaus, verficht. Eine oft ganz maklofe Überschäkung seines Rechts und. damit Hand in Hand gebend, eine Unterschätzung fremder Rechte greift Blat, aus dem Einzelfall wird ein Spstem. und es tommt schlieklich dabin, daß der Rrante burch die Beftigkeit seiner Angriffe, durch die Belästigung hober und bochfter Anstanzen und durch die Berhetjung ber Öffentlichteit, die besonders allen nach oben gerichteten Angriffen nur zu gern ihr Ohr leibt, alle Grade ber Gemeingefährlichteit durchläuft, bis irgendeine Beborde ihr Beto einlegt und für die Unterbringung des Kranten in einer Anstalt sorat.

Ar. IX betrifft den Fall des Lehrers Males zta, der mit allerlei Behörden dauernde Konflitte hatte, schließlich als Querulant seines Amtes entsetzt wurde und nun in einer Broschüre "Wie man Geistestranke fabriziert" eine stark subjektiv gefärbte Schilderung der Vorgänge gibt.

In Ar. X ergreift Kaufmann Ewald Krüner bas Wort. Seine Publitation nennt sich "Moderne Folterkammern. Ein Volksbuch zur Aufklärung über preußisch-beutsche Justiz und neue empörende Enthüllungen zur Irrenfrage, von dem acht Jahre unschuldig geistig verurteilten und in Irrenanstalten eingekerkert gewesenen Kaufmann E. K." Bürich 1897.

So viel Worte — so viel Beleidigungen des irrenärztlichen Standes. (Wohlweislich erscheinen die meisten dieser Broschüren denn auch im Auslande!) Wer diese Broschüre gutgläubig liest, der wird nicht aufgeklärt, sondern — verhetzt. So geschickt ist die Mache.

In Ar. XI nimmt sich Fr. Rrehs chmar des bäuerischen Querulanten Bergstadt an ("Der Fall B. oder die Abschaffung des Querulantenwahnes") und plädiert, wie der Titel zeigt, eifrig für "Abschaffung des Querulantenwahnes". Eine jeden Sachtenner recht naw anmutende Forderung.

In Ar. XII handelt es sich um den auch weiteren Kreisen bekannten Fall Kuhnle, dessen sich der Verleger Robert Lutz- Stuttgart in zwei Broschüren annimmt (a. Ruhnle-Orenfus. Ein Triumph der Lüge, der Fälschung und des Meineides. b. Noch einmal der Fall Ruhnle. Ein Appell an die Gewissen. 1899).

Auch hier ist, wie in den andern drei Fällen, der für das Leiden typische Beginn nicht zu verkennen: eine Läsion der Seele durch die Chockwirkung wirklich erlittener Beeinträchtigung und auf dem so vorbereiteten Boden die Entwicklung der mehr oder weniger chronischen Geistesstörung. —

Die nun folgenden Veröffentlichungen gehören nur teilweise in diese spezielle Besprechung. Da spricht ein Artitel der "Neuen Heiltunst" von den "Scheußlichteiten", den "unmenschlichen Grausamteiten in den Irrendastillen". Da wird in der Beilage zur "Zürcher Zeitung" (vom 6. XII. 1902) der bekannte Irrenarzt Schüle "die Verkörperung der Selbstsucht, des Hochmutes und der Eitelteit" genannt, und im Anschluß daran fährt der freundliche Autor fort: "Aber so sind sie alle, die Helden der Psychiatrie und Irrenhausdirektoren in Deutschland und auch anderwärts. Aur muß man statt Hochmut und maßlose Eitelteit das Wort Größenwahn sehen, denn nur maßlose, düntelhafteste Selbstüberschätzung dieser mit dem Größenwahn der sog. Wissenschaft behafteten Oratelhelden ist es, die sie zu diesen Kertermeistersollen und Hentersdiensten geschicht und fähig macht."

In einer andern Veröffentlichung wird jeder Psychiater für einen Anhänger der Vivisektion erklärt, vor dem ernstlich gewarnt werden musse.

Erwähnenswert ist wohl auch noch die strupellose Art und Weise, in der Prof. Lehm ann - Johenberg (jett in Weimar) die Psychiatrie betämpft, deren Gegenstand er selbst einmal gewesen. Dieser mir persönlich ganz unbekannte Herr sandte mir kürzlich mit ironischer Ausschrift seinen Aussach "Paranoia psychiatrica oder Wahnsinn und Gewissenlosigkeit dei Psychiatern", der eine Zusammenstellung einiger Fälle bringt, ähnlich oder gleich denen, die ich oben behandelt habe.

Das ist so der Ton, mit dem gegen den moralisch und die vor kurzem auch sinanziell so schwer ringenden irrenärztlichen Stand agitiert wird. Wer will da noch den Muthaben, zu behaupten, daß solche Leute ern st zu nehmen seien!? — Trothem werden derartige Schriften von der Menge um so eifriger verschlungen, je schärfer sie sich gegen die Psphiater wenden. Wie hätten sonst von dem L. Fliegelschen Buch "Dunkle Punkte im Irrenwesen" (Zürich 1898), das im wesentlichen die Zusammenstellung aktueller "Fälle" ohne Wiedergabe der über sie ergangenen psphiatrischen Gutachten sowie die tendenziös ausgewählten kritischen Außerungen von wenig sachverständigen Arzten enthält, wie hätten sonst von diesem Buche in 6 Jahren 12 000 Eremplare verkauft werden können!

Wie denn aber? Ist unser heutiges Irrenwesen und sind die darauf bezüglichen rechtlichen Bestimmungen wirklich so vollkommen, daß sie keiner Verbesserung bedürfen? Nun, das ist durchaus nicht der Fall, und die Irrenärzte sind die lekten, die Reformbedürftigkeit vieler Punkte zu leugnen.

Seit in der "Kreuzzeitung", am 9. Juli 1892, jener von etwa hundert angesehenen Männern verschiedener Parteien unterzeichnete Aufruf zur Reform des Frrenwesens erschien, seit in der Reichstagssitzung vom 1. Februar 1898 die Frrenfrage eine lebhafte Diskussion "für" und "wider" hervorrief, und schließlich seit Graf Posadowsky vor wenigen Jahren zur Verteidigung der angegriffenen Frrenärzte das Wort ergriff, — seitdem ist diese Frage in der öffentlichen Meinung lebendig geblieben. Laien wie Arzte wetteisern in der Formulierung von Reformvorschlägen, nur daß die ersteren dabei, was bei ihrer geringen Fachkenntnis begreissich erscheint, gerne übers Siel hinausschießen.

Eine viel erhobene Grundforderung ist die endliche Schaffung eines Reich 3 rren- Geset, welches alle einschlägigen Fragen für das ganze Reich einheitlich regelt, statt sie — wie bisher — den Einzelstaaten oder, wie in Preußen, den Propinzialverwaltungen zu überlassen.

"Frengesete", sagt eine recht gediegene anonyme Broschüre ("Entspricht das Irrenwesen der deutschen Bundesstaaten dem Kultur- und Rechtszustand des Deutschen Reiches und warum ist ein Reichs-Fren-Gesetz dringendes Bedürfnis? Ein Wort zur Frenfrage an Laien, Arzte und Juristen." Leipzig, Rud. Uhlig, 1899), "sollten wie aus Stahl gegossen sein, die unsrigen sind dehnbar wie eine Gummischnur. Art und Grad der Geistestrankheit, welche Internierung fordert, sind ebensowenig präzisiert wie die Ausdrücke "gemeingefährlich" und "der Anstaltspsiege bedürfen". Sehr wichtig ist daher die gesetzliche Neuregelung der Internierung und Entlassung von Geistestranken." "Bei der Internierung eines Irren", heißt es weiter, "handelt es sich ... keineswegs nur um die Erledigung medizinischer Doktorfragen, sondern auch um Feststellung behaupteter angeblicher Tatsachen. Erst wenn die Vorgeschichte der angeblichen Krankheit und die an geblich en straß ach ich se st gestellt sind, kann von Rechts wegen die Internierung in einer geschlossenen Anstalt ersolgen."

Heute ist die Sachlage tatsächlich die, daß der die Aufnahmenotwendigkeit attestierende Arzt in wesentlichen Punkten auf die Angaben von Verwandten, Be-

kannten usw. des Aufzunehmenden, eventuell von Polizeiorganen angewiesen und jomit der Fall denkbar ist, daß diese Angaben so oder so falsch sind. Liegen solche falsche Angaben aber erst einmal akt en mäß ig sest, so beeinflussen sie notgedrungen alle späteren Entschließungen gegenüber dem Internierten.

Dazu kam noch bis vor kurzem, daß die psychiatrische Vorbildung sehr vieler — auch beamteter — Arzte ganz unzureichend war, wodurch die innere Abhängigteit des attestierenden Arztes von dem ihm Berichtenden noch erhöht wurde. Erst seit Ostern 1904 ist die Psychiatrie vollberechtigtes Prüfungssach im Staatseramen und es ist anzunehmen, daß der Zwang, sich mit diesem Fach ernstlich zu beschäftigen, die Qualität der Atteste praktischer Arzte nur günstig beeinflussen wird. Im übrigen kann tröstlicherweise darauf hingewiesen werden, daß heute vielleicht einmal — irren ist menschlich! —eine ungerechtsertigte Auf nahme dentbar ist, daß aber keine Anstalt, wenn sie den Internierten nach gewisser Frist als gesund ertannt hat, auch nur den leisesten Versuch machen wird, ihn zurüczuhalten. Dafür sorgt schon die fast stete Überfüllung unserer im übrigen von beamteten Arzten geleiteten Staatsanstalten!

"Das oben Geschilderte", sagt Anonymus weiter, "führt uns gang von selbst auf die Heranziehung der Gerichte bei der Internierung von angeblich Irren. Die porläufige Einschliekung wird dadurch im wesentlichen formell nicht modifiziert werden können. Aber n a ch d e m der angeblich Kranke eingesperrt ist, muk ibm die Möglichkeit gegeben sein, durch ein gerichtliches Verfahren die Feststellung des Tatbestandes zu erwirken und die von ihm porzuschlagenden Gegensachverständigen und auch Laien (Freunde, Verwandte, Arbeitgeber, Arbeitsgenossen) über seinen tatsäcklichen Rustand am Tage der Anternierung, porber und später pernehmen zu lassen. Wenn bies geschiebt, so ist es ausgeschlossen, bak ein geistesgesunder Mensch Rabr und Cag im Arrenbaus gefangen gehalten werden kann." Quo Fr. Rrekfdmar fordert in seiner Broschure ("Die Unvollkommenbeit der beutigen Pinchigtrie und die Mangelhaftigkeit der deutschen Arrengesekgebung." Leipzig, Rub. Ublig, 1891). "bak in jedem Berfahren wegen einer angeblichen Geistestrantheit neben dem über die psychische Funktionierung suusdruck! Verf. | urteilenden Plachiater von allem Anfana an und fortaesekt noch eine andere Untersuchungsinstanz eristieren muß, die auf Requisition des Psychiaters objektive Tatbestände feststellt und wohl zu unterscheiden ist von der das Endurteil sprechenden richterlichen Anstanz." Sind im Vorverfahren wissentlich falsche Ungaben gemacht, so sind die Urheber natürlich streng zu bestrafen.

Es sind das meines Erachtens ganz brauchdare und wohl diskutierbare Vorschläge, deren Verwirklichung im Hauptpunkte uns einen großen Schritt vorwärts brächte. Vielleicht auch ließe sich die Befugnis jener Tatbestandsseststellung zwedmäßig der psychiatrischen Instanz übertragen, wie es ja an einigen modernen gutgeleiteten Anstalten schon heute üblich geworden ist, bei allen irgendwie zweiselbaften Attestangaben eine Nachprüfung des Tatbestandes durch entsprechende Nachfragen vorzunehmen. Auf alle Fälle ist es ein unerträglicher Zustand, daß die Entscheidung über Freiheit und Zurechnungsfähigkeit deutscher Staatsbürger heute noch unter Umständen den Händen eines Kreis- oder Bezirksarztes über-

antwortet ist, bessen wirkliche psychiatrische Ersahrung — ein paar Rollegs zählen da nicht — sich mehr oder weniger dem Aullpunkt nähert. Mit vollem Recht wird über diese Gefährdung des Allgemeininteresses in der Öffentlichkeit immer wieder Rlage geführt, und wenn auch über allem Zweisel sessisch, daß ungerechtsetigte Internierungen im ganzen doch äußerst selten, jedenfalls nicht entsernt so häusig sind, wie die meisten annehmen, so ist doch der herrschende Zustand der Unsicherheit Grund genug, allen Ernstes gegen eine Praxis Front zu machen, welche gegen die — wenn auch nur zeitweilige — Internierung Geistesgesunder sicher nicht genügende Garantien bietet. Eine Fortdauer dieses Zustandes wäre mit der Stadilierung einer Rechtsbeschränkung der Staatsbürger zugunsten einer kleinen Clique ärztlicher und anderer Beamter gleichbedeutend.

Wie dem adzuhelfen sei, darüber liegen bereits aus Arztetreisen Vorschläge vor, deren einleuchtendster vielleicht folgender ist: Wenn es sich als unmöglich erweisen sollte, den Areisärzten selbst eine bessere psychiatrische Ausbildung zu geben, so ordne man Anstaltspsychiater ab, welche ihnen mit beratender Stimme zur Seite stehen und in jedem speziellen Fall heranzuziehen sind. Dem Odium der Anstaltsaufnahme läßt sich vielleicht in zweiselhaften Fällen damit begegnen, daß man sie zunächst allgemeinen Arantenhäusern zuführt, wo alsdann natürlich für eine kleine, doch genügend ausgestattete Unterkunftsabteilung zu sorgen wäre. Von hier aus müßte nach einer gewissen kerden Beobachtungsfrist die Überführung in die eigentliche Anstalt stattsinden.

Daß sich auf diese Weise gelegentliche Artümer und Nißgriffe gan zwürden vermeiden lassen, glaube ich allerdings nicht. Das liegt in der Schwierigteit der Materie und — z. B. in den sogenannten Grenzfällen — auch der Diagnosenstellung begründet. Der Arzt befindet sich in der Tat oft in einer schwierigen Lage. Einerseits muß er, im Interesse der öffentlichen Sicherheit, die größte Vorsicht beim Zurückweisen von Aufnahmeanträgen walten lassen: jeder Selbstmordverdächtige verdient sein Augenmert, jede Orohung eines Altoholiters gegen Angehörige tann sich im Handumdrehen in Taten umsehen. Die möglichst schleunige Überführung eines Kranten in die Anstalt ist also in dessen eigenem Interesse wie in dem der Familie ein Gebot der Jumanität und sozialen Fürsorge. Andererseits aber hat er mit dem tieswurzelnden Mißtrauen des Publitums zu rechnen, das geneigt ist, jeden ihm nicht gleich verständlichen Schritt als Eingriff in seine Rechtssicherheit zu betrachten. Segensählichkeiten zwischen Publitum und Arzt sind also niemals völlig zu vermeiden, indem die höhere sachmännische Einsicht des letteren sich teineswegs immer mit der Ansicht des ersteren deckt.

Alle Mahnahmen können also nur dann ihren Zwed erfüllen, wenn auf beiden Seiten der gute Wille zur Verständigung vorhanden ist. Die große Menge darf im Frenarzte nicht länger ihren Feind sehen; und der Arzt darf sich nicht zu vornehm dünken, das Publikum über geistige Erkrankungen und ihre oft verzwickten, schwer verständlichen Erscheinungsformen nach bestem Wissen aufzuklären. Und bier mangelt es sehr! —

Auch das heutige Entmundigungsverfahren hat manche Mängel. Sanz zu geschweigen von dem heute noch herrschenden Grundsatz, daß der "Angeklagte"

seine Unschuld nachweisen muß, statt daß i h m auffällige Jandlungen nachgewiesen werden, gibt es auch Fälle, wo der einmal entmündigte Kranke seinen doch ihm dum Schutze bestellten Vormund nie du Gesichte bekommt. Hier wären gand bestimmte Vorschriften am Platze, die den Vormund dwängen, sich regelmäßig verson dem Rustande seines Mündels du überdeugen.

Für die Entlassung von Geheilten oder Gebesseren bedarf es vielerorts verbesserter Gesetzesvorschriften. Manche von der Anstalt beabsichtigte Entlassung scheitert ganz einfach an der Renitenz der Verwandten, welche um die Wette bemüht sind, die unwilltommene Last eines vielleicht nur halb Arbeitsfähigen von sich abzuwälzen. Da wäre ein Gesetz am Platze, das die Verwandtschaft zwänge, dem nicht mehr Anstaltsbedürftigen nach besten Kräften Aufnahme zu gewähren, statt ihn, was freilich bequemer ist, der sowieso meist überfüllten Anstalt zur Last sallen zu lassen. Sehr zu unterstützen ist allerseits die Gründung von Vereinen "zum Schutze entlassener Geisteskranker", womit in einigen Gegenden bereits ein vielversprechender Ansang gemacht ist.

Nun muß noch eine Frage angeschnitten werden, die von vielen Aritikern immer wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das ist die Frage, ob bei der Internierung, Entmündigung und Entlassung Geisteskranker, sowie bei der Beaufsichtigung der Anstalten auch dem Laienelem ent Sitz und Stimme gewährt werden soll. Man weist dabei auf die Schöffen- und Schwurgerichte hin und setzt sie mit dem Gerichtsversahren in Parallele, das über obengenannte Punkte einzuleiten wäre. Sehr scharf sagt d. B. Max Burch ard ("Zur Resorm des Irrenrechtes", Wien 1904) hierüber: "Man ditiert oft spöttisch den Witz von der durch teine Fachtenntnis getrübten Undesangenheit des Laien. Nun, dum Urteilen ist Undesangenheit wichtiger als diese die Fachtenntnis. Der Fachmann soll Berater und Helser sein, der Laie aber soll das Recht sinden. Und ob jemand seiner natürlichen Freiheitsrechte verlustig werden soll, das ist eine Rechtsfrage."

Es geht meines Erachtens nicht wohl an, hier irgendwie Vergleiche ziehen zu wollen. Das Gefühl für Recht und Unrecht ist in den Voltsmassen durch jahrhundertelange Pflege dis zu einer bemerkenswerten Jöhe gediehen. Das rechte Sefühl für geistige Sesundheit und Rrantheit aber steckt sozusagen heute noch in den Rinderschung hen. Man braucht da nur an die noch immer ungeheure Verbreitung abergläubischer Vorstellungen und an das Rurpsuschertum zu denken! Im übrigen spreche ich — jeder Fachmann hat Gleiches erlebt — aus jahrelanger Ersahrung und habe oft genug Gelegenheit gehabt, staunend das geringe Verständnis zu konstatieren, das auch gebildete Leute selbst schweren Krankheitszeichen ihrer Angehörigen gegenüber an den Tag legten. Wollte man also heute das Laienelement zur Urteilsabgabe über geistige Krankheitszustände, über eventuelle Gemeingefährlichkeit verbrecherischer Kranker usw. heranziehen, so würde die Allgemeinheit das voraussicher heit zu bezahlen haben.

Nicht anders muß ich auch die Beaufsichtigung der Anstalten durch Laien beurteilen. Laien gehören nun einmal so wenig in die Anstalten wie



in die Sefängnisse, Schulen usw. Will man die Aussicht staatlicherseits verschärfen, so gebe man dem Staatsanwalt auf, sich etwas eingehender um die entmündigten Kranten und ihre Entlassungsfähigteit zu tümmern, als das heute geschieht. Auch sorge man vor allem für eine eingehendere Kontrolle der Privat anstalten, deren Beaussichtigung im ganzen vorläusig recht illusorisch ist. Es genügt nicht, daß zweimal im Jahre der Kreisarzt, einmal im Jahre eine Besuchstommission revidieren tommt. Die Privatanstalten sind ja betanntlich in erster Linie Geschäftsunternehmen und werden von Privatleuten geleitet. Die Leiter der Staatsanstalten dagegen sind, wie die Mehrzahl ihrer Ärzte, schon seit langem Beamte, und es ziemt sich nicht, vorzugsweise gerade sie, die außer mäßigem Gehalt von ihrer Stellung teinerlei persönlichen Gewinn haben und oft genug in aufreibender Tätigteit und dingebung an die gute Sache ihre Nerven zu Martte tragen, unredlicher Absichten zu zeihen.

Bliebe jum Schluß noch die Frage zu beantworten, wie es denn kommt, daß jahraus, jahrein Brandnotizen über die Bergewaltigung ganz harmloser Mitbürger durch rechthaberische Arrenärzte, über Mikhandlungen seitens eines verrohten Bersonals und bergleichen mehr durch die Bresse laufen, ohne daß alledem von ärztlicher Seite widersprochen wird. hier liegt in der Sat ein arger Misstand vor. Nicht weil "etwas dran ist", nicht weil sie ein boses Gewissen haben, schweigen die Psychiater in solchen Fällen. Sondern einerseits, weil sie die Tragweite solcher Notizen unterschäken; andrerseits, weil sie sich vielsach — die meisten sind Beamte für zu pornehm balten, in die Rampfesarena der Tagespresse überhaupt hinabzusteigen. Ein Standpunkt, der heute weniger denn je angebracht ift. Ihm ist es au verdanken, daß nicht nur sensationshungrige, politisch scharf links stehende Blätter jenen Notizen nur allzu bereitwillig ihre Spalten öffnen, sonbern auch zuweilen solche Blätter sie anstandslos und — aus mangelnder Orientierung — ohne berichtigenden Rusak aufnehmen, denen sonst eine lopale Tendenz nicht abgesprochen werden tann. Der Mangel an Initiative, an Abwehrtraft, ber wie ein Bann noch immer auf der Hauptmasse des irrenärztlichen Standes lastet, muß sich schwer rächen, wenn seine leitenden Männer sich nicht endlich der Riesenaufgabe bewußt werden, die ihrer hier noch harrt: der Aufgabe einer f pit ematifchen Aufklärung ber Massen auf breitester Basis. Nicht unerwähnt will ich lassen, daß auch noch ein anderes Moment bei dem von der Psychiatrie geübten Stillschweigen seine Rolle spielt: das ist die berufliche Schweigen seine Rolle spielt: dat d e s Arat e s. Wenn ein bewährter Psychiater von einem entlassenen Kranten oder dessen Angehörigen öffentlich in der gehässigiten Beise beschimpft wird — ein heute leiber fast alltäglicher Borgang —, so gäbe es meist tein besseres Berteibigungsmittel als die Veröffentlichung der entsprechenden Krankengeschichte. Aus ihr wurde oft auch der Laie erkennen, wie notwendig die Aufnahme seinerzeit gewesen und dak es sich wirklich um einen Kranten handelt. Aber der Arzt fühlt sich durch seine gesekliche Schweigepflicht gebunden und nimmt die Beschimpfung auf sich. Ob mit Recht?

Eines ist nach allem hier Vorgetragenen ja sicher: zu reformieren ist auf dem Gesamtgebiete der Psychiatrie gar vielerlei, darunter manches Unaufschiebbare.

Aber ehe man die bessernde Hand anlegt, lasse man auch diejenigen zu Worte kommen, welche dieses ungemein schwierige Fach zu ihrem Lebensstudium gemacht haben und doch schon darum nicht ganz ohne Erfahrung sind. Kommt tatsächlich einmal etwas vor, was sich als Unrecht qualifiziert, so hat der irrenärztliche Stand ja selber das größte Interesse daran, daß der Verstoß geahndet und der Schuldige zur Rechenschaft gezogen wird.

Freilich können wir die Mitarbeit von Publikum und Presse nicht entbehren. Aber beide müssen ihren etwaigen prinzipiell voreingenommenen Standpunkt modifizieren, ehe es zu wirklich fruchtbarer Mitarbeiterschaft kommen kann.

Will uns das Publitum bei unserer großen und langwierigen Reformarbeit belsen, wirklich helsen, so prüse es erst jeden einzelnen "sensationellen" Irrensall genau und unter Anhörung der beschuld isten Psychiater, womöglich vor Sericht, ehe es sich ein Urteil erlaubt. Reformvorschläge können nur dann fruchtbar, Aritiken nur dann berechtigt sein, wenn der Aritiker das zu reformierende Sebiet ganz übersieht. Nicht mit Schmähschriften und Sensationsartikeln (sie gehen, wie erwiesen ist, hauptsächlich von denselben Areisen aus, welche die "Schulmedizin" aus kurpfuscherischem Seschäftsinteresse bitterlich besehden. Vgl. über alle diese Dinge das jüngst erschienene Buch von Beyer, "Die Bestrebungen zur Reform des Irrenwesens. Material zu einem Reichs-Irrengeset." Halle a. S., E. Markold, 1912. Hier erhebt die psychiatrische Wissenschaft zum erstenmal in extenso ihre Stimmen zur Abwehr.) die meist nur heherischen Zweden dienen wollen, ist uns geholsen, sondern nur mit ernster Arbeit, die sich ihrer Verantwortlichkeit nach jeder Seite voll bewußt ist.



## Sommertag · Von Hildegard Meschenmoser

Ein schwüler, wollenschwerer Himmel, Die Bäume stehen laß und müd, Im Garten sind des Frühlings Blumen, Narziß und Tulpen sind verblüht.

So stille ist's. — Kein Fintenschlagen. Kein schmelzend Amselsstenlied. — Es ist, als ob ein Rückerinnern, Ein liebes, durch die Fluren zieht.

Wie Blüten, die von Früchten träumen, So voll und weich die Stunden sind. — Durch all die Stille geht ein Plaudern, Wie Schwalbenzwitschern süß — mein Kind.





# Elisabeth Diakonoff

### Das Tagebuch einer russischen Studentin

(Søluk)

21. Dezember. Vor anderthalb Wochen erhielt ich die Aufforderung, an der Rommission, die zum Januar einen russischen Studentenball vorbereitet, teilzunehmen. Die erste Sitzung machte ich nicht mit und erhielt heute die zweite Aufforderung.

Jest entschloß ich mich, hinzugehen. Ich konnte nicht allein bleiben mit mir und den Büchern. Die Sizung dauerte drei Stunden; ich ereiferte mich und sprach sehr viel, obgleich mir alles im Grunde gleichgültig war.

Ich wurde beauftragt, Billette zu verkaufen; ein Verzeichnis der Abressen wurde mir eingehändigt — es waren ihrer recht viele, dreißig — ich werde viel Mühe haben. Während der Sitzung erschienen verschiedene Studenten und erzählten von der Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen für den Kartenverkauf — einer hatte nichts verkauft, ein anderer für 30 Franken, wieder ein anderer nur für 20.

"Meine Herren! Im vorigen Jahre eröffneten wir unseren Abend mit 300 Franken in der Kasse. Jest haben wir nicht einmal hundert. Womit sollen wir die Ausgaben bestreiten?" rief der Präsident verzweiselt.

"Wo ist das Verzeichnis der Adressen?"

"Hier, Fräulein Diakonoff hat es übernommen."

Ich versprach, alles zu tun, was in meinen Kräften steht.

"Bitte, bemühen Sie sich — Sie sind unsere lette Hoffnung."

Gut. Ich werde mich bemühen. Wenn ich zu sonst nichts tauge, so werde ich eben Billette vertaufen. Und die Treppen, Stockwerke, Entfernungen machen mir nichts mehr aus.

23. Dezember. Ich bin todmüde. Von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends bin ich umhergelaufen.

24. Dezember. Immer dasselbe. Ich stieg herauf und herab von einer Wohnung in die andere. Ich besuchte Wohnungen in den Champs Elysées und die einsachen Zimmer im Quartier Latin. Ausgesuchte Eleganz in den einen — verstedte Armut in den anderen! Was für ein weites Feld der Beobachtung! Wieviel Stoff für einen Roman! Ich — kann ihn leider nicht benuhen.

Je reicher das Quartal, je reicher die Wohnung, je schwerer der Zugang. Der reiche jüdische Bankier Carau-Denvière, der eine Russin zur Frau hat, emp-

Elifabeth Platonoff 447

fing mich nicht, er schickte mir das Billett zurück unter dem Vorwande, daß seine Frau verreist sei.

Dafür waren die anderen Aussen um so freundlicher. Als ich sie in ihren bescheidenen Wohnungen aufsuchte, wußte ich, daß sie mich herzlich empfangen würden. Zwar forderten sie mich nicht in elegante Salons auf, doch gaben sie mir den Betrag für die Billette gleich ab, ohne mich aufzuhalten.

25. De z. Clarence hatte schon längst gesagt, daß sie mich zum ersten Weihnachtsfeiertage einladen werde.

Ich suche immer mehr ihre Freundschaft, um alles andere zu vergessen. Jett habe ich auch die berühmte "Aupserblume" tennen gelernt. Eine merkwürdige Frau, die sofort aller Aufmerksamkeit auf sich zu lenken weiß. Die schlanke, biegsame Gestalt war ganz in Schwarz; ihre rötlichen Haare leuchten wie Aupser — daher ihr Name. Ihre Toilette war ausgesucht sein. Mit ihren geschminkten, zart rosa Wangen, der gepuderten Nase, den himbeersarbenen Lippen erregte sie den Eindruck von etwas Vergistetem, als gehörte sie in den Roman von Mirbeau "Jardin des supplices".

"Solch eine Frau wird das Herz eines Mannes wie eine Schlange umringeln und dann ihren Giftzahn hineinstoßen", dachte ich unwillkürlich.

Sie trat bescheiden auf, fast mit Würde, sie lärmte nicht wie Clarence, drehte sich nicht nach allen Seiten, sondern saß gerade da und neigte ihren Oberkörper graziös, wenn sie sprach. Kurz vor ihrem Kommen war von ihrem Bräutigam die Rede. Ich sah sie mit Interesse an. Die Fröhlichkeit wurde immer lauter. Iemand begann einen Walzer zu spielen. Alle forderten sie auf zu tanzen. Sie willigte sofort ein. Die Teppiche wurden weggeräumt, die Stühle beiseite geschoben. Die "Rupferblume" ergriff Clarences Schal. Ich saß in der Ede, müde, zerschlagen nach den vielen Sängen der letzten Tage.

Ein fröhliches Lachen erscholl um mich herum, und die "Rupferblume", die ihren Bräutigam ins Grab getrieben hatte, wand sich in graziösen Bewegungen. Der Bildhauer sach zu meinen Füßen und gestand mir zum hundertstenmal seine Liebe.

- 26. Dezem ber. Noch ein Tag der Unruhe dann gebe ich Rechenschaft ab, zehn Abressen sind mir noch geblieben. In diesen Sagen hatte ich kaum Beit für den Bildhauer. Nadja schidte mir unerwartet 40 Rubel; so kann ich mir ein russisches Rostum nähen, Seide kostet hier wenig! Es wird ein hellblauseidener Sarafan sein, den Kotoschnik nähe ich in einer Nacht, eine Vorlage zu demselben habe ich aus dem Rumjanzofsschen Museum.
- 27. Dezember. Ich habe gegen 150 Franken eingenommen, so läßt sich der Abend veranstalten.
- 28. Dezember. Ich erhielt heute 10 Franken für Billette; ich muß sie dem Sekretär abgeben. Im russischen Restaurant könnte man ihn bis zwölf Uhr treffen, sagte er. Als ich eintrat, berauschte mich die russische Sprache, es war wie in Rußland. Bum Frühstück saß ein Magistrand der Dorpater Universität neben mir, ein schlanker, blonder Herr mit langer Nase und blauen Augen. Er sprach lange über den höheren Wert des Mannes gegenüber der Frau und suchte seine Vorzüge darzulegen.



"Za... die Frauen sind untauglich für Philosophie, überhaupt für wissenschaftliche Studien; sie erfassen alles rascher, fühlen seiner und leisten doch nichts. Zeigen Sie mir eine Frau, die innerhalb der Philosophie neue Perspektiven gewiesen hätte!"

Hm — ob du wohl etwas Neues erdenken könntest! dachte ich, wagte es jedoch nicht auszusprechen, um sein männliches Selbstbewußtsein nicht zu kränken, und so sagte ich nur: "Die Frau, wie sie jeht ist, kann nicht beurteilt werden; wir, die zweite Hälfte der Menschheit, haben Jahrtausende unter Bedingungen gelebt, die nur das Primitivste in uns großzuziehen suchten. Unser Verstand ist trot aller Kultur, die einigen von uns mitgeteilt ist, doch eine Art Produkt eines Atavismus. Es ist daher nicht erstaunlich, wenn gelehrte Frauen in der Kunst und Wissenschaft nichts geleistet haben. Unter den bestehenden Bedingungen der Sedurt, der Erziehung, des Lebens ist es anzuerkennen, daß die Frau noch so viel geleistet hat — sie hat teilgenommen an der Kunst und Wissenschaft, und das alles trot der Schmähungen von seiten der Männer, trot aller Anstrengungen durch Sedurten, Erziehung der Kinder, trot heiliger Erfüllung der ihr von Natur auferlegten Pflichten."

Der Gelehrte hörte schweigend zu.

"Und die großen Geisteserzeugnisse sind auch selten unter Ihnen; und wenn man in Betracht zieht, wessen Prozentsat größer, derjenige der studierenden Männer oder Frauen — so sind Sie im Vorteil."

Er versuchte es nicht, mir zu entgegnen, und sprang rasch auf ein anderes Thema über. Er begann von der Nation zu sprechen.

"Meiner Ansicht nach ist der Staat und die Religion unbedingt notwendig; das russische Volk hat sehr viel Sinn für Religion, hier finde ich nichts ähnliches. Wie Nexty gesagt hat: Die Menschen, die da sagen: "Liebe deinen Nächsten als dich selbst", schneiden im Leben dem Nächsten mit Vergnügen die Rehle durch; die Menschen dagegen, die ihren Ursprung auf den Uffen durücksühren, die Materialisten, folgen dem Prinzip: "Sib deine Seele den anderen."

"Meinen Sie, daß die auch Sinn fürs Christentum haben?"

"Ich bin davon überzeugt."

"Nun, wie vereinigen Sie denn damit die eben ausgesprochenen Gedanten: Sie sind dagegen, daß den Frauen Rechte eingeräumt werden. Und doch steht im Evangelium: Liebe deinen Nächsten als dich selbst. Ohne Unterschied des Seschlechtes. Und sehen Sie, diesem Prinzip entsprechend muß jedes Wesen dasselbe Recht auf das Leben, die Eristenz haben — während die Frau bei den jezigen Verhältnissen nicht dieselben Rechte wie der Mann hat. Und wenn Sie dieses Seset anerkennen, es natürlich sinden, sich gegen die Vefreiung der Frau auflehnen — wo bleibt der christliche Sinn? Worin liegt die Liebe zum Nächsten?"

Er wurde sichtlich verlegen und wußte nichts zu antworten. Nach einem peinlichen Schweigen begann er von sich zu reden.

"Ich muß aus Paris wegreisen. Es ist hier zu schwer zu arbeiten. Die nationale Bibliothet ist nur dis vier Uhr geöffnet. Ich muß die meisten Bücher taufen . . . Und dann der französische Charatter — dieses hösliche Außere — und innerlich: homo homini lupus. Die Deutschen sind offener und herzlicher; ich warte mit Ungeduld darauf, mich in einem kleinen deutschen Städtchen niederzulassen."

"Ach du Bücherwurm!" dachte ich.

"Ich bin sehr schücktern," fuhr der Magistrand fort, "sehen Sie, mir fehlt das Architektonische."

"Wo, im Stile?" fragte ich.

"Nein, was den Stil anbetrifft, so kann man sich dazu zwingen; schwerer ist die Architektonik eines Planes, einer Idee. — Das will mir nicht gelingen."

"Du hast eben nichts Schöpferisches!" dachte ich und sah auf sein beschränttes Gesicht. Ein Buch läft sich eben nicht ausbrüten.

Nach dem Frühstud trat der Dichter Samuilow auf ihn zu; es entstand ein Streit zwischen ihnen, der mein Interesse nicht erregte. Und trot der beschräntten Ansichten des Gelehrten wirkte er unvergleichlich sympathischer als jener freche, selbstbewußte Schriftsteller, der so glühend über Politik zu reden verstand.

"Ach, gebrauchen Sie nicht immer dieses Wort "régime'!" unterbrach ich ihn, indem ich mein Gesicht verzog. "Man sieht es ja gleich, daß Sie kein Kusse sind. Bei uns saat man "Regierung"."

"Nun noch was!" sagte er verächtlich.

Ach fuhr auf.

"Ich trete als Russin für die Reinheit meiner Sprache ein, die russischen Juden führen mit unglaublicher Leichtigkeit Fremdworte in sie ein. Sie haben nicht das Gefühl dafür. Unser Ohr beleidigt das."

"Ich bin auch nicht ruffischer Schriftsteller, sondern judischer."

"Nun, dann schreiben Sie auch hebräisch! Zu welchem Zwed dann die fremde Sprache?"

"Erlauben Sie, wer kann es mir verbieten, russisch zu schreiben, wenn ich will? Ich kenne die russische Sprache so weit, daß ich vielleicht noch glänzender Stillst sein werde."

Neulich erst sagte er, Maxim Gorki wird durch die vielen lobenden Kritiken verdorben — und selbst rühmt er sich, bevor noch irgendein Kritiker die Veranlassung u dieser "Verderbnis" geboten hat, dachte ich.

Alle meine Sympathien waren auf seiten des beschränkten, schüchternen, friedlichen Gelehrten.

Am Abend besuchte ich Clarence. Sie war allein. Ich bat sie, Lencelets Handschrift zu beurteilen.

"Es ist ein intelligenter Mensch, aber es sind doch etliche Lücken vorhanden. Er hat viel gelitten und sich einen künstlichen Charakter geschaffen; er ist zurückaltend und verschlossen."

"Finden Sie nicht, daß die gedrängten Zeilen auf Liebe zum Gelde schließen lassen" fragte ich.

"O ja. Das wollte ich Ihnen eben sagen. Aber er lätt sich leiten, wenn Sie seine schwachen Seiten kennen. Viel Ordnungssinn. Im allgemeinen — ein guter Charakter."

So hat man ihn ungerechterweise einen Zesuiten genannt; er ist nicht so schlecht! freute ich mich. Und doch — ist solch eine Analyse ausreichend?

31. De zem ber. Ich blätterte heute in der Enzyklopädie. Plötzlich stieß Der Turmer XV, 10

ich unerwartet auf den Namen Lencelet. Wie viele sind ihrer! Und lauter intelligente Menschen. — Gelebrte, Schriftsteller, Richter.

Und plöklich schien es mir, als ob er vor mir stand ...

- 1. Januar 1902. Wir zählen ein neues Jahr. Man schickt hier Karten zum 1. Januar. Von ihm erhalt' ich sicher keinen Gruß, er rechnet mich ja nicht einmal zu seinen Bekannten.
- 2. Januar. Ich war wieder bei Clarence. Wir sprachen über Männer. "Hören Sie, meine Liebe, ich din erfahrener als Sie. Sie werden keinen Mann sinden, der Ihrer würdig ist. Deshald fasse ich sie spielzeug auf, das ich wegwerse, wenn ich ihrer überdrüssig din. Im Grunde aber verachte ich alle, denn sie sind verächtlich ... Wissen Sie, wie die Männer über die Frau denken? Sie ist ihnen nie mehr als ein Spielzeug. Und dabei haben sie eine verrückte Eigenliebe und sind doch selbst so erschrecklich mittelmäßig."

Bald danach trat ihr Freund, der Literat D., ein, und es entwickelte sich ein interessantes literarisches Gespräch ... Wie zufällig fragte er mich:

"Haben Sie etwas geschrieben?"

Ich sagte errötend: "Ja ... früher."

"Nun, warum sind Sie verlegen? Was haben Sie geschrieben? Setzen Sie es doch fort!"

Ach, wenn er wüßte, was für Leiden er damit in mir erregte! Meine Krantheit raubt mir jegliche geistige Kraft ... Manchmal fühle ich, wie meine Phantasie rege ist — die Finger umtrampsen dann die Feder. Und dabei höre ich ständig die Worte neben mir: Es wird nichts aus mir werden ...

Werde ich Unwürdige je dieses Heiligtum betreten können — werde ich träumen können, laut träumen ...?

Das Wort "Literatur" rief einen Sturm in mir wach. Und meine kranke Seele litt ... Warum sagt er mir das?

Die Literaten sind meist Journalisten. Sie sehen so leichtsinnig auf alles Schreiben. Anders ist es bei mir. Ich kann nur dann schreiben, wenn ich muß, wenn ich mich dieser treibenden Kraft in mir fügen muß. Die Menschen schreiben viel zu viel. Man muß aus einer Notwendigteit heraus schreiben, wenn das Sefühl des Leidens, der Freude alle Grenzen überschritten hat. Und dieses konzentrierte Leidund Freudgefühl zwingt dann die Nenschen zu Freuden, Leiden — in Wirklichkeit.

Deswegen schreib' ich dieses Tagebuch... Es macht mich ruhiger. Ich schreibe alles, was ich denke, was ich leide. Dann ist es mir leichter...

Mir fehlt das Gleichgewicht, um leben zu können ... ich muß untergehen, untergehen ... es gibt keine Rettung. Es scheint mir, als ob mein Herz mitten durchreißt, wenn es noch mehr zu ertragen hat ... Wie ist das Leben schrecklich — wieviel Schmerz bereitet es seinen eigenen Geschöpfen.

Er allein hatte mich vor mir selbst retten konnen.

4. Januar. Zufällig erfuhr ich, daß in den nächsten Tagen von Dilettanten "Onkel Wanja" in russischer Sprache aufgeführt werden soll. Ich habe so wenig Beziehungen zur russischen Kolonie, daß ich gar nicht weiß, was in ihr vorgeht. "Onkel Wanja" habe ich noch nicht gesehen.

Was ist das für ein Stüd! Was für Eindrücke!

Man sagt, daß uns dieses Stück langweilen müsse: in der Provinz ist das Leben wirklich so; auf der Bühne wirke es aber unerträglich. Hier vom Hintergrund des bunten Pariser Lebens, hob sich dieses russische Bild start heraus und machte tiesen Eindruck. Es schien, als ob der ganze Saal, alle Zuschauer dieselbe Stimmung erlebten.

Und mir war, als ob ich in dieser Pariser Fröhlichkeit, in diesem Lärm einen Ton hörte, der mitten ins Herz traf — die Stimme der Heimat— ein Ruf heimatlichen Lebens. Ob wir gleich in Paris sind, wir Russen,

"Doch unfrer Beimat Trauernacht Und Gram haben wir mitgebracht." —

Was tu' ich, was tu' ich?! — Wohin führt mein Weg? ... Während des Schauspiels und nachher hörte ich Unterhaltungen, leidenschaftliche Außerungen über die Heimat. Ich allein hatte nichts zu sagen, ich saß wie eine Fremde unter den Landsleuten ... ich konnte zu niemand gehen und die Interessen des Vaterlandes mit niemand teilen ...

3ch tam nach Hause zerschlagen, erbrückt von Gewissensbissen.

Diese Zeit über — hatte ich alles vergessen: Rußland, alle die Aufgaben, die ein jeder sich für die Beimat setzen muß; daß ich während des Aufenthalts im Auslande jede Minute hätte austosten müssen, um alles, alles meiner Beimat später darzubringen ... ja es hätte eine moralische Rechenschaft sein müssen, die ich der russischen Gesellschaft gegenüber ablege.

Was tu' ich?

Und ich fühlte: ich falle, ich versinke in einer Tiefe ... rettungslos ... und kann mich nicht überwinden.

7. Januar. Alls ich den hellblauseidenen Sarafan anzog und den Rokoschnik aufsetze, sah ich in den Spiegel.

Wenn ich zu ihm täme in diesem Kostum, mich auf die Knie niederließe — tönnte er meinen Bitten widerstehen? Wurde sein Berg nicht gerührt sein?

Und eine Stimme flüstert mir zu: Versuch es, geh hin, vielleicht wird dein Außeres auf ihn wirken. Als man mir heute den Sarasan brachte, dat Clarence, mich ihr zu zeigen. Ich wußte, daß die Gesellschaft dort sein würde. Sie gibt mir Vergessenheit, dorthin fliehe ich vor mir selbst. Wie ein Magnet zieht mich diese Welt von Künstlern, Literaten, Schauspielern an, wo alle ihren Hoffnungen, ihrer Liebe leben, es ist eine Atmosphäre ungetrübter Freude. Ich habe mich an sie alle gewöhnt, ich lache, totettiere und habe gelernt, die Unterhaltung durch zweideutige Worte zu würzen. Ich errege dadurch große Heiterkeit — wie ein trinkendes Kind in der Gesellschaft von Trinkern. Sie brauchen etwas Pitantes, diese übersättigten Menschen, in mir sehen sie etwas Junges, noch von ihrer Atmosphäre Underührtes; sie spielen mit mir wie mit einem niedlichen Spielzeug, und ich . . . suche Vergessenheit.

Laute Ausrufe der Freude begrüßten mich, als ich eintrat. Gleich fahre ich auf den Ball — das wird mich zerstreuen.

452 Elifabeth Diatonoff

8. Januar. Halb neun. Eben bin ich vom Ball zurückgekehrt. Wir hatten einen vollen Erfolg. Ich erntete zahllose Romplimente, Herren umringten mich. Nichts macht mir Freude. Es ist kalt, obgleich der Ramin heizt; ich habe mich ertältet, wahrscheinlich im Korridor, wo es zog.

- 9. Januar. Ich fühle mich schlechter ... Ich werde ihm nicht mehr schreiben.
- 14. Januar. Drei Tage lag ich im Bett, jett geht es mir besser. Ich erhielt von Pauline Decoursel eine Aufforderung, ein Reserat über die studierenden Frauen in Rußland zu lesen. Einige Frauenrechtlerinnen werden sich bei ihr versammeln. Das erregt mich; ich bin so müde, daß ich wohl werde absagen müssen. Ein Eisenring umspannt meine Schläfen; ich werde ihm ein Telegramm schicken und fragen, ob ich valeriane d'ammoniaque einnehmen soll. Aus Stolz hatte ich ihm nicht schreiben wollen. Und als meine Hand dann den Eilbriefschrieb, zitterte sie bedenklich.
- 15. Januar. Ich habe keine Antwort erhalten, was bedeutet das? Vor Aufregung schmerzte mir mein Kopf so, daß ich Pauline schrieb mich nicht zu erwarten.
- 16. Januar. Heute um zwei Uhr erblickte ich ein graues Kuvert mit der bekannten Handschrift. Auf der eleganten Korrespondenzkarte las ich:

"Verehrtes Fräulein!

Ich habe Ihren Eilbrief nicht entziffern können. Übrigens habe ich ihn erst heute früh erhalten, da ich die letzten beiden Tage nicht in Boucicaut gewesen bin. Wenn Sie mir etwas sehr Eiliges mitzuteilen haben, kommen Sie am morgigen Donnerstag zwischen fünf und sechs in meine Wohnung. Mit den verbindlichsten Empfehlungen Ihr

Mittwoch, 15. Januar.

5, rue Brézin.

Soll ich gehen oder nicht? Aber der Gedanke, daß ich ihn wiedersehen, daß ich dieses Haus betreten werde, an dem ich so vielemal vorbeigegangen, entscheidet alles. Ich erhielt den Brief erst, als ich aus dem Spital zurücktam. Dort hatte mich Angèle gefragt: "Ist es schon lange her, seit Sie Herrn Lencelet gesehen haben?"

"Ja, ich erinnere mich kaum mehr", antwortete ich gleichgültig.

"Im Mai kommt er zu uns zurück zu Dr. Droc. Er wird Leiter des Laboratoriums und wird Herrn Duchel ersetzen, der die Kinder-Abteilung übernimmt."

Ich eilte nach Sause und kleidete mich rasch im Zimmer der Wirtin um; sie half mir dabei und bewunderte mein schwarzes Kostum.

"Sie sind eine ganze Pariserin geworden!"

"Reizend sehen Sie aus, mein Kind!" murmelte ihr alter Mann, der am Ramin stand. Es gibt nichts Rührenderes, als wenn das Alter die Jugend lobt. Es ist nicht leicht, aus diesem Leben zu gehen, ganz ohne Verbitterung, völlig ausgesöhnt mit dem unvermeidlichen Schicksal, und bei Sonnenuntergang noch liebevoll auf die Jugend zu sehen, der die Zukunft gehört.

Ich ging in mein Zimmer. Es war noch früh. Ich setzte mich der Uhr gegenüber und wartete ... Wie langsam bewegt sich der Zeiger. Ich nehme ein Buch und lese mit Ungeduld einige Seiten ... Es ist fünf! Ich werfe einen Mantel über und gehe rasch hinaus.

Endlich rus Brézin Ar. 5... Er wohnt in der höchsten Etage im Arbeiterviertel. Anscheinend ist er der Sohn einer kleinen Beamtenfamilie, deren Jahresbudget die auf den letzten Pfennig bestimmt ist. Solche Eltern haben noch den Grundsat, für die Erziehung ihrer Kinder die schwersten Opfer zu dringen. Vielleicht ist er jetzt die Stütze dieser Eltern. Und ich fühlte mich eigentümlich beglückt, daß er nicht mit äußerem Glanz umgeden war. So ist es besser, natürlicher. Der reiche Mensch fühlt sich dem Armen gegenüber immer bevorzugt.

Es wäre noch poetischer, wenn er ganz arm leben würde, wie unsere russischen Studenten. Aber so etwas gibt es in Paris nicht.

Seltsam bewegt stieg ich die Treppe hinauf. Jede Stufe brachte mich ihm näher. Täglich geht er diese Treppe hinauf.

Ich klingelte. Ich fühlte die harten Herzschläge. Eine kleine verwachsene Frau mit schiefer Nase öffnete mir die Tür. Ich erschrak. Sollten das die nächsten Menschen seiner Umgebung sein? Mit zitternder Stimme fragte ich: "Herr Lencelet?" — "Dort, die Türe links." Der Hausmeister hatte dumm "Die Türe geradezu" gesagt.

Vor seiner Türe standen drei leere Milchflaschen. Ich Klingelte. Er öffnete selbst. "Guten Tag, gnädiges Fräulein. Treten Sie, bitte, ein!"

In dem Zimmer brannte ein Ofen. Auf dem runden Tisch vor dem Fenster waren Bucher, eine Flasche mit Rlebstoff, Korrekturbogen.

"Setzen Sie sich. Berzeihen Sie, aber ich konnte Ihr Telegramm unmöglich versteben. Es war nicht zu entziffern. Sie haben sich anscheinend keine Rechenschaft aegeben von dem, was Sie schrieben."

Vor Erregung konnte ich nichts sagen. Ich fühlte mich unendlich verletzt. Er erriet es nicht einmal, daß ich unnütz ins Hospital gegangen war. Und warum fordert meine Liebe diese Erniedrigung? Wo ist mein Stolz, mein Selbstbewußtsein?

"Ich bat Sie, mir zu antworten, ob ich wieder valeriane d'ammoniaque einnehmen solle."

"Diese Medizin wirkt nicht auf einmal, beunruhigen Sie sich deswegen nicht. Sie dürfen nicht so aufgeregt sein. Ich weiß es ja, ihr Slawen seid immer gleich erregt. Aber Sie müssen darüber Herr werden . . . Also, wie ist's Ihnen denn ergangen, seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben?"

Endlich ward ich meiner Erregung Herr und sagte kaum vernehmbar: "Verzeihen Sie, daß ich hierher gekommen bin; ich wollke mich nicht an Sie wenden, weil es für mich zu erniedrigend ist. Zedesmal, wenn ich zu Ihnen komme, sagen Sie mir, ich solle Sie aufsuchen, wenn ich Ihrer bedarf. Ich bin so vertrauenssellig, so naiv, ich glaube Ihren Worten, ich wende mich an Sie, und Sie . . . Sie —? Glauben Sie denn, daß ich kein Selbstbewußtsein habe, verstehen Sie es doch, daß ich entsetzlich leide. Und wenn ich noch selbst die Tage angesetzt hätte, an denen ich Sie treffen sollte. Ich habe ja nie, nie darum gebeten. Sie verstehen sich selber nicht, mein Herr, in Ihrer Eigenliebe."

Vor Erregung konnte ich nicht sprechen, und meine Stimme brach ab.

"Berzeihen Sie, ich habe Sie vernachlässigt. Oh, nicht nur Sie, auch viele für mich selbst sehr wichtige Dinge habe ich vernachlässigen müssen. Ich wurde damals zu einem Freunde gerusen, der aus der Provinz zugereist war, weil er sich einer Operation unterziehen mußte." Seine Rede lief glatt und gleichgültig.

Ich sah ihn scharf an.

"Also ich bitte Sie noch einmal um Entschuldigung, — und nun erzählen Sie mir, wie es Ihnen die letzte Beit ergangen ist."

"Sie sind nicht aufrichtig", sagte ich, indem ich seine Frage überhörte.

"Wieso? Warum?"

Mein Berg stodte.

"Ich habe zufällig ein Gespräch gehört; ich schwöre Ihnen, daß ich es nicht hören wollte. Es war in einem Gespräch zwischen Herrn und Damen, die Namen werde ich nicht nennen — und eine sagte: "Er war mit Lencelet, Sie wissen doch, der Jesuit." Der andere bestätigte. Ich verließ rasch den Ort, um nicht noch mehr zu hören." Meine Stimme zitterte, und Tränen flossen mir die Wangen herab. "Us ich einige Zeit später die Dame wieder traß, fragte ich, warum man Sie einen Jesuiten nenne. "Weil er ein falscher Mensch ist, dem man kein Wort glauben kann."... Da siel es mir erst ein, daß Sie Ihre Versprechen nicht erfüllen . . und deswegen konnte ich mit Ihnen nicht sprechen."

3ch sab ihm ins Gesicht.

"Mein Fräulein... das werden Leute gewesen sein, die sich irgendwie durch mich benachteiligt fühlen. Was die von mir denken, ist mir ganz gleichgültig. Sie hätten auch Freunde von mir treffen können und dann das Gegenteil gehört... Übrigens... Sie können sich doch sicher nicht über Mangel an Aufrichtigkeit bei mir beklagen. Wir haben uns hinreichend unterhalten, daß Sie das bezeugen müssen; habe ich Ihnen doch sogar Unannehmlichkeiten sagen müssen. Und alles das ist ohne jeden Hintergedanken geschehen. Mein Verhalten gegen Sie..."

"War tadellos", fiel ich ihm in die Rede. "Oh gewiß, weil mein Verhalten Ihnen gegenüber so war. Ich weiß nicht, ob Ihr Verhalten nicht anders gewesen wäre, wenn ich gepudert und mit auffälligen Dessous zu Ihnen gekommen wäre..."

"Warum glauben Sie, daß mein Benehmen Ihnen gegenüber dann ein anderes gewsen wäre?" sagte er rasch.

"Weil ... weil Sie alle Ihrem Amusement nachgehen."

"Wer hat Ihnen gesagt, daß ich mich amüsiere?"

"Niemand, mein Herr . . . aber Sie, die Männer . . . Sie sind alle die gleichen."

"Oh, die Frauen auch. Sie sind nicht besser als wir. Im Gegenteil ... sie sind viel verdorbener als die Männer. Sie sind viel listiger. Und da sie im allgemeinen viel weniger Intelligenz haben als die Männer, stehen sie diesen weit nach."

Alles das sagte er rasch, als beeile er sich, seinen Gedanken zu Ende auszusprechen. Seine Augen blitten auf. Einen Augenblick sahen wir einander wie zwei Feinde an. Eine schreckliche Müdigkeit ergriff mich.

"Nun, ich werde Ihnen nicht widersprechen, denken Sie, was Sie wollen", sagte ich mechanisch, und dabei kam mir der Gedanke, daß ihm wahrscheinlich Frauen viel zu tragen gegeben haben. Daher diese Meinung, aber es war mir un-

Elifabeth Diatonoff 455

erträglich, daß gerade er wie alle Franzosen diese Auffassung von der Frau hatte . . . Und wie heftig er ist, wie rasch erwachten in ihm Born und Bosheit, als eine Frau es wagte, ihm die Wahrheit zu sagen!

Er beruhigte sich und nahm ein Blatt Papier. "Ich werde Ihnen eine Medizin verschreiben." Und er bedeckte das Papier mit seiner feinen Handschrift.

Ich saß schweigend dabei und sah auf diesen schönen Kopf mit dem regelmäßigen Brofil.

"Das nehmen Sie im Verlauf von zehn Tagen, dann kommen Sie wieder zu mir."

"O nein, nein, mein Herr, ich komme nicht mehr", unterbrach ich ihn rasch. Es war mir unmöglich, seine heuchlerische Art länger zu ertragen.

"Ich werde nicht mehr kommen. Wozu auch? Sie haben ja keine Zeit; Sie haben sich im Mai einer Prüfung zu unterziehen und schwere wissenschaftliche Arbeiten abzuliefern."

"Eramen!? Das ist in meinem Fall eine leere Formsache. Hier —" er nahm ein dicks Buch vom Tisch und zeigte mir seinen Namen: "Dermatologie' las ich — "und dann noch dieses", fügte er hinzu und nahm eine Korrektur vom Tisch.

Ich reichte ihm die Sand und verabschiedete mich. Er begleitete mich zur Türe. Und als ich wegging, fühlte ich, daß ich ihn nie wiedersehen werde, nie . . . nie.

Langsam stieg ich die Treppe hinunter, ging längs der avenue d'Orléans und sog mit Genuß die frische Abendluft ein.

Wenn er wüßte, wie viele Mal ich in stiller Sommernacht an seinem Hause vorübergegangen war — wenn er wüßte, wenn er wüßte!

1 7. 3 an u ar. Mein Leiden hat seinen Höhepunkt erreicht — es kann nicht größer werden.

Ich liebe einen Menschen mit fremden Anschauungen, dem unsere tiefsten, heiligsten russischen Gedanken fremd sind ... Ich liebe einen Franzosen, der auf die Frau verächtlich herabsieht.

18. Januar. Als es ein Uhr war, machte ich mich ins Hospital Brock auf. Ich mußte mich überwinden, um mit Madame Delavigne ruhig sprechen zu können. Dann ging ich zu Angèle. Sie sprach von allerlei Neuheiten und sagte dann nebenbei:

"Ubrigens, wissen Sie? Herr Lencelet heiratet eine Verwandte von Dr. D., die Nichte seiner Frau. Sie ist sehr hübsch; sie ist im Kloster Sacré Cour erzogen worden. Sie liebt ihn über alles und ist sehr eifersüchtig. Jeht schon hat sie ihn ganz in ihren Händen ... Jeht wird er Karriere machen."

Ich saß bis zum Schluß der Empfangsstunde! Und ging dann nach Sause.

In meiner Seele wurde es ploklich ruhig.

Irgend etwas ist in mir gestorben ...

Ich lebe nicht mehr ...

Ich habe auf Erden ein Vierteljahrhundert und noch zwei Jahre darüber gelebt — genug für eine so zwecklose Existenz.

Wieviel Fehler habe ich in meinem Leben begangen! Ja mein ganzes Leben ift ein unausgesetter Fehler gewesen — ein sinnloses Rätsel. Es ist Beit, daß ich es löse.

Und ich löse es ... für immer.

Wer wird mich bemitleiben?

Die wenigen, die ich kannte. Doch sie sind immer mit prinzipiellen Fragen beschäftigt oder mit ihrem eigenen Dasein... sie haben nie Teilnahme für m e i n e Seele, für m e i n e Welt gehabt ... Sie werden mich nicht verstehen und also verurteilen mit dem undarmherzigen Gericht des Theoretikers, der alles in einen bestimmten Rabmen prekt.

Die Familie? Ja, habe ich eine? Von der Mutter kann ja keine Rede sein . . . Die Brüder — gesund, lebensfroh, von denen ich nie verstanden war. Walja — sie hat zwei Kinder, — da liegt ihr ganzes Glück.

Um mich trauern werden die Großmutter und die arme, eingeschüchterte Nadja.

Nadja wird bitterlich weinen und es nicht verstehen, warum Lisa, der alles Slück zuteil wurde, die in Petersburg studierte, in Paris, die ein so selbständiges Leben führte, ihrem Leben ein Ende machte.

Arme liebe Schwester! Vielleicht heiratet sie — und dann vergift sie mich in ihrem neuen Leben.

Und die Großmutter — diese liebe, naive alte Frau. Sie wird gemeinsam mit der Tante für das Beil meiner "sündigen Seele" beten und das ganze Unglück auf das Studium zurücksühren.

Vielleicht wird Andre noch einigen Schmerz empfinden. Es tut mir leid, ich habe ihn geliebt — vielleicht nicht genügend, aber seine Liebe hat meinem Leben glückliche Augenblicke gewährt. Ich danke ihm!

Und Clarence! Sie wird ihren Freunden mitteilen, daß ich in anderer Form in die Welt zurückehre — vielleicht sieht sie mich auf dem Hose... O sancta simplicitas! Alles ist fertig. Die Briefe sind geschrieben.

Ich öffne das Fenster. Es ist kalte Winternacht. Wie still ist es ringsumber! Es ist ein schrecklicher Gedanke: Morgen bin ich nicht mehr.

Schredlich ...

Wovor fürchte ich mich?? . . . Ich fürchte mich, die Schwelle zu überschreiten, die die Welt der Lebenden von dem Unbekannten trennt.

Wenn er mein geworden ware, meine Seele ware zu neuem Leben erstanben. Es konnte nicht sein. Es lohnt sich nicht zu leben.

Wenn ich die Wahl hätte zwischen diesem Leben, das für mich zu einer schrecklichen, unausgesetzten, dunklen Nacht geworden ist — und jenem Unbekannten? Goll ich das Leben wählen?

Nein, nein, taufendmal nein! Ich brauche Rube, Bergessen.

Und meine Aufgaben? Meine Verpflichtungen der Welt gegenüber? — Es sind leere Worte, wenn man nicht mehr nühlich sein kann.

Heimat, geliebte — vergib mir ...

Und du, meine Liebe — leb wohl!

Mein letter Gebanke gilt ihm — in seiner Sprache: Soyez heureux autant que j'ai été malheureuse!





# Vom Banausen

Von Dr. Karl Nötzel

I.

ir glauben in den Himmel hineinzuwachsen und grenzen uns doch bloß ab gegen Menschen. Eine grenzenlose Angst muß wohl in uns leben vor unbegrenzten Horizonten: flugs stellen wir einen Menschen vor sie, denten uns ihm überlegen und glauben nunmehr dem Endlosen gewachsen zu sein. Wer von uns lebt nicht auf dem Hintergrunde seiner Mitmenschen, die er sich klein porstellt, um sich selber groß zu er-

grunde seiner Mitmenschen, die er sich klein vorstellt, um sich selber groß zu erscheinen? Leiten wir nicht alle irgendwie unsere Sicherheit vor Weltall und Menscheit her aus dem Hindlick auf solche, die wir für dümmer halten als ums?

Als Hintergrundstatist par excellence für den modernen Mitteleuropäer lebt der Banause in der Vorstellung dessen, der ihn braucht, um sich selber als Nichtbanause vorzukommen. Der Banause ist eine Fiktion des anspruchsvolleren Beitgenossen. Ein Gedicht des Mitteleuropäers ist der Banause, entsprungen seiner Angst, ins Grenzenlose zu schauen, und seiner Gier, seinesgleichen zu mikachten.

TT

Vielleicht, wir wissen das nicht, vielleicht gibt es wirklich einen Banausen an sich, einen objektiven Banausen. Vielleicht führt der Banause noch ein anderes Dasein als im Bewußtsein des Beitgenossen, der ihn nicht entbehren mag, weil er ihn verachten muß, um sich selber achten zu können. Vielleicht lebt der Banause auch in der wirklichen Welt, "in dieser wunderbaren Welt", wie Ihsen sagt. Wie würde er da aussehen, der Banause? Er wäre ein Mensch, der nicht Schritt zu halten vermochte mit dem Tempo unseres technisch-wissenschaftlichen Emporringens, ein Nichtmitgekommener also. Banausentum würde vorzeitigen Friedensschluß bedeuten mit dem, was man nicht begreift. Die Banausen (wenn es solche gibt, und sie könnten ja sehr wohl nur ein Durchgangsstadium bedeuten für den Mitteleuropäer und etwa auf dem Wege liegen vom simplen Spießbürger zum ausgeblasenen Snob) — die Banausen wären die Opfer ihrer Beit und undewußte Tröster ihren Beitgenossen. Zweisache Opfer also und außerhalb stehend allen Mittelebs!

458 Nögel: Vom Banaufen

Einen Banausen nennt man vor allem den, der bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit den "Fortschritt unserer Zeit" im Munde führt, der sich ein persönliches Verdienst aus ihm macht und das, ohne ihn im einzelnen weder begriffen zu haben, noch auch die Neigung kundzugeben, in sein Wesen einzudringen. (Es handelt sich beim Banausen vorwiegend um technisch-wissenschaftlichen Fortschritt. Der ist am einseuchtendsten und auch der einzige Fortschritt, den wir tatsächlich konstatieren können.)

Der Stolz des Banausen liegt eben einfach darin, Zeitgenosse zu sein. Banause ist in künstlerischen Dingen der Anspruchslose, in geistigen Dingen der Ahnungslose, in politischen Dingen der Mitläuser.

Als besonders haratteristisch für ihn wird dem Banausen vorgeworfen, er leiste gehässigen Widerstand gegen alles Neue, alles Überraschende und Verblüffende. Das wäre aber gar teine Abgrenzung für den Banausen, denn das ist dem Mitteleuropäer an sich eigen. Und auch die, die den Banausen erdichteten, um sich selber auf der Höhe ihrer Zeit zu schauen, die haben ihrerseits den gehässigen Widerstand nur aufgegeben vor den Neuheiten, die bereits anerkannt werden von solchen Beitgenossen, die gerade sie für urteilsfähig halten, oder aber sie sind aus lauter Angst davor, für neuerungsfürchtend zu gelten, zu kritiklosen Anbetern alles Neuen geworden, zu Gnobs. Gerade der Snob ist es ja, der den Banausen nicht entbehren kann. Wird jemals der Snob von der Bildsläche verschwinden, so wird der Banause ausgestorben sein. Denn es ist, wie gesagt, noch sehr die Frage, ob der Banause überhaupt irgendwoanders lebt als im Sehirn des Snobs, ob er überhaupt etwas anderes ist als die Dichtung des Snobs, vielleicht sein einziges Gedicht, jedenfalls das Gedicht, auf das er sich am meisten einbildet.

#### III.

Nehmen wir aber einmal an, es gabe einen realen, einen lebendigen Banausen, grenzen wir ihn einen Augenblid gar nicht ab vom Mitteleuropäer und rechnen wir uns selber ganz getrost zu diesem. (Man könnte uns ja sonst nicht mit Unrecht den Snobs zuzählen.) Wenn nun wir Zeitgenossen Neuerungen in ber Regel mit einer gewissen Unlust begegnen, so mag das sehr wohl begründet iein in unserer Angst davor, umlernen zu müssen. Denn das ist mübevoll und auch nicht ohne Gefahren: benn wir werben vielleicht mit Vorurteilen aufräumen müssen, in deren Schatten wir uns bereits häuslich niedergelassen hatten, uns selber mit alle dem, was unserer Geele schmeichelt. Erklären wir daber ruhig ben Wiberstand gegen Neuerungen für mitteleuropäisch, ja vielleicht für an sich menschlich, und nehmen wir nur an, daß bei dem Banausen, wenn er lebt, die Neuerungsfurcht eine größere ist, und daß sein Widerstand gegen das Ungewohnte eine gewisse gehässige Färbung zeigt. Es wird aber auch dann nie zu erfahren sein, ob der Banause die Anstrengung des Sich-ins-Neue-Hincindentens nicht bloß beshalb meibet, weil er sich ihr nicht gewachsen weiß, und ob barum sein Ausweichen nicht weise genannt werden muß. Wir dürfen überhaupt nie vergessen, daß der Banause, wo wir ihm immer im Leben zu begegnen glauben, sehr wohl ein Arrtum unsererseits sein kann, eine Art optischer Täuschung, entspringend Nöhel: Dom Banausen 459

irgend einem Sehmangel unsererseits: das Weltenbild, mit dem ein jeder von uns sich abfinden muß, ist ja so übergroß, daß, wenn wir uns irgendwo klüger vorkommen als der Banause, wir sehr wohl an tausend anderen Stellen dümmer sein können als er. Wir müssen natürlich aufhören, menschliche Klugheit nach Volksschultenntnissen zu beurteilen. Die eigentliche Klugheit des Menschen beruht vielleicht gerade in dem, was er verschweigt, und vielleicht mehr noch darin, wie er den Verpslichtungen seines Nichtwissens gerecht wird (und die sind Rücksicht auf den Menschen und Schrsucht vor Sott). Wer hat sich denn jemals gefragt, welches überhaupt die Lebensanreize des Banausen sind, an dem wir meist weder besondere Interessen noch besondere Laster wahrnehmen können? Augenscheinlich beruhen des Banausen Lebensanreize in seiner unbewußten Zwiesprache mit dem Unendlichen. Und manch einer von ihnen mag in seiner scheinbaren Dumpsheit das stumm verehren, was wir alle verehren sollten, weil keiner von uns es kennt.

#### IV.

Bleiben wir dabei, daß es einen objektiven, einen lebenden Banausen gibt. Was wäre dann aber die normale Gefühlsreaktion auf ihn? (Und darunter verstehen wir die Empfindungen, die der Mensch im Menschen auslöst, wenn der nichts von ihm will, wenn er sich nicht einmal bestätigen lassen will von ihm in seinem Fürchten und in seinem Begehren, wenn mit einem Worte der Mensch bereit ist, dem Menschen gerecht zu werden.)

Wir könnten den Banausen nur bemitleiden, wenn er lebte. Er wäre einer, der in seiner ersten Tiese lebt, ein zur Oberslächlichkeit Verurteilter. Vielleicht ein zu lebenslänglicher Oberslächlichkeit Verurteilter, ein Unheilbarer? Vielleicht aber unheilbar nur deshalb, weil nicht nur niemand Interesse nimmt an seiner Erleuchtung, weil er vielmehr den meisten gerade nötig ist in seinem Unerleuchtetsein: denn sie wollen sich selber erleuchtet vorkommen, wenn sie auf ihn hinblicken, und nur dazu brauchen sie ihn. (Sie brauchen ihn zur Kontrastwirtung zu sich selber und vergessen dabei, daß er, der Banause, geboren ward aus ihrem Wunsche, anders zu sein, als sie sind!) Wieviel heimliche Könige mögen aber unter denen leben, die wir als Banausen abtun. Es hat sie nur niemand an der Jand genommen und sie hinabgeführt zu ihrer dritten Tiese.

Der Banause ist, wenn er ist, eine falsche Einstellung des Menschen auf den Menschen: ein Verhöhnen dessen, dem Mitleid gedührt. Der Banause ist kompromittierend für den, der ihn ausspricht. Ein undankbarer Sohn ist er, der stets seinen Vater blamiert. Man kann ihn nicht nennen, ohne Selbstverrat zu üben. Ihn zu übersehen, wenn man ihn zu sehen glaubt, wäre Weisheit: denn vielleicht hat ihn noch niemand gesehen, vielleicht ist er Halluzination: und wir möchten doch sonst unseren Mitmenschen grotest erscheinen, indem wir ihnen verraten, daß wir Sespenster sehen. Der Banause ist, wenn er ist, einer von denen, in denen der Snob eingesteht, daß er Spießbürger geblieben ist im Grunde seiner Seele, daß die Menschen ihm lediglich dazu dienen, sich besser vorzukommen als sie.



Der Banause wäre eine Verführung zum Hochmut, wenn er wäre. Und bamit wäre er schuldig wider Willen, wenn er nicht verdienstvoll wäre wider Willen, indem nur er diejenigen, die aus ihm ihr Selbstbewußtsein herleiten, und die ja sonst tüchtige Menschen sein können, vor der Verzweiflung bewahrte, die unausdleiblich wäre für sie, wenn sie sich selber einmal sehen müßten so wie sie sind, ohne den Hintergrund eines, den sie für dümmer halten als sich, und mit dem Hintergrund des ganz Großen, Unbegrenzten, dem sie niemals ins Auge zu schauen wagten.

Der Anblid des Banausen stimmt traurig. Nicht in Hinblid auf ihn selber, denn er ist, wenn er ist, vielleicht nur eine Maste der Unschuld, ein schwebendes Gewand von Ahnungslosigkeit, ein Übergangsstadium zur banalen Schuld. Wohl aber stimmt uns der Anblid des Banausen traurig in Hinsicht auf die, die ihn denken müssen, um sich nicht selber zu verachten.

Jämmerlich ist es anzusehen — und das verleidet uns heute auch mehr und mehr das geschriebene Wort — wie die Menschen sich immer an ihresgleichen reiben, statt kühn dem Unendlichen ins Auge zu schauen, wie sie ihr Mütchen kühlen am Menschen, statt mutig zu sein vor Gott. Der Mensch sollte dem Menschen ein Umweg zu Gott sein und ein Ausweg aus der Endlichkeit. Er ist ihm aber nur allzuoft ein Vorwand, um dem Unendlichen zu entschlüpfen, und ein Hemmschuh, um zu sich selber zu gelangen.



## Abendlied · Von Karl Bröger

Die Sonne geht zur Rüfte, Nimmt nach der goldnen Küfte Des Abends Biel und Lauf. Nun steigen mit den Sternen Aus unbekannten Fernen Gefühle, fremd und wunderlich, herauf.

Des Tages Vollgesichte Verblassen mit dem Lichte Und gleiten aus dem Raum. Ich stehe und empfinde, Wie ich mir selbst entschwinde Und tastend wandle dwischen Tag und Traum.





# Marie Hagedorn

## Von Sva Gräfin von Baudissin

(Schluß

Ind allmählich schwand die Fröhlichteit aus ihrem Hause. Die neue Wohnung war kalt und seucht, hatte wenig Sonne und ließ sich schwer heizen. Alle Hagedornschen Kinder, die ohne Sonne von innen und außen nicht leben konnten, froren. Oskars gleichmäßige gute Laune,

Eugens etwas spöttische Art fehlten ihnen zudem, und der Rummer um die Beränderung im Wesen der Mutter nagte an ihnen.

Marie fühlte den Unterschied zwischen einst und jetzt. Lag es an ihr, nahm sie alles so schwer — oder wurde das Leben wirklich ernster?

Eugen schrieb unzufriedene Briefe. Er lebte ganz beim Rommerzienrat, aber die Hausfrau betrachtete ihn mit feindlichen, fühlen Bliden, mißtraute ihm und mahnte ihn oft nicht gerade rücksichtsvoll an seine Abhängigkeit. Auch der "alte Herr" litte unter diesen Verhältnissen, klagte er; seine Vermittlungsversuche wurden von seiner Frau voll John abgewiesen, und nach jeder Szene wüchse noch ihre Undulbsamkeit:

"Wenn ich nur wüßte, was sie reizt, Mutter! Fast scheint es meine Anwesenheit allein zu sein. Ob ich gegen ihren Willen ins Haus gekommen bin? Eisersüchtig bewacht sie jedes Wort, das der Kommerzienrat an mich richtet."

Marie wollte ihr schreiben, sie bitten, sich mütterlich ihres Sohnes anzunehmen. Eine Scham hielt sie davon zurück; sie hätte vorher, noch ehe alles definitiv abgemacht war, anfragen müssen, ob Eugen der Kommerzienrätin als Familienmitglied willtommen sei. Nun war es zu spät, die Frau hätte daraus schließen können, daß Eugen schon über sie geklagt habe. Ach — weshalb sie nur immer das Nächstliegende übersah — weshalb sie stets andere für sich handeln ließ, statt selbst einzugreisen?!

Die Fürsorge des Kommerzienrats hatte sie noch unselbständiger gemacht, als sie es ihrer Natur nach schon war — — aber witterte die Frau nicht vielleicht instinetiv eine Rivalin, war sie am Ende gar nicht in die Teilnahme ihres Mannes an ihrer aller Schicksal eingeweiht?

Marie gestand sich, daß sie sich nie um die Empfindungen dieser Frau ge-

ümmert habe. Aur einmal waren sie sich begegnet, in den ersten Jahren ihrer Ehe. Aber Paul Jagedorn hatte die nüchterne, abweisende Art der Frau Blenteim abstohend gefunden, und sie selbst war viel zu sehr von ihren jungen Mutterreuden erfüllt gewesen, um für andere Beit und Sympathie übrig zu haben. Die Gleichgültigkeit gegeneinander bestand auch wohl auf beiden Seiten: der Kommerzienrat machte wenigstens nie wieder den Versuch einer Annäherung wischen den Kamilien.

Jett, zum erstenmal, versetzte sich Marie in die Seele jener Frau. Sie hatte ie beraubt, einst um die Liebe ihres Mannes, jetzt um ein gut Stück seiner Teilahme, die doch eigentlich nur jener allein gehörte. Daß er den Aufenthalt bei dr., im Kreise ihrer Kinder, bevorzugte, das verbarg er vor niemandem; war es lso ein Wunder, daß die Frau von Neid und Mißgunst erfüllt war?

Wie unverantwortlich leichtsinnig war sie doch auch in diesem Punkte gevesen! Wie weit von sich hatte sie alle Bedenken geschoben und sich blind und taub jegen die Ansprüche der rechtmäßigen Gattin gestellt! Bitter bestrafte sich auch ieser Egoismus: ihr Sohn litt, und dem Freund trug sie Unsrieden ins Haus!

Sie ermahnte Eugen zur Rücksicht, zur Geduld; scherzend fügte sie hinzu, er kleine Zwang, auch in freudloser Umgebung heiter zu bleiben, könne ihm nur örderlich sein. Aber sie überzeugte den Sohn nicht: die Abneigung der Romnerzienrätin gegen ihn mußte tiefer begründet sein, es ließ sich keine Brücke zu der hinüber schlagen, und er, der gewohnt war, einen Widerhall für seine Liebenspürdigkeit in seiner Umgebung zu sinden, verzagte nur zu bald an der Aufgabe, ie frostige Atmosphäre um sich her aufzutauen. Er begann, sich außerhalb der unemüklichen vier Wände zu zerstreuen, als Protégé, ja vielleicht als einstiger Erbe es reichen Blentheim sand er leicht Aufnahme und Anknüpfungen. Fast an eidem Abend folgte er einer Einladung oder einer Verabredung.

"Du treibst ihn aus dem Hause", warf der Rommerzienrat seiner Frau vor. "Mag sein," versetzte sie gleichmütig, "ein Vorwand für den Leichtsinn läßt ich ja immer sinden! Und du wirst sehen — —"

Aber er wollte nichts sehen, er trug die Verantwortung für Eugen, er durfte in nicht sich selbst überlassen. Er versuchte, ihn mit Liebe, dann mit Strenge zu de zurückzuführen — nichts half!

Seiner Frau bereitete es einen Triumph, daß er seine Nachsicht an einen Unankbaren und Unwürdigen verschwendete, die Disharmonie an seinem Sisch purde immer größer.

Da beschloß er, den unerquicklichen und doch nutslosen Kämpsen ein Ende u machen. Er mietete für Eugen eine kleine Wohnung und sah ihn höchstens noch es Sonntags dei sich. Nun war der alte Friede einigermaßen wieder hergestellt, ber auch eine seiner liedsten Hoffnungen gescheitert. Den Vorschlag, ihn zu adptieren, wagte er gar nicht mehr auszusprechen, das hätte die Erditterung seiner Frau gegen den harmlosen, wenn ja auch leichtsinnigen jungen Menschen nur noch esteigert. Warum widerstand sie dem Lächeln seiner Augen — und doch war s das Lächeln seiner Mutter, das die Macht besaß, das Leben aller, die zu ihr in Berührung traten, zu erhellen — —

Oft sehnte er sich so start nach diesem Lächeln, besonders seit Eugen sein Baus verlassen hatte, daß es ihn zu Frau Marie trieb. Sie sah in seinem Besuch einen neuen Beweis seines Bartgefühls; er wollte ihr zeigen, daß auch durch die Trennung von Eugen sich nichts, nichts zwischen ihnen verändert habe! Das rührte sie. Und doch! Das Schickal des Sohnes war ihr eine neue Quelle der Beunruhigung. Würde er start genug sein, um allen Versuchungen auszuweichen — drängten sein Naturell und seine Genuhsucht ihn nicht am Ende schon jetzt auf schlechte Wege? Und gerade ihn, den Unzuverlässigeren, hatte sie ohne Warnung gelassen!

Sie versuchte, wieder stärkere Fäden zwischen sich und dem Sohn zu weben. Sie ließ ihn häufiger kommen und warb förmlich um seine Liebe. Aber er langweilte sich in der Enge ihrer Häuslichkeit und sehnte sich von den bescheidenen, harmlosen Freuden, die sie ihm bereiten konnte, zu seinen wilden Vergnügungen zurück. Er war ihr innerlich fremd geworden, das fühlte sie jedesmal deutlicher.

Seltener und immer seltener fand der Kommerzienrat das alte Lächeln auf ihrem Gesicht. In selbstquälerischen Vorwürfen sagte sie sich, daß sie den Verlust des Sohnes verschuldet habe, da sie ihn in unklare Verhältnisse hineingehen ließ. Vielleicht empfand er das instinktiv, vielleicht hatte er deshald die Wohltaten von sich abschützteln wollen — Ihre armen, gehetzten Gedanken drehten sich nur noch um das Eine, und allmählich brachte sie alles zu dieser Idee in Beziehung: sich einst vor ihren Kindern rechtsertigen zu müssen; das Wie aber raubte ihr die letzte Kraft.

Sie war so müde — todmüde. Aur wenn Ostars Briefe tamen, lebte sie auf. Zwischen seinen Zeilen lag ein Jauchzen, eine unbewußte Slückseitzüber seine Jugend, über die Arbeit, die er vollbringen wollte, und das Leben, das sich so lockend vor ihm ausbreitete — — Er sah es mit anderen Augen an als Eugen; ihm bot es reinere und bessere Freuden, er hatte sich das Land der Verheißung noch nicht mit dreister Jand erobert — scheu, mit klopfendem Berzen, stand er vor den zarten Schleiern, die ihm noch die Wirklickeit verhüllten. Ihm war die Gegenwart golden — und in der Ferne harrte sein das Wiedersehen mit ihr, seiner Mutter!

Sie klammerte sich an diesen Sohn. Er, in seiner unbestechlichen Rechtlickeit und Lauterkeit, sollte dereinst urteilen. Er würde verstehen, daß nur die Liebe zu ihren Kindern sie bezwungen habe — er mußte auch begreisen, weshald sie so lange schwieg, und daß sie keinen Zweisel in die jungen Seelen tragen durste. Manchmal wünschte sie die Stunde der Aussprache heiß herbei, ihr Seheimnis lag wie ein Alp auf ihr. Aber sie wollte ihm Aug' in Aug' gegenüberstehen, damit kein Schatten eines Frrtums oder Mißverständnisses zurückliebe. Und dann, vielleicht, konnte sie wieder froh und glücklich werden!

Sie lebte weiter wie in einem Traumzustand. Raum gewahrte sie die Stille um sich her, noch wurde ihr bewußt, daß sie durch ihre Verschlossenheit ein Unrecht an den jüngeren Kindern beging. Ihre Seele wurde ruhelos hin und her getrieben.

Wochen und Monate vergingen. Wieder einmal sagte der Kommerzienrat sich an; aber es wurde kein Fest mehr zu seiner Ankunft vorbereitet, die Kinder liefen schen durch die Zimmer, die älteren sahen die jüngeren strafend an, wenn

ich einmal ein Lachen hervorwagte: sie sollten doch Rücksicht nehmen auf den eidenden Zustand der Mutter!

"Ich muß Sie allein sprechen", sagte Kommerzienrat Blentheim zu Marie. Henny trieb die etwas widerstrebenden Seschwister vor sich her: Ach, das Leben wurde immer trübseliger — nun durften sie nicht einmal mehr dabei bleiben, venn ihr alter Freund kam! Und auch er hatte so niedergeschlagene Mienen gehabt! Marie verstand zuerst gar nicht, was er ihr schonend mitteilte: Eugen unchrlich — betrügerisch — ein Dieb — das Vertrauen mißbrauchend — die Fürsorge nit schwärzestem Undank lohnend — und nun vielleicht gar gestraft werden — ns Sesängnis müssen —? Nein, nein, so weit hatte er es nicht kommen lassen; echtzeitig hatten ihn Seschäftsfreunde gewarnt. Und wenn dem Sünder auch ein Dentzettel zu gönnen gewesen wäre, aus Rücksicht auf sie und die Kinder atte er schnell gehandelt und jeden Standal unterdrückt. Vor dem rächenden Urm der Serechtigkeit war er zwar gerettet — aber während sie hier saßen, war schon auf dem Wege nach drüben, in das Armsünderland! Ein Freund des Kommerzienrats wollte ihn bei sich aufnehmen, noch eine lehte Chance gab er hm; es konnte doch sein, daß er eine Lehre aus dieser traurigen Affäre ziehen

Er war fort — vielleicht würde sie ihn nie wiedersehen. Und doch: im ersten Noment atmete sie auf, sie wäre nicht fähig gewesen, ihm jekt gegenüberzutreten.

ınd noch ein anständiger Mensch werden würde.

Der Rommerzienrat führte in beruhigender, tröstlicher Weise aus, wie er rot allem das Beste für Eugen erhoffte — sie hörte kaum hin: Ihr Kind ein Dieb — ein Elender — wessen Schuld war das? —

"Ein Hang zum Wohlleben, diese unersättliche Vergnügungssucht haben ihn uiniert! Er war nicht zu balten."

Ihr Rartenhaus stürzte zusammen. Also war ihre Erziehung falsch gewesen; sesser sin, er wäre unter der sesten, rücksichtslosen Jand Fremder aufgewachsen, die in ihrem verweichlichenden Schutz. Besser am Ende, sie hätte sich dem Schicksalsebeugt und wäre den harten, einsamen Weg gegangen, den es ihr vorzeichnete. Mit einem Unrecht hatte sie die Möglichteit erkauft, die Kinder bei sich zu behalten, hr Gedeihen sollste ihre Entschuldigung sein — nun erlitt sie vollständig Schiffbruch.

"Das Schickal rächt sich an mir, die Moral siegt", sagte sie bitter. "An neinen Kindern werde ich bestraft für meine Schwäche! Sie sind unter falschen Boraussezungen aufgewachsen, unser von jeder Not freies Leben mußte sie über hre wahre Lage täuschen — sie haben sich eingebildet, daß auch sie Unsprüche nachen dürsen —"

"Das ist alles keine Entschuldigung für Eugen", unterbrach er sie ungeduldig. "Nein, aber eine Anklage für micht" bekonke sie wieder und wieder.

Er war ganz ratlos: wollte sie all die glücklichen Jahre mit ihren Kindern vieses einen dummen Streiches wegen hergeben — würde nicht auch über ihn vieder Gras wachsen?

Für die Welt — vielleicht. Andere konnten vergessen, sie nie — niemals! Die Schmach würde in ihrer Seele brennen und ihre Selbstvorwürfe nicht zum Schweigen kommen lassen. Baubiffin: Marie Sageborn 465

"Nie hat es eine treuere, sorgsamere Mutter gegeben als Sie", widersprach er lebbaft.

Sie sah um sich: war das noch wahr? Wie hatte sie diese letzten Monate verbracht? In ewigen Selbstbetrachtungen und Grübeleien; wie wenig noch hatte sie sich um das Wohl der Kinder gekümmert! Eins war schon gestrauchelt, war gefallen — und sie verbrachte ihre Reit in fruchtlosen Quälereien.

"Die Rinder", sagte sie angstvoll.

Er fand es begreiflich, daß sie in dieser Stunde bei ihnen Trost suchen wollte; er öffnete die Tür und rief sie zurück.

Als bestände ein geheimer Kontakt zwischen ihr und den Kindern, als ahnten sie, daß ihr ein Leid geschehen, so zärtlich drängten sie sich an sie; da erst fand sie heiße, leidenschaftliche Tränen.

Und dann raffte sie sich auf und versuchte wieder Teil an ihren Freuden zu nehmen und die Schranke niederzureißen, die sich unbemerkt zwischen ihnen erhoben hatte. Mit doppelter Liebe umfing sie alle — sie durfte dem alten Unrecht kein neues binzufügen.

Für eine Weile stand sie wieder am ewigen Geburtstagstisch, die doppelte Guirlande blühender Blumen um sich. Niemand ahnte, welch Opfer sie mit ihrem Lächeln brachte.

Die Rommerzienrätin Blentheim war einem Schlaganfall erlegen, eine Develche brachte Marie die Nachricht.

"Reise zu ihm," schlug Henny vor, "im Leid gehört man doch zusammen!" Sie zögerte. Raum je hatte sie sein Haus betreten, wie mochte er ihren Besuch auffassen, und was konnte sie ihm nüken?

Henny schüttelte den Ropf. Wie konnte sie noch überlegen — hatte sie nicht oft erzählt — auch sie besaß noch eine dunkle Erinnerung daran — daß er schon beim Begräbnis ihres Vaters für alles gesorgt hatte, der gute alte Herr?

"Du hast recht", antwortete die Mutter hastig.

Aber als Henny fortgegangen war, starrte sie vor sich hin. Ihr fehlte der Mut, öffentlich zu bekennen, wie nahe sie ihm stand — die Tote hatte sie ignoriert, war ihr vielleicht sogar seindlich gesinnt gewesen — sollte sie sich nun in ihr Haus drängen? Es wäre ihr taktios und undelikat vorgekommen.

Der Kommerzienrat war nicht enttäuscht über ihr Fernbleiben, ja, er hatte ihren Besuch kaum erwartet; einer impulsiven Regung zu folgen, sah ihr gar nicht ähnlich, und sicherlich fürchtete sie die forschenden, neugierigen Blicke der fremden Menschen.

Den Zeilen, die sie sich ihm zu senden entschloß, entnahm er, wie aufrichtig sie seinen Kummer mitempfand. Das rührte ihn und mahnte ihn zugleich daran, daß er auf der Welt nicht verlassen sei.

Eine Gefährtin verlor er nicht in seiner Frau. Sie hatten ihre Ehe einst in verständiger, tühler Überlegung geschlossen, jedes wärmere Gefühl füreinander war bald ertaltet. Ruhig und meistens auch verträglich lebten sie zusammen. Niemals hatte er ein Hehl aus seiner Teilnahme an den Hagedorns gemacht —

Det Lürmer XV, 10

iber sie war zu klug ober auch zu — gleichgültig, um Eifersucht zu zeigen. Aur Eugens Gegenwart hatte sie fast als Beleidigung empfunden, und daß sie mit hrem Mißtrauen gegen ihn recht gehabt hatte, war ihr eine Genugtuung gewesen. Da hatte sich der Kommerzienrat zum erstenmal seit Jahren wieder klar gemacht, velch ein Abgrund zwischen ihm und seiner Frau läge — jede Verständigung nit ihr war ausgeschlossen.

Nun war das Band, das sie wenigstens äußerlich noch verbunden hatte, errissen — nachdenklich schritt er durch die großen, stillen Räume. Heimisch hatte r sich hier nie gefühlt — zu Hause war er nur bei der andern mit dem warmen derzen und dem sonnigen Lächeln. Vielleicht aber war seine halbe Doppeleristenz och schuld daran, daß seine Che nicht glücklicher geworden war — er stand vor em Katasalk still und blicke das bleiche Antlig an: Nein, er hatte ihr nichts gewommen, was ihr gehörte, keine Pflicht gegen sie verletzt. Sie genoß alle Vorteile einer Stellung und begnügte sich damit — nach seinem Herzen hatte sie nie veranat!

Wenn sich ihr nun alle Geheimnisse erschlossen, so mußte sie auch wissen, aß ihr tein Unrecht geschehen sei; aber auch, daß die Liebe, der einst seine Zugend ebort batte, noch in ihm lebte und mit ihm alt geworden war. —

Ja, weshalb hatte er seine She nicht gelöst? Der Toten dort würde es kein derzblut gekostet haben! Sine falsche Rücsicht hatte ihn zurückgehalten, auch einer Frau nahm er damit die Möglichkeit zu einem besseren Leben als dem gleichültigen an seiner Seite. Er hatte korrekt handeln wollen; und gewissenhaft; und jeht sagte er sich, daß er die beiden Frauen und sich selbst um das Slück berrogen habe.

Bum zweitenmal feierten sie das Weihnachtsfest ohne Eugen. Die Geschwister chienen ihn kaum noch zu vermissen, flüchtig gedachten sie seiner und ob wohl un auch er drüben unterm brennenden Baum stände.

Marie entbehrte einen Gruß von ihm; er schrieb ihr regelmäßig und ausührlich, und wenn sie auch nicht immer von dem etwas leichten und übermütigen den seiner Briefe angenehm berührt war, so mußte sie doch vor allem zufrieden ein, daß er sie wenigstens von den äußeren Ereignissen seines Ledens in Kenntnisette. Er war fleißig und pflichtgetreu — der Rommerzienrat hörte nur Vorteilastes über ihn. "Sehen Sie, auch dies hat sich noch zum Guten gewendet", atte er erst neulich gesagt. — Sie seufzte leise; vor der Welt war alles glatt und abellos, die Seschwister erzählten sich untereinander von dem Bruder, der einst eich wie der berühmte Ontel aus den Seschichtenbüchern zurücktehren würde. Die nur fühlte, daß ihr der Sohn innerlich verloren sei; nicht nur durch sein Unecht, sondern durch seine Lebensauffassung, wie durch den Standpunkt, den er Ulmählich ihr gegenüber eingenommen hatte. Nichts mehr von Ehrerbietung lang aus seinen Zeilen, eher eine Herablassung und ein gutmütiger Spott. —

Ostar legte den Arm um sie, wie sie träumerisch in die brennenden Lichter sah. "Woran dentst du, kleine Mutter?"

"An Eugen", antwortete sie leise. Sofort zog er den Arm zurüd.

"Bist du so unerbittlich? Er ist dein Bruder, Ostar."

"Leider", stieß er hervor.

"Rannst du nicht vergeben? Es liegt schon so lange zurück und er hat sich gebessert ---."

Er schüttelte nur den Kopf. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.

"Mutter, suße Mutter!" rief er und zog sie an sich. "Andern — Fremden gegenüber wäre ich gewiß nachsichtiger! Aber gegen ihn, der neben dir auswuchs, nicht! Wer in solcher Umgebung groß wird und von klein auf nichts sieht als reinste Ehrlichkeit und Klarheit, für den gibt es keine Entschuldigung, keinen Milderungsgrund! Deine große Liebe gehört dazu, ihn nicht zu verstoßen — von uns kannst du solche Großmut nicht verlangen!"

"Er ist mein Sohn, ganz mein Sohn," sagte sie stammelnd, "mit all seinen Fehlern und Schwächen! Ich habe kein Necht, ihn zu verurteilen."

Ostar lachte auf. Das brachte nur eine Mutter fertig, die Sünden der Kinder auf sich zu laden! Aber ihn konnte sie nicht überzeugen. —

Sie schwieg. Ihr war das Herz so schwer. Wenn sie ihm doch endlich, endlich die Wahrheit sagen könnte! Aber heute, am Weihnachtsabend, wollte sie ihn nicht aus dem Kinderparadies vertreiben; was lag daran, ob sie sich noch ein paar Tage länger quälte — wie viel innere Kämpse hatte sie nicht in diesen letzten Jahren bestanden!

Aber während des ganzen Abends blieb sie gedrückt und traurig.

Am nächsten Morgen traf der erwartete Brief von Eugen ein. Marie hatte gerade das Kuvert aufgeschnitten, als das Mädchen hereinkam, um sie wegen einer wichtigen Bestimmung des Menus zu sprechen.

"Du siehst," sagte sie wehmütig lächelnd zu Ostar, "les absents ont toujours tort! Nun kann ich nicht einmal lesen, was mein Junge mir schreibt — und sollte das nicht wichtiger sein als alle Braten und süßen Speisen? — Der arme Junge," schloß sie und sah Ostar dabei an, "wie traurig er wohl wäre, wenn er wüßte, daß niemand für ihn Zeit hat."

Ostar zog finster die Brauen zusammen — der Brief blied wie eine Antlage auf dem Tisch liegen. Natürlich hoffte sie, er würde ihn lesen — aber nein! Er war nicht imstande, ihm die Hand zu reichen. Argerlich ging er im Zimmer auf und ab: es wäre besser ewesen — viel besser — der Bruder hätte sich damals ein Leid angetan — aber jemand, der überhaupt ehrlos handelt, empfindet die Schmach nicht mehr! Und hätte er sich dennoch getötet, wäre sein Verbrechen ans Tageslicht gekommen, welch ein Makel wäre das für sie alle gewesen! Schließlich versuchte er ja, sich zu rehabilitieren, in ehrlicher Arbeit — und die Mutter würde sich freuen —

Rasch, um das Unangenehme bald hinter sich zu haben, griff er nach dem Brief: sein Verbältnis zum Bruder würde auch dadurch nicht geändert werden.

Liebenswürdig und flott der Stil; nicht ins Detail gehend und doch anschaulich; zufrieden mit sich und aller Welt — das Leben genießend, so gut es nur ging: "Der alte Herr sendet mir nach wie vor Berichte, korrekt und präzise; auch Geld. Eigentlich sollte mich seine Großmut beschämen; aber denke dir, kleine Mutter,

as tut sie nicht — auch nicht im geringsten! Denn — hör' und staune! — Ich veiß ja doch, wem sie gilt; wußte es schon, als ich noch die Ehre hatte, Gast des ommerzienrätlichen Hauses zu sein. Bei einer Auseinandersetung mit meinem cäterlichen Freund über meinen Egoismus, meine Verschwendungssucht und so veiter riß auch mir mal die Geduld, und ich sagte, Rausleute blieben eben Rauseute, und all seine Güte gegen uns würde doch dadurch, daß er unser Rapital einsesteckt habe, reichlich aufgewogen. — "Was denn für ein Rapital?" fragte er sanz verwundert. Ich erklärte mich deutlicher, ich wollte sehen, ob er etwa zu eugnen wagte — da bolte er ganz still seine Bücher!

Ou lieber Gott! Davon hätten wir leben sollen — was sich unser seliger Sater wohl dabei gedacht hat?! Ich finde, moderne Väter gehen höchst leichtinnig aus der Welt! Und den guten alten Herrn, den ich beschuldigt hatte, uns u bestehlen — es war zum Lachen!

Von dem Tage an wußte ich, kleine Mutter, daß Du ein Geheimnis vor ins hast. Ein großes, schweres, troß Deiner klaren Augen und der "Schtheit" Deines Besens! Heute sage ich es dir, denn wenn Kinder heranwachsen, dürsen sie die Freunde ihrer Eltern werden, die blinde, traditionelle Unterwerfung habe ich immer webakt!

Aber wie wird es nun? Bleibt alles beim alten — ober wirst Du am Ende voch noch "Frau Kommerzienrat"? Ich warte schon lange auf die Nachricht, wenn ch aufrichtig sein soll — nach der Aufsassung aller moralisch Denkenden wäre vas doch die beste und schönste Lösung: zwei in getreuer Liebe Ausharrende, die chließlich das gute Schickal noch belohnt —."

Was war das? Wer wagte so schamlos, so frech an die Mutter zu schreiben? Bas bedeutete das Ganze, der versteckte Untersinn — warum gad er sich solch in weltmännisches Air, schlug einen so verstehenden, herablassenden Son an? derr des Himmels, wie kam dieser ehrlose Bube dazu, in dieser Weise an sie u schreiben, an seine Mutter! — Und noch gestern hatte sie ihn ihren Sohn senannt — ihren Sohn! Hatte sie damit mehr sagen wollen, deutete sie damit m., sein Charakter, sein Wesen sei dem ihrigen ähnlicher als die übrigen Kinder — —

Nein, nein, er log wie immer! Die weite Entfernung, die ihn vor der züchigenden Hand des Bruders rettete, gab diesem Feigen den Mut, Verleumdungen wazudenken und sie auf Papier zu sehen. Er sollte es büßen — das Weltmeer var nicht breit genug, um ihn vor der Rache zu schüßen, der Rache, die er an diesem gefühllosen Scheusal nehmen wollte. —

Von draußen hörte er die weiche Stimme der Mutter, sie sprach und lachte nit den Kindern im Weihnachtszimmer. Sleich würde sie kommen und den Brief ordern.

Verwirrt und hilflos sah er um sich. Wenn er ihn zerrisse ober vernichtete, o würde sie aufs tiesste beunruhigt werden, und die Wahrheit wissen wollen — und niemals durfte sie auch nur ein Wort dieser niederträchtigen Behauptungen rfahren! Was sollte er machen — wohin sich mit dem Brief retten — er war o voll Scham und Schmerz, auf keinen Fall hätte er jeht ihren klaren Blick ertragen önnen! — Mechanisch blickte er auf die alte Uhr überm Sosa: mit dem nächsten

Ruge konnte er noch reisen, der Kommerzienrat sollte um die neue Schandtat des Bruders wissen und die Hand von ihm abziehen, dem Unwürdigen, Elenden! Und ihm zugleich raten, wie er ihn am besten zur Rechenschaft ziehen konnte, ihn schlagen ober — toten —. Er war ganz wie von Sinnen — seine rasende Wut erstidte ihn fast, er mußte ihr jemand gegenüber Ausdruck verleiben. Hier im Hause ging es nicht — mit Henny, mit einem Mädchen — konnte er doch so etwas nicht besprechen, und einen Fremden durfte er nicht hineinmischen. Wer blieb da übrig als er, der alte treue Freund, der selbst mit angegriffen war und sicher auch heute wieder den richtigen Eroft finden wurde? Er raffte die Bogen gusammen und stürzte aus dem Zimmer. — Marie suchte nach ihm und nach Eugens Brief; bat er am Ende dem Bruder feine Bartherzigteit ab, wollte er im erften Impuls ein paar Beilen an ihn schreiben? — Aber sie fand ihn nirgends. Eine leise Beunruhigung beschlich sie und wuchs und wuchs, als er auch zu dem Festmahl, zu dem es doch lauter Lieblingsgerichte gab, nicht kam. Was sollte sie beginnen? Zede Rudfichtslosigkeit lag ihm fern. Ob Eugen gar neue Dummheiten gemacht hatte!? Beiße Angst stieg in ihr auf; irgendwie bing Ostars Verschwinden mit dem Brief Eugens zusammen, das war sicher. Sie tam nicht darauf, daß er plöglich das Siegel ihres Geheimnisses zu lösen begann.

\* \* \*

Je länger Ostar in der Bahn saß, desto ruhiger wurde er: der Bruder hatte eben so schändlich wie dumm gehandelt. Nur um mit dem alten Freund zu beraten, was zu tun sei, ging er zu ihm. Einen Trost brauchte er nicht mehr!

Der Kommerzienrat war nicht zu Hause, er hätte es sich fast denken können. Nach guter Bäter Weise nahm er an hohen Festtagen ein opulentes Frühstück in einem bekannten Restaurant mit Bekannten ein.

Der Diener schlug Ostar vor, ihn dort aufzusuchen; denn die Zeit seiner Rückehr sei recht ungewiß; aber Ostar lehnte das ab.

Er sette sich ins Privattontor und zog sich ein Buch aus dem Regal. Ab und an erschien der Diener, um ihm eine Erfrischung anzubieten. Der junge Herr verharrte so merkwürdig still an seinem Platz, das ängstigte ihn.

Oskar hatte nun Muße zum Denken — eine Stunde folgte der andern. Wie war es möglich, daß auch reine Menschen wie seine Mutter der Verleumdung nicht entgingen! Wie traurig, daß nichts hell, nichts strahlend gelassen wurde! — Er übersann seine Kindheit, seine Jugend, die kleinen Ereignisse in der Familie: die Versetungen, die Krankheiten, die vielen frohen Feste; im ganzen schmolzen die Jahre in ein leuchtendes Band zusammen: kein ernster Kummer, kein tieserer Schmerz — die Eugen die Harmonie ihres Lebens auf ewig erschüttert hatte — dieser gewissenlose, schamlose Bube! Die Krone seiner Handlungen war dieser Brief, der ihm in der Tasche brannte — noch einmal zog er ihn hervor und wog Wort um Wort ab. Was hieß das: "Davon hätten wir leben sollen —", ja, hatten sie denn nicht davon gelebt — konnte es eine Frau geben, die gewissenhafter jeden Pfennig überlegte, die so lächerlich bescheiden und anspruchslos für sich selbst war und nur alles den Kindern gönnte? Nur den Kindern — fast jeden Wunsch hatte

e ihnen zu erfüllen gesucht — — so gering war doch auch ihr Einkommen nicht, e hatte ihm doch einmal das Vermögen genannt, von dessen Zinsen — und nach em Verbleib dieses Vermögens hatte Eugen geforscht. —

Der Ropf wirbelte ihm. "Ich finde, moderne Väter gehen höchst leichtnnig aus der Welt —". Ja, wie denn? Hatte er denn nicht für die Seinen auseichend gesorgt? Zwar war er noch sehr jung gewesen, noch nicht einmal im
Uter, da die Arbeitskraft am größten, Ersahrungen und Renntnisse am reissten
nd: und hinter ihm stand die große Familie, an Zurücklegen hatte er wohl noch
num denken können. Aber wovon lebten sie denn, noch heute, nach so langen
sahren? — Wer gab — wer nahm an — was bedeutete es: "da holte er still seine
dücher! Und den guten alten Herrn, den ich beschuldigt hatte, uns zu bestehlen
es war zum Lachen!" Ja — es war zum Lachen — langsam glitten ihm die
sände von den Knien herunter; vor ihm auf dem Teppich lag der Brief. Was
var in diesen Zeilen Wahrheit — was erlogen — wo lag die Grenze zwischen
sitt und Böse — was hatte er erfunden und verschlimmert — aber irgendwo —
gendwo mußte doch etwas nicht stimmen, etwas sein, das er nicht ahnte und nicht
ussenzien konnte —. Mitten hinein in das Chaos seiner Gedanken kam der Komnerzienrat.

"Es ist doch nichts passiert, Oskar?" In Pelz und Aplinder stand er vor em jungen Studenten, auf den Wangen eine leise Weinröte, um sich den Duft uter Speisen und feinen Tabaks; so selbstsicher und zufrieden in seiner eleganten Weidung und dem Bewußtsein, zu den Ersten, Angesehensten seines Areises zu ehören. — Wie ein Ohnmachtsgefühl übersiel es Oskar: was wollte er denn – eine Rechtsertigung fordern — eine Anklage gegen ihn schleudern, die sich löklich, plöklich in ihm erhoben hatte —

Mechanisch reichte er Eugens Brief hin: "Jat er wieder Dummheiten genacht?" fragte der Rommerzienrat sorgenvoll, sobald er die Jandschrift erkannte.

Er ließ sich am Schreibtisch nieder, warf Hut und Stod zur Seite, schob den Belz auseinander und begann zu lesen. Bald stuckte er — Ostar beobachtete es vohl — und dann wurde der Purpurton seiner Wangen tieser und seine Stirnistete sich.

Als er geendet hatte, schichtete er die Bogen vor sich aufeinander. Wollte Beit gewinnen, suchte er nach Worten — in Ostar erhob sich solch ein großer, nfaßbarer Schmerz, daß er kaum noch stehen konnte.

"Der Brief ist eine Niedertracht," sagte der Rommerzienrat langsam, "aber —" Als er die Augen hob und Oskars verstörtem Blick egegnete, stand er auf.

"Nimm es nicht so tragisch, alter Junge", begann er von neuem, weniger eierlich. "Eines Tages hättest ja auch du es ersahren müssen — natürlich ist es tir peinlich, aber wenn es denn sein muß —". Er seufzte, suchte seine Schlüssel ssammen und ging an den Geldschrank.

Peinlich! Peinlich war es ihm! Du mein Gott, so niedrig stand er moralisch, aß er sich nicht totschämte vor dem Sohn, daß er sich nicht entblödete, offen du1geben — —

Der Kommerzienrat aber gedachte der Stunde, da auch Eugen, trozig mit dem schlechten Gewissen des überführten Sünders, der auch andre gern ei Schuld zeihen möchte, Rechenschaft von ihm gefordert hatte. Damals hatte alles in ihm empört, daß er sich diesem Frechen gegenüber verantworten schwergeblich hatte er nach einem Ausweg gesucht. Aber es war und blieb i Sohn, dem er keine Antwort schuldig bleiben durste; sein Schweigen hätte Eunur im Sedanken an ein Unrecht bestärkt.

Heute stand Ostar vor ihm; nicht ted und mißtrauisch wie der Bruder, m bittend, als hoffe er, von innerlichen Qualen erlöst zu werden; und gerade tat dem Rommerzienrat weh. Am liebsten hätte er auch jeht geschwiegen, a Ostars traurige Augen folgten seinen Bewegungen. Immer wieder ders Zwiespalt — und keine andre Lösung!

Wieder, wie einst vor Eugen, breitete er seine Bücher aus und begann erklären; sachlich und ruhig und doch innerlich viel betroffener und erregter damals: "nach der Auffassung moralisch Denkender" — sollte ihn dieser Brief dinötigen, hatte er nicht im stillen gehofft, allmählich würde es dahin kommen Marie endlich seine stumme Werbung verstehen? Weshalb drängte das Le sich brutal zwischen sie und wollte sie zu dem zwingen, was sie einst aus inner Empfindung heraus vielleicht getan hätten? — Ja, er hatte für sie gesorgt, unitat ihm nicht leid; wie er die langen Zahlenreihen übersah, fühlte er, wie es befriedigt hatte, die Existenz dieser Frau an sich zu ketten und unzertrennlich ihrem Schicksal zu sein.

"Das ist alles", sagte er abbrechend zu Ostar. "Ich hatte teine Kinitat also gegen niemand ein Unrecht — und ihr konntet beisammen bleiben!

"3ch bante — bante", entgegnete er.

Der Kommerzienrat trug die Bücher wieder fort und verschloß umständ den Schrank. Die kleine Pause war ihm ganz lieb; zu dem, was er jetzt sa wolkte, brauchte er Überlegung. Ihm war, als sei er wieder jung und sie so gehrenswert wie einst — aber es war doch schwer, mit ihrem eigenen Sohn darü zu reden, noch ehe er auch ihre Meinung wußte.

Ostar schlucke an seinen Tränen: wem sollte er einen Vorwurf macht Das Leben, die bittere Notwendigkeit, hatten seine Mutter, seine geliebte Mu in die Abhängigkeit von diesem Manne gebracht. Jeht, da auch er die Verhältnüberschaute, mußte er ja zugeben, daß ihr nichts anderes übrig geblieben mals das Almosen für sich und die Kinder anzunehmen. Aber um welchen Pi-weshalb hatte dieser Mann für sie gesorgt? Nein — er konnte nicht wedenten — er wollte nicht, wollte nicht —. Im Schatten des dämmerigen Zimmsagte der Kommerzienrat halblaut:

"Ich habe beine Mutter immer geliebt, Oskar — wenn sie gewillt wonoch jetzt meine Frau zu werden, so würde ich sehr, sehr glücklich sein —"

Ein Ekel erfaste ihn gegen diesen Mann. Warum hatte er nicht vor Mona gesprochen, weshalb ließ er sich erst jeht durch Eugens Brief zu dieser ritterlic Tat überzeugen? Ob er glücklich werden würde oder nicht — ob auch sie everstanden war oder nicht — es mußt e sein, und damit gut! Er konnte !

Bort finden, das alles, was ihn an Trauer, Schmach und Verzweiflung bevegte, ausgedrückt hätte.

Der Rommerzienrat trat neben ihn und legte ihm die Rechte auf die Schulter. Ind er schüttelte sie nicht ab! Er fühlte, wie dieses Mannes Jand für ihn gesorgt, ihn geschützt, ihm alle Freuden ins Leben gestreut hatte; und daß er nicht imstande var, das zu vergessen und die mit ihm groß gewordene Dankbarkeit in einer Stunde us seinem Herzen zu reißen. Andere hätten vielleicht die Kraft gehabt, den Schänder ihrer Ehre zu morden oder ihm ihre Verachtung ins Gesicht zu schreien – er brach zusammen im Konslikt seines Schicksals, er legte die Arme auf den Tisch und weinte.

Bei der Mutter brannte noch Licht, als er heimkam. Aber er schritt an ihrem Zimmer vorüber. Nach wenig Minuten klopfte es an seine Tür: er hätte es sich a denken können, dieser Tag der Qual würde nie enden.

"Ostar," fragte sie angstwoll, "wo warst du? Noch niemals hast du mich

o erschreckt! Und Eugens Brief —"

"Den brauchst du nicht zu lesen", entgegnete er rauh. Sie drückte die Hände gegen die Brust: "Um Gott, Oskar, was ist geschehen? So sprich doch!"

Er schüttelte nur den Ropf.

"Mein lieber Sohn," bat sie mit zitternder Stimme, "sieh meine Furcht! Erlöse mich — quäle mich nicht länger!"

"Ich war beim Kommerzienrat," begann er unsicher, ohne sie anzusehen.

3ch weiß jetzt alles — hörst du, alles!"

Die Stunde war da: sein Stolz war gedemütigt, sein Selbstbewußtsein aufs iefste getroffen — Bettler, Almosenempfänger waren sie gewesen, verschämte Arme — und ihn und seine Seschwister hatte sie gegen ihren Willen und ihr Wissen vazu erniedrigt!

"Ostar," sagte sie stammelnd, "ich konnte nicht anders, ich mußte es annehmen! Ich bin mir meiner seigen Schwäche wohl bewußt — aber verdamme nich nicht deswegen — es ist doch nur für euch geschehen — nur für euch!"

Daß sie sich verkauft hatte?! Und sie forderte, das sollte er begreifen — entschuldigen! Welch eine Welt — und um ihn her: was für Menschen! Wie eine Bettlerin stand sie jeht vor ihm. Wenn er ihr diesen Moment hätte ersparen können, n dem sie sich vor ihm schämen mußte — seine Seele, sein Leben würde er darum gegeben haben!

Der qualvolle Blick seiner Augen vernichtete sie. Und dann umfing er sie nit beiden Armen und sank vor ihr nieder. Sie gedachte der Stunde, da er den Ropf in ihren Schoß gelegt und ihr versprochen hatte, rein zurüczukehren —

War die Rache jest da? Bewegungslos stand sie und wartete. Wenn sie est ihr Kind verlor — auch dieses Kind! — mit nichts konnte sie es zurüchalten.

Sie sab ihre Sunde in vollem Umfange, alle Beschönigungen fielen fort.

Die Vergangenheit, das Einst, rächte sich — ihre Kinder verdammten sie.

Leblos lagen ihre Hände auf seinem Haar: ein jammervolles Bild! Ein Sohn, der um die Mutter weint und sich doch instinktiv an die klammert, die ihn trösten sollte — und nichts, nichts konnte sie für ihn tun. Und doch: waren sich je so nahe gewesen, wie in dieser Stunde? Bis in ihre tiefsten Tiefen fühlt sie ihre Zusammengehörigkeit.

Endlich stand er auf und trat an den Tisch. Leise ging sie hinaus: was sollt Worte zwischen ihnen?

Er saß da und grübelte. Sein ganzes Leben kam ihm beschmutzt und v nichtet vor, und was war nun seine Pflicht? Was schrieb der Ehrenkoder r — was sein Herz? Ach, es blutete aus tausend Wunden, die frivolen Worte d Bruders hatten es zerrissen. Sie sollte gutmachen, sie sollte den heiraten, den einst geliebt hatte — und auch er, der so lange schon die Rechte eines Vate für sich in Anspruch nahm, erklärte sich großmütig zu dieser Rehabilitierung bere Und doch — wäre es nach seinem Empfinden gegangen, so hätte er jenen von t Schwelle gewiesen und ihm nie, nie wieder gestattet, sie zu betreten. Aber was sol dann werden? Wie konnte er sein Studium beenden — wie vor allen Dingen wol er dann für die Autter und die Seschwister sorgen? Vis er etwas anderes lerr — bis er auch nur das Geringste verdiente, konnten sie alle verhungern. Ne es mußte alles so bleiben — nur er, er wollte heraus aus dem Schmutz, er wol die Komödie nicht mitspielen, nicht an der Wiederherstellung ihrer Ehre helse Für ihn gab es kein Zurück mehr — die Türen, die ins Leben führten, war ins Schloß gefallen.

Marie schlief nicht; ihre Gedanken waren bei ihrem Sohn. Wenn sie ih sagte — ja, was nur, was? Riesengroß stand der Jammer in ihr auf. Aber i allein lassen in der stillen Nacht, in der doch ihre Berzen nacheinander riesen ihn nicht wie sonst mit sanstem Wort aus aller Trübsal herausleiten — nein, mußte zu ihm! Und wenn auch tausendmal sie es war, um die er litt, sie musihm beistehen!

Unruhe und Angst ergriffen sie. Weshalb hatte sie ihn verlassen? Welch Ausweg mochte er sich suchen?

Seine Tür war verschlossen, gegen seine Gewohnheit. Sie klopfte urief seinen Namen, zuerst vorsichtig, um die anderen Kinder nicht zu wecken, da immer lauter und lauter.

Er antwortete nicht. Ließ er sie draußen stehen — seine eigene Mutte Hörte er nicht ihr Flehen, ihre Bitten? Sie rüttelte am Griff, sie versuchte is Tür mit Gewalt zu öffnen — mein Gott, schlief er so sest — vielleicht — viellei um nie mehr zu erwachen? — Sie unterdrückte einen Schrei, dann stürzte sie sund holte sich Wertzeug. Das ganze Schloß mußte sie lösen, der Schlüssel sten von innen. Mit zitternden Fingern verwundete sie sich selbst, all ihre Kraft, ihr ganzen Willen seste sie ein. Diesmal — diesmal wollte sie stärker sein als diechisch, sie wollte ihm trozen und mit ihm um den Sohn tämpsen — ihr schönen, stolzen Sohn, sie gab ihn nicht her, er sollte leben, leben — seinen Tanhm sie nicht hin, still und resigniert wie die übrigen Strasen, die sie sürchnulag oben im dritten Stock, ehe sie Leute weckte und eine Leiter betam, konnte all vorüber sein — verloren! Und wer war schuld an seinem Tode?!

Mur sie - sie allein!

Gott konnte das nicht wollen — dann wäre sie die schlechteste Mutter auf Erden, sie, die ihr Kerablut für diesen Sohn gegeben bätte — —

Thre Hande bluteten, die Fingernägel zersplitterten am Holz und an den Schrauben — sie arbeitete und riß und schrie dazwischen seinen Namen — jetzt entstand eine Fuge, und eine häßliche, fremde Luft strömte ihr betäubend entgegen. In bitterster Verzweislung rief sie ihn wieder an — vielleicht würde er instinktiv ausstehen und sich zu retten versuchen. — Aber es blieb still. Und all das für ihre Schwäche, sür ihre Keigheit! Endlich, endlich — sie wußte nicht wie — sprang die Tür auf.

Sie tappte vorwärts — kaum zu atmen vermochte sie in der von Gas vervesteten Luft — rannte zum Fenster und schlug mit der Faust die Scheiben ein,

tieg auf einen Stuhl und schloß den weitgeöffneten Gashahn.

Burüd zum Bett! Sie betastete seinen Körper — Licht wagte sie noch nicht zu machen — er lag angekleidet auf den Decken, sein Gesicht, seine Hände waren dalt und leblos. Aber wie sie ihre Lippen auf die seinen drückte, fühlte sie einen dwachen Jauch. Sie richtete seinen Ropf empor und küßte ihn wieder und wieder, als wollte sie ihm ihren gesunden Atem einflößen, sie rieb seine Brust und hob seine Arme, um die Lungen in Tätigkeit zu sehen. Sie hatte einmal gelesen — sie sann nach — was man dei Gasvergistungen tun müsse, aber es siel ihr nicht ein — nur instinktiv versuchte sie alles, um den leblosen Körper und die fast schon erstarrten Organe in Bewegung zu bringen. Sie löste seine Kleider, legte ihm ein nasses Tuch auf die Stirn, und wie nun, kalt und befreiend, die Nachtlust ins Zimmer drang, zog sie die Decken unter ihm fort und hüllte ihn ein.

Er atmete zwar schwach, aber es schien ihr, als würden seine Slieder tühler und tühler. Da warf sie ihr Rleid ab, legte sich zu ihm ins Bett und umschlang eine Sestalt sest mit beiden Armen. Seinen Ropf zog sie an ihre Brust — wie einst als Rind ruhte er neben ihr, und noch einmal gab sie ihm die Wärme ihres Rörpers. Er wurde heißer und begann schneller zu atmen, und sie drücke ihn an ich. bis ihm der Schweiß auf der Stirn lag.

So hielt sie ihn während langer Stunden an ihrem Serzen und fühlte das Leben neu durch seine Abern strömen. Er war ihr geschentt, ihr wiedergegeben! — Er hatte vor ihr fliehen wollen in tiefstem Gram, in tödlich getroffenem Ehrgefühl — war ihr Unrecht noch so groß und überwältigend gewesen, so hatte sie es hundertach gebüht in dieser Nacht der Todesqualen.

Wie sie seinen ruhigen Atem bewachte, wurde ihre Seele immer freier: Sorgen und Vorwürse sielen von ihr ab — was galten sie gegen diesen Rampsum das Leben ihres Sohnes! Rlein und nichtig schien ihr der Betrug — jeht erst gatte sie Not kennen gelernt und wahre Verzweislung; was nun noch kommen nochte an Stürmen, sollte sie widerstandssähig sinden!

Als Ostar am Morgen die Augen aufschlug, satz sie neben seinem Bett. Ihm at der Kopf entseklich weh — und übel war ihm zumut — was war geschehen?

Lächelnd und glückselig beugte sie sich zu ihm hinab. Ein Schatten ging über sein Gesicht, eine Erinnerung kam: Hatte er nicht gerade vor ihr fliehen vollen — und nun —

"Mutter," sagte er mit Anstrengung, "weißt du, was wir beschlossen haben? Du mußt ihn heiraten — um unsertwillen —"

Hatte sie ihr Lebenlang etwas anderes getan, als nur für die Kinder? Verlangten sie auch dies noch — —

Ihr Bögern machte ihn ungebuldig.

"Du mußt", wiederholte er heftig. "Du bist es uns schuldig."

Ruhig nahm sie seine Hand: "Ach nein, du," antwortete sie, "schuldig bin ich nur noch dem einen Menschen etwas, der so lange — besser und treuer als ein Vater — für euch und mich gesorgt hat! Gegen euch spricht mich mein Gewissen seit beute nacht frei."

Er sann nach, er begriff sie nicht.

"Ich habe dich gerettet", begann sie leise. "Wenn du mir verloren warst, nun bist du wieder mein! Was gestern durch deine Seele gegangen, laß es mich nie wissen — laß uns die Schrecken dieser Nacht von uns abschütteln!"

Er wollte sich emporrichten, aber sie litt es nicht. Sie nahm seinen Ropf in die Jände und sah ihm tief in die Augen. Orinnen, wie in einem hellen Aristall, sah er sein Bild. Und wie er sie so anblicte, lange und ernst, war ihm, als habe er sie erst jest voll erkannt: rein und klar wie ihre Augen war auch ihr Herz, und vom schattenlosen Grunde hoben sich die Gestalten ihrer Kinder ab. Was sie getan haben mochte, nie konnte es aus unedlen Motiven geschehen sein, denn leuchtend durchzog ihr ganzes Wesen ihre Mutterliebe.

"Mutter," sagte er endlich bewegt, "liebe Mutter! Verzeih mir, was ich dir antun wollte!"

Sie legte den Ropf an seine Schulter. Sie wußten beide, daß nichts auf Erden sie mehr zu trennen vermochte.



#### Falter und Rose ? Von Carl Martin Schiller

Blasse Nächte hatten sich gesenkt, Aber nun ist aller Glanz geschenkt.

Nun erwachst du, wie die Rose, die Endlich Sonne fühlt und Mesodie.

Aber noch bist du von Nächten krank, Weil auf dich der Cau der Sehnsucht sank.

Sieh, ich bin ber Falter, ber den Cau Dir vom Auge füßt, geliebte Frau.





# Diplomatie, Presse und Krieg Von Otto Corbach

s ist wiederholt durch Außerungen hervorragender Staatsmänner verschiedener Staaten anerkannt worden, daß die Gefahr für den Frieden heute meist nicht mehr wie früher von den Regierungen und ihrer Diplomatie ausgeht, deren Tätigkeit vielmehr vorwiegend den Dienst der Friedensbewahrung gestellt ist, sondern von unverantwortlichen lementen, die aus den verschiedensten Motiven, aus nationalem Fanatismus, us volkswirtschaftlichen Gründen, dum Teil aber auch aus gemeinster Gewinnsucht der aus journalistischer Sensationslust die Völker und Staaten gegeneinander erheiten und die Versuche friedlicher Beilegung internationaler Differenzen urch Entstellung von Nachrichten, durch Verbreiten erlogener Nachrichten stören."

So begründet die juristische Kommission des österreichischen Herrenhauses nen von der österreichischen Regierung selbst vorgeschlagenen Paragraphen im ntwurf zu einem neuen Strafgesethuch, der "von der Gefährdung des Friedens" undelt und besagt: "Wer durch eine Orucschrift eine unwahre oder entstellte achricht verbreitet, durch welche die Beziehungen der Monarchie zu einem fremden staate gefährdet werden, wird mit Gefängnis oder Haft von einer Woche die zu nem Jahr oder mit Geldstrafe von 50 bis zu 4000 Kronen bestraft."

Daß gerade die österreichische Regierung eine solche an und für sich lobenserte strafgesekliche Neuerung vorschlägt, und zwar unmittelbar nachdem sie ist Mühe von einem selbst von der österreichischen Presse für abenteuerlich erärten Feldzuge zur Befriedung Albaniens abgehalten worden ist, wirkt wie ein Sit. Sind in den letzten Jahren nicht hohe österreichische Staatsbeamte in Gerichtserhandlungen als gefährliche Kriegsheher entlarvt worden? Man erinnere sich es Prozesses gegen den Prosessor A. Friedjung und den Redakteur der offiziösen Reichspost", A. Funkel, dei dem sich 1909 in Agram herausskellte, daß die Dokutente, deren sich diese Herren bedient hatten, um gegen die Serben Stimmung umden, in der österreichischen Sesandtschaft in Belgrad angesertigte Fälschungen aren. Und woher stammten die falschen Beitungsmeldungen über grausame olterung und Ermordung römisch-katholischer Geistlicher in Albanien, die ihren

Glauben hätten abschwören sollen, aber nicht wollen, oder über maßlose Ausschreitungen der Serben gegen einen österreichischen Ronsul? Doch aus amtlichen österreichischen Quellen.

Gewik kann sich die juristische Rommission des österreichischen Berrenbauses auf "berpprragende Staatsmänner perichiebener Staaten" berufen, die geäukert baben, beute gefährbeten nicht mehr die Regierungen und ihre Diplomatie den Frieden, sondern andere, "unverantwortliche" Elemente mit Bilfe der Breffe, durch die sich das "Bolt" leicht in eine kriegerische Stimmung bineinbeken lieke. Es ist in der Tat ein bemerkenswertes Reichen der Reit, daß unter den modernen Staatsmännern die Reigung gunimmt, in dieser Weise die Berantwortung für "gespannte Beziehungen" zu fremben Mächten von sich abzuwälzen. Es kommt darin eine beimliche Aurcht por den lekten Folgen des Wettrüstens zum Ausdruck. Be mehr sich ber Militarismus entfaltet, besto mehr breiten sich seine Wurzeln in dem ihn nährenden Boden, dem Bolkstum, aus, besto begieriger suchen diese Wurzeln mit ihren Kasern Rugang zu jeder Krume dieses Bodens. desto abhängiger wird bemnach ber gange Militarismus pon ber Boltsgesamtheit. Das beginnen die europäischen Machtbaber zu merken, und darum fangen sie an einzuseben. daß es nicht mehr angeht, den ihnen übertommenen veralteten Vorstellungen gemäß so auswärtige Politik zu treiben, als ob wir noch im Reitalter ber Rabinettstriege lebten. Da sie sich aber nicht schnell genug den Forderungen der modernen Beit anzupassen permögen, suchen sie ängstlich bas Gebiet ber internationalen Politik gegen volkstumliche Bestrebungen abzusperren. Das Gespenst der beiligen Allianz gebt wieder um. Auf den Thronen und in ihrer Nähe wünscht man nach ben internationalen Rrisen der letten Rabre um jeden Breis in Frieden au leben. aber bafür sollen auch die Bolter Rube balten. Am niederen Bolt nun ist man mistrauisch gegen einen Militarismus, der in der Vergangenheit von den ibn beherrschenden Mächten oft im ausschließlichen Interesse der oberen Schichten mißbraucht wurde. Darum por allem tritt das Broletariat immer grundfäklich für die Aufrechterhaltung des Friedens ein. Dieses Friedensinteresse wird gestärtt durch ben sozialistischen Anternationalismus, ber insofern in tatsächlichen Berbältnissen begründet ift, als der Proletarier mehr wie alle andern Stände den Bedingungen ber modernsten Formen des Wirtschaftslebens unterworfen und am pollitändigften pon überlieferten Lebensformen emanzipiert ift. Soweit sich bennoch starte Gegensätze zwischen Proletariern perschiedener Länder ober Nationalität entwideln, wie zwischen deutschen und flawischen, verbindert doch meist der gemeinsame Gegensak zu den den international organisierten Rapitalismus beherrschenden Gesellschaftsgruppen die Proletarier baran, zuzugeben, daß sie später einmal aus solchen Gegensäken entspringende Steitigkeitenr mit den Waffen ausfechten wollen könnten. Die Proletarier sind jedoch bei aller vorläufig grundsählichen Friedensliebe durchaus nicht geneigt, sich rubig zu verhalten, wenn fremde Regierungen sich gegen ihre wirklichen oder vermeintlichen internationalen Rulturbestrebungen vergeben, selbst bann nicht, wenn badurch ber Friede gefährbet werben könnte, indem die Harmonie zwischen den Machthabern hüben und drüben gestört wurde. Ebenso tonnen jedoch auch in den "burgerlichen" Schichten eines

478 Delfe: Antwort

Volles Bewegungen entstehen, die sich gegen fremde Regierungen richten und darum geeignet sind, die Regierenden und ihre Diplomatie aus ihrer selbstgefälligen Ruhe unsanft aufzuscheuchen. Man denke nur an den Eifer, womit die Handelstreise eines vorgeschrittenen Industriestaates eine "Politik der offenen Tür" gegenüber Staaten zu unterstützen pflegen, die sich durch sehr hohe Bölle gegen die Konkurrenz des Auslandes verbarrikadieren.

Mie leicht könnten neue Gesekesparagraphen wie der pon der österreichischen Regierung porgeschlagene gegen die Wortführer groker Volksteile, die nur deren berechtigte internationale Interessen wahrzunehmen suchten, mobil gemacht werden! Es lage nabe, für die "unverantwortlichen Elemente", auf die es abgesehen ist. einen Souk gegen migbrauchliche Unwendung eines folden Baragraphen au fordern wie den, der in unserem esek in den Bestimmungen über die "Wabrnebmung berechtigter Interessen" porgeseben ift. Als berechtigte Interessen burften bann aber bie ber Ruftungsindustrie nicht anerkannt werden. In beren Kreisen bat man gerade die frivoliten Rriegsbeker zu suchen. Leider ist zu befürchten. daß ber zunächst in Ofterreich vorgeschlagene Gesetesparagraph über bie "Gefährdung des Friedens" auf sie am wenigsten gemünzt ist, noch fürs erste andermärts gemünzt sein wird, wo er nachgegbmt werden sollte. Unsere Bazifisten pflegen jede solche papierne Maknahme als neuen Erfolg der Friedensbewegung au preisen. In Wirtlichteit bedarf es der schärfften Aufmertsamteit der öffentlichen Meinung, ju perhuten, daß mit Silfe folder Paragraphen in ber Beise für ben Frieden gearbeitet wird, wie die türtische Regierung lange Rabre mit Unterstützung ber "Grogmächte" in ihren Gebieten für den Frieden arbeitete. ohne sich um jene übernationale Gerechtigkeit zu tummern, deren Bflege allein einen gesunden und dauernden Frieden gewährleisten kann.



#### Antwort - Von Katharina Weise

In einer breiten Schale roten Mohns Stand schon gesteist der Fahnen grelle Seide, Kein Knistersältchen mehr vom Knospendruck. An einer blied der rasche Blick nur hangen, Wenn er mit Lust die Schale übersuhr; Denn aus der düstern Menge hob sich eine, Die Königin schon in der Knospe war. Blond stand im Scharlachrot der Ring der Pollen, Und goldnen Staub bot sie als Opfer dar. In müßiger Freude ihres Anschauns fragt' ich Fast därtlich: "Wodu wurdest du so hold?" Und Antwort gab ihr plögliches Berslattern: "Um, eben wie die andern, zu verblühn."





# Der alte Mann und die Gespenste

Sin japanisches Märchen Von Dr. Junghans

or langer, langer Beit lebte ein alter Holzhauer, der in seinem Gesich auf der rechten Geite eine große Geschwulst hatte.

Eines Tages war der alte Mann in den Wald gegangen, Reif und Beeren zu suchen, als ein heftiger Regen und ein solch furch barer Sturm sich einstellten, daß er sich nicht getraute, die Heimkehr anzutrete sondern eiligst seine Zuslucht zu einem alten hohlen Baum nehmen mußte, die gerade in der Nähe stand. Hier saß nun der Holzhauer zusammengekauert, kier Albend hereinbrach.

Die Sonne war gesunken, die Regenwolken hatte der Wind vertrieben, kt und glänzend stand der Vollmond am Himmel und warf die langen grauen Schatt der Bäume auf die kleine Waldwiese, die vor des alten Mannes Blicken lag. Die jedoch, als er sich so ganz einsam und verlassen im Wald sah, war so furchtsam g worden, daß er beschloß, während der Nacht an seinem Unterkunftsorte zu bleibe

Er suchte es sich daher in der engen Höhlung so bequem als möglich zu macht aber tein Schlaf wollte über ihn kommen.

Es mochte gegen Mitternacht sein, als er plöglich ein Geräusch vernahm. horchte auf, es schien ihm wie Stimmengewirr einer größeren Anzahl von Psonen, die geraden Weges auf ihn herantamen.

"Wie merkwürdig," bachte er, "ich glaubte boch hier ganz allein im Wal zu sein!" Endlich faßte er sich ein Berz und lugte vorsichtig um die Ede. Aber wer da erblickte, veranlaßte ihn, sich schleunigst in sein Versted wieder zurückzuziehe

Eine Reihe seltsamer Gestalten mit brennenden Fadeln in den Händen v sammelte sich auf der Waldwiese. Einige sahen ganz rot aus und trugen grü Gewänder, andere mit schwarzen Gesichtern waren dunkelrot bekleidet, man hatten nur ein Auge, wieder andere besaßen keinen Mund, kurz, es ist unmögl zu beschreiben, wie seltsam und wunderbar sie aussahen.

Die Gespenster ließen sich nieder, zundeten ein Feuer an, welches den Pitageshell erleuchtete, und begannen, sich bei einem Trinkgelage zu belustigen, rade so, als ob es menschliche Wesen seien. Der Becher kreiste in ihrer Runde

oft, daß manche von ihnen sich einen Rausch holten. Schließlich erhob sich gar einer von ihnen, stimmte ein lustiges Lied an und begann mit seltsamen Gebärden zu tanzen, die andern schlossen sich an, der eine besser, der andere schlechter, so aut es eben jeder vermochte.

"Wir sind heute recht vergnügt beisammen," meinte einer der Geister, "ich wünschte, daß wir noch etwas recht Lustiges erlebten!"

Der alte Mann, so entsetzt er auch anfangs gewesen war, hatte doch bereits jede Furcht verloren; gar zu gern hätte er auch mitgetanzt! "Laß da kommen, was will," sagte er zu sich selbst, "und wenn es mein Leben kostet, ich will mich am Tanze beteiligen!" Er kroch aus der Höhlung hervor, steckte sein Beil in den Gürtel, stülpte seine Mütze auf den Kopf und begann zu tanzen.

Jett war die Reihe an den Gespenstern, erstaunt zu werden!

"Wer ist der? — Was will der?" riefen sie durcheinander, aber der Holzhauer ließ sich nicht irremachen. Er tanzte vorwärts und rückwärts, verneigte sich nach allen Seiten, sprang hierhin und dorthin, die der ganze Hause in ein lautes Selächter ausbrach. Sanz erfreut über den scherzhaften Einfall riefen sie: "Wie nett der alte Mann tanzen tann! Höre, du mußt öftere kommen und uns so schön unterhalten, und damit du das Wiederkommen nicht vergißt, mußt du uns ein Pfand zurücklassen!"

Die Gespenster hielten untereinander Rat und forderten schließlich einstimmig von ihm die Geschwulst in seinem Gesichte. Augenscheinlich galt diese in ihren Augen als etwas sehr Wertvolles. Der alte Mann war klug genug, sie bei diesem Glauben zu lassen. "Ich habe diese Geschwulst", sagte er, "nun schon so manches Jahr, und sie ist mir lieb und wert. Ohne besondere Veranlassung würde ich sie nicht als Pfand hergeben; hebt sie mir daher gut auf!"

Die Geister ergriffen die Geschwulft, und — wunderbar! — ohne daß der alte Mann etwas dabei fühlte, nahmen sie ihm die Geschwulft ab als Pfand, daß er ja sicher wiederkäme. —

Das Feuer war erloschen, der Mond war untergegangen, das erste fahle Grau des Morgens zeigte sich, die Vögel begannen in den Zweigen zu zwitschern, und die Sespenster waren verschwunden, wie Nebel vor der aufsteigenden Sonne zerrinnt.

Dem alten Manne schien es wie ein Traum! Er befühlte sein Gesicht: es war ganz glatt, keine Spur von Geschwulst mehr! Er vergaß Holzhauen und Beerensuchen und eilte nach Haus. Als seine Frau ihn erblicke, rief sie erstaunt aus: "Wie siehst du aus! Was ist mit dir vorgegangen!" Der alte Mann erzählte sein Abenteuer, und beide waren hocherfreut.

Nun lebte in der Nachdarschaft ein anderer alter Mann, welcher ebenfalls eine Seschwulst im Sesichte hatte, aber auf der linken Seite. Sobald dieser vernahm, wie leicht und schmerzlos der Holzhauer seine Seschwulst losgeworden war, beschloß er, ebenfalls sein Slück zu versuchen. Er ließ sich ganz genau den Weg beschreiben und machte sich alsbald auf. Im Walde angelangt, kroch er gleich in den hohlen Baum und erwartete dort die Nacht und das Erscheinen der Sespenster. Es war ihm nicht gerade leicht ums Herz, als er dort auf seinem Lauscherposten saß; der alte Holzhauer hatte die Sespenster auch gar zu schrecklich geschildert.

Pünktlich um Mitternacht stellten sich die geisterhaften Gestalten ein, setzen sich wieder und begannen ihr Trinkgelage. "Ist der Tänzer vom gestrigen Abend noch nicht da?" fragten sie einander. "Es wäre doch zu bedauerlich, wenn er ausbliebe!"

"Jett ist der Augenblick gekommen", dachte der alte Mann und kam zitternd vor Furcht aus seinem Verstecke hervor.

"Der alte Mann ist wieder da!" riefen die Gespenster, "jetzt beginnt er zu tanzen!" Aber der alte Mann benahm sich recht ungeschickt und stolperte mehr, als er tanzte. Und als gar einer der greulichen Geister ihm durch einen Rippenstoß eine kleine Aufmunterung zuteil werden ließ, war es ganz und gar mit seinem Mute zu Ende.

"Das ist ein erbärmlicher Tanz!" riefen die Gespenster, "der wird immer schlechter und schlechter! Gebt ihm sein Pfand zurück und jagt ihn fort!" Sie zogen die frühere Geschwulst hervor, und — klatsch! — ehe es sich der alte Mann versah, hatte er sie auf der andern Seite des Gesichtes hängen.

So tehrte der alte Mann heim, jum Gelächter seiner Nachbarn, auf jeder Seite des Gesichtes mit einer Geschwulft behaftet.



#### Süß ist die Luft von Lindenduft Von Hans Schmidt

Schwarz rauscht ber Strom; Zum dunkelblauen Himmel Reckt schwarz und schweigend sich der Dom. Von drüben her, Vom Turm vom heiligen Kreuz, Hoch über schwarze Linden schwebt Der letzte Ton verklingenden Geläuts.

Betäubend süß der Lindendust; So still, so weich, so heiß die Lust; Es schläft der Weg, vom Busch umsäumt. Hoch über allen Zweigen Schläft schweres, schwarzes Schweigen . . .

Da, wo ber Weg ins Dunkle geht, Ein Mann bei einem Mädchen steht, Spricht leis zu ihr und wünscht und wirbt... Am Weg im roten Rosenbeet Ein Röslein stirbt. Streut in den Staub die Blätter leis —

Süß ist die Luft von Lindenduft Und still und heiß.





# Laß die Blumen stehen Von Paul Weiß

us der Steinwüste einer Großstadt war ich just zurückgetehrt in die Öbergumschlossene Nedarstadt; bei meinem ersten Ausflug in den Wald überraschte mich etwas: An einem Baume hing eine schlichte tiefrote Holztasel in der bekannten "Marterl"form. Ich trat näher und schaute: Ein weißer Blütenkranz ins Oreieck gemalt, darunter der Spruch:

Laß die Blumen stehen Und den Strauch; Andere, die vorübergehen, Erfreun sich auch.

Also eine Mahnung — nicht als ob sie neu wäre — gegen den Egoismus, egen das "Alles-selbst-haben-Wollen und Andern-nichts-Gönnen", eine Mahnung, inserer lieben Nächsten zu gedenken.

In die Praxis übersett, wird es ja in den besten Fällen heißen: "Wenn du's chon gar nicht lassen kannst, so reiß' nur so viel ab, daß die andern', die kommen, uch noch etwas zum Abreißen finden." Die Kinder, diese kleinen Plünderer, aben es entweder gar nicht beachtet oder nicht verstanden oder doch schon längstergessen. Und die Erwachsenen, die auf Blumen erpicht sind, werden sich herzeh wenig um die "anderen" kümmern und nötigenfalls ihr Gewissen damitalvieren: "Es gibt ja noch genug davon."

Aber ich glaube, daß dem "Die-Blumen-stehen-Lassen" noch auf andere Weise eizukommen ist. Muß denn die Rücksicht auf unsere Mitmenschen nur die Triebeder dazu sein?

Warum werden denn unzählige Blüten und Zweige gebrochen, und zu soenannten Sträußen geordnet, um dann nach einer Gnadenfrist von einigen Tagen ins Rehrichtsaß zu wandern? Ist es die Freude an der stillen Schönheit ieser Geschöpfe, ein Entgelt für das Sichhinaussehnen in die Natur?

Ich lasse Ausnahmen gelten; doch gibt es auch wohl dafür bessere Wege. Fast immer aber ist es nichts als ein kindisches Habenwollen, die launenhafte Freude m augenblicklichen Besitz. Gerade bei den Kindern kann man es am besten beobchten: sie können von den zarten Schähen nicht genug bekommen; aber eben schnell sind sie ihrer Beute wieder überdrüssig.

Ich weiß es im voraus, welches Bild sich mir bietet, wenn ich in den kommenden Wochen an Sonntagen durch den Wald wandere: Auf dem Wege liegen die absichtlich und unabsichtlich verlorenen Blumen, am Rande stehen die geplünderten, derrissenen Bäume — kein erquickendes Bild sür Augen, die sich an der Fülle und Harmonie der Natur laben wollen. Es gibt eine Rlasse Menschen, denen alles, was grünt und blüht, vogelsrei dünkt. Wehe der Blütenmatte, über die sie geraten, und wehe dem Obstdaum, der einen blühenden Zweig über den Zaun hängen läßt! Ob sie den Baum verunzieren oder schädigen, was fragen sie danach! Nur haben wollen, haben müssen!

Müssen wir überhaupt Pflanzen pflücken? Wer draußen eine schöne Blume findet und seine Freude an ihr hat, reiße sie einmal nicht gleich ab, sondern strecke sich neben sie ins Gras und betrachte sie lange und genau; da wird er sie besser und schöner kennen lernen, als wenn er eine Handvoll gedankenlos pflückt. Er wird aufstehen und sie unbehelligt lassen; sie wird ihm vielleicht "zu leid" tun. Und er hat ein wenig die schöne Kunst gelernt: Das Genießen, ohne zu besitzen.

Wer Blumen auf diese Art lieb gewonnen hat, wird bald dem "Strauß" die Fehde erklären und nur noch lebendige Blumen und Pflanzen um sich dulben. Denn er wird zugleich das Unbefriedigende dieses Besitzes empfinden; er genießt die vollendete Schönheit — ein unzulänglicher Ersatz für die Freude, eine Pflanze wachsen, sie Knospen treiben und ihre Blüten entfalten zu sehen; das mag manchen Strauß auswiegen.

Ich weiß wohl, Blumen erfreuen sich des Vorzugs, das beliebteste und "sinnigste" Geschent zu sein. Aber ein Blumenstrauß ist eine nichtswürdig anspruchslose, gedankenlose Gabe. Man sagt: "Oh, die schönen Blumen," und stellt sie ins Wasser und sagt: "Ach, die armen Blumen!" und wirft sie weg.

Darum: "Laf die Blumen stehen!"



#### Slossen . Von Dagobert von Gerhardt-Amhntor †

Kunst und Kultur sind Freundinnen, aber keine Geschwister. Jene ist das Kind der Phantasie, diese Verstandes.

Die Religion ist so alt wie die Menschheit, daher unendlich viel älter als die Kirche. Die Kirche kann man verlieren, aber nie die Religion. Wer diese bennoch verlöre, der entmenschte sich und sänke zum Tiere hinab.

Die Unterhaltung mit einem hohen und edlen Geiste hinterläßt allemal einen Nachgeschmad, der oft köstlicher ist, als die Unterhaltung selbst.





### Französischer Feminismus

Mackn keinem anderen Lande der Welt verehrt man stodfledige Gesehbücher mit so frommer Scheu wie in ber Reimat ber Revolutionen; in keinem anderen Lande ber Welt auch kann sich ber die Politik beherrschende Spiekbürger so schwer von obrigen Vorurteilen und durch Staub gebeiligtem Gewobnbeitsrecht losmachen wie in rankreich. Zwei weitere Gründe tommen hinzu, um die Fortschritte der Frauenbewegung u bemmen; ein politischer: die schlotternde Angst der regierenden Barteien vor Rom. aditalen sind nicht von dem Alberglauben zu befreien, daß hinter den freigeistigen und zialistischen Frauen doch die Herren in schwarzer Soutane und brauner Kutte sich wieder einpleichen tönnten. Dann ein wirtschaftlicher Grund: in dem klassischen Lande der Rleintriebe, des ausgeglichenen Rapitalbefikes, der Bernunftheirat und des Aweikinderfostems bie Frau erst verbältnismäkig spät in ben Kampf ums Dasein gebrängt. Die alte Zungfer ar früher eine Ausnabmeerscheinung in Frankreich: zum Deil verschwand sie in den Orden 1d Rongregationen. Rur in den Großstädten und Andustriebezirken zeigte sich eine der engden, deutschen, belgischen, amerikanischen ähnliche wirtschaftliche Entwicklung. eziebungen bat sich seit etwa zwei Rabrzebnten eine tiefareifende Umwälzuna vollzogen. ber immer noch find nur wenige Frauen zu der Überzeugung gebracht, daß es fich bei dem ingen ihrer Schwestern um ihre eigene Befreiung handelt, auch wenn sie als Gattinnen ohlhabenber Bourgeois ober als Mitarbeiterinnen in ben Aleinbetrieben ihrer Männer von n Sorgen der schuklos ins Leben binausgestokenen Französinnen verschont bleiben. gentlich feministische Bewegung ist bier nicht nur an sich verbältnismäkig schwach entfaltet. e leibet fast noch mehr barunter, daß sich bie verschiebenen Kührerinnen unb Gruppen unternander bekämpfen. Würden die französischen Frauen wirklich mit Nachdruck gewisse Rechte rbern, die ihnen heute theoretisch tein noch so tonservativer Mann versagt, würden sie auch Frankreich ohne Schwierigkeit ihr Stud durchsehen. Aber man glaubt hier gar nicht so recht ı den Ernft einer Bewegung, die von der großen Mehrheit der Französinnen selbst, zumal der Proping, noch belächelt wird.

Wir stellen den Deutschen, die auf der Universität nicht zufällig cartesianische Philosophie idiert haben, einen ganz unbekannten Herrn vor, wenn wir ihnen Poulain de la Barre als sten eigentlichen Feministen unter den Landsleuten der Jeanne d'Arc nennen. Dieser gesprte Schüler des großen Descartes gab 1673 ein Buch heraus "sur l'Égalité des doux sexes". In solgenden Jahre erschien dann "do l'éducation des Dames". Der übrigens auch von seinen canzosen völlig vergessen Mann des 17. Jahrhunderts bekennt sich da zu Anschauungen, et an seministischem Radikalismus alles übertrefsen, was die zu Beginn der modernen Frauen-

Franzölischer Feminismus 485

bewegung geschrieben ist. Die groken Männer ber Repolution bätten ben grmen Boulgin wohl als eine Art Bebertisten unter das "Nationalrasiermesser" geschickt, denn eine frauenfeinblichere Gesellschaft bat es wohl nie gegeben als die Rakobiner, die alle pon den Gedanten des "Emilo" und "Contrat social" durchdrungen waren. Condorcet war der einzige, der im Geist leiner edlen Gemablin in verschiebenen Schriften, besonders aber in seiner berühmten Esquisso des Progrès de l'esprit humain entschieden feministische Ansichten vertrat. Alle Ungleichbeit in der Behandlung von Mann und Weib berubt nach ihm auf Vorurteilen und auf Wikbrauch der Gewalt: pergeblich luche man diesen Mikbrauch hinterher mit Spikfindigkeiten zu entschulblaen. Wie der vierte Stand. so wurden die Frauen, nachdem sie ihre Schulblakeit in der Repolution getan hatten, von dem siegreichen Bürgertum fast mit Hohn in ihre alten Schranken aurusberwiesen. Bon ber Pétition des Fommes du Tiers État au Roy (1. Agnuar 1789) bis aur Motion de la pauvre Javotte unb ber "Déclaration des droits de la femme et de la citovenne" Olympe de Gougés blieben die Forderungen der begeisterten Frauen pöllig unbeachtet. An dieser Erklärung der Frauenrechte Olympe de Gougés, die übrigens gar nicht einmal übermäkig radital war, findet sich der berübmte Sak, den Madame de Stasl später Napoleon entaggenichleuberte, als dieser unwirsch fragte, seit wann sich die Weiber das Recht anmakten, in die Bolitit bineinzureden: "Die Frau bat das Recht, aufs Schafott zu fteigen, sie muk auch das Recht baben, auf die Rednerbühne zu steigen." Die Ausgrtungen der Théroigne be Méricourt und besonders der wilden Frauenklubs mit ihrem wahnwikigen Treiben bestärtten aber noch die Feinbseligkeit ber Konventsmänner. Ein Rakobinerblatt sprach gang seelenrubig den Sak aus, dak die Frau von dem, was aukerbalb des Kauses vorgebt, nur das au wissen babe, was ibre Eltern ober ibr Ebemann für angemessen bielten, ibr mitauteilen.

Wie in anderen Dingen. 10 war auch in der Frauenfeindschaft Bonaparte der Vollender bes Repolutionsmerfs. ..Rien n'est plus haïssable qu'une femme qui raisonne." Die Frau ist für ibn nur da zur Bedienung des Mannes und zum Kindergebären — por allem natürlich aum Gebären von fünftigen Soldaten. Noch auf Sankt Relena iprach er fich baber für Vielwe berei aus. An seinem Mémorial schreibt er auch: "Worüber beklagen Sie sich benn, meine Damen? Raben wir Abnen nicht eine Seele zuerkannt? Sie wissen, bak es Manner acaeben bat. die in dieser Frage geschwantt baben. Sie begnspruchen Gleichbeit. Aber das ist ig Wahnsinn! Die Frau ist unser Eigentum, wir sind nicht das ihrige, denn sie gibt uns die Kinder und nicht wir ihr. Sie ist also unser Eigentum wie der Fruchtbaum Eigentum des Gärtners ist." Von diesem Geist der Aatobiner und Napoleons ist auch der aanze Code civil erfüllt. Nie bat es seit der alten Römerzeit ein Gesetbuch gegeben, das die Frau so zur Stlavin hinabbrudte. Das Verbot der Recherche de la paternité ist betannt; die Frau tann in wichtigen Brototollen nicht Zeugin sein. In der Ebe ist sie dem Manne nahezu rechtlos ausgeliefert. Sie hat weber Bermögensrechte noch freies Erwerberecht. Sie schulbet bem Mann Geborsam und muß ebelice Untreue bulben, solange ber Gatte seine Maitresse nicht in sein Baus aufnimmt, währenb sie selbst für ein aleiches Bergeben mit äukerster Bärte bestraft wird. Bei der Erziebung der Rinder ist ibr der entscheidende Einfluk genommen usw. Und dieser Code bestebt zum grökten Teil beute noch zu Recht!

Erst die Julirevolution ließ den Feminismus wieder aussehen. Aber auch in der Folgezeit blieden viele sonst revolutionäre Köpse der Frauendewegung seindselig, wie Prudhon, der die Frau nur zu zwei Berusen für geeignet hält, für den der Wirtschafterin und den der Buhlerin. Auch der Saint-Simonismus hat nichts Prattisches für die Frau geleistet. Der Stoß von 1848 brachte zwar große Begeisterung, aber sonst teine Fortschritte. Erst mit der Ausbreitung modern-sozialistischer Ideen beginnt die wahre Frauendewegung in Frankreich, so wie wir sie heute an der Arbeit sehen. In unseren Tagen haben wir einen bürgerlichen Feminismus vor uns, der teils mit dem politischen Raditalismus, teils mit dem christlichen Sozialismus zusammengebt, und einen revolutionären Feminismus, der sich an die sozialisstische, ge-



wertschaftliche ober anarchistische Proletarierbewegung anschliekt. Am groken ganzen ift bie frangoliiche Frauenbewegung frei geblieben pon ben Absonberlichkeiten, zu benen fie in ben angeliächlichen Kulturgebieten geführt bat. Forberungen, wie die ber weiblichen Militärbienitpflicht, find pon ben ernften Feministen niemals vertreten und sind Gigentumlichteit einiger pericrobener Aberweiber geblieben. Dagegen wenbet fich auch in Frantreich mehr und mehr bie Propaganda ber Wablrechtsfrage zu, mährend bisber mehr pripatrechtliche, wirtschaftliche, erzieberische und sozialetbische Ansprüche vertreten wurden. Man bat eben einseben mussen, dak die Stimme der Frau ungebört verballt, solange sie teine politische Macht barftellt. Rein anderer als der spätere Arbeitsminister Bipiani bat auf dem internationalen Frauenrechtstongrek vor zehn Sabren darauf bingewiesen. "Die Frauen mögen mir die Bemertung gestatten." rief er. "bak alle Geseke, bie wir bier porschlagen tonnen, nuklos sind, wenn die Frauen zur Vertretung dieser Geseke nicht mit dem Stimmzettel ausgerüstet sind. Laffen Sie mich Ahnen facen, bak bie Gefekceber bie Gefeke für die machen, die bie Gefekgeber machen." Bisber bat aber die Stimmrechtsbewegung bier nur geringe Fortschritte gemacht, was vielleicht begreiflich ist auch besbalb, weil die Manner selbst mit wachsender Geringidakung pon Wahlrecht. Barlament und bem fonftigen Gefekgebungsfpielzeug sprechen. Unter ben französischen Suffragettes finden sich auch auffallend viel Damen, die keinen franabiliden Namen baben. Dagegen find bie frangofilden Bolititer, Gelebrten, Kunftler überwiegend bem Frauenstimmrecht gunftig gesinnt. Das gebt aus ben Umfragen berpor. Die pon ber Union du suffrage des femmes peranstaltet sind. An der Brazis aber gögert man por dem Sprung ins Duntle, und sogar die Sozialisten zeigen wenig Eifer für die feministische Sache. Bei ben letten Wahlen hat man, um einen Anfang mit ber politischen Erziehung ber Frau zu machen, die Beteiligung ber Burgerinnen wenigstens an ben Munizipal- und Generalratsmablen porgefchlagen. Bei früberen Gelegenbeiten baben icon manche Generalrate felbft bie Rulassung ber Frauen zur Wahl gewünscht. Es wird aber auch in Rutunft alles beim alten bleiben, wenn die Massen ber Französinnen nicht aus ihrer Gleichaultigkeit erwachen. Man liebt icon einen großen Fortschritt barin, daß neuerdings Frauen in die gewerblichen Schlebsfammern gewählt werden fonnen. Gine weitere Forderung ist die Bilbung weiblicher Geidworenengerichte. Damit tommen wir auf den pripatrechtlichen Keminismus, der mit ber Einführung der Ebescheidung begann, und der bier und da die Ebetrennung so erleichtern will, daß wir von der freien Liebe nicht mehr allzuweit entfernt sein werden. Prattischere Arbeit wollen diejenigen verrichten, die das ganze Cherecht des Codo vivil umgestalten wollen. Bezeichnend ist es aber, daß die Reformen sich zunächt nicht an das porfintflutliche ebeliche Güterrecht halten, sondern an die famosen Artitel 212 und 213. In der seit Sahr und Tag angeblich arbeitenden Kommission für die Reform des Code civil sist auch der bekannte Pramatiter Hervieu. Er will das Wort "amour,, in den Code einführen und Artitel 212 so fassen: "Die Gatten schulben sich gegenseitig Liebe, Treue, hilfe und Unterstützung." Unsere Feministinnen in älteren Semestern sind von dieser Neuerung aber keineswegs erbaut und bemerten scharffinnig und gestütt auf Erfabrung, daß man zur Liebe niemand zwingen tann. und daß Liebe mit Gefet und Recht, wie ichon Carmen fingt, nichts zu tun bat. Dagegen sind männliche und weibliche Feministen barin einig, daß Artikel 213 zu streichen ist, nach bem die Frau dem Manne Geborsam schuldet. Bervieu ist alter Zunggeselle, sonst wurde er sich nicht über die Gehorsamsverpflichtung der Frau so aufregen, sondern wissen, daß dieser Artikel von den Frangösinnen längst abgeschafft ist, und daß sie das legendäre "mon seigneur et maître" nur dann zu ihrem Sheuntertanen sagen, wenn sie den Armen auch noch fanft verböhnen wollen. Wenigstens liegen die Dinge so in der guten Gesellschaft, wo der Mann von pornehmer Bilbung sich mit einer gewissen Selbstverständlichteit der Frau unterordnet. Biel wichtiger als biese Reformgebanten von atademischen Schöngeistern und Weltmannern ware die endliche Einräumung zivilrechtlicher Selbständigkeit an die verheiratete Frau, deren bisherige VerFranzösischer Feminismus 487

sagung zu unerhörten und empörenden Zuständen besonders in kleindürgerlichen und proletarischen Schichten sührt. Nur einen Sieg haben die Feministen auf diesem Sebiet zu verzeichnen: die Frau kann endlich die freie Verfügung über das beanspruchen, was sie mit ihrer Arbeit gewinnt. Freilich hören trotzem die Klagen darüber nicht auf, daß rückständige Behörden diese Neuerung noch immer mit der Majestät des französischen Fonctionnarisme kaltachelnd übersehen. Wer die Härten der heutigen französischen Kechte gegenüber der Fraustweiteren will, der braucht nur einmal einen Bisc auf die tagtäglich zur Verhandlung kommenden Justizfälle zu wersen. Aber diese Zustände sind ja unhaltbar, rust man da aus. Wie haltdar sie sind, zeigt das hohe Alter der französischen Rechtsbücher. Bei der stumpsen Gleichgültigkeit der französischen Sesegeber, die sich mit salbungsvollen Redensarten begnügen, werden schließlich auch die wärmsten Besürworter dieses "ein wenig mehr Gerechtigkeit" müde und steptisch.

Während der Feminismus für sehr viele Damen nichts weiter ist als ein Reitvertreib mußiger Stunden, für sehr viele andere ein Spielzeug der Sitelkeit, ist die Forderung der Justico socialo für Millionen von anderen Frauen eine Frage von Sein oder Nichtfein geworden. Der Sat, "die Frau gehört ins Haus, die Familie ist ihr Wirkungskreis", ist heute ein grausamer Hohn geworden, sogar im altmodischen Frankreich. Etwa 61/2 von 141/2 Millionen erwachsener Französinnen müssen gegenwärtig ihr Brot in irgend einer Berufsarbeit verdienen. Davon sind fast die Hälfte in landwirtschaftlichen Betrieben aller Art tätig. Zwei Millionen etwa finden wir in Spinnereien und Webereien, der Seidenmanufaktur und in allen ben mannigfaltigen Sweigen ber Bekleidungs- und Modeindustrie. In Handel, Banken und Finant sind eine halbe Million Französinnen angestellt. 200 000 Frauen sind in Frankreich in "freien" Berufsarten zu finden, als Kunstlerinnen, Lehrerinnen usw. In raschem Anwachsen sind schlieglich die Bahlen der weiblichen Beamten bei fast allen Behörden. Für gleiche Arbeit gleicher Lohn, heißt sonst ber vollswirtschaftliche Lehrsak. Aur ben Frauen gegenüber wird eine Ausnahme gemacht. Weil sie gebuldiger und fleißiger und widerstandsunfähiger ist, muß sie mit geringerem Lohn vorlieb nehmen — auch bann, wenn sie nachweislich ebensoviel leistet als ber Mann. Die Welt hat sich so an diese schreiende Ungerechtigkeit gewöhnt, daß Müller und Schulze es unerhört finden, wenn man etwas daran ändern will. In einem Teil der genannten Berufsarten konnen die Frauen gewiß zu guten, hier und da — wie Kunstlerinnen — zu einem sehr hohen Einkommen gelangen. Oft freilich sind die Zahlen auch nur eine Täufdung. In gewissen Berufen werden solche Ansprüche an Rleibung und Lebensbaltung gestellt, daß auch hohe Gehälter nur ein glanzendes Elend verbergen. Von den eigentlicen Arbeiterinnen verdienen — nach der Statistit des französischen Arbeitsamts — die Ebelstein-Schneiberinnen in Paris am meisten. Sie tommen auf etwas über 9 Franten am Tage. In manchen Departements erhalten die Näherinnen bei notbürftiger Berpflegung nur 25 Centimes am Cage. In der Höchstlasse der Fabrikarbeiterinnen schwantt der Lobn awischen 2.50 und 3.20 Franken, in der niedrigsten Klasse awischen 1 Franken und 1.85. Nach den Berechnungen desselben Arbeitsamtes braucht eine erwachsene Frau in Frankreich durchschnittlich mindestens 2 Franken täglich, um leben zu können, wenn sie in der Stadt wohnt, 1 Franken täglich, wenn sie auf dem Lande ist. Von den städtischen Arbeiterinnen verdient aber bei weitem nicht die Balfte jene 2 Franken. Sie sterben also Hungers? Auch das kommt vor. Fragt nur die Polizeiberichte — und wenn ihr schon auf der Polizei seid, so seht einmal in die Umtszimmer der "Commission d'encartage". Bei diesem Elend der unglücklichen, von Staats wegen zum Bieh erniedrigten und zum Schuk der zahlungsfähigen Bourgeois polizeilich abgestempelten Geschöpfe werbet ihr finden, daß in Dantes Hölle noch ein Qualentreis fehlt, benn der große Florentiner tonnte die Errungenschaften der heutigen bürgersichen Gesellschaft nicht ahnen. Za, rufen wohlmeinende Leute den Arbeiterinnen zu, wenn ihr nicht bei 20 Sous Tagelohn und 14, 16stündiger Arbeitszeit verkommen wollt, bleibt doch auf dem

Lande! Auf dem Lande müssen die Arbeiterinnen sich in den meisten Departements mit noch weniger begnügen. Es gibt Departements, in denen das Jahreseintommen in 65 bis 75 v. H. der Fälle unter 400, in 15 bis 25 v. H. der Fälle unter 200 Franten bleibt. In vielen von der benachdarten Industrie ausgedeuteten Landschaften ist der Stundenlohn auf 6 Centimes gesunten. Die Hemdennäherinnen tennen dei 115—150 Franten Jahreseintommen den Genuß von Fleisch, Eiern, Milch nur vom Hörensagen. Die Seide macht viele Franzosen zu Millionären. Die Arbeiterinnen in den Seidenzüchterien und Spinnereien Südsrantreichs siechen in Clend dahin. Bei der äußerst anstrengenden und höchst ungesunden Tätigteit erhalten die Frauen 1.60 Franten für 10 Stunden Arbeitszeit. Die Männer erhalten für gleiche Tätigteit das Fünssagen. Im Durchschnitt erhalten die Männer in ganz Frantreich dei gleichem Beruf und gleich er Leist un g 5.35 Franten, wo die Frau 2.10 Franten erhält. Das ist das Land der Egalits. Bisher sind die französsischen Arbeiterinnen aber nur in verschwindend geringer Bahl zu bewegen gewesen, sich wie die männlichen Arbeitsgenossen

Das intellektuelle Broletariat der franzölischen Frauenwelt wächst reikend. Aur ein Beilpiel. Am Rabre 1854 machten in Baris 99 junge Madden das Elementarlebrerineramen. Am Rabre 1908 war diese Rabl auf 3599 gestiegen. Die Rabl der Bewerberinnen auf 6886. An aans Frankreich aab es 31 631 Randidatinnen für Lebrstellen. Für das böbere Lebrfach aäblte man 9027 Kandidatinnen und 4546 Rugelassene. Was wird aus allen diesen Mädden? Ein pielsagendes Achselauden antwortet uns. Sie bieten ihre Dienste schlieklich für ein paar Sous an, um nicht zu verbungern. Mit ben Malerinnen und Sängerinnen und Alapierspielerinnen stebt es nicht besier. Für 50 Centimes auf die Musikstunde glaubt eine arme Lebrerin fcon reich zu sein. Die Musikurse für 5 Franken ben ganzen Monat sind teine Seltenbeit. Solfeggienstunden werden für 15 Centimes gegeben! Das Gebalt von Bauslebrerinnen ift raich von 1200 auf 800, 600 und noch weniger Franten gefunten. Dabei nimmt ber Andrang pon Studentinnen bei der Universität, bei den Kunstbochschulen und allen anderen Lehranstalten unablässig zu. An Arztinnen und Abvolatinnen ohne Brazis haben wir auch schon genug. und während die Reichen mehr Legionstreuze und die Rulassung zur Atabemie für Frauen perlangen, streden die Armen die abgemagerte Rand nach einem Stud Brot aus, um nicht zu perbungern.

Die beiben düstersten von den vielen unheimlichen Gebäuben im alten Paris sind die Morgue und das Frauengefängnis Saint-Lazare. Aber Saint-Lazare ist uns noch immer grauenhafter erschienen als die Morgue, denn die in der Leichenhalle ausgestellten Opfer des Rampses ums Dasein sind für immer allem Jammer entrückt, während die Frauen, die in Saint-Lazare geweilt haben, langsam törperlich und seelisch zu Tode gemartert werden. Wenn irgend etwas, so ist dies Jaus ein "Dokument von unserer Zeiten Schande". Welch ein grimmiger John auf die stolze Zivilisation der Tochter der Aevolution, daß sie ohne eine solche behördlich eingerichtete und überwachte Schmach nicht glaubt auskommen zu können. Man hat gesagt, Saint-Lazare sei die Bastille der heutigen Sesellschaftsordnung. Wird es ebensoviel Rämpse und ebensoviel Blut kosten, die neue Bastille zu stürzen, wie die alte? Hat Frankreich und Europa wirklich seit 1789 nichts gelernt?

Wir haben bei unserem flüchtigen Aberblick gesehen, daß die Französin weder im Staat noch im Recht, weder im wirtschaftlichen noch im sozialen Leben besser gestellt ist, als ihre deutsche oder englische Schwester. Aus wird man uns sagen, daß die gesellschaftlich en Sitten der "douce France" und der galanten Franzosen diese Harten für die Frau längst ausgeglichen haben, und daß deshalb die Notwendigkeit einer "Emanzipation" der Frau und damit einer seministischen Bewegung überhaupt fortsällt. Paris und Frankreich sollen ja das Paradies der Frauen sein, und wenn die Französinnen selbst sich so wenig beklagen, weshalb sie da künstlich unzusrieden machen? Der richtigen Antwort auf diese Fragen kommen wir am nächsten, wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, daß weder die Aristokratie der alten Beit noch die

Bourgevisie der neuen Ara dis in die letten Jahrzehnte hinein die Frau in eine wirtschaftliche Rampfftellung tommen liegen. Die Frangofin der höheren Schichten fühlte sich in ihrer Borigteit und Unselbständigkeit wohl, da alle Gorgen von ihr genommen waren, und da ihr die Retten so vergolbet wurden, daß sie noch einen Schmud in ihnen sah. Runst, Literatur, Theater wetteiferten diesem feinsten Erzeugnis der fanzösischen Zivilisation, der Frau zu huldigen, b. b. der Frau der herrschenden Stände und der Courtisane. Im geistigen Leben keines anderen Bolles spielt die Frau eine solche Rolle wie in dem Frankreichs. Die Diane von Boitiers und Sabrielle d'Estrées, die Maintenon und La Vallière, die Pompadour und Dubarry und wie die Königsgeliebten sonst noch alle heißen, die Ninon de l'Enclos und Marion Delorme, die Marquise de Lafanette und die Scudern und Madame de Sévigné, die Staël und George Sand bis zu den gelehrten Frauen der heutigen Beit, wie Madame Curie, sie alle finden in ber Literatur ihre Berherrlichung, in ber die Frau stets im Mittelpunkt des Interesses steht. Das alles darf uns aber darüber nicht hinwegtäuschen, daß neunundneunzig Hundertstel ber Französinnen außerhalb dieses bevorzugten Kreises bleiben, und je länger man in Frankreich lebt, besto mehr ertennt man die Sohlheit ber Legende von der frangofischen Salanterie oder vielmehr, man lernt, daß diese oberflächliche Galanterie nichts, gar nichts mit ber Höflichteit des Bergens und der Chrerbietung zu tun habe, die die männlichen Völter ber germanischen Rassen ber Frau entgegenbringen. Der Franzose tann sich in eine Frau verlieben, er tann sich für sie ruinieren und er wird doch nie etwas Gleichberechtigtes in ihr sehen, nie ein Wesen von freier Selbstbestimmung. Nichts ist in Frankreich so unmöglich — hat Napoleon einmal gesagt —, als daß eine Frau ihren eigenen Willen hat. Das erinnert an das Nietsche-Wort: das Glud des Mannes heist: ich will; das Glud der Frau: er will. Die Französin gefiel sich bisher in dieser Abhängigkeit vom Mann, und ihr lebhaftes Sexualempfinden wurde dabei befriedigt. Aber nun hat die Revolution in der Gedankenwelt der Französin eingesett und sie ertennt, wie viel Herabwürdigung, wie viel Roheit in dieser vielgepriefenen Galanterie in Wahrheit stedt. Gerabe weil auch ber frangofische Mann feminin bentt, gerabe beshalb fehlt ihm die Ritterlichteit in höherem Sinne. Er beutet die Frau und ihr Liebesbedurfnis mit weit rudfichtsloferem Egoismus aus als der Deutsche, der Engländer und gar der Nordameritaner. Die auf sich selbst angewiesene Französin der beutigen Beit bat angefangen, selbst zu seben, zu prüfen, zu vergleichen, und sie hat den Glauben an das ihr vom Manne vorgeredete Märchen längst verloren, wonach sie in beneibenswerter Weise bevorzugt sein soll vor ben Frauen aller anderen Nationen. Die Französin legt auch mehr und mehr ihre Furchtsamkeit ab, und sogar in den zurudgebliebenften landlichen Gegenden ift die Sitte verschwunden, daß die Bauerin fich erft bann zu Gifch seten barf, wenn ber Mann feine Mahlzeit beendet hat. Wer ein wenig ins französische Leben hineingesehen hat, weiß, daß das "I'homme s'agite, la semme le mène" ber Madame Callien heute nur auf die sehr enge Welt Anwendung finden tann, in der man sich angeblich niemals langweilt, und in der allerdings die Damen von der Urt der Cabarrus herrschen. Diese Welt ist aber nicht Frankreich, und die Millionen der arbeitenden und um ein wenig mehr foziale Gerechtigkeit kämpfenden Französinnen können beanspruchen, daß man sie neben ben birn- und berglosen Modepuppen der Chebruchs- und Demimondetheaterei nicht gang überfieht. Bielleicht tommt man auch schließlich in Deutschland babinter, daß die "echte Bariferin" des alten Cliches ein Geschöpf ist, das in dem Moschusdunst aller Weltstädte gebeiben kann und auch wirklich gebeiht, und bas mit ber wahren Pariserin und ber wahren Frangofin nicht das mindeste zu tun hat. Dr. Franz Wugk.



### Vom Auten der Bibelfestigkeit

an kann ja die "Bibelfestigkeit" in doppeltem Sinne auffassen. Buerst denkt man an jenes zitatenfreudige, tüchtige Puritaner- und Luthertum, das für jede Stimmung und Lage durch ein kerniges Bibelwort die Lösung oder doch einen Ausweg fand. In diesem Sinne schlagen uns Deutsche die Landsseute Carlyles und Rustins und neben diesen die puritanischen Brüder in Amerika um beträchtliche Längen. Aber nicht von dieser Seite wollen wir den Begriff sassen; wir denken an die in unmeßbarem Umfang betätigte Ausnützung der Bibel durch Literatur, Musik und bildende Künste und möchten an Beispielen zeigen, wie in sehr vielen Fällen nur Bibelsicherheit zum klaren Erkennen und Auffassen sichtpunkte angibt.

Die Runstgeschichte nennt unter den neuentdeckten großen Reistern der deutschen Frührenaissance den Rheinlander Ronrad Wit und bezeichnet besonders sein in Genf stehendes Bild "Fischzug Betri" als ein Meisterstück großzügiger und getreuer Auffassung des Landschaftlichen: Alt-Genfs Umgebung und Bergtulissen rahmen den biblischen Vorgang ein. Aber Diesen Vorgang selbst aber findet man teils verschwommene, teils vollkommen falsche Deutung. "Fischjug Petri": fo nennen es 3. B. Burdhardt, Banble, Wörmann, schlieflich auch ber Lichtbilbertatalog. Ein Blid auf das Bild und in die bekannte, vom Fischzug Petri handelnde Bibelstelle. und der Mikgriff liegt vor Augen. Wie kommt denn Chriftus ans Ufer, wo sollen die Hörer sein, warum ringt Petrus mit den Wogen, weshalb schläft der eine Junger im Rahn? Ronrad Wik hat vielmehr das berühmte, vielangefochtene Schluklapitel des Zohannesevangeliums illustriert. Jesus erscheint nach seiner Auferstehung am See Tiberias Petrus und andern Jüngern, während diese fischen. Und nun hellen sich, abgesehen von der richtigen Deutung des Ganzen, eine Reihe von Einzelzügen auf und gewinnen unser besonderes Anteresse. Man liest die feine Behandlung der Beleuchtung auf diesem Bild gerühmt — Konrad Wik malte eben Morgenstimmung und Dämmerung, dem Cext folgend: "Da es aber jeht Morgen war, stund Zesus am Ufer usw." Der eine Zünger schläft im Rahn: auszudrüden, wie sie sich bei dem nuklosen nächtlichen Fischfang abgemüht batten. Die im Rahn haben das Nek zur Rechten des Rahns geworfen, genau wie es ihnen der geheimnisvolle Mann am Ufer eben zugerufen hat. Und auch die merkwürdige Haltung und Bildung der einsamen Christusgestalt erklärt sich als fesselnber, wenn auch nicht recht geglückter Bersuch, dem Auferstandenen einen überirdischen und augleich den Küngern, wie es im Cert angedeutet, fremden Rug au geben. Und so ist das Bild nicht, wie man lieft, nur seiner Staffage halber reizvoll, sondern der Meister hat mit dem biblischen Tert aufs getreueste und beste zu wuchern versucht: seine Art, die Bibel zu illustrieren, lagt fich icon an biefem Bild flar ertennen.

Inter den Der leihweise der Münchner Pinatothet übergebenen Castanianschen Sone. Unter den Perlen der leihweise der Münchner Pinatothet übergebenen Castanianschen Sammlung sesselt ein vorher nicht bekanntes Bild des Jan Steen: "Verabschiedung der Geliebten" genannt. Im modischen Semach gibt ein im Bett sich lässig aufrichtender Jüngling seinem Burschen die Weisung, ein Mädchen aus dem Zimmer zu jagen. Die Roheit des Burschen, die Verzweislung der vorher Geliebten und die Blasiertheit des hohen Herrn wirken in sessenden? Warum ist die Geste der Jungsrau so rührend und zum Mitseid aufrusend, gar nicht so, wie man abgedantte Mätressen malt? Jan Steen hat teine anonyme "Veradschiedung" gemalt; ihm gab zweisellos eine alttestamentliche Familientragödie den Stoff. Der Jüngling im Bett ist Immon, der Sohn Davids (2 Sam. 13), der, in seine Halbschwester Thamar verliedt, sich trant stellte, die Jungsrau, die ihm Krantentost bringen mußte, mit List hereinlockte und vergewaltigte. "Und alsdann", sagt der Tert, "ward er ihr überaus gram, daß der Haß größer war

benn vorher die Liebe. Er rief seinen Knaben, der sein Diener war, und sprach: "Treib diese hinaus usw." Wer des Kapitels Inhalt neben das Bild hält, erkennt, daß Jan Steen auch in der Geste der Verzweiselten, Betrogenen Klänge des Tertes verwendet hat. Eine gewisse Vorliebe für solche mit schwüler sinnlicher Atmosphäre getränkte Bibelszenen ist ja den Niederländern. Meistern und Abnedmern, eigen gewesen.

So bilbet in zahlreichen Fällen die Grundlage für die Erklärung, aber auch für das Verständnis und den rechten Genuß eben nur der biblische Grundtert, und von ihm aus erhebt sich, auch für ben Laien voll Anziehung und Reiz, eine Reibe fesselnder Probleme und Lesarten. Das ist ja boch wohl auch der natürliche Weg: benn sollten sich nicht die Meister die Stelle. bie sich ihnen zum Bilbe verdichtete, erst grundlich und vielfach angesehen haben? Und bann ift es besonders bei alten Meistern von Reig und Bebeutung, zu prufen, wie weit ber einzelne Rünstler "illustriert", ob er vielleicht getrennte Handlungen des Textes durchaus dem e i n e n Bild einverleiben und tein Titelchen übergehen will, oder ob er kluge Wahl, sichere Momente trifft, wie weit landläufiger Arrtum und falsche Anschauung ihn in den Bann schlugen. Das gilt von bem Junger, "ber an Jesu Bruft lag": jener Stelle aus bem Abendmabl, bie vom frühen Mittelalter an mit rührender Naivität wörtlich genommen und durchgeführt, sicher zu ber Durchsekung bes schwärmerisch bingebenden, weichen Robannestops mit beigetragen bat. Wir sehen den formsicheren Andrea bella Robbia in seinem Abendmahl-Relief (Alorenz, S. Fiore) genau so kindlich und wörklich interpretieren, wie es etwa Riemenschneider und andere beutsche Meister tun. -1

I Und dann die Frage: Was ändert der Künstler? Was sind seine Motive, persönliche oder von Zeitmode und Laune diktierte? Wie weit bevormundet ihn der Besteller, er sei Kleriker oder Laie? Die würdigen Ratsherren zu Würzdurg, die dei der Bestellung des Adams und der Eva für das Südportal der Marientapelle mit Majorität beschließen, daß Meister Riemenschneiber den Adam "bartlos" zu bilden habe, sind köstliche Modelle dazu. Wer Dürers Holzschnitte verstehen will, muß die Bibelstellen sorgfättig lesen: dann entsetzt er sich nicht mehr vor dem Schwert, das aus des Engels Mund geht, besonders wenn er bedenkt, daß Dürer seine wie seines "Grünhans" Schnitte für Handwerter und Bauern vertrieb und gut wußte, wie sorglich diese Vilder und Schriftsellen verglichen. Wie merkwürdig andererseits, daß Dürer sich zur Offenbarung des St. Iohannes hingezogen fühlte und dem spröden Text künstlerische Werte abgewinnen wollte, wo Luther das Buch als ihm unverständlich am liebsten abgelehnt hätte.

Greifen wir hinüber ins Reich der Contunst, so ist auch hier das Verhältnis von Großund Rleinmeistern zu ihren Bibelmotiven ober boch mit ihr zusammenhangenben Themen, wie Messe ober Requiem, oft von biographischem, oft von kulturgeschichtlichem Wert und Interesse. Am urgewaltigsten spricht bas zu uns, wenn wir etwa bas Crebo in Z. S. Bachs H-Moll-Messe neben Beethovens Credo in der Missa solemnis halten. Mit dem landläufigen Gegensak protestantisch und katholisch ist bier gar nichts gesagt und getan, eber eine Lächerlichkeit begangen; denn Bach schreibt die Messe für den tatholischen August den Starten, und das Motiv, auf dem diese Urfuge sich aufbaut, ist der katholischen Liturgie entnommen, wie dies Mendelssohn auf seiner italienischen Reise mit Entzuden feststellte. Es handelt sich hier um den Gegensat persönlicher Unschauung. Für Bach ist jede Silbe, jeder Gedante des Betenntnisses freubigfte, Klarfte Gewigheit, ausgesprochen mit felfenfester Buversicht, für Beethoven ist es ein unfagbares Mysterium. Die Schwärmerei für Bach ist zurzeit in Deutschland, aber auch in romanischen Ländern verbreiteter als jemals: aber Bach ohne die Bibel verstehen wollen ist ein Unding; das gilt nicht nur für die Bassionen, sondern fast mehr noch für die zahllosen Rantaten. Wie anziehend und merkwürdig ist seine gewaltige Achtung vor dem Wort, von dem er sich nichts abhandeln läßt, unbetummert darum, ob nun eine Barenthese bes Evangelisten bem musitalischen Sinn zuwider ist. Aber man halte nun neben die Texte bei Bach, wo das pietistische Ideal aabllose Arabesten und poetische, sehr oft auch unpoetische Baraphrasen um den lapidaren Bibeltert ichlingt, unseren G. F. Banbel mit seinem sicheren Gefühl für die Größe bes ungeschmintten Bibelworts, das teiner Auslegung und Umrantung bedarf. Aus solchem Erz ist fein "Afrael in Agypten" gegossen, aus bem gleichen Stoff sein "Messias". Wer in diesen aus alttestamentlichen Brophetenstimmen und jungevangelischen Apostelworten zusammengewobenen Tert sich vertieft, dem wird andächtig zumute, als blidte er auf zu der Gestaltenwelt an ber Dede der Sirtina. — Die sonderbare Unsicherheit gebildeter Leute gegenüber dem "Deutichen Requiem" von Joh. Brahms, beffen Gebantenverbindung freilich teine alltägliche ift. aber, einmal in den Grundlagen aufgesucht, den Genuß und die Ertenntnis verdoppelt, ift eine von Brahmsfreunden immer wieder beobachtete betrübliche, aber aus der Bibelunsicherbeit leicht zu erklärende Erscheinung. Schlimmeres noch beobachtet man vor Brahms' "Ernsten Sefangen". Man sebe nur die indignierten Gesichter, wenn des alten Sirach berbe Weisbeit erklingt: "Denn es geht bem Menschen wie dem Bieh; wie dies stirbt, so stirbt er auch usw." Die Gedantenverbindungen, bei Sirach so wohl verständlich, erregen ästhetischen Unstoß, statt daß fic bie guten Leute ihrer Untenntnis schämen, die sie dann meist hindert, zu ertennen, bak ber Meifter mit seinen vier gang unzusammenhängenden Bibelftellen einen Gedantenbau geschaffen bat, um ben ibn der größte Theosoph beneiden barf.

Für die Literaturtunde, ob wir ihr als Gelehrte ober als Laien dienen, bedürfen wir der Bibelfestigkeit sast in noch höherem Maße. Man wird sich bei "Eilebeute" und "Habebald" im zweiten Teil des Faust an Dürersche Stiche gemahnt fühlen, aber vor allem heißt es die beiden Gestalten im Zesaiastert nachsuchen. Man wird nicht weiter die "goldenen Apfel in silbernen Schalen" als besonders glückliches Bild Goethes preisen, sondern auf Sprüche Sal. 25, 11 deuten. Auch dem Berrbild des biblischen Bitats, der im Mittelalter viel und noch an der Schwelle unseres Jahrhunderts gelegentlich geübten Satire, nachzugehen, hat kulturhistorischen Wert.

Man fühlt deutlich, wie der Zeitgeschmad solchen Versuchen bald entgegentrat, bald entgegentam. Albrecht Achilles fühlte sich gröblich beleidigt, als sein Versuch, den Klerus mit einer Steuer zu belegen, in einer Schrift: "Passio dominorum sacerdotum sud dominio Marchionis" ironissert wurde, und sahndete nach dem geistlichen Urheber der Spottschrift. Seinen Zeitgenossen aber, soweit sie dem Martgrafen nicht beseundet waren, dünkte diese Satire ein Leckerdissen, während wir heute, abgesehen von der banalen Sehung von "Klerus" für Christus und anderen Seschmacklosigkeiten, die Benützung der Passionsszenen für satirische Zwede durchaus verwersen und peinlich empfinden. Abnlich wirkt auf uns das seinerzeit beliebte Nürnberger Bildchen aus der Zeit um 1430, auf dem der kleine Johannes den Zesustnaben bei Mutter Clisabeth verklagt und zur Förderung des Verständnisses beigefügt ist: "Nutter, das Christustind tut mir was!"

Das Wuchern mit markigen Bibelworten ist in unsern Tagen wieder gebräuchlich geworden: manchmal freilich berührt es sast komisch, wenn man die Grundbedeutung neben eine solche Anwendung hält. So glaubte Treitsche der Antike "Herzenshärtigkeit" zuschreiben zu müssen. Christus hat dieses scharfe Wort nicht auf Griechen, die ihm so manches Mal nahetraten, sondern auf seine Jünger angewandt und ihre Berzen als hart gescholten. In jüngster Beit ist die Plünderung biblischer Ideen und Schlagwörter besonders in der Kunstkritik verbreitet. Am schlimmsten wird der Begriff "Offendarung" verzerrt: ein Wort, das zu rechter Beit sich einstellt, wenn ein begeisterter Kritiker ein neues Gemälde, Buch oder Tonstüd eines lebenden oder toten Lieblings bespricht. Aber auch die Philologie bemächtigt sich des biblischen hohen Tons. Man liest im Vorwort einer Verdeutschung antiker Lyrit: "Unser Anfang sei dem heiligen Homer!" Das ist hinsichtlich des Geschmacks nicht jedermanns Sache, aber es zeugt, mit ungezählten Beobachtungen ähnlicher Art zusammengerechnet, von der wieder anwachsenden Wertung biblischen Tons und Gehalts. Ist unsere Zeit nun auch gewiß nicht bibelschu, so sehlt ihr doch zum Anspruch auf den Ehrennamen "bibelses" sehr vieles, sie muß

erst wieder erkennen lernen, daß der Bibelfreund, geht er mit offenem Auge durch die Welt, für viele Wege und Stücke der Kunst und der Kultur einen guten Schlüssel steis der Jand hat. Besucher der Museen und Galerien hört man nur zu oft es bedauern, daß ihnen die diblischen Stoffe, so oft von Meistern behandelt, nicht genügend bekannt oder gegenwärtig seien und damit der rechte Genuß genommen. Wem es ernst ist, der kann diesem Mangel an seinem Teil abhelsen. Die beste Vermittlerin der Bibelsestigkeit freilich bleibt die Schule, besonders ihre höheren Gattungen: hier bietet sich in unzählbaren Fällen Gelegenheit, das junge Deutschland zur Erkenntnis auch des Kulturrechtes und des Kulturwertes der Bibel zu erziehen.

Brof. Hartmann



### Zeichen aus einer anderen Welt

s ist nicht von der Jand zu weisen, daß auch die erakte Wissenschaft sehr oft vor Erscheinungen steht, die der Laie mit "übernatürlich" bezeichnet. Semeint ist aber Cheinungen steht, die Rräfte, welche mitwirken, um derartige übersinnliche Erscheinungen zu zeitigen, werden von erklärungslustigen Leuten in das Sediet des Hyppotismus und Magnetismus verwiesen, und zu einem gewissen Teile ist dies zweisellos zutreffend. Der Psychiater geht weiter und behauptet, die Empfänglichteit und Wahrnehmungsfähigkeit für übersinnliche Eindrücke liege im Nervenspstem. Biedes mag sich ergänzen, ohne daß man jedoch des Rätsels Lösung dadurch näher kommt. Sicher ist, daß man derartige Wechselwirkungen von äußeren und inneren Kräften nicht bloß beim Menschen, sondern auch beim Tier antreffen kann, wie aus Nachstehendem bervorgeben wird.

Vorausgeschickt sei noch, daß diese Beilen teinenfalls als eine Art Propaganda für die Sahungen des Spiritualismus gelten sollen, denn unter diesem Deckbegriff verbirgt sich im wahrsten Sinne des Wortes so viel "Dunkeles", daß der vernünftige Mensch nicht gern mit dieser blindlings überzeugten species homo paktiert. —

Auch die Hinzufügung einer "Erklärung" erübrigt sich, und zwar aus dem logischen Grunde der Unmöglickeit; es könnte sich nach Lage der Sache ja doch nur um Hypothesen handeln; diese selbst nach eigenem Seschmad zu sinden dzw. aufzustellen, sei dem geschätzten Leser überlassen, der vielleicht nicht vor dem Versuche zurücksche eine Nuß zu knaden, die andern bis dato zu hart gewesen ist.

Ein befreundeter Rheinländer erzählte mir: "An einem späten Winterabende saß ich auf einem einsam gelegenen Gutshose am Sterbebette eines alten Freundes; draußen wütete ein toller Schneesturm, der Kranke lag in den letzten Zügen und wartete mit siedernder Ungeduld auf das Eintressen seilegraphisch herbeigerusenen Sohnes. Dieser war Förster und wohnte etwa vier Stunden von dem väterlichen Gute entsernt; die Benützung der Kleindahn war ihrer Abgelegenheit und geringen Fahrgelegenheit halber untunlich; der Förster nutzte also wahrscheinlich per Roß oder Wagen eintressen. Der alte Arzt sah immer unruhiger nach der Uhr und sagte dann, mich beiseite nehmend: "Wenn der Förster nicht bald tommt, sindet er einen Toten. Nach wissenschaftlicher Berechnung hätte die Katastrophe überhaupt schon seit Stunden eintreten müssen; dier ringt der Wille zum Leben mit der Ausstösung!"—

Der Krante lag in einem Bustande halber Bewußtlosigkeit; plötlich stöhnte er tief auf und rief angstvoll:

"Das Pferd! — Pferd!"

Wir meinten anfangs, es mit einer Phantasie des Sterbenden zu tun zu haben, jedoch fuhr dieser mit weitgeöffneten Augen mühsam fort: "Ein Wagen! — Schickt Peter fort! — Rasch! — —"



Da fragte ich, die Jand des Freundes fassend und auf seine Ibee eingehend: "Wohin soll benn Beter mit dem Wagen fahren?"

"Nach — dem Schlag — — Nummer neun! — Aber rasch — — sonst — — ist's — — zu spät für mich!"

Der Arzt schüttelte den Kopf, aber ich weiß nicht, es lag etwas Zwingendes in den angstvoll hervorgestoßenen Worten meines Freundes, so daß ich ihm die Jand drückte und versprach, Peter sofort wegzuschicken. Der Knecht war eine treue Seele; troß des Heidenwetters erklärte er sich sofort bereit, nach dem "Schlag Aummer neun", einer Stelle im Walde, zu sahren, denn er meinte, am Ende sei dem jungen Herrn dort "was passiert". ——

Wenige Minuten später hörten wir den leichten Zagdwagen zum Hoftore hinausrollen; ber Krante atmete tief und schwer und war in seinen teilnahmslosen Zustand zurückversunken. Der Arzt hatte für meine gegebene Anordnung ein mitleidiges Lächeln und brummte etwas von "hellem Blödsinn"; ich nahm's ihm nicht übel, denn ich tonnte mich selbst eines gewissen beschämenden Gefühls nicht erwehren, doch tröstete mich der Gedante, den Wunsch eines Sterbenden erfüllt zu baben.

Eine halbe Stunde mochte verflossen sein, ba rief mein Freund leise nach dem Arzt. "Er tommt!" — flüsterte er. "Richten Sie mich — — etwas auf."

Der Dottor tat's, und ich ging inzwischen ins Nebenzimmer, öffnete ein Fenster und lauschte in die stille, schneeige Nacht hinaus. Nicht das mindeste ließ sich hören. — Nach fünf Minuten aber konnte ich näher kommendes Schellengeläute vernehmen, und bald darauf jagte der Wagen in den Gutshof ein. Ich ging hinunter, den Sohn zu begrüßen; bei dem Schein der trüben Laterne, die den Hof erleuchtete, sah ich nur rasch, daß der Förster allein gekommen war, und daß an seiner linken Wange Blut herabsloß. Er schüttelte mir hastig die Jand und eilte in großen Sprüngen die Treppe hinauf ins Sterbezimmer seines Vaters. Während er dort weilte, hatten sich der Arzt und ich ins Nebenzimmer zurückgezogen, — schweigend saßen wir da — wir fühlten, jeht ging drüben ein arbeitsvolles, vielbewegtes Leben zu Ende. — —

Nach einiger Zeit trat der Förster zu uns, er war tief ergriffen und bleich und suchte mit seinem Caschentuche die Blutspuren an Gesicht und Kleidung zu verwischen. Erschöpft ließ er sich nieder und erzählte dann:

"Das war ein wahrer Höllenritt! Wäre mir Peter nicht entgegengekommen, säße ich wahrscheinlich jetzt noch hilfso irgendwo im Walde. Am Schlag neun brach plötslich ein Dirsch quer vor mir über den Weg, mein Pferd scheute und stürzte, dur Seite springend, in den Graben. Ich wurde an einen Baumstamm geschleubert, und nachdem ich mich wieder ausgerafft, sehe ich, daß mein Brauner lahmt und kaum noch einen Schritt weiter kann. In ohnmächtigem, wildem Schmerz stehe ich nun raklos in dem nächtlichen Schneegestöber, nehme schließlich mein Pferd am Zügel und trabe in entsetzlich langsamem Schnedengange vorwärts. Und dabei die nagende Angst im Herzen: Aun kommst du nicht mehr zurecht! — Da, nach einer halben Stunde höre ich einen Wagen angejagt kommen — unser alter Peter ist's! — Der brave Junge ist bei meinem Braunen geblieben und kommt langsam nach. Ich steige auf und fahre wie das Donnerwetter her. — Sott sei Dank! Der Vater lebte noch! — Nun ist er in Frieden zur Rube gegangen! — —"

Nach einer Weile unterbrach der Arzt das Schweigen:

"Sie sind verwundet!"

"Ja, ja, eine leichte Schramme, wie ich an den Baumstamm anprallte; es ist nichts von Bedeutung."

"Ift es Ihnen denn nicht aufgefallen, daß Sie Peter im Walde trafen?" fragte ich dann. "Nun ja — aber ich dachte schließlich, man würde hier über mein Ausbleiben ungeduldig geworden sein und darum nach mir geschiet haben!" gab der Förster ruhig dur Antwort.

Und wissen Sie vielleicht die Beit des Sturzes?

"Ja, das tann ich genau sagen, denn meine Uhr ist bei dem Unfall zu Schaben gekommen und stehen geblieben." — Wir stellten daraushin fest, daß der Sturz von dem scheuenden Pferde zeitlich genau mit dem Ruse des Sterbenden: "Das Pferd! — das Pferd!" zusammengefallen war.

"Sonderbar!" — brummte der Arzt. — Gewiß; sogar höchst wunderbar. Ich werde das Gesicht des Sterbenden" nie vergessen. — —"

Ein anderes Bild!

Ein Bollbeamter nahe der sächsischen Grenze hielt einen großen Jund, den er oftmals auf seinen Revisionsgängen mitzunehmen pflegte. Da das Tier aber seidenschaftlichen Nimrodsgelüsten frönte, bereitete es seinem Herrn manches Argernis, und dann wurde Sylva stets etliche Tage "zur Strase" nicht mitgenommen. Auch an einem regnerischen Sommerabend, als der Beamte nächtlichen Grenzdienst zu versehen hatte, war Sylva mit Hausarrest beleat worden: sein Berr ging ohne ibn fort. —

Mitten in der Nacht wurde die Familie plöhlich durch ein lautes Alagegeheul Sylvas aus dem Schlafe geweckt; man hörte den Jund erregt im Vorzimmer auf und nieder laufen und an der Studentüre trazen. Zuerst dachte man an einen Einbruch; die Frau und der älteste Sohn bewaffneten sich in Eile, zündeten Licht an und gingen sogleich mutig an eine Ourchsuchgung der Wohnung. Indessen zeigte sich bald, daß die Besorgnis grundlos gewesen; der Jund dagegen behielt sein auffällig erregtes Wesen bei und machte bemerkbar, daß er hinausgelassen sein wollte. Nachdem dies geschehen, setzte Sylva sein Bellen und Winseln auf der Straße sort; lief ein Stück weg, kam wieder zurück und suchte offenbar jemanden zum Mitgeben bewegen zu. wollen.

Die Frau war ratlos, was sie tun solle; da war ein Jausgenosse, ein alter Waldarbeiter, burch den Lärm munter geworden und kam herbei, um zu fragen, was es denn gebe. Nachdem er den Bericht gehört, meinte er kopsschild, daß das Benehmen des Jundes sicher einen Grund habe, und er erbot sich, dem Jund zu solgen, falls der älteste Sohn des Beamten mitginge. Dieser erklärte sich bereit, und eiligst machten sich die beiden für die nächtliche Streise bereit. Als der Jund sah, daß man Anstalten traf, ihm zu solgen, sprang er freudig umher und denn winselnd zur Sile.

Sylva führte die beiden Männer in den Wald, die sogenannte "Felsengasse" entlang, immer weiter und weiter, so daß sie schon mehrmals die Lust verloren, noch weiter mitzugehen; dann aber stieß der Hund stets ein klägliches Seheul aus und betkelte so lange, dis man ihm wieder nachtam. Endlich machte Sylva an einem schlüpfrigen Felsenhange halt und bellte anhaltend und laut, als gelte es, einen Toten zu erweden.

Da klang aus der Diefe ein Stöhnen herauf, und eine erschöpfte Stimme rief: "Ist jemand hier? — hilfe! Hilfe!"

Entsetzt erkannten die Männer die Stimme des Bollbeamten. — Der Waldarbeiter leuchtete mit seiner Laterne das Terrain ab, so gut es gehen mochte, und schließlich zeigte der Hund durch jubelndes Gebell an, daß er eine Stelle zum Niedersteigen gefunden hatte. Einige Minuten später standen die Retter vor dem Verunglückten, der bereits infolge der Aufregung und der Schmerzen, die ihm ein Schenkelbruch verursachte, in startem Fieder lag.

Unter großen Mühen brachte man ihn bis zu der nicht allzu fernen Landstraße; dort kam Glud ein verspätetes Bauernwäglein, und der Mann ließ sich bewegen, umzulenken und den Verungludten heimzufahren, wo ihm alsbald ärztliche Hilfe zuteil ward.

Sylva war sein Retter gewesen. Besaß ber Hund auch hellseherische Kräfte? — — Ein ebenfalls wundersames Studlein erzählte mir ein naber Verwandter:

"In der Nähe meines Heimatdorfes in Schlesien liegt ein größerer Forst; dort sollte es an einem Kreuzwege zur Nachtzeit "sputen". Man erzählte sich allgemein, daß dort ein kleiner schwarzer Hund mit glühenden Augen auf den Wanderer zuspringe und unter jämmerlichem Winseln nicht von seiner Seite weiche. Man hätte mir als Junge ein Vermögen versprechen können, ich wäre jene Stelle nicht passiert, während ich sonst durchaus kein Angsthase war und im übrigen auch nicht zugab, an die Sache zu "glauben".

Als ich dann später zum Militär tam, hatte ich mich gelegentlich eines Beimats-Urlaubes in einem Nachbarorte beim Canze bis nach Mitternacht aufgehalten, und es lag mir daran, nun auf dem nächsten Wege beim zu tommen. Dieser nächste Weg aber führte durch den Forst, an jenem unheimlichen Kreuzweg vorüber.

Meine Tanzgenossen rieten mir teils ernsthaft, teils lachend von diesem Wege ab und frischten die Erinnerung an die Sputgeschichte meiner Kinderzeit wieder auf.

"Unfinn!' sagte ich. "Ihr werdet boch einem preußischen Soldaten nicht zumuten, solchen Ammenmärchen zu Gefallen einen Umweg von drei Viertelstunden zu machen?! — Ich gehe!"

Ein alter Freund meines Vaters, der behauptete, den Sput selbst gesehen zu haben, beharrte indessen eindringlich darauf, wenigstens die starte Oogge des Sastwirtes an der Leine mitzusühren und sie dann andern Tags zurückzuschicken. Ich mußte schließlich nachgeben und zog mit der starten, dissignen Oogge ab. Die Nacht war mondhell, und selbst auf dem breiten Waldwege herrschte so klares Licht, daß man weithin jede Einzelheit deutlich unterscheiben tonnte. So näherte ich mich dem Kreuzwege. Plöglich begann die disher munter neben mir hertrabende Oogge zurückzudrängen; sie zog den Schwanz ein, zitterte, winselte und ließ sich nur gewaltsam vorwärts bringen.

Ich spähte umsonst nach einem sichtbaren Beichen ihrer offensichtlichen Furcht und schritt weiter. Raum aber hatte ich den Kreuzweg selbst erreicht, als der Jund einen wahrhaft menschlichen Schrei ausstieß, und ehe ich's hindern konnte, hatte er sich mit einem mächtigen Ruck von mir befreit und eilte unter jämmerlichem Seheul in rasenden Sprüngen zurück. Ich will ehrlich sein — mich überlief bei diesem Vorkommnis ein Gruseln; ein nie gekanntes Sefühl der Beklemmung kam über mich, aber ich zog mein Seitengewehr und donnerte zur Selbstermutigung einen kernigen Soldatenssuch in die stille Nacht hinaus. Nichts rührte sich; lautlose Stille; nur aus der Ferne hörte ich noch das Jeulen des sliehenden Jundes. So überschritt ich unangesochten den spukhaften Kreuzweg.

Den kleinen Jund mit den feurigen Augen habe ich nicht zu sehen bekommen, immerhin aber gab mir das Benehmen der starten, sonst ungemein mutigen Oogge Anlaß zum Denten.

Was in aller Welt konnte die Ursache der furchtbaren Angst des Tieres sein? Sprechen bier wirklich ,unsichtbare' Einflusse mit?

Als ich andern Tags mein Erlebnis erzählte, erfuhr ich, daß sich das Pferd eines Forstbeamten genau so zu verhalten pflegte wie der Hund; es soll zur Nachtzeit nie zu bewegen gewesen sein, den Kreuzweg zu überschreiten, und als sein Reiter dies einmal mit Gewalt zu erreichen strebte, hat er dies mit einer sehr unsansten Trennung von seinem im übrigen lammfrommen Rosse bezahlen müssen." — —

Sicher ruht in dem Verhalten jener Tiere ein Ratfel, das Menschenverstand nicht zu ergrunden vermag! —

Derselbe Verwandte berichtet noch von einem anderen mysteriösen Ereignis, das während seiner Knabenzeit im Elternhause vorsiel. Er sagt:

"Aber unserer Wohnstube wohnte der Großvater als Auszügler; er war seit Jahr und Tag durch die Sicht an Lehnstubl und Bett gesesselt und wurde von der Mutter und uns Kindern gewissenhaft besucht und versorgt. Für den Fall, daß er während seines Alleinseins etwas wünsche, hatte er seinen Krücktod neben sich liegen, und mit diesem pflegte er dann etliche Male start auf den Fußboden aufzustoßen; wir kannten dies Klopssignal an unserer Simmerbede gar genau und versehlten dann nie, allerschleunigst zu ihm zu eilen, denn der Großvater war ein ungeduldiger Herr, der auf gut schlessisch ercht unangenehm grod zu werden verstand. —

Eines Abends — der Großvater war wie gewöhnlich schon sehr frühzeitig zu Bett gegangen — saßen wir Familienglieder noch plaudernd und lesend am Tisch, als mit einem Male das bekannte, energische Klopsen an der Decke erklang. Wir sahen uns überrascht an, denn nachdem der Großvater einmal zur Ruhe gegangen war, hatte er dislang noch niemals geklopst. Die Mutter schickte mich als Altesten hinauf, um zu fragen, was der Großvater wünsche. Als ich eintrat, drannte wie immer das kleine, trübe Nachtlicht auf dem Tische neben dem Bett, die silberne Taschenuhr ticke laut und vernehmlich — sonst herrschte tiese Stille.

"Großvater, willst du etwas?" fragte ich halblaut. Keine Antwort. Ich trat näher und sah, wie der Großvater mit weitgeöffneten Augen und halboffenem Munde regungslos dalag. Ein seltsam danges Gefühl beschlich mich — ich ergriff die herabhängende Hand — — sie war eistalt. — Ich hatte einen Toten berührt.

Voller Aufregung lief ich hinab und platte mit meiner Nachricht höchst unvermittelt in den Kreis der nichts ahnenden Meinen. Man glaubte mir nicht.

"Der Grofvater hat ja vor taum drei Minuten noch getlopft!"

Nun gingen wir alle hinauf; ich hatte recht gehabt. Der Großvater war tot und, wie der berbeigerufene Arxt bekundete, bereits seit mindestens einer Stunde am Berxschlag verschieden !—

Als wir ihm von dem Klopfen erzählten, lächelte er und sagte, das sei eine Sinnestäuschung gewesen. Daß damit aber keine Erklärung gegeben war, liegt auf der Hand, denn bei fünf Personen verschiedenen Alkers und Geschlechts, die, von gleichgültigen Dingen plaudernd, beisammensitzen, kann man doch absolut nicht eine gleichzeitige und gleichartige Sinnestäuschung annehmen!

Diefer kleine Borgang ist mir heute, nach zirka fünfzig Zahren, noch genau so frisch im Gedächtnis geblieben, als hätte er sich vor wenig Tagen zugetragen." — —

Und nun jum Schluß noch ein paar Worte über die eigene Erfahrung!

Im Jause einer mir nahestehenden Familie, deren häusiger Gast ich din, hatten wir uns eben unter heiterem Geplauder vom Kasseetisch erhoben, und die Tochter des Jauses sorderte mich aus, ihr in das gegenüberliegende Zimmer zu solgen, um eine herrlich blühende Azalea zu bewundern. Voranschreitend öffnete sie die Zimmertür, prallte aber sogleich mit einem unterdrückten Schredensschrei jählings zurück, und da ich ihr zunächst stand, sprang ich herbei, um nach der Ursache des Schredens zu sehen. Mein erster Gedante war, daß sich jemand in die von Gartenanlagen umgrenzte Parterre-Wohnung eingeschlichen habe, und die Wahrnehmung, die ich machte, schien dies zu bestätigen. Ich deutlich einen menschlichen Schatten den hellen Korridor entlangsleiten und in den am Ende des Korridors abzweigenden Seitengang, der zum Schlaszimmer des Hausherrn sührte, einbiegen.

Mit ein paar Sähen war ich hinterbrein — bie Erscheinung war verschwunden! Ich riß die Schlafzimmertür auf — der Raum war leer! Die Fenster waren geschlossen. Wäre ein Mensch da gewesen, er hätte nicht Zeit gehabt, die zur Mitte des Zimmers zu gelangen, so rasch war ich ihm gesolgt; einen anderen Ausweg, den er hätte suchen tönnen, aber gab es nicht. — Ich gestehe, daß ich schlich ziemlich verblüfft und beschämt zu den anderen zurücklehrte; ich mußte zugeben, etwas gesehen zu haben, was gar nicht vorhanden gewesen!

Also eine optische, beziehentlich eine Sinnestäuschung — wird man sagen. Eine andere Erklärung gab es ja für mich auch nicht, doch stand dem entgegen, daß nicht bloß ich, sondern auch die Tochter des Hauses dieselbe Wahrnehmung gemacht hatte; dald wurde das kleine Vortommnis in lustiger Weise diestutiert, und schließlich ward die übermütige Behauptung aufgestellt: "Es hat eben "gescheecht"!"

Wider Erwarten nahm der bejahrte Hausherr, der sonst sehr gern fröhlich mit den Fröhlichen war, unser behaglich immer weiter ausgesponnenes Spukgeschichten-Thema jedoch sehr mikvergnügt auf und meinte verdrießlich, wir sollten endlich von etwas anderem sprechen. Das geschah denn auch, und ich hatte die Sache bald vergessen.

Digitized by Google

Eine Woche später erhielt ich Nachricht von der plötzlichen und ernsten Erkrantung des alten Herrn. Sine akute Lungenentzündung hatte sich ohne erkenndare außere Veranlassung eingestellt, und ein paar Lage später trugen wir ihn zur ewigen Rube. — — —

Längere Zeit danach teilte man mir mit, daß in der erwähnten Familie wiederholt tragische Ereignisse durch mystische Erscheinungen angekündigt worden seien, weshalb der alte Derr auch das Gespräch über den von mir und seiner Tochter gesehenen Schatten so wenig erbaulich gefunden hatte. —

Bu dieser Sache selbst sei nur noch bemerkt, daß sämtliche in Frage kommenden Personen auf dem Standpunkte moderner, freier Geistesbildung stehen und auch schon aus äußeren Gründen Halluzinationen hier nicht in Frage kommen können, da zwischen Ben räumlich, zeitlich und persönlich weit auseinanderliegenden Wahrnehmungen ein psychologischer Konnex unmöglich ist. —

Wir stehen also vor der Frage: Gibt es wirklich "Zeichen aus einer anderen Welt"? Der Verstand wird und muß dies natürlich glattweg verneinen; dessenungeachtet dürsen jedoch die vorstehend behandelten "Einzelfälle" als ein Beweis dafür gelten, daß es für die erakte Wissenschaft eben zweisellos dis zum Weltende Mysterien geben wird, die nicht zu ergründen, aber auch nicht einsach abzustreiten sind! — F. Hornig



179



Die hier veröffentilichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden
Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Herausgeders

## Geburtenrückgang in Deutschland und Frankreich

n Heft 12, XIV. Jahrg., brachte der Türmer eine Abhandlung über den "Geburtenrüdgang" in Deutschland. Ein Leser des Türmers sandte diese Abhandlung an die in der internationalen Hilfssprache Ido (Reform-Speranto) in Paris erscheinende Beitschrift. Der französische Prosessor der Philosophie Couturat hat daraushin eine in der Idosprache versaste Antwort veröffentlicht, die auch in Deutschland einiges Interesse beanspruchen dürfte. Wir geben sie daher in der Abersetzung wieder:

"Es ist eine amüsante Tatsache, daß die deutschen Wissenschaftler sofort den Geburtenrückschritt in Frankreich der "Dekadenz der Rasse" zuschrieben, als sich aber die gleiche Erscheinung in Preußen geltend machte, sie dasur andere und wahrere Ursachen suchten und fanden. Die wahren Ursachen sind nicht physiologische, sondern wirtschaftliche und soziale. Sie bestehen, mit einem Worte, in dem Streben nach Bequemlichkeit und Glücklichsein. Und deshalb behauptete man, daß die Geburtenabnahme eine Erscheinung der Zivilisation sei, welche fatalerweise in dem einzelnen Lande nach Maßgade seines Reichwerdens sich geltend macht. Und in Wirtlichkeit kommt sie davon, daß die Menschen immer mehr ihr Handeln und dessen überlegen und "berechnen".

Der Malthusianer sagt: "Wozu die Menschen vermehren, um sie noch elender zu machen?" Und bei der arbeitenden Klasse besonders versteht man, daß je mehr Arbeitnehmer, desto kleiner die Arbeitslöhne, wegen der natürlichen Konturrenz der "Proletarier". Wie Prosessor von Pfaundler in seiner in der "Deutschen Revue" von 1902 erschienenen und heuer im "Progresso" in der Idosprache wiedergegebenen Abhandlung "Die Weltwirtschaft im Lichte der Physit" auseinandersetzt, ist die Erde als Wohnsit der Menschen begrenzt, edenso die Summe der verfügbaren Energie; und tann die Erde nur eine endliche Zahl von Menschen ernähren; und je mehr man sich diesem Maximum nähern wird, desto schwieriger und mühevoller wird das Leben werden. Ubrigens, warum wünscht man, daß eine Nation an Zahl der Menschen zunimmt? Damit sie stärter werde, hauptsächlich im Kriege. Und selbst wenn man nicht ausdrücklich den Krieg im Auge behält, das Anwachsen der Bevölterung selbst zwingt zur Auswanderung, zur Kolonisation, also zur Eroberung anderer Länder. Der Wunsch nach Zunahme der Bevölterung sit vertnüpft mit triegerischer und eroberungslüsterner Aufsassung. Umgekehrt ist der Wunsch, die Bevölterungszahl einzuschen, vertnüpft mit friedlichen Tendenzen; man zieht es vor, das Leben zu genießen, als es andern streitig zu machen.

Friedlich leben von den Erzeugnissen seiner Arbeit, ist ein 3deal eines Sivilisierten. Den Besit stets vermehren durch Krieg und Eroberung und den andern die Früchte ihrer

Arbeit rauben, ist ein Zbeal eines Barbaren. Die Menscheit wird den Frieden nur dam erreichen, wenn alle Völter (auch die, welche sich als Kulturvölter bewerten) das Zbeal der Barbarei zurückweisen werden, um das Ideal der Bivilisation anzunehmen. Übrigens hängt die Verwirklichung der Gerechtigkeit unter den Menschen strikte von der Gerechtigkeit unter den Nationen ab; denn die Arbeit aller Menschen würde dei weitem hinreichen, um je den behaglich seben zu lassen, wenn die Erzeugnisse der Arbeit viel gerechter verteilt würden, und wenn die erzeugten Reichtümer nicht teilweise für triegerische, d. h. destruktive Zwede, verwendet würden. Es wäre viel nüklicher und humaner, die ungeheuren Summen, welche man jährlich für die Kriegsbereitschaft, d. i. für die Bedrohung des Glückes und des Lebens der Fremden ausgibt, für die Verbesserung des Lebens und Besindens der in Elend lebenden Mitbrüder zu opfern. Die zivilisierten Nationen täten viel besser wenn sie, statt die barbarischen Völker durch Feuer und Schwert zu zivilisieren, sich selb zu erst zivilisieren zurückzusühren, sie sich angelegen sein ließen, das Elend und die Stlaverei . . in sich selbst zu unterdrücken."



## Aus der guten alten Zeit

ten' veröffentlichte und in Heft 9, XV. Jahrg. des Türmers unter der Überschrift ,Aus der guten alten Beit' wiedergegebene Brief des Landgrafen Friedrich II. von Hessen an Baron Hohendorf ist eine aus amerikanischer Quelle stammende Fälsch ung. Bereits im Jahre 1875 bediente sich Dr. Hammacher des Pamphlets im preußischen Abgeordnetenhause, mußte aber an der Hand Friedrich Kapps, des Versassers des Goldatenhandels deutscher Fürsten' widerrusen, da dieser den Brief als eine Fälschung bezeichnete.

Hätte der Landgraf je einen solchen Brief geschrieben, so verdiente er allerdings, als ein unmenschlicher Tyrann und Seelenverkäuser gebrandmarkt zu werden; der Brief steht aber durchaus in Widerspruch mit authentischen Briefen des Landgrasen, woraus ersichtlich ist, daß er sehr für das Wohl seiner Truppen besorgt war. Der Brief wurde in Deutschland in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannt durch Franz von Löhers mehr patriotisches als kritisches Werk über die "Seschichte der Deutschen in Amerika". Er besindet sich aber schon in einem 1783 in London erschienenen Werk "L'Espion dévalisé", dessen anonymer Verfasser in Form von Briefen und Anekdoten dem Leser allerlei Alatsch über die Tages-Berühmtbeiten seiner Reit austischt.

Als Beweis, daß der Brief eine Falschung sein muß, mogen folgende Aufklarungen bienen:

- 1. Landgraf Friedrich II. war allerdings zu jener Zeit in Italien, allein es war damals ganz unmöglich, daß ein am 27. Dezember (dem Tag nach der Ratastrophe) von Trenton abgeschickter Brief schon am 8. Februar hätte in Rom eintressen tönnen; denn die Nachricht von dieser Niederlage kam erst Mitte Februar in London an, und eine direktere Verbindung gab es damals nicht.
- 2. Der Landgraf tonnte weder an einen Baron Hohenborff noch an einen Major Minborff fcreiben, da beide Namen in feinem Beere nicht vortamen.
- 3. Im oben erwähnten Werte "L'Espion dévalisé" wird der Brief als ein Scherz bezeichnet ("Cette plaisanterie füt distribuée en même temps que le pamphlet précédent").
- 4. Statt 1650 Heffen, wie in dem gefälschten Brief steht, gab es in der Affare von Trenton nur 17 Sote und 78 Berwundete, und ungefähr 1000 gerieten in Gefangenschaft.

5. Das Pamphlet steht mit dem Inhalt des mit Großbritannien abgeschlossenen Traktats oder Allianzvertrags in offenem Widerspruch, denn von einer Entschädigung für gefallene Soldaten ist darin keine Rede. Im Gegenkeil hatte der Landgraf einen solchen Vorschlag von vornherein abgelehnt. (Siehe "Zeitschrift des Vereins für hessische Landeskunde", Bd. 24, Jahrg. 1901.)

In einem Artikel der "Vossischen Seitung" ist kürzlich berechnet worden, daß der Landgraf unter diesem Subsidienvertrag sechs Millionen Pfund Sterling erhalten habe, für die damalige Beit eine sabelhafte Summe. Wie die Sachen in Wirklichkeit lagen, mag sich aus Folgendem ergeben.

Nach dem mit Großbritannien am 15. Januar 1776 unterzeichneten Traktat verpflichtete sich der Landgraf, ein Korps von 12 000 Mann auszurüsten. Die erste Division von 6000 Mann sollte schon am 15. Februar marschsertig sein und die zweite von 6000 Mann vier Wochen später. Die kommandierenden Generale hießen von Heyster und von Knyphausen. Hierfür zahlte Großbritannien eine jährliche Gubsidie von 450 000 Taler Banko, den Taler Banko gerechnet zu 35 Sols holländisch oder 4 Schilling 9 Pence 3 Farthings englisch; und diese Gubsidie sollte auf diesem Fuß die ganze Zeit dauern, in welcher sich dieses Korps im großbritannischen Solde besinden sollte.

Die hessischen Truppen kehrten endgültig im Jahre 1783 in die Heimat zurück. Berechnet man die Auszahlung der Subsidien auf acht Jahre, so macht das  $8 \times 450\,000 = 3\,360\,000$  Taler Banko; den Taler wie oben zu 4 Schilling 9 Pence 3 Farthings berechnet, annähernd  $5\,400\,000$  preußische Taler. Diese Subsidiengelder wurden aber in Hessen nicht etwa vergeudet oder vom Landgrafen in wüsten Orgien verpraßt, sondern zum Wohle des Landes sorgsältig verwaltet, so daß in der Situng der landständischen Kommission vom 29. Dezember 1830 der turfürstliche Kommissar den Nachweis liesern konnte, daß dies Vermögen sich durch weise Fürsorge fort und fort vermehrt hatte. Das im Jahre 1830 bestehende Vermögen belief sich auf  $28\,507\,434$  Gulden  $33\frac{1}{2}$  Kreuzer und wurde in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte wurde dem Hausschaft als Bestandteil des Familien-Fideikommisse des regierenden Dauses zugewiesen und die andere Hälfte dem Staatsschaft als Eigentum des Landes. Die erste Hälfte ging 1866 an die Krone Preußen über, und die andere Hälfte dildete das Stammtapital des Hessischen Kommunalsonds im Vetrage von  $22\,645\,084$  Mart (Carl Preser, "Der Soldatenhandel in Hessen, Seite 88; Marburg 1900, N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung).

Man muß doch diese Art von Subsidienverträgen nicht vom heutigen Standpunkt aus beurteilen. Im 17. und 18. Jahrhundert waren sie eine stehende Einrichtung, und man kennt Subsidienverträge, abgeschlossen zwischen Baden und Großbritannien (1793), Braunschweig und Großbritannien (1776), Bayern mit Frankreich 1750, mit Großbritannien 1746, mit den Niederlanden 1750; Darmstadt mit Großbritannien 1793; Medlenburg-Schwerin mit den Niederlanden 1783; Württemberg mehrere Verträge mit Frankreich 1732, 1734, 1752, 1758.

Es ist deshalb nicht recht ersichtlich, warum in dieser Angelegenheit immer der Landgraf Friedrich II. als Ummensch und Tyrann dargestellt wird, als sei er der einzige Fürst gewesen, der die Truppen seines Staats an andere Staaten vermietet habe, nicht aber verkauft, wie es gewöhnlich, aber fälschlich heißt.

E. H."





#### Das Opferjahr · Metallische Intimitäten · Unser Jahrhundertfestspiel

n der Begründung der Vorlage zur Deckung der Mehrausgaben für die Verstärtung unserer "schimmernden Wehr" beift es u. a.: "Die Rahrhundertfeier der politischen Erbebung und Wieder-🗕 geburt Preußens und Deutschlands weckt die Erinnerung an die Betätigung selbstloser Vaterlandsliebe und beispiellosen Opfersinns. Wenn in einem solchen Augenblicke bedeutsamer paterländischer Erinnerungen die verbundeten Regierungen dem Vorschlag der Erhebung eines e in maligen aukerordentlichen Wehrbeitrags von dem Vermögensbesik einmutig ihre Austimmung geben, so geschieht dies in der festen Überzeugung, daß auch heute noch der Aufruf an die Opferwilligkeit der Besikenden im deutschen Volke einen sehr lebhaften Widerhall findet. Eine starke Wehrmacht hat dem deutschen Volke eine jahrzehntelange Friedensarbeit ermöglicht und bleibt auch in Rutunft eine sichere Bürgschaft und Gewähr für die Erbaltung eines ehrenvollen Friedens und damit für den weiteren Fortschritt auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Es erscheint besbalb keine unbillige Forderung an die Besitzenden, einen nach der Röhe ihres Bermögens bemessenen einmaligen Betrag an das Reich, das ihnen durch seinen starten Schuk den Vermögenserwerb ermöglicht hat und den ungestörten Besik des Erworbenen gewährle ist et, zur Verstärkung seiner Ruftung abzugeben. Daß bie vorgeschlagene Abgabe vom Bermögen einen auferorbentlichen Charafter hat und nicht wiedertebren soll, ist an sich etwas Selbstverständliches, wird zur Vermeidung jeder Mischeutung aber auch noch in ihrer Bezeichnung als eines einmaligen aukerorbentlichen Beitrags zum Ausdruck gebracht."

Sanz im Segensatz zu der neuen "Baprischen Staatszeitung" und anderen offiziösen und nationalen Blättern, die diesen Gedanken für eine Sat von welthistorischer Bedeutung, seinen Urheber für mindestens ein Genie erklärten, bemerkt Paul Busching in den "Süddeutschen Monatsheften": "Wenn in der amtlichen Begründung zu einer deutschen Steuervorlage Phrasen vorkommen wie: "beispielloser Opfersinn, bedeutsame vaterländische Erinnerungen, lebhafter Widerhall, jahrzehntelange Friedensarbeit, sichere Bürgschaft und Sewähr, politisches, wirtschaftliches und kulturelles Leben, ungestörten Besit des Erworbenen gewährleistet" und so weiter, so ist stärt sies Mißtrauen gerecht fertigt. Wenn es ans Zahlen geht, wird sonst im allgemeinen nicht mit Phrasen gearbeitet, wo der Grundsah: Zahlen und Maulhalten vor allem für die Beziehungen des Staatsbürgers zur Steuerbehörde noch gilt. Der Staatsbürger ist auf gute Behandlung nicht eingerichtet. Es muß also Gravierendes vorliegen.

In der Tat ist es nicht gut möglich, an dem Widerspruch zwischen dem mit klangvollen Redensarten Gesorderten und der in Deutschland zurzeit herrschenden politischen Stimmung vorüberzugehen, und ebenso läßt es sich nicht vermeiden, grundsähliche Bedenken gegen den einmaligen, außerordentlichen Wehrbeitrag auszusprechen...

Der Bundesrat behauptet, der einmalige Bedarf könne ohne Bruch mit ben Grundsähen einer soliben Finanzgebarung nicht auf dem Wege der Anleihe aufgebracht werben. Mag sein, daß der Schaksekretär deshalb gegen die Unleibe ift, weil, was zuzugeben wäre, ihre Unterbringung sehr große Schwierigkeiten bereiten und insbesondere den an und für sich schon hinreichend miserablen Rurs der Reichs- und Staatsanleihen früherer Emissionen aufs neue erheblich drücken würde. Aber vom Standpunkt einer vorsichtigen Finanzgebarung ist trokdem die Anleihe immer noch sicherer, als der vollkommen neue Modus mit dem einmaligen außerordentlichen Wehrbeitrag. Dieser Wehrbeitrag soll rund eine Milliarde erbringen. Ob er diese Erwartung erfüllt, ist fraglich. Die auarunde gelegten Berechnungen (preukische Vermögenssteuer und Bevölkerung) machen keinen überzeugenden Eindruck. Man braucht nur den Kall anzunehmen. der Wehrbeitrag würde nicht 1000 Millionen, sondern nur 800 Millionen bringen. oder von der Möglickeit der Stundung würde ein allzu weitgebender Gebrauch gemacht werden: was ist dann mit den leitmotivischen Grundsäken der vorsichtigen Finanzgebarung anzufangen? Dann müssen doch, wenn auch eventuell nur kurzfristige. Anleihen aufgenommen werden, deren Kurs ganz gewik schlecht sein wird. Da die Durchführung sämtlicher Maknahmen bei den drei Hauptwaffen für den Oktober 1913 geplant ist, bedarf das Reich sehr bald großer Mittel, deren Aufbringung aukerordentlich schwer gelingen wird, wenn der Ertrag des Wehrbeitrags hinter dem Ansak zurückleiben oder erst sehr spät einlaufen sollte.

Wichtiger sind Bedenken gegen den ganzen Plan der einmaligen Abgabe vom Vermögen. So natürlich die entsprechend starke Heranziehung des Vermögens und der großen Einkommen zur Erfüllung vordringlicher militärischer Staatsaufgaben ist, so unnatürlich ist der vom Bundesrat beschrittene Weg. Unnatürlich deshalb, weil das sogenannte Opfer nicht in einer Zeit der seindlichen Invasion, kriegerischer Mißerfolge und dadurch herbeigeführten erzeptionellen augenblicklichen Geldbedarfs verlangt wird, sondern in einer Zeit, wo unsere Staatsmänner durch die Norddeutsche Allgemeine Zeitung mitteilen lassen, die

504 Türmers Tagebuch

Aussichten für die Erhaltung des europäischen Friedens, das heißt des Friedens unter den Grokmächten, seien gunstig; in einer Zeit, wo unsere Staatsmänner den kleinen Leuten, welche ihr Bargeld bei den öffentlichen Sparkassen abbeben wollen aus Furcht vor dem Kriege, ordentlich die angeblich dummen Köpfe waschen; in einer Zeit industrieller und kommerzieller Hocktonjunktur. Der schlichte Volksgenosse meint: Wenn ich schon in Friedenszeiten ein außerordentliches Opfer bringen muß, was werde ich erst in Kriegszeiten für einmalige außerordentliche Opfer bringen mussen? Der Bolksgenosse überlegt weiter und fragt: Wenn schon die Verschiebung des europäischen Gleichgewichts auf dem Balkan militärische Leistungen erfordert, die nur durch das einmalige, aukerordentliche Opfer aufgebracht werden können, was soll dann geschehen 1. im Falle eines Ausscheibens Ataliens aus dem Oreibunde. 2. im Falle einer politischen Ratastroppe in Österreich-Ungarn, 3. im Falle einer überraschend vergrößerten Flottenerpansion Englands, 4. im Falle der Konsolidierung einer von Rukland abhängigen allslawischen Mächtegruppierung im Südosten Europas? Reder einzelne solcher Fälle muk doch mit Naturnotwendigteit ein neues einmaliges, aukerordentliches Opfer nach sich ziehen, nachdem uns schon beim Ausscheiden der Türkei aus Europa mehr als eine Milliarde allein für das Heer auferleat worden ist. Die Begründung der Vorlage tut sich da sehr leicht. "Es erscheint deshalb teine unbillige Forderung an die Besitzenden, einen nach der Höhe ihres Vermögens bemessenen Beitrag an das Reich, das ihnen durch seinen starten Schuk den Vermögenserwerb ermöglicht bat und den ungestörten Besik des Erworbenen gewährleistet, zur Berstärkung seiner Rustung abzugeben.' Gewiß, die Besitzenden sind bereit. Aber, bitte, teinen Sand in die Augen! Wie kann eine auch nur halbwegs weise Regierung ben Sak aufstellen, ein Wehrbeitrag gewährleiste' ben ungestörten Besik bes Erworbenen! Wie kann eine Regierung, die icon manche wohl realisierbare Staatsleiftung auf die Vorsehung abgewälzt hat, den Besitzenden gegenüber den ungestörten Besit bes Erworbenen feierlich garantieren, damit die Bermögenden ein halbes Prozent des Vermögens bar auf den Tisch legen! Das wäre doch nicht Kleinmut, wenn gesagt würde: Wir mussen jekt unsere Wehrmacht verstärken, aber darum gibt uns kein Mensch die Gewikheit, daß unsere Truppen siegen und unsere Siege den ungestörten Besik des Erworbenen gewährleisten werben. Nein, die Vermögenden mussen und werden zahlen, weil die Milliarde ohne sie nicht wohl aufgebracht werden tann; aber sie werden den Bundesrat nicht haftbar machen, wenn das ihnen gezeigte Ziel aus diesem oder jenem Grunde nicht erreicht wird. Wie tann ein Bundesrat nur so baberreden?

Beinahe noch schlimmer ist die andere Behauptung desselben Bundesrats: "Daß die vorgeschlagene Abgabe vom Vermögen einen außerordentlichen Charafter hat und nicht wiederkehren soll, ist an sich etwas Selbstverständliches, wird zur Vermeidung jeder Mißdeutung aber auch noch in ihrer Bezeichnung als eines einmaligen außerordentlichen Beitrags zum Ausdruck gebracht." Man hätte zu den verbündeten Regierungen eigentlich schon das Zutrauen haben sollen, daß sie mit dem häßlichen und oft genug verlogenen Wort "selbstverständlich" nicht um sich wersen. Seschieht das aber troßdem, so sollte es nicht geschehen in einem

Augenblich, wo man erklärt, das einst feierlich gegebene Versprechen, die Zudersteuer zu ermäßigen und den Grundstückstempel abzuschaffen, könne nicht eingehalten werden. Daß die verbündeten Regierungen nicht die Absicht haben, jedes Jahr ein halbes Prozent vom Vermögen zu erheben, ist ziemlich klar. Schon beshalb, weil Preußen sonst bald keine Vermögenssteuer mehr erheben könnte. Aber ganz unklar ist, ob das Reich nicht eines schlimmen Tages, etwa wenn wirtlich Krieg ausgebrochen ist, zum zweiten und britten Male die Vermögenden heranzieht. Ich habe oben die Eventualitäten internationaler Verwicklungen nur gestreift. Es sind das keine albernen Phantasien, und wenn eine von ihnen eintritt, müssen unsere Militärs von neuem viel fordern. Also, zum Teusel! wozu das Wort "selbstverständlich" und "gewährleisten", da doch die Leute, welche diese zwei Worte niedergeschrieben haben, keines von ihnen verantworten können!

Nun noch eins. Da es einen sehr heiklen Gegenstand betrifft, sei es in Rürze abgetan. Wer Gegner des Sozialismus und seiner wirtschaftlichen Theorien ist. muk gegen Dinge wie einmalige aukerordentliche Bermögensabgaben grundfäklich die Stimme erheben. So eine einmalige aukerordentliche Abgabe ist, auch wenn sie als Opfer bezeichnet wird, immerbin eine kleine Erpropriation. Es gibt Leute, die gegen Expropriationen einen Widerwillen baben. Andererseits ist nicht au leuanen, das über die Begründung und Berechtigung folder Bermögenstonfistationen, sei es im tleinen oder im groken, zu perschiedenen Reiten bei perschiebenen Regierungen recht verschiebene Anschauungen berrschen können. Nicht ganz ausgeschlossen wäre es, in der Theorie, daß einmal später, viel später, für bestimmte soziale Awede, für Awede ber Gesundheitspflege, der Ansiedlung plöklich und unerwartet große Ausgaben gemacht werden mussen, und daß man auch bann zu dem bis dahin jedenfalls schon aut bewährten Mittel des einmaliaen außerordentlichen Opfers greifen wird. Wie gesagt, das ist eine sehr heitle Betrachtung, und sie soll nur dazu dienen, darauf hinzuweisen, wie die Staaten in Notlagen bereit sind, auch von dem inneren Feind zu lernen. Leute, die den Sozialismus für eine durchaus schändliche Einrichtung balten, werden trokdem Bedenken tragen, die Vorlage anzunebmen; indessen gibt es ja nicht mehr allaupiel Leute der Art, und das ist auch aut.

Hoffentlich ist jeht klar geworden, weshalb die Idee des einmaligen außerordentlichen Opfers so viele Bedenken hervorruft, weshalb wir die Idee schließlich nur aus Verlegenheit, als mangelhaften Ausweg aus einer Zwangslage hinzunehmen vermögen, und weshald Menschen, denen patriotisches Pflichtgefühl
ein Naturgefühl bedeutet, es ärgerlich ablehnen, daß ihnen mit wertlosen Phrasen
ein Mittel versüht werden soll, von dem sie wissen, daß sie es schlucken müssen,
und das sie ganz ruhig hinnehmen würden, wenn nicht...

Ja, wenn nicht die Inszenierung der ganzen Geschichte etwas von schlechten Theater an sich hätte, und wenn sie nicht so ganz im Widerspruch stünde zu der politischen Stimmung im Reiche. Vierzig Jahre besteht das Reich, und die Generation, die jetzt an der Arbeit ist, weiß, was sie am Reich hat. Sie hat sich, meines Wissens, bisher noch nicht geweigert, Opfer für das Reich zu bringen. Sie wird das auch in Zutunft so halten, ob ihr nun von oben schon getan wird oder nicht.

Seltsam, wie rasch das ganze preukische Volt, obne Unterschied ber Rlassen und Rassen, populär geworden ist in den Kreisen, die es regieren und peranlagent Das siebt ja wie Aufdringlichkeit aus. Denn was nötig ist, geschiebt obne bies. Es tut uns nicht wohl, in der Begrundung der Dedungsporlagen au lefen: Die Aahrhundertseier der politischen Erbebung und Wiedergeburt Breukens und Deutschlands wedt die Erinnerung an die Betätigung selbitloser Vaterlandsliebe und beispiellosen Opfersinns. Wenn in einem solchen Augenblide bedeutsamer paterländischer Erinnerungen die verbündeten Regierungen dem Borichlag ber Erhebung eines einmaligen aukerordentlichen Wehrheitrags von dem Vermögensbesits einmutig ibre Austimmung geben . . . Falls schon patriotische Erinnerungen im Ruge mitgeben sollen, so mögen die perbundeten Regierungen perbindern, dak Verwirrung entstebt, in der sich der Laie schlieklich nicht mehr auskennt. Da ber Bundesrat den Webrbeitrag mit dem Kabr 1813 in Rusammenhang bringt, obschon das nicht veranlaft ist, fordert er selbst einen Bergleich beraus awischen seinem boben Schwunge und der neuerdings wiederholt verlautbarten Geschichtsauffassung des Deutschen Raisers. Rönigs von Breuken, der am 15. Auni ein Vierteljahrhundert Deutscher Raiser ist und noch immer etwas Rätselhaftes für uns bat. Der Deutsche Raiser bat als Rönig von Preuken die nationale Bebeutung ber Aabrbundertfeier der Befreiungstriege selbst berabgesekt, indem er eine practivolle elementare Volksbewegung, die freilich nicht stillsteben wollte bei ber Niederwerfung Napoleons I., damit erklärte, dak ein pon Gott abgefallenes Wolt den Weg zu Gott zurückgefunden babe. So einfach war die Sache nicht. Es ebrt ben mächtigen Mann, wenn er fo bescheiben ift, für eigene Caten dem lieben Gott die Ebre zu geben; wie schon und echt hat an Wilhelm I. diese Bescheidenheit gewirkt! Aber es ist nicht am Plake, daß der mächtige Mann die Bescheibenheit zu weit treibt und nun auch die Caten seines tapferen, boffnungsvollen und bis in den Tod opferwilligen Volkes Gott auschreibt. Weiter ist es merkwürdig, daß in der gleichen Reit, ba dem Bolte ber Wehrbeitrag unter Berufung auf 1813 plausibel gemacht wird, von den groken Kührern der preußischen Erhebung amtlich nicht viel die Rede ist, während auf Silbermungen ber alte Arrwahn verewigt wird, als sei das preukische Bolt erst gefommen, als sein schwacher, ewig unschlüssiger König Friedrich Wilhelm III. es gerufen batte. Tatsache ist, dak es sehr nötig war, den Rönig zu rufen, während anderwärts, so in Banern, das Fürstenhaus viel mehr Berständnis für die Reichen der Reit batte und kühn aufzeigte, was damals zu tun war. Halten es die Verfasser der Wehrbeitrags-Begründungs-Unsprache an das deutsche Volk für geboten, die auf Überzeugung berubende Bereitschaft zu neuen Leistungen durch die Erinnerungen an gemeinsame Leistungen ber Fürsten und Bölter zu verstärken, so genügt es nicht, von Opfer und Opfersinn zu reben. Es genügt auch nicht, in die Motive hineinzuschreiben: "An dem vaterländischen Opfer werden auch die deutschen Bundesfürsten sich beteiligen . . . . ; benn, um im Jargon ber Begründung ju sprechen, diese Beteiligung ift ,selbstverständlich. Rein, es sollte einiges geschehen, um die Freudigkeit am Reich zu erhöhen, und das kann kommen, wenn die bekannten, unaufbörlich wiederholten Nadenschläge für das Bürgerpublikum aufhören. Das wäre nicht schlecht, wenn die momentan anscheinend sehr weiche Stimmung der Berliner Staatsmänner sie veranlassen würde, gewisse kleine, aber sehr wichtige Zugeständnisse zu gewähren, von denen im doppelten Zubiläumsjahr natürlich nicht allzu deutlich gesprochen werden soll. Ich meine, bei Gott, nicht die Einführung des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts in Preußen; ich meine nur eine gewisse vertrauensvolle Annäherung des Volkes an den Mann, der es führen wird in dem Kriege, welchem die großen und teuren Rüstungen jeht dienen."

Der Verfasser erinnert dann an die Charakteristik Kaiser Wilhelms I. durch Bismard:

", I était de relation sûre; eine von den fürstlichen Gestalten, in Seele und Körper, deren Eigenschaften mehr des Jerzens als des Verstandes die im germanischen Charatter hin und wieder vortommende Jingebung ihrer Diener und Anhänger auf Tod und Leben ertlären. Für monarchische Gesinnung ist die Ausdehnung des Gebietes ihrer Ergebenheit nicht jedem Fürsten gegenüber dieselbe; sie unterscheidet sich, je nachdem politisches Verständnis oder Empfindung die Grenzen ziehen. Ein gewisses Maß von Jingebung wird durch die Gesetze bestimmt, ein größeres durch politische Überzeugung, wo es darüber hinausgeht, bedarf es eines persönlichen Gesühls der Gegenseitigteit, die das bewirtt, daß treue Jerrn treue Diener haben, deren Jingebung über das Maß staatlicher Erwägungen hinausreicht."

Das einmalige aukergewöhnliche Opfer des Wehrbeitrags! Das dem amtlichen Alltageleben bei uns fremde Wort ,Opfer' wird in ber Begründung ber Decunasporlagen so bäufig angewendet, dak wir schon den Eindruck baben mussen: die von uns erwartete Leistung wird diesmal boch gewertet. Betrachtet man nun die ganze Sache einmal so ernst, wie sie ist und wie sie sich infolge der groben Regiefehler noch nicht gezeigt bat, so muffen wir aus Eigenem weiter bliden. als die perbundeten Regierungen uns beute bliden lassen wollen. Sie sind optimistisch gestimmt: sie sagen: das Opfer lobnt sich; sie machen feste Ausicherungen. Seien wir dagegen Bessimisten. So felsenfest wir an die Vortrefflichkeit unserer Armee glauben: auch an die Möglichteit eines Unglücks zu denken ist nicht unweise. Nehmen wir den Fall an, das einmalige, außerordentliche Opfer sei nicht ausreichend: noch mehr: in einem unglücklichen Kriege gehe das Geopferte in Trümmer. Die Nation wird den Bundesrat dann nicht an die Worte ,selbstverftändlich, einmalig und gewährleisten' erinnern, weil sie dann an andere Dinge wird denken mussen. In Tagen des Ungluds wird sie genau dasselbe tun, was sie 1813 getan bat: nicht aus staatsrechtlichen Erwägungen, sondern aus Pflichtgefühl. Diefes Bflichtgefühl zu stärten, weniger mit Bbrafen als mit guten Taten und guter Gefinnung, ift die wichtige Aufgabe derjenigen, welchen das Reich, das innere Gefüge des Reichs, anvertraut ist.

Das Deutsche Reich ist begründet worden auf dem Schlachtfelde. Seit 1870/71 haben die Deutschen den Krieg nicht mehr gesehen und sind stärker und reicher geworden, als die kühnsten Träumer je gedacht haben. Auf seine Rüstung muß das Reich bedacht sein, es muß aber auch gerüstet sein für Tage, an denen

508 Sürmers Caarbud

sich's erweist, daß wir zu viel auf uns genommen haben. Solche Tage können über jedes Volk kommen: sie bringen ihre großen Gesahren mit sich. Manches, was zuvor gesestigt schien, kann sich leicht lodern und rasch auflösen. Nit einem einmaligen außerordentlichen Opfer ist dann nichts mehr anzusangen. Dann wird sich zeigen, wie gut es ist, wenn in friedlichen Zeiten nicht allein für Roß und Reisige gesorgt wird, sondern auch dafür, daß im Unglück noch treue Diener bei treuen Herren stehen. Soll endlich dafür gesorgt werden?"

Wenn uns pon hober Stelle perheiken worden ist. das Kahr 1913 solle ein Opferiahr werden, wie es 1813 war, so waltet hier doch, meint Baul Harms im "Berl. Tagebl.", ein sehr merklicher Unterschied ob: "Die Manner, die 1813 das Bolt zu unerhörten Leistungen anfeuerten, die fpielten felbst bas bobe Spiel um Ropf und Rragen mit. Richt nur die Militärs, sondern auch die Staatsmänner. Was einen Stein erwartet hätte, wenn er auf seinen Rreux- und Querfahrten in die Gewalt Napoleons gefallen wäre, darüber bat er sich felbit wohl teiner Tauschung bingegeben. Noch Sarbenberg, als er es in den ersten Monaten des Rabres unternahm, die französischen Aufpasser seines Rönigs binters Licht zu führen. Und wenn man ... Scharnhorst einen Vorwurf machen will, so tann es nur der sein, er habe auf sein persönliches Wohlbefinden zu wenig Rücklicht genommen und seinem koltbaren Leben daber por ber Reit ein Riel gesett. Aber auch die anderen, die, wie Blüch er und Sneifenau, ben Sturm überdauerten, baben unbebenklich ibre und ber Ahrigen Aukunft als Einsak ins Spiel geworfen. Dak der Rrieg fie und ihre Familien an den Bettelstab bringen konne, bat fie keinen Augenblick abgehalten, au tun, was sie dem Vaterlande schuldig au sein glaubten. Und dieser selbitlose Opfermut, ber sie ibrer eigenen Berson gegenüber beseelte, aab ibnen bie moralische Berechtigung, auch von anderen die böchten Opfer zu fordern.

An diesem Bunkte scheint das Aabr 1913 dem Aabre 1813 doch nicht pöllig gleichkommen zu wollen. Man hat noch nichts davon gehört, daß die Erfinder ber Opferstimmung mit freiwilligem Beispiel um Nachfolge geworben batten. Man bört immer nur davon, dak sie freudig und bochgemut über die freiwilligen Opfer quittieren, die — and er e gebracht haben. Auch die Bundesfürsten, die ben — wie sagt man doch? — ,hochberzigen' Entschluß fakten, sich am Webrbeitrage zu beteiligen, beweisen damit doch viel vorausschauende Rlugheit. Denn indem sie die Freiwilliakeit dieses Aktes so vernehmlich betonten, verwahrten sie sich stillschweigend, aber — im Cone Oertels zu reden — ,mit machtvoller Entschiedenheit' gegen die plebejische Auffassung, wonach auch der Fürst von seinem Brivatvermögen Steuern zahlen sollte wie jeder andere Burger auch. Was beispielsweise ber König von England tut. Und was in grauen Zeiten schon einmal ein preußischer Rönig aus freien Studen getan hat, um ben Rlagen bober Herrschaften über brudende Abgaben bas Maul zu stopfen. Es läft sich nicht leugnen, daß dieser Aweig altpreußischer Überlieferung stets kummerlicher gepflegt worden ist als man bätte wünschen mögen.

Fast noch augenfälliger aber tritt ein anderer Unterschied zutage. Die treibenden Männer von 1813 wirtten vorbildlich nicht nur nach unten, sie

hatten ausnahmslos den Mut, eine deutliche Sprace auch nach oben zu sprechen. Daß der Freiherr vom Stein mit seiner Meinung nicht ängstlich hinterm Berge hielt, ist satsamt. Aber auch die aufrechten Militärs jener Tage standen ihrem obersten Ariegsherrn und der Clique von deati possidentes, in deren Anschauungen er zeitlebens befangen blieb, nicht gegenüber wie stumme Junde, die gehorchen und nur auf Besehl zu denken wagen. Gneisenau, der würdige Erbe und Nachfolger Scharnhorsts, hat aus seiner Überzeugung kein Hehl gemacht, ein Volk, das seine Freiheit so mannhaft ertämpft habe wie das preußische, habe sich damit ein Recht auf Mitbestimmung erworden, und es sein himmelschreiendes Unrecht, ihm die verheißene Verfassung vorzuenthalten. Was wohl der Herr Großadmiral v. Roester sagen würde, wenn jemand ihm zumutete, seinen ewigen Alagen über die Mangelhaftigkeit deutscher Seerüstung auch einmal ein kräftig Wörtlein beizusügen über die Notwendigkeit der verheißenen, preußischen Wahlresorm?

Und auch der andere führende' Mann des Kabres 1913, der zurzeit den Vortritt bat und sich selbst öffentlich bezeugte, er allein babe eigentlich alles gemacht — bat er je gegen die Bäter aller Kindernisse da oben .eine Lippe ristiert'? Wo es sich um die eigentlichen Wehrfragen banbelt, da machte der General Reim sich gar nichts daraus, die Regierung für dumm und eine Auswahl von Volksvertretern für bosbaft zu erklären. Aber wenn es an die Frage ber Rostenbedung aebt. dann beuat sich auch das überragende Genie des Wehrpereinsporsikenden in Demut por den kleinen Geistern, die in der Regierung und im Reichstag siken. Unter dem beguemen Vorwande: der Soldat treibt keine Politik! Aabraus jahrein unsere Hilflosigkeit zu Wasser und zu Lande bejammern, so daß unsere Diplomatie ihre Erfolglosigkeit schon als natürlichen Zustand empfindet; Rüstungen über Rüstungen zu fordern und auch unsere Nachbarn in Ost und West zu immer böberen Rüstungen zu treiben — das wäre Wolitik? Keine Spur! Aber die Frage. ob die Masse der Erwerbenden die Last der Rüstung auch noch tragen könne: die Frage. wie die Last zu verteilen sei, damit das Volk an seinen Beariffen von Recht und Gerechtigkeit nicht irre werbe — das ist dann plötzlich Politik. Und darüber sich auch nur Gedanken zu machen, lebnt ber Golbat, der seine Wflichten gegen Raiser und Reich kennt, mannesmutig ab.

Die Männer von 1813, die dachten darin doch anders. Sie hielten es nicht nur für ihr Recht, von ihrem Volke die äußersten Opfer an Sut und Blut zu sordern; sie waren zugleich durchdrungen von der Pflicht, sich um die Bedürfnisse volkes zu kümmern und seine Ansprüche nach oben hin zu vertreten. Das ist ihnen in diesen hundert Jahren nicht vergessen worden. Weil sie ein Herz für ihr Volk hatten, trägt das Volk sie noch heute leben dig im Herzen. Denn der gemeine Mann weiß wohl, daß ein hoher moralischer Mut dazu gehört, denen ins Gewissen zu versorgen — oder umgekehrt —, und daß es weit weniger Unbequemlichkeiten verursacht, dem kleinen Mann Opfermut zu predigen als denen, die über einem oder gesellschaftlich auf der gleichen Stufe stehen. Die Männer von 1913 — sie würden im Ernst-

falle des Krieges gewiß ihre Pflicht tun, wie die von 1813, wer zweifelt daran? Sie würden in Zeiten der Not vielleicht auch den gleichen moralischen Mut nach oben und gegen ihre Standesgenossen entwickeln, der die Männer von 1813 auszeichnete. Wenn dem so sein sollte, dann bliebe nur zu bedauern, daß die von 1913 in Friedenszeiten — so gar keinen Gebrauch davon machen."

In der Tat bleibt zur Begründung dieser Nebeneinanderstellung der Jahre 1813 und 1913 nicht viel mehr übrig als die runde Zisser, das arithmetische Spiel mit den 100 Jahren. Es ist ja eigentlich schon ein Unding, jenes die auf das Mark der Knochen ausgesogene und dabei doch auch zu den letzten Opfern noch entschlossene Seschlecht in einem Atemzuge mit unserem heutigen Parvenü- und Prohentum zu nennen. In der "Welt a. M." knüpst Hans Leuß an den Fall des als Spion entlarvten österreichischen Obersten und Seneralstadschef Redl an, der ja auch einen auffallenden Auswand getrieben habe: "Hätte der Luxus des vermögenslosen Offiziers nicht studig machen müssen? Wie wäre es, wenn die Rommandeure und Chefs angewiesen würden, auffallen den Luxus eines Untergebenen immer auf seine Hilfsquellen zu kontrollieren?

Und wie wäre es, wenn Männer mit luxuriösen Neigungen nie in wichtige Stellungen berusen, vielmehr aus ihnen entsernt würden? Auch mancher Seigneur würde ja dann von der Bildsläche verschwinden, aber das wäre nicht nur kein Verlust, sondern sogar ein großer Gewinn. Fort mit Schaden!

Das Erdreich, in dem Luxus die üppigste Nahrung findet, sind die Niese engewinne der großen Erwerdsgesellschaften. Die innige Verbindung des Offizier- und Beamtenstandes mit diesen Gesellschaften ist ein Unheil. Sehr moralisch geht es da nicht immer zu. Man hört sehr wenig von der Untersuchungsattion, die neulich im Reichstage so träftig angeregt worden ist, als Liedtnecht die Rruppgeschichte enthüllt hatte. Der Herausgeber der "Grenzboten", Herr Rleinow, ein Mann von tonservativer Gesinnung, hat freimütig den Kruppschen Versuch zurechtgewiesen, das "Austunstsdürd" in Berlin zu beschönigen. Aber wo sind die anderen Herren Staatserhalter?

Anzwischen hat das Berliner Tageblatt' das Konto Krupp weiter belastet mit dem Nachweise, daß auf Herrn Thyssens Veranlassung in der deutschen Übersehung des bekannten Buches von Huret über "Reiseersahrungen in Deutschland' die Antlagen Thyssens über Krupps Monopol nachträglich "umgedogen" worden sind. In diesem Buche Hurets war auch der schwere Kampsens der worden sind. In diesem Buche Hurets war auch der schwere Kampsens des eine Kampsens der die Begünstigung Kruppserwähnt. Ich tenne diesen Kampssens, und ich begehe teine Indistretion, wenn ich von dem gerechten Zorne spreche, der in Ehrhardt tochte, als ihm im Kriegsministerium achselzuckend bedeutet wurde, daß er gegen Krupp nichts vermöge. Weil der Kaiser mit der Familie Krupp befreundet war, protegierten die Behörden die Firma Krupp. Die Freundschaft des Kaisers war für diese Firma ein lutratives Seschäft, das aber den deutschen Steuerzahlern sehr tostspielig wurde.

Ehrhardt hatte die größten Verdienste um die Wehrhaftigkeit des Reiches sich erworden, als er gegen den jahrelangen Widerstand Rrupps das Rohrrücklaufgeschützt konstruierte und zum Siege führte. Rrupp aber sollte die Früchte ernten. Die Anklagen, die Herr Thyssen wegen dieses Monopols der Firma Rrupp zuerst Herrn Huret anvertraut, dann aber "umgedogen" hat, waren sehr verdienstlich und berechtigt. Das sinanzielle und das militärische Interesse des Reiches machen es zur Pflicht der Minister, dafür zu sorgen, daß die Beziehungen des Kaisers zur Familie Rrupp nicht einmal in das Licht kommen dürsen, daß sie auf die Geschäfte der Firma Rrupp einen fördernden Einfluß haben.

Thyssens und Shrhardts Alagen sind ein sehr dankbares Feld für den Reichstag, der es nicht zulassen darf, daß das Reich Monopole von Privaten züchtet auf Rosten des Volks und zum Schaden der Wehrhaftigkeit des Landes. Umwelche Preisunterschiede es sich dabei handeln kann, zeigte sich besonders grell bei einer Munitionslieserung: Ehrhardt hat dem Reiche ein auch im Frieden in großen Mengen erforderliches Seschoß zu ungefähr einem Orittel des Preises geliesert, den vorher Arupp erhalten hatte.

Die Minister haben selbstverständlich die Pflicht, den Kaiser darüber aufzuklären, daß die Interessen des Reiches nicht nur gleiche Behandlung, sondern sogar die Begünstigung der Konkurrenz Krupps verlangen, damit das Monopol Krupps gebrochen wird.

Ich wiederhole auch den Ausdruck meiner Ansicht, daß es nicht geduldet werden darf, daß ein Admiral, der in Pension geht, Aufsicht so ratspost en bei den Monopolfirm en annimmt, mit denen er jahrelang als Dezernent im Marineamt Geschäfte über riesige Summen für das Reich abgeschlossen hat.

Solche Vorgänge enthüllen einen Auftand, der sich aus dem Kontraft zwischen Beamtengehältern und Industrieprofiten ,natürlich' entwickelt, aber beshalb noch nicht unbesehen forteristieren darf, weil er natürlich ist. Am Rabre 1875 warf Die "Rreuzzeitung" dem Fürsten Bismard por, seine Beziehungen zu Bleichröber dürften mindestens indirekt schon an die vorministerielle Reit des Kürsten anknüpfen, als berselbe, um mit spärlichem Gesandtengehalte und ohne eigenes Vermögen seinen Souveran repräsentieren zu tonnen, allerdings guten Rat in finanziellen Dingen haben m u fi t e. 'Als Bismard darauf alle Leute öffentlich brandmarkte, die noch an der "Areuzzeitung" festbielten, trat ihm der preukische Abel beinahe geschlossen mit einer öffentlichen Erklärung gegenüber. Wo find d i e s e r r e n j e k t, da zwischen Behörden und großen Erwerbsgesellschaften Fäben hin und her laufen, die einen hoben Offizier, der in Bension geht, aus dem Dezernat für Artillerie in vier Aufsichtsratssinekuren bei Gesellschaften leiten. mit benen er für das Reich Riesengeschäfte geschlossen bat? Ich behaupte nicht. daß das Reich billiger gekauft hätte, wenn der Dezernent des Marineamts nicht nachber Aufsichtsrat geworden wäre, - die Gesellschaften können sich ja ben Offizier gerade beshalb geholt haben, weil er ihnen vorher als energischer Preisdrücker imponiert hatte; — aber ich behaupte, daß auch in diesem Falle solche Verbindungen ausgemerzt werden muffen, und daß sie weit mehr Anlag zum Unbehagen geben, als Bismarcs Verbindung mit Bleichröder.

512 Lürmers Cagebuch

Roosevelt war in Amerika erledigt, als sich herausstellte, daß für seine Wahl die großen Erwerbsgesellschaften Geld hergegeben hatten, die er als Präsident öffentlich bekämpft hatte. Das Verhältnis un ser er kapitalistischen Großmächte zu den Behörden zeigt auch eine Intimität, die eine sehr große Störung verdient.

Der steigende Luxus und die Verwischung der richtigen Grenzen zwischen dem Erwerbsleben und den Staatsgeschäften — das sind die Quellen, die man abgraben muß, wenn man das Land rein halten und die Verderbnis hindern will.

Ein Dernburg mag ruhig aus dem Bankgeschäft ins Ministerium berusen werden, aber er verdiente öffentliche Rasteiung, wenn er bei seinem Scheiden aus dem Amte Aussichtsrat bei den Gesellschaften geworden wäre, mit denen er Diamantengeschäfte für das Reich geschlossen hat.

Wenn es jest auch stille geworden ist von dem großen Reinemachen, das der Reichstag verlangt hat: der Cag der Musterung muß doch tommen..."

In dem hier erwähnten Auffat der "Grenzboten" hatte deren Berausgeber George Cleinow u. a. ausgeführt:

"Seit Monaten wurde in den politischen Salons geraunt, im Kriegsministerium seien Bestechungen vorgetommen. Im Januar dieses Jahres verdichteten sich die Gerüchte dabin, mehrere Direktoren der Firma Krupp stünden unter Anklage wegen Landesverrats, seien sogar verhaftet worden. Obwohl die Angelegenheit viele Monate anhängig gemacht war, erfuhr die breite Öffentlichkeit erst von ihr, als der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Liebknecht ein ihm augegangenes Material, das die Firma Krupp schwer belastet, portrug. Während der darauffolgenden Aussprache erfuhr man dann aus dem Munde des Herrn Kriegsministers, dak tatsächlich der untere Beamte der Firma Rrupp an ber Geschäftsstelle... in Berlin verschiebene Felbwebel und andere verleitet hat, ihm die Mitteilung gu machen, die gegen die Dienstpflicht war; auch Militärbeamte waren dabei beteiligt ... Aber man erfuhr auch, daß Berr Dr. Liebtnecht fich bem-Berrn Rriegsminifter gegenüber gebunden habe, die Ungelegenheit im Parlament nicht vor Abschluß der gerichtlichen Untersuchung erörtern zu wollen. Abnliche Abmachungen scheinen auch mit den Vertretern der bürgerlichen Barteien getroffen worden zu sein, die natürlich daran festhielten und sich als völlig unvorbereitet erwiesen, als der Sozialbemotrat den preußischen Ariegsminister überrumpelte. Daß es so und nicht anders kommen würde, war vorauszusehen: eine bessere Gelegenheit, gegen die den Sozialdemokraten verhakte Firma Rrupp zu Felde zu ziehen und zugleich die Armee zu diekreditieren, kehrte nicht so bald wieder!

Der Herr Ariegsminister zeigte sich so überrascht von dem Überfall Liebtnechts, daß er, der Chef einer schwer beleidigten preußischen Behörde, sich begnügte, denjenigen zurückzuweisen, der die stattgehabte Beleidigung der Öffentlichkeit mitteilte. Für die Firma Arupp selbst hatte er lediglich Worte des Dankes und des Lobes.

Sürmers Cagebuch 513

Die staatserhaltenden Parteien haben dem Ariegsminister setundiert, da es eine "prächtige Gelegenheit' war, die "Persidie' der sozialdemokratischen Taktik und die "Gewissenlosigkeit' ihrer Abgeordneten zu brandmarken. Ich weiß nicht, ob diese Taktik sehr staatserhaltend gewirkt hat: in den gedildeten Areisen des Landes hat sie manches Schütteln des Ropfes ausgelöst. In der Takt: man macht keinen Feind unschäftlich, indem man ihn, nachdem sem sein Dieb geselsesten der Unmoral dez ichtigt, sondern indem man selbst rechtzeitig den Dieb sührt. Im vorliegenden Falle war das einmal angerichtete Unheil nicht mehr ungeschehen zu machen, sondern lediglich in seinen politischen Wirkungen zu verringern durch vertrauensvollste Anlehnung der Regierung an die Reichstagsfraktionen der dürgerlichen Parteien, nicht durch den Versuch, die ganze Angelegenheit als sozialdemokratische Betze oder als ein Konturrenzmandver einer vom Bentrum begünstigten Firma hinzusstellen...

Bei einer Stellungnahme, wie sie für Regierung und bürgerliche Barteien gekennzeichnet wurde, kann es kaum wundernehmen, wenn der perantwortliche Direktor der Aktiengesellschaft Friedrich Krupp jede Berantwortung für die Tätigkeit des Beamten seiner Firma ablehnt und sich auf den Standpunkt stellt, daß das Direktorium davon überhaupt nichts zu wissen brauche, wenn weiter derselbe Direttor pom Ebraeiz an untergeordneten Stellen. Bedeutungslosigteiten und ähnlichem spricht. Wenn es sich bei der Angelegenheit um eine Firma der Alteisenbranche bandelte, die mit einem Beer von selbständigen, lediglich auf Bropissonen angewiesenen Agenten, Zwischenhändlern und Sammlern zu arbeiten gezwungen ist, wurden wir über die Angelegenheit kein Wort verlieren, wurden wir uns stillschweigend ber Unsicht Augenbergs anschlieken. Räudige Schafe gibt es überall, und wenn staatliche Lagerbeamte gelegentlich nicht genügend Charatterstärte erwiesen haben, so trifft bafür die Behörde, die bei der Auswahl der Beamten nicht forafältig genug porgegangen ist. zumeist der größte Teil der Schuld. Die Werft- und Eisenbahnmaterialprozesse baben teinen perständigen Menschen aufgeregt, so bedauerlich sie an sich waren; sie deckten lokale Mikstände auf, die sich von Zeit zu Zeit wiederholen werden, solange wir Menschen bleiben.

Die Tätigkeit des "unteren" Privatbeamten Brand fällt unter ganz and ere Gesichtspunkte. Herrn Jugenbergs Anschauung widerspricht nicht nur dem Generalregulativ, sie widerspricht auch der gesamten historischen Entwicklung der Firma, über die das von ihr selbst herausgegebene, dei Gustav Fischer in Zena erschienene Zubiläumswerk "Krupp 1812—1912" in glänzender Form unterrichtet.

Wer es nicht mit eigenen Augen beobachtet hat, dem wird es beim Studium des genannten Wertes recht klar, daß alle Angehörigen der Firma Krupp zusammengehalten werden durch ein besonders starkes Band; dem kommt es auch klar zum Bewußtsein, warum troß schärssten gegenseitigen Wettbewerdes zwischen ihnen eine äußerst weitgehende Solidarität besteht, eine Solidarität, wie sie sonst eigentlich nur in gutgeleiteten Staatsbehörden zu finden ist, und daß schließlich eine sehr sein ausgebildete Zentralinstanz die Tätigkeit jedes einzelnen Beamten bis ins kleinste regelt und überwacht, ihm freilich genügend großen Spielraum

Digitized by Google

514 Curmers Cagebuch

lassen, seine Fähigkeiten, Kenntnisse und Beziehungen vollständig im Dienst ber Firma zu verbrauchen. Nicht umsonst fühlen sich die Beamten der Firma als eine Elite unter den Industriebeamten, nicht umsonst und auch nicht unberechtigt wurde der Begriff eines Staates Krupp geprägt, eines Staates mit fest gestedten Bielen, dessen Bersassung auf Krupps Generalregulativ von 1872 beruht.

Aber nicht nur die frühere Entwicklung der Firma berechtigt von einer Verantwortlichteit der Direktion für das geschäftliche Treiben ihrer Beamten zu sprechen. Auch die Maßnahmen und organisatorischen Anderungen der jüngsten Zeit, die Besehung der einzelnen Posten, alles weist direkt darauf hin, daß die Direktion planmäßig einen Teil der inneren Organisation der Firma ausgebaut hat.

Die Berliner Vertretung für Ariegsmaterial ist erst in den letzten zehn oder zwölf Jahren eingerichtet worden. Früher genügte ein Ingenieur, der die Abnehmer von Friedensmaterial besuchte und ihnen schnell gewünschte Auskunft gab. Die Beziehungen zu den Staatsbehörden wurden von der Essener Bentrale dirett gepflegt. Den Verkehr mit dem Ariegsministerium und dem Auswärtigen Amt besorgte der inzwischen verstorbene Direttor Menshausen entweder persönlich oder durch Vermittlung eines seiner Assistanten, die sowohl als frühere Staatsbeamte, wie auch durch persönliche und verwandtschaftliche Beziehungen ohne weiteres diretten Zutritt zu den höchsten Regierungsstellen hatten . . .

Nach Menshausens Fortfall hat man versucht, die hervorragende Persönlichkeit durch eine zwedmäßigere Organisation zu ersetzen. Zetzt gibt es in Berlin ein großes Bureau, über dem ein Direktor schwebt, dem mehrere Artillerieoffiziere, Rausleute, Agenten usw. angehören, mit einem Wort, ein ganzer Stab von Beamten; schließlich ist auch noch eine besondere Filiale des Pressedureaus zum Vertehr mit der Berliner Journalistit eingerichtet.

Unter diesen Voraussetzungen kann die Firma die Verantwortung für die Tätigkeit Vrands nicht ablehnen, selbst dann, wenn das Sesamtdirektorium überhaupt keine Renntnis von ihr erhalten hat, weil es sich um einen Posten handelte, für den die Anstellungsbedingungen sehr wohl nur dem Ressorbirektor bekannt gegeben zu werden brauchten. Aber selbst in diesem Falle bleibt die Verantwortung bei der Firma bestehen, denn sie hat die Verliner Organisation genehmigt. An dieser Verantwortlichkeit könnte auch dann nicht gerüttelt werden, wenn es wahr sein sollte, daß die Organisation auf die Anregung eines früheren Kriegsministers hin geschaffen wurde...

Aun wird der Leser fragen: wozu das alles? Die Firma Krupp trägt eben modernen Anforderungen Rechnung; die alten Methoden reichen nicht mehr aus; das Geschäft ist breiter geworden, die Konkurrenz schärfer; was für Stahlsedern, Briespapier und Konsektion recht, ist für Kanonen und Kriegssahrzeuge billig; wer für den Markt produziert, muß den Markt mit allen seinen Eigenarten, Ansprüchen und auch seine denselben Markt aussuchen Konkurrenz kennen... Dennoch! Jede Branche hat ihre Sitten und Gebräuche: Usancen, ihren ungeschriebenen Ehrenkoder, den niemand ungestraft verlezen darf. Der Verkäuser technischer Öle ist gezwungen, die Maschinenmeister für seine spezielle Schmierölsorte freundlich zu stimmen, weil es hundert gleichwertige Sorten gibt, und kein

Eurmers Cagebuch 515

Fabritdirektor es wagen dürfte, Öl einzukaufen gegen ernste Bebenken des oder der Meister, denen die Beaussichtigung der Maschinen obliegt. — Der Ranonenreisende, der sast ausschließlich mit staatlichen Behörden zu tun hat, ist, wenigstens im deutschen Anlande, ausschließlich an Qualität und Preis gedunden, er ist bei einer intakten Heeresverwaltung nicht abhängig vom guten Willen nachgeordneter oder gar subalterner Stellen, wenn diese auch gelegentliche Schwierigkeiten bereiten können. Ich meine: die Firma Rrupp hat die durch ihre Branche gezogenen Grenzen nicht respektiert, wenn sie das, sagen wir ruhig, aristokratische Seschäft in die Hände von Subalternen legte und wenn sie der Auskundschaftung des deutschen inneren Marktes eine auf nach geord nete Stellen des Rriegs ministeriums eingerichtete Organisation gab. Brand, ein früherer Unterossizier, erhielt ein Sehalt von siedentausend Mark und außerdem noch sünftausend Mark Repräsentationsgelder! Wohl gemerkt: ein Unterossizier, der weder ein Ersindergenie noch ein großzügiger Verkäuser ist.

Die gegenwärtige Organisation des Kruppschen Nachrichtendienstes beruht auf falschen Grundsähen. Sie ent behrt der Ethit, an die die Firma Krupp nun einmal gebunden ist: der Chef einer Privatsirma, der der Ehre teilhaftig wird, das Reichsoberhaupt freundschaftlich in seinem Hause zu bewirten, darf durch seine verantwortlichen Direktoren nicht in die Lage gebracht werden, Beamte besolden zu müssen, die Staatsdiener zum Bruch des Treueides gegen den Monarchen verleiten.

Was hatte dem Herrn Kriegsminister unter den obigen Verhaltnissen, wenn er schon auf die Mitwirtung der burgerlichen Barlamentsfraktionen verzichten wollte, beffer angestanden: Die Verteidigung ber Firma Rrupp ober bie Verteibigung ber Armee? Der Berr Rriegsminifter fprach von Feldwebeln und unteren Beamten, die mit Brand in Verbindung getreten waren, so tühl, daß man zu dem Glauben tommen könnte, es handle sich hier um gang alltägliche Vorgange, bie auch im Rriegsministerium seitens ber Vorgesetten als unabanderliche Schidung hingenommen werden. 3ch meine, ber Herr Kriegsminister hatte seine personliche Stellung und, was wichtiger ift, bas Ansehen des Kriegsministeriums und damit der Armee — und zu deren Anwalt ist er doch bestellt — besser gewahrt, wenn er ein Wort der Anerkennung für Krupp in diesem Augenblid vermieden und statt bessen mit unnachsichtlicher Verfolgung berjenigen gedroht hatte, die es schon gewagt oder jemals magen wurden, Ehre und Difgiplin ber Armee angutaften. Wollte ber Berr Rriegsminifter ben perfonliden Freund bes Raifers iconen? Galt es allgemeinstaatliche Interessen zu schützen? Diskutabel wäre das Bestreben, den durch die Angelegenheit gefährdeten Ruf einer Weltfirma nicht unter gar au grelle Beleuchtung zu bringen, um bas Vertrauen im Auslande nicht ins Wanten du bringen. Rrupp ist einer unserer bedeutendsten Exporteure; das Wohl und Webe von mehr als zweihunderttausend Menschen ist heute mit der Firma verbunden. Gilt aber auch nicht hier der Spruch: Bilf dir selbst, so hilft dir Gott!? Gibt es für ben Staatsmann, für den preußischen Rriegsminister nicht boch etwas Soberes, als den Export und ben Ruf einer einzelnen Privatfirma?

11134

Der Herr Kriegsminister hat schließlich an die Dankbarkeit der Nation appelliert, die sie der Firma schulde. In der schon zitierten Rede heißt es: "Die Firma Krupp hat ein Jahrhundert lang dem Heer treu zur Seite gestanden und zu den Erfolgen des deutschen Heeres beigetragen. Die deutsche Artillerie verdankt der Firma Krupp wesentliche Verbesserungen. Das muß dankbar anerkannt werden....

Sanz abgesehen von allem anderen halten diese Angaben des Herrn Kriegsministers por einer ernsten Kritik nicht stand. Die Firma Krupp hat nicht hundert Rabre dem Beere treu zur Seite gestanden', sondern kaum sechzig, nämlich seit 1855, wovon man sich in der "Jahrhundertschrift der preußischen Artillerie-Brüfungskommission' von 1909 überzeugen kann. Dort ist auch der Wirkungskreis der Firma als ,einer treuen Mitarbeiterin' ziemlich genau umschrieben. Es heift, die Berdienste anderer Industrien, die ihren Anteil an der Entwicklung der deutschen Artillerie baben, A. B. ber chemischen, optischen, elektrischen usw. und por allen Dingen die Berdienste der Artillerie selbst verdunkeln, wenn bei einem Anlak wie dem letten von besonderen Berdiensten einer einzelnen Firma gesprochen wird. Rrupp bat die Ranonenfabrikation anfänglich lediglich als Reklame für seinen Gußstahl betrieben. Wenn er sie nach 1855 beibehalten hat und somit die Firma das werden konnte, was sie heute ist, braucht niemand in Deutschland dem damaligen Chef der Firma dantbar dafür zu sein. Dem weitblidenden und tühnen Entschluß des Brinzregenten von Breußen, der die Bestellung von dreihundert Rohrblöden bei Krupp anordnete, obwobl nur zweiundsiebzig bewilligt worden waren, danken wir die Erhaltung der privaten Ranonenindustrie! Alfred Rrupp, ber in aller seiner Größe persönlich ein bescheibener Mann geblieben ist, teilt gelegentlich selbst mit, daß er damals, nachdem der Gukstahl sich die Welt erobert hatte, drauf und dran war, die Kanonenfabrikation als unrentabel aufzugeben. Als die Essener Firma 1874 während der großen allgemeinen Krise am Rande des finanziellen Zusammenbruchs stand, war es wieder ein Organ des Staates, die Königlich Preußische Seehandlung, die es übernahm, ein Banktonsortium zusammenzubringen, um ihr die notwendigen 30 Millionen Mark zu beschaffen, ohne die sie damals nicht mehr existenzfähig war. — Natürlich nicht umsonst!

Auch die Verdienste der Firma Krupp — unser freudiger Stolz an ihren großen Leistungen wird darum nicht geringer — werden durch entsprechende Leistungen wird darum nicht geringer — werden durch entsprechende ende Leistungen von Staat und Steuerzahler aufgewogen, sie hat keine besonderen Verdiensten, das der Heine besonderen Verdienstenden Parteien über ihnen vergessen durften, das Kriegsministerium gegen beleidigende und zersetzende Einslüsse in Schutzun nehmen und der Regierung den Küden gegen den "Imperialismus" des Sroßkapitals zu stärten. Die Firma Krupp hat ihre Pflicht getan, wie tausend andere Firmen, und ihre Pflichterfüllung zusammen mit den glücklichen Verhältnissen, die der Reichsgründung folgten, trägt ihren Inhabern eine gute Rente in Sold und Anse har ehen. Diese Feststellung durch den Herrn Kriegsminister wäre für die Ausbreitung staatserhaltender Sesinnung, staatsbürgerlicher Erziehung sicher wertvoller gewesen als manches dide Buch, das darüber geschrieben wurde.

Surmers Tagebuch 517

Es wird mir entgegengehalten werden können, Alfred Rrupp habe seinerzeit darauf verzichtet, in Frankreich eine Seschützgießerei einzurichten, mit der ausdrücklichen Begründung, daß sich Frankreichs Ranonen einmal auf Preußen richten könnten. Das war vor 1860. Seitdem haben sich die Zeiten ganz erheblich geändert, und Rruppsche Ingenieure haben sowohl in Rußland wie in Frankreich das Härteversahren für Panzerplatten und Granaten sowie die dazugehörigen Anlagen eingesührt und eingerichtet. Auch die Firma Rrupp wird gegenwärtig von rein kapitalistischen Gesichtspunkten geleitet. Und es ist lediglich das wohlverstandene Interesse beider, des Staats sowohl wie der Privatsirma, das ein "treues Zusammenwirken bedingt. Darum scheint es mir nicht nur unangebracht, sondern auch im höchsten Maße gefährlich, in die geschäftlichen Beziehungen zweier Faktoren romantische Begriffe hineintragen zu wollen, die mit dem Seschäft selbst nichts zu tun haben...

Wir leben in Zeiten politischer Särung, das ist in Zeiten politischer Machttämpse. Der Ramps geht um die Macht im Staat, — Objekt des Rampses ist dewußt und undewußt der Staatsorganismus, die Bureaukratie. Die aber gegenwärtig um sie kämpsen, sind nicht Aristokratie und Demokratie der atie, wie uns von Parteigängern und Selehrten gesagt wird, son der n Großkapital, Nationund word word und Demokratie sind Schlagworte geworden, jenes zur Befriedigung eines mehr persönlichen ästhetischen Bedürfnisses, dieses um die Massen zu gewinnen oder um ängstliche Gemüter zu schreden. Vielleicht, daß beide auch politisch wieder einmal zu Ehren kommen; einstweilen steht die Verteilung der materiellen Süter noch so im Vordergrunde des Interesses, daß es nicht ästhetische, sondern rein materielle Gesichtspunkte sein müssen, nach denen die Rämpse um die Nacht ausgesochten werden.

Betrachten wir den Fall Krupp von dieser Seite, so werden wir das Geschäftsgebaren der Kanonenfirma mit der allgemeinen Entwicklungstendenz im Einklang finden. Für fie ift die Welt in erfter Linie Martt, und seit sie in aller Welt Konkurrenz gefunden, auch die moderne Arena, auf der sich alle Rräfte, körperliche, geistige und moralische, frei tummeln können. Die Tendenz führt über die staatlichen und nationalen Grenzen hinaus; ihr einziger sichtbarer Makstab ist ein internationaler Wert: das Gold. Die Menge des im Rampfe gewonnenen Goldes aber ist auch der einzige Wertmesser für den Grad der Leistungsfäbiateit, und es will mir, rein vom Standpunkt der kapitalistischen Entwicklung aufgefakt, nichts natürlicher scheinen, als wenn in dem allgemeinen Wettstreit eine so gewaltige Organisation wie die von Krupp nun auch danach trachtet, sich ben Staat, in bessen Schuk sie erstarkt ist, vollständig unterzuordnen: bewust durch Einflugnahme auf die Politik des Staates, unbewußt durch Bersetzung der staatlichen Organe beim Rampf um den inneren Markt. Man fühlt sich stärter und damit berechtigter als ber Staat und überschätt die eigene Bedeutung für die Nation, die folgerichtig in erster Linie auch als Markt (Ronsument) gewertet wird. Man geht aber in solcher Uberhebung um so weiter, je mehr man die Abhängigteit der Staaten vom Gelde kennt und je mehr man 518 Surmers Cagebuch

gewahr wird, welche Anstrengungen von seiten aller Staaten gemacht werden, um das Privatkapital an sich zu ziehen und es bei sich festzuhalten."

Der Merkantilismus marschiert! Und man muß es ihm lassen: er macht ganze Arbeit. Er unterjocht sich nicht nur das Volk der Dichter, sondern auch die Dichter des Volks. So ist denn auch Gerhart Jauptmanns Jahrhundertsesstselt aus dem Merkantilismus geboren und nicht aus Begeisterung für — Napoleon. Und das ist bei so bewandten Dingen immer noch ein Trost. Denn sonst müßte man in der Tat annehmen, daß Napoleon dem Dichter zu sagen gab, was — wir leihen.

Man wird ein Blatt wie die "Welt am Montag" nicht im Verdacht haben, daß es aus lauter "Hurrapatriotismus" oder "Chauvinismus" platt. Und doch hat taum ein "allbeutsches" oder ein Organ der äußersten Rechten so klatschende und pfeisende Jiebe auf das Hauptmannsche "Festspiel" niedersausen lassen, wie dieses Blatt durch seinen Mitarbeiter Arthur Westphal:

"Noch niemals hat ein Oramatiker unter glücklicheren Bedingungen eine Schlacht schlagen dürfen, noch niemals offenere, freudigere, bereitwilligere Herzen vor sich gehabt, als Hauptmann in dieser Stunde.

Das muß man sich klarmachen, um den in seiner Peinlichkeit geradezu niederschmetternden Eindruck dieses Jahrhundert-Festspiels zu begreifen. Der Gegensat zwischen dem Frühlings- und Feiertagsglanze des judilierenden Breslau und dieser Leistung eines angeblich Berusenen war so ungeheurlich, daß mir auch in der Erinnerung fast die Eränen der Wut ins Gesicht kommen. So weh es mir tut, einem Manne von Hauptmanns Vergangenheit das sagen zu müssen— ich kann mir nicht helsen: Dies Festspiel in deutschen Reimen' ist ganzein fache ine bobenlose Freche it. Ich habe mich in meine Seele hinein geschämt, daß man es wagt, diesen widerwärtigen, greisenhaften Potuspotus als Erinnerungs feier für das Jahr 1813 auszugeben. Ich habe mich geschämt als Deutscher, als Schriftsteller und als Kulturmensch.

So, das ist in kurzen Worten die ganze traurige Wahrheit. Ich sehe nicht ein, warum man sie verschweigen soll. Die allerprimitivsten Argumente genügen, um das kritische Urteil zu begründen. Lächerlich zu sagen, daß, wer die Erhebung von 1813 in Festspielsorm zu schildern unternimmt, doch mindestens eine Ahnung vom Geiste der Zeit geben, doch mindestens an die Oinge rühren muß, die auch für uns Nachgeborene den wertvollen und teueren Gehalt jener Zeit ausmachen. Man mag politisch zu den Befreiungskriegen stehen wie man Lust hat, aber selbst der radiateste Sozialist wird doch nicht leugnen wollen, daß damals so etwas wie ein Frühlingssturm durchs deutsche Land zog, daß eine prachtvolle Flamme aufloderte und die Geister alarmierte, daß ein gesteigertes Lebensgesühl erwachte und ein gepeitschtes und halb erdrosseltes Volk zu Taten tried, die in ihrer gläubigen Primitivität groß waren und rührend und erschütternd und aufrichtig. Die bedeutende Linie, die durch das Jahr 1813 geht, i st durch fosm op o litisch es albadereien nicht aus der Welt zu sch fen. Sie ist da, sie ist tausenbsach verdürzt, und wir müssen nun schon glauben, daß die Zeit der Beit durch das Seit der Welt zu sch gesteinen, daß die Zeit der Beit durch das Seit der Welt zu sch glauben, daß die Zeit der Be-

Sürmers Cagebuch 519

freiungskriege wirklich und wahrhaftig eine Zeit des Schwunges, des großen Sefühls und des Hinauswachsens über egoistische Kleinheit und Indolenz gewesen ist.

Was tut nun Sauptmann, ber ertorene Festspielbichter? äußert sich überhaupt nicht zu ber Bewegung, die die Breslauer poetisch verberrlicht sehen wollten. Er ist sich zu schabe bazu. Er steht, ein schlottrichter tosmopolitischer Jammerterl, auf der sogenannten ,überlegenen' Warte und beichselt ein paar ungebührlich dumme Allegorien, die den großen Napoleon be weihr auch ern, und ab und zu, so ganz nebenber, auch dem deutschen Seiste ein paar tummerliche, so ganz und gar nicht überzeugt tlingende Romplimente hinwerfen. Er hat sich in grotesten und vollkommen farblosen Knüttelversen ein Marionettenspiel zusammengequält, in das auch nicht der leiseste Lebenshauch übergegangen ist. Man riecht ordentlich die verdrießliche Laune, in der die Arbeit entstanden ist. Da ist nirgends etwas von der Liebe eines Dichters zu seinen Geschöpfen zu spuren. Im Gegenteil: man tann geradezu sagen, daß überall eine ungeheure Wurschtigkeit durchschimmert. Weil bas Stud nun einmal bestellt worden ist, wird's auch geliefert. So oder so. Das Bublikum wird's schon fressen. Ich bin ja als erster Dichter offiziell abgestempelt. — Das ist so etwa der Eindruck, den man hat. Rünstlerisch ist tein Wort barüber zu sagen. Alle bekannten Namen aus den Freiheitstriegen marschieren tontrattmäßig auf. Aber es sind wirklich nur Namen, die man ab und zu aussprechen hört. Rein Gesicht wird lebendig, teine Stimmung begriffen. Frierend und gelangweilt sist man dabei. Mit der französischen Revolution beginnt und mit einer mystisch verschnörkelten Apotheose des Friedens endet die jusammengeschwitte Sammertomödie. Dazwischen tortelt die entseklichste Ohnmacht und die Bose des sich geistreich Gebärdenden, dem nur eine Rleinigkeit fehlt: der Geist . . . Reinhardt'sche Regiekunste retteten den tristen Abend vor dem offenen Standal."

"Der Fall," liest man in der "Rreuzzeitung", "ist unsäglich traurig. Nicht weil das Kahrbundertfestspiel der Deutschen, das manche Optimisten von dem immerhin im Boden seiner schlesischen Heimat stark eingewurzelten Hauptmann trok vielen andern Erfahrungen erhoffen zu dürfen glaubten, zu einem so grotesten Wechselbalg geboren wurde. Nicht weil wir hier etwa eine Verherrlichung der frangösischen Revolution und eine Glorifizierung Napoleons bekommen haben. Das erste trifft nicht zu, und das zweite ist freilich in einem Festspiel nicht sehr geschmadvoll, aber es sei jedermann unbenommen — der groke Rug, der durch die brei großen Befreiungsjahre stürmte, lätt sich auch burch solche Liebhabereien ja nicht verkeinern. Nein, die abgründige Rämmerlichteit tut sich einem erst auf, wenn man sich vor Augen rück, wie ein Mann, den man als ben größten Runftler unserer Zeit feiert, Diefem gewaltigen Stoffe überhaupt fremd geblieben ift. Es ift febr bezeichnend, wie Reinhardt dieses Stud spielen und sprechen ließ, was er aus den Volksszenen machte, wie er die stolzen Cone der alles zu sich herüberreißenden Begeisterung in elftatifche Schreie hyfterifcher gofmannsthal-Beiber



permanbelte. Er it b un bert Rabre sind über dieser groken Reit bingegangen. und ber, ben man unsern Grökten nennt, bat teine Rüblung mebr mit bem Geifte, ber aus ber Geschichte bieser Tage in Flammen lobt! Ein guälendes Ringen auf Schritt und Tritt um seine Meinung über Dinge und Menschen, ein änastliches Binschielen zu jener "liberalen Weltanichauung', Die teine Aufrichtung an jenem nationalen Schwunge dulbet, der in unserem Volke noch heute, wenn auch unter Trummern, pulst, und die freilich auch die hohen Abdruckhonorare für jeden mit dem Namen aezeichneten Roman zahlt. Es saat alles, dak Bauptmann teinen Titel für sein Werk fand. "Festspiel in deutschen Reimen" — Deutscher, denke dir, was du willst barüber, von welchem Stande aus ich die Zeit gesehen habe. Es ist schon richtig, Bauptmann hätte weber einen patriotischen Titel mählen burfen, wenn er es nicht mit seinen Leuten' hätte verspielen wollen, noch überbaupt irgend einen Titel finden können, der sein Bild jener Reit klipp und klar und unzweideutig beim Namen nennt. Wir wissen ja, wie schwer Hauptmann an dem Mangel einer perfönlichen Weltanschauung leidet, und es ist ohne weiteres tlar, daß dieser Fehler sich vor einem solchen Stoffe mit brutaler Deutlickeit berauskebren mukte. Hic Rhodus — hier war Gelegenheit, ein scharfes und festes Weltbild mit sicherem bistorischen Gefühl aufzurollen, bier mußte sich's zeigen, bier galt's unwiderruflich, endgültig — wer aber auf schwachen Beinen steht, darf den Sprung nicht wagen. So ist denn auch die grandiose Steigerung ber drei großen Befreiungen der historischen zwanzig Zahre, deren Entwicklung poneinander, queinander allein die Berechtigung gab, ausgerechnet bei der französischen Revolution anzufangen, weber begriffen, noch angeschlagen: die Steigerung, die eine unvergleichliche Apotheose gerade der deutsche en Erhebung sein mukte. Denn weder die von bestialischer Zerstörungswut inaugurierte franabslische Revolution noch die ichon weit eblere, aber wie sich das in der Berktörung bes eigenen Besikes zeigte, immerhin überaus primitive Form des russischen Freibeitstampfes tann fich mit ber abligen Bewußtheit messen, in ber das nationale Empfinden der Deutschen sich zu der grandiosesten Befreiungsbewegung zusammenraffte und in ihr die unvergänglichsten Wundertaten der Geschichte verrichtete.

Nichts von alledem — es ist ruhig gesagt, eine Schande, das bas große Gedenkjahr uns dieses Unglückswerk brachte, das von dem Geiste, den wir in diesen Monaten seiern, nicht den ärmsten Jauch verspürte. Hier kann die glänzendste Darstellung, und sie war glänzend, nichts retten oder nur beschönigen. Soll unser Geschlecht wirklich so klein sein, daß es über diese Zeit nicht anders als in allerhand zweideutigen, fahrigen Phrasen zu stammeln weiß? Nein, wir wollen die Jossnung nicht sahren lassen, daß das nationale Erhobensein der Gedenkjahre sich doch noch einmal in einem Dichtwerke entlädt, aus dem es in Stürmen von dem Geiste der großen Kriege weht. Wir hoffen's nicht allein, und wir wollen nur verraten, daß man's auch in Breslau — stellenweise sogar im offiziellen — zu hoffen wagt."

Die ganze "Plattheit" dieses Festspiels glaubt Karl Streder in der "Täglichen

Rundschau" nicht schneller aufbeden zu können, als indem er es "bei seinem Kopfe und Schopfe" faßt, eben dem Sipfelpunkt Napoleon: "Jauptmann läßt Napoleon zuerst als Kreisel spielenden Knaben auftreten, ,in vollkommener Jarmlosigkeit', zu der diese seine Worte nicht ganz stimmen:

... Ich bin ein Rorse, du bist ein Schwein.

La France ist ein träger morastiger Teich! Wir Korsen sind nur ein Fußbreit Land; Knechtschaft indes ist nicht unsere Sache...

Wir wollen einem zwölfjährigen Jungen, selbst wenn er Napoleon Bonaparte heißt, diese Abgeschmacktheiten nicht übel nehmen. Aber daß bei diesem Geschwäß des Kindes die Menge in die Aufe L'Empereur! L'Empereur! Vive l'Empereur! ausbricht und ihn im Triumph auf den französischen Thron trägt, erhellt wie mit einem Bliglicht die ganze Gedankenlosigkeit und geschichtliche Naivität dieses Festspiels. Was Napoleon auf den Thron hob, war eben alles andere, nur tein Knabengeschwäß; es heißt ihn und die Menschen seit unbewußt erniedrigen, wenn man die sehr ernsten, sehr starken und männlichen Beweggründe seines Ausstliegs unterschlägt und an ihre Stelle ein Kinderspiel sest.

Aun ist es ja ohne Frage interessant, die Wahrheit auch dann zu sehen, wenn sie auf dem Kopf steht. Aber da sie schließlich doch auf ihren zwei Beinen weiter kommt, darf es uns nicht verwundern, wenn der Kaiser Napoleon, den Hauptmann aus diesem Knaben erwachsen läßt, sich noch immer nicht von dem kindlichen Geschwäh trennen kann. Er stellt sich mit folgenden Worten vor:

Auch ich bin eine Art Körnerbeißer, eine Art Grenzpfahl-Niederreißer, nicht wie jene dort etwa nur Guanosch.... aber jedenfalls auch ein Flügelspreiter, ein Durch-Sonnenhöhn-Gleiter.
Allerdings dabei ein Praktiker und vor allen Dingen ein Taktiker.

Ourchaus ebenbürtig diesem durch edle Poesie verklärten Tiefsinn sind die Außerungen Napoleons über das Schillsche Freikorps:

... Mit solchen Zettelungen und Putschen soll mir Preußen den Budel lang rutschen.

Wollen sie jeht etwa ausbegehren, und den spanischen Tritt vorkehren?
Eher wird ein Franzos' zum Herero,
Als ein deutscher Hammel zu einem Torero.
Als was erschien ich wohl diesem Majore,
Der sich erhod wider die Tritolore?
Ich din Herr von Italien und Holland,
von Oldenburg und Ostfriesland,
der Hansaftädte und freien Reichsstädte.
Auch das Preußisch-Blau sist auf meiner Palette.

Viermal schlug ich Österreich, windelweich. Überall dittiert ich der Welt meinen Willen, und sollte mich aufhalten bei solchen Schillen?

Was ist Europa: ein Ländlein! Ein Gernegroß, sogenanntes Kontinentlein! Ein Erdteil? — nun, ein Sandtorn ist auch einer! — In meinen Augen ist es keiner.

Ja, die hinesische Mauer werde ich einreißen und das Reich der Mitte dem meinen anschweißen. Das ist durchaus tein Casarenwahn, alle diese Dinge sind leicht getan: Der Weg ist viel kürzer dis dorthin, als der, den ich dis hierher bereits gegangen bin.

... Man kann sich benken, wie die anderen Sestalten dieses wundersamen Festspiels sich geben, wenn schon sein eigenklicher Beld, das Senie des Weltherrschers, als ein unerträglicher Prahlhans und Schwäher erscheint, der unausgesetzt leeres Phrasenstroh drischt. Denn daß Napoleon wirklich sein eigentlicher Peld ist, darüber läht der Dichter so wenig einen Zweiselwied und einmal die Freiheitsbewegung in Deutschlüß wird nebenbei auch einmal die Freiheitsbewegung in Deutschland angedeutet, aber sogleich abgebrochen, um einer langschweisigen Apotheose Aapoleons Platzu machen. Philistiades (der quasi Abjutant des "Weltendirektors", der die handelnden Personen als Marionetten aus dem Rassen auf- und abtanzen läßt), berichtet wehleidig über das Ende Napoleons und rühmt an ihm, daß er "rang mit der riesigen Abermacht",

und gewann zum Beispiel die Lützener Schlacht; warf Russen und Preußen, Jord, Scharnhorst und Blücher. Er schlug sie bei Bautzen noch fürchterlicher. Er warf sie bei Oresben, bei La Rothière. Aber bei Leipzig und Waterloo sank er.

Nachdem ihm so seine Siege vor dem Untergang mit Stolz bescheinigt worden sind, nimmt der Wehklagende ein Schiffsmodell, den "Bellerophon", aus seinem Ruckad. "Rlopft man daran, gibt's einen Schmerzenston, es trägt den großen Napoleon".

Und was da pulst gegen seine Wanten, das ist das Perz, das wir alle kannten.

Das große "Herz' Napoleons, "das wir alle kannten", pulst gegen die Wanten des Schiffes, jedesmal gibt's einen "Schmerzenston" (wenn man "an die Wanten klopft". D. T.) . . .

Das ist der Geist, in dem dies Festspiel zur Erinnerung an 1813 geschrieben ist. Und dabei befinden wir uns vorläufig noch auf seinen Höhepunkten. Bevor

**Lürmers Cagebuch** 523

wir zu seinen völlig ungereimten Plattheiten niedersteigen, wollen wir versuchen, dem Dichter in Betrachtung des Ganzen gerecht zu werden. Er wollte objettiv bleiben, wollte einen weltgeschichtlichen Standpunkt einnehmen. Sehr schön, wenn auch nicht gerade für ein Jahrhundert-Festspiel geeignet. Denn so wenig man in einer Rede am Grabe oder an einer Hochzeitstasel objettiv ist, so wenig wird man einem Volke zumuten, wenn es sich der schweren und stolzen Beit erinnert, die ihm aus tiefster Not heraus den Glauben an sich selbst, an seine Daseinsberechtigung im Staatenleben schwerte, an die Beit seines Ringens um Tod oder Sieg, seiner nationalen Wiedergeburt — den beschaulichen Standpunkt eines "objettiv" schmunzelnden Buschauers im Rasperletheater einnehmen. Als ob schließlich der deutsche Landwehrmann, der sich in Todesschmerzen auf dem Schlachtselde wand, mit dem letzten Gedanten noch Weib und Kind grüßend, nicht ebenso bemitleidenswert wäre wie Napoleon, als er mit schmerzlichem Grimm in der Rasüte des "Bellerophon" seine Bordeaurslasche leerte...

Was ist billiger, als das Leben der Völker wie ein Puppenspiel zu betrachten? Die Dichter, die in ihrem Volk wurzelten, klar dachten und das Unsichtbare sahen, haben immer nach den inneren Beweggründen der geschichtlichen Vorgänge gefragt, und wenn Hauptmann in diesem Festspiel Pallas Athene und Heinrich von Kleist poetisch zu verklären sucht, so sollte er sich doch darüber zunächst klar werden, daß vom Hellenentum bis zu jenem Erinnerungsjahr der Deutschen, von den attischen Tragitern bis zum Sänger der Hermannsschlacht, die großen Dichter immer auf den Herzschlag ihres Volkes gelauscht haben, des sen ausch dund Ehre ihnen höher stand, als ihre igenes Schicks zum verzweiselten Entscheidungskamps wäre ihnen nimmermehr als ein leeres Puppenspiel erschienen.

Weiß der Dichter dieses "Festspiels" nichts davon, daß es bei großen geschichtlichen Vorgängen auf den Geist antommt, der ein Volt beseelt? Von diesem Geist verspüren wir in dem ganzen Festspiel nur in einem einzigen Augenblick etwas, das ist zum Schluß, wo ein Männerchor das Lied "Der Gott, der Eisen wachsen ließ" anstimmt. Aber seltsam: diese Wirtung hat der Regisseur Reinhard (Natürlich: der Regisseur! D. T.) selbständig hinzugesügt, bei Hauptmann ist nichts davon gesagt, ja er betommt es fertig, Ernst Morik Arndt in dem ganzen Festspielnicht einmal zu erwähnen, so wenig wie ... die Rönigin Luise.

Sein "weltgeschichtlicher" Standpunkt wird sehr hübsch erläutert durch sein eigenes Urteil über sein Festspiel, von dem er sagt:

Tatsächlich beruht das heutige Stück Auf Blutbädern und Schlachtenmusik grausigen Simmelsammelsurien.

Wenn Jauptmann in den Freiheitskriegen 1813 nur Simmelsammelsurien sieht, so muß man ihm zugeben, daß er von dieser seiner Anschauung etwas ausschweisenden Gebrauch macht. Anstatt auf irgend einen inneren Beweggrund bei Volk oder Mensch einzugehen, führt er Allegorien wie die Kriegsfurie, den

631

Trommler Mors usw. vor. Die Rriegsfurie erscheint mit einer Fadel und siehe: der Rrieg ist da. Leichter kann sich's ein Dichter wirklich nicht machen. Nichts von der inneren Not und Notwendigkeit, die zu den Geschehnissen treibt, nur immer das vorüberziehende Bild aus der camera obscura, mitunter sehr obscura. Die Personen, die auftreten, sagen wie Schulknaben das auf, was etwa im Konversationslerikon über sie zu lesen ist und verschwinden wieder. Was dieser Dichter wohl von dem geistigen Leben, dem Denken und Empfinden dieser großen Männer jener Zeit in sich spüren muß, wenn er den Freiherrn vom Stein so zur Mutter Deutschland sprechen läßt:

Mutterchen, du hast recht. Was du sagst, klingt nicht schlecht. Wart' ein wenig, erinnere dich mein: ich din dein Sohn, din der Freiherr vom Stein. Deine Worte kommen mir aus dem Herzen. Sewiß ist, wir müssen die Scharte ausmerzen. Du warst allzu langmütig, allzu kühl, nun entdeckst du dein heiliges Muttergefühl.

Dann scheuche die Ratten und die Mäuse, die Maulwürfe, Heuschrecken, Fliegen und Läuse, und stärke die deutschen Beraklese, Achilleuse, Odysseuse...

Man glaube nicht, daß ich mich über den Dichter in einer Parodie lustig mache. Es steht wörtlich so Seite 101 des "Festspiels zur Erinnerung an den Geist der Freiheitskriege 1813", und der es spricht, ist der Freiherr vom Stein...

Die elenden Hanswurstfiguren, die Hauptmann aus den großen Männern der Freiheitskriege macht, sind — es muß offen gesagt werden — e i n e Beleidigung bes deutschen Solks. Sie erreicht ihren Sipfel in der Verhöhnung alle Menschenpuppen mechanisch an seinem Oraht zieht — und es ist schon möglich, daß er es mit dieser Stellung eines Theaterdirektors im Universum ehrlich meint — ist gerade im Begriff, sein Theater zu schließen, da kommt Blücher, säbelklirrend die Treppe herauf. Der Direktor empfängt ihn mit der Freundlickeit: "Du da! Was bist du für ein Sisenkresser" Blücher antwortet: "Der Marschall Vorwärts". Der Direktor:

Wer? Ich kenn' dich besser: Marsch marsch in die Holzwolle, die Hobelspäne, das Seegras. Du bist ein Püppchen meines Personals, Der Schatten eines toten Generals.

Was leben bleiben soll von ihm, diesem "Schatten eines toten Generals", ist nach des Direktors Willen "Nicht deine Ariegslust, aber — dein Vorwärts!"...

Die Franzosen werden beruhigt sein, daß die Kriegslust des alten Blücher ,nicht mehr leben bleiben solls bei uns. Leider können wir es nicht ableugnen, daß sie damals wirklich vorhanden war, wir können es nur bedauern und um Entschuldigung bitten unter dem Hinweis, daß der Schatten des toten Eisenfressers

ja nun endgültig "marsch marsch in Holzwolle, Hobelspäne und Seegras" übergesiedelt ist. Die Unfähigteit des Dichters, einen ernsten und männlichen Stoff ernst und männlich zu behandeln, wirkt auf die Dauer so entwaffnend, daß man aushört, sich über seine weltbürgerlichen Abgeschmadtheiten und seinen dürftigen Seschichtsunterricht zu ärgern und schließlich sogar die Ungeheuerlichkeit nur noch heiter nimmt, daß er Zohn Bull mit einem Geldsad austreten und sprechen läßt:

Sehr viel englische Pound haben ich mitgebracht, Weil ich mir haben bei mir gedacht, Daßenglische Pound beutschen Mut macht.

Der geschichtskundige Dichter und Denker Jauptmann bleibt nur im Sinn und Stil seines ganzen Festspiels, wenn er diese Verse just auf die Volkserhebung münzt, in der unsere Vorväter eiserne Ringe für goldene tauschten. Es ist und bleibt ein Rätsel, wo sie bei einem so wenig einträglichen Geschäft nur den Mut zum Kriege hernahmen?

Wir wollen uns nicht entrüsten. Der Dichter ist hiermit in seiner mertantilen und internationalen Stellung so scharf durch seine eigene Feder umrissen, daß wir uns bemühen müssen, zu seiner Entschuldigung alles beizubringen, was sich beibringen läßt. Es sehlt, das sei darum betont, dem Stück nicht an dichterischen Schönheiten. So ist die Schilberung der Revolution, Seite 19, 22 f., das erste Auftreten Steins und Scharnhorsts (59—61), vor allem aber die Rlage der Mütter um ihre 1812 nach Rußland diehenden Söhne von tünstlerischem Wert, der nicht unterschäft werden soll. Aber wenn Jauptmann dieser Rlage die Jartherzigseit der preußischen Beamten und Soldaten gegenüberstellt, so entstellt er die Geschichte. Er sollte wissen, daß Preußen damals einer Zwangslage gehorchte und daß gewiß kein Preuße mit Begeisterung über die russische Grenze marschiert ist. Auch ist diese Müttertlage gerade in einem Festspiel zum Andenken an 1813 versehlt, sie kränkt die deutschen, als sie in den Rampf um Sein oder Nichtsein zogen.

Wenn Hauptmann für diesen eigentlichen und tief sittlichen Kern der Freiheitstriege tein Gefühl und tein Verständnishat, so wollen wir ihm das nicht vorwerfen; nur hätte er es dann ablehnen müssen, ein Festspiel zur Jahrhundertseier 1913 zu schreiben. Denn ein solches Festspiel tann doch — man nehme in ähnlicher Beziehung jedes Volt der Erde als Beispiel — nur dann einen Sinn haben, wenn es den vaterländischen Gedanten besessigt und beseuernd auf die Jugend wirtt. Wenn aber Hauptmann ein Festspiel dichtet, das bei einer Aufführung in Frantreich des Beisalls sicherer sein darf, als bei uns in Deutschland, wenn er die führenden Männer jener sieghaften Voltserhebung mitleidig als Figuren eines Rasperletheaters hinstellt, dafür aber den Unterdrücker Napoleon... verherrlicht, so entgeht er einer erheblich schärferen Ablehnung als dieser nur dadurch, daß er als Denter und Geschichtsphilosoph eben gar zu tindlich ist. 526 Carmets Cagebuch

Mit dem Dichter Hauptmann fühlen wir gern, wenn er seine rührenden Alltagsgestalten in berückender Wirklichteitstreue vor uns hinstellt, sobald er uns aber mit überlegen tuender Weltweisheit tommen will, so verbeißen wir höslich unser Lachen und wenden uns ernsthafteren Dingen zu..."

Nun, ich meine, es wird sehr wenige Deutsche geben, die es nötig haben, sich bei einer solchen Verschandelung ihrer nationalen Heiligtümer gerade ein "Lachen zu verbeißen". Es handelt sich hier wohl um andere Werte, als etwa das literarische Können eines Gerhart Jauptmann. Jeder einzelne jener von ihm als Kasperlesiguren auf Oraht (oder Blech?) gezogenen großen Männer der deutschen Erhebung hat für unsere Nation mehr getan, als ein volles Ouhend Hauptmänner mit ihren gesammelten Werten je vermöchten. Diese Männer hatten nicht nur ein Berz für ihr Volt, sie wußten auch zu opfern, und noch etwas mehr, als Küdsichten auf die "nationale" Einstellung und das unentwegte Wohlwollen ihrer Gönnerschaft. Ihre Werte bleiben groß ganz ohne alle Regie. Und wer weiß, von wem es nach weiteren hundert Jahren eber heißen wird:

"Jo tenn' dich besser: Marsch marsch in die Holzwolle, die Hobelspäne, das Seegras" —? Von den Helden der Freiheitskriege — oder — —?





## Der "literarische" Film Von Hermann Kienzl

n den Schachtelhalmen regt es sich. Die deutschen Verleger, die sinst, dei Abschluß ihrer Verträge mit den Autoren, der kinematographischen Erfindung so wenig versehen konnten, wie ein Römerfeldherr des Schießpulvers, wollen ihren Happen von der Schüssel haben. Es ist erfreulich, daß sie, bevor sie mit der Juristerei ins Feld

rüden, sich zunächst mit den Schriftstellern über die ideelle und wirtschaftliche Seite der Verfilmung ins Einvernehmen zu sehen suchen. Das "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" richtet an eine Reihe von Autoren die öffentliche Frage, ob die ideellen und die wirtschaftlichen Interessen des Schriftstellers und des Buchhändlers von der Verfilmung von Romanen Auhen oder Schaden haben werden?

In gebotener Kürze, mit einem klippen Ja oder Nein, läßt sich diese Frage aber nicht beantworten. Es müssen gewisse Unterscheidungen gemacht werden, die im wesenklichen auf den Unterschied von Büchermarkt und Literatur, von Geschäft und Kunst hinauslaufen. An Stelle einer Schlagwort-Antwort, die im Verdachte stünde, nur dem persönlichen Interessenstandpunkt zu entsprechen, sei hier eine grundsähliche Erörterung versucht.

Unterschiede sind nicht unbedingt Gegensätze. Es besteht ein bedeutsamer Unterschied jeb dwischen den ideellen und den wirtschaftlichen Interessen eines Schriftstellers, jedoch nicht notwendig ein Gegensatz. Denn es ist eine schändliche Aberlieserung, daß der Dichter, der Künstler sich vorwiegend von seinen Idealen zu ernähren habe, während die Grossisten, die Lieseranten des schriftstellerischen Gewerbes versetten. Freilich — die Mittel, mit denen der Dichter seinen wirtschaftlichen Kampf ums Dasein führt, sind vom Wesen der Kunst beschränkt; sobald er sich der Praktiten der Geschäftsschriftsteller bedient, hat der Unterschied zwischen ihm und einem Nichtkünstler zu bestehen ausgehört.

Die Förderung der ideellen und wirtschaftlichen Interessen künstlerischer Schriftsteller kann nur von dem vornehmeren Geschmad der Leserschaft ausgehen. Der etwaige gute Wille des Buchhändlers (Verlegers) ist an die Grenzen seiner

taufmännischen Aufgaben gebunden. Ein Mittel, den tünstlerischen Seschmad des Publitums du läutern, ist die kinematographische Darstellung von Dramen und Romanen keines wegs. Ich unterschäße nicht die Werte, die von der Augenfreude am Lichtbilde für die wissenschaften ich aftliche Belehrung und, auf beschränktem Sebiete, auch für die ästhetische Bildung gewonnen werden könnten. Landschaften, Bilder aus dem Leben fremder Völker, aus dem Tierreiche, wechselnde Naturstimmungen, die Vermittlungen mikrostopischer Untersuchungen, die Sinführung in gewerbliche und maschinelle Betriebe und hundert Dinge des Lebens, an denen wir, blind für die Wirklichteit, vorübergehen oder zu denen unser an der Scholle haftender Fuß nicht gelangt, würden wir, wenn der Kinematograph seine kulturelle Aufgabe erfüllte, ihm zu danken haben. Doch entschiedener als irgendeine andere Unternehmung, die mit ibeellen Ansprüchen geschäftlichen Sewinn verfolgt, weit unbedingter als Bühne und Buch hat sich der Kinematograph tatsächlich in den Dienst der wüstesten Sensationen gestellt.

Was die Abenteuer der Filmbühnen zur Verpöbelung des naiven, bildungsfähigen Publitums geleistet haben, ist in Worten gar nicht abzuschähen! Als man aber ansing, in den Lichtbildtheatern den rohen und albernen Stetsch durch sogenannte Literatur zu ersehen, hat man nur den Teusel durch Beelzebub vertrieben. Jeht versündigte man sich nicht mehr bloß an den Zuschauern, in denen üble neben besseren Instinkten schlummern, jeht verdarb man auch die Bücher, die Dichtungen! Von den Dramen gilt das allgemein und ausnahmslos, mit einigen Vorbehalten aber auch von solchen Romanen, die einen Kunstinhalt haben, d. h. Seelentiesen erschließen, ein Weltbild bieten.

Aber das Filmdrama eingehend zu sprechen, sei mir für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Doch sei erwähnt, daß selbst jene "gelungensten" Verfilmungen dramatischer Werke, zu deren Vorführungen wir Kritiker als zu Offenbarungen einer neuen Runst gelaben wurben. Die schrecklichste Verstümmelung alles dichterischen Wesens bloßstellten. "Bum Teufel ist der Spiritus", das Seelendrama, der Geist, dessen lekter vollkommener Ausbrud nur das Wort sein kann; geblieben ist das saftlose Faserngewebe der äußeren Catsachen, im besten Fall eine Reihe von Nervenwirkungen durch Spannung und Überraschung. Burück zu den primitiven Anfängen, zu den Niederungen äußerlicher Oramatik führt das Filmbrama von der Höhe unserer differenzierten Probleme. Und die Schauspieler, bie mit leisen, feinen Bügen Temperament, Charatter, innere Regung zu erschöpfen gelernt hatten, werden in die Armseligkeit der groben, diden Grimassen zurudgeschleubert, zu denen sie sich für den Film bequemen müssen, um dem Buschauer nicht den Zusammenhang der Kandlung schuldig zu bleiben. Gewisse Filmentbusiasten schwähen, indem sie die Verfilmung von Wortbramen als untunstlerisch preisgeben, von einem Drama der Zutunft, das nicht eine Bearbeitung, sondern eine haratteristische Neuschöpfung sein werde und schon unter den Bedingnissen der Lichtbildbühne geboren werden soll. Gewik! Unterschlagen e Werte wird man bei den Originalfilmdramen nicht vermissen; ebensowenig aber die Geheimnisse der Seele finden, die nur das Wort enthüllt.

Am allgemeinen trifft all das auch auf den verfilmten Roman zu. Bloche. Ethos. Sophrofone muffen fich trollen, wenn die Klimmertifte au arbeiten beginnt. Redoch: in der weiten Flucht epischer Dichtungen — ober wenigstens bestimmter Romane und Erzählungen — können möglicherweise die Filmbilder lich einnisten, ohne Die Dichtung im Annern zu zerstören. Der Bergleich mit den Buchillustrationen binkt allerdings. Denn das Bild im Buche hält nur einen Augenblick, nur e in e Situation des Romans fest, sucht den Eindruck einer einzelnen Stelle zu verstärken, mabrend der Kinematograph, der einen Roman nacherzählt, den ganzen Rusammenhang der Begebenheiten darstellt. Als selbständiger Ersak für den dichterischen Roman ist die Film-Erzählung geradeso abgeschmadt wie das Filmbrama. Doch wenn künstlerisch ausgeführte kinematographische Bilber, Die sich teiner eigenmächtigen Beränberung ber im Roman erzählten Borgange erdreiften. — wenn im Bewuftsein eines belesenen guschauers solche sinnliche Ergänzungen neben die Dichtung gehalten werden können, so mag in Ausnahmefällen die kinematographische Darstellung den Aweck von Buchillustrationen erfüllen. Dieser Aweck selbst ist problematisch. Man sekt Meisterwerke, zu benen Maler ober Reichner von Dichtungen angeregt wurden. nicht berab, indem man sie von ihrer besonderen Aufgabe im Buche loslöst; und das geistige Auge des Lesers geniekt unbefangener, wenn es nur mit dem geistigen Auge bes Dichters sieht. Mur wenn einer pon beiben. Dichter ober Lefer. wenia bellsebend ist. maa die Hilfe des Allustrators willkommen sein. Was im günstigsten Falle vom Linematogravben erreicht werden kann, ist doch nur, dak seine für die Dichtung entbehrliche Parstellung nicht dirett den Geist des Buches frankt.

Von einem ideellen Gewinn zu sprechen, den die Literatur dem Rinematographen zu danken hätte, das halte ich für einen schlechten Wik! Und auch die wirtschaftlichen Anteressen des ernsten, des künstlerischen Schriftstellers können von Filmdrama und Filmroman wenig Auken haben. Zum stillen Buche, zur Vertiefung in tunftlerische Welten wird die Menge vom Rinematographen wahrhaftig nicht getrieben. Er ist vielmehr ein Sammelpunkt derer. bie sich nicht sammeln, und ist (er mükte es nicht sein, aber er ist es!) eine Reinkultur der Banalität und Oberflächlichkeit. Der Bilbungsbumbug bei flunternden Tischgesprächen bedient sich gerne der Dichter- und Rünstlernamen; man wird tunftig über die Schriftsteller urteilen, nachdem man ihre entstellten Werke, sehr verkurat, sehr bequem, im Rientopp kennen gelernt hat . . . Mit der literarischen Mode, die wenig mit der Literatur zu tun bat, rechnen die spekulativen Kilmunternehmungen, und sie sichern sich die Namen bekannter Schriftsteller. Der einzelne Autor bekommt seine Prozente von dem Geschäft des Unternehmers. Aber auch er wird in der Kolae zu leiden baben unter der allaemeinen Verflachuna der geistigen Interessen, die der Kinematograph mit großem Erfolg betreibt.

Für den Buchandel ergeben sich hieraus die Konsequenzen von selbst. Der Verschleiß minderwertiger Belletristik wird naturgemäß durch die kinematographische Konkurrenz am wenigsten leiden. Zwischen Schauderfilm und Schauderroman mögen zogar wechselseitige Geschäftsbestruchtungen sich einstellen. Den Schaben hat die Literatur.



#### Sommer

Comme

(Berliner Theater-Rundicau)

ünchen: das ist ja ein verwegener Gedanke! München, das schon im Winter eine Runststadt ist, eine wagende und wollende, und im Sommer zum Olympia wird, dat seinen eigenen Kalender. Von den Alpen wälzen sich in der Juni-, Juli- und Augustbize Hundertausende von Touristen zur Jarstadt und krareln dort auf den Musenderg. Mit München, auf das Berlin einst im Slauben an sein Theaterzepter hochmütig herabsah, darf man die klein gewordene Vierthalbmillionenstadt nicht vergseichen. Doch vielleicht mit Stuttgart, mit Mannheim, mit Prag? Schwerlich. Auch in diesen Mittelgroßstädten arbeitet die Runst rüstig und redlich. Maisestschwiele. Uraufsührungen die tief hinein in den heißen Sommer. In Berlin schläft seit Ansang April das Theater wie tot. Mechanisch spulen die Bühnen ihren alten Zwirn weiter ab — zum hundertsten, zum zweihundertsten Male. Hier und dort regt noch eine im Traum die Glieder und bringt ein verspätetes, vergessens Novitätchen. Es will nichts mehr sleden. Die meisten namhasten Schauspieler, ja ganze Ensembles ziehen in der Welt herum und spielen dort, wo man noch längst nicht an den Feierabend denkt. In Berlin gelangen indessen die Kryptobassermänner und -lehmänninnen zu Wort, die im Winter nach der Klumse spähen, durch die sie schlüpsen könnten.

Großes Fragezeichen: Warum? Woher kommt es, daß die eigentliche Saison der deutschen Theaterhauptstadt so kurz ist wie die von Leitomisch!? Die Taksache hat sozialen Belang. Sie bestätigt, daß sich die großen Theater Berlins nur nach einer kleinen, erklusiven Gesellschaftsschichte richten. Es sind kaum dreihundertkausend von den mehr als drei Millionen Einwohnern, die während des Sommers auf längere Zeit verreisen; und dieser Ausfall wird zissernmäßig ziemlich ersett von dem verstärkten Fremdenzussus. Dennoch ist die Spannkraft der Theater erschöpft, sobald der Abzug in die Bäder und Sommerfrischen begonnen hat. Die meisten spielen freilich noch monatelang weiter, was deweist, daß die Theaterkassen auf die misera pleds nicht verzichten. Doch der künstlerische Ehrgeiz der Direktoren verstüchtigt sich mit dem Nobelpublitum. Für die Sommerzuschauer ist das abgespielte Stück, ist die zweite Garnitur der Schauspieler gut genug! Und der Fremde, der nun mit Respekt gerühmte Hallen betritt, mag über die Anspruchslosseit der Berliner staunen.

Der Prügel liegt also beim Hund. Die führenden Berliner Theater werden von einer Oligarchie der seidene Strümpse tragenden Herren und Damen gesührt. Ich habe nichts gegen die seidenen Strümpse (zumal an zierlichen Frauenfüßchen!), nichts gegen das tristallisserte Premierenpublitum, das sich in Berlin zu einer respektablen Feinhörigkeit schulen ließ. Aber diese verhältnismäßig kleine Schar, die der kritische Stammgast beinahe Kopf an Kopf kennt, hat sich allmählich ein Monopol erworben. Und das ist von Abel. Es würde der Literatur und dem Theater nicht schaden, sondern nühen, wenn an den Abenden der Entscheidung auch minder Sesculte, Unbefangenere den Eindruck eines neuen Werkes aufnehmen und wiedergeben könnten. Ich sage: könnten. Denn die Tiergartenpreise, die für die gesellschaftliche cause obledre einer großen Premiere gesordert und gezahlt werden, sind Absperrungsschleusen. Wasser ohne Bussuk. Läßt man im Kunstbetrieb ein Privilegium gelten, so soll's ein Privileg des Geises, nicht des Geldes sein.

Indessen tun sich rund um Berlin, wenn die Kirschen reisen, die Freilicht buhnen auf. Es ist schwierig geworden, einen harmlosen Spaziergang in die Umgebung zu unternehmen, ohne einem Thespiskarren in den Weg zu geraten. Vielerlei Triebe steden hinter dieser neuen Massensuggestion: Die Sehnsucht treuer Freunde, das Theater durch die Natur zu läutern; der Natur, die kein Falsch kennt, Heilkräfte abzugewinnen gegen die komödiantische Krankheit der Kunst. Ferner eine ursprüngliche spielerische Freude, die jede Gelegenheit nutzt, so der

Bufall bietet. "Gebt mir zwei Fässer und ein Brett barüber, und ich mache euch die schönste Komödie" — sagte Goethe. Hinter den idealistischen Vorkämpsern wirken dann auch andere Kräfte: der dottrinäre Sifer und Sigensinn; die Sucht zurückgesetzter oder zurückgebliebener Mimen, wenn schon nicht in Berlin, so doch in den Dörfern nahe der Stadt Caten zu tun; das Geschäft; die Mode.

Alle Prinzipienkavallerie ist übel. Wer sich immer vom unbestochenen Gefühl belehren läßt, der kann nicht grundsatich für die Natur- und gegen die Illusionsbühne wüten — und auch nicht gegen das Naturtheater im allgemeinen.

Das Freilichttheater tennt teine wandelbaren Detorationen, teine praktitablen Versatzsftücke und außer Sonne, Mond und Sternen am Himmelszelt teine Beleuchtungskörper. Die Phantasie des Zuschauers wird also in allen Fällen, in denen der Dichter den Schauplaß wechselt und Wandlungen der Tageszeit, Stimmungen des Lichtes fordert — der himmlische Beleuchtungsmeister macht nicht mit —, ihrer unentbehrlichen Stützen deraubt. Man halte uns nicht das puritanische Theater alter Zeiten als Vorbild vor. Wir haben einen anderen Shatespeare, als Shatespeares Zeitgenossen ihn hatten, und was einst Notdurft war, soll nicht, mehrhundertjährige Entwickung tilgend, jeht Hochziel sein. Auf Shatespeares Bühne wurden ja auch noch die Frauenrollen von Männern gespielt. Will man etwa zu dieser unnatürlichen Einrichtung zurücktehren?! Das aber ist gewiß: deckt sich die natürliche Szenerie mit dem Phantasiebilde eines Dichters, dann kann die Natur Stimmungen schenken, hinter denen die Wunder der Theatermaschinen zurückleiben. Ich kenne im Gebirge einen Lärchenwaldplaß. Sooft ich ihn in geheimnisvoller Mondnacht durchschritt, riesen mir Traum und Wunsch Oberon und Titania herbei und das holde Spiel des "Sommernachtstraums".

Rein Zweifel, ein großer freier Raum zwingt die Schauspieler zu lauterem Sprechen, zu einer pastosen, derben Mimik. Die besten Errungenschaften der schauspielerischen Entwicklung: das seine, zarte seelische Spiel, das leise, tieftönende Wort drohen dabei verloren zu gehen. Aber bedingt denn das Naturtheater durchaus immer ein Riesenmaß? Sibt es nicht auch lauschige Beden, heimliche Gartenplätzchen und Waldwinkel, die dem trauten Spiel unendliche Reize verleihen? Und jene monumentale szenische Runst, der man heute mit der Errichtung riesiger Theatergedäude zustrebt, die Reinhardtschen Massenwirtungen, könnten sie nicht auch — und sogar vollkommener — auf richtig gewähltem freien Plan zur Geltung kommen? Immer vorausgesetzt freilich, daß der reale Schauplatz dem idealen des Dichters unbedingt ähnlich ist und nicht störende Notbehelse ärgerlich daran erinnern, wieviel Dank wir den Dekorationen und Maschinen für ibre schönen Täuschungen schulden.

Somit die Schluffolgerung: Die Voraussehungen, unter denen die Aufführung eines Bühnenwertes im Freilichtheater tünstlerisch gerechtfertigt ist, sind streng und nicht zu umgehen. Die Bühne, die nicht mehr täuscht, muß von der Natur so geschaffen sein, wie der Dichter sich das Bild für sein Orama dachte. Ein liebendes Auge, ein in die Dichtung eingelebter Sinn, der um ihre und nicht um des Freilichtsbeaters Bedürfnisse besorgt ist, muß Schauplat und Stück wählen. Der Zwang, dem die Dichtung von einer undifferenzierten Weite unterworsen wird, ist schlimmer als ein Prokrustesbett.

Da durch Jahrhunderte die Dichter ihre Stüde für das gemauerte Theater gedichtet haben, gewährt die Literatur teine große Auswahl von Oramen, die unbeschäbigt in das andere Reich übertragen werden können. Immerhin ist an Goethes "Zphigenie", an seine für die Gartenbühnen von Tiesurt und Belvedere geschriebenen Spiele und an solche Stüde überhaupt zu denken, von denen nicht notwendig ein Akt oder eine Szene im Zimmer spielt, und die den Schauplatz nicht verändern. Mit der Ausstellung einer Liste von freilichtmöglichen Theaterstüden ist übrigens dem einzelnen naturtheater noch nicht gedient. Ourchaus nicht alle Naturdramen schäen sich sür ein Naturtheater, ja, mit künstlerischem Ernst bedacht, sordert sast gedienen Schud seinen besonderen Schauplatz, seine eigenen Naturstimmungen.

Wie heute das Freilichttheater betrieben wird, haben wir in den meisten Fällen eine Bergewaltigung der alten Runstwerte und ihrer Szenen zu betlagen. Da bat z. B. der verdienstpolle Rubolf Lorena am Ufer bes kleinen Wannsees ein Roseph Raina-Cheater eröffnet. Sein Streben, das Freilichttbeater zu veredeln, es von der roben Theatralik aukerlicher Aufzüge und Ravaltaben, die zumeist patriotisch verbrämt, baburch aber teineswegs tünstlerisch geabelt werden, abzulenten und den Aufgaben der Runst zuzuführen, — verbient gewiß alle Hochachtung. Ronnte man aber blinder sein für das Wesen der Freilichtbühne, tonnte man die innere garmonie zwischen Dichtung und Schauplat schlimmer verletzen, als indem man mitten in einen lichten deutschen Laubwald Grillparzers duftere "Mebea" stellte?! Golden schimmerte die Abendsonne auf beglanzten Baumen, munterer Bogeffang und füßer Duft würzten ben Frieden der Stunde, — in den, zu des Waldes und der Dichtung Schaden, die wilben Flüche ber Kolcherin dröhnten. So geschmadlos, wie diese Wannsee-Medea, hat noch nie eine Mutter ihre Kinder gemordet! Ach spreche nicht von der kummerlichen Staffage, die ben Szenenwedfel überfluffig maden follte, nicht von der unzulänglichen Schauspielerei — obwohl nur das Bessere ein Recht besitt, das Gute zu erseten; beklagenswerter als alles war die Barbarei des Gegensates zwischen Stil und Natur.

Die Entwickung des Freilichttheaters hängt von den Dichtern ab. Von den Dichtern, die für dieses Theater Stücke sch e i b e n werd en. Der Dichter wird auf einem Waldoder Feldplatz sein Stück erleben, es dort entstehen lassen — oder er wird den Wanderstab zur Hand nehmen und irgendwo die Stelle suchen und finden, die seine Phantasie erfüllt.

Auf dem rechten Wege der Idee — der Naturtheater-Idee nämlich — sind die H e i m a t
[ p i e l e, die auch in diesem Jahre wieder auf dem Pfingstberg bei Potsdam gegeben werden.

Dort hat man ein hübsches, ziemlich intimes Plätzchen im Walde zubereitet, das immerhin
einige zenische Veränderungen und auch mäßige Massenentsaltungen gestattet. Und nun schreiben die Potsdamer Dichter drauf los! Schreiben Stücke, die ausschließlich im Walde, vor einem Dause spielen. Der Zwang des Ortes mag ja die Inspiration lästig einengen; aber was will
man tun, solange man nicht die Mittel hat, jedem Dichter einen Platz nach seiner freien Wahl
zu schaffen! Immerhin hat sich Uxel Delm ar mit seinem "Marschlich, aber auch nicht
ohne die Situation gesunden. Reine literarische Tat ist dieses Volksstück, aber auch nicht
ohne die redlichen Werte des Humors und der Charafterliste. Sine Linie wenigstens scheint hier
gezogen. Sie brauchte nicht parallel zu lausen mit dem Schulpatriotismus. Daß sie der Natur
nicht entläuft, das sei anerkannt.

Vom Walde, selbst wenn sein Frieden von Jason und Medea gestört wurde, geht man nicht leichten Schrittes zu Schalom Asch in die Kammerspiele. Zust zu Schalom Asch in seine ost-östliche Welt! Zust zu seinem "Bund der Schwachen", einem Orama, das zu zwei Oritteln im Elendsnaturalismus und mit dem letzten Alt im Philisterium deutscher Schablonenlusssisches Schalom Asch mit dem "jiddischen" Schauspiel "Der Sott der Rache" ein undestrittenes Sonderplätzchen in der modernen Oramatit erobert. Jenes Stück hat nicht bloß ethnographische Qualitäten. Auch im "Bund der Schwachen" sind einige wenige Momente, mit denen sich ein Dichter antündigt; ein paar knappe, leise Worte im Ountel eines traurigen Schässlass. In der Szene zumal, in der sich im "Jundeloch" des reichen Sündenhauses ein ausgestoßener Mann und ein ausgestoßenes Weib zusammensinden, indes im abgesperrten Nebenraum ihre Sattin, ihr Satte lachend und höhnend der lotterigen Lust frönen. Im sinsteren, tablen Selaß beginnt das erloschene Leben zu knistern. Funken des Passes stieben aus der Demut und Armut, Funken einer neuen Liebe.

Die Liebe übers Shekreuz, die Entpaarung und Neupaarung von vier Gepaarten ist übrigens nicht erst in Russisch-Polen entbedt worden. Schon die sehr westliche Königin von Navarra erzählte eine Seschichte, die diesen Grundris hatte. Das internationale Thema pos-

nisch zu frisieren, bazu veranlaßte den Versasser gewiß nur das Bewußtsein seiner begrenzten persönlichen Möglichkeiten. Er hätte getrost einen weiteren Schritt zur Jeimat zurück tun und wieder das Ostjudentum aussuchen sollen. Die Anieweichheit seiner Gestalten und eine rassenäßige Wehmütigkeit der Atmosphäre kennzeichnen den Dichter und seine Welt. Das ist übrigens kein Anwurf gegen das Stück. Wenn es nur sonst mit Spren bestünde! Aber "Der Bund der Schwachen" ist ein schwacher Bund von dramatischen Motiven, die psychologisch schlecht zueinander passen. Es geschieht nichts in dem Schauspiel, es wird nur immer Geschehenes zwischen die Akte geschoben. Was man nicht werden sieht, daran glaubt man nicht. Zwei Akte lang bereitet sich eine Tragödie vor, mit Beginn des dritten sind wir in einem Lustspiel, in einem neuen Stück, einem recht schlechten Stück. Die Guten haben sich über die Schranten der Gesetze hinweg ein häuslich Slück errafft, die Bösen sind bestraft. Aus dem bitteren Naturalisums sind wir ins Kindersabelland geraten. Das ist Holuspotus, nicht Oramatik.

· Sanz ins Flachland hinab ging die Reinhardtbühne mit ihrer letten Novität, dem Luftspiel "Raiserliche Dobe oheit" des Rotterdamers J. A. Simons-Mees. Sollte man in Holland das Doppelgänger- und Verwechslungsschema noch für einen Lustspielstoff gelten lassen? Ja, aus dem Gedanken, daß die Maske des Menschen nicht bloß sein Rleid ist, daß er in fremdem Rleide auch das Wesen eines anderen sich und der Welt immaginieren mag, daraus kann ein Dichter Gewinn schlagen. Simons-Mees begnügte sich ziemlich mit dem alten Possenspah, daß einer für einen anderen gehalten wird, und zwar, wie wir's auf dem Theater schon oft erlebten, ein Bürger sür einen Fürsten. Nicht der Schatten einer höheren Absicht siel auf die Gestalten der Doppelgänger: der eine, ein russischer Großfürst, ist ein brutaler Lebemann, der andere, ein "berühmter" Literat und Dichter, noch uninteressanter in seiner hohlen Eitelkeit. — Erinnert ihr euch an Abolf Pauls tragitomische "Doppelgängertomödie"? Da werden geistige und weltliche Macht, Sänger und König gemessen.

Die tomischen Szenen des in Amsterdam bejubelten, in Berlin mit mäßigem Beisall ausgenommenen Schwantes brauchen lang, dis sie loder werden. In den ersten Atten retouchiert der Verfasser blog die alte Photographie des streberhaften Sesellschaftsgöhen (des Modedichters). Dann übernimmt dieser Herr freiwillig — in einem Hotel zu Nizza — die Rolle des ausgebliebenen Großfürsten Boris. Damit die brünstig wartenden Säste nicht abreisen und der Hoteldirektor aus der Verlegenheit kommt. Aber soll ich den Unsinn hier noch weiter buchen? Senug an dem: der Großfürst ist ein Wüstling, der Dichter ein Tugendbold. Dem Tugendbolde sallen gewisse Hinterlassenschaften (Lebend-Erbstücke) des Wüstlings zu. Außerdem drohen dem harmlosen Federhelden die Bomben der Nihilisten. Kurz: das Recipe der Pariser Boulevard-Dichter. Nur machen die Pariser derlei viel lustiger als die Holländer.

Hermann Rienzl



## Kritik ober Bevormundung

m biesen Angelpunkt dreht sich die Polemik, die der deutsche Buchhandel in seinen Beiben Hauptorganen (im offiziösen "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel". Nr. 99, 105, 109, 111, 114 und in der "Allgem. Buchhändlerzeitung" Nr. 17 und 21) gegen den Dürerbund, genauer gegen dessen Obmann Ferdinand Avenarius, führt. Die Heftigkeit, mit der der Kampf geführt wird, zeigt, daß hier ein lang angehäuster Groll zum Durchbruchkommt, daß der Vorgang, gegen den sich jetzt der Kampf richtet, nur den längst überspannten Geduldssaden zerrissen hat. Da es sich dabei nicht um eine rein persönliche Angelegenheit des Angegriffenen handelt, vielmehr eine im Kunstleben immer wiederkehrende

Erscheinung sich hier in besonders scharfer Beleuchtung zeigt, halten wir uns zur Stellungnahme verpflichtet, obwohl wir aus Ersahrung wissen, daß eine Polemit mit dem Herausgeber des "Kunstwarts" für sachliche Leute teine erwünschte Aussicht ist.

Der Anlaß zum Ausbruch des Kampfes ist der Versuch des Dürerbundes, den Vertried von Volks- und Jugendschriften in seine Sewalt zu bekommen. Auf der Flagge steht der Kampf gegen die Schundliteratur, und die Marschmelodie singt von Semeinnützigkeit und Volkstultur. Der Buchhandel aber, der bislang für die Unternehmungen von Avenarius fast immer lebhaft eingetreten ist, verschließt dieses Mal dem Lockliede das Ohr: einmal weil die Schulmelstersuchtel gar zu hochmütig geschwungen wird, hauptsächlich aber weil der Vollattord der Gemeinnützigkeit dieses Mal einen so schaff metallischen Beiklang von Seschäft hat, daß auch der Schwerdörige ihn beutlich vernimmt.

Der Dürerbund will nämlich eine Wertmarke für Volksschriften einführen. Die Schriften, bie sein Brüfungsausschuß empfiehlt, sollen mit seiner Siegelmarke, umgeben von den Worten: "Empfohlen vom Dürerbunde" bedruckt werden. Die so empfohlenen Bücher müssen von einer bestimmten (geschäftlichen) Mittelstelle bezogen und in den Buchhandlungen auf einer besonderen Staffelei aufgestellt werden. Weigert sich ein Sortimenter, so wird der Dürerbund andere Vertaussgelegenheiten in Wirtschaften, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen usw. schaffen.

Unterm 16. Mai hat nun der Vorstand des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig in Nr. 111 seiner Zeitschrift folgende Bekanntmachung erlassen:

"Nach vorangegangenem schriftlichen Gedankenaustausch hat sich der Vorstand des Börsenvereins unter Teilnahme des Vorstehers des Deutschen Verlegervereins und Hinzuziehung anderer Sachverständigen in seiner heutigen Sitzung mit dem Dürerbund 1.1 nternehm en (vgl. den Aussaus) und venarius: Mittelstelle für Volksschriften im Kunstwart XXVI, Best 14) beschäftigt. Der Vorstand des Börsenvereins stellt im Anschluß an diese Beratung folgendes sest:

- 1. Der im Börsenverein vertretene deutsche Verlagsbuchhandel ist ebenso bestrebt, die Herstellung der Schundliteratur zu bekämpsen, wie es der deutsche Sortimentsbuchhandel ist, sie von seinen Auslagen und Vertriebsstellen sernzuhalten. Infolgedessen ist auch der Vorstand des Börsenvereins beim Rampse gegen die Schundliteratur sogleich in die vordersten Reihen getreten und wirkt noch heute takkräftig bei ihrer Beseitigung mit.
- ". 2. Das vom Dürerbund in Anspruch genommene, von unbekannten Personen ausgeübte Bensorenamt muß der Vorstand des Börsenvereins als eine unerträgliche Bevormundung des Verlagsbuchhandels und seiner Autoren, sowie als eine Gefährdung großer Kapitalien ansehen, die in Unternehmungen sestgelegt sind, deren Verleger nicht willens sind, sich der Bensur des Dürerbunds zu unterwersen, zumal diese in sachgemäßer Weise von einer bestimmten Stelle aus dei der großen Bahl der in Frage kommenden Bücher gar nicht ausgeübt werden kann.
- 3. Der Vorstand des Börsenvereins muß es auch als eine schwere Schädigung und als einen Eingriff in die Rechte des Buchbandels ansehen, daß die mit dem Dürerbund-Unternehmen verbundene Vermehrung sogenannter Auchbuchhändler (Bahnhofswirte, Restaurateure usw.) dem schwer um seine Eristenz tämpsenden Sortimentsbuchhandel neue Schwierigkeiten schafft, ohne daß daraus dem Publikum irgendwelche Vorteile erwachsen.
- 4. Der Vorstand des Börsenvereins betrachtet es als eine Gesahr, daß das mit dem Ourerbund-Unternehmen angestrebte Monopol und die mit ihm verbundene Vermittlungsstelle den Preis der billigen Volksliteratur verteuern.

Busammenfassend tann der Vorstand des Börsenvereins mithin in den Versuchen, dem Dürerbund-Unternehmen Eingang zu schaffen, nur eine Veranstaltung erbliden, die geeignet ist, den deutschen Gesamtbuchhandel sowohl materiell als auch in seinem Ansehen schwer zu

Ruite ober Bevormunbung 535

schäbigen, ohne den Interessen des büchertaufenden Publikums zu nühen, ganz abgesehen davon, daß er das Unternehmen praktisch nicht für durchführbar hält."

Auf die Begründung dieser Ansicht des Buchhändlervereins, der ich voll beistimme, will ich hier nicht eingehen. Man mag sie an den zu Eingang erwähnten Stellen nachlesen, wo man auch die Entgegnungen von Avenarius findet. Ich will nur noch einige Punkte vom Standpunkte des Kritikers, Schriftstellers und Redakteurs hervorheben, der nun auch sich eine Reihe von Jahren nach besten Kräften dem Guten in Literatur und Kunst dient.

Der Gebante, durch eine Wertmarke den weitesten Kreisen bemerkbar zu machen, daß eine kritische Instanz das so gekennzeichnete Werk empsehle, hat etwas Bestechendes. Der Gedanke ist nicht neu. Wie das Buchhändler-Börsenblatt in Nr. 99 hervorhebt, ist er schon vom Musikpädagogischen Verband vorgeschlagen worden. Dieser übernahm ihn von mir. Ich hatte ihn beim musikpädagogischen Kongreß (1911) vorgetragen und im Junihest 1911 im "Eürmer" (S. 422) entwicklt. Ich verwies dabei auf den längst eingeführten Cäcilienvereins-Katalog für katholische Kirchenmusik.

Freilich, wir vom musitpädagogischen Verband sind nicht so geschäftstüchtig, wie der Obmann des Dürerbundes. Wir wollten nur die geistige Arbeit leisten, den ganzen Geschäftsbetried in der Jand der Verleger lassen. Darum berieten wir auch die Frage zuvor gemeinsam mit den Verlegern, denen diese Abstempelung zunächst auch empfehlenswert erschien. Ich mußte mich später aber auch den Bedenken fügen, die schon die eine Erwägung brachte, daß die Nichtabstempelung in jedem Falle eine Schädigung bedeute, mochte sie auch bloß aus Unkenntnis des Werkes unterblieden sein. Man kann sich denken, mit welcher Überraschung ich nun meinen guten Bekannten beim Dürerbund auftauchen sehe, wo diese geistige Werkmarke nun auch noch von einer "geschäftlichen Möglichkeit" abhängig gemacht wird.

Ist es nicht überhaupt seltsam, wie den Perausgeber des "Kunstwarts" die Feinfühligteit, mit der er bei allen andern geschäftliche Unterströmungen herauswittert, im Stiche läßt, sodald es sich um seine eigenen Unternehmungen handelt? Mit den durchaus "ideellen" Schuhmarten des Kunstwarts und des Dürerdundes sind eine große Zahl von Verlagsunternehmungen versehen. Dagegen ist so lange nichts zu sagen, als hier ein klares Seschäft angestrebt wird. Aber die Art, wie das ideelle Ansehen, das sich der Kunstwart erworden hat, den geschäftlichen Unternehmungen des Verlags Vorspanndienste leisten muß, erregt schon lange den Unwillen jener, die nachzurechnen in der Lage sind, daß diese Unternehmungen verlegerisch so geschickt berechnet sind, daß sie ihren Sewinn adwerfen, ohne daß eine geheimnisvolle Stiftung von 100 000 Mark dasür bemüht werden muß. Durch die geschickte Orapierung mit dem Mantel des Idealismus hat man aber obendrein die Hilse der Kritik in einem Maße, wie sie der Geschäftsmann-Verleger auch für das beste Unternehmen niemals gewinnen kann. Wohl verstanden, es soll in diesem Zusammenhang nichts gegen die Unternehmungen an sich gesagt, sondern nur auf diese zum Nachdenken reizende Verbindung von Seschäft und "idealer" Kritik hingewiesen werden.

Daß die beratende Aritik sich zu einer hochmütigen Bevormundung auswächk, ist eine oft beobachtete Arankheitserscheinung im Aunstleben. Die populär gewordenen Worte "Literaturpapst", "Aunstpapst" beweisen es. Die von der Arankheit Befallenen selbst sind wohl unheilbar; sie werden ihr Leiden auch nie zugeben. Die Allgemeinheit pflegt sich immer nach einiger Zeit von selbst der Anstedungsgefahr durch die Flucht zu entziehen. Wäre die geübte Aritik wirklich fruchtbar gewesen, so bedürfte es freilich keiner Flucht. Sie such zur Selbständigteit zu erziehen und haßt jede Bevormundung.



# Lese

#### Gerhart Hauptmanns Festspiel

Daß in vaterländischer Beziehung das sogenannte "Festspiel" Gerhart Jauptmanns etwas lächerlich wirken müsse, war ja nach allem, was vorher darüber verdreitet wurde, klar. Um so unverfrorener mußte nach Lage der Dinge der Rüffel erscheinen, der mißliedigen Krititern erteilt wurde. Man solle doch gefälligst erst abwarten und nicht ohne genaue Kenntnis absprechend urteilen. Hätte man ahnen können, wie auch künstler isch hier ein letzter Tiespunkt verzeichnet werden mußte, man wäre vielleicht von vornherein schärfer geworden. Das Recht zur schärfelten Schärfe hat jeder, der Gerhart Hauptmann noch heute wegen seiner Vergangenheit liedt. Dieser Tiespunkt mußt ein der deutschen Presse verzeichnet werden, wurde aber kaum deutlich genug verzeichnet. Es ist geradezu unerhört und vielleicht einzigartig in der Seschichte der deutschen Kritik, wie "um des lieden Friedens willen" man sich sallenthalben um das hier ersorderliche deutliche Wort herumdrückte. Von dem Freudensang des sommerlichen Holzbod angesangen die zu den Ausstrahlungen der erlesensten Geister. Hier eine ganz zuställige Probe:

"Eine Hauptmann-Premiere ist immer ein Ereignis. Die gestrige Uraufführung eines ad hoc gedichteten, keinen besonderen Namen, sondern die schlichte Bezeichnung Festspiel führenden Bühnenstücks des größten der lebenden deutschen Oramatiker, der auf Veranlassung des Breslauer Magistrats zur Jahrhundertausstellung eine Festgabe zu gewähren sich bereit erklärt hatte, bildete den Höhepunkt der Jahrhundertseier. Im Feststeide dat die Ausstellungsleitung, das Publikum zu erscheinen. Welch eine Fülle kostbarer Damentoiletten war in diesem gewaltigen Raume, dessen 8000 Sitpläte nicht eine einzige Lücke auswiesen, wie eine große Revue der herrschenden Mode zusammengedrängt."

Also hebt die Kritit in einem großen deutschen Blatte an. Na, wenn schon! Es ist aber viel Etelhafteres geschrieben worden über dies impotente ack doo-Geleier ohne Saft und Kraft. Adolf Betrenz

Das Festspiel für die Jahrhundertseier in Breslau reiht sich nach den übereinstimmenden Berichten der Presse den ruinösen künstlerischen Niederlagen an, die für das abwärts gehende Schaffen Gerhart Hauptmanns seit Jahren bezeichnend sind.

Man hat teinen Bericht lefen können, ohne daß diese Ohnmacht zugegeben war, aber fragt mich nur nicht wie. —

Der eine schwärmte von der großartigen Festspielhalle und der gewaltigen Zuschauermenge, um dann in einem unscheinbaren Nebensatz einfließen zu lassen, daß die aufgeführte Dichtung tot gewesen sei.

Der andere erzählte der aufhorchenden Welt, daß durch Hauptmann und Reinhardt jest erst eine ernsthafte Kunstgattung des Festspiels geschaffen worden sei. Von wegen der aufgewandten enormen äußeren Mittel. Irgendwo wurde dann ein verstecktes Sätzchen angebracht, in dem der kunstlerische Unwert des Spiels eingeräumt wurde.

Der dritte endlich tauchte seine Schilberung der Vorstellung in strahlendes Licht, um gegen Schluß (bei den Schauspielerstritiken) anzumerken, daß über die "zahlreichen Längen" des Stücks Reinhardt den "Schleier seiner glänzenden Regie" gebreitet habe.

Der vierte meinte, Hauptmann habe in diesem Fall "Regiewirkungen für Reinhardt" gedichtet, was selbstverständlich besagt, daß er gar nichts gedichtet hat. Usw. usw.

Sei es nun, daß wir es hier mit kunstlerischem Snobismus zu tun haben; oder sei es, bag wir jenen bunklen Ehrenmannern gegenüberstehen, die alle Formen der kunstlerischen.

"Der Rosentavalier" 537

Fälschung kultivieren, also auch diese; ober sei es endlich, daß der Breslauer Lokalpatriotismus (was noch das Harmloseste wäre) sich das Geschäft nicht wollte verderben lassen: unter allen Umständen muß gegen eine derartige Berichterstattung, die einer sanst stillsserten Lüge gleichtommt, ein entschlossener Protest eingelegt werden.

Erich Schlaikser

#### "Der Rosenkabalier"

Alle großen Bühnen bringen ihn, schreibt Oberst von Diest in Wilhelm Schwaners "Boltserzieher", — Fürsten und Fürstinnen, Damen, Jungfrauen, Backsische strömen herzu. So durfte auch ich die Gelegenheit nicht versäumen, meine Bildung zu bereichern; ich bestellte die Karte — zum Studium des "Libretto" vorher war keine Zeit; aber nachher habe ich mir den Cert gründlich angesehen.

Erfter Aufaug. Beit: sirta 1750; Ort: Wien, Balaft ber Gattin bes auf Raab abmelenben Felbmarichalls Fürst Werbenberg. Lendomain einer Liebesnacht amischen ber alternben Fürstin und einem nabe verwandten siebzebnjährigen Aunter, Octavien Graf Rofrano. Er hat ein "Anabengesicht" (Terterläuterung Seite 58), singt Sopran und ist "in Rivil" ein Weib. Umgebung: Schlafzimmer ber Bergogin, ausgestattet mit raffiniertestem Lurus. reich pergolbete Bettstelle - eine Rritit nennt sie die schonfte "Stelle" des ganzen Studes! Urfprünglich foll ber Autor die Situation gewünscht haben, daß die zwei zusammen im Bett liegen. bann wurde fie dabin gemildert, bak "er" fie kniend umschlingt. Es beginnt bas füklich-widerlichste Liebesgetändel, was ich je auf einer Bühne sah; es dauert wohl eine Viertelstunde. Bloklich entsteht Unrube auf bem Sof bes Balaftes; es folgt Randgemenge ber brauken bie inneren Gemächer sperrenden Dienerschaft: die Fürstin glaubt, ihr Gemabl sei plöklich beimgetebrt: ber junge Liebhaber perftect sich — aber es ist nur ein Better, der schlieklich den Eintritt erzwingt. Diefer. Baron Ochs von Lerchenau, wird in der folgenden Szene mit der Kürstin und Octopien dargestellt als ättlicher Wüstling, der, mit der jungen Tochter eines steinreichen Armeelieferanten frijd verlobt, von seiner Base Rat erbittet betreffend Wahl eines "Aufführers", der seiner Braut die beim Abel damals übliche "Silberne Rose" als Brautgeschent überbringen soll. Zwischendurch renommiert er in breiter Bergablung mit seinen Erfolgen als "Berführer", malt die Abenteuer auf seinem Landsik mit Aungfern aller Art in sinnlich brutalen, urgemeinen, durchaus "eindeutigen" Bildern, und beginnt gleichzeitig mit bem wieberericienenen, als Rofe verkleibeten Ottavien feine neue Taktik, welche bie Fürstin aufs bochste belustigt beobachtet.

Dann folgt Schilberung des beim Lever einer Weltdame jener Zeit üblichen Empfanges von Jaarkünstler, Sänger, Papagei- und Jundeverkäuser, einer bettelnden Schldame mit drei adligen Waisen usw. in buntem Durcheinander mit dem ungeschlachten ländlichen Sefolge des Barons, das einer gewissen Komik nicht entbehrt, aber durch die gesucht plumpe, unablässig mit lüsternen Anspielungen durchsetzt Art des Spieles anekelt, alles im Dialekt des damaligen sehlerhaften Wiener Deutsch, das ebenso hählich ist wie auf der Bühne schwer verständlich.

8 w e i t e r U u f z u g. Ort: das Prunthaus des Parvenü Faninal, der seine hübsche, eben aus der Pension gekommene Tochter Sosie an den Baron von Lerchenau verkuppelt. Octavien erscheint als "Rosentavalier" in Begleitung eines ganzen Hosstaates in ausgesuchtem Prunt. Zwischen ihm und Sosie zündet der Liedesfunte. Dann kommt der Bräutigam, der mit roher Gier in Worten und Griffen über das unschuldige Mädchen herfällt. Octavien tritt ihr als Ritter auf, verteidigt schließlich ihre Ehre mit dem Degen, verwundet den Baron leicht am Arm. Die solgende Lärmszene zwischen der beiderseitigen Dienerschaft endet aber in harmlosem Durcheinander. Die Grundlage der Handlung ist dramatisch nicht unwirksam: groteste Romit wechselt geschickt mit der Lyrik, aber das Sanze ist in Sprache und Gedärden

538 "Der Rofentavaller"

wieder so gesucht possenhaft ausgeführt, mit lüsternen Anspielungen versehen, die zarten Szenen der zwischen beiden jungen Menschen keimenden Liede treten zurück vor den plumpen Rohbeiten, mit denen zum Beispiel die Lerchenauschen Dienertölpel die Dienstmädchen attackieren, so daß von einem wahrhaften Kunstgenuß für einen seiner empfindenden Zuhörer nicht die Rede sein kann. Dabei wirkt meines Erachtens die ungewöhnliche Pracht der Ausstattung keineswegs verhüllend, sondern durch den Gegensatz eher abstohend.

Dritter Auf dug. Um Sosie du retten und für sich du gewinnen, hat Octavien in seiner früheren Rolle als Rammerzose dem Baron in einem zweiselhaften Sasthaus ein Stellbichein gegeben. Dabei ist Vorsorge getrossen, daß der alte Lüstling dei Ausübung seiner Verführungstunst dauernd gestört wird: zunächst durch Larven und Gespenster, die aus Versentungen oder geheimen Luten des Zimmers austauchen und verschwinden; dann durch martiertes Auftreten eines früheren Opfers seiner Lüste, einer verlassenen Frau mit vier unehelichen Kindern, die Papa, Papa durcheinander plärren; schließlich durch den mit seiner Tochter herbeigerusenen Faninal, welchem der Augenschein die Verderbtheit seines Sidams dartun soll. In den allgemeinen Standal misch sich dann die Polizei; es drohen ernstliche Folgen des Komödienspiels, Verhöre, Verhaftungen — da erscheint als "des ex machina" die Feldmarschallin, ertennt in dem Polizeitommissaries eine Ordonnanz ihres Gemahls, und dieser folgt ihren Weisungen, mit denen es ihr gelingt, die drohende Verwicklung als harmlose "Wienerische Masterad" zu lösen. Der Baron muß viel Geld zahlen, ist aber im übrigen froh, aus der heitlen Lage verschwinden zu tönnen.

Und nun tommt der Schlußauftritt, in welchem, nachdem alle anderen sich entsernten, die Fürstin nach vielem din und der von wechselndem Edelmutsgesang auf ihren siedzehnjährigen Galan heroisch "verzichtet" zugunsten der kleinen Sosie, die denn auch deim Fallen des Vorhanges in Octaviens Armen liegt. Für die Sprache und dichterische Höhe der dabei gesungenen Verse möge ein Beispiel dienen, da der Rosenkavalier seiner Geliebten sagt:

"War ein Haus wo, ba warst bu brein, Und die Leut schiden mich hinein, Mich gradaus in die Seligkeit Die waren gescheit — — — — "

Aber die Musik will ich nicht urteilen ... Aber gegen Text und Jandlung muß ich im Namen des unmusikalischen wie des musikalischen Teiles unseres Volkes Einspruch erheben. War schon die "Salome" an vielen Stellen — wie bei dem minutenlangen Auß, mit dem das hysterische Weib auf dem Mund des geköpften Propheten liegt — eine starte Zumutung des Kunstempfindens, so bezeichnet der "Rosenkavaller" die denkbar traurigste Abirrung von dem Wege, den Richard Wagner der deutschen Oper gewiesen hat. Daß der "Rosenkavalier" volle Häuser sichen Reugnis vom Tiesstand des Geschmades, der nur noch von der Abgestumpsheit des heutigen Bühnenpublikums gegenüber Unsittlichkeit und Gemeinheit übertrossen wird. In Parlamenten, moralischen Versammlungen, mit Gesehen und Polizeimaßregeln wird heute der Kamps geführt gegen den "Schmutz in Wort und Bilb"; im vornehmen Gewande der salon- und hossähigen Oper wird dieser ungescheut, ungehindert vorgeführt. Wie die hauptstädtischen Aussichtsorgane sich ihrer Pflicht entziehen, hiergegen einzuschreiten, ist mir unsassicht und nur damit zu erklären, daß hier eine Königliche Hospernverwaltung einem musikalischen Genius gegenüber beibe Augen zudrüdt. Aus kleineren Bühnen würden Unzüchtigkeiten, wie sie der "Rosenkavalier" darbietet, nicht geduldet ..."





## Das Kunsterbe des Volkes Von Joseph August Lux

ie ist ein Vergangenes. Vielleicht ein Niewiederkehrendes, aber eben darum Heiliges. Wir haben sehr geschärfte, empfängliche Sinne für den stillen Zauber, der die alten Stuben, die alten Gerätschaften, 🚵 die alten, würdigen Häuser umfängt. Wir empfinden eine Zärtlichteit für sie, die Verehrung des Entels oder Urentels, der sich mit diesem Genius looi plöglich eins fühlt. Wir stehen auf alten Plägen im Dorf und in der Rleinstadt, wir horden auf das Rauschen der alten Linden, des alten Brunnens. Die alten Häuser stehen da, das Dach wie eine Haube weit über die Stirn vorgeschoben. erwartungsvoll. Auch sie horchen. Sie horchen, wie das Gras wächst unten am Marttplat, sie horden auf den Schritt, der in der Einsamkeit aufhallt, sie horden, woher er kommt, wohin er geht. Sie steden die Röpfe ausammen wie die Rlatschbasen. Ein paar Dachluken reißen die Augen auf und spähen herab; sie wollen auch was sehen von den aufregenden Vorgängen unten. Der alte Regentasten macht ein sehr wichtiges Gesicht, alles trägt vermenschlichte Züge. Überall sehen wir dieselben Motive, und bennoch ist jedes dieser Häuser eine Bersönlichteit. Die einen sehen freundlich, die andern griesgrämig und übellaunig brein, die einen sind in die Knie gesunken und schier auf Krüden gestützt, und andere wieder sind ein bischen eisenfresserisch in die Bobe geredt, mit einem diden alten Turm, der wie ein Beteran mit erdichteten Kriegserlebnissen und Heldentaten zu imponieren versucht. Alles ist Ausbruck, Sprache. Wir vernehmen die Stimme der Jahrhunderte. Die Steine reden. Lebendige Bautunst!

Obwohl diese Dinge alt, gebrechlich und schon ein wenig unzulänglich sind, flößen sie uns Ehrfurcht und Liebe ein. Lebendige Bautunst! Vielleicht erklärt sich daraus unsere Zuneigung. Wir Heutigen sind ja mit so viel toter Architektur umgeben, daß wir das Gefühlsmäßige, Unwillkürliche, Organische, Lebendige einer, wenn auch vergangenen Bauweise, sofort mit einer Art von Traumsicherheit ergreisen. Es ist nicht dies. Das Alte kommt hinzu, die edle Patina, das magische Licht der Vergangenheit, ein ästhetisches Moment. Man nennt es den historischen

Sinn, nicht ganz zutreffend, weil es sich um nichts Akademisches, sondern um ein rein Gefühlsmäßiges handelt. Triebmäßiges. Ein drittes ist das Verwandtschaftliche, Rassenmäßige, Viologische, die Liebe zur Heimat, ebenfalls ein Naturtrieb. Das sind drei wichtige Elemente, die unsere Sehnsucht erklären.

Was sollen wir tun? Gollen wir nachabmen? Das bieke zurückgeben. Die Geschichte läuft nicht zurud. Wir kennen viele Versuche bieser Urt, die aber nur beweisen, wie man aus alter, lebendiger Baukunst neue, tote Architektur machen kann. Wir gehorchen anderen Amperativen. Sie sind technisch, sozial, kulturell bearundet: wir mussen auf diesen Grundlagen zur organischen Form gelangen. Wir können diese Form nicht fertig als ein Geschenk von unseren Ur-Ur-Urarokeltern empfangen. Wir muffen uns selbst bemühen, es sei benn, daß die Runft unserer Zeit nicht start und zeugungsfähig wäre. Biele Grunde sind, warum wir nicht nachahmend verfahren können. Unsere Ansprüche in Romfort und Hygiene find gesteigert, die alten Bauformen genügen nicht mehr den neuen Berbältnissen. Aede Generation hat ihre eigenen Lebensbedingungen und ihre eigenen Gefundheitsregeln. Dazu kommt, daß die Brodukte unserer Zeit, und folglich auch die Baustoffe, den Stempel maschineller Kerstellung tragen. Das gibt der Sache schon ein ganz anderes Gesicht. Damit hängt es auch zusammen, daß sich die Bauperfahren geändert haben. Schlieklich hat die Erfindung neuer, pordem unbekannter, sehr wertvoller Baustoffe, wie Beton, eine neue Materialsprache mit sich gebracht. An Stelle des Bauholzes als konstruktiver Bestandteil ist vielfach das Eisen getreten, dessen Ronstruktionsweise ganz anderen Geseken und natürlich auch gang anderen Ausdrucksweisen unterworfen ist. Auch die wirtschaftlichen Grundlagen, ich meine die erhöhten Bodenwerte, die ökonomische Bauausnükung, und andere Einflüsse sozialer Natur haben die innere Struktur unserer Lebensformen, soweit sie baulich jum Ausbrud tommen, sehr verändert. Dies alles muk gesagt werden, wenn wir zu einem klaren Verbältnis gegenüber der alten Runft der Beimat gelangen wollen.

Sollte also dieser alte, lang verschüttete Brunnen der volkstümlichen Runft. bessen lebendiges Rauschen wir in der Diefe vernehmen, in der Diefe der Rabrbunderte, uns nichts zu geben haben? Sollen wir nicht schöpfen dürfen? Sollen uns die Schakkammern, kaum daß wir sie entdeckt haben, verschlossen sein? Am Gegenteil. Wir sollen aus dem alten, beiligen Brunnen trinken. Wir sollen aus ber Quelle schöpfen. Aber wir sollen die Quellen nicht verunreinigen. Wir sollen bie Brunnen nicht aufs neue zuschütten. Es gibt einen rechten Gebrauch und es gibt einen Migbrauch der Sache. Ach will erst, gleichsam um den Schutt wegzuräumen, von dem Mißbrauch reden. 93ch sehe neue Werke, die angeblich im Geiste der Heimatkunst entstanden sind. Das berühmte hohe Dach, das Bauernhausdach, auf sechsstödigen Warenhäusern, Fabriten mit Maschinen, Damps- und Elettrizitätsbetrieb in Form von vergrößerten Aittergütern, andere im Landhaus- oder Villencharakter, grune Holzläden an städtischen Mietskasernen, jedoch nicht zum Schließen eingerichtet, sondern an der Mauer festgenagelt: — so sinken an sich berechtigte. vom Leben erfüllte, altheimatliche Formen zur Dekoration berab, zu einem verfümmerten, lästigen Unhängsel, zur theatralischen Stimmungsmacherei, zur geist-

losen Schablone. So entsteht aus lebendiger Bautunst tote Architektur. Wir müssen uns huten, in diese Sadgasse zu geraten. Anders ift es, wenn es sich um fleine Bauaufgaben auf dem Lande handelt, wo die Lebensgewohnheiten dieselben geblieben sind wie vor 100 oder 150 Jahren. Das Rleinstadthaus, das Bauernhaus, landwirtschaftliche Authauten, Dorffirchen, Landgasthäuser, kleine, bescheibene Landhäuser können ohne weiteres den Anschluß an die altheimatlichen Bauformen suchen, wofern nur auf solides Material und gute Ausführung Bedacht genommen wird, und nur Baustoffe genommen werden, die dem Lande und seiner Tradition eigentümlich sind. Aber die fabriksmäßigen, schlechten und halb großstädtischen Turen und Fenster, die auch von ländlichen und kleinstädtischen Ladenbesitzern bevorzugten fabritmäßigen, unsäglich häßlichen Geschäftsportale, mit großen Spiegelscheiben sind allein ichon geeignet, solchen im Geiste des Beimatstils erbauten fleinen Häusern in der Provinz einen proletarischen Anstrich zu geben. Es genügt also nicht, den zufällig irgendwo entstandenen Erker eines alten Hauses, das hohe Dach, irgend eine reizende Zufälligkeit, billig zu verwerten, wenn es nur einer spielerischen, zwecklosen Absicht entspringt und der Sinn für die Harmonie des Sanzen fehlt. Gewöhnlich finden wir dann einen Erker, der nur der Dekoration wegen da ist und nicht dem Leben dient, wir finden das hohe Dach, gedect mit dem pappendedelartigen, unfäglich bäklichen gelbgrauen Albestschiefer, einem, wenn auch praktischen, aber von keiner Schönheiteregung geleiteten Produkt. Wir haben im Lande leider schon genug Beispiele, die die falsche Anwendung der Beimatkunft illustrieren. Der gewöhnliche Fall ift ber, daß der Baumeister auf dem Lande, um möglichst sicher zu gehen und allen Geschmaderichtungen zugleich Rechnung zu tragen (was wirklich kein anständiger Mensch zu tun imstande ist), ein Ragout von allen zusammengemausten altheimatlichen Motiven braut und dies die neue Beimatkunst nennt. So finden wir in vielen Landhäusern der letten Rabre ein stilistisches Allerlei — raub: Tiroler Gotik, bauchige Rundturme, das hohe Dach, im oberen Geschof Fachwert, obgleich auch dieses Fachwert nur Detoration ist und mit der Ronstruktion nichts zu schaffen bat; ferner Loggien, auch in rauben Gegenden, wo sie nicht benützbar sind, alle Fenstergrößen. Bogenfenster neben vieredigen Ausschnitten, Windfahne, Dachreiter mit Glodchen, Wasserspeier, tunstliches Kaminfeuer neben der Bentralheizung, und im ganzen ein schlechter Grundrik und eine verzettelte Gesamtheit: Wirtung: — eine Karletinade.

Alle Faktoren, denen die Verschönerung des Landes am Herzen liegt, — sie würden durch einen freien Zusammenschluß schon eine ansehnliche Macht bilden — müßten einem solchen Tun Sinhalt gebieten.

Wir haben noch sehr viel zu lernen von der alten, schlichten, volkstümlichen Aberlieserung. Trotz der anscheinend großen Mannigsaltigkeit der Bausormen haben wir es nur mit einer beschränkten Anzahl von Motiven zu tun. Sie haben aber jedenfalls ein anderes Gesicht, weil sie in bezug auf die schönen Verhältnisse und auf die Zwedmäßigkeit immer organisch richtig sind. Das Geheinnis der schönen Proportion ist das wesentlichste Merkmal an diesen alten Bausormen. Diese verloren gegangene Schönheit auf Grund der Zwedmäßigkeitssorderung zu sinden, ist das Problem in der heutigen Architektur. Wir wollen mit den neuen

Mitteln und den neuen Ansprüchen dasselbe Maß von proportionaler und sachlicher Schönheit wiederfinden, das die alte, bürgerliche Baukunst gehabt hat. Insoferne kann uns diese ein Vorbild sein. Nicht durch unzwedmäßige Nachahmung und Verwendung einzelner Motive in ungefühlten Verhältnissen, sondern durch die Beachtung der seinen Lehre, die in diesen Werten liegt und bedeutet, daß wir auf anderen Wegen zu ebenbürtigen Lösungen kommen müssen. Die künstlerische Verwandtschaft liegt lediglich in der Fähigkeit, ebensolche harmonisch und unseren veränderten Beitverhältnissen angemessen Lösungen zu sinden, wie die vergangene Baukunst sie für ihre Beit zu sinden verstanden hat.



### Deutsche Kunstausstellungen

Allgemeines

ieses Jahr ist besonders reich an großen Kunstausstellungen, so daß man sich sicher teiner Übertreibung schuldig macht, wenn man die Zahl der in diesem Sommer von öfsentlichen Kunstausstellungen gezeigten Bildwerte auf zwanzigtausend veranschagt. Nimmt man als Durchschnitt der Barauslagen (Farben, Leinwand, Rahmen, Versandspesen, bei den Bildhauern Ton, Sips und edlere Metalle, serner Modellgelder) den sehr niedrig gegriffenen Betrag von zweihundert Mart an, so bedeutet das einen Kapitalauswand der deutschen Künstlerschaft von vier Millionen Mart. Es ist nach den Ersahrungen der letzten Jahre so gut wie ausgeschossen, daß das Gesamtergednis der Vertäuse der Ausstellungen auch nur diese Summe erreicht. Es würden also nicht einmal die Materialauslagen wieder eingebracht werden, von irgendeinem auch noch so gering angesetzen Arbeitsstundenverdienst ist gar nicht die Rede.

Nun ist ja gewiß das Bild dadurch noch nicht um seine Verlaufsmöglichteit gebracht, wenn es von den Ausstellungen unverlauft heimkommt. Aber andererseits entstehen doch auch immer wieder neue Bilder. Nimmt man nun hinzu, daß das zur Ausstellung Gelangende doch nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Kunsterzeugung darstellt, daß für die übrigen, nicht zur Ausstellung kommenden Kunstwerke die Verlaufsaussichten noch viel geringer sind, so steht man vor einem Abgrund sozialer Not, an dessen Ausstüllung oder Überbrückung gar nicht zu denken ist. Man muß schon glücklich sein, wenn man sich noch eben am Rande vor dem Sturze zu erhalten vermag.

Die Not ist in der Tat furchtbar und findet ihren Ausbruck darin, daß die Künstler endlich sich zur Selbsthilse aufgerafft haben. So recht klar darüber, wie und was man tun soll, ist man sich nicht. Aber man hat das Sefühl, daß auch hier nur der Zusammenschluß aller helsen kann. Es gibt wohl überhaupt keinen zweiten Beruf, den man in dem Maße als "wirtschaftlich schwach" bezeichnen muß, wie den Künstler. Denn einmal entspricht die Arbeitsleistung des Künstlerstandes keinen dringenden Lebensbedürfnissen. Man kann ohne sie austommen, ohne deshalb sich im materiellen Dasein einschränken zu müssen; ja sogar das geistige und seelische Bedürfen der meisten Menschen kann ohne Teilnahme an der zeitgenössischen, soll befriedigt werden. Ist so der Künstler auf den "Liebhaber" als Abnehmer angewiesen, so bedarf es selbst zur Erzeugung seiner Arbeit einer gewissen Kapitalkraft, etwa im gleichen Maße wie der selbständige Jandwerker. Diese Sesamtverhältnisse haben es begünstigt, daß ein Unternehmertum zwischen Kunstlerzeuger und Kunstliebhaber treten konnte, das kapitalkräftig und

geschäftskundig den größten Teil des Arbeitsertrages in seine tiesen Taschen sließen läßt: der Kunsthandel. Damit ist alles zur wirtschaftlichen Erdrosselung des Künstlers vorbereitet.

Wie kann fich der Runftler dagegen webren?

Die Organisationen planen im wesentlichen Ersparnisse der Rapitals anlage. Sicher wird sich durch den Gesamteintauf das Material (Farben, Leinwand u. dgl.) verbilligen lassen. Dann suchen sie eine Vermehrung des Verdienstes (d. B. schärfere Ausnutzung der Reproduktionsrechte). Endlich wollen sie den Künstler gegen plötliche Notfälle schützen durch Einrichtung eigener Varlehens- und Krankentassen, was sehr wichtig ist, weil gerade solche Fälle den Künstler in die Fänge des unlauteren Kunsthandels stürzen. Um wichtigsten ist natürlich Vergerd ferung des Absaus des Absaus des Ausschaftung des Kwischendandels.

So manche kleinere Mittel nun auch noch aufgefunden werden mögen, mit denen man die Rauflust des Publikums dem zeitgenössischen Runstschaffen zuführen zu können hofft, das Hauptmittel werden nach wie vor die Runst aus stellungen fungen bei Runstausstellungen für meitaus den größten Teil des in Frage kommenden Publikums die einzige Gelegenheit zur eingehenderen Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kunstproduktion darstellen, sondern diese Ausstellungen sind auch für die Kunstler selbst der natürlichste Weg zur Öffentlichkeit, weil sie selbst persönlich dabei nicht hervorzutreten brauchen, also von der geschäftsmäßigen Praxis, von der sie meist nichts verstehen, verschont sind und doch sich nicht einem berufsmäßigen, nur auf seinen eigenen Vorteil bedachten Geschäftsmann auszuliesen brauchen.

Aus diesen Tatsachen erhellt die außerordentliche Wichtigkeit der öffentlichen Kunstausstellungen, die von der Künstlerschaft auch im stärtsten Maße gefühlt wird, so daß man ohne Abertreibung sagen darf, daß Junderte von Künstlersamilien ihr ganzes Wohl und Wehe davon abhängig glauben, od die Aufnahme in die Kunstausstellung erfolgt oder nicht. Ich will gleich hier sagen, daß diese Aufnahme in der Tat viel schwerere Folgen hat, als man vielsach annimmt. Es ist hundertsach geübte Praxis, daß z. B. Porträts gemalt werden, wobei der Porträtierte die Abnahme des Bildes verspricht für den Fall, daß es Aufnahme in die Ausstellung sindet. Wie sehr für die Schähung in Bekanntentreisen, bei Unterrichtsuchenden diese Entscheidung ins Gewicht fällt, mag jeder in seiner Umgebung oder an sich selbst bereits ersahren haben. Man traut eben seinem eigenen Urteil nicht und sieht in der Aufnahme in die Ausstellung gewissermaßen die autoritative Anertennung der Künstlerschaft.

Wir stehen hier an dem Punkte, wo sich die Sefährlichteit unseres heutigen Ausstellung von Ausstellungswesen in einer Weise sich berühren, die nach beiden Richtungen hin gleich verhängnisvoll werden kann. Die geistigen Schäden — Unterdrückung des Bedeutenden, Unterstützung des scheckten Geschmades des Publikums durch Ausstellung von Minderwertigem — scheinen mir dabei nicht so verhängnisvoll, wie die materiellen, zumal gerade materielle Gründe gewöhnlich auch ausschlaggebend für die Behandlung der geistigen Fragen sind. Also schmutzigster Brotneid, übelste Cliquenwirtschaft, die in diesem öffentlichen Runstleben eine betrübend starte Rolle spielen, hängen mit dieser ganzen Art des Ausstellungswesens auss engste zusammen.

Shon aus diesen Gründen erscheint es notwendig, daß eine möglichst saubere Trennung des Rünstlerischen vom Geschäftlichen auch im Ausstellungswesen berbeigeführt wird. Ich halte sie aber auch für das beste Mittel zur Steigerung des Kunstablates, also zur Besserung der gesamten sozialen Lage unserer Künstlerschaft.

Run ft aus stellung und Run st markt hallet Heute wird beibes durcheinandergeworfen, d. h. man gibt vor, das erste zu sein, und zielt doch im Grunde auf das zweite. Natürlich wird man auf diese Weise das erste nie, aber auch das zweite wird nie verwirklicht, weil der Schein des ersten, den man wahren muß, dem zweiten hinderlich ist. Wir brauchen

bringend beide. Wir brauchen die Kunstausstellung und den öffentlichen Kunstmartt. Die Runftausstellung ware gewissermagen nur ein Museum ber zeitgenössischen Runft. Wie weit ber Begriff "geitgenössisch" in ber hinsicht reicht, bat uns die Rahrhundertausstellung bewiesen. Whiftler bat einmal das weise Wort gesprochen: "Es gibt teine Entwicklung der Runft, sondern nur eine Metamorphose unseres Berhältnisses zur Runft." Das beift, wir wandeln uns immer, und je nach unserem jeweiligen Zustande sind es andere Kunstwerke, andere Künstler, die stärter zu uns sprechen. Unter Umständen vermag diese starte Sprache von einem technisch ganz primitiven Werke auszugeben, weil in der Cat das Urwesentliche der Runst darin liegt, daß es einem Menschen gelungen ist, sein eigenes tunstlerisches Erleben überzeugend mitzuteilen. Dieses persönliche tunstlerische Erleben ist das Wesentliche, und die Stärte dieses tunstlerischen Erlebens, also das Höchste der Runst, ist eine ganz persönliche Angelegenheit. So werden in jeder Zeit die historisch veranlagten Gemüter die Ahnenreihe der jeweils zu uns am stärksten sprechenden Runst aufsuchen, und so haben wir es denn im Beitalter des Ampressionismus erlebt, daß eine impressionistische Linie der Kunst bis in die Antite hinauf verfolgt worden ist. Man wird natürlich genau dasselbe für jede andere Kunstrichtung tun können, soweit eine solche überhaupt das Recht einer inneren Wahrheit für sich bat.

In dieser Wesenheit der Kunst liegt auch die Einseitigkeit jeder Ausstellung begründet. Künstlerische Persönlichkeit heißt Individualität. Diese Individualitäten sind natürlich immer viel zahlreicher, als die Richtungen. Aur solche Richtungen aber, Schulen werden es dahin bringen, eine öffentliche Ausstellung zu veranstalten oder doch eine solche Veranstaltung zu beherrschen. Immerhin, je mehr für solche Veranstaltungen der Verkaufs daratter aus geschlossen, eine sit, ja wenn, wie es bei der Jahrhundertausstellung der Fall war, eine solche Vertaussmöglichteit der ausgestellten Werte gar nicht vorgesehen ist, um so mehr wird es möglich sein, ein Gesamtbild des Kunstschaffens vorzusühren. Denn noch einmal: Nicht die innere Unfähigteit, Runst zu sehen, ist der Jauptseind einer guten Kunstausstellung, sondern ganz gewöhnlicher Neid.

Der Charatter dieser Ausstellungen gebietet, daß unter ihren Beranstaltern die wissenschaftlichen Kunstenner mindestens in gleicher Stärte, wie die Künstler, vertreten sind. Das sollte schon dort der Fall sein, wo die Ausstellung nur die hervorstechenden Werte des letzten Jahrzehnts zu vereinigen sucht. Se ist ja ganz natürlich, daß der lebende Künstler dann am liebsten immer ein neues Wert schiet. Der Kunstrititer jedoch, der in dieser Beit alle Ausstellungen besucht hat, erinnert sich ganz genau jener Werte, von denen er nachhaltige Eindrücke empfangen hat. Wenn also die Kunstrititer verschiedener Richtungen bei einer solchen Auswahl mittätig sein tönnen, so darf man auf eine ziemlich allseitige Auswahl rechnen. Natürlich müßten für solche Ausstellungen die gewöhnlichen Gegensähe, wie sie sus alljährlichen Ausstellungen maßgebend sind, verschwinden. Und wenn ich mir die Gesamtorganisation der Künstellungen maßgebend sind, verschwinden. Und wenn ich mir die Gesamtorganisation der Rünstellungen bente, so wird ja auch dieses Parteiwesen von vornherein ausgeschlossen such sie sie süchlossen, daß solche Ausstellungen sich bezahlt machen werden.

Neben diesen reinen Aunstausstellungen brauchen wir dringend den öffentlichen Kunst mar ett. Ze mächtiger der Kunsthandel wird, um so notwendiger wird die Einrichtung, daß die Künstlerschaft dem tausenden Publitum ohne jede Zwischenstufe gegenübertreten tann. Auch hier liegt das Heil in einer möglichst straffen Organisation. Wie schon jest die meisten vornehmen Künstlervereine, müssen auch diese großen Organisationen die Aufnahme eines Mitgliedes von der tünstlerischen Leistungsfähigkeit abhängig machen. Prüsbarist allerdings nicht das eigentlich Künstlersschen, wohl aber die technische Fähigteit. Sie ist auch das wesentliche Scheidungsmittel vom Dilettanten. Rommt die Künstlerorganisation zur Iberzeugung, das Können eines Bewerders reiche zur tünstlerischen Tätigkeit aus, vermag sie ihm also mit gutem Gewissen den Litel "Künstler" zu geben, so hat er von diesem Augen-

blid ab Rün ft lerrechte. Das alles klingt uns etwas fremd, weil es ungewohnt ist. Aber wir haben es auf wissenschaftlichem Gebiete bereits überall. Wir vermögen das wirkliche Können eines Arztes in den Prüfungen, denen er unterzogen wird, nicht festzustellen. Wir können nur feststellen, daß sein Wissen ausreichend ist, daß er die Vorbedingungen erfüllt, die uns für den ärztlichen Beruf unerläßlich erscheinen. Auf Grund dieses Ausweises darf er sich Arzt nennen und den Beruf ausüben. Strenger brauchen wir auch dem Künstler gegenüber nicht zu sein.

Veranstaltet nun eine solche Künstlervereinigung ihre Kunstmarktausstellung, so haben die Mitglieder dieser Künstlervereinigung gleiche Rechte. Soundso viel Meter Ausstellungswand sind vorhanden, soundso viel Mitglieder. Auf jedes Mitglied kommen also soundso viel Quadratmeter Ausstellungssläche. Natürlich ist es so, wie ich es hier sage, nur möglichst schroff als Grundsat ausgedrückt. Es muß auch hier eine Oberleitung geden; es muß die Möglichteit der Ablehnung vorhanden sein. Aber doch alles wie in einem konstitutionellen Staate. Wenn die Künstlerschaft sich ihre Ausstellungskommission als Parlament erwählt, so ist dieses gedwungen, d f f en t l i ch zu verhandeln und auch Nechenschaft abzulegen für seine Tätigkeit. Beute waltet eine Jury mit einem uneingeschränkten Absolutismus; sie macht, was sie will, und der Künstler ist ganz wehrlos.

Nun muß man ganz offen und ehrlich den Marktcharakter einer solchen Questellung bekennen. Viel offener, als es der Kunsthändler tut, denn wir wollen hier ein ganz ehrliches Seschäft machen. Heute muß der Besucher, wenn ihm irgendein Bild so gefällt, daß er es gern besithen möchte, sich nach einem besonderen Bureau durchfragen, in dem ihm der Preis genannt wird. Dieser Preis ist ein Phantasiepreis. Es gibt auf keinem anderen Sebiete ein so unlauteres Seschäftsversahren. Es hat sich allmählich herausgebildet, daß im Kunsthandel ein Feilschen Sitte ist, wie es im übelsten Ramschgeschäft nicht mehr denkbar ist. Insolgedessen sucht sich der Künstler dadurch zu sichern, daß er mindestens ein Orittel mehr verlangt, als er eigentlich haben will. Wer das nicht tut, wird bei Ausstellungskäusen schwer geschäbigt, genauer: es kommt gar nicht zu diesen Verkäusen.

Diese ungesunde Grundlage muß natürlich vor allem beseitigt werden. Der Künstler muß sich daran gewöhnen, die von ihm erzeugten Werte als Ware zu behandeln, für die er seine sesten Preise hat. Daß diese Preisberechnung beim Kunstwert von vielen persönlichen Verhältnissen abhängig ist, ist ohne weiteres zuzugeden; trozdem steht jeder einzelne Künstler für seine Preisberechnung vor einer Reihe ganz bestimmbarer Faktoren, aus denen er seinen Preis genau berechnen kann. Und zwar liegt auch für ihn hier der richtige Seschäftsgrundsat im Mindestpreis; um so eher sindet sich ein Käuser. Ich sände es richtig, wenn ein besonderer Abschnitt des Katalogs diese Preise genau verzeichnete. Das alles widerspricht sehr der heutigen Grohund Seheimtuerei. Aber wenn die Künstler wüsten, wie sehr sie sich durch diese geschadet haben, in wie weiten Kreisen unseres Volkes dadurch die Vorstellung besteht, daß es dem minder Bemittelten überhaupt unmöglich sei, ein Originalwert zu kausen, so würden sie doch wohl einsehen, daß auch hier das ehrliche gerade Seschäft das beste ist. Man erspart sich dann auch die wirklich beschämende Art, mit der jetzt immer von Beit zu Beit in der Presse über die soziale Lage der Künstler gejammert wird.

Die beiden Arten von Ausstellungen brauchten nun teineswegs immer zeitlich schroff geschieden zu sein. Um die Anziehungstraft und die Rentabilität beider wechselseitig zu erhöhen, lassen sie sich vereinigen. Ein Beispiel für diese Möglichkeit, wenn auch ein unzulängliches, ist die diesmalige

#### Große Berliner Runstausstellung.

Die diesmalige Große Berliner Kunstausstellung zerfällt in zwei Teile. Der eine ist wie gewöhnlich der sogenannten Jahresproduktion eingeräumt, in den anderen Sälen sind Der Kunner XV. 10

Digitized by Google

zwei rückspauende Ausstellungen für Architektur und Malerei untergebracht, die grundschische ein Bild des künstlerischen Schaffens während der fünsundzwanzigsährigen Regierungszeit unseres Kaisers vermitteln sollen. Wären die ausgesprochenen Absichten wirklich zur Ourchsührung gelangt, so hätten wir hier die Form einer Ausstellung, wie sie im vorangehenden charakterisiert worden ist, denn diese Rückspauausstellung sollte dann doch anstreden, gewissermaßen ein Museum der Kunst des letzten Viertelzahrhunderts zu sein, sollte eigentlich also auch aus Werten bestehen, die wenigstens in gewissem Sinne der Kunstgeschichte dieser fünfundzwanzig Jahre angehören. Während in diesen Salen nicht eigentlich eine Verkaufsausstellung untergebracht sein sollte, sind dann die übrigen der Kunstmarkt des Jahres 1913.

Wie gesagt, die Absicht ist nicht in Erfüllung gegangen, aber die ganze Anlage ber Ausstellung zeigt die Möglichteit einer solchen Anordnung. Man darf sicher sein, daß bei der wirtlichen Durchführung einer solchen Berbindung von einer unter rein tünstlerischen Gesichtspuntten zusammengestellten Ausstellung mit einer geschickt gehängten Bertaufsabteilung ein gutes Ergebnis erzielt werden wird. Die Runstausstellung lockt die große Bahl der Besucher an, sie bringt in die rechte Stimmung, und man darf sicher sein, daß kaum einer der Ausstellungsbesucher nicht auch die Marktkäuse besichtigen wird.

Der Gebante, zum Regierungsjubiläum unseres Kaisers em Bild des deutschen Kunstschaffens aus diesem Vierteljahrhundert zu geben, lag nahe und hatte etwas Bestechendes. Trohdem muß man sich mit Recht wundern, daß man seine Durchsührung versucht hat. Die Persönlickeit unseres Kaisers ist doch nach der einen Richtung hin jedermann bekannt, daß er nicht nur auf dem Recht seines persönlichen Geschmades besteht, wozu er selbstverständlich das Recht hat, sondern daß er auch dei repräsentativen Gelegenheiten nicht gewillt ist, seine persönlichen Liebhabereien hintanzustellen. Unser Kaiser, dessen hohes Pflichtgesühl allgemein anerkannt wird, hat diese eine Verpflichtung nicht erkannt, daß er als Kaiser der Gesamtheit gehört und darum überall dort sein Persönliches hintanstellen muß, wo er dieser Gesamtheit gegenübertritt. Raum auf einem anderen Gediete hat unser Kaiser immer so schroff seinen persönlichen Geschmad bekundet, wie auf dem der bildenden Kunst. Es ist hier nicht zu untersuchen, welche Einflüsse hier mitgewirtt haben. Manche Erscheinungen zeigen, daß die Haltung des Kaisers durchaus nicht überals auf persönlicher Unlage beruht, sondern vielsach anerzogen ist. Jedenfalls ist diese schroffe Stellungnahme Tatsache.

Man mußte sich nun vorher sagen — und es ist den Veranstaltern der Ausstellung ja auch von der Presse gesagt worden —, daß eine Kunstausstellung, die dem Kaiser Freude machen sollte, einen sehr einseitigen Charatter tragen mußte, ja daß es eine Veranstaltung werden würde, die eigentlich mit der Gleichgültigkeit der weitesten Kreise rechnen mußte. Auf eine solche Ausstellung hatte aber der Raiser ein Recht, wenn man ihm eine Judisäumssreube machen wollte. Der Kaiser hat denn auch sein Mißfallen über die Veranstaltung nicht verhehlt. Die Künstlerschaft ihrerseits hat durch allersei Maßnahmen auf den hössischen Charatter der Ausstellung Rücksicht genommen und dadurch schier auf allen Seiten verletzt. Auch der Beruf des Beremonienmeisters und Kammerherrn muß eben angedoren sein. Kann man schon nicht zween Herren dienen, so erst recht nicht einem halben Dukend.

So ist diese Veranstaltung eigentlich nach allen Seiten hin mistaren. Der haratteristischsteller ist der Kaiser selbst. Auf seinen Befehl ist durch eine von ihm berusene Kommission eine "Sammlung von Modellen, Photographien und Plänen hervorragender profaner und tirchlicher Bauten veranstaltet worden, an deren Errichtung Seine Majestat der Kaiser und König besonderes Interesse genommen haben". Unmittelbar an diese Ausstellung schließt sich die Sonderausstellung des Architetten Bodo Schardt an. Und der Seist dieses Burgenrestaurators ist der herrschende in diesen Sesamträumen. Das aber ist ein Seist falscher Romantit und eines irreleitenden Geschichtsgesübls. Falsch ist diese Romantit, weil sie nicht erkennt, daß der Zauber des Vergangenen im Vergangensein beruht. Irregeleitet ist der geschichtliche

Sinn, weil er nicht erkennt, baß die von einer Vergangenheit groß geschaffenen Formen im Inhalt dieser Vergangenheit ihre Verechtigung haben, daß also ein mit dem Wandel ber Zeit gewandelter Inhalt andere Formen gebietet.

Es ist viel gebaut worden in der Regierungszeit unseres Kaisers und es ist durchweg mit großen Mitteln gebaut worden. Es ist nicht zu leugnen, daß fast alles, was so nach der Versicherung des Rataloges das besondere Interesse des Raisers gewonnen hat, für die Geschichte der Bautunst gleichgültig ist und bleiben wird. Das heißt, gleichgültig im geistigen Sinne. Es ist natürlich eine schwere Schädigung, daß diese riesigen Mittel nicht positiv fruchtbar geworden sind. Um besten sind bezeichnenderweise jene Leistungen, die durchaus modernen technischen Bedürfnissen dienen: Hasenanlagen, Brückenbauten, obwohl auch hier im Detorativen vielsach ein dem Sachinhalt fremder Geist dreinredet. Aber wenn man z. B. die Bauanlagen der Raiserlichen Gutsverwaltung zu Cadinen ansieht, empfindet man mit tiesem Schmerze doch auch die schweren sozialen Schädigungen, die ein derartiges Fremdgebliebensein gegen alle wirklich bedeutsamen Leistungen der Zeit nach sich zieht.

Für Bodo Ebhardt wird, bessen ich überzeugt, diese Sonderausstellung die Folge haben, daß sich die weitesten Kreise des Voltes über die innere Theatralit seiner Kunst klar werden. Man muß schon diesen Modellen und vor allem den ausgestellten Einzelheiten gegenüber empfinden, daß das alles willkürliche Mache und trotz aller geschichtlichen Gelehrttuerei gröbste Fälschung ist; daß alles das, was genaue Historie sein will, wurzellos in der Luft hängt.

Wenn ich oben sagte, daß die Anlage des Kaisers durchaus nicht die jetzt vorliegende Entwicklung seiner Kunstliebhaberei bedingte, so liegt ein Beweis dafür in der Tatsache, daß er sich jetzt noch in reiseren Mannesjahren mit der Bautunst Ludwig Hoffmanns befreundet. Der Berliner Stadtbaumeister gibt ihm in den drei Sälen einen leider sast nur aus Photographien bestehenden Überblick über sein Schaffen, in dem eine wahrhaftige Sachlickleit mit ausgeprägtem Formsinn sich aufs gründlichste vereinigt. Freilich tragen die Aufgaben ja ein sehr gleichartiges Gepräge, und es sehlen allzusehr jene, bei denen die schöpferische Phantasie sich in höherer Freiheit hätte ergehen können.

Die übrige Architekturabteilung läßt uns einen Blick tun in das ungemein reiche Streben und die sehr vielfältigen, oft auch bedeutsamen Leistungen, die gerade diese Runst nach jahrzehntelanger Stumpsheit während des letzen Vierteljahrhunderts auszeichnet. Leider ist der Ratalog so unzureichend und auch die Anordnung so wenig übersichtlich, daß viel guter Wille, sehr viel Zeit und doch auch schon eine recht gute Sachkenntnis dazu gehört, um von dieser Sammlung den rechten Gewinn zu haben.

In der rückschauenden Abteilung ist die Plastit sehr dürftig. Die Vorrede des Katalogs verweist darauf, daß Material und sester Standort die Beweglickeit solcher Werte beeinträchtigen. Immerhin hätte sich leicht mehr zusammendringen lassen. Doch nicht das ist das Schlimme, sondern die schwächliche Art, mit der der an sich gute Sedanke in die Wirklickeit umgesetzt worden ist. Auch hier sagt der Katalog, daß "die Sammlung nicht beansprucht, eine sostenatische Entwicklung zu zeigen, sondern nur gute Werke, wie sie zu haben waren nach dem Ort ihrer Entstehung, vorzusühren". Sigentlich will das doch jede Ausstellung tun, und man kann bloß zugeden, daß der Begriff "gute Werke" etwas höher gestellt ist, als gewöhnlich. Sonst aber haben sogar die Berliner, haben noch viel mehr die auswärtigen Städte das geschickt, was gerade ohne besondere Mübe zu baben war.

Es scheint hier wertvoller, den Gesamteinbruck festzuhalten, als auf einzelne Bilber einzugehen. Dabei ist zu bemerten, daß außer der Berliner alle Sezessionen mitgewirtt haben. Berlins Stärke liegt in Bildnis und Landschaft. Eine gewisse Sachlichkeit, das Umgehen alles Pathetischen und Phantastischen ist kennzeichnend. Sonst hat man das Gefühl, daß diese Berliner Kunst weder einen beherrschenden Mittelpunkt hat noch irgendeinen gemeinsamen Bug. Das entspricht durchaus dem Berliner Leben, wo eigentlich auch jeder einzelne seine Wege

geht und gewissermaßen als Frember in der Stadt lebt. Das alte Berlinertum, das für die Kunft ja seine guten Werte gehabt hat, scheint endgültig ausgestorben zu sein.

M ünch en hat den stärksten Hang und die beste Begabung für die Komposition. Auch die Landschaft (das start gegliederte bayerische Voralpenland, wie die plastische Alpenwelt) trägt dazu bei, diese Neigung zu fördern und auszubilden. Es ist sehr bezeichnend, daß gerade in München der Platatstil der "Scholle" auch auf die Landschaft übergriff. Auch die höhere "Freiheit" der Lebensstimmung spricht sich bei München immer aus im Vergleich zu Berlin. Man ist nicht so grundsählich, man ist auch fröhlicher, freudiger.

Wien hat seine seine alte Porträtkultur. Bei Oresben sehelt wieder jeder gemeinsame Zug. Es sind da einige bedeutende Künstler: Klinger, Ruehl, Lührig, Banker, Richard Müller. Es sehlt aber das einigende Band, wie ja auch die Künstler teine "Landsletue" sind. Bei Rarlsruhe hat man das Gefühl, daß der alte Thoma zusammenhaltend wirtt, ohne daß man von einer Thomaschule zu sprechen braucht. Aber es berührt sehr wohltuend, daß gerade er die Kreuzigung des unglücklichen Schmid-Reutte an die Kunsthalle geschenkt hat, ein Bild, das von Thomas Art weit entsernt ist. Aber das ist so echte, beste Künstlerart, Persönlickteiten herauszusühlen und zu achten. Daß man hier die tostbare "Cācilie" von Wilhelm Volz wieder mit ausgestellt hat, ist echte, dankenswerte Pietät. — Stuttgart hat dank seinen beiden großen Toten Otto Reiniger und Hermann Pleuer und in dem noch immer rüstig schafsenden Friedrich von Reller einen echten Schwabencharakter. Die meisten anderen sinden sicht wied im ar.

Dieser Rückschauausstellung schließen sich die Sonderausstellungen naturgemäß an. Von Franz Stud sind mehr als ein halbes Hundert Werte ausgestellt, darunter manche der altberühmten Stücke: Der Krieg, Kreuzigung, Vertreibung aus dem Paradiese, Die Sünde. Ich glaube, diese große Gesamtausstellung wird die Schähung Stucks sehr abschwächen. Dieser ganz außerordentliche Könner ist von Jahr zu Jahr weniger Künstler geworden. Temperament, erstrecht, wenn es so durchaus auf Sexualität eingestellt ist, reicht nicht aus für ein Künstlerleben. Die tiesere seelische Unteilnahme aber ist Stuck versagt. So ist er immer flacher geworden im Gedanklichen, schwül statt sinnlich, sentimental statt leidenschaftlich. Schade ist es, daß Stuck sein bedoratives Talent niemals voll hat ausleben können. Die slächenhafte Raumgliederung durch Farbe, rein im farbigen Ton, ist diesem Künstler in einzigartiger Weise gegeben. Man erkennt es aus vielen der kleineren Bilder, die unvergeßlich sind, wenn man sie bloß von weitem ansieht. Es ist denn vollständig gleichgültig, was bie Bilder darstellen; man nimmt den Farbenaktord mit, und zwar sowohl harmonisch durch den Zusammenklang der Farben, wie auch instrumental in der Abwägung der jedem Tone eingeräumten Kläche.

Wie unendlich tiefer, nachhaltiger und reicher wirtt die Runst Gust av Schönleber's ber auch mit etwa fünfzig Bilbern vertreten ist. Unseren Türmerlesern ist sie ja vertraut. — Die dritte Sonderausstellung gehört dem Wiener Radierer Ferdinand Schmuzer, der vor allem im radierten Bildnis Außerordentliches leistet, in der gemalten Architektur die Linie Alts glücklich fortsett.

Was soll man nun von der Jahresproduktion berichten? Man hat das Gefühl, man habe genau diese Bilder vor drei, vor vier Jahren oder auch in der letzten Ausstellung gesehen, und ist überzeugt, ihnen auch im nächsten Jahre wieder zu begegnen. Und leider immer und immer wieder diese Masse. Ja, wenn das alles als Verkaufsen. Und leider immer und träte, gewissermaßen als Kunsthandlung des Vereins Berliner Künstler! Aber so mit hohen künstlerischen Aussprücken?! Ich kenne zufällig einige in diesem Jahre zurückgewiesene Werte. Auf dem Gebiete der Plastik ist eines darunter, dem in der ganzen Ausstellung nichts Sleichwertiges an die Seite zu stellen ist. An Malereien sind ganz bösartige Stücke zu sehen, die sicher nur durch besondere Fürsprache hereingekommen sind. Da kaum Werke darunter sind,

bie besonders schlagend wirken oder einem wohl für die Dauer nachgehen, möchte ich mich auch hier auf die paar allgemeinen Eindrücke beschränken. Man malt wieder mehr fürs Haus. Es sind viele kleine Formate da, und ganz auffallend ist die Zunahme der Interieurs und Stillleben. Auf dem Gebiete der ersteren zeigt A. von Brandis wieder einige Meisterstücke. Völlig versagt die religiöse Malerei. In der Landschaftskunst spürt man noch immer stark die Lehrtätigkeit Eugen Brachts. Von den Kompositionen ist keine einzige, die tieser zu gehen vermöchte. Einige Repräsentationsbilder lehren einen nachträglich Anton von Werner schähen.

kanser-Eichberg, Rallmorgen, Rolbe, Hans Hartig, Alfred Liedtte, Rudolf Sid, Edmund Steppes, Friz Buchwald-Zinnwald, Gustav Rampmann, Friz Wildhagen, Franz Riedrich, Hermann Schnee, Hoffmann-Fallersleben Vater und Sohn, F. Runz, Franz Türde. Bildnisse von Karl Marr, Heinrich Hellhoff, Ernst Heinemann, Moriz Röbbede, Friz Burger. Unter den übrigen fällt besonders günstig Leonhard Sandrod mit drei Bildern aus der technischen Welt auf.

Sehr schlimm steht es um die Plastit. Mir sind als erwähnenswerr nur emige Büsten im Sedächtnis haften geblieben von Cornelia Paczta, Ernst Müller-Braunschweig, Paul Revher und Neumann Torbora.

Diese Reihe ließe sich vermehren. Der Rauflustige fande hier manches Bild, das er gern in seine Wohnung nehmen möchte. Der Runstforscher sieht dagegen nicht eine einzige Arbeit, die in der Gesamtentwicklung bedeutend hervorstäche, noch auch eine solche, in der sich bie Persönlichkeit eines Künstl ers von einer anderen Seite zeigte, als sie uns bereits bekannt ist.

#### Leipzig

Die unter dem Vorsit Max Alingers zustande getommene Ausstellung "Die Figurenmalerei und Bildnerei der letzten dreißig Jahre" leidet zunächst unter der Satsache, daß sie als Seil der Internationalen Bausach-Ausstellung austritt. Es ist gar nicht möglich, in diese Aunstausstellung zu gelangen, ohne zuvor eine beträchtliche Zahl von Eindrücken aus der Bausach-Ausstellung zu empfangen, die für mein Gefühl einem aufs schärsste zum Bewußtsein bringen, was der Aunstausstellung sehlt. Denn die Gesamtanordnung der Bausach-Ausstellung, auch die Mehrzahl der Gedäude im einzelnen, serner die Einstellung des Ganzen zum Völterschlacht-denkmal besitzt jene Stärte des linearen Raumempfindens, das seinerseits die Voraussehung der "Figurenmalerei" sein müßte.

Freilich ist der Begriff "Figurenmalerei" so weit gefaßt, daß mancher fragen mag: Was gehört nicht dazu? Trozdem fühlt man deim Umherwandeln in diesen Räumen immer stärter den Unterton, daß im Grunde jene Runst gemeint sei, die man im Atelier-Jargon als "Romposition" bezeichnet. Ich habe schon des öfteren hervorgehoben, daß ein neues Streben zur Romposition unvertenndar ist. Auch die modernsten Bestredungen des Rubismus, Futurismus usw. sind, mögen sie zunächst als wilde Farbenorgie wirten, nichts anderes als Versuch, durch die Ausstellung umgrenzter Werte ein Material zu gewinnen, mit dem sich ausbauen, b. i. tomponieren läßt. Man muß von einem neuen Vorstoß des line aren gegen das malerische Sehen sprechen.

Ich darf mich zur Erklärung diese Segensates auf einen Aussatz Heinrich Wölfslins "Aber den Begriff des Malerischen" beziehen, den das lette Heft der philosophischen Zeitschrift "Logos" (Tübingen, J. C. B. Mohr) brachte. Das Spezisische des malerischen Sehens, heißt es da, "wird man am sichersten sassent. Nicht alles, was mit Linien gemacht ist, ist dem Stil nach linear. Es gibt reine Strichzeichnungen, die doch dolltommen malerisch wirten und umgekehrt sind gewisse Semalde, auch wenn man in Wirklichkeit keine Linien darin sieht, doch nicht anders denn als linear zu bezeichnen. Das Entscheidende ist, wie weit die Form auf bestimmte Grenzen hin gesehen

550 Seutsche Aunstausstellungen

und wie weit diese Grenzen als das Wesentliche für das Auge zur Geltung gebracht sind. Nicht daß überhaupt Linien da sind, bedingt den Charakter des Linearen, sondern daß diese Linien Grenzlinien sind, in denen die Form sich ausspricht und die das Auge als gleichmäßig und sicher führende Bliebahn benühen kann. Niemand wird die Linie als etwas für sich auffassen, als einen schwarzen Faden; auch in einer reinen Umrißzeichnung gibt sie eben nur den Rand an, den die Phantasse willig mit Masse ausfüllt, aber es ist die Eigentümlichkeit linearer Darstellung, daß der Akzent auf der Silhouette liegt. Und auch Binnenformen haben ihre Silhouette.

Die modellierenden Elemente von Licht und Schatten sind noch tein Widerspruch zum linearen Stil. Sie können in starken Dosen vorkommen, ohne den Charakter des Linearen zu alterieren, sodald sie nur innerhald fester und leicht faßbarer Grenzen sich halten. Der malerische Stil beginnt erst da, wo die Randlinien für die Ausmerksamkeit zurücktreten und die Massen von hell und dunkel, die "Söne", ohne Rücksicht auf ihre genauere Begrenzung, den Blick zunächst anziehen. Das Auge läuft dann nicht mehr dem Rand entsang, sondern springt von Licht zu Licht, von Dunkelheit zu Dunkelheit. Es bindet Ton mit Ton. Je weniger dem Beschauer die Möglichteit gegeben ist, Konturen abzulesen, um so stärker wird das Element dieser Massen. Darum liegt es durchaus im Interesse des malerischen Stils, alle Begrenzung unscheindar zu machen oder als zufällig erscheinen zu lassen."

Man tann nicht verkennen, daß das so verstandene "Lineare" die unentbehrliche Grundlage alles Komponierens, ja alles "Bildens" ist. Es ist das Wesen des Gestaltens, Gestalt zu geben, nicht aber Gestalt zu nehmen. Das Malerische löst Stimmungen aus, reizt unsere Sinne, versetz uns in das Fließen eines Stromes; zu gestalten, zu schöpfen in dem Sinne, daß ein selbständiges Lebewesen entsteht, vermag dieses Malerische nicht. Es vermittelt nur Vorstadien dieses Schöpfens und verschafft uns damit unter Umständen hohe Wonnen. Es ist sehr bezeichnend, wenn Wölfslin betont, daß der höchste Reiz der die Formen auslösenden Malerei nur dann eintrete, wenn man diese Formen noch durchsühle, wenn man sich also "des Widerspruchs zwischen den ausgewendeten Formeln und dem, was sie vorstellen, gewahr wird". Das setzt eine so hohe geistige, um nicht zu sagen verstandesmäßige Betrachtungsweise der Runst voraus, daß wir uns nicht wundern können, wenn dieser ganzen Kunst alle Volkstümlichteit abgebt.

Wo es dieser sogenannten "malerischen" Schaffensweise gelungen ist, zu bilben, besitt sie irgendwelche Kräfte, die nur eine übertragene Form des Linearen sind. Das tann im wechselseitigen Abwägen von Farbslächen liegen (Belasquez, Correggio); es tann das völlig vom naturalistischen Eindruck losgelöste, ganz in die Herrschaft des Künstlers gerückte Licht (Rembrandt) oder ein anderes Mittel sein: es ist immer ein Gestalt ungsprinzip, ein Wille zur Gestaltung, zur Formung, nicht zur Ausschung.

Ich finde, daß unsere neuere Malerei sich dieses Gestaltungselementes des Linearen wohl bewußt ist und schier trampshaft nach einer solchen Formgebung strebt. Bald sehen wir die Gestalten scharf umrandet mit besonderen, das Auge lentenden Linien; bald werden Farbenflächen ohne jede Mischung der Tone nebeneinandergerückt, bald sogar mit besonders umrandeten Farbenflächen gearbeitet wie mit Mauersteinen.

Woher tommt es nun, daß trothem so gut wie nie Monumentalität erreicht wird, daß allen Kompositionen die überzeugende Natürlichteit abgeht? (Diese Natürlichteit hat nichts zu tun mit Naturalismus, sondern beruht auf der Wahrheit, der Notwendigkeit der gewählten Haltung aus dem Geiste der Komposition beraus.)

Es fehlt unserer Malerei das höhere Geistige. Das ist uns als böses Erbteil des Kampfes gegen ein anekdotenhaftes Genre, eine literarische Historienmalerei geblieben, daß man das Geistige überhaupt fürchtet. Aber der Geist ist der Schöpfer, die Sinne sind nur seine Wettzeuge. Dabei tritt an die Stelle dieses von der tiessten Empfindung beseelten Geistigen vielsach ein unheimlich kaltes Verstandesmäßiges. Denn vom kalten Verstand eingegeben sind alle

iene Bergewaltigungen der Natur zu einer willfürlichen Stilisierung, durch die unsere Modernen Monumentalität ober auch ein awingendes Rompositionsgeset finden au tonnen hoffen. Dieses Berstandesmäkige. Berechnete ist es. was uns befrembet, uns auch dort in der Ferne balt. wo wir aern mitgeben mochten. Dag vielfach bas Wissen störend eingreift, ift nicht zu vertennen. Die Renntnis ber Runft der Bergangenheit bat im beutigen Reitalter ber nach böchfter Allseitigteit strebenden Rusen und des ungebemmten Bertebrs eine Ausbebnung erfahren. bie für die icaffenden Künstler fast nur verbangnisvolle Folgen bat. Er siebt, anders als ber Rünftler früherer Reiten, nicht nur unendlich viel, er fieht es auch ohne innere, meist auch obne aukere Berbindung mit bem Ort bes Entitebens, mit bem Boben, ben Nahrungsbedinaungen. So erniedrigt sich ibm die Runftenntnis zum Materialgewinn. Er verwertet in bewukter Berechnung, was ienen andern innere Notwendigfeit oder doch äukerer Rwang war. Für uns als Beschauer fällt nun auch bieser Awang ber natürlichen Vorbedingungen weg: so tounte uns diese Runst nur durch die Berkonlichteit des Künstlers eine Notwendigkeit werden. Dieser Fall tritt um so schwerer ein. als iene befrembende Formgebung burchweg nicht als Bersönlichkeitsausdruck des Künstlers, sondern als Stillelement por uns bintritt. Still aber ift pon ber Berfonlichteit losgelöft, liegt im Berbaltnis awischen Sache und Form ober Sache und Reit. Wir betommen zu biefer gangen Runft also tein Berbaltnis ber Liebe, sonbern nur des geistigen Anteressiertseins. Dabei tann man aber im Runftleben por Hunger sterben und por Rälte erfrieren.

Auf einzelne Werke hier einzugehen, liegt kein Anlah vor, zumal der noch verfügbare Raum kaum zureicht, die durch die

#### Große Runstausstellung Stuttgart

aufgerufenen Gedanken unterzubringen. Dabei muß ich mir auch hier die Kritik im einzelnen falt aanz verlagen zugunsten des mehr allgemein Gultigen.

Stuttgart weibt mit dieser Ausstellung das groke Runsthaus ein, das pon Theodor Fischer erbaut worden ift. Die Urt, wie bier ber Konia einem Kunstler freie Schaffensmöglichteit erschloß, ist vorbilblich; die Lösung, die die Aufgabe gefunden bat, erweist die Berechtigung eines folden Vorgebens. Denn mag man noch fo viele Einwände gegen Fischers Bau vorbringen —, daß auf dem üblichen amtlichen Wege ein Gleichwertiges nicht zustande getommen ware, ift unleugbar. Im übrigen ift ber Bau einer von jenen, die einem mit jedem Tage lieber werden und alle Aussicht haben, wirklich volkstümlich zu werden. Ein Grundfebler ist nicht zu verschweigen: das Wert zerfällt zu sehr in Stude. Die Aufgaben, die biese Teile zu erfüllen baben, sind grundverschieden, und es ist dem Künstler nicht gelungen, dem ausammenfassenden Baugebanten so zur Vorberrichaft zu verbelfen, das man im Genuk des Ganzen bleibt. Vor allem ist bedauerlich, daß der zentrale Ruppelbau einen so tiefen Dachansak bat, dak in der Rabe bieser reinvolle Bau durch die Umbauten in übler Weise gebrückt wird. Man bedauert das doppelt, weil der Blid von ferne oder auch von der Rückeite etwas Kröbliches bat. das sonst unserer neuen Baukunst leider so ganz abgebt. Auch der dem Schlokplak zugekehrte Hallengang wirkt auf unser durch die Massigkeit der modernen Bauweise besowertes Auge zunächst etwas spielerig leicht. Ach glaube aber, daß gerade diese Kalle balb zu einem beneibeten Wabrzeichen ber Stadt werben wird.

Das Innere bewährt in ben Hofanlagen und Wirtschaftsraumen ben gleichen frohbehaglichen Geist, und der große Auppelraum wirdt in seiner Festlichkeit unbedingt überzeugend, trog der neuartigen Konstruktionsanlage, wie sich die Wölbung erst von der Decke ablöst und nicht auf der Stügwand steht.

Miflungen ist dagegen der Versuch, durch eine besonders tiefe Führung der die einzelnen Segmente der Ruppel trennenden Wände für den Ausstellungssaal ein gleichmäßiges Licht zu schaffen. Die Sonnenstrahlen fallen doch direkt ein und müssen durch Vorhänge abgeblendet



werden, die sehr umständlich zu handhaben sind und die architektonische Wirkung der Auppel schwer beeinträchtigen. Aber alles in allem verdient dieser Bau Fischers hohe Anerkennung, und Stuttgart besitzt eine Aunsthalle, die in gleicher Weise ein edler Rahmen für frohe Feste wie ein vornehmes Heim für Kunst sein kann. Möge ein guter Geist in diesen Räumen walten.

Der Geist, der sich in der Eröffnungsausstellung tundgibt, ist dieser gute Geist nicht. Ach würde mich an dieser Stelle nicht zum Sprachrohr örtlicher Beschwerden machen. selbit wenn ich biese für berechtigt bielte, weil bafür bie örtliche Bresse ba ift. Aber wir steben bier por einer tunstwirtschaftlichen Handlungsweise, die die Allgemeinheit angeht. Sehen wir von allen Gemütsgründen ab, so bleibt es ein gang natürliches Gefet, daß die für biefe erste Beranstaltung vom Lande in ungewöhnlichem Maße aufgebrachten Kunstmittel auch den im Lande anfässigen Künstlern zugute kommen. Davon dürfte nur abgewichen werden, wenn es sich um den Gewinn eines ganz ungewöhnlich bedeutenden Wertes handeln wurde. Dazu ist hier die Gelegenheit nicht vorhanden. Nun hat man aber in Stuttgart durch zahlreiche Einladungen nichtwürttembergischer und ausländischer Runftler eine solche Masse des Plages besett, daß taum ein Siebentel für die Einheimischen übrig blieb. Geradezu toll wirtt unter biesen Umständen, wie die Mitglieder der Jury für sich und ihre Schüler beforgt waren. Durchweg hangen zwei Bilber jedes Aurymitgliedes da, und während man alte, verdiente Württemberger Künstler (z. B. Rappis, Igler, Kornbed) zurückwies, schuf man Plat für ausgesprochene Schülerarbeiten ohne irgendwelche Eigenart. Man scheute bavor auch nicht zurud, wo diese Schulerhaftigkeit selbst dem Laien offensichtlich werden mußte, wie bei den Solzel-Schülern Jos. Eberg und Beinr. Eberhard.

Auch bei den Antaufen für die Staatsgalerie wird einem recht merkwürdig zumute. Daß ein Bild wie K. J. Beder-Gundahls "Kreuzigung" sich die allgemeine Aufmerksamkeit erzwingt, liegt nur an absichtlichen Absonderlichteiten, nicht an wirklichen Werten. Christus am Kreuze lacht blöde wie ein Trunkener, Johannes ist ein Schuster mit Wasserdopf, Christi Mutter neben ihm eine alte, etwas trinkselige Waschfrau, Petrus (?) auf der anderen Seite ein etwas kümmerlicher Bollbeamter. Die dem frühen Mittelalter nachgeäfste Art, die Größe der Personen nach ihrem Rang zu ordnen, ist dei einem heutigen Künstler eben eine Afferei. Was soll nun dieses sehr große Bild in einer Staatsgalerie? Beweisen, daß unsere Zeit voll unbegrenzter Möglichteiten des Spekulationsgeistes ist?!

Die Misachtung vor geistigen Werten — meinetwegen sage man auch: vor dem Inhalt —, die sich in einem solchen Misbrauch des Millionen heiligen folgenschwersten Vorganges der Weltgeschichte zu malerischen Experimenten tundgibt, ist auch sonst oft zu beobachten. Und seltsamerweise noch zweimal an Areuzigungen. Dabei ist es das eine Mal ein so seiner Künstler wie Landenberger, der sich derart vergreist. Um solche Farbentunstswas zu zeigen, ist ein Stilleben das rechte Obiett.

Doch ich darf nicht verweilen, zu hundert Bildern wäre vielerlei zu bemerken. Hoffentlich öffnet der Franzosensaal manchem kritiklosen Nachbeter der Verherrlicher unserer westlichen Nachbarn die Augen. Wenn Renoir noch öfter solche Aktmalerei zeigt, wenn man wan Gogh so ausgesprochene Irrsinnsarbeiten, wie das Bigeunerlager, vorführt, wenn man sieht, daß Picasso seine mit der Schulter schielende Plätterin gleich mehrfach herstellt, so mußes allmählich einem jeden klar werden, auf welch verhängnisvollem Wege wir mit dieser Art der Ausstellerei uns bewegen. Er führt zwar nicht zum Ruin der Kunst — sie wird das alles sieghaft überleben —, wohl aber zur völligen Verwilderung unseres öffentlichen Runstlebens.

ª R. St



# Moderne Kunstbauten am Rhein und an der Pleiße

onblich war ich oben. Ich hatte die Frau eingeholt, die vor mir ging. Sie hatte es schwerer als ich, trug sie doch in rheinländlscher Weise ihre Riepe auf dem Ropse . . .

Auch sie blieb stehen wie ich und schaute sich um wie ich; schaute durch die dreiectige Waldlücke, schaute über die blübenden Wiesen und Felder weg, hinunter ins weite Cal.

Da wand er sich dahin, der gesegnete Strom, von ferne herkommend, hier und da einmal im Grün und Grau verschwindend und schließlich dann in voller Pracht glänzend und gligernd dahinsließend — ein ewig schönes Bild.

"Eine schöne Aussicht", sagte die Frau, und eine ganze Weile blieben ihre Blide daran haften. Dann setzte sie sich unter ihrer schweren Last wieder in Bewegung. Es war, als hätte sie äußerlich wie innerlich einmal träftig Atem geholt . . .

Man soll nur nicht sagen, daß die Leute keinen Sinn dafür hätten, was schön ist. — Ich ging dann auf der Höhe weiter, immer den Strom zu meinen Füßen. Es war einsam hier oben, aber an Sonn- und Ferientagen mochte es hier um so lebendiger sein. Da zog es in Scharen herauf aus den Oörfern und Städten ringsum.

Da stoße ich rechter Jand auf eine Torfahrt. Dahinter erstreckt sich ein weitläufiger Park, und ganz hinten ragt ein Bau auf, wie ein Schloß, etwa in der Art der altfranzösischen Landsitze um Orleans herum. Die Torfahrt, das Gitterwert, das Pförtnerhaus und erst recht das Schloß selbst sind im Geschmad edler Renaissance gehalten — Meisterwerte der Baukunst, mit edlem Bedacht gerade hierher gesetzt auf den Bergvorsprung, wo sie das weite Tal beberrschen.

Eine Wonne muß es sein, da zu wohnen, m der Sinsamteit und doch die Weltzu Füßen! Losgelöst von den Menschen und doch sich alles dessen freuend, was sie erschaffen, damit das Leben recht angenehm wird. Alle "Errungenschaften der Neuzeit" finden gut ihren Weg dis hier hinauf, wenn sie nur entsprechend bezahlt werden.

Weiter gehe ich die Straße, immer noch gefangen von all der Schönheit in Natur und Kunst. Da stoße ich auf einen seltsamen Bau. Dicht an der Straße steht er. Ein Wellblechschuppen ist es, aber nicht niedrig und langgestreckt, wie man sonst so Schuppen sindet, sondern hoch in die Luft gereckt, eine Art Wasserturm. Die Wände sind von Wellblech, das Dach, das doppelt vorhanden ist, von Wellblech; nirgends ein Fenster. Drahtleitungen führen hinein. Was ist das für ein seltsames, häßliches Gebäude, das so gar nicht hierher paßt, die ganze schöne Landschaft totschlägt?

Eine Warnungstafel belehrt darüber:

Achtung! Starkftromleitung! Nicht berühren! Lebensgefahr."

Also das! Der reiche Mann da in dem Schlosse bezieht elettrische Kraft aus der Stadt; in einer Starkstromleitung gelangt sie zu ihm, und hier, unmitteldar vor seinen Toren, wird der starke Strom in einen schwachen umgewandelt, weil es weit billiger tommt, starken Strom so weit zu leiten, als schwachen. Dazu steht dies Gebäude da. In dem Wellblechschuppen stehen die Apparate, die das Geschäft-besorgen.

Die Sache ist erklärt, aber befrembend bleibt doch das eine: Mußte es wirklich ein so elender Wellblechschuppen sein? Millionen sind angelegt in dem Schlosse, und bei dem Schuppen wurde dann markweise gespart? Mir nähme der Schuppen da die Freude am ganzen Schlosse; aber er nimmt anderen auch die Freude an der ganzen schönen Landschaft.

Man sage nur nicht, solch Schuppen ist eben boch nur ein krasser Ausbau; wo wird man ihn als "Schönbau" behandeln! Wo hört der Ausbau auf und fängt der Schönbau an? Auch die Cempel der alten Griechen waren im Grunde — Ausbauten, und unsere Kirchen, Moscheen,

Synagogen von heute sind Ruthauten. Erst recht sind es Raushäuser, Warenhäuser, Bierund Weinhäuser. Auch unsere Wohnhäuser sind in erster Linie Ausbauten. Warum schlagen wir auch diese nicht einsach aus Wellblech zusammen? Warum gehen wir da über den bloßen Autzweck hinaus und gestalten sie dasur schön? Weil sie uns den tieseren Sinn, der in ihnen liegt, sonst nicht erfüllen würden. Die schöne Ausgestaltung eines Bauwertes dient wesentlich mit zur Erfüllung seines eigentlichen Zweckes. Die Seele erhebt sich weit freudiges zum dimmel auf, wenn der Mensch in ein Gotteshaus eintritt, das von vornherein schon durch seine ganze schöne Erscheinung in besonderer Weise auf ihn wirtt, als wenn es ein bloßer — Wellblechschuppen wäre. Auch beim Wohnhaus steht es so. Unter seinem Dach der Arbeit nachzugehen, sich seiner Familie zu widmen, sich der Ruhe zu erfreuen — wie fördert all das die schöne Form des Hauses!

Und solch Umschalter-Bauschen? — Freilich, man könnte zweifelhaft sein. Die eigentliche Arbeit geht auch in den Wellblechwänden gewiß ungestört vor sich, — aber hier ist es doch die



Rücksicht auf die Umgebung, die Rücksicht auf den Zusammenhang mit der ganzen übrigen Bauanlage, die mitspricht.

Der reiche Mann ware entsett, hätte ihm sein Architekt etwa das Corwarterhaus ahnlich behandelt; warum soll der Architekt vor dem Umschaltehauschen tatenlos stehen bleiben?

Man wende nur nicht ein: Solche Bauwerte kann man nicht baukünstlerisch behandeln. — Das war einmal! Vor dreißig und vierzig Jahren freisich kümmerte sich der Architekt um die schöne Ausgestaltung bloßer Ausbauten nicht. Da galt jede kleinste Zierat als unnütz, unangebracht, weggeworfen. Heute denkt man zum Glüd darüber anders. Die Raufhäuser, die vielgeschmähten, haben da die Bahn gebrochen. Heute würde man sich entrüsten, wollten die großen Eisenbahnverwaltungen es wagen, uns Empfangsgebäude hinzusehen, die nicht auch den guten Seschmad der Reisenden bestiedigen; und doch gibt es kaum einen Bau, der so kraß als-Ausbau auftritt wie ein Bahnhofsgebäude.

Wir kommen heute nicht mehr darum herum, wir mussen auch den reinen Ausbauten die schöne Form geben. Die großen Kaushäuser benutzen sie als Reklame, und wenn eine große Sektsabrik ihren Neubau von einem Architekten allerersten Kanges aus künstlerischste ausgestalten lätzt, so ist der Grund vornehmlich gewiß der, mit dem schönen Bilde des Kunstwerts hinterher dauernde Reklame zu treiben. Aber das allein kann es nicht sein; denn wie käme es

Dermeer 555

sonst, daß Hüttenwerke, Gießereien, Schuhsabriken, Ledergerbereien, die für weite Areise gar teine Reklame treiben können, heute bei Neubauten gewiegte Baukünstler zuziehen, damit sie ihnen die Bauwerke schön ausgestalten? Diese Werke verstehen doch zu rechnen und wissen ganz genau, daß die gewollte schöne Form immerhin teurer zu stehen kommt, als wenn sie alles — in Wellblech ausschlagen lassen, was technisch sehr aut möglich ist.

Es widerspricht dem Zug der Zeit. Die Kunst ist für uns, nachdem wir so viel Geld gemacht haben, ein nicht minderes Bedürfnis geworden als das Geld selbst. Wir haben am Gelde und am Leben teine rechte Freude mehr, wenn nicht überall ein bischen Kunst dabei ist. Diese Freude am Leben ist aber wieder nötig, wenn wir weiter in dieser trästigen Art schaffen sollen, die von uns heute verlangt wird. So ist die Kunst ein Teil unseres Lebens geworden — und da sollen wir, wenn wir hinauswandern ins Freie, wenn wir auf die Berge steigen, um wieder einmal trästig Atem zu holen zu weiterer Arbeit, uns Auge und Sinn stören, beleidigen, verletzen lassen durch Nuthauten, die in aller Kraßheit wie doshafte Karitaturen dahingesetzt sind in die Zauberlandschaft? Neben Schlössern aus dem Märchenlande?

Nein, solche Bauwerte sind nicht mehr zeitgemäß und müssen allgemach verschwinden. Daß es wohl angeht, daß wir auf dem besten Wege dazu sind — des zum Beweise habe ichkeinen anderen Bau hier dazu gesetzt, der genau denselben Zwed hat wie jener Wellblechtasten. Dieser wirklich schöne, eigenartige Bau, ein wahres Bautunstwert, steht an der Pleiße; der Kasten aber steht an den Ufern des Rheines! Franz Woas



# Vermeer

enn man bedenkt, welche unübersehbare Fülle von Werken dem Büchermarkt alljährlich zustließt, so mutet es sonderdar an, daß erst jetzt die erste Buchpublitation in deutscher Sprache über Vermeer van Delft erschienen sein soll. Und doch ist die Monographie von Eduard Plietsch (Vermeer van Delft, Leipzig 1911, Hiersemann; geb. 9 M), die kürzlich erschien, ohne Vorgänger. Freilich Vermeer selbst und seine Kunst wurde erst 1866 überhaupt wieder "entdeckt"; dis dahin war er kaum den Historisern der Malerei bekannt, seine wenigen Werke zum größten Teil unter falscher Signatur verborgen. Inzwischen hat man beinahe vierzig Gemälde von der Jand Vermeers durch historische und stilktische Untersuchungen wieder erkannt und damit dem Meister den Platz zurückerstattet, der ihm Jahrhunderte hindurch vorenthalten war.

Das Kapitel "Bermeer" ist auch eines von jenen, bei deren Studium man fast baran zweiseln tönnte, ob selbst die Geschichte eine Gerechtigteit tennt, wenn man sich schon damit abgesunden hat, daß die Mitwelt an den größten Leistungen meist nichtachtend und verständnistos, wenn nicht gar höhnend und spottend vorübergeht. Bermeer war, wie aus den spärlichen Urtunden hervorgeht, nicht auf Rosen gebettet; Schulden, unbeglichene Rechnungen, Geldnöte und wieder Schulden, so bietet sich und dieses Leben dar. Was will es dagegen besagen, wenn wir an einer und der anderen Stelle auch einmal von materielsem Besit hören. Ein Mann, der, obwohl bereits verheiratet, bei seinem Eintritt in die Malergilde sechs Gulden nicht bezahlen tann, und dessen Nachlaß von den Erben nicht angetreten wird, weil offenbar das Soll das Haben bei weitem überschritt, wird taum zwischeninne Reichtümer angehäuft haben.

Wie seine Beitgenossen seine Werke schaften, wissen wir nicht. Die wenigen Notizen, aus benen sich etwas schließen läßt, sind nach jeder Richtung auslegungsfähig. Zwar hat er einzelnen Sammlern viel gegolten, und seine Werke haben auf Auktionen gute Preise erzielt, aber alles dies reicht nicht hin, von einer besonderen Wersschung der Kunst Vermeers durch

556 Vermeer

seine Beitgenossen zu sprechen. Und heute? Die Bahl derer, die Vermeer tennen, ist boc verhältnismäßig recht gering, und gerade seine besten und künstlerisch höchsten Leistungen sind den allerwenigsten bekannt.

Vielleicht trägt die Monographie von Pliehsch dazu bei, dem bescheidenen, doch liebenswerten Zeitgenossen Rembrandts neue Freunde zu werden. Wenn auch manches in diesem Buche vielleicht noch prägnanter hätte zum Ausdruck tommen können, so tritt doch das Charakteristische der Kunst Vermeers deutlich genug hervor. Vor allem aber geden die 35 Taseln, die fast sämtliche Gemälde Vermeers, die heute bekannt sind, reproduzieren, für sich allein schon genug, um das Werk zu rechtsertigen und ihm einen großen Lesertreis zu wünschen. Vielleicht entschließt sich der Verlag dei einer zweiten Auflage, wenigstens eines der Gemälde Vermeers, der doch als Kolorist sass verdenten gewinnen, farbig wiederzugeben; dadurch würde das Buch ungemein gewinnen.

Den ichlichten, ftillen, fait einfältigen Werten Vermeers aber ware zu munichen, bak fie überall bort Einaana fanden, wo der Sinn für Wabrbeit und Anniafeit noch nicht erloschen ist. Solde Gemalbe, wie das "Madden am Spinett" in der Sammlung Beit in London, ober ber Bilbnistopf im Mauritsbuis im Saag brauchen neben ben Kunstwerten ber bebeutenbijen Meister nicht zurückzusteben. Die Aufrichtialeit und Sicherbeit im Ausbruck, die eble, pornehme Sprache und die versonnene Stille vereinen sich zu einer Wirtung von unsachar intimem Reiz-"Die Spikenklöpplerin" im Loupre in Baris, die "Dienstmaad, die Milc ausgiekt" im Rilkmuseum in Amsterdam sind schlechtbin einzig in ibrer Art. Man weiß nicht, was es ist, was biese im Grunde so nichtssagenden Bilder so anziehend macht. Nirgends finden wir fesselnde Bandlung, nirgends ein über das Alltägliche bingusgebendes Sujet: ohne alle Auffälligkeit. obne alle Bose sind mit feinem Bebagen einfach die Dinge so gegeben, wie sie ihrem Wefen nach finb. Es fpricht ein immenfer Wirklichkeitsfinn aus biefen Werten, und boch ift taum eines fo realistifd, daß es nur eine "Impression" gabe. Stets ift das Sange straff jufammengefakt. Man fühlt beim Bertiefen in bie Bilber bie Arbeit bes Runftlers, liebt, wie er fparfam mablte und mit Bedacht jede Einzelbeit binfekte, fich ftets auf das Notwendigfte beschräntte: und doch ist niemals die lebenspollste Lebendigkeit verloren gegangen: niemals untunftlerische Ronstruttion das Resultat gewesen. Bu dieser Kraft des Gestaltens — Vermeers Welt umspannt allerdings einen engen Kreis — tritt eine Beberrschung des Lichts und der Farbe. Die allein icon genügen wurde. Bermeer zu einem berporragenden Runftler zu ftempeln. Seine "Anlicht von Delft" im Mauritsbuis im Raag, mit ihrer bewundernswerten Karbenpracht, bat daber auf die Entwicklung der modernen Landschaftsmalerei einen nicht geringen Einfluk ausgeübt. Die schmiegsame Weichbeit seines tüblen Lichts, bas die Gegenstände einbullt, obne ibnen auch nur im geringsten ibre Bestimmtbeit zu nehmen, die Rübnbeit und Delitatesse seines Rolorits, das die entferntesten Tone zu wundervollster Harmonie zu vereinen weiß, der breite. ternige und zugleich zarte Pinfelftrich — es ist fast unertlärlich, daß die Werte dieses Runftlers so lange unbeachtet und pergessen bleiben konnten. C. F. Reinbold





# Musikhunger Von Dr. Karl Storck

Pie Stadt Berlin hat den hundertsten Geburtstag Richard Wagners dadurch geseiert, daß sie auf einigen öffentlichen Plätzen durch Militärtapellen Konzerte veranstalten ließ. Über den ganz verschiedenartigen Berlauf, den diese Beranstaltung in den einzelnen Stadtteilen nahm.

berichtet der Lotalanzeiger folgendes:

.:5130

Einen sehr voneinander abweichenden Verlauf nahmen gestern (Donnerstag) nachmittag die öffentlichen Ronzerte, mit denen durch die Aufführung aus Werten Wagners die Stadt Berlin den bundertsten Geburtstag des Meisters feierte. So batte das Wagner-Ronzert im Lustgarten, das von der Rapelle des Alerander-Regiments bestritten wurde, kein größeres Auditorium angelockt, als es zu sein pflegt, wenn die Wachtparade bort spielt. Wiederholt blidten von den Fenstern bes Schlosses Safte des Raiserhauses zum Denkmal hinüber. Gegen Ende des Ronzertes erschien die schlanke Gestalt der Rönigin Marn von England, die eine violette Robe trug, am Mittelfenster über Portal IV; die bobe Frau ichien sich vom General von Löwenfeld den Anlag der Musikaufführung erklären zu lassen. Auch das Konzert auf dem Königplak war nicht so zahlreich besucht, wie man es innerhalb des so überaus belebten Tiergartens erwarten durfte. Die Siegesfäule, auf beren Blattform das aus den Rapellen des 3. Sarde- und des Eisenbahn-Regiments gebilbete Orchester spielte, umgab zwar ein anbächtiger Zuhörerkreis, der sich aber in verhältnismäkig bescheibenen Grenzen hielt. Ein ganz anderes Bilb boten die Plätze in den stärter bevölterten Gegenden. Im Güden, wo am Fuß des Areuzberg-Dentmals die Rapelle des Augusta-Regiments tonzertierte, war der Vittoria-Part von Tausenden besett. Lebensgefährlich ging es auf den zum Monument emporführenden Stufen zu. Wer sich dort einen Sitz gesichert batte, sab sich jeder Bewegungsmöglichteit beraubt und mußte, ob Wagner-Enthusiast ober nicht, bis zum letten Con ausharren. Im Often bildete der Spielplat des

558 Stord: Mufithunger

Friedrichshains das Ziel der musikfreudigen Menge. Auch dier lauschten Tausende dem Spiel der mit den Garde-Pionieren vereinigten Rapelle des 3. Sarderegiments und kargten mit ihrem Beifall so wenig, wie es die Hörerschaft im Viktoria-Park getan. Am gewaltigsten war der Andrang jedoch im Norden. Hier sollte im Humboldthain den Manen Wagners durch die Rapelle des Raiser-Franz-Regiments der schuldige Tribut gezollt werden. Aber der Zudrang war ein so ungeheurer, daß die Musiker, nachdem sie die ersten beiden Stücke mit Mühe zu Ende gebracht hatten, sich genötigt sahen, mit dem dritten Stück abzubrechen und Instrumente und Noten zusammenzupacken. Das Programm der Konzerte war aus der Fülle der Wagnerschen Schöpfungen so gewählt, daß auf jedem der fünf Plätze mit geringen Ausnahmen andere Stücke geboten wurden.

Die Wishlätter hatten schon vorher diese Wagnerkonzerte für das breiteste Volk zur Zielscheibe ihrer billigen Späße gemacht. Ich meine, der Verlauf sei außerordentlich ernst und eine so strenge Mahnung an alle jene, die überhaupt noch an die Rulturfähigkeit der Musik glauben, eine so dringende Mahnung zur Tat, daß nur der Taube und Blinde oder der verbrecherisch Gleichgültige sich der Lehre entziehen kann. Und mir scheint es das schönste Ereignis am Gedenktage Richard Wagners zu sein, daß am hundertsten Geburtstage dieses Mannes, dem immer das Volk in seiner Gesamtheit als Empfänger seines Werkes vorschwebte, der so heiß die Neugestaltung unserer Volkstultur durch die Runst ersehnte und erstrebte, jener Teil des Volkes, der gemeinhin als Pöbel behandelt wird, seinen Junger nach Kunst in einer so elementaren Weise offenbarte, wie wir es sonst nur vom Hunger nach Brot erlebt haben.

Man lasse sich hier nicht täuschen. Ein Militärkonzert ist in Berlin kein Schaustud. Truppen gibt es hier genug. Was die Leute lodte, war die Möglichteit, ein Ronzert zu hören. Sie haben nicht einmal an die Gelegenheit zum Flirten gebacht, um berentwillen sonst bie regelmäßigen Ronzerte so gut geschätt sind. Sie tonnten unentgeltlich eine Musikaufführung hören, wie sie diesen Armen für gewöhnlich unerschwinglich ist. Und noch eins: Durch die ganze Art der Veranstaltung. burch den Tag, auf den sie verlegt war, durch die Hinweise der Presse, hatte das Ereignis einen festlichen Charafter erhalten. Es war tein Biertonzert, es war eine Feier. Und die Sehnsucht nach dem Feierlichen, nach der Feststunde, die in jeder einzelnen Bruft schlummert, die aber die gewaltigste seelische Schwungtraft ber Masse ist, hat dieses Ereignis vollbracht. Unsereiner, der seit Zahren dafür kämpft, daß die Runst lebendig dem Volke zuwachse, und in diesem Rampfe tausend Enttäuschungen und Ablehnungen erfahren hat, empfindet die Tatsache, daß vor der andrängenden Zuhörermasse die Musiker nicht mehr Bewegungsfreiheit batten. um spielen zu können, als ein wunderbar trostreiches Geschehnis, mehr noch: als die Berpflichtung, alle Kräfte einzuseken, daß diesem vorhandenen Bunger nach dem Guten und Edlen die Gelegenheit werde, sich zu fättigen.

Es heißt an der Menscheit verzweifeln, wenn man nicht an dieses Verlangen nach dem Guten glaubt. Niemals ist das Volk schuld, wenn die ihm dargebotene Kunst schlecht ist. Immer trifft die Schuld jene, die diese Kunst anbieten.

Stord: Mulithunger 559

Dabei gebe ich gern zu, daß diese schlechte Kunst üblen Instinkten schmeichelt, die im Volke vorhanden sind. Aber jeder hüte sich da vor Erhebung. In der Hinsicht hat der Begriff "Volk" wirklich keine Grenzen, vor allen Dingen nicht nach oben. Die sogenannten gebildeten Kreise tragen weit höhere Schuld am Vorhandensein der Schundliteratur und der Schundmusit, als der sogenannte Pöbel. Die breite Masse des Volkes entschiedet nicht den Erfolg der Operette und der üblen Posse. Es sind die dürgerlichen und die gebildeten Kreise, die die Tausende von Aufführungen einer innerlich und äußerlich durchseuchten Posse wie des "Puppchens" ermöglichen. Es sind die kaufträftigen Kreise, die dafür sorgen, daß die Schlager dieser Operetten in hunderttausend und mehr Exemplaren verbreitet sind und den besten Jandelsartikel der Musikverleger und Musikaliensortimenter bilden. Die Lustspiele und Schwänke, die in unseren Theatern wirklichen Kassenersolg haben, sind nach Inhalt und innerer Sesinnung mindestens so schlecht, wie die Jintertreppenliteratur und unterscheiden sich davon bloß durch die äußere Aufmachung, noch nicht einmal durch die sprachliche Form.

Das deutsche Volk hat vor anderthalb Zahrhunderten die Melodien der Singspiele aufgenommen, hat sich in Mozarts "Bauberflote", in Webers "Freischüß", in die vielen edlen Melodien der anderen Romantiker hineingefunden, hat diese Melodien bis auf den heutigen Cag in seinem Berzen behalten. Wenn es im letzten Vierteljahrhundert nur üble Gassenbauer aufnimmt, so liegt die Schuld nicht bei ibm, sondern an der Tatsache, daß ibm nichts anderes geboten wird. Auch die Sozialdemotratie wird hier die Schuld, die sie auf sich geladen hat und noch dauernd auf sich lädt, nie wieder voll wettmachen können. Aus ganz üblen Barteirüdsichten, aus einer Aukanwendung des Grundsakes "der Zwed heiligt die Mittel", beren verbrecherische Schwere man sich wohl nicht klarmacht, hat man in all diesen Zahrzehnten, in denen die Sozialdemokratie zur maßgebenden Erziehungsmacht welter Volkstreise geworden ist, niemals die beglückenden und veredelnden Kräfte ber Runst ausgenutt. Nicht einmal so vielfach hochverdiente Unternehmungen, wie die Freie Volksbühne, haben hier immer aus diesen höheren Gesichtspunkten heraus gearbeitet, auch hier war für die Wahl der Stude vielfach ihre soziale Tendenz makgebend, und die polkstümlichste aller Rünste, die eigentliche Beglückerin und Berschönerin des Volkslebens, die Musik, hat man bis jekt noch kaum in Dienst genommen. Es ist, als ob die leitenden Röpfe dieser Partei Angst davor hätten, die Menschen glücklicher und zufriedener zu machen, weil die Unzufriedenheit und Verärgerung den besten Nährboden für ihren Machtzuwachs darstellen.

Seit der Wende des Jahrhunderts hat die tunstpolitische Bewegung eingesetzt. So viele andere Gründe da mitgewirkt haben, der hauptsächlichste war doch Ertenntnis und Gefühl, daß die soziale Frage nicht bloß eine Magenfrage ist. Man darf doch wohl sagen, daß in dieser Bewegung die politische Parteiung ziemlich überwunden worden ist, und zwar waren es hier jedenfalls die politisch nicht der Sozialdemokratie Augehörigen, die sich als die freieren Geister zeigten. Liebe zur Kunst und Liebe zum Volke schien ihnen über oder doch wenigstens neben jeder Parteirücksicht zu stehen. In den letzten Jahren mehren sich die Beichen, daß auch die Sozialdemokraten bereit sind, hier gelegentlich mitzuwirken, ohne daß ein Vorteil

560 Stord: Musikhunger

für die Partei ersichtlich wird. Aber unendlich viel mehr könnte geschehen, wenn da wirklich einmal lediglich der Grundsatz der Beglückung der Menschen ausschlaggebend wäre und zu diesem Zwecke alle vorhandenen Mittel benutzt würden, ohne Rücksicht darauf, von welcher Seite sie geboten werden.

Weil diese kunstpolitische Bewegung weniger aus dem Volke selbst berauswuchs, sondern von den (Runft-) Besitzenden eingeleitet wurde, bald banach auch. wie heute ja alles, in die Hände des Journalismus geriet, hat man Literatur und vor allen Dingen bildende Runft als Bolksbeglüdungsmittel aufgerufen. Es ist ganz merkwürdig, wie wenige Literaten eine Ahnung von den innersten Bedürfnissen der Volksseele haben, wie wenige darum auch die erzieherische Bebeutung ber Musik abnen. Längst batte man es mit allen möglichen Mitteln zur Verbreitung von Werken der bilbenden Kunst und der Literatur versucht, bis man auf den Gedanken kam, dem Volke auch gute Musik zugänglich zu machen, obwohl man überall der Anschauung zustimmte, daß gerade die Musik keine geistigen Borbedingungen stellt, sondern unmittelbar an Herz und Gemüt sich wendet. Man kann sich darum auch nicht wundern, daß die Art, wie diese Musik angeboken wurde, boch vielfach wenig praktisch ist. Es wird aber jeder praktisch, b. h. in Mitteln erfinderisch, dem es wirklich um eine Berzenssache zu tun ist. Wir haben bis heute als musikalisches Mittel eigentlich nur die sogenannten Volkskonzerte. An der Regel sind das Orchesterkonzerte, daneben auch Oratorienaufführungen. Die lekteren erfüllen zuerst den Zweck, vor allen Dingen, wenn es sich um Werte handelt, beren Gehalt durch das religiöse Leben den Hörern vertraut ist, und um Oratorien wie Handns "Jahreszeiten" und "Schöpfung", für die ein jeder die Vorbedingungen zum Erfassen des geistigen Inhalts und des von der Dichtung vermittelten Geschehens mitbringt. Die Volkssinfonietonzerte sind im allgemeinen Sinfoniekonzerte wie alle, bloß zu billigen Preisen. An einigen Orten gibt man sich Mühe. die Brogramme etwas leichter zu gestalten, wobei man vielfach übersieht, daß für den heutigen Menschen nichts schwerer verständlich ist, als eine sogenannte leichte klassische Musik. Es ist viel schwieriger, zu einer Sinfonie Mozarts ben Weg zu finden, als zu mancher sinfonischen Dichtung der Neuzeit. Denn bei diesen letteren ist der verstandesmäßig zu erfassende und zu vermittelnde Anhalt viel deutlicher. Man braucht ja blok daran zu denken, wie beliebt in den Bierkonzerten etwa programmatische Schlachtenmusiken sind. Ja zwischen Diesen und ber Mehrzahl aller Programmsinfonien — leider sind ja fast alle sinfonischen Dichtungen in Wirklickeit blok Brogrammusik — bestehen im Grunde nur Unterschiede der Mache und des äukeren Anstrumentalaufgebots. Der geistige Gehaltsunterschied ist nicht wesentlich.

Aber selbst wenn diese Volkssinsoniekonzerte in den Programmen ganz ausgezeichnet sind, so sind sie doch nur ein Tropsen auf einen heißen Stein. Wie gering ist die Zahl dieser Konzerte! Schlimmer ist das Drumherum. Alle diese Ronzerte kosten Geld; sie sind viel teurer, als man denkt, auch wenn sie noch so billig sind. Die volkstümlichen Konzerte, die jest die Philharmoniker als Entgelt für die skädtische Unterstühung in den Sommermonaten in Berlin veranstalten, kosten dreißig Pfennig. So wie die Verhältnisse in Berlin liegen, muß man hin

Stord: Mulifbunger 561

und zurud fabren — macht für die Berson wenigstens zwanzig Pfennig. Nimmt man binau, daß nur durchschnittlich für fünfaig Pfennig noch perzehrt wird, fo find es fiebaig. Bei einer piertopfigen Kamilie macht bas etwa brei Mart, also ungefähr einen Tagesperdienst. Aber gerade beim Kunstgenuk sollte man möglichst an die Familie denken. Die Leute baben auch wirklich viel mehr dapon, wenn sie ausammen hingeben können. Aun kommt aber noch binau, das der Besuch dieser Ronzerte mit Umständen perknüpft ist, die pielleicht ein noch größeres Semmnis bilben als ber Preis. Man muk fich nach überstandener Cagesarbeit umtleiben. muk weite Wege bin und ber machen; es wird frät, trokbem gebietet der nächste Morgen ein Frühaufsteben zur Arbeit. Auch muß man fich ichon wochenlang porber die Sintrittstarten sichern, wo man noch gar nicht wissen tann, ob man an dem für die Aufführung bestimmten Abend überhaupt in der inneren und äukeren Berfassung sein wird, die den Besuch bes Ronzerts allein fruchtbar machen tann.

Nein, Diese Volkssinfoniekonzerte in allen Sbren, wir wollen sie nicht missen. wollen sie sogar nach Möglichkeit permebren. — aber die wichtigste, die ausschlaggebende Form ber Vermittlung pon Musik ans Bolk find fie nicht. Damit die Runft sich bem Leben perbinde, muk sie aus bem Leben berauswachsen ober muk boch so ins Leben bineingestellt werben, dak man ihr fast unwillkürlich begegnet. dak man sie jedenfalls trifft, wie man sich mit einem auten Freunde ausammenfindet, obne Umitande, vielleicht nur in einem raichen Begegnen und turzen Miteinandergeben. Erlaubt's die Reit, gönnen's die Umstände, so bringt's dann schon eben diese Freundschaft mit sich. daß man möglicht lang ausammenbleibt. Ach will bier nicht alle die einzelnen Möglichkeiten aufgablen. Die Wege weisen, auf benen die Runft sich so zum Volke und ins Volksleben bineinfinden kann. Ach will mich beute nur auf das eine Gebiet beschränken, das bei den Wagnerkonzerten der Stadt Berlin die Aufmerklamkeit jedes wirklichen Lebensbeobachters auf fich gezogen bat.

Als Tatsache ergibt sich: Wenn gute Musikaufführungen auf öffentlichen Bläken unentgeltlich veranstaltet werden, so bilben sie in jenen Stadtteilen, deren Bewohner am groken öffentlichen Musikleben teilzunehmen in ber Lage sind. eine ziemlich gleichgultige Beranstaltung, um bie man sich nur tummert, wenn einen der Zufall gerade des Weges führt. Für jene Stadtteile dagegen, deren Bewohner pon den geldkostenden Genüssen ausgeschlossen sind, werden derartige Veranstaltungen zu geradezu festlichen Ereignissen, zu denen man sich drängt. Run ist es ja klar, daß wenn solche Beranstaltungen häufiger stattfinden würden, ihnen das Sensationelle genommen wurde, und das ist ein Riel, aufs dringenoste zu wünschen. Wer aber daraus folgert, daß solche Veranstaltungen in diesen Gegenden bald groker Gleichgültigkeit begegnen würden, der hat keine Augen im Ropfe, ber bat noch nie beobachtet, wie sich unter ungunstigsten Umständen Hunderte und Aberhunderte als Raungäste berandrängen, wenn sie irgendwo von fern ein Ronzert belauschen können.

Man sollte aus einer solchen Erfahrung die von ihr gebotenen Folgen ziehen. Für die zuerst gekennzeichneten Stadtteile wären solche Ronzerte eine Verschwenbung, für die anderen sind sie ein bringendes Bedürfnis. Ohne allzu große Rosten lieken sich an einem ober für die ganz groken Städte einigen Bläken Musikpapillons 36

Der Turmer XV, 10

Digitized by Google

562 Stord: Mufithunger

errichten, in benen zu ganz bestimmten Zeiten — die Abende sind vorzuziehen, aber auch ein Sonntagvormittag ist sehr geeignet — Konzerte veranstaltet werden. Wer soll diese Konzerte geben?

Eine Stadt wie Berlin hat mindestens fünfzig Gesangvereine — weniger große Städte stehen im Verhältnis mindestens so günstig —, deren Leistungsfähigteit gut genug ist, um ein Duzend Chöre so auszuführen, daß der nicht allzu tritische Hörer einen wirklichen Genuß davon hat. Wenn jeder dieser fünfzig Gesangvereine sich entschließen könnte, in der Zeit von Mitte Mai die Ende September zwei Ronzerte auf den öffentlichen Pläzen zu veranstalten, so wären das hundert Ronzerte. Rechnen wir in Berlin vier Pläze, auf denen sie stattsinden könnten, so hätten wir auch dei bloß vierzig sich beteiligenden Chören auf jedem der vier Pläze wöchentlich ein Chortonzert. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Mitglieder dieser Gesangvereine in ihrem sozialen Empfinden und in ihrer Runstliede so beschränkt sein sollten, daß sie nicht freudig diese Verpslichtung — was sage ich, diese köstliche Gelegenheit, vor weitesten Volkstreisen zu singen, ergreisen sollten. Auch die Kirchenchöre sollten sich dabei beteiligen. Ich würde solche Chöre als Pfarrer oder Chordirigent auf der Freitreppe vor der Kirche singen lassen.

Welch riesige soziale Runstarbeit würde auf diese Weise von unseren Chorpereinen geleistet werden, die jest eigentlich doch ein recht zweckarmes Dasein führen. Räme zu diesem wöchentlichen Chorkonzert noch ein wöchentliches Instrumentaltonzert, so hätten wir eine ganz prachtvolle vollstümliche Musikpflege. Es tame dafür zunächst darauf an, die nach ihrer sozialen Stellung den Chorvereinen entsprechenden Rräfte festaustellen, über die jede Stadt auf diesem Gebiete perfügt. Das ist nach ben Gegenben sehr verschieben. In manchen, z. B. in Subdeutschland überall, bat schon jede kleinere Stadt eine garmoniemusik, die einige nicht zu schwere Brogramme ganz gut bewältigen kann. Aber sehen wir einmal von diesen freiwilligen Leistungen gang ab. Die Stadt Berlin braucht zu bem geschilderten Awed eines wöchentlichen Sommerkonzertes auf vier verschiedenen Bläken achtzig Ronzerte. Mittlere Großstädte bedürfen bloß ihrer zwanzig. Es ist unbedingt überall mit einer leistungsfähigen Rapelle ein Vertrag abzuschließen, wonach jedes dieser Ronzerte für ein Honorar von zweihundert Mark geliefert wird. Das wurde den Haushalt der Stadt Berlin, der sich auf über dreihundertfünfzig Millionen Mark beläuft, mit sechzehntausend Mark belasten. Für diese sechzehntausend Mark könnte die Stadt — die Zuhörerschaft jedes Konzertes auf bloß fünftausend Personen veranschlagt — vierhunderttausend Menschen einen erlesenen Runftgenuß vermitteln. Es gibt eine ganze Reibe von Städten, bei denen auf diesem Wege die würdige Erhaltung eines städtischen Orchesters oder boch wenigstens eines Orchesterstammes möglich ware, wodurch das gesamte musikalische Leben in diesen Städten auf eine viel gesundere Grundlage gestellt würde, ganz abgesehen bavon, daß dadurch die soziale Frage des großen Standes der Orchestermusiter eine weit über diese Summe hinausreichende Besserung erführe. Denn der soziale Notstand der Orchestermusiker beruht zu einem beträchtlichen Teil auf der großen Unsicherheit ihrer Existenz während der Sommermonate.

Nun ist im Grunde für diesen 8wed noch geeigneter, als das eigentliche

Stozd: Mufithunger 563

Sinfonieorchester, die Karmoniemusik. Dak die ihr gewidmete Musikliteratur aurzeit ziemlich tief steht, will nichts bedeuten. Sie hat früher viel höher gestanden und murde fich sofort beben, wenn ein ernster fünstlerischer Wille porhanden mare. hier baben wir nun die musikalische Rraft pollkommen ausgebildet daliegen, wir brauchen blok zuzugreifen. Ach meine die Militärkapellen. Das Wort wirkt beute auf weite Rreise wie das rote Duch auf ein Dier, mit dessen Sigenschaften ich diese weiten Rreise aunächst in keinerlei Beziehung bringen mochte. Bor allem weik ich, dak piele Kachmusiter, die mir bis zu dieser Stelle pielleicht willia gefolgt find, bier auffahren wie von der Carantel gestochen. Der Deutsche Musikerverband, in dem auker den durchweg sehr leistungsfähigen Orchestermusikern eine Unmasse im Durchschnitt recht wenig leistungsfähiger Musikanten vereinigt find, führt feit Rahren einen erbitterten Rampf gegen die Militärkapellen, und bei der Beratung des Militärbausbalts im Neichstage kommt es seit Rabren regelmäkig zu sehr erhikten Debatten, bei benen bald niemand mehr fo recht lebhaft für die Militärtapellen einzutreten waat, so dak man glauben möchte, die Mebraabl des Voltes balte sie für ein notwendiges Übel.

Das ist nun einfach unwahr. Man tann sogar rubig fagen, daß der Sak des Musikerverbandes den Hauptgrund in der großen Beliebtheit der Militärkapellen hat, wobei es sich durchaus der Untersuchung entzieht, ob diese Beliebtheit nun wirklich lediglich auf der Aweifarbigkeit des Anguges beruht und nicht doch auch ibre Grunde in der Leistungsfähigkeit der Ravellen bat. Denn es ist natürlich Spiegelfecterei, die Leiftungen der Militärtavellen mit denen der groken ftabtifden und böfischen Orchester zu pergleichen. Die Wolkstreise, Die für die Militarkonzerte im wesentlichen in Betracht kommen, gelangen nicht zu den Konzerten jener erlesenen Rörperschaften. Die Rivilmusikerverbande jedoch, die bier in Betracht kommen, steben in ihrer Leistungsfähigkeit burchweg febr weit hinter ben Militärkapellen zurud. Ich habe mich zu jeder Reit als Schriftsteller, aber auch oft genug in der Braris bei Gutachten und vertraulichen Anfragen, so mit ganzen Kräften für die Besserung der Lage der Rivilmusiker eingesett, daß mich der Vorwurf einer ungerechten Barteinahme gegen biefen Stand nicht treffen tann. Aber bavon abgesehen, über jedem Standesinteresse steht mir bas Wohl des Bolksgangen. Und ich sehe in der Einrichtung der Militärtavellen ein musikalisches Volkskulturmittel allerersten Ranges. Wir mussen es nur richtig benuten. An dem Augenblick aber, wo sie richtig benutt werden, hören die Militärtapellen auf, eine soziale Schädigung des Bivilmusikerstandes zu sein. Seute sind das die Militartapellen, und sie sind es mit unwürdigen Mitteln. Die Anteilnahme ber Militärkapellen an unserem Musikleben, por allen Dingen am privaten Musikbetriebe, ist in zahllosen Källen nicht nur eine soziale Ungerechtigkeit, sonbern auch im böchsten Grabe des Heeres unwürdig. Darüber ist ein Aweifel gar nicht möglich. Es wird sogar von allen militärischen Stellen zugegeben, wird von einer großen Rahl der besseren Militärkapellmeister schmerzlich empfunden und ist letterdings der eigentliche Grund des erbitterten Rampfes der Rivilmusiter gegen die ganze Einrichtung.

Es würde mich hier viel zu weit abführen, diese Verhältnisse im einzelnen darzulegen und nachzuweisen, wie das alles so gekommen ist, wie sich diese Ver-

564 Stord: Mufithunger

hältnisse entwideln konnten und vielsach entwideln mußten. Ich muß es mir auch für eine andere Gelegenheit aussparen, nachzuweisen, daß diese Übelstände zu beseitigen sind, wenn nur der seste Wille dazu vorhanden ist. Hier nur soviel: Das ausschlaggebende Mittel für die Beseitigung der Übelstände in unserem Militärkapellenbetrieb, das Mittel also auch, die soziale Schädigung des Zivilmusiterstandes durch die Militärkapellen zu beseitigen, ist eine möglichst ausgiedige Indiensststellung der Militärkapellen für ein öffentliches Musitleben, wie ich es im Vorangehenden gekennzeichnet habe. Auch im privaten Musitbetriede gibt es heute in Deutschland eine große Zahl von Städten, in denen künstlerisch ernst zu nehmende Orchesterkonzerte nur dank dem Vorhandensein der Militärkapellen möglich sind, wo es nach gänzlicher Beseitigung der Militärkapellen überhaupt gar nicht möglich wäre, solche Konzerte größeren Stils zu veranstalten, weil für Zivilmusiker auch nach Beseitigung der Konkurrenz der Militärmusiker einsach die sozialen Lebensmöglichkeiten sehlen würden.

Die öffentliche Musitpslege aber, wie ich sie oben gekennzeichnet habe, zieht Volkskreise heran, die zu pekuniären Leistungen für musikalische Genüsse überhaupt nicht imstande sind. An einigen Orten würden, wie oben gesagt, die von der Öffentlichkeit für die Musikpslege in diesen Volkskreisen aufgebrachten Mittel die Möglichkeit bieten, die soziale Eristenz vorhandener ziviler Musikerkörperschaften zu sichern. Das sind aber nur einige Orte. Unendlich zahlreicher sind die Orte, an denen an eine solche Musikpslege überhaupt nur unter Zuhilsenahme der Militärkapellen zu denken ist. Zede Auswendung an öffentlichen Mitteln aber, die den Militärkapellen zugewendet wird, vermehrt das Recht der Öffentlichkeit, diesen Militärkapellen die private Musiktätigkeit, soweit sie eine Konkurrenz der Zivilmusiker bildet, zu untersagen. Nimmt man hinzu, daß die berufsmäßigen Zivilmusikerdörperschaften, die imstande sind, eine künstlerisch wertvolle Harmoniemusik zu treiben, nur gering an der Zahl sind, so sind wir auch aus künstlerischen Gründen auf die Militärkapellen angewiesen.

Es ist hier wie überall. Eine wirklich großzügige tunstsoziale Tätigteit schäbigt nicht die sozialen Interessen einzelner Berussstände. Die Musiter dürsen auch sicher sein, daß die durch solche Boltstonzerte geweckte Musikliebe ihnen wieder zugute tommt. Denn wenn so erst in diesen Kreisen, die heute für jeden ernsten Musikgenuß gar nicht in Betracht kommen, die Liebe zur Musik geweckt ist, so werden Bahllose die Opfer nicht scheuen, um sich über das von der Öffentlichteit unentgeklich Gebotene hinaus noch weitere Musikgenüsse zu verschaffen. Die eigene Musiktätigkeit im Volke wird dadurch zunehmen. Und in der Ferne sehe ich den idealen Bustand aufdämmern, daß das Volk in die Lage versetzt wird, selber wieder sein Leben mit Musik zu erfüllen. Keiner glaube, daß diese Erweckung der musikalischen Fähigkeiten im Volke zur eigenen musikalischen Tätigkeit die Teilnahme an den vom berusmäßig ausgebildeten Musiker gebotenen Varbietungen einschränken wird. Nein, vom Musikhunger gilt genau dasselbe, wie vom ganz materiellen Hunger: Ver Appetit kommt und wächst beim Essen.



# Die Richard Wagner-Ausstellung in Leipzig

as Stadtgeschichtliche Museum zu Leipzig seiert den hundertsten Gedurtstag Richard Wagners durch eine umfangreiche Ausstellung, die in bunter Mannigsaltigkeit Bildnisse von Wagner, Originalhandschriften der Bühnen- und literarischen Werke und Briese, die Ausgaben der gedrucken Werke, Gelegenheitsschriften, in sehr reicher Zahl Abbildungen von Wagnerstätten, Bildnisse seiner Angehörigen, seiner Freunde, Anhänger und Gegner, Bilder von Wagnerbarstellern und endlich Entwürse der Figurinen und Szenarien enthält. Die Ausstellung ist sehr reichhaltig beschickt, der Katalog verzeichnet fünshundertvierzig Nummern.

So bietet die Ausstellung natürlich sehr viel des Interessanten und Lehrreichen. Trosdem dürfte das Ergebnis für ein stärteres Verhältnis zu Richard Wagner nur gering sein. Man hat sich zu sehr lediglich von der Lust, zu sammeln, zu wenig von einer vertieften Auffassung des gesammelten Stoffes leiten lassen. So wäre z. B. hier die verlodende Aufgade zu erfüllen gewesen, Richard Wagners menschliche Entwicklung in seinen Bildnissen vorzuführen. Von teinem zweiten Künstler haben wir so viele Bildnisse, die geradezu als Dokumente für die psychologische Auffassung des Dargestellten in seinen verschiedenen Lebenszuständen gelten können. Wagner war immer ein glänzendes Objekt für den Maler und für den Photographen. Das Schauspielerische in seiner Natur begünstigte die gute Photographie. Die Entwicklung vom jungen Stürmer über den Kämpser, den von Leidenschaft verzehrten Kinger die zum völlig ruhigen, abgeklärten Greis, hat etwas Erhebendes und Erschütterndes. Es werden nur wenige Besucher sein, die aus dieser Ausstellung einer Unzahl von Bildnissen diese Empfindung mitnehmen können, weil die Anordnung zu äußerlich und willkürlich ist.

Auch die Ausstellung für Figurinen und Szenarien hätte viel wertvoller gestaltet werden können, wenn man sich nicht darauf beschräntt hätte, das zufällig Vorhandene zu zeigen, sondern wenn man einerseits danach getrachtet hätte, einen Überblick über die maschinellen Bemühungen zu geben, die jeht schon aufgewendet sind, um die schweren szenischen Forderungen Wagners zu erfüllen; wenn man andererseits auf die zum Teil hochbedeutsamen Anregungen zur Vereinsachung und Stilisierung der Wagnerbühne hingewiesen hätte, wie sie z. B. von Adolph Appia gegeben worden sind.

Für mich war jeht das Wichtigste Max Rlingers Entwurf für das Leipziger Wagnerbenkmal, zu dem soeben der Grundstein gelegt worden ist. Trohdem meine Erwartungen auf den Plastiter Rlinger immer gering eingestellt sind, wurde ich noch schwer enttäuscht gegen die Photographien, die ich gesehen hatte. Vielleicht zeigt sich gerade darin, wie schwach Rlingers plastische Natur ist, wie zeichnerisch er denkt, daß die Photographie viel monumentaler wirkt, als das Modell zum Denkmal. Sehen wir von der Gesamtanlage ab, die am Ausstellungsort eine gute Raumwirkung haben dürste, und beschränken wir uns hier auf die Gestalt Wagners selbst, so muß ich zu meinem Bedauern seltstellen, daß diese Gestalt in jeder Hinsicht verunglückt ist. Steiser, unnatürlicher als dieser Jals auf den Schultern sist, kann man sich kaum etwas denken. Die geknitterten Falten des Armels des umgeworsenen Mantels bringen den Beschauer geradezu in Verlegenheit. Vor allem aber sehlt in dem Ausdruck des Gesichtes, der Haltung der ganzen Gestalt, nicht nur jede Monumentalität, sondern auch alles Temperament.

Mußte denn Wagner in ganzer Figur dargestellt werden? Es wird niemals gelingen, biese kleine, so ganz aus Bewegliche gerichtete, nervös zuckende Gestalt ins Monumentale zu steigern. Stillsserungen können da nur noch schaden. Warum hat die Stadt Leipzig mit dem Rapital nicht einen Wagnertag gestiftet, an dem bei freiem Eintritt ins Theater eines der Werke des Meisters aufgeführt wird? Eine Büste hätte daneden vollauf genügt, auch die Erinnerung an die körperliche Erscheinung dieses Meisters wachzuhalten.





## Festdelirien

in paar Proben aus der Jubelstimmung dieser festlichen Zeit. Das persönlich sehr sympathische, frische und liebenswürdige Kronprinzenpaar gibt der Breslauer Ausstellungseröffnung die nun einmal landesübliche "höhere Weihe". Darob gerät ein Schweidnister Blatt also aus dem Häuschen:

"Eine mächtige innere Spannung in den Gemütern wird förmlich fühlbar.

Rronprinzens!

Des Raisers Sohn an Raisers Statt! Unser Kronprinz heute bei uns! Unsere Kronprinzessin Cecilie neben ihm. Da drüben sigen sie — jetzt mitten unter uns.

Wehe dem Geschlecht, dem nicht das Herz schlägt, wenn sein König oder seines Königs Kinder in seiner Mitte sind.

Wohl dem Volle, das in freudiger persönlicher liebender Treue festhält an seiner Fürsten Haus und Geblüt.

Unter dieser Stimmung stand die nächste Stunde. Das Lied vom Preußen und seinen Farben, in Wort und Melodie unweltbar und immer unverwüstlich in der Wirtung, wurde von einem aus drei Vereinen tombinierten Sängerchor gesungen."

Ein paar Wochen später hat Ernst August von Braunschweig und Lüneburg die junge Raiserstochter gefreit. Die Neuvermählten sind abgereist; die schwülstigen, süslichen und, soweit sie bei dieser Gelegenheit von Politik handelten, unsagdar törichten Zeitungsartikel gottlob wieder vergessen. Nur im Berliner Runstgewerbemuseum "tut" sich noch etwas.

Dort werden nämlich — zu welchem Ende ist nicht recht ersichtlich — Reliquien von ber Hochzeit ausgestellt: Das Brauttleid, ber Schleier, die Courschleppe, allerhöchste Unterwasche, Geschenke. Und nun begibt sich, was man in diesem bildungsstolzen saoculum nicht für möglich balten follte: unfere lieben Frauen wandeln sich in Hnänen. Umlagern — bie "treusorgenden, züchtig waltenden" so gut wie die in schlanken Gewändern mit lässiger Grazie nach "neuen Werten" langenden — pom frühen Morgen bas Museum, das berlei unausbentbare Schätze birgt, bedrängen bie Schukleute, pressen ibre Mitschwestern, bis sie ohnmächtig werben, und stürmen so über die Leiber der Zusammensinkenden, bisweilen auch gewandt und mit Todesverachtung unter den Soukmannspferden durchtriechend dem Eingang zu. Saare flattern im Winde, andere, weniger autochtbonen Ursprungs, liegen in Baufden am Boben, Nabte platten, Bute wurden zerbeult. Aber die Augen leuchten, wie nur Frauenaugen leuchten tonnen: man ist am Ziel, an bebrer Sebnsucht Ziel . . .

Ist es wirklich verwunderlich, wenn angesichts solcher gehäuften Würdelosigkeiten die Fürsten mitunter sich selbst verlieren? Wenn sie über Menschenmaß künstlich sich hinausreden und alles, was unten lebt, ihnen nur noch Sehubel und Krapüle scheint?...

R. B.

#### Nationale Raserei

S hat sich in unserem öffentlichen politischen Leben ein Begriff bes "Nationalen" eingebürgert, ber nachgerabe zu einer

öffentlichen Gefahr wird. Wir werfen jenem Begriff nicht etwa por, bag er bas Wefen des deutschen Volles mit besonderer Liebe umfaßt — das tun wir felber auch und bedauern jeden Deutschen, der in diesem Punkt kalten Herzens ist. Was wir ihm aber porwerfen, ift, daß er feine befondere Auffassung nicht mit Gründen, sondern mit terroristischen Mitteln zur alleinberrichenben machen will. Wir wurden ibn seinem sachlichen Inhalt nach gern bestehen laffen, wenn er nur ben anderen Deutschen die Freiheit lassen würde, ihre nationale Meinung mit guten Gründen zu vertreten und den Gründen gemäß zu handeln, aber gerade bas fällt ihm nicht ein. Er ift in ber Form seines Auftretens insofern barbarisch, als er jede andere nationale Auffassung unterdruden möchte.

Und was ist sein Inhalt?

Ein Evangelium der geballten Faust und der rücksichtslosen Unterdrückung.

National sein heißt gewalttätig sein — das ist der Sak, auf den er sich so diemlich restlos durücksühren läßt.

Run wollen wir über diese Aufsassung gern mit ihm diskutieren, aber — und hier trifft ihn der vernichtende Vorwurf — eine Diskussion läßt er nicht zu. Wenn in der deutschen Intelligenz jemand nicht kuschen will, ist er antinational und ein Helsershelser des Auslands. Auch wenn er zehnmal gerade aus nationalen Gründen zu seiner Aufsassung gekommen ist.

Wer in Nordschleswig über die Behandlung der rein germanischen Danen anderer Ansicht ist als die sogenannten Hatatisten und diese Ansicht entschieden zum Ausdruck bringt, ist ein nationaler Verräter. Er kann sein ganzes Leben in den Dienst des Deutschtums gestellt haben! Es nützt ihm nichts. Er bleibt ein Verräter.

Ebenso liegen die Dinge im Osten den Polen gegenüber; ebenso in Elsaß-Lothringen; ebenso im Inneren im Verhältnis zur Sozialdemokratie.

Die "bewußt Nationalen" gestatten gar nicht erst die Untersuchung, ob die Gewalttätigkeit in einem besonderen Fall nicht vielleicht dumm sei; sie strecken den Freunden wie den eigenen Landsleuten immer die geballte Faust entgegen.

Das ift aber nicht mehr nationale Gesinnung, sondern nationale Raserei.

Und je de Raferei ift schädlich.

# "Das Leben für den Zar"

Die Anwesenheit des Zaren in Berlin entlockte einem leider anonym gebliebenen Sänger in der "Kreuz-Ztg." folgenden Oithyrambus:

". . . Dreißig Minuten nach 12 Uhr. Wieder Jupensignale! Von fernher dröhnen jubelnde Hurraruse. In offenem kaiserlichen Automobil kommt Se. Maj. der Zar Nikolaus II. Freundlich dankt der hohe Sast des Deutschen Raisers für die stürmischen Ovationen, die das deutsche Volk ihm hier bringt. Dann verschwindet das gelbe Fahrzeug im weit geöffneten Tore der Botschaft. Andere folgen. Aussische Senerale in weißen Pelzmüßen entsteigen ihnen, schneidige Sestalten. Dann solgen deutsche Offiziere vom Chrendienst, Offiziere der Regimenter, die den Namen des Herrschers tragen, Kürassiere, Grenadiere, Ulanen.

"So hatte ich mir den Zaren nicht vorgestellt", meint ein schäd big gekleideter Mann hinter uns. Ja, der hohe Herr sieht anders aus, als ihn eine und eutsche Presse spielen unserer Volksgenossen zu schildern beliebt.

Wir verlassen die "Linden". Vom Potsbamer Platse her klingen Crommeln und Pfeisen. Bald werden die hohen Grenadiermüten des Ersten Garderegiments zu Fuß sichtbar. Jett hebt die Musik an: die Barenhymne! — Wie die wundervoll weichen Cone ihren Widerhall sinden in den Berzen der Massen, Gott segne den Baren!"

Vor zwanzig Zahren hätten sie in Berlin bazu gesagt: da bleibt teen Ooge troden! Der Mann, der diese Widerwärtigkeiten verübte, lebt wohl noch in der Erinnerung an jene Beiten, da unter dem dritten und vierten Friedrich Wilhelm Preußen nicht viel anderes

568 Auf ber Barte

als eine russische Satrapie war und Nitolaus I., ohne bei seinem königlichen Schwager anzusragen, bem kommandierenden General in Königsberg den Auftrag senden konnte, nach Berlin zu marschieren und den König von seinen liberalen Ministern zu befreien. Was bekanntlich anno 1848 geschehen ist.

R. B.

#### Warum?

Sin Rommando von drei belgischen Infanterieoffizieren wird am 1. Juli in Berlin eintreffen, um einen dreimonatlichen Studien- und Informationskursus bei verschiedenen deutschen Regimentern zu absolvieren.

Es tragen sich bei uns Dinge zu, die schlechterdings nicht mehr verständlich sind. Man plant eine Verschärfung des Spionagegesels, man warnt die einheimische Presse vor Veröffentlichungen über das Heerwesen, und dann lädt man sich fremde Offiziere ein und gibt ihnen Anschauungsunterricht. Warum nur? Sind andere Nationen uns gegenüber so höslich? Ja, wenn sie unsere Offiziere als Instrukteure gebrauchen, aber sonst?

Es bleibt als einzige Erklärung nur die liebe Eitelkeit übrig. Der Wunsch, zu zeigen, wie weit wir es gebracht haben? Eine Eitelkeit, die uns vielleicht noch einmal Ropf und Kragen kosten kann! L. H.

# Zum Thema: Der Staat als Arbeitgeber

Rotlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines andern mit Bezug auf ein Darlehen oder auf die Stundung einer Geldforderung oder auf ein anderes zweiseitiges Rechtsgeschäft, welches denselben wirtschaftlichen Zweden dienen soll, sich oder einem Oritten Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche den üblichen Zinssuß dergestalt überschreiten, daß nach den Umständen des Falles die Vermögensvorteile in auffälligem Misperhältnis zu der Leistung

stehen", so nennt unser Strafgesetz das "strafbaren Eigennuh" und ahndet solche Dinge wegen "Wuchers" mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und zugleich mit Geldstrafe bis zu breitausend Mart. "Auch tann auf Berlust ber bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden." Das Bürgerliche Gesethuch behnt im § 138 ben Begriff bes gesetwidrigen Eigennutes, Wuchers, etwas weiter aus: "Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstökt. ist nichtig. — Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines andern sich oder einem Dritten für eine Leiftung Vermögensvorteile versprechen ober gewähren läkt, welche den Wert der Leistung dergestalt übersteigen, daß den Umständen nach die Vermögensvorteile in auffälligem Mikverhältnis zu der Leistung fteben." Auf Grund dieses Paragraphen haben Gewerbe- und Raufmannsgerichte in den letten Zahren den Grundsat ausgesprochen, dak auch wucherische Ausbeutung der Arbeitstraft eines Mitmenschen unter die unsittliche Ausnühung der Notlage fallen kann; sie sekten demgemäß an Stelle von offenbaren Schundgehältern eine angemessene Entlobnung. Das Reichsgericht bat ihnen recht gegeben. Wie ware es nun, wenn bei ber Reform des Strafgesethuches diese Rechtsauffassung des Reichsgerichts auch in einer entsprechenden Vervollständigung der Paragraphen über "strafbaren Eigennut" zur Geltung gebracht wurde? Die einfache Logit gebietet das doch! Wie aber erschiene dann ber Staat selbst oft als Arbeitgeber in ber Beleuchtung des Strafgesekbuches? Zum Beispiel als Bostverwaltung, wenn die Betition recht hat, die der Bund Deutscher Frauenvereine kürzlich an den Reichstag richtete, in der es u. a. beikt:

"Das Gehalt der Postgehilfinnen von 750 Mark jährlich tann, da es auch zu dem Bescheibensten nicht reicht, nicht anders als sozial verhängnisvoll wirten. Der Staat als Arbeitgeber dürfte überhaupt seinen Angestellten teine Gehälter zahlen, die bei voller Tagesbeschäftigung den Lebensunterhalt nicht decen. Es muß zu wirtschaftlich, sozial und

sittlich ungesunden Folgen sühren, wenn ein voller Beruf nur so bezahlt wird, daß der Angestellte auf Nebeneinnahmen angewiesen ist ... Durch die unzulängliche Besoldung wird auch die törperliche Pflege ausgeschlossen, die Gesundheit der Frau nicht nur als Beamtin frühzeitig verbraucht, sondern auch für tünstige Aufgaben in der Familie dauernd geschwächt."

# Warum hat Frau Lamberjack ihren Mann totgeschossen?

erst nur ein französisches. Aber es tönnte leicht auch ein beutsches werden, wenn auch wir bei uns die Freispruchse pid em i e so einreißen ließen, wie sie matreich grassiert und vom "Berner Tageblatt" aus Anlaß eines besonders bezeichnenden Falles geschildert wird. Da ist wieder einmal eine Gattenmörderin freigesprochen worden:

Die Geschichte fängt allmählich an, ebenso gefährlich wie langweilig zu werben. Frau Lamberjad hat ihren Mann erschossen. Frau Lamberjad wird freigesprochen; seit turger Beit vielleicht der zehnte Fall dieser Urt! Seit mehreren Jahren ift teine Sattenmorberin mehr in Frantreich verurteilt worden. Die Ara ber "Droits de l'Homme" existiert nicht mehr. Wir haben jett le droit de la femme, und zwar das Recht der Frau zum Morde. Wie gesagt, es wird gefährlich. Als vor einigen Wochen Frau Bloch freigesprochen wurde, die ihre Rivalin, die Geliebte ihres Mannes, porsäklich ermordet batte, sagte der Staatsanwalt (!): "Warum haben Sie denn nicht Ihren Mann umgebracht, bann batten wir uns nur zu verneigen brauchen!" Frau Lamberjad bat ibren Mann umgebracht. Man hat sich verneigt ... Warum man sich diesmal verneigt bat, ist noch weniger begreiflich als bisber. Frau Lamberiad bat ihren Mann getotet, nachdem sie schon geschieden war! Wenn selbst geschiedene Manner in Frankreich ihres Lebens nicht mehr

sicher sind und nicht auf den Schut ber Gerichte Unfpruch erheben tonnen, ja, dann wird man überhaupt nicht mehr tlug aus den geheimnisvollen Gefehen, die die jüngsten Pariser Mordgeschichten beberrichen. Frau Lamberjad hatte weniger Ursache, als irgendeine andere Frau, ihren Mann totzuschießen ... Aft die Frau verrüdt? Die Sachverständigen meinen, daß fie gefund fei, auf teinen Fall verrückter als alle die Pariser, die ein sehr intensipes Gefellschaftsleben führen! Warum also biefer Mord? Die biffige, bakliche Frau auf ber Ungeklagtenbank bleibt die Untwort schuldig. Und so wird sie einfach freigesprochen. Und jett nimmt die Presse die Frage auf: "Warum hat Frau Lamberjad ihren Mann totgeschoffen?" Es wird beinahe ein Gesellschaftsspiel, sich diese Frage zu stellen. Und doch ist nichts leichter, als die Antwort zu finden. Der ungludliche ermordete Gatte wufte fie. "Auf Wiederseben!" sagte er immer, wenn er sich von Freunden verabschiedete. "Das beift, wenn mich meine Frau nicht totschieft!" Manchmal fügte er hinzu: "Sicher wird sie mich bei ihrem Charakter einmal totschießen. Sie weiß ja, daß Henri-Robert, der berühmte Advotat, sie verteidigen und daß daraufbin das Geschworenengericht sie freisprechen wird!" Der arme Mann hat recht behalten. Benri-Robert, der alle mörderischen Chegattinnen mit seiner rührenben, tranenwedenden Beredsamkeit verteidigt und freisprechen läßt, hat auch diesmal seines Umtes gewaltet, derfelbe Benri-Robert, der fich nicht mehr damit begnügt, die lebenden Mörderinnen freizusprechen, und daher neulich in einem mondanen Vortrag unter dem jubelnden Beifall der eleganten jungen Madchen der Pariser Gesellschaft für Lady Macbeth auf Freisprechung pladierte. Warum Frau Lamberjad mordete? Weil sie wußte, daß sie nichts ristierte, daß Henri-Robert reden, daß die Geschworenen weinen und der Saal applaudieren wurde. Es ist eine Romodie, die lächerlichste Romodie, die sich das moderne Frankreich leistet. Eine Romodie traurigster Detabeng!

# Rein Platz für Kinder!

n dem Rommunalbericht der Stadt Go-1 lingen ist folgendes zu lesen: "Die Stadtverwaltung hat zum April-Umzugstermin 18 Familien, die anderweitig te in e Wohnung erhalten konnten, eine folde verschaffen mussen. Es bandelte sich bierbei teineswegs um schlechte Mietezabler; die Leute konnten vielmehr teine Wohnung betommen, weil fie eine größere Rinderzahl haben. Eine größere Anzahl Wohnungen in Privatbäusern ist noch nicht vermietet, die Vermieter lassen die Wohnungen aber lieber leer ft e h e n. als daß sie kinderreiche Familien aufnehmen. Am Mittag des 1. April saken noch zebn Familien mit ihren Sachen auf der Strake. Der Polizei blieb nichts anderes übrig, als die Leute in den alten städtischen Räusern unterzubringen, die ihres schlechten Buftandes wegen abgeriffen werden sollten."

Die Abneigung gegen Kinder ist übrigens nicht nur den Solinger Hausbesitzern eigen. Sie findet sich — und das ist das Traurige — leider überall. Zu einer Zeit, wo das Schreckgespenst des Geburtenrückganges umgeht und sich die Regierungen den Kopf darüber zerbrechen, wie es zu verscheuchen sei, sollte man den kinderscheuen Hausbesitzern aufs nachbrücklichste zu Gemüte führen, daß sie auch einmal — geboren sind.

#### Das alte Lied

Que einem Bericht über die Sitzungen des südwestafrikanischen Landesrats zu Windhuk — nur das, worauf es ankommt, das Buständliche: "Bei der Erörterung des unerfreulichen Zwiespaltes zwischen den Beamten und der Bevölkerung des Landes..." Ja, unerfreulich ist es schon, nur leider nicht ungewöhnlich!

Und da gibt es allbeutsche Weltverteiler, bie sich einbilden, unsere gewiß treu deutschen Landsleute in den Südstaaten von Brasilien würden mit Jubel toloniale Reichsdeutsche werden, wenn das nur nicht sonst leider ausgeschlossen und unmöglich wäre!

Doch wozu benn in der Ferne schweisen; was ist denn im Elsaß, im Reichsland, wo von den Einheimischen selber die Entfaltung des Landes unter der deutschen Herrschaft bewundert und mehr oder minder zugegeden wird, der eigentlichste Grund, daß troß der gemeinsamen Abkunft, troß allen Vernunstgründen und Objektivitäten, troß dem ausgesprochenen Wunsch der Elsässer, daß Frantreich teinen Krieg führt, eben doch diese einheimische Element über eine instinktive Abneigung gegen uns niemals hinwegkommt? Daß auch der Wechsel der Generationen nichts daran zu ändern vermag? Meint man denn wirklich, dieser Grund seine — Paragraphen?

Ober woran liegt es im Babnerland, wenn man beste Deutsche bort, Männer, die seit 1866 in allen Kämpsen für das Reich, in allen nationalen Bewegungen, Begeisterungen und Opfertaten voranstanden, heute die von Großherzog Friedrich 1870 gemachten Bugeständnisse in Hoheitesachen an Preußen und an das Reich offen aus Gründen des menschlichen Geschmacks bedauern hört!

-h

# Rasernentragödien

Die Soldatenmißhandlungsprozesse nehmen gerade in letzter Beit wieder in bedenklicher Weise überhand. Alle paar Tage liest man von empörenden Brutalitäten, die in den Kasernen verüdt worden sind. Sind die Fälle, die zur Kenntnis der Öffentlickeit gelangen, schon sehr zahlreich, wie viele muß es geben, von denen die Außenwelt nichts erfährt, die sich ungehört und ungesehen hinter dichten Mauern abspielen?

Auffallend häufig sind es die eigenen Kameraden, die sogenannten "alten Leute", die sich zu mitunter geradezu abscheulichen Brutalitäten gegen den jüngeren Jahrgang hinreißen lassen. Man tann sich einen Begriff von der Tortur der unglüdlichen Mishandelten machen, wenn man von der Tragödie eines solchen jungen Menschentindes erfährt, das schließlich teinen andern Weg des Entrinnens vor seinen Peinigern wußte, als den Selbstmord.

"Natürlich ist die Mißhandlung durch Rameraben im Grunde nur eine Methode, durch die sich der vorgesetzte "Soldatenschinder" allen Unannehmlichkeiten entzieht. Er braucht fich nicht ber Gefahr auszuseten, wegen seiner Ubergriffe doch einmal zur Rechenschaft gezogen zu werden, er überläßt die Ausübung der seinem Opfer zugedachten Mißhandlungen getrost den Rameraden und weiß, die werden es icon besorgen. Das System ist ebenso sinnreich wie einfach: Für den Fehler des einzelnen wird die ganze Mannschaft bestraft. Daß hinterher dann der Unglückselige, für bessen Bod auch die andern bugen mussen, von diefen graufam zur Rechenschaft gezogen wird, ist einleuchtend.

Diese Mißhandlungen auf indirettem Wege sind deshald so gefährlich, weil sie den Geist der Rameradschaft im Beere erstiden müssen. Und die maßgebenden Behörden tönnen nicht eindringlich genug veranlaßt werden, das immer mehr um sich fressende Übel mit Stumpf und Stiel auszurotten. L. H.

# "Gine Woche Ferien!"

m erften Beft des XV. Jahrgangs des 1 Türmers wird von einem fühlenden Menschen angelegentlich eine Woche Ferien für die Millionen Sande gefordert, die im Dienste des deutschen Großtapitals stehen. Rein bentenber Mensch tann barüber im Zweifel fein, bag ben Arbeitern biefe turge Frift der Befreiung von eintoniger, abstumpfender Tagesarbeit zusteht. Frgendwann muffen wir Erdgeborene Zeit und Gelegenheit haben, uns auf unfer Menschentum zu besinnen, dem Rörper Erholung, den Nerven, die der Arbeiter ebensogut wie der Beamte ober Raufmann hat, Stärtung zu perschaffen. Aber nicht allein den Arbeitern gehört solche Woche Ferien auf Kosten ihrer Brotgeber, sondern in demselben Mage auch ben Millionen Arbeiter frauen. Schon für die Durchschnittsfrau sind ja Ferien so gut wie gar nicht vorhanden. Und die Feiertage, für die männlichen Familienglieder Tage des Ausruhens und der Erholung, stellen den

Hausfrauen dagegen erhöhte Anforderungen und verlangen vielfach das Außerste ihrer Leiftungsfähigteit im Dienste anberer. Wie aber erft bei den Arbeiterfrauen! Es ist ja bekannt, wie gerade sie, oft geschwächt durch unverantwortlich rasch aufeinander folgende Geburten, von morgens früh bis abends spät die Bände zu regen haben, um den Baushalt und die Kinder in Ordnung zu halten, um daneben noch Brot zu erarbeiten. Kommt dann der Sonntag oder Feiertag, so wird er vielfach mit Waschen, Näben, Stopfen, Fliden ober anberen nötigen Kleinarbeiten ausgefüllt. Solche Frauen haben, gelinde gesprochen, wenig von ihrem Leben. Und gerade sie, die doch die Seele der Kamilie und ber Hort des Gemütvollen sein sollen, sie müssen unter der Last der Überbürdung verkummern. Ihnen erst recht tut eine Woche Ferien not, ihnen erft recht follte es möglich gemacht werden, zusammen mit Mann und Rindern fern der häuslichen Enge und der rauchgeschwängerten Fabrikstadtluft eine Woche stiller Erholung in der Natur zu genießen. Was da die Frauen gewinnen, das bleibt nicht ohne Einfluß auf die ganze Familie: eine Woche Ferien stärtt die Spanntraft der Frau, stimmt den Mann frober als sonst und schafft den Rindern inhaltsreiche Erinnerungen. Gewiß, es bedarf großer Menschenfreundlichkeit, um solch schönes Wert gelingen zu lassen. Was aber ist nicht nur ebler, sondern am letten Ende auch weiser: verdrossene Menschen obne den Versuch einer Linderung ihrer inneren Note um sich schuften zu laffen, ober die Band ju bieten, daß ftarte Menfchen ihre Pflicht froh und freudig erfüllen? Dr. F. E. S.

# Bedingter Chaubinismus

er "Matin" hat plötzlich sein monatelanges Beschimpsen aller deutschen Fabritate eingestellt. Das tommt daher, daß einige deutsche Firmen, denen das denn doch über die Jutschnur ging, die Folgerung zogen, lieber nicht weiter im Matin und statt dessen im Journal oder Petit Parisien zu inserieren, wo nicht die Wirkung der Geschäftsanzeige burch ben Rebattionsteil so augenfällig vereitelt wird.

Brav von diesen deutschen Rausleuten, wenn es auch nur einfach vernünftig ist, und so liest man ihr Lob mit Zustimmung. Und amüssert sich über den Matin, der nun um seine Inserate und dafür zu einer Einsicht gekommen ist. Bei alledem — da heute nicht mehr die Monarchen, sondern die Beitungen die Haltung der Völker bestimmen, so regt sich denn doch nach der Belustigung eine desto bitterere Empfindung, durch was nun wieder die Zeitung bestimmt wird.

Wie sagte boch ber ersahrene Orenstjerna du seinem Sohn, der Sorge hatte, ob er auch gescheit genug dum Dienst im Auswärtigen Amt sei: Nescisne, mi fili, quantula sapientia rogitur mundus? Weißt du noch nicht, mein Sohn, von welchem bissel Einsicht die Welt regiert wird! Heute darf es heißen: Quantula pecunia, — von ein paar Groschen.

Ed. H.

#### Soldiers for women!

n Potsdam war Jochzeit, Prinzessin Viktoria Margarete aus Glienide und ein Prinz Heinrich von Reuß. Als die fürstliche Braut zur Trauung antam, wurde sie, so wie sie aus dem Wagen tam, mit Schleier und Myrte und den vier Jungfrauen, die die gestidte große Schleppe trugen, erst einmal in der trästigen Mittagssonne an einer aufgestellten Grenadierkompanie entlang geführt. Oder vielmehr: die anmutige hohe Braut schritt die Front der Schrendompanie ab.

Man wird allerdings durch diese Salanterien auf kriegsherrlicher Grundlage heute nicht mehr so überrascht, und eine Zbee ergibt sich aus der andern. Sönnen wir es also den strammen Bauernjungen in der Paradeunisorm, sich auch einmal das Runstwert so eines ausgebreitet präsentierten prinzessichen Brautauszuges auf zwei Schritt Entsernung anzusehen, denn wenn sie gescheit sind, werden sie durch die erakte Auskunst ihren Potsdamer Rüchenschaß beselligen.

#### 1532050 Marf!

1 532 050 Mart — Diese Biffer stellt den Totalisatorumsak an den beiben Pfingstrenntagen (Montag und Dienstag) in Grunewald und Rarlsborft bei Berlin dar! Aber damit ist etwa noch lange nicht die Summe aller für diese insgesamt 14 Rennen ge- ober auch besser: verwetteten Gelber gefunden. Denn das ist nur der an den offiziellen Totalisatortassen auf den beiden Berliner Rennbahnen felbft erzielte Umfat. Run gibt es aber in Berlin und im gangen Reiche noch zahlreiche andere Wettannahmestellen für diese Rennen, die ja auch nicht gerade vernachlässigt werben. Welche Unfummen aber werden nun erft gar an den nichtoffiziellen Wettannahmen, bei den zahllofen Budmadern und - bie Frau bemächtigt sich eben immer mehr aller "Berufe"! - Buchmacherinnen gesett! Dafür fehlt natürlich jeder Anhalt, jede Rontrolle. Aber man wird auch diese Wetten auf mehrere Hunderttausend veranschlagen tonnen, und sicherlich steht ber bei Buchmachern umgesette Betrag dem offiziellen "Totoumfah" nicht febr viel nach!

"Panem et circenses!" - Der Ruf ist alt. Aber dennoch wird man gelinde Aweifel begen burfen, ob wirklich der Rennsport als solder ausschlieklich es ist, der die Massen in Bewegung fest und begeiftert, fo zwar, daß alle Reisestrapazen vergessen werben, benn von solchen muß man angesichts ber stets ganglich ungulänglichen Berliner Verkebrsmittel, namentlich auf der Eisenbabn, sprechen! - Es wird immer so viel vom "popularen" Rennsport gesprochen. Demgegenüber darf man rubig bekennen. daß der großen Masse der Bevölkerung die Rennerei selbst höchst nebensächlich ift. Der stimulus ift einzig und allein, oder doch hauptfächlich, die Möglichteit eines leichten Gelberwerbs. "Am Golde hängt, nach Golde drangt boch alles ... " Wenn man die Pferdewetten einmal abschaffen, das Totalisatorgeset also aufheben wollte, so wurde es sich ja zeigen, daß das beute angeblich so starte Interesse ber Bevolkerung an Pferberennen febr bald fic



verflüchtigen würde und schließlich nur noch die paar wirklichen Sportsleute an ihnen teilnähmen. Gewinnen könnte dadurch allerdings nur die öffentliche Moral, manches Elend, manche Not, manches Vergehen und Verbrechen verhindert werden!

Denn das muß gesagt werden, diese mehr als 1½ Millionen Mart Wettgelder allein an den offiziellen Kassen zweier Rennbahnen, vereinnahmt innerhalb von zusammen sechs bis sieden Stunden, stellen geradezu einen Reford dar und lassen erschredende Küdschüsse auf die Spielleidenschaft unserer Bevöllerung zu. Leider aber erfährt man nie, welche Summen der Totalisator eigentlich an Gewinnen auszahlt! Und gerade das wäre recht interessant. Mancher würde dann einsehen, daß die weitaus überwiegende Zahl der Einsähe verloren geht. Es werden aber immer nur die Totoumsähe vertündet.

Wenn solche Retordziffern wie die hier besprocenen, erzielt werden, so sind manche Kreise geneigt, in ihnen einen Beweis für den "Wohlstand" der Bevölkerung zu erbliden. Auch jest heißt es wieder, daß ein Totobetrieb, der an einem Tage innerhalb breier Stunden fast 800 000 Mart zeitige, wahrlich "tein Beichen bafür fei, bag tein Geld vorhanden ist". Daß das Geld vorhanden sein muß, wird niemand bestreiten, denn der Toto "pumpt" nicht. Es ist durchaus falsch, zu glauben, daß nur das "überflüssige" Geld zu Pferdewetten verwendet werde. Welche Summen werden gerade im Gegenteil auf diese Weise oft den dringendsten Bedürfnissen entzogen! Wie mancher muß seine Wettleidenschaft nachher mit Entbehrungen aller Art und Not büßen! Und haben benn nicht zahlreiche Kriminalprozesse gerabe in den letten Jahren gelehrt, daß jene Wettgelder gar oft auf unrechtmäßige, verbrecherische Art erlangt werden?! — Gerade die sogenannten "kleinen Leute", die kleinen Beamten usw. sind es, die ihre paar Mart, ihre Spargroschen zumal, dem Damon "Coto" in den Rachen werfen, die ihre, ach! nur zu trügerischen Hoffnungen auf — vier Füße setzen und dann die schlimmsten Enttauschungen erleben. Im Effett gewonnen hat wohl kaum einer auf der Rennbahn, und reich ist doch wohl auch noch keiner geworden. Denn gerade hier gilt das alte Sprichwort: "Wie gewonnen, so zerronnen!"

Dr. 93. F.

## Der moderne Roman sans gêne

Majestätisch glitt ber weiße Schwanenleib der Königin Luise durch das flimmernde Naß."

Es handelt sich da natürlich nicht um die tönigliche Urgroßmutter unseres Kaisers, sondern um ein Schiff. Der Sat ist aus einem Retlameroman entnommen, den die zu Wasser und zu Lande nirgends rücktändige Hapag zugunsten ihres neuen Turbinendampfers für Helgoland in die Blätter lanziert. Und das flimmernde Naß ist der Hamburger Hafen.

Es hat aber Wert, berartiges zu lesen. Dem Verfasser fehlt es an Begabung für den modernen "Familienroman aus vornehmen Rreisen" nicht, er hat nur nicht ben Raum, den seine Rollegen füllen dürfen, die Sache muß auf die bezahlten zwei Seiten draufgeben und er muß also auch schonungslos draufgehen, auf das, was die Mädchen und das entsprechende Publikum so gerne boren, unnötige Redensarten lassen sich da nicht lange machen. Rurzum, man kann hier auf zwei Seiten genau so viele moderne Salonund Lebenskenntnisse gewinnen, als wenn man ganze Bande der beliebtesten und gefeiertsten Autoren, auf diesem Gebiet sind ja bemerkenswerterweise die Männer den schriftstellernden Frauen noch über geblieben, verschlingt. (Beinahe glaube ich sogar, der Autor bat Galgenbumor.)

3ch gebe hier nur ein paar Proben aus biefer modernen See des Geschäftsinserats mit der Geschäftsliteratur:

"Dem Leutnant Ubo v. Braunfels war es nach vielem Bemühen endlich gelungen, ben heiß ersehnten Urlaub zu erhalten, und nun befand er sich in einem Abteil zweiter Alasse des D-Buges Berlin—Hamburg. Pfeilschnell raste das Vehitel dahin." (Behitel

ursprünglich war es natürlich ein Auto. Aber das bringt dann Umstände, wofür kein Platz ist.) "Bäume, Häuser und Selegraphenpfähle flogen in bunter Folge vorüber. Udo ging die Fahrt dennoch zu langsam, viel zu langsam...

Armgard, die vielumworbene Tochter des Rommerzienrats Holmström, war nicht allein schön, sie batte auch die schätzenswerte Eigenschaft, reich zu sein. Ubo rebete sich zwar ein, daß ihn nur reine Berzensneigung an die Auserkorene fessele, und daß er sie mit ben gleichen reinen und unvermischten Gefühlen angeäugt (!) habe, wie einst ein Dante die bezaubernde Beatrice angeäugt haben mochte. Wenn er sich aber ehrlich Rechenschaft über seinen Seelenzustand gegeben batte, bann batte er auch zugeben muffen, dak, während seine Augen begierig die rhythmisch wohlgeformten Konturen jener Junogestalt einsogen" - so also augte Dante! -, "ganz verstohlen auch ein Blid die tommerzienratliche Baupttasse gestreift hatte.

Sorglos ruhte Udo in den Polstern seines Abteils . . . "

Es versteht sich dann weiterhin von selbst, daß auch wieder einmal, selbst über bem mit Frahmschen Schlingertants versebenen Schwanenleib der Königin Luise, ein alter Bekannter von uns nicht unerwähnt gelassen werden darf. "Bei Altenbruch endlich barrte ber Reisegesellschaft bann noch eine besondere Aberraschung. Der Riesendampfer "Imperator', bei bem alle Linien sich ins Gigantische fteigern, lag bort vor Anter, um für turze Beit von seinen weltverbindenden Strapazen auszuruhen, und während Ubo flüchtig das Außere dieses Ozeanriesen maß, dammerte ibm eine ungefähre Ahnung von den gewaltigen Raumverhältnissen seines Inneren auf."

Hoffentlich bämmert auch einmal in Deutschland eine Ahnung von den Verwüstungen im Lebenston und sonst im "Inneren" auf, zu denen uns diese vielgepriesenen vaterländischen Attiengesellschaften führen, die sogar der Kaiser rühmen bilft.

# Hochadel und Landesberwüstung

Der eine naturschänderische Bergewaltigung des durch Scheffels Ettehard bem ganzen Deutschland lieb und poetisch gewordenen Begau berichtet Dr. Ludwig Findh in fubbeutiden Blattern: "Wer tennt das Begau, die Reibe der stolzen Berge Hobentwiel. Hohenstoffeln, Hohenkrähen, Mägbeberg und Hobenhöwen? Sie steigen im Angesicht des Bodensees aus der Ebene auf; sie sind ein natürlicher Bergtrang von milder Schönheit. Wer sie tennt, wird erschreden, wenn er erfährt, bag an einem pon ihnen, dem zweituppigen Robenstoffeln. ein schlimmer Streich verübt werben soll. Es wird ein Basaltwert errichtet, an sich eine barmlos aussebende Anlage. In der Röbe werden die alten Felsen gebrochen, zerkleinert und auf einer Schwebebahn ins Sal befördert: über den iconften Teil des Beggus, zwischen Weiterdingen und Mühlhausen, führt diese Drabtseilbabn vom Hobenstoffeln berunter. mit vielen eisernen Masten bis zu 23 Meter hoch, mit Schwebewagen voll Bafalt. Schon ist ein großes Stud Wald gefällt.

"Es ist teine gewöhnliche Unternehmergesellschaft, die hier anfängt, das Begau anzubeißen. Der Eigentümer des einen Bergteils, Freiherr von Hornstein in Munchen, geht mit fürstenbergischem Rapital dem Berg seiner Vater zu Leibe. Gewiß, auf dem Papier gehört der Berg den Freiherrn von Sornstein. In Wahrheit gehoren sie bem Volt, bem Land, nicht dem Großberzogtum Baben, sondern Deutschland. Wir alle haben ein Recht, daß diese Berge in ihrer Sesamtheit unangetaftet bleiben. Fragt die Maler, die Forscher, die Dichter, die Leute, die es wissen muffen; es wurde leicht fein, in turzem taufend Unterschriften von Mannern, die Gewicht haben, in scharfem Einspruch vorzulegen, wenn es nötig ware. Wem? Welche beutiche Behörde gibt heute noch die Erlaubnis zu solchen Dingen, die nicht etwa im öffentlichen Interesse geboten sind, sondern aus privatem Erwerbsgeist entspringen? Weiß sie sich nicht als Wahrerin und Hüterin ihrer Naturdentmale? Wenn ber Anfang auch unbebeutenb scheint, — was werden moderne Maschinen in zwanzig Jahren aufgefressen haben? Man macht aus Burg und Berg Hohenstoffeln keinen Straßenschotter, ohne daß die Lebenden, die ihre Augen wachzuhalten haben, ihr Recht geltend machen."

Weiter lieft man in ben Blättern in Bezugnahme auf L. Findhs öffentliche Beschwerde: Die zuständige Behörde hat ihre Pflicht getan, sie hat "seit Jahresfrist die Frage geprüft" und es ist ihr "gelungen, eine Zone von hundert Fuß (!) rings um die Ruinen des Hohenstoffeln herum zu sichern, die durch den Basaltsteinbruch nicht berührt wird". Das verrät ja fast noch schlimmeres, als Finchs Schilderung, zumal der Hohenstoffeln der überragende und zentrale Sipfel dieser ganzen wundersamen vullanischen Gruppierung ift. Den Blättern nach scheint die riesige Schwebebahn, die über Berg und Tal durch den ganzen Begau, an der Burg des Mägdeberg vorbei, bis an die Eisenbahn geht, wo sich das wolkentragerartige Schotterwert mit allem Staub, ben es ausbreiten wird, erhebt, von noch viel entstellenderer Wirkung als der örtliche Abbruch der Waldtuppe des Hohenstoffeln zu merben.

Das babische Bezirksamt hat seine Schuldigkeit getan und vielleicht mehr, als seine Paragraphen direkt erforderten. Machtworte von Amtmännern gibt es heutzutage nicht. Aber ob es dem Miniskerium, dem Landesherrn nicht möglich gewesen wäre, den abligen Herren ein freundlich abmahnendes Wort zu sagen und eines der schönsten, poesieumklungensten Sebiete des schönen Großherzogtums in Schutz zu nehmen? Ersuhr der Kaiser nicht davon, der allerhöchste Freund des Fürstenbergers? Wo blieb Bodo Ebhardt, die Burgenautorität?

5. M.

## Das entstellte Antlitz des Raisers

af das Regierungsjubildum des Raisers allerhand patriotische Geschäftsleute ans Licht loden würde, war zu erwarten, und daß es bei ihren bestissenen Hulbigungen nicht

ohne barbarische Geschmacklosigkeiten abgehen würde, stand ebenfalls sest. Der moderne Asthetiker ist in dem Punkt so abgehärtet, daß er nicht leicht zu erschreden ist. Nichtsdestoweniger bekennen wir, einen heftigen Schred bekommen zu haben, als uns ein Erzeugnis der patriotischen Kunst vorgelegt wurde, das in der freien Republik Hamb ur g entstanden ist.

Es handelt sich um eine An sichts po starte, die der dynastischen Berehrung des Fabrikanten Ausdruck geben und nebenher durch "Originalität" ein Geschäft machen soll.

Und originell ist sie in der Cat. —

In das Gesicht des Raisers, das die Karte darstellt, sind die historischen Ereignisse seiner Regierungszeit mit mitrostopischen Stricken hineingezeichnet. Man betommt für zehn Pfennige sowohl den Berrscher wie eine ihm ins Gesicht geriste biographische Abersicht seiner Regierungszeit. Daß der Ropf des Raisers in widerwärtig banaler Weise gezeichnet ist, kann dagegen unmöglich etwas verschlagen.

In die Stirnhaare des Raifers ist eine Parade hineingezeichnet, in die Jaare der linken Ropfseite die Tause des Ozeandampsers "Wilhelm der Große", in die Lippen- und Schnurrbartpartie die Übernahme von Jelgoland; im Ohr trägt der Raiser die Jacht "Hohenzollern" usw.

Daß das Gesicht des Herrschers auf diese Weise wie ein tätowiertes Wilbengesicht aussieht, ist bereits schlimm genug. Schlimmer aber ist es noch, daß die hineingetrigelten Vilden dem unbewaffneten Auge wie häßliche Krankheitssymptome erscheinen.

Das Haar des Raisers sieht aus, als wenn es von irgendeiner unangenehmen Krantheit heimgesucht wäre; die Oberlippe scheint von kleinen Geschwüren zerfressen zu sein; im linken Unterkiefer vermutet man ein bösartiges Geschwür usw. Daß es sich um hineingezeichnete Bildchen handelt, sieht man natürlich erst, wenn man von der Lupe Gebrauch macht.

Da nun aber die Menschen nicht mit einer Lupe herumlaufen, präsentiert sich das Bild bes Raifers in ben Fenstern ber "Runstläden" teils als ein tätowiertes und teils als ein trantes Gesicht.

Im Deutschland von 1913 nennt man das eine "Huldigung".

# Mangelnde Zurechnungsfähigkeit

M März geschah der große Berliner Juwelenraub, den zwei dieser typischen "Kavaliere" mit den schwindelhaften Abelsund Offizierstiteln im Verein mit entsprechender Weiblickeit an einer mit unsinnig viel Schmucksachen reisenden russischen Dame, Frau v. S., begingen. Aus der Beute taufte u. a. der mehrfach vorbestrafte Juwelenhändler Jakob Mendelsohn "nach längerem Hin und Her" zwei Ohrringe im Wert von 30 000 Mark für ein Fünstel davon, für 6000 Mark.

Vor Gericht tonnte sich einer der feinen Sauner, was man ja heute von ihnen erwartet, als "begenerierter Psnchopath" klingt ordentlich vornehm! — ausweisen. Belege dafür waren fein periodischer planloser Reisetrieb und "die gang besondere Rolle, die in seinem Leben die Frau gespielt bat", gemeint sind die Rototten. Soweit ist ja nichts hervorzuheben. Aber daß auch zur Begutachtung des Geifteszustandes, worin sich der strafenreiche Berr Mendelsohn befand, als er mit längerem Bin und Ber die zwei tostbaren Ohrringe für ein billiges an sich brachte, ein Medizinalrat bestellt mar, das wirkt noch bei der Verbrauchtheit des Motivs als tabellose Humoreste.

# Rheinbaben und Goethe

Als Erich Schmidt gestorben war, wollten die Berren von der Goethegesellschaft fich nicht wieder einen Prafidenten "aus der Buchtung bes inneren Dienstes" füren. Alfo nicht wieder einen Germanisten, überhaupt teinen Gelehrten, sondern einen Staatsmann. Man dachte zunächst an den Fürsten Bulow, man dachte auch an ben Grafen Bofabowsty, und es ist tein Zweifel: beibe hatten an diesem Plak Figur gemacht. Als aber der Tag der Wahl herangekommen war, wählte man den Oberpräsidenten bei Rheine, Kreuzwendedich von Rheinbaben. Wer diesen typischen Rriegervereinsredner einmal hat sprechen bören, weiß, daß von seiner selbstzufriedenen Diesseitigkeit, für die es Probleme niemals gab, teine Brücke zu Goethe herüberführt. Aur in einem — vom Standpuntt der Goethegesellschaft sollte man meinen: in einer Nebensächlichteit — ist er den beiden anderen weit voraus: ihm strahlt noch voll die kaiserliche Gnabensonne. Charattere, diese deutschen Goethefreunde. Belben. R. B.

# Man spricht Deutsch

Im Bayerischen Viertel in Berlin, das schon äußerlich die Salmikultur des Haberlandschen Baustils zum Ausdruck bringt, hat sich vor kurzem ein "Modesalon" aufgetan — pardon — etabliert. "Modes de Paris" steht am Schaufenster und darunter: "Man spricht Deutsch".

Wie unsein das klingt. Ein Mensch von Geschmack sollte doch wissen, daß es heißen mußte: "On parle allemand". L. H.

#### Bur gefl. Beachtung!

Wieberholt werben Briefe und Sendungen für den Türmer an einzelne Mitglieder der Redattion perfonlich gerichtet. Daraus ergibt sich, daß solche Eingänge bei Abwesenheit des Abressatu nerd finet liegen bie iben oder, falls eingeschreben, aunächst überhaupt nicht ausgehändigt werden. Eine Verzögerung in der Erledigung der Eingänge ist in diesen Fällen unvermeiblich. Die geechten Absente werden daher in ihrem eigenen Interesse freundlich und bringen ber und fi, fämiliche Busch ist en und Sendungen, die Ausgeber Breundsgeber Berundsgeber Berundsgebe

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Jeannot Emil Frbr. v. Grotthuß . Bildenbe Runft und Musti: Dr. Ratl Stord. Camiliche Zuschriften, Cinsendungen usw. nur an die Arbaktion des Lürmers, Berlin-Schöneberg, Bozener Str. 8.

Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.



Dorfkirmess

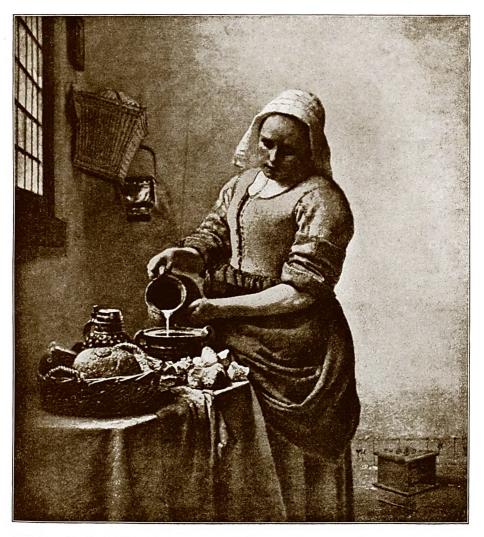

Mädchen, Milch eingiessend



Vermeer



Die Klöpplerin Vermeer

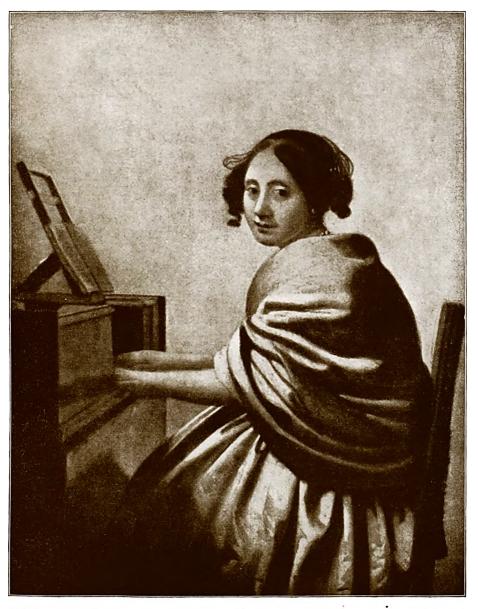

Mädchen am Spinett



Vermeer

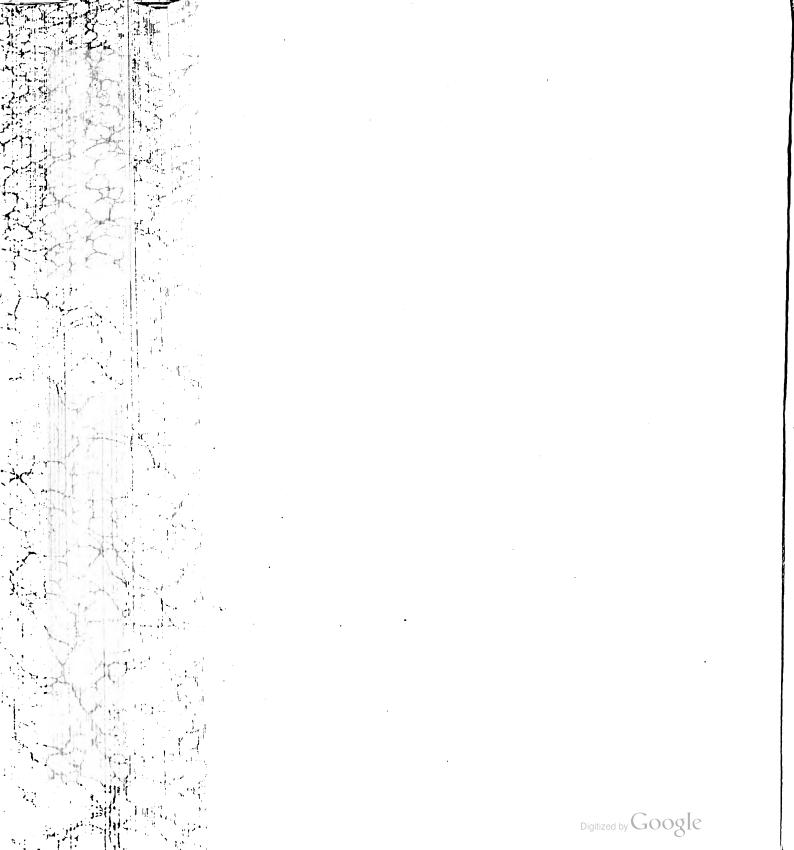

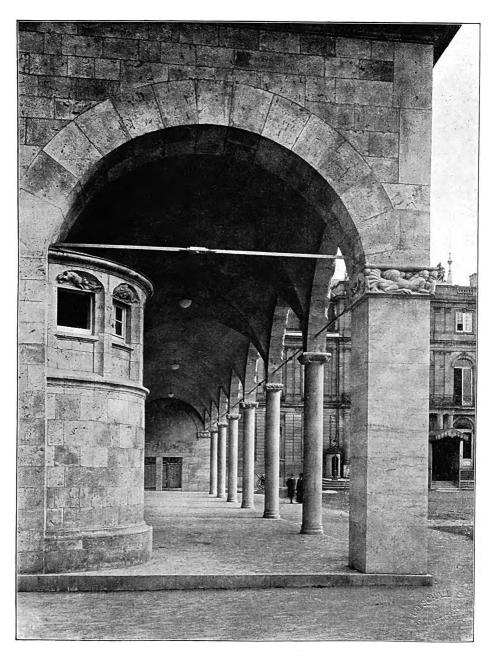

Kunstgebäude in Stuttgart

Photogr. Schaller in Stuttgart







XV. Jahrg.

August iglä

B76 11

### Das Schwinden der Romantik Von Karl Wilhelm Schmidt

ach einem unwandelbaren Naturgesetz erscheint uns das, was wie durch das Medium einer längeren Zwischenzeit anschauen, auch wenn es nicht immer bebeutend und töstlich war, in einem idealen Lichte. Nicht nur Selbsterlebtes wird durch die Eringerung vertsärt und gehoben, so daß es uns eine allerdings mit Wehnut rechniefte Wiederhelung des einstigen Genusses gewährt, sondern auch eine abseins unserer eigenen Ersahrungen liegende, bloß geistig aufgenonnnene bebeutungsvolle Vergengenheit kann, wenn wir uns liebevoll in sie versenken, sir uns die Quale einen Genusses werden. Auf dieser Tatsache beruht das sogenonnte Romanusche.

Es gibt kaum ein wunderlicheres Wort. Undeutschen Urspranze und ursprünglich gerade einen Gegensatzu dem, was echt deutsch sist, bezeichnend, pat es sich in der deutschen Geschichte und Literatur sowie im deutschen Wolfsteben nicht nur das Bürgerrecht erworden, sondern ist gerade in Deutschand ein vielgebranchtes Schlagwort geworden. Man spricht von einer romantschen Seit, von romantscher Poesse, man überträgt es auch auf die verschiedensten Vinzu. Man schweist in romantischen Gesühlen, Stimmungen und Erinnerungen, man erzählt von romantischen Abenteuren, dein Andlick einer reizenden Landschaft rust und entscht aus: "Wie romantisch!" Vieweilen gibt man den Worten auch einen sporischen Vergeschmad. So nennt Carlos in Goethes "Clavigo" den Beaumarchais einen "torwander Ver

Digitized by Google





XV. Jahra.

August 1913

Beft 11

### Das Schwinden der Romantik Von Karl Wilhelm Schmidt

ach einem unwandelbaren Naturgesetz erscheint uns das, was wir durch das Medium einer längeren Zwischenzeit anschauen, auch wenn es nicht immer bedeutend und töstlich war, in einem idealen Lichte. Nicht nur Selbsterlebtes wird durch die Erinnerung vertlärt und gehoben, so daß es uns eine allerdings mit Wehmut verknüpfte Wiederholung des einstigen Genusses gewährt, sondern auch eine abseits unserer eigenen Erfahrungen liegende, bloß geistig aufgenommene bedeutungsvolle Vergangenheit kann, wenn wir uns liedevoll in sie versenken, für uns die Quelle eines reinen Genusses werden. Auf dieser Tatsache beruht das sogenannte Romantische.

Es gibt kaum ein wunderlicheres Wort. Undeutschen Ursprungs und ursprünglich gerade einen Gegensatzu dem, was echt deutsch ist, bezeichnend, hat es sich in der deutschen Geschichte und Literatur sowie im deutschen Volksleben nicht nur das Bürgerrecht erworben, sondern ist gerade in Deutschland ein vielgebrauchtes Schlagwort geworden. Man spricht von einer romantischen Zeit, von romantischer Poesie, man überträgt es auch auf die verschiedensten Vinge. Man schwelgt in romantischen Gefühlen, Stimmungen und Erinnerungen, man erzählt von romantischen Abenteuren, beim Anblid einer reizenden Landschaft ruft man entzückt aus: "Wie romantisch!" Bisweilen gibt man den Worten auch einen spöttischen Beigeschmack. So nennt Carlos in Goethes "Clavigo" den Beaumarchais einen "romanver Kumer XV, 11

Digitized by Google

tischen Frahen", und Uhland spricht sogar bilblich von "romantischen Menschenfressern". Im allgemeinen jedoch ist es ein Wort von gutem Klang; es liegtetwas Anheimelndes, Phantasie und Empfindung lebhaft Erregendes darin. Welthe Rolle das Romantische in der Geschichte und Literatur gespielt hat, davon soll hier nicht die Rede sein; wir haben es hier nur mit der Frage zu tun, wie siehidas Romantische zum Leben der Gegenwart verhält.

Goethe gibt in den "Wahlverwandtschaften" von dem vielfach migverstandenen Worte die zweifellos richtige Erklärung, wenn er sagt: "Das sogenannte Romantische ist ein stilles Gefühl des Erhabenen unter der Form der Vergangenheit oder, was gleich lautet, der Einsamkeit, Abwesenheit, Abgeschiedenheit." Das Romantische knüpft hiernach, wie auch schon oben angedeutet wurde, stets an ein Entschwundenes an, jum mindesten gehört zu seinem Begriff der Gegensak zum Wirklichen. So wird man also einermalerische Gegend erst dann romantisch nennen dürfen, wenn ihr Anblick die Phantasie in eine als schön und groß gedachte und empfundene Vergangenheit versett und damit über das wirklich Angeschaute einen verklärenden Schimmer verbreitet, der die Seele mit einem unbestimmten Uhnen und Sehnen nach einem Bolltommenen, Unerreichbaren erfüllt und so in uns eine aus Freude und Wehmut sonderbar gemischte Stimmung bervorruft. Diese Stimmung, in der wir uns selbstvergessen über Reit und Raum erheben und einem schmeichlerischen Traum überlassen, wird sich aber nur dann in voller Stärke und Reinheit einfinden, wenn keine äußeren Störungen und Ablenkungen den freien Aufflug der Seele bemmen. Im Gewühl der Welt kann der Mensch nicht romantisch fühlen. Nicht an großen verkehrsreichen Städten, nicht an modernen Prunkpalästen, auch nicht an nach den Regeln der Runft geschmückten Biergärten haftet die Romantik, sondern in halbverfallenen Bäusern, in alten, einsam gelegenen Schlössern und Burgruinen, wo jeder Raum, jede Säule, jeder Stein uns geheimnisvoll anweht, sodann auch in Landschaften, wo uns die unverfälschte Natur in ihrer wilden Erhabenheit und Schönheit entgegentritt, turz überall da, wo das Wohlgefallen, das das Auge empfindet, die innerste Seele andachtsvoll und ahnungsvoll mit ergreift, ist die wahre Heimat der Romantik.

Je mächtiger der Strom des heutigen lebhaft pulsierenden Lebens dahinbraust, desto mehr wird das Sefühl der Romantik von seinen Wellen verschlungen. Unsere nüchterne, dem Gemütsleben abgekehrte Zeit mit ihrer Ruhelosigkeit, ihrem Hasten und Jagen nach materiellen Gütern und Genüssen, mit ihren gesteigerten Anforderungen an angestrengte, rastlose, aufreibende Tätigkeit steht dem Romantischen fremd gegenüber. Jeder Fortschritt in der Technik und im Verkehrswesen ist ein Rückschritt in der Romantik. Der eherne Schritt der Zeit reißt den einzelnen mit fort und drängt zu sessen Anklammern an die kalte Wirklichkeit. Der Schimmer der Romantik verblaßt vor dem hellen Licht des siegreich fortstürmenden Lebens, das überall seinen Anspruch an Alleinherrschaft geltend macht.

Schwindet nicht die Romantik selbst aus den Bergen, wo sie doch naturgemäß ein unbestrittenes Heimatsrecht hat? Raum gibt es noch wenigstens bei uns in Deutschland ein Gebirge, das nicht in der guten Jahreszeit derartig von

einem Gewühl oft recht lärmender, rüdsichtsloser Touristen überflutet wäre, bak für den anspruchslosen, gemütvollen Wanderer taum noch ein Plat übrigbleibt. wo er sich bem ungestörten Naturgenuk überlassen tann. Der schrille Bfiff ber Dampflokomotive bringt migtonend in das fernste Bergtal, und der vollbesekte Eisenbahnzug steigt rasselnd und schnaubend selbst in die Abgeschiedenheit gewaltiger Bergriesen empor. Wo bleibt ba die vielgepriesene Romantit der Bergwanderung? Aft es doch tein Wunder, wenn auch für die Poefie der Fugreise das Berständnis mehr und mehr schwindet. Wozu soll man sich den mit dem Erklimmen steiler Berge verknüpften Anstrengungen unterziehen, wenn man durch das Dampfrok so mühelos und billig dem ersehnten Ziele zugeführt werden kann? Die Hauptsache ist ja doch, daß man oben gewesen ist und sich dessen rühmen kann. Früher war das anders; da rühmte man sich gerade der Kraftanstrengungen und Entbehrungen, die man freiwillig bei Gebirgswanderungen auf sich genommen hatte. (Un solden, die des Rühmens halber die schwersten Unstrengungen auf sich nehmen. feblt es in unserer Reit der Bergfere ja auch nicht. Andererseits bewährt sich aber doch gerade im Hochgebirge noch heute ein eifriger und gesunder Wandertrieb. Dagegen hat der Verfasser zweifellos darin recht, daß das Wandern dort fast ganz aufgehört hat, wo teine starten Natur-"Sensationen" loden. D. Red.) Früher gab es noch Männer, die es sich zum Grundsatz gemacht hatten, die deutschen Gaue vom Rhein bis zum Memel unter Verzichtleistung auf jede, auch die ungesucht sich darbietende Fahrgelegenheit rustig und frohgemut zu durchwandern. Sie wußten wohl, welche reinen Genüsse für Geist und Gemüt sie sich durch diese Mannestraft und Manneswürde kennzeichnende Art des Reisens sicherten. Das heutige verwöhnte und verzärtelte Geschlecht denkt darüber anders, und selbst bei unserer Zugend ist die Wanderlust start in Abnahme gekommen. Auch der wandernde Handwerksbursche, an dem noch ein Stud Romantik haftete, ist in unseren Tagen eine seltene Erscheinung geworden.

Auf den Niedergang der Romantik hat aber ganz besonders der großartige Aufschwung des Verkehrswesens hingewirtt. Wer sich zu längerer Reise dem Schnellzug anvertraut, gewinnt von der Landschaft, durch die er in rasender Eile und bei betäubendem, nervenerschütterndem Geräusch geführt wird, nur flüchtige, allzu schnell wechselnde Eindrücke, die den Geist eber zerstreuen und abstumpfen als nachhaltig befriedigen, das Gemütsleben aber leer ausgeben lassen. Wie ganz anders war das sonst bei der Fahrt mit der guten alten Posttutsche! Ihre gemächliche Fortbewegung gestattete den Insassen eine ruhige, nachdenkliche Betrachtung ber Umgebung, ließ der Phantasie freien Spielraum und gab Gelegenheit und Anreiz, auch dem Rleinen und Unbedeutenden gemütvoll einen gewissen Reiz abzugewinnen. Da war nichts Verschwommenes, Überhastetes; lauter klare, gerundete Bilder, die die Seele friedlich stimmten und für weiche Eindrücke empfänglich machten. Erreichte dann das Gefährt einen besonders schönen Bunkt, vielleicht eine Anböbe mit einem stillen See in der Tiefe und einer alten Burgruine an dessen gegenüberliegendem Ufer, dann pflegte wohl der wadere Rosselenter baltzumachen und zum Ergöhen der Reisenden seinem Horn helle, herzerquidende Tone zu entloden, die in der Ferne ein weiches, füßes, langfam dabinschmelzendes Echo hervorriefen. Mit dieser vielgerühmten Posttutschenromantit, die uns unter anderen Lenau in seinem "Postillion" in so lieblichen und elegischen Tönen vor Augen führt, ist es nun bei uns vorbei, nachdem auch im Oberpostdirektionsbezirk Berlin kürzlich die letzte fahrende Post ihre letzte Fahrt getan hat.

Man braucht nicht zu den blinden Bewunderern der sogenannten guten alten Reit zu gehören, man kann sich aufrichtig der staunenswerten Errungenschaften freuen, die der rastlos fortschreitende Reitgeist auf allen Gebieten des Lebens hervorgerufen hat, man kann aber trokdem in dem allzu ungestüm porwärts brängenden Treiben der Gegenwart einen Ruhepunkt suchen durch pietätvolles, gemütvolles Sichversenken in das, was aus der Vorzeit ehrwürdig und berzerquidend in die Gegenwart hineinragt. Neben der strengen objektiven Forschung, die die Vergangenheit auf ihren wahren Wert abzuschäken sucht, bat auch die romantische Anschauung der Vorzeit, die sich mit einem freundlichen Schein begnügt, ihre Berechtigung. Insbesondere aber haben Vorstellungen von dem einstigen Glanze des Mittelalters, das ja im eigentlichen Sinne das romantische 8 e i talter genannt wird, über unsere Seele eine bezaubernde Gewalt. So versett uns der Anblid einer malerisch gelegenen Burgruine in einen süßen Traum von einstiger Pracht und Herrlichkeit, von rauschenden Festen, von kubnen ritterlichen Caten, deren Schauplat das alte Gemäuer einst gewesen sein mag. Wir vergessen dann, daß das Mittelalter auch seine großen Schattenseiten batte. Bat man es doch oft fast gleichbedeutend mit finsterem Aberglauben, Geistestnechtung und Rechtlosigkeit angesehen. Welcher gute Deutsche würde wohl nicht erschreden por dem Gedanken an die Möglichkeit des Wiederauftretens jener mittelalterlich-romantischen Politik, nach welcher Papst und Raiser die Welt gemeinsam regierten, aber ber Papst das glänzendere Gestirn war und die Raiserkrone als papstliches Leben galt? Die beutige Machtstellung der tatholischen Kirche beruht zu nicht geringem Teile auf ihrem den Charatter mittelalterlicher Romantik streng wahrenden feierlichen, Phantasie und Sinne mächtig erregenden mystisch-symbolischen Gottesdienst, dessen berüdendem Einfluß auch die Dichter der romantischen Schule unterlagen.

Wie sich mittelalterlich-romantische Einrichtungen bis heute erhalten konnten, davon liesert uns auch der Zweikamp fals Mittel zur Austragung personlicher Ehrenhändel ein bedeutsames Beispiel. Einst ein wesentliches, aus dem Fehderecht sich ergebendes, durchaus gesehliches und selbst von der Kirche gebilligtes Vorrecht des Ritterstandes, indem der Aberglaube darin ein Gottesurteil und in seiner Entscheidung die Stimme des Rechtes erblickte, hat der Zweikamps in dem modernen Rechtsstaat seine gesetzliche und religiöse Basis verloren, und die Ersahrung beweist ja auch oft genug, daß dei diesen blutigen Händeln das Recht keineswegs triumphiert. Dennoch hat dieser überlebte Gebrauch, obwohl er unter Strase gestellt ist und vom Standpunkt der Moral und Vernunft entschieden verurteilt wird, in der heutigen vornehmen Gesellschaft hartnäckig seinen Plat behauptet infolge des schwer zu bekämpsenden Vorurteils, daß dieses Mittel persönlicher Selbstilse ein unveräußerlicher Aussluß vornehmen Terbteil aus der

romantischen Vorzeit, das noch immer auf seinen einstigen, jest längst verlorenen Wert eingeschätzt wird.

Indessen liegt es uns fern, auf die Schattenseiten der mittelalterlichen Romantit oder deren schäliche, noch in einzelnen trüben Erscheinungen der Rektzeit sichtbare Nachwirkungen näher einzugeben. Die romantische Weltanschauung haftet nur an den Lichtseiten mittelalterlich-romantischen Lebens und Geistes. War doch das Mittelalter zugleich die Beit des Minnesanges und der zartsinnigsten Naturbetrachtung, wo schlichter. frommer Glaube sich mit echter, gesunder Lebensfreude paarte, wo das Rittertum in sonnenbellem Glanze strablte und ritterliche Gesinnung sich in unentwegter Vasallentreue, in flecenloser Wahrung ritterlicher Ehre und Tugend, in hingebender Berehrung für die Frauen bewährte, wo die Boesie tief in das Leben eindrang und allen seinen Erscheinungen und Befätigungen einen reigvollen Schimmer verlieh. Wo ist die Glaubensinnigkeit und schlichte Frömmigkeit geblieben, die damals alle Schichten der Bevölkerung lebendig durchdrang? An ihrer Stelle seben wir heutzutage vielfach Andifferentismus, Bharisäertum, äußerliche Kirchlichkeit und einen unwürdigen Aberglauben, beffen Berrbilder religiöfen Empfindens ber die Menschenbrust ahnungsvoll beherrschende Drang zum Übersinnlichen heraufbeschwört.

Allerdings ist mit dem Schwinden des Rittertums die ritterliche Gefinnung nicht aus der Welt geschieden. Ein großer Teil der Gebildeten betennt sich noch heute aufrichtig zu ihr, und namentlich für unser wackeres Offiziertorps bildet sie einen kostbaren, unveräußerlichen Schmuck. Noch immer betätigt sie sich in treuer Anhänglichkeit an das Fürstenhaus, in fledenloser Wahrung der Mannes- und Standesehre, in opferfreudiger Bewährung von Heldenmut und Todesverachtung während der Schlacht, in ehrerbietigem Verhalten gegen gesittete Frauen. In diesem Sinne hat man ja auch unsern Bismard als ein Muster ritterlichromantischer Denk- und Empfindungsweise gerühmt. Aber freilich erleidet jener echt ritterliche Bug hingebender Diensttreue gegen den Landesherrn, wie sie namentlich Offiziere, Abel und Beamtentum als eine natürliche Pflicht empfinden müssen, eine starte Entwertung, wenn sie nicht aus reiner Anerkennung des geschichtlich begründeten Autoritätsverhältnisse und perfönlicher Hochschung, sondern ber Rücksicht auf äußere Vorteile entspringt und mit unmännlicher Lobhudelei und unwürdiger Verzichtleistung auf alle Gelbständigkeit gegenüber dem Willen und Machtwort des Fürsten sich verbindet, eine betrübende Erscheinung, die heutzutage sich in recht unerfreulicher Weise geltend macht.

Der gewaltige Umschwung, den das Kriegswesen namentlich durch die Vervollkommnung der Waffen erfahren hat, läßt auch aus der modernen er nen Schlacht acht die Romantik mehr und mehr schwinden. Bur Zeit der Blüte des Ritterwesens löste sich die Schlacht großenteils in eine Reihe von Einzelkämpfen auf, wo Mann gegen Mann, Faust gegen Faust gestritten wurde, wo der Kämpfer seinen Gegner deutlich vor Augen sah und die Wunde, die er schlug oder empfing, nicht vom blinden Ungefähr abhing, wo in Bewährung von Mut, physischer Kraft, Besonnenheit und Geschicklichkeit in der Führung der Waffen an den einzelnen die höchsten

Anforderungen gestellt wurden und die Aberlegenheit hierin allein den Sieg sicherte, während in der modernen Schlacht Masse gegen Masse steht, der Nahtampf sast vollständig dem Fernkampse weicht und eine tücksiche Rugel auch den Tapfersten wehrlos dahinrassen kann. Was einst gleichsam ein frischer, fröhlicher, bunt durcheinanderwogender, auf einem verhältnismäßig kleinen Raum sich abspielender Wassentanz war, ist zu einem streng geregelten Ringen von intelligenten Kräften geleiteter, weit auseinandergezogener Truppenkörper geworden, bei welchem weniger die Tapferkeit der einzelnen Krieger als die strategische und taktische Aberlegenheit der Führer den Ausschlag gibt. Die moderne Schlacht läßt für den einzelnen Streiter die Selegenheit, sich in kühnen, ritterlichen Taten hervorzutun, zurüctreten, und das moderne Schlachtbild hat seinen malerischen Charakter verloren. Die Zukunstsschlacht vollends, wie wir sie uns vorzustellen haben, mit ihrem gewaltigen Ausgedot meilenweit verteilter Heermassen, ihren surchtbaren Blutopfern, ihrem sinnverwirrenden Setöse wird ein grausses Schauspiel bieten, in welchem man Anklänge an die einstige Schlachtenromantik umsonst suchen würde.

Auch der Frauenkultus, diese edelste Bewährung ritterlicher Gesinnung, bat von seinem einstigen romantischen Gepräge viel verloren. Die Reit der Blüte des Minnesanges sab unter dem Einfluß der mystischen Marienverebrung und unter der Fortentwicklung altgermanischer Vorstellungen in der Frau ein ideales Wesen, dem eine aus religiöser Scheu und zartsinniger Verehrung seltsam gemischte Huldigung entgegengebracht wurde, und die Frauenliebe bewahrte längere Beit hindurch wenigstens in der Boesie einen teuschen, zurüchaltenden, bei stillem Sehnen und Suchen sich bescheidenden Charakter. Ritterliche Ehre und Sitte forderten nicht nur den Schuk der Frau, sondern auch die höchste Achtung vor ihrer Würde und Reinheit. Obwohl nun diese lektere Forderung auch beutzutage als eine selbstverständliche Bflicht des gebildeten Mannes gegenüber der gesitteten Frau angesehen wird, so hat sich doch ein viel freierer Verkehr zwischen den beiden Geschlechtern gebildet, und jene zarte, scheue, freilich oft auch ins Überschwengliche verstiegene Verehrung des schwachen Geschlechts ist mehr einer als gesellschaftliche Pflicht empfundenen höflichen Dienstbeflissenheit gewichen. Auch in der heutigen Poesie macht sich unter dem Einfluß ausländischer Vorbilder bei uns in Deutschland ein starkes Vorwiegen des erotischen Elements geltend, das dem zarten Liebeswerben des echten Minnefanges völlig fremd war.

Außerdem tritt in dem modernen Frauenleben eine Erscheinung zutage, die in ihren letzten Folgerungen zu einem völligen Umschwunge in dem Verhalten der Geschlechter zueinander führen müßte. Rein Vernünftiger wird die Verechtigung der Frau, ihre soziale Stellung namentlich durch Steigerung ihrer Erwerdsfähigteit zu heben, in Abrede stellung namentlich Verirrung entschierei muß als eine schwere, widernatürliche Verirrung entschieden verurteilt werden. Gelänge es den Frauenrechtlerinnen wirklich, ihre überspannten Vestrebungen durchzuseten, so würde die Frauenwelt, was sie auf der einen Seite gewönne, auf der anderen Seite doppelt und dreisach verlieren. Die Schwäche der Frau ist dem Manne gegenüber ihre Stärke. Die Frauen sollen, wie Schiller sagt, "a 1 s tre ue Töchter der der frommen Natur das Bepter der Sitte süb-

r e n". Überschreitet die Frau die ihr von der N a t u r gezogene Grenzlinie, so verliert sie mit dem zarten Ouft, den Anmut und Würde, Gemütsreichtum und selbst die angedorene Hilfsbedürftigkeit über ihre Erscheinung verbreiten, auch die Anziehungskraft auf die Männerwelt. Die emanzipierte, männliche Eigenschaften und durschildes Wesen affektierende, ked und streitbar in das dem Manne vordehaltene Rechts- und Arbeitsgediet sich eindrängende Frau kann keinen Anspruch mehr auf ritterliche Huldigung und bevorzugte Behandlung von seiten des starken Seschlechtes erheben, sie fühlt sich ja, sozusagen, Manns genug, sich selbst zu schüßen und zu helsen, sie muß sich solgerichtigerweise gegen männliche Hösslichkeit und Dienstfertigkeit geradezu abweisend verhalten. Mit dem völligen Siege der Frauenrechtlerei wäre es mit dem Prestige des Weides vorbei und das Ende des ritterlichen Frauenkultus wäre gekommen. Zum Slück für unser Volksleden ist indessen der Gesahr gering, da die häßlichen Ausschreitungen der Frauenrechtlerei von der Mehrbeit der deutschen Frauenwelt entschieden verurteilt werden.

So lieke sich noch an mancher anderen Erscheinung der Gegenwart zeigen. dak unferer rubelosen, in praktischen Aufgaben sich erschöpfenden Zeit die Romantik mehr und mehr entschwindet. Soll man diese Tatsache beklagen? Soll man nicht pielmehr die romantische Lebensanschauung als peraltet oder gar schäblich ansehen. insofern von dieser ein läbmender Einfluk auf die in unserer bewegten Reit so dringend notwendige Tatkraft und Schaffensfreudigkeit zu befürchten ist? Verstebt man freilich unter romantischer Auffassung nichts als einen aus gehaltlosen Träumen gewobenen Dämmerungszustand ber Seele, ein zielloses, mit Überdruß an dem Bestebenden verknüpftes Sehnen, so ist sie vom Ubel. Gilt sie uns aber als eine wirklame Reaktion gegen die Nüchternheit und Unraft des aktuellen Lebens. als die Kähigkeit, die Bilderschrift der unvergänglichen Natur zu lefen und aus dem zerfallenden Menschenwerk freundliche Grüße der Vorzeit entgegenzunehmen, als ein reizvolles Spiel der Phantasie, "das Vergängliche nur als Gleichnis" zu betrachten, als spontaner Drang der Seele, aus dem trüben Dunsttreis der harten Alltäglichteit in die reine Atmosphäre eines ahnungspoll erfakten besseren Seins sich zu erheben, so wird man sich die Empfänglichkeit für romantische Stimmungen nicht rauben lassen, und je weniger Gelegenheit und Anreiz zu diesen die Zeitverhältnisse selbst bieten, besto weniger wird man zögern, wo sich einem ungesucht Die Pforte zu dem Baubergarten der Romantit öffnet, deffen Schwelle zu übertreten, um sich andachtsvoll in seine Märchenwelt zu vertiefen. Es ist nicht zu befürchten, daß man dadurch Schaben an seiner Seele leibe. Man wird vielmehr, wenn die Feiertagsstimmung verflogen ist, desto frischer und gekräftigter den festen Boden der realen Welt zu tatkräftiger Mitarbeit an den Aufgaben der Reit wieder betreten.





# Der Sinzige Sine Grzählung von Richard Voß

m Mittelländischen Meere, nahe bei den wonnigen Sestaden Kampaniens, liegt ein Felseneiland, kaum größer als eine Klippe. Es besitzt eine einzige Bucht, in welcher Barken landen können; auch das nur bei ruhiger oder mäßig bewegter See. Der kleine Hafen liegt nach Süden offen, ist also gegen den Nordwind durch mächtige Felsenmauern geschützt. Weht ein heißer Süd, so schlagen die empörten Wogen hoch über den Strand hinauf und die Niffe empor. Zu solchen Zeiten kann keine Seele die Insel

Strand hinauf und die Alffe empor. Zu solchen Zeiten kann keine Seele die Inselverlassen; kann keine Seele hingelangen, und solche Zeiten können durch Wochen dauern. Dann gleicht das Eiland einem Aufenthalt für von Gott und Menschen Verlassene.

Es hat nur wenige Bewohner, die in aufgemauerten Höhlen hausen. Diese "Häuser" haben der wütenden Stürme wegen flache Dächer, auf denen die Leute die glühend heißen Sommernächte verbringen. Mann, Frau, Kind. Es gibt auf der Insel keine Quelle, das Wasser wird in Zisternen gesammelt, die antiken Ursprungs sind. Denn in alten Zeiten diente die Klippe dem gewaltigen Rom als Verbannungsort. Alles, was von jenen Geschlechtern übriggeblieben, sind die mächtigen Wasserbander und die in den lebendigen Felsen gehauenen, schon vor Zahrhunderten ausgeraubten Grüfte.

Rein Baum gedeiht auf dem Eiland, nur stachlichtes, immergrünes Buschwert, Myrte und wilder Ölstrauch. Und Sinster. Sinster in Mengen! Die Wohnstätten umschließen baumhohe Opuntien, die mit ihrem grauen, grotesten Blattwert und ihren starren, bizarren Formen etwas Unweltliches haben, wie Bäume einer Sespensterstadt. Nicht der wütendste Sturm macht sie auch nur sich regen. Aber ihre säuerlich schmedenden, saftigen Früchte dienen dem Inselvolt im Sommer als hauptsächliche Nahrung.

Vom Festlande, dessen schimmernde Rüste den Bewohnern der umfluteten Scholle wie ein verlorenes Paradies vor Augen liegt, haben die Ahnen des heutigen Seschlechts dunkles, settes Erdreich auf ihr wüstes Sestein übergeführt und das tostbare Sut an geschützten Stellen aufgeschütztet, die sie zum Übersluß noch hoch ummauerten, damit ja kein Krümlein Acerscholle sortgeweht oder verloren werde. Die winzigen Stücklein fruchtbaren Bodens bedeuten die Setreideselder der Insel.

Bog: Der Einzige 585

Sie nähren fümmerlich Kind und Kindeskind jener seit langem Gestorbenen, von ben Enteln als teures Vermächtnis der Toten liebend gehegt.

Naturgemäß sind die Inselleute seit Urzeiten Fischer. Da sie nun für ihren Fang teinen Absat sinden, so betreiben sie hauptsächlich — und auch das schon seit Generationen — die Rorallensischerei. Die Männer bilden eine Genossenschaft, die unter einem jedes Jahr neu gewählten "Capo", einem Rapitän, steht. Dieser führt seine kleine Schar jeden Herbst auf den Beutezug in die afrikanischen Gewässer, und es bleibt dann kein kraftvoller Mann, kein blühender Jüngling zurück. Selbst die Knaben gehen mit auf die gesahrvolle Fahrt: gesahrvoll deshald, weil sie auf einer kleinen Flotte zerbrechlicher Fahrzeuge unternommen wird. Auf der Insel weilen dann nur Frauen und Kinder, Kranke und Greise.

Die Zurückgebliebenen erwarten bangend den Frühling: jeder aufbrausende Sturm kann den kühnen Fischern den Untergang bringen! Bei jedem Unwetter lausen die Angstvollen am User zusammen; starren hinaus auf das wütende Meer; erheben flehende Hände; schreien zum Himmel empor, der sie oft, oft nicht hört. Dann gibt es im Frühling Zammer und Tränen, Witwen und Waisen.

Tropbem ziehen die Männer jeden Herbst auf kleinen, unsicheren Booten hinaus. Diejenigen aber, die wiederkehren, begrüßen mit Jubel die Heimat, die nur eine Klippe ist im ewigen Meer, und die sie heißer lieben als Weib und Kind, als Gott und Vaterland.

"Heißer als Gott —"

Sie haben tein Sotteshaus; haben also auch teinen Priester. Aur ein alter Einsiedler haust neben einem ruinenhaften Kapellchen, der süßen Mutter des Beilands geweiht. Der fromme Greis darf die Kranten trösten; darf bei den Sterbenden beten; darf die Toten begraben. Aber er darf nicht Kinder tausen und tein Hochzeitspaar zusammengeben. Auch wenn die Inselleute Sottes Wort hören und die Tröstungen ihres heiligen Slaubens empfangen wollen, müssen sie hinüber zur Küste, wo es — auch in einem armseligen Fischerdorse — ein Gotteshaus gibt, einen Sottesdiener und Sottesdienst. Hier können die Mühseligen und Beladenen ihre Sünde und ihren Jammer zur Beichte tragen; können sie des göttlichen Leibes teilhaftig werden und getröstet heimkehren auf ihre einsame Scholle, die sie für keinen Sarten Eden hergeben würden, obgleich sie ihnen im Schweiße ihres Angesichts nur ihr knappes kägliches Brot schenkt.

TT

Mattia Morgano war nicht nur der stattlichste und stärkste, sondern auch der glücklichste Inselbewohner; denn das schönste und tücktigste Mädchen, Assunta Massa, wurde im Frühling, als die Rorallensischer von der Rüste Algeriens heimgetehrt waren, sein Weid. An der Vermählung und dem Slück der beiden nahm das ganze Siland teil, wie es auch für die schier überschwengliche Liebe der zwei jungen Menschen und das heiße Werben Mattias um die Seliebte leidenschaftliche Teilnahme gezeigt hatte: waren doch Slück und Unglück, Freude und Schmerz, Leiden, Krankheit und Sterben des einen der kleinen Semeinde allgemeines Seschick...

Als das Paar dur Trauung nach dem Festlande fuhr, gaben dem Brautschiff sämtliche Barten das Geleit. Da ein günstiger Wind wehte, konnte man die Segel

hissen. Vom Mast zum Bug und Hed eines jeden Fahrzeugs waren Sewinde blühenden Sinsters gezogen; dieser schöne Strauch des sonnigen Südens war so recht die Blume der Insel, die zur Blütezeit das trostlose Sestein mit dustenden Sluten überschüttete, so daß es dem Uzur der Wogen wie ein märchenhaftes Soldgebirge entstieg. Da die Klippe keine Orangenbäume trug, hatte man der Braut einen Kranz aus glodgelbem Sinster geslochten. Er leuchtete auf dem jungen Jaupt wie eine Königskrone: eine Krone königlicher Hoheit, jungfräulicher Herrlichkeit.

In den Barken befanden sich Mandolinenspieler und Sänger, so daß das Schiff der Glücklichen von Sang und Klang umtönt wurde. Dazu war der Tag strahlend, waren Himmel, Küste und Meer eitel Glanz, was alle als eine Vorbedeutung für ein glückliches Leben der Liebenden ansahen.

Eine Schar den Wohllaut liebender Delphine, dieser Bajazzi der Meere, schoß pfeilschnell neben den Barken her, mit hohen Sprüngen aus den Wellen sich hebend, und Möwenschwärme flatterten den Schiffen voraus.

Der Trauung folgte in der einzigen Osteria des Fischerdorses das Jochzeitsmahl. Es bestand aus Maktaroni, dieser geliebten, von dem Inselvölklein nur selten genossenen Festspeise. Dazu trank man roten süßen Wein, ein Göttertrunk, wie man ihn auf dem Eiland nicht kannte. So war denn die Feier wahrhaft königlich, und erst gegen Abend gingen die Barken wieder in See. Da die Nacht dunkel war, brannte in jedem Nachen ein blutrotes Pechseuer; und mit Fackeln, unter Spiel und Sesang, geleiteten die Säste mitten in der Nacht die Neuvermählten zu der hochgelegenen Hütte des Satten, auf deren mit Sinsterblüten bestreuter Schwelle die greise Mutter des Fischers die Ankommenden mit dem Segensspruch empfing, der seit länger als hundert Jahren eine jede junge Tochter des alten Jauses bei ihrem Eintritt begrüßt hatte:

"Wie Jaus und Herd dein eigen sind, Ist auch des Hauses Ehre dein; Und wie das Haus bei Sturm und Wind Fest steht auf seinem Felsengrund, Steh' du zum Gatten jede Stund' Und halt' des Hauses Ehre rein."

Der Muttersegen war ein Weihespruch und Mahnwort zugleich.

Auch einem utalten Brauch gemäß hob der junge Satte sein geliebtes Eigentum zu seinem Herzen empor und trug es über die geschmückte Schwelle in sein Haus, dessen Türe sich hinter den beiden Slücklichen schloß. Alsunta schritt zum Berde, darauf die Mutter glühende Rohlen gehäuft, nahm den Brautkranz ab und entzündete damit auf ihrem Berde das erste Feuer. Dabei sprach sie mit lauter, seierlicher Stimme der Segnenden nach:

"Und wie das Jaus bei Sturm und Wind Fest steht auf seinem Felsengrund, Steh' ich zum Manne jede Stund' Und halt' des Jauses Ehre rein."

Und sie sette hinzu:

"So muß es sein, so wird es sein!"

Was im Munde der Mutter eine Mahnung gewesen, das lautete wie ein Schwur in dem Munde der jungen Frau — wie ein Gelöbnis bei der fleckenlosen Ehre des Hauses, dessen Herrin sie iekt war.

#### TTT

Und es drang die neue Zeit auch auf die einsame Klippe im Meer ...

Gleich an dem Tage nach seiner Hochzeit begann Mattia Morgano ein seit langem geplantes Werk auszuführen. Er hatte es mit den klugen Altesten der Insel reislich überlegt und auch mit den anderen Männern eifrig besprochen; hatte die Billigung jener Weisen erhalten und fand jetzt die Mithilfe aller.

Eine neue Barte wurde gebaut: eine große, geräumige, starte, die Wind und Wetter Widerstand leisten konnte, Widerstand auch dem wildesten Wetter, dem wütendsten Winde. Rein Korallenfischer von Italiens Rüsten und Inseln war imstande, ein Schiff von solcher Größe und Stärke aufzuweisen. Seine Fahrten in den Meeren und nach Afrikas Küsten sollten das Gespräch der Schiffer bilden; sollten die Ehre und der Ruhm des armseligen Rippenvölkleins werden, ihm zum Gedeihen verhelsen, mit der begründeten Aussicht auf zukünstigen mäßigen Wohlstand.

Die glückverheißende Zutunft der Insel sollte der kühne Bau bedeuten, — tühn für die Männer, die ihn unternahmen, deren Väter und Ahnen nichts anderes kannten als auf schwankenden Nachen die Fahrten, die vielen von ihnen zur Todesfahrt wurden. Das sollte fortan nicht mehr sein . . .

Wie Mattia Morgano der Erste gewesen, der gedacht, geplant und ins Werk gesetzt hatte, so war er jetzt der Erste bei der Ausführung des Werkes: der kräftigste, tücktigste, unermüdlichste Arbeiter.

War es vollendet, so brauchten die Frauen nicht mehr vier lange Wintermonate zu durchbangen; brauchten sie nicht mehr bei jedem drohend aufsteigenden Gewölf slehende Jände und flehende Seelen zum Himmel zu erheben. Es würde dann auf dem kleinen Eilande keine angswolle Sattin, Verlobte oder heimlich Geliebte, keine sorgende Mutter mehr geben; und die Kinder konnten in den wildesten Nächten ruhig schlafen, während ihre Mütter auf das Brausen des Sturms, das Branden der Wellen lauschten und dabei denken durften:

"Sie schiffen sicher! Die Barte ist zu groß und zu stark gebaut, um unterzugehen. Auf dem ganzen Meere gibt es keine so große und starke Fischerbarke. — Dank dem Mattia Morgano. Er ist uns und unsern Kindern zum Wohltäter geworden."

Mit dem ersten und unermüdlichsten Arbeiter arbeiteten alle. Auch die Frauen. Auch Greise und Kinder. Jeder tat, was er tun konnte, und jedem ward die Arbeit zum Fest. Sie sangen dabei ihre Lieder, die sämtlich todtraurig waren, und von denen keines je ein Ende zu nehmen schien.

Aber bei den todtraurigen Gesängen arbeiteten sie lustig; und wenn sie von der Arbeit ausruhten, so ruhten sie nicht vom Singen aus. Denn sie wollten ein Lied doch zu Ende bringen. Also mußten sie den ganzen Tag über singen bis spät in die Nacht hinein, und dann war das Lied — es hatte nämlich nur eine einzige Strophe! — noch immer nicht aus.

Wenn Mattia und Assura Morgano spät abends nach der langen Arbeit ihre, von allen Häusern am höchsten gelegene Hütte zurückehrten — der Mann uch jeht noch nicht müde — und die Frau die einzige ordentliche Mahlzeit des Tages bereitet hatte, sehten sie sich mit der alten Mutter Mattias vor die Tür, imitten von wildem Thymian und Lavendel, und sprachen von dem Einen: von em großen Wert; von dessen und exter Ausfahrt und erster Wiedertehr; von der Auscht auf ein besseres Gedeihen, auf eine glücklichere Zukunft. Dann rief der Mann us: "Ein besseres Gedeihen und eine glücklichere Zukunft für unseren Knaben! Denn ich weiß: wenn ich im Frühling zurückehre, wirst du mich mit einem Knaben uf dem Arm empfangen, mit meinem Gohn!"

Dann nickte die Frau dem vom Glück der Liebe und der Arbeit, vom Glanz er Jugend und der Kraft strahlenden Mann in ihrer ernsthaften Art zu und sprach eise und feierlich nach: "Mit deinem Sohn!"

\* \*

Den ganzen Frühling, Sommer und Herbst arbeitete jung und alt an der eliebten Barke ihrer Hoffnung. Denn jung und alt liebte das Schiff, welches er Stolz aller war. Dann war das schwere Werk vollendet, sollte geweiht werden; vollte einen Namen empfangen, einen Kapitän erbalten.

Die Weihe des Schiffes sollte — mit seinem traftvollen Willen wollte es so Nattia Morgano — nicht ein fremder Priester vom Festlande, sondern der greise Siedler von der Marientapelle vollziehen; des Schiffes Namen sollte lauten: Ussunta" und sein Rapitän für die erste Aussahrt sollte Mattia Morgano sein o war es der Wille aller.

Als ein "Künstler" unter den Fischern den wohltuenden Namen mit gesaltigen Buchtaben in dem strahlendsten Blau, von Zweigen blühenden Sinsters mrantt, unter einem bunten Holzbildnis der Himmelstönigin — auch sie war ine Assume zum Himmel Auffahrende! — am Buge gemalt hatte, wanden ie Frauen und Kinder aus Myrten Girlanden. Sie bekränzten die Assume as Schiff und Masten; histen die heilige Flagge ihres Vaterlandes auf; kleidern sich in ihren besten Staat; bereiteten Festgerichte und holten aus seiner Belle en frommen Mann. Dieser segnete, weihte, betete. Es beteten aller Lippen und derzen. Und sie beteten sür das Heil und Leben ihres Schiffes so indrünstig, als sälte es dem ewigen Heil ihrer unsterblichen Seelen.

Nachdem sie genug gebetet hatten, feierten sie. Sie feierten und freuten ich bis tief in die Nacht hinein; führten Tänze auf, welche Urahn und Urahnin mitinander getanzt; sangen ihre uralten, endlosen, selbstgedichteten Lieder zu den ursten, selbsterfundenen Melodien; und je schwermütiger diese über Alippen und Bogen hinklangen, um so heller die Lust.

Hauptpersonen des größten Festes, welches auf der Insel jemals geseiert vorden, waren die süße Mutter des Herrn und der fromme Greis; waren Mattia Norgano und sein junges, schönes Weib, unter dessen Herzen neues Leben sich regte.

Also auch sie eine Geweihte!

Eines strahlenden Novembermorgens stach die "Assunta" nach wohlgelungener Probesahrt in See. Die Zurückleibenden standen am User; hoben die Hände; riesen den Davonschiffenden nach; standen noch winkend und Tücher schwenkend, als die Barke mit ihren von einem leichten Nord geschwellten Segeln nur mehr als leuchtender Punkt auf den tiesblauen Wassern erschien.

Die Frau des jungen Rapitäns, deren Namen die dem Süden entgegenschiffende Hoffnung der Inselleute führte, war nicht mit den anderen Frauen am Strande gewesen, sondern war vor ihrem hohen Hause geblieden. Es lag auf dem steilsten Sipfel, der weit vorsprang ins Meer. Von dier aus hatte die Nachschauende einen unbegrenzten Blick, konnte die Barke am längsten sehen — von der Barke aus am längsten gesehen werden. Und ihres Mannes Blick sollte an der dunklen, einsamen Sestalt haften, solange dies möglich war. Sie wußte: in ihres Mannes Blick lag sein Herz. Er sandte es über das Meer hinüber, sein Weib grüßend und das heilige Leben, welches sie unter dem Herzen trug. Wenn er zurücksehrte, wollte sie wiederum dort oben stehen und ihm zum Willsommen in hoch erhobenen Armen seinen Sohn entgegenhalten, denn: "Ein Sohn mußte es sein!"

Der Winter kam mit seinem Nebelgewölk, seinen Regengüssen und Stürmen. Sie umheulten die Klippe gleich einer der Gruft entstiegenen Geisterschar und erschütterten den Fels. Ussunta Morgana saß mit ihres Mannes Mutter am Herdseuer, lauschte auf das Tosen der Winde und dachte, was alle Frauen der Insel dachten:

"Denen da draußen tut der Sturm nichts. Sie sind sicher auf ihrem Schisse. Die Assunta' hält aus bei Wetter und Wind. Wenn sie wiederkommen, sollen sie's gut bei uns haben; gut bei Frau und Kind, für die sie da draußen auf fremden Meeren schiffen und schaffen. Möge die Fahrt ihnen und uns gesegnet sein!"

Aber Assurta Morgano dachte, was die anderen Frauen nicht denken konnten:

"Es war dein Mann, der sie dazu brachte, das gute Schiff zu bauen. Deinem Manne danken die Weiber, die Kinder, die Mütter die sichere Fahrt ihrer Männer, Väter und Söhne. Deinem Manne werden sie's danken müssen, wenn unser tägliches Brot uns müheloser und reichlicher zukommt; hochhalten müssen sie den Mann, der deines Sobnes Vater ist!"

So sprachen ihre Gedanken zu dem Leben, das geheimnisvoll unter ihrem Herzen sich regte, damit ihr Kind schon unter ihrem Berzen von seinem Vater hören sollte, wie stolz sie war auf diesen Mann, der für seine Heimat so Großes vollbracht hatte. Ihr Stolz war noch größer als ihre Liebe, und diese war eine so übermächtige Empfindung, daß sie ihr Herz zu sprengen drohte.

Wie schön er war, wie stark und gut! Und wie auch er sie liebte! War sie nicht eine glückliche, eine gesegnete Frau?

In der größten Kammer des Hauses war ein Webstuhl aufgestellt. Assunta warf mit geschickten Händen die Spule und webte: webte in die Leinwand alle ihre Gedanken ein: ihre Liebe zu ihrem Manne, ihren Stolz auf ihn. Ihr Slück webte sie als schimmernden Faden in das Linnen, das den Säugling umhüllen und für den Fernen ein neues Gewand geben sollte.



Was sie webte, hatte mit welten Händen die Mutter gesponnen. Seit vielen, vielen Jahren spann sie an der Spindel den Flachs, der jedes Jahr auf dem Festande eingekauft ward, des Jahres größtes Ereignis. Bereits als Mädchen hatte is an der Haustür oder an irgendeiner Felswand gelehnt und an der Spindel sesponnen und gesponnen; und später als junge Frau hatte sie aus dem Gespinst as Gewebe gemacht: Linnen für Lebende und für Tote; Linnen für Kinderemblein und Linnen zu Brautgewändern — Linnen zu Leichentüchern ...

War Assuntas Tagewerk getan, und hatte der greise Einsiedler den englischen der geläutet, so begab sie sich mit der Mutter nach der Marienkapelle. Dort varen auch die anderen Frauen, die anderen Mütter. Wer in dem winzigen Heiligmum nicht Platz fand, blieb draußen, kniete auf dem Felsenboden nieder und betete, der sich den Himmel, an dem die Sterne aufglänzten. In der Rapelle brannte as Lämplein, und Assunta sah das mattbeleuchtete Antlitz der Gottesgebärerin. Naria war nicht dargestellt als glückelige Mutter mit dem Knaben im Arm, sondern is Königin aller Schmerzen mit dem Schwert im Herzen, ein Anblick, der das lückliche Weib Mattia Morganos mit Schrecken erfüllte.

Auch Maria, das Weib des Zimmermanns von Nazareth, war eine stolze ind glückselige Mutter gewesen, die ihrem Knaben voller Wonne zugelächelt hatte, ind wurde dann —

Ronnte das Antlitz einer Glücklichen so schrecklich sich wandeln? Das Antlitz iner Frau, die der Welt den Heiland geboren ...

Um die heilige Beit, da dieses geschehen war, gebar Assunta Morgano ihrem batten einen Sohn.

Es war ein wonniger Anabe.

#### V.

Nun konnten die Burückgebliebenen bald ihre Männer erwarten. Erwarten onnten die Mädchen den heimlich Geliebten, die Bräute den Bräutigam, mit dem e gleich nach der Heimkehr Hochzeit halten sollten — wie vor einem Jahre das hönste Brautpaar der Insel: Mattia Morgano und Ussunta Massa, die jeht eine olze Gattin, eine glückselige Mutter war. So wurde denn in den Häusern und derzen für die Wiederkehr der Männer auf der "Assunta" alles bereitet und des rohen Tages geharrt.

Da kam vom Festlande herüber eine Nachricht, der zuerst keine Seele auf er Insel Glauben schenkte. Wer sollte das Undenkbare, das Unmögliche glauben? die Nachricht lautete:

"An der Küste Afrikas, während eines Sturmes, ist die Assunta' gescheitert." Und sie lautete weiter:

"Von der Assunta' ist kein Brett und tein Mast übriggeblieben.

Alle Mann auf dem gesunkenen Schiff sind ertrunken.

Nein — n i cht alle Mann!

Ein Mann nicht.

Ein Mann wurde gerettet.

Von allen ein einziger!"

Die "Assura" untergegangen? Das gute, starte Schiff? Die "Assura" gesunten? War das möglich? Alle Mann ertrunten? Das konnte nicht möglich sein! Das war auch nicht möglich! Ein Mann war gerettet:

Ein einziger!

Noch immer glaubten sie es nicht ... Als sie es endlich glauben mußten — Gott im Himmel!

Doch Cott hatte das Unmögliche geschehen lassen. Um welcher Sünde willen? Die Sünden, um derentwillen Gott es geschehen lassen konnte, mußten zum Himmel schreien.

Jett schrien die Stimmen der Überlebenden zum Himmel. Sie schrien Tag und Nacht. Die Klippen gellten wieder von dem Geschrei der Unglücklichen, der Unseligen. Mütter hoben ihre Säuglinge empor, zeigten dem Himmel die Unschuldigen, schrien den Himmel an:

"Warum? Warum? Was haben wir dir getan? Was taten dir diese? Unsere unschuldigen Kinder! Wer soll sie ernähren? Ou erschlugst ihre Ernährer! Warum? Warum?"

Gräflich waren die Schreie, als wären die Klippen ein sinkendes Fahrzeug, und alle, alle müßten umkommen in dem Tosen der stürmenden Flut.

Da fiel einem ein:

"Das Schiff wurde nur von einem Bruder geweiht und nicht von einem Priester. Mattia Morgano meinte, wir brauchten den Priester nicht, und wir taten, was Mattia wollte. Hätten wir seinem Wort nicht gefolgt, hätten wir einen Priester gehabt, so wären sie nicht ertrunten!"

Eine der Frauen, die durch den Untergang der "Assunta" Witwe geworden und nun vaterlose Waisen zu Kindern hatte, schrie auf:

"Mattia Morgano ist schuld!"

Undere schrien:

"Mattia Morgano ist schuld!"

Alle schrien:

"Mattia Morgano ist schuld!"

Sie rotteten sich zusammen, stürmten die Klippen empor, stürmten zu der Hütte auf dem höchsten Sipfel, schrien:

"Mattia Morgano ist schuld!"

Assumer. Die Mutter deutete auf das Kind und sagte:

"Es ist Mattia Morganos Sohn. Ich kann eure Männer, Söhne und Väter nicht wieder lebendig machen. Nehmt Mattia Morganos Sohn und sein Weib und stürzt beide von jenen Klippen hinunter ins Meer. Es ist das nämliche, darin eure Söhne und Männer ertranken. Nehmt unser Leben für seine Schuld — wen n es seine Schuld ist."

Da wurden die durch ihre Verzweiflung sinnlos Gewordenen still. Und still zogen sie wieder hinab.

Aber nicht alle waren mit der "Assunta" — der Name des Weibes von Mattia Morgano hatte das Schiff nicht geschüht — untergegangen: ein Mann war gerettet, ein einziger.

Wer? Wer? Wer?

Nun hoffte jedes Weib, jede Mutter, jede heimlich Liebende und Braut: "Er wird der Eine sein, der Einzige. Er, mein Gatte, mein Sohn, mein Geliebter!"

Wie war er gerettet worden, er allein? Wo blieb er? Weshalb gab er nicht Nachricht? Weshalb kam er nicht?

Jeden Tag konnte der Gerettete kommen ... Da warteten denn jeden Tag Mütter, Frauen, Kinder auf des Einzigen Rücktehr.

Bereits im Morgengrauen versammelten sie sich im Hafen. Sie standen und spähten hinaus auf das Meer, das in Spiegelglätte glänzte und gleißte, als vermöchte tein Windhauch es jemals zu träuseln. Sie standen, spähten hinaus, harrten und hofften Stunden auf Stunden. Jeden Tag Stunden auf Stunden. Sie wachten des Nachts. Harrten und hofften des Nachts, bis ihnen Erschöpfung die Augen schloß. Wenn sie nicht am Meere warteten, so beteten sie vor dem armseligen Heiligtum, schrien die Nadonna an, entzündeten geweihte Kerzen, taten Selübde, wenn — der Eine, der Einzige ihr Sohn, Gatte, Vater, Geliebter sein würde.

Alle harrten und hofften, ausgenommen eine einzige: das junge Weib des Rapitäns, der mit seinem Schiffe untergegangen . . .

Dann kam vom Festland — noch immer nicht jener Einzige, sondern eine neue Nachricht über das Schiff und seinen Untergang:

Es sei kein gutes Schiff, sei ein schlechtes Schiff gewesen, von Unkundigen unvollkommen gebaut. Es mußte untergehen bei starkem Orkan.

Mattia Morgano hatte den Schiffsbau geleitet: Mattia Morgano trug die Schuld an dem Untergang, dem Tod aller bis auf den Einen, Einzigen.

Wer — wer war es?

(Schluß folgt)



### Sinsamkeit · Von Hans Sturm

O traumversonnene Einsamkeit. Wie ich bein seltsam Lied verstehe, Wenn ich am Sommerabend weit Durch goldne Ahrenfelder gehe —

Du hockt am Wegrain müd' und spinnst Die Abendnebel dir zum Kleid, Und senkst das müde Haupt und sinnst Märchen über die Heid' — — —





## Wanderarmut und innere Rolonisation Von Hans Ostwald

m Zuniheft dieser Zeitschrift habe ich einen Artikel vom Wandern und der Wanderarmut veröffentlicht, in dem ich darauf hinwies. dak sich unter den Landstreichern viele Menschen befinden, die nur aus Mangel an Arbeitsgelegenheit heruntergekommen sind. mükte für sie gesorgt werden, daß sie erst gar nicht durch erzwungene Arbeitslosiateit ins Elend tommen können. Seit Zahren habe ich ernsthaft nach einem Wege gesucht, der wirklich Gelegenheit bietet, für Arbeitslose, die ernsthaft arbeiten wollen, gut bezahlte Arbeit zu schaffen, die sie kräftigt und ihnen bazu gleichzeitig die Möglichkeit gibt, zu ihrem früheren Berufe zuruckzutebren. Ach glaube, diesen Weg mit der sozialen Rolonisation gefunden zu haben. Die Arbeitelosen, ganz gleich, ob sie Wanderarme oder großstädtische Arbeitelose sind. sollen mit der Urbarmachung von Ödland beschäftigt werden. Die Unterhaltung ber Arbeitelosen kostet heute dem deutschen Volke solche großen Summen, daß es getroft anstatt Almosen einen ausreichenden Arbeitslohn geben tann. Städte, Gewerkschaften, der Staat, allerlei Wohltätigkeitsvereine und alle Privatpersonen mussen beitragen zur Unterhaltung der Arbeitslosen und ihrer Familien. Alle Verbände sollten ausammentreten au einer grokaugigen Organisation, die es endlich einmal verhindert, daß im Deutschen Reiche jemand, der gern arbeiten will, keine Arbeit findet, und schließlich ins Elend oder gar ins Gefängnis gerät. Nicht nur Fürsorge, sondern Vorbeugung ist nötig. Auch die beteiligten Behörben, besonders die Städte, muffen bier endlich eingreifen. Die Belastung ber Städte durch die Armenpflege steigert sich seit einigen Aahren ins Uferlose und Erdrüdende. Alles, was durch die Umwandlung der sozialen Verhältnisse hilfsbedürftig wird und noch nicht in bestimmte Fürsorge eingegliedert ist, fällt ber Armenpflege anheim. So kann es kommen, daß Berlin jekt jährlich 20 Millionen für seine Armen ausgeben muß. Zwanzig Millionen! Za, wird denn das so weitergeben tönnen? Dies Verschenten, dies unproduttive Ausgeben von solchen Riesensummen?

Berlin ist nicht die allein Schuldige.

In allen Städten und Gemeinden schwillt der Armenetat so erschreckend an. Und er wächst nicht nur mit der Kopfzahl der Bevölkerung. Er wächst auch Der Kürmer XV, 11 nuf den einzelnen verrechnet. Fast allen Gemeinden geht es wie Zehlendorf, das vor 10 Jahren 60 Pfennige pro Ropfzahl an Armenlasten trug, das jest aber 190 Pfennige jedem Einwohner für die Armen abverlangen muß.

Solchen Verhältnissen muß auf den Grund gegangen, sie müssen beseitigt werden.

Es ist eben ein schwerer polkswirtschaftlicher Fehler, Leistung ohne Gegeneistung zu verlangen.

Ein ganz beträchtlicher Teil ber in Armenpflege Befindlichen aber sind mstande, für eine Hilfe eine Gegenleistung zu bieten. Das sind alle, die den Gemeinden wegen ihrer Arbeitslosigkeit oder wegen der Arbeitslosigkeit der Ernährer zur Last fallen. Und das sind ganz beträchtliche Massen! In der Wirklichkeit spielt sich doch die Almosengeberei in folgender Form ab:

Mutter kommt zum Armenvorsteher und klagt, daß sie exmittiert werden sollen oder daß eben alles alle sei. Da muß Miete gezahlt werden, damit die Familie ihr Obdach behält. Oft müssen Sachen beim Pfandleiher ausgelöst oder neuangeschafft werden. Notwendige Betten und Reidungsstude sehlen. Milch- und Brotmarken werden verteilt. Barunterstühungen und vielsache Hilse in jeder Form gegeben. Armenarzt, Armenrechtspflege, das Krankenhaus und viele andere Spezialsonds beansprucht. Da kommt denn wohl eine Familie der Gemeinde 80—100 M monatlich, wenn all das gewissenhaft zusammengezogen wird.

Und was ist der Grund?

Mutter fagt: Vater ist arbeitslos. . . .

In vielen Fällen kommt die Arbeitslosigkeit nicht direkt zum Vorschein. Aber sie ist von jedem ernsten Sozialforscher überall leicht aufzudecken. Ein beträchtlicher Teil der Armenpflege ist heute indirekte Arbeitslosenfürsorge.

Denn die Familie des Arbeitslosen muß von der Armenpflege unterhalten werden. Eine Schähung aller in Betracht kommenden Summen ergibt, daß in Deutschland jährlich mindstens eine Milliarde zur Unterstühung an Arbeitslose und ihre Angehörige gezahlt wird.

Die Gewerkschaften zahlen jährlich ungefähr 20 Millionen Arbeitslosenunterstützung aus. Die Städte veranstalten Notstandsarbeiten, die gewaltige 
Buschüsse erfordern. Kreis-, Provinz- und Staatsbehörden geben in vielsachen 
Formen. Tausende von Vereinen — und wir alle, wir Privatpersonen, entrichten 
jährlich eine ganz beträchtliche Steuer an Bettler, Arbeitslose und ihre Angehörigen. 
Insbesondere müssen die Verwandten die Arbeitslosen erhalten. In der Schrift: 
"Soziale Kolonisation. Ein Vorschlag zur Beschäftigung vorübergehend Arbeitsloser" von Arel v. Raphengst-Rohlow, M. d. R. habe ich es mit unwiderleglichen 
Vissen belegt, daß Deutschland für seine Arbeitslosen jährlich eine Milliard ausgegeben wird. Für eine Leistung wird keine Gegenleistung verlangt. Das aber 
muß das Biel jeder guten Wirtschaft sein: große Mittel nicht nutslos, nicht unproduktiv auszugeben. Die Folge ist sonst eine traurige und zweckwidrige. Siehe das 
betrübende Ende so vieler Arbeitsloser als Asplbrüder, Schnapssäuser, Verbrecher 
und Verzweiselte.

Für die Unterstützung sollte also Arbeit verlangt werden. Oder vielmehr: es sollte Arbeit geboten werden, die gut und ortsüblich entsohnt wird. Ist es nun möglich, so viel Arbeit, ja überhaupt Arbeit für die Arbeitslosen zu beschaffen, ohne anderen die Arbeit fortzunehmen?

Ja, der Verein für soziale innere Rolonisation Deutschlands, e. V., der auf Vorschläge des Herrn von Raphengst-Rohlow und des Schriftstellers Hans Ostwald begründet worden ist, hat einen richtigen Weg zur Lösung des schwierigen Problems gefunden. Er beschäftigt die Arbeitslosen bei der Urbarmachung von Moor- und Ödland.

### Leitsätze für die soziale innere Rolonisation

auf Grund der Vorschläge des Reichstagsabgeordneten A. v. Raphengst-Rohlow und des Schriftstellers Hans Ostwald

- 1. Den porübergehend Arbeitslosen der Großstädte und Industriebezirke soll gesunde und aut bezahlte Arbeit auf kulturfähigem Ödland perschafft werden.
- 2. Dem deutschen Volt und dem Deutschen Reich sollen neue Kulturflächen erschlossen werden.
  - 3. Dem Lande sollen neue nationale Arbeitskräfte zugeführt werden.
- 4. Die Mittel, die bisher Behörden, Gemeinden, Gewerkschaften, Wohltätigkeitsvereine, Privatorganisationen und einzelne zur Unterstühung Arbeitsloser ausgegeben haben, sollen zur lohnenden Beschäftigung der Arbeitslosen und zur Urbarmachung von Öbland ausgegeben und also produktiv angelegt werden.
- 5. Jeder erzielte Gewinn wird der sozialen inneren Kolonisation wieder zugeführt.
- 6. Das kulturfähig gemachte Land soll der Bodenspekulation vorenthalten werden.
- 7. Nicht den schon heruntergekommenen, sondern den arbeitsfähigen, durch Saisonarbeit und Krisen arbeitslos gewordenen Arbeitern soll durch sohnende Beschäftigung Gelegenheit zu gesunder Lebenshaltung gegeben werden.
- 8. Der Industrie soll die notwendige Reservearmee arbeitsfähig erhalten werden.
- 9. Die Arbeiter sollen möglichst in kleinen Gruppen beschäftigt und bei Familien untergebracht werben. Für die Erledigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse soll gesorgt werden durch einfache, aber modernen Anforderungen entsprechend Wohlfahrtseinrichtungen (Kantinen usw.). Die Rulturarbeitsstätten sollen jedoch möglichst fern von allem Anstaltsmäßigen gehalten werden, vielmehr freie Arbeit bieten und Gelegenheit zur Fortbildung in den Freistunden geben.
- 10. Den Arbeitern soll durch Ordner, die sie aus ihrer Mitte wählen, Gelegenheit geboten werden, sich an der Organisation und Verwaltung zu beteiligen, um Aufsichtspersonal möglichst zu sparen.
- 11. Gut organisierte Arbeitsnachweise und Kontrollstationen sollen die Verteilung der Arbeitslosen erleichtern und ihnen auch zugleich eine Rückehr in den früheren Beruf so schnell wie möglich gestatten.



Im strengen Winter 1911/12 hat der Verein mit seiner Arbeit auf seinem Seände in Reppen begonnen. Mit großen Mitteln ist er nicht in seine Arbeit hineingegangen. Er mußte mit mehr Mut und Zuversicht als mit barem Gelde ansangen. Uber angesangen mußte eben werden! Gute Reden und kluge Worte sind leicht gemacht. Aber die Tat war notwendiger.

Seit dem 2. Januar 1912 beschäftigen wir in Reppen 20—40 Großberliner Arbeitslose. Sie dauten eine große Unterkunfts- und Baubude, legten die von einer Berliner Firma auf längere Zeit unentgektlich geliehene Feldbahn vom Bahnhof dis zum Gelände, holzten sechs Morgen Wald ab, fertigten mehrere kausend Baum- und Zaunpfähle an, ebenso auch allerlei Bureau- und andere Möbel und breiteten vor allem den von Berliner Fuhrunternehmern umsonst geieferten Straßenkehricht und von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft bewilligten Dung aus auf unserem Gelände und rigolten 40 Morgen. Außerdem wurden die Ansiedlungsgrundstüde, die wir auf dem Gelände anlegen wollen, mit Zäunen umgeben, Bäume gepslanzt, Spargelbeete angelegt, Kartoffeln gelegt, Straßen planiert und noch manche andere vorbereitende Arbeit getan.

Es ist das ja alles nicht viel. Es ist noch nichts Überwältigendes. Und doch träat es seine Bedeutung in sich.

Es ist Sozialpflege und Wertgewinnung vereinigt!

Wir unternehmen bier einen Bersuch. Wir geben bier ein Beispiel.

An Stelle der Unterstützung sollte eben Arbeit geboten werden, die gut und ortsüblich bezahlt wird. Ist es nun möglich, so viel Arbeit, ja überhaupt Arbeit zu schaffen, ohne anderen die Arbeit fortzunehmen?

Ra. unser Verein bat diese Arbeit gefunden.

So löst er mehrere Fragen der modernen Ethik und der heutigen Bolkswirtschaft in einer Tätigteit: er wandelt das wegfließende, ja oft schädigend wirtende Rapital der Armenetats und anderer Almosengeber in werbendes Rapital um. Anstatt des erniedrigenden Almosens gibt er gut bezahlte Arbeit. Den bisber ungenukt daliegenden öden und wüsten Boden verwandelt er in Rulturland. das reiche Erträge abwirft. Er gewinnt dem Lande neue Arbeitsträfte, er entlastet eben den Arbeitsmartt. Auch hält er die Reservearmee, die unsere Andustrie braucht, stets voll leistungsfähig. Viele unserer Arbeiter tehrten nach Wochen wieder in ihren früheren Betrieb zurud, nicht geschwächt durch arbeitslose Wochen, sondern gestärkt durch die Sätigkeit in frischer, gesunder Luft. Andere, doppelt so viel, gingen auf dem Lande in Arbeit. Sie hatten wieder Arbeitsmut bekommen. Außerdem schafft der Berein für geeignete "Arbeitslose" sowohl wie für ortsansässige Arbeiter, Landwirte und Gewerbetreibende neue Beimstätten und Erwerbsgelegenheiten. Auf dem Vereinsgelände werden Grundstücke angelegt, die 28 bis 60 Ar groß sind. Auf jedem stehen 30—40 Obstbäume, allerlei Beerenobst, 1/2 Morgen Spargelbeete, Kartoffeln und Gemuse. In jedem Hause sind 3-4 Zimmer, Rüche, Reller, Boben und Nebengelasse; Waschtuche und Stallung für Biege, Schweine und Rühner gehören zu jedem Grundstud. Es kostet mit Umzäunung, Brunnen, Straßenanlage und Dungvorrat auf 3 Jahre je nach Größe 6-8000 M, wird mit Bilfe ber toniglich preußischen Generaltommission in Rentengüter umgewandelt und beansprucht also eine jährliche Verzinsung von 240—320 M, die reichlich aus dem Erlös der Gartenfrüchte erzielt werden. Die Familie, die bisher in Berlin in einer Stube und Rüche auf dunklem Hof hauste, kann nun in Licklund Luft aufatmen. Und da ein Achtel der Verzinsung als Amortisation gilt, gehört ihr in 60 Jahren das Grundstück mit allem, was darauf steht, gänzlich zu eigen!

Die Arbeiter des Vereins erhalten den ortsüblichen Tagelohn und werden reichlich und gut verpflegt, nicht in Asplmanier, sondern auf gut bürgerliche Weise. Sie haben Gelegenheit zur Fortbildung und zur Rückehr in ihren früheren Beruf. Selbstverständlich waren in der Gruppe manche undrauchbaren, schwachen und krankhaften Elemente. Aber sie zeigten sast ohne Ausnahme einen ernsthaften Arbeitstried und hielten vor allem in diesem schweren Winter die schlechtesten Rältewinde bei der Heidearbeit aus. Ja, viele — und nicht die Schlechtesten — bielten von Ansang die Ende aus und scheinen für immer dem Lande, der dauernden Arbeit gewonnen zu sein. Mehrere gingen auf umliegende Güter in Arbeit. Ein Vater, der sonst nie für seine Kinder sorgte, der sonst steber wieder auf die Walze ging, schickt jeht stets die Unterstützungsgelder an den Vormund seiner Kinder. Andere haben in ihren Feierstunden den Garten zurechtgemacht, der ihr Wohnhaus, ein ehemaliges Bauerngehöft, umgibt. Sie haben Lauben gebaut, Startästen ausgestellt und freuen sich, unter dem freien Himmel in gesunder Luft abwarten zu können, die sich ihnen wieder reguläre Arbeit bietet.

Damit hätten wir benn wohl die Durchführbarkeit unserer Pläne bewiesen. Seht wirklich ein Teil des aufgewandten Rapitals verloren, so ist der andere Teil, der sonst als Almosen in alle vier Winde geweht wäre und nur materiellen und sittlichen Schaden, gar keinen Auswert gebracht hätte, doch für die deutsche Rultur gewonnen worden. Eine kleine Gartenstadt ist vorbereitet auf sonst brachliegender Beide. Wo sonst dürres Gras stand, werden Früchte reisen, Spargelkulturen entstehen, Blumen blühen und frohe Heimstätten glückliche Familien bergen.

Hier ist also der Weg: Wenn jede Stadt nur e i n Z e h n t e l der für Armenpflege aufgewendeten Summen in dieser Rolonisation anlegen würde, tönnte sie in einigen Jahrzehnten ein riesiges Vermögen gespart haben. Denken wir, Berlin gäbe alle Jahre vier Millionen für diese soziale Fürsorge aus. Es kauft Ödland, Heide oder schlecht tragenden Waldboden oder Acker auf, bezahlt für den Morgen — eine Bahnstunde von Berlin — 100—200 M, steckt für Dung, Arbeitslohn, Obstpsslanzen, Verwaltung usw. noch 1200—1400 M hinein, so hat es für den Morgen 1500 M ausgegeben. Er bringt saut Sachverständigengutachten 150 M und mehr jährlichen Reingewinn, stellt also ein Rapital von 3000 M dar. Das sollte doch jede Stadt ermutigen, hier einen Ver such im größeren Stil zu machen und kleine Enttäuschungen nicht zu scheuen. Rönnen doch in solchen Siedlungen auch Halbarbeitsfähige beschäftigt und versorgt werden. Auch können solche Rulturstätten zu Sommerfrischen für viele ärmere Städter werden, die jeht nie hinaus können.

Von allen Seiten wird der Wert dieses Unternehmens anerkannt. Vier Ministerien unterstüßen die Vereinsarbeit mit Anerkennung und baren Zuschüssen

Dem Verein und dem Romitee zur Durchführung der Pläne gehören Wissenschaftler, Verwaltungsbeamte, Parlamentarier und Praktiker aller Richt ungen an. Es war uns eine Genugtuung, als im März 1912 sich der Ronservative neben den Sozialdemokraten, der Zentrumsabgeordnete neben den Freisinnigen, der Nationalliberale neben das Mitglied der wirtschaftlichen Vereinigung stellte, als es hieß, einen größeren Zuschuß aus Reichsmitteln zu erhalten.

Hier ist eben ein Boden, der alle trägt: praktische Sozialpflege und Wertgewinnung, Arbeitsbeschaffung und Innenkolonisation. Hier ist das Wort am Plake: das Vaterland über der Partei. Und alle sind willkommen zur Mitarbeit.

Wenn die Arbeitslosen gegen einen ausreichenden Lohn bei Kulturarbeiten beschäftigt werden, haben ja auch alle Beteiligten den Vorteil: die Industrie hält ihre Reservearmee frisch, die Arbeiter werden die Lohndrücker los und die Behörden werden der Sorge um die Arbeitslosen und ihre Angehörigen ledig. Auch werden gewiß viele Arbeitslose wieder Geschmack an der Landarbeit sinden und für die Innenkolonisation gewonnen werden können.

Wir könnten also innerhalb unserer Grenzen noch ein kleines Königreich erobern — wenn wir eine energische Innenkolonisation betreiben wollten. Achtzigtausend bäuerliche Familien könnten angesiedelt werden, Hunderttausende von Arbeitersamilien könnten auf eigener Scholle ein freundliches gesundes Heim sinden. Die Fleischnot könnte wesentlich gedämpst werden. Wieviel Rinder könnten auf den kultivierten Mooren weiden, wieviel Schweine könnten mit den Kartoffeln gemästet werden, die auf gedüngtem und bearbeitetem Heideboden gewachsen sind! Was auf dem gewonnenen Lande sonst noch an Hühnern, Geslügel, an Obst, Gemüse und anderen Früchten zu ernten ist, geht in die Millionen.

Daß die Mühe nicht vergeblich ist, beweist auch die Rede, die der Raiser bei einer offiziellen Sitzung des Deutschen Landwirtschaftsrates über die Erfahrung der Moortultur auf seinem Gute Cadinen vorgelesen hat. In Cadinen sind ungefähr 125 Hettar Moorboden entwässert, mit Sand beschüttet und mit Runstdünger bestreut worden. Die Rosten betragen 74 000 M. Bald ergab sich ein Jahresgewinn von 12 000 M. Das ist ein so gutes Ergebnis, wie es vielleicht nicht überall erzielt werden tann. Aber gute Wiesen und Viehweiden lassen sich fast aus allen Moorböden erzielen und ertragreich machen.

Und die Heidekultur? Die Rolonisation auf dürrem Sandboden? Die müßte einen gärtnerischen Charakter tragen. Was haben die Obstbaukolonien Sden bei Oranienburg und die Arbeiterkolonie Hoffnungstal schon auf dem dürren Sandboden der Mark Brandenburg erreicht! Und der vom leider zu früh verstorbenen Abgeordneten v. Raphengst und dem Verfasser gegründete Verein für soziale innere Rolonisation Deutschlands (e. V.) hat ja nun auch mit seinem ersten Versuch Glück und Erfolg gehabt. Die Ansiedlung gedeiht. Und es gelang auch, bei gutem Lohn Arbeitskräfte aus der Großstadt zu ziehen, den Arbeitsmarkt zu entlasten.

Falsch wäre es, zu glauben, daß die Arbeiterschaft der Großstädte nicht für solche Gartenarbeit geeignet wäre. Sie hat sich überall ihre Laubenstädte an den Großstadtgrenzen erbaut. Und einem verweichlichten Mechaniker, Maler oder

anderen Stubenarbeiter bekommt die Arbeit in frischer Luft sehr gut. Die amerikanischen Studenten gehen ja auch eine Beitlang in die Erntearbeit aufs Land. Eine mehrmonatige Landarbeit wird manchen Großstadtarbeiter wieder auffrischen.

Unter den Arbeitern befanden sich ständig 5—8 Verheiratete, die stets einen beträchtlichen Teil ibres Berdienstes an ihre Familie schickten. In den turzen Tagen erhielten die Ledigen 2 M. die Verheirateten 2.50 M Lohn, später stieg der Lohn nach und nach allgemein auf 2,75 M. den Kamilien der Verheirateten wurde aukerdem ein Arbeitszuschuk von 1 M geschickt. Diese Entsohnung war nur möglich, weil Charlottenburg und Berlin für die Verheirateten einen Ruichuk von 1.50 M. für die Ledigen von 1 M pro Tag gewährten. Der Durchschnittslobn für die Woche war 16.50 M. wovon 9.91 M abgezogen wurden (7mal 1.35 M für Verpflegung, 46 & für Rassenbeiträge), dem Mann blieben also 6.95 M für Wasche, Rleider, Stiefel, Borti, Tabat usw., was normalen Verhältnissen entsprickt. Die Leute sind zum Teil in einem gemieteten Bauernhaus untergebrackt. aum Teil bei Bauern und Gewerbetreibenben. Die Einrichtung für ben Mann (Schlafgelegenheit, Möbel, Speisegeschirr usw.) kostet nur 62 M. Doch wurden auch mehrere in Bürgerquartieren untergebracht, was sich ebenfalls bewährt. Es ist also möglich, in Rrisenzeiten größere Massen pon Arbeitslosen ohne erhebliche Rosten und Vorbereitungen in fleinere Orte zu verteilen und sie bei ber Urbarmachung pon Öbland ober bei der Anlage pon Gärten zu beschäftigen. Allerdings muk die Arbeitsgelegenheit vorher geplant und vorbereitet sein. Ruerst wurden die Arbeiter bei einem Reppener Bürger betöstigt, sodann in der "Herberge zur Beimat", jest von unsern Ansiedlern. Sie haben also Anschluß an Familien. Aufseher waren nicht angestellt, sondern nur ein Gärtner, der die Arbeit verteilte. Seine Arbeit wurde unterstütt von Rolonnenführern, die zugleich als Ordner aus der Arbeiterschaft von den Arbeitern in Gemeinschaft mit dem Arbeiteleiter gewählt worden waren. Der Bahnhofswirt Spiek leitete die Arbeitsstätte ehrenamtlich. Der Verein glaubt also, die Durchführbarkeit seiner Plane bisher in Reppen bewiesen zu baben, und bofft, dak alle die Stellen, die es angebt, nun die Arbeitslosenunterstükung in Arbeitslohn für geleistete Arbeit und damit das nuklos gegebene Almosen der Armenetats und anderer Wohlfahrtseinrichtungen in werbendes Rapital umwandeln werden. Und wenn auch ein Teil des sonst verschenkten Geldes draufgeht — der andere ist zu einem guten 8wed gewonnen und nukbar gemacht worden. Auch er wäre sonst weggeflossen in alle Windrichtungen. Aekt aber bat er die Arbeitstraft der Arbeitslosen, die Stärte ihrer Musteln lebendig gemacht. Und sie gewann uns Neuland. Wo sonst dürre Heide brachlag, werden jekt Rartoffeln geerntet, Spargel- und Beerenobstbeete gedeihen, junge Obstbäume entwickeln sich und versprechen eine reiche Ernte in einigen Rabren. Und Kinder, die sonst in Großstadthäusern eingesperrt waren, rennen nun außer sich por Freude um die kleinen Siedlungshäuser und schreien beglüdt: "Unser Raus! Unser Raus!"

Der Drang zum Leben auf eigenem Grund und Boden, in einer eigenen Beimstätte, der so mächtig im deutschen Volke lebt, könnte gestillt werden, wenn



600 gaenbler: Sommerlust

mit Hilfe der Arbeitslosen das deutsche Ödland kultiviert werden würde. Die Arbeit des Bereins für soziale innere Rolonisation Deutschlands E. B. (Geschäftsstelle Berlin-Aichterfelde, Rarlstraße 80. Auf Wunsch wird gern ausführlicheres Material allen Interessenten zugesandt.) sollte mit allen Kräften unterstützt werden. Vor allem sollten das Reich und die Staatsbehörden ihm reichliche Mittel zur Durchführung seines Versuchs und zu Propagandazwecken bewilligen. Die Städte sollten ebenfalls seine Versuche unterstützen und ihre Arbeitslosenfürsorge auf dem von ihm gewiesenen Wege der Arbeitsbe schaft ung suchen. Berlin plant bereits mehrere "Rulturarbeitsstätten" auf seinen Ödländereien. Hoffentlich läßt es nicht den Verein im Stich, der mit großen Opfern an Geld und Müße den Versuch unternommen und erst alles ausprobiert, Lehrgeld bezahlt hat.

Das Wichtigste wäre natürlich, daß bei der geplanten reichsgesetzlichen Lösung der Wanderarmenfrage überhaupt die Frage der richtigen Fürsorge für mittellose Arbeitslose, mögen sie nun auf der Wanderschaft oder seßhaft sein, gelöst würde. Allerdings nicht im Sinne der Unterstützung, sondern nur im Sinne der Ur be i t s-be schaft ung. Und da Vertreter aller Parteien sich für großzügige Arbeitsbeschaftung auf Grund der Pläne des Vereins für soziale Rolonisation Deutschlands E. V. ausgesprochen haben, dürfte diese Lösung die aussichtsreichste und wünschenswerteste sein.



#### Sommerlust . Von Otto Haendler

Was ist süßer wohl, als im Gras zu liegen, wenn die Sense sirrt, und, berauscht vom Kuß der Sonne, weithinaus über goldner Ahren Woge zu blinzeln.

Aus der blauen Luft, die das Auge blendet, tropft der Lerche Lied, wie das Singen sel'ger Engel, die, entrückt von der Welt, im Licht des Ewigen wohnen.

Um des Träumers Haupt in den grünen Alspen taumelt, liebetoll, ein Zitronenfalter seinem Weibchen nach, das entflattert — gelbe fliegende Blumen.

Raum daß er's erhascht, — muß er sterben: so ist kurz auch Menschenglück, wie ein Traum, doch drum nicht minder Wirklichkeit als die ganze Flucht der Träume, das Leben!





# Sin Grinnern an die Mutter Von Veter Rosegger

enn ein Poet von seiner Mutter erzählt, wird das nicht ein Wiegenlied sein, das er sich selbst singt?

Vor vierzig Jahren, als ich ihren Todestag habe erleben müssen, sang ich ihr ein heißes, ein fast wildes Schmerzenslied. Seither ist jeder Erinnerungstag sanfter geworden und friedlicher und fröhlicher, und heute ist sie mir teine Sestorbene mehr; sie lebt wieder in jener Sestalt, wie sie mich als Knaben über die beblümten Felder hat geführt und liebliche Lieder gesungen, wie sie mich durch dämmernden Fichtenwald hat geleitet und viel heilige Mär hat erzählt von den Himmlischen und auch von den Irdischen, die vor uns gewesen sind im Waldlande.

Der Wald war meiner Mutter angestammte Heimat. Aus seinem Dunkel tam sie beraus mit ibren wundersamen Gebeimnissen, mit benen sie mich bat erfüllt. Sie war die Tochter eines Koblenbrenners, der in den Wildnissen des Krekbaches und des Teufelssteingebirges die gefällten Hochwaldstämme zu kostbaren Roblen glutete, wie sie die Hammerschmieden des Mürztales in ienen Zeiten benötigt baben. Und auker Roblenbrenner ist ihr Vater — wie mir oft erzählt worben ist — auch Schulmeister gewesen, in bessen Butte die Rinder der Holgtnechte, Aäger und Aleingütler zusammentamen, um das Lesen gedruckter Bücher und das Beichnen der Rechnungsziffern zu lernen. Das Schreiben hat dieser Schulmeister den Rindern nicht gelehrt, weil er es selber nicht gekonnt hat. Aber die beiden "schwarzen Runfte", die der Mann trieb, setten ihn nicht in die Macht, seine Familie zu ernähren. Sein Weib stand auf einem nachbarlichen Kleingütel als Dienstmagd; auch das Töchterlein hatte sie bei sich, die kleine Maria mit dem schwarzen Haar und den braunen Augen. Die Rleine wurde freilich nicht erzogen, wie man Rinder erzieht, nur die Bauernarbeit wurde ihr beigebracht, daß sie recht bald ihr Brot verdiene. Und als sie heuen und kornschneiden konnte, da konnte sie auch aus der Hauspostille lesen, wie es ihr ganz mühelos und nebenbei der Vater beigebracht. Dann tam die Maria auf den Allitschhof, der in Arieglach-Alpl noch heute als eines reichen Herrn Aagbhaus steht; bort diente sie etliche Aahre für Rost, Pflege und das allernotwendigste Gewand. Gelblohn gab es damals kaum in der Gegend; man brauchte auch tein Geld, weil jeder eine große Erbschaft bei sich trug — die Bedürfnislosigteit. Von der freilich manchmal Übermenschliches verlangt worden sein mag.

Bu jener Zeit lebte in demselben Alpl ein junger Mensch, der nach des Baters plöglichem Tode mit seiner Mutter einen großen Bauernhof zu bewirtschaften hatte. Schon seit Jahrhunderten saßen seine Vorsahren auf demselben Hose, insgemein genannt "beim Kluppenegger". Sie waren arbeitsam und strenge und hochgeachtet und haben zeitweise das Richteramt geführt in der entlegenen Waldgemeinde. Sie sollen in der großen Hausstube unter einer Diele des Fußbodens eine Bibel verborgen gehalten haben, von der Reformationszeit her. — Dieser junge Mensch nun war eines Tages vor seine Mutter hingetreten mit folgender Darlegung: "Mutter! Von der Ruhhaut ist Leder übriggeblieben. Jeht tommt der Winter, und das jüngere Dienstdirndl im Allitschof geht barfuß. Soll ich ihm nit ein Baar Schube machen lassen?"

Die Mutter aber war ein strammes Weib, die antwortete: "Uh mein! Wie viel Jungleut gehen nit barfuß! Was kümmerst du dich just um die Allitschhofer Dirn?"

"Sie mußt's ja nit wissen, von wem die Schuh kommen", sagte er.

Da schaute sie ihm prüfend ins Gesicht, das er abwendete. Er hatte sich perraten.

"Wenn Leber da ist — meinetwegen!" Das war endlich der Mutter Bescheid. Eine Woche später hat die junge Maria im Allitschhof von unbekannter Hand ein Päcklein erhalten, und war ein Paar derbgenähter Winterschuhe drin.

Diese Schuhe haben die Trägerin in den Kluppeneggerhof geführt. Die Maria ist Braut des Lorenz Rohegger. Der Bursche war schon früher mit einer Bauerntochter verlobt gewesen, die gar so gerne getanzt hat. Als sich aber bei einem Holzknechtball im Alpsteigwirtshaus herausstellte, daß der Lorenz nicht ungarisch und nicht welisch tanzen konnte, nur zur Not ein wenig steirisch, da hat sie ihm die Verlobung gefündigt. Der Maria hingegen war nichts ums "Herumbären" auf dem Tanzboden, sie tat lieber singen und wußte eine Menge manierlicher und lustiger "Changer", die sie - fo schüchtern sie sonst war - mit heller Stimme binjauchate. - Allo, Diese zwei Leutchen haben im Rahr 1842 zusammengeheiratet — ein Rahr vor meiner Geburt. Ein Rahr nach derselben fand ich mich, und zwar als Knäblein auf einem Schemel stehend, um die Mutterbrust erreichen zu können. Und als ich satt war, wird sie mich in die Arme genommen und ein Liedel gesummt und wird das eingeschlummerte Kind in die Wiege gelegt baben. - O ferner Tag mit beinem bammernben Waldhause, mit beiner sanft schautelnden Wiege und mit dem weißen Mutterantlit darüber! O heiliger, gludseliger Anfang des Menschenlebens! —

Und dann kamen die Jahre, da der Knabe, der Junge, der Bursche alles sieht, schaut, erlebt, nur die eigene Mutter nicht. Die ist da, so selbstverständlich wie Tag und Nacht; man kümmert sich nicht weiter um die Mutter, man zärtelt sie, man trutt ihr in der gleichen Minute, man schreit sie an um Milchrei, man stürmt ins Freie zu wilden Spielgenossen, man ist störrisch und unfolgsam, man vergißt ihrer bei ausgelassenen Kameraden, man flüchtet in ihren Schutz, alles ohne zu bitten,

ohne zu danken; man hängt mit ihr zusammen in grenzenloser Liebe — und weiß es nicht. — Und diese grenzenlose Liebe, wie eng ist sie begrenzt! Es kommt der Tag, da zeigt es sich, daß nur in dieses einzigen Wesens Lichtkreis die Liebe war, die Mutter liebe, die göttlich selbstlose, wie sie nirgends sonst auf Erden wiederzusinden ist und wie sie von allen Völkern der Erde gepriesen wird.

Ich weiß aus frühen Jahren kaum etwas anderes zu melden, als daß die Mutter in beblümten Tonschüsselchen mir wohl zehnmal des Tages die gekockte Kuhmilch in die Hände gibt. Die Blümlein an der Innenseite des Schüsselchens erinnern mich weit mehr als die Mutter, die wohl schmunzelnd zuschaute, wie mir der Trunk geschmeckt. Oft trinke ich die Milch gar nicht mehr aus Hunger oder aus Durst, sondern nur, damit im Seschirr die schönen Blümlein sichtbar werden. — Dann kamen die Zeiten der Waldgänge, der Kirchgänge.

Ach möchte es wohl beschreiben, wie an jenen hoben Festtagen die Mutter gekleidet war. Ihr Brautgewand noch, es soll dem Vater ein Paar junge Ochsen gekostet haben und war sie reichlich wert. Ein ziemlich faltiger Wollenrock, in dessen bunklen Grund hellrote Röslein gewoben waren. Eine schwarzseidene Schurze, die immer ein wenig knisterte, wenn ich mit krampfigen Käustlein dran festbielt. Dann eine schwarze Seidenjoppe mit hochgebauschten Oberärmeln. Darüber um Nacken und Achseln gelegt ein großes, tirschrotes Seidentuch mit weißen Fransen, das rudwärts in einem breiten Dreied herabhing und vorn über dem Busen so gelegt war, daß es ein großes, hellglübendes Herz bildete. Ach, das kann man nicht beschreiben, das wäre was für den Maler. — Und über dem alattaekämmten Haar. das an den Schläfen in zwei Strähnchen hervorlugte — die Goldhaube. Diese "Goldhaube" bestand aus Bappe, Orahtgeflecht und Seide und hatte die Form eines alten römischen Rriegerhelms, nur daß rückwärts eine breite Seibenmasche war und daß Belmsattel und Ohrklappen mit vielen bundert runden, blikenden Goldplättchen besekt gewesen sind. Das war eine gar vornehme Bauernweiberfesttracht, damals. In ihr ist meine Mutter mir noch gegenwärtig aus jenen Tagen, ehe die schlimmen Reiten kamen. Awischen dem seidenen Busen und der unerhört schönen Goldhaube hat ihr weikes, gutes Rundgesicht auf mich herabgeschaut, wenn wir die Waldstraßen gingen nach dem fernen Gotteshause der heiligen Ratharina oder nach dem noch ferneren des heiligen Zakobus oder gar nach dem eine lange Tagereise fernen Wallfahrtstempel Unserer lieben Frau in Maria-Bell. Unterwegs wunderbare Märchen, merkwürdige Sagen, deutsame Sprüche und heilige Lieder. Die Mutter hatte manchmal ein Bündel von Nahrungsmitteln auf ben Ruden gebunden, und wenn ich sagte, ich sei mube oder mich wete ber Schub, so nahm sie mich auf das Bündel und trug uns beide, und ob auch sie müde sei oder ihren Fuß der Schuh weke, danach hat niemand gefragt. Rehrten wir in ein Wirtshaus ein, so schnitt sie erst mir die Semmel in die Suppe, und wenn ich verforgt war, ak auch fie in ihrer langfamen, bescheibenen Weise. Auch darum, ob sie Hunger habe und wohl satt werde, hat sie niemand gefragt.

Selten und seltener sang die Mutter ihre frohen Lieder, um so lieber die ernsten. Denn es war das Leben ernst geworden. Nach mir waren noch sechs Kinder getommen, wovon zwei in der Wiege starben. Es waren Krantheiten ge-



ommen und wirtschaftliche Mißgeschicke. Trosdem suchen die Nachbarsleute in den Anliegen Rat und Trost und auch Hilfe bei meiner Mutter. Sie gab, solange e hatte. "Wo werden wir denn noch hinkommen bei deiner Freigebigkeit?" ries inmal der sparsame Vater aus. "In den Himmel!" antwortete sie. Das war em Vater recht, der sich allmählich mehr von Werten der Welt abkehrte und sich eligiösen Anbildern hingab. Auch in der Not ließ die Mutter ihr Singen nicht. Bährend sie uns Kinder wusch und kämmte oder im Stalle die Kühe molt oder m Herd die Suppe kochte, sang sie in ihrer schönen, leicht gedämpsten Stimme lieder vom Leiden Zesu oder von Unserer lieden Frau. Und an Winterabenden eim Garnspinnen sang sie gemeinsam mit einer Magd, und wir Kinder saßen ei dem Vater am Tisch oder auf der Ofenbank, und das Sesinde an den Wandänken herum, und wir hörten zu und freuten uns allesamt auf Jesus und Maria, ie wir im Himmel sehen würden.

"Wenn mer nur schon drüben wären!" sagte da einmal der alte Anecht Rarkus, "über den tiefen Graben. Die schmal Brucken tu ich fürchten."

"Lapperl!" entgegnete die Mutter, "hast ja Glander (Handhaben) auf beid' beiten."

Sie meinten das Sterben, und die "Glander", das waren Jesus und Maria. Ein paar Elternworte aus jenen betrübten Zeiten habe ich mir gemerkt. To sagte mein Vater in seiner langsamen, sansten Weise: "Wenn dir wer was ntut, Peterl, nir nachtragen, von Herzen verzeihen!" — Oder: "Alleweil bei der Bahrheit bleiben, nachher kann dir nir geschehen." — Oder: "Nit verzagt sein, Leut', 's dauert ja nit lang auf der Welt." — Oder: "In Kreuz und Leid sich schn willen Gottes ergeben." — Oder: "Man soll halt auch mit schlechten Leuten ut sein."

Und meine Mutter sagte einmal anläßlich eines Nachbarpfarrers, der fromm redigte und unfromm lebte: "Den Geistlern soll man zuhören, aber nit zuschauen."

— Ein anderes Mal tat sie den Ausspruch: "Essen und reden nit z' viel; trinken nd strafen nit z' gach; schlafen und beten nit z' lang."

Frömmlerisch war sie nicht. Doch dencht es mich, es ist ihr manchmal bange eworden, wenn schon damals im Waldland davon gesprochen wurde, es würde inmal eine Zeit kommen, da die Leute nicht mehr an Gott glauben. "O mein kott!" sagte sie einmal, "wenn sie ihren Glauben verloren haben, was wird das ür eine Trauer sein auf der Welt!" Gute Mutter! Wenn du sehen könntest, mit velch ausgelassenen Freudensprüngen sie heute ihre Gottlosigkeit seiern! — Ihr Christentum bestand vor allem darin: Fleißig arbeiten, den Leuten gut sein und uf unsern Herrgott vertrauen. So ganz weltabgekehrt, wie endlich mein Vater, it sie nie geworden. Sie war es, die das Haus noch so weit aufrechthielt, daß wir sicht gerade darben mußten. Und immer wußte sie sich auch anderen Leuten nühricht gerade darben mußten. Und immer wußte sie sich auch anderen Leuten nühricht gerade diesen mußten. Wenn in der Gegend wer krank war, brachte sie ihm Hausmittel der zukömmliche Vissen. Wenn wer starb und die Leute an der Bahre nächtlicherveile Wache hielten unter Beten und Singen, da ist immer meine Mutter geeten worden um ein Totensied oder um einen Gesang von Unserer lieben Frau, der daß sie etwas vorlesen möchte aus dem Erbauungsbuch. Die meisten anderen

27

ıb ük

je.

gh

hatten ihr bißchen Lesen ja längst vergessen ober konnten es wenigstens nicht so gut wie meine Mutter. Sie las nicht troden und eintönig, wie man "liest", sondern lebendig und eindringlich, wie man spricht. Mein Vater, der keinen Buchstaben kannte, hat bei solchem Lesen die Mutter in Andacht und Freude betrachtet — voller Glück darüber, daß er auf seinem harten Wege zum Himmel gerade die sen Kameraden hat sinden mögen.

Freilich, auch ich konnte lesen, sogar schreiben. Aber das war meinen Eltern nicht bas Richtige, benn ich las zuviel, und so in mein zwölftes Rabr gekommen. wollte ich gar nichts mehr tun als lesen und schreiben. Gin miklungener Bauer. Nun begann meine Mutter hausieren zu geben zu den Bfarrhöfen weitum, mit ibrem Buben, der Geistlich werden wollte. Was da zu machen sei, ihn ohne Geld in die Studie zu bringen? Sie fand kein rechtes Entgegenkommen und hat den Buben allemal wieder mit heimgebracht. Endlich -- 's ist das ja schon zu oft eraählt worden —, als der Bub siebzehn Rahr alt war, hat ihn ihr ein Schneidermeister abgenommen. Das Schneibern ware zwar auch nichts fürs Lesen und Schreiben, aber immerhin schon eine wesentlich geistigere Arbeit als das Pflügen und Dreschen. Das war meiner Mutter recht, da kam ich ja allsamskägig wieder nach Rause, und sie konnte mich in allem, wo es not tat, bemuttern. Aber als ich fünf Rabre später plöklich in die Fremde ging, nicht als Handwertsbursche, sondern in die ferne große Stadt, um ein Student zu werden und doch nicht auf geistlich au studieren — da ist ihr bange geworden. Sie war nicht mehr so gesund wie in junger Beit, ist oft im Fiebern und Hiken dahingelegen, dann doch immer wieder auf die Füße gekommen, mußte aber einen Stock haben zum Gehen; und die durch Arbeit und Gicht verkrüppelten Hände zitterten ein wenig, wenn sie sich auf den Stod stütten. Ihr Haar war noch glänzend schwarz und ihr Gesicht weiß und jugendlich. Sie soll tagelang bitterlich geweint haben, als sie ihren Altesten so in die dunkle Ungewisheit hinein verlor, aber zur Stunde, als ich reisebepackt vor sie hintrat: "Nun, Mutter, behüt' Euch Gott!", da hat sie mir ein Papierbildchen der heiligen Zungfrau in den Sack gesteckt. hat mit dem Daumen über mein Gesicht ein Rreuz gemacht, und geweint hat sie keinen Tropfen. "'s Berz schwer machen," foll sie zu meiner Schwester gesagt haben, "das hat's schon gar nit not; er gebt er hart fort."

Balb tamen für die Mutter aber tiefere Leiden. Etliche Leute waren, besonders ein Raplan in Rieglach, die redeten herum: der Aluppenegger-Peterl zu Graz täte auf den Antichrist studieren und vom heiligen Glauben absallen. Meine Mutter hat nichts darauf gesagt als: "Derlogen ist's. So ist er nit!" Weil jedoch das Gerede immer ärger wurde, so hat sie eines Tages von ihrer Dienstmagd die Sonntagsjoppe entlehnt (denn sie selber besaß keine ungeslickte mehr), hat ein Handförden genommen, ein Stück Nauchsleisch und einen Schnitten Weißbrot und den Stecken, und hat sich auf den weiten Weg gemacht nach Graz. Dort hat sie im lichten Zimmerchen einen munteren Bettelstudenten gesunden, in schwarzem Tuchgewand, das Haar hübsch mit Wasser geglättet und nach rückwärts gekämmt, und um ihn Bücher, sauter Bücher. Die Wäsche in der Lade war in guter Ordnung, das Bett mit schneweißem Linnen überzogen, und über dem Bette hing das

Bildhen Unserer lieben Frau, das sie ihm hatte mitgegeben. Nun sieht sie es: er ist bei guten Leuten und hat noch den Glauben. Aber als ich sie in der Stadt herumsühre und zu meinen Bekannten und Gönnern, da ist sie auf der Straße ohnmächtig geworden und neben meiner zu Boden gesunken. Noch heute wundert es mich, wie gesaßt ich es ertragen konnte, als sie mehrere Tage lang im stocksremden Spitale ag, zwischen vielen Betten und Kranten, weil es mir nicht gestattet war, sie in meinem Vimmer zu behalten. Indessen hat sie sich bald erholt und ist damals — sowie noch ein zweites Mal, als sie mich in Graz besucht — glücklich und glückelig nach Hause gekommen. Sie hatte gesehen: unter schlechte Leute war ihr Bubricht geraten, und von einem Antichrist war an ihm auch just nichts zu verspüren.

Der nächsten Jahre Sommerferien habe ich daheim zugebracht im Vaterbause. Wenn ich bei meinen Büchern und Schriften saß, waltete sie emsig und froh um mich herum und ließ es nicht merken, wie krank sie war. Leid tut mir heute noch jeder Waldgang, jede Bergwanderung, die ich in jenen Ferien machte. Ich versäumte damit ja die letzte Lebenszeit der Autter. Einmal habe ich sie mits genommen, zu Wagen, auf einen solchen Ausslug, aber er hat ihr nicht wohl bekommen. Es ging nämlich in Alpel der Auf um von einem Bauerndoktor in Fischenach, der nahezu Wunderkuren vollbringe. So führte uns eines schönen Sommertages der Vetter Steffel mit seinen Pferden dahin durch die schönen hohen Wälder. Die Fahrt war lang und der Weg bergig und holperig und der Wunderdoktor — als vir endlich sein Haus erreichten — besoffen. Er untersuchte die Mutter wichtigwerisch und sagte dann mit grölender Stimme: "Ja, mei liabe Kluppeneggerin, du muaßt sterbn!"

Unser Rutscher hörte das und schrie dem Mann schauderhaft grob ins Gesicht: "Muaßt nit du ah sterbn? Na, du wirst a so hin, alts Ramel, gottversluachts!"
Meine Mutter hat krampshaft aufgelacht, ist aber betrübter nach Hause gesommen, als sie ausgesahren war.

Sie lebte noch ein paar Jahre so weiter, manche Woche danieder im Bett, vann doch wieder mühsam im Hause herühlschaffend, gemeinsam mit ihrem gottegebenen Mann und mit den heranwachsenden Kindern, die nicht in die Fremde segangen waren. Dann erlebte sie noch, wie ein neues, gedrucktes Liederbüchlein ns Haus kam, das ganz in steirischer und gar deutlicher Weise verfaßt war, und das hr Sohn in der fernen Stadt zusammengedichtet hatte. Und es kamen weltsremde Leute ins dunkse Waldhaus und lobten ihren Sohn über die Baumwipfel hinauf. Der Sohn aber strebte in der fernen Stadt seinem Lernen, seinen Arbeiten, seinem ungen Ruhme nach, dis er eines Tages im Winter 1872 die Nachricht erhielt, daß eine Mutter gestorben sei.





# Furchtlosigkeit

#### Von Heinrich Scharrelmann

viel heiliger ist das Leben als gestern. Nicht nur die Menschen seiern den Tag des Herrn, auch die Natur tut es. Der Wind saumen und lassen sich weißen wolken, stehen stumen und duchglühen. Die Wolken, die kleinen, niedlichen, weißen Wolken, stehen stundenlang an demselben Plaze des Himmels. Der See liegt seierlich und spiegelglatt vor mir. Die vorlauten Spazen sizen in den Dachrinnen und blinzeln beschaulich auf die sauber gesegten Straßen hernieder. Selbst die Krähe, die über dem Jause dahinsliegt, schwebt mit sinnigen Flügelschlägen durch die blaue Luft. Die dick Kreuzspinne hängt in ihrem Neze und arbeitet mit den Händen, als bete sie einen Rosenkranz ab. Eine unendliche, heitere Ruhe liegt über allem.

Und nun die Menschen erst! Der Nachbar steht in seinen frischen bunten Hemdärmeln vor der Tür und blickt seelenvergnügt die Straße hinauf und hinab, als wollte er sagen: Endlich einmal ein Tag, an dem sich's zu leben verlohnt! Großmutter Müller, die an einem Stocke mit einem dicken Summisuße geht, humpelt zum Weißbrotbäcker, aber bei jedem Tritt, den sie macht, lacht ihr Sonnenschein aus den Augen.

Freilich, an einem solchen Tage, da soll sich wohl Schwermütigkeit und böse Laune, Haß und Zank und Unfriede aller Art verkriechen! Ach, daß doch alle Tage Sonntag wäre! Ob es wohl anginge? Ob man wohl alle Tage in solch feierlichfröhlicher Stimmung sein könnte? Sicherlich nicht!

Es ist doch immer wieder die alte Geschichte: Wer teine Sorgen hat, der macht sich Sorgen, und bekanntlich gehört eine Neihe von guten Tagen zu den Unerträglichkeiten des Lebens. Jeder verdirbt sich mehr oder weniger höchsteigenhändig und eigensinnig sein Leben durch das Grübeln über Dinge, die ihn eigentlich gar nicht kümmern, durch Angst um Sachen, deren Kommen doch nicht einmal sicher bevorsteht. Die Folterkammern des Mittelalters sind freilich aus der Außenwelt verschwunden, führen ihr Verderben spendendes Leben aber weiter in der Brust der meisten Menschen.

Bildchen Unserer lieben Frau, das sie ihm hatte mitgegeben. Nun sieht sie es: er stabt bei guten Leuten und hat noch den Slauben. Aber als ich sie in der Stadt herumühre und zu meinen Bekannten und Gönnern, da ist sie auf der Straße ohnmächtig seworden und neben meiner zu Boden gesunken. Noch heute wundert es mich, vie gesaßt ich es ertragen konnte, als sie mehrere Tage lang im stocksremden Spitale ag, zwischen vielen Betten und Kranten, weil es mir nicht gestattet war, sie in neinem Zimmer zu behalten. Indessen hat sie sich bald erholt und ist damals— sowie noch ein zweites Mal, als sie mich in Graz besucht — glücklich und glückelig nach Hause gekommen. Sie hatte gesehen: unter schlechte Leute war ihr Bub sicht geraten, und von einem Antichrist war an ihm auch just nichts zu verspüren.

Der nächsten Jahre Sommerserien habe ich daheim zugebracht im Vaterbause. Wenn ich bei meinen Büchern und Schriften saß, waltete sie emsig und froh im mich herum und ließ es nicht merken, wie krank sie war. Leid tut mir heute wich jeder Waldgang, jede Vergwanderung, die ich in jenen Ferien machte. Ich versäumte damit ja die letzte Lebenszeit der Mutter. Einmal habe ich sie mittenommen, zu Wagen, auf einen solchen Ausslug, aber er hat ihr nicht wohl besommen. Es ging nämlich in Alpel der Auf um von einem Bauerndoktor in Fischach, der nahezu Wunderkuren vollbringe. So führte uns eines schönen Sommerages der Vetter Steffel mit seinen Pferden dahin durch die schönen hohen Wälder. Die Fahrt war lang und der Weg bergig und holperig und der Wunderdoktor — als die Fahrt war lang und erreichten — besoffen. Er untersuchte die Mutter wichtigwerisch und sagte dann mit grölender Stimme: "Ja, mei liabe Kluppeneggerin, u muaßt sterbn!"

Unser Rutscher hörte das und schrie dem Mann schauderhaft grob ins Gesicht: Muaßt nit du ah sterbn? Na, du wirst a so hin, alts Ramel, gottverfluachts!" Meine Mutter hat krampshaft ausgelacht, ist aber betrübter nach Hause gesommen, als sie ausgesahren war.

Sie lebte noch ein paar Jahre so weiter, manche Woche danieder im Bett, ann doch wieder mühsam im Hause herühlschaffend, gemeinsam mit ihrem gottrgebenen Mann und mit den heranwachsenden Kindern, die nicht in die Fremde
egangen waren. Dann erlebte sie noch, wie ein neues, gedrucktes Liederbüchlein
is Haus kam, das ganz in steirischer und gar deutlicher Weise verfaßt war, und das
der Sohn in der fernen Stadt zusammengedichtet hatte. Und es kamen weltsremde
eeute ins dunkle Waldhaus und lobten ihren Sohn über die Baumwipfel hinaus.
Der Sohn aber strebte in der fernen Stadt seinem Lernen, seinen Arbeiten, seinem
ungen Ruhme nach, bis er eines Tages im Winter 1872 die Nachricht erhielt, daß
eine Mutter gestorben sei.





# Furchtlosigkeit

#### Von Heinrich Scharrelmann

ieder ist es Sonntag. Und überall hält man Sonntagsruhe. So viel heiliger ist das Leben als gestern. Nicht nur die Menschen seiern den Tag des Herrn, auch die Natur tut es. Der Wind schweigt. Lautlos und regungslos hängen die Blätter an den Bäumen und lassen sich von der warmen Sonne durchglühen. Die Wolken, die kleinen, niedlichen, weißen Wolken, stehen stundenlang an demselben Platze des Himmels. Der See liegt seierlich und spiegelglatt vor mir. Die vorlauten Spatzen sitzen in den Dachrinnen und blinzeln beschaulich auf die sauber gesegten Straßen hernieder. Selbst die Krähe, die über dem Hause dahinfliegt, schwebt mit sinnigen Flügelschlägen durch die blaue Luft. Die dick Kreuzspinne hängt in ihrem Netze und arbeitet mit den Händen, als bete sie einen Rosenkranz ab. Eine unendliche, heitere Ruhe liegt über allem.

Und nun die Menschen erst! Der Nachbar steht in seinen frischen bunten Hembärmeln vor der Tür und blickt seelenvergnügt die Straße hinauf und hinab, als wollte er sagen: Endlich einmal ein Tag, an dem sich's zu leben verlohnt! Großmutter Müller, die an einem Stocke mit einem dicken Summisuße geht, humpelt zum Weißbrotbäcker, aber bei jedem Tritt, den sie macht, lacht ihr Sonnenschein aus den Augen.

Freilich, an einem solchen Tage, da soll sich wohl Schwermütigkeit und böse Laune, Haß und Zank und Unfriede aller Art verkriechen! Ach, daß doch alle Tage Sonntag wäre! Ob es wohl anginge? Ob man wohl alle Tage in solch feierlichfröhlicher Stimmung sein könnte? Sicherlich nicht!

Es ist boch immer wieder die alte Geschichte: Wer keine Sorgen hat, der macht sich Sorgen, und bekanntlich gehört eine Neihe von guten Tagen zu den Unerträglichkeiten des Lebens. Jeder verdirbt sich mehr oder weniger höchsteigenhändig und eigensinnig sein Leben durch das Grübeln über Dinge, die ihn eigentlich gar nicht kümmern, durch Angst um Sachen, deren Kommen doch nicht einmal sicher bevorsteht. Die Folterkammern des Mittelalters sind freilich aus der Außenwelt verschwunden, führen ihr Verderben spendendes Leben aber weiter in der Brust der meisten Menschen.

Unser Blut ist du schwerflussig, du eingedidt durch die vielen vergiftenden Sorgen, die sich darin eingenistet haben. Wer hat heute noch ein gesundes, frisches und ungekünsteltes Empfinden? Wer vermag sich noch kindlich einem harmlosen Senusse binzugeben? Die wenigsten, und selbst die noch unvolltommen.

Man muß es tausendmal eingesehen, das heißt erlebt haben, um zu wissen, daß neunundneunzig Hundertstel unserer Sorgen wirklich unnüß waren. Durch Lebensersahrung lernt man das mit der Zeit erkennen. Daher auch die größere Ruhe und Selbstsicherheit, die alten Leuten eigentümlich ist. Ja, wenn wir alle diese Ersahrungen schon in der Jugend machen könnten! Wenn wir dann schon geschult würden, nur um das zu sorgen, was uns 1. allein angeht und 2. unabänderlich ist. Wenn wir etwa schon als Kinder oder doch im Jünglingsalter lernen könnten, dem Leben und seinen Schickslasschlägen mit derselben Furchtlosigkeit entgegenzutreten, die wir in Sedanken und Worten manchmal in solch reichlichem Naße zu besiken glauben, und die unseren Taten, ach, so oft! gänzlich mangelt.

Bur Furchtlosigkeit aber läßt sich nur erziehen, wem ein tiefes Verständnis für die Gesekmäkiakeit alles Geschehens aufgegangen ist.

Diese Einsicht aber basiert allein auf Vertrauen zum Leben und den ungezählten Auswegen, die es jedem einzelnen bietet, basiert auf Gottvertrauen, wenn man diesen Ausdruck lieber will.

Aber beruht nicht unsere ganze Kultur auf der Sorge um unser und anderer Wohl? Sind nicht die Erfindungen und Entdedungen gemacht, weil sich solch ein Tor um Dinge sorgte, "die ihn eigentlich gar nichts angingen"? Freilich, das schon! Aber um solch menschenfreundliches Sorgen und Mühen handelt es sich auch gar nicht, sondern um unseren täglichen und stündlichen Kampf mit den grauen Sespenstern, die uns unsere Zutunft entgegendringt. Der Kampf gegen diese Furcht vor kommendem Unheil und Mißgeschick ist notwendig und unerläßlich. Solche Furcht frist am Lebensmarke.

Ich glaube die Erfahrung gemacht zu haben, daß unproduktive Menschen am meisten unter der Geißel dieses Gespenstes zu leiden haben. Wer nicht gewohnt ist, eigene Wege zu gehen, selbständig auf Auswege zu sinnen, wer seine schöpferischen Kräfte nicht in sich zur Blüte brachte, der wird um so eher art- und tatlos allem drobenden Ungemach gegenübersteben.

Wedt die produktive Kraft im Kinde! Erhaltet den dichterischen, schöpferischen Funken in ihm und entfaltet ihn zur Flamme! Geistesgegenwart haben heißt blikschnell da einen produktiven Gedanken denken und in die Tat umsetzen, wo andere ohnmächtig die Jände in den Schoß legen. Zur Geistesgegenwart aber, zum entschlossen, richtigen Jandeln aber bereitet man ein Kind nur vor durch — produktiven Unterricht.





# Der weißgelbe Kakadu oder Das Problem der Psychologie des Vogels

Tragifomödie aus dem Künstlerleben Von John D. Warnken

ieh doch dieses herrliche Tier! Mir, gerade mir muß es in die Arme sliegen! Gestern noch ein Enterbter, heute ein Günstling des Schicfals! Ist es nicht wie eine Legende? Mußich nicht wieder an das Leben glauben?"

Wie in Begeisterung hielt Alvar seiner kleinen Frau einen Rakabu entgegen; einen großen weißgelben Rakabu. Schwer siel der schöne Ropf des Tieres mit der stolzen Haube ins Genick zurück.

Die kleine Frau, die durch das hohe Fenster des dürftigen Ateliers über die fast schneefreien Dächer hin geträumt hatte, wandte sich um und trat mit mudem Gesichte näher. Erstaunt sah sie auf den Vogel, der kein Lebenszeichen von sich gab.

"Der ist ja tot!" rief sie erschrocken aus.

"Tot! Wie schnell du wieder urteilst!" sagte Alvar verweisend. "Weil er den Kopf baumeln läßt, weil seine Beine erstarrt sind, muß er tot sein! Weiderlogit! Und sein Herzschlag, den ich in meiner Hand fühle? ... Slaube mir, es ist ein langer Weg vom Leben zum Tode. Man kann beides sein; aber man kann auch beides nicht sein. Das wirst du nie begreifen."

Die kleine Frau sah ihn verständnislos an. Aber wenn Alvar so sprach, durfte sie nichts sagen.

"Tot Hältst du die Natur für eine Dilettantin? den Kreislauf aller Dinge süt ein Ammenmärchen? Denkst du, es gebe Zufälligkeiten? Nein, nein! Alles hat seinen Grund! Alles! Wenn dieser Kakadu mir in die Arme flog, ausgerechnet mir, so..." Erregt unterbrach er sich. "Sieh doch! Die Augenlider zittern! Herrlich! dieses Farbenspiel in dem bläulichen Grau! Opale, könnte man sagen! Opale, die sich geheimnisvoll unter einem Schleier brechen. Sterbende Opale ... Er öffnet den Schnabel! Er streckt die Zunge heraus! Welch ein Farbenefsekt! Wie ein dunkler Rubin auf schwarzem Sammet!"

"Ich glaube, er lechzt nach Wasser", sagte die kleine Frau ruhig. Der Kürmer XV, 11



"Natürlich! So bol doch schon Wasser! Er verdurstet ja!"

Sie brachte ein Schälchen Wasser. Alvar versuchte dem Vogel den Schnabel zu öffnen. Umsonst.

"Du!" sagte die kleine Frau, und in ihren Blick trat Entsehen. "Wenn er gestorben wäre, als die Augenlider zitterten! ... Der Schnabel ist vielleicht so fest geschlossen wegen der ... Leichenstarre!"

"Leichenstarre!" Alvar schrie es förmlich. "Fluch über die Sensationssucht der Frau unserer Tage! Er lebt! sage ich dir. Verstehst du?! Er muß leben!! Ich will doch an diesem Katadu die Tierseele ergründen. Gerade seine Seele hat etwas erschüttert. Alles darin muß erwacht sein. Sie hat furchtbare Stunden durchlebt und durchlebt sie noch: Angst, Entsehen, Verzweislung! Eine Fundgrube für den Vspchologen!"

Die kleine Frau verstand ihn nur halb.

"Wer hat ihn dir geschenkt?" fragte sie zögernd.

"Seschentt? Gefunden habe ich ihn. Im Englischen Park. Weil der Schnee so gut wie weggetaut ist, hoffte ich unter den alten Sichen noch ein paar Eicheln vom letzten Berbst zu sinden. Es ist eine Plakattonkurrenz für Sichelkaffee ausgeschrieben. Ich muß endlich einmal wieder ein solches Preisboren mitmachen, um nicht ganz zu verblöden. Ausgeschlossen, auf eine gute Idee zu kommen, wenn man nicht der Natur direkt in die Augen sieht. Aber natürlich waren keine Eicheln da."

"Und wie willst du es jest machen?" fragte die kleine Frau enttäuscht.

"Aber das ist ja Nebensache", wies Alvar sie gereizt zurück. "Hör doch zu! Also, als ich noch suche, raschelt es plözlich nicht weit von mir in den Bäumen, und gleich darauf fällt etwas zu Boden, das aussieht wie zusammengeballtes weißes Papier. Ein Junge hebt es auf, betastet es und legt es wieder hin. Die Sache interessiert mich. Ich trete näher. Was meinst du, daß es ist? Die se rat abu! Als ich ihn aushebe, öffnet er für eine Setunde die Augen und wirst einen Blick suchtbaren Entsetzens auf mich. Dann streckt er den einen Flügel halb von sich. Blendend reslettieren die weißen Federn das Sonnenlicht. Da übertom mt es mich!! "Willst du ihn mitnehmen?" frage ich den Jungen. "Nee. Der is ja doch gleich dod", antwortet die entmenschte Kreatur. Entschlossen stecke ich den Rakadu unter meinen Havelock und mache mich davon. Ahnst du, was mich gepackt batte?"

Die fleine Frau schüttelte ben Ropf.

"Sine Plakatidee!" rief Alvar ihr triumphierend entgegen. "Höchste Zeit! benkst du natürlich. Sonst verhungern wir. Bitte, ich kenne deine Gedanken! Aber ich sage dir: Wir werden n icht verhungern. Diese Idee bedeutet einen Wendepunkt in unserem Leben. Sie ist groooß—aartig!"

"Für Eichelkaffee?" unterbrach ihn die kleine Frau.

"Ach was!" stieß Alvar mit verzerrtem Gesicht hervor. "Doch nicht für Sichelkaffee! Aberhaupt: Sichelkaffee! Ich danke! Die Kunst als Stlavin eines Proletariergesöffs! Nein, nein! Ein Zigar etten plakat! Havan nahigaretten! Havan na!! Schon das Wort! Darin liegt Rausch, Geheimnis,

Traum! Das ich re it nach tunftlerischer Gestaltung. Dieser Rakabu' fikt auf einer Stange; gang am äukersten Ende. Die Rette am Fuk, die ihn fesselt, ift straff gespannt; weiter tann er nicht flüchten; Entseken steht in seinen Augen. Remand — eine glutäugige spanische Schönheit ober ein frecher Inselknabe: bas ist ja ganz gleich — bläst ihm den Dampf einer Riggrette ins Gesicht. Den einen Flügel brudt er fest an den Rörper; den anderen streckt er, wie zur Abwehr, in die Luft: in seiner ganzen Spannung ... Vielleicht denkst du: Ritsch! Aber stelle dir diese groke weike Rläche des Rlügels por: diese geschlossene Wirtung: diese . . . Schon wieder die trodene Runge! Schnell bein Augentropfglas!"

Die kleine Frau lief und war gleich wieder da.

"So!!" sagte Alvar befriedigt. "Damit kann man ihm das Wasser birekt bis por die Gurgel bringen. Sieb doch, wie er schluckt! So ist's schon, so ist's schon. mein Tierchen! So. sooo ... Und weikt du was dann?"

Die kleine Frau sab ibn fragend an.

"Dann steden wir ihn in die Ofenröhre. Der Rachelofen ist gerade das richtig temperierte Sanatorium für ibn. Die Sand der Borfebung! Begreifst du? Darin wird er auftauen."

Alvar widelte den Rakadu in alte Mallappen, so dak nur der Ropf frei blieb. und schob ibn porsichtig in die Ofenröhre.

"So, sooo . . . mein Rakaduchen. Nun wird dir bald anders werden." Sich seiner Frau zuwendend fuhr er fort: "Wir wollen ihn adoptieren. Und wenn er wieder gefund ist, soll er Modell stehen."

"Ich glaube, es ist Funddiebstahl", sagte die tleine Frau nachdenklich und warnend.

"Funddiebstahl?" fuhr Alvar auf und sah sie empört an.

"Er ist doch sicher jemandem weggeflogen. Oder meinst du, er wäre aus dem Nest gefallen?"

"Nest gefallen! Dummheit! Wițe sind hier durchaus nicht angebracht! — — Aber Funddiebstahl? Möglich ist ja schließlich alles. Wir leben nicht im Elnsium. Die Polizei scheut por nichts zurud. Sie pfeift auf die Runftlerseele. Der Buchitabe des Gesettes und ..."

"Und dann tommft du ins Gefängnis."

"Blödsinn! Sag doch lieber gleich ins Zuchthaus! Man bezahlt einfach die

"Wenn man Geld hat", sagte die kleine Frau traurig.

"Ach so! ... Geld ... Aber es merkt ja niemand. Der Junge kannte mich nicht."

"3 ch brächte ihn jum Fundbureau."

"Und meine Platatidee? Die hast du natürlich längst vergessen. Für dich eristiert der Ratadu nur als solcher. Du begreifst nicht, daß es sich bier um viel mehr bandelt: um meine funftlerifde Butunft; um unsere Eristeng. Ja, ja! Unfere Existenz. Fundbureau! Da hört beine Weisheit auf. Ein Ratadu ift doch keine englische Grammatik oder ein Pompadour oder ein Gummischuh! Auf deinem Fundbureau läkt man ihn einfach krepieren. Was ist er den Leuten da? Ein gefundener Gegenstand. Aummer soundso viel; weiter nichts. Und überhaupt! Anstatt uns aufzuregen, wollen wir lieber erst einmal abwarten, ob er morgen in der Zeitung gesucht wird."

Während des Nachmittags nahmen Alvar und seine Frau den Rakadu ungezählte Male aus der Ofenröhre, um ihn zu betrachten.

"Großartig, so ein Rakadu!" sagte Alvar. "Oft dachte ich im Boologischen Garten: man müßte einen malen. Aber die Leute da, die Leute! Immer bleiben sie stehen und glozen einen mit blöden Augen an. Man ist für sie nur ein Tier mehr, auf das sie abonniert sind. Pictor vulgaris, der gemeine Maler. Und dann der Rakadu so hinter dem Sitter! Man kommt sich nicht näher. Es führt gar keine Brücke zu seinem Wesen. Man steht sich wie zwei Feinde gegenüber und kann nicht ineinander ausgehen in Liebe und Hingebung. Ja, un ser Rakadu! Das ist etwas ganz anderes! Er wird mich lie ben. Er wird sein Futter aus meiner Hand fressen; er wird mit seinem Schnabel zärklich meine Wange streicheln und vor Wohlbehagen leise mit der Zunge schnabel zärklich meine Wange streicheln und vor wohlbehagen leise mit der Zunge schnaben. So kann ich in meiner Arbeit ganz ausgehen; so kann ich schaffen, was unsere Zeit unmöglich nennt, was die Runst unter titanenhaftem Ringen such!"

Alvar umfaßte den Vogel mit einem Blick. Langfam zog er den rechten Flügel in seiner ganzen Breite auseinander.

"Gelb und weiß! Wieviel Wucht ist doch in diesen beiden lichten Farben, wenn sie zu einem trastvollen Aktord symphonisch gebunden sind! Weißt du, wie man die starten, symmetrischen Federn hier oben nennt? Schwungsedern. In ihnen liegt die Kraft des Vogels. Durch sie beherrscht er die Luft. Die unteren sind viel schwächer, siehst du? Und die Schwanzsedern ganz symmetrisch."

Alvar blies in die feinen Federchen, die wie Schuppen die Brust bedeckten. Wie eine leichte Wolke hoben sie sich. "Wie Daunen", sagte er. "Und die Schopffedern: wie graziös und majestätisch zugleich erheben sie sich auf dem Kopfe! Wie verschied en doch alle diese Federn sind! Wie grundverschieden in der Zeichnung und in der Schwere ... Ja, ganz besonders in der Schwere e."

Alvar unterbrach sich. Seine Augen wurden plöglich weit. Pathetisch fuhr er fort:

"Welch eine Aufgabe für den Künstler, gerade das sestzuhalten! Darin liegt die ganze Psychologie dieses Ratadus, des Bogels überhaupt. Nicht in der Anatomie, nur im Verhältnis der verschiedenen Federn zueinander. In ihrer Schwere; in ihrem Sewicht. Das dar zust ellen!! ... Blasphemie, ein Platat aus dem Ratadu machen zu wollen! Ein Kunstwert will ich machen, ein freies Kunstwert! Endlich einmal wieder eine Inspiration dirett aus der Natur! Ich ertrage es nicht mehr, dieses elende Leben ohne ungehemmten Flug der Seele. Immer denten müssen mit dem Hirn der Krämer, die bezahlen! Gerade so bezahlen, daß man zwischen Tod und Leben bleibt; den Kopf im Senick hängend, wie dieser Ratadu! Pfui Teusel!"

Úű.

Į.

Die kleine Frau hatte währenddessen die Lampe angesteckt.

"Soll ich sie dir auf den Zeichentisch stellen?" unterbrach sie ihn.

"Wen?" fuhr er entrüstet auf.

"Die Lampe. Du mußt doch den Brieftopf fertig machen."

B. "Brieftopf! Gemeiner Frondienst für Kosmos C. m. b. H.!" lachte Alvar wild auf. "Dem Stlaven die Peitsche! Ja, ja! Du hast recht: das Hungertuch!" Er schob den Katadu wieder in die Ofenröhre und machte sich mit verbissenem Grimme über seine Arbeit her.

Nach zwei Stunden war er fertig. Seine Frau hatte den Tisch gedeckt. Er setzte sich zu ihr auf das alte, graue Sofa.

"Die Runst im Dienste einer Margarinefabrik! Moderne Renaissance! Ich habe fünf Jahre die Königliche Kunstakademie besucht! Ich habe eine silberne Medaille! Der Hohn der Zeitgenossen!"

Sein Blid siel auf den Rakadu in der Osenröhre. Er kam nicht davon los und aß mechanisch. Nach Minuten des Schweigens sagte er: "Oh! über unsere Zeit der überreizten Sinne! Ihr ist es nicht beschieden, das Problem der Psychologie des Vogels zu lösen. Sie will nur das Sanze. Ängstlich scheut sie davor zurück, sich zu vertiesen. Zeiten der Ruhe, der Abgeklärtheit sind nötig, ein solches Werk zu begreisen. Heute begegnen sich Wissenschaft und Runst als Feinde. Ein Senie, wer sie zu versöhnen weiß. Ein Idiot, der moderne Maler, der da glaubt, dieser Lorbeer blühe ihm! Er ist nur Pionier einer neuen künstlerischen Zukunst. Der Begrif der Runst ist ihm alles. Der Gegen sich and lätzt ihn kalt. Der Gelehrte aber will gerade ihn. Und er will nicht eine halbe Meile zurücktreten und die Augen zukneisen wie ein betrunkenes Huhn. Nein, er will ihn unter die Lupe nehmen, unter das Mikrostop, die sein Sehirn davon schwanger ist ..."

"Man müßte eine ganz genaue Miniatur daraus machen", sagte die kleine Frau. Alvar griff sich entsetzt mit beiden Händen an den Kopf.

"Um Gottes willen! O si tacuisses...! Dieses Problem bedarf der G r öße, der Wucht!... Das wäre eine Lösung: Porzellanul! Ropenhagen en er Porzellan. Herrlich! Die weiße weite Spannung des Flügels; das blasse Geld des Schopses; das matte Grau des Schnabels... Aber auch nur Ropenhagen en er Porzellan. Meißen würde einen ausgestopsten Vogel daraus machen. Alles ist richtig bei Meißen: Wissenschaft. Ropenhagen aber gibt die Seele: Runst. Aber das Gewicht der Federn? Daran wird auch Ropenhagen scheitern. Seine Stärte ist die Großzügigkeit der Fläche, die gewaltige Geste der Anatomie. Meißen und Ropenhagen! Beide zusammen. Ja, das wäre etwas. Aber sie würden aneinander verbluten."

Alvar hatte den Kopf sinnend auf die Brust sinken lassen. Lange saß er so. Plöhlich hob er den Blick. Alles an ihm leuchtete. Im Banne einer Idee, die ihn ganz erfüllte, sagte er in wachsender Erregung:

"Und es gibt d o ch eine Lösung. Ich werde den Kakadu z e ich n e n. Detailliert. Die künstlerische Impression jedes einzelnen Details, nachdem ich es wissenschaftlich ganz durchdrungen habe. Und alles zusammengehalten zu einer einzigen gewaltigen Impression des Ganzen. In Bleistift! Bleistift gibt

Ahnungen wieder und Hauch und Duft: das ist Seele. Blei kann auch das Gewicht der Federn wiedergeben. Es kann alles. Es ist das seelenvollste Material, das es gibt. Jedes Stäubchen Graphit löst sich, vibriert, reslektiert eine Seekenschwingung."

So sprach Alvar noch lange weiter. Um Mitternacht erhoben sie sich, um zur Rube zu geben.

Alvar trat in ein enges Nebenzimmer, in dem außer dem Bette gerade noch ein Waschtisch Platz hatte. Während er sich auskleidete, machte die kleine Frau sich ihr Lager auf dem Sofa zurecht.

Als sie sich niedergelegt hatte, kam Alvar zu ihr und setzte sich halbausgekleidet auf den Rand des Sosas. Ihre Hand nehmend sagte er:

"Das Wichtisste ist das Papier. Es muß bei der Berührung durch den Bleistift die seinsten Schwingungen der Hand zu reslektieren vermögen. Im "Rosmos" habe n sie ein solches Papier. Neulich mußte ich den Ratalogdeckel für die Vereinigten Seisensabriken darauf zeichnen. Es war, als ob meine Empfindungen sich langsam auf dem Papier ausbreiteten. Zuerst wie ein Hauch, wie eine zage Ahnung; dann immer deutlicher; sichtbar, greisbar. Ja, greisbar! Es klingt unglaublich! Doch als ich um ein paar Bogen für eigene Versuche bat, verweigerte man sie mir. Es sei ein Seheimnis der Firma! Ein indisches Papier! Nirgend zu haben als dei "Rosmos" S. m. d. H.! Diese widerwärtigen Banausen! Hättest sehen müssen, wie sie sich dabei in die eckige Parvenubrust warsen. Aber ich bitte noch einmal darum. Fußfällig. Hier handelt es sich um das Höchste. Hier gibt es keine Erniedrigung vor Menschen. Auf dem Papier bringe ich es fertig, das Runstwerk. Glaubst du wieder an mich?"

Die kleine Frau antwortete nicht; sie schlief.

Alls Alvar am nächsten Morgen in das Atelier trat, stieß er einen Schrei aus. Der Kakadu lag im Rohlenkasten. In der Nacht war er langsam wieder zu sich gekommen und hatte einen Fluchtversuch gemacht. Dabei war er aus der Ofenröhre gefallen.

Mit angehaltenem Atem befreite Alvar sein Gesieber vom Rohlenstaub und betastete ihn. Das Tier bewegte den Kopf und machte einen schwachen Bersuch, sich mit den Beinen zu wehren. Die Zehen krümmten sich, als ob sie etwas umtrallen wollten.

"Er ist aufgetaut! Er ist aufgetaut!" jubelte Alvar so laut, daß seine Frau erwachte.

Lange liebkosten sie zusammen den Kakadu.

Nach dem Frühstud ging die kleine Frau zur Sausmeisterin hinunter, um die Beitung zu borgen.

In großer Spannung durchflogen sie die Blätter. Da kam es: Verloren! Da stand es: Ein Rakadu fortgeflogen. Dem Uberbringer Belohnung. Abdugeben usw.

"Das kann auch ein anderer Kakadu sein", sagte Alvar. "Ich gebe ihn nicht her. Fällt mir gar nicht ein! Ich habe ihm das Leben gerettet; er gehört mir." Doch die kleine Frau drang in ihn:

"Und wenn der Verwalter uns wegen der Miete auf die Straße sett, dann siehdeman den Rakadu und erinnert sich der Zeitungsannonce, und die Bolizei . . . "

"Hör auf!" schrie Alvar sie an. "Ich gebe den Katadu nicht her! Verstehst du?! Ich will ihn zeichnen. Ich din Künstler. Oder vielmehr, ich will endlich wissen, ob ich noch einer din. Vielleicht ist schon alles in mir gestorben, und ich gehöre längst zur Viehherde der aufgeblasenen Vilettanten. Seit Jahren arbeite ich nur mit dem Hirne von Rosmos G. m. b. H. Höchste Beit, daß mich einer findet, wie ich den Katadu gefunden habe; einer, der mich in die Ofenröhre schiebt, damit meine erfrorene Seele auftaut."

\* \*

Um nächsten Morgen machte der Rakadu seine ersten Gehversuche. Unermüblich hackte er mit dem Schnabel in die Fugen zwischen den ausgetrochneten Brettern des Fußbodens und zog unter Anstrengung den Rörper nach. Die Beine versagten; der Frost hatte ihnen zu stark zugeseht.

"Wird schon kommen", sagte Alvar hoffnungsvoll und streichelte dem Bogel die Flügel, die sich zur Abwehr erhoben. Kräftig hacte er in die nächste Fuge.

Als am dritten Tage der Rakadu bei seinen Gehversuchen gerade befriedigt vor sich hin brummelte, trat unerwartet die Hausmeisterin ein, um das Morgenblatt zu bringen. Erstaunt rief sie aus:

"Nanu! Wat hab'n Se denn da für 'n puhigen Vogel? Der jeht ja mit 'n Roppe!"

"Das ist ein Rakadu", erklärte Alvar möglichst gleichmütig. "Ein australischer Vogel."

"So? Au weeß ic ooch, was 'n Kakadu is. Da in de Zeitung suchen se einen bei 'ne hohe Belohnung. Mein Mann meinte vorhin, es wäre wat für kleene Kinder. So 'n Quatschopp! Als ob jemand für so wat fünfzig Mark Belohnung gäbe."

Alls sie endlich wieder draußen war, stürzten Alvar und seine Frau über die Beitung her. Diesmal war "Berloren!" sehr fett gedruckt. Wahrhaftig, da stand es: Fünfzig Mark Belohnung!

Die kleine Frau sah Alvar mit großen fragenden Augen an. Doch er zuckte die Achseln und sacte verächtlich:

"Lächerlich, diese Spekulation auf die Gewinnsucht der Menge!"

Weiter sprachen sie nicht darüber. Alvar sah zum Fenster hinaus. Die kleine Frau ging schleppend ihrer Arbeit nach. Nach einiger Zeit sagte sie, ohne von ihrer Beschäftigung aufzusehen:

"Vom Vorschuß von Rosmos sind noch sechzig Pfennig da."

Allvar rif den Hut von der Wand und warf den Havelock über. In der Tür sagte er:

"Die Bande muß einfach neuen geben."

Er war kaum zehn Minuten fort, da kam der Hausverwalter.

"Ich sehe mich zu meinem Bedauern gezwungen, Sie zu exmittieren, falls die rückftändigen neunzig Mark Miete nicht innerhalb zwei Tagen bezahlt sind."

Die kleine Frau hörte kaum. Der Schreck saß ihr noch in allen Gliedem. Sie hatte den Verwalter kommen sehen, und es war ihr nur mit knapper Not gelungen, den Kakadu noch rechtzeitig unter dem Bette im Nebenzimmer zu versteden.

Doch allmählich wurde es ihr klar, um was es sich handelte. Sie suchte den Verwalter umzustimmen. Umsonst. Als er gehen wollte, erschien gerade der Kakadu in der Tür und versuchte über die Schwelle zu klettern.

"Was ist denn das für ein eigenartiger Bogel?" fragte der Verwalter er- staunt.

"Ein Rakadu", antwortete die kleine Frau fast tonlos.

"Gehört der Ihnen?"

"Ja."

"Was kostet denn nun wohl so ein Tier?"

"Behn Mart", preste die kleine Frau hervor. Es war ihr ganz rot vor den Augen.

"Behn Mark für einen Vogel! Ein Reicher würde sich das überlegen. Also vergessen Sie nicht: in zwei Tagen, oder ..."

Er ging. Serade hatte der Kakadu die schwierige Schwelle überklettert und fiel im Atelier zu Boden. Doch gleich war er wieder auf den Beinen. Sie trugen ihn schon, wenn auch nur für kurze Zeit.

Eine halbe Stunde später tam Alvar sehr zerknirscht zurück. Die Chefs von Kosmos G. m. b. H. hatten sich nicht sprechen lassen. Er mußte sich bis morgen gedulden.

Um nächsten Tage verweigerte man ihm den Vorschuß. Als die kleine Frau ihn bei seiner Rudkehr fragend ansah, sagte er nur:

"Blutsauger! Aasgeier!"

Sie wagte nicht weiter zu fragen.

Mit einem Ruck riß er die Schublade der Kommode auf und durchwühlte sie. Dann reichte er ihr eine kleine runde Schachtel.

"Da! Verkauf die!"

Sie wußte, daß seine silberne Medaille darin war. Ihr Herz bebte, aber sie hielt sich tapfer. Jet hätte ihn alles gereizt. Von Qual fast verzehrt, flüsterte sie nur, auf den Tisch deutend:

"Da liegt die Zeitung."

Gleichmütig faltete Alvar die Blätter auseinander. Seine Frau sah ihm über die Schulter. Es war ihr, als ob die Annonce die ganze Seite bedeckte. Das Wort "Rakadu" stand da wie eine furchtbare Orohung. Um das Herz des Finders zu rühren, hatte man noch hinzugesett: "der Liebling seines Herrn". Aber was war das? Was stand da? "Hundert Mart Belohnung!!"

Die kleine Frau fühlte sich von einem Schwindel ergriffen. Hundert Mark! Mehr als die rückständige Miete betrug. Als Alvar die Zeitung aus der Hand legte und sich umwandte, war sein Gesicht unergründlich. Lächelnd hob er den Rakadu vom Boden auf und setzte ihn auf eine runde Holzstange, die er am Abend vorher aus einem alten Besenstiel für sein zukünftiges Modell konstruiert hatte. Aber die Krallen versagten noch. Der Rakadu siel vornüber herunter.

"Morgen wird es gehen", sagte Alvar geduldig.

"Morgen ...!" seufzte die kleine Frau, dem Weinen nabe.

"Ach so!" sagte Alvar ernüchtert.

Die kleine Frau nahm allen Mut zusammen und flüsterte mit einem scheuen Seitenblick:

"Die hundert Mark würden uns retten."

"Niemals!" fuhr Alvar auf. "Und wenn ich im Zuchthaus enden mußt Niemals! sage ich. Es wäre eine Verhöhnung des Schickfals, das mir endlich die Hand geboten hat. Begreifst du denn noch immer nicht, daß es mir den Kakadu gesandt hat, damit ich gerettet werde, ehe meine Seele ganz verschmachtet?"

Die kleine Frau zögerte einen Augenblick, dann sagte sie entschlossen:

"Aber das Schicksal kann ihn dir doch auch gesandt haben, damit ..."

"Was denn? Sag doch nicht immer alles halb! Das ist ja widerlich!".

"Nun, man kann doch nicht wissen ... Damit wir zu dem Gelde für die Miete kommen ..."

Alvar starrte sie an, wie vor den Ropf geschlagen. Endlich sagte er:

"Wahrhaftig! Das liegt ja viel näher! Wie ich nur...? Natürlich! wegen der Miete! Das ist doch jeht das Wichtigste! Und überhaupt: die Psychologie des Vogels durch das Gewicht der Federn darstellen zu wollen! Wahnsinn! Ein Problem für Phantasten! In Jahrtausenden! Ja, in Jahrtau—sen—den! Oder vielleicht auch nie! Das Gewicht — der — Fe—dern? Die Idee ist großartig! Unzweiselhaft! Ganz großartig! Warum Jahrtausende? Das kann nur ein er im Weltenlauf. Wann? Was hat das mit der Zeit zu tun? Einer wir des können! Einer, der es ganz empfindet; der alles and ere darüber vergißt...! Warum sollte nicht ich ... Ich empfinde es doch ..."

Mit leicht zitternder Stimme unterbrach die kleine Frau ibn:

"Soll ich ihn forttragen zu den Leuten?"

"Wen? Ach so! Warte mal! ... Za, ja! Trag ihn fort! Die Ehrlichteit! Und dann: der Liebling seines Herrn. Man wäre ein Vieh ... Ein solches Problem und gerade i ch ... Zch, der Stlave von Rosmos G. m. b. H., und das Gewicht der Federn! Die ganze Welt würde lachen! Wo war ich denn nur ...? Natürlich! der Ratadu soll mich davor retten, zum Gaudium der Nachdarschaft auf der Straße zu liegen. Für mich hat das arme Tier Frost und Hunger erleiden müssen, und i ch will es zum Stlaven machen, wie ich selber einer bin! Za, trag ihn fort! Schnell! Und wenn die Leute sich wundern, daß du erst jetzt damit tommst, sag, wir hätten ihn erst vom sicheren Tode retten wollen. Vielleicht, daß sie dann anstatt hundert Mart ... nein, nein! ... Gemein! ... Wickele ihn gut ein, damit er nicht wieder erfriert."

"Es ist ja Tauwetter", sagte die kleine Frau und suchte zitternd in der Rommode nach einem wollenen Tuch.

"Ach so, ja. Aber wickele ihn trothdem gut ein. Und halte ihn bei den Beinen fest, damit er nicht wegfliegt. Wegen der hundert ... Zu gemein!! Geh doch! Geh doch endlich!"

Die kleine Frau war schon auf der Treppe, da wollte Alvar ihr nach.

"Und wenn nun doch ...?! Wenn das Problem der Psphologie des Vogels gerade i ch, ausgerechnet i ch ...? Ach was! ... Paralyse!"

Er lachte hart auf und stürzte sich über den Plakatentwurf für Eichelkaffee. "Etelhaft! Ekelhaft! ... Ekel ...!"



#### Vom Reisen

#### Aphorismen von Fritz Müller-Zürich

Das Reisen ist weder ein Bergnügen, noch eine Last, sondern eine Fähigkeit.

Das Shönste an einer Reise sind die unwägbaren Dinge, sind die Dinge, die man nicht erzählen kann: Ein Windhusch über einen aufgerauhten See — ein Flimmern in der Luft — ein schweigendes Felsgesicht im Hochgebirg — ein Blick aus einem Frauenauge im Gewühle fremder Straßen . . .

Es ist eine fatale Erkenntnis am Ende eines langen Reiselebens: Zu dem besten, was uns Reisen geben können, ist die Reise nicht unbedingt ersorderlich: Schiller sang im Tell cin hohes Lied der Schweiz, ohne sie gesehn zu haben. Soethe hat im Mignonlied das Süßeste über Italien vor seiner italienischen Reise gesagt.

Zwei Höhepunkte hat das Reisen: den einen, wenn man fortgeht, und den zweiten, wenn man wieder den Fuß über die Keimatsschwelle seht.

Könige des Reisens sind an den Fingern herzuzählen. Die meisten bleiben abgehetzte Stlaven Seiner Majestät des Reisens.





#### Napoleon der Große?

os ist nachgerade angebracht, Napoleon I. auch einmal von der Seite zu betrachten, von der aus er ganz und gar nicht groß erscheint —: von der ethischen. Und sollte bieser Standpunkt nicht vielleicht der am letzten Ende maßgebende sein?

"Uns Deutschen", schreibt Emil Weber im Hamburger "Allgemeinen Beobachter", "tann man wahrlich nicht nachsagen, daß wir Vorzüge und Leistungen fremder Nationen nicht anerkennen, handelt sich's aber gar um einen genialen Könner, so verfallen wir leicht in kindische Vergötterung. Unser Napole ont ult ist ein Beweis dafür. Selbst in diesen Tagen, da wir der Taten gedenken, die seiner Überwindung galten, ist der Korse nicht zu kurz gekommen... Ist doch z. B. rechtzeitig ein fürs Erinnerungsjahr geschaffener Napoleon-Kalender erschienen! Auch in den Schausenstern der Kunsthandlungen dominiert der "Welteroberer", und eine englische Truppe zieht mit einem Sensationesstüd "Napoleon und seine Frauen" in Deutschland umber.

Bu jeder Beit ist Napoleons genialen Fähigteiten staunende Bewunderung gezollt worden; ohne Zweisel war er ein ganz hervorragender Kopf, ein Mann mit sast übermenschlichen Kräften. Selbst Arndt, der grimmige Franzosenseind, hat ihm seine Anertennung nicht versagen können. "Er trägt das Sepräge eines außerordentlichen Menschen," sagt er in seinem "Buche der Zeit", "eines erhabenen Ungeheuers, kdas noch ungeheurer scheint, weil es über und unter Menschen herrscht und wirtt, welchen es nicht angehört." Uns Nachgedorene blenden die Krast und der Ersolg dieses Mannes der Tat nicht weniger als seine Zeitgenossen, die seine Faust fühlen mußten. Aber — "das Hohe der Mensch die it hat er nie gedacht", sagt Arndt ...

Fürwahr, wenn wir uns eingehender mit dieser weltgeschichtlichen Erscheinung beschäftigen, so tommen wir mehr und mehr zu der Einsicht, daß ihm die wahre Größe... abgeht. Es drängt sich uns immer mehr auf, daß zwischen ihm und etwa Friedrich dem Großen oder Bismard doch ein gewaltiger Unterschied ist. Sein talter, rücsichtsloser Egoismus läßt die Begeisterung, die uns Bücher wie Kiellands "Rings um Napoleon" erweden, nach und nach abtühlen; es bleibt die staunende Bewunderung, die er verdient. "Napoleon", sagt Emerson, "machte sich ein für allemal von Gesühlen und Neigungen unabhängig und arbeitete mit Ropf und Händen für sich und nur für sich... Er war gan zun dvöllig gewissenloss. Ertonntest ehlen, verleumden, morden, ertränten und vergisten, wenn sein Interesse es verlangte; er war persid, er betrog beim Kartenspiel, er öffnete fremde Briefe; seine insame Polizei machte ihm die größte Freude; er ried sich die Hände vor Behagen, wenn er über die Männer und Frauen seiner Umgebung aus ausgesangenen Briefen irgend etwas erfahren batte, und rübmte sich dann, "daß er alles wisse"... Seine gan ze Exi-

stend war ein unter ben bentbar günstigsten Umständen angestelltes Experiment, was der Intellett ohne Gewissen alles vermöge. Napoleon war ein talter Rechner, der sein Geschäft verstand; er sagt selbst: "Mein Ehrzeiz war groß, aber tühler Natur."

Wahre Größe aber tennt Begeisterung. Nicht die schwärmerische der Augend, an der sie sich freilich wohl entzünden muß, sondern die stete, stille, tatkräftige, die Kingabe an eine Sache, der zu dienen einem zur großen und schönen Aufgabe seines Lebens wird. So diente Friedrich der Große dem ihm anvertrauten Preußen, so sah Bismard in der so lang ersehnten Einigung Deutschlands das, was zu verwirklichen seine Kraft berufen war. Napoleon — was war ibm Frantreich, bessen Wohl er so oft im Munde führte? Wohl arbeitet er, ber ewig Unruhige, Sag und Nacht an der Verbesserung seiner Einrichtungen; aber es ist ihm boch nur bas Instrument, beffen er zu einer seinen Kräften entsprechenden Betätigung bebarf. Er erkennt wohl, dak der Rug nach Rukland nicht im Anteresse Frankreichs liegt: aber sein Damon treibt ihn, ihn zu unternehmen. Daß die ganze glanzende Armee dabei zugrunde gebt, ist zwar ärgerlich: aber was tut's, wenn er nur beil zurückebrt? "Die Gesundbeit Seiner Majestät ist besser denn je. ' Seine Liebe zu Frankreich, sagt Taine sehr hübsch, war die des Reiters zu seinem Tiere: "Wenn er es zureitet, striegelt und pukt, wenn er es streichelt und anfeuert, tut er es nicht, um dem Pferde zu dienen, sondern um sich seiner als nühliches Dier zu bedienen, es bis zur Erschöpfung auszunuken und es über immer breitere Gräben, über immer höhere Barrieren vorwärts zu treiben.

Wahre Größe ist im Kerne wahr. In diesem Punkte sind dem genialen Korsen alle seine Gegner: die Stein, Scharnhorst, Blücher, Gneisenau, Jork, weit überlegen. Napoleon ist ein Lügner, war es schon als Kind (wo ein Oheim ihm auf Grund dieser Begabung die schönsten Erfolge in der Welt in Aussicht stellte) und war es noch auf St. Helena, wo er des Effekts wegen lächelnd Tatsachen und Daten fälschte.

Wahre Größe zeigt sich in der Not. Napoleon zeigt sich von dem Augenblic an, wo's nichts mehr zu retten gibt, n i cht als Held. In solche Lagen ist er freilich erst in den letzten Jahren seiner Herrschaft geraten. In Rußland sing's an. Selbst Kielland, sein begeisterter Lobredner, muß zugeden, daß der Held des Rückzuges nicht Napoleon, sondern Nep war. Ahnlich ist's nach der Schlacht bei Leipzig. Napoleon kummert sich zunächst um n i cht sals um seine Person. Das sauvo qui pout gilt auch für ihn, für ihn zuerst. Macdonald, einer seiner getreuesten Marschälle, erzählt in seinen Memoiren mit aufrichtiger Entrüstung:

"Es ist unbegreislich, bleibt aber geschichtliche Tatsache, daß weber vor, während noch nach der Schlacht irgendwelche Maßnahmen getroffen wurden, die Elster an anderen Punkten als auf der Lindenauer Brüde überschreiten zu können, und doch wäre es ein leichtes gewesen, den schmalen Fluß nicht allein für die verschiedenen Waffen, sondern auch selbst für die einzelnen Rorps in ausreichender Weise zu überbrüden. Sehnsowenig war irgendeine Truppe auf dem linken User aufgestellt, um den Rückzug über die einzig vorhandene Brüde zu schüßen. Der Kaiser befand sich zur Zeit der Sprengung mit seinem gesamten Hauptquartier schon in Markranstädt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich diese verbrecherische Sleichgültigkeit bezeichnen soll, die bar jedes Sefühls für das Wohl der Truppen, so viele Menschen auf einmal zu opfern vermochte."

Bei Hanau habe Napoleon, heißt es immer, die Bapern dur Seite geworfen. Nicht er hat's getan, sondern der wackere Macdonald. Napoleon denkt nur an sich. Ja, er zeigt nicht einmal den gewöhnlichen Mut des Soldaten. "Bin ich hier sicher?" ist seine erste Frage an Macdonald, als er ungeduldig seiner Garde vorausgeellt ist, und als es am Lamboiwalde vor Hanau mit den Bapern (die unter dem General Wrede den Franzosen den Weg versperren wollten) zum Gesechte kommt, fragt er Macdonald wieder: "Rann man ohne Gesahr die Stessung sehen?" "Ohne Gesahr nicht," erwidert Mac-

Napoleon ber Groke?

donald verwundert, "man muß es eben ristieren!" Als gleich darauf eine Granate in der Nähe niedergeht, kehrt er augenblicklich in den schützenden Wald zurück und läßt sich dis zum Abend durch nichts bewegen, ihn zu verlassen. Erst nachdem Macdonald (nach dem Abzuge, der Bayern) Hanau mit Sturm genommen hat, folgt ihm der Kaiser.

Drängt sich uns hier der Mangelan persönlichem Mut nicht geradezu auf, um so mehr, als es Napoleon doch in der siegreichen Schlacht nicht an tältester Unerschoedenheit sehlte? Im Siege ist es die Zuversicht in seine Uberlegenheit, die ihn selbst persönlichen Sefahren trohen läht; nach der Niederlage hingegen bedarf es moralischer Qualitäten, bedarf es der hingabe an eine Sache, um die persönliche Sicherheit hintansehen zu können, um auch jeht noch, wo es keinen direkten Sinn mehr hat, etwas zu leisten. Un diesen Voraussehungen sehlte es dei Napoleon völlig. In dem Augenblich, wo die Sache endgültig verloren ist, hat nur eins für ihn noch positiven Wert: se in Leben. Das ist eben das Verhalten des Menschen, dessen streben nur durch egoistische Zwecke bestimmt wird. Als dann auch der Feldzug von 1814 unglücklich für Napoleon ausging, obgleich er sein Können sast so glänzend entsaltete wie in seinen jungen Tagen, rettete er sein keures Leben nach Sida. Wertn ich eingewilligt habe, mich zu überleben, sagte er in der theatralischen Weise seiner Anspekachen beim Abscheid von seiner Garde, sso geschieht es, um auch sernerhin euerm Ruhm zu dienen: ich will die großen Singe schilbern, die wir zusammen ausgesührt haben.

<sup>943</sup> Des abgesekten Amperators Verbalten auf der Kabrt von Kontgineblegu nach Elba ist gerabezu kläglich. Bon den Schmähungen der Bevölkerung verfolgt, kauert er bleich und entstellt, ohne ein Wort bervorzubringen, in der Ede seines Wagens, sobald es burch eine aufgeregte Ortschaft geht. 3m Gafthof "hittert und erbleicht er beim geringften Geräusch". fürchtet, veraiftet zu werden; die Rommissare der verbündeten Mächte, die ihn begleiten, finden ibn wiederholt in Tränen. Seine Ungst treibt ibn zur Verkleidung. Er leibt die Uniform des österreichsichen Feldmarschalleutnants Roller, den Mantel des russischen und die Müke des preukischen Rommissars; der Abjutant des Grafen Schuwaloff (des russischen Rommissars) muk Napoleons Überrod und Hut nebmen, "um", wie Roller faat, "nötigenfalls für ben Raifer angefeben, infultiert und - erichlagen zu werben. Dennoch wird er ble Furcht nicht eher los, als bis die Rüste erreicht ist. Raum in Sicherheit — hat er die Mägliche Rolle, die er einige Tage lang gespielt, schon vergessen und schlägt wieder den Ton des Regenten an. — Rann man sich einen der preußischen Heerführer, einen Nork, einen Gneisenau, einen Blücher, an Napoleons Stelle benten? Ober Friedrich den Großen? Unmöglich. Selbst Ludwig XVI., der von ihm so verachtete Bourbone, beschämt ihn in diesem Buntte.

"Der Tyrann hat geendigt wie ein Feigling", schreibt der Freiherr von Stein aus Paris an seine Frau; solange es nur darauf ankam, das Blut der anderen zu vergießen, war er damit verschwenderisch; aber er wagt nicht zu sterben, um wenigstens mutig zu enden . . . Die Gemeinheit, die sich in seiner Flucht von der Armee in Rusland, in seinem Umgang, in seinen Reden und gegenwärtig in seinem Betragen im Unglück zeigt, sie geht die zur Niederträchtigkeit, zur Furcht für sein Leben — zur Feigheit."

Wäre dieser Soldatentaiser es nicht seiner Ehre und seinem Ruhme schuldig gewesen, in der Schlacht zu fallen, minedstens nachdem er nach seiner Rückehr von Elba 1815 Frankreich noch einmal in den Krieg gestürzt und der Ausgang der Schlacht bei Waterloo ihn abermals vom Throne gejagt hatte? "Für jeden Franzosen, der ein Berz hat, ist der Augenblick gekommen, zu siegen oder zu sterben", hatte er vor seiner letten Schlacht zu seiner Armee gesagt, und — er rettete sich in toller Flucht. Ahnlich wie Napoleon hat Nork im März 1813 beim Ausbruch aus Verlin gesprochen: "Soldaten, jetz" geht's in den Ramps; ihr sollt mich an eurer Spitze sehen, tut eure Pflicht! Ich schwöre euch, mich sieht ein unglückliches Vaterland nicht wieder!" Die großartige Weise, wie er im Feldzuge von 1815 den Tod seines Sohnes ausst

nahm, bürgt uns dafür, daß "der Eiferne" — er trug (gleich Friedrich dem Großen) von dem Tage an Gift bei sich — sein Wort gehalten hätte. Napoleon war nicht aus solchem Holze geschnist.

Nicht ein einziger hochherziger Zug läßt sich von ihm anführen; dagegen ist eine große Andahl gemeiner Außerungen und Handlungen verbürgt, die über die zu seine Metier gehörende Rücksichississist hinausgehen. Es wäre eine Verirrung, diesem Mann Verehrung zu zollen. Der alternde Goethe kann hier nicht unser Vorbild sein, der vor dem Genie des Mannes der Gewalt sein Knie beugte und im Jause von Cheodor Körners Vater in Oresden diesen und seine Freunde, als sie 1813 ihre Hoffnung auf glücksichere Zeiten aussprachen, voll Zorn ansuhr: "Za, rüttelt nur an euern Ketten, soviel ihr wollt! Der Mann ist euch zu groß; ihr werdet sie nimmer zerbrechen, sondern nur noch tieser ins Fleisch ziehen!" Er sollte es erleben, was Opferwilligkeit und Begeisterung vermochten — nicht Heinrich von Kleist, ber von Bewunderung nichts wissen wollte, solange "der Tyrann" nicht vernichtet war. . ."



## Aus der Praxis der Jugendgerichte

ahlen reden eine deutlichere Sprache, als die großartigsten Worte es zu tun vermögen. Sie sind unendlich beredt und enthüllen oft da Tragödien, wo Worte versagen. Es ist darum gar nicht so erstaunlich, wie es auf den ersten Blick erscheint, wenn die Statistik einen eigenartigen Reiz auf den ausübt, der in ihr zu lesen versteht.

Da sie teine Worte machen, haben sie selbst bas lette Wort, indem sie unwider-legbar sind.

Sahlen beweisen die differnmäßige Sunahme der jugendlichen Berbrecher und enthüllen eine Unsumme von Not und Elend.

Im Jahre 1882 betrug die Gesantzahl der jugendlichen Verurteilten 30 419. Davon entsielen 24 358 auf das männliche Geschlecht und 6361 auf das weibliche. Im Jahre 1907 war die Gesantzahl auf 54 110 gestiegen und verteilte sich so, daß auf die männliche Jugend 45 906 tamen, während die weibliche Jugend mit 8204 Verurteilten beteiligt war. Unter Berücksichtigung der Annahme des entsprechenden Teiles der Bevölkerung betrug somit von 1882 die 1907 von 29,2% gegen 38,1% eine Junahme um 5,1%.

Gebieterisch verlangten die angeführten Zahlen nach Abhilfe. Ihr Wert ist es unvertennbar, daß sich endlich die Aberzeugung Bahn gebrochen hat, daß es weniger auf die Quantität als auf die Qualität des Voltes antommt, und sie setzt sich um in törperliche und geistige Fürsorgeerziehung.

Die Jugendgerichte sind eine Erscheinung dieser neuen Anschauung. Oft werden sie in aller Stille eingerichtet und arbeiten in segensreicher Weise. So turz ihre Lausbahn ist, läßt sich bereits von einer vielseitigen Ersabrung sprechen, die ihre Mitarbeiter gemacht haben.

Besonders auf einen Puntt muß die Ausmerksamteit der weitesten Kreise gelentt werden, der sehr bald den Mitgliedern solchen Zugendgerichtsausschusses in die Augen springt: Den wirklichen Straftaten stehen eine Unmenge gerings ügiger Handlungen gegenüber, für die das Wort "Schelmenstreiche" fast noch zu hart ist.

Rinder, die im Schuze des elterlichen Hauses auswachsen, können sich mancherlei erlauben. Sie finden liebevolle Entschuldigung für all ihre großen und kleinen Sünden, und zwar mit Recht, denn sie sind sich in den seltensten Fällen der Tragweite ihrer Handlungen bewußt.

Der Fremde, besonders der Lehrherr, die Dienstherrschaft, urteilt erbarmungslos. Bei jeder kleinen Ubertretung wird so fort auf der Polizei Meldung erstatet. Meist macht sich der Angeber nicht klar, wie grausam er handelt, und deshalb ist eine Hauptausgabe der Gegenwart, das Gewissen aller derjenigen zu wecken, die in die Lage kommen können, jugendliche Missekater zur Strase heranzuziehen. Sie sollten sich die Sache nicht ein mal, sie sollten sie sich hundert mal beschlafen, die sollten sie sich und ert mal beschlafen, die sollten, die glauben, eine Lammesgeduld zu besitzen.

Nach hundert guten Nächten voll gesunden Schlases sehen wir ein und dieselbe Sache ganz anders an und wundern uns nicht wenig, daß sie uns überhaupt einmal in Harnisch brachte. Vielleicht ist sie sogar in Vergessenheit geraten, abgelöst durch den ewigen Wechsel der Erscheinungen, was tein Schaden ist gegenüber dem Unheil einer Anzeige. Einige Beispiele mögen diesen Worten die nötige Unterlage geben. Gegen ihre Beweistraft wird der Zweisel verstummen.

Ein kleines Ostermädchen — so genannt, weil sie Ostern aus der Schule kam und nun einen Dienst annahm, — ohne große Intelligenz, zerschnitt ihrer Berrschaft die Orähte der elektrischen Alingel, die in ihre Stube gehen, nicht etwa, um eine Sachbeschädigung vorzunehmen, sondern lediglich, um ihrem Schlasbedürfnis Rechnung zu tragen. Sie war des Morgens immer noch so schrecklich müde, wenn diese Alingel ertönte und sie unerbittlich weckte. Ungewohnte Arbeit und Blutarmut infolge von lebenslänglicher Unterernährung machen dieses Schlasbedürfnis glaubhaft.

Die Dienstherrschaft zeigte diesen emporenden Fall als Beweis gründlicher Verdorbenheit an, und das Gericht mußte Sachbeschädigung annehmen; trozdem kam das kleine Mädchen mit dem sogenannten Verweis davon, da es einen milden Richter fand. Ein anderes Mal wurde ein Bübchen zur Rechenschaft gezogen, weil es seinem Lehrer, der es auf dem Strich hatte, seinen Namen "Rohlrübe" nachgerusen hatte. Der Lehrer sah darin eine Beleidigung, und das gerichtliche Verfahren nahm seinen Lauf.

Ein drittes Mal hatte ein Junge einer alten Frau die Brille gestohlen. Das Ding mit den blanken Gläsern hatte ihm zu sehr in die Augen gestochen, obgleich er selbst keinen Ruzen davon hatte. Trozdem er rüdfällig war und vorher schon mit acht Jahren eine Uhr stahl, die er aber später selbst, als ihm die Tat leid war, auf dem Fundbureau abgab, gelang es, die Berichte so abzusassen und auf eine Art von geistigem Schwindelgesühl hinzuweisen, daß das Verfahren eingestellt wurde. Der Knabe führt sich seitdem tadellos auf.

Unbestraft blieb auch ein Mädchen, das beim Betteln abgefaßt wurde, da sich herausstellte, daß tatsächlich eine Notlage vorlag und die achtspfige Familie, die fremd am Ort war, hungerte. Und was sagt man dazu, wenn ein achtzehnjähriger Bursche vor das Schwurgericht tommt, weil er eine Birne abpslückte? Bum Slück für ihn sah das Gericht das Vergehen als Mundraub an. —

Was ist ein Verweis? Der Laie wird es nicht so schlimm sinden, wenn ein Kind einen Verweis erhält, wo man mit ganz anderen Strasen bei der Jand ist. Ein gerichtlicher Verweis hängt dem Menschen auf Lebenszeit an. Er gilt als vorbestraft, und der Verweis zählt mit unter den ansangs angeführten Ziffern der bestraften Zugendlichen. Hier ist solgendes Geschichthen am Plaze:

Wegen eines Vergehens war ein Junge zu einem Verweis verurteilt, welcher ihm in aller Form Rechtens erteilt wurde. Unser Junge saß aber nach Erledigung der Formalitäten auf dem Korridor unentwegt. Richter, Rechtsanwälte, alles verläßt das Gebäude, unser Junge sitzt weiter. Auf die verwunderte Frage einiger Diener, was er denn noch wolle, tommt die verblüffende Antwort: "Ich sall noch"n Verwieß" hebb"n!"



Aberhaupt wird man geneigt sein, entgegenzuhalten, daß ein gerichtliches Versahren nicht so schlimm ist. Dem Kinde wird der Kopf nicht abgerissen. Gewiß nicht; aber wer Zeuge war des Schreckens, der Angst und der Scham solcher Kinder, der wird die Flucht in die Öffentlichteit verstehen und den Anruf an alle diejenigen, die verantwortliche Leiter der Jugend sind

Als Beweis für das Gesagte gilt folgende Notiz aus Gründerg vom 3. Februar 1910: "Gestern früh wurde am Bahnkörper dei Kilometer 149,9 die Leiche des 16jährigen Bäckerlehrlings A. Rudolph aufgesunden, der sich aus Furcht vor Strase am Dienstagabend von einem Zuge übersahren lieh. Er sollte sich vor dem Schöffengericht wegen Diebstahls verantworten. Der Rops war vom Rumpse getrennt und lag etwa vier Meter von der Unfallstelle entsernt."

Allein die Furcht vor Strafe, wie hier angenommen wird, hat den Knaben nicht in den Tod getrieben; das kann ein jeder bestätigen, der mit solchen jugendlichen Angeklagten du tun gehabt hat. Die Angst vor dem ganzen gerichtlichen Verfahren ist die Todesursache des armen Burschen gewesen.

Streng benkende Personen werden aus ihrer theoretischen Anschauung heraus das erzieherische Moment ins Auge fassen, das diesem Bukett aus Furcht, Schreck, Scham und Strafe anhastet; aber die Praxis gibt ihnen nicht recht, denn im Jahre 1889 kamen 5615 jugendliche Vorbestrafte zur Verurteilung und 1907 wurden deren 9571 gezählt, gegenüber 31 1883 Jugendlichen ohne Vorstrafe 1889 und 44 589 im Jahre 1907.

Die Zunahme unter Berücksigung der Annahme des entsprechenden Telles der Bewölkerung beträgt bemnach 1889: 14.5%,

1907: 36.5%.

Für Vorbestrafte eine Zunahme von 24 Prozent. In demselben Zeitraum für Jugendliche ohne Vorstrafen betragen die Ziffern:

6,8% im Jahre 1889, 16,2% im Jahre 1907.

Die Bunahme ftellt fich für die letteren wesentlich gunftiger, auf 10,6%.

Unsere Vorsahren fanden einst die Folterwerkzeuge, den Pranger, das Stockhaus mit seinen Begleiterscheinungen jedenfalls auch erzieherisch wirkend, und doch kann die Menschheit ganz gut ohne die Folter bestehen, fühlt sich anscheinend weit wohler ohne solche Erziehungsmittel. Dieser Griff in die Vergangenheit legt die Frage nahe: Wie werden unsere Nachtonmen in einigen Jahrhunderten über unsere Rechtsverhältnisse urteilen? Werden sie auch eine Gänsehaut bekommen über die Behandlung, die jugendlichen Verbrechern heute zuteil wird?

Soviel ist sicher, daß seber einzelne viel dazu tun kann, unser bestehendes Strafrecht zu mildern, indem er einen armen Schelm durchschlüpfen läßt. Meist hat er ja selbst Mittel, um einen angemessenn Denkzettel zu erteilen, der dem Abertreter das Verwersliche seiner Jandlung klar vor Augen führt. Ein jeder ist da der Wahrer der Spre seiner Zeit und muß sich bemühen, sie im Spiegel der Zutunft zu sehen. Anna von Gottberg



#### Talente der unteren Schichten

enn ich im folgenden für die Talente in den unteren Schichten des Voltes eine Lanze zu drechen unternehme, so geschieht es nicht ohne Erwartung eines gewissen wissen seindssellen Spottes. Talente in den unteren Schichten, höre ich sagen, gibt es gewiß. Aber was sollen wir uns dafür interessieren, wenn wir den unteren Schichten gar nicht angehören? Wir haben mit den Talenten in unseren eigenen Reihen genug Sorgen und Mühen, ihnen die richtige Stellung im Leben zu verschaffen — wie sollen wir uns da für die Talente der unteren Schichten erwärmen? Schließlich ziehen wir uns doch nur Konturren-

ten arok, und überdies leiben wir ja jekt schon in gewissem Sinne an diesem Abel. Arate mit ben besten Reugnissen nagen wegen Vatientenmangel am Hungertuch, während ber aus ben unteren Schichten aufgetauchte Rurpfuscher fich die Taschen füllt. Dottoren der Whilosophie mit einem Dukend felbitgeschriebener Werte unter bem Arm betommen teine ober nur eine subalterne Stellung an einer Reitung, während eine Menge gutbezahlter Redafteurstellungen in ben Sanben ebemaliger Schriftseker find, die gerade permoge ihrer geringeren Bilbung und weil fie fich bei ben Berlegern beffer anzupaffen perfteben, über ben atabemifchen Bewerber ben Sieg bapontragen, felbit wenn biefer flarer, gediegener und fesselnber ichreibt. Wir leben im Reitalter ber Masse: wer aus ibr stammt und sich auf ibre Binchologie verstebt, bat damit icon einen doppelten Korkaurtel beim Schwimmen. Lak uns also in Rub' mit den Talenten ber unteren Schichten, Die baben's vielleicht besier als die Talente der mittleren und oberen! Die ba unten finden icon Untericuluf in der fogialiftischen Breffe und Agitation, bas ift beute gar tein fo ichlectes Geicaft. Dagegen ift bie Überfüllung ber ftagtlichen und gtabemifchen Berufe nicht nur, sondern auch der technischen beänastigend groß; embarras de richesse! Das Angebot pon Romanen, Gebichten, wissenschaftlichen Arbeiten übersteigt unglaublich bie Rachfrage, dagegen fehlt es an zuverlässigem Dienstversonal und an Landarbeitern: wir friegen bie Wolen auf den Kals und perlieren mit unserem übergebildeten Kirn buchtäblich den Boden unter den Füken. Und da soll einer noch Lust baben, sich für die Talente der unteren Schichten zu begeistern?

Die Austände, wie sie eben von dem feindseligen Spötter geschildert wurden, entbehren tatfächlich nicht bes betrübenden Wirklichkeitsgebaltes. Aber woran liegt es? Ach meine, gerabe baran, bak man bisber zu viele Calente in ben nieberen Schichten bat vertommen laffen minbestens ist dies eine ber Ursachen ber heutigen Abelstände, wenn auch nicht die einzige. Oben der Sinweis, die mittellosen Talente würden icon in sozialistischer Agitation und Bresse ein Unterkommen finden, befaat icon genug. Alle Agitationen, die auf mehr Lobn und weniger Arbeit binguslaufen, seien es nun pon Arbeiter-, Beamten- ober sonstigen Berufsgruppen, erbalten ein schiefes Gesicht, sobald die Sauptwortführer dieser Gruppen sich aus vertummernben Calenten refrutieren, aus Meniden, die geistig feiner ausgestattet find als ibre Rollegen. baber ibre Lage brudenber empfinden und Forderungen erbeben, die für ibre Berfon wohl gerechtfertigt, für die Rollegen aber übertrieben find. Einige wenige Menichen fprechen bann immer im Namen vieler, als ob diese Vielen ebenso gerecht Gesinnte, fein Empfindende und unglücklich Leidende wären. Wird ein materieller Vorteil wirklich erlangt, so machen die verkummernden Talente vielleicht einen richtigen Gebrauch davon, die Masse gewöhnt sich daaggen neue Bedürfnisse an und ist bald wieder so unzufrieden trok des erlangten Vorteils wie vor seiner Erlangung. Um all die Agitationen nach mehr Lohn bzw. Gehalt und weniger Arbeit stünde es gesünder, wenn man den Calenten der unteren Schichten den Weg nach oben freimachte und damit die Gelegenheit nähme, ihre Seelenqualen mit denen der Berufsgenoffen, mit denen sie gar nicht identisch sind, zu identifizieren. Es ist aber ein Gebot der fozialpolitischen Alugheit überhaupt, und wir alle, die wir Familienväter sind oder werden wollen, haben das größte Anteresse baran, daß alle Begabungen möglichft an die Stelle größter Wirksamkeit tommen, ber Kabige nach oben, ber Unfabige nach unten. Kur die Manner, die bier binbern und förbern können, seien es Regierungsbeamte ober Gebankenperfechter (Abeenpropagatoren). wird die Lust zu belfen mit dem Glauben an die Rahl der Talente in den unteren Schichten wachsen. Wer diese Rabl für gering bält, wird meinen, es lobne sich nicht der Mübe, wer sie für groß halt, wird mehr wittern und aufspüren. Es tommt also barauf an, bag biejenigen, welche auf diesem Gebiet arbeiten wollen, eine möglichst ftarte und lebhafte Vorstellung von dem Reichtum der unteren Schichten an Calenten erhalten. Diesem Zwecke dienen die nachstebenden Darlegungen.

Wir leben im Zeitalter des Verkehrs und der Umwertung vieler Werte. Setzen wir Der Carmer XV, 11



für die Umwertung der Werte den wohl gleichbedeutenden Ausdrud Berkebrung der morgliiden Beariffe, bann leben wir also im Reitalter bes Bertebrs und ber Bertebrung ber Moralbegriffe. In dieser Formel bestebt awischen Vertebr und Vertebrung nicht nur ein sprachlichetymologischer Ausgmmenhang, nein, auch eine innere Beziehung. Die ungebeuren Bertebraummalungen im Gefolge ber Erfindung neuer Verkehrsmittel und im Bunde mit andern Entbedungen, die es ermöglichten, aus den wertlosesten Stoffen wertvolle Dinge zu icaffen. baben eben fast alle Dinge auf den Ropf gestellt. Die Begriffe nab und fern, langsam und schnell. beguem und lästig, pornehm und gering, reich und arm, erlaubt und unerlaubt, gut und bose mehr ober weniger peranbert. Dampf und Elettrizität find zwischen alle Dinge gefahren und baben ichlieklich auch die Moral ins Eramen genommen. Wer find nun, von Diefem Gefichtspuntt aus betrachtet, Niekiches Borganger? Der Mechaniter Watt als Schöpfer ber Dampfmafdine, ber Beramannsfohn Stephenson (ber an ben Beramannssohn Lutber erinnert) als erfter Eisenbahningenieur, ber ebemalige Buchbinderlebrling Karadan als der groke Mehrer elettrifchen Wiffens, der Baderfohn Reis als Erfinder bes Telephons. Die Einwirkung ber neuen Berkebrstechnik auf die geistige Rultur ist ein noch ungeschriebenes, aber bochinteressantes und stoffreiches Rapitel. Nehmen wir den revolutionierenden Einfluk der übrigen Technik bingu. so begegnen uns auch da die Namen von Erfindern aus den unteren Schickten: Accouard. Artwright, Begrarave. Die Bhnfit als Grundlage der Technit gablt zu ihren berühmteften Namen die Mechaniter Nitol. Fraunbofer, Geikler, Männer, die sich von unten beraufarbeiten mukten. Der Mathematiter Gauk, die Philosophen Kant und Kichte, die Sprachforscher Bopp und Littre, der Bismard der deutschen Bolkswirtschaft Kriedrich List, sie alle waren kleiner Leute Sproffen. Die Reibe biefer Namen lieke fich ficher noch um Dukende verlangern, wenn man ein eingehendes Studium der verschiedensten wissenschaftlichen und technischen Gebiete pornahme. Die genannten Namen lassen es aber schon als unzweifelhaft erscheinen, bak piel Talent selbst in den unteren Schichten des Boltes stedt. Seben wir von geschichtlichen Beispielen ab und geben wir das Wort der Gegenwart. Da hören wir von den so anschaulich gefcriebenen Lebenserinnerungen des Arbeiters Rarl Fischer, die Baul Göbre berausgegeben bat. Diese Lebenserinnerungen lassen auf das unzweideutigste erkennen, daß bier ein talentierter, aber allzu bescheidener Mensch, von bessen Begabung Lehrer und Eltern teine Abnung batten, zeitlebens in den untersten Schichten vegetierte. Um dieselbe Zeit lebte der philosophische Schuster Straub, ber tagsüber die Stiefelsoblen und nachts wissenschaftliche Werte perfertiate, das Anteresse gebildeter Kreise fand und von einer bedeutenden Bersönlickeit mit dem erhebenden Auspruch geehrt wurde, seinem Namen sei die Unfterblichteit gesichert. Österreich bat im 19. Aabrbundert einen "philosophischen Bauern" bervorgebracht, den Bergmannssohn Deubler, ber sein Freibenkertum mit vier Jahren Buchthaus bugen mußte. Dasfelbe Öfterreich ließ den Uhrmacherlehrling Ragenhofer zum Feldmarschalleutnant aufruden. ber fic als icarffinniger Philosoph entpuppte. Ich babe eine Menge Gedichte pon Elfenbahnern und Postbeamten gelesen, bei benen ich mir sagte: Was wurden diese Leute, die trok fcweren Dienstes und geringer Borbilbung so treffliche Dichtungen schufen, erft geleiftet baben. wenn sie ein bischen mehr Glud gehabt batten! Wir haben Gedichtsammlungen von Telearapbiften. Stationsaffiftenten (bie allerdings icon nicht mehr ben unteren Schichten angeboren), Bergleuten, Bieglern, ferner Gebichte von Rellnern, Feuerwehrleuten, Gartnern, die alle ein Maß von Begabung verraten, dessen sich bekannte Dichter der Gegenwart nicht zu schämen brauchten. Es ist leicht und billig, darüber zu spotten, aber man sollte nicht vergessen. daß auch von den kleinen dichtenden Leuten höchst verdienskliche Wirkungen ausgeben, für die sie teinen Pfennig Geld bekommen. Die edlere Sinnesart, die Vornehmheit der Gedanten und Gefühle bat in ihnen wenigstens zeitweilige Vertreter und Pfleger, die Moral des ganzen Volles wird durch ibr dichterisches Wirten im kleinen Kreise geboben oder gebalten, und man sollte bei jedem Spott über die Lokaldichter sich selbst und den andern auf den Mund klopfen.

Ja, aber wie nun helfen, daß die Talente in den unteren Schichten zur besseren Entfaltung tommen? Wäre es am Ende gar nicht besser, man tröstete sie mit dem Hinweis, daß sie ja vor ihren Standesgenossen eben durch ihre Begabung einen Vorsprung haben?

Nun, wäre das letztere zutreffend, dann könnte man es ja als einen Trost betrachten. Aber es trifft gar nicht zu. Wer tagsüber Ziegel formt oder im Bergwert arbeitet oder sonstwie schweren Dienst versieht, in den abendlichen Freistunden aber einer Runst oder Wissenschaft obliegt, hat gerade durch seine Ausnahmsnatur in den Vorgesetzten und Rameraden mißgünstige Feinde, serner gehorcht auch er oft dem Grundsat: "Noblesse oblige" und holt für andere die Rastanien aus dem Feuer. Es gibt da viel stilles Martyrium, und die besondere Begabung erweist sich nicht als Sprungbrett zu besseren Verhältnissen, vielmehr als Mühlstein, der in die Tiefe zieht.

Gesett aber, so läßt sich noch ein anderer Steptiter vernehmen, man könnte sie alle studieren lassen: was dann? Schon jest gibt es Akademiker, die dank ihrer Begabung und der Unterstützung durch Stipendienstiftungen zwar studieren, wegen Geldmangels aber nicht warten konnten, die sie im Staatsdienst eine Stellung fanden. Diese Leute waren gezwungen, sich zu Interessenzaussauteretern zu machen, das heißt in den Dienst von Beitungsverlegern oder Berussorganisationen zu treten und gegen einen unsicheren Lohn Interessen zu versechten, deren Berechtigung ihnen oft mehr als zweiselhaft erschien. Die Arbeiter haben wenigstens in der Regel Höhergebildete als sie selber zu Brotgebern; das geistige Proletariat aber, darunter Leute mit den glänzendsten Beugnissen, schmachtet im Stlavendienst von Leuten mit geringerer Bildung als sie selber. Dies schon weitverbreitete, bittre weiße Stlaventum soll man noch vermehren?

Hierauf wäre zu erwidern, daß ja auch die oberften Staatsfunktionäre, ja selbst der Rönig im Dienste von Mindergebildeten stehen, die Frage aber gar nicht auf das Gebiet biglettischen hinüber- und Berüberredens gedrängt werben durfe. Es handelt sich einfach um bie Organisation ber Arbeitsteilung innerhalb eines Boltstörpers, um die Gewinnung und Berwertung aller Fäbigleiten, um gefunde Bewirtschaftung des gefamten geiftigen Rapitals. Daran haben wir alle das größte Anteresse, denn wir mussen uns politisch und wirtschaftlich aegen immer zahlreicher werdende Konkurrenten behaupten, mussen mit der steigenden ameritanischen, russischen, japanischen und tommenden dinesischen Macht rechnen. Die jezigen Migstände der Berufouberfullungen und der wirtschaftlichen Ertragslosigteit geiftiger Arbeit sind Folgen mangelhafter Organisation. Nichts ware vertebrter, als auf Gesundung bieser Austände zu verzichten und an der Möglichteit besserer Organisation zu verzweifeln. Bunächst bandelt es fich freilich nur um Anregung des Willens; ift diefer gewedt, dann grabt er fich schon einen Weg. Aber selbst solche Anregung vermag unmittelbar in die Praxis des Lebens hineinzuwirten. Ze verbreiteter das mit Beispielen fundierte Bewuftsein von den brachliegenden Talenten ift, um so anertennungswilliger werben die Borgesetzten in Staats- und Fabritbetrieben Anregungen, die von unten ber tommen, Gebor leiben. Das Wissen von den Talenten in den unteren Schichten vermag vielen Giftstoff zwischen zusammenarbeitenden Vorgesetzten und Untergebenen zu entfernen. Hochnäsigleit, die ba unten immer nur Pad und Damlichkeit sieht, läft von vornherein die Untergebenen die vermeintliche Aberlegenheit fühlen und schreckt jeden Verbefferungsvorschlag, der von unten tommen könnte, ab. Da haben die Amerikaner fcon einen Borfprung por uns, denn ein Arbeiter oder Angestellter tann bei seinem Borgesetten ober Brotgeber auf Gebor und Beforberung rechnen, wenn er einen brauchbaren Verbefferungsvorschlag hat, während bei uns falscher sozialer Dunkel und mangelndes Wissen um die Salente ber unteren Schichten gar zu rasch mit bohnisch-überlegenen Spaken zur Sand ist. Wir haben Fortschritte in der Achtung vor der Tierseele gemacht und erörtern bereits Fragen der Pferdepadagogit. Wir haben Fortschritte in ber tieferen Auffassung vom Leben der Pflanzen gemacht und schreiben ben Kindern ber Flora bereits Sinnesorgane zur Wahrnehmung von mechanischen, optischen und Schwerkraftereizungen zu. Beit ist es, daß wir auch Fortschritte in ber Achtung vor den geistigen Fähigkeiten einzelner Individuen der Masse sehen lassen.

Ein Gegenstüd zu ber Art, wie man bei uns zahlreiche Talente im Schmut verkommen läßt, bildet die wahrhaft trankhafte Bekümmerung um das leibliche und geistige Wohl der Berbrecher. Diesen Feinden der Gesellschaft, um deretwillen wir so viel Gutes entbehren müsen, weil leicht mit dem neuen Guten Mißbrauch getrieden werden könnte, und deretwegen wir so oft mit verdächtigen Bliden angesehen, ferngehalten oder belästigt werden, weil man ja möglicherweise auch ein Verbrecher sein könnte, diese Feinde können sich jeht die Hände reiben, wenn sie sehen, wie man aus sehlgeleitetem Humanitätsgefühl heraus ihnen Milderungen und Erleichterungen zu verschaffen, ja sie sogar der rächenden Justiz zu entreißen versucht. Welche Unsummen kosten uns diese Banditen, während wir für anständige, sleißige, begabte und haraktervolle Leute keinen Pfennig übrighaben!

Und noch ein zweites Gegenstück! Wenn tausend talentlose Leute ibren Geist zusammen anstrengen, kommt bennoch keine solche Schöpfung zustande, wie sie als Gedicht, als Erfindung, als Abee dem Ropfe des Calentes oder Genies entspringt. Gebt man daber in der Differenzierung des Unterrichtes so weit, das man besondere Rlassen für Schwachsinnige errichtet, so ist das icon und aut, aber nur balbe Arbeit. Wertvoller als eine Million Schwachlinniger ist für uns als Volt ein einziger ibeenreicher Ropf; unter Umftänden enthebt er uns ganzlich ber Sorge für die Schwachsinnigen. Ach will damit nichts weiter als zum Ausdruck bringen, daß wir mindestens ebenso wie für die Sowachsinnigen auch für die mittellosen Talente sorgen mußten. Die niedrigen Arbeiten werden uns awar immer mehr von Maschinen abgenommen, aber es bleiben genug mechanische Berrichtungen, zu benen die Schwachsinnigen von Natur eber bestimmt sind als die unbemittelten Talente. Der Schwacksinn gebietet beute schon viel au viel über die Antelligengen, deshalb ist es verkehrt, beute die Talente in der Masse au erstiden ober verwellen zu lassen. dagegen den Schwachsinnigen unter grokem Auswand von nationalen Mitteln hochzupäppeln. Das klingt vielleicht hart und grausam, ist aber gerabe Mitleid mit allen Gutartigen und Antelligenten, die dadurch immer mehr heruntergedrückt werden. Diese liebevolle Sorge um Verbrecher und Schwachsinnige steht übrigens durchaus im Einklang mit einer deutschnationalen Untugend ersten Ranges: dem Neid und Hak gegen die eignen großen Männer. Symbolisch steht am Eingang der deutschen Geschichte die erbarmliche Ermordung des Arminius. Am 19. Rabrbundert bat Deutschland viele seiner besten Sobne nach Amerika getrieben und baburch bem Ausland treffliche Kräfte augeführt. Ebenso hat es eine Menge von Erfindungen, die auf deutscher Erde gemacht wurden, unbeachtet gelassen, so daß das Ausland Gelegenheit bekam, die Erfindungen zuerst zu verwerten und nach Deutschland zu importieren als frembländisches Gut: die Geschichte der Telegraphie, Telephonie, ber Bundholgfabritation, besgleichen bie Geschichte ber Wiffenschaft legt bavon Beugnis ab. In Friedrich Halms (b. i. Münch-Bellinghausens) Orama "Der Fechter von Ravenna" spricht Thusnelda:

Weh über Deutschland! Wehe! — Schriest bu nicht, Und betetest um einen großen Mann? Und serbet ihn der Götter Huld die zu, Und riß er dich empor aus deinen Nöten, Dann weichst du schen vor ihm zurück, dann wird Den kleinen Seelen dang vor seiner Größe, Und dann — Weh über Deutschland, denna wehe! Dann, wenn der Retter seinen Dlenst getan, Dann nimmst du ihn, den gottgesandten Mann, Und wirst ihn hin und schweterst ihn in Stücke.

Dafür tennt das lette Jahrhundert erschütternde Beispiele, freilich tennt die Mehrzahl der Deutschen diese Beispiele noch nicht, denn ebenso treffend läft Halm die Thusnelda sagen:

11.50

Was lebt mit ihnen, achten sie gering, Und zerren dran und treten es mit Füßen! Was ist, gilt nichts, nur was da war ist, heilig; Des Deutschen Größe wächst nur aus dem Grade!

Wenn die Deutschen für ihre Verbrecher und die Schwachsinnigen so bestissen sind, könnten sie ja schließlich auch einmal sich der in ihrer Mitte besindlichen unbemittelten Talente annehmen. Amerika gibt da ein einzigartiges Beispiel, und in Deutschland beziehen so viele schwerreiche Leute arbeitsloses Sinkommen, daß es bereits auffällt, wie wenig sie, für gemeinnützige Zwede übrighaben, deren einer eben die Förderung unbemittelter Talente wäre.

Dr. Georg Biedenkapp



### Ferdinand von Bulgarien

wart wird von J. A. de la Espriella in der von Ludwig Stein herausgegebenen Monatsschrift "Nord und Süd" gewürdigt. Zum besseren Verständnis schiät der Versasser einen turzen Abrift der Seschichte Bulgariens voraus:

"Sie sett im Jahre 679 durch einen Zweig der finnischen Wölterfamilie ein, der, von der Wolga tommend, sich mit den Slowen en en als Mischvolt vereinend, im heutigen Bulgarien seisste und ein Volt unter dem Namen des herrschenden Stammes, der Bulgaren bildete. 864 empfing Khan Boris mit seinem Volte von griechischen Priestern die Tause. — Sein Sohn, Symeon, unterwarf nach Belagerung Konstantinopel und den größten Teil der Palbinsel, nahm den Titel eines Zaren der Bulgaren an, den die Bulgarenherrscher die Jurtunterwerfung durch die Türtei sortan führten.

In einem vierzigjährigen Kriege gegen den byzantinischen Kaiser Basilius II. wurde Bulgarien völlig unterworsen und in byzantinische Provinzen geteilt. So blieb es im 11. und 12. Zahrbundert den Griechen untertan.

Um das Jahr 1186 erhoben sich die Bulgaren zum Befreiungstriege unter den Brüdern Paul und Asen, die den Zarentitel annahmen und in Ernowa residierten. — Wieder folgte unter den nachfolgenden Herrschern eine Glanzzeit für Bulgarien, so daß unter Zar Asen Land fast die Größe der ruhmreichen Zeit des Zaren Symeon wieder einnahm.

Unfähige Herrscher zeitigten alsbann, unter unaufhörlichen Kriegen gegen bie Byzantiner, Serben, Ungarn und Cataren Sübruflands, den Verfall des Reiches.

Dann kamen die Türken aus Assien, drangen siegreich vor und zwangen den letzten Zwan Swan All., sich dem Sultan Murad 1366 zu unterwerfen; 1396 erfolgte dann die völlige Unterwerfung Bulgariens unter die Türkenherrschaft.

Bis ins 18. Jahrhundert blieb Bulgarien völlig unter der Herrschaft der Türkei und wurde von dieser verwaltet, die Bulgaren der Gegend von Rhodope, Plewen und Lowetsch gingen zum Islam über.

1762 beginnt alsdann wieder eine neue Beitepoche für Bulgarien. Es erhielt gewisse selbständige Privilegien von der Türkei, dis dann weiterhin durch den Aussisch-Türkischen Krieg 1876, der indirekt durch die Greuel der türkischen Truppen bei der Niederwerfung eines Aufstandes der Bulgaren hervorgerusen war, im Frieden von Santo-Stefano ein tributpflichtiges Fürstentum Bulgarien geschaffen und der bulgarische Staat nach 485 Jahren erneuert wurde. — Die Grenzen des Landes sanden durch den Berliner Kongreh eine bedeutende Einschaftung, Ostrumelien blieb eine türkische Provinz.

Digitized by Google

Die Nationalversammlung wählte am 29. April 1879 den Prinzen Alexander von Battenberg als Alexander I. zum regierenden Fürsten von Bulgarien, er leistete in der alten Königsstadt Trnowa den Eid auf die Berfassung und wählte Sosia als seine Residenz.

Raditale Agitationen beschränkten die Macht des Fürsten und gefährdeten den Frieden des Landes; durch einen Handstreich, 1881, beseitigte Alexander I. das Ministerium und regierte das Land sieden Zahre ohne verfassungsmäßige Beschränkung.

Den maßgebendsten Einfluß im Fürstentum Bulgarien hatte Rußland gewonnen, russische Offiziere organisserten die Armee, russische Minister waren der Regierung beigeordnet; als Fürst Alexander gegen den Willen der russischen Minister die Verfassung von Ernowa herstellte, sah Bar Alexander III. von Rußland hierin eine Aussehnung. Als dann Fürst Alexander ziemlich selbständig 1885 die Vereinigung von Bulgarien mit Ostrumelien herbeiführte, berief der Zar alle russischen Offiziere und Beamten ab.

Eifersüchtig durch die gesteigerte Macht Bulgariens, erklärte Serbien Bulgarien den Krieg, wurde aber von den Bulgaren gänzlich geschlagen, und nur die Intervention Österreichs rettete den Serben ihr Land.

All diese glänzenden Ersolge des Fürsten Alexander waren gegen den Willen des russischen Zaren zustande gekommen; die russischen Panslawisten zettelten eine Verschwörung zum Sturze des Fürsten an und zwangen ihn zur Abdankung; dann wieder zur Regierung gelangt, machte er sein Verbleiben, um den russischen Zaren auszusöhnen, von dessen Zustimmung abhängig, der diese aber ablehnte, worauf die völlige Thronentsagung des Fürsten ersolgte.

Durch die erzwungene Abdantung des allgemein beliebten Fürsten Alexander schwand der russische Einstuß immer mehr in Bulgarien; Stambulow trat nun an die Spize einer Regentschaft, die von der Sobrani anerkannt wurde und sich auch gegen den russischen Versuch der Verhetzung durch General von Kaulbars behauptete, so daß 1886 Rußland jede Verbindung mit Bulgarien abbrach; der russische Bar bewirkte auch, daß Prinz Waldemar von Vänemark, der von der Sobrani zum Fürsten gewählt wurde, um eine Aussöhnung mit Rußland wieder herbeizussühren, die Wahl ablehnte.

Prinz Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria zu Sachsen-Koburg, jüngster Sohn des Prinzen August von der katholischen, in Ungarn begüterten Linie Koburg-Kodry und der Prinzessin Klementine von Orleans, Tochter des Königs Ludwig Philipp, stand um das Jahr 1886 in Österreich in einem Husarnregiment. Um diese Zeit befanden sich die bulgarischen Minister Stambulow, Grekow, Kaltschow und Stoilow in Wien, es galt einen Landesherrn für ihr Fürstentum zu suchen.

Ourch den Erzherzog Johann Salvador wurden die Minister auf Ferdinand von Koburg aufmerksam gemacht.

Man sagt, daß die erste äußere Begegnung in der Wiener Oper erfolgte; zu den Passionen des damaligen jungen Prinzen, denen er auch weiterhin stets sein privates Interesse geschentt, gehört in erster Linie die Musit; er soll auch ein ausgezeichneter Kenner der Geschichte und Weltliteratur sein, sich besonders mit Botanit und Ornithologie beschäftigen und die merkwürdige Vorliebe für Lotomotiven und mit diesen zu sahren besitzen.

Der erste Antrag der bulgarischen Minister, den Thron eines Landes zu besteigen, in der abhängigen Lage der Türkei, unter dem Einflusse von wer weiß wie vielen anderen Mächten, mag dem Prinzen manches Ropfzerbrechen verursacht haben. Reine einzige Großmacht billigte eine Thronbesteigung Ferdinands von Roburg, man riet ihm allgemein, den Antrag abzulehnen, prophezeite ihm, im besten Falle eine lächerliche Rolle als Herrscher der Bulgaren zu spielen, ganz abgesehen davon, daß eine Thronbesteigung damals dort unten in den Ländern "der Schafpelze und Pleiten" mit direkten Gesahren verbunden war.

Rur eine einzige Person soll ihm geraten haben, den Antrag anzunehmen, seine Mutter, und dieser Rat galt dem Sohne, der seine Mutter über alles schätzte und ihre

Augheit bewunderte, mehr als die vielen anderen Ratschläge der politischen Größen der Mächte . . .

Der junge Fürst ging nach Bulgarien aus eigenem Entschlusse und auf eigene Gefahr, ohne bas Wohlwollen ber Großmächte, selbst ohne eine Bestätigung ber Türtei.

Von der Sobrani am 7. Juli 1887 gewählt, hielt der Prinz als Fürst Ferdinand I. von Bulgarien am 22. August seinen seierlichen Sinzug in Sosia.

Fürst Ferdinand erwies gar bald seine angeborene Herrschernatur; Rühnheit des Entschlusses und diplomatisches Talent, erst Lernen, dann Handeln, und er lernte damals durch den schlauen Stambulow, den Bismard des Balkans, die dortigen politischen und sonstigen Verhältnisse genau kennen. Stambulow mußte bald erkennen, daß er den richtigen Herrscher für Bulgarien gesunden hatte. "Fürst Alexander", sagte er, "war ein Mann von größtem persönlichen Mute, doch sehlte es ihm am Politischen, das hat sein Ende bedeutet; Fürst Ferdinand vereinigt beides."

Stambulow, der ein Freund von strupelloser Regierung war, sich überhaupt wegen seiner Mitregentschaft von einst zu viele Rechte anmaßte, erhielt bald seine Entlassung. Bielleicht hätte diese Entlassung weniger schroff, für diesen in seiner Art immerhin sehr verdienten Mann, erfolgen sollen; Ferdinand zeigte aber immerhin seine Entschlossenheit, und der Welt, daß seine Regierungswege andere als die von Stambulow sein sollten.

Vor allem lag ihm daran, die freundschaftlichen Beziehungen zu Rußland wieder anzuknüpfen, wovon Stambulow ein Gegner war. Man sieht, wie weitsehend dieser Schritt des Fürsten gewesen, denn wer weiß, was aus den verbündeten Balkanstaaten geworden wäre, wenn Rußland nicht sozusagen als still beteiligter Bundesgenosse auf ihrer Seite gestanden hätte. Eine Kriegsführung wäre überhaupt nicht möglich gewesen.

Der Fürst heiratete 1893 eine Prinzessin von Parma.

Schrittweise ertämpfte er den Mächten gegenüber seine Fürstenwürde. — Im Jahre 1895 wurde eine bulgarische Deputation in Petersburg vom Zaren empfangen und seiner Protektion versichert. — Die Opnastie erlangte durch die Geburt des Prinzen Boris ihre Befestigung, der Kronprinz ward griechisch-katholisch getaust, der Zar von Rusland nahm die Patenschaft an, anerkannte alsdann den Fürsten, wordus sämtliche Großmächte offiziell das gleiche taten. Späterhin ist dann der Fürst vom Zaren empfangen worden, und es entstand das innigste Einvernehmen zwischen den Posen.

Aber auch mit der Eurtei, die er mit gutem Humor als seine Schwiegermutter bezeichnete, verstand er es, sich durch seine hervorragende Geschicklichteit in der Diplomatie auf den richtigen Fuß zu stellen, er wurde Raiserlicher Gouverneur von Ostrumelien und erhielt den Marschallstad der türkischen Armee. Vielleicht bleibt es eine einzig in ihrer Art in der Weltgeschichte dastehende Fronie, daß durch den jezigen Krieg der siegreiche General der türkischen Armee der König von Bulgarien ist ...

Es galt in erster Linie, die Türkei und die Mächte in völliger Unklarheit über seine Plane zu lassen, dei den Höfen Suropas vor allem den Glauben zu erwecken, als ob der Fürst und nachherige König keinerlei ehrgeizige Plane verfolgte, sondern lediglich Bulgarien abendländischer Kultur zuführen wollte.

So verstand er es, die ganze Welt im unklaren über seine eigenklichen Vorhaben zu lassen. Auf inoffiziellen Reisen an die Höse Europas, die er des öfteren unternahm, gab er den Mächten Räksel auf. Stets war die Lösung, Vorteile für Bulgarien zu erlangen. Da es immer den Anschein hatte, als handele es sich nur um wirtschaftliche Vorteile für das so schwergeprüfte Land und um Ordnung der Dinge dort unten, an der jeder Großmacht zur Vermeidung internationaler Konflikte liegen mußte, glückte es ihm sast stets, sie zu erlangen. Seine schlaue Liebenswürdigkeit auf diesen Reisen sist zur Genüge bekannt, während er bei offiziellen Empfängen peinlich auf die ihm gebührenden Ehren hielt ...

Im Februar 1908 vermählte sich der seit 1899 verwitwete Fürst mit der Prinzessischen Eleonore Reuß-Röstrig. Im Ottober des selben Jahres erfolgte dann die Unabhängigkeitserklärung Bulgariens zum Königreich in der alten Jauptstadt Ernowa. Fürst Ferdinand nahm als Jerrscher Bulgariens seit Jahrhunderten wieder den Barentitel auf.

Obwohl von den Mächten als König nicht offiziell anerkannt, wurde er anläßlich der Beerdigung des Großfürsten Wadimir mit königlichen Ehren in Petersburg aufgenommen, und wieder durch die Kunst seiner Diplomatie verstand es Ferdinand, nach und nach bei den Mächten seine Anerkennung als unabhängiger König Bulgariens durchzusehen, indem die Türkei mehr oder minder durch den Oruck der russischen Regierung im April und Mai des Jahres 1909 zu einer Unabhängigkeitserklärung des neuen Königreiches gezwungen wurde.

Im Januar des Jahres 1912 fand unter größtem Pomp die Großjährigkeitserklärung des Kronprinzen Boris statt, die Kronprinzen der sämtlichen Balkanländer und ein russisches Kronprinzen sie Kronprinzen der sämtlichen Balkanländer und ein russischer Großfürst sanden sich in Sosia ein. Was die Welt noch nicht ahnte, war damals wohl schon eine ausgemachte Sache. Obwohl doch sonst die Diplomatie das Gras wachsen hört oder hören oll, obwohl es doch überall direkt in Bulgariens Luft gelegen haben muß, — der Meister aller Diplomaten verstand es, die Welt ahnungslos eines schönen Tages ein halbes Jahr später vor die Tatsache zu sehen: — ein Balkanbund hatte sich gebildet, der Krieg gegen die mächtige Türkei war stündlich zu erwarten. Die kluge, sonst salk allwissende Börse, die bei den geringsten volltischen Anzeichen sich nach unten regt, — nichts wußte sie vorher. Und dann der Welt zum daum glaublichen Ereignes das siegreiche bulgarische Heer — Schlacht auf Schlacht — bis fast vor die Tore Konstantinopels . . .

Wer weiß, welch weitere ehrgeizige Plane noch hinter dem siegreichen König stehen. Er ist der Mann, sie durchzuführen, und zu klug, das Gewonnene wieder zu gefährden . . . "



# Dostojewski über den Panslavismus

erstaunlich zeitgemäß ist, was der große russische Dichter kurz vor und während des Russische Türklichen Arieges 1877 über die Stellung Rußlands zur slawischen und orientalischen Frage geschrieben hat. In seinen "Politischen Schriften" (Gesam-

nelte Werke bei R. Piper & Ro., München) zeichnet er unter anderem dieses Zukunstebild:
Geben wir unserer Phantasie die Freiheit und stellen wir uns vor, daß Außland durch ein Blut die Slawen befreit hat, daß das türkische Reich überhaupt nicht nehr existiert und die Balkanvölker ein neues Leben führen. Es ist natürlich schwer vorauszusagen, in welcher Form diese Freiheit der Slawen sich zum ersten Male äußern wird, des zu einer Föderation der befreiten kleineren Völker kommen wird, oder ob sich die einzelzen Ländchen zur Selbständigkeit, zu kleinen Reichen emporschwingen werden, mit Herrschen, ie natürlich aus den verschiedenen regierenden Häusern Europas gewählt werden würden. Verden endlich alle diese Länder und Ländchen vollständig unabhängig sein oder werden sie unter dem Schuze und der Aussichen Ronzertes der Mächte", zu dem uch Aussland gehören wird, stehen? Denn ich glaube, alle diese kleinen Völker werden ich auf jeden Fall ein "europäisches Ronzert der Mächte" ausditten, wenn auch Außland ihm einbegriffen sein wird. Denn was sollten sie sonst zum Schuze vor Rußlands Herrschaft tun?

Es läßt sich das alles gewiß nicht schon jeht zum voraus bestimmen, doch gibt es zwei Dinge, die man auch heute schon bestimmt wissen kann: erstens, daß früher oder später ich alle slawischen Stämme vom Türken joch befreien und ein neues und vielleicht sogar unabhängiges Leben führen werden; und zweitens ... Doch gerade über biesen zweiten Bunkt wollte ich schon seit langer Reit meine perfonliche Meinung sagen.

Es ift meine feste Aberzeugung, daß Rukland noch nie folde Reider. Verleumber und fogar so bittere Feinde gebabt bat, als es alle diese Slawen sein werden, wenn Rukland sie befreit baben wird und Europa sie als Befreite wird anerkennen müssen. Man moge deswegen nicht glauben, dak ich die Slamen baffe! Im Gegenteil, ich liebe die Slawen febr und werbe mich nicht lange perteibigen: weik ich doch, dak alles, was ich jest behaupte, in Erfüllung geben wird, und dak diese Feindschaft nicht etwa speziell aus slawischer Charafterlosiafeit ober Undankbarkeit entspringen wird — in diefer Begiehung find die Glawen wie alle anderen Voller —, fondern es wird geschehen. weil folde Dinge in ber Welt teinen anderen Lauf nehmen konnen. Doch werbe ich mich nicht weiter dabei aufbalten: ich will nur sagen. dak wir jekt teine Dantbarteit von den Slawen perlangen können und uns darauf gefakt machen müssen, dak sie uns teine entgegenbringen werben. Nach ber Befreiung werben fie ihr neues Leben ficherlich damit beginnen, daß fie Europa. wahrscheinlich England und Deutschland, um die Sicherstellung ihrer Freiheit bitten werden. Sie werden sich die grökte Rübe geben, sich selbst zu überzeugen, dak sie Rukland nicht die geringste Dantbarteit iculdig find. sondern gezwungen seien, beim Friedensschluk Europas Schuk au erfleben, auf das Rukland, nachdem es sie pon den Türken befreit, sie nicht selbst perschlinge — "in Anbetracht der Erweiterung seiner Grenzen und zur Gründung des allslawischen Reiches. burch die Unterwerfung der Slawen unter den gierigen, ichlauen, barbarischen Staat der Grokrussen" . . . Sie werden es als politische und sogar noch wissenschaftliche Wahrheit aufstellen, bak, wenn nicht Rukland eristiert haben würde, sie sich schon längst durch eigenen Belbenmut oder mit Hilfe Europas zu befreien verstanden hätten. Europa hätte, wenn wieder nicht Rukland auf der Welt gewesen wäre, nichts gegen ibre Freibeit gebabt, sondern sie womöglich noch selbst von den Eurken befreit. Diese schlaue Lehre hat ja schon jest viele Anhänger unter ibnen und wird sich in der Folge noch zu einem wissenschaftlichen und politischen Ariom entwideln. Sogar von den Türken werden sie mit größerer Ebrfurcht sprechen als von uns. Bielleicht werden fie ein ganzes Zahrhundert oder noch länger für ihre Freibeit vor der Berrichsucht Ruklands zittern: sie werden sich bei den europäischen Mächten einschmeicheln, werden Rukland verleumden und überall gegen uns intrigieren ...

Besonders angenehm wird es den befreiten Glawen sein, aller Welt zu verfünden. dak sie gebildete Völter sind, fähig zur höchsten europäischen Kultur, während Rukland ein barbarisches Land, ein bunkler nordischer Rolok, längst nicht vom reinsten slawischen Blute, ein Unterdrücker und Feind der europäischen Sivilssation sei und bleibe. Sie werden natürlich eine tonstitutionelle Regierung haben, ein Parlament, verantwort-Liche Minister, Redner und Reden. Das wird sie außerordentlich beruhigen und entauden. Es wird ibnen ungebeuer fomeicheln, in ben Barifer und Londoner B l ä t t e r n Telegramme, die die ganze Welt benachrichtigen, lesen zu können. z. B. daß nach langem Barlamentssturm endlich das bulgarische Ministerium gefallen sei und sich eine neue liberale Mehrheit gebildet habe, daß ein Bulgare namens Zwan Sjøiftlik endlich eingewilligt. das Bräsidentenporteseuille des Ministerrates zu übernehmen ... In Rußland muß man ernsthaft barauf porbereiten, daß alle biese befreiten Glawen sich begeistert auf Europa sturzen. bis zum Berlust der eigenen Bersönlichkeit europäische Formen, politische wie f o x i a l e. annebmen und auf diese Weise eine ganze lange Beriode des Europaismus durchleben werben, ehe sie etwas von ihrer slawischen Bebeutung und ihrer eigenen Berufung unter den Böltern werden begreifen tonnen. Sie werden sich unter ein ander ewig streiten, ewig fich gegenseitig beneiden und gegeneinander intrigieren. Sollte ihnen aber Gefahr drohen, so würden sie natürlich wieder alle Rukland um Hilfe bitten. Denn wie sie uns auch bei Europa perleumben, wie fie auch mit ibm liebäugeln mögen, fie werben es doch immer inftinktiv füble**r.** 



11:

wenigstens in den Augenblicen der Gefahr, dak Europa der einzige Reind ihrer Einheit ist. war und immer fein wird. Sie werben es begreifen, daß fie auf der Welt nur noch eriftieren. weil ber groke fest it ebende Magnet Rukland unwidersteblich fie alle an fich zieht und so ihre Nationalität und Einheit erhält. Es wird auch solche Minuten geben, da sie imstande sein werden, beinabe bewukt einzugesteben, daß, wenn sie nicht Rukland, das grökte öltliche Rentrum der großen auftommenden Adee bätten. ibre Einbeit im Augenblic auseinanderfallen, ibre ganze Nationalität sich auflösen und im europäischen Ozean wie einzelne Tropfen Wasser im Meere verschwinden würden. Noch auf lange aber wird Rukland die Sorge perbleiben, fie au perfobnen, ibnen Bernunft beiaubringen und pielleicht fogar noch bas Schwert für fie zu zieben. Raturlich wirft fich babei bie Frage auf, welch einen Borteil Rukland bafür erwartet, warum Rukland fich fo oft für fie geschlagen, sein Blut, seine Kräfte, sein Gelb für sie bingegeben? Doch nicht etwa, um so viel tleinlichen Bak und so bakliche Undantbarteit zu ernten? Freilich bat Rukland immer gewukt. bak es das Bentrum der flawischen Einheitift, dag, wenn die Glawen in Butunft ein freies nationales Leben führen werden, Rukland es gewollt und durchgesett bat. Welchen Borteil bringt uns nun dieses Bewuktsein, auker Arbeit. Arger und Sorgen 2000 a.

Die Antwort darauf ist schwer, und vielleicht werden sie nicht alle versteben können. Wir wissen ja. dak Rukland niemals auch nur auf ben Gedanten tommen wird. sein Territorium auf Rosten der Slawen erweitern, sie politisch an sich ketten oder gar ihre Länder zu russischen Coupernements machen zu wollen. Alle Slawen verdächtigen jekt Rukland dieser Absicht. und Europa wird uns noch weitere hundert Jahre lang verdächtigen. Moge Gott Rukland por folden Absidten bewahren! Denn je mehr es seine politische Uneigennükigteit den Slawen gegenüber auferchterbalt, desto sicherer wird es eine polle Cinigung der Slawen untereinander erreichen, vielleicht im Verlauf von einem Aahrbundert. Wenn es den Slawen von Anfang an politische Areibeit gibt und sich jeder Bormundschaft entbält, doch zu jeder Reit bereit ist. sein Schwert für die Freiheit des Glaubens und ihrer Nationalität zu ziehen, so würde Rufland zu seinem und zu ihrem Wohl mehr erreichen, als wenn es mit Gewalt seinen politischen Einfluß auf die Slawen aufrechtzuerbalten strebte. Ra. gerade wenn Rukland seine pollständige... Uneigennütigfeit ihnen gegenüber bewahrt, wird es sie besiegen und ihnen Bertrauen einfloken. Ruerst werden sie vielleicht nur im Notfalle zu uns tommen, bann aber werden sie sich mit bem pollen Bertrauen eines Rindes an uns ichmiegen. Alle werben fie in bas beimatliche Reft, zu Rufland zurudtebren. Ob, viele Ruffen, Gelebrte wie auch Dichter, seken scon groke Hoffnungen auf diese Bereinigung. Sie erwarten, daß die befreiten und auferstandenen slawischen Bölkerschaften viele neue und noch nie bagewesene Elemente ins russische Leben bringen, das Glawentum Ruglands erweitern und auf die Seele Ruklands einen groken Einfluk ausüben werden; ja sogar die russische Literatur, das russische Schaffen überhaupt follen fie geistig bereichern und ihm neue Horizonte eröffnen. Ich muß gesteben, daß mir diese Begeisterung immer etwas literarisch erschienen ist. In Wahrheit wird ja vielleicht auch einmal Ahnliches geschehen, doch wohl nicht früher, als in hundert Zahren; für dieses ganze Zahrhundert dagegen wird Rufland nichts von den Slawen zu nehmen brauden, weber von ihren Abeen noch von ihrer Literatur, denn was konnten sie jest geben? Rusland wird dieses ganze Aabrbundert bindurch nur gegen ihre Beschränktheit und ihren Eigensinn ju tampfen baben, besgleichen gegen ibre schlechten Angewohnheiten und ben Berrat am Slawentum, Berrat um europäischer Formen willen in politischen wie in sozialen Dingen.





### Rassenmischung und Klassenkampf

echt nachdenkliche Betrachtungen liest man in einem Aufsas von Dr. Albrecht Wirth im "Bolkserzieher" über "Die politische Bedeutung der Rassenmischung":

"Die Acit perwischt die gesellschaftlichen Unterschiede. Die Stlapen, die Körigen, die Blebeier stiegen allmählich empor, wurden wohlhabend und machten sich gesellicaftlich und politisch geltend. Das tann rein durch aukere Entwicklung, durch Berbesserung ber Erwerbsperbaltniffe, burch Underung bes Reitgeiftes erfolgen. Die Freien pergrmen, aunächlt weil sie fortwährend die Kriegslaft zu tragen baben, immer neue empfindliche Aufwendungen machen müssen, und aukerdem, andauernd auswärts, sich nicht um ihre eigene Wirtschaft kummern können, später aber. da die Kriege seltener werden, weil sie in den Künsten des Friedens mit den niederen Ständen nicht 10 aleichen Schritt balten können. Etwas tut auch der Reitgeift. An der Spätzeit der römischen Republik und in der Kaiserzeit griff die Sitte immer mehr um lich. Stlaven freizulassen: beute werden Diensthoten fast wie Kerrschaften bebandelt. Die Freigelassene eines Claudius und Nero wurden Millionäre und rissen die Rugel der Staatsregierung an lich. Entsprechend finken die Vorrechte des Abels. Am Vorgbend der franzöllichen Repolution legte der für Menlichenrechte begeisterte, das beikt vom Reitgeist perwirrte Abel freiwillig seine Privilegien nieder. Genau so wie jekt Besikende pon sich aus soziale Bolitik anempfehlen. Neben und por biesen Umgestaltungen der Bermögensperhältnisse war jedoch die Blutmischung. Nach dem Kriegsrechte der Eblen durfte ein jeder ein gefangen genommenes Weib zwingen, ihm Kinber zu gebären. In ber Cat war Vergewaltigung der Weiber durch siegreiche Eruppen bis zum Dreißigjährigen Krieg üblich und wird beute noch von Kurden, Türten und Baltaniern geübt. Von den Ros, den Normannen, die in Rukland einfielen, erzählt ein arabilcher Reilender. Abn Fabblan, wie der Verkebr mit einbeimifden Weibern einen aroken Ceil ibrer Reit ausfüllte, und wie offen fie diesen Verkebr betrieben. Auch das jus primae noctis (das Recht der ersten Nacht für Briester und Ablige) ist gewiß nicht obne Folgen geblieben. Bis zu Anfang des porigen Rabrbunderts war es Sitte an ruffischen Ebelbofen, nach jedem braufenden Festaelage eine Anzahl von Dorficonen in das Berrenbaus auf das Schlok zu befehlen, zur "Kurzweil" der Gäste. In Florenz nannten die Batrizier die Bürger spottend Schwager, weil sie mit deren Schwestern zu verkehren pflegten. Ohne sonderlichen Widerstand befürchten zu müssen, wählten sich die Offiziere bis zur Zeit Napoleons in den meisten Städten die Bürgermädchen und Frauen aus, die ihnen gefielen. "Schau einmal," fagte ber bakliche kleine Bergog pon Gebres beim Anblid eines trefflich gewachsenen Lataien, "wie wir biefe Rerle machen und wie fie uns machen." "Das will heißen," fett Lanz-Liebenfels hinzu, der diese Anekdote aus Balzac hat, "die jungen Männer der vornehmsten Geschlechter batten mit Madden aus nieberem Stande Rinder gezeugt, — wofür die Natur fic graufam rächte, indem wieder die Männer der unteren Stände die Weiber des Abels schwängerten. Nach und neben den ungesetzlichen Berbindungen die legitimen. Nach langen, erbitterten Rämpfen sekten die Blebejer das jus connubii (Cherecht) mit den Batriziern durch. Seit ein bis zwei Rabrbunderten finden Heiraten in Deutschland zwischen Abel und Bürgerschaft statt: seit Friedrich Wilhelm I. ist die Leibeigenschaft in Breuken aufgeboben: seit 1848 sind die Arbeiter im Aufsteigen, und in zunehmendem Make dringen Kinder von Arbeitern und Bauern in die höheren Stände ein. General Nort von Wartenburg, der Schichalsmann von Tauroggen, war der Sobn einer Bauerin, Bismard der Sohn einer Bürgerlichen. Der Sohn eines Arbeiters, ia mitunter der Arbeiter selbst wird ein reicher Fabrikberr, dessen Cochter einen Gardeoffizier ehelicht und beffen Entel vielleicht fich ichon mit einer Bringeffin verbinden.

Die geschilderte Mischung erzeugt die Vorbedingung für eine Revolution: die durch edleres Blut gestärtten Volksschichten ringen zum Lichte empor: sie erstreben zunächst die Frei-



beit, dann die Herrschaft. Nichts ist falscher, als von Unterdrückung zu reden. Im Gegenteil! Den unzufriedenen Clementen wächft die Eflust beim Effen. Um immer noch mehr zu wachfen und schließlich, um die anderen, namentlich die früheren Berren, zu unterdrücken, beshalb erhebt man sich. Die Mischung des Abels und der Bürger brachte die französische Revolution bervor, die Mischung zwischen Bürgertum und Bauerntum mit der Arbeiterschaft die Generalstreit-Gegenwart und den Wunsch einer sozialen Revolution. Wie der Abfall ganzer Länder durch abtrunnige Sohne des herrschenden Bolles, durch Renegaten ermöglicht oder beschleunigt wurde, fo find auch die Umwaljungen im Innern gang regelmäßig durch Sohne ber oberen Alassen in die Wege geleitet worden. . . . Wie in Deutschland, so sind in Italien, Frankreich und Amerita so manche der klügsten Röpfe im Dienste der Arbeiter tätig. Eine besondere Stellung nehmen bierbei die Bauern ein. Sie wurden einft, gleich den Burgern, durch die Ginsprengung eblen Blutes gehoben. Zett aber sind sie ihrerseits am Werte, den Arbeitern auf die Beine zu helfen, denen gegenüber sie das bessere Blut darftellen. Der Bauer hat eine Aberlieferung und ist daher meist konservativ; er ist verhaltnismäßig rein gezüchtet, wobei freilich nicht zu vergessen ist, daß von den Sagelöhnern und den einstigen Leibeigenen des preußischen Oftens bis zu dem inorrigen, auf seine Selbständigteit stolzen Dithmarichen und westfälischen Bauern ein weiter Schritt ist. Nun ist doch eine ausgedehnte Landflucht im Gange. Rablreiche Scharen von Bauernsöhnen streben nach der Stadt und tauchen dort in der Arbeiterschaft unter. Das überlieferungslose, von der Scholle losgelöste, lodere und oft fremdblütige Elettiefit der Arbeiter wird von der ausdauernden, zielstrebigen und eigensinnigen Art der Bauernrenegaten gestärtt.

Der Herabminderung der oberen Alassen steht demgemäß eine Verbesserung und Aufhöhung der unteren Schichten gegenüber, wodurch dann für den Nationalstaat der Segenwart die Grundlage geschaffen ist....

### **3**35

## Die Rüstungskosten Guropas

Deutschland und der Friede Europas" teilt die "Frankf. Stg." folgende dem Verfasser vom englischen Kriegeministerium und vom Marineministerium dur Verfügung gestellten Siffern über die Wehrausgaben Europas mit:

#### Ausgaben Europas

| a. fürdas         | Landheer        | b. für bic        | e Ma | rine  | :    |
|-------------------|-----------------|-------------------|------|-------|------|
| Rußland           | 1060 Mill. Mar  | t England         | 900  | Mill. | Mart |
| Deutschland       | 940 " "         | Peutschland       | 460  | "     | ,,   |
| Frankreich        | 760 " "         | Frantreich        | 360  | ,,    | ,,   |
| England           | <i>5</i> 60 " " | Rußland           | 360  | ,,    | ,,   |
| Österreich-Ungarn | 460 " "         | Italien           |      | ,,    | ,,   |
| Italien           | 340 " "         | Österreich-Ungarn | 120  | "     | ,,   |
| Andere Mächte .   | 700 " "         | Andere Mächte .   | 120  | ,,    | ,,   |
| zusammen          | 4820 Mill. Mar  | t zusammen        | 2500 | Mill. | Mart |

Die Wehrlast Europas macht also im Jahr 7320 Million en Mark aus. Sir Mar Wächter stellt die Frage: Was bedeutet diese Summe? und er antwortet darauf:

Der Panamatanal wird, wenn vollendet, ungefähr 1600 Millionen Mart tosten. Europa gibt also für seine Kriegsrüstungen jährlich mehr als viermal soviel aus, wie die Kosten des gewaltigsten und teuersten Ingenieurunternehmens der Welt betragen. Wenn wir den Wert von Jandelsschiffen im Durchschitt zu 300 M pro Tonne brutto ansetzen, so beträgt der Wert der ganzen englischen Jandelsslotte von 10 000 Schiffen und von 19 Millionen Tonnen brutto 5700 Millionen Mark, während der Wert aller Jandelsslotten der ganzen Welt, die 40 Millionen Brutto-Tonnen umfassen, 12 000 Millionen Mark beträgt. Die europäischen Staaten geben, wie wir gesehen haben, für ihre Land- und Seerüstung 7320 Millionen Mark pro Jahr oder über 600 Millionen Mark pro Monata aus. Mithin geben sie alle 10 Monate eine Summe aus, die dem Werte der ganzen Handelsmarine Englands gleichkommt, und alle 20 Monate einen Betrag, der ebenso groß ist wie der Wert aller Handelsschiffe der ganzen Welt. Europa verwendet jedes Jahr bedeutend mehr für Aüst ungszwecke als für Erziehung, Hygiene und alle anderen sozielen Zwecke zusammen. Außerdem wachsen die militärischen Ausgaben der Völker von Jahr zu Jahr mit sortwährend gesteigerter Schnelligkeit.

Dabei sind die Geldverluste nicht die einzigen, die zu beklagen sind. Die gegenwärtige Organisation Europas führt nämlich nicht bloß zu einer enormen Geldverschwendung, sondern auch zu einer ebenso enormen Verschwendung von menschlicher Energie und von menschlicher Arbeit. Mehr als 4 Millionen der träftigsten jungen Leute stehen in den Heeren und in den Marinen Europas unter Wassen, und mehr als eine Million Zivilisten sind fortwährend mit der Produktion von Kriegsschiffen, Wassen, Pulver und anderem Kriegsbedarf beschäftigt. In anderen Worten: mehr als 5 Millionen der tüchtigsten Arbeiter, die in Landwirtschaft und Industrie zum Wohle der Volksmassen tätig sein könnten, werden der Produktion entzogen. Durch diese Entziehung von 5 Millionen der besten Arbeiter und von 1 Million Armeepferden werden die Völker Europas jährlich um eine Summe geschädigt, die mehrere tausend Millionen Mark beträgt.

Max Wächter tommt gegenüber biesen Biffern zu dem Vorschlag eines europäischen Staatenbundes nach Art des Schweizer Bundes. Eine solche Neuordnung halt allerdings auch er für unmöglich, so lange, als tiefgehende Gegensätze zwischen den leitenden Völkern bestehen.





Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Herausgeders

## Zur Frage der Prophetie

m Ottoberhefte 1912 des Türmers steht ein bemerkenswerter, allgemein zu überlegender Aussatz über die Frage: "Sibt es Prophezeiungen?" Da der Verfasser, Prof. Dr. Max Kemmerich, die Leser gewissermaßen dazu auffordert, ihre Anichten und Erfahrungen darüber zu äußern, soll hier einiges zur Sache beigetragen werden.

Wer hat nicht schon beim Klavierspiele sich darüber geärgert, daß zwischenhinein irgend in metallener oder gläserner Gegenstand ein ihm eigentümliches Geräusch mithören läßt? Man wird bald heraussinden, daß nur das Anschlagen eines bestimmten Tones einem betimmten Gegenstande das Geräusch entlockt.

Aus der Naturgeschichte wissen wir, daß jeder Tonhöhe eine feststehende Schwingungsahl entspricht, daß die Schwingungen des tönenden Gegenstandes sich der umgebenden Luft nitteilen, diese, in gleiche Schwingungszahl geratend, den Ton in Wellensorm weiterträgt. Wir wissen sern, daß einer bestimmten Länge und Spannung einer Saite, eines Stades, der Größe einer Glode, der Form eines klingenden Gegenstandes, eine bestimmte Tonhöhe und demgemäß Schwingungszahl entspricht und der betreffende Gegenstand auch nur dann, venn ihm die Möglichkeit gegeben ist, die ihm eigenkumliche Tonhöhe zum Ausdruck zu bringen, einen Klang ertönen läßt.

Nehmen wir nun in einem Raume in nicht zu großer Entfernung voneinander drei Clangfähige Körper, z. B. Saiten von gleicher Tonhöhe, wovon eine zum Erklingen gebracht vurde, und eine dritte von höherem oder tieferem Tone an. Die von der klingenden Saiten rusgehenden Luftwellen gleicher Schwingungszahl werden auch die beiden andern Saiten reffen, sie mechanisch in Bewegung setzen, und zwar in ihre eigene. Die Saite gleicher Tonöhe wird selbst mit dem ihr eigentümlichen gleichen Klange wie die erste ertönen, während die weite mit nicht übereinstimmender Schwingungszahl stumm bleibt. Wie bei Saiten, so auch vei andern Gegenständen, gleichgültig ob gleicher Art oder nicht.

Stellen wir auf ein Alavier einen Leuchter ober ein Slas mit der Alanghöhe "a", so werden jedesmal, wenn wir den Ton "a" (in gleicher Ottavhöhe mit gleicher Schwingungszahl, 435 in der Setunde) anschlagen, diese Gegenstände — allerdings mit der ihnen eigenümlichen Alangfarde, welche nicht von der Schwingungszahl, sondern Schwingungsform (Wellenform) abhängt — ertönen.

Die Abertragung des Tones (Schalles) geschieht für unsere Begriffe rein mechanisch. Es bedarf dazu der für uns körperlich erscheinenden Mittel, fester, flüssiger oder gassörmiger Körper. Der luft-, bzw. gasseere Raum überträtt den Ton nicht, weil es da der Vermittlung bes schwingenden Körpers mangelt.

Bisher waren die Schwingungserscheinungen für uns unmittelbar greifbar. Wir wissen jest aber auch, daß die Fortpflanzung der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität oder des Magnetismus durch Schwingungen geschieht, allerdings in einem uns nicht greisbar demerklichen, sogar dem eigentlichen Wesen nach noch unbekannten Mittler. Nur die Ersahrungen und die aus diesen hergeleiteten Lehrsähe, Voraussehungen und zum Teile Vermutungen ermöglichen die zwecksolgende Verwertung dieser Kräfte. Wir wissen genau, daß für die Fortpflanzung der lehtgenannten auf Schwingungen beruhenden Kräfte die für unsere äußeren Sinne nicht wahrnehmbare Körperleere kein Hindernis ist, mit andern Worten, wir noch einen von uns disher unerkannten Mittler — Schwingungen- (Wellen-) Überträger — anzunehmen haben. Also schwingen bei diesen recht kräftig und weitläusig verwertbaren Kräften sehlt uns die Erkenntnis deren Mittler für Übertragung und Fortpflanzung.

Vergleichen wir diese Kräfte mit dem Schalle, so finden wir in der Art ihrer Kundgebung große Ahnlichteiten. Verbreitung, Rückstung der Wellen, Beziehung zwischen ihrer Schwingungszahl und Form zu ihrer äußeren Wirtung u. del. m. deuten auf grundsätlich gleiche Gesehe, und was wir oben in der Ton- bzw. Schallehre gründlicher in bezug auf das Mittönen gleichgestimmter Körper gesehen haben, sinden wir z. B. in der drahtlosen Telegraphie wieder. Senden wir einen elektrischen Strom von bestimmter Wellenlänge dzw. Schwingungszahl aus, so wird dieser, getragen von dem uns unbekannten Mittler, beim Treffen auf einen Körper von gleicher elektrischen Ertönen veranlassen. Der Empfänger wird gleiche Schwingungen versehend zum elektrischen Ertönen veranlassen. Der Empfänger wird gleiche Wirkungen kundgeben wie der Sender.

Sehen wir nun noch einen Schritt weiter und wir haben die Lebensäußerungen der Nerven, als deren Ursachen elektrische Ströme längst erkannt sind. Die Nerventätigkeit als Wirkung elektrischer Wellen und den Vermittler dieser Wellen könnte man mit dem angenommenen Namen Geistesäther bezeichnen.

Nach den oben gezogenen Bergleichen zwischen den Schall- und den Wärme-, Licht-, Elektrizitäts- oder magnetischen Wellen können wir weitere Bergleiche zwischen den beiden letzteren und den Geisteswellen ziehen und damit ungezwungen manches aus unserem Leben beuten, was sonst ganz unerklärlich erscheinen würde.

Wir mussen aber bei den Betrachtungen zuvor die Begriffe der verschiedenen Lehrund Ertenntnisarten auseinanderhalten.

Wissenschaftlich muß man zunächst das Dogma ganz ausschalten, venn dieses stellt als Lehrsat eine Behauptung auf ohne weitere Prüfung, ob sie der Erlenntnis oder den Gesetzen überhaupt entspricht, und baut darauf Folgerungen, welche erst recht jeglichen Beweises entbehren. Damit darf selbstverständlich dem Dogma die Notwendigleit im werktäglichen Menschenleben nicht etwa abgesprochen werden. Sollte z. B. der Generalstad jedem einzelnen Soldaten erst erklären und begreislich machen müssen, warum der Feldzug und dessen einzelnen Seilne Teile so und nicht anders geleitet werden, so wäre man bald am Ende der Weisheit. Mit dem Dogma steht und fällt die Disziplin im Peere, die Lehre in der Schule und der sittliche Halt im Volke.

salten wir im Glauben etwas für wahr, wozu wir teinen Beweis haben, so führt uns ber Beweis zur Ertenntnis, und eine Reihe von gleichartigen Ertenntnissen, welche Gemeingut geworden sind, zum Gesetze, und schließlich dient uns als Hissmittel zur Ertlärung tatsächlicher Erscheinungen die Hypothese, das heißt eine auf Wahrscheinlichteit beruhende Unnahme, für welche ausdrückliche Beweise noch nicht erbracht sind.

Die Hypothese in ihrer richtig vorsichtigen Anwendung, freigehalten von der persönlichen vorgefaßten Meinung, hat dem menschlichen Ertennen und Wissen schon die größten Dienste geleistet, und ohne sie wäre ein-Borwärtsschreiten in der Wissenschaft taum dentbar. Philosophie und Naturgeschichte beweisen dies am besten, und manche Hypothese wurde

dur Wahrheit, wenn auch viele andere als nicht stichhaltig erwiesen wieder verlassen werden musten.

Da sich nun der Mensch nicht vermessen kann, das höchste Wesen zu sein, dessen Seist das Weltall zu umspannen vermag, so muß er, der inneren Offenbarung folgend, sich der Überzeugung unterwersen, daß es etwas über ihm Stehendes und Herrschendes gibt, will er nicht einsach seines "Ichs" verlustig gehen und auf den Standpunkt des Geist- und Vernunstlosen zurücksinten, wo lediglich Instintt und Ersahrung die Führung der Lebensweise übernehmen. Der reine Materialismus bringt uns ungefähr auf den Wert des Straßenstaubes, nimmt uns alle Ideale, läßt uns trostlos im Erklären des geistigen und seelischen Lebens sowie im Erstreben der Volltommenheit.

Die Hypothese baw. Vorstellung des Geisteslebens, dargestellt durch Schwingungen bes Geistesäthers als Mittlers der Geisteswellen, erregt durch eigene oder Empfindungen anderer, läst manches unschwer erklären.

Die Nervenspsteme lassen sich vergleichen mit elektrischen bzw. magnetischen Elementen, beren jedes Wellen bestimmter Urt und Schwingungszahl entsendet.

Willensstarten bzw. willensschwachen Menschen entsprechen träftige bzw. schwäckere Nervenelemente mit gleichartigen Wellenströmen. Der Einfluß willensstarter Menschen auf solche von geringer Willenstraft ist betannt.

Die Ausströmung von Nervenwellen, welche Nervenelemente gleichartiger und annähernd auch gleichstarter Natur treffen, bewirten Zuneigung, das Gegenteil davon Abneigung.

Da unsere Nervenelemente nicht so starrer Natur sind, wie die mechanisch aus Metall oder dgl. hergestellten, so erweisen sie sich als bildungs- dzw. anpassungsfähig. Dauernde gleichartige Wirtung wird den Charatter — den Seelenzustand beeinflussend — ändern. Allmähliches Übereinstimmen lange zusammen lebender Menschen. Desgleichen wird scharfes, anhaltendes Denten an einen bestimmten Gegenstand klares Erkennen, Erleuchtung die zu Wahnvorstellungen hervorrusen. Vielleicht hängt damit auch das Hellschen zusammen.

So wie Magnetnabeln bei bevorstehender Gewitterbildung, Erdbeben oder andern magnetischen Erscheinungen, wie Nordlicht, Störungen zeigen, d. h. in Unruhe geraten, werden empfindliche Nerven Hysterischer oder start mit Nerventätigkeit Angestrengter durch die geringsten äußeren Einflüsse erregt (Nervosität). — Ubrigens zeigen Naturmenschen, wie auch viele Tiere, da ihre Nervenspsteme anderweitig nicht so sehr in Anspruch genommen und daher seinfühlender sind, eine ausgesprochen größere Empfänglichkeit für die magnetischen Erscheinungen der Natur. (Vorgefühl für herankommende Gewitter, Gewitterangst usw.)

Dahin führt auch die Tatsache, daß einfache Menschen, beren Denten und Fühlen durch geistige Arbeit noch nicht so sehr beansprucht, beeinflußt und beeinträchtigt ist, wie man so sagt, ein klareres Natururteil, die Sabe der besseren Voraussage besitzen und ursprünglicher (naiver) denten. Dazu gehört auch das weibliche Geschlicht als das zarter besaitete.

Willensstarte Menschen entsenden starte Ströme, schwächere Elemente werden dadurch umgestimmt und klingen mit. Vielleicht darf man dabei auch an das weiche Eisen benken, welches, vom umfließenden Strome beeinflußt, selbst zum Magnet wird. Sind Geber und Empfänger gleichartiger Natur, so dürsen die Entsernungen sogar groß sein, und soferne der Wille einerseits groß ist und andererseits auch die Empfänglichkeit, so kann der Einfluß sich die Zur Vision steigern.

Meine Mutter starb in Sarajevo und ich wohnte in Wien. Eines Morgens — noch lag ich schlummernd im Bette — sah ich die Türe sich öffnen, meine Mutter auf mich zugehen, mir einen Abschiedstuß geben und sich wieder durch die Türe entfernen. Gesprochen hat sie nichts dabei. Nach zwei Tagen erst ersuhr ich brieflich von dem Tode meiner Mutter. Sie starb unerwartet, genau zur Stunde und am Tage der Erscheinung. Auch soll sie in ihren letzen Augenblicken — wie mir meine Geschwister nachträglich mitteilten — lebhaft von mir

gesprochen haben. Hier ist die Erscheinung durch das lebhafte Denken der Sterbenden leicht erklärdar. Im Schlafe sind solche Beeinflussungen häufiger und auch durch die Ausschaltung eigener Empfindungen wirksamer, und treten disweilen auch als Träume auf. (Traumgesicht.) Bei Tag und im Laufe der Arbeit kommt das volle Bewußtsein einer solchen Erregung außenseits kaum mehr als eine innerlich störende Beunruhigung zur Geltung und wird daher wohl auch meist gar nicht beachtet.

Mit Beeinflussung der Gefühle und Gedanken unter Ausschaltung der Eigenempfindung ließe sich der Zustand der Hypnose und Suggestion erklären.

Bur Sache der Vorhersage könnte man sich unter der Annahme und Vorstellung, daß ja alles, was geschieht, gewissermaßen in der Vorsehung feststeht und, wie man sich nicht selten ausdrückt, in der Luft liegt, von der Erwägung leiten lassen, daß der Wille der Vorsehung, in das Wollen der Gegenwart übertragen, auf die Nerven besonders zartfühlender und empfindlicher Seelen so weit einwirkt, daß sie das Kommende zu sehen und zu beschreiben vermögen.

Bum Schlusse erscheint es mir wichtig, noch einen selbst erlebten, unzweiselhaft bem Geschehnisse nach feststehenden Fall zu erzählen, über den ich schon viel nachgedacht und versucht habe, eine wenigstens halbwegs stichhaltige Erklärung zu sinden. Zedenfalls steht der Fall nicht vereinzelt da, nur wäre es von Wert, derartiger möglichst viele unter wahrheitszetreuer Wiedergabe der Einzelheiten festzulegen.

Eines Morgens erzählte mir ein Kollege — ein sonst äußerst einwandfreier und aufgeklärter Chemiter — daß, als er ganz allein beim Morgenkaffee saß, der Pendel des vor ihm an der Wand hängenden Regulators mit großem Sepolter aus seinem Sehänge gefallen sei. Er erzählte mir ferner, daß, da ihm das Wert sehr wertvoll sei, er allein den Schlüssel dazu habe, niemand anders daher dazu könne, das Aufziehen der Uhr er selbst besorge, das letzte Mal dies vor etwa 8—10 Tagen geschehen und somit eine äußerliche Störung ganz ausgescholssen sei. Sonst im Leben sehr kaltblütig, trug er diese Erzählung in ungewöhnlich erregter Weise vor. Um 10 Uhr vormittags erhielt dieser Herr die Orahtnachricht von dem plöhlichen Ableben seines Vaters am Herzschlage. Die Todesstunde war genau die des Pendelfalles. Die Entfernung des Vaters vom Sohne die von Prag nach Frankfurt am Main.

Wer könnte hierzu die Erklärung bringen? An Zufall ist da schwer zu glauben, nur kommt hierbei noch die Schwierigkeit der Außerung der Aervenwellen als mechanische Arbeit. Leider gelangt man da in ein Sebiet, wo gemeiner Schwindel Vertrauen und Lust, darüber ernsthaft nachzusorschen und zu denken, den meisten genommen hat.

Ein Glück, daß die unzweifelhaft sicht- und greifbaren Überraschungen der naturgeschichtlichen Neuzeit die oberflächlichen Menschengeister auch zum ernsteren und mehr philosophischen Denken zwingt.

Chemiker A. Cobenzl



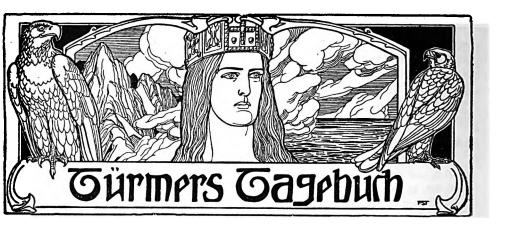

### 25 Jahre Wilhelm II. · Puppentheater

er Sang ist verschollen, der Wein ist verraucht" ... Das Fest der 25 Jahre liegt — hinter uns. Auch hinter — uns. Auch wir, die beim Regierungsantritte Kaiser Wilhelms II. schon im tätigen Leben standen, haben einen Gedenktag zu verzeichnen gehabt. Denn auch für uns begann vor 25 Jahren ein neues Regime, auf das wir uns mit unserer Arbeit einstellen mußten. Der "neue Kurs" begann. Daß er immer "der rechte" war, möchte kein Ehrlicher behaupten. Wenn wir uns aber auch nicht an den "Kurs" gewöhnt haben — das ließ schon sein häusiger Wechsel nicht zu —, so haben wir uns doch an den Steuermann gewöhnt.

Und das ist das Schöne und Nachwirkende dieses Gedenktages, daß er uns dum Bewußtsein gebracht hat, wie sehr wir uns beide schon aneinander gewöhnt haben, wie sehr wir es gelernt haben, einander zu ertragen: das Volk den Kaiser und der Kaiser das Volk. Ja mehr als das: — zu begreisen gelernt haben. Woaber Begreisen und Verstehen, da ist auch Sympathie, treten auch wärmere Gefühle hinzu.

Sestehen wir's nur: wir möchten ihn nicht missen, den Kaiser. Trotz aller seiner "Eigenarten". Und vielleicht auch die nicht einmal. Denn wie der Raiser einmal ist, so gehören sie zu ihm. Wir können ihn nicht wegdenken aus unserem öffentlichen Leben, ohne daß daraus viel Farbe und Slanz und Klang verschwänden. In diesen nüchternen Zeitläusten, wo wir ja selbst doch nur graue Seschäftshäuser bauen, da kann die Firma ruhig etwas Fassabe und Ausmachung vertragen und schadet es nicht, wenn bunte Fahnen herausgesteckt oder etliche Fansaren geblasen werden. Und vielleicht brauchen wir heute gerade einen Raiser, der uns öfter zum Widerspruch reizt, uns auch mal ordentlich anärgert und aus dem Seschäftshäuschen bringt. Es bleibt ja doch in der Familie. Was wir gelegentlich mit unserem Familienvater in aller Ehrerbietung auszusechten haben, das sind häusliche Zwistigkeiten, die keinen Fremden was angehen. Nach außen sind wir seine braven Rinder. Dem Auslande gegenüber ist der Raiser nur

Lürmers Lagebuch 643

un ser Kaiser. Und das ist so unmisverständlich, daß ein Misverständnis keinem zu raten wäre.

Nun ist ja, wie die "Frankf. Stg." ausführt, "die Anbetung" in diesem Falle besonders ärgerlich. Sibt es doch "taum einen Kreis von Deutschen, den der Raiser nicht mal durch eine Handlung oder ein Wort zum Zweisel, zur Kritit oder zum Protest bewegt hätte, und es hat wenige Monarchen gegeben, bei denen es so klar gewesen wäre, daß ihre Natur Widerspruch sinden mußte". Aber auch mit der bloßen Negation läßt sich diese Persönlichkeit nicht erfassen:

"Es ergeht einem mit ihr wie mit so manchem anderen im Leben. Man ist über etwas erstaunt, verblüfft, erzürnt; aber die Zeit vergeht, neue Erfahrungen kommen zu den alten, bestätigen sie, aber modifizieren sie auch, und rückschauend hat man ein Bild, das doch etwas and ers wirkt, als es der Fall wäre, wenn es aus dem einzelnen, das man im Augenblick miterlebte, wie ein Mosaik zusammengesett ware. Ein Staunen ging durch die Welt, bald nachdem der junge Raiser ben Thron bestiegen hatte. Was war bas für ein merkwürdiger Mann, ber sich ba in überraschenden und sich häufenden Reden verkundete? Wie sonderbar und mpstisch seine Auffassung der Stellung des Monarchen, diese immer wieder betonte Auffassung, bag ber Berricher sein Umt nur von Gottes Enaben babe und daher niemandem in der ganzen Welt als Gott allein verantwortlich sei, daß nur ber Berricher ber Träger ber Geschichte sei, und somit ber bescheibene alte Raiser Wilhelm zu Wilhelm dem Großen wurde und seine Paladine zu Werkzeugen seines Willens herabsanken, zu Handlangern, zu ,braven, tüchtigen Ratgebern, die die Ehre hatten, seine Gedanken ausführen zu burfen' — biese Auffassung, die ihren marmornen Ausdruck in der Berliner Siegesallee erhalten hat, wo sich der kleinste Markgraf dem Auge aufdrängt und die größten Staatsmänner und Denker als Nebenfiguren verschwinden."

Wenn nun der Raiser in seinem bekannten Briefe an Hollmann sich darauf berief, auch sein Grofvater habe - wie oft - ausdrücklich betont, "er sei ein Instrument nur in des Herrn Hand", so habe Raiser Wilhelm I. dieses Gottesgnadentum wohl taum so gemeint wie der Entel. In dem habe sich der Gedante dabin zugespitt, daß Gott Rönigen die Rraft gebe, ihre Böller herrlichen Bielen entgegenzuführen, und darum sie allein es seien, die das Schicksal der Völker leiten: "Aber die Nuance ist nebensächlich gegenüber der Tatsache, daß sich Wilhelm II. als ein Führer zu solchen Zielen deklarierte, von Gottes Gnaden; daß er dies tat in einer Beit, in ber die pfochologischen Voraussekungen für die Aufnahme dieses Gedankens in einem Make feblen, daß man ibn gar nicht mehr diskutiert. Eine merkwürdige Tatsache, die man ja nun damit erledigen könnte, daß der Raiser eben eine romantische, der Anstit zugeneigte Bersönlichkeit sei. Aber das ist ein Rlischee, und ber Makstab liegt anderswo. In einer ber kleinen Gesellschaften, die sich an manchen Abenden im Sause des geistreichsten und liebenswürdigften aller Reichstanzler zu anregender Unterhaltung vereinigten, tam die Rede auch auf den Raifer. Es waren da unter anderen ein bekannter Theologe, ein bekannter Philosoph, ein bekannter Journalist, und der Philosoph sagte, er schätze den Raiser sehr, aber mit seiner mystischen Richtung könne er sich nicht abfinden. In dem Gespräch,

644 Lürmers Tagebuch

das sich nun über die Frage entwickelte, ob der Raiser ein Mystiker sei, bemerkte ber Rournalist, er sei darüber im Aweifel gewesen, aber er müsse es wohl anders nehmen, seit er mit Staunen erfahren habe, daß ber Raiser eines Tages ben persammelten Generälen in feierlichem Tone mitgeteilt hat: ,3ch habe mich beute jum Generalabjutanten weiland Seiner Majestät Raiser Wilhelms bes Großen ernannt.' - , Gut, daß Sie das erwähnen, fagte der Ranzler, ,nun werde ich Abnen zeigen, wie falsche Beurteilungen entsteben. Seben Sie, ich tenne alle europäischen Monarchen und noch einige andere, und ich habe gefunden, daß sie alle auf einem Gebiet - nun, sagen wir: etwas sonderbar sind. Das ift bas Gebiet des Gottesgnadentums, der Familiengeschichte, der Uniformen, der Titel, Orben und dergleichen. Da empfinden und denken sie gang anders als wir gewöhnlicheren Sterblichen, und man muß das berücksichtigen, wenn man sie veriteben will. Auch diese Ernennung zum Generaladiutanten gehört in dieses Rapitel. Als der Raiser einmal mit dem Saren zusammentraf, bemerkte er an dessen Uniform eine Art von Fangschnuren, die ihm außerordentlich gefielen, und er fragte ihn, ob er ibm die nicht verleihen konne. Der Bar fagte, bas sei leider nicht möglich. weil nach einer am russischen Hofe üblichen Sitte gewisse dirette Nachtommen des Regierenden diese Schnüre als Abzeichen seines Generaladjutanten tragen. Die natürlich einem Fremben nicht verlieben werden können. Darauf bat fie ber Raiser, weil er eben auf diese Schnure Wert legt, sich selber verlieben, indem er sich, nach dem russischen Beispiel, zum Generaladiutanten seines Grokpaters ernannte. '— ,Auf diese Aufklärung war ich allerdings nicht gefakt', sagte der Zournalist. "Ach sebe, daß man auch in diesen Dingen sozusagen den Komment kennen muß, um sie richtig zu verstehen. '- ,R o mm en t, ' rief der Rangler, ,das ift bas richtige Wort. Und der Journalist fuhr fort: "Ach kann mir vorstellen, ein Ameritaner etwa kommt in eine Versammlung älterer und jüngerer Herren, die zum Teil in Uniform, zum Teil in Rivil sind, merkwürdige Kopfbedeckungen baben. sich die Hände reichen und einen choralartigen Kantus anstimmen und dann mit altertumlichen Waffen die Ropfbededung durchbohren. Der Ameritaner konnte leicht meinen, daß er da in eine Gesellschaft von Mystikern mit geheimnisvollem Ritual geraten sei, während doch nur — ein "Landesvater" gestochen wurde . . . ' — "Sebr aut!' lachte der Ranxler. "Was sagen Sie" (zu dem Theologen): "Ast der Raiser ein Mystiker?' — Und der Theologe verneinte.

In der Tat, man muß den Fürstenkomment kennen, um diese Dinge nicht allzu tragisch zu nehmen. Wenn man sie schulgemäß kategorisiert, so fallen sie freilich zum Teil unter das, was man gewöhnlich unter Mystik versteht. Aber wenn man sie nicht bloß von außen, sondern mit psychologischem Auge ansieht, dann erhalten sie eine leichtere Bedeutung. So wie der Raiser in diesen Dingen, denken alle Monarchen, mit seltenen Ausnahmen und natürlich auch mit kleinen Unterschieden des Grades. Daß der Raiser als ein besonders prononcierter Bertreter des Gottesgnadentums dasteht, das liegt nur daran, daß die anderen Monarchen in der Öfsentlichkeit ziemlich schweigsam sind, der Raiser aber redet.

Es mögen wohl sechshundert Reben sein, die der Raiser in den fünfundzwanzig Jahren gehalten hat, wozu noch telegraphische und andere öffentliche 2

K

į,

Rundgebungen kommen. Friedrich Wilhelm IV. hatte eine ähnliche Art, aber in unserer Zeit ist das beispiellos, und man kennt die Bemerkungen, die darüber gemacht worden find. Man wurde aber dem Raifer unrecht tun, wenn man meinte, bağ in diesem Auftreten Bose liege. Es ist ihm Natur, und er gibt sich, wie er ift. Etwas Stilisiertes liegt nur in seiner Haltung, wenn es sich um eine Rundgebung banbelt. Im alltäglichen Leben find seine Bewegungen oft sehr lebhaft, man tonnte meinen, nervos. Man sieht es im Berliner Tiergarten, wo des Morgens mit tadellos funktionierenden Abjutanten ein Herr spaziert, dessen Gestikulationen man den Raifer nicht ansehen wurde. Wenn er aber ex cathedra fpricht. dann ist er in Haltung, Blid und allem ein König. Seine natürliche Lebhaftigkeit allein wurde es aber nicht erklaren, daß er das starte Bedurfnis bat, mit feinen Meinungen öffentlich hervorzutreten. Man kann lebhaft sein und die Lebhaftigteit an seiner Umgebung erschöpfen. Wenn sich ber Raiser damit nicht begnügt, so liegt das por allem daran, daß er tatsäcklich eine nicht gewöhnliche Bersönlichkeit ift. Alle, die mit ihm zu tun hatten, stimmen überein, daß er eine Begabung und eine Auffassung hat, die über das Mittel hinausgehen, und keiner bezweifelt, daß sich der Kaiser nach seinen Talenten als Bürgersmann im Leben durchgesetzt bätte. Miguel hat diese rasche Auffassung einmal einem Zournalisten gegenüber charafterisiert. Es war im Jahre 1892, Miquel hatte die preußischen Steuergesetz fertig, hatte dem Raiser darüber drei Borträge gehalten und seine Bustimmung erhalten. Er teilte das dem Journalisten mit, und dieser fragte zweifelnd, ob denn ber Raifer in fo turger Beit die umfangreiche Sache verstanden habe. "Berftanden?" rief Miquel. , Wenn ich drei Dukend Abgeordnete habe, die so schnell und gut versteben, dann bin ich sehr zufrieden!' - Aus einer späteren Beit, es ist nicht lange ber, datiert der Fall, daß der Raiser einen Physiker in Erstaunen brachte. Er besuchte ein physikalisches Institut, ließ sich alles zeigen und sprach über vieles. Darüber äußerte der Physiter: "Bören Sie, das ist aber ein merkwürdiger Mensch! Mich haben schon viele Potentaten besucht, und sie haben gefragt, wie lange ich ba sei und woher ich gekommen sei, aber niemals ist es einem eingefallen, in die Physik hineinzusteigen. Aber der Raiser versteht ja was davon!' — Dabei unterstükt ihn ein außerordentliches Gedächtnis, das sich aber auch auf kleine Dinge erstreckt. Da tam einmal ein Rarlsbader Arat nach Berlin, um sich beim Raiser für einen Orden zu bedanken. Er wußte nicht, daß das, anders als in Wien, in Berlin nicht üblich sei, wurde aber empfangen, und nun fragte der Raiser, ob in Rarlobad an der und der Stelle gebaut worden sei, und dergleichen Rleinigkeiten mehr, so daß der gute Geheimrat nachher sagte, er sei froh gewesen, als er wieder brauken war, denn der Raiser wisse mehr von Rarlsbad als ein Karlsbader.

Es läßt sich begreisen, daß ein lebhafter Mann von solcher Begabung und ansehnlichem Wissen die Möglichkeiten des Wirkens, die ihm seine Stellung gibt, gern benützt, und so sinden die Anregungen, die ihm durch den Ropf gehen, und die Forderungen, die er für richtig hält, alsbald ihren Ausdruck. Dabei wirkt ein sehr starkes Verantwortungsgefühl mit, das man nicht deshald übersehen kann, weil es oft nicht richtig angewandt wird. Der Kaiser fühlt sich wirklich für die Gesamtheit vexantwortlich, und er glaubt, seinen Pflichten nicht zu genügen, wenn

Türmers Tagebuch

as sich nun über die Frage entwickelte, ob der Raiser ein Mystiker sei, bemerkte er Journalist, er sei darüber im Zweifel gewesen, aber er musse es wohl anders ehmen, seit er mit Staunen erfahren habe, daß der Raiser eines Tages den vermmelten Generalen in feierlichem Tone mitgeteilt hat: ,3ch habe mich heute ım Generaladjutanten weiland Seiner Majestät Raiser Wilhelms des Großen mannt.' — ,Gut, daß Sie das erwähnen,' sagte der Kanzler, ,nun werde ich hnen zeigen, wie falsche Beurteilungen entstehen. Sehen Sie, ich kenne alle ıropāischen Monarchen und noch einige andere, und ich habe gefunden, dak sie le auf e i n e m Gebiet — nun, sagen wir: etwas sonderbar sind. Das ist das ebiet des Gottesgnadentums, der Familiengeschichte, der Uniformen, der Titel, rden und bergleichen. Da empfinden und benken sie ganz anders als wir geöhnlicheren Sterblichen, und man muß das berücklichtigen, wenn man sie verzhen will. Auch diese Ernennung zum Generaladjutanten gehört in dieses Rapitel. ls der Raiser einmal mit dem Zaren zusammentraf, bemerkte er an dessen Uniform ne Art von Fangschnüren, die ihm außerordentlich gefielen, und er fragte ihn, er ihm die nicht verleihen könne. Der Zar sagte, das sei leider nicht möglich, eil nach einer am russischen Hofe üblichen Sitte gewisse dirette Nachtommen es Regierenden diese Schnüre als Abzeichen seines Generaladjutanten tragen, e natürlich einem Fremden nicht verliehen werden können. Darauf hat sie der aiser, weil er eben auf diese Schnüre Wert legt, sich selber verliehen, indem er th, nach dem russischen Beispiel, zum Generaladjutanten seines Großvaters erunnte.' — ,Auf diese Aufklärung war ich allerdings nicht gefaßt', sagte der Zouralist. "Ich sehe, daß man auch in diesen Dingen sozusagen den Komment kennen uß, um sie richtig zu verstehen. ' — ,R o m m e n t, ' rief der Kanzler, ,das ist das chtige Wort.' Und der Journalist fuhr fort: "Ich kann mir vorstellen, ein Ameriner etwa kommt in eine Versammlung älterer und jüngerer Herren, die zum eil in Uniform, zum Teil in Zivil find, merkwürdige Ropfbedectungen baben. h die Hände reichen und einen choralartigen Kantus anstimmen und dann mit tertümlichen Waffen die Ropfbedeckung durchbohren. Der Amerikaner könnte icht meinen, daß er da in eine Gesellschaft von Mystikern mit geheimnisvollem itual geraten sei, während doch nur — ein "Landesvater" gestochen wurde . . . ' — 5ebr gut!' lachte ber Ranzler. "Was fagen Sie' (zu dem Theologen): "Ast der aiser ein Mystiker?' — Und der Theologe verneinte.

In der Tat, man muß den Fürstenkomment kennen, um diese Dinge nicht lzu tragisch zu nehmen. Wenn man sie schulgemäß kategorisiert, so fallen sie eilich zum Teil unter das, was man gewöhnlich unter Mystik versteht. Aber wenn an sie nicht bloß von außen, sondern mit psychologischem Auge ansieht, dann eralten sie eine leichtere Bedeutung. So wie der Kaiser in diesen Dingen, denken le Monarchen, mit seltenen Ausnahmen und natürlich auch mit kleinen Unterpieden des Grades. Daß der Kaiser als ein besonders prononcierter Vertreter so Gottesgnadentums dasteht, das liegt nur daran, daß die anderen Monarchen der Öffentlichkeit ziemlich schweigsam sind, der Kaiser aber redet.

Es mögen wohl sechshundert Reden sein, die der Kaiser in den fünfundvanzig Jahren gehalten hat, wozu noch telegraphische und andere öffentliche

Rundgebungen kommen. Friedrich Wilhelm IV. hatte eine ähnliche Art, aber in unserer Reit ist das beispiellos, und man kennt die Bemerkungen, die darüber gemacht worden sind. Man würde aber dem Raiser unrecht tun, wenn man meinte, bak in diesem Auftreten Bose liege. Es ist ihm Natur, und er gibt sich, wie er ift. Etwas Stillsiertes liegt nur in seiner Haltung, wenn es sich um eine Rundgebung bandelt. Im alltäglichen Leben sind seine Bewegungen oft sehr lebhaft, man tonnte meinen, nervos. Man siebt es im Berliner Tiergarten, wo des Morgens mit tadellos funktionierenden Abjutanten ein Herr spaziert, dessen Gestikulationen man ben Raiser nicht ansehen wurde. Wenn er aber ex cathedra spricht. dann ist er in Haltung. Blid und allem ein Rönig. Seine natürliche Lebhaftiateit allein würde es aber nicht erklären, daß er das starke Bedürfnis hat, mit seinen Meinungen öffentlich hervorzutreten. Man kann lebhaft sein und die Lebhaftigkeit an seiner Umgebung erschöpfen. Wenn sich der Raiser damit nicht begnügt. so liegt das vor allem daran, daß er tatsächlich eine nicht gewöhnliche Persönlichkeit ist. Alle, die mit ihm zu tun hatten, stimmen überein, daß er eine Begabung und eine Auffassung hat, die über das Mittel hinausgehen, und keiner bezweifelt. dak sich der Raiser nach seinen Talenten als Bürgersmann im Leben durchaesekt hätte. Miquel hat diese rasche Auffassung einmal einem Zournalisten gegenüber charatterisiert. Es war im Rabre 1892, Miquel batte die preußischen Steuergesetze fertia, batte dem Raiser darüber drei Vorträge gebalten und seine Austimmung erhalten. Er teilte das dem Journalisten mit, und dieser fragte zweifelnd, ob denn der Raiser in so kurzer Reit die umfangreiche Sache verstanden babe. "Berstanden?" rief Miquel. . Wenn ich drei Dukend Abgeordnete habe, die so schnell und aut versteben, dann bin ich sehr zufrieden!' - Que einer späteren Beit, es ist nicht lange ber, datiert der Fall, daß der Raiser einen Physiter in Erstaunen brachte. Er besuchte ein physikalisches Institut, ließ sich alles zeigen und sprach über vieles. Darüber äußerte der Physiter: "Bören Sie, das ist aber ein merkwürdiger Mensch! Mich haben schon viele Potentaten besucht, und sie haben gefragt, wie lange ich da sei und woher ich gekommen sei, aber niemals ist es einem eingefallen, in die Physit hineinzusteigen. Aber der Kaiser versteht ja was davon! — Dabei unterstükt ihn ein außerordentliches Gedächtnis, das sich aber auch auf kleine Dinge erstredt. Da tam einmal ein Rarlsbader Arzt nach Berlin, um sich beim Raiser für einen Orden zu bedanken. Er wußte nicht, daß das, anders als in Wien, in Berlin nicht üblich sei, wurde aber empfangen, und nun fragte der Raiser, ob in Rarlsbad an der und der Stelle gebaut worden sei, und dergleichen Rleinigkeiten mehr, so daß der gute Geheimrat nachber sagte, er sei froh gewesen, als er wieder braußen war, denn der Raiser wisse mehr von Rarlsbad als ein Rarlsbader.

Es läßt sich begreifen, daß ein lebhafter Mann von solcher Begabung und ansehnlichem Wissen die Möglichkeiten des Wirkens, die ihm seine Stellung gibt, gern benützt, und so sinden die Anregungen, die ihm durch den Ropf gehen, und die Forderungen, die er für richtig hält, alsbald ihren Ausdruck. Dabei wirkt ein sehr starkes Verantwortungsgefühl mit, das man nicht deshald übersehen kann, weil es oft nicht richtig angewandt wird. Der Raiser fühlt sich wirklich für die Gesamtheit verantwortlich, und er glaubt, seinen Pflichten nicht zu genügen, wenn

546 Türmers Tagebuch

er nicht zu allem, was ihn oder die Zeit bewegt, so Stellung nimmt, daß man einen Standpunkt erkenne. Das ist nun freilich ein Jrrtum. Auch bei respektablem Wissen kann heute kein Mensch alle Dinge beherrschen, und man verlangt es auch oon niemandem, und man weiß, daß bei forcierter Universalität doch nur ein Univerfaldilettantismus heraustommen tann. Es ift fcbön, daß fich der Raifer für o vieles interessiert, und doch ist diese Sabe für einen Monarchen von sehr zweifelaftem Wert, wenn er seine Meinungen öffentlich verkündet. Von der Stelle ws und mit der Lebhaftiakeit vorgetragen, wie es geschieht, erscheinen sie wie Regierungshandlungen, und das follten fie schon deshalb nicht sein, weil auch der Kaifer eben doch auf den meisten Gebieten nur Amateur sein kann. Fachmann st er, das erklären Sachverständige, auf dem Gebiete des Schiffbaus, und dem st auch sein Interesse dauernd erhalten geblieben, während es in so manchen andeen Dingen nicht nachhaltig war, wo dem anfänglichen Interesse nicht der Fleik ur Seite stand, der nötig ist, um den Dingen auf den Grund zu dringen. Er hat nuch gar keine Zeit dazu; man braucht sich nur ein Programm anzusehen, das er n einem Zahre erledigte, um zu erkennen, wie unmöglich es ist, daß er alle rie Fragen beherrschte, benen er durch seine Worte Richtung geben wollte. So oat man denn manche Außerung vernommen, der gegenüber man wie ratlos var. Sein Temperament verleitet ihn sogar in Geschmacksfragen, seine Meinung as Richtpunkt zu statuieren. Er interessiert sich wirklich für die Runst. Natürich für die Kunst, die ihm gefällt, und das ist sein gutes Recht. Weite Kreise würen ihm, wenn er nur gewisse Erscheinungen der Moderne mißbilligte, auch ustimmen, aber wenn er den Begas auf eine Stufe mit der Renaissance stellt, dann geht's nicht weiter, und es beginnt wieder das große Staunen. Dieses Aufreten des Raisers hat aber noch einen Grund: in seiner Natur liegt etwas Lebr-) a f t e s. Er hat das Bedürfnis zu dozieren; es fällt ihm schwer, etwas, das er veiß oder zu wissen glaubt, und das kein Staatsgeheimnis ist, für sich zu behalten, r muß es wiedergeben. Er befiehlt Offiziere zu sich und hält ihnen Vorträge m Karten über den Balkankrieg, er macht für die Abgeordneten Marinetafeln ınd er unterrichtet den Landwirtschaftsrat über wirkliche oder vermeintliche Fortcritte, die auf seinen Gütern erzielt worden sind. Seine Redefreudigkeit ist zum Eeil diese Freude am Dozieren. Wenn er nicht als Brinz geboren worden wäre, o wäre er wahrscheinlich ein Professor der Technik geworden, um seine Neigung ur Technik mit dem Lehren verbinden zu können.

Daß der Kaiser auf vielen Gebieten, wenn auch keineswegs Fachmann, so och ein gut unterrichteter Laie ist, liegt nicht nur daran, daß einem Monarchen, venn er nur will, alle Mittel der Belehrung zufliegen, sondern insbesondere an ver Art, wie er seinen persönlichen Verkehr gestaltet. Dieser Verkehr ist von einer Art, wie sie nie zuvor bei einem Potentaten dagewesen ist. Leute fast aller Stände ind in diesem Kreise, also neben den Militärs, Beamten und Abeligen, Vertreter ver Industrie und Technik, Gelehrte, Künstler, Kunstsammler, Kausseute, ja, man önnte sagen, es ist überhaupt gleichgültig, was einer ist — wenn er nur etwas veiß, so daß sich von ihm was lernen läßt, oder wenn er ein guter Gesellschafter ist, so ist er unter gewissen selbstverständlichen Voraussetzungen hoffähig. Denn

Elemers Eagebuch 647

für Rang und Stand hat der Raiser absolut keinen Sinn, so sehr er auch darauf bält, daß ihm gegenüber die Form gewahrt werde. Dieser ausgedehnte und vielseitige Bertehr ist ihm Bedürfnis, nicht etwa nur, weil seine lebbafte Natur bas Alleinsein schwer verträgt, sondern weil er auf diese Weise lernt. Man darf annehmen, daß der Raiser wenig lieft, er fande auch schwer die Reit dazu. Er tann es auch bequemer haben, benn wenn er z. B. auf die Nordlandreise hervorragende Gelehrte mitnimmt, so ist das für ihn bei seiner Gabe zu fragen und aus jedem das herauszuholen, was er wissen will, wie ein erquisiter Ferienkursus. Erstaunlich bleibt es freilich bennoch, daß er sich auf diese Weise ein Wissen erwirbt, das, wie gesagt, doch recht beträchtlich ist. Ronservative Areise baben ihm biesen freien Verkehr, besonders den mit Reedern, Andustriellen und Raufleuten. sehr verübelt. Sie haben auch behauptet, daß der Raiser dabei politisch beeinflußt werde, aber bas ist nicht wahr. Es lägt sich natürlich nicht abwägen, ob bas, was ber Raifer von einem Reeder oder Raufmann hört, einmal einen seiner Entschlusse beeinflusse, aber ber persönliche Verkehr ist nicht politisch. Da gilt keine Richtung, sondern nur der Mann. Natürlich steht der Raiser einigen näher als anderen, das ist überall so im Leben. Um intimsten ist er mit dem Theologen Harnad. Man irrt, wenn man meint, der Kaiser sei ein Frömmler und Orthodoxer. Der Brief an Hollmann scheint damit nicht ganz zu stimmen, aber man muß, um ihn richtig zu verstehen, den Kommentar lesen, den Karnack damals in den "Preußischen Sahrbüchern" dazu geschrieben hat, und auch da ist wohl noch nicht das lette Wort gesagt ...

Man begreift, daß ein Mann von der Art des Raisers seine Verson besonders auch in politischen Dingen oft, allzu oft, herausgestellt hat. Aber es kommt noch ein erklärendes Moment hinzu: er hat ganz absonderliche Vorstellungen von der Möglichkeit, politische Kräfte zu lenken. Es ist ein Schmerz für ihn, daß er nicht an Stelle seines Ranzlers im Reichstag erscheinen kann, denn er ist überzeugt. daß er den Reichstag, wenn er zu ihm so reden könnte, wie's ihm ums Herz ist. mit sich fortrisse. Das ist natürlich ein Frrtum, benn auch ein Raiser, der gegen Parteien anrennte, würde zumeist auf Wollsäcke stoken. Aus dem selben Gefühl beraus aber hat er zum Volke gesprochen. Er glaubte und glaubte immer wieder, es könne boch gar nicht anders sein, als daß das ganze Bolk seiner Stimme folgte. ihm, der es doch so ehrlich meint und so gut. Der Stil seiner Reden war gutem Geschmad oft schwer erträglich, doch nicht gemacht; der Raiser spricht eben so in diesem Ariegervereinston, wenn es ein Ruf ans Bolk sein soll, ganz anders als sonst, wo er ein natürlicher und oft faszinierender Causeur ist. Aber hatte er auch mit ber Bunge eines Propheten gesprochen, es hatte vergeblich sein muffen. Ein paar Reben reichen nicht aus, mit ber Sozialdemokratie fertig zu werben, auch nicht gegen die Bolen oder widerspenstige Elsässer, und wenn der Raiser sagt, daß er den, der sich ihm entgegenstelle, zerschmettern werde, so weiß jedermann, daß ein konstitutioneller Monarch dazu gar nicht in der Lage ist. Er hat niemanden zerschmettert, aber viel Unruhe, Verstimmung und Verdrossenheit wäre erspart geblieben, wenn er einen Blid dafür gehabt hätte, daß politische Aufgaben wie die der Sinordnung ganzer Bevölkerungsschichten in den Staat lange Arbeit erfordern nicht mit Worten gelöst werden. Aber es ist ja ganz seine Natur, daß ihm langeige Methoden nicht liegen. Der Ersolg soll rasch kommen; bleibt er aus, so
det sich der Raiser ab. So ist aus dem sozialpolitischen Aufschwung, mit dem
e Regierungszeit begann, die Ära Stumm geworden, was sich inzwischen alleres wieder zum Bessern gewendet hat.

Da der Raiser in einzelnen Fragen start hervortritt, ist der Glauben entden, daß er sich um alle politischen Gebiete kümmere. Das ist aber nicht ig, und man braucht fich wiederum nur seine Beiteinteilung anzuseben, um rtennen, daß er sich fortlaufend und gleichmäßig gar nicht für alles interessieren n, und dak da, bei seinen Reisen, manchmal Gebiete zurückteben müssen. die er sich mehr interessieren sollte. Es ist auch n i cht r i cht i g, daß alle seine blungen, die Aufsehen in der Welt erregten, aus seiner Initiative orgegangen seien. So ist er nach Canger nicht aus eigenem Entschluß, ernauf Wunsch von Bülow und Holstein gegangen. Es ist nicht jedes Wort, das er gesagt haben soll, gesprochen worden . . . Es ist überot nicht zu glauben, was alles an Hoftlatsch tolportiert wird. Am Ander neunziger Jahre hieß es plöklich überall, der Kaiser sei an einem schweren enleiden erkrankt und nach Hubertusstock gebracht worden, um in aller Heimeit operiert zu werden; es war nur so viel daran richtig, daß er in Hubertusauf der Jagd war. Bis vor wenigen Jahren galt es als ausgemacht, dak Tochter taubstumm sei, und wenn Personen, die wußten, daß das Unsinn s bestritten, so glaubte man ihnen nicht. Es soll damit nur gesagt sein, daß m einen Monarchen überhaupt und besonders an einen, der so viel Anlaß gibt. nit ihm zu beschäftigen, wie Wilhelm II., auch viel Geschwät anheftet, hinter nichts ist. Es bleibt freilich noch genug anderes übrig.

Manche Außerungen und Handlungen des Raisers hatten auch zur Folge, seine beste Absicht, seine Friedensliebe, verkannt worden ist ... Es kann aber bestimmteste behauptet werden: alle Reichskanzler hatten mit diesem undhnlichen, sich von anderen konstitutionellen Monarchen unterscheidenden, imven Charakter Schwierigkeiten, aber niemals Schwierigkeiten kriegech er Art. Die Aufrichtigkeit seiner Friedensliebe hat ihn auch schon unchtig gemacht. Es war in einer gewissen Periode der Marokko-Affäre, die Franzosen wieder einmal den Krieg herausziehen sahen, auf den sie nicht stet waren, und den Wunsch hatten, sich mit Deutschland ohne Ronserenz zu ändigen, wogegen sich Holstein in einer vielleicht schon krankhaften Verdung sträubte. Damals war auch die Rieler Woche, französische Teilnehmer en beim Raiser zu Sast, und da sprach er vom Frieden. Frankreich wurden zurück altender...

Ein letzter Grund für die persönliche Aktivität des Kaisers ist dies: er ist ein meur und er weiß, daß seine Liebenswürdigkeit besticht. Er irrt aber darin, er meint, damit auch Politik machen zu können. Er hebt der neben ihm stehen-Frau Seheimrat das Programm auf, das ihr entfallen ist, und mancher, der hm zu Sische war, hat das Sefühl, sich selten so gut unterhalten zu haben. e gesellschaftliche Sabe wird aber überschätzt, wenn man sie, sei es an fremden

Sürmers Sagebuch 649

Höfen oder sonstwo, als Mittel zu politischen Zweden übt. Da ist die trodenere Natur leicht im Vorteil, und auch das mußte der Raiser erfahren. —

Awanzia Rabre bat der Raiser dieses Regiment geführt, dann tamen die bitterften Stunden feines Lebens - Die Nopembertrife bes Rabres 1908. Man muk es fagen, es ist ibm damals schwer ergangen, und es ist ein merkwürdiger Rufall, dak den unmittelbaren Anlak dazu eine Angelegenheit gab, bei ber er ton nittution ell gebandelt batte, denn er batte den Bericht, der im Dailn Telegraph' ericbien, dem Auswärtigen Amt zur Prüfung übergeben. Aber freilich, das war eben nur der Anstok zum Ausbruch einer Erregung, die sich in zwansia Rabren angesammelt batte. Der Raiser batte keine Abnung, dak so etwas über ibn bereinbrechen würde, und das läkt sich begreifen. Er hatte freilich in all den Rabren von mancher Stimme vernommen, die sich gegen seine Art erhob, und manchen Widerstand von seinen Ranzlern erfahren. Aber nach Bismard. ber ja beshalb ging, weil er sich biesem Regiment nicht fügen wollte, tam boch te in Ranaler mehr, der den Raiser vor ein Entweder-Ober g e st e l l t bätte, und an den Huldigungen, die jene Stimmen übertönten, bat es nie gefehlt ... Wie foll ein Monarch, ber fo um we belt wird, auf ben Gedanken kommen, der Widerspruch, den er fand, sei etwas anderes als Aöraelei? Der Raiser war abnungslos; das ist der einzige Grund dafür, daß er sich in derselben Reit, wo die Krise schon begonnen batte, beim Fürsten Fürstenberg auf der Raad und an einem Rabarett veranügte und den Kürstenkomment ergänzte, durch cine Berordnung über das "Hochnehmen" der Matrosenmüken beim Hurrarufen. Man bat wobl die Mitteilungen des .Dailn Telegraph' nicht ganz richtig gewertet: guckt nicht aus dem Kriegsplan. den der Raiser den Engländern gegen die Buren machte, der Dogent bervor, der in ihm steckt? Aber es kam nicht mehr darauf an, es war eine generale Auseinandersekung, und der Raiser stand allein, ihm gegenüber Volk, Reichstag, Bundesrat, Ministerium, Ranzler, und auch in der Familie fand das Widerhall. Die Wirkung auf den Raiser war erschütternd; er erlitt einen Nervenchock, war mehrere Sage krank und hat sich wer e Entschlüsse erwogen ... Dann erschien im "Reichsanzeiger" die Erklärung, dak der Raiser die öffentliche Kritik als übertrieben und ungerecht empfinde, die aber im übrigen dem Sinne nach besagte, daß sich der Raiser künftig Zurüchaltung auferlegen werde.

War da nicht fast zu viel, mehr versprochen, als die Natur des Raisers verträgt?... Als er sich verlobte, war er erst einundzwanzig Jahre alt, und manche Mitglieder der Hosgesellschaft beunruhigte es, daß er so jung heiraten wolle; aber andere sagten, das schade nichts, denn er bleibe so, wie er ist. Das hat sich bestätigt. Die Jahre sind natürlich nicht ohne Einsluß gewesen, aber der Raiser ist das eigentümliche Gesüge eines modernen, rationalistischen, romantischen, impulsiven Charatters geblieden. Es sind wahrlich nicht die Schlechtesten, die die Liebe zur blauen Blume im Herzen tragen. Sie unterscheiden sich von den andern wie die, die sich an einem Regenbogen erfreuen oder gar dabei dem lieben Sott in den Himmel schauen, von denen, die aus dem Regenbogen die Anregung zu einem neuen Krawattenmuster schöpfen ...

Der Raiser selbst hat es auch, was besonders anerkannt sei, in einer kestrede abgelehnt, daß ihm allein die Vorwärtsentwickung Deutschlands ils Verdienst zugeschrieben und daß überhaupt als Verdienst für einzelne in Anpruch genommen werde, was Sesamt leist ungen der Nationsein... Tur die Regsamkeit aller Rreise konnte den großen Ausschwung herbeiführen, den ille Staaten heute anerkennen müssen, und zwar nicht etwa bloß oder überragend ind es die Regierungen, denen das Verdienst hierfür zukommt, sondern die dem sesamt en Volke innewohnen de Rraft ist es, welche Deutschand auf seine jezige Höhe gebracht hat, eine Kraft, die sich auch trohmancher kehler der Regierungen ... durch gesetzt hat.

Überblickt man das in den 25 Regierungsjahren Erreichte, sieht man, wie as vor hundert Zahren ersehnte deutsche Reich, nachdem es unter den Vorgängern es Raisers geschaffen und gefestigt war, sich dann entwickelt und erweitert bat. o ist diese Entwicklung, rein äußerlich betrachtet, eine ganz gewaltige gewesen. Das Reichsgebiet hat sich durch den kolonialen Zuwachs außerordentlich vermehrt: n die Zeit Raiser Wilhelms II. fallen davon die Erwerbungen in der Südsee, die Sactung von Riautschou, die Gewinnung von Neu-Ramerun. Von allen Rolotien aber läßt sich sagen, daß ihre intensivere Nutharmachung erst in den letten Jahren begonnen hat. Freilich, die eigentlichen kolonialen Hoffnungen gehören uch jett noch der Zukunft an. Die Bevölkerung des Deutschen Reiches ist von 8 auf 66 Millionen gewachsen. Handel und Verkehr sowie die ganze Produktion aben noch weit größere Steigerungen erfahren. Der Außenhandelhat ich verbreifacht, er ist von 6 ½ auf über 19 Milliarden gevach sen; ebenso ist er in der gleichen Zeit von 60 auf 177 Millionen Connen gestiegen. Aber diesem Plus steht auch eine enorme Steizerung der Lasten gegenüber. Die Heeres- und Flottenasten haben sich mehr als verdoppelt und erreichen jest eine Bobe. ie man früher nie für möglich gehalten hätte, ebenso wie die persönlichen Leitungen für die Landesverteidigung durch die unausgelekten Bräsenzerhöhungen as frühere Maß weit überschritten haben. Und zieht man dabei die Stellung Deutschlands in der Welt in Betracht, so muß man bei fühler Beurteilung der Dinge doch sagen, daß wir von den herrlichen Tagen, denen der Raiser nach seiner Unsprache an die Brandenburger uns entgegenführen wollte, noch etwas weit ntfernt sind ...

Er wollte sein eigener Ranzler sein und sich nicht von anderen leiten lassen ind hat sich deshalb sehr bald von B is mar & getrennt. Das hinderte aber nicht, das die Politiker, die seine Eigenart zu benutzen und sein Mistrauen gegen undequeme Gegner wachzurusen wußten, gerade dadurch zeitweise einen überviegenden Einfluß erhielten. Es sei nur an Stöckers Scheiterhausenbrief, an Waldersee, an den Fürsten Eulenburg erinnert. Der Raiser, durch seine vielältige Begabung verführt und durch Höslinge darin bestärkt, die Erreichung dessen, vas ihm vorschwebte, für weit leichter zu halten, als es war, hat ... eine große Bahl von Aktionen begonnen, die wegen der Nichtberücksichtigung der realen Faktoren und der natürlichen Hemmnisse scheitern mußten, und da er nicht der

Eurmers Tagebuch 651

Mann des geduldigen Abwartens und der zähen Weiterarbeit ist, so ist es zu den vielen Widersprüchen gekommen, zu dem Zick ackturs, der die Stetigkeit vermissen ließ und zu einem übergroßen Verbrauch von Kraft und Zeit geführt hat. Und wenn der Kaiser sich bei verschiedenen Gelegenheiten beklagt hat, daß man ihm oft bitter weh getan habe, wenn er die persönliche Kritik schmerzlich empfunden hat, so ist das menschlich durchaus begreislich; aber man muß auch dem gegenüberhalten, daß diese Kritik veranlaßt worden ist durch das persönliche Hervortreten des Kaisers in umstrittenen politischen Fragen, wie auch durch die persön ist den Wen durch die persön ist den Wen durch die persön lichen Wen durch die persön lichen Wen durch die persön lichen Westenden. Diese Ich von 1908 geführt hat, weil das Volt und das Parlament sich nicht wohl damit absinden konnten, daß der Wille des Monarchen das oberste Geset sein solle ...

Die Capripische Wirtschaftspolitik ist durch eine rein agrarische abgelost morben. Auf sozialem Gebiet, auf bem ber Raiser glaubte durch eine Arbeiterschukgesetzgebung sehr balb mit ber Sozialdemokratie fertig zu werden, baben sich die Dinge ebenfalls umgefehrt gestaltet: es tamen Rucht bausgesek und Umft urapprlage, die allerdings beibe nicht durchdrangen. Preuken in Deutschland poran. Deutschland in der Welt poran, so lautete der Appell des Raisers. Aber in Breuken sind wir leider viel zu wenig poran, und das Reichen des Bertehrs ist dort sogar so wenig beachtet worden, daß eine großzügige Vertehrspolitik - es fei nur an die Berftummelung ber Ranglporlage erinnert - pertummerte. Hier war Gelegenheit, durch eine starte Bolitit, die sich an das Volk anlebnte, einem wirklichen Fortichritt bie Babn zu ehnen, indem man burch eine eingreifende Wablreform für eine wirkliche Volksvertretung forgte. Aber auch ba ift es bei kummerlichen Anfängen geblieben, die nirgends befriedigten, Volle Arbeit dagegen ist auf dem Gebiet der Landesperteidigung geschaffen worben: eine gewaltige Flottenvermehrung, die Deutschland zur zweitgrößten Flottenmacht erhoben bat, und eine Bermehrung des Landbeeres, die ebenso start ins Gewicht fällt. Diese Leiftung, an der freilich das steuerzahlende Bolt schwer zu tragen hat, ist die hervorstechendste in den lekten 25 Aabren. Sie soll die friedliche Arbeit schüken und fördern. Ob sie dafür größere Garantien als früber geschaffen bat, mag angesichts der Ereignisse ber letten Beit, angesichts des überall gewachsenen Miktrauens und des allgemein fortgesetzten Wettrustens auch dem grökten Optimisten zweifelhaft geworden sein ..."

Daß der Kaiser zuweilen sehr ernst, sehr bestimmt, sehr "ungemütlich" sein kann, wenn er seine Anschauungen mit entgegengesetzen zusammenstoßen fühlt, — das, erinnert die "Berl. Volksztg.", haben die Berliner Stadtvertreter ersahren, als sie ihm den Neptunsbrunnen schenkten. "Das haben in den letzten 25 Jahren Personen und Parteien ersahren, die ihm seine Pläne zu durchtreuzen schienen; das haben noch in der letzten Zeit die Künstler ersahren, die ihn durch die Große Berliner Kunstausstellung führten und nun aus seinem kaiserlichen Munde manch träftig Wörtlein über die Kunstwerke hören mußten, die bei seinem persönlichen Seschmad vorbeitrasen. Wir halten diese Art Offenheit nicht für einen unangenehmen Charatterzug. Im Gegenteil: es liegt in dieser Art ein Zug offener Männ-

552 Cürmers Cagebuch

ichkeit, der in unserer Beit der allgemeinen Berweiblichung unseres ganzen öffentichen Lebens auf unsere volle Wertschätzung Anspruch macht ...

Eine Beurteilung für sich erfordert die Frage, inwieweit es sich von politichen Sesichtspunkten aus empfiehlt und ob es innerlich gerechtfertigt ist, mit Ausdrücken von äußerster Schroffheit gegen Politiker und Parteien vorzugehen, die, gleichfalls in ihrer Art, das Beste des Volkes oder zum mindesten der Teile des Volkes anstreben, für die sie Erreichung politischer und wirtschaftlicher Biele in erster Reihe für notwendig halten.

Bei der lekten Reichstagswahl, die dem Regierungsantritt des Raisers voranzing, im Jahre 1887, brachte es die Sozialdemokratie auf etwa ¾ Milionen Wähler. Im zweiten Jahre seiner Regierung erklarte der Raiser: "Für nich ist jeder Sozialdemokrat gleichbedeutend mit Reichs- und Vaterands feind.' Zwei Jahre später sprach der Kaiser im Hinblick auf die Sozialdemokratie von dem zunehmenden Unglauben und Mikmut, und es könne vordommen, daß ,ihr (die Soldaten) auf eure eigenen Verwandten oder Brüder dieken mükt'. Im nächsten Jahre empfahl er, gleichfalls auf die Sozialdemoraten hinweisend, den mißvergnügten Nörglern, den deutschen Staub von ihren Bantoffeln zu schütteln. Noch stärker war die Wendung aus dem Zahre 1895: Eine Rotte von Menschen, nicht wert, den Namen Deutsche zu tragen.' Diese bitteren Worte haben sich tief in die Herzen der deutschen Sozialdemokraten eingegraben. Andere, später gefallene, haben den Eindruck nicht gemildert, sondern perschärft. Aus den 34 Millionen sozialdemokratischen Stimn e n, die im Zahre 1887 im Deutschen Reiche abgegeben wurden, sind, bei der etten Wahl, 4 1/4 Million Stimmen geworden. Es liegt eine ingrimmige Aronie der Geschichte darin, daß der Raiser einmal die Sozialdemokratie eine, porübergehende Erscheinung' genannt hat, mit der er "schon allein fertig werden wird". Und es ist mehr als eine bloke geschichtliche Fronie, es ist ... eine tief schmerzliche Eatsache, daß diese mehr als 4 Millionen Männer, der dritte Teil aller wahlfähigen Bürger, bem Aubiläum der 25jährigen Regierung des deutschen Raisers innerlich iremd gegenüberstehen. Dem Raiser ist es nicht gelungen, die Brüce vom Thron u diesen Volksgenossen zu schlagen ...

Mit der Vermehrung der Sozialdemokratie ... hat die Vermehrung der Reichsschulben Schritt gehalten. Und obwohl sie den Vetrag der Reichsschulb and en gleichen Schritt gehalten. Und obwohl sie den Vetrag den fünf Milliard en Mark bereits überschritten haben, wird ... der Militarismus zu Wasser und zu Lande gerade im Jubiläumsjahr in das Ungemessenste gesteigert, wird die Steuerbelastung des deutschen Volkes in einer Weise erhöht, wie dies früher selbst nicht nach einem verlorenen Kriege für möglich gehalten wurde. Es wird dadurch der Veweis geliesert, daß die deutsche gehalten wurde. Es wird dadurch der Veweis geliesert, daß die deutsche Sich längst in eine Periode regelmäßiger Mißerfolge hineingelebt hat, deren Folgen man für die Zukunst nur durch eine ungeheure, am Mark des Volkes zehrende, ins ungeahnt Maßlose gesteigerte Rüstung unsch dit ich machen zu können wähnt ..."

Was bei diesem Jubilaum zu befürchten, ja mit Sicherheit zu erwarten war,

Carmers Cagebuch 653

was sich schon Monate porher unbeilschwanger ankündigte, das hat dann noch die Befürchtungen auch der bartgesottensten Bessimisten weit binter sich gelassen: bausboch schlugen die Schlammwogen eines sich schon ihiotenhaft gebärdenben Bnaantinismus empor und über unsern Häuptern ausammen. "Wir haben's gewußt", stöhnt Wilhelm Bergog im "Marg": "in der Reihe der Erinnerungsfeste wird dieses allerhöchste Aubiläum der bekannte Markstein sein. Was sage ich: -Markstein? Vielmehr die Feier eines Wendepunktes in der (neueren) Weltgeschichte. Wenn man genau 25 Rabre rückwärts schaut, sieht man ihn. den Wendepunkt, ganz deutlich. Hier beginnt die moderne deutsche Kultur; bier wächst Deutschland zum Weltreich; hier beginnen Künste und Wissenschaften zu blüben; bier aipfelt die Tätigkeit des Monarchen als Friedensfürst wie als Kriegsberr: bier wurzelt die Sozialreform und die epochale Entwicklung unserer Schwerindustrie: hier wurde der Männergesang in ungeahntem Umfang gepflegt und Hammurgbi darüber nicht vergessen. Kurz: von diesem Markstein aus überblickt man erst so recht die Superiorität der wilhelminischen Epoche über äbnliche Reitalter, etwa der Mediceer oder des Augustus. Und alles dies: durch einen Mann.

Sewiß, er hatte Paladine, Helfer, Berater. Aber nur Nörgler wollen vertennen, daß wir ihm die berauschende Synthese aller Gegensäte unseres modernen Lebens zu danken haben. Unser Kaiser ist nämlich ein Zusammensasser: streng religiös und doch ganz modern; ein harter und strenger Realpolitiker und zugleich einer vornehmen Romantik nicht abgeneigt; ein Wirtschaftsgenie und vom Scheitel bis zur Sohle ein Künstler; er ist großzügig und doch sparsam; er rechnet wie nur irgendein Großindustrieller und ist zugleich ein idealistischer Poet; er empfindet weich und zart und ist doch ein Anbeter der starten Faust; die Tradition des Sottesgnadentums ist ihm heilig, aber sonst ist er vorurteilsfrei; er versteht mit Ratholiten, Protestanten wie Juden vortrefflich umzugehen; er ist in der Gesellschaft der liebenswürdigste Kavalier und im Grunde ein Einsamer; kurz: er ist der volltommene Ausdruck des modernen Kulturmenschen. Kraft seiner impulsiven Persönlichteit ein Verbinder aller Ertreme. Ein gottbegnadeter Monarch. Ein ganz großer Mensch und Künstler ...

Man konnte schon annehmen, daß am Jubiläumstage die landesüblichen Phrasen mit 100 potenziert in Umlauf gesetzt würden. Aber alle unsere Erwartungen waren Verkleinerungsgläser.

Bur Zeit Ludwigs XIV. trieben sie's nicht schlimmer, aufdringlicher, würde-loser. Und es wäre kein Wunder, wenn Wilhelm II. angesichts dieser Kreaturen dum Menschenverächter würde und ihm Hamlets ebenso banales wie tieses Wort über die Lippen käme: "Diese Welt ist gemein."

Und doch liegt der rechte Maßstab nicht so fern. Vielleicht hat der Herausgeber der "Christlichen Welt" ihn gefunden, wenn er sein Urteil über diese 25 Jahre in die einfache Formel faßt: "Es war keine große Zeit. Aber es war unser Beit. Eine Übergangszeit.

Schelten wir sie nicht, schelten wir unsern Kaiser nicht. Viel Anläufe, große Einsätz, geringe Errungenschaften. Wie ging unser Kaiser nicht an die Arbeiterfrage heran: was nicht auf nationaler Basis zu lösen war, warum nicht auf inter-



ationaler? Aber der Wurf gelang nicht, und der Arm erlahmte. Harte Worte elen, der Kaiser fühlte sich mit Undank gelohnt, verkannt. Er zog sich zurück, um ann doch wieder sich einzusehen. Diesmal war es die Schulfrage. Eins wenigens glückte: die Flotte. Aber ob auch das Schiff nach Tanger trug und gen Damasus half: es sind nach außen hin keine glorreichen Jahre gewesen. Im Innernouchsen Reichtum und Luxus, und zuweilen predigte uns unser Kaiser die Einfacheit: aber da war kein Aufhalten.

Wir kennen unsern Kaiser persönlich nicht. Wer kennt ihn? Ist das nicht twas Furchtbares, daß Fürst und Volk sich nicht kennen? Daß unser Fürst unahbar ist, und wenn man ihm naht, daß man dann nicht mehr sein darf, der man t? Wer steht denn um ihn her? "Rein Fürst hat jemals einen Freund." Welch in Los, Raiser zu sein! Umgeben von einer Fülle der Gelegenheiten, zu sernen nd kennen zu sernen, wie sie nirgend sonst Sterblichen vergönnt ist, und dabei mhegt von dicken Hindernissen, daß er die Wirklichkeit nicht sehen darf, wie der eringste Sterbliche sie sieht. Vielleicht muß es Menschen geben, die ihrem Volke ohche Opfer bringen. Aber vielleicht brauchten diese Opfer nicht so groß zu sein. Vielleicht würde der Fürst mit weniger Romantik, mit weniger Patriarchalismus anz anders lebendig mitten unter seinem Volke stehn.

Dennoch, er lebt mit uns. Er ist der Raiser unserer Generation. In Fehlern nd Eugenden unser. Wir sind Menschen einer Übergangszeit. Nicht einer derdenten. Davon kann trotz allem keine Rede sein. Weder in politischer, noch toralischer, noch tirchlich-religiöser Hinsicht. Es geschieht vieles, das wir beklagen, nd wir zürnen unsere Ohnmacht. Aber es sehlt nicht an Ideen, Bielen, Aussaben. Und wir sammeln Kräfte. Wilhelm II. hat das Erde Bismarcks angetreen. Das war nichts Leichtes. Gerade weil Bismarck so groß war. Es war das irde einer Übergangszeit: es wollte der Nachlaß verwaltet, das junge Neue aneeignet werden, ehe man von der Bukunft andre Gaben heischte. Wir waren icht müßig. Wir sammelten nicht nur Geld, wir sammelten Kräfte. Manchmal aben wir das Gefühl: was können wir nicht? Es mag nur der Moment kommen, nd wir wollen unsern Mann stehen wider die ganze Welt! . . . ."

Wir haben vielleicht schon zuviel "Ideen, Ziele, Aufgaben" ...

Auch das durfte nicht überraschen, daß neben der allerhöchsten Feier die Jahrundertseier der Befreiung des deutschen Boltes vom Joch der Fremdherrschaft verlassen mußte. Jene hat die Reichshauptstadt wochenlang in ein prunkendes Riesenteater verwandelt, mit Massenaufzügen und Mummenschanz, Pauken und Trometen durchtobt; von dieser — hat man dort überhaupt nichts gespürt. Dafür ursten wir aber das offizielle "Jahrhundertsesstiel" mit dem sich würdig anchließenden Säkularskandal genießen. Es gab ja auch, wie die "Tägl. Rundschau" eststellen konnte, im ganzen Umkreis unseres Literatentums kaum einen zweiten Kann, dem seine ganze seelische Artung den Ton und Sinn für ein solches Festspiel onaturnotwendig versagen mußte, wie diesem: "Und gerade diesen mußte nan darum angehen. Nun braucht ein Stadtrat in Breslau kein Literaturkenner a sein. Ihn machen andere Qualikäten, und es ist allenfalls begreislich, daß die

Dürmers Tagebuch 655

Breslauer sich sagten: Es ist wohl eine Ehrenpflicht, uns hier an unsern weltberühmten Landsmann zu wenden. Unbegreislich aber ist es, daß dieser weltberühmte Landsmann so wenig sich selber kannte, daß er die Aufgabe, die hier zu lösen war, überhaupt auf sich nahm. Es gibt nur e i ne Erklärung dieses dunkelsten Punktes der ganzen Angelegenheit, und die ist leider so plump und unerquicklich in ihrer allzumenschlichen Erdschwere, daß man sie nicht aussprechen mag...

Der Kronprinz soll dem Festspiel durch seine Kritik so verderblich geworden sein. Der Raiser gar soll persönlich die Schuld tragen. Welcher Byzantinismus, es durchaus nicht ohne Kaiser und Kronprinz tun zu wollen. Genügt denn dies nicht: Man hat dem deutschen Volke, gerade dem Teil des deutschen Volkes, dem das Jahr 1813 heilig in der Seele lebt, als Weihespiel eine läppische Heradminderung dieses Heiligen geboten. Es hat sich dagegen gewendet im Einklang mit der historisch und künstlerisch objektiven Kritik; es hat den Fischtran, der ihm löffelweise durchaus eingetrichtert werden sollte, einsach verweigert, weil er ihm Übelkeiten verursachte, und die Breslauer haben deshalb, wie ein verständiger Poktor, still nachgegeben und auf die weitere Eintrichterung verzichtet ...

Deutschland soll sich durchaus vor den Dichter Hauptmann und sein Wert gegen das beseidigte Deutschland stellen. Wir gestehen, daß uns dieses Deutschland doch noch näher liegt als ein literarisches Mißgeburtchen. Es war etwas anderes, als vor zwanzig Jahren Jungdeutschland nach der Kündigung der Hosloge im Lessingtheater wegen der "Weber"-Aufführung für den Dichter Hauptmann eintrat. "Man möchte wieder so handeln," schreibt ein freisinniges Mittagsblatt, das auch für das Hauptmannsche Jahrhundertsesstsche die jeht das möglichste getan hat, "man möchte wieder so handeln, . . . aber die Situation ist heute leider anders als zur Beit der Proteste gegen die "Weber"."

Das ist der Witz der Sache! Diesmal gilt es nicht, einem Dichter beizufpringen, der mit reinster Absicht seine beste Kraft an ein Werk gewendet hat. Wielmehr wird von uns verlangt, daß wir eintreten sollen für einen, der sein besseres Selbst mit der Abernahme des Breslauer Festspielauftrages verleugnet hat. Das sei jetzt hart herausgesagt: Hauptmann hat gesündigt an dem Andenken des Erhebungsjahres, indem er als ein Fremder, des vaterländischen Priestertums barer Festredner, sich in das Heiligtum drängte ..."

"Zeder Stammtischphilister", schreibt Karl Streder in dem selben Blatt, "würde sich heutzutage schämen, bei irgendeiner großen Begebenheit zu sagen: "Ja, ja, die Welt ist ein Puppenspiel." Er würde ausgelacht werden, wenn er diese Sassenweisheit gar erweitern wollte und aussühren: ihm kämen die Männer der Seschichte wie Hampelmännchen vor, die von irgendeinem großen Theatermann an der Strippe gezogen würden und nachher "marsch, marsch in die Holzwolle, die Hobelspäne, das Seegras' gepackt würden. Gerhart Hauptmann aber hat den Mut, diesen Tiessinn auf die beispiellose Selbstbefreiung des halberdrosselten beutschen Volks 1813 anzuwenden. Er macht sich nicht einmal die Mühe, jene Stimmung zu begreifen, die den einfachsten Mann damals zum Helden machte. Da, wo Opferbereitschaft, Todesmut, Vaterlandsliebe, die ewig menschlichen letzten Gründe, bestimmend auf die Schickale eines großen Volks



inwirtten — noch dazu seines eigenen Volts —, sieht er nur Orähte und Bindäden, an denen Marionetten gezogen werden.

Gezogen von einem alten Großpapa im sternbestickten Schlafrock, der für viesen tiesen Dichter — Gott bedeutet! Und doch ist diese Kindlichteit noch teinespegs das Schlimmste. Nicht nur, daß die geschichtlichen Vorgänge unbegriffen, ihne das leiseste Verstehen ihrer wirklichen Triebsedern bleiben, die großen Männer von 1813 sind gezeichnet durchweg als so hohltöpsige Schwäher, so elende Hanspurstsiguren, daß man einen chauvinistischen Pariser Vichter für den Verfasser ieses Vänkelsangs halten könnte, wenn er nicht — so gänzlich geistverlassen wäre. Diese Sestalten sind eine verkörperte Beleidigung des deutschen Volkes ...

Trothdem die geistig uniformierten Ruhmeszinkenisten Hauptmanns mit hren Fanfaren schon einsetzen, bevor das Spiel noch begonnen hatte, haben sie licht das leiseste Scho im Lande gefunden. "Der Trompete versagte die Stimme. dur ein klangsos Wimmern, ein Schrei voll Schmerz ..."

In diesem stumpssinnigen Reimgeklingel, dessen sich ein begabter Primaner chämen müßte, überhaupt eine Weltanschauung zu entdeden, kann nur Leuten selingen, die vielleicht ein Amt, aber keine Meinung haben, nur urteilslose Parteizidenschaft kann sich zu solcher Behauptung versteigen. Es gibt keine sinnlosere, indlichere Auffassung der Weltbegebenheiten, als die dieses "Festspieles". Sagt s doch Hauptmann selber:

Tatjächlich beruht das heutige Stück auf Blutbädern und Schlachtenmusik, grausigen Simmelsammelsurien.

Noch eins. Der grausige Simmelsammelsurienpoet und seine tiefgebückten Schleppenträger sollten doch den Namen Rleist nicht so oft in ihrem Munde missrauchen. Für jeden, der ein wenig in Beinrich v. Rleist eingedrungen ist, steht sohne weiteres sest, daß dieser Dichter sich von Hauptmanns Festspiel mit einer Gerachtung, ja mit einem Etel abwenden würde, die in der tiefsten Tiese seines Besens wurzelten. Das steht so sest wie die andere Tatsache: wenn Rleist heute ebte und dichtete, würden gerade diese Leute, ein Teil der Wortsührer jener samoen "Rleiststung", ihn totmachen; für sie wäre er der "Hurrapatriot" im Prinzen on Homburg und in seinen Gedichten an den Rönig und die Rönigin, der "Scharfnacher" in der Herrmannsschlacht und in seinen Kriegsgesängen, der "Junter" im Läthchen, in den Schroffensteinern usw. Also bitte, etwas Vorsicht mit dem Namen ieses Tapseren, ihr Herren, für ein Aushängeschild ist er zu gut.

Ob Gerhart Haptmann wohl Rleists Abhandlung "Was gilt's in diesem Kriege' inmal gelesen hat? Er wird es vermutlich bejahen. Dann kann man nur zu seiner ihre als Dichter und Deutscher annehmen, daß er sie nicht verstanden hat (eine Anahme, die bei dem bekannten Versagen dieses Dichters in Verstandesfragen nicht on der Hand zu weisen ist), denn wenn er sie wirklich verstanden hätte, müßte er ich von Grund aus schämen über seine Vanalitätensammlung, die ein "Festspiel ur Erinnerung an den Geist der Freiheitskriege" vorstellen soll. Schämen über ie vielen Beleidigungen, die er dem deutschen Volke mit jenem Anschein der Über-

Surmers Tagebuch 657

legenheit, ber auch Bilbungsparvenüs eigen ist, ins Gesicht schleubert, schämen über seinen "John Bull", ben er tommen läßt, um mit "sehr vielen englischen Pound", deutschen Mut zu machen". Wer Hauptmann übel will, mag diese Selbstbezichtigung seiner trämerhaften Lebens- und Seschichtsauffassung mit einer gleichen Befriedigung buchen, wie das verschämte Bekenntnis, daß ihm Gott und Theaterdirettor in einer Person erscheinen. Wer ihn, wie wir, im Grunde trotz diesen kaum glaublichen Blößen noch immer für einen anständigen Menschen und empfindenden Dichter hält, kann ihn nur ernstlich auf die ungeheure Sinnlosigkeit ausmerksam machen, diese merkantilistischen Anschauungen gerade dem Geist der Freiheitskriege, dem Geist größten Opfermuts, freudigster Hingabe von Gut und Blut fürs Baterland anzudichten. Gold für Eisen hingeben ist wirklich kein "gutes Geschäft", Herr Hauptmann.

Freilich meinen einige Breslauer Stadtväter, auch Gold für Blech hingeben sei tein gutes Geschäft. Wenigstens hörte ich am Tage nach der Erstaufführung in einer Breslauer Weinstube ernsthaft darüber debattieren, ob das keineswegs unbedeutende Honorar, das dem Dichter zu diesem Festspiel "Mut gemacht" hatte, nicht auf dem Rlagewege zurüczusordern sei. Er habe ja nicht das Verlangte geliesert, sondern das Gegenteil davon. Wenn jemand, so führte ein Vertreter dieser Ansicht aus, etwa bei einem Gelegenheitsdichter ein Hochzeitsgedicht bestellt, so ist er nicht verpstichtet, dafür ein Begräbnislied zu nehmen. Will eine Stadt ein Festspiel aufführen, das in den Geist jenes Frühlingsbrausens von 1813 zurüczversett, ihre Bürger, die Nachtommen jener Helden kämpfer, vor allem aber die heutige Jugend mit jenem siegreichen Sturmgeist beseuern soll, — so muß sie sich schmählich betrogen fühlen, wenn ihr anstatt eines solchen Festspiels das Gegenteil gegeben wird: eine unverhüllte Geringschähung, ja Verhöhnung dieses Geistes, ein blödes Gestammel weltbürgerlicher Abgeschmadtbeiten.

So meinte jener alte Breslauer, der, nebenbei bemerkt, weder ,Scharfmacher' noch ,Hurrapatriot', weder ,Muder' noch ,blauschwarz' war, wohl aber Mitglied — der Freisinnigen Vereinigung. Freilich waren sein Vater und dessen Brüder vor hundert Jahren als Freiwillige in die Schlacht gezogen. Und ich sah, während er sprach, hinter seinem weißen Backenbart das Rot der Scham und der Empörung ins alte Gesicht steigen."

Für so tief bedauerlich die "Rreuzztg." es nun auch erachtet, daß dieses beschämende Jahrhundertsestspiel jemals aufgeführt worden ist, so ganz unentschuldbar es bleiben werde, daß Hauptmann diese Verse überhaupt aus der Hand geben konnte, so aufrichtig sei auf der anderen Seite das Mitgefühl mit dem Dichter, den der Beschluß des Breslauer Magistrats als schwere öffentliche Bloßstellung tressen müsse: "Er hat's freilich verdient, aber man sagt sich hier mit tieserem Bedauern als sonst: es ist schade um ihn. Hauptmann ist nicht der große Dichter, aben ihn eine Partei ausruft. Wir wissen es ja, daß wir hinter seinen Werten noch immer vergebens die Persönlt. Wir wissen sa, daß wir hinter seinen Werten noch immer vergebens die Persönlte. Aber vieles ist an diesem Mann doch, das auf reichere Quellen vertrauen läßt — wir wollen nicht in Einzelheiten schweisen, jeder wird sich dessen einnern, wenn ihn da und dort in den Oramen der Silberver werden zw. 113

Digitized by Google

558 Lürmers Tagebuch

blid eines echten, aus Tiefen ahnungsvoller Menschlickeit kommenden Dichterworts getroffen hat. Und was den besonderen Fall seiner Vaterlandslosigkeit andbelangt, so wollen wir daran denken, daß Hauptmann Schlesier ist, Angehöriger eines Volkes, dem ein starkes und dewußtes Heimatgefühl in Herz und Blute sitt. Aber das Craurige ist: Hauptmann ist ein zu schwacher Mensch. Er weiß nicht der Einflüsse Herr zu werden, die von außen an ihn dringen, und wem er seit seinen Webern', dem Werk einer von ihm selbst überwundenen, oder sagen wir von dem Entwicklungslosen: beiseite gesetzten Sturm- und Vrangzeit, in den Händen sitt, das wissen wir. Bei dem schwachen Versuch in seinem "Gabriel Schillings", von diesem Klüng el loszukommen (das Stück hat bezeichnenderweise sich sechs Jahre lang nicht herausgetraut), ist es geblieben. Hauptmann wäre "literarisch" und vielleicht auch nach anderer Seite tot, wollte er sich seiner geschäftstüchtigen, stalentvollen" Schildträger entledigen. Das ist menschlich begreislich, aber freilich nicht groß, und nur das Bedauern bleibt, daß ein im Grund nicht kleinwertiger Wensch auf diese betrübliche Art verloren geht."

"Feige, schleichende und scheinheilige Denunzianten" schmäht Hauptmann bie Leute, die sich den Unfug verbeten haben, ein Erzeugnis, das alles andere ist, als vaterländisches Festspiel schlucken zu müssen. "Ist das nicht", fragt das Blatt, eine Sprache, die schon an sich einiges Mißtrauen gegen die Urteilsfähigteit. Hauptmanns erregen muß? Unzählige deutsche Männer haben ihrem Unwillen über die Art, wie er der großen Saten unserer Ahnen vor hundert Zahren gedacht hat, offen vor aller Welt Ausdruck gegeben, sind mit ihren Namen für ihre Auffassung e i n g e t r e t e n, und da spricht dieser Mann von "feigen, scheinheiligen Denunzianten'! ... Wenn er fich aber gegen die "Verdächtigung" feiner selbstverständlichen, erdgewachsenen Vaterlandsliebe' wendet, so möchten wir, ihm dock sein e i g e n e s Z e u g n i s entgegenhalten. Denn einem Mitarbeiter bes ,Berliner Tageblatts' hat er in Agnetendorf ausdrücklich gesagt, welche parteipolitischen Tendenzen ihn bei der Abfassung des Stüdes geleitet haben. "Es sei ieine ausdrückliche 21 b f i ch t gewesen, auch für seinen Seil der Allgemeinheit die Uugen barüber zu öffnen, welche Gefahr die herrschende Partei der R o n s e r v ativen burch ihre allzu enge Fusion mit der ultramontanen Macht über ben Breußenstaat heraufbeschwöre.'... Also ein parteipolitisches Sendenzstück hat Hauptmann schreiben wollen ... Jeber Unbefangene wird zugeben, daß, wer mit iolcher Absicht an die Absassung eines Festspiels herantritt, das a l l e vaterländisch Sesinnten gleichmäßig begeistern soll, an dieser Aufgabe scheitern muß. Sein Hak gegen die "junterlichen Rreise", die "in zornige Aufregung versekt zu haben" er nicht bereut, hat ihn dahin gebracht, in diefem Festspiel zur Feier der preußiichen Erhebung Napoleon als den eigentlichen und wahren Befreier Deutschlands zu feiern. Das ist denn doch eine Art von Jahrhundertfeier, die selbst heute in der Beit des Junkerhasses auch Tausende, die mit ,junkerlichen Kreisen' nichts zu tun haben, doch nicht mitmachen wollen."

"Du sollst dem Hut die Reverenz erweisen!" Es gibt zurzeit nur zwei Sorten Deutsche: 1. solche, die dem Hut ("Festspiel") die Reverenz erweisen, — das sind die "Berufenen"; 2. solche, die dem Hut ("Festspiel") nicht die Reverenz Eurmers Cagebuch 659

erweisen, - das sind die "Unberufenen". In der Berliner Bbilbarmonie haben die "Berufenen" über die "Unberufenen" zu Gericht geselsen. Thema des Abends: "Gerhart Sauptmann und die Unberufenen" —: es ist also tein Scherz. "Wir stehen unter ber Schredensberrschaft der hoblen Phrase". rief ein Redner in den Saal. Er abnte nicht, wie recht er batte! Eine kleine Blütenlese aus einem Feuilleton — leider! — ber "Frankf. 8tg.": "Gerhart Sauptmann bat ein Festspiel geschrieben, bas den Erwartungen der Leute nicht entsprocen bat, die jeden Sak mit burra! und das Ganze mit einer Barabe fämtlicher an ben Freiheitstriegen getragenen Uniformen gefrönt seben wollten ... Die Reaftion jubelt, und wenn eines ibre Freude trübt, so ist es das, dak Rauptmann tein Rube ift. Richt mabr, fon...! Aber Reinhardt ift einer. Gott fei's gedankt, und fo ist in ibren Sommen auch für diese Ruance gesorat. Der Mann, ber in einem gewissen Sinne weit mebr Reprasentant bes beutschen Voltes ist, als Wilbelm II.... wird pon einem jungen Reiteroffizier aus der Rahrhunderthalle getrieben! ... Langfubr locuta, causa infinita. Der Protest wird fich unabsebbar ausbebnen, er wird alle umfassen, die bas Recht am eigenen, eigentümlichen Gebanten nicht für eine Staatsgefahr halten ..."

Der "Protest" hat sich in der Tat "unabsehbar" ausgedehnt: dis zum — "Monistenbund" und dem — "Romitee Konfessionslos"! In einer Ortsgruppe des erstern stellten die Anwesenden in einer "Resolution" die zweisellos entscheidende) Tatsache sest, daß sie "von der dichterischen und patriotischen Kunst" des Festspiels "aufs tiesste ergriffen" seien. Der Redner des "Romitees Konfessionslos", der sozialdemokratische Abgeordnete Pöus, forderte zum Austritte aus der Landestirche auf. Konnte ein Festspiel "zur Erinnerung an den Geist der Freiheitskriege" noch wunderbarere Wirkungen auslösen?

Mun batte ja, wie auch die "Neue Rürcher Reitung", also ein Organ ber "freien Schweig", allen Umtrempelungen ber Wahrheit jum Erok feststellt. niemand von Gerbart Hauptmann ein "patriotisches Hurrastud" erwartet: "Wohl aber, daß in solcher Festdichtung etwas vom fortreißenden Seifte der großen Erbebung lebendig werde. Gerbart Rauptmann bat ein Wurstellpiel baraus gemacht, ohne Handlung, mit hoblen Symbolfiguren, die er noch dazu entlehnt bat. Was sollen die kummerliche Pothia, der Weltbirektor mit seinem kuriosen Faktotum Bbilistiades, die Athene-Deutschland und so weiter? Seine Buppen schwadronieren in bolpernden, oft fürchterlichen Bersen und verzapfen philosophisch-kosmopolitische Gemeinpläke billigft er Urt. Widersacher behaupten, er habe Napoleon über Gebühr verherrlicht; im Gegenteil: aus dem schweigsamen Groken bat er einen unerträglichen kleinen Brablbans gemacht ... Als Schweizer fragt man sich staunend, ob es wir tlich in Deutschland Kreise gibt, die aus mikverstandenem Weltbürgertum jedes Bekenntnis zum Vaterland als Reichen von Rücktändigkeit und Vergeben wider guten Geschmad betrachten können. Aun wird einem auch klar, daß ein Hobler,

in Hegar, ein Ab. Frey herbeigeholt werden mußten, um der Erinnerung an Deutschlands Jahrhundertseier die große künstlerische Form zu geden. Man verteht vollauf, daß all jene, in denen Empfinden für die Bedeutung des großen Bereiungsjahres lebendig ist, Hauptmanns Puppenspiel mit seiner kraftlosen Verchwommenheit den Rücken wandten, und wenn die Ablehnung jeht auch in einer venig glücklichen Weise äußerlich zum Ausdruck gekommen ist, so dient es des Dichters Interesse doch nicht, wenn seine falschen Freunde nun jene Enttäuschten ils blauschwarze Hurrapatrioten in Bausch und Bogen bei ihrem Leserkreis in Verruf zu bringen und den Kandel politisch aus zuschlacht achten suchen."

Und ein anderes Organ der "freien Schweiz", das "Berner Tageblatt", vird noch deutlicher: "Gerhart Hauptmann hat aus dem Stoff ein oberflächliches, eichtes Zeug gemacht, das in oft geradezu albernen Knittelsersersen die Person Napoleons besingt. Gewiß durfte in einem Festspiel dieser Art die Person des Korsen nicht fehlen. Aber im Mittelpunkt durfte ie nicht stehen, und in Rede und Seste mußte der Unterdrücker Deutschlands die herne Größe zeigen, die allein dem Bewußtsein des Volkes entspricht... Als Kind kann er die Deutschen nicht interessieren, und besonders diese blutrünstige, reche Rede des dummen Jungen, diese prahlerische Prophezeiung ist eine Entstelisung sondergleichen...

... Die wirklich dummen und brutalen Verse des Dichers passen weder in den Mund des Schlachtenkaisers, noch viel weniger in ein Festspiel, das eben kein Kasperlspiel sein darf. Den Feldzug des Majors Schill begleitet Napoleon mit keisendem Zanken und Schmälen. Er redet wie ein altes össes Waschweib...

Shon die Form des Knittelverses mußte dem deutsch empfindenden Volke as peinliche Sefühl geben, man mache aus dem Erinnerungstag an die großen Taten Preußens eine Komödie. Noch viel stoßender aber ist es, daß die Person Tapoleons die Situation beherrscht und sogar als Zeus auf dem Throne, zu Füßen er Abler, dargestellt wird. Um ihn gruppiert sich alles, und nach seinem Sturze vird ihm noch eine geschwollene Verherrlichung zuteil. Es ist wahrlich auch nicht ehr geschickt, dem preußischen Volke im Festspiel zu sagen, daß Napoleon nur durch ie Übermacht gesallen sei, und anzusühren, in welchen Sesechten und Schlachten r die Preußen geschlagen ...

Wir begreifen es, wenn sich das preußische Gefühl gegen ein derartiges festspiel auslehnt. Es wäre gerade so, wenn ein schweizerischer festspield auflehnt. Es wäre gerade so, wenn ein schweizerischer festspield ich teres wagen würde, Geßler und Landenberg in in er Apotheose zu verherrlichen. Hauptmann hat offenbar tein befühl für die Bedeutung der preußischen Freiheitstriege. Mit einem solchen Ranto behaftet sollte man sich aber hüten, als Festdichter aufzutreten, selbst wenn nan Kauptmann beißt.

Daß der Kronprinz sich ebenfalls gegen das Stück verwahrt hat, ist nach lledem wohl verständlich.... Ein Dichter, der die nationale Wiedergeburt seines Volkes als Komödie im Kasperltheater besingt, darf sich nicht beklagen, wenn sich as patriotisch empfindende Volk von ihm abwendet."

Eurmers Tagebuch 661

"Wer dies nach den (an sinnvollen Gegensäten doch wirklich nicht armen) Historien Shakespeares, nach Lessings Pramaturgie und Rleists "Hermannsschlacht". Schillers , Tell' und , Wallenstein', Bebbels , Berodes' und , Nibelungen' als moglich prophezeit batte," schreibt "Aulius" in des Grafen Oppersdorf "Rlarheit und Wahrheit". — "wäre ins Narrenhaus gewiesen worden. Gestaltung? Nirgends: ibr könnt die Namen nach Gefallen pertauschen. Und nirgends auch nur der Berluch eines Versuchs, bas wirklich Entscheibenbe im Sang ber Ereignisse zu plastiichem Ausbrud zu bringen. Ein irrlichtelierendes Schmaroken an allen Rulturen, blinder Raubbau an allen Geelenbezirten alter und neuer Menichbeit. Wozu? Um eine in fraftpoller Einheit das Roch ihres Bedrückers zerschmetternbe Nation zu zeigen! Nichts pon Charafteren (Stein, Gneisenau, Scharnborft, Blücher, Clausewik, Bonen, Nord, Bulow, p. d. Marwik, Begel, Fichte, Rleift, Niebuhr, Schleiermacher, Arnbt. bie Gräfin Bok - Die Gneisenau zu den Männern am Sofe zählte -. Brinzessin Wilhelm, die tapfere, von allen verehrte, alle Energischen unterstükende Luise Radziwill: wir batten offenbar teine. Auch, um der bistorischen Treue gerecht zu werben, teine schwachen. Prinz Louis Ferdinand, Rleists Vorbild zum Brinzen pon Somburg, Sarbenberg, ber Braunichweiger, Raltreuth, Roterik, Müffling, Anesebed, Ancillon, Haugwith). Selbst Napoleon, ber — nur wer bas Stud aufmerksam nie gelesen, kann's leugnen — die Bewunderung des Direktors bat, wirft wie Plautus' bramarbasierender Byrgopolinices. Nichts von einem sinnpollen, in sich notwendigen und ber Ethnogenesis doch gerecht werdenden Blan . . . Und dazu Berfe, die zum Teil spottschlecht, zum Teil Mitleid erregend. zum Teil in iebem nur Goetbeichen Verstande bilettantisch find. (Ru beweisen gibt's ba nichts: au beweisen wäre böchstens, daß Hauptmann auch ein paar erträglichere gelangen.) Doch: icon lese ich, nur Ritter und Keilige' könnten gegen bieses Festspiel sich tebren. Ach bin weber Ritter noch ein (Berr Eraberger wird's nicht bestreiten) im Rentrumssinn Heiliger, finde das Ganze aber unerträglich. Ich bin überzeugt. bak man jedem Unbekannten, der mit diesem Stud por eine Aurn getreten wäre. die Tür gewiesen bätte."

Der Humor von der Geschichte ist ja, daß die Dinge frech und froh auf den Ropf gestellt werden, das Hauptmannsche Stüd geradezu als ein Palladium freiheitlichen und demokratischen Bekennermuts ausgeboten wird. Das ist das einsach Lächerliche, das absolut Lächerliche, das Lächerliche an sich. So gesehen, gewinnt die Sache allerdings einen erhabenen Humor, könnte man von einem grandiosen With der Kulturhistorie reden. — Vom dem okratischen Stüd dem okratischen Werte gefährdet seien. Und er antwortet:

"Als Hauptmann sein jammervolles Festspiel schrieb, ließ er die fürstlich en Puppen aus dem Spiel — mit der offenherzigen, aber immerhin nicht gerade heroischen Motivierung, daß es seine Stellung leicht erschüttern könnte, wenn den erlauchten Herrschaften etwas Unangenehmes passierte. Er verzichtete damit einerseits auf die ohnehin nur noch von Kindern geglaubte byzantinische Lüge, als habe der brave preußische Landesvater sein Volk zur Begeisterung hin-

gerissen, er verzichtete aber andererseits auch auf die schneiden der der agit der Befreiungskriege, auf den schmachvollen Verrat der seudalen Fürsten, der der gewaltigen Erhebung folgte, auf die Mißhandlung der Demokraten durch den derußischen Büttel. In der durchaus richtigen Erkennung, daß das Fürstenkapitel eine brenzliche Sache sei, ließ er es unberührt liegen. Und weil er so die schwere Eragik der Befreiungskriege überging, sollen wir ihn als einen Blutzeugen der aufrechten Gesinnung betrachten? Wir sind bescheiden geworden, wie mich dünkt.

Hauptmann ist so tapser gewesen, wie Schiller gewesen wär e, wenn er den Fürsten der Rleinstaaterei die blutigen Seizelhiebe geschenkt hätte, die er ihnen n. Rabale und Liebe' verabreicht hat, immerhin aber darauf verzichtet hätte, ie im Stil des Isslandschen Rührdramas als ausopsernde, von Sorgen belastete Landesväter darzustellen.

Möge es indessen darum sein: wir wollen es als den Gradmesser einer verumpten Zeit hinnehmen, daß man zu einer liberalen Sensation an demokratischer Capferkeit wird, wenn man sich von den würdelosen Erzessen des Byzantinismus ernhält. Es bleibt dann immer noch die Frage: was hat Hauptmann posit i voseboten, nachdem er in heroische Weise darauf verzichtete, den unfähigen preußichen Landesvater zu gloriszieren? —

Wenn den Fürsten unter dem Entzückungsgeschrei der liberalen Presse ihr chweres Schuldtonto gestrichen wurde, blieb als Akteur der großen Zeit nur noch das Volk übrig. Das preußische Volk, das wie ein wildes Meer aufschäumte und den Widerstand des Königs hinwegschwemmte. Das Volk, das mit religiöser Indrunst zu den Wafsen griff und einen Krieg entsesselte, der, vom Volk aus gesehen, allerdings ein heiliger Rrieg war. Selbst die schlesischen Proletarier warfen hre ausgemergelten Leiber dem Feind entgegen. "Wenn der König noch länger aubert, so sehe ich die Revolution als unausbleiblich an, und das Deer vürde das erste Signal zu ihr geben", schrieb der englische Agent Ompteda an eine Regierung.

Was hat nun Hauptmann aus diesem Volk gemacht, as mit der Gefahr einer Revolution den Krieg erzwang und Außerungen der Vaterlandsliebe gebar, die ewig ein Heiligtum der Geschichte vleiben werden?

Ein Volt von Trotteln, ein Volt von Nachtmüken; in Volt von schlaffen Feiglingen, dem der Napoleon dieses sestichen Spiels mit Recht die freche Ohrseige herunterknallen dars:

> "Sher wird ein Franzos zum Berero, Als ein beutscher Jammel zu einem Torero."

Man mag in der Niederlage Napoleons ruhig einen Sieg der europäischen Reaktion erblicken, man mag um die Stirn der gefallenen Helden von 1813 die eleichen Rosen der Tragik flechten; wenn man aber diesem Volksein Hein delde norastigen minnnt, wenn man diesen wild aufbrausenden Ozean in einen faulen morastigen Sumpf verwandelt: dann begeht man, das soll ruhig ausgesprochen werden, ine schändliche Jandlung. Eine Jandlung, die um so schändlicher ist, als diesem

Türmers Tagebuch 663

Volke später von seinen braven Fürsten geraubt wurde, was sich nur immer rauben ließ. Es müßte gerade einem Demokraten wie ein Schwert durch die Seele gehen, daß diesem Volk nun auch noch der Kranz des Ruhms geraubt werden soll, den es sich im klirrenden Krieg für Haus und Hof erstritten hat; daß ein ohnmächtiger Dichter in einer festlichen Stunde eben das Volk zu einer dumpsen Sklavenherde erniedrigen darf, das so tapfer stritt und so elend betrogen wurde.

Ziehen wir also die Summe!

Die fürstlichen Puppen bleiben im Kasten. Die Unfähigkeit des Preußentönigs vor dem Krieg und die barbarische Reaktion nach dem Krieg werden umgangen. Das seudale Junkertum, das den Hintergrund des ganzen Jammers bildete, wird nicht gezeichnet. Von dem Ringen der preußischen Resormer mit dem seudalen Staat verlautet nichts. Das Volk aber, dessen Jorn wie ein heiliges Brausen durch die Lande ging, wird in eine Gesellschaft von Trotteln verwandelt, die kein Mensch zu einer Erhebung hätte veranlassen können.

Und dieser politisch-historische Tatbestand vermag die liberale Presse in eine Raserei des Entzückens zu versetzen und vermag selbst aufrichtige Demokraten zu betören?

Das ist ein so sonderbarer Vorfall, daß wir die Herren wohl noch öfter an ihn erinnern werden."

Eine "Volksjustig" nennt die "Deutsche Montagszeitung" die Entfernung des "Festspiels", einen "Richterspruch gegen eine ganze Gruppe unseres heutigen Kulturlebens": "Gegen jene aus den geistigen oberen Zehntausend sezessionierte Literatentasse, die wie ein Schrechen ihrer Minorität mißachtend, der gesamten übrigen Welt das Schema ihrer verdünnten Geistigkeit aufdrücken möchte. Hirne, deren Leichtigkeit erlaubt, der Zeit um Kilometer vorauszueilen, und die nun alles, was heute noch ist, höchst überlegen verneinen. Schädel, denen die Wassersschlung gestattet, über den Realitäten zu schweben. Deren Träger aber unverschämt werden, wenn sie die Verständnislosigkeit für die Gegenwart, für das heut Erreichbare und für das heute Praktische so weit treiben, ihre absoluten, abseits des sesten Bodens geborenen Maximen zum Maß aller Dinge zu machen."

Es gibt wohl kein Blatt in Deutschland, das noch "linkser" steht, als die ultraradikal-sozialdemokratische "Leipziger Bolksztg". Und selbst von diesem Blatte muß sich Gerhart Hauptmann, müssen sich seine jungen Leute zu Gemüte führen lassen:

"Ruhig und nüchtern betrachtet handelt es sich darum: Gerhart Jauptmann hat eine beispiellose Dummheit begangen. Der gute Mann fühlt sich höllisch geschmeichelt, daß die Breslauer Spießer ihm die Aufgabe überwiesen, ein "patriotisches Festspiel" zu schreiben. Er nahm den Auftrag an, und die Arbeit ist ihm vorbeigelungen. Sein Wert ist ein traft- und saftloses, literarisch ausgetlügeltes Puppenspiel, in dem von historischem Seist wenig und von dem Fühlen des Voltes teine Spurist. Das große Prama des deutschen Voltes, das vor hundert Jahren in dem Rampf gegen die Fremdherrschaft furchtbare Opfer brachte, um dann von der Junterlaste,

nit dem König an der Spike, schmählich betrogen, in neue schimpfliche Retten gehmiedet zu werden, das wäre freilich Stoff zu einem gewaltigen Kunstwerk. Serhart Hauptmann, der, seit er unter dem Einfluß seiner sozialistisch angehauchen Jugendsreunde die "Weber" geschrieben, mehr und mehr in unfruchtbare litearische Künsteleien versiel, der dem Leben des Volkes so frem degen übersteht, wie nur sonst irgendein Kaffeehauslichet, behandelte indessen Stoffaus der Kinderstuben-Perpektive, mit Piepmahbehaglichkeit und Spielerei. Damit laubte er den Volkston zu trefsen."

Bu guter Lett — damit der Spaß vollkommen sei — muß nun noch ein franzose kommen und sich gegen Deutsche für das deutsche Gefühl und ar für den deutschen Kronprinzen ins Zeug legen. In dem ationalistischen Blatte "La Presse" schreibt der Franzose:

"Ich werde vielleicht einige meiner Leser entrüsten, allein ich erkläre laut, aß der Rronprinz vollkommen recht hatte, als er in Breslau ie Aufführung eines Stückes über Napoleon und 1813 verhindern ließ.

Verständigen wir uns. Er hat vollkommen recht gehabt . . . von seinem Standunkte als Deutscher, der keineswegs mein Gesichtspunkt als Franzose ist . . .

Darüber erhebt die ganze Bande der Intellektuellen — es gibt deren dort die in Frankreich — einen Lärm wie Meerwölfe; die radikalen Abgeordneten ntrüften sich und protestieren im Reichstag; der Dramatiker hofft, daß ,die Wahreit triumphieren wird.

Als Franzose freue ich mich über alles, was unter inseren Feinden Zwiespalt schaffen und folglich ihre letion schwächen Zwiespalt schaffen und folglich ihre letion schwächen kann. Allein, offen gesprochen, glaubt man, daß ein eutscher Prinz nicht seine Pflicht getan hat, als er sich weigerte, an einem Werk nitzuhelsen, welches, selbst wenn es den Stempel des Genies trüge, sich in Opposition besindet zu dem Werk aller Werke für jeden Tuger und ganz besonders für den Thronerben: das Werk des Jatriotismus?...

Bei einer Jahrhundertseier, welche eine Apotheose sein soll, gibt es Dinge, die nan nicht sagt, nicht schreibt und nicht aufführt. Wenn ich also Deutscher wäre, durde ich zu der Haltung des Kronprinzen Beifall rusen, trot aller literarischen Koterien, welche von ,tiesem Etel' und ,unsagbarer Schande' reden. Das ist ein chmutziger Vogel, sagt ein altes Sprichwort, der sein eigenes Nest beschmutzt, und der Dramatiter Gerhart Hauptmann scheint uns, als Deutscher, zu dieser Urt zu gehören.

Wenn ein ähnliches Mißgeschick sich in Frankreich ereignete, würden vir nicht zulassen, daß ein Schriftsteller, und wenn er alles Talent der Welteschabertäme, um bei einer Zahrhundertfeier sein Beimatand herabzusen."

Nun kann einem ja Gerhart Hauptmann wirklich schon leid tun. Aber das at er seinen vermeintlichen Freunden und — doch wohl nicht zuletzt! — sich selber u verdanken. Hatte er schon, wie die "Leipziger Volksztg." sich ausdrückte, die Türmers Tagebuch 665

"beispiellose Dummheit" begangen, dann war es mit der einen von solchem Kaliber wahrlich genug, dann durfte er nicht die vielleicht noch größere begehen und die gekränkte Gottheit spielen, die in Olympierpose — seiner "Heldenpuppe" Napoleon gleich — Blize schleudert. Das heißt: was er wohl für Blize hielt. Wir anderen haben davon weniger mit unseren Augen als mit unseren Geruchsnerven wahrsenommen.

Es bandelt sich bier ja. das muk immer und immer wieder betont werden. um gans andere Dinge. ale bie Einschätung irgendeines literarisch-artistischen Wertes ober Unwertes. Es kann einem bei einem solchen schwälenden Ausichweifen aller natürlichen und gesunden Begriffe, einer solchen wurzellosen Bodenfremdheit, wie sie sich bei dieser Gelegenheit in einer geradezu unwahrscheinlichen Grellbeit offenbart baben, geradezu bange werden. Bange für eine Rukunft, Die - wer kann es wissen, mann? - pon uns Proben eines an bern Geistes verlangen wird. Des Geistes, der in den Helden der Freiheitstriege Wunder wirtte, von unferem "größten" Dichter aber in dem Feftspiel "zur Erinnerung" an diesen "Geist" als wertloses Gerümpel in den Rasten geworfen wird: "Marsch marich in die Holzwolle, die Hobelspäne, das Seegras!" Dafür aber ersteht vor uns als der mabre Befreier Deutschlands - Napoleon! Dag wir beute, ich sage beute, mit Baul Burg in der "Kreuzztg." aufstöhnen mussen: "Soll denn die Napoleonverhimmelung niemals aufhören? Dag Goethe biefen Damon bewunberte, weil sein augusteisches Reitalter keinen belbischen Raiser kannte, begründet fich aus fich felbit. Daß Strategen beute feine Schlachten preisen, beischt die Bernunft und unparteiische Urteilstraft. Aber ein Bolt, das nicht mehr hassen tann! Vor bundertundsieben Rabren bat sein Auk uns fast zertreten. Völkergeikel! schrien wir ibm sornflammend nach und sangen beimlich bakbeike, grimmige Spottgedichte auf ihn. — Gott war uns gnädig, und wir wurden wieder frei.

Blücher, einer, der uns am meisten dazu half, das war noch einer! Heiß im Wettern und Wagen! Wir heute? Wie Stlaven, die Retten zerbrachen, winselt das Napoleons so vergängliche Größe und seine fluchwürdigen Heldentaten an. Wie ein Spott uns selbst erscheint er auf Bierdeckeln und Tabakspfeisen wieder, der kleine Rorporal. Hundert und hundert Bücher beweihräuchern ihn. Und selbst der oft so genannte größte (Größe?! D. T.) deutsche Dichter unserer Zeit scheut sich nicht, den deutschen Männern ein Festspiel vorzusühren, das — die Zeitungen beeilten sich, es auszuposaunen — den Rorsen Napoleon mit himmlischer Sloriole umflicht: Da sitt er auf einem goldenen Himmelsthrone und führt den zuckenden Blikstrabl in seiner Hand! —

Anno 1913 in Breslau! Welch eine Farce für unpatriotische Phantasten! Lest nach, was Ernst Moritz Arndt 1813 von jenem Napoleon schried: Gott hat ihn verworfen! — Was Theodor Körner sang und die andern, als Seutschland erwachte. Ja, da galt es, ein kleinmütiges Volk aufzurütteln, aus Staub und Demut aufzuraffen.

Wenn wir das heute wieder fürchten müßten! Wenn uns eine Löwentahe hinterrücks niederschlüge! Wer riefe uns?... Wir sind ein so hastiges, leichtherziges Volt geworden, ob wir auch unter Wasser und in der Luft uns Kelden dunken.

Unsere Beit hat ihren Makstab noch nicht und verlor zu viel von den altererbten Begriffen ...

Was wird denn bleiben und dauern von uns und unsern Tagen? Die Schallplatte und der Film. Rosé fand den Schlüssel zu den Pappris aus der uralten Rultur unter ägyptischem Sande vergraben. Arme Marsmenschen, die ihr einst die Rultstätten unserer fernsten Dörfer durchforscht und die gefurchten Rautschukteller entziffert: "Puppchen, du bist mein Augenstern!" ["Puppchen" hier, "Puppchen" dort! D. T.]

Unsere sogenannte Kultur macht ihren Weg nicht mehr schrittweise. Mit Blitzuggeschwindigkeit rast jede geringste unnatürliche Regung, die früher, ohne sich fortzubewegen, rasch verebbte, aus den Zentren die ans außerste Ziel, auf Flügeln der Morgenröte. Und wir armen Menschen lernten längst alles als Offenbarungen hinnehmen, was die hastige Zeit Wildes und Krauses ausspeit . . . "





# Der Alm=Peter

Zu Peter Koseggers 70. Geburtstag — 31. Juli 1913 Von Hermann Kienzl

er Siebzigjährige sagt es selbst: "Meines Nachsommers Alpensommer sind töstlich über die Maßen. Sie haben mir Jugend ausbewahrt, selige Jugend."

Für unsereinen aus der Steiermart — und gar wenn er dem Dichter seit den Kindheitstagen persönlich nahestand — ist es undentdar, die Wirtungen der irdischen Gesetze an Rosegger wahrzunehmen. Er ist uns unveränderlich wie die liebe Heimat. Wie sie ohne Rosegger aussehen sollte, das tann sich teiner vorstellen. Ähnlich wie den Landsleuten geht es den Lesern allerorten, die gewohnt sind, sich Jahr für Jahr auf den neuen Rosegger zu freuen, wie auf die Sommerreise ins Gebirge. Er hat seit vielen Jahrzehnten seine getreuen Touristen nie im Stich gelassen.

Mit jeder Wesensfaser, wie Fritz Reuter, ist Rosegger seinem Stamm verwachsen. In ihm sind die Eigenarten einer Gattung zur vollen Entfaltung gelangt.

"Ich sehe", schreibt er, "durch das steinbeschwerte Dach in des Alplers Haus, durch den roten Bruststed in sein Herz." Ausgebreitet sind in seinen Schriften die Freuden und Schmerzen dieses Volts.

Ein junges Volt, eine junge Dichterseele — das ist der Quidborn in Roseggers Büchern. Und noch eins hat dem Dichter Unverweltliches verliehen: sein besonderes Schicksl. — Sein Lebensweg hat durch zwe i Welten geführt. In zweiundzwanzig in der Waldheimat verlebten Kindheits- und Jünglingsjahren füllte er den Speicher überreich mit Beobachtungen und Erinnerungen. Verhältnismäßig spät, mit schon reisem Sehirn, hat er die Welt des Bauernbuben, Ziegenhirten und wandernden Schneidergesellen mit der des Kulturmenschen vertauscht. Sinfür ist er zu der verlassenen Welt nur mehr mit gestaltender Phantasie, nicht aber als Einwohner zurückgesehrt. So blieb ihm das abgeschlossen Zugendland unwandelbar; es war für ihn nicht der Alltag, der stumpfe Sinne macht.

Wer die Lebensgeschichte des Dichters vernimmt, verliert sich dort wie in einem Gedichte. Sie ist wunderlich und wunderbar.

Auch der Derfflinger soll ein Schneiderlein gewesen sein. Bon der Schere dum Schwert ist aber der Weg kaum so weit als von der Elle zur Feder. Bis ins reise Knabenalter die Ziegen und Schafe gehütet und dann, kaum mit kümmerlichen Kenntnissen des Lesens und Schreibens ausgerüstet, mit einem alten Schneidermeister von Hof zu Hof wandernd, den Bauern Röde und Hosen versertigt. Und heute — unter den deutschen Erzählern einer der geseiertsten ...

Peter Rosegger wurde am 31. Juli 1843 hoch im Gebirge als der Sohn eines armen Gebirgsbauers geboren. Sein Geburtsort Alpl bei Krieglach bestand aus weit voneinander liegenden Alpenhütten, ohne Kirche, ohne Schule. Erst sechzig Jahre nach des Dichters Geburt hat der Dichter des "Waldschulmeisters" dort auf dem Berge die Waldschule erbaut.

Roseggers Vater war ein schlichter, frommer Mann. Ich habe ihn selbst noch getannt, als er, ein Achtzigjähriger, rüstig das kleine Bauerngut in der Niederung des Mürztals bewirtschaftete, das ihm der Sohn erworben hatte. Denn müßig gehen und sich in die Hausordnung des städtisch gewordenen Sohnes sügen, mochte der Alte nicht. Er hatte etwas Starres und Stilles. Unvermischt waren da die Eigenheiten, die auch im Semüt unseres Volksdichters niemals fortzuwirken aufgehört haben. Den Dichter erfaßt oft ein heimliches Heimweh nach der Urväter Einfachheit und nach der Welt der naiven Beschränktheit. "Wäre ich Bauer geworden, wie mein Vater und meine Brüder," so schrieb er mir einmal, "ich lebte zusrieden und unangesochten und wäre gesund."

Roseggers Mutter ist der stille Genius des Dichters gewesen. Wie eines der Madonnenbilder im Gedirge blickt uns diese Frau mit ihren gütigen und tiesen Augen aus dem Leben und Dichten des Sohnes entgegen. Wer war Roseggers Mutter? Eines Rohlenbrenners Tochter, dessen ruhige Hütte in tiesster Einsamteit des Hochgedirgs stand. Eine Frau aus den ärmsten Schichten des Volks. Aber horch! In dieser Einsamteit, in dieser Armut — da klingt es wundersam von Märchen und Liedern. Dort blüht ein Reichtum der Phantasie, dort entsteht das Volkslied.

Die von des Lebens Mühfal bis zum letzen ihrer Tage bedrückte Frau, das mit der Last vieler Kinder gesegnete Weib wußte und wollte nichts von der Welt der Musen. Aber diese Welt war in ihr ... Wie die Frau Rat hat auch sie ihrem Sohne Märchen erzählt und Lieder gesungen. Sie tat's, wie es ihre eigene Mutter getan ...

Der bedeutungsvollste soziale Roman Roseggers: "Jakob der Letzte", der den Zusammenbruch, die Ausschlachtung ganzer Bauerndörfer im Gebirge schildert, ist eine aus der Not seines Elternhauses geschöpfte Dichtung. Dort auf der lichten Berghöhe — heute das Wanderziel von ungezählten Fremden aus aller Herren Ländern, die Roseggers Waldheimat aufsuchen — dort sat die graue Frau Sorge am Herde ... Als der Dichter zum wohlhabenden Manne geworden war, konnte er seiner Mutter nicht mehr helsen ... Und sein früh aufblühender Ruhm? Roseggers Vater versöhnte sich nur schwer mit dem Beruf des Sohnes. Ein "pro-

faner" Schriftsteller — das lag außer seinem Sinn. Bauer oder, wenn Gott rechte Snade gab, "geistlicher Herr" sollte er werden. Die Mutter freilich empfand es anders. Ihr Herz war voll von Verwunderung und heimlichem Stolz. Sie war eine gläubige Seele — ja; aber gläubig auch hing sie an ihrem "Buben". Der sei gut, der könne nichts Vöses wollen und tun . . . Es blieben ihr arge Prüfungen nicht erspart. In der Pfarrkirche zu Krieglach donnerte eines Tages der Heztaplan von der Kanzel herab über den verlorenen Sohn, der mit seinen freigeistigen Schriften sein Seelenheil für ewig verwirkt habe.

Auf dem Alpl (in den Fischbacher Alpen) hütete der kleine Peter die Biegen und Schafe. "Rein Rlang der aufgeregten Zeit drang noch in diese Einsamkeit."

Ammerhin aber wehte der Sturm der Jahre 1848—49 einen von der Reaktion vertriebenen Schulmeister auf die Berge. Und so verdankte es der kleine Peter recht eigentlich der Revolution, daß er notdürftig lesen und schreiben lernte ...

Als er fünfzehn Jahre alt geworden, sollte er, für den Bauernstand zu schwächlich, durch die Hilfe des Dechanten von Birkfeld zu den Studien vorbereitet und dann Pfarrer werden. Peter wurde bei einem Bauer in Birkfeld untergebracht. Da packte ihn, schon nach drei Tagen, das Heimweh, und er floh zurück nach seinen Bergen, wo er wieder die Ziegen und Schafe hütete.

In den drei Tagen hatte der Junge immerhin in eine fremde Welt Einblick getan. Bu Krieglach kaufte er sich dann Sonntags sein erstes Buch: einen Kalender. Wunderbares Erwachen der Geister! Die einfältig harmlosen Geschichten jenes Jahrbuchs wedten in Rosegger den Dichter. Es kam ihm die Lust, se 1 b st einen Kalender zu machen. Rasch kaufte er sich um seine wenigen Kreuzer Papier, Tinte und Feder und ging heim nach Alpl. Unterwegs siel ihm ein, was er in das Buch schreiben sollte, und zu Hause nähte er sich die Blätter zusammen und begann zu dichten. Das wurde das erste der fünf geschriebenen Bücher, die er "Volkskalender" nannte. Leider ist der gute Ruf des Kalenders bei den Nachdarsleuten kläglich zuschanden geworden, als in einem Jahrgang unerhörterweise — Pfingsten vor Ostern stand.

Im Jahre 1860 kam der damals siebzehnjährige Rosegger zu einem Schneider bei Mürzzuschlag in die Lehre. Fast fünf Jahre blieb er bei dem biedern Meister, hantierte mit Zwirn und Elle und zog von Bauernhof zu Bauernhof. In der Segend war er bald als ein wunderlicher Seselle bekannt, dem der Ropf voll Fabeleien stedte. Nach der Arbeit mußte er den Burschen und Dirnen seine dichterischen Einfälle zum besten geben, und der Lebzelter von Mürzzuschlag bestellte sogar die Sprüchlein für seine Lebkuchen bei ihm. Der gutmütige Schneidermeister schnitt mitunter ein bös Sesicht, wenn er seinen verträumten Sesellen dichten sah, aber er empfand doch auch einigen Stolz.

Der eigentümliche Entwicklungsgang Roseggers war für die Eigenart des Dichters von unschätzbarem Wert. Wäre er nicht mit seinem alten Schneidermeister durch ein halbes Jahrzehnt von Haus zu Haus gezogen, nie hätte sich ihm das Volksleben in seinen zahllosen Gestalten so volksmmen erschließen können. Seine Hochschule nennt Rosegger diese Lehrlingszeit.

Nicht etwa bloß die "Waldheim at", nein, alle Roseggerschen Werke saugen mit starken Wurzeln aus dem Boden seiner Jugend. Im Vorwort zu den "Neuen Waldgeschichten-Jahr! Wie erging es sich so frisch und munter im Gedirge! Von den Baumrunen gleichsam und den bemoosten Steinen las ich sonnengoldige Jugend, und kleine Geschichten der Vergangenheit flatterten heran. Dann begegneten mir die bekannten Gestalten."

Ein anderes Bekenntnis findet sich in seinem Buch "Die Alpler": "Zch habe den Orang, mich in das Leben des Gebirgsvolks zu vertiefen, erst zur Zeit empfunden, als ich das durch Genuß und Überseinerung abgestumpste und flache Wesen der Städter und der sogenannten großen Welt kennen gelernt hatte."

Und als der Dichter, damals schon ein Fünfzigjähriger, sein "Allerlei Menschliches" herausgab, da ruhte er "unter demselben Apfelbaum im Gebirge, in dessen Schatten er als Kind gespielt, als Jüngling geliebt hat, und wo er ausgepilgert war in das Weltland, um sehnsüchtig heimzukehren in sein Waldland".

Manches Talent ließ sich von des Lebens Not erstiden. Ein Genie niemals. Ihm bietet sich immer das ergänzende Moment seines Werdens, das dem Talent vielleicht ungenützt entschlüpft: die Gelegen heit. Der günstige Zufall kam auch zu Rosegger. Eines Tages wurde er "entdeckt". Der Entdecker war der einstige Chefredakteur der Grazer "Tagespost", Dr. Abalbert Swoboda. In seinem Blatte veröffentlichte er einen Aufsatz über den Naturdichter und weckte die Teilnahme der Gebildeten für das Porsschneiderlein.

Ein Laibacher Buchhändler stellte darauf den Antrag, Rosegger in seiner Leihbibliothek beschäftigen zu wollen. Rosegger nahm, rasch entschlossen, Abschied von Handwerk und Heimat und ging in die Fremde. Aber in Laibach faste ihn das unnennbare Heimweh des Alplers ... "Bu Strasburg auf der Schanz"..." Binnen drei Tagen war der angehende Buchhändler verschwunden.

In Graz ließ er sich halten. Hier fand er einen treuen Kreis von Förderern und Freunden. Sie verschafften ihm Aufnahme in die Grazer Jandelsatademie. Der schon Zweiundzwanzigjährige sollte sich in möglichst kurzer Frist — und dazu war diese Lehranstalt geeignet — die Grundzüge allgemeiner Vildung aneignen. Nebenbei sei erwähnt, daß damals Rudolf Falb, der berühmte Meteorologe und Wetterprophet, Roseggers Religionslehrer wurde; kurze Zeit später trat Fald aus der katholischen Kirche aus. Aus dem Verhältnis von Lehrer und Schüler wurde eine treue Männersreundschaft. In jener Zeit auch knüpsten sich schon die tieswurzelnden, die Jan erlings Tode ununterbrochenen Beziehungen an, die Rosegger mit dem Vichter des "Ahasver" und der "Aspassien verbanden. Noch als Schüler der Handelsakademie gab Rosegger sein erstes Buch heraus, dem Hamerling das Geleitwort schrieb.

Das Schulwissen, das sich der überjährige Bauernjunge an der Atademie aneignete, war nicht gerade wohlgeordnet. Doch sog er mit geistigem Durst gierig alles in sich ein, was seiner Natur willig entgegentam. Anderes, was die Methoditer und Pädagogen für unerläßlich halten, ließ er links liegen. Da half tein Lehrer! Daß er nicht die Welt sozusagen in vorgekautem Zustande einlöffelte, sich die Dinge vielmehr selbst erschloß und eroberte — ein Autodidakt besonderer Art —, das schützte ihn vor der Schablone. Auch das objektiv Schiefe und Unrichtige mancher seiner Behauptungen ist absolute subjektive Wahrheit.

Nach der späten Schulzeit verliert der äußere Lebensgang Roseggers sein Absonderliches. Trot manchen herben Schicksschlags blieb er ein Kind des Slücks, das ihm die Wege ebnete und ihn fast kampf- und widerspruchslos zu den Höhen des Ruhms geleitete. Das Slück blüht in seinem Jause, in seinen Kindern und Enteln. Vor allem in der Jarmonie seiner Weltanschauung. Er ist ein rastloser Streiter. Seine Feder hat was von der Jahnenseder, die die steirischen Burschen auf die Jüte steden, wenn sie "rausen" wollen. "Nich beunruhigt jede auftauchende Zeitsrage, bei jeder möchte ich mittun", sagt er in seinem Buch "Vo 1 k ser e d e n". Und er spricht, wo immer sich ihm Eindrücke aufdrängen, und er schlägt zu und trifft entweder — oder haut daneben. Aber immer spricht und tämpst er a l l e i n, nie als Parteimann . . . Er ist einer von denen, die mit einer Einsiedlerliebe unablässig nach neuen Zielen streben.

Rosegger beschäftigt sich — auch mit einer Art Heimweh nach der bibelfrommen Zeit der Kindheit — viel mit religiösen Fragen. (Siehe seine "Bergpredigten" und seinen Zesusroman "I. N. R. I.") Den tonsessionellen Betennern ist Roseggers persönliches Christentum wenig willtommen. Der Steirer, in Auslegung und Lehre vielsach mit Tolstois Urchristentum übereinstimmend, widmete der protestantischen Kirche in Mürzduschlag das Desreggersche Madonnendild — das tatholische Bild für die evangelische Kirche, die Roseggers Aufrus im steirischen Gebirgstal errichtet hatte ... Die tatholische Bild-Rlausel in Roseggers evangelischer Stiftungsurtunde ist geradezu symbolisch für die tonsessionsfreie religiöse Seele des Dichters und für seine undewußte Abhängigteit von Überlieserungen, Erinnerungen und Stimmungen. Er ist Poet ... Poet auch als Stifter seiner persönlichen Religion.

In Gorkis "Nachtaspl" antwortet der Pilger Luka auf die Frage der sterbenden Schustersfrau, ob es einen Gott gibt: "Wenn du an ihn glaubst, gibt's einen; glaubst du nicht, dann gibt's keinen. Woran du glaubst, das gibt's eben." Ühnlich sagt Rosegger vom Jenseits: "Gott wird in seiner Liebe beide Teile richten und wird beiden geben, was sie wünschen: den Lebensfreudigen das ewige Leben, den Todesbedürftigen den ewigen Tod. Den einen leuchtet das ewige Licht, die anderen ruhen in Frieden ..."

Als Rosegger kaum gelernt hatte, Bücher mit Verständnis zu lesen, sprang er auch schon mit kühnem Ruck in die Literatur und — stand auf beiden Füßen. Sein erstes Buch, "Zither und Hat der ett" (1869), war eine Sammlung ernster und heiterer Dialektgedichte. Ein Jahr später erschien "Cannenhung und Fichten nadeln", Novellen, Naturbetrachtungen und Schwänke in steirscher Mundart. Er schuf sich in den beiden Büchern selbst eine Form, der gegenüber die Vergleiche mit Robell, Stelzhamer und Stieler und mit dem plattdeutschen Frih Reuter, dessen große Konzeption ihm völlig fernlag, müßig scheinen. Um das

672 Rienzi: Der Aim-Peter

ursprüngliche Gemüt und bessen ebelste Blüte, den Humor, hatte der steirische Naturdichter jedenfalls keinen zu beneiden.

Es ist mit der Volksdichtung gerade umgekehrt wie mit der Naturschwärmerei: die Berge, Triften und Wälder — so heißt es — haben keine Stimmung, der Mensch legt die Stimmung in sie hinein. Der Dichter aber hat die Seele in der hart verschlossenen Schale des Volks zu finden; legt er hier und dort aus Eigenem bei, so erweist sich sein Er sinden immer schwächer als das Finden. Dem Volksdichter sind die Grenzen des Realismus enger gezogen als seinem Rollegen von der Salonnovelle. Sein Stoff sträubt sich gegen das Verzieren und Schönfärben. Roseggers Bauern, Burschen und Dirnen sind aus echtem Holz geschnikt. Da ist gesunde Sinnlichteit, die keines lüsternen Reizmittels bedarf und gerade deshalb auch das Feigenblatt verachtet, und unerbittliche Strenge in der dramatischen Versolgung der elementaren Ronflikte. Er schildert Menschen und liebt sie, wie immer sie auch sind.

Ich kann hier nicht auf alle einzelnen Bücher Roseggers eingehen, die über fünfzig starte Bande füllen. Von der "Waldbeim at" war die Rede. Sie und "Der Waldschulmeifter" werben von dem Dichter bleiben, wenn feine Novellen und großwürfigen Romane vom Wandel des Zeitgeschmads in der Fürstengruft ber Literaturgeschichte gebettet wurden. Denn in diesen Stiggen, die sich zu einer wundervollen Einheit reihen — zu einer Einheit der Menschen und ber Natur, des Tragischen und Beitern, des Guten und Bosen: zur höchsten Einbeit bes Lebens also - in ihnen hat ber Dichter grunes, wonniges Neuland entdeckt. Die Alpenwelt hat er erschlossen. Nicht bloß in den ewigen Berrlichkeiten und Reigen ber Sinnenschau, nein - gleichsam aus bem Innern ber Berge hat er die Edelsteine geboben: eines Voltes ganzen inneren Reichtum breitet er in Hunderten von lebensechten Gestalten aus. Der kindliche Sinn im Lachen und im Weinen, eine rührende und erhabene Einfalt und die dämonische Rraft der Elemente paaren sich in diesen Dichtungen. Der "Waldschulme ist er", Roseggers berühmtestes Wert, ist auch nur eine lose Rette von Naturbilbern. Ein schlichtes, warmberziges Menschenleben verfließt im beiligen Alltag der Landeinsamkeit. Diesen Duft des Waldes, diese Luft der Böhen hat auch Abalbert Stifter uns ins Berg gesenkt. Aber Rosegger hat die starte, die bramatische Gestaltungstraft: er bat den bajuvarischen Humor; bat die lächelnde Beisheit eines mit dem tiefen, religiösen Gemüt verföhnten blithellen Verstandes. Gibt es bobere Weisheit? Die Heinen Tagebuchfage bes Beimgärtners (Aphorismen möchte ich sie nicht nennen, das Wort riecht zu sehr nach intellektueller Akrobatik!) haben einen Wahrheits- und Perfönlichkeitswert, ber sich nur mit dem von Goethes Sprüchen und gabmen Reimen vergleichen läkt. In das liebliche Grun seiner Idullen mischen sich die grellen Farben der Lebensnöte, in seine heiligen Einsamkeiten dringt der Schrei der ringenden Leidenschaft.

Von Roseggers dramatischer Gestaltungskraft zeugen in viel höherem Maße als seine wenigen Bühnenstücke die wuchtigen Romane seiner zweiten Periode, etwa angesangen vom "Gottsuch etwa er", der im Jahre 1883 erschien. In dieser gewaltigen Dichtung, die mit dem Pinsel Höllenbreughels entworfen ist, ringt ein

Riengl: Der Alm-Beter 673

philosophischer Wiedertäuser im Bauernkittel mit den Gesetzen der Welt, die ihn mit dem Kirchenbann niederschmettern. Ein geächtetes, von der Beulenpest heimgesuchtes Vorf geht in blutigen Krämpsen zugrunde. Mitten in die rote Lohe rinnt goldener Sonnenschein, guillt die süke Liedesidville.

Der modernste von Roseggers Romanen ist "Jakob der Lehte". Er ist die Tragödie der Landslucht, die Tragödie der armen Bauern, die ihre Scholle um dreikig Silberlinge verraten und Fabrikarbeiter werden.

Nicht nur die Dorfgeschichte, der Roman und die Novelle ist Roseggers Sebiet. Er hat eine besondere Kunst der Anetdote. Seine Miszellen sind kleine Meisterwerke. Und wenn er auch keine spannende Seschichte erzählt, bloß so einen alten Bauer oder Knecht, einen Burschen, eine Dirn, ein krummes, mühseliges Weiblein malt, ist's fast immer ein Rembrandt-Bild. Und wie einer vor einem alten Mann des Rembrandt steht und im Innersten weiß: das da — das auf dem Bilde da hat wirklich und wahrhaftig gelebt! — so ergeht es den Land und Leute Fremden, die die Schriften Roseggers durchwandern.

Ich will nicht die literarische Körpermessung an unserm Dichter vornehmen. Es bleibe dies den Herren von der akademischen Aushebungs-Kommission überlassen. Ihnen räume ich ohne weiteres ein, daß der Künstler in Rosegger nicht immer so start ist wie der Gestalter. Aber ein unerhörter Reichtum der Phantasie, ein unerhörtes Gedächtnis des Herzens und der Sinne sind sein eigen. "Dichten heißt schauen", sagt Ibsen. "Voir, pas savoir", sagt Bola. "Sobald ich wieder in mein Hochland komme," sagt Rosegger, "fällt mir ein, was ich dort früher einmal gesehen habe ..." Er ist Realist, denn er beobachtet Zug für Zug. Aber er hat ein liedendes Auge — das Auge des Romantiters.

In meinem Alpenheimatland ist heute Peter Rosegger so eine Art Schutheiliger. Solang er unter den Heimatgenossen lebt, glauben sie, könne ihnen Übles nicht gescheben . . .

Sie haben redlich Ursache zur Dankbarkeit, die Landsleute. Rosegger ist ihr Dichter und ihr Helfer. Vor einigen Jahren wieder hat er sein gewichtig Dichterwort für das deutsche Volk der Südmark in die Wagschale geworfen. Dort unten, wo der slawische Vorstoß an die Tore des uralt-deutschen Besites pocht; wo an den Sprachgrenzen den kleinen Kindern unseres Volkes droht, von der fremden Völkerwoge verschlungen zu werden: dort errichtet Rosegger deutsche Schukschulen. Ja, er selbst! Sein Aufruf für die Zwei-Millionen-Kronen-Stiftung des Deutschen Schulvereins hat sein ursprüngliches Ziel weit überholt. Ferne künstige Geschlechter werden ihr Deutschum dem Dichter danken, der das Wort wahr gemacht bat: "Lied wird Tat."...

Trozdem bleiben Roseggers Dicht ungen, die ferne der politischen Wahlstatt entstanden sind und wirken, seine größte deutsche Tat. Sie sind es, die die Schönheit des steirischen Alpenlandes ausstrahlen in die weite Welt. Sie sind es, die ewiger, als eine weltliche Macht es vermöchte, die Steiermark und die Steirer mit allen deutschen Ländern und Volksgenossen in Liebe verbrüdern.



# Gegen den Aufsat "Kritik oder Bevormundung"

ie Ausführungen des Herrn Karl Stord im 15. Jahrg. 10. Heft des Türmers hinsichtlich der "Mittelstelle für Volksschriften" sind wie folgt zu berichtigen.

- 1. Der Dürerbund hat nicht den "Versuch" gemacht, "den Vertried von Volks- und Jugendschriften in seine Gewalt zu bekommen", sondern er plant eine "Mittelstelle für Volkschriften", die neben dem unbeschränkten Bücherverkause Staffeleien mit der Ausschrift "Empfohlen vom Dürerbunde" errichten soll für Volks- und Jugendschriften, die mit dem gleichen Vermerke gestempelt sind. Daß für Unmündige und Unkundige zur Sicherung vor der Einschmuggelung des Schundes eine "Führung" nötig sei, ist von der "Kreuzeitung" die zum "Vorwärts" anerkannt worden. Wir wollen dem unkundigen Leser solche Bücher auf den ersten Blicken ntlich machen, die ein geschäftlich unbeteiligter Ansschuß von Sachverständigen gelesen hat und, gleichviel welcher Richtung sie angehören, jedenfalls als keine Schund literatur empfiehlt. Auch der kenntnisreichste Buchhändler kann unmöglich alles prüfen, was in dieser Art gedruckt wird, der Dürerbund nimmt ihm also eine Vorarbeit ab. Eine Vor arbeit, nicht die sertige Arbeit, denn aus den tausenden zugelassener Schriften hat auch für diese Staffelei der Buchhändler immer noch freie Wahl. Will er aber durchaus andre Bücher empfehlen, so steht ihm rundum sein ganzer Laden dafür frei.
- 2. Der Prüfungsausschuß, der aus der Jugend- und Volksliteratur dasjenige zu empfehlen hätte, was man im gewerblichen Leben "Qualitätsarbeit" zu nennen pflegt, hat nicht aus unbekannten Personen zu bestehen, sondern selbstverständlich aus den besten Sachverständigen Deutschlands. Damit auch der entfernteste Sindruck einer Bevormundung ausgeschaltet werde, haben wir dem Buchandel vorgeschlagen, er möge in diesen Ausschuß seinerseits mit gleichen Rechten und in gleicher Zahl Sachverständige entsenden, wie wir. Übrigens sind wir gern bereit, unser Wahlrecht für diesen Prüfungsausschuß andern uninteressierten Sachverständigen, etwa Lehrern, abzutreten. Inwiesern hier "die Schulmeistersuchtel gar zu hochmütig geschwungen wirb", das erklärt vielleicht Herr Storck seinen Lesern.
- 3. Außerdem behauptet er, daß "der Vollaktord der Semeinnühigkeit dieses mal einen so schaft metallischen Beiklang von Seschäft hat, daß auch der Schwerhörige ihn deutlich vernimmt". Wieweit das unsere Segner im Buchhandel trifft, weiß ich nicht, uns jedenfalls trifft es nicht, denn was der Dürerdund aus der Mittelstelle etwa einnimmt, wird nicht, wie bei sog, gemeinnühigen Unternehmungen üblich, zu einem kleinen Bruchteil, sondern es wird rest 10 s gemeinnühigen Unternehmungen zur Verfügung gestellt.
- 4. Ferner beschäftigt sich Herr Dr. Stord mit den Dürerbund- und Kunstwart-Unternehmungen. "Ist es nicht seltsam, wie den Herausgeber des Kunstwarts die Feinfühligkeit, mit der er dei allen andern geschäftliche Unterströmungen herauswittert, im Stich läßt, so bald es sich um seine eigenen Unternehmungen handelt? Mit den durchaus ,ideellen' Schuhmarken des Kunstwarts und Dürerbundes sind eine große Zahl von Verlagsunternehmungen versehen. Dagegen ist so lange nichts zu sagen, als hier ein klares Geschäft angestrebt wird. Aber die Art, wie das ideelle Anseh en, das sich der Kunstwart erworben hat, den geschäftlichen Unternehmungen des Verlags Vorspanndienste leisten muß, erregt schon lange den Unwillen" usw. Dann wird von "geschickter Orapierung mit dem Deckmantel des Idealismus" usw. gesprochen.

Was den Dürerbund anbelangt, so gilt das vorhin Gesagte: der Ertrag seiner Verlagsunternehmungen kommt weder einem einzelnen Geschäftsmann, noch einer Verbindung von mehreren zugute, sondern er wird rest 1 os wieder seinen gemeinnühigen Arbeiten zur Verfügung gestellt. Er soll diese tragen helsen. Aber sie tragen sich noch lange nicht, wie seder geschäftliche Jahresbericht beweist. Ubrigens ist in die Sahungen auf meinen eigenen

Antrag die Bestimmung aufgenommen worden: daß ich für alle dem Dürerbund geleistete Arbeit kein erlei Entschäftsbericht ausweist, arbeiten auch die übrigen Herren gegen ein Minimum an Entschäftgung ohne jede Beteiligung am Ertrage.

Was den Kunst wart betrifft, so wundert mich, daß Herr Dr. Stord nicht weiß, was im Kunstwart wiederholt eindringlich betont und was sowohl in dem Katalog "Kunstwart-Arbeit" wie in den kleineren Prospekten der Kunstwart-Unternehmungen stets an einleitender Stelle betont wird. "Die Kunstwart-Unternehmungen werden unter sinanzieller Bürgschaft der Kunstwart-Stiftung herausgegeben vom Kunst art, also von dessen Leiter Avenarius, um damit praktisch zu fördern, was der Kunstwart theoretisch zu sördern sucht. Die häusig wiederkehrende Bezeichnung in der Presse: "herausgegeben vom Kunstwart Derlagssichen daß sie von einer Zeitschriften – Redakt ion zur weiteren Förderung ihrer Ziele begründet, ausgewählt und gestaltet sind." Das "ibeelle Ansehen, das sich der Kunstwart erworden hat", leistet also keineswegs "den geschäftlichen Unternehmungen des Verlags Vorspanndienste", sondern es wird für Unternehmungen der Redakt in n des Kunstwarts durchaus zu Recht benutt. Wenn Dr. Stord den Vertragspassus wissen will:

"Ferdinand Avenarius (nicht Georg D. W. Callwey) ist selbst oder durch den von ihm eingesetzten Vertreter Perausgeber dieser Unternehmungen, er hat ihre Auswahl, Redaktion und technische Perstellung zu bestimmen." Die Verlags-Unternehmungen der Firma Callwey (wie z. B. die Bartelssche "Weltliteratur") erscheinen ohne die Vermerke "herausgegeben vom Kunstwart" und "Kunstwart-Verlag" und ohne das Kunstwart-Signet.

Die Runstwart-Stiftung ist ein Garantiefonds, ebenso wie die Dürerbund-Stiftung, um Runstwart und Dürerbund auf alle Fälle unabhängig zu erhalten.

5. Am letten Absak wird dann das Thema "Literaturpapit" behandelt, was an diefer Stelle teinen Sinn batte, wenn ich nicht damit gemeint ware. Alt Berrn Dr. Store unbekannt, daß ich zwar noch dann und wann gelegentlich eines Buchs eine literarische Glosse veröffentliche, wie neulich über "fortgeschrittene Lyrit", bag ich aber bas Umt ber Literaturtritit am Runstwart seit rund sieben Zahren überhaupt nicht mehr verwalte? Ebensowenig bin ich bei irgend einem Dürerbund-Unternehmen Literaturkritiker. Beim Literarischen Ratgeber und beim Literarischen Aabresbericht bin ich nicht einmal Mitarbeiter. Abr Herausgeber bin ich, ist aber Herrn Dr. Stord die Stelle im Vorwort des Ratgebers unbekannt, in der ich darüber spreche? Der Herausgeber "hat sich in keinem einzigen Falle für berechtigt gehalten, irgendein Einzel- oder Gesamturteil der Mitarbeiter umzustoßen oder zu verändern. Er ist für diese Urteile n icht verantwortlich." Eine eigentümliche Art "Literaturpapst", glaube ich. Wer "Kunstwart" und "Ratgeber" vergleicht, wird finden, daß sich die literarischen Urteile bier und dort nicht selten widersprechen, we m babe ich dann meine papstliche Macht zugewendet? "Sie sucht zur Selbständigkeit zu erziehen und hakt jede Bevormunbung" — fagt Stord sehr richtig von "fruchtbarer Kritit". Baft das auf un fre Art ober auf die Alagen, Beschuldigungen, Berdächtigungen und Antrigen der durch die unabbangige Runftwart- und Dürerbund-Kritit Gekrankten gegen sie?

"Die Allgemeinheit pflegt sich immer nach einiger Seit der Ansteckungsgefahr durch die Flucht zu entziehen." Mir scheint wieder: die Bemerkung hat nur einen Sinn, wenn sie auf un s bezogen werden soll. Aber der Kunstwart besteht nun bald 26, der Dürerbund 11 Jahre, und man flieht bekanntlich sehr viel weniger von als zu uns.

Wenn Herr Stord diese Angaben nicht bezweiselt, so ersuche ich ihn, öffentlich wie seine Anspielungen waren, zu bestätigen, daß er sich infolge salscher Voraussetzungen geirrt hat und daß er seine Andeutungen, soweit sie auf "Orapierung mit dem Mantel des Idealismus" ober sonst auf irgend einen unlauteren Betrieb bei Kunstwart und Dürerbund zielen, in gebührender Weise zurücknimmt. Andernfalls werde ich für vollkommene Klärung der Sache sorgen. Ferd. Avenarius

\* \*

Herr Dr. Avenarius mutet mit seiner Erwiderung unsern Lesern und uns reichlich viel du. Wenn wir seine Aussührungen trothdem bringen, so geschieht es nicht in Befolgung des von ihm angezogenen § 11 des Preßgesetzes, der die ihm hier angetane Dehnung nicht verträgt, sondern weil es unsere Gewohnheit ist, einem von uns Angegriffenen ausgiedige Gelegenheit dur Widerlegung du geben. Wir glauben freilich, daß Herr Dr. Avenarius unsere Aussührungen noch unterstätzt.

Auf die Punkte 1 und 2 antworte ich Herrn Dr. Avenarius mit dem "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" (Ar. 125 vom 3. Juni), auf ein vom Arbeitsausschuß des Dürerbundes verbreitetes, dieselben Gedanken entwickelndes Rundschreiben:

"Der gute Wille der leitenden Männer des Dürerbundes soll nicht verkannt werden. Aur hätten sie im eigenen Interesse sowohl wie in dem der von ihnen vertretenen Sache besser daran getan, sich vorh er mit dem Buchhandel zu verständigen, ehe sie ihre Eingaben an Ministerien und Behörden vorbereiteten und absandten. Denn so schäenswert auch in allen Fragen des Lebens der gute Wille ist, den Philosophen mit Recht als das einzig Gute überhaupt bezeichnen, so wenig läßt sich doch in den Fällen von ihm Gebrauch machen, wo er mit dem Können nicht gleichen Schritt hält.

- 1. Wer aufmerksam die Auseinandersetzung zwischen dem Dürerbund und dem Buchhandel verfolgt hat, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß Herr Dr. Avenarius an der Hauptsache vorbeiredet. Diese Jauptsache ist und bleibt die Zensurierung von einer bestimmten Stelle aus und die damit im Zusammenhang stehende Abstempelung. Aus welchen Personen sich der Ausschuß zusammensetzt und welcher Anteil dem Buchandel an der kritischen Auslese zusächlt, ist vollständig belanglos, da wir nicht die zur Kritit berusenen Personen, sondern das System dieser Kritit betämpfen.
- 2. Von einer gemeinsamen Arbeit tann beswegen nicht gesprochen werden, weil die Arbeit von Hunderten ernst zu nehmender Männer, die mit uns der Meinung sind, daß jeder einzelne für seine Tätigkeit einzustehen und dafür die Verantwortung zu tragen habe, einsach ausgeschaltet oder doch wesentlich beeinträchtigt würde, wenn der Buchhandel sich auf die Seite des Dürerbundes schlagen und dadurch zu erkennen geben würde, daß er in Zukunft gewillt sei, den Dürerbundstempel als alleinige "Wertmarke" für Volksschriften gelten zu lassen.
- 3. Auch die Mitarbeit des Buchhandels an der Organisation der geplanten "Mittelstelle" könnte einem Unternehmen keinen lebendigen Odem einblasen, das, statt ihn zu enklasten, belastet, statt zu organisieren, desorganisiert."

Die weiteren drei Punkte der Entgegnung, die darin gipfelt, das ganze Beginnen "als eine Schädigung der Interessen des Publikums und des Buchhandels" zu bezeichnen, können wir uns hier sparen. Schließlich müssen doch Verleger und Buchhändler am besten die Tragweite der Dürerbund-Unternehmung beurteilen können, wenigstens soweit sie selbst dabei in Betracht kommen. Fast noch schrösser als das amtliche Organ der beutschen Buchhändler spricht die "Allgemeine Buchhändlerzeitung":

"Selten ist im Buchandel ein Projekt mit größrer Einmütigkeit verurteilt und zuruchgewiesen worden, wie das der Gründung einer Mittelstelle für Volksschriften seitens des Ourerbundes und seines Leiters Dr. Ferdinand Avenarius. Uns ist disher nicht eine Stimme bekannt geworden, die sich sympathisch über das neue Unternehmen ausgesprochen hätte. Vielmehr liegen die begeisterten Zustimmungserklärungen (auf die sich Herr Dr. Avenarius berusen hatte. D. T.) bei Herrn Avenarius, und er wird wohl seine Gründe haben, wenn

er sie uns vorenthält". (Ar. 23 vom 5. Juni.) Ein scharfes Flugblatt, das die genannte Wochenschrift in dieser Angelegenheit versandte, hat ihr "nur Zustimmungsertlärungen eingebracht. Wir haben teine einzige Stimme aus Buchhändlertreisen vernommen, die sich mit der Mittelstelle des Dürerbunds einverstanden ertlärt hätte. Aber Herr Dr. Avenarius behauptet, daßer mit seinem Projekte auch bei Buchhändlern freudige Aufnahme gefunden habe. Wir sind ja sonst nicht neugierig, aber jene Buchhändler kennen zulernen, die der Mittelstelle die Wegeednen wollen, sind wir doch neugierig geworden. Wir sürchten nur, daß wir vergeblich auf die Mitteilung jener Buchhandlungsfirmen warten werden, denn für Leute, die im Monde wohnen, eristiert bei uns weder ein Handelsregister noch sonst ein sichrer Wohnungsnachweis." (Ar. 25 vom 19. Juni.)

Bu Puntt 3. Der "metallische Beiklang" liegt darin, daß der Dürerbund die Auszeichnung eines Buches mit seiner Wertmarke davon abhängig macht, daß es "geschäft ich eben möglich ist" (vgl. den Artikel "Mittelstelle für Volksschriften" von Avenarius im 2. Aprilheft des "Runskwarts"). Das "Börsenblatt für den Deutschriften" von Avenarius im 2. Aprilheft des "Runskwarts"). Das "Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel" (Nr. 132 vom 11. Juni) hatte diese Gefahr sofort sestgelegt: "..., soweit das geschäftliche eben möglich ist, kann nur dahin verstanden werden, daß alle Werke ausgeschlossen sind, bei denen es nicht möglich ist, der in Aussicht genommenen Mittelstelle einen angemessenen Kadatt zu bewilligen. Dieser "angemessene Kadatt" muß selbstverständlich den dieherigen Sortimenter-Kadatt erheblich übersteigen, da davon nicht nur der Kadatt des Sortiments, sondern auch die Rosten der Mittelstelle und die Abgabe an den Dürerbund zu bestreiten sind. Diese Gründe für den Ausschluß wegen "geschäftlicher Unmöglichteit" werden gerade bei den besten Schriften vorliegen, nämlich bei allen denen, für die der Verleger so viel Auswendungen in bezug auf Honorar, Ausstattung usw. gemacht hat, daß er gar nicht in der Lage ist, hohe Radatte, wie sie die Mittelstelle für Volksschriften beanspruchen muß, bewilligen zu können, sondern verlangen tann, daß sich die Bücher selbst empfeblen."

Ich weiß nicht, ob der von Herrn Avenarius andern "gemeinnützigen Unternehmungen" gemachte Vorwurf, daß sie den Gewinn nur "zu einem kleinen Bruchteil" gemeinnützigen Unternehmungen zuwenden, zutrifft. Ich will mich jedenfalls ausdrücklich gegen diese Verdäcktigung verwahren. Tatsache ist, daß der Dürerbund doch selhstherrlich diese "gemeinnützigen Unternehmungen" bestimmt, die er unterstützen will. ("Auf diese Weise sollen die Verleger dem Dürerbund tributpslichtig gemacht werden und Unternehmungen unterstützen, die sich mit ihren eigenen zum Teil im schäfsten Konturrenztampse besinden." Börsenblatt s. D. Buchb. Ar. 99.) Die Mittel dazu, soweit die "Mittelstelle" in Betracht kommt, müssen Autoren und Verleger der aufgenommenen Volksschriften aufbringen. Es ist za sehr bequem, so aus anderer Leute Leder die Riemen für seine "gemeinnützigen" Unternehmungen zu schneiden. Aber wenn diese Riemen nun auch noch Fesseln für die werden sollen, die sie geliefert haben, wird man sich wohl noch webren dürfen.

Bu Absat 4. Die Ausführungen des Herrn Dr. Avenarius sind die sich ar sit e Sestätigung de sien, was ich gesagt habe. In ein, auch dem geschäftlich Nichtgewandten verständliches, Deutsch übertragen, besagen die Aussührungen: Herr Dr. Avenarius ist sowohl der ge ist ig e (ideelle) Leiter und Herausgeber des Kunstwarts und der Kunstwart-Unternehmungen, als auch ihr geschäftlich er Verleger. Die Kunstwart-Stiftung ist gewissernsen sein Reservetapital für etwaige Verlustfälle oder solche Unternehmungen, die teine Aussicht haben, sich selber tragen zu können. Der etwaige Gewinn aus allen diesen Unternehmungen fließt aber doch wohl ihrem Unternehmer zu; jedenfalls wird hier von einer "Gemeinnühigkeit" nichts gesagt.

Dieser geschäftliche Unternehmer und der geistige Leiter des Kunstwarts sind eine und dieselbe Person. Die Erfolge, die der geistige Leiter des Kunstwarts durch seine geistige Tätigteit den Runstwart-Unternehmungen erzielt, sließen dem Verleger desselben, also Herrn Dr. Avenarius zu. Ich hatte ganz bescheiden davon gesprochen, daß den Herausgeber des Kunstwarts die ihn sonst auszeichnende Feinsühligkeit im Herauswittern geschäft- lich er Unterströmungen für seinen eigenen Fall im Stich läßt.

Was nun die "geschickte Orapierung mit dem Mantel des Idealismus" betrifft, so braucht man ja nur die Ankündigungen der Kunstwart-Unternehmungen zu lesen. Ich weiß, auch andere Verleger rühmen ihre idealen Liele. Wenn das aber jemand tut, der vor aller Welt berusmäßig als Geschäftsmann dasteht, ist es etwas ganz anderes, als wenn es vom Jerausgeber einer Zeitschrift geschieht, der zunächst niemandem als der geschäftliche Unternehmer derselben erscheint. Ja, die Nennung eines andern als Verleger auf dem Kunstwart verschleiert doch noch diese Tatsache für jeden, der den Vertrag nicht tennt. Die "Kunstwart-Stiftung" aber ist bei der Ankündigung dieser Unternehmungen in einer Weise herangezogen worden, daß dei einem großen Teil der die geschäftlichen Vorbedingungen der Unternehmungen nicht überschauenden Kritit die Auffassungen nicht lebensfähig sein könnten. Die Kritit hat darum diese Unternehmungen in ganz anderer Weise unterstützt, als es bei Unternehmungen der Fall gewesen wäre, die von einem "richtigen" Verleger unter den gewöhnlichen Bedingungen herausgebracht worden wären.

Der 5. Abschnitt beweist dann, daß Herr Dr. Avenarius auch "an der Hauptsache vorbeile se n" tann. Die Worte "Literaturpapst" und "Lunstpapst" sind von uns zum Beweis dafür angeführt, daß es eine "oft beobachtete Erscheinung im Kunstleben ist, daß sich die beratende Kritit zu einer hochmütigen Bevormundung auswachse". Herr Dr. Avenarius bemüht sich, den "Literaturpapst" abzuschüteln; ich fasse es nur als Außerlichteit auf, daß der "Kunstpapst" stehen bleibt, keineswegs als Anerkennung dieser Bezeichnung. Für die Art, wie andere sich die Hartnäckigkeit erklären, mit der Herr Dr. Avenarius allen Einwendungen derer gegenüber, die er mit seiner "Wittelstelle" beglücken will, auf seiner Absicht beharrt, einige Bitate aus dem "Börsenblatt für den Deutschen Buchandel":

"Selbst angenommen, daß die Zensoren des Dürerbundes den redlichsten Willen haben, mit ihrer Arbeit dem Allgemeinwohl zu dienen, so ist ihnen doch nicht ohne weiteres die Fähigteit zuzusprechen, die Übersicht über das mehrere Tausende von Erscheinungen umfassende Gebiet zu erlangen und in jedem einzelnen Falle frei von jeder Unparteilichteit oder Sonderrichtung ihr Urteil zu fällen. Vielmehr ist zu erwarten, daß über ihnen der Geist der Unternehmungen des Herrn Avenarius schweben wird, der die zu leistende Kulturarbeit in eine bestimmte Schablon er preßt, wie es auch bisher der Kunstwart und der Dürerbund getan haben." (Ar. 99 vom 2. Mai.)

"Das Streben nach uneigennütziger Betätigung im Interesse der Allgemeinheit und unbestechlicher Überzeugungstreue wird man aber nicht deswegen als eine spezifische Sigenschaft derer um den Kunstwart ansehen dürsen, weil es aus diesem Kreise heraus am stärtsten und lautesten bei jeder Gelegenheit betont wird." (Nr. 105, 9. Mai.)

"Es ist wahr: Herr Dr. Avenarius verlangt nicht, daß der Buchhandel sich aus schließe lich für die Dürerbund-Schühlinge verwenden soll, obwohl ihm die Ausschließlichkeit, die nichts kennt und anerkennt, als was mit dem Stempel seines Geistes versehen ist, sonst durchaus nicht fremd ist." (Ebenda.)

Bezeichnend ist besonders, was Dr. Paul Eberhardt in Nr. 109 vom 15. Mai schreibt: "Jahrelang mit den Bestrebungen des Dürerbundes und seines Organs, des Kunstwarts, vertraut, rückaltlos seine großen Berdienste, nicht eben nach Art der Nede Mark Antons, anerkennend und bewundernd, habe ich nie eine geheime Furcht unterdrücken können, daß die steigende Macht ihm eines Tages zum Berhängnis werden könnte. Das ist meines Erachtens seit ungefähr einem Jahre der Fall, wenn auch die ersten Anzeichen schon länger zurück

Was lft Erotit?

liegen. Es ist die alte, aber immer wieder neue und fast tragische Ersahrung, daß beste und reinste Ideen von ihrer Joheit verlieren, wenn sie all zu praktisch werden wollen... Daß endlich das allgemeine Niveau, auf dem die Kritiken des Dürerbundes stehen, mit der Zeit ein unerträglich bevormunden den des und anmaßendes geworden ist, ist wohl kein Geheimnis mehr für die Leute, die überhaupt in Betracht dommen..."

"Der Auffat, den Herr Dr. Avenarius zu seiner Verteidigung geschrieben hat, hat mich abgestoßen, was bei meiner Hochachtung für ihn etwas heißen will. Er wirkt, was sicher nicht beabsichtigt war, durchaus sophistischen wenn man das durchschaut, lächerlich; nur vergeht einem das Lachen, wenn man ziemlich deutlich an manchen Stellen die Faust durchblicken sieht."

"Man muß bescheibener werden und der eigenen Kraft des Lebens und wirklicher Kultur mehr vertrauen; man taue ihnen nicht die Bissen vor; wenn sie nicht selber essen können, sind sie wert zu sterben. Sind wir schon so weit in Deutschland, daß man seinem Genius überall zur Seite stehen muß, damit er nicht falle?! Wem es mit seiner eigenen Kultur ernst ist, hat wenig Zeit und noch weniger den Mut, auch noch die Kultur von tausend anderen zu "warten". Selbst ein Sotrates wollte nur Jedammendienste verrichten. Ich weiß, daß ich gar nicht allein stehe, wenn ich erkläre, daß wir nach gerade die sexteibens et was müde sind, das, um ein Wort Euckens zu gebrauchen, dieser "Rulturrummel" jetzt vollssührt."

Nach alledem scheint mir die Sache klar. Wenn aber Herr Dr. Avenarius noch weiter für "vollkommene Klärung" sorgen will, kann es mir nur recht sein.

Rarl Stord



# Was ist Erotik?

Cin fließender Begriff, mit dem sich Martin Brusot im "Literarischen Echo" abzufinden sucht. "Für den einen wird dies alles einschließen, was mit dem Geschlecht-👸 lichen überhaupt irgendwie Zusammenhang hat. Andere werden nur das berausfordernde Bervorheben des Sinnlichen dafür ausgeben. Dazwischen wird man zahlreiche Auffassumgen gelten lassen müssen, denn nirgends spielt so bald das subjettive Empfinden eine solche Rolls wie gerade in dieser Frage. Wesentliche Bedeutung für die Urteilsbildung wird der Stanbpuntt bes Beurteilenden baben, gewissermaken die moralische "Berspettipe". Es toment dabei viel darauf an, welchem Milieu der Betreffende entwachsen ist, b. b. welche etbischen Voraussekungen er schon in sich als vorhanden mitbringt. Wie verschieden sind doch gleich bie Moralbegriffe von Stadt und Land; bei Blebs, Bürgerstand oder Abel! Frauen wird manches cholieren, wofür der Mann nur ein blasiertes Lächeln hat. Züngere Bersonen wird vieles irritieren, worüber gereiftere Andividuen sich tubl hinwegseten. Religiös empfindende Naturen urteilen anders als Freidenker. Auch die soziale Schichtung — bleiben wir bloß beim Mittelstand — wird sehr divergierende Auffassungen zeitigen! Eine Soubrette wird bas vielleicht höchlich amusieren, worüber eine zimperliche Haustochter hochrot werden durfte. Und selbst das einzelne Andividuum! Wie so anders ist doch seine Ethit bei verschiedenen Tagesbaw. Nachtzeiten, in verschiedenen Lebenslagen und Lebensaltern! Ein töchtergesegneter Familienvater wird andere Moralanschauungen hegen, als er sie etwa einst als Garçon verfoct. Nun gar erst Beurteiler aus oppositen Lebensberusen! Nehmen wir einen Verleger ober Bühnenleiter an. Wird er nicht völlig anderen Mahstab anlegen als etwa ein zensurierender Staatsanwalt? Was ist also Erotik nach alledem? Etwas Problematisches — und nichts anderes als das!



680 Was ift Erotit?

Immerhin wird man sich bei Erotitern mit Recht vorerst fragen müssen, wie sie ihre Probleme aufsassen und welchen Endzweck sie mit deren Lösung eigentlich verknüpsen? Die Absichten und Zwecke nun, mit denen ein Autor an die Aufrollung dzw. Entwicklung derartiger Themata herantreten kann, werden sehr verschiedene sein. Die einen wird ausschließlich künstlerisches Interesse hierzu veranlassen, andere psycho-pathologische Momente, wieder andere werden der Ethik resp. Asstellen, andere psycho-pathologische Momente, wieder andere werden der Ethik resp. Asstellen Motiven und Abgründen nachforschen wollen. Viele wird die Erotik aus soziologischen Motiven interessieren, wieder andere um ihrer se el b sk willen, ohne daß sie dabei vulgäre Nebengbsichten hegen müßten, etwa als Ausdruck des Arterhaltungstriebes dzw. als Rulminationspunkt in den Beziehungen der Geschlechter. Endlich wird es freilich auch solche geben, deren Absicht es ist, das Erotische lediglich als Stimulans zu kultivieren, in verwerslicher Spekulation auf die niedrigen Instinkte der Menge.

Die Erotik kann in der Literatur als Episobe, Broblem oder Selbstzwed auftreten. Ihre Domäne ist damit unermeßlich! Drehen sich doch gut zwei Drittel aller schönen Literatur um bas Abam-und-Eva-Motiv ber Bibel, um die geschlechtliche Liebe und alles was brum und bran ist, in der ja auch die sogenannten platonischen Beziehungen der Geschlechter — und mögen sie durch die modernen Lebensverhältnisse nach außen hin auch noch so verwischt sein ihre Wurzeln haben. Immer neue Bariationen werden ersonnen, mit immer anderem Beiwert, als ba find: Ronflitte, Milieus, Szenerien, Typen, Charattere, Temperamente, Hemmnisse usw., turzum Problemstellungen wird operiert. Um auf den mannigfachsten Umwegen schließlich zu dem selben Punkte zu gelangen, wo die Menschen eben nur Menschen find. Wäre dem nicht so, würden gar viele Romane und Oramen ungeschrieben geblieben sein, und auch die Beitungen würden klaffende Lüden aufweisen, nicht nur im Feuilleton- und Cheaterteil, auch in der Tageschronit, den Polizei- und Ariminalnachrichten. Erotit als Kunstmotiv warum nicht? Reine falsche Prüderie, tein kleinliches Moralbedenken dürfen da obwalten, wo es sich um ernsthafte Kunstbetätigung handelt. Unders, wenn durch untünstlerische, bedentenlose Laszivität öffentliches Argernis propoziert wird. Da wird es berechtigte Sache aller berufenen Faltoren sein, gegen bergleichen Ausartungen ihr Beto einzulegen.

Natürlich wird man im Erotischen mannigsache Abstusungen zu unterscheiben haben. Da ist vor allem die Pitanterie, die gelindeste und besonders von der Mehrzahl der französischen Autoren bevorzugte Nuance. Sie bedingt einen gewissen Sprit, Grazie, Tatt, denn sie gilt als die parsümierte, augenzwinkernde Erotit der "Sesellschaft", der geistig kultivierten, der "Elite". Etwas bedenklicher ist schon die Frivolität, welche die erotischen Oinge, die sie sten von einem überlegenen Standpunkt betrachtet, mit prickelndem Reiz ironissert, ihnen also einen doshaft-spöttischen Beigeschmack gibt, der weniger verlehen als vielmehr "animieren" wird. Bei der Laszivität steht der Autor bereits auf gleichem Niveau mit seinem Sujet, daran er sichtlich Behagen sindet, ohne daß dessen Schüpfrigkeiten deshald schon ins Vulgäre ausarten müßten. Das ist jedoch bei der Lubrizität der Fall, wo zur starten Betonung des Sexuellen noch eine tüchtige Dosis Semeinheit hinzutritt. Letztere kann verschiedene Abarten involvieren: erotisch schue, zotig, brutal sinnlich, pathologisch, endlich pervers sein. Für alle diese Spezies ließen sich Werke aus der Weltliteratur ansübren.

In germanische auf ausgesprochene Erotiker nur äußerst selt en. Das macht, weil unter ben nördlicheren Himmelsstrichen das Blut minder rasch zirkuliert und die kühlere Vernunst die Stimme der Sinne zu beherrschen imstande ist. Anders in südlicheren Klimaten, in den von Romanen dewohnten Teilen Europas, wo das Leben in seinen Trieben weit früher sich entfaltet, Instinkte und Leidenschaften in einer verhältnismäßig knappen Zeitperiode mit Vehemenz zum Ausbruch kommen und in der turbulentesten Weise Befriedigung erheischen, kurz, ebenso eruptiv sich geltend machen als rasch verpussen. So ist denn die Erotik nicht zuleht ein Rasse an fen problem, und zwar hauptsächlich Angelegenheit der heißblütigen roman is

f con Bolter schaften. Daher ist es auch mehr als ein bloker Zufall, wenn gerade ein Lateiner, Ovid, das raffinierteste Buch der Erotit: seine "Ars amandi" geschrieben.

Die Apenninenhalbinsel, nebst Spanien das süblichste von Romanen bewohnte Land, hatte nicht nur im Altertum, nein, auch im Mittelalter seine Panegpriker ber Liebe. Boccaccio scheute sich nicht, in seinen unvergänglichen Novellen die frivolsten erotischen Probleme mit überlegenem Spott zu behandeln. Aretino leistete sich sogar die schamlosesten Laszivitäten, und so ließen sich noch andere aufzählen. Heute ist es d'Annunzio, der jenes Erbe angetreten, bem allerdings eine raffiniertere Technit und eine kultiviertere Sprache, wie auch, nicht zum geringsten, mehr tunftlerischer Catt zu Gebote steben. Frantreich, bas eine Mittelstellung zwischen Sub und Nord einnimmt, bildet eine Art Übergang zur germanischen Geistigkeit. Daher auch die große Divergenz in der Problemerfassung. Welch himmelweite Kluft zwischen Crébillons ,Sofa' und Henri Murgers ,Bohême'! Wie anders begreift doch Brévost d'Exiles in seiner ,Manon Lescaut' das Weib und dessen Sinnenleben als etwa Flaubert in ,Madame Bovary'! Und welch ein Unterschied selbst zwischen zwei so ersttlassigen, modernwissenschaftlich empfindenden Meisterschilderern der Frauenseele wie Maupassant und Marcel Prévost! Wie wußte Bola selbst die brutalsten Erzesse der Sinnlichteit nüchtern-objektiv und im Grunde so gar nicht "sinnlich" auszumalen! Dagegen wird es sich bei Pierre Loups, gleichwie bei Crébillon fils, mehr um Erotik der Erotik willen handeln ..."



# Lese

#### Der Kaiser und die Schriftsteller

Bu der Catsache, daß der Raiser aus Anlaß seines Regierungsjubiläums die Berren Sanghofer, Höder und Lauff (und nicht — andere) ausgezeichnet hat, bemerkt Kurt Hiller in der Wochenschrift "Die Aktion":

"Dieses totale Nicht-Wissen des Monarchen um das, was die Ebelsten der Nation, will fagen: die geistig Feinsten und Freiesten, heftig bewegt, ist nämlich deshalb beklagenswert, weil eben die Ebelsten infolge davon (!) ganz und gar ohne politischen Rückhalt sind. Der Rünstler, zumal der literarische, ist von Sause aus alles eher als demophil; die bürgerliche Masse samt ihrem Organ, der Beitung, ist seine geborene Feindin. Eritt ihm nun obendrein der Herricher (und, mit psychologischer Notwendigkeit, daber von der Spike unenblich abwärts die gesamte Byramide der Administration — Universitätisches eingeschlossen —) ahnungslos oder feindlich entgegen, so steht er zwischen zwei Feuern und ist dazu verdammt, ein beengtes, gefahrvolles, unerquicklich-expansionsloses Dasein zu führen. Seine machtigen Energien reiben sich in setundaren Rampfen auf — ober schlagen, aller Moglickeiten eines ädaquaten Funktionierens, einer wirklichen Aktivität beraubt, zerstörerisch nach innen . . .

Wenn, umgekehrt wie in Frankreich, zwischen Maas und Memel die Geistigen heut famtlich ein bischen bazu neigen, mit ber Plebs sich zu verbunden, so ist baran nicht zulett die Unweisheit einer Regierung schuld, die es verschmäht, einquecentohaft (ober wie, vor vier Menschenaltern, Sachsen-Weimar es tat) die Geistigen an sich zu fesseln. Warum züchtet man sich Demagogen und Revolteure in uns heran und zwingt uns in den Republikanismus? . . . "

Das heißt doch deutsch gesprochen nichts anderes als: weil wir für unsere literarifchen Leistungen boberen und allerbochsten Orts nicht Lohn noch Dank einheimsen, 682 Fortgeschrittene Lysik

lassen wir uns politisch du Demagogen und Revolteuren "düchten", ja sogar in den Republikanismus "dwingen". Bisher glaubte man, das politische Bekenntnis und die politische Parteinahme werde durch die politische N berzeugung bestimmt, die man sich auf die eine oder andere Weise selbst gebildet hat, nicht aber von anderen "gezüchtet" oder "erzwungen". Da ist es denn bitter, aber nicht unverständlich, wenn die Redaktion des Blattes in der Darlegung ihres abweichenden Standpunktes von den "schlassosen Nächten des nicht arrivierten Parvenüs" spricht und u. a. bemerkt:

"Rurt Hiller beweint, daß das Verständnis des Kaisers an der Kunst vorbeitrabt. Zu beklagen ist aber nur, daß S. M. seinen Privatgeschmack, zu dem wir ihn in nichts verpflichten, zur öffentlichen Angelegenheit macht. Verhielte sich Wilhelm II. Kunstdingen gegenüber neutral, wie sein österreichischer Kollege, so wäre darüber überhaupt nicht zu reden . . . Kurt Hiller ängstigt es, aus einer Notlage heraus Revolteur zu werden. Seien Sie versichert, Herr Pottor, wir lehnen Karriere-Revolteure ab."

Und doch hat Herr Hiller nur offen ausgesprochen, was auch viele andere im Innern hegen und gegebenenfalls auch mit Begeisterung betätigen würden. Der "Männerstolz vor Königsthronen" ist eine schöne Sache, solange noch keine Gesahr besteht, daß der Thron sich aus seiner Wolkenhöhe zum "Männerstolz" herabsenkt. Kommt er aber in erreichbare Nähe, dann ist der "Männerstolz" — auch nicht immer unerbittlich. — Aber so geht's, wenn man aus der Schule schwaht...

#### Fortgeschrittene Lyrik

In einem von Herrn Kerr herausgegebenen Blättchen, das sich "Pan" nennt, sind einige Gedichte abgedruckt worden, die in ihrer besonderen Weise unser Interesse gefesselt haben. Obwohl uns im übrigen jede Neigung sehlt, der g'eichgültigen Person des Herrn Kerr durch publizistische Distussion einen wirksamen Hintergrund zu geben, muß in diesem Fall doch ein ernsthaftes Wort gesprochen werden. Nicht weil es sich um Herrn Kerr und die von ihm begönnerte Literatur, sondern weil es sich um ein Symptom des Berliner Kunstlebens handelt, das gerade wegen seiner vollendeten Widerlichteit unsere Beachtung sordert. Wir wollen unsere Leser nicht mit all dem blöden Schund und all der menschlichen Semeinheit behelligen, die in den "Gedichten" enthalten ist.

Herr Alfred Kerr, der nach dem Zeugnis eines seiner Jünger ein großer Lehrer in "diesen Oingen" ist, schreibt über diese Ergüsse von ungewöhnlich noblen Seelen die tiefsinnigen Worte: "Junge Menschen sind anständig. Indem sie so unanständig sind."

Herr Alfred Kerr, der "für Europa" schafft, aber glücklicherweise nur in Berlin W. gelesen wird, muß gütigst entschuldigen: Un an ständigt eit der Gesinnung ist für junge Menschen ein noch viel schwererer Vorwurf als für ältere, die längst mit der Gemeinheit der Welt zu tun hatten. Von der Jugend erwartet man mit Recht, daß der angedorene jugendliche Idealismus den Egoismus im Zaum halte und die schale, platte Unanständigkeit der Gesinnung überhaupt ausschalte. Man kann der Jugend den seruellen Uberschwang, meinetwegen die seruelle Frechheit verzeihen, sosen diese Dinge nur mit der brausenden Kraft der Jugend zusammenhängen. Wer sich aber an dem abgestandenen Lumpentum dieser (nicht wiederzugebenden) Gedichte zu freuen vermag, muß schon den Unterricht des Herr Kerr gnossen haben, der ein großer Lehrer "in diesen Dingen" ist. —

So peinlich nun aber auch der ganze Vorgang ift, da die beteiligten Berrschaften immerhin in deutscher Sprache schreiben, hätten wir doch von ihm teine Notiz genommen, wenn er nicht als Symptomdes Berliner Runstlebe no eine sehr ernsthafte Bedeutung hätte. Daß die raffinierte erotische Gemeinheit im Berliner Runstleben, im besondern auch im Berliner Theater leben, immer stärter zur Geltung getommen ist, ist jedem Einge-



weihten bekannt. Die erwähnten Gedichte bedeuten nun insofern einen erfreulichen Fortschritt, als sie die versteckte Gemeinheit durch die offen e Gemeinheit ersetzen. In diesem Sinne halten wir auch die Bezeichnung "fortgeschritten et Lyrik" für durchaus zutreffend. Das Berliner Kunstleben hat auf dem Weg der Fäulnis eine neue Station zurückgelegt. Und das ist allerdings ein Fortschritt.

#### Der Held bes Festspiels

Wenn es nicht Napoleon war, den sich Gerbart Hauptmann in seinem pielberufenen "Festspiel" als "Selben" ertor, — wer sollte es sonst bei der Külle der Gestalten sein: so bat man wohl zu seiner Entschuldigung gefragt. Da meint nun Sigismund Rauh im "Tag": "Aft es nicht sonderbar, daß der Dichter der "Weber' davor gescheut hat, getrost "d a s V o l t' als Beld zu wählen? Aft es nicht sonderbar, daß der Bildner des "Aubrmann Henschel" und .Emanuel Quint' fic mit einem Male an das Heroifc-Batbetische machte? Der Bolitiker. der Oppositionelle, der Brogrammatiker stampst in diesem Stück einber — zur Freude politischer Gesinnungsgenossen vielleicht — jedenfalls zum Schmerz derer, die in Hauptmann ben Seelentunder dessen perebrten, das arm und verachtet por der Welt ist. Ach, batte er uns boch das arme, zertretene Volk gemalt, wie er uns seiner Schlesier Leid so manches Mal bat durchzittern lassen: bätte er doch das Ganze auf den Rammer aus der Mütterszene abgetönt und in ein perzweifeltes Auftreischen am Schlusse gelöft — es ware ein "Keitspiel" wohl auch nicht geworden, aber doch eine Dichtung aus Hauptmanns schmerzweicher Seele. Was soll uns der Rasperle-Napoleon, der leider Gottes auch unfreiwillig ein Rasperle, eine Holzpuppe obne die Realität flutenden Lebens geworden ift? So ift ber Festspieldichter über den Dichter und der Dichter über den Festspieldichter gestolpert . . . "

#### Hans Sachs und Hauptmann

Frih Engel vom "Berl. Tagebl." hatte die bemerkenswerte Reimkunst des Hauptmannichen Felispiels u. a. mit ber Behauptung zu retten versucht, daß Jauptmann Sans Sachsiche Berje habe ichreiben wollen. "Schreiben wollen", bemerkt hierzu die "Areugztg.": "Dem wackeren Schuster von Nürnberg sind die knorrigen Reime von den Lippen gerollt, wie er sie eben hatte: sie waren der naive Ausdrud seiner Gedanken und seines technischen Könnens. Sie waren se in e Form. Er hatte keine andere. Und sie sak dem Anbalte an wie aufgeschmiedet oder angewachsen. Gerbart Hauptmann, dessen 20. Rabrbundert ja wohl auch im Technischen ein Stud über bas 16. hinausgetommen ist, aber rief: Ballo, laft uns einmal naiv sein! Und er schraubte sich und seine Form zur Naivetät zurud . . . Wir gesteben auch bem typisch unnaiven Dichter Gerbart Rauptmann biese Naivität des Schaffens zu bis zu dem Grade, in dem er Dichter bleibt - es gibt Stellen in seinen früheren Werken -, aber im Grunde ist bei ibm diese Naivität der Mitteilung auch dann nicht viel anderes als ein verblüffender Aufichluf über die Unnaivität feiner Gefühlenatur. Man sehe sich die wundervoll klingenden Passagen in seiner Bersunkenen Glode' an und schaue auch einmal den von seinem engelischen Knappen triumphierend angeführten Bersen der Pythia auf den Boden: prachtvolle Worträusche, hochgespannte Gedanten, ein mystisch nebelndes, vielfach sogar parfümiertes galbduntel — aber entweder talt oder überhist, fast immer aber fremd allen drängenden, nachhaltenden Gefühlsschwunges, vielmehr gerbrödelnd zu icharfem Glangftaub bei ber geringsten Berührung wie die Glastropfen von Bologna.

Das nur in Paranthese. Was wirklich Jans Sachsisch echt ist an den Versen des Festspiels, das soll uns Herr Engel beweisen. Diese trassen Gewolltheiten, bie dem einigermaßen gesund fühlenden Hörer fortwährend das Ohr beleidigen, sind ja wohl nicht unter die "Flüchtigkeiten" zu rechnen, die Berr Engel selbst einräumt. Wie will er es verteidigen, wenn der französelnde Bürger seines Tuns verwiesen wird mit dem Rate, sich mit seinen französischen Unterhosen in die Federposen zu scheren? Warum in die Federposen? Ja so — wegen der Unterhosen! Aber war um Unterhosen? (Denn mit der Unterkleidung hat der Mann gar nicht geprunkt.) Nun, selbstverständlich wegen der Federposen! Es muß sich doch reimen. Eccol! sagt in solchem Falle Alfred Rempner-Kerr, Gerhart Hauptmanns Getreucster.

Ein Wiefel faß auf einem Riefel inmitten Bachgeriefel.

berichtet Christian Morgenstern.

Weshalb? Das Mondfalb verriet es mir im Stillen: Das raffinierte Cler tat's um des Reimes willen.

Man sieht, auch ein Wiesel kann an "dichterischem Zwange" nach der Fasson der Breslauer Festdichtung leiden.

Aber das oben angeführte Reimbeispiel ist bezeichnend noch nach anderer Richtung. Federposen — Unterhosen. Warum Unterhosen. Vatum Unterhosen. Vatum Unterhosen. Vatum Unterhosen. Vatum Unterhosen. Hans Sachssche Verse, meine Herrschaften! Und Hans Sachs hat die Dinge doch auch beim Namen genannt. Im Ernste nun, gibt es etwas Traurigeres als diese Vertennung des Tatbestandes? Der gute Meister von Nürenberg hat eben Dinge deim Namen genannt, Dinge, die waren, und nicht jämmerlich schappe Konstruktionen, kramps ha fte, Naivitäten' durch klapprige Reime womöglich "geadelt'. Wo ist hier die unausweichliche Notwend ist deit des dichterischen Schaffens? Und wo ist sie dem berühmt gewordenen Selbstporträt Napoleons mit dem dreispännigen Reim:

,Auch ich bin eine Art Körnerbeißer, Eine Art Grenzpfahlnieberreißer und nicht wie jene bort etwa nur ein barauf sich reimenber Guanoprobuzent.

Werden die Verehrer der "Dichtung" nicht rot vor Scham und Verlegenheit dis an die Haarwurzeln, wenn ihnen das durchaus un sin nig herbeigeklaubte Wort "Körnerbeißer" bei ihrer Razzia nach dichterischen Worten in diesen "deutschen" Reimen (!) in den Weg fällt? Die alberne Seschmadlosigkeit in der dritten Reimzeile vollends ist ein weiterer Beleg für die (bei einem Fünfzigiährigen!!) greisenhafte Fremdheit, mit der er der Welt und seinem Volttum gegenübersteht. Denn, wie gesagt, es sollten deutsche Reime werden. Deutsch sein aber heißt (fort, Richard Wagner!) — heißt: derb, klobig, unter Umständen mit Frechheit und gleichwohl künstlerischer Prätension un an ständig sein können. Nun wissen wir's! Man hat die Vision eines Berliner Alpenballes, wo schwarzaugete Dirndln und wollhaarete Buam aus Berlin WW. juchzen und schallend auf lederbekleidete Schenkel klopsen, denn — jodibldich! — es ist Alpenball und also —!..."

#### Uraufführung

In den "Ham burger Nachrichten" findet sich bieser Satz: "Jans Beinz Ewers Schauspiel "Das Wundermädchen von Berlin" ist, wie wir turz schon berichtet haben, am Stadttheater zu Freiburg i. Br. uraufgeführt worden."



Berliner Theatertrad 685

Das bekannte Blatt führt damit einen neuen Brauch ein, der in den Areisen hoffnungsvoller Journalisten vielleicht Anklang finden wird.

Es ist ja in der Tat auch langweilig, ein Hauptwort immer als Hauptwort zu gebrauchen. Es belebt den Stil und erfreut das Gemüt, wenn man es gelegentlich als Tätigkeitswort verwendet. Warum soll man immer sagen: "Der Urheber des Sozialistengesetses war Bismarck"? Es klingt viel besser, wenn man etwa sagt: "Das Sozialistengeset ist von Bismarck urgehoben worden." In der gleichen Weise ist es ledern, immer vom "Urbeginn der Welt" zu reden. Man sagt viel schorer: "Als die Welt urbegann."

Wenn der Brauch sich einbürgern sollte, was bei dem geistigen Zustand unserer Presse durchaus möglich ist, werden wir auch nie sagen: "Der neue, verdienstvolle Brauch hat in dem Redaktionsgehirn der Hamburger Nachrichten seinen Ursprung genommen."

Als gelehrige Schüler werben wir uns gebildet also ausdrücken: "Der neue, verdienstvolle Brauch ist im Redaktionsgehirn der Hamburger Nachrichten urgesprungen." —

#### Berliner Theaterfrach

Auf zwei Millionen Mart schätt Max Epstein in einem Rückblick der "Schaubühne" ben Berluft ber Geldgeber bei den sechs großen Zusammenbrüchen, die die lette Berliner Spielzeit zu verzeichnen hatte: Salm im Neuen Schauspielhaus, Lothar im Romodienhaus, Balfi in der Rurfürsten-Oper, Norden im Friedrich-Wilhelmstädtischen Schauspielhaus, Rosenfeld im Theater Groß-Berlin, Juppa im Apollo-Theater, James Rlein im Walhalla-Theater. "Die Folge ist ein gewaltiges Anschwellen der Zinsen für Theaterdarlehne. Wo sind die harmlosen 45 Prozent geblieben, die man in der guten alten Beit zahlte? Zett gelten 100 Prozent geradezu als kulant. Einer der genannten Direktoren hat es ja doch auf 4000 Prozent gebracht." Als erfolgreiche Theater führt Epstein demgegenüber nur die Bühnen von Meinhard und Bernauer an, die mit ber Poffe "Filmzauber" ben größten Erfolg ihrer Direktionszeit hatten, ferner Max Reinhardts Deutsches Theater, bei dem an einen geschäftlichen Migerfolg vorläufig nicht zu denken ist, da sein Name, sein Wesen und sein Repertoire ein feststehender Fattor im Berliner Theaterleben geworden sind, und das Thalia-Theater an. Auch die genoffenschaftlich unterftütten Theater, die Schiller-Theater, das Neue Boltstheater und vor allem das Deutsche Opernhaus, find ausnahmslos erfolgreich gewesen. Mit den übrigen Theatern ift es nicht besonders gut und nicht besonders schlecht gegangen. Nachdem nun die schwachen Clemente durch die letten Rrisen ausgeschieden worden sind, ist mit ziemlicher Sicherbeit auf eine allgemeine Gesundung des Theatergeschäfts zu rechnen. Vor allem hofft man beim Deutschen Opernhaus auf große Erfolge, da der freiwerdende Wagner taum einem Theater in der ganzen Welt so viel nügen wird wie diesem.





# **Eugen Delacroix**Ion Dr. Karl Storck

s kommt in der Runst doch nur auf die Persönlichkeit an. Alles andere ist Nebensache. Man spürt das wohl am stärksten in der bildenden Runst, weil hier im Verhältnis des vom Rünstler Gestalteten zur sinnlichen Welt der Erscheinungen, zur Natur, alles in die Sinne Fallende ein Gegebenes, Nachzuprüsendes ist. Da jeder einzelne

bem sinnlich Wahrnehmbaren eines Bildes genau so selbständig und unmittelbar gegenüberstehen kann, wie der Natur, liegt das für die Runst Wesentliche nur in dem, was der Persönlichkeit des bildenden Künstlers allein gehört.

Es ist also ein Freweg, allerdings ein mit Gründen äußerer Sweckmäßigteit leicht zu begründender, wenn die kunstgeschichtliche Kritik die Gliederung des Stoffes viel mehr nach technischen Gesichtspunkten, oder gar ganz äußerlich nach der örtlichen Zusammengehörigkeit der betreffenden Künstler vornimmt, als nach diesen Wirkungen von Persönlichkeiten.

Im übrigen verfallen wir gerade hier sehr leicht einer Selbsttäuschung. Whistlers Wort, daß es eigentlich keine Entwicklung der Runst, sondern nur eine solche unseres Verhältnisses zu ihr gebe, gilt natürlich auch für unsere Vetrachtungsweise der Runst der Vergangenheit. Wir neigen dann sehr leicht dazu, jeweils unsern doch so vergänglichen Standpunkt für den einzig richtigen zu halten.

Seit etwa einem Vierteljahrhundert hat sich die Asthetit in steigendem Maße daran gewöhnt, die Malerei nach der Sehweise der Künstler in Richtungen einzuteilen. Ob dieser Künstler mehr die rein farbige Wirtung sieht, die ein Segenstand mit der Luft seiner Umgebung oder zu anderen in dieser Luft stehenden Segenständen auslöst, oder ob sein Auge mehr auf die umgrenzenden Linien eingestellt ist, die diesen einzelnen Segenstand aus der Umgebung herauslösen; ob er mehr die steten Veränderungen beachtet, die das lebendige Licht mit Form und Farbe aller Segenstände vornimmt, oder ob er mit den Mitteln seiner Kunst jenes Vild von den Segenständen vor uns erstehen läßt, das wir durch unsere Ersahrung von diesen Segenständen in unserem Seiste haben, — ich sage, je nach diesem Verhältnisse des Malers zur Natur werden verschiedene Richtungen in der Malerei unterschieden. Es ist nachher eine durch ihre Einsacheit allerdings begreisliche

Stord: Eugen Pelacroix 687

Veräußerlichung, wenn nicht mehr dieses innere Verhältnis des Künstlers, sondern die Technik, durch die er seinem Zbealbild beizukommen strebt, zum unterscheidenden Kriterium gemacht wird.

Schon die Tatsache, daß in einer raschlebigen Zeit diese Techniken außerordentlich schnell einander ablösen, daß gleichzeitig alle die eben gekennzeichneten
Abarten des Verhältnisses zur Natur (der Sehweise) nebeneinander vertreten
sind, mußte die Runstästhetik davor bewahren, in einer bestimmten Art d i e Malerei zu sehen. Es ist ein Unding zu sagen, die eine Richtung sei berechtigter, richtiger, als die andere. Zede dieser Sehweisen ist berechtigt, weil das von ihr Sesehene
"wahr" sein kann. Es kommt nur darauf an, daß der Rünstler selbst "wahr" ist,
daß er also wirklich sieht, daß er ein Verhältnis zur Natur hat, daß er, um des alten
Lionardo Wort zu brauchen, ein Sohn der Natur, nicht ihr Enkel ist. Es ist natürlich lächerlich zu glauben, daß etwa unter den Impressionisten oder Freilichtmalern
eine größere Bahl solcher Söhne der Natur sei, als unter irgendeiner früheren
Richtung. Die Enkel sind immer in der Überzahl. Sie leben von der Runst der
anderen. Sie sind Nachahmer und Mitläuser; sie sind niemals Persönlichkeiten.

Sibt einem so die ruhige Betrachtung des Gesamtschaffens der eigenen und der früheren Zeit gleichzeitig eine Überlegenheit gegen das vordringlich bewertende Tagesurteil einer stets einseitigen Feuilletonkritik, wie es einen andererseits zur böchsten Bescheidenheit mahnt, so darf man doch auch nicht verkennen, daß immer für eine gewisse Beit eine der möglichen Sehweisen besonders zeitgemäß Das nennt man dann modern. Diese Entwicklung hat aber werden kann. in der Regel viel weniger kunftlerische Grunde, als solche der allgemeinen Zeitstimmung oder besonderer geistiger Strömungen. So geht die impressionistische Sehweise und in noch höherem Make die pointillistische Malerei durchaus parallel sowohl der Naturwissenschaft unserer Zeit, wie auch ihrer Abneigung gegen die mehr ideale und ideelle Welt des Geistes und der Phantasie. Wir sehen heute schon überall wieder dieses Geistige sich emporrichten, dementsprechend in der Runst ein Arbeiten mit Stilisierungsmitteln, die sich ganz bewußt von jenem realen Beobachtungsverhältnis zur Natur entfernen, das für den Ampressionismus das Evangelium des Schaffens gewesen ist.

So leicht begreiflich es ist, daß die den Tag für den Tag schildernde 3 ou rn a l i st it in diesem Strome mitschwimmt, daß sie sich leidenschaftlich bemüht,
um jeden Preis "modern" zu sein, und infolgedessen modisch ist, so üble Wirtungen ergeben sich, wenn aus dem gleichen Geiste Aunst ge schicht e geschrieben wird. Es ist die wesentlichste Eigenschaft des Historiters, Abstand gewinnen zu können, und die vielgerühmte Objektivität des Geschichtschreibers kann
nur in der Fähigkeit liegen, die verschiedenartigsten Einstellungen zu den jeweils
die Welt bewegenden Fragen verstehen und in ihren Ursachen ergründen zu können. In dieser Psychologie der Zeitideen liegt das Große der Geschichtschreibung.
Iener andere, journalistische Geist dagegen richtet in ihr furchtbare Verheerungen
an: einseitig einer Bewegung des Tages verschrieben, such dieser journalistische
Darsteller der Vergangenheit in dieser überall Stützunkte für seine Ansichten.
Statt die Weite des Gesichtsseldes, zu der die Geschichte zwingt, durch einen möglichst hoch über dem Tage liegenden Standpunkt sich zu erobern, beäugelt der

"Historiker" dieser Art auch die entsernteste Vergangenheit aus der Froschperspektive seines im Tagesgewühl liegenden Standpunktes.

Da, wie ich zu Beginn ausführte, alle diese verschiedenen Richtungen auf ein in der Veranlagung unserer Sinne beruhendes Verhältnis zur Natur zurückgehen, hat es zu allen Zeiten alle diese verschiedenen Sehweisen gegeben, und so kann für jede derselben die Kunstgeschichte nach der Vergangenheit hin durchgeschrtt werden. Das kann als die Gesamtdarstellung bereicherndes Material sehr wertvoll sein, ist aber verwirrend und im höchsten Grade unsinnig, wenn damit eine Umwertung aller Verhältnisse verbunden wird. Denn das Verhängnisvolle ist, daß diese Leute, die so die ihnen verwandte Sehweise überall entdeden, bei dem einzelnen Künstler, bei dem sie see gefunden haben, nur diesen einen Punkt wahrnehmen, daß sie über ihm alles andere aus dem Luge verlieren, wodurch erst die Sesamtpersönlichkeit zustande kommt, worin der Wert dieser Sesamtpersönlichkeit zustande kommt, worin der Wert dieser Sesamtpersönlichkeit liegt.

Meier-Gräfes Schriften sind charakteristisch für diese Art einer sich als Seschichte ausgebenden journalistischen Kunstbetrachtung. Er hat vielsach Schule gemacht, und es liegt mir zum Beispiel ein Aussach über Eugen Delacroix von Otto Grautoff vor, in dem von Delacroix die engsten Beziehungen zu Manet, Monet, Rysselberghe, van Gogh und Gauguin behauptet werden, freilich ohne nähere Belege, während es sich doch dabei immer bloß um kleine Einzelheiten handelt, die sich bei Delacroix auch finden, wogegen die seine Persönlichkeit ausatmenden Kunstwerke als Ganzes himmelweit von den Schöpfungen der Genannten entsernt sind.

Aber — und damit komme ich zum Ausgangspunkt dieser Betrachtungen zurück, es offenbart sich in dieser Tatsache der wunderbare Zauber einer wirklich starken künstlerischen Persönlichkeit. Eine solche kann eigentlich keiner Zeit ganz verloren gehen. Die Sewalt des Persönlichen ist so außerordentlich stark, daß jede Zeit versucht, mit den ihr eigenen Mitteln an diese Persönlichkeit heranzukommen, und sei es eben auf dem weiten Wege irgendeiner untergeordneten technischen Erscheinung. Auf diesem Verhältnis beruht ja das, was wir als "Ewigkeit der Runst" bezeichnen. Diese Ewigkeit kann nicht darin liegen, daß unser Verhältnis zu dieser Kunst ein für allemal als das gleiche feststeht, sondern nur eben darin, daß dieses echte Kunstwert so durchaus mit Leben gesättigt ist, daß von jeder Seite aus ein Weg zu ihm hinführt.

Nun gibt es in der ganzen Kunstgeschichte nur eine geringe Zahl von Künstlern mit einer so hochgespannten Lebensenergie wie Eugen Delacroix, dessen ganzes Menschentum sich in Kunst entlud. Weil er so seinen ganzen Menschen in seinen Kunstwerken aussprach, ist auch dieses Kunstwerk voll universaler Kräfte. Die Neuartigkeit seiner Persönlichkeit, die rücksichtslose Kühnheit und Wahrheit, mit der er sich zum Ausdruck brachte, konnte wohl die Zeitgenossen abstroßen, so wie es alles Neue, noch nicht Gewonnene eigentlich naturgemäß muß; aber man kann sich nicht denken, daß noch einmal eine Zeit kommt, die Eugen Delacroix ganz gleichgültig gegenüberstände. Es wird sich immer etwas bei ihm sinden, was zu dieser Zeit spricht. Für einen Zola war es das ungeheure Temperament, diese "Faust, die die Mauern von Paris mit Farbe bedeckt hätte, wenn man sie ihr ausgeliesert hätte", was ihm über die Tatsache weschalf, daß ihm die Bilder doch lauter "Phantasmagorie" waren. Die Impressionisten erkannten freudig den

Stord: Eugen Delacroix 689

Einfluß Constables, wiesen auf die lockere Malerei der späteren Tierstudien, und hatten so Delacroix für sich. Van Gogh schreibt dagegen einmal: "Es sollte mich gar nicht wundern, wenn die Impressionisten dinnen kurzem an meiner Arbeit viel auszusehen hätten, die ja auch mehr durch Delacroix' Einfluß, als durch den ihren bestimmt worden ist." Fiel den Zeitgenossen des Malers ein Bild wie das "Gemehel auf Chios" als Romposition auseinander, weil an der Stelle, wo sie gewohnt waren den Höhepunkt des Geschehnisses dargestellt zu haben, der Blick in die Weite führte, so glaube ich, daß gerade aus diesem Bilde unsere Zeit lernen könnte, große Natur mit der "Romposition" eines Vorgangs zu vereinigen, woran unsere Jüngsten so sehr scheitern, daß sie für ihre Rompositionen am liebsten jeden Hintergrund ausschalten.

Eins muß man noch bedenken, was nicht nur für Delacroix, sondern für die meisten bedeutenden Maler gilt. Die Satsache selbst ist schon oft beobachtet, aber nach meinem Dafürhalten noch nicht einfach genug erklärt worden. Ich verwies turzlich (Auliheft) auf Beinrich Wölflins Auffak, in dem das Grundproblem der Entwidlungsgeschichte der Malerei auf die beiden Gegenfäke des linearen und des malerischen Sebens zurudgeführt wurde. Der berühmte Runsthistoriter wies dabei nach. daß bei einer großen Rahl von Malern, die man junächst der linearen Richtung zuteilen möchte, in späteren Jahren eine Entwicklung zum Malerischen nachzuweisen sei. Er hätte bei einigen anderen auch den umgekehrten Weg feitstellen können. Sowohl bei Menzel, wie bei Böcklin hat Meier-Gräfe daraus seine berühmten "Fälle" konstruiert. Ich meine, es sei ganz natürlich, daß beim Phantasietünstler das Schöpferische, das Gestaltenwollen zur Formgebung dränge, die als bes sichersten Gestaltungsmittels eben der Linie bedarf. Es ist die ganz "natürliche" Entwicklung, daß der Drang au diesem Gestalten in späteren Rabren nachläft. Wir machen ja auch bei fämtlichen Dichtern diese Beobachtung, daß ihre eigentliche Phantasieschöpfung, wenigstens die Abee dieser Schöpfung, in den jüngeren Sahren liegt. Wie jeder Mensch an sich die Beobachtung machen kann, daß ihm mit wachsenden Jahren die Fülle der Welt immer reicher wird, daß er mit reifendem Alter nicht mehr das sogenannte Groke in der Natur braucht, um ihre Größe zu erkennen, sondern daß ihn jede Einzelheit, jede Erscheinung durch ihren Reichtum überrascht, so ergeht es natürlich in gesteigertem Make dem zu diesem Sehen besonders begnadeten Rünstler. Er erkennt die Schönheit des Alltäglichen, er wird gewahr, daß er bislang an den Wundern, die ihn dauernd umgeben, schier achtlos vorübergegangen ist, daß er in fernen Welten seiner Phantasie erdachte Vorgänge zu gestalten suchte, während rings um ihn ber Wunder des Lichtes und der Farbe in Überfülle vorhanden sind.

Diesen Wundern beizukommen, muß den Reisenden um so mehr reizen, als er mit wachsendem Schmerze erkennen muß, welch enge Grenzen dem selbstschöpferischen Gestalten gezogen sind. Es ist darum sehr bezeichnend, daß bei der unendlich fruchtbaren Phantasie eines Lionardo da Vinci diese Entwicklung ins Malerische nicht festzustellen ist. Ebenso ist es ganz natürlich, daß bei Böcklin, der von Natur aus ein außerordentlich scharfer Beobachter der Einzelerscheinung in der Natur war und den dann in der italienischen Welt die Poesie des großen

Der Turmer XV, 11

Digitized by Google

690 Stord: Eugen Delacroly

Natureindrudes so überwältigte, daß er durch das große Naturerleben zur Mythe gelangte, die Entwicklung umgekehrt sich vollziehen mußte; während bei Menzel das für ihn bei seinem autodidaktischen Bildungsgang doppelt gewaltige Erleben der Geschichte der Grund dafür ist, daß ihn nun immer größere Vorwürfe der Romposition gesangennahmen, während die einsachen Vorwürse der Malerei seiner Jugend (Interieurs, Landschaften) ihn für das rein Malerische frei gelassen hatten.

So groß die Phantasietraft Delacroir' ist, so gehört er doch nicht zu den selbstschöpferischen Gestaltern, den Schauenden. Er läßt seine Phantasie erst befruchten durch Dichter, durch die Geschichte, und gestaltet die eigentlich von anderen gestalteten Vorgänge und Geschehnisse nun seinerseits mit den Mitteln seiner Kunst. Es ist leicht begreislich, daß diese Tätigteit für ihn im Lause der Zeit an Reiz eindüßen mußte (genau so, wie etwa für einen Uhde die diblischen Stosse), und daß er sich in steigendem Maße dem zuwandte, was ihm die Natur auf Schritt und Tritt darbot, an dem er nun die Wunder der Farbe und der Schönheit erlebte. Diese Entwicklung hat schon einer der frühesten Beurteiler Delacroir' beobachtet, der von van Gogh zitierte Théophile Silvestre, der seinen Lobeshymnus auf den Künstler mit den Worten beschließt: "So starb, beinahe lächelnd, Eugene Delacroir, der, ein Maler großen Namens, die Sonne im Ropf und Sturm im Herzen, von den Kriegern zu den Heiligen, von den Deiligen zu den Liebenden, von den Liebenden zu den Tigern und von den Tigern zu den Blumen überging."

Jene, die eine Reihe der bedeutsamsten Erscheinungen der französischen Kunst auf die Mischung mit germanischem Blut zurücksühren, können auch Delacroix als Kronzeugen anführen. Die Mutter des Künstlers war Holländerin. Auch sonst war die Familie vielsach mit deutschem Blute durchtränkt; Leo Riesener, Delacroix' Vetter und inniger Freund, war deutschen Blutes. Der Vater, der Minister der Republik war, als ihm am 27. April 1798 sein Sohn geboren wurde, starb schon 1805. Im übrigen aber verlebte Eugène Delacroix, dessen vielseitiger Begabung man nach Möglickeit entgegentam, eine glückliche Jugend. Ihr Schauplatz wechselte zwischen Paris, wo er seine geistige Ausbildung erhielt, und einsamen romantischen Landaufenthalten, die seinen Hang zu phantastischer Träumerei und leidenschaftlicher Naturliebe verstärkten. Der häusige Besuch des Louvre-Museums gab dann seinen vielseitigen künstlerischen Neigungen die entscheidende Richtung zur Malerei. 1816 trat er in die Schule der schönen Künste ein, nachdem er schon zuvor ganz deutliche Proben einer starken malerischen Begabung abgelegt hatte.

Seinem leidenschaftlichen Studium gebot eine schwere Erkrankung zum erstenmal Halt, als Delacroix zwanzig Jahre alt war. Bon da ab bis an sein Lebensende ist er wenigstens die halbe Zeit krank gewesen. Sicher hätte wohl seine Natur die Krast zur Senesung gehabt, aber er ließ ihr keine Zeit dazu. Eine tolle Arbeitslust raste in diesem Manne, dessen Sesamtwerk mit den ungeheuren Zahlen von 823 Semälden, 1525 Stiftzeichnungen und Aquarellen, 6629 Zeichnungen, 24 Holzschnitten, 109 Lithographien und über 60 Stizzenbüchern umschrieben wird. Auch die Art seines Arbeitens hatte etwas Rasendes. So soll er das riesige Bild vom "Christengemetzel auf Chios" in vier Tagen heruntergemalt haben. Seine Arbeitsweise war auch nach der Hinsicht sehr charakteristisch, daß er

Stord: Eugen Pelacroiz 691

für jedes Bild eine Unmasse von Studien und Vorentwürfen machte, nachher aber doch bei der Ausführung etwas Neues bildete.

Es besteht eine innere Verwandtschaft awischen Eugene Delacroir und Veter Baul Rubens. Sie erklärt, dak es den Franzosen zum Flamen zog, der ja seinerseits rbeinisches Blut in den Abern batte. Der Rug zur Größe, die Leibenschaftlichkeit der Romposition, die Fähigkeit des Abwägens von Farbenmasse gegen Farbenmasse, die quellende Uppigkeit der Gestaltung und doch auch wieder die elementare Einfacheit und das sichere Gefühl dafür, daß ein Zuviel die Wirkung abschwächt, teilt Delacroix mit dem Flamen. Was beide scheidet, ist, dak die Fülle bei Rubens als Überschuk einer urgefunden Natur wirkt und darum immer den Eindruck des Freudigen. Rauchzenden macht, während bei Delacroix der Schaffensdrang wie eine feindliche Naturmacht raste und das Gefäk, in das sie bineingezwungen war. pernichtete. Rubens bat denn auch für ein blübendes Cheleben und eine alänzende Betätigung als Staatsbürger Muße gefunden; Delacroix hatte für alles bas keine Reit. Die von der Malerei freigelassenen Stunden, die er fiebernd im Bette durchwachte, sind von neuen tünstlerischen Planen ausgefüllt; oder der Unermudliche griff zur Feder, ichrieb die tiefichurfenden Bekenntnisse seines Sagebuches ober auch alanzende Studien über Kunstgenossen und fünstlerische Brobleme.

ďű

K

dii

i jil

ηti

Œ

Ni

Die geistige Bruderschaft mit Rubens, der dem klassikischen Frankreich fremd, wo nicht gar verbakt geworben war, sprach gleich aus Delgcroir' erstem groken Bilbe, mit dem er 1822, fast noch ein Züngling, als stärkste künstlerische Berfönlichteit Frankreichs die Öffentlichteit erregte: "Dante und Virgil in der Bulge ber Bornigen". "In die trübe, eisige Atmosphäre der zeitgenössischen Schule schlug das Werk ein wie ein Donnerschlag in die Dunkelheit der Nacht. Und die Bourgevis wurden grausam berausgerissen aus ihrer seligen Bewunderung für die friedlichen Tragödien der Davidschüler und für die liebenswürdigen korrekten Phantasien der Romantiter" (Bola). Man muß den achten Gesang der Höllenwanderung Dantes noch einmal durchlesen, um zu sehen, wie weit dieses Bild von aller Allustration entfernt ist. Es steht in dieser Freiheit würdig neben der Unstofflickeit des Musikers Franz Liszt, der auch über eines seiner Werke schreiben konnte: "Après une lecture du Dante." In erschütternder Gewalt ist die Rornesqual der Wut bier ausgedrückt; in schauerndem Entseken steht der Dichter vor biesem furchtbaren Ausbruche menschlicher Leibenschaft, und selbst der aller Gefahr entrudte Virgil ist voll heimlicher Angst. Aur aus tiefstem Erfassen der Runst eines Rubens konnte ein Vierundzwanzigjähriger zu der künstlerischen Reife kommen, so sparfam mit den Atten zu sein. Aber jedes Mehr wurde eine Abschwächung bedeuten. — Auf die Zeitgenossen wirtte das Bild auch in der Farbe aufreizend. "Dieses Bild ist tein Bild, es ist eine Schweinerei", urteilte einer ber angesehensten Kritiker. So reizten die scharfen Gegensätze der Töne, die Delacroix bier wahrte, trokdem seine Balette noch weit entfernt ist von der Helligkeit und Leuchtkraft seiner späteren Bilder. Aber der Staat kaufte das Werk und rettete damit Delacroix, der nach dem im gleichen Jahre erfolgten Tode seiner Mutter erfahren mußte, daß er ein ganz armer Mann sei, fürs erste aus der Not des Tages.

Weit höhere Wogen schlug die Entrüstung, als der Künstler zwei Jahre später das "Christengemetzel auf Chios" ausstellte. Einmal schlug die Komposition des

692 Stord: Eugen Delacroly

Bildes allem Herkommen ins Gesicht. Es war Schulgesetz, und ihm hatte Delacroix noch bei "Dante und Virgil" gehorcht, daß die Komposition das Bild sich geradezu pyramidensörmig ausbaue, so daß der Schwerpunkt der Jandlung in die Mitte kam. Delacroix dagegen riß hier gewissermaßen einen Vorhang auseinander. Zeigt der Vordergrund die Hausen getöteter und geschändeter Menschen und rechts den hoch zu Roß ein gesangenes Christenweid an den Haaren wegschleisenden triumphierenden Türken, so lenkt die leere Mitte den Blick weit, weit hinaus in ein Land, das von Feuersbrünsten durchleuchtet ist, deren Gluten auch von den Strömen unschuldig vergossenen Blutes nicht gelöscht werden können. Man spürt es, der geistige, der seelische Mittelpunkt des Bildes liegt in dieser von der Romposition leer gelassenen Mitte, und so gehorchte Delacroix dem Geiste jenes Schulgesets, das wie jedes dieser Gesetz einmal aus einer inneren geistigen Notwendigkeit herausgewachsen, für die Nachwelt aber zum toten Buchstaben erstarrt war.

Noch größer aber war die Entrüftung über die Farbigkeit dieses Bildes. Selbst ber alte Gros, der für "Dante und Virgil" noch eingetreten war, erklärte ben Schöpfer dieses Bildes für verrückt. Für den ans Gewohnte sich Haltenden war es ja auch ein toller Streich, wie Delacroix in den letzten Tagen vor der Eröffnung ber Ausstellung sein fertiges Bild noch einmal übermalte. Er hatte die Landschaften zu sehen bekommen, die der Engländer John Constable zu dieser Ausstellung eingeschickt batte, die ihm hier in Baris auch die große goldene Medaille eintrugen. Aber was den Franzosen an der englischen Landschaft gefiel, während es Constables Landsleute damals noch aufs gröbste verschmähten, entrüstete sie an der historischen Romposition. Dieses unmittelbare Nebeneinander ungebrochener Farbentone, die lediglich durch die gemeinsame Luftbehandlung zur Einheit zusammengebunden werden, wurde hier entrüstet zurückgewiesen, weil ja bie Natur nicht zum Beleg ber Richtigkeit berangezogen werden konnte. Aber für Delacroix war eben auch eine Historie ein Stück Natur, und nicht umsonst räumte er in diesem Bilde ber Landschaft einen so großen Raum und einen so schwerwiegenden Anteil am Anhalt ein.

Auch dieses Mal griff der Staat ein und kaufte das Bild. Der Eindruck, den Constable auf Delacroix gemacht hatte, war so gewaltig gewesen, daß er auf seinen Herzenswunsch, nach Italien zu gehen und dort seinen geliebten Veronese zu studierren, verzichtete und statt dessen nach England suhr. Man verzieh ihm die Farbentühnheit, die er sich aus dem Studium des englischen Landschafters in seine historische Romposition hinübergewann, nicht zum drittenmal. Sein "Ende Sardanapals" gab den Gegnern zunächst das Übergewicht. Delacroix hat nun Jahrzehnte mit einer heftigen Feindschaft der Rritit und einer für ihn sehr schwer zu ertragenden Zurückhaltung des Staates zu tämpsen gehabt. Er war aber nicht der Mann, sich anderen zu beugen; so blieb diesen schließlich nichts anderes übrig, als sich dem Senie zu unterwerfen. Er wurde von ganz Frankreich betrauert, in seiner Größe unumwunden anerkannt, als er am 13. August 1863 starb.

Seine Kunst ist hinsichtlich ihres Stoffgebiet et es unbeschränkt. Er blieb in seiner Aufnahmefähigkeit immer ein Junger, und noch als Sechziger schus er jene lange Reihe von Aquarellen von der französischen Seeküste, die der Impressionismus für sich in Anspruch nimmt, wobei allzu leicht vergessen wird, daß es sich

Stord: Eugen Delacroly 693

ja hier in der Tat um "Impressionen" handelt, und daß diese auch in der Form solcher Augenblickseindrücke vom Künstler vor uns hingestellt werden. Wir haben aber von Goethe das Wort, daß das Wert eines großen Künstlers in jedem Augenblicke sertig sei. Jeder seiner Zustände ist an sich ein berechtigter Daseinszustand, wenn er eben als solcher vor uns hintritt. Aur wenn als geschlossenes sermälde, als Bild uns hingestellt wird, was eine Stizze ist, und wenn gar behauptet wird, ein Bild dürfe nichts anderes sein, als eben eine Stizze, erhebt sich der berechtigte Widerspruch.

1830 liegt der entscheidende Einschnitt für Delacroix' malerische Arbeitsweise. Der Abschluß der ersten Periode zeigt in geistiger Hinsicht noch ein Neues. Das Bild "Der 28. Juli 1830" ift das einzige, in dem Delacroir Zeitgeschichte malt, in dem er auch äußerlich das Zeitkostum verwertet. Sonst floh er für die stoffliche Gewandbehandlung in die Vergangenheit oder in die Phantasiewelt, und ließ auch späterhin die Gegenwart nur gelten, wenn sie sich in die farbigen Lumpen des Orients hüllte. In diesem gewaltigen Bilde der französischen Revolution aber hat er mit rudsichtsloser Rühnheit dem Geschehen des Tages dauernde Bildgestaltung verlieben. Die Gestalt der Freiheit selbst freilich, die den Bürgern die Fahne zum Rampfe voranträgt, ist aus der Phantasie heruntergestiegen. Aber welch zudendes Leben erfüllt diesen Körper, in dem jedes Glied vorwärtsstürmende Bewegung ist, in dem die Saut den glübenden Blutstrom durchschimmern läft. Auch hier, bei aller Fülle des Bildinhalts, welch weise Sparsamteit! Sie ermöglicht es dem Runstler, in jedem der Röpfe eine vollendete Charafterstudie zu geben. Dabei erreicht er durch Undeutungen, die sich im Hintergrunde links verlieren, daß wir die Menschenmasse fühlen; rechts im Hintergrunde — auf den Verkleinerungen des Bildes kaum mehr erkenntlich — gewahren wir das Heranrafen von Reitermassen, und schauernd ahnen wir die blutige Tragödie.

Die große Umwandlung in Delacroir' Malweise wurde nun bewirkt durch eine Reise nach Marotto. Die stoffliche Gebietserweiterung, die er baburch erfuhr — wir caratterisieren sie durch die Wiedergabe der "Zudenhochzeit" —, will bei seiner Phantasiefülle wenig besagen, obwohl er von jekt ab mit Vorliebe auch die Vorwürfe seiner historischen Bilder im Orient oder in der biblischen Vergangenheit sucht. Aber die sübliche Sonne gewöhnte sein Auge an so leuchtende Farben, an so flimmerndes Licht, daß er von jett ab einerseits immer mehr einer weiteren Erhellung seiner Palette zustrebte, andererseits den eigenartigen Wandlungen nachging, die das Spielen des Lichtes mit der Farbe aller Gegenstände vornimmt. Ein Vergleich seiner Art, diese Wirkungen auszulösen, mit der mancher unserer Modernen, zeigt, daß der "gute Geschmad" eine jener Eigenschaften ift, die man gerade dem Runstler nicht erlassen durfte. Wenn heute einer ein weißes Hemd auf menschlichem Körper in der grellen Sonne malt, so entsteht daraus ein Tuchfeten von einem so tollen Farben- und Fledengemisch, daß man sich eines gewissen Widerwillens nicht erwehren kann bei der Vorstellung, seine eigene Haut mit einem derartigen Stoffe in Verbindung bringen zu muffen. Aun ist aber die Buntheit des farbigen Spiels, das sich auf weißer Leinwand in dieser grellen Beleuchtung entwickelt, eine unbestreitbare Tatsache. Delacroix hat sie gesehen, und was er sah, das wagte er auch zu malen. Aber, um diese Wirkung zu gewinnen,

benutt Delacroir einmal das ganze Bild, indem er Komplementärfarben gegeneinander stellte, die sich nun wechselseitig erhöhen. Dann aber "verdreckte" er nicht die Leinwand des Hemdes, sondern schmückte sie mit kleinen grünen und roten Blümchen. Diese beginnen in der glühenden Beleuchtung für das Auge des Beschauers ein anmutiges Spiel: sie fangen an zu hüpfen und wachsen ineinander, so daß für das Auge jene bunte Farbigkeit, die unsere Modernen in breiten Strömen aufdringlich uns hinlegen, entsteht — aber als ein lebendig bewegtes Spiel, was es ja auch wirklich ist, nicht als ein dauernder Bustand.

Sanz gewiß, man kann von Delacroix in dieser Hinsicht viele Linien bis zur modernsten Kunst ziehen. Man möchte nur wünschen, diese Kunst hätte etwas von der inneren Vornehmheit, der unvermischten Lauterkeit dieses großen Meisters überkommen.



# Paulus Cassirer Triumphator

Cawohl, er triumphiert! So merkwürdig es klingen mag, der Zusammenbruch der Berliner Sezession ist ein Triumph für Paul Cassirer, dessen Beruf im Berliner 🕇 Telephonbuch als "Runstausstellung und Kunsthandlung" angegeben wird. Die der bisherigen Sezession angehörenden Runftler zerfleischen sich heute mit Beschuldigungen, mit üblem Rlatich, mit Unklagen vor Gericht — ja, man berichtet von allerlei Rartellträgerei. Mit einem lauten, man möchte fast sagen giftigen, Protest ist der größere Teil der bisherigen Mitglieder der Sezession ausgetreten. Scharf, herausfordernd, schallt ihnen der Ruf der Burückbleibenden nach, die jene erboften Burudgewiesenen ber diesjährigen Ausstellung sind. Berr Caffirer, "Runftausstellung und Runfthandlung", aber triumphiert. Was tonnen ibn bie Beschuldigungen der Erzurnten angeben, wenn die meistgenannten Mitglieder der bisherigen Sezession ihm eine Ehrenerklärung geben, in ber es beift: "Nach ben Angriffen auf die Person des Herrn Cassier treten die gegen die Zurn gerichteten Angriffe einstweilen poliständig zurud. und es handelt sich für uns Unterzeichnete heute allein barum, die Shre des Herrn Cassirer mit außerster Rudfichtslosigteit zu schüken. Wir schämen uns, bak sich in unserem Berein Elemente finden konnten, die eine solche Taktik anzuwenden fähig waren. Wir wissen, dak Herr Cassirer seine Mittel zu eigennützigen Zweden innerhalb der Sezession nicht gemisbraucht bat, und daß er nur aus tunftlerischem Abealismus unter uns gewirkt hat. Wir bitten ibn. trok des ihm gebotenen Schimpfes, der Sache treu zu bleiben und die groke Aufgabe mit allen Rräften zu Ende zu führen."

Wer ist nicht gerührt, so endlich den ganz dem künstlerischen Zbealismus dienenden Kunsthändler als leibhaftig Vorhandenen zu erblicken? Jahrelang war Herr Paul Cassiere, "Kunstausstellung und Kunsthandlung", damit zufrieden gewesen, der Agent und Zwischenhändler der Sezession zu sein. Der Gatte der Theaterkönigin Tilla Durieux aber strebt nach einem Königssige. Die Zurückgewiesenen schelten ihn einen Trannen, die andern seinem sibn als idealen Heersührer. Er selber versteht jedenfalls trefsich die Inszenierung. Dat er es doch erreicht, daß seine Persönlichteit so berückend wirtte, daß eine Kölner Künstlervereinigung ihn jeht auch zum künstlerischen Leiter ihrer Ausstellungen erwählt hat. Wohl verstanden, zum künstlerischen Leiter. Ausdrücklich wurde betont, daß die geschäftliche Leitung in anderen Händen liege. "Kunstausstellung und Kunsthandlung" ist lediglich noch Ideal.

Es ist, ganz offen gestanden, ein erbärmliches Schauspiel, dem wir da beiwohnen. Wer wagt noch, auf eine wirklich großzügige und weitsichtige Organisation der Kunstlerschaft zu

hoffen, wenn es eine beträchtliche Sahl anerkannter Künstler, die zum Teil Weltruf haben, fertig bringt, einer "Kunstausstellung und Kunsthandlung" die künstlerische Führung zu übertragen? Wer wagt, an eine weitsichtige Kunstpolitik bei Leuten zu glauben, die in dem Augenblick, wo sich dieser Schritt so ditter durch den Zusammenbruch ihrer disherigen Organisation rächt, ihren schlimmen Fehler nicht einzusehen vermögen, sondern sich in ihm verrennen und sich nun eigentlich mit gebundenen Händen dem Machtwillen jener "Kunstausstellung und Kunsthandlung" ausliesern? Dabei trägt diese einen so verzweiselt unidealen Namen, der allein schon nach der alten Ersahrung der Lateiner als schlimmes Vorzeichen hätte genügen müssen.



# Sine Tragikomödie der deutschen Kunstkritik

m 17. und 18. Juni ist in Paris die Sammlung Marzell von Nemes versteigert worden. Vor etwa zwei Jahren schrieb Hugo von Cschudi, der Direktor der Münchener Pinakothek, einen kurzen Aussah, der den ungarischen königlichen Kat von Nemes — andere Leute nannten ihn einen Kunsthändler Nehemia — als das Ideal des modernen Sammlers seierte. Ein Ideal von Gnaden des bekannten Kunstschriftstellers Meier-Gräse, dessen Wiege auch in Ungarn gestanden hat. Die Sammlung war sehr schnell zusammengebracht. Wie, das bekundet wider Willen ein Verherrlichungsartikel, den die Frankfurter Beitung anlästlich der Versteigerung der Galerie bringt, in dem das "Ressentiment" des Kunsthandels bei dieser Versteigerung in folgende Beilen gesaßt ist: "Dieses Bild hat uns gehört und jenes — warum sollen wir nicht in vier Wochen dieselbe Sammlung zusammenstellen, mit der ein Outliner dier den Markt schwächt."

Es geschieht ein Ungewöhnliches. Diese private Sammlung wird in der Münchener Pinatothet ausgestellt. Als sich entrüstete Stimmen gegen die Reklame, die so für ein privates Unternehmen gemacht wird, erheben, wird seierlich versichert: es handle sich hier um eine un veräußerliche Privatsammlung, es sei geradezu ein Gnadengeschent des Herrn von Nemes an die Welt, wenn er sie seine Schätze sehen lasse. Die Schätze wandern. Die Museen sind beglückt, sie zeigen zu können. Ein Rauschen hebt an im deutschen Blätterwalde, wie man es kaum jemals vernommen. Da, auf einmal wandelt sich der königliche Hofrat wieder in den Kunsthändler. Seit Monaten ist verkündet worden, daß die unveräußerliche Privatsammlung nun doch versteigert werde. Am 17. und 18. Auni ist es gescheben.

Es liegt mir fern, der deutschen Kunsttrittt oder dem verstorbenen Cschubi den Vorwurf zu machen, mit Bewußtsein die Reklametrommel für einen geriedenen Kunsthändler gerührt zu haben. Man hat sich eben an der Nase führen lassen. Es genügt nicht, daß unsere Kunsthändler in steigendem Maße unsere Museen und damit das Volk um riesige Summen prellen, indem sie durch ihre geschäften Mandver künstliche Preissteigerungen in alten Werten erzielen. Unsere Kunstwissenschaft beforgt ihnen auch noch die Handlangerdienste des Reklamegeschäftes.

Freilich, ganz genau scheint diesmal die Rechnung doch nicht gestimmt zu haben. Die Franksurter Beitung stellt in einem "Die Vente Nemes" überschriebenen Artikel mit merkwürdig berührender tragischer Gebärde fest, daß im Schlußakt ein Regiesehler gestört habe. "Man hätte diesen Akt in zwei Teile zerlegen, den ersten in Berlin spielen lassen sollen, den zweiten (ein Vierteljahr später) in Paris."

Wir sind es ja in diesen Tagen des Hauptmannrummels gewohnt, die Dinge auf dem Ropf stehend zu sehen. So möge denn hier auch der Schlußabschnitt dieses Berichtes der Frankfurter Beitung Blat finden: "Man darf vielleicht nach Aktschluß einiges sagen, was



696 Bu unferen Bilbern

sich vordem verbot. Wie jemand zum Sammler wird, ist belanglos. Die Sammlung Nemes ist ein merkwürdiges Beispiel, wie ein starter Wille von einer großen Sache ergrissen und in Bahnen gelenkt werden kann, die dem Intellekt rätselhaft scheinen. Wille zur Macht, dem die Kunst Objekt wird, Freude am eigenen Sein und zugleich ein stolzer Prophetenglaube, dem die Kunst Evangelium ist, das in Tempeln propagiert werden soll. Und schließlich wird das Werk Herr und der Mensch Stlave — die Sammlung wächst, immer gigantischer wird der Bau, und die Kraft, die sinanzielle Kraft, die am Werke ist, muß versagen. Man hat Grund, den moralischen Mut zu bewundern, der hier zur reinlichen Liquidation den Entschluß sand. Ein Künstler, der selbst sein Werk zerstören muß. Aber das Werk wird bleiben, die Idee die Realität von Budapest, München und Düsseldorf überleben. Und nun, zum Schluß darf es gesagt sein: die Sammlung Nemes war teine Spekulation. Sie war ein Schickal."

Ich serknirscht sest: daß Herr Nemes außer dem Willen zur Macht einen stolzen Prophetenglauben sein eigen nannte; daß er ein Svangelist der Kunst ist; daß sein moralischer Mut (die von ihm zusammengebrachte Galerie mit möglichst viel Gewinn wieder loszuschlagen) höchste Bewunderung verdient; daß er ein Künstler ist, der sein Wert selbst zerstören muß, — mit einem Wort, daß wir nicht etwa eine vielleicht nicht ganz geglückte Spetulation, sondern ein erschütterndes Schickal erlebt haben. Seien wir erschüttert!!



### Zu unseren Bildern

Bildes. Wir entnehmen dieses mit der Erlaubnis des Verlages B. G. Teubner in Leipzig einer Sammlung "Charakterköpfe aus Deutschlands Broher Zeit", sechzehn Federzeichnungen von Karl Bauer (in Mappe 3 M). Man wird aus diesem Bildnisse Körners aufs neue die oft bewunderte Fähigkeit Karl Bauers erkennen, im Bilde gewissernahen eine Biographie der dargestellten Männer zu geben. Wie der Biograph alle Lebensberichte, so sammelt Bauer alles Erreichdare an Darstellungen der Körperlichteit. Aus dieser Gesamtheit bildet er sich eine Vorstellung von der Gesamtpersönlichteit des Mannes und zwingt diese Gesamtvorstellung in ein Bildnis zusammen. Diese Bildnisse bedommen dadurch etwas ungemein Überzeugendes. Sie entsprechen unserer geistigen Vorstellung, jenem Bilde, das wir innerlich von den Helden in uns tragen. Dabei ist die törperliche Ühnlichteit tunlichst gewahrt, man möchte sagen, daß nur das Zusällige des Tages auch der äußeren Erscheinung übersehen ist, mit Absicht übersehen, aber gleichzeitig doch aus Notwendigkeit, weil eben der Blid auch des Betrachters dem Ganzen galt.

Die Sammlung enthält folgende sechzehn Feberzeichnungen: König Friedrich Wilhelm III., Königin Luise, 3. v. Rleist, Fichte, Schleiermacher, W. v. Humboldt, Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Jort, Blücher, Gneisenau, Körner, Jahn, Arndt, Napoleon.

Aber Theodor Körners Bedeutung gibt es heute wohl teinen Streit mehr. Nur die urteilslose Jugend wird heute noch in seinem "Briny" mehr als eine Epigonenarbeit sehen. Immerhin sollte der ruhig abwägende Historiter doch nun auch Körner dafür nicht entgelten lassen, daß man einige Jahrzehnte lang ihn um seines frühen Todes willen allzu hoch einstellte. Gewiß hat er seine schönen Gaben zunächst mehr zu einer geschickten Mache benutzt. Aber das lag doch daran, daß ihm das Leben alles tieser Auswühlende erspart, für den Dichter müssen wir sagen, versagt hatte. Als das starte Leben um ihn herum erwachte, da war doch Körners Brust unter den ersten, in die der Funke einschlug und auch zündete. Man kann es verstehen, wenn der schwer ringende Hebbel in einem Briese einmal grollend von Körner agt: "Dieser elende Strohwisch, über den ein Wort zu sagen zu viel sagen heißt, gilt noch

Bu unferen Blibern 697

immer für ein Püppchen, aus welchem ein Hertules hätte werden können." (8. Mai 1836.) Ein Hertules ist er nicht geworden. Es sehlten wohl auch seiner gerade und unproblematisch eingestellten Natur Beruf und Kraft, tiese Fragen des Lebens zu schürfen und ein mannigssaltes Leben zu gestalten. Aber zum Manne, zum tatenfrohen Helden hat ihn doch der Ausschung der Zeit schwellten lassen. Das Beste dieser Zeit hat er mit einer Kraft, die immer selten bleibt, mitzuerleben vermocht und in sener stürmischen Sicherheit, die nur die unbedingte Überzeugung und die Jugend zu verleihen vermag, ausgesprochen. Ernst Lissauer, der setzt im Erinnerungsjahre in lyrischen Rhapsodien 1813 schwungvoll geseiert hat, umscheibt mit sicheren Strichen diese Schönheit der Dichtererscheinung Körners:

"Rein Bilbner, ber bie flüssig-bampsenbe Zeit Großgriffig hartet zu kristallener Ewigkeit,; Alliein ihm ward zuteil, ben Drang ber Tage auszusagen.

Ein Tropfen Bolt, in jäher Helle Bom Flutgang boch emporgetragen, Rasch verfunteind im Arontamm ber Welle."

In Robert Da ag stellen wir unseren Lesern einen jungen württembergischen Landschafter vor, den ein warmes Erfassen der Natur, schönes Raumgefühl und lebendiges Farbenempfinden auszeichnet. Wir werden bald mehr von ihm zu zeigen haben und dann die Gelegenheit zu einer eingehenderen Würdigung nuten.

Die Bilber von Eugen Delacroix gehören zu bem ihm gewidmeten Gedenkartitel in biesem Befte.





# Das Tonkünstlerfest zu Jena Von Dr. Karl Storck

Deutschen Musikvereins kam in einer bei der Generalversammlung Deutschen Musikvereins kam in einer bei der Generalversammlung an den Vorstand gerichteten Anfrage zum Ausdruck, nach welchen Crundsähen der Musikausschuß die Werke für die Programme ausgewählt habe. Der Musikausschuß verwies auf die Statuten, die die Pflege und Förderung des deutschen Musikledens im Sinne einer fortschreitenden Entwicklung weischen, und in der Diskussion wurde mit Recht hervorgehoden, daß man von viesem Musikausschuß nichts anderes verlangen könne, als daß er nach seinem vesten Empfinden die Werke auswähle.

Also eine subjektive Auswahl. Jener Anfrage aber liegt ein objektiver Senate zugrunde. Es ist bezeichnend, daß diese Art der Kritik der Programme in der Regel von den anwesenden Musikkritikern ausgeht. Die Musiker verhalten ich zustimmend oder ablehnend, schimpsen natürlich auch weidlich über den geolagten Musikausschuß, aber sie halten sich an das einzelne Werk. Die wissenchaftlich denkenden Musikkritiker dagegen sehen es als eine Pflicht des Vereines m, ein gewissermaßen objektives Bild der jeweils neuartigen Bestrebungen unseres Musikledens vorzusühren. Der Musikkritiker ist naturgemäß auf die Probleme einer Kunst eingestellt und erwartet vom Musikverein, daß er gerade jene Werke aufführe, jene Künstler vorstelle, die um der Problematik ihrer Schöpfungen willen den allgemeinen Musikprogrammen nicht unterkommen können. Die pekuniäre Inabhängigkeit der Veranstaltungen des Allgemeinen Deutschen Musikvereins oll zugunsten jener Werke ausgenuht werden, die sich die von der Zustimmung des musikliebenden Publikums abhängigen Musikeinrichtungen nicht leisten können, veil sie sonst einen gefährlichen Ausfall ihrer Sinnahmen sürchten müßten.

Diese, sagen wir mal tritische Auffassung der Tonkünstlersesse hat etwas ingemein Bestechendes. Weshalb ich sie nicht für durchführbar halte, habe ich don leztes Jahr hier eingehend begründet. (Vgl. 1912, 2. Bd. S. 713 ff.) Dabei

schlachen mir die Satsache, daß doch auch diese Sonkünstlersesste sinanziell auf die Seilnahme weiterer Kreise angewiesen sind, ganz nebensächlich. Es ist einsach in der Natur eines lebendigen Verhältnisses zur Kunst begründet, daß die eigene Sinstellung zur Kunst Liebe und Werturteil für andere Kunstwerte bestimmt. Die zur Auswahl Berusenen können beim besten Willen diese eigene Persönlichkeit nicht verleugnen. Man müßte den ganzen Musikausschuß wesentlich anders zusammensehen, müßte darin vor allen Dingen die mehr wissenschaftlich kritischen Elemente bevorzugen, wenn man erwarten wollte, daß diese Versammlung mehr zu einer Diskussiung über allerlei neue Werte entwickelt werden sollte.

Wir wollen uns aber doch auch die Gefahr nicht verhehlen, die in einer berartigen Auffassung des Berufes dieser Feste liegt. Sie geht nach zwei Seiten. An der durch die erwähnten Anfragen bervorgerufenen Diskussion wurde nur die eine betont, als man darauf hinwies, daß diese Feste doch nicht bloß "akademischen" Ameden dienten, sondern daß sie auch an den Orten, an denen sie stattfinden, die Teilnahme für das moderne Musikschaffen wachrufen sollten. Man musse sich also davor huten, die Zuhörerschaft durch Häufung einseitig problematischer Werke geradezu abzuschreden. Ach befürchte aber auch eine große Gefahr für das musikalische Schaffen, wenn hier eine Gelegenheit gegeben wäre, bei der bie Broblematik geradezu einen Freibrief für die Aufführung bilden würde. Wir burfen boch nicht verkennen, dak in unserem gesamten Runstichaffen die Bevorzugung einer problematischen Formgebung vielfach rein verstandesmäßige Gründe bat, daß diese Neuerungen ber Form nicht erzwungen werden durch einen wirklich neuen Anhalt, noch durch eine neuartige Perfonlichkeit, sondern durch die gang nüchterne Berechnung, daß auf diese Weise zu allererst die Aufmerksamkeit der öffentlichen Aritik wachzurufen ist. Es ist überhaupt unverkennbar, daß die Ausbehnung der Runstkritik diesen Jang zum Problematischen bei den Schaffenden vermehrt hat, wobei keineswegs immer die Freude an der Auseinandersetzung mit allerlei Meinungen, sondern vielfach die üble Berechnung mitspielt, daß ein bäufiges Genanntwerden in der Öffentlichteit eine eindringliche Beschäftigung ber Presse, selbst wenn diese ablehnend ift, das beste Reklamemittel darstellt. 3ch fürchte, daß wenn die Ronzerte des Contünstlersestes so einseitig aufs Problematische eingestellt werden wurden, dieser Bang der Runftler unserer Beit, die Aufmerksamteit der öffentlichen Rritit sich zu erzwingen, noch eine unglückliche Berschärfung erfahren würde. Denn alle biese technischen Leistungen werden lekterdings die Runst nur schädigen, wenn sie nicht eine notwendige Folge bes Lebensausdruckes eigenartiger Persönlichkeiten sind. Auf diesen Persönlichkeitsgehalt allein kommt es an, und auch bei diesen Festen — das erleben wir immer wieder —, bilden den Gewinn eben jene Werte, in denen eine solche Perfonlichkeit au uns spricht, mag die Form der Aussprache dann auch nicht durch moderne harmonische und orchestrale Effette besonders "interessant" gemacht sein. Dieser Gehalt an Persönlichkeit bleibt dann freilich das seltenste Gut, und auch in diesen Musiktagen zu Jena war es nur wenig anzutreffen.

Für die Gattung der sogenannten "sin fonisch en Dichtung", in der sich fast alle Orchestermusit bewegt, die bei diesen Festen zur Aufführung tommt,



tann man als Ariterium des Berfönlichkeitsgebalts die Erfassung des Gattungsbegriffes aufstellen. Der Unpersönliche, der nicht von innen heraus eingefammeltes Leben in die Welt zurudzustrahlen vermag, der vielmehr von außen ber an die Dinge herantritt, sie also günstigenfalls betommt und nur abschilbernd weitergeben tann, schafft teine sinfonische Dichtung, sondern bleibt in der Programmmusik steden. Es fehlt bann gang selbstverständlich auch alle innere Anschauung. Man höre z. B. die Erläuterung, die B o d o W o I f seiner Tondichtung für Orchester mit Sopran und Violinsolo "Totenfahrt" im Programmbuch beigibt: "Der Totenfährmann Charon geleitet ben Schatten eines Helben über ben Styr. Während das Ufer des Lebens mehr und mehr dem Auge entschwindet, erwacht bei bem Scheibenben in visionären Bilbern die Erinnerung an sein Erdendasein: er träumt von des Lebens Sieg, von des Lebens Schmerz und von des Lebens Liebe. Das sehnsuchtsvolle Verlangen nach entschwundenem Glück steigert sich zur Elstase, bis auf ihrem Höhepunkt die eherne Stimme des harten Schickfals erdröhnt und jeden Lebens- und Liebestaumel verstummen macht vor der gewaltigen Hoheit des Codes: In ernstem Dunkel grüßt den Nahenden das Ufer der Schatten, die unter der Sonne aber singen von den lichten Taten ihres Führers."

Wo steht hier der Komponist? Anfang und Schluß sind nicht aus der Seele des Helden heraus gesehen, sondern sind Situation. Die Erinnerungsbilder dagegen sind lediglich Visionen des Helden. In der Musik ist diese Gegensählichkeit natürlich nicht zu merken, und der Romponist empfindet die Tatsache, daß er aus der Heldenseele heraus das Leben sieht, so wenig, daß er bei der Erinnerung an des Lebens Liebe plöhlich eine Sopranistin folgende ganz abstrakte Verse singen läßt: "Sterne, Augen der Nacht, Sendet Liebenden Licht, Daß sie in ihren Augen Sterne der Liebe sehn. Sommernacht! Liebesnacht!" Wenn der Romponist am Schluß uns wieder zu den "Lebenden" führt, hat es den ganz äußerlichen Grund, daß er eine Gelegenheit zu der beliebten Steigerung braucht, die er auch nur äußerlich in der möglichst lärmvollen Verwendung des ganzen Instrumentaltörpers versteht. Bezeichnenderweise ist auch die hier geschaffene Musik durchaus Rapellmeistermusik, sehr geschickt, kast beängstigend geschickt für einen jungen Menschen, aber in keiner Hinsicht mehr.

Rarl Chrenberg hat für seine sinsonische Dichtung "Jugend" jenen Sehalt gewählt, den jeder junge Mensch erlebt: das große Wolsen mit all den Schwankungen zwischen Mut und Zuversicht und Verzweislung, der scheindare Zusammenbruch, danach die Erweckung der daniederliegenden Kräfte, neuer Aufstieg, triumphierender Wille. Seit Beethoven ihn sestgestellt, bleibt dieser Inhalt der häusigste der Sinsonien. Freilich ist Beethoven bereits von der dritten ab immer mehr ins allgemein Menschliche und Allweltliche hineingestiegen, aber das kann man von einem jungen Menschen nicht verlangen. Ich habe leider Chrenbergs Werk nicht hören können, muß mich also auf das Urteil von Sewährsmännern verlassen, die es immerhin als Talentprobe, wenn auch ohne hervorstechende Eigenart, gelten ließen.

Seit Jahren bekannt und geschätzt ist Frederick Delius, von dem eine Condichtung "In einem Sommergarten" aufgeführt wurde. "Rosen, Lilien

und tausend dustende Blumen. Bunte Schmetterlinge flattern von Kelch zu Kelch und goldbraune Bienen summen in der warmen, zitternden Sommerluft. Unter schattigen alten Bäumen ein stiller Fluß mit weißen Wasserrosen. Im Rahn, sast verborgen, zwei Menschen. Sine Orossel singt — ein Untenton in der Ferne." (A. N. 8. 796.) Delius ist ganz Maler und als solcher Pointillist. Er löst nur Stimmungen aus, versucht gar nicht, sie die zur klaren Empfindung zu verdichten. So meidet er denn auch in der Musik die Verdichtung zur melodischen Linie. Groß ist der Farbenzauber seines Orchesters. In der Tatsache, daß sein neues Werk weniger warm ausgenommen wurde, als die früheren, spricht sich wohl zene Ersahrung aus, die der pointillistischen Malerei gegenüber bereits als abgeschlossenes Ergednis sesstsche Verlieren mit der Überraschung; sie sind zu einer gewissen Sleichförmigkeit verurteilt, und da sie obendrein zedem tieseren Erleben ausweichen, da ihr Reiz geradezu im Undestimmten, Schwantenden liegt, können sie auch für den empfangenden Kunststeund keine tieseren Erlebenisse bilden.

Weitaus die stärkste sinsonische Leistung, die wir zu hören bekamen, war Audiste phans "Musik für Orchester" in einem Sat. Hier ist kein verstandesmäßig ersaßtes Programm, sondern ein klangfreudiges Ausleden im Orchester. Darin liegt die große Hoffnung auf den Romponisten. Das Orchester, die Fardigkeit des Klanges sowohl, wie eine möglichst ausgedreitete Wielstimmigkeit der motivischen Linienführung, wirkt hier als natürliche Sprache schöpferischer Lust, oft Lustigkeit. Daß diese gelegentlich launenhaft wirkt, dann wieder querköpfig, ist jugendlicher Übermut. Hier ist ein gärender Most, der sich wohl sicher bald zu edlem Wein abklären wird.

Sehr ausgiebig vertreten war diesmal, vielleicht weil beim letztjährigen Tonkünstlersest in Danzig für diese Sattung die Aufführungsmöglichteit sehr beschränkt war, die Chorliterat ur. Schon das erste Konzert brachte Hölderlins prachtvolle Hyperiondichtung in einer Vertonung für Bariton, gemischten Chor und Orchester von Richard von Wes. Das Werk gesiel dem Publikum sehr gut, weniger der Kritik. Diese ist, wie schon gesagt, bei den Tonkünstlersesten aufs Moderne eingestellt. Das Werk von West bewegt sich in der ganzen Auffassung wie in der musikalischen Sinkleidung durchaus in altbekannten Bahnen, ist aber für jeden Chorverein eine der Wirkung sichere Gabe.

Das tann man von den beiden großen neuen Chorwerten, die im Rirchentonzert zu Gehör tamen, nicht behaupten. Weder Julius Weismanns "Neunzigster Psalm", noch Rurt von Wolfurts "Siegeslied", das den Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer mit den Worten der Heiligen Schrift seiert, werden eine weitere Verbreitung erlangen. Dazu sind die Schwierigkeiten im Verhältnis zur Wirkung zu groß, die sieghaften musitalischen Werte andererseits zu gering. Ich glaube, Weismann sollte sich auf die kleineren Formen beschränken. Seine von Natur aufs Liebenswürdige und Sinnige eingestellte Art mußte sich Zwang antun bei dieser großen Aufgabe. Sewaltsamkeit der Rhythmik, eine zuweilen betrübend äußerliche Auffassung, sind die üblen Folgen. — Eigenartiger



virkt Wohlfurt in seinem "Siegeslied". Aber auch hier bleibt es mehr Eigenwille, s sehlt der überzeugende innere Orang.

Wie unendlich weit wurden diese beiden mit den größten Mitteln arbeitenden Berke zurückgelassen von Liszts ganz einfacher Vertonung des 137. Psalms: "An en Wassern zu Babylon saßen wir und weinten". Ein Bild edelster Klosterpoesie nucht hier vor uns auf. Von weltentrücken Farben wird das in einfachen Linien ehaltene Gemälde verklärt. Zauberhaft mischen sich Orgel, Harse und Cellonit dem Frauenchor.

Auch das Schlußkonzert brachte noch eine große Chorkomposition, die mit öpannung erwartet wurde, zur Uraufführung: Mar Regers "Kömischen Triumphefang" für Männerchor und Orchester. Es dürfte wenige geben, die hier nicht ine schwere Enttäuschung eingestehen müssen, zumal wenn sie, wozu sie gerade urch manche Chorwerke Regers berechtigt sind, die Erwartungen hochgespannt atten. Das war bei mir nicht der Fall. Wer mit so merkwürdigem Ungeschick us dem ganzen reichen Dichterwert Hermann Linggs diese unlebendige, durchaus petorische und äukerliche Dichtung herausgreift, dem fehlt jenes starke Erlebenönnen, ohne das ein wirklich bedeutendes Gestalten auch beim höchsten Rönnen nmöglich ist. Aber zum wenigsten hatte ich mir ein großartiges kontrapunktisches tunststück erwartet und mich darauf gefreut, wie Reger die Männerstimmen zu eicher Polyphonie ausnuken und dadurch vielleicht fogar diefer Runftgattung: eue Mittel erschließen würbe. Aber siehe da, Reger, der in anderen Chorwerten us der reichsten Bolyphonie auch bei den einfachsten Textstellen nicht herausmmt, komponierte hier einen Text, der uns den lauten Jubel einer tausendimmigen Volksmenge, das Gewühl dieses erregten Volkes vorführt, durchaus omophon. Da fehlt denn doch jede innere Schaukraft, alles das, was Phantasie edeutet. Das ist äußerliches Musikantentum. Wohl aus der Stimmung dieser ubiläumszeit heraus wollte Reger für große Chormassen ein möglichst einfach ehaltenes Chorwerk schreiben; das ist ihm natürlich auch gelungen. Freilich, arm wird man dabei nicht, und tiefer zu ergreifen vermag uns das Ganze nicht. bei der Aufführung in Jena wirtte natürlich die Masse des Cons. Der Musiker ellte fest, daß Regers orchestrales Können sich vermehrt habe. Das ist unzweifelaft. Aber ich glaube, Reger wird niemals ein Orchestermusiker werden. Hinter ieser entsesselten Tonmasse erklang zum Abschluß des Festes Richard Wagners aisermarsch, und die ersten breit hingelegten Attorde deckten den ganzen Reger 1. Eine Flut von Klang schien entfesselt; man meinte, das Orchester müßte erdoppelt, die Orgel mit ihrer brausenden Stimme hinzugezogen sein. Es sprach den einer, dem das Orchester Muttersprache ist. Erlernen läkt sich diese Sprache nie.

Das oben erwähnte Kirchenkonzert brachte sehr überflüssigerweise ein mühmer erklügeltes Orgelwert von Sigfrid Karg-Elert und vier Choralorspiele von Karl Hasse, wie sie ein tüchtiger Organist nach Belieben aus em Armel schüttelt. Die Werte wurden von dem Leipziger Orgelmeister Karl it raube vorgetragen, über dessen außerordentliches Können ja nur eine Meiung herrscht. Mir kann er, offen gestanden, zu viel. Er läßt sich durch sein chnisches Vernögen zu einer Übertreibung im Registerwechsel und dabei zu einer

Bevorzugung geradezu pikant wirkender Stimmenmischungen verleiten, die, wenigstens für mein Empfinden, die Orgel ihrer hehren Größe entkleidet. Überhaupt meine ich, man habe für die großen technischen Fortschritte im Orgelbau doch manche unvergestliche Sigenart dieses Instrumentes preisgeben müssen.

Recht überflüssige Verlängerungen der Programme waren auch ein Violintonzert von Désiré Shomassin, das nur durch das glänzende Spiel Felix Verbers erträglich wurde, und das zweite Rlaviertonzert von Vernhard Stavenhagen, und das zweite Rlaviertonzert von Vernhard Stavenhagen, aber hagen. Hier hätte man wenigstens ein padendes Virtuosenstüd erwartet, aber man erhielt nur einen verwässerten Aufguß aus Liszt mit sehr viel Rlangspielereien im Scherzo und bei allen lyrischen Stellen recht üble Anklänge an Salonmussit. — Als vollgültige Talentproben wurden mir dagegen gerühmt die "Narrenlieder" von Ostarul mer, die auch in der ersten Hälfte des ersten Konzerts zu Gehör tamen, die ich hatte versäumen müssen.

Auch die beiden Rammerkonzerte hätten mit gutem Gewinn gekurzt werden können. Die Sonate für Rlavier und Violoncello von Johanna Senfter ist eine Schülerarbeit; das Gute in ihr ist von Reger. Die Sonate für Klavier und Violine von Theo Rreiten ist noch weniger, weil sie sich als viel mehr geben mochte. Fünf Lieber von Siegfried Rallenberg maren ichlimmfter Dilettantismus mit ganz unglaublich äußerlicher Deklamation. — Weitaus die wertvollste Liedergabe brachte Bermann Bilchers Dehmel-Byllus, eine Reibe von vierzehn Gedichten, die abwechselnd von Frau und Mann, zum Teil auch von beiden zusammen gesungen, mannigfache Stimmungen der Liebe, zum Teil in ergreifend iconen Bersen, behandeln. Bilders Urt ist von der Dehmels weit entfernt. Überhaupt gab bereits die Physiognomik, wenn man des Romponisten tlar und scharf gemeißeltes Gesicht mit dem zerknitterten und zerwühlten und boch wieder zur Einheit zusammengebundenen Ropfe Dehmels vergleicht, die Erklärung für das, was hier fehlen mußte. Aun kam da noch ein blondes Sängerpaar für diese schwarzblütige Boesie hinzu. Aber was Bilcher gibt, ist außerordentlich geistvoll und fesselt durch dieses scharf geistige Erleben so stark, daß man über eine gewisse seelische Leere binweggetäuscht wird. Ein Brachtstud, vor allem im Berhältnis der Begleitung zum Gefang, ist "Belle Nacht", und in padend scharfem Schattenriß huscht das "Nächtliche Zwiegespräch" vorüber.

Sehr schwierig ist es, für Variationenwerke tiefere Teilnahme zu weden. Reine andere musikalische Form bleibt so leicht im Technischen steden. Die beiden Variationenwerke, die wir zu hören bekamen, Arthur Willners "Variationen über ein eigenes Thema" für zwei Rlaviere und Heinrich Raspar Apfal haben von Ludwig Thuille, legten Zeugnis ab von einem beträchtlichen technischen Können ihrer Schöpfer, vermochten aber doch nach keiner Richtung hin die längst gewohnten Abarten dieser Abwandlungen eines Segebenen zu erweitern. Durch diese Abwandlung des gegebenen Themas gar eine geistige Entwicklung herbeizusühren, schien gar nicht angestrebt zu sein.

Erfreulich war die Ausbeute für mehrstimmige Rammermusik. Wilhelm Bergers Rlavierquartett in C moll wurde wohl nur als Gedächtnisseier für

n Romponisten aufgeführt, der die letzten Jahre seines Lebens im benachbarten einingen gewirkt hatte. Wie alle Musik Bergers verrät auch dieses Werk den rdaus gewandten, warm empfindenden Tonfeker, dem freilich jede tiefer pacende öpferische Kraft abging. Das Werk ist nicht schwierig und kann auch für häusdes Rammermusikspiel empfohlen werden. — Das Rlavierquintett des jungen anfred Gurlitt wage ich nicht so recht als gute Hoffnung für die Zukunft anprechen, trot dem schönen Schwung, von dem es erfüllt ist, weil dieser Augend s Tiefe, Schwere, nach dem Licht erst Durchringende abgeht. Ich fürchte, dieses asser hat keine tiefen Gründe. Ein reiches Werk ist Waldemar von Baukrns "Streichsertett". Es stedt eine Überfülle thematischen Materials in ihm, und m fühlt überall das Walten einer ringenden Rünftlerfeele. Ich hoffe, der Romponift rd sich nach dieser Aufführung zu einer Neubearbeitung entschließen, die auf e starte Zusammendrängung des Stoffes abzielen wird. Es ist nicht nur die kere Länge, die den Eindruck schwächt, sondern auch eine innere Breite, unter : die Tiefe leidet. — Ein vollgültiges Meisterwerk aber brachten uns diese Tage Friedrich Aloses "Streichquartett in Es dur, ein Tribut in vier Raten richtet an Seine Gestrengen den deutschen Schulmeister". Das Motto, das er dem lekten Sake steht und in einem Unisono-Rezitativ der vier Instrumente dringlich ausgesprochen wird, gibt die Erklärung für das Werk. Es sind die hillerschen Verse:

"In bes Herzens heilig stille Räume Mußt du fliehen aus des Lebens Drang, Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, Und das Schöne blüht nur im Gesang."

Das Rezitativ klingt an das Hauptthema des ersten Sates an. Damit ist ie jeden Zwang der Inhalt dieser Tondichtung gegeben: Auch den Künstler ingt es in die Welt, ja eigentlich empfindet keiner stärker den sozialen Drang Mitteilung an die Welt, als er. Aber je stärker, je reiner sein Künstlertum ihm entwickelt ist, um so spröder wird sich die Welt ihm gegenüber verhalten, so mehr muß er sich stoßen an den Kanten des Lebens, um so sesser verhalten, alasten der Zwang dieses Lebens. Ein Neues will er bringen, die äußeren Seele des Lebens aber können nur gewonnen werden aus dem Alten. Da gibt eben nur eins: Du mußt verzichten auf die Welt! Hinein mußt du dich sinden deines eigenen Herzens Räume, dein eigen Reich dir bauen und nun in Freiheit zen, was dein Traum dir kündet. Dann gib das in Einsamkeit Seschöpfung aus an die Welt, sie wird sich einmal zu ihm hinsinden, wenn es die Schöpfung es reinen Perzens ist.

Diese Reinheit des Herzens strömt so beglückend aus diesem Werke auf den ter ein. In lebensprühenden Rhythmen und blühender Melodik enthüllt sich e reiche Dichterseele, der ein gnädiges Geschick einen guten Humor verliehen und darüber hinaus eine gesunde Erdhaftigkeit. Ich habe noch niemals thetische Melodiebildung so als geradezu alemannisch empfunden, wie bei diesem rke, das eine von Satzu Satzwachsende Begeisterung auslöste. Glücklicherise erfuhr dieses Werk durch das Stuttgarter Wendling-Quartett eine Aussise erfuhr dieses Werk durch das Stuttgarter Wendling-Quartett eine Aus-

führung, für die tein Wort des Lobes zu hoch gegriffen ist. Aus der prachtvollen Einheit möchte ich aber doch den vollen Ton des Bratschers und das von innerer seelischer Ergriffenheit bebende Geigenspiel Wendlings besonders hervorheben.

Hier ist der Ort, mit turzen Worten auch der übrigen Ausführenden zu gedenten. Man hat doch Grund zum Stolze, wenn heute eine Stadt von wenig mehr als vierzigtausend Einwohnern imstande ist, ein derartiges Fest auszuführen. Das Orchester war freilich von der Weimarer Hoftapelle, die durch andere Musiter verstärkt war, gestellt. Um so mehr spricht es für die Leistungsfähigteit und Opferwilligkeit einer so vielbeschäftigten Rapelle, daß sie gewissernaßen nebenher ein volles Duzend zum Teil sehr schwieriger Werte einzustudieren vermag. Jena selbst stellte die Chöre und erreichte mit diesen bewundernswerte Leistungen. Universitätsmusikdirektor Prosessor Dr. Friz Stein, der eigentliche Festdirigent, hat sich mit der Schulung dieser zum Teil aus musikalischen Laien bestehenden Sängerschar ein glänzendes Zeugnis ausgestellt. Auch als Orchesterdirigent stand er voll seinen Mann, und wenn ihm das breit Ausladende noch nicht so recht gegeben ist, so liegt das wohl an seiner Jugend, die auf der anderen Seite dem straffen Zusammenhalten der vielsach doch nur für diesen einen Zwed zusammengestellten Chöre um so mehr zugute kam.

Auch das Jenaer Streichquartett mit Alexander Schaichet an der Spike, vermochte sich neben der vorzüglichen Wendlingschen Körperschaft, die für mein Empfinden die beste deutsche Vereinigung ist, mit Ehren zu behaupten. — Von den Sesangssolisten erwies sich Eva Bruhn als stimmbegabte musitalisch sichere Sängerin, deren Stimme allerdings der üppige Klang abgeht. Der Baritonist Dr. Wolfgang Rosenthal ist ein gut geschulter, einsichtsvoller Sänger. In Schatten gestellt wurden alle Sesangsträfte allerdings durch den alten unverwüstlichen Karl Scheidemantel. Die Klaviersoli vertrat neben den Komponisten das Chepaar Kwast-Hodapp in seiner bekannten Meisterschaft des Zusammenspiels. Man muß dei der Bewertung der hier gebotenen Leistungen in Anschlag bringen, daß die Künstler hier doch sehr viel aus Eigenem zu geben haben, weil ihnen jedes Vorbild sehlt.

Außer diesen Konzerten bot das Weimarer Hoftheater den Festteilnehmern zwei Vorstellungen. Es mußten dazu neue Werke gewählt werden. So kam es, daß für diesen Zwed eine Oper herausgestellt wurde, die sich bereits ein halbes Jahr zuvor bei der Erstaufführung als nicht lebensfähig erwiesen hatte: "Lanval", in zwei Alten und vier Vildern nach einem altsranzösischen Liede von Marie de France (13. Jahrhundert). Text von H. Maurice. Musik von Pierre Maurice. Deutsch von Hanns von Gumppenberg. Die Art, wie Eduard Studen in seinen Dramen den Artuskreis zu recht blutleeren, wortreichen und hauptsächlich auss Vildmäßige eingestellten Sebilden verarbeitet, ist hier in die Oper übernommen. Für die Oper ist aber Wortreichtum, selbst wenn die Verse viel besser und sinnreicher sind, als es im vorliegenden Werke der Fall ist, immer eine verhängnisvolle Sesahr, da die Musik die rein sprachliche Wirtung des Wortes hemmt. Die Menschen vermögen keine Teilnahme zu erweden, das Geschehen ist gleich Null, die Empfindungen werden im Wortschwall erstidt — so vermöchte auch ver Kurmer xv, 11

Digitized by Google

ne stärtere musitalische Kraft, als sie bem französischen Komponisten eignet, sere Wirkungen nicht zu wecken. Wie fast immer in diesem Artistentum, bricht rch alle Verstiegenheit plöglich ganz rohe Effekthascherei. So stehen hier neben istanklängen unvermittelt böse Reminiszenzen an die veristische Oper (d'Alberts liesland").

Viel angenehmer berührte die zweite Oper, die erst wenige Tage zuvor e Uraufführung erlebt hatte: "Des Teufels Pergament", komische ver in zwei Aufzügen. Dichtung von Artur Ostermann, Musik von Alfred ch attmann. Beim letztjährigen Tonkünstlerfest in Danzig war die Schlußne dieses Werkes konzertmäßig aufgeführt worden. Die hohen Erwartungen, e damals geweckt wurden, vermochte ja nun das Ganze nicht zu erfüllen. e Schuld liegt da vor allem beim Textdichter, der kein Drama, sondern nur enen geschaffen hat. Alles wird sehr breit ausgesponnen und es fehlt jede tere Entwidlung, also das eigentlich Musikalische. Im übrigen aber enthält : Musik doch eine Fülle guter Einfälle und hübscher Arbeit. Es ist dem Weimarer ftheater als grokes Verdienst anzurechnen, dak es auf diese Weise einem jungen mponisten Gelegenheit gibt, zu lernen; denn nur im engsten Zusammenhang t der Bühne vermag sich der dramatische Romponist zu entwickeln. Deshalb grüße ich es auch mit großer Freude, daß der Allgemeine Musikverein jeht endlich nst machen will mit der Förderung der Musikbramatik. Er hat den Grundstock legt zu einer Richard-Wagner-Stiftung, die hoffentlich bald eine solche Höhe eichen wird, daß mit ihren Zinsen dramatische Komponisten unterstützt werden: men, daß aber vor allem eine geistige Unterstützung möglich wird, indem der usitverein auf eigene Rechnung ganze Werte ober doch größere Bruchstü**ce** fführen kann. Das war bislang unmöglich. Man war immer darauf angewiesen, 15 die Bühne der Feststadt oder die der Nachbarschaft aus ihrem eigenen Spielm darbieten konnte. So wie die Verhältnisse heute liegen, wird der Allgemeine usitverein auf musitdramatischem Gebiete eine viel wichtigere Aufgabe zu erlen haben, als auf sinfonischem.



# Die Hellerauer Schulfeste

tunft über ben Wert des Baumes. Aur die Frucht gibt zuverlässige Austunft über den Wert des Baumes. Aur die Frucht entscheitet auch im geistigen und künstlerischen Leben über den Wert der aufgewendeten Arbeit. Wohl hat Arbeit an sich segensreiche Wirkungen für den, der sie leistet, selbst wenn ihr Ergebnis ein blichlag ist. Für die Allgemeinheit dagegen, für die Dauer der Zeit, entscheidet nur die acht der Arbeit. Und auch das vielbenutzte Wort, wonach es genug ist, Großes gewollt zu ven, hat nur den moralischen Kräftigungswert für den einzelnen Wollenden, beeinflußt Beurteilung seiner Persönlichteit, ist aber ein leeres Trostwort für die Allgemeinheit. Za, zesichts einer Zeit, in der jeder Tag neue große Programme bringt, in der auf allen Seten eine Masse theoretischer Entwicklungen vielversprechend und oft wirklich verheißungsvoll

Die Bellerauer Schulfeste 707

unser Denken und auch unseren guten Willen in Anspruch nehmen, und wo nacher immer schwere Enttäuschungen, günstigenfalls halbe Ergebnisse am Ende stehen, ist es fraglich, ob nicht das große Wollen oft sogar schädlich ist, wenn nicht ein entsprechendes Können dahintersteht. Denn schließlich hat man dann doch Bäume gepflanzt, die keine Frucht bringen. Das hat nicht nur eine Fülle von Arbeit und Anlagekapital nutzlos verbraucht, die Enttäuschung kommt als neue Schädigung noch hinzu.

Gewiß wird es, vor allem für unser Runftleben, wo sich diese neuen Blane und Entwürfe, die neuen Methoden und Programmentwürfe drängen, allmählich zur gebieterischen Pflicht, daß wir Versprechungen und Lodungen gegenüber zurüchaltend werden und uns nicht daran genügen lassen, daß uns bloß von der Aussaat, vom Anpflanzen, der Beackerung des Bodens gesprochen wird, sondern klar und fest verlangen: Reigt uns die Früchte! Umgekehrt aber muß dann auch das Vorweisen einer Frucht von zwingender Beweiskraft sein. Wenn einer vor mich hintreten kann und sagen: "Diese volle, reise, schöne, kräftige Frucht ift auf meinem Felde durch meine Arbeit gereift," so muß ich ihm zugestehen: "Dein Feld und beine Bearbeitung des Feldes muffen gut sein, weil es die Frucht ist." Und wenn ich zuvor Zweifel an der Gute des Bodens hegte, wenn ich an der Arbeitsweise zu tadeln hatte, wenn mir der Wuchs des Baumes, ja auch noch die Blüte nicht gefiel —: die reife Frucht ist ein zwingender Beweis. Danach bin ich verpflichtet, den Weg zurüczugehen, nun noch einmal die Vorstufen zu prüfen, auf denen man zu dieser Frucht gelangt ist. Es mag ja dann auch noch dabei bleiben, daß mir einzelnes nicht zusagt, aber ich werde doch als wahrheitsfreudiger Mann bekennen mussen: der Weg ist der meine nicht, die Arbeitsweise befremdet mich, aber da die Frucht von köstlicher Süke ist, liegt es offenbar an mir, an meiner Sonderart, wohl auch an meiner Unfähigkeit, daß ich die Vorstufen nicht mitzuschreiten vermag, und so will ich mich bescheiden. –

Die Krönung der diesjährigen Hellerauer Schulseste war die Aufführung von Glucks "Orpheus". Mochte auch da der scharf eingestellte Kritiker das eine oder andere zu tadeln sinden, mochten vor allem an der Qualität der rein gesangstechnischen Leistung auch berechtigte Wünsche nicht erfüllt werden, mochte man hinsichtlich mancher Tempi anderer Meinung sein, das alles konnte der Tatsache nichts anhaben, daß heute auf keiner Wühne deutschen sich ne Deutschlands oder des Auslandes eine Ausschlands zu sehen ist, die als Sanzes in der Reinheit und Schönheit des Stilles, in der Klarheit des absolut künstlerischen Wollens und Volldringens, in der durchaus sachlichen Ausbeutung eines Kunstwerkes, in der Vermeidung alles Willkürlichen seines der Beteiligten, — mit einem Worte: die an Schönheit mit dieser Leistung sich vergleichen läßt. Das wurde erreicht mit einem Schüle, die von Lehren und Schülern eine außerordentliche Arbeitsleistung verlangt.

Das Eingangswort der Anstalt lautet: "Wir bieten Gluck "Orpheus' als Schulfestsssellen. Unsere Absicht konnte nicht darauf gehen, etwas wie eine "Musteraufführung' des Meisterwertes vorzubereiten. Künstler von Auf unterstüßen uns. Doch das, was das Wesentliche unserer Darstellung ausmacht, ist die Arbeit der Schüler, die wir als eine Art von zusammenfassendem Ergebnis dessen, was unsere Bildungsanstalt disher zu leisten versuchte, angesehen wissen möchten." Diese Orpheus-Aufführung ist also die Frucht der disherigen Arbeitsleistungen von Hellerau. — "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!"

Zwei Jahre besteht die Schule. Nach zwei Jahren ist eine berartige Darbietung möglich. Ich frage jeden ehrlichen Beurteiler: Wo ist jemals von einer Schule, überhaupt von einem doch gewissermaßen aus dem Boden herausgestampsten neuen Unternehmen etwas Ahnliches, auch nur annähernd Gleichwertiges nach zweijähriger Arbeit geleistet worden? Soll man sich ärgern oder soll man bie Menschen bemitleiden, daß sie sich nicht mehr freuen können, daß sie nicht zu jubeln vermögen? Ich sühle mich so beglückt durch diese Stunden, durch diese



Schönheit, die ich da erlebt habe, daß es mir ein schweres Opfer ist, neben diesen Empsindungen reudiger Dankbarkeit noch andere Erwägungen austommen zu lassen, die mir durch Bebachtungen und Meinungsaustausch mit hochgeschähten Männern und Frauen aufgezwungen 
ind. Ich fühle mich zu ihnen verpslichtet als Freund des Schöpfers dieser Anstalt, als leidenchaftlicher Anhänger der hier gelehrten Methode. (Ich betone diese meine persönliche Stellung 
u Hellerau mit Absicht, einmal für jene, die der Meinung sind, daß ein solches persönliches 
Ierhältnis einen der Urteilstraft beraubt, dann aber auch in dem Bewußtsein, daß ich die hier 
elehrte Methode und Arbeitsweise aus eindringsichem Studium und dauernder Beobachtung 
iel genauer kenne, als sast alle jene, die zur Kritik dieser Festspiele berusen oder gezwungen sind.)

Ach gebe obne weiteres zu, daß die Vorführungen in diesen sogenannten Schulfesttagen icht ausreichen, ein klares Bild von der Methode zu vermitteln, ja daß sie vielfach irreführen önnen. Das sind Mängel in ber Einrichtung dieser Festspielaufführungen, die sich beseitigen 1ssen, die sicher auch mit der wachsenden Erfahrung behoben werden. Aber es kann mich och nichts von der Überzeugung abbringen, daß eine Leistung, wie sie im "Orpheus" vorliegt, ar die Aritik eine schwere Verpflichtung in sich schließt, nämlich die der genauen Uberprüfung er ersten Eindrüde und der klugen Abwägung jedes tabelnden Wortes. Jeder Aritiker muß or allem Runstpolititer sein. Seine Aufgabe ist eine andere, ob er in einem nur Fachgenossen ugänglichen Fachorgan fpricht, ober in ber von aller Welt gelefenen Cageszeitung. Wenn r in einer folchen durch an fich vielleicht völlig berechtigte Bedenken die Freude an einer fo hönen Sache schädigt, wenn er die Teilnahme, die Hingabe an diese Sache auf diese Weise eeinträchtigt, wenn er unter Umständen so ganz wider Willen die Daseinsmöglichteit, die Beiterentwidlung eines berartigen Unternehmens untergraben hilft, fo läbt er bamit unferem anzen Runstleben gegenüber eine Schuld auf sich, beren Berantwortung ihm auch dann nicht eicht fällt, wenn er die beste Absicht und die lauterste Gesinnung für sich in Anspruch neh-1en barf.

Soweit mir Besprechungen der diesjährigen Hellerauer Schulseste zu Gesicht gekommen nd, sinde ich die scharfe Betonung kleiner Entkäuschungen, sinde ich ein Hängenbleiben an einzelheiten so vielsach vertreten, daß sich nur die eine Erklärung dafür dietet, daß man nicht aiv den Dardietungen gegenübertrat, daß man ganz destimmte persönliche Aufsassungen on der Aufgabe dieser Schule hegt und deren Nichterfüllung ihr als Schuld bucht. Und noch ins: man sieht so sehr das hier Dargebotene in Stücken. Gerade weil es sich um die Vorlährung einer Methode handelt, weil der (vielleicht unrichtige und unmögliche) Versuch genacht wird, das Bild einer Methode vorzusühren, darf man nur das Sanze sehen. Noch inmal: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!" Von dieser Frucht, vom "Orpheus", nußte man ausgehen, um zu einer gerechten Beurteilung des von der Schule Geleisteten a gelangen. —

Ich glaube, man wird den Charafter dieser Schulfeste noch mehr nach der sestlichen seite entwickeln mussen. Der Versuch, in zwei die der Stunden einen Überblick über die Rethode selbst zu geben, hat nur üble Folgen. Er verleitet zu vorschnellem Urteil und zu alschen Schlüssen. Die breite Öffentlichteit hat nur Teilnahme für die Ergebnisse der lebeit; wer Einblick in die Methode gewinnen will, der muß eben die dafür notwendige Zeit usbeit; wer Einblick in die Methode gewinnen will, der muß eben die dafür notwendige Zeit usbringen, um den Schulbetried zu studieren. Man führe in spstematischer Reihenfolge die biungen für die rhythmische Zerlegung der Zeit und des Raumes vor. Daraus ergibt sich ist ünstler ische Folge der Gewinn von Kunstformen einer gleichmäßigen oder auch ielfältigen Zerlegung: die der Polyphonie entsprechende Polyphythmie. Die Beselunges Sersmalen erfolgt durch die Runst der Phrasierung. — Eine Gruppe für sich besteht aus en Ubungen zur Gehörsbildung.

Eine scharf zugespitzte Erläuterungsschrift gebe die Führ ung durch dieses Programm. Der Vortrag, die mündliche Erläuterung, falle weg. Es drängen sich jedem Kenner der Methode so viele Gebanken auf, daß er es beim freien Vortrag kaum vermeiden kann, diesen und jenen Gesichtspunkt aufzustellen, der so ohne eingehende Begründung verblüffen, wenn nicht ganz irre machen muß. Bei der springenden Lebhaftigkeit von Jaques-Valcroze einerseits, seiner für diese schwierigen ästhetischen Probleme nicht zureichenden Beherrschung der deutschen Sprache andererseits, sind solche Mikverständnisse nicht zu vermeiden. Aber auch davon abgesehen: Alle Methodik gehört vor Fachleute und bedarf eines gründlichen Studiums, läßt sich nicht so im Fluge erfassen.

Die Art dieser rhythmischen Abungen ist jest allmählich bekannt, läßt sich im übrigen ja auch so wenig beschreiben, daß, wer sie nie gesehen hat, durch das schildernde Wort doch nur eine unzulängliche Vorstellung erhält.

Ich habe gehört und gelesen, wie tadelnd hervorgehoden wurde, diese Abungen hätten Reues nicht gezeigt. Fast wünschte ich, die Tabler hätten recht. Weshalb soll denn eine Methode jedes Jahr Neues zeigen? Es tommt darauf an, daß das Geschaffene gründlich durchgearbeitet und in ein System gedracht wird. Diese gründliche Arbeit zeigte sich in allen rhythmischen Abungen, die an Genauigkeit, Schärfe und Bestimmtheit gewonnen haben. Vielleicht sollte man unserem turnerisch-militärischen Empsinden darin entgegenkommen, daß sür das Sehen die Einheitlichkeit von rechts und links angestrebt würde. Vielleicht — Es ist nämlich entschieden einer der größten Vorzüge dieser Erziehung, daß sie neben dem strengen Swang der rhythmischen Naum- und Beitteilung die Freiheit in der Art der Ausführung jedem einzelnen beläßt. Das vollständige Fehlen des Begriffes "Orill" ist der höchste Wert. Der Zwang liegt nur in mir selbst.

Aber ich muß im Gegensatz zu jenen Beurteilern sagen, daß mir beinahe bang wird vor der Fülle des Neuen, das immer wieder zu sehen ist. Bang deshalb, weil sich eine so ungeahnte Fülle der Möglichkeiten öffnet, weil die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges in so unbekanntes Land führt. Nur das herrliche Verantwortlichkeitsgefühl des Pädagogen Jaques-Valcroze ist uns hier eine Gewähr dafür, daß der lodenden Versuchung zu kühnen Experimenten nicht allzu leicht nachgegeben wird.

Buweilen tut sich einem bei einer ganz einsachen Übung ein Blick in die Urwelt des Rhythmus auf, bei dem sich dem Slück über die neugewonnene Schönheit ein Grauen vor dieser Elementarmacht beimischt. Bu ganz gleichmäßigen, dumpfen Beckenschlägen, die aus einer geheimnisvollen Ferne herüberzukommen schienen, schritt ein Zug einzelner Frauen in langsamen Schritten vorüber. Es war nicht Trauer, noch weniger Freude — es war eben reine Feierlichkeit, die mich dis ins tiesste erschütterte. Ich verstehe jest die Berichte von Reisenden, die in den Tönen tiesster Ergriffenheit von der Trommelmusik beim Gottesdienste mancher Negerstämme berichten. Auch Billroth hat diese geradezu hypnotisierende Wirkung festgestellt.

Außerordentlich fesselnd war auch eine "polyrhythmische Turnübung". Auf dem gleichen Grundthema arbeiten verschiedene Gruppen einer großen Sesamtheit derart, daß entweder dieselben Bewegungen in verschiedenen Schnelligkeitsgraden gleichzeitig vorgeführt werden, oder daß die Ausführung kanonisch erfolgt, indem mit der gleichen Bewegung auf verschiedenen Takteilen nacheinander eingesetzt wird. Es ergibt sich so eine unendliche Fülle von Verbindungen, die in ihrer Buntheit auch in die einfachsten Aufführungen eine stets anregende Abwechstung bringen und von hoher Schönheit sind.

Eine besondere Wirkung dieser Polyrhythmie ist die der Fülle, der Masse. Man hat gegenüber der vielgerühmten Massenseitunst Reinhardts mit Recht betont, daß es schließlich teine große Kunst sei, mit Hilse von zweitausend Menschen den Eindruck von zweitausend Menschen hervorzurusen. In Wirklichkeit wird aber auch dieser Eindruck taum erreicht, d. h. die in uns bei dem Worte zweitausend Menschen erwachende Vorstellung einer reichen Masse wird nachber immer schmerzlich enttäuscht. Durch die Polyrhythmie gleichzeitiger Bewegungen

dagegen wird dieser Eindruck des Vielen mit rein tünftlerischen Mitteln ungemein gesteigert: wir bekommen geradezu einen Stil der Mannigfaltigkeit. In dieser aber liegt der Begriff der Fülle.

Das erlebte man sehr stark einmal bei den Furienchören des zweiten Orpheusattes, wo man einen Blick tat in das Gemenge im Höllenschlunde. Fast bezeichnender aber noch war der Eindruck der unendlichen Weite, der ruhigen Fülle, den die Gefilde der Seligen im dritten Alte aussösten, einfach dadurch, daß mehrere Gruppen schreitender Frauen abwechselnd oder auch gleichzeitig verschiedene Bewegungen aussührten. Die wonnige Ruhe, die in sich geschlossene Schönheit, mit der das geschah, atmete wirklich den Charakter einer paradie ischen Wunschlossisseit.

Freilich durfte man dabei nicht mit dem Opernglas die einzelnen Sestalten und Gruppen absuchen, sondern mußte das Sanze als Sanzes in sich aufnehmen. Das Opernglas, dieser Feind eines künstlerischen Theatergenusses, wird hier überhaupt außer Dienst gestellt, dankt der gleichmäßigen Lichtverteilung über die ganze Bühne. Das Licht arbeitet als eine natürliche Kraftquelle. Es ist viel solgenreicher, als man zunächst denkt, wenn so nicht mehr in der heute üblichen Weise das Sesicht der Spieler besonders scharf erhellt, sondern ihr ganzer Körper gleichmäßig beleuchtet wird. Die Mimit des Sesichtsausdruckes wird in ihrer Bedeutung abgeschwächt, dafür werden Haltung und Bewegung des Körpers um so beredter. Für das Musikdrama ist das entschieden schon deshalb ein Vorteil, weil einem singenden Sesichte der mimische Ausdruck sehr beschart, oft ganz unmöglich ist. Aber überhaupt scheint hier ein Zwang zum großen Stil der Bewegung, und man erkennt, daß es nicht belanglos war, wenn die Antike, die diese große Bewegung besaß, dem Schauspieler eine Maske vorband.

Alles Detorative war von erhabener und erhebender Einfachheit, dem Geiste der Tragödie entsprechend, als die man Glucks Meisterwerk aus den Zutaten des Zeitgeschmacks herausgeschält hatte. Emmy Leisner als Orpheus stand würdig in diesem großen Rahmen. Das Publikum war tief ergriffen und sichtlich festlich gestimmt. —

Was nun? fragen die Ungeduldigen. Wozu dient das? Was nütt das? — So, wie sie es wünschen, ist eine Antwort nicht möglich. Ze mehr man sich mit dieser Tat beschäftigt, um so reicher, aber auch um so neuartiger werden einem ihre Wirtungen. Ich glaube, es öffnen sich hier Wege zu ganz neuen tünstlerischen Schöpfungen. Wir müssen auf ihre Schöpfer warten. In den Grenzen natürlich, in denen der Ahnthmus Urelement jeder Runst ist, werden diese Künste aus der rhythmischen Schulung Gewinn schöpfen können. Man sehe z. B. die Lithographien an, die der Prager Jugo Böttinger zeigte. Wie viel hat dieser Mann von den Jellerauer Spielen bekommen. — Musiker werden vor allem nach der Angliederung einer Chorschule verlangen. Pädagogen werden versuchen, das Spiel der Kinder so für Seele und Körper nuthar zu machen. Ich — ich din nur ein ganz einsacher Genießer. Ich habe an diesen zwei Festtagen eine Fülle von Schönheit überkommen. Mein Gefühl ist Dank für diese Seglückung.

# Berliner Musikseste

herrscht ein derartiges Überangebot an musikalischen Beranstaltungen, nirgendwo herrscht ein derartiges Überangebot an musikalischen Beranstaltungen, nirgendwo stehen auch unter gewohnten Berhältnissen so große Mittel zur Verfügung, wie hier. Freilich regelt sich ja das Angebot der Musik nicht mehr nach der Nachfrage. Weitaus der größte Teil aller musikalischen Unternehmungen trägt kapitalistischen Charakter, und so ist es denn auch hier das Unternehmerkapital, das seine Geschäfte zu machen such. Es liegt etwas

Berliner Musitfeste 711

Tragisches darin, daß ein Opfer der Gesamtheit nun auch wieder diesem Kapital zugute kommt. Dadurch daß die Stadt Berlin durch einen erheblichen Zuschuß dem Philharmonischen Orchester die Möglichkeit geschaffen hat, auch die Sommermonate hindurch in Berlin zu bleiben, haben die Konzertdirektionen das Orchester zur Verfügung, dessen sie zur Veranstaltung von Musikfesten benötigen.

Es liegt weiter kein Grund vor, auf berartige Unternehmungen hier näher einzugehen, selbst wenn sie, wie das Bach-Beethoven- und Brahms-Fest, äußerlich einen glänzenden Verlauf nehmen und künstlerisch wertvolle Aufführungen bringen. Das letztere kann man von dem im heißesten Juni veranstalteten Beethovenfest unter Leitung Mengelbergs nicht behaupten. Der holländische Dirigent ist gewiß ein tüchtiger Kapellmeister, aber keinesfalls ein Künstler, bessen Ausdeutung Beethovenscher Werke irgendwie über eine Durchschnittsleistung hinausgeht. Dagegen verdient ein drittes Musikssels aus tunstpolitischen Gründen Erwähnung.

Oer Allgemeine Deutsche Musiterverband, der heute sechzehntausend Orchestermitglieder um seine Fahnen schart, veranstaltete unter Bezugnahme auf das Kaiserjubiläum in der letzten Juniwoche sieben Konzerte, zu deren Leitung er ein Dutzend der bedeutendsten deutschen Dirigenten berufen hatte. Ein Riesenprogramm wurde abgewickelt, anderthalbtausend Orchestermusiter wirkten jeweils in der Stärte von etwa zweihundert Mann in diesen Konzerten mit. Auf die künstlerische Seite soll hier näher nicht eingegangen werden. Bewundernswert bleibt die deutsche Orchesterdiziplin, die es ermöglichte, in wenig Proben eine so große Musiterzahl berart zu schulen, daß die vielsach sehr schwierigen Werke eine durchweg einwandfreie Wiedergabe ersuhren.

Bedeutsam ist die ganze Veranstaltung als soziale Rundgebung. Die deutschen Orchestermusiter haben sich längst organisiert. Das siel ihnen viel leichter als etwa den Solisten und Kapellmeistern, weil sie durch ihre Zahl viel stärter sind und von vornherein in größeren Verdänden arbeiten. Was sie mit dem jezigen Massenafzug in Berlin bezweden, ist wohl einmal: sinnlich wahrnehmbar zu machen, welche Fülle von tünstlerischem Können, welche Masse hingebender Arbeit und doch auch welche starte Lebenszucht von einem Stande geleistet wird, der durchweg unter sehr ungünstigen materiellen Lebensbedingungen zu leiden hat. Es liegt in der Natur der Sache, daß das Publitum an diese schlimme soziale Lage des Musiters nicht denkt. Kommt es doch mit dem Orchestermusiter eigentlich nur zu seinem Vergnügen oder gar in gehobener Weihestimmung zusammen. Ich glaube aber, die Orchestermusiter dürsen versichert sein, daß die große Öfsentlichteit so lange mit ihren Bestrebungen zur Besserung ihrer sozialen Lage mitgehen wird, als diese Bestrebungen nicht zu einer Schädigung der Kunstschren. Das kann man die heute unsern deutschen Orchestermusikern im Gegensat zu ihren ameritanischen Berufsgenossen andrühmen.

Auch die Beranstaltung dieses Berliner Festes ist ein Zeugnis des idealen Opferwillens für die gesamte Organisation, wie für die einzelnen bei diesem Unternehmen Beteiligten. Jossen wir, daß dieser gute Geist der Organisation weiterhin erhalten bleibt, daß sie niemals vergißt, daß gerade im Runstleben sich die Gewohnheiten des sonstigen Gewertschaftslebens nicht durchführen lassen. Bor allem aber ist es die Aufgabe des Orchesterbundes, dafür zu sorgen, daß die geistige und künstlerische Borbildung der Orchestermitglieder gehoben wird. Man darf überzeugt sein: wenn die gesellschaftliche Geringschätzung des Orchestermusiters wirtlich eine so weitverdreitete Tatsache sein sollte, als wie es von Sachverständigen betlagt wird, so liegt das niemals an einer Geringschätzung der Tätigkeit des Orchestermusiters, sondern hat den Grund in seinem allgemeinen Bildungsstand.





## Bölker und Heere

🝞n einer Rede zur Wehrvorlage hat Reichs-I tanzler v. Bethmann Hollweg am 2. Juni im Reichstage gedußert: "Das Vol**t** eik, dak wir tein einiges Deutschland bätten. enn wir nicht eine starke und gesunde und ute Armee gehabt hätten." Das ist falsch, nd richtig gerade das Umgekehrte: "Das solt weiß, daß wir teine starte und gesunde nd gute Armee hätten, wenn wir nicht in einiges Deutschland gehabt hätten." Ein einig Volt von Brübern" tann immer nur ie Ursache, nie die Folge eines starten Heeresens sein, das beweist schon die tausendiltig durch die Geschichte bestätigte Tatsache, aß stets nur volkstümliche Heerführer in olfstümlichen Kriegen dauerhafte Erfolge rringen können. Der Reichskanzler fuhr fort: Das Volt weiß, daß mit unserer Wehrmacht, nit unserer Wehrstärte der Wohlstand und ie Macht Deutschlands steht und fällt." Bieder verwechselte er Ursache und Wirtung; vieder ist gerade das Umgetehrte richtig: das Volk weiß, daß mit dem Wohlstand und er Macht Deutschlands unsere Wehrmacht, nfere Wehrstärke steht und fällt. Heere onnen teine Kräfte erzeugen, sie tönnen nur kräfte schüken oder vorhandenen Kräften als Rittel zu ihrer ungeftörten Entfaltung dienen. in Deer kann ein nühliches Instrument für ie Macht eines Volkes bedeuten, aber diese Racht selbst entsteht und wächst unabhängig om Heerwesen. Darum erweisen sich auch ıilitärisch schwache aber von Natur starke dilter gegen militärische und überhaupt olitische Rampfmittel gefeit. Die Juden,

ie seit Jahrtausenden nicht mehr zu den staatenbildenden Völkern gehören, haben schon viele gewaltige Staaten überdauert, die sie ausrotten wollten. Die Chinesen sind oft feindlichen Nomadenstämmen unterworfen worden, die über ihnen einen Ausbeutungsstaat errichteten; sie haben boch schließlich immer wieder jede Frembherrschaft abzuschütteln vermocht und bilden heute der vierten Teil der Menschheit. Es gibt tein polnisches Reich mehr, aber heute mehr als doppelt so viel Polen, wie zur Beit ben Teilung Polens, und die heutigen Polen breiten sich rasch gerade auf Rosten ber Völter aus, beren Staaten einst das polnische Reich unter sich teilten. Rugland ift von Zapan besiegt worden, nicht weil es militärisch schwach war, sondern weil die russischen Machthaber die Fühlung mit dem Volke und damit die Verbindung mit den wirklichen Quellen ber Macht eines Staates verloren hatten. Die Zapaner haben nicht das russische Volk besiegt, sondern seine Unterdrücker, und indem diese geschwächt murben, erhielt das ruffische Volt mehr Spielraum für die Entfaltung seiner Rräfte: Daber ber rasche Aufschwung des Wirtschastslebens in Rugland feit bem Rriege. Die Buren in Subafrita sind von den Englandern besiegt worden. aber mit welcher Kraftvergeubung! Und heute gebeiht bas Burentum in ber füdafritanischen Union nicht nur wirtschaftlich viel beffer als das Englandertum; es gibt auch in der Politit schon den Ton an. Voltstraft und nicht Beeresübermacht gibt also im Wettbewerb der Voller immer den Ausschlag. Webe dem Volte, beffen Militarismus bie Volkswirtschaft berart überwuchert hat, daß er als drüdende Last empsunden wird! Frankreichs Chrzeiz, den Ruhm aufrecht zu erhalten, den es unter Napoleon als undewustem Erwecker schummernder Energien in östlichen, physisch stärkeren Völkern erworben hatte, ist die Grundursache, warum seine Erneuerungstraft zurückzeht. Dieser Ehrzeiz läßt die französische Nation sich in der Produktion von künstlichen Sicherheiten erschöpfen.

Reichstanzler v. Bethmann Hollweg suhr fort: "Das deutsche Volt ertennt in der Ehre der Armee seine eigene Ehre." Wiederum suchte er gleichsam einen Sohn zum Vater seines Vaters zu stempeln. Er hätte sagen müssen: "Das Volt ertennt in seiner eigenen Ehre die Ehre seiner Armee." Wenn dem Hoere eine andere Ehre angezüchtet wird als die Ehre des Voltes, so wird es dem Volte entsremdet, und das Volt würde sich dann selbst entehren, wenn es in der Ehre der Armee seine eigene Ehre sehen wollte.

O. C.

#### Gin Mörgler

An den Beranstaltungen dur Raiser-Zubiläumsfeier in Berlin hat Ulrich Rauscher in der "Frankf. Sig." wenig Freude gehabt. Er hätte es anders gemacht. Bunächst das Fest dezentralisiert: "In all den neugeschaffenen Stadtparks, im Liergarten, am "Waldgürtel", im Grunewald, hätt' ich Militärkapellen spielen lassen, von Morgens bis Abends, mitten im Grünen, neben einem Cangboben und einem Bierfaß. Ach hätte dies aus seiner grauen Alltäglichkeit lechzende Volt zum Festefeiern gezwungen. es aus seiner Passivität herausgelock, seinen Betätigungsdrang (in den gebotenen Schranten des Berliner Zentrums aufs Hurraschreien angewiesen) zum Ausdruck eigener Lust ermuntert, ich hatte, statt dem gierigen Beschauen höfischer Dinge, all biese Menschen, die sich nach Festen sehnen, für die Feier eigener Feste gewonnen, damit sie wissen, wie es ist, wenn andere festen. Und einmal hätte der Raiser eine Rundfahrt durch all diese Festpläke machen müssen. Das Raiserjubildum war, wie die Zahrbunbertseier, wie die Prinzessenhochzeit, ein großes Schaustück, von dem das Volk teinen Bissen abbetam ...

Es war tolossal viel los, aber das war es nicht, was es hätte werden sollen und tonnen: ein Voltsfest. Lakt einen ganzlich gleichgültigen Fürsten Unter ben Linden einziehen und Ihr habt die Feststraße voll. Die Fülle ist bei einer Stadt, die so viel Menschenmaterial zu vergeben bat, kein Argument. Die Begeisterung noch weniger. Mengen sind immer begeistert. Aber liegt nicht vielleicht etwas von einem Beweis für oft und unwillig erörterte Dinge barin, daß man bei diesem Jubilaum die besten ber Gelehrten (von einigen, beren Stellung an der Berliner Universität das mit sich bringt, abgesehen), die besten der Dichter, der Rünstler, der Manner des öffentlichen Lebens, wie es von der Volksseite berftromt, nicht zum Berliner Schloß ziehen fah? Dag ber Raifer, der selbst in diesen Tagen Zeit bat, wie jährlich dukende Male, in einem Offizierstasino zu Gast zu sein, nicht einmal bei ben Vertretern des Voltes am Tisch siken mochte? Dag bei einem Jubilaum, das Raiser und Volt weit mehr angeht, als Raiser und Sof, dennoch der Jof, nicht dominiert, sondern einzig und allein in Betracht tommt?

Man müßte, um denen, die von der überquellenben Begeifterung der Berliner Maffen reden, den tiefften Grund biefer nicht zu leugnenden Begeisterung aufzudeden, nachweisen, daß Wilhelm II. so ziemlich alles bat, was den Massen seit je gefallen bat. Und die Wenigen seit je tritisch stimmte. Aber solde Untersuchung tommt nie zu spät. auch wenn man sie nicht in Stunden vornimmt, wo der Lärm der erregten Stadt über die wundervollen Bäume des Leipziger Plakes heraufdröhnt. Eine Welt ist auf den Beinen, um ja jedem Schaustud nachzulaufen, und an den Feststraßen steben die Menschen, von morgen bis abend, wie Mauern. Sie schreien "Joch" und machen nachber eistalte, bose Wike. Wer Obren bat, zu boren, ber bort eines: es ift Zeit, daß diesem Schauspiel vom feiernden Monarchen und dem mitfeiernden Volt ein festerer, innerlicher, auf enfeitiger Schähung auferbauter I n h a l t eben werde, den beide als loftbarftes Sut folchen Fefttagen fegnen und miteinander lend verehren tönnen."

## oske der Große und die hundertzehn Aufrechten

**N**ur ein Redner aus dem Haufe hat am Dienstag gefprochen, ein Sozialdemo-. In viereinbalbstündiger Rede trat Gen. Noske den Standpunkt der zialdemokratie gegen das stehende Heer. en die ungeheuerlichste aller Militärvoren, gegen die faulen Gründe der Militärvärmer, Chauvinisten und Rüstungsinternten. Buerft abnten die Regierung die bürgerlichen Parteien nicht, was nen bevorstand. Als Noste aber h e i n e r Stunde crkennen ließ, daß er jekt sefähr mit der Einleitung seiner Rede zu e sei, begannen sie dunkel zu nen. Als Noste nach zwei Stunden in verminderter Frische weiterredete und von zefähr zu verstehen gab, daß er nunmehr recht eigentlich ausholen wolle, wurde nen ibre Abnung zur für chterhen Gewißheit. Und als Noske nach e i Stunden vergnügten Gesichts und guten tes zu einem weiteren Baden feines umgreichen Manustripts griff, ergaben fich stöhnend in das Unveridliche ihres Geschicks. Alls sie r in der fünften Stunde, als ste mit glänzendem Elan zu seinen Hauptägen ausholte, als er mit niederschmettern-Wucht der neuen Milliardenbelastung deutschen Volkes die Schande der preußin Rechtlosigkeit und das uneingelöste nigsversprechen gegenüberstellte, als sie ihrem Arger über die lange Rede und die reizenden Anklagen gegen das Syftem Militarismus durch Zwischenrufe und urren und Murren Luft machen lten, da stellte sich die Fraktion r Hundertzehn wie ein Mann er ihren beredten und sachkundigen Wortrer. Mit donnernden, stürmischen, immer derholten Bravos machte fie am Schluß ber Rede Nostes seine Gründe und Schluffolgerungen zu ben ihrigen, und in Beifallsbrausen ertrant bas Bischen ber Rechten wie bas Angstgegader erschreckenber Hühner
por bem Brausen bes Sturmes."

Siegesbulletin aus dem Moniteur des Zutunftstaates. (Zugleich Schilderung einer Zutunftsschlacht.)

## Aus dem Opferjahr

"Ein Sag ber eleganten Frau".

r wurde einem opferfreudigen Publico des Münchener "Schauspielhauses" vorgeführt. Ein Mitarbeiter der "Hamburger Nachrichten" war aber noch opferfreudiger und hat ihn abgekientoppt:

Alfo, das erfte Bild ("Morgentoilette") zeigt ein leiblich geschmackvolles Boudoir. Eine Dame liegt nachläffig auf einem Diwan, blättert in einem Buch, trinkt Tee, raucht Rigaretten und ist gebüllt in ein schneeweißes Morgengewand. Alles an ihr bemüht sich, elegant zu sein. Eine andere Dame sigt inzwischen por einem Spiegeltisch und läkt sich von einem Züngling, der die Verkörperung der Dienstbeflissenheit darftellt und sicher auf den Namen Zean hört, obgleich er etwa Rorbinian beißt, tunft voll frisieren. Eine Zofe, schwarzes Kleid und weiße Achselschurze, ift auch anwesend und betätigt sich zwedmäßig und nach Bedarf. Einmal schleift sie zwei riesige Kartons auf die Bühne. Da der Jüngling sich verzogen hat, unternehmen es die Damen, die Rartons au öffnen. Die allericonite Spikenwaiche wird von zarten Fingern hervorgeholt und dem staunenden Bublikum vorgezeigt. Die einzelnen Stude werden forgfam ausgebreitet und manchmal halbwegs und auf eine äußerst dezente Art anprobiert. Es ist halt eine Pantomime . . .

Das nächste Bild heißt "Promenade". Schlanke und weniger schlanke Damen wandeln gravitätisch und holdsclig in einem Phantasieparkgelände auf und ab und sind sich der Schönheit ihrer Rleider ganz bewußt. Ein paar Kindlein sind auch da. Die sind

beweglicher und naiver und erfreuen das Gemüt. Manchmal spannt eine der Damen einen sehenswerten Schirm auf. Das gibt dann jedesmal einen dumpfen Krach...

Drittes Bild: "Modefalon". Auf zahllosen Gestellen zahllose Hüte. Tell tommt einem in den Sinn: "Was soll der Popanz auf der Stange?" Etliche Damen treten herein, sehen allerlei Ropsbedeckungen auf und werfen prüfende Blicke in einen Spiegel. Sie entwickeln eben so viel Grazie wie Ausdauer. Eine Famula, die beständig knirt und lächelt, bestreitet vornehmlich den pantominischen Teil der Sache...

Das vierte Bild ("Fün fuhrtee") verblüfft durch einen unmöglichen Innenraum. Im übrigen ein gedeckter Tisch, etwas befangene Mimik und Rleider, Rleider, Rleider.

Fünftens: "Am Strand". Das Bühnenbild, ein bißchen alla Reinhardt, hat einige Ausrufe des Entzüdens zur Folge. Das Meer ist so blau. Ein Bademantel wird vorsichtig gelüftet. Man erhascht den Anblick eines nackten Armes, einer nackten Schulter und eines Badeanzuges...

"In großer Coilette" heißt das letzte Bild. Die Augen gehen ihm über, dem Publitum. Ein fabelhafter Luxus wird lächelnd und wie en passant entfaltet. Ballfleider und Abendmäntel von üppiger Schönheit wirken lebhaft auf die Sinne ein. Am Schluß gibt es eine Art Apotheose, und niemand kann den Sirenenklängen der seidenen Roben widerstehen...

Für den nötigen Ohrenschmaus sorgen übrigens während der sämtlichen sechs Bilder die tändelnden Catte einer tientoppwürdigen Musik. "Roo—mm in meine Liiie—bestaube..."

Es ist zu süß!

#### Ein Musterbetrieb

Die öffentliche Meinung ist im allgemeinen den Telephonistinnen nicht hold, was bei den vielen falschen Verbindungen, die täglich in der Großstadt zustande kommen, nur zu natürlich ist. Mag nun auch häusig eine Lässigteit der Beamtin porliegen, so darf man boch die Kehrseite der Medaille nicht unbeachtet lassen. Ein Mitarbeiter des "Berliner Tageblatts" weist auf die oft unglaublichen Umstände hin, unter denen die Beamtinnen des Berliner Bezirks zu arbeiten haben. Von der Vermittelungsstelle "Lühow" z. B. berichtet er:

"Man stelle sich bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius vollständig überfüllte Räume vor, in denen Junderte von Beamtinnen dicht aneinandergepfercht sind. Aun hat man zur Erweiterung des Amts einen früheren kleinen Boden raum des Amtschefs benutzt. Dieser Winkel ist nur gegen 4 m hoch, hat ein Glasdach, auf das die Sonne brennt, zur Lüftung dienen vier Bodenluken und ein Ventilator. Dieser kann aber nicht immer eingeschaltet sein, weil sonst die Beamtinnen dauernd im Zug sitzen."

Es handelt sich hier nicht um eine Berliner Lokalangelegenheit. Die Reichspostverwaltung ist es, die Zustände schafft, die in jedem Privatbetrieb von dem Gewerbeinspektor nicht geduldet werden würden. — So also sieht das Bild von der andern Seite aus: "Arbeitsüberlastung, vermehrte Arbeitszeit, die Luft in den Arbeitsräumen stickig und unerträglich, der schweißtriefende Borer ftundenlang auf den Ropf gepreßt, dauernder Lärm, Beschwerden der Teilnehmer, Vorwürfe der Aufsichtsbeamten, und demgegenüber als einzige Erleichterung die Erlaubnis, in der großen Sige - die Blusenärmel bis jum Ellenbogen aufftreifen zu dürfen. Aber dies auch nur auf Anordnung eines höheren Beamten: a ! ! e muffen es zugleich tun, damit es e in heitlich wirtt. Ja, in Rleinigkeiten ift man groß! Vier Knöpfe muffen am Blufenschoß vorschriftsmäßig sigen, und die Armel muffen rote Paspel tragen! Wie sollten denn auch sonst richtige Verbindungen zustande tommen!" L. H.

#### Gine Doktor-Statistik

or mir liegen einige Zahlen über Studierende und Dottorpromotionen der juristischen Fakultät an verschiedenen deutschen Universitäten aus dem Jahre 1910. 716 Auf ber Warte

Diese Rablen zeigen, daß die weitverbreitete Anschauung nicht ganz unrichtig ist, an einigen Universitäten tonne man sich den Dottorbut so nebenbei auf ber Durchreise zwischen zwei Bügen erwerben. Go hatte Berlin mit seinen mehr benn 2000 Studierenden juriftiicher Katultät in einem ganzen Rabr 2 Bromotionen, München mit 1400 Immatritulierten 7 Promotionen, Leipzig mit 800 schon 190. Reidelberg mit 490 icon fast die Rälfte, 234, Erlangen mit 200 überschreitet mit seinen 120 Promotionen icon die Ralfte ber Studierenden feiner juriftischen Fatultät, und nun gar erst das herrliche Rostod: bei 88 Dottorpromotionen bat es 84 Ammatrikulierte, und vier Künftel dieser Berren Doktoren juris utriusque baben das ichone Roltod nur anläklich ihrer Dottorpromotion gesehen, Stubent sind sie dort nie gewesen.

Daß hier auch nur mit annähernd gleichem Mahftabe gemessen wird, ist schwer zu glauben.

emj

# Dieser Klang, von Jugend auf gewöhnt

m "Vorwärts" vom 2. Zuli lesen wir: "Einen sich on en Att der Solidarinen en schern die Zeitungsseher unseres Blattes. Ihr Rollege Lampe tonnte am gestrigen Tage auf sein fünfzigjähriges Berusojubiläum zurüdbliden; seit 19 Jahren ist der Jubilar im Zeitungsbetriebe für den "Vorwärts" tätig und versieht hier das nervenausreibende Amt eines Metteurs. Als der jeht Vierundsechzigjährige den Arbeitsraum betrat, überraschten ihn seine Rollegen mit Festgesang. "Das ist der Tag des Derrn!" klang es seierlich von den Sehtästen ber."

Na also!

## Bildungsproperei

Qu'f der Internationalen Frauenversammlung, die vor turzem in Berlin stattfand, spielte sich folgender Vorfall ab: Die Vertreterinnen von Kanada und Norwegen machten ihre sehr interessanten Ausführungen in englischer und französischer Sprace. Nun mochte zwar das Schulfranzösisch bei vielen Versammlungsteilnehmerinnen zum Verständnis der französisch sprechenden Norwegerin ausreichen, die ja auch diese Sprace als eine fremde anwandte. Die Vertreterin von Ranada blieb mit dem fließenden Gebrauch ihrer Muttersprace aber sicher vielen Versammlungsteilnehmerinnen teilweise unverständlich. Dennoch lehnte auf eine Frage der Vorsigenden die Mehrheit der Damen die Entgegennahme einer Ubersehung ab.

Warum wohl? Fühlten sich bie Damen wirklich insgesamt so sattelfest in ihren Renntnissen der englischen Sprache, bak sie eine Übersekung entbebren zu können glaubten, oder sollte hier nicht am Ende die liebe weibliche Eitelkeit den Anlak zu einem berglich unvernünftigen Beschluß gegeben haben? Ist es wirklich so beschämend für deutsche Frauen, wenn sie eingestehen, daß sie die englische Sprache nicht fließend beberrichen? Und bann: es ist doch teine Damen-, sonbern eine Frauen bewegung, die die Versammlung anzubahnen wünscht. Wie soll aber bie einfache Frau aus dem Volte Interesse an einer Sache gewinnen konnen, die ibr in fremden Lauten vorgetragen wird?

L. H.

#### Die unheilige Sonntagsarbeit

Man pflegt unserer Zustiz bisweilen nachzusagen, daß sie emsiger, als mit der Blindheit der Themis eigentlich verträglich ift, barauf ausgehe, ben "Staat zu erhalten" und dem Umfturg zu wehren. Ich betenne offen: mir felber find berlei Vorstellungen gelegentlich nicht ganz fremd gewesen. Aber ich bin bekehrt. Bekehrt; nicht ausgesöhnt mit der preußischen Zustig. Da bat sich betanntlich vor turzem ein preußisches Obergericht gefunden, das die Sonntagsarbeit in ben Laubentolonien für eine strafbare Störung ber Sonntagsruhe erklärte und - ein Meifterstud volkspsychologischer Feinkunft - sie von der Erlaubnis der (in diesen Schichten ohnehin nicht übermäßig beliebten) unteren Polizeiorgane abhängig machte. Das sonberbare,



im tiefsten Sinne asoziale Urteil ist in der Tagespresse viel kommentiert worden, und es war eine Freude, zu sehen, wie selbst Blatter, die im allgemeinen nicht viel übrig haben für die Lebensbedürfnisse des kleinen Mannes, über diese Vertummerung seiner bescheidenen Freuden und die wahrhaft talmudiftische Auffassung des Begriffs der Sonntagsbeiligung aufbegehrten. Auch ein Pastor fand sich — leider nur einer —. der unmutig rief: Die Kirche sollte es sich verbitten, auf die Art von den staatlichen Organen geschütt zu werben. Die Arbeit am Mutterboden in Gottes freier Natur sei auch Gottesdienst. Aur die politische Seite ward taum noch gestreift. Mit welchen Gefühlen, glaubt ihr wohl, werden die Arbeiter und tleinen Jandwerter, die unter den Steinmauern und Fabrikschloten der Großstadt dort draußen einer winzigen Scholle ihr bischen Sommerglud abzuringen trachten, diesen im Namen des Königs gefällten Spruch bingenommen baben? Nein, man soll gerecht sein, wenn's einem auch bitter in die Reble steigt: Das preukische Oberlandesgericht, das solches verfügte, hat weder den Staat zu erhalten noch dem Umsturz zu wehren gedacht. Themis war in diesem Falle wirklich blind. Sanz blind. R. B.

#### Aberschätzung

Die Alagen unserer Industriekreise häufen sich über die plackerische und feinbliche Art, mit der in Frankreich von Behörden und Publikum alle Waren bonkottiert werden, die deutschen Ursprungs sind. Der "Rölnischen Zeitung" wird hierzu aus geschäftlichen Kreisen geschrieben: "Im wirtschaftlichen Wettbewerb gibt es tein wirksameres Mittel, als Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Üben wir Vergeltung, wie sie die französischen Chauvinisten für 1870 gegen deutsche Waren zu betreiben trachten. Verfahren wir wie unsere Nachbarn jenseits der Vogesen wider uns. Eine gute Gelegenheit dazu wird die neue Abfassung des Warenbezeichnungsgesetes bieten. Hier scheint es sehr angebracht zu sein, wenn Deutschland Ländern gegenüber, die Bestimmungen wie die besagten getroffen haben, und sie durch willkurliche Bandhabung noch verschärfen, entsprechende Vorschriften erlägt, die eine abnliche Unwendung ermöglichen. Go ließe sich vorfcreiben, daß z. B. Seifen und Parfumerien, die in einer Form eingehen, worin auch in Deutschland solche Waren bergeftellt werben, auf der äußeren Umbüllung eingedruckt und auf dem Glase eingepreßt in deutschen Worten die Worte zu tragen haben: "Aus (Hertunftsland) eingeführt'. Ferner ließe sich bestimmen, daß auch auf die innere Umbüllung ber einzelnen Stude ein Papierstreifen mit der gleichen Bemertung aufzutleben ift. Weinflaschen mit und ohne Inhalt, die aus dem Auslande in das deutsche Bollgebiet eingeführt werben, müßten im Glase eingepreft die deutliche deutsche Inschrift haben: Que (Hertunftsland) eingeführt'. Es tonnte auch das Einpressen der Jahreszahl des Einfubriabres verlangt werden. Einen Erfolg bat der von dem Pariser ,Matin' seit einem Rabre gegen die deutsche Einfuhr betriebene Feldzug insofern gezeitigt, als man sich auch in Deutschland anzuschiden beginnt, französischen Waren gegenüber Zurüchaltung zu üben."

Das ist schön und gut, nur fürchte ich, daß man den deutschen Michel — und michelig sind da auch die sogenannten besten Kreise, vor allem die sinanziell besten — überschätzt. Bisher haben jedenfalls diese Leute immer geradezu renommiert mit der Benutzung ausländischer Waren. Und unsere Industrie unterstützt diesen Hang noch, indem sie alle Artikel, die irgendwie nach Lurus aussehen, französisch oder englisch ausmacht. So stätt sie die Meinung, daß das Gute aus dem Ausland komme.

#### Entwicklung

Ernst Morit Arndt singt in seinem betannten Liebe zur Verherrlichung der Freiheitstriege "Sind wir vereint zur guten Stunde":

"Wem foll ber erste Dant erschallen? Dem Gott, ber gwß und wunderbar Aus langer Schanbe Nacht uns allen In Flammenglanz erschienen war: Der unser Feinde Trot zerbliget, Der unser Kraft uns schön erneut Und auf ben Sternen waltend sitzet, Von Ewigteit zu Ewigteit!"

Aus dem Dank gegen Gott wird in einem "Liederbuch für monistische Kreise" ein Hoch auf Ernst Haedel:

"Wem soll das erste Hoch erschallen? Dem Meister bringen wir es dar, Der durch ein langes Erdenwallen Ein Stretter für die Wahrheit war; Ob tausend Feinde ihn untoben, Dell blitzt sein Schwert, ihn schredet nichts: Rühn steht auf seiner Burg er oben Und schwingt die Fadel hehren Lichts!"

"Des Vaterlandes Majestät weicht in der dritten Strophe der Wissenschuse, "Die einst die Menschheit wird erretten"; aus der Freiheit, deren Lob bei Arndt "am hellsten soll geklungen sein", "entwickelt" sich in der vierten Strophe:

"Nun last uns die Entwicklung preisen, Die uns zu Menschen werden ließt Die uns auf festgelegten Gleisen Führt zu der Wahrheit Paradies. Als sich geteilt die erste Zelle, Der erste Reim aum — Ei — sich fand, Da war entsacht (1) die Wunderquelle, Aus der die Menscheheit auferstand!"

Laßt uns die Entwicklung nicht so sehr "preisen", laßt uns vielmehr auf sie — hoffen. Wie Figura zeigt, hat sie noch ein gut Stück Arbeit zu leisten, die sie die "Wunderquelle" des guten Geschmacks bei den monistischen Gesangvereinsbrüdern "entfacht" hat.

#### Rino-Statistik

Sie internationale Wochenproduktion an Filmmetern beträgt 2 373 000 = 3 Millionen Mark. Das ist ein Jahresumsatz von 150 Millionen. Die 3000 Kinotheater in Deutschland werden täglich von 1½ Millionen Menschen besucht. Die Einnahme beträgt etwa 150 Millionen im Jahr.

Das bedeutet, daß jeder Deutsche (vom zehnten Jahr ab gerechnet) etwa 4 Mark für den Kientopp ausgibt. Wieviel wohl für Theater, Konzerte und gute Bücher?! St.

#### Festival de Richard Wagner

man ist doch immer wieder überrascht, welche Wege ber beutsche Geschäftsgeist auffindet, um seine Burbelosigkeit in nationalen Dingen so recht sinnfällig zu machen. So sendet man uns aus Danemart die pom amtlichen (!) banrischen Reisebureau (porm. Schenker & Co.) in München erlassene Untundigung der diesjährigen Festspiele. "Festival de Richard Wagner et Festival de Mozart Munich 1913. Théâtre du Prinze-Régent. Amphithéâtre. Orchestre invisible." Auf vier Seiten wird in zum Teil sehr anfectbarem Französisch das ganze Programm entwidelt. Gelbst die Dirigenten und sonstigen leitenden Kräfte marschieren als Monsieur und Madame auf: nur die, ach, so geliebten Amtstitel bleiben deutsch. Der dänische Einsender schreibt sehr richtig: "Abgesehen davon, daß bier taum ein Mensch Französisch, alle a b e r, die enragierten Deutschenfresser ausgenommen. Deutsch mehr ober weniger verstehen, ist es unverständlich, weshalb das A. B. Reisebureau einen solchen Wisch in die Welt sett. Vor allen Dingen zeigt es wieder den Mangel an Nationalgefühl, eine Reklame in schlechtem Französisch anstatt in gutem Deutsch zu veranstalten. Wenn Angehörige anderer Nationen die besagten Opern auf Deutsch anzuhören wünschen und verstehen, so werden sie ohne Zweifel auch eine deutsche Reklame dafür verstehen."

Es bleibt noch die Frage, ob die Stelle, die dem Reisedureau die Berechtigung verlieh, sich als "amtlich" zu bezeichnen, nicht dafür sorgen kann, daß eine solche amtliche Stelle nicht Deutschland vor aller Welt blohstellt.

#### Regisseur Gerhart Hauptmann

Das "Theater ber Sozietät", von dem wir mit vielen ernsten Runstfreunden einen wesentlichen Beitrag zur Gesund und bes Berliner Theaterlebens erwarten, kundigt als Eröffnungsvorstellung ein Orama von Schiller an.

Wenn das mehr als ein Zufall sein sollte, wenn man darin ein Bekenntnis zu Schillers Kraft und Reinheit sehen dürfte, würden wir das mit besonderer Freude begrüßen. Es gibt kaum einen Namen, der einen so schneidenden Widerspruch zu der augenblicklichen Berliner Theaterverirrung bildet, wie der Name des großen Schiller. Bis zu diesem Punkt wäre also alles in der schönsten Ordnung.

Nun wird aber gleichzeitig angekündigt, daß Gerhart Jauptmann der Regisseur dieser Eröffnungsvorstellung sein soll. Da Jauptmann in den langen Jahren, in denen er mit dem Theater verbunden ist, unseres Wissens noch nie einen Drang nach Rlassiterinzenierungen bekundet hat, muß man wohl leider annehmen, daß das Theater der Sozietät in erster Linie einen sensationellen Namen auf den Zettel sehen wollte. Diese unsolide Spekulation in "sensationellen" Namen aber sollte die kommende Bühne am besten Herrn Reinhardt überlassen, um dafür selber durch die Solidität ihrer Arbeitzu imponieren.

#### Der Hauptmannrummel im Ausland

🍞 an könnte nun endgültig über die un-200 säglich üble Hauptmann-Angelegenbeit die Alten schließen, zumal Reinhardt das "Festspiel" aufführen will und Christians, der längst zur Schablone Erstarrte, es vor gähnendem halbleerem Philharmoniesaal gar vorgelesen hat, nachdem selbst die "Ronfessionslosen" und der Sozialdemokrat Herr Päus teinen Zweifel daran ließen, daß es ein Schmarren erster Ordnung sei. Auf der Strecke geblieben sind vor allem diejenigen Berliner "Runftrichter", die mit bem Mut der Verzweiflung beflissen waren, das nach beiden Seiten bin unehrliche Machwerk hochzuloben, das gerade in den Parteikram ihrer Brotgeber paßte. Unders aber liegt die Ungelegenheit, wenn jest die deutsche U u slandpreffe auf die erfte verlogene Stimmungsmache hereinfällt und ohne die in ihrer Lage doppelt gebotene Pflicht sorgfältiger Prüfung den literarisch erregten "LiteraturRonfektionären" glaubt zu Hilfe kommen zu müssen. "Erstimulierte Begeisterung" nennt Lichtenberg so etwas. In der "Pariser Presse", dem "Organ der deutsch-sprechenden Bevölkerung in Frankreich", sinden wir höchst alberne Anrempelungen des deutschen Kronprinzen. Es heißt dort:

"Dag es der Rronprinz war, der den Breslauer Magistratsbeschluß herbeiführte, der mit der Niederlegung seiner Protektoratswurde drohte, wenn seinem Wunsch nicht entsprochen werde . . ., dem der Breslauer Magistrat nicht die Wahrheit zu sagen wagte, weil der Untertanenverstand noch start ist im Gehirn des deutschen Michels, ist, was die frangösischen Zeitungen am lebhaftesten betonen. Das Verhalten des Kronpringen war wie das Berhalten derer, die die nationale Geschichte anbers haben möchten, als sie tatsächlich ist, die den unentschlossenen damaligen Preugenkönig zu einem Belben machen möchten. Das ist es, was geeignet ist, Deutschland in den Augen der Welt berunterzuseten."

Besinnungslos wird die alte Lüge hier aufgetischt, daß deshalb das nationale Deutschland von Hauptmanns Festspiel nichts wissen wollte, weil — Rönig Friedrich Wilhelm III. darin nicht gepriesen se i. Niemandem, keinem irgendwie ernsthaften Schriftsteller, keinem "Junker", teinem "Pfaffen", und mochten sie noch so "schwarzblau" sein, ist es ja eingefallen, dem Dichter eine so unsinnige Zumutung zu stellen. Nirgend ist der zage und sein Volk heinmende Hohenzoller in diesem Erinnerungsjahr mitleidloser beurteilt worden, als in der nationalen Presse. Es ist ein glatt aus den Fingern gesogener Schwindel, der durch die Wiederholung nicht beffer wird, daß derartige Motive hier irgendwie mitgesprochen hätten. Besonders schlagend hat ja Schlaitjer vom demokratischen Standpunkt aus in der "Welt am Montag" das freiheitliche Heldentum Hauptmanns nachgewiesen [s. Tagebuch]. Ein Blatt aber, wie die "Pariser Presse", an sich berufen, auf vorgeschobenstem und heitelstem Posten, Deutschlands Ansehen zu vertreten, läßt seine simpelste Pflicht, sich zu unterrichten, außer acht und leistet sich folgendes:

"Fast die ganze Voltsöffentlichteit ist entrüstet über Kriegervereinsmänner, Breslauer Stadtväter und Kronprinz. Aur die reaktionäre Presse ist trunken vor Freude.

Wir Deutsche im Ausland schaft uns uns über den Breslauer Magistratsbeschluß, wir sehen aber mit Genugtuung, daß fast die ganze deutsche Volksöffentlichkeit protestiert."

Schämen werden sich die Deutschen im Ausland allerdings, namentlich in Paris. Aber hoffentlich über ganz etwas anderes. A. Ptz.

#### Max Reinhardt in allen Gassen

er Welt ist die frohe Kunde zugeflogen, daß Max Reinhardt mit einem su dam eritanischen Konsortium in Verbindung steht, das in der nächsten Saison in Argentinien und Brasilien unter "persönlicher Leitung Reinhardts" eine seiner Pantomimen aufführen will.

Es läßt sich gar nicht leugnen, daß Max Reinhardt dem Theatergeschäft Dimensionen du geben versteht, mit denen verglichen die Rünstler früherer Beiten du national beschräntten Reindürgern herabsinten. Nachdem er sich Europa unterworfen hat, nimmt er nunmehr die entfernteren Erdeile in Angriff, und bald werden wir von a u st ralische nund den tralafrit anischen wollen. Ein Pantomimen aufführen wollen. Ein Pionier der Runst wie er macht weder vor dem Urwald noch vor der Wustenischen

Rultur halt. Seine imponierenden Leistungen finden überall ihr Publikum. —

Einige Schwierigkeiten werden lediglich aus dem Umstand erwachsen, daß Herr Rein-hardt leider nicht in allen fünf Erdteilen zu gleicher Zeit sein kann. Dadurch wird nämlich die berühmte "persönliche Leitung" bedroht, ohne die dieser Sorte von Kunst die rechte Weihe und Kraft nun einmal sehlt. Am Ende aber könnten sich aus dem Oramaturgenbestand des "Deutschen Theaters" vier Herren auf den Namen Max Reinhardt tausen oder umtausen lassen. Wenn auf diese Weise jeder der sünf Erdteile einen Max Reinhardt erhielte, könnte die Reklamenotiz von der "persönlichen Leitung" erscheinen. Und damit dürste das Wesentlichste geordnet sein.

Sprachliche Schwierigkeiten können schon darum nicht entstehen, weil Max Reinhardt, als der Neuerwecker des deutschen Dramas, einem Teil seiner Aufführungen die Sprache bekanntlich genommen hat. Auch sonst sind die Mittel seiner Kunst — die starte Entfaltung äußerer Kräfte usw. — derart, daß sie sowohl einen Berliner Rezensenten wie einen zentralafrikanischen Nigger begeistern können.

### Vom musikalischen Ramschbetrieb

3m "Hamburger Frembenblatt" vom 27. Juni 1913 findet sich folgende Anzeige: "Gratis Alavierunterricht erhält jeder, der für 30 **M** Noten nach eigener Wahl tauft. Anfragen Postlagerkarte Nr. 26, Hamburg 33.

Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, daß sich das soziale Gewissen auch für Dinge des geistigen Lebens allmählich dahin schäffen wird, daß nicht nur die Abfassung, sondern auch die Veröffentlichung derartiger Schwindelanzeigen als unsittlich empfunden und darum von den Zeitungen abgelehnt werden wird.





Theodor Körner



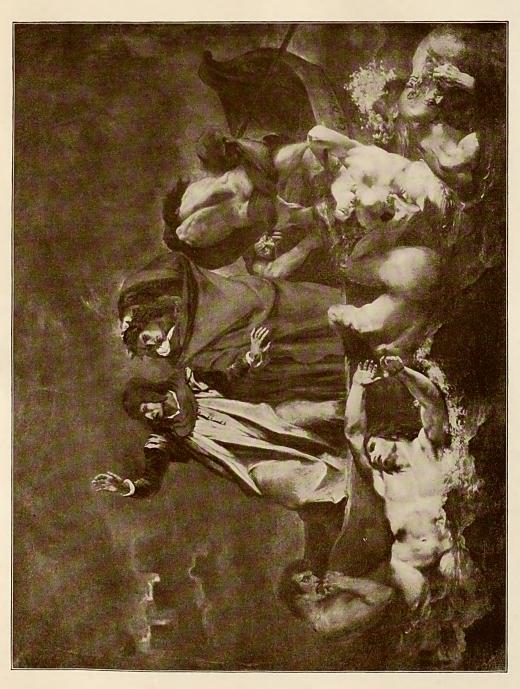

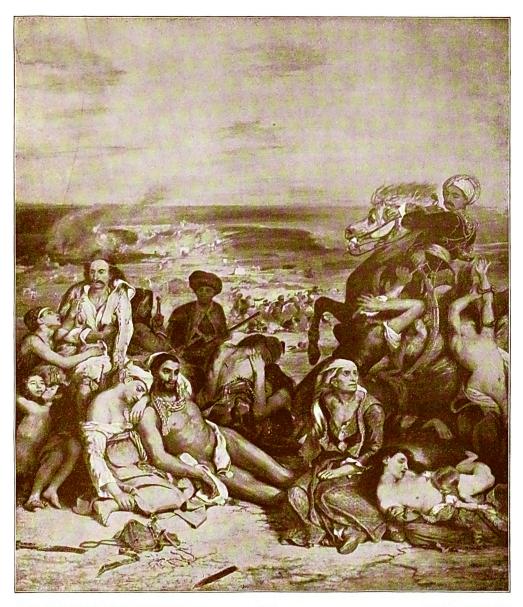

Das Christengemetzel von Chios



Eugen Delacroix



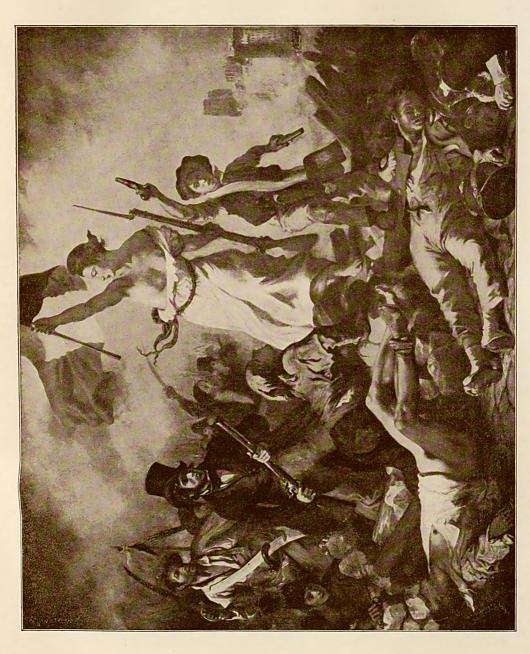









Selbstbildnis Eugen Delacroix





Y. 7 . 18.

Settadar 1913

Tieft 12

# Dogma — religiöses Leben Von Fr. Coest

out ist ein unerschaffenes gespisses to dev. opsia, allmedyrig, allgegenwartig, weige gerecht, veilig, gunt was barmbergig." In dicten A Worten haben wir den Regriff der Warfart in Arbliches Wallung he Degme. On wolfen nicht in andersterliegen das region das Dogma sommetten, wie fo man be Memerer, benen eine voller jagestigte Cak in religiofen Tangen bas wer Sud ift, gogen bas men . . . ...... Bur enftirme. Must bie When dest has the Sake, in wolche fie iber hispatien. Contag enistraften als einen geunffen Bostone minnmarakaht, und fie könnte ist wieden Elike undt bestehen; aber ir ber Weimen gute bestellt eine augenonnneue und in bestammten Form zum Anebend geweicher Omgen gent jo lange Gelfing, bie genrie is alagen, die ihr widersprechen, zu einer andere Gokung drängen. Sie volle je ber Montmen. um ihren Bestand zu gabetn, aber fie andere auch je nach Bebare er beibert fich nur auf diese Wolfe fortentwicken.

Ist nun ber Glaube, die Religion en einen Spilichen Sang ber Enmilber; gebanden wie die Mysnischust? Zif er sin Ende gar von beten ieweiligent Etanos abhängig? Dann muß bas Sogma wie die Säte ber Migerichest im Lauf ter Beil eine Umformung erleiben und in in stetem Flich bezalften, oder es erstere und bleibt himer ber Beit gerie. Wann es bant noch Geiteng beanspruchen?

Der Türmer EV, 19

Digitized by Google





XV. Jahrg.

September 1913

Beft 12

# Dogma — religiöses Leben Von Fr. Schaal

ott ist ein unerschaffenes geistiges Wesen, ewig, allmächtig, allgegenwärtig, weise, gerecht, heilig, gütig und barmherzig." In diesen Worten haben wir den Begriff der Gottheit in tirchlicher Fassung, im Dogma. Wir wollen nicht in unverständigem Haß gegen das Dogma loswettern wie so manche Neuerer, denen eben jeder festgelegte Sat in religiösen Dingen das rote Tuch ist, gegen das man in blinder Wut anstürmt. Auch die Wissenschaft hat ihre Sähe, in welche sie ihre bisherigen Errungenschaften als einen gewissen Bestand zusammensaßt, und sie könnte ohne diese Sähe nicht bestehen; aber in der Wissenschaft besitzt eine angenommene und in bestimmter Form zum Ausdruck gebrachte Lehre nur so lange Geltung, die gewisse Tormeln, die ihr widersprechen, zu einer andern Fassung drängen. Sie bedarf der Formeln, um ihren Bestand zu sichern, aber sie ändert auch je nach Bedarf und kann sich nur auf diese Weise fortentwickeln.

Ist nun der Glaube, die Religion an einen ähnlichen Sang der Entwicklung gebunden wie die Wissenschaft? Ist er am Ende gar von deren jeweiligem Stande abhängig? Dann muß das Dogma wie die Sähe der Wissenschaft im Lauf der Beit eine Umformung erleiden und ist in stetem Fluß begriffen, oder es erstarrt und bleibt hinter der Beit zurück. Rann es dann noch Geltung beanspruchen?

Der Turmer XV. 12

Digitized by Google

Nur in einem Falle kann es diesen Anspruch erheben, wenn es eine unmittelare Gottesoffenbarung, ein Ariom des Slaubens ist. Aber es ist das nicht, es t ein geschichtlich Gewordenes, das allmählich seine keste, bestimmte Form geomen hat, einem Gedäude vergleichbar, das erweitert und ausgebaut wurde, is es seine abgeschlossene Gestalt erhalten hatte, in der es nun dasteht. Und der venschliche Gedanke hat die Bausteine geliesert. Es ist ein hoher, ehrwürdiger dau, und in seinen Jallen läßt es sich gut wandeln, ja in diesen Jallen mag man vohl die Nähe Gottes spüren.

"Gott ist ein unerschaffenes geistiges Wesen" uss. — Das ist ein schöner Sak, lle Weiten und Tiefen umspannend, der die Gottheit meinem Geiste nahebringen vill im Bilde des Allgeistes, aber bloß im Bilde, meiner Fassungstraft, menschdem Denken angepast. Ich kann mich zu diesem Satze bekennen, besitze aber amit noch lange kein Wissen von Gott, von seinem eigentlichen Wesen und seiner nenblichen Vollkommenheit, denn nie wird es uns Menschen gelingen, den Unrforschlichen in unsere Begriffe zu fassen. Was wir über ihn aussprechen können, as ist ein Stammeln des Kindes, der Ausdruck des Ahnens, daß über uns, in nser innerstes Leben eingreifend, eine uns unendlich überlegene Macht waltet. ind doch spricht das Dogma, spricht unser christliches Betenntnis in so bestimmter Beise, in so knapper Fassung der Begriffe von Gottes Wesen, von der Gotteshnschaft Zesu, von dem Geheimnis der Oreieinigkeit, von Auferstehung und wigem Leben in kurzen, bindenden Sähen, als hätte der Menschengeist schon ingst alle die Tiefen ergründet, als stünde alles klar vor unseren Augen, all das infaßbare, das uns tein Wort unserer unvolltommenen menschlichen Ausdructseise zu schildern vermag.

Also betrügt uns das Dogma, gibt es Ungewisses für Gewisses aus und indet unser Gewissen daran? So sagen viele und werfen das Dogma über Bord, is sie reden von be wußt em Betrug und sagen, das Dogma knechte die Menchen, enge ihren Geist in Schranken ein und versperre absichtlich den Weg zur Bahrheit. Sie gehen noch weiter und behaupten, alles, was mit dem Dogma sammenhängt, aller Glaube, alle Religion ist Betrug und menschliche Ersindung — der die eine Frage werden sie doch nicht los: Woher kommt dieser Glaube? Wie amen die Menschen dazu, einen solchen Glauben zu ersinden? — Sie sliehen vor bott und können dem Gedanken an ihn nicht entrinnen; sie bekämpfen diesen Geanken, sie leugnen die Gottheit und hassen ihre Bekenner und beweisen damit, as sie einer überlegenen Macht gegenüberstehen. Mancher leidenschaftliche Gottestugner und Religionsseind ist schon zum Gottsucher geworden.

Betrügt uns das Dogma? Es ist der Ausdruck eines redlichen Willens, Gott signe, und kann kein Betrug sein. Richtig erfaßt will es zur Wahrheit leiten, ber es faßt noch lange nicht all das in sich, was wir Religion nennen. Einige sätze, mit dem Verstand erfaßt und als Gewißheit hingenommen, schaffen keine bendige Uberzeugung.

"Christus ist der Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch." Das ist n Dogma. So klar und einfach stehen die Worte da, jedes Kind sollte nun wissen, er Christus ist, in welchem Verhältnis er zu Gott und zu uns steht. Aber fasse nun einmal den Gedanken tiefer, dann stehst du vor einem Abgrund, über den die menschliche Vernunft keine Brücke schlagen kann. Millionen bekennen sich zu diesem Satze. Was denken sie sich dabei?

Vielen ist dieser Satz eine gottgeoffenbarte Wahrheit, die gläubige Hinnahme erheischt, so hoch, so ehrfurchtsvoll erhaben, daß es Sünde wäre, über seinen Inhalt nachzugrübeln. Sie gebieten dem Denten Schweigen, wenn es sich um göttliche Dinge handelt. Aber dabei bekennen sie sich zu etwas, das nicht in ihre Seele eingedrungen ist. Was sie bekennen, sind unverstandene Worte. Doch dieses bloß äußerliche Bekennen ist ihnen eine Slaubenst at, die sie sich als Verdienst anrechnen, und die ihnen deshalb volle Befriedigung gewährt. Dies Bekennen zum Dogma ist ihnen Sottes die nst.

Diele andere finden bei einigem Nachdenken, daß sich das Dogma nicht in ihre Denkart einfügen läßt, daß es etwas Fremdes ist, das ihren Anschauungen nicht entspricht. Sie gehen gleichgültig darüber hinweg, empfinden, daß es etwas Unbequemes ist, das dann und wann ihre Ruhe stört, aber es erscheint ihnen zu nebensächlich, als daß sie sich eingehender mit ihm befassen. Es öffentlich zu verwerfen, würde Anstoh erregen; also dulden sie es gleichsam als notwendiges Übel. Sie tragen ja nicht gar zu schwer an ihm.

Andere nehmen, ohne tiefer nachzubenten, eine feinbselige Stellung zum Dogma ein. Sie haben da und dort, auch von tief religiösen Menschen, vernommen, die Religion lasse sich nicht in bestimmte Glaubenssähe fassen. Somit muß man es betämpsen. Große Geister haben schon behauptet, es gebe auch Religion ohne Dogma, und diese dogmenlose Religion sei die besser, also behaupten sie dies auch. Sie wersen das Dogma von sich wie ein altes, ausgebrauchtes Gewand, aber mit dem Dogma entschwindet ihnen auch die Religion, der Glaube. Es bleibt nichts mehr zurück als ein vager Bodensah; alles andere haben sie weggeschüttet. Doch religiös wollen auch diese Leute sein, und gerade sie meinen, sie haben das Beste zurückbehalten, sie besihen den Kern der Sache.

Was besitzen sie? — ein nebelhaftes Gebilde, das vor den Augen zersließt, vielleicht eine Stimmung des Semütes, vielleicht ein Bild mit unsicheren Umrissen oder einen allmählich in das Nichts sich auflösenden Punkt, an dem ihr Auge haftet. Sie nennen Gott gerne das Unendliche, das Oing an sich (in anderem Sinne als der alte Rant), das Unsaßbare, die Vorsehung, die Weltregierung. Sie suchen Gott und sinden ihn nicht, weil er sich in den Fernen der Unendlichkeit verliert.

Wenige sind es, die mit dem Dogma tämpsen, die eine persönliche Stellung zu demselben einnehmen; sie sind die Sottsucher, die im Schutte nach der töstlichen Perle graben. Wer ringt, der möchte gern Sieger sein. Aber bei diesem Ringen gilt es, die ganze Kraft einzusetzen, denn es handelt sich um Leben oder Tod. Das Dogma überwinden, die Schale durchbrechen, das ist das Biel ihres Strebens.

Da mag sich zunächst der Verst and an die Riesenaufgabe wagen, und er wird nur zu bald erlahmen. Alle menschliche Wissenschaft läßt ihn im Stich,

venn er, den Spuren des Dogmas folgend, das Geheimnis der Gottheit zu errründen sucht. Gott, unerschaffen, ewig, allmächtig, allgegenwärtig, weise uss., Shristus. Gottes Sohn, von Ewigkeit her gezeugt, Auferstehung, ewiges Leben — Stimmen aus einer anderen Welt, unfaßbare Begriffe. Symbole blok, hinter enen das Wesen sich verbirgt, endliche Gefäße, die nur einen kleinen Teil des Inendlichen in sich schließen — und doch so selbstbewußt hingesetzt, als würden ie alle Schäke der Ewigteit in sich bergen. Mit dem Verstande erfakt, wird die Religion zum System, zu einem zwar abgeschlossenen Ganzen, aber auch zu einem Sebilbe, das alle Mängel menfollicher Unvolltommenheit befikt, doch nie zu einer efreienden, uns über die Erdenschranke erhebenden Macht. Für unseren Verstand it das Dogma eine Fessel und dabei ein Gedankengebilde, das mit unlöslichen Bidersprüchen behaftet ist; es bindet, aber es löst nicht.

Also die Waffe des Geistes, der Verstand, versagt, wenn wir mit dem Dogma ingen. Es gibt für den Verstand nur zwei Wege: sich gefangen geben oder ververfen, aber es gibt kein Siegen und Überwinden. Doch gegen ein Sichgefangeneben sträubt sich der Verstand mit Recht. denn das Dogma ist etwas Gewordenes. on Menschen Erdachtes und darum menschlich Unvollkommenes, und durchs Dogma indurch vermag der Verstand nicht zu einer höheren Erkenntnis vorzubringen.

Religiöse Wahrheiten lassen sich nicht verstandesmäßig erfassen.

Aber in irgendeiner Weise muffen sich diese Wahrheiten erfassen lassen, sie tüssen unserer Seele zu eigen werden. Es muk einen Weg geben, um zu ibn**en** u gelangen. Es gibt teinen anderen Weg als den, diefe Wahrheiten zu e r l e b e n.

Ich denke mir einen Boben, Gewaltigen, einen großen Wohltäter er Menschen, der aber in der Ferne weilt und mir zunächst ein Verborgener ist. lber der Ruhm seiner Taten und die Kunde von seinen hohen Tugenden ist zu winen Ohren gedrungen, und man hat ihn mir so geschildert, daß ich mir wohl in Bild von ihm machen kann. Doch dies Bild ist ein unvollkommenes, mit Mäneln behaftetes. Würde ich den Hohen. Gewaltigen mit meinen Augen schauen, värde ich seine Reden mit meinen eigenen Ohren vernehmen, seine Wohltaten mpfangen, mich von seiner Güte selbst überzeugen können, dann würde er mir nders erscheinen als im blassen Bilde; er wäre mir persönlich nahegerückt, und h stände in Verbindung mit ihm. Jekt aber ist er mir noch, obwohl ich Ehrfurcht mpfinde, wenn man von ihm spricht, ein Fremder; von alledem, was man mir ber ihn erzählt, erlebe ich selber nichts, und darum erfaßt es mich auch nicht im brund meiner Seele. Ich will hingehen und vor ihn treten und ihn selber von ngeficht zu Angeficht kennen lernen. Ich will, ich will über das Dogma hinweghreiten kühn und frei, suchend und ringend, bis ich den Hohen gefunden habe, nd dann will ich mich vor ihm niederwerfen und mit ihm selber ringen, bis ich inade vor seinen Augen gefunden habe.

Werde ich den Weg zu ihm finden? Im Dogma? — nein, ich muß übers logma hinausschreiten, an ihm vorbeiziehen. Ach bin nicht der einzige Suchende. ndere besitzen schon, was ich suche. Ihnen wandle ich nach. Einer ist's, der on sich sagt: 3ch bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt ım Vater denn durch mich. Was diefer Eine so mit aller beseligenden Zuversicht von sich bekennt, das ist kein Dogma, das ist ein Erlebnis. Wird meine Seele das erleben, was er erlebt hat, dann bedarf sie der bloßen Annahme verstandesmäßiger Sätze nimmer, dann bekennt sie sich aus tiesstem Grunde zu dem, von dem das Dogma spricht, und sie steht über dem Dogma, sie hat es überwunden; es ist ihr zu einer unwesentlichen Form geworden, doch verachten, geringschätzen wird sie es nicht, denn es ist ein Ausdruck des Suchens nach Gott.

Wie oft schon ist nicht die Frage aufgeworfen worden, ob die Religion lehrbar sei. Lehrbar ist das Dogma, die verstandesmäßige Fassung, aber nicht das Wesen, das Erleben der Religion. Das kirchliche Dogma hat wunderbare Schöpfungen hervorgebracht — Christus, die überwältigende Siegergestalt, strahlend in bimmlischer Glorie — aber ber schlichte Aesus des Evangeliums, aus dem die Fülle ber Gottheit erst hervorglänzt, wenn er in uns zum Erlebnis geworden ist, steht bem Herzen näher. — Das Dogma bringt Rlarheit in unser Verhältnis zu Gott aber erst, wenn ein solches Verhältnis schon besteht; schaffen kann es aus eigener Rraft ein solches Verhältnis nicht. Es mag die Frrenden der Wahrheit näher bringen, aber es kann nicht den Anspruch erheben, ewig bindende Rraft zu besitzen. als der Ausdruck der reinen höchsten Wahrheit zu gelten. Wer Gott sucht und ihm im Geist und in der Wahrheit nahen will, der muß sich durchs Dogma hindurchtämpfen, muß über dasselbe hinausschreiten, nicht indem er es verstandesmäßig weiterbildet, sondern indem er seine Seele im Erleben, im Ringen, das sein Annerstes erschüttert, in die Gottheit versenkt; er muß dem nachfolgen und mit dem in innigste Gemeinschaft treten, der von sich sagt: Ohne mich könnet ihr nichts tun.

Wer ist der, der so von sich spricht: Ohne mich könnet ihr nichts tun? — Ist er nicht Jesus, Josephs Sohn von Nazareth? spricht der eine. Er ist der eingeborene Sohn Gottes, vom Vater in Ewigkeit geboren, wahrer Sott und wahrer Mensch in einer unzertrennlichen Person, sagt der andere, der Bekenner des Oogmas. Mir ist er mehr, mehr als der Geringste und der Höchste, mir ist er alles, das Leben und das Licht, so bekennt die Seele, die ihn im Erleben ersaft hat. Wer hat recht?



#### Albend . Von Frit Alfred Zimmer

Es nachtet sacht... Ihr Köpfchen sentt die Blütenbolde.
Es wiegt sich leiser Kirchenglodentlang
Ein fruchtumblühtes stilles Vorf entlang,
Und rings die Roggenfelder stehn im Abendgolde.
Vorm Haus ein Heimchen singt...
Ein letzes leises Mädchentichern —
Ver Tag verklingt....





## Der Ginzige

## Sine Grzählung von Richard Voß

(துர்புத்)

VI.

attia Morganos Witwe saß an dem Bettlein ihres schlummernden Rnaben, dessen Händchen sich wieder zu winzig kleinen Fäustchen geballt hatten, als wollte das Kind allen drohen, die seinen toten Vater beschimpsten.

"Mein Vater war ein Chrenmann! Er starb als Letzter von allen, starb als eld. Wir, seine Mutter und ich, sein Sohn, wir wissen, wie mein Vater starb.

lso ehrt den Toten! Sonst werde ich ihn einmal rächen an euch."

Mit einem der alten Wiegenlieder ihres Volkes hatte Assunta ihren Knaben Schlaf gesungen und dabei die Spindel gedreht. Ihre Hände durften nicht ben! Reinen Augenblick mehr! Mattia Morganos Mutter, seinem Weibe und inem Sohn war der Ernährer genommen — wie den anderen Weibern der nsel auch. Nun mukten die ruhelosen Hände schaffen und schaffen, um für die eise Mutter und den Säugling das tägliche Brot zu beschaffen. Flachs mußten fpinnen und Garn mukten sie weben, Tag für Tag, jahraus, jahrein. Flaces innen und Garn weben für die Händler, die vom Festlande kamen und dem unissenden Volk auf der Scholle im Meer die Arbeit seiner Tage und halben Nächte mabm, es barum betrog. Die Hände ber anderen Frauen, deren Gatten. öhne und Liebste das Meer verschlungen hatte, waren von all dem Rammer noch traftlos zur Arbeit. Diese traftlosen Hände streckten sich in wildem Flehen zum immel auf, falteten sich zu inbrünstigen Gebeten, umklammerten den Marterabl des Gelreuxiaten und das bunte Aolxbild der Gottesmutter, die mit starren ügen aus toten Augen auf alle diejenigen niederschaute, von denen eine jede iffte, der einzig Gerettete sei ihr Ernährer.

Bu Witwen, Waisen und unseligen Bräuten geworden durch die Schuld nes Mannes; und dieser eine Mann war der Vater ihres friedlich schlummernn, im Schlaf lächelnden Knaben ...

Ihre Hände mußten arbeiten, arbeiten, und ihre Arbeit mußte ihre Gemten betäuben; denn sonst — Wie sollte sie leben können, wenn sie beständig nken mußte: "Durch seine Schuld; durch seine Schuld; seine —" Und sie war noch so jung und das Leben so lang, und lebenslang diesen Gedanken, lebenslang nur den einen, einzigen ... Welche Vernunft konnte das ertragen?

Und wenn ihr Knabe älter geworden; wenn er die Mutter nach seinem Bater fragte; wenn die anderen Kinder von seinem Bater ihm erzählten und er zu seiner Mutter tam:

"Sie sprechen schlecht von meinem Vater! Sie beschimpfen meinen Vater. Sage mir — so sage mir doch: was hat mein Vater Schlechtes und Schändliches getan? An welchem Unheil trägt er die Schuld? ... So sage mir's doch!"?

Sie würde ihrem fragenden Knaben antworten, daß sie lögen, lästerten, verleumdeten; daß sie das Andenken eines Toten schändeten; daß sein Vater ein Shrenmann war: stark und schön, klug und gut, bei dem Untergang der "Assunta" als Letzter im Meere versunken, als Held!

Wie aber, wenn der Sohn seiner Mutter nicht glauben, seinen Vater nicht lieben und hochhalten würde? Wenn er mit seines toten Vaters Schuld beladen durchs Leben gehen sollte? Dann — ja dann war er nicht seiner Eltern wahrer Sohn und verdiente nicht, einen Vater gehabt zu haben, der in einem Orkan mit seinem Schiff als Letzer untergegangen war, wie es dem Kapitän zukam.

Wenn jener eine Gerettete zurücktehrte, würden die Leute, die jetzt einen Toten beschimpsten, zu hören bekommen, wie Mattia Morgano sein Schiff geführt hatte, wie start es gewesen war, wie surchtbar der Sturm, der es gegen eine Alippe geschleubert, so daß es daran zerschellen mußte. Hören würden die Witwen und Waisen, wie groß der Rapitän der "Alsunta" gestorben. Dann würden sie dem Toten Gerechtigkeit widersahren lassen und ihm das zugesügte schwere Unrecht im Grabe abbitten müssen: ihm, seiner Witwe, seinem Sohn . . .

Seit der Stunde, in der Assunta am Bette ihres Knaben diesen Sedanten gesaßt, wartete auch sie mit allen anderen auf die Rücktehr des Einen; und wie alle anderen wartete sie von Tag zu Tag mit wachsender Angst. Ergab es sich, daß das Gerücht, dieser Eine sei mit dem Leben davongekommen, ein falsches war, so hätte sie für den Heldentod ihres Gatten keinen Zeugen mehr gehabt, so hätte sie lebenslang schweigend mit anhören müssen, wie sie ihn lästerten und beschimpsten. Und sie hätte seinem Sohn auf dessen seidenschaftliche Fragen nicht freien Herzens antworten können:

"Er starb als Letter und als Beld!"

Wie hätte sie dann das Leben, solch langes Leben ertragen sollen? . . . Aber sie mußte es ertragen für seinen Sohn.

Wenn die anderen Frauen bereits beim Morgengrauen im Hafen zusammenliesen, um auf die Rücktehr des Einen zu warten; wenn sie des Abends unter lauten Lamentationen zur Kapelle hinausstiegen, um an heiliger Stätte zu klagen, slehende Hände und Herzen zur Sottheit zu erheben und verzweiselnd Kreuz und Madonnenbild zu umklammern, so stand fortan Assunta vom frühen Morgen bis zum späten Abend auf der Klippe, die weit vorsprang über das Meer. Sie spähte hinaus und wartete auf den Einen, der ihr Nachricht von dem Toten bringen würde. Da sie 728 Vog: Der Einzige

dabei schaffen mußte, hatte sie für den Säugling unter dem Sinster, der in goldener Blüte glühte, das Lager bereitet. So stand die dunkle, schlanke Gestalt mit der Spindel in der Hand; so stand sie, wenn sie dem Knaben die Brust reichte, in ihrer Regungslosigkeit einem Bildnisse gleich.

Ihres Mannes Mutter hielt dem Sohn eine endlose Totenklage. Wild schallte die Stimme der Greisin durch das schwere Schweigen der Einsamkeit, welches nur das dumpfe Rauschen der Wogen, der heisere Schrei der Möwen und der in den Felsenwänden nistenden Falken unterbrach, wenn die Frühlingsstürme nicht dahergebraust kamen, vom Süden her, von Afrika her, an dessen Gestaden die "Assunta" in einem solchen Sturme zerschellte.

Frühlingssturm raste um das kleine Eiland und um die hohe Klippe über dem Meer, als der Überlebende, der Einzige, vom Festlande zurücktam: unter Lebensgesahr, mitten in der Nacht, heimlich, wie ein Mensch mit schlechtem Gewissen, wie ein Verbrecher und Missetäter.

#### VII.

"Assunta!"

Der Wiedergekehrte rief den Namen wie ein Mensch mit schlechtem Gewissen, wie ein Berbrecher und Missetäter . . .

So leise der Ruf war, wurde er doch gehört. Sein Geist rief sie! Sein Geist rief sie, um sie mit sich zu nehmen in das ungeheure Wellengrab: sie und ihren Sohn.

Er hatte sie so gewaltig geliebt, daß sein Geist keine Ruhe fand; daß er aus dem Abgrund des Meeres aufsteigen mußte, um sie wieder zu sehen, um seinen Sohn zu sehen zum erstenmal! Wenn seine toten Augen auf das Kind schauten, so würde es sterben müssen.

Sie durfte ihm den Knaben nicht lassen.

Bum zweiten Male, leife, leife: "Affunta!"

Da jener Einzige nicht zurücktam, würde sein Geist ihr sagen, wie alles geschehen, und daß er den Tod eines Helden gestorben.

Und zum britten Male ber Ruf ber erstidten Stimme: "Affunta!"

Sie stand auf. Ihr Herz schlug ruhig und sie fühlte nicht das mindeste Grauen. Eine gewaltige Freude überkam sie, ein kaum zu ertragendes Glück, ihn wiederzusehen. Si e würde mit beiden Armen ihn umfassen; si e wollte an seinem toten Herzen ruhen, in seine erloschenen Augen schauen. Aber der Knabe —

Sie bedeckte das Gesicht des Schlummernden, schritt zur Tür —

Weshalb trat er nicht ein? Das Jaus war unverschlossen. Auf der Insel gab es kein Haus, keine Rammer, die sich schließen ließ. Und wenn auch. Geister schritten durch Felsenwände! Weshalb kam er nicht? Weshalb blieb er vor dem Jause?

Es war sein Haus!

So trat sie benn zu ihm hinaus ...

Eine matte Mondsichel schien, und am Himmel braute Gewölt. Es umzog die Klippe, wurde vom Sturm vorübergepeitscht. In dem fahlen Nebeldunst stand der Wiedergekehrte. Als die Frau heraustrat, tat er einen Laut wie der Schrei eines verwundeten Tieres; stürzte zu ihr; fiel vor ihr nieder.



Sie beugte sich zu ihm herab und — Und er lebte!

Sie begriff sein Leben nicht; begriff nicht, daß es nicht sein Geist war, der zu ihr zurückehrte. Wie konnte er leben? Alle waren untergegangen mit dem Schiff, dessen Kapitän er gewesen: alle bis auf einen Einzigen. Und dieser Eine und Einzige sollte des untergegangenen Schiffes Erbauer und Führer, sollte Mattia Morgano sein?

Welche Vernunft sollte dieses Unmögliche, Wahnsinnige fassen können? Doch nicht seines Weibes Vernunft? Sie muste darüber in Stücke gehen ...

Er umschlang ihre Füße; druckte sein Gesicht darauf; lag wie tot, wie das, was er hätte sein mussen.

Dann schüttelte seinen Körper ein Kramps. Er weinte, schluchzte: Mattia Morgano schluchzte und weinte — Mattia Morgano!

Plöklich sprang er auf. Zekt sab sie sein fahles, entstelltes Gesicht.

Sie fühlte jedoch kein Mitleid. Nichts fühlte sie. Ihre Fühllosigkeit hatte etwas Unmenschliches, Gespenstisches. Wäre statt ihres wiedergekehrten lebenden Mannes sie selbst tot gewesen, — so hätte sie sein müssen, wie sie jeht war: stumm, starr, leblos.

Da hörte sie ihn sprechen. Auch an seiner Sprache hätte sie ihn nicht wieder erkannt. Er skammelte, lallte, stieß wie ein Trunkener einige Worte hervor. Sie verstand, daß er sie nach dem Kinde fragte: ob sie ihm ein Kind geboren? Ob das Kind lebte? Ob es ein Knabe wäre?

Sie antwortete nicht. Aber sie mußte eine unwillkürliche Bewegung gemacht haben; benn plöklich schrie er auf:

"Mein Sobn!"

Dies eine kleine Wort gab dem Manne die Sprache zurud.

Mattia Morgano wollte seinen Sohn sehen. Da stellte sich die Mutter zwischen Vater und Sohn. Sie richtete an den Wiedergekehrten die Frage: wie es hatte geschehen können, daß er jener Eine, Einzige sei? Wie es hatte geschehen können, daß er nicht mit den anderen untergegangen auf dem sinkenden Schiff, dessen Kapitän er gewesen? Wie es hatte geschehen können, daß er ein Geretteter, ein Wiedergekehrter sei?

Sie richtete an den Mann diese Fragen, als wäre sie sein Richter und müßte ihm das Urteil sprechen. Wie aber, wenn er von ihr schuldig befunden ward? Schuldig befunden von seinem Weibe, der Mutter seines Sohnes?!

#### VIII.

Da sprach er zu ihr. Er verteidigte sich nicht; er sprach nur:

"Wir hatten gute Fahrt und machten guten Fang. Alle waren wohlgemut; und die Assume sich als ein prächtiges Schiff. Sie rühmten mich alle, rühmten alle das Schiff, welches Assuma' hieß.

Vielleicht machte es der Name, daß ich beständig an dich denken mußte; mehr als an alles andere, mehr als an die Fahrt und den Fang.

Ich wußte nicht, was es mit mir war; weiß es noch heute nicht; werde es tiemals wissen. Es kam über mich. Ich wehrte mich dagegen, doch es half mir ticht. Ich war wie ein Besessen, ein Berlorener. Schiff und Fahrt und Fang ümmerten mich nicht; mich kümmerte nur, wann ich wieder bei dir sein würde.

Es war erbärmlich und schändlich; aber es war so."

Er schwieg. Da gebot sie ihm, weiter zu sprechen. Er bat:

"Lag mich zuerst meinen Sohn sehen!"

"Buerst sprich weiter!"

Der Angeklagte gehorchte seiner Richterin. Er bekannte:

"Ich war ein schlechter Kapitän; aber sie merkten es nicht. Sie vertrauten nir und hielten mich hoch. Das Schiff lag in einem Jasen, sicher vor Sturm. Es hätte im Hafen bleiben müssen, bis das böse Wetter vorbei war. Aber ich wollte ort. Es war die Zeit, wo unsere Barken stets wiederkehrten. Seit vielen hundert sahren. Und es waren doch nur elende Nachen gewesen. Jeht hatten wir die Assuntach und jeht wollten wir troh der Stürme zurück.

3ch wollte zurück!

Nach Hause wollte ich! Zurück zu Weib und Kind. Denn mein Weib hatte zir inzwischen ein Kind geboren, einen Sohn.

36 wollte meinen Sohn seben!

Die Leute dort drüben warnten mich: seit vielen Jahren waren die Stürme icht so wild gewesen, und ich sollte bleiben, obgleich mein Schiff ein gutes schiff sei.

Ich aber wollte nach Hause, um meinen Sohn zu sehen!

Sie sagten mir, auf dem Meere gebe es einen Unglücksfall nach dem andern, inen Schiffsuntergang nach dem andern. Ich sollte im Hafen bleiben, sollte warten.

Aber ich wollte meinen Sohn sehen!

Auch meine eigenen Leute warnten; auch sie wollten bleiben und abwarten. Ich war ihr Kapitän. Sie mußten dem Kapitän gehorchen. Da gebot ich ihnen: "Wir fahren!"

Denn — ich wollte meinen Sohn sehen!"

Sie ließ ihn seinen Sohn nicht sehen: er mußte zu Ende berichten. Sie sah, aß er zum Umsinken ermattet war, aber sie ließ ihn in seinem Hause nicht sich eigen. Sie wußte, daß er dem Verschmachten nahe war, aber sie reichte ihm an einem Herde keinen Trunk. Und der Mann, der für seine Frau ein lebendig Seorbener war, suhr fort in seinem Geständnis:

"Troz der Warnung meiner Leute und der Schiffer des fremden Volks, ie ihr Meer besser tannten als wir, ließ ich die "Assunta" in See gehen. Was vante dem Schiff geschehen? Es führte ja doch deinen Namen — die allerheiligste bottesmutter möge ihn segnen.

Orei Tage und drei Nächte kämpften wir mit dem Sturm. Die Leute wollen einen Hafen aufsuchen; aber ich gebot, weiter zu fahren. Ich war der Rapitän, nd sie gehorchten mir, vertrauten mir.

Wir kamen von der Kuste nicht fort: immer wieder trieb der Sturm uns zuruck. Wir wußten nicht wohin. Ich kannte nicht mehr User noch Meer und war doch der Kapitan der "Assunta".

Dann tam die Nacht, in der das Schiff auf ein Rorallenriff auflief.

Es barft und fank!

So schnell sank es, daß wir nicht mehr Zeit hatten, die Nettungsboote loszumachen und herabzulassen. Und das Schiff sank . . .

Wie sie schrien! Assunta, Assunta — wie sie schrien! Nicht nach der Madonna schrien sie, sondern nach ihren Frauen; nicht die Namen der Heiligen riefen sie, sondern die Namen der Kinder.

Assunta, Assunta, Assunta!

Ich war der Letzte gewesen. Bei dem Leben meines Sohnes — ich war der Letzte, der das sinkende Schiff verließ. Ich wußte, ich mußte sterben; sterben, ohne meinen Sohn gesehen zu haben; meinen Sohn, den du mir geboren.

Und immer hörte ich sie schreien — schreien — schreien. Wer sie schreien gehört hat, für den gibt es kein anderes Grausen mehr im Leben."

Er schwieg. Da sagte sie ihm, und sie sagte es laut und bart:

"Du hörtest sie schreien, und du lebst noch?"

Der Ton ihrer Stimme traf den Mann wie ein Schlag ins Gesicht. Er brach barunter zusammen, lag am Boden und krümmte sich unter ihrer Berachtung.

Nach langer Weile sprach der Gerichtete zu Ende. Er blieb dabei am Boden liegen, sein Gesicht darauf gedrückt. Um ihn zu verstehen, mußte sie sich tief hinabbeugen.

"Wie sie schrien! Heilige Mutter Gottes, wie sie schrien! Ich glaubte, ihre gräßlichen Schreie würden das Letzte sein, was ich auf der Welt hörte: nicht deine Stimme mehr und nicht meines Sohnes Lachen. Da pacte es mich, daß ich nicht sterben wollte; daß ich leben wollte, um deine Stimme und meines Sohnes Lachen zu hören.

Und als ich's dachte, in demselben Augenblick trieb etwas an mir vorüber. Eine Planke des Schiffes war's mit dem Bilde der Madonna und deinem Namen darunter: Assunta'. Aber es war schon einer darauf: der Carmine de Maria. Und es war darauf nur für einen Einzigen Plat.

Der Carmine war der Jüngste von uns; hatte nicht Weib und Kind; hatte nur eine alte Mutter, die Antonina, die halb blödsinnig ist. Da schrie ich ihm denn zu, er müsse herunter! Das wollte er nun nicht. Auch der Carmine wollte leben. Nicht seiner blödsinnigen Mutter willen, sondern weil er die Mena Mariani gern hatte. Was ging mich die Mena Mariani an? Also kämpsten wir um die Planke, die mir gehörte; denn es stand dein Name darauf. Der Carmine war schwächer als ich, und so —"

Sie wich vor ihm zurück, als sei er ein Verpesteter, der die Seuche in das Haus brachte, darin sein Sohn in friedlichem Schlummer lag. Sie ließ ihn nicht weiter berichten, wie er auf der Planke dahintried; wie er das gräßliche Schreien der Ertrinkenden immer noch hörte; wie es schwach ward und schwächer; wie es verstummte und er nur noch das Heulen des Sturmes, das Brausen der Wogen

vernahm; nur noch die Stimme seines Herzens, die ihm zuries, er sei ein Geretteter, der zu seinem Weibe zurückehren, der seinen Sohn sehen würde! Aur noch seines derzens Stimme hörte der verlorene Mann, die durch das Heulen des Sturmes, das Brausen der Wellen ihm zuschrie, daß er ein Feigling, ein Ehrloser, ein Nichtsvürdiger — daß er ein Mörder sei. Und die Stimme seines Herzens schrie gräßicher in ihm, als die Ertrinkenden geschrien hatten.

Bwei Tage und zwei Nächte hielt er die Planke mit dem Bildnis der Madonna ımklammert, die seines Weibes Namen trug. Schiffer von der Insel Malta sahen hn treiben und nahmen den Halbtoten an Bord.

Er war gerettet, konnte zu seinem Weibe zurückehren, konnte seinen Sohn ehen.

#### IX

Ussunta Morgano ging in die Rammer, darin die Mutter in sestem Schlafe ag. Sie weckte die Greisin und sagte:

"Der einzige, der sich rettete, ist dein Sohn Mattia. Er ist zurückgekommen. deh zu ihm und freue dich seiner Wiederkehr und seines Lebens. Ich kann es nicht."

Die alte Frau freute sich ihres Sohnes Lebens, so daß sie wie sinnlos war. Die sand den wundersam Geretteten am Herde seines Hauses auf dem Boden iegend, das Gesicht auf den Stein gedrückt, regungssos, wie tot. Seine Mutter auerte sich neben ihn; bettete sein Haupt in ihren Schoß; streichelte ihn; küßte ihm Stirn und Wangen; flüsterte ihm zu, als wäre er noch ein kleines Kind: tausend Liebesworte, wie nur ein Mutterherz sie finden, nur Mutterlippen sie sprechen önnen. Sie nannte ihn ihren lieben Sohn, ihren guten Sohn; lachte und weinte — veinte und lachte; wollte nichts hören; wollte nicht wissen, wie das Wunder seiner Rettung geschehen war: war er doch gerettet, war er doch heimgekehrt, war er och wieder bei seiner Mutter!

Und auch bei seinem Sohn —

Das Wort belebte den Regungslosen. Er seufzte auf, daß es wie ein Stöhnen lang. Dann kam es als Ausschrei über seine Lippen:

"Bei meinem Sohn!"

Er riß sich in die Höhe; sah nicht die Mutter; hörte sie nicht; ging schwankenen Schrittes zur Rammer, darin das Chebett stand, darin sein Sohn schlief, darin ei seinem Sohn sein Weib sich befand.

Die Rammer war leer.

Wenn Mattia Morganos Sohn ein Mann geworden war, sollte er seinen Jater nicht auch verachten müssen.

So hielt Mattia Morganos Weib ihren Schwur: "Und halt' des Hauses Ehre rein."







# Der Weg zum Herzen des Schulkindes

## Von Smma Schmitt=Ruhbank

ie ich meiner Schüler Herzen gewinne? sagt der Tyrann; das ist , sehr einsacht Meine Schüler haben teine Herzen; sie haben zu , gehorchen; alles andere ist dummes Zeug.

Wie ich meiner Schüler Herzen gewinne? sagt der Pedant; ja, dazu hat man doch gar teine Zeit! Die Kinder müssen so viel lernen und es werden so viele Anforderungen an unsereinen gestellt! Ich bin froh, wenn ich mit allem sertig werde und alles hübsch in Ordnung habe. Für Ordnung haben die Kinder ohnehin teinen Sinn, und das ist doch die Hauptsache im Leben.

Wie ich die Herzen meiner Schüler gewinne? fragt der Pessimist mit bitterem Lachen; so etwas gibt's ja nicht! Ich hab's auch versucht und habe mich geplagt die arbeitsreichen Tage und habe gesonnen die schlaflosen Nächte, und es war alles umsonst. Mit Undank haben sie mir mein redliches Bemühen gelohnt; kein Schlag ihrer Herzen war für mich. Sie hangen immer dem an, den sie gerade vor Augen haben. Nun tue ich gerade noch, was meine Pssicht ist; was darüber ist, das ist vom Ubel.

Wie ich die Herzen meiner Schüler gewinne? sagt der Eitle; nichts leichter als das! Sie haben ja mein Beispiel stets vor Augen und ein Lehrer ist bekanntlich ein gewaltig Ding für Schüler. Ich sorge schon, daß der Nimbus, der um meine Person schwebt, erhalten bleibt, und wo die Kinder andeten, da ist das Herz auch dabei. Solange sie bewundern, lieben sie. Kinder haben kein Unterscheidungsvermögen; der Lehrer darf sich nur keine Blößen geben. Es gibt wohl auch Verstocke unter den Kindern; aber denen ist überhaupt nicht beizukommen. An ihnen ist Hopfen und Malz versoren, wie man das ja immer im späkeren Leben sieht.

Wie ich die Herzen meiner Schüler gewinne? sagt der Moderne; o, ich behandle sie individuell. Ich table die Vorlauten und ermuntere die Schückternen, ich bämpfe den Übereifer der Ehrgeizigen und sporne die Trägen an, ich bevorzuge weder reich noch arm, ich nehme Rücksicht auf die Begabung, ich rege die Schwachen an, ohne die Bessern zurückzuhalten, ich bin unbestechlich gerecht, ich gestalte meinen Unterricht interessant, ich biete allen etwas; meine Schüler lieben ihre Schule und selbstverständlich ihren Lehrer — Probatum est!

Wie ich die Herzen meiner Schüler gewinne? sagt der Gütige; das ist unendlich seicht und unendlich schwer; das ist eine große Kunst und es kommt doch eigentlich von selbst — er sagt es uns nicht; drum müssen wir selbst ein wenig näher hinschauen, wie er seine große Kunst übt. Wir können es nicht auf einmal zusteng. Die Nachsicht überwiegt. Er hat das große Verstehen für alle Menschlichteiten, das die Herzen öffnet. Sie wissen alle, daß er für sie da ist, für jedes einzelne Gerz. Wenn es kommt voll jubelnder Freude, sieht es den Abglanz seiner Freude in des geliebten Lehrers Auge; wenn es kommt voll drückender Sorge, ist weder ein Herz, noch, wenn es nottut, seine Hand verschlossen; wenn es kommt voll Scham und Reue, richtet die alles verstehende Güte auf; wenn es kommt voll Sehnsucht, deutet seine Hand nach den Sesilden, von denen uns Erfüllung winkt; venn es kommt voller Wunden, lindert diese sand, die auch kräftig eingreift, wo Rat und Tat not sind.

Bei diesem Erzieher der Jugend ist Aucht ohne Härte, Ordnung ohne Pecanterie; er ist zu groß, um sich durch gelegentlichen Undank verbittern zu lassen. Er ist so ganz Mensch, daß seine Schüler wissen dußen, daß er sich als Mensch fühlt mit Schwächen und Fehlern. Er ist weder alt noch jung, weder modern noch überliesert; er macht sich nicht auf allen Gassen und Plägen breit; aber er var immer und wird immer sein.



#### Nach der Ernte · Von Hans Schmidt

Ein Taubenschwarm im Sonnenschein Fällt leuchtend in die Stoppeln ein Und pickt am Weg im Jedendorn Vom Erntekranz verlornes Korn. Die Mühle, friedlich hingestellt, Schaut still ins abgemähte Feld. Und wo der Weg zum Walbe sührt, Stehn Birken, wie mit Sold verziert. Leis rauscht es durch die welke Pracht: "Gottlob, die Ernte ist vollbracht!"

Das wünsch' ich uns —, so wär' es gut: Erst heiße Müh' in Staub nnd Glut, Erst Saat und Schnitt in wirrer Jast — Und dann im Herbst ein Stündlein Rast, Darüber still ein Leuchten wacht: "Gottlob, die Ernte ist vollbracht.1"





# Spökenkieker

#### Von D. Darenberg

Cierk Lanfermann stapste mit schweren Schritten durch den tiesen Schnee, den der sauerländische Winter über Berg und Tal gebreitet hatte. Er war droben im Molmkopf gewesen und hatte die Stämme gezeichnet, die geschlagen werden sollten.

Da unten im engen Tale lag einsam sein stolzer Hof, das niedrige Langhaus mit den geteerten Balken in schneeweiß getünchten Wandfeldern, die mächtige Scheuer und ein wenig abseits der Schweinestall und das Bachaus. Nach Westen hin erhob sich eine düstre Wand. Das waren die alten, knorrigen Poseichen, die jederzeit ihre harten Fäuste bereit hielten, wenn sich der grimmige Sturm über das Langhaus hermachen wollte.

Es war schon dunkel, und als nun der Bauer vom Hange hinunter in das Tal spähte, starrten plöglich zwei große, brennende Augen zu ihm herauf, so daß er betroffen einen Augenblick anhielt.

Schwer atmend wogte seine Brust auf und nieder; wie Blei lag's ihm in den Gliedern.

Da war sie wieder, die furchtbare Angst, fast dem Grausen gleich, das ihn da oben im Bergwalde gepackt hatte.

Dann tat er mit der Hand einen Schlag in die Luft, sein Naden straffte sich jäh, als wolle er eine drückende Last von sich abwerfen.

"Lieber Gott, Herr im Himmel," murmelte er, "es ist doch nur der Schein vom Licht daheim in der Stube."

Und seine Gedanken flogen voran in die geräumige Wohnstube des alten Bauernhauses, wo in dem großen Ofen die harten Buchenkloben knatterten, die eine wohlige Wärme verbreiteten. Da stand seine Mutter, die alte gute Frau, am wuchtigen Eichentisch, auf dem sie soeben die Lampe entzündet hatte.

Er sah deutlich ihr stilles, vergrämtes Gesicht, eingerahmt von der dunklen Haube, die sie immer trug, sah die müden Augen, in die aber doch der Glanz kam, wenn sie auf ihm, ihrem einzigen Sohne, ruhten.

"Lieber Gott im Himmel," sagte er nun wieder zu sich selber, "ich muß es er sagen. Wir mussen das tragen."

Und dann kam ihm der Gedanke, ob er nicht all das in seiner Brust verhließen sollte, was seine Geele zerriß seit jenem Tage, an dem die Leute ansingen, in mit scheuem Blick zu betrachten, mit Augen, darinnen Furcht und Entsehn hrieen. Auch wohl ein wenig Mitleid las er aus dieses oder jenes Blicken; aber em Mitleid sehlte die Kraft und die Freudigkeit, und es verkroch sich so bald hinter er gräklichen Angst, die ihm unverhüllt entgegenstarrte.

Wenn er boch alles, alles seiner Mutter hatte verheimlichen tonnen!

Aber sie war ja Zeuge gewesen, wie es das erstemal über ihn gekommen var. Und so deutlich wieder stand ihm jener Augenblick vor der Seele, daß er rbebte.

Und er zweifelte auch daran, daß er stark genug sei, der Mutter das Schreckte zu verheimlichen. Neben dem furchtbaren Wissen in ihm und dem Entsehen arüber war noch etwas anderes, das wuchs und wuchs, gegen sein Wollen wuchs: er Drang, davon zu reden, den Menschen mitzuteilen, was die dunkse Macht ihm ffenbart batte.

Warum sollte er es auch der Mutter verbergen? Hatte sie nicht schon längst rkannt, daß das grause Erbe des Geschlechts auf ihn gekommen war, auf ihn, en Altesten?

Er glaubte fest, daß sie es wußte. Vielleicht hatte gar der Vater mit ihr dariber geredet; denn auch der hatte sich der dunklen Macht beugen müssen, vor der 18 tein Entrinnen gab. Und er, Dierk Lanfermann, war nun sein Erbe. Wie den 18 tolzen Hof da unten, so trat er auch dieses Erbteil der Väter an, mochte er wollen der nicht. Es war Bestimmung, Schicksal.

Wie war er bagegen in die Sielen gesprungen, daß es so sein sollte!

Er wollte nicht daran glauben. Aber als sie dann den Vater hereintrugen, ls er die lange, lange Nacht hindurch zur Seite des Bettes saß und hörte, wie ie zerdrückte Brust noch keuchend arbeitete, wie der Atem rasselnd knarrte und zuret in leisem Röcheln erstarb, da war schon der Gedanke durch sein Hirn geslogen, b nicht des Vaters surchtbare Gabe und jener schreckliche Name auf ihn kommen dürden.

Wie ein Verzweifelter hatte er sich dagegen gewehrt.

Aber was half es; er wußte es nun genau, daß er voraussehen konnte, wann er Knochenmann kam und seine Sense schwang. Da droben auf dem Molmkopf var ihm die Erscheinung zum dritten Male gekommen.

Da fuhr langsam der schmicklose Aderwagen vorüber, an dessen Wagenlächen noch die gelben Lehmschollen klebten. So nüchtern und alltäglich war as anzusehen, so wenig seierlich und erhebend. Und doch lag auch wiederum in tieser Sinn darin, daß die Leiche auf diesem Wagen zur Gruft gesahren wurde: Vas ist des Menschen Leib mehr als die Scholle des Acters, die der Bauer auf enselben Wagen lädt! Darum Staub zu Staube! Fast schmucklos war der braune Sarg auf dem Wagen, mit billigem Zierat beschlagen. An den vier hohen Rungen, ie sich wie mahnende Finger in die Höhe reckten, hingen einige Kränze. Lut

Der Türmer XV, 12

Holtmann führte die Pferde, die langfam burch den Schnee stapsten. Und hinter bem Sarge ichritt als Erster Beter Frohmer, ber Sohn des alten Schmieds Frohmer. Beters Augen bingen an ben Sinterräbern bes Wagens, Die eine tiefe Rinne in ben Schnee gruben, langsam und stetig. Wie sich ber Beter bezwingen mufite. daß kein Lächeln der Freude über die Wangen buschte! Und es war ja nun auch entichieden; er konnte in kurzer Reit die Line Schäfer beiraten. Was fragte er banach, daß des armen Caglöbners Kind so aut wie nichts an Geld und Kausrat befak! Seine starten Fäuste sollten icon Brot in das Raus ichaffen. Die Frohmers batten ja außerdem den auten Rotten, und die Schmiede brachte genug ein. Der alte Frohmer freilich wollte eine Schwiegertochter, beren Brautwagen boch mit Keiratsaut beladen war, und seine Freude wäre pollkommen gewesen, wenn binter dem Brautwagen ber die Rub trottete, wie's bei den großen Bauern Sitte war. Aber der Alte lag in dem Sarge, und Streit und Rank konnten in der Schmiede aur Rube geben. Und binter Beter schritten bie wenigen Nachbarn einber, bem Alten das lette Geleit zu geben. Ihre Gesichter waren ernst und rubig, wie das so sein muk: aber von viel Teilnabme und Trauer redeten die Rüce nicht. Die Frohmers waren ja wohlhabende Leute, die Sorge kam nicht ins Haus, als die Leiche zur Dur hinausgetragen wurde. Den Alten konnte die Welt missen, und mander batte aar mit dem grantigen und sehr genauen Nachbar nicht gern perkebren mögen. Und ganz zulett schritt einer im Auge, dessen Augen in einem Gesicht standen, so weiß fast wie der Schnee auf dem Bergweg. Des Schritt war mube und schwerfällig. Bon Reit zu Reit ging ein Ruden burch seine Gestalt: der Naden richtete sich straff empor, und die Bande ballten sich zur Faust. Doch bald sank das Raupt wieder berab auf die Brust. —

So deutlich hatte Dierk Lanfermann das gesehen droben im Molmkopf. just um die Stunde, wo die Dämmerung auf den Wald berabsant. Wie gebannt bing sein Blid an der Erscheinung; es war teine Rraft in ihm, von ihr loszukommen. Und wie er dann zulett noch einmal den Blick von Gesicht zu Gesicht hatte geben lassen, da batte er auch den erkannt, der als Letter dem Auge folgte. Er war es selbst. er. Dierk Lanfermann!

Da hatte sich wieder der Schrei von seinen Lippen gelöst wie damals, als er die erste und zweite Vision gehabt batte. Das erstemal sab er den Leichenzug bes eigenen Vaters: zum andernmal standen drei Särge auf dem großen Leiterwagen. Und dann waren ja auch kurz darauf die drei Bahnarbeiter aus Vorth in dem neuen Tunnel verunglückt.

Der Schrei nahm ben Bann von seiner Seele, er kam dann zu sich selber. Um ihn war wieder die Welt, wie die andern Menschen sie immer sahen, die andern, glücklichen Menschen. — —

Dierk Lanfermann zwang seine Gedanken auf einen andern Weg. Der Born wallte in ihm auf: er wollte sie meistern, seine Gedanken, die wie irre Vögel umberflatterten. Sein Vater hatte es doch auch tragen mussen, ein ganzes, langes Leben. Awar batte er mit ibm, seinem Sobne, nie barüber gesprochen; aber Dierk hatte es seit langer Beit gewußt, was auf dem armen Mann gelegen hatte. "Spölenkieker" nannten ihn die Leute und wichen ihm aus, wo es ihnen möglich 47

Digitized by Google

war. Nicht der Haß war es, der sie beiseite treten hieß; Feinde hatte der Vater nie gehabt. Aber das Grauen und die Furcht sor dem, der wußte, wann der Knochenmann kam und seine Sense schwang. Und es hatte lange gedauert, die der Vater gelernt hatte, in tiesster Brust zu verschließen, was so klar vor seine Seele getreten war.

Was für Rämpfe mochte das gekostet haben!

Denn er, Dierk Lanfermann, wußte ja: er selbst konnte noch nicht schweigen von dem, was er gesehen. Dazu war keine Kraft in ihm. Er mußte sich offenbaren, wenn ihm leichter ums Herz werden sollte. Der Vater hatte es zurückgestoßen in die Rammer seines Herzens, so daß allmählich die Welt ein wenig Vergessen lernte, so viel Vergessen, daß sich wieder Knecht und Magd auf den Hof wagten und man wieder auf den Lanfermannshof zur Arbeit kam. Aber im Grunde war der Vater den Leuten stets ein Wesen aus einer andern Welt geblieben.

Dierk Lanfermann erschien zum erstenmal das Gesicht daheim in der Wohnstube seines Hauses, als er spät am Abend mit der Mutter auf den Vater wartete, der mit den beiden Schimmeln nach Hagen gefahren war. Entsehen hatte sie beide gesaßt, und die Mutter hatte ihn mit slehenden Worten gebeten, niemand davon zu erzählen. Aber es war doch im Hause und im Vorse laut geworden.

Bum zweitenmal war es über ihn gekommen, als er den Bahnmeister Rübenkamp dem Tunnel zuschreiten sah. Da sah er die Wagen mit den Särgen aus dem Tunnel kommen, und mit stammelnden Worten hatte er den Bahnmeister gebeten, nicht in den dunklen Stollen hineinzugehen. Der hatte ihn ernst angesehen und das graue Haupt geschüttelt.

"Lieber Herr Lanfermann," hatte er gesagt, "Sie müssen sich nicht so schwere Gedanken machen. Sie grübeln zuviel, Sie müssen mehr unter die Leute gehen. Es ist ganz ungefährlich in dem Tunnel. Nein, nein, meine Pflicht ist es, nachzuschauen; aber kommen Sie doch einmal mit und sehen Sie sich die Arbeit an!"

Und als sie an die Öffnung des neuen Tunnels, der erst eine kurze Strecke in den Berg hineingetrieben war, gekommen waren, da krachte ihnen ein furchtbarer Donner entgegen, und ein beißender Rauch schoß ihnen in die Augen.

Kreidebleich war der Bahnmeister geworden. Schweigend hatte er ihm die Hand geboten zum Dank; aber auch in seinem sonst so freien Blicke war etwas wie Grausen und Furcht vor ihm, seinem Begleiter, gewesen. Der Bahnmeister hatte geschwiegen und keinem Menschen erzählt, was ihm geoffenbart worden war; aber seit jenem Tage ging ihm nun der alte Mann aus dem Wege.

Ach, daß er doch die Kraft hätte, alles, was er sah und in Zukunft sehen mußte, in seiner Brust zu verschließen!

Aber wie furchtbar schwer war das!

Vielleicht würde es ihm gelingen, wenn das Gesicht ihm erschien, sobald er einsam war und kein Mensch in der Nähe, wie heute im Molmkopf. Dann hatte er Zeit, sich zu fassen. Aber wenn es über ihn kam wie zum ersten- und zweitenmal? Nein, dann konnte er nicht schweigen, im ersten Augenblick mußte er reden.



Und was er dann sprach, das war sein Unglück. Es rif eine Kluft zwischen ihm und den Menschen, eine Kluft, über die keine Brücke führte. Und wenn man dennoch eine schwankende, armselige baute, wie sein Vater, so lag doch beständig unter dieser Brücke ein häßlicher, dräuender Drache, der die meisten zurückschreckte, die ihre Füke auf das leichte Gebäu seken wollten.

Ja, die Sabe des zweiten Sesichts war sein Unglück, eine furchtbare Last für das ganze Leben, die den Vater elend gemacht hatte und auch ihn zermürben würde.

Und dann: wenn nun Kathrin Behrmann sein Weib wurde, wenn sie ihm Kinder schenkte! Sollte auf eines der unschuldigen Wesen der Fluch kommen, der sein Erbteil geworden? Denn sein Erb e war diese Sabe, das stand ihm sest in tiesster Seele, und sie war ein — Fluch.

"Ich muß mit der Mutter reden!" sagte er sast wild. "Warum hat der Vater nie zu mir darüber gesprochen? Hab' ich nicht so manches Mal gedacht, es sei müßig Gerede, was die Leute vom "Spölenkieker" wußten? Hab' ich nicht geglaubt, es sei eitel Geschwäh?"

Rascher schritt er aus. Nun stand er schon vor der Haustür und klinkte sie auf. In der Küche brannte auf niedrigem Herde das helle Holzseuer; aber es war niemand in dem weiten Raum.

Dierk Lanfermann stellte die Art in den Uhrkasten, zog die schweren Stiefel aus und trat in die Holzpantoffeln. Dann ging er in die Wohnstube.

Die Mutter saß in der Nähe des Ofens und spann. Das Abendbrot stand aufgetragen auf dem Tisch.

Als Diert in die Stube trat, setzte sie das Rad zur Seite und kam auf ihn zu, ihm den dicen Rock abzunehmen.

Da sah sie sein verstörtes Gesicht und erschrak heftig.

"Diert, was ist geschen?" fragte sie, und in ihrer Stimme war ein Beben. "Mutter, ich hab's nun wieder gesehen!"

"Ach, lieber Herr und Gott!" rief die alte Frau und sank schwer auf den Stuhl nieder.

Eine lange Weile saßen sie schweigend. So still war es in der großen Stube, nur die Buchenscheite knisterten und krachten in dem bauchigen Ofen.

"Wer war es?"

In dem Forschen klang leise, leise der Unterton der Neugier, wohl unbewußt, und keines von den beiden hatte ein Empfinden dafür.

"Schmied Frohmer, der alte Schmied!"

"Wo hast du's gesehn?"

"Droben im Molmkopf!"

"Weiß es schon einer?"

Er schüttelte verneinend den Kopf und saß sinnend da, während sich die Mutter mit dem Schürzenzipfel über die Augen fuhr.

"Mutter," sagte Dierk nach einer langen Pause, "nun ist's heute das drittemal, daß mir das vor Augen stand, und ich weiß nun sicher, daß es vom Vater her auf mich gekommen ist. Noch denk' ich ja oft, es kann nicht sein; aber all mein Hoffen

t matt und trank. Ich habe den Glauben nicht mehr, daß ich wie die andern Menhen durchs Leben gehen kann."

Die alte Frau weinte heftiger, ein Wort des Trostes fand sie nicht.

"Qual und sorg dich nicht, Mutter", suhr Dierk fort. "Es wird Gottes Wille ein; wir müssen es tragen. Aun weiß ich erst, was es war, das den Vater so manes Mal krank und elend gemacht hat. Heiliger Gott, so stehen und sehen zu müsen, ohne Krask in sich, dem Schrecklichen auszuweichen."

Er erbebte, und seine massige Gestalt sant in sich zusammen; wie ein alter Rann saß er in dem Sorgenstuhl. Wieder zog das Gesicht an ihm vorüber, das im Molmtopf gesehen hatte.

"Armer Junge," sagte nun die Mutter, "du mußt nicht verzagen. Aimm's uf dich in Demut und Geduld wie dein Vater."

"Warum hat der Vater nie mit mir darüber geredet?"

"Er hat wohl häufig den Willen dazu gehabt; doch brachte er es nie übers erz, mit d ir von dem zu sprechen, was ihn so einsam unter den Menschen und nglüdlich machte. Und dann war auch ein heimliches Hoffen in ihm, dir sei die erchtbare Sabe nicht beschieden. Seit vielen hundert Jahren sitzen die Lanfertanns auf diesem Hof. Mancher von ihnen ist ein Seher gewesen wie dein Vater, ele sind auch gnädiglich bewahrt geblieben. Immer jedoch ist, wie dein Vater gte, der älteste Sohn der Erbe des zweiten Sesichtes gewesen, die zweiten Söhne ab alle Töchter sind stets verschont geblieben. Und dein Vater hoffte, mit dir ürde sich alles zum besten fügen. Wir Menschen hoffen ja so gern. Aber wenn uns nicht so plözlich genommen worden wäre, so hätte er doch eines Tages it dir von allem geredet."

"Warum mag das auf uns gekommen sein? Warum?"

"Ach, so hat dein Vater tausendmal gefragt und doch keine Antwort genden; denn eine furchtbare Last ist's, das zu tragen. Oft ist's über deinen Bater kommen, wenn wir allein waren, in stiller Nacht in unserer Schlafkammer. ch Gott, jenes erstemal, als ich das sah, vergingen mir fast die Sinne vor Angst. nd dein Vater war ein so herzensguter Mann. Zu Anfang, als er's unter die zute brachte, hat er oft üblen Lohn drum empfangen. Viele, wohl die meisten, tten ihren Spott mit ihm und hielten's für Narrendinge; selbst das offene Grab kehrte sie nicht. Vielleicht aber dachte das Herz doch anders, als die Lippen rachen. Andere wieder glaubten, und es war kein Zweifel in ihnen. Doch in nem waren sie alle einig: sie gingen, wo sie konnten, beinem Vater aus dem ege und mieden den Spölenkieker. Und einmal, da ist ein gelehrter Professor s Münster zu uns auf den Hof gekommen. Der hat den Vater gefragt nach allem d hat geforscht, was er alles und wo er alles gesehen habe. Mit dem hat der ater gar gern geredet; denn der gelehrte Herr hat zu keinem seiner Worte gelacht, t oft zwar den Kopf geschüttelt, aber mit keiner Silbe gesagt, das seien alles irrendinge und Altweibermären. Hat dann zuletzt dein Vater gesagt: "Herr, er in den Bergen gibt's manche, die's sehen wie ich.

,Ja, ja, 'hat der Professor genickt, ,ich weiß es; hier in euren engen, einsamen ilern. Aber auch bei uns im Münsterlande gibt's ihrer auf den weiten, stillen,

nebligen Heiben, wo erst alle paar Wegstunden ein Haus steht. Ja, Bauer, Ihr tragt das nicht allein. So manche sehen's voraus, wie Ihr, wenn eines Menschen Uhr abgelaufen ist. Woher ihnen das Wissen kommen mag? Wer kann das sagen von uns Menschen! Das sind Rätsel, die niemand raten kann, die uns aufgegeben sind, damit wir klein und sein demütig bleiden sollen. Ich wenigstens glaub' das.

Deinem Bater hat's wohlgetan, was der gelehrte Herr gesprochen hat. Seit jenem Tage ist ihm viel leichter geworden."

"Wie gern hätt' ich doch mit dem Vater davon geredet! Ich weiß ja, was die Leute hier in unsern Bergen sagen, warum wir's tragen müßten. Nach jenem Abend, wo ich hier in dieser Stube sah, wie sie den Vater davontrugen, sind meine Sedanken bei Tag und Nacht ruhlos umhergewandert, dis ich mit dem Herrgott gehadert hab'. Da dacht' ich auch an das Gerede der Leute und hab' den Hinnerk drum gestragt, unsern alten Knecht. Aber ich glaub' es nicht, daß wir darum büßen müssen, was einst auf diesem Hof geschehen sein soll."

"Du weißt das? Dein Vater hat auch nie daran geglaubt. "Wer weiß denn," sagte er, "was in jenen Tagen geschehen ist, als der wilde Krieg dreißig Jahre lang über das Reich brauste und die Schweden auch in unsere Berge kamen? Da sind wohl viele Worte hinzugekommen, dis die Seschichte den Leuten recht war. In den alten Schriften steht kein Wort davon, daß unser Vorsahr des Frevels schuldig sei." Er hat ja so oft mit unserm Herrn Pastor darüber gesprochen, und der meint's nicht anders. Du solltest auch mit dem davon sprechen, Vierk."

"Ich hab' schon daran gedacht", entgegnete Dierk Lanfermann und versank in tieses Sinnen.

Das Spinnrad surrte an diesem Abend nicht mehr. Bald suchten die beiden ihre Lagerstätte auf; aber der Schlaf kam nicht so bald, sie in seine Arme zu nehmen und ihre Gedanken einzuwiegen.

Ein lauer West wehte seit einigen Tagen über die sauerländischen Höhen und trieb die grauen Regenwolken zuhauf, die ihre Wasser über den düstern Bergwald ausschütteten, daß der Schnee gar bald hinwegschmolz. Die Luft war dumpfneblig; tausend und abertausend Rinnen und Furchen brachten das Wasser zu Tal und füllten den Bach die zum Rande. Um Mittag wurde es taum hell, der Nachmittag verschmolz in den Abend. Wie ausgestorben lag das Dorf da, taum sah man einen Menschen über die schmutzige Dorfstraße wandeln.

Tief ausseufzend trat Pastor Hünebeck von dem Fenster zurück. Wie verhaßt waren ihm diese öden, seuchten, dumpfen Tage, in denen die Sonne so ganz in der Gewalt des Nebeldrachen lag und die Wolken so niedrig hingen, daß er das Gefühl hatte, als sei er in einen engen, dunklen Raum gesperrt, darin er ersticken müsse.

Pastor Hünebeck schritt ein paarmal hin und her durch sein Studierzimmer, ehe er sich in den Armstuhl vor seinem Schreibtisch niederließ. Dann versank er in tieses Sinnen.

Er war nun mehr als dreißig Jahre Pfarrer in seiner Gemeinde und — wie er wohl sagen durfte — ein Berz und eine Seele mit ihr. Im Anfang war das

reilich nicht so gewesen. Da hatte es manchen harten Strauß gesetzt, bis er ernte, sich mit den starren, selbstsichern Bauern zu schicken, die teine Bevornundung ertrugen. Schwer nur erschlossen sie ihr Herz, am wenigsten dem Fremden. Und ein Fremder war er ihnen viele Jahre hindurch geblieben, er mit einer leichtern Art und dem flintern Wort auf der Zunge, wie sie alle waren das eim im sonnigen Lahntal, wo seiner Eltern Haus gestanden hatte. Was war das och für ein Unterschied zwischen den Leuten hier und dort! Wie schwerfällig ier jedermann war, wie ernst und schweigsam! Doch war's nicht geistige Trägeit, nicht Stumpssinn, was sie so still machte. Wie Kinder waren die Leute des Lahntals gegen sie, sorglos und heiter, ein wenig zu laut und lustig, zuweilen och auch ein wenig zu leichtsinnig. Was ihnen das Leben brachte, daran trugen ie nicht allzuschwer. Die Nachbarn verstanden das Zureden: "Wirf's von dir!" Ind die helle Sonne und der goldige Wein redeten noch eine viel lautere Sprache.

Hier dagegen nahmen die Leute alles und jedes so schwer; sie hatten eine o merkwürdige Art, von allem, was ihnen das Leben an Leid und Rummer brachte. nit berben, barten und kalten Worten zu reden. Da hüllte niemand weder sein och des Nächsten Leid in das Gewand der mildernden Worte; Leid und Sorge dritten vielmehr unverschleiert über die Berge und durch die engen Täler; sie eigten ihr furchtbares Angesicht jedwedem so frei, daß den Menschen das Veressen schwer wurde. Und was ihnen das Leben an Rätseln gab, was nicht klar or ihnen lag, dem folgten sie mit Sinnen und Grübeln; sie waren still und mit äher Rraft dabei, wie bei ihrer schweren Arbeit auf den steinigen Sangen und in en weglosen Bergwäldern, deren Boden der Schnee des Winters oft bis in den Nai binein bedectte. O ber böse Winter! In ben engen Tälern brauten die iden Nebel, die selbst der Sonne des Mittags siegreich Trot boten. Und wie ang war der Winter in den Bergen, wie endlos lang! Grimmig stürzte sich der vilde Sturm auf die einsamen Häuser, tobte zornig um Dach und Fach, raste wie msinnig den Bergwald hinauf, verlief sich in den engen Tälern und warf dann n blinder Wut nieder, was ihm Halt gebieten wollte. Tiefer Schnee verdecte Weg ınd Steg, und wochenlang tamen oft die Bewohner aus den entfernten Gehöften ınd Rotten nicht in das Oorf unter die Menschen.

Bu wenig Sonne hatte das Land, und darum waren wohl auch seine Bevohner so ernst und schwerblütig.

Und doch liebte Pastor Hünebed das kernige Sachsenvolk, das einst hier die Grenzwacht gegen die Franken hielt. Es war kein Falsch in den Leuten; sie hatten venig Worte, aber die waren wahr und klar; und nicht minder gesiel ihm, daß seder sich auf sich selbst stellte und danach trachtete, dem andern nicht lästig zu fallen. Von zäher Krast und zähem Mut waren sie, und darin glichen sie noch ihren Uhnen, die Karl dem Großen so viel zu schafsen machten.

Pastor Hünebed hatte die Menschen um sich verstehen gelernt; er wußte es selbst, daß er manches von ihnen angenommen hatte. Dazu mußte ihn wohl die wunderbare Kraft des Bodens gezwungen haben, der ihn beherbergte, und nicht minder die des Himmels, der über diesem Lande lag. Wenigstens glaubte er das. Alls er erst seiner Pfarrkinder Art erfaßt hatte, kam er gut mit ihnen aus. Freilich,

er drängte sich nicht auf; er wartete geduldig, dis sie Vertrauen gewannen und selber von dem zu reden anfingen, was sie bedrückte. Und er durfte sich sagen, daß er manchem vieles gegeben hatte, vieles, von dem er wußte, daß es wie ein kostbarer Schak in der Rammer des Herzens verwahrt blieb ...

Pastor Hünebed stand auf, entzündete an der Holzslamme des Osens den langen weißen Weidenspan und brannte seine Pfeise wieder an, die ihm ob seines Simnens erloschen war. Er lächelte über sich selbst. Aber was sollte man anderes tun bei solchem Wetter und solchem Himmel, als die Gedanken schweisen lassen! Wenn doch erst der Frühling kommen wollte! Er seufzte unwillkürlich auf, trat an das Fenster und sah hinaus in den grauen Tag, hinaus über die kotige Vorsstraße mit den tiesen Pfühen und den randvoll gefüllten Wassergräben zu beiden Seiten. Über den Bergwald kamen schon wieder dick graue Wolken, die eilsertig niederstiegen, um ihre schwere Last auf den Boden wersen zu können.

Uber den Fahrweg, sorgsam den Wasserlachen ausweichend, kam ein Mann auf das Pfarrhaus zu.

"Ah," sagte der Pfarrer, "das ist ja Bauer Lansermann. Ich dachte wohl, daß du kommen würdest. Ach, wenn du wüßtest: hier steht einer, der dir auf alles das, was du fragen willst, nicht die geringste Antwort geben kann, ja nicht einmal rechten starken Trost! Denn ich din ja in d i e s e r Sache ein Rohr, das der Wind hin und her weht. Ist es deine Sabe und Schickung, Gott im Himmel, oder liegt das in dem Menschen selbst, sind's Menschen mit seineren Sinnen, als wir sie baben?"

Er trat von dem Fenster zurück und sank in den Schreibsessel. Ja, das war nun auch etwas von dem, was diese Segend und dieses Volk ihm zu raten aufgegeben hatten, und womit er — das wußte er — nie fertig werden würde. Er hatte ja lange Zeit überhaupt nichts davon hören mögen, hatte alles für müßiges und abergläubisches Serede gehalten, die er selber Zeuge wurde, wie der alte Lansermann eines Tages ein Sesicht sah.

Es war droben am Auttweg gewesen. Der alte Lanfermann kam von den Bergwiesen hergeschritten, wo er im Heu gearbeitet hatte. Lansermann hatte ihn, den Pfarrer, talwärts begleitet. Sie gingen langsamen Schrittes über den holprigen Pfad und sprachen von diesem und jenem, während die Schatten unter den Bäumen düstrer und düstrer wurden, da die Sonne zur Rüste gegangen war. Mit einem Male blieb der Allte stehen, starr und stur wie eine Bildsäule. Sein ausgestreckter Arm wies in weite Fernen; er achtete nicht auf Frage noch Anrus. Es war, als weile nur sein Körper an diesem Orte, während die Seele weit von hinnen gewandert sei. Ihm, dem Pfarrer, wurde so eigen zumute, ein tieses Grausen kam über ihn; er hätte am liedsten fliehen mögen, aber seine Füße versagten ihm den Dienst.

Nach einer langen Weile endlich kam der Bauer wieder zu sich. Er zitterte und bebte am ganzen Leibe, seine Brust wogte keuchend auf und nieder, und seine Hand suhr nach dem Herzen.

"Was ist das mit Euch, Lanfermann?" hatte er gefragt, selber so merkwürdig erregt.

"Gott im Himmel, Herr Pastor, ich hab's nun wieder gesehen. Da von den ergwiesen kam's her, und Mutter Drüwer schritt dicht hinter dem Wagen her. Gott, das gibt ein Unglück."

Sie hatten tein Wort mehr fürder geredet. Wie kam's nur, daß damals, s er dur Seite des Alten wanderte, kein Zweifel in ihm gewesen war? Da war was geschehen, was jeden Spott, jeden Zweisel sogar erstickte. Er hatte es geußt: er stand vor den Toren einer andern Welt, und ein leichtsertig Wort hätte m gleich einem Frevel an Beiligem gegolten.

Die kommenden Tage waren ihm furchtbar geworden. Er mochte nicht hinus unter die Leute, jeder Hall eines Fußtritts ließ ihn zusammenfahren. Eine Itsame Unruhe und Unrast zermürdte seine Seele; die Furcht vor einer bösen unde war in ihr und daneben auch wieder ein leises Begehren zu erfahren, ob ch etwas ereignete, das das furchtbare Ahnen des Alten zur Wahrheit machte.

Und es war geschehen!

Orei Tage später fiel droben auf den Bergwiesen Frida Orüwer von dem ochbeladenen Heuwagen des Bauern Hagenkötter, und nach abermals drei Tagen ug man sie zu Grabe.

Seit jenem Tage schwankte er zwischen Zweifel und Glauben hin und her ie ein armselig Rohr im Winde ...

Und da hörte er schon den schweren Tritt auf den Steinfliesen vor der Tür, en Schritt eines Menschen mit zerrissenem Berzen, der zu ihm kam und sagte: Daß es i st, das ist so gewiß, wie die Sonne am Himmel steht, und wie auf den ag die Nacht folgt; doch künde du mir das Woher und Warum! Ich muß es rissen, und ich will es wissen; denn ich fürchte sonst, daß mein Verstand darüber wied."

Und konnte er ihm Antwort geben?

Nein, er konnte es nicht! — — —

Ein harter Anöchel pochte an die Tür. Das riß den Pfarrer aus seinem Grübeln mpor.

"Herein!" rief er und wußte, wie mutlos seine Stimme war.

Dierk Lanfermann trat in die Stube und bot seinem Pfarrer die schwielige lechte. Der deutete stumm auf einen Stuhl; er fand kein Wort der Anrede.

Dierk Lanfermann setzte sich schwerfällig nieder. Ein Schweigen lag zwischen onen, schwer und drückend, ihre Augen suchten und fanden sich nicht.

Es fehlte ihnen beiden jede Schätzung, wie lange das Schweigen währte.

Da endlich hob der Bauer das fahle Gesicht. Eine tiefe Falte saß über der lasenwurzel, der Blick seiner Augen war wie nach innen gekehrt.

"Herr Pastor," sagte er nun fest, "Sie wissen, wie das mit meinem Vater dar. Nun ist es auch über mich gekommen, zum drittenmal. Oroben auf dem Molmopf hab' ich Schmied Frohmers Leichenzug gesehen, und nun liegt er schon unter er Erde. Zum erstenmal sah ich, wie sie den Vater forttrugen, und beim zweiten Rale kamen drei Särge aus dem Tunnel. Es ist kein Trug meiner Augen, es ist Bahrheit. Vom Vater hab' ich das geerdt, das weiß ich, und nun frag' ich: Was t das für eine Macht, und warum müssen wir das tragen?"

Ein Flehen war in seiner Stimme, ein heißes Verlangen, das einem an das Herz griff.

"Ich weiß es nicht!" sagte der Pfarrer, und sein Con war ohne Kraft.

"Rommt es von unserm Herrgott?"

"Ich weiß es nicht!"

Wie ein scharf geschliffenes Beil fuhr das Wort nieder.

Dierk Lanfermanns Saupt sant berab in die barten Fäuste.

"Liegt es auf uns für eine Schuld? War einer aus unserm Blut ein Frevler?" Die Stimme war wie ein müber Wanderer.

"Ich weiß es nicht; aber ich glaube es nicht!"

"Das ist tein Trostwort."

"Nein!"

Stablhart klang dies Wort, ein ohnmächtiger Grimm zuckte in ihm.

"Go steh' ich ganz allein damit!"

"Ja! Du mußt es tragen!"

"Ein ganzes, ganzes Leben lang?

"Wer kann das wissen! Wir sind ja blind in alledem, in dem allergeringsten von dem. was deine Last ist. Es bleibt dir aber die Hoffnung."

"Das ist ein irdener Napf."

"Du Armer, es mag wohl sein. Sieh, ich weiß, ich stehe mit gebundenen Händen bei dir und kann dir nicht helsen, kein Mensch kann das. Du selbst mußt dir den Weg suchen, der dich herausdringt. Was ich dir geden kann, das sind nur leere Worte, es ist nichts als Klang und Schall. Dein Vater trug es all die Jahre, und was ihm die Kraft dazu gab, war das Wort: "Ich w ill's auf mich nehmen!' Doch ehe er das Wort sprach, da war seine Schulter wund von der Last und seine Seele zu Tode matt. Du wirst es lernen müssen en ill's auf mich nehmen!' Warte in Seduld der Stunde, wo du so sprechen kannst! Und eines ist da, worauf du dennoch hoffen darsst, und das deine Last mindern wird: die Zeit, die Sewohnheit. Wohl weiß ich, wie arm dir das Wort klingt, wie es dir heute nicht mehr gilt als der Rieselstein in eines Bettlers magrer Hand. Doch es ist alles, was ich dir geben kann und will."

Schweigend, in tiefem Sinnen verloren, sagen sie sich wiederum lange Zeit gegenüber.

"Herr Pastor," sagte Dierk Lansermann dann mit stillem Gram, "ich wußte es ja wohl in all den Tagen schon, daß ich in dem ganz allein stehe; aber mein Herz wollt's nicht Wort haben. Und wahr ist's auch: was hilft das Rlagen und Jammern drum? Es liegt einmal auf mir. Aber da ist noch etwas, das nun durch meine Gedanten läuft, seitdem ich's zum drittenmal sah: Wenn es nicht mit mir zu Grabe ginge, wenn's auf meine Kinder tommen müßte, wie es vom Vater her auf mich getommen ist! O Gott im Himmel, und ehe der Vater starb, war ich schon mit Kathrin Behrmann versprochen. Und Kathrin ..."

Seine Stimme brach, wie ein Schluchzen klang's aus der mächtigen Brust. Pastor Hünebecks Gesicht wurde kreidebleich. Mit einem Rucke stand er auf, schob heftig den Sessel zuruck und schritt nach dem Fenster. Aus den Schen des limmers trochen düstere Schatten hervor wie schleichende Raubtiere. Da draußen reiften die grauen Wolten fast den Erdboden.

Ja, da war es wieder, dieses entsetsliche Grübeln und Forschen, dieses Hinnd Herwenden und Berren an den Dingen, die sich nicht zurechtbringen ließen, as war das surchtbare Bu-Ende-denken-wollen der Gedanken dis dahin, wo entweder ebenes Feld oder der Abgrund war. Da dachte er nun, daß jener sich den wigen Rätseln gegenüber bescheiden würde; aber er stellte ihn vor ein ganz neues Broblem, verlangte von ihm, daß er ihm die Tür ausstebe an dem Labyrinth der kutunst, obwohl er doch wissen mußte, daß er, sein Pfarrer, ein armseliges Menschennd war und wie jeder andre Mensch blind im Hause der Gegenwart umbertappte.

Es schien ihm fast vermessen, und ein wenig Ungeduld war in seiner Stimme.

"Was kommen wird, weiß Gott allein!"

"Aber wenn es so tame, so würde es mich drücken wie eine Schuld", sagte er Bauer hartnäckig.

Da schwieg Pastor Hünebed; denn er wußte nicht die geringste Antwort. Fast bewundernd hing sein Blick an dem gesenkten Jaupte des Bauern. Wie art, beinahe grob waren doch die Züge des Gesichts; aber welche Gedanken wohnen hinter der massigen Stirn! Schwerfällig wogten sie auf und nieder, doch jeder var wie ein Klumpen Edelmetall, wuchtig und voll Gehalt. Absonderliche Leute varen es, diese Spökenkieder.

Die tiefe Stille in dem Zimmer wurde ihm fast unheimlich; ihm wäre leichter eworden, wenn sein Besuch sich verabschiedet hätte.

Doch der machte keine Miene dazu.

"Es soll sich nicht immer von dem Vater auf den Sohn vererbt haben. Die Rutter sprach davon, und in den Kirchenbüchern soll auch darüber geschrieben ehen."

"In den Kirchenbüchern nicht, wohl aber in der Chronik, die die Pfarrer des Eirchspiels geschrieben haben, und sie haben auch nur verzeichnet, was manche us eurem Geschlecht gesehen haben. Wenn du das hören willst, ich habe das Buch ur Hand."

"Ja, das möcht' ich hören, auch darum bin ich hergekommen."

Pfarrer Hünebed holte ben diden Band mit den plumpen Holzdedeln und em starten Schweinslederrücken herbei. Ein wenig suchte er auf den vergilbten, eisen Blättern, die so mancherlei Schriftzüge trugen. Vielen Pfarrern, wohl en meisten, war das Buch ans Herz gewachsen. Was ihre Federn dort verzeichnet atten, das hatte ihnen Herz und Sinn bewegt, und so war mehr auf die Nach-velt gekommen als Tag und Stunde und ein trockener Bericht.

"So schreibt Pfarrer Platenius", begann Pastor Hünebeck. "Anno Domini 687 am 11. November ist mit Tod abgegangen Othmar Johann Lanfermann, dauer auf dem Widenhose. Ist ein gar sonderlicher Mann gewesen sein Leben ing und hat manch wunderbar Gesicht gesehen, daß oft viel Redens unter den Leuten ist gewesen, insonderheit da er des Beckenbauern Sohn hat zu Grab tragen ehen, der im Born ist weggegangen aus seines Vaters Haus und unter des Kurzisten von Brandenburg Reuter gelausen. Und ist nach Jahr und Tag die Kunde

Parenberg: Spotentieler 747

tommen, daß obgemeldter Sohn Henrich Caspar des Beckendauern auf den Tod zerschossen ist dei Fehrbellin, allwo des Kurfürsten zu Brandendurg Reuter den Schweden zum Land hinausgeschlagen haben, der dorten gar grausam gehauset. Besagter Othmar Johann Lansermann ist ein gar fürtrefslicher Mann gewesen, rechtschaffen, fromm und hat ihm solcherhald Sott wohl dergleichen hohe Sab und Wundertraft verliehen; ist er aber gleichwohl ihrer nicht recht froh gewesen, wie er selbsten oft erzählet. Das mag aber daher kommen sein, daß allerlei leichtsertig und töricht Volk oft seinen Spott mit ihm getrieben und die hohe Sab verachtet haben. Dazu ist viel müßig Sered unter den Leuten gewesen, daß ein Unsegen ruhe auf dem Widenhof, weil des Othmar Johann Vater, Erhard Christoffer, an einem Schweden gefrevelt habe in den Jahren des großen Kriegs. Und weil unsere Kirchenbücher sind um Anno 1681 (just in dem Jahr, da der Franzos hat die Reichsstadt Straßburg an sich gerissen) vom Feuer zerstört worden, hab ich fleißig und fürsichtiglich Nachfrag gehalten bei den ältesten Leuten, und ist mir die Seschichte solcherweis erzählet worden:

Unno Domini 1633 ist der Schwed von Attendorn heraufgezogen mit startem Rriegspolt und vielem Feldzeug. Da ist er in die Oörfer rings eingefallen und bat's getrieben, wie er's gewohnt war mit Rauben und Sengen. Morden und Martern und Fressen und Saufen. Und ist ein Hauptmann mit etlichen Reutern auf den Widenhof kommen, der ist fast schlimmer gewesen denn der leibhaftige Satan. Sat gleich auf des Bauern Sohn Gerbard bas Ründfraut abgebrannt. dak ibm die Rugel ist in den Leib gefahren und hat erbärmlich geschrien. Der Hauptmann hat sich in der Stube aufs Stroh geworfen, ist über Nacht geblieben und wohl aufrieden eingeschlafen; benn er batte bem Bauern ben Silberschak abgeprekt und reiche Beute gemacht. In selbiger Nacht aber ist ber Schwed im Schlaf erstochen worden, und hat einer der Reuter den Bauern hart verklagt auf Leib und Leben um jener Urjach willen. Der bat's abgeschworen mit allen Eiden. ist ibm aber freilich nichts zu Nuk gewesen; benn die Reuter sind über ibn kommen. baben sein Weib und seine Kinder por seinen Augen erschlagen, ibn selbst aber ber großen Brob' überantwortet. Hat mussen der Arme den Schwedentrunk nehmen bei breien Malen, und baben durch seine Runge das Bferdbaar gezogen, ihn bei den Rüken aufgehänget, seine Sohlen mit Ruten gestrichen, bis das Blut ist hervorgesprungen, und haben dann die Wunden grausam gewürzet mit Salz und Pfeffer. Und ist der schrecklichen Blag noch tein End gewesen: benn sie baben ibm noch die Daumen geschraubt und die Schäbelprob an ihm versuchet, bis der Bauer ist für tot liegen geblieben und sie vermeineten, es sei tein Obem mehr in ihm. Dann baben sie den Feuerbrand ins Haus geworfen, bei schwerer Straf verboten, Hand anzulegen, und sind sonder Reu fürbaf geritten. Doch ist der Bauer wider Erwarten nicht des Todes gestorben, sondern mit dem Leben davongekommen, als armer Krüppel zwar, bessen Geist nimmer recht bei ibm gewesen ist. Und bat ber Bauer zuzeiten allerlei Gesichte gehabt und oft kläglich geschrien, daß er Reuter sehe mit bleichem Gesicht und feuerroten Augen darin. Gleichwohl hat dennoch dieser Erhard Christoffer wieder ein Weib genommen und gar einen Sohn gezeuget, gemeldten Othmar Robann." -

Pfarrer Hünebed hatte das hastig und mit leiser Stimme gelesen, damit as nicht alles dastände in seiner nackten, gräßlichen Wirklickeit. Er selber konnte ich stets eines Schauers nicht erwehren, wenn er den Bericht des Pfarrers Plaenius las. Aun blätterte er schnell und ein wenig geräuschvoll weiter in dem Buch, dährend sein Blid zu Dierk Lansermann hinüberging, sorschend, welchen Einzuck das alles auf ihn mache.

Der saß da mit bleichem Gesicht, die knochigen Finger ineinandergezwängt, aß die Abern wie dicke Bänder auf seinen Händen lagen. In seinen Augen aber kand riesengroß der Born, der noch jetzt nach Vergeltung schrie. —

"Und das schreibt der Pfarrer Johannes Erdbrink:

"Im Jahre des Herrn 1738 am 12. Aprilis ist von hinnen geschieden Peter Diederich Lansermann, Bauer vom Widenhose, welcher, wie hierzulande die Zeute sagen, ein Spökenkieker gewesen sein soll, dem es ist offendar worden, so iner hat des Todes sterben müssen. Doch ist viel abergläubisch Wesen unter den Zeuten hierselbst, glauben auch an vielersei Narrendinge und köricht Geschwäh und haben mir drum recht Sorge und viel Mühe gemacht."

"Und nun", sagte Pastor Hünebeck, indem er von dem Buche aufsah, "tomnen wir zu deinem Urgroßvater Traugott Heinrich Lanfermann. Da schreibt der Bfarrer Christian Lichterbeck:

"Im Jahre des Herrn 1813 am Tage nach Lichtmeß ist ein großes Unglud im dorfe geschehen, und es ist viel der Rlage und des Jammers unter den Leuten gevesen, zumal uns auch der Franzos hat all die Rahre mit harter Faust gehalten. Der hat Steuer auf Steuer erhoben und Rontribution auf Rontribution verlangt, azu ist konskribiert worden, was nur Hand und Fuß regen konnte. Um Weihachten 1812 flog ein Gerücht durchs Land: des Kaisers Armee sei in Rukland ernichtet worden, fünfmalhunderttausend Mann. Da sind die Leute so ganz anders eworden, und ein neues Wesen ist unter sie gekommen. In allen Schenken ist iel geredet worden, daß der Franzos nun zum Lande binausmüsse, und hat nänniglich den Ropf höher gehoben und voll Grimms auf die Fremden geschaut: abei ist die Faust nicht immer in der Tasche geblieben. Just auf den Tag nach Lichtmek hat der Pötenwirt Caspar Rleingarn zum Heitkölschen-Auswürfeln geladen ınd hat Spielleute bestellt auf den Abend zum Tanz nach dem Würfeln. Da ist enn viel Volks herbeigeströmt, und des Bieres und Branntweins ist nicht gechont worden. In der Herrenstube haben die großen Bauern gesessen und hin md her geredet über die Zeitläufte. Da steht auf einmal der Widenbauer auf m Tisch, schaut wie ein Arrer zur Wand, eine ganze Weile, ehe er zu sich kommt. Ind als sein Geist wieder bei ihm ist, verkündet er, daß ein großes Unglück gechehen werde; denn er habe sieben Särge davontragen sehen aus des Pötenwirtes daus. Und bann sagt er also: "Liebe Nachbarn, lakt uns heimgehen, und der Wirt oll sein Haus verschließen, spät genug ist's schon! Aber es ist seiner nicht geachtet porden; denn im Saal ist just nach seinen Worten ein mächtiger Aufruhr entanden. Und wie die Alten in den Saal gekommen sind, zu sehen, was da für ein Besen sei, da haben die Spielleute Fiedel und Brummbak ruhen lassen, und beide. Burschen und Weiberleut im Saal, haben vor Lachen und Lustigkeit kaum zu sich

selber tommen können. Wie sich nun die Alten nach vorn drängen, da stehen in der Mitte des Saales im Angesichte der Musikanten zwei Franzosenkerls in Montur mit Tschako und Flederbusch, rollen die Augen gar fürchterlich und streichen den buschigen Schnauzbart. Und vor ihnen her und hin springt der Wilm Bennemann, Knecht beim Kettinghosbauer, macht seine Faren, äfft der Franzosen Sedärden nach und treibt seinen Spott mit ihnen.

Ruft der eine Franzos: Paysan misérable, en arrière!

,3 & schmiet di gliks an de Cahr!' sagt der Wilm, und die Leute wollen sich ausschütten vor Lachen.

"Parbleu, mon camarade, cette bête! sagt der andere und funkelt mit seinen Schwarzaugen die kreischenden Mädchen an.

"Sett-Bätt, de gift hier nich, woll Meester Swattdörn!" entgegnet Wilm und zeigt auf die klobigen Schwarzdornstöcke, die an den ledernen Handriemen an den Kleiderpflöcken zur Seite des Saales hängen.

Tobendes Gelächter.

"Silence!" brüllt der eine Schnauzbart.

.Ad "langs" di glik ene!"

Wie eine Woge brandet das Lachen den Saal auf und ab.

Paysan, tu es mon prisonnier! Ad dir bringe in der cachot!

Er legt die Hand an Wilm.

Der springt zur Seite und reißt einen Schwarzdornstod von der Wand. Schweigen ist im Saal; aber auf einmal sind die Stöde in den Händen der Burschen. Hier und da blitzt ein Messer; die Augen glühen, die Brust keucht. Umsonst warnen die Alten.

Die Franzosen warten eine Weile.

En avant, mon camarade! Tirons les épées; nous attaquerons les chiens! En avant! Vive la France! vive l'Empereur!

,Vive l'Empereur!' brüllt der andere.

"Det "olle Wiw Lampenröhr" helpt di gar nix!' ruft Wilm.

Wie ein Wirbelfturm brauft ben Fremben bas Gelächter entgegen.

,C'est la révolution!

Die Säbel fliegen heraus, die Alingen zerschneiden das Lachen. Die knorrigen Knüttel fahren empor, und die Eisen sinken langsam nieder. Stille ist's, die Menge wartet. Aus hundert Augen sprüht eine heiße Lohe: der grimmige Haß, den sie all die Jahre in sich hineingefressen. Wenn doch die Franzosen zuschlagen wollten, wenn sie doch nur die Hand dum Schlage erheben wollten! Die aber zuden die Achseln und wenden sich dur Tür. Die Menge lät ihnen Raum, still, schweigend öffnet sich die Gasse.

In der Tür kehrt sich der eine Franzose um.

,Malheur à vous! Nous retournerons, cochons allemands!

Die Worte klingen wie das Zischen giftiger Schlangen.

Ropfschüttelnd verlassen die Alten den Saal. Ein duntles Ahnen, eine heimliche Furcht und daneben ein seltsames Warten auf Dinge, die tommen mussen, hält sie beisammen in der Herrenstube. Der Widepbauer mahnt umsonst, es will einer heimkehren. Sie wissen: wie ein schleichendes Raubtier kriecht eine Gefahr eran; aber es ist keine Kraft in ihnen, ihr zu entsliehen.

Die Franzosen werden nicht lange faceln. Sie sind so aufgeregt und mikauisch in der letzten Beit und rücksichtsloser denn je. Wo irgendein Fest geseiert vird, wo immer in den Wirtshäusern ein Tanz ist, da sind seit Wochen die bendarmen.

Oroben im Saal aber hat die Musik wieder eingesetzt; eine lärmende, wilde ust ist in dem Saal, wie in bacchantischer Freude schwenken die Burschen die Rädchen. Und sie überkäuben die Stimme, die in ihrer Brust fleht und mahnt: jeht heim!

Was ist benn geschehen?

Wer hat den Aufpassern ein Glied gerührt?

Mitternacht ist vorüber. Der Saal dröhnt unter den stampfenden Tritten.

Horch, was klingt da die Straße herauf?

Dumpf, ichwer, in schnellem Satt!

Näher kommt's. Ein helles Klirren könt durch das dumpfe Geräusch: Eisen ingt an Eisen!

Franzosen! — — —

Bu spät! Das Haus ist umstellt, die Saaltür springt auf. Ein Leutnant, raun und wetterhart, mit einem Raubvogelgesicht voller Narben, tritt vor, ihm elgen die Gendarmen.

Schweigen im Saal, finstres Schweigen.

Verächtlich blickt der Leutnant die Gendarmen an.

Où est le prisonnier, mes braves? Sacré nom de Dieu, mes chers, ce payn misérable! Rougissez de honte! Que diront vos camarades?

Die höhnenden Worte treffen wie Peitschenschläge. Mit wutverzerrtem Gecht stürzen die Gendarmen vor.

Vier Fäuste krallen sich grimmig in Wilm Bennemanns Arm und zerren in nach der Tür. Flehend blickt er zu den Burschen hinüber. Sie schlagen die ugen zu Boden.

"Sortez! Sortez!' ruft der Leutnant, nachdem die Gendarmen gegangen nd, und zeigt auf die Tür.

Sie gehen, gehorsam, ohne Widerstand; die wilden Augen in dem Raubogelgesicht bändigen sie.

Orauhen im Schnee der Winternacht steht noch ein Duhend Franzosen. son der Vorfstraße aber, schon weit entfernt, schallt ein hallender Ruf: "Belpt i doch, de Rerls makt mi dod!"

Sehn, zwölf Franzosen nur! — — —

Eine brandende Meeresflut!

Musketen krachen; Säbel und Flintenkolben, Knüttel, Heugabeln und Orescherel sallen zu wuchtigem Schlage herab; dazwischen Wutgeschrei und Weiberkreisch!

Eine Wagenrunge zerschmettert dem Leutnant den Ropf.

Da weichen die Franzosen.

Zwei von ihnen liegen mit dem Leutnant in roter Lache auf dem weißen Schnee, vier aus dem Dorfe um sie her, Bauernsöhne und Knechte. —

Nach drei Tagen haben sie sieben Särge davongetragen, just wie der Widenbauer verkündet hat." — — —

Pastor Hünebed saß eine lange Weile sinnend da; sein Blid hing an der alten Schrift. Sooft er in den Auszeichnungen des Pfarrers Christian Lichterbed las, stand er ganz in dem Banne der Erzählertunst dieses seltsamen Mannes. Mehr als einmal hatte Pastor Hünebed befreundeten Amtsgenossen gegenüber die Ansicht vertreten, daß mit Pfarrer Lichterbed ein echter Dichter zu Grabe getragen worden wäre, und wenn er ihnen dann aus der Chronit vorlas, in der Lichterbed seine vielen Erlebnisse aus der Franzosenzeit getreulich niedergeschrieben hatte, dann war ihm kein Widerspruch geworden. Und wie hatte Lichterbed diesen bösen Wirtshausstreit den kommenden Seschlechtern seines Vorses erzählt! Wie aus Stein gehauen standen die Personen da; man sah das alles deutlich vor Augen steben, was sich zugetragen batte. Man kam nicht los davon.

Pastor Hünebeck kannte ja die Darstellung fast auswendig; aber beim Lesen war er wieder so mit ganzer Seele gepackt worden, daß er vergessen hatte, seinem Rubörer die fremden Worte zu verdeutschen.

Nun blidte er auf von dem Buche und sagte, indem er weiterblätterte: "Du weißt ja, daß dann die große Untersuchung kam und noch sechs von den Burschen erschossen wurden. Es wären sicher ihrer noch mehr verurteilt worden, wenn nicht die meisten glücklich zu den Preußen entkommen wären, die gegen Napoleon ins Feld rücken."

Dierk Lanfermann gab nicht gleich Antwort. Er hatte das Haupt ein wenig gesenkt, seine Lippen waren zusammengepreßt, wie bei einem Menschen, der einen peinvollen Schmerz mühsam verbeißen muß.

"Irre haben ihn die Schweden gemacht?" fragte er.

Da merkte Pastor Hünebeck, daß er seinen Worten nicht gefolgt war, sonbern nur über das Schicksal seines Uhnen aus der Zeit des großen Krieges nachgrübelte.

Und um nun zu Ende zu kommen, sagte er rasch:

"Von deinem Urgroßvater wird noch ein anderer Fall berichtet, nämlich daß er einen Leichenwagen, mit vier Pferden bespannt, gesehen hat. Und turze Beit darauf ist auch die Leiche des Marquis d'Evrémonde von Arnsberg her auf vierspännigem Wagen nach Siegburg und von da weiter gebracht worden. Von deinem Großvater dagegen ist nie erzählt worden, daß ihm die Gabe verliehen war, und so mag sie dennoch nicht erblich sein in deinem Geschlecht."

"Die Schweden haben ihn irre gemacht, und wohl mag's von dem Armen her auf uns gekommen sein; aber es müßt' doch auch sterben können mit einem von uns."

Pastor Hünebed schwieg. Seine Worte waren auch unnüt; denn der Grübler da vor ihm ging eigene Wege; mochten sie noch so steinig sein, er nahm sie unter die Füße. Er nahm sich Zeit zur Wanderung; aber er würde ans Ziel gelangen.

Die Magd brachte die Lampe in das Studierzimmer.

Da stand Dierk Lanfermann auf, reichte dem Seelsorger die Hand und sagte: "Ich danke auch, Herr Pastor! Ich will mich drin schieden. Wenn's aus der Zeit stammt, dann haben das viele auf unserm Hof getragen, und das ist mir wie ein Trost. Aber es müßt' doch auch sterben können mit einem von uns."

Er ging, und als er draußen war, trat Pastor Hünebed an das Fenster und sah hinab auf die Straße, wo eben der Bauer im Dämmer seinen Bliden entschwand. "Ja," sagte er zu sich selbst, "nun wird er Tag um Tag über das eine nachgrübeln: Wie kann es sterben mit einem von uns? O diese Bergbauern! Wahrhaftig, ich komme mir manchmal so klein und erbärmlich ihnen gegenüber vor."

\*

Unter dem Markdaum standen sie, jener uralten, riesigen Siche inmitten der Kornselder, die zum Schegebirge hin aufsteigen. Endlich, endlich war der Frühling gekommen, und der Wald freute sich des frischen Grüns. Doch seine Freude war nur zaghaft, denn die Tannen standen noch immer da mit den ernsten, finstern Gesichtern, als hielten sie jegliche Lebensfreude für eine heimliche Schuld.

"Und das soll das Ende sein, Dierk?" sagte Kathrin Behrmann und preste die Hände auf das Herz, indes ihre Stimme in einem Schluchzen erstickte.

"Ja!" sagte er dumpf. "Nur so kann das sterben mit mir, und sterben soll es. Ich habe darüber wach gelegen so manche, manche Nacht und keinen andern Ausweg gefunden. Sei mir nicht gram, die verborgene Hand zerschlägt unser Glück."

"Aber wenn wir hart und trozig sind? Ich will tapfer und stark sein, Dierk!" Schwer atmete seine Brust, ein Reuchen war's fast.

Seine Hand umschloß die ihrige mit heißem Druck.

"O Rathrin," sagte er, "du machst es mir schwer, daß ich bei dem bleib', was ich tun will. Jab Dank für deine Liebe, tausendmal, und denk, wie's mir zu Herzen geht, daß ich dich sassen. Aber ich muß es tun, ich muß! Solang ich grübele, teine andere Stimme ist in mir. Und ich will auch nicht anders, und wenn's mir gleich ist, als risse man mir das Herz aus der Brust. Ich darf auch nicht anders, um deinetwillen nicht, Kathrin; denn es würde dich zermürben und elend und alt machen. Sieh meine Mutter an!"

Da warf sie sich weinend an seine Bruft.

"Ich kann nicht leben ohne dich, Dierk!"

"O du ...!"

Ein Schwanken war in ihm, als er ihren blühenden Leib umfing.

"Dierk, wir werden es meistern!"

Ihr Hoffen flog hinüber zu ihm.

Eine Weile zauderte er; sein Blick ging hinüber in die Ferne, bis dorthin, wo die Cannen des Molmkopfes standen. — —

Langsam versuchte er dann, ihre Arme zu lösen.

"Ich barf nicht schwach werden, ich will es nicht!"

Wie eine Mauer wuchs das Wort empor.

Da sanken Rathrin Behrmanns Arme herab; sie hoffte nicht mehr; ihr Herz ward müde und matt. Sie wandte sich ab.

Stumm bot er ihr die Rechte. Ihre Hände ruhten ineinander; aber ihre Augen fanden sich nicht mehr.

"Lebe wohl, Rathrin!" sagte er endlich mühsam.

Da ging sie langsam hindann, das Wort kam nicht über ihre Lippen. — — Unter dem Markbaum stand er lange, lange Zeit. Düstrer wurden die Schatten. Wie dunkles Gewölk wuchs breit und massig der Tannenwald in den Abend. Ein wehender West schlug seine Fänge in die Krone des Markbaumes, und wie Seuszen und Klagen klang ihm das Rauschen der Zweige ins Obr.

Da kehrte sich Dierk Lanfermann um und ging mit stakigen Schritten dem Hofe seiner Väter zu.

Er wußte, daß er ein Einsamer unter den Menschen war, ein ganz Einsamer.



### Lied der Dreschmaschine Von Börries, Frhrn. v. Münchhausen

Die Dreschmaschine brummt und summt und klingt und singt ins Land hinein, Aus dunkelweitem Scheunentor Steigt grauer Sommerstaub hervor, Der Himmel kennt die Sonne nicht, — Septembertag bat fablen Schein, —

Die Preschmaschine summt und brummt im kalten Nebel-Licht.

Die Oreschmaschine schüttert dumpf und schüttet tausend Körner aus, Zu neuem Leben ist erwacht Was Erntetag zu Cod gebracht, Als Saat fährt wieder es feldein Ins nebelseuchte Land hinaus,

Die Dreschmaschine klingt und singt im trüben Abendschein.

Die Dreschmaschine stampft und stöhnt und summt dazu den dumpfen Sang:

"Wie viele Körner mahlt die Not Des Alltags tot zu Mehl und Brot, Wie wenige gehn aus dieser Zeit Zur Ewigkeit den stolzen Gang,

Aus tausend Reimen hoffnungsvoll, - wie wenige gehn zur Ewigkeit!"





# Entlarbung der madjarischen Seschichtsklitterung

Von Kurd von Strantz

🤇 er Polenverhimmelung der Revolutionszeit 1848/49 und des letzten Aufstandes von 1863 stand würdig die Madjarenvergötterung zur Beide Verirrungen beruhten auf der Täuschung beider 🗴 "ritterlichen" Völker, die sich als schuldlos unterdrückte aufspielten. Besonders der deutsche geschichtsunkundige Idealismus vergaß die Gewalttaten beiber Stämme, beren Opfer doch gerade unsere eigenen Volksgenossen gewesen waren und noch beute sind. Selbst ein so national gesonnener Politiker wie Sustav Frentag erlag der selbstsüchtigen Stimmungsmache gemeiner Aufrührer, die der beutschen Herrschaft ihre ganze Gesittung verdanken. Sie begeisterte ihn zu mehreren dichterischen Erzählungen, zu beren Vaterschaft er sich freilich später wohl mit gutem Grunde nicht bekannt hat. Wie in seinen "Ahnen" der höhere Wert in der kulturgeschichtlichen Beschreibung liegt, so ist auch in diesen ungarischen Schilderungen, wie "Eine Familie in Nagy Enyed", "Ein walachisches Märchen", "Ein Rriegszug im Slowakenland" und "Die Heiduden von der Armee des Banus" der voetische Gehalt nicht allzu groß. Der geschichtliche Hintergrund ist jedoch falsch zezeichnet und eine gefühlsselige Verdrehung zugunsten der Madjaren, die ja uch im eigenen Lande sonst wackere Deutsche durch die trügerische madjarische Freiheit zum Abfall und Treubruch bewogen. Der einzige tüchtige Feldberr der Madjaren war der deutsche laiserliche Offizier Georgi, nunmehr der General Syörgey. So nahm selbst ein Freytag damals ziemlich bösartig Partei gegen die deutsche Herrschaft des Raisers und der Siebenbürger Sachsen. Zetzt trebst damit nur ein schwächlicher Pseudoliberalismus, und gerade die freiheitlichen Deutschen Ungarns fühlen die Schmach der früheren Haltung so zahlreicher Volksgenossen. de zur Aufrichtung der madjarischen Minderheitsgewaltherrschaft durch den späteen Ausgleich so erheblich beigetragen hat.

,

13

( ا

Ý

Wären die deutschen Kulturträger und tatsächlich ersten Gründer des beutigen unggrischen Staates, übrigens einer habsburgischen Eroberung mittelst bes beutschen Reichsschwertes, 1867 und ichon zur Bachichen Reit in Gemeinschaft mit den übrigen Mehrbeitspölkerschaften auf die kaiserliche Seite getreten. so wäre die Trennung des Donaureiches, des ostdeutschen Kaisertumes, nicht pollzogen, und ben Deutschen die gebührende Vorherrschaft diesseits und jenseits der Leitha verblieben. Der fortgesette Rechtsbruch der ritterlichen Madjaren gewährt freilich jederzeit die Möglichkeit der Aufbebung des Ausgleichs, der der Krone unter bem landesunkundigen königlichen Sachlen Beuft abgeprekt wurde, der fich in die trügerische Hoffnung einer Rache für Königgrät mit Hilfe eben dieses versöhnten Abelstlüngels fragwürdiger Hertunft und Rusammensekung wiegte. Der staatskluge Andrassn schok dann das deutsche Bündnis, das freilich auch im ungarischen Anteresse lag, um einer zweiten russischen Eroberung zu entgeben, wogegen wir jekt diese deutschfeindlichen Mongolen schüken, die freilich stark slawisiert und germanisiert sind, wie auch ihre nächsten Verwandten, die Türken und Kinnen, den gelben Rassezug ziemlich abgestreift haben.

Der gefühlsselige und in seiner eigenen Geschichte so unerfahrene Deutsche ist freilich jest über den madjarischen Abelsstaat besser aufgeklärt als 1848. Freilich reicht die Renntnis nicht einmal in die üblichen Kreise der böber Gebildeten. geschweige benn in die Schule, nicht einmal der österreichischen Mittelschulen binein. Aber für deutschbewufte Leser sind die Forschungen des Brofessors Raindl (Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern. 2. Bb., Gotha, Berthes) von der Czernowiker Hochschule nicht verloren und grundlegend für weitere örtliche Untersuchungen. Dieses geschichtliche Licht mußte ben Mabjaren gerabe zur Beit ihrer staatlichen Rahrtausendfeier aufgestedt werden, um urkundlich zu erweisen, daß die westungarischen Deutschen schon vor den Madjaren seit Karl dem Großen im Lande als Vernichter der Avaren, der Vorläufer der späteren andern Mongolen, siken, die erst Otto der Große endgültig auf dem Lechfelde besiegen sollte. Westungarn ist die alte karolingische Aparenmark, deren staatliche Gründer bie Banern waren, denen sich auch andere Suddeutsche beigesellten. Zedoch die großen baperischen Bischofsstifte, besonders Regensburg, waren die ersten Gebieter Westungarns und ibre Bauern und ritterlichen Lebensleute dessen erste Bewohner nach Aufreibung der Avaren. Der madjarische Raub- und Reitersturm ging über die deutschen Siedlungen ziemlich spurlos hinweg, da das sekhaft gewordene Türkvolk diese Bauern in ihrem Besit beließ und besonders der ritterliche Nachschub den neuen ungarischen Rönigen eine wertvolle Stütze gegen den einheimischen unbotmäßigen Abel war. Daher ist auch vielleicht die Hälfte des gegenwärtigen madjarischen Abels, besonders einige groke Geschlechter, wie die Palffy, deutschen Geblüts, wozu noch die Vermischung mit dem österreichischen Abel kam.

Bis fast an Ofen, eine deutsche Stadt, schob sich die geschlossene Menge des Deutschtums vor. Nur die Landherren außerhalb der Städte waren Madjaren, wenn nicht eingewanderte deutsche Edelinge. Nach ihnen ergoß sich auf töniglichen Ruf eine ganze Städtebevölkerung ins Land. In Siebenbürgen ward auch ein reichliches Drittel bäuerlich deutsch angesekt. Alle ungarischen Stadtrechte

ind deutschen Ursprunges, teilweise flandrischer Herkunft. Brügge, Gent und Arras, die Hauptstadt der leider jekt verwelschten Grafschaft Artrecht, waren die Nütter dieser ungarischen Weistümer. Mit Raiser Sigismund kam gar ein deutcher Fürst und der mächtigste Herrscher des Abendlandes auf den Ehron der Arpaden. Sein tüchtigerer Nachfolger und Tochtermann Albrecht, der erste Habsurger unter der Stephanstrone, starb leider nach turzer Herrschaft. Der Hussitenturm brachte auch in Ungarn das madjarische Clement wieder auf den Rönigsstubl. Jonst wäre Ungarn heute eingedeutscht. Die stammverwandten Türken retteten ann vollends die Eigenart der "ungarischen Nation", die rassenhaft überhaupt licht mehr vorbanden ist. Aber die unbeholfene finnisch-uarische Sprache bewahrte ich badurch, da der Ungläubige sie als heimatliche schükte. Während der Türkenwt zerfiel das einstige Rönigreich in drei Teile. Westungarn verblieb den Habsurgern und war wesentlich deutsch. Die Mitte war türkisch, und der Osten erielt sich selbständig unter den türkischen Lehensträgern, den wechselnden Fürsten on Siebenbürgen, wo also auch ber beutsche Einschlag verhältnismäkig mächtig var. Die Sachsen hatten mit ihren festen Städten und Rirchenburgen die Osmanen rfolgreich abgewehrt. Aber der Blutzoll war beträchtlich. Doch die Fruchtbareit des kraftvollen Volksschlages glich mit Leichtigkeit die Zahl der Ariegsopfer urch vermehrte Geburten aus. Die Rolle der Madjaren war bezeichnend, riefen ie doch selbst den gefährlichsten Feind der Christenheit gegen ihr Rönigtum ins Land und vertrugen sich schiedlich friedlich mit den türkischen Gewalthabern. Richt rie Madjaren, sondern die Deutschen bielten Westungarn. Ammer wieder verieten Madjaren auch im habsburgischen Orittel von Ungarn ihren rechtmäßigen bebieter. Aber selbst dieser Rest der Donau- und Theisebene war nur durch die eutsche Reichshilfe vor der türkischen Besetzung zu bewahren, die zeitweilig trokem erfolgte. Wurde doch sogar Wien belagert und geschah die Entsekung erst im lugenblice höchster Not. Die polnische Hilfe war unbeträchtlich.

Abrigens hetzte mit Vorliebe Ludwig XIV. als der allerchriftlichste König ie Ungläubigen dem Raiser auf den Hals, damit das Reich dafür seine Westmark chuklos liek. Rur Rettung des ungarischen Hausbesikes der deutschen Raiser wurden m Laufe der Zeit das Elsaß, Lothringen und die südlichen österreichisch-spanischen liederlande aufgegeben und damit das deutsche Reich seiner schönsten und reichsten Lande zum Vorteil Frankreichs und — Habsburgs beraubt. Dies wollen wir den Nadjaren nicht vergessen. Nicht sie haben sich, sondern wir haben sie vom türkischen soch befreit. Ungarn ist ein von Raiser und Reich erobertes Gebiet und die Herren Nadjaren die Unterworfenen. Die Gesittung ist deutsch und schlieklich auch die üngere Besiedlung, wie die älteste. Denn in die menschenleeren Grenzstriche, wo Nadjaren und Serben ausgerottet waren, wurden aus dem österreichischen Schwaen, dem sog. Vorderösterreich, Bauern und Handwerker vom Elsak bis zur Rauben Alb herangezogen und damit die heutige schwäbische Türkei, das Banat, bevölkert. Das Banat und Siebenbürgen gehörten auch staatsrechtlich nicht zum wiederroberten Ungarn, sondern waren besondere kaiserliche Verwaltungsgebiete. Als 849 Ungarn wieder als erobertes Land einheitlich, und zwar deutsch aufgebaut vurde, war es natürlich, daß aller ungarischer kaiserlicher Besitz in eine Regierungshand zusammengesast und von Wien aus verwaltet wurde. Der schwache Raiser, der schon vor 1866 sich von dem rassenhaft so gemischten Adel, der ihn schmeichlerisch umward, trot Bachscher Abmahnung umgarnen ließ, zerriß den wieder sestagten österreichischen Einheitsstaat. Er ist für den Übermut der Madjaren verantwortlich und erntet jetzt die Folgen seiner steten Nachgiebigkeit. Schlimmer handelte die Raiserin Elisabeth, die, als bayerische Prinzeß, den Raiser noch in seiner verhängnisvollen Rurzsichtigkeit bestärkte.

Denn jede Begünstigung der schon zu viel bevorrechteten madjarischen Minderheit bedeutet eine verfassungswidrige und unbillige Vergewaltigung der Mehrheit und besonders des Deutschtums, dem Ungarn alles dankt und dem die Slowaten, Serben und Walachen nie ernstliche Schwierigkeiten machen werden, sobald es seiner kulturellen Stärke sich bewuft bleibt. Statt dessen nahmen die verblendeten und gerade die liberalen Deutschungarn für die aufrührerischen Madjaren und damit die schlimmste Abelsherrschaft Bartei. Sie buften freilich und wurden dann vom später wieder zu Gnaden aufgenommenen Madjarentum erst recht unterdrückt, obwohl ihren Reihen deren geistige Führung entstammt. Abtrünnige Deutsche sind in der madjarischen Verwaltung nicht nur die Arbeitsbienen, sondern auch die wirklichen Leiter des Staatswesens, wie die Namen der tüchtigen Minister beweisen. Der bisberige Ministerpräsident Rhuen ist ein geborener Tiroler. Die "ungarische Nation" ist ein ebenso bewukter Schwindel wie Das Gerede von der besonderen ungarischen Rultur. Ungarn ift eine Völkerkarte, wo sich die Madiaren durch Orud und offene Gesekwidrigkeit zwei Millionen Fremdbürtiger, Deutsche und Juden, der Zahl und dem Namen nach zugelegt haben, da ihr schon stark slawisch-deutsch gemischtes Volkstum noch nicht sechs Millionen wirklicher Mabjaren aufweift, wogegen die andern Bölterschaften mehr als zwei Drittel dieser Bahl betragen. Sie bilben also eine starte Mehrheit.

Die Deutschungarn haben aber durch ihre überlieferte Zerrissenheit und den Mangel jeglichen politischen Sinnes ihre Vergewaltigung selbst verschuldet. Dieser Sondergeist und diese politische Schwäche gegenüber einer bewunderungswürdigen politischen Witterung des madjarischen Regierungsklungels, da der madjarische Bauer bloß als zur Wahlzeit benüttes Stimmvieh dient, sputt auch noch in der Gegenwart. Die Siebenbürger Sachsen gehören noch zur Regierungspartei, statt sich mit den andern unterdrückten Völkerschaften zu verbunden und besonders die Führung der übrigen Deutschen zu übernehemn, deren bisher schlummerndes Volksgefühl endlich wiedererwacht ist. Die Banater Schwaben, ein aufstrebendes, wohlhabendes Bauerntum, das bereits die serbische Umgebung eindeutscht, entbehren nur der geistigen Leitung, während die Sachsen an einem bedauerlichen Aberfluß studierter Leute leiden. Besonders bedarf aber die Bips der Erweckung, die einst ganz deutsch war und jett sogar zum Teil slowakisiert ist. Bekanntlich wurden 14 deutsche Zipser Städte der Krone Volen perpfändet und verpolten daburch. Später begünstigte selbst Maria Theresia die Slowatisierung, um die protestantischen Deutschen baburch ibrem staatsgefährlichen Glauben zu entziehen. So handelte eine sonst gut deutsch gefinnte, kluge Herrscherin. Die Sachsen müßten als Träger der nationalen Intelligenz auch den deutschen geschäftlichen und beamt758 Ply: Per lette Sommer

ichen Mittelstand, der bloß äußerlich madjarisiert ist, aber doch eben die deutsche Bildung nicht verleugnen kann, aus dem nationalen Schlaf aufrütteln. Das bevorstehende allgemeine Wahlrecht verleiht troß aller drohenden Schliche der judäonabjarischen Minderheit den übrigen Völkerschaften ein schließliches Übergewicht der Menge, dem die Madjaren auf die Dauer nicht widerstehen können. Sammung aller nichtmadjarischen Elemente unter deutscher Führung muß die Losung unserer uneinigen oder lässigen Volksgenossen sein.

Die Rrone wird unter dem Thronfolger, dessen Schatten schon die madarischen Regierenden ängstigt, auf der Seite der Rechte der Mehrheit stehen. Die Leitung Ungarns kann nur den Deutschen ob ihrer überlegenen Bildung und dem Rückalt `an Öfterreich und Deutschland zufallen. Sie müssen aber enblich die Schidsalsstunde ertennen und sich nicht nur selbst zusammenschließen unter Aufgabe einer fleinlichen und feigen Aüklichkeitspolitik, sondern auch mit offenen Urmen die fremden Völlerschaften, besonders die widerstandsfähigen und vol**ts**dewußten Walachen aufnehmen, die ihnen willig die Leitung überlassen werden. Sleichberechtigung aller Stämme unter Führung ber beutschen Bilbung muh bas vohl erreichbare Ziel sein. Die Madjaren sind wirtschaftlich und zahlenmäßig im dintertreffen. Abre politische Frechheit unter Mißachtung der Geseke hat ihnen allein zum Siege bei der bekannten Schwäche der Arone verholfen. Treue baben hrem deutschen Herrscher stets die Deutschen bewiesen, sogar törichterweise dem eingebilbeten madjarischen Staate, der in der Schlacht bei Mobacz 1526 für immer ıntergegangen ist. Das deutsche Schwert verlangt endlich seinen Lohn. 21/2 Milionen noch Deutscher und 1 Million äußerlich madjarisierter oder slowakisierter Deutscher sind keine verächtliche Minderheit, zumal sie die europäische Gesittung des buntsprachigen Ungarns barstellen. Im Verein mit den Walachen und den Slawen, die in Ungarn nicht deutschfeindlich sind, muß bei einiger Cattraft der deutsche Sieg unschwer errungen werden.



#### Der lette Sommer · Von Anna Dix

Ich weiß —: dies wird bein letzter Sommer sein. Du scheidest, wenn die Wälder sich entlauben. Die großen Augen trinken Sonne ein — Wie leuchtend sie dem Lebenswunder glauben!

Da beugt mein Schmerz sich jener Majestät, Die schweigend dich in ihr Bereich genommen. Denn dem Geheimnis, das dich ruft und lädt, — Ich fühl's — wirst du entschlafend näher kommen.





# Taffo

#### Von Dr. Valerian Tornius

s ist im Spätherbst des Jahres 1565. Die Residenz der Este strablt im Festestleid, das sie zu Ehren Barbaras von Österreich angelegt hat, die als zweite Gemahlin Alfonsos des Aweiten in der Stadt Einzug halt. Viele Jahrzehnte sind verstrichen, seitbem Lucrezia Borgia die Herzoginkrone von Ferrara trug und ihr Musenhof das Ziel der sehnfüchtigsten Wünsche eines jeden Poetenherzens war. Von der Generation, die damals von den Wogen des Daseins beiter und genukfreudig sich tragen liek. ist kaum einer mehr am Leben. Vieles hat sich inzwischen verändert: Gesinnung und Lebensart, Sitten und Moden. Als der einäugige Giulio d'Este auf Bitten der Bergoginmutter nach dreißigjähriger Gefangenschaft die Freiheit erhält, wird er wegen seiner Rleidung, die noch französischen Geschmad verrät, wie eine Museumsrarität angestaunt, benn längst ist die spanische Tracht in Italien tonangebend. Aber noch auffälliger macht sich der Wandel der Gefinnung bemerkbar. Eine gewisse Niedergeschlagenheit und furchtsame Scheu wie por einer schrecklichen unsichtbaren Elementarmacht lastet guälend auf allen Gemütern. Es ist die Angst por dem Gespenst der Anquisition, das unter Paul IV. und seinen Nachfolgern die schwarzen Fittiche über ganz Italien breitet. Auch in Ferrara lauert es in Gassen und Häusern, und webe denen, die von seinen langen Fangarmen gegriffen werden! Noch lebt in dem Bergen vieler Ferraresen die Erinnerung an die Protestantenbeschirmerin, die gute und edle Herzogin Renata, die wegen ibrer kekerischen Neigungen beinahe selbst Folter und Tod erlitten bätte. Angst erfüllt jene, die heimlich auf der Seite der neuen Lehre stehen und sie nicht laut au bekennen wagen, hat doch der fanatische Herzog erklärt, daß er eber unter Ausfäkigen als unter Hugenotten leben wolle. Aber in einer Hinsicht sind die Ferraresen unverändert, trot Folterkammern und Scheiterhaufen: in ihrer leidenschaftlichen Liebe für Geselligkeit und Vergnügen. Im Festestaumel vergessen sie sogar die Schreden der Anquisition.

Ferrara steht wieder im Zeichen einer Hochzeit des regierenden Hauses. Die ganze Bevölkerung ist auf den Beinen. Man weiß, was solche Hochzeiten für die Residenz der Este bedeuten. Eine Fülle von guten Tagen, Banketten, Tour-

nieren, Tänzen, Theateraufführungen und vielen andern Belustigungen, die Riesenvermögen verschlingen und das Herzogtum in Schulden stürzen. Zwar erreicht der Auswand diesmal nicht so ungeheure Ausdehnung, wie dei der Vermählung Lionellos mit Margherita Gonzaga und Alfonsos des Ersten mit Lucrezia Borgia, auch berichtet tein Chronist über den Küchenverbrauch von tausend Ochsen und Kälbern, vierzigtausend Hühnern und fünfzehntausend Pfund Zucker, den die Hochzeit Lionellos mit Maria von Aragon erfordert haben soll, aber immerhin ist die Bahl der Freuden und Genüsse groß. Pompöse Auszüge ziehen durch die Straßen, in dem großen Amphitheater brechen Ritter die Lanzen, auf freien Plätzen werden Vorstellungen für das Volt geboten, im Schlosse eilt man vom Bantett zum Tanze, vom Tanze zum Bantett, Konzerte schließen sich an, so jagt ein Vergnügen das andere, und wenn nicht plötzlich die Nachricht von dem Tode des Papstes Pius IV. eingetroffen wäre, zögen sich die Festlichteiten wohl noch mehr in die Länge.

In diesem lauten Trubel, inmitten eines blendenden Meeres von Toiletten und Edelsteinen, taucht bald hier, bald dort die Gestalt eines Aünglings auf, der seiner Rleibung und seinem Gebaren nach in diese glänzende Hofgesellschaft gar nicht hineinzugehören scheint. Er ist groß und hager. Un die hohe Stirn schmiegt jich dunkelblondes, nicht üppiges Haar. Das längliche Gesicht läuft in ein spikes Rinn aus, das von einem spärlichen Flaum bedeckt wird. Eine große, aber regelmäßige Aafe milbert etwas das Edige ber Büge, das durch die hervorstehenden Badenknochen und die eingefallenen Wangen bervorgerufen wird. Schmerzlich ichwermütig blicken die Augen, als verbärgen sie ein tiefes, trauriges Geheimnis. Seine langen Arme und Beine hindern ihn in den Bewegungen. Plump und unhöflich wirten sein Gang und seine Haltung. Schüchtern wandelt er durch die weiten Säle und Gärten, überall stehen bleibend und mit staunenden Bliden Menschen und Gegenstände betrachtend, wie jemand, der in ein neues, paradieisch schönes Land gelangte und sich noch nicht darüber schlüssig ist, ob er wache oder träume. Gleichzeitig liegt etwas Zerstreutes, Unruhiges und sogar Mißtrauisches in seinem Wesen. Buweilen flammt es in seinen Augen auf wie ein heißes Verlangen, die Hülle der Scheu abzustreifen und sich hineinzustürzen in bas wirre Gewühl, dann plöklich zuckt er zusammen, besinnt sich und verkriecht ich mürrisch in irgendeinen Winkel. Dann scheint es, als warte er nur auf eine günstige Gelegenheit, um sich fortzuschleichen aus dieser albernen, plaudernden, lachenden, tanzenden Gesellschaft.

Der seltsame Jüngling hat längst die Aufmerksamkeit der Damen des Hose erregt. Sie kommen auf ihn zu und bemühen sich fast stürmisch um seine Bekanntschaft. Ihr Interesse für den Fremden grenzt beinahe schon an Verliedtheit. Als sie nun gar vernehmen, daß er Torquato Tasso heißt und daß er auf Geheiß des Rardinals Luigi d'Este nach Ferrara gekommen ist, um hier nach einigen unruhigen Wanderjahren eine friedliche Heimstätte zu sinden, verwandelt sich ihre verliedte Neugier in Entzüden. Der Dichter des "Rinaldo" — Hospoet der Este! welch eine Akquisition für die Residenz! Und sie umschwärmen ihn, liedaugeln ihm zu, huldigen seinem Talente, füttern ihn mit Schmeicheleien, kurzum

Tornius: Caffo 761

überschütten ihn förmlich mit Beweisen ihrer Liebenswürdigkeit. Über Tasso ergießt sich diese Flut von zärtlichen Bliden, lächelnden Mienen, süßen Worten mit berauschender Gewalt. So viel schmeichelhafte Ehrung war ihm noch nie zuteil geworden. Anfangs lauert etwas wie Argwohn in seinen Augen. Aber bald schwindet dieser, Tasso beginnt immer deutlicher seine Umgedung zu begreisen, er schüttelt sein bescheidenes Wesen ab, er sindet sich schnell in die Rolle des geseierten Dichters hinein, und mit einer sicheren Selbstgefälligkeit wandelt er durch die glänzenden Säle und nimmt lächelnd die Huldigungen der Damen entgegen.

Seitdem scheinen Tassos Tage vom Gluck geleitet zu werden. Obwohl sich in seine Geldkake nur hin und wieder, je nach der Laune des Kardinals, einige Dutaten perirren, und obwohl er anfangs auf das Brivileg, an der berrschaftlicen Tafel mitzuspeisen, verzichten und aukerdem mit schlechtem Essen vorlieb nehmen muß, ist er doch stets fröhlichen Mutes. Was ihn so froh stimmt, das ist Die Freundschaft mit den beiden Brinzessinnen Lucrezia und Leonora, deren er sich stolz brusten barf. Lucrezia, die ältere, permag durch ihr Aussehen niemand au berüden. Aber sie versteht es, durch Rleidung und Benehmen ihrem Auftreten eine gewisse Charme au geben, hinter der ihre Hählichkeit verschwindet. Daneben besitt sie Geist und Bildung. Olympia Morato, eine der klügsten und wissenschaftlich tüchtigften Frauen ber Rengissance, Die schon mit fünfzehn Rabren bas Griechische und Lateinische so weit beherrscht batte, daß sie Homer und Virgil überseken konnte, war ihre Lebrerin gewesen. Von ihr bat Lucrezia ihre Renntnis der klassischen Literatur, bat sie philosophisches Wissen und schließlich sogar die Runst, geistreich über ernste Fragen zu disputieren. Allein als Charatter steht die Brinzessin nicht hoch. Sie ist leichtlebig, unverträglich, intrigant und hat etwas Satanisches in ihrem Wesen. Doch Tasso kehrt sich nicht an diese Mängel. Er betet sie an wie ein Verliebter, ohne in sie verliebt zu sein. Er preist ihre tiefblauen Augen, ihren rosigen Mund, die sie nicht hat, er vergleicht sie mit Aurora, beren Strahlen Himmel und Erde vergolden, er stimmt ein in das Lob der Hofschranzen und kakbuckelnden Hofpveten, sie sei die Schönste unter den Schönen. Der Dichter redet mehr, als sein Anneres verantworten kann. Und im Grunde genommen empfindet er weder für Lucrezia noch für die jüngere Leonora eine tiefe Neigung, obicon lettere größeren Eindrud auf ibn macht, benn sie ift bei all ihrer Alugheit und bei ihrem vielen Wissen sanften Gemütes, gefühlvoll, bescheiben, zart, schwärmerisch, eine stille Träumerin, kurzum sie besikt viel weiblichere Eigenschaften als ihre Schwester, und gerade solche, die Tassos Begeisterung zu weden vermögen. Und wie sollte nicht da auch er vorübergehend Feuer fangen im Umgang mit einer Frau, von der die ferraresischen Dichter sangen, daß es tein Herz gabe, das nicht in Flammen stunde bei ihrem Anblick? Aber in eine verzehrende Leidenschaft, wie phantasiereiche Biographen des Dichters es wissen wollen, verwandelte sich nie diese Neigung. Sie blieb zeitlebens eine Freundschaft.

In den Salons der beiden Prinzessinnen ist Tasso ein häufig gesehener Sast. Hier führt stets eine heitere Geselligkeit das Zepter. Hier wird ernst gesprochen, geschwatt, gewitzlt, gelacht und musiziert. Namentlich die Musik darf nicht feh-



62 Cornius: Caffo

en. Von jeher haben die Estes eine leidenschaftliche Schwärmerei für die We**lt** er Söne besessen. Die Prinzessinnen wurden schon in frühester Zugend in der Zautenkunst unterwiesen. Auch Lucrezia und Leonora pflegen sie mit inbrünstiger Liebe, namentlich die erstere. Die Züngere hat eine schöne Stimme und erfre**ut** rie Unwefenden manchmal mit ihrem Gefang. Zedes Sonett oder Madrigal. as Tasso dichtet, wird sofort von Luzzaschi, dem Rapellmeister des Schloßrchesters, vertont und dann in dem Salon der Prinzessinnen vorgetragen. Dieser Zalon ist Tassos Herrscherwelt. Hier wird er als der große Dichter des Tages geeiert. Hier liest er seine Dichtungen vor, spricht über Homer, kommentiert Virzil, und die Brinzessinnen und die Damen des Hoses lauschen mit gespannter Aufmertsamteit seinen flugen Worten, die er meist stotternd herausbringt. Geine Iprache erhält nur Flügel, wenn er von der Liebe redet. Da spiken sich natürlich vie Ohren der andächtigen Zuhörerinnen. Bei diesem Thema scheint der Born einer Erzählung unerschöpflich zu sprudeln. Wie weiß er doch beredt die Glut der Liebesfehnfucht zu fchilbern! Mit welchen lebendigen Farben malt er ihren Schmerz, hre Rämpfe, ihre Niederlage, ihr Glück aus! In welche begeisterte Worte kleidet r das Schickal des Mannes, der seiner Angebeteten entsagen muß. Nicht immer timmen die Damen mit seinen Ansichten überein. Ruweilen ertönt auch beftiger Widerspruch, so zum Beispiel, wenn er behauptet, daß der Mann heißer und betändiger liebe als die Frau. Das will die schöne Dichterin Orsina Cavaletti unter einen Umständen gelten lassen. Und als bald darauf in der ferraresischen Atadenie Tasso in fünfzig Thesen seine Liebesanschauung glänzend verteidigt, ist sie die einzige, die mit Geist und Feuer opponiert.

Die Damen glauben auch nicht an den Ernst der Behauptungen Tassos. In Ferrara hat man überhaupt längst aufgehört, ernst über die Liebe zu denten. Und gibt ihnen nicht der Dichter felbst Anlak zu diesem Glauben? Flattert er nicht wie ein leichtsinniger Schmetterling bald zu dieser, bald zu jener Blume? — Die Hoffräulein find ihm faft allefamt gewogen, doch nur aus Eitelteit, denn jede nöchte gern ein Verschen oder einen Sinnspruch von ihm besitzen, möchte am iebsten gar von ihm besungen sein. Wie sie mit Schelmenmienen ihn umgarnen! Weichem Wachs scheint sein Herz zu gleichen. Es zerfließt unter den Flammenbliden ber jungen Schönen. Berschwenderisch freigebig teilt er nach allen Seiten eine Verse aus, hier eine Dame mit einem wikigen Madrigal bedentend, dort der anderen ein reizendes Sonett verstohlen in die Hände drückend, bald flammende Leidenschaft heuchelnd, bald spöttisch seine Holde belächelnd. Er vermag sich der vielen Liebkofungen gar nicht zu erwehren. In den Gärten, auf dem Balkon, überall brängen sie sich zu ihm, um seine Hände zu drücken oder zärtliche Worte ihm ins Ohr zu flüstern oder — des höchsten Glückes Seligkeit — einen Ruß von ihm zu erhaschen. Manche lassen nicht eher locker, bis sie ihn durch ihre Liebenswürdigkeit besiegt haben. Und er, der Liebling von allen, tändelt und scherzt bald mit dieser, bald mit jener, gibt teiner den Borzug, beglüdt jede mit einem Gedicht und fordert nur:

Si vuoi per ch'ami, ama tu me, facciamo L'amor o'accordo..... Cornius: Casso 763

Das kleine ferraresische Städtchen Comacchio erlebt im Februar des Jahres 1577 einen Riesenschreck, welcher der ganzen Bevölkerung in die Glieder fährt. Der herzogliche Hof hat sich plötzlich angesagt, um einmal abseits von der Residenz die Karnevalsfreuden zu genießen. Und während die Bewohner sich noch die verschlafenen Augen reiben und ungläubig die Köpfe schütteln, da sprengen schon die unerwarteten Gäste auf der Landstraße heran. In einiger Entsernung folgen die Wagen mit den Damen, und den Abschluß bildet ein schier endloser Troß, bestehend aus Gesolge, Dienerschaft, Narren, Schauspielern, Zwergen, Musikern, Seiltänzern, Athleten, Prestidigiateuren und anderem für den Fasching notwendigen Zubehör.

Das Städtchen ist auf einmal wie verwandelt. Ein Lachen, Johlen, Schreien erfüllt die Luft, daß taum einer die Worte seines Nachbars versteht. Immer neue Scharen von Masten malzen sich burch die engen, winkligen Sassen. Unter ben abenteuerlich angepukten Faschingsgenossen erregt ein Narr durch seine Körpergröße und sein tedes Gebaren die besondere Aufmertsamteit der Stadtbewohner. Er brängt sich frech in die Reiben, balb nach einer Schönen haschend, die kreischend por seinen Umarmungen flüchtet, bald ein paar furchtsame alte Frauen schreckend. bald einige derbe Püffe nach links und rechts austeilend, kurzum er gebärdet sich ausgelassener als alle die anderen. Das ist der Herzog selbst. Er, der sonst despotisch die Rügel seiner Macht in Händen bält, der als Herrscher streng und rücksichtslos jede freie Gewissensregung seiner Untertanen unterdrückt, er gibt sich hier, wo seine Vergnügungssucht sich recht austoben kann, völlig ungezwungen, als fehlte jebe trennende Wand zwischen ihm und dem Volte. Bei solchen Gelegenheiten erstidt er burch sein leutseliges Wesen ben geheimen Unwillen ber Masse, ben seine Brackliebe und Verschwendungssucht, deren Lasten die Untertanen tragen muffen, heraufbeschwört. In diefer ausgelassenen Karnevalsatmosphäre ist die Freigebigkeit Alfonsos größte Tugend. Da verschenkt er mit leichter Hand Unfummen. Sonst aber tann er so geizig und unerbittlich sein, daß selbst sein Günstling Casso nicht erhört wird, wenn es auch nur ein Gewand ist, um das er bittet.

Eine Fülle von Belustigungen bringen die Karnevalssestlichkeiten mit sich. Auf einem freien Platze sind Seile ausgespannt, und geschickte Seiltänzer üben dort unter dem rauschenden Beifall der Menge ihre halsbrecherische Kunst aus. Athleten messen miteinander ihre herkulischen Kräfte in Kingkämpsen. An einer anderen Stelle werden Wettläuse abgehalten, an denen Jünglinge und Mädchen teilnehmen. Als Preise prangen Kleidungsstücke und Seidenstoffe. Namentlich die Mädchen haben es bei diesen Wettläusen nicht leicht, denn kommt eines zu nah an das Publikum heran, so wird es ergriffen, auf eine Decke gestreckt und geprellt, so hoch — wie man sagt —, bis es Venedig sehe.

Die vornehme Gesellschaft vergnügt sich mit Konzerten, Bällen und Theateraufführungen. Sogar Tasso, der aus Ferrara ebenfalls mit dem Hose herübergekommen ist, hat sich dazu herabgelassen, eigens für diesen Fasching in Comacchio ein Lustspiel zu verfassen. (Das Lustspiel ist leider verloren gegangen.) Die Schauspieler sinden sich unter den Herren und Damen der Gesellschaft. Selbst der Herdog muß die Rolle eines Kellners übernehmen. Besonderen Reiz empfängt die iführung durch die Mitwirtung zweier bildschöner Frauen, der Gräfin Bara Sanseverino di Sala und ihrer noch schöneren Schwiegertochter Gräfin mora Sanvitale di Scandiano. Sie sind erst vor kurzem aus Rom in Ferrara getroffen und haben durch ihre bezaubernde Anmut und Bildung im Sturm Berzen aller Männer erobert. Taffo, der leicht den Lodungen Umors Erliegende. 'don in hellen Flammen entbrannt. Erokbem er in bem Dichter Guarini und gen Höflingen hartnädige Rivalen besitt, ertämpft er sich bald durch schwärmey-verzückte und leidenschaftlich-verliebte Sonette Leonorens Gunst. ft, die begeistert Gefeierte, macht aus ihrer Neigung für Tasso tein Behl; sie ot seine Gegenwart, sie zieht ihn häufig ins Gespräch, sie scherzt mit ihm und t ihn sogar offentundig vor den anderen rivalisierenden Boeten. Das schürt noch die ohnehin bereits glühende Eifersucht, mit der fie den wachsenden Ruhm sos verfolgen. Namentlich Battista Guarini, der Dichter des "Pastor fido", beim Herzog in großem Ansehen steht und eine Machtstellung bei Hofe inne-, wütet über diese Bevorzugung des ledigen jungen Mannes, da er seinem er nach und in seiner Eigenschaft als Gatte und Vater mehrerer Rinder — so nt er wenigstens — mehr Anrecht auf die Gunst der Gräfin zu besiken glaubt. ihn sammeln sich noch andere mikvergnügte Poeten und Höslinge, darunter Staatssetretär des Herzogs Antonio Montecatiano, Orazio, ein Neffe des ßen Ariosto, der Diplomat Giraldini, von dem man in Ferrara scherzend sagt, er als Jude in Siena geboren und als Efel in Ferrara getauft worden, Patrizzi u. a. alle brüten Rache und hehen, wo sich nur Gelegenheit bietet, gegen Tasso.

Aber noch steht der Dichter auf sestem Boden. Er spürt wohl die Umtriebe er Feinde, aber er gibt sich den Anschein, als achte er ihrer nicht. Auch will er nicht in die Karnevalsfreude bittere Wermutstropfen mischen. Nur als er nerkt, daß ein gefährlicherer Rivale als die übrigen, der Herzog selbst, ihm die nst der Gräfin streitig zu machen beginnt, verdüstert sich seine Stimmung. ih dald gewinnt er wieder seine Überlegung zurück, denn er weiß, daß der Kampfen die se n Konkurrenten nicht zu seinem Vorteil ausfallen würde, und darum schucht er die Unmutswolke, die sich auf seine Seele gelagert hat, und skürzt sich vollem Ungestüm in den Faschingstrubel. Darf er nicht mehr der Gräfin seine digungen darbringen, so bleibt ihm doch ihre liebreizende jugendliche Damies Olympia. An sie richtet er nun seine liebestrunkenen Verse, sie erhebt er seiner Muse. Aber man spürt das Erzwungene dieser Geständnisse, denn hin wieder klingt durch das flüsternde Liebesgirren ein schmerzlicher Unterton, und innig, wie er sich nur aus einer um versorenes Slück trauernden Seele eingen kann.

"O bu, von Anmut und Liebe Ertorene, Glüdliches Rind! Du darfft ihr dienen, ihr, die einer Göttin gleicht."

Und so rauschen die Rarnevalssestlichteiten in Comacchio vorüber. Grau unfreundlich dämmert der Aschermittwoch herauf, der die frommen und unnmen Gemüter zu Einkehr und Buße mahnt. Der in seiner Faschingslaune e Grenzen der Schicklichkeit kennende Herzog verwandelt sich aufs neue in

Tornius: Laffo 765

einen strengen Gebieter und demütigen Diener des päpstlichen Stuhles. Der bunte Trubel nimmt ein Ende. Plöslich, wie die bunte Karawane gekommen, zieht sie von dannen. Und das kleine Städtchen versinkt wieder in ein winterliches Schweigen.

Rah bricht das Unheil über Tasso herein. Von allen Seiten ziehen drobende Wolten berauf, gleichsam als wollten sie sich über seinem Saupte sammeln. Selbst der Trost, den ihm bisher die Freundschaft der Prinzessinnen gewährte, beginnt au erlöschen. Seit jenem Karneval in Comacchio begegnen sie ihm mit merklicher Rälte. Ob böse Rungen oder Eifersucht über seine Liebeleien daran schuld tragen wer mag das entscheiden? Aber dem Dichter schneidet diese kühle Behandlung ins Herz; er fühlt sich seiner lekten Stüke beraubt, und eine entsekliche nervöse Unruhe überfällt ihn. Der alte Argwohn gegen die Menschen bricht wieder hervor. Anfälle von Verfolgungswahn hatten ihn schon früher zuweilen heimgesucht, die hauptsächlich durch die Angst vor der Anquisition hervorgerufen worden waren, eine Angst, die ihn schlieklich bewogen hatte, sein großes Gedicht vor der Berausgabe ber Rirchenzensur zu unterbreiten. Nun stellen sich diese Angstzustände in verstärktem Maße ein. Überall glaubt er sich von Neidern und Feinden umgeben, überall wittert er Verfolgung, Intrigen und Verrat, auf Schritt und Tritt meint er, das Gespenst der Anquisition zu gewahren, vor niemand wähnt er sich mehr sicher, beständig lebt er in der Furcht, beobachtet zu werden, und begt Berdacht, daß sein Zimmer während seiner Abwesenheit mit Nachschlüsseln geöffnet und aus seiner Trube Manustripte geraubt würden; keinem einzigen Diener traut er mehr über ben Weg, und als er einmal beim Beimkehren den Diener in seinem Zimmer bemerkt, übermannt ihn die Wut, und er schleubert einen Dolch nach ihm. Die Folge dieser überstürzten Sandlungsweise ist ein mehrtägiger Zimmerarrest, den der Herzog verfügt.

Tasso büßt in einem kleinen Zimmer der Corte vecchia seine Strase ab. Er kann sich über keine schlechte Behandlung beklagen. So sanst wie möglich kommt man ihm entgegen. Dann scheinen sich seine Nerven zu beruhigen. Er erhält seine Freiheit und bald darauf die Erlaubnis, nach Belriguardo zu gehen. Dort weilt die gesamte Hossesellschaft und frönt sommerlichen Vergnügen. Sie sollen zerstreuend auf den Dichter wirken. Aber das Gegenteil geschieht: nervöser als zuvor, verstört und im höchsten Grade gereizt kehrt er nach Ferrara zurück. Die Angst vor der Inquisition erfüllte stärker denn je sein Gewüt. In seiner Gewissensond zeigt er sich selbst als Reher an. Der Herzog fängt die Briefe, welche die Selbstanzeige enthalten, auf und schieft sie nach Nom, fügt aber gleichzeitig hinzu, daß er den Dichter für unschuldig halte. Und in Nom glaubt man ebenso wie in Ferrara an Tassos Unschuld . . .

Bei den Franziskanern, die einen Geisteskranken nicht aufnehmen wollen, findet Tasso nach langem Bitten und Orängen und auf Verwendung des Herzogs schließlich Buflucht. Bewacht von zwei Mönchen, die dazu beauftragt sind, ihm den Fresinn förmlich einzureden, damit er sich einem regelrechten Heilverfahren unterziehe, verbringt er dort unerträgliche Tage. Immer mehr verschlimmert sich

ein Zustand. Die Mönche wissen schließlich nichts mit ihm anzusangen und bringen hn zurück in das Kastell. Dier reift in ihm der Gedanke zur Flucht. In einem undewachten Augenblick stiehlt er sich ins Freie. Eine Versolgung befürchtend, verdirgt er sich zuerst in der Umgegend Ferraras, dann eilt er nach Poggio, wo ex u Tode erschöpft anlangt. Von dort geht er über Vologna durch den Apennin aach Sorrent.

Die Tragödie Tassos weiter zu verfolgen, liegt an dieser Stelle teine Notvendigkeit vor. Es ist eine Rette von Leiden und Qualen. Was er noch bei vervältnismäßig klarem Verstande in einem Sonett als sein Schickal ausgesprochen hat:

"Ein Höllenschlund voll Angst ist mir das Leben, Und meine Seufzer — Furien sind's voll Wut, Und meine Wünsche — böser Schlangen Brut, Die gegen dieses Berz den Gistzahn heben,"

vas findet in dem letzten Teil seines Lebens nur noch eine Steigerung. suber eine Frage wird man doch zum Schluß sich nicht versagen: hat dieses Schickal, das n den traurigen Lebenslauf eines Seisteskranken ausmündet, hat dieses tragische Dichterschäftel außer den es bedingenden und in ihm ruhenden krankhaften Reimen nicht noch einen tieseren, weiteren Sinn? —

Die Antwort ergibt sich aus den Zeitverhältnissen, in denen Tasso lebte. Us er geboren wird, ist die leuchtende Sonne der Renaissance im Verlöschen r selbst ist noch völlig ein Kind dieser gewaltigen, von überschäumender Leidenchaft und Geistestraft getragenen Epoche —, doch als er den Fuß in die große Belt fekt, da umfängt ihn bereits ein anderes, fremdes Milieu. Swar spiegelt sich n ihm noch ein matter Abglanz des Züngstvergangenen, die Lebensweise scheint veniastens äukerlich noch bestimmte Mertmale der Renaissance aufzuweisen, aber n ibrem innersten Wesen sind die Menschen andere geworden. Welch ein Wandungsprozeß hat sich vollzogen! Wo ist der großzügige, frei sich entfaltende Geist es Rinascimento? — Unterbrück, geknechtet von einer intoleranten, fanatischen Lirche windet er sich im Tode, und an seiner Statt nistet in den Gemütern ein ast mittelalterlicher, kulturfeindlicher, von Zesuitenmoral genährter Daseinspille. Solange Taffo in dem Glanz des äußeren Lebens aufgeht — und dazu treibt on anfangs fein der Gefelligteit zugeneigtes Temperament —, vermag er den in einer Seele klaffenden Zwiespalt zu ertragen; in dem Augenblick jedoch, in dem ein reizbares, fein emfindendes Naturell sich auf sich selbst besinnt, fühlt er die anze Schwere dieser Gegensäke, tut sich vor ihm der schwarze Abarund auf. in en er jählings hineinsinkt, wie zweiundeinhalb Jahrhundert nach ihm der Schwabe ölderlin.

So schließt die grandiose, tongewaltige Symphonie der genußfrohen Reaissance, die Zeit der höchsten Salonkultur, die selbst der geselligkeitslüsterne Rokoko wohl an Feinheit der Formen, aber nicht an leidenschaftlicher Größe des lusdrucks zu übertreffen vermochte, mit einem tiesen, schweren, traurigen Akorde, um sich desto nachhaltiger der Nachwelt einzuprägen.

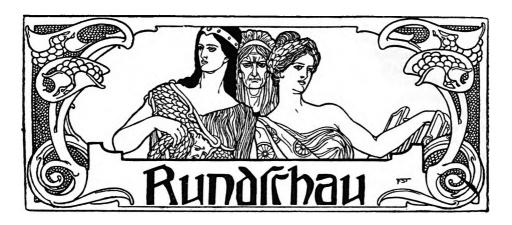

## China in neuen Revolutionskämpfen

enn die raditalen Schwärmer der Ruomintang die ersten republitanischen Wahlen in zutunftseliger Schönfärberei als einen "leuchtenden Martstein" in der Geschicke Chinas bezeichneten, so beweist die Gegenwart, daß dieses angebliche Licht nichts ist als Finsternis und lediglich in ein unübersehbares Chaos hineinleuchtet. Am 8. April feierte Beling die Eröffnung des Reichsparlaments. Die großen Erwartungen, die man auf diesen Cag und die darauf folgenden Berhandlungen der Boltsvertretung gesett hatte, find nur in einer Richtung nicht enttäuscht worden. Statt der 596 Abgeordneten, wie sie das Wahlgeset vorsieht, erschienen — obwohl Tibet, das seine Unabhängigkeit betonen wollte, überhaupt keine Vertreter entsandt hatte — 624; der Aberschuß leitete sich daher ab, daß viele Gemeinden, die mit der Wahltreiseinteilung nicht zufrieden waren, auf eigene Faust neue Wahlbezirke gebildet hatten, daß andere über die Wahlentscheidung sich nicht einigen konnten und daher in Schildbürgerschlauheit die Vertreter beider siegreicher Barteien nach der Reichshauptstadt entsandten. War schon das ein hübsches Beugnis des Wirrwarrs, in dem sich das politische China unter den Auspigien des neuen Parlamentarismus fortbewegt, fo gab alsbald die eigenartige Tätigteit der Boltsvertreter noch mehr und Schlimmeres zu benten. Die meisten dieser Herren sind eben unreise Literaten und Schwarmgeister, die mit dem Volk und beffen Denten und seelischer Verfassung infolge ihrer ausländischen Schulbildung in teiner Fühlung mehr stehen, dafür mit desto mehr hochgeschraubten Einbildungen geplagt sind und sich dementsprechend benehmen. Die parlamentarische Mühle läuft so mit sehr viel Geklapper, mahlt aber tein Lot Mehl. Waren schon bereinst die Leistungen ber jungtürtischen Boltsvertretung erstaunlich gering, so hat die jungchinesische bislang an positiver Arbeit überhaupt nicht das Geringste geleistet und "durchschlagende" Erfolge bisher nur in Prügeleien erzielt, an denen sich jüngst sogar die ehrwürdigen Herren des Senats beteiligten. In kurzester Beit ist der ganze Apparat der hochgefeierten Bolksvertretung auf die Stufe einer Art Stellenvermittlungsbureau herabgesunken. Richt ehrlicher Wille, dem Vaterland zu dienen und selbstlos an der Begründung eines neuen wohlorganisserten Staatswesens zu arbeiten, sondern selbstsüchtige Interessen- und Rirchturmpolitit der Parteien, die Mitglieder und Mitläufer mühelos an den Staatstrippen zu sättigen: das sind die Triebkräfte, die im Zeichen des raditalen Demotratismus alsbald die Oberhand gewonnen und einer noch schlimmeren Korruption als unter der Herrschaft des Mandarinentums Tür und Tor geöffnet haben. Es ist beispielsweise ein offenes Geheimnis, daß die zahlreichen jüngst von den Kuoming zur sogenannten Fortschrittspartei der Cichingu übergetretenen Vollsvertreter einfach von der Regierung zu ibren 8weden aufgetauft worden sind.

Man muß sich dieses trübe Entwicklungsbild, das in allen Linien nur zu viel Abnlichteit mit bem ber "verjungten", heute jufammengebrochenen Burtei zeigt, vor Augen balten, um bas Wefen ber heutigen neuen Revolutionstrife zu würdigen. Über das vorhergebende Orama von 1911 ift niemals ein den letzten Attichluk antündigender Borhang gefallen, sondern nur ein Schleier, hinter bem bas Spiel fich leicht verbedt fortsette, gezogen worben. Rach bem Fall von Banjang hätte damals Zuanschitai es völlig in der Band gehabt, die Aufrührertruppen niederzuschlagen, die Opnastie zu retten, den Frieden zu machen nach dem Dittatorenwort: Sie volo. sie jubeo. Entsprechend seiner echt chinesischen, zu Kompromissen neigenden Diplomatennatur zog er es por, den Anoten nicht durchzuhauen, sondern ihn in eine andere Schleife au binden: gewiß in gutgemeinten Absichten, über deren Rüklickeit und Awedmäßigkeit man aber febr geteilter Meinung sein tann. So entstand bas Awittergebilde ber balbmonarchischtheotratischen "Republit ber Mitte ber Gesittung", und so eiterte bas Geschwur unter bem Barich ber Saut fort. Die eigentlichen Führer und Sieger ber Bewegung por zwei Rabren waren ja teineswegs Sunjatsen und seine Anhanger, sonbern bie machtige Gentry ber Rotabeln und des mit ihnen verbündeten Literaten- und Mandarinentums. Diese bürgerlichfeudale Blutotratie war mit der Dezentralisation des Reichs und dem Wachsen der Selbstberrlichteit der Vizekönige und Generalgouverneure unter schwachen Berrschern immer machtiger geworden; als die kaiserliche Reformära und mit ihr der Wille zu straffer Zentralisation bes Staats einsehte, waren sie es daber, die im Bewuftsein, daß der Sturz ihrer angemaßten Macht brobte, dem reorganisatorischen Streben in Beling den träftigsten Widerstand mit allen Mitteln einer verschlagenen Politik leisteten. Sie vermochten alsbalb in ben örtlichen Barlamenten die maggebliche Gewalt an sich zu reißen, und als der Reichsausschuß zusammentrat, setten sie jene berüchtigten 19 Baragraphen bes Verfassungsentwurfs durch, die von ber alten, in vieltausendjähriger Geschichte fest begründeten taiserlichen Macht nichts übriggelassen hätten als den Symbolismus englischen Königtums. Und als vom Süden ber die umftürzlerische Bewegung anschwoll, unterstütten sie beren Führer nicht nur mit ihren reichen Gelbmitteln, sondern stellten ihnen auch bezahlte Söldner und dienstwillige Truppenführer zur Berfügung in der festen Zuversicht, daß nunmehr herrliche Zeiten für Ausweitung und Befestigung ihrer Autorität kommen würden. Die Erwartung wurde nun allerdings nicht ganz erfüllt, aber doch auch eben infolge jener schwächlichen Rompromisse Zuanschitais nicht ganz gebrochen und blieb baber bas treibende Element im weiteren Minentrieg bes Subens gegen ben Norben. Um biese Machtbegehrlichteiten ber Gentry haben sich tatsächlich seitbem samtliche Bartei- und Bürgertämpfe gebreht: alles reklamehafte Geschrei über ben Anleihestreit, die Ermordung Sungtschiaojens und bergleichen mehr tann darüber nicht hinwegtauschen. Und es ist daber nicht ein Aufall, sondern das Ergebnis logischer Entwicklung der verworrenen Lage, daß das gegenwärtige Aufstandszentrum diejenigen Provinzen sind, in denen seit alters der Notabelnfeudalismus am träftigften blübt, nämlich: Riangfi, Riangfu, Unbui, Honan, Rwantung, Hupeh, Nganwei.

Jüanschitai hat sich besser als 1911 die Mandschudynastie vorgesehen, um dem drohenden Aufruhr des Südens träftig zu begegnen. Er hat alle wichtigen Pläte an der Jangsselinie von Itschang bis Wutschang seit geraumer Zeit besett und mit Kriegsmaterial wohl ausgerüstet und er verfügt über etwa 150 000 Mann regelmäßig bezahlter und daher zuverlässiger Truppen, nämlich die Auslese des alten Haudegens Sschanghsün, der aus seiner monarchischen Gesinnung teinerlei Jehl macht, serner die 1.—6. und die 27. und 28. Division, von denen allerdings ein beträchtlicher Teil zur Abwehr der von der Mongolei her drohenden Gesahren an der Liauho- und Joangholinie sestgehalten wird. Demgegenüber besiehlt der Süden nur über die vier Olvisionen des aufrührerischen Generals und Tutus Liliehtschün und die Soldatesten des "Feldmarschalls" Hwanghsing, dieses Typs eines berusmäßigen Abenteurers und Berschwörers, der noch vor wenigen Jahren einsacher Schulmeister war, dann infolge seiner Freund-

schaft mit Sunjatsen und auf Grund seiner Zungensertigteit alsbald zu höchsten Strenstellen aufstieg, zeitweilig Präsident der episodischen Republik in Nanking war, dann als Direktor eines Sisenbahnunternehmens dieses zugrunde richtete, heute von der Pekinger Staatsanwaltschaft wegen Mordversuchs verfolgt wird, unterdessen aber im Süden die Rolle eines großen Volkschelden spielt und sich auf Grund aller möglichen mysteriösen Wunderzeichen seiner Vergangenheit — die allerdings dunkel genug ist — den Nimbus eines auserwählten Wertzeugs des Himmels zu geben weiß. Bedenkt man, daß in den südlichen Provinzen infolge ihrer bodenlosen Finanzwirtschaft äußerster Mangel an baren Geldmitteln ist, und daß die Raufmannschaft der Jasenstädete, die einst Sunjatsen so lebhaft unterstützte, heute für nichts weniger als neue Revolutionserperimente eingenommen ist, so erscheint nach allem es keineswegs wahrscheinlich, daß dem ausständischen Süden irgendein durchschlagender Ersolg beschieden sein wird. (Wie unterdessen, seitdem dies geschrieben wurde, wirklich die Niederlage der Revolutionäre zur Tatsache geworden ist.)

Aber damit rechtfertigt fich leiber burchaus nicht ber Optimismus, bak nach Beendiaung biefer neuen Repolutionstämpfe bem Reich enblich, enblich eine Beriode gesicherter Rube und friedlicher Entwicklung beschieden sein wird. Im Gegenteil! Gelingt den Aufrührern auch łein Borstok nach dem Norden. so baben sie es doch offenbar wieder dabin zu bringen vermocht. dak das ganze Land rechts des Aanatse unter der Auchtel ibrer Willfür, ibrer Volksperbekung und ibrer anarchiltlichen Treibereien steht. Ein solcher chronischer Rersekungsprozek muk iedoch auf die Dauer schlimmer wirten als ein noch so blutiger, aber turzer Rampf. Seit der ebemalige Kanaler ber Mandichubynastie das Amt der republikanischen Bräsidentschaft übernommen. bat seine ganze Bolitik sich um das Broblem gedrebt, den Süden mit dem Norden zu verföhnen, und man siebt heute nur zu deutlich, daß alle seine Arbeit umsonst gewesen ist. Damit ift aber auch jeder sonstige Fortschritt zur Wiederberstellung geordneter Ruftande und gesunder politischer Reorganisation labmaelegt. Der Barteiwirrwarr und die Unfruchtbarteit des einst bockgepriesenen parlamentarischen Sostems bleiben dieselben, der Weizen des Bropinapartifularismus blübt, aufrüherische Gewalten aller Art, teils aus Rapan importiert, teils dem beimatlichen Boden des Gebeimbund-Unwesens entstammend, unterböblen den Boden des Staats weiter und weiter. Unterdessen werden die Drobungen der äukeren Feinde Chinas, insbesondere Ruklands, das die mongolische Streitsache nicht zur Ruhe kommen läkt, und des Mitadoreichs, das offener benn je die umftürzlerische Rantonesenvartei unterstükt. ftändig gefährlicher, während das geplagte arbeitende Volt, dem von all den verheißenen goldenen Früchten des neuen Regiments nicht eine einzige hat reifen wollen, immer ungebuldiger nach Rube verlangt.

Man braucht tein Schwarzseher zu sein und wird doch angesichts solcher Tatsachen und Entwicklungslinien der Republik dieser unmöglich eine besonders günstige Prognose zu stellen Anlaß sinden. Was sie vor einem Schicksal, wie es der "versüngten Türkei" beschieden gewesen ist, vielleicht und hoffentlich dewahren wird, mag die auf einer selbständigen und in ihrer Art großen Kultur sich begründende organische Rohärenz des Reichs der Mitte sein, die jener des Reichs des Jaldmonds weit überlegen ist; daß aber die diesjährige Revolution, wie die von 1911, nur ein Ansang, nicht ein Abschluß schwerer und langwieriger Krisen ist, die auf Jahre hinaus Kraft und Macht des Reichs nach innen und außen in Frage stellen werden, darüber tann nach den heutigen Erfahrungen kaum noch ein Zweisel bestehen. Richard Wagner hat einmal nicht ganz mit Unrecht die Demokratie in Deutschland ein dem Volksempfinden fremdes "übersetzes" Wesen genannt; mit voller Wahrheit kann jedenfalls behauptet werden, daß sie im Reich der Mitte ein durchaus fremdes Sewächs ist, das einstweilen nur in der Presse und vermöge der Parteimache eines großmannsüchtigen Studententums sowie der partikularistischen Interessen seines Gesellschausdassien sührt. Wenn überhaupt, so könnte sich ein fruchtbarer Parlamentarismus auf dem unvordereiteten Boden

Digitized by Google

770 Ser große Freiherr

Chinas jedenfalls crst nach jahrzehntelanger mühsamer politischer Erziehung des Volts entwickeln. Einstweilen aber machen innere und äußere Wirren jede ruhige pädagogische Arbeit solcher Art unmöglich: in dieser Lähmung und Sterilisierung der vorwärtsstrebenden Kräfte liegt das verhängnisvolle Moment der Gegenwartslage Chinas. Und mehr noch! Während 1911 immerhin die Begeisterung für die neuen, wenn auch in ihrem tieseren Wesen nicht begriffenen Freiheitsideen eine bedeutende Rolle spielte, ist jeht der Kampf in die abgründige Tiese rohen Habers um nichts als Machtfragen und Seschäftsvorteile gesunten: ohne Ideale tann aber tein Volksorganismus und tein Staat atmen, am wenigsten, wenn er durch die Klippen und Strudel einer schwierigen Übergangszeit sich glücklich zu lichteren Höhen nationalen Seins emporwinden soll, wie es Lusgade und Ziel des Reichs der Mitte heute ist.

2

Dr. Frbr. v. Macan

# Der große Freiherr

"... Es ist mir leid, daß Euer Erzellenz in mir den Preußen vermuten und in sich den Jannoveraner entbeden — ich habe nur ein Vaterland, das heißt Deutschland, und da ich nach alter Versasssung nur ihm und teinem besonderen Teil desselben angehörte, so din ich auch nur ihm und nicht einem Teil desselben von ganzem Jerzen ergeben. Mir sind die Oynastien in diesem Augenblid großer Entwicklung volltommen gleichgültig, es sind bloß Wertzeuge; mein Wunschlift, daß Deutschland großund start werde, um seine Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu erlangen und beides in seiner Lage zwischen Frankreich und Russland zu behaupten; das ist das Interesse der Nation und ganz Europas; es tann auf dem Wege alter, zerfallener und versaulter Formen nicht erhalten werden; dies hieße ein System einer militärischen, tünstlichen Grenze auf den Rusen der alten Ritterburgen und den mit Mauern und Türmen besestigten Städten gründen zu wollen ... Mein Glaubensbeten nis et en n t-n is ist Einbeit."

So schrieb unter bem 20. November 1812 aus Petersburg der Freiherr vom Stein an den englisch-hannoverschen Minister Grafen von Münster in London.

Was war das für ein Mann, dieser deutsche Freiherr! Der Dichter hatte recht, der sein Stüd aus den Jahren der großen deutschen Erhebung auf diesen "Grund-, Ed- und Edelstein" allen echten Deutschtums stellte, es einsach und selbstverständlich — "Stein" nannte.

Ja, was war das für ein Mann! Sein Wesen ist lange nicht so bekannt, wie man es annehmen müßte. Auch in diesem Jahre fortgesetzen "Gedenkens" nicht. Der Freiherr, dem die Nation höher stand als die Opnastie, der in ihr nur ein Werkzeug sah, der aber wiederum gläubiger Christ war, — ein solcher wahrer Freiherr will sich hösischer Kranzbinderei ebensowenig fügen, wie modern-freigeistiger.

Von den Ausstrahlungen seines — trot allem! — wundervoll verklärten Lebensabends weiß man im allgemeinen am wenigsten. Es wird daher manchem etwas bringen, was Otto Harbeland in einer Würdigung des großen deutschen Freiherrn in dem Kasseler Gemeindeblatt "Der alte Glaube" erzählt:

Napoleon hatte sich bekanntlich nicht begnügt, den als gefährlichsten Feind erkannten Minister aus seinem Amte entsernt zu haben. "Er zog seine Güter ein und würde ihn selbst gefangen gesetzt haben, wenn er nicht durch die Flucht nach Österreich sich ihm entzogen hätte. Vorher aber erließ er noch ein Rundschreiben an die oberste Verwaltungsbehörde, das unter der Bezeichnung "Steins politisches Testament" weltgeschichtliche Bedeutung gewonnen hat. Von Prag aus suchte er nun weiter für die Erhebung Deutschlands zu wirken und wirkte in der Tat auch in einer solchen Weise für dieselbe, daß Napoleon auch von Österreich seine

Der große Freiherr 771

Auslieferung fordern wollte. Stein kam ihr zuvor und folgte der Einladung des Raisers Allexander nach Petersburg und erwies sich hier nun als der beste und treueste Anwalt der Deutschen und arbeitete in Gemeinschaft mit Ernst Moritz Arndt, den er sich als Sekretär erbeten hatte, an dem Sturze Napoleons.

Interessant ist, was Urnbt in seinen Wanderungen von der ersten Begegnung mit dem berühmten Minister Freiherrn vom Stein' fcreibt: "Ich fah einen Mann vor mir, gedrungenen mittleren Wuchses, schon mit ergrauendem Haar und etwas vornüber geneigt, mit leuchtendften Augen und freundlichster Gebärde. Er empfing mich mit solder fröblichen Rartlichteit. als hätten wir uns icon Jahre gelannt, und ich, mit welcher hohen Berehrung ich auch vor ben berühmten Mann getreten war, beuchte mir, fast wie vor einem alten Bekannten vor ihm au steben. Ich ging gerührt und bewegt durch die Haltung, Art und Rede des ritterlichen Mannes in mein eigenes Rämmerlein und mußte grübeln über eine Anwandlung von Erinnerungen, wo nur eben die Menschen und Dinge der Erinnerungen nicht tommen wollten. Diese meine Grübelei nahm die folgenden Tage noch zu, bis ich es einmal plöklich hatte und rufen mukte: F i cht e! Ra, mein Fichte, mein alter Fichte war es fast leibhaftig: dieselbe gedrungene Gestalt, dieselbe Stirn, die auch bei Fichte zuweilen recht hell und freundlich glänzen konnte, dieselbe mächtige Nase bei beiben, nur mit dem Unterschiede, daß dieser mächtige Schnabel bei Ficte in die Welt hineinstieß, als die da suchte, bei Stein aber wie bei einem, der sein Festes, worauf er fußen sollte, schon gefunden hatte. Beibe konnten freundlich sein, Stein noch viel freundlicher als Fichte; in beiben ein tiefer Ernst und zuweilen auch eine schreckliche Furchtbarteit des Blides, der bei dem Sohne des beutschen Ritters gelegentlich noch viel fcredlicher war als bei bem Sobne des armen Lausiker Webers.' Und spater fagt er im Rudblid auf die Petersburger Beit: ,Nie und nirgends ist mir der Gewaltige als ein Glücklicherer und Mutigerer erschienen als in unserer Newaburg: auf seinem Antlik, in seiner Gebärde und Rede, in Schritt und Tritt ichien er wie von friicher Jugendtraft neu burchicoffen. Mit foldem Glanze bes Mutes und der Hoffnung und solcher Frische durchschritt er die Sale der Fürsten, daß er schon jett glich einem glüdlichen triumphierenden Sieger.

Nach dem Gottesgericht über Napoleon kehrte Stein mit dem Raiser nach Deutschland jurud und wurde jum Vorsigenden eines russisch-preußischen Verwaltungsrates für die deutschen Angelegenheiten ernannt. Nach der Schlacht bei Leipzig schried er judelnd und zugleich erschüttert: "Da liegt nun das mit Blut und Tranen so vieler Millionen gekittete, durch die tollste und verruchteste Tyrannei aufgerichtete ungeheure Gebäube zu Boden; von einem Ende Deutschlands bis zum anderen wagt man es auszusprechen, daß Napoleon ein Bösewicht und der Feind des menschlichen Geschlechtes ist. Die Vorsehung ist gerechtsertigt durch das große Gericht, das sie über das Ungebeuer ergeben ließ. Er wurde nun zum Bräsidenten der Zentralkommission ernannt, welche alle durch die Truppen der Verbündeten besetzten Länder zu verwalten hatte, und erwarb fich sowohl durch tüchtige Verwaltung im Anneren als auch durch Aufstellung zahlreicher Beerhaufen gegen den äußeren Feind hohe Berdienste um das Gesamtvaterland. In dieser Eigenschaft folgte er dem Heere der Verbündeten nach Paris. Dann nahm cr an den Verhandlungen des Wiener Kongresses teil. Doch diese befriedigten ihn so wenig, daß et bald seinen Abschied nahm und sich ins Brivatleben zurückzog. Den Sommer brachte er zumeist auf seinen Gütern, zuerst in Nassau und später in Westkalen zu, den Winter in der ersten Beit in Frankfurt a. M., wo sich im Jahre 1819 unter seinem Vorsitze die Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichte konstituierte, deren Werk die Berausgabe der Monumenta Germaniae historica ist, für die er selbst viel gesammelt hat. Nach der Einführung der Brovinzialstände in Preußen wurde er für den westfälischen Landtag zum Deputierten gewählt und vom Könige zum Landtagsmarschall, später auch zum Mitgliede des Staatsrates ernannt. Auch die Berhandlungen der evangelischen Provinzialspnode Westfalens leitete er. Am 29. Juni 1831 starb er zu Rappenberg, seinem westfälischen Gute, "glüdlich und selig ber naben BeimDer große Freiherr

72

ahrt, nach der er sich schon lange gesehnt, indem sein Geist mit völlig klarem, ruhigem Bewußtein dis ans Ende zwischen Himmel und Erde schwebte und mit voller Alarheit und Wahrheit en Seinigen und allen, die um sein Bett standen, seinen Dank, seine Austräge und Bitten and Ermahnungen zusprach', wie E. M. Arndt berichtet, und zwar als der Letzte seines Sechlechtes, da ihn von seinen Kindern nur drei Söchter überlebten. Aber sein Name ist ties einesschlechten in die Taseln der Seschichte Deutschlands und wird insonderheit immer genannt verden dei der Geschichte der Freiheitskriege. Arndt sagt von ihm: "Stein ist unser weiter Arminius gewesen, von Gott geschaffen, der Anreger, Lenker und Beeisterer großer Taten und Siege zu werden. Er war Deutschlands politischer und Urenkeln, nd bem Gebete: "Stein und sein erhabener Gedanke wird leben in den Enkeln und Urenkeln, nd sie werden seine Gedanken seitslicher Draum vor dem Seiste des treuesten, tapsersten, unberwindlichsten deutschen Ritters gestanden hat. Amen! Amen!

Fragen wir nun, was Stein zu einem solchen "tapferen und unüberwindlichen deutschen Ritter", zu einem solchen "eminenten Charakter" (wie ihn Freiherr v. Gagern nennt) gemacht at, wodurch er im wesentlichen auch zum Befre i er Deutschlich and s geworden ist oder venigstens hauptsächlich zur Befreiung Deutschlands mitgeholsen hat, so lautet die Antwort: eine Frömmigkeit.

Diese Frömmigkeit hatte Stein schon als köstliches Erbteil aus dem Elternhause überommen; er hat sie sich aber auch bewahrt in allen Lagen seines Lebens, bewahrt bis ans Ende. opon von dem Zünglinge verfichert Neubauer in feiner preisgetrönten Urbeit: "Es tann tein zweifel fein, daß es in dem Deutschland jener Tage wenige gegeben hat, welche mit solcher intschiedenheit den Übertreibungen ihres Beitalters den Krieg ertlärt haben. Die Stepsis der luftlärung bat teinen Einfluk auf seine religiösen Unschauungen gebabt: er bat sich immer ine tiefinnerliche Frömmigkeit bewahrt. Geine Gefinnung, die vorzugsweise auf das Janeln nach auken gerichtet war, wurde getragen von einem boben Schwunge des fittlichen Adeaismus und gründete sich auf eine tiefernste innerlich fromme Auffassung der Dinge.' Der Rinister Stein schrieb seinem Nachfolger Vinte vor dem Kriege: "Gott gebe, daß er träftig md glücklich geführt werde. Man muß auf die großen Beispiele aus der Geschichte zurückliden und Vertrauen auf die Vorsehung haben.' Von der Petersburger Zeit sagt Arndt: Er war burch Gott ein Mann des Sturmwindes, der reinfegen und niederftürzen follte; aber bott der Herr hatte in dem treuen, tapferen, frommen Manne auch lieblichen Sonnenschein nd fruchtbaren Regen für die Welt und für sein Volt gelegt.' Und über den Greis Stein preibt derfelbe Arndt: ,Stein war ein wahrhaftig frommer Mann, aber elbst in ernsten Gesprächen führte er Gott selten im Munde, i e m a l s i m M a u l e. Nichts war ihm verhafter als Maulchriften, ja felbst Mundchriften purden ihm leicht verdächtig als Gleisner und Scheinheilige. Er nannte sich einen frommen Hristen, und er war es; er pries sich auch darin glücklich, daß er durch seine Eltern ein Lutbeaner war. Seine Uhnen hatten im Dreißigjährigen Kriege genug für ihren Doktor Martin getten und waren von Schlöffern und Gütern verjagt. Er pflegte in feiner turzen Weife zu agen: "Dottor Luther hat uns den Weg und Eintritt in den Himmel gottlob etwas türzer ge-1acht, da er die vielen Hofmarschälle, Beremonienmeister und Eürhüter des Himmelspalastes deggeschafft hat. Sie wissen, ich liebe das Rurze, wenn der Weg auch etwas abschüssig und geihrlich ist.' — Er glaubte das Erlösungswert des lutherischen Ratechismus, aber von den Mundbriften, welche den Namen "der suße Zesus" leicht im Munde führen, hielt er nichts. Schwer nd ernst führte auch er ihn bei Gelegenheit im Munde. "Das ist ein Geheimnis, wobei einem erworrener wird, je mehr man barüber schwaht und klügekt; vor einem Geheimnisse stebe ch still, daran glaube ich; aber von Gott weiß und fühle ich was.' Gott und nur Gott war Per große Freihert 773

immer nur sein einfaces Wort. Und an einer anderen Stelle schreibt Arndt: "Wenn man ben Ritter in seinem Garten ober auf ben Boben ber Burgen so still sitzen sab, brudte sich auf seinem Antlige oft ein tief verhaltener Schmerz aus, wie es viele Schmerzen gibt, über die man mit teinem Sterblichen, sondern nur mit Gott sprechen tann. Stein fprach aber alles mit Gott ab. Breite politische Gespräche liebte ber Mann überhaupt nicht; er war gemacht, zuzugreifen und fortzustoßen, was ihm als Arbeit eben vor den Füßen lag, allcs andere legte er still und gebuldig auf die Knie Gottes, der es zu seiner Beit abschütteln und zurechtschütteln werde ... Rührend und wahrhaft erbaulich ist mir der Mann gewesen, als ihm fein Gemahl heimgegangen war und er unter seinen Töchtern einsam saß mit dem Gefühle, daß er nun allein ihr irdischer und himmlischer Führer und Wegweiser durchs Leben sein follte, wie er ba freundlich und mild und ftill wie ein Kind von himmlischen Dingen zuweilen ein Wörtlein mit ihnen sprach und seine gewaltige Natur bändigte und sänftigte. Wie er Gott, ben gewaltigen Gott, den furchtbaren Allmächtigen, in den rauhen Stürmen seines Lebens und in dem siegreichen Donner der blutigen Schlachten erkannt und geglaubt hatte, so war der ftille, freundliche Gott des Friedens in der stilleren Zeit noch immer um ihn, wandelte mit ihm burch bas Rauschen seiner Wälber, braufte in seinen Stromen und Buchen und fäuselte im Laube ber Busche auf die Bante herunter, worauf er im Abendrot auf Gottes Stimmen zu lauschen schien, immer so gang still, wie ein stiller Sommerabend selbst ist. Wie oft habe ich ihn da mit gefalteten Banden gesehen. Dann sagte er ernft: ,Wir haben doch viel gewonnen; Sott wird ja weiter helfen' oder: "Diese Welt ist einmal eine bose Welt; man sehnt sich oft, dahin zu tommen, wo es besser ift.,

Doch hören wir ihn selbst. Dem Freiherrn v. Sagern gegenüber, der persönlich religiös anders stand, ihn aber "orthodor" nennt und von seiner "tieseingeprägten purchristlichen Religiosität" schreibt, hat er sich stets offen über seine Uberzeugung ausgesprochen. So bekennt er von der Bibel: "Ein unbeugsamer Naden, ein stürmisches, unruhiges Gemüt, das sindet nur einen Zaum und eine Befriedigung seiner Sehnsucht in den Lehren der Offenbarung, ihm ist die Heilige Schrift entweder nichts oder eine Zuschrift aus der Ewigkeit. "Der, der meinen Seist entzückt, den ich jetzo noch nicht sehe, hat aus der gestirnten Höhe mir die Zeilen zugeschicht", wie eine fromme, reine und edle Dichterin sich ausdrückt."

Als Sagern ihm von einer schweren Krantheit berichtet, in der er sich an Ciceros Schriften getröstet, antwortete Stein: "Bei der ernsten, seierlichen Stimmung, in die Sie die Erwartung des Heimgangs setzte, nehmen Sie Cicero De natura deorum eto. zur Hand!!! Ronnte Ihnen der Schüler der griechischen Weltweisen, der römische Staatsmann denn mehr sagen von dem Lande, das Ihnen entgegenwinkte, als der Setreuzigte und Auferstandene, durch dessen wir allein gerecht werden? Und dann ermahnt er ihn, Gott um Glauben zu bitten: "Den Glauben vern ünftelt man, wie alle Metaphysiter und Theologen behaupten, so wenig herbei, als man ihn einsch nupft, sondern man erbittet ihn von Gott in tieser Demut und mit gänzlich er Selbstverleugnung. Versuchen Sie dieses, da Vernünsteln und Schnupsen nichts geholsen."

Nach dem Besuche eines schwergeprüften Jugendfreundes, der "nach seiner Auslösung seufzt", schreibt Stein an Sagern: "Alles dieses betrübt jeden Redlichen, der nur in dem Glauben an eine gute und weise Vorsehung und in dem Blid nach dem Jenseits, nach dem Aberirdischen, Trost und Beruhigung sinden kann. — Um ihn ungestört darauf zu wenden, von einer Welt, die mich anekelt, abwenden zu können, deshald ist mir die Einsamkeit teuer. — Bu allem diesem treten noch die Beschwerlichteiten des Alters; von ihnen die empfindlichste das Verschwinden der Zeitgenossen, der Freunde der Jugend, die uns mit Liebe und Teilnahme umgaben; statt ihrer stehen wir unter einem uns fremden Geschlechte, uns unverständlich und wir ihnen, isoliert, freunde- und freudenlos. — Aber weislich und liebend hat eine väterliche Vorsehung dieses veranstaltet für uns, die Wandernden, der Erde Fremdlinge; sie

74 Der große Freiherr

öfet die Bande, welche uns an das Irbische fesseln, es entsteht Lebensmüdigteit, Sehnsucht lach dem bessern Bustande, "wo wir ertennen werden, welches ist die Hoffnung unseres Beruses und der Reichtum seines herrlichen Erbes an seinen Heiligen"."

Und ganz ähnlich zwei Jahre später an denselben: "Ich freue mich, in meine Einsameit zurückzutehren, denn ich sehne mich nach Ruhe. Gesellschaft, sagt ein guter Dichter, sehrt Lebenstlugheit, Einsamteit macht und mit dem Grade bekannt. — Was ist der Tod? Gleim ntwortet mit Recht auf diese Frage: "Unser Freund; in allem Leiden unser Trost; in aller tot unser Helser; aller Freuden beste Hossmung; jedes Joch wird von ihm und abgenommen und auf ewig!" und deshalb wollen wir auf den Vater im Himmel vertrauen."

Besonders hervorheben möchten wir noch seine Urteile über die, welche das Christen um beiseite schieden und ein neues Christen tum an die Stelle des alten sehen wollen. Im Ende seines Lebens schreibt er: "Bon der christlichen Religion spricht man als von einem eralteten, unserer hohen Geistesdildung nicht mehr entsprechenden Institute. Was soll denn ber diese Religion der Demut, der Liebe, der Rechtsertigung, der Heiligung ersehen? Ich möchte on den Rationalisten und den Unchristen die Frage beantwortet erhalten: "Welches Lehrgebäude die Stelle des Christentums ersehen?" und: "Welche Folgen für das Wohl der Nationen nd den inneren Frieden der Individuen würde dies Verschwinden des Christentums haben?"

Und dann wendet er sich mit scharfen Worten gegen die Leugner der Gottheit Christi mb fordert Absekung berselben durch die Obrigkeit, und zwar im Interesse bes Staates. Er hreibt: "Gefenius und Wegscheiber sind keine Arianer, sondern höchst freche Rationalisten, ie Gottbeit Ebristi. Auferstebung, Erlösung und Offenbarung leugnende Menschen, welches lles die Arianer nicht taten. Aun tönnen Männer, welche die Grundwahrheiten des Christenums leugnen, auf einem christlichen Lehrstuhle einer christlichen Universität ebensowenig geulbet werben, als man einen Quäter zum tommanbierenben General macht. Die Perfonen, ie biese Meinung hegen, wollen eine geoffenbarte Religion, an bie sie glauben, aufrechterbalen, nicht den hin und her wogenden Meinungen einzelner Pfaffen Lehrstuhl, Ranzel und öchule preisgeben . . . Es ist Pflicht des Staates, darüber zu wachen, daß Lehrer und Predier auf Rathebern und Ranzeln bie wesentlichen Wahrheiten ber christlichen Religion vorragen und nicht verwerfen; es kann un möglich ohne Berrüttung ber Rirche nb Soule ber Willtur jebes einzelnen überlaffen bleiben, feine erfönliche und momentane Meinung vorzutragen ... 3ch hoffe, ie undriftlicen Lebrer werden von den driftlichen Lebrstühlen entsernt werden, denn die roße Masse ist altgläubig ober in bas weltliche Treiben versenkt. Unruhen und Gärung wird s nicht geben, wenn man ein Dutzend Rationalisten extra statum nocendi (außer Stand zu haden) sett.' Und turz vor seinem Ende ruft er in einem Briefe aus: "Armes, durch Leidenhaften gepeitschtes, lügenhaftes Menschengeschlecht! Unsere rationalistischen Bfaffen, die m versichern, es sei frei von der Erbsünde, sind die treuen Gehilfen der Jakobiner; indem e alle Achtung vor der geoffenbarten Religion untergraben, geben sie den Aufrührern die ofung zum Kampfe gegen gesetzliche Ordnung."

Doch nicht etwa nur in seinem Alter hat er die Religion für die Grundlage auch des staates erklärt, sondern zu jeder Zeit, schon in frühen Jahren. Von seinen Verfassungsandeungen sagt er ausdrückich: "Damit alle diese Sinrichtungen ihren Zwech, die innere Entwickeung des Volkes, vollständig erreichen und Treue und Glauben, Liebe zum König und Vatermbe in der Tat gedeihen, so muß der religiöse Sinn des Volkes neu belebt werden", und er eklagt es, daß vorher "dem Ganzen so viel an religiöser Sittlickeit gesehlt" habe. Als Grund er Niederlagen Frankreichs gibt er die Gottlosigkeit an; er schreibt: "In Frankreich zerstört ann und höhnt man die Religion; ihre Stelle soll ein leeres deistlisches und atheistisches System ertreten. Was läßt sich von einem solchen Volke erwarten, das mit der größten Frechheit ch der Irreligion rühmt, für die nur das Irdische besteht und alles Höhere verschwindet?"



Der große Freiherr 775

Demgegenüber fordert er für das deutsche Volt die Gottessurcht: "Die mit dem Prattischen des konstitutionellen Lebens sinnig vertrauten Alten sorderten unerlässlich zu seinem Bestehen Religiosität und Sittlichte it; der Charakter, das Wollen muß gebildet werden, nicht allein das Wissen... Soll eine Verfassung dauerhaft, veredelnd wirken, so beruhe sie auf väterlicher Liebe des Regenten, der sie erteilt, auf kindlicher Treue des Volkes, das sie empfängt, auf religiöser sittlicher Entwicklung des einzelnen; einem beständigen Wechsel wird sie unterworfen sein in einem selbstsüchtigen, habsüchtigen, gemütlosen, irreligiösen Volke.

Aber nicht nur in Worten, sondern auch in seinem ganzen Wandel zeigte Stein solche Frömmigteit. Urndt redet von einer "Steinschen Felsenstärte des Glaubens" und erzählt. daß er ihn zuweilen in der Frühe bei der aufgeschlagenen Bibel oder dem Gesangbuche getroffen habe, und daß er Sonntags regelmäßig mit seinen Kindern und Hausgenossen am öffentlichen Gottesdienste teilgenommen habe, selbst dann, wenn ihm der Brediger nicht ganz zusagte. Dann habe er wohl einmal geäußert: "Wir müssen Gebuld lernen; ich hoffe, im Himmel wird's frischer und lustiger sein' oder: "Die dummen Kerle haben die Rapitel vergessen, die im Allerheiligsten der Bundeslade in Gold eingewickelt liegen, vor welchen sie anbeten sollen; sie wissen viel mehr zu schwähen und Glossen zu machen über die Ochsen und Esel, welche die Bundeslade ziehen sollen. Das Berz empor und den But ab in Chrf u r ch t! — das empfinden sie nicht. Ze nun, wir können uns doch trösten; ist die Predigt schlecht, so klingt doch mitunter ein Lied von Dr. Martin Luther oder Baul Gerhardt, und wenn man fromm sein will, so gebt's doch." — Bei den Spaziergängen nach der Kirche pflegte er meist über ernste Dinge zu reden. Als ihn bei solcher Gelegenheit Arndt einmal auf Cicero De senectute hinwies, erwiderte er auch ihm abnlich wie einst Gagern: "Geben Sie mir mit Abrem alten Heiden! Ach habe an meinem Katechismus genug, und wenn ich mehr baben will, an meinem St. Johannes und St. Paulus.

Und auch in seinem Jause zeigte er sich als ein rechter dristlicher Ebelmann. Sein Jaus stand jedem anständigen Menschen offen; selbst Jandwerker saßen gelegentlich mit Grasen und Exzellenzen an demselben gastlichen Tische. Zeder fühlte dabei in seiner Gegenwart, wo er war und mit wem er zu Tische saß; aber jeder, der nur das Herzauf dem rechten Flecke hatte, fühlte sich bei ihm und vor ihm frei; denn bei Stein war auch nicht die geringste Spur von einem vornehmen Junker, sondern er war in der Tat der alte freiherzige, freigeboren e Ritter. Arndt schreibt kurz vor seinem eigenen Ende: "Noch heute steht das Bild des hohen Greises, der so heiter und fromm unter uns saß, hell vor mir. Aus dieser Stirn sprach nichts als Weisheit, Mut und Verstand nehst Redlichkeit, Wahrheit und Treue, und zwar so gewaltig, daß man sich vor solchem hohen Geiste in Ehrsurcht verneigen mußte. Dier leuchtete wirtlich eine olympische Größe, von welcher unwillkürlich und unbefohlen der Besehl ausging.

Dagegen hielt er teine Gemeinschaft mit unanständigen Menschen, auch wenn sie die höchsten Stellungen innehatten. Als einst vor der Villa eines Betannten ein prächtiger Wagen vorsuhr und ein bayrischer Graf und Feldmarschall, der in französischen Diensten eine sehr traurige Rolle gespielt hatte, sich melden ließ, sprang er sofort auf, ertlärte: "Mit einem solchen versluchten Räuber site ich nicht in demselben Zimmer' und ließ sofort auspannen, ohne im Vorübergeben auch nur ein Wort mit dem Manne zu reden. Einem anrüchigen früheren preußischen Offizier verwies er dirett das Zimmer, ja drohte ihn hinauswersen zu lassen, als dieser nach seiner Begnadigung um weitere Verwendung im Staatsdienste bat. Und von einem leichtsinnigen preußischen Minister sprach er nur als von "dem Liederlichen" und schrieb an Gagern: "Dieser alte, eitle, entnervte Sünder, was gibt er dem edlen sittlichen Hof gegenüber für ein Beispiel! Bei einem so alten Kerl mit schneweißem Ropf, der offen buhlt, wie tann bei dem ein Funke von Kraft und Stärte übrigbleiben? Wo bleibt da der Charatter?"

776

Ja selbst Fürsten gegenüber trat er sest für hristliche Zucht und Sitte ein. Als der Herzog von Weimar, Goethes Sönner, einst in des Freiherrn Gegenwart allerlei ansiösige Geschichten erzählte und auf dessen kurze Zurechtweisung ihm erwiderte, er selbst habe wohl auch nicht immer wie Joseph geledt, erklärte Stein surchtlos: "Wenn das wäre, so ginge das nicmand etwas an; aber immer habe ich Absche vor schmutzigen Gesprächen gehabt, und ich halte es nicht für passen, daß ein deutscher Fürst dergleichen vor jungen Offizieren (mehrere von diesen sahen neben älteren Berren am Tische) so aussührt. Der Oberpräsiehent der Rheinlande, der zugegen war, erzählte später, daß der Berzog verstummt und eine Totenstille erfolgt sei, und daß ihm selbst heiß geworden sei und er gezittert habe in der Meinung, es würde eine Szene geben, und ein Oberst rief auf dem Keinwege aus: "Nein, w i e d er m i t Fürst en u m g e h t; ich wollte lieber das Feuer von einer Batterie als solche Reden aushalten!

Diese seine Grundsche prägte Stein auch seinen Töchtern und später seinen Schwiegersöhnen ein. Von dem Verhältnis des greisen Patriarchen zu den letteren schreidt Arndt: "Es war eine wahre Lust zu sehen und zu hören, wie der alte Ritter diese Jünglinge in seine edeln freien Grundsähe einzuweihen suchte, immer von dem Sate als dem Hauptsate ausgehend, daß der Schloßherr nichts Bessers sein solle als der erste freie germanische ausgehend, daß der Schloßherr nichts Bessers sein solle als der erste freie germanische und Beschweiser und Beschweiser und Beschweiser und Beschweiser und Beschweiser der Geringeren siehrerzigkeit und Treue allen und besonders den Armen sich immer dereit und hilfreich zeigen müsse. Der Schlußweise der Lehre war immer: ein Selmann sei nicht geboren, aus seinen Schlössern und Sütern bloß wie ein blanker Herr mit den Rittersporen zu prunken und zu prassen und mit Jägern und Stallknechten sein Leben abzuspielen, sondern sein Beruf sei, in Arbeit und Sorge für alles Volk, im Kriege und im Frieden, in Rat und in Tat der Vorderste zu sein. — Das war er selbst gewesen . . . ."

"Über alle Sorgen eines lebhaft und tief fühlenden Geistes", schreibt Neubauer in seiner preisgekrönten Arbeit, "siegte sein Sottvertrauen, das, je älter er wurde, desto träftiger und inniger sich äußerte. Den Vers des alten Gleim "Bage nicht, Sott ist die Liebe" wurde er nicht müde sich und anderen zu wiederholen. Mit Freuden erwartete er längst sein nahes Ende, das ihn "zu einer edleren Bestimmung führen sollte, als die irdische ist". Die Überzeugung erfüllte ihn immerdar, daß eine väterliche und weise Weltregierung alles zum besten lenkt und leitet, und daß der große alte Sott auch seinem guten deutschen Volte aus der Not helsen werde. . . . Er besaß die Tugenden, die wir so gern als vorzugsweise deutsche bezeichnen: den Glauben an eine sittliche Ordnung der Vinge; das unerschütterliche Festhalten an seinen Srundsähen; die opserfreudige Jingabe an das für gut Erkannte, den starken Willen im Kampse gegen das Schlechtere; daneben bei aller Kraft der Persönlichteit eine tiese Frömmigkeit und den demütigen Glauben an eine waltende Vorsehung. So steht er da, ein mutvoller Kämpser für die Ideale unserer Nation, groß in seinem Wollen, in seinen Fehlern niemals gemein:

Des Guten Grundstein, Des Bosen Ecstein, Aller Deutschen Ebelstein!"

"Als nun die unwilltommene Botschaft seines raschen Hinscheidens erscholl" — so heißt es in einem Bericht über die Totenseier —, "so verbreitete sich allgemeine Trauer und Wehtlagen. Bahllose Tränen des Dankes und der Liebe flossen . . . Und als die einbalsamierte Leiche von Kappenberg nach Nassau und von Nassau nach der Familiengruft zu Frücht gebracht werden sollte, da zeigte sich, wie die Liebe zu dem großen Berstorbenen über das Haus, über die Gemeinde, in der er ledte, weit hinausging, wie das Bolk vom ärmsten Tagelöhner dis zum reichsten Berrn vom Abel von ihr ergriffen war. Von Stadt zu Stadt, von Oorf zu Oorf ward unter Glodengeläute die Leiche von Geistlichen, Beamten, vom Volke, vornehm und gering, geleitet."

## Wie entstehen wirtschaftliche Krisen?

Rriege oder äußere Verwicklungen hierbei nur eine untergeordnete Rolle spielen, daß Ariege oder äußere Verwicklungen hierbei nur eine untergeordnete Rolle spielen, daß also z. B. der gegenwärtige wirtschaftliche Oruck sich auch ohne den Balkantrieg ganz bestimmt fühlbar gemacht haben würde. Wie wäre es andernfalls möglich, daß die Zeichen am wirtschaftlichen Horizont auf Sturm und herannahende Ratastrophen deuten, nachdem sich doch die Friedensaussichten im Vergleich zu den Befürchtungen im ersten Balkantriege jedenfalls verbessert baben?

"Der Geldmartt", so liest man im "Reichsboten", "zeigt schon seit längerem eine langfam, aber ftetia weiterschreitende rudlaufige Tendena. Die beften und ficherften Unlagepapiere haben gegenwärtig ein en Diefft and erreicht, wie er feit Gründung des Deutschen Reiches noch nicht dagewesen ist. Die vierprozentiae Reichsanleibe und die vierprozentigen preukischen Konsols wurden in den vergangenen Wochen mit 98 bis 99. die dreieinbalbprozentigen mit 84 bis 85 und die dreiprozentigen mit 74 bis 75 an den großen Börsenpläken notiert. Wenn man bedenkt, daß während der lekten Aabre der Reichstanalerschaft des Kürsten Bismard die vierprozentige Reichsanleibe auf 108 bis 109, die dreieinbalbprozentige auf 96 bis 98 und die dreiprozentige auf 88 bis 90 stand, so springt der Unterschied zwischen damals und jetzt auffällig in die Augen. Auch das große Vertrauen, das man während der Zeit der Amtsführung des Gründers des Deutschen Reiches in die Festigkeit unserer politischen Bustande setzte, spiegelt sich in diesen Rablen deutlich wieder. Die Börse ist ein sehr empfindlicher Gradmesser der in den weitesten Kreisen dr Bevölkerung den Leitern der Wolitik gegenüber berrichenden Stimmung. An einem Lande, in dem eine starte Regierung am Ruder ist. die ibre Riele obne Rücklicht auf Barteibader und Bartelinteressen fest und unentweat im Auge bebält. kommt das, wie ein Blick in die Geschichte des Handels und Bertebrs zeigt, stets in dem Stande der Kurse zum Ausbruck. Als der General Bonaparte nach seiner Rücktebr aus Aappten im Aabre 1800 als erster Ronsul die Leitung der Staatsgeschäfte in Frankreich übernahm, stieg die französische Rente im Laufe einer Woche pon 8 auf 20 und wenige Wochen später auf 26. So groß war das Vertrauen, das das franablische Bolt auf den fleinen torfischen Offizier fekte.

Es foll biermit natürlich nicht gesagt sein, daß die Stärke ober Schwäche einer Regierung die Kauptursache wirtschaftlicher Auf- oder Niedergänge wäre. Dafür kommen noch ganz andere, stärter wirtende Fattoren in Betracht. Für einen Niebergang insbesondere tommen als Ursachen aukere politische Spannungen, der Ausbruch eines Krieges usw. mit in Frage. Man hört sehr häufig, daß Kriege die Haupt- oder gar einzige Ursache wirtschaftlicher Krisen seien. Auch den gegenwärtigen Siefstand der Kurse mist man in Laienkreisen zumeist dem jüngsten Baltantriege und der fortgesekten Unsiderbeit der Lage auf der Baltanbalbinsel bei. Das ist nicht zutreffend. Die Wirren im Orient tragen unzweifelhaft mit dazu bei, die Depression auf dem Geldmarkte zu verschärfen, aber die Hauptursache derselben sind sie nicht. Es bat zu allen Reiten wirtschaftliche Arisen gegeben. Ob die Völler weit hinten in der Türkei oder anderswo aufeinanderschlugen oder ob sie in Frieden und Freundschaft miteinander lebten, war dabei meist gang gleichgültig. Die Rrisen begannen, wenn nach einer Beriode des wirtschaftlichen Aufschwunges durch die zu stark angespannte Broduttion der Warenmartt überlastet war und die Fabritanten infolgedessen teinen genügenden Absak mehr hatten. In früheren Aabrhunderten, als man die modernen Berkehrsmittel, die die menschliche Arbeitskraft ersetzenden Maschinen usw. noch nicht kannte, waren die Beiträume wirtschaftlicher Auf- und Niedergänge von längerer Dauer. Seit der Erfindung der Eisenbahnen sind sie kürzer geworben. Nach dem großen Weltkrach von 1873, der in Wien begann und viele Causende von Exi-



stenzen vernichtete, schwantte die Dauer der Auf- und Abwärtsbewegungen zwischen 6 und 11 Sabren. Vor ber Depression von 1873 erlebte ber wirtschaftliche Weltmartt die schwerfte Erschütterung durch die Krise von 1857. Infolge der Fortschritte der Technit und des Vertebrswesens hatten Bandel und Industrie einen außerordentlichen Aufschwung genommen. Die Produktion war auf fast allen industriellen Gebieten gesteigert worden, Ein- und Ausfubrhandel der großen Kulturstaaten wiesen stetig wachsende Ziffern auf, der Wohlstand der erwerbstätigen Bevöllerung wuchs. Diefe Erfolge reigten bie Geschäftswelt zu immer größeren Wagnissen und Unternehmungen, für welche die Berhältnisse noch nicht reif waren. Es entstand ein formliches Unternehmungs- und Spekulationsfieber, das zu Beginn der Mitte des vorigen Zahrhunderts in England, Frankreich und Amerika seinen Anfang nahm, und von dem dann auch Deutschland ergriffen wurde. Die großen Parifer Bankinstitute riefen eine Fülle neuer Unternehmungen ins Leben und gründeten nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern Aweigniederlassungen. Die erste internationale Schöpfung bes Pariser Crédit Mobilier war die Darmstädter Kreditanstalt. Sie schuf bald eine ganze Reibe von Bergwerks-, Eisenbahn- und Fabrikunternehmungen und errichtete nicht nur in den meisten deutschen Großstädten, sondern auch in vielen Mittelstädten wie Weimar, Roburg, Meiningen, Gotha, Dessau, Sondershausen, Bückeburg u. a. Aweigbanken. Noch stärker als in Europa wütete das allgemeine Spekulationsfieber in Nordamerika. Die Union hatte unter bem Einfluß der kalifornischen Goldsendungen Eisenbahnen, Ranale, Telegraphenlinien usw. in fast allen Staaten gebaut, zum Teil allerdings mit fremdem Gelde. Englische Rapitalisten befaken für etwa 1200 Millionen Mart ameritanische Eisenbahn- und andere Papiere. Jeder wollte verdienen. Die Bantinstitute schossen wie Pilze aus der Erde. Die Rückwirtung auf diese tolossale Überspannung erfolgte bald. Eine ungeheure Aandelstrisis nahm im Aabre 1857 in den Vereinigten Staaten ibren Anfang. Sie wurde vornebmlich durch das leichtsimmige Gebaren ber Depositenbanken beschleunigt und führte zu einer gänzlichen Berruttung aller wirtschaftlichen Verhältnisse. In ihren Rudwirtungen auf Europa traf sie zuerst Englanb. Die englischen Rapitalisten saben ihre in amerikanischen Wertpapieren angelegten Gelber in Rauch aufgeben. Die Exporteure erhielten statt der erwarteten Rimessen mit jedem Dampfer neue Banterotinadrichten. Bei ber Grofe bes Vertehrs zwischen ben Vereinigten Staaten und England mußten viele englische Exporthäuser ihre Zahlungen einstellen. Auch zahlreiche Banten, die in der Gewährung von Kredit allzu leichtfertig vorgegangen waren, machten Bankerott. Um 27. Oktober 1857 fallierte ein hochangesehenes englisches Bankinstitut, die Bank von Liverpool, und mit ihr eine große Anzahl anderer Häuser. Die Bank von England erhobte den Distont und den Lombardzinsfuß bis auf 10 % und machte felbst zu diesem Sat bei ber Beleihung der beften Papiere noch Schwierigkeiten. Biele Fabriken schloffen, 120 Bochöfen wurden ausgeblafen, zahllose Arbeiter wurden brotlos. Bom September 1857 bis Februar 1858 zählte man in England 207 größere Fallissements mit 1300 Millionen Mark Paffiren. Auch in Deutfoland machten fich bie Rudwirtungen bes groken ameritaniichen Busammenbruchs sehr empfindlich fühlbar. Die meisten Plage erlitten Berlufte, bas Bertrauen zu Bertpapieren schwand, die meisten der jungen Rreditanstalten, Banten und Attienunternehmungen schlossen ihre Geschäftsräume. Die schwersten Schläge erlitt Ramburg. Die enge Berkettung biefes Plates mit London, Hull und Glasgow dog ihm große Berluste zu. Vor allem aber hatten die enormen Spekulationen in Rolonial- und anderen Waren der Hamburger Geschäftswelt eine gewaltige, die eigenen Krafte weit übersteigende Summe von Verbindlichteiten aufgeladen, die zum erdrückenden Alp wurden. Die Industrieerzeugnisse sanken rapid im Preise und fanden trohdem nur unzureichenden Absak oder wurben ganz unverkäuflich. Die besten Säuser fielen. Im ganzen traten 145 Fallissements mit 750 Millionen Mart Passiven ein."



# Spionage

icht nur der Fall des österreichischen Obersten Redl, — auch der Fall Krupp läßt, recht verstanden, die folgenden Betrachtungen Paul Buschings in den "Süddeutschen Monatsheften" als sehr, sehr zeitgemäß erscheinen:

Aus Anlah des Falles Redl ist in den Zeitungen wieder viel über Spionage im allgemeinen zu lesen gewesen. Ich entsinne mich des einsachen Satzes: Die Schlachten gewinnt das Heer, das über die besten Spione versügt. Japan hatte bessere Spione als Rußland, solg-lich siegte Japan; Bulgarien hatte bessere Spione als die Türkei, solglich siegte Bulgarien. Weiter entsinne ich mich, daß kürzlich die Tochter Kaiser Wilhelms II. geheiratet hat. Zu ihrer Hochzeit tam, als naher Verwandter, König Georg von England, und um ihm eine Freude zu machen, wurden zwei englische Spione, die in einem preußischen Sefängnis saßen, freigelassen. Von einem russischen Jauptmann Kostewitsch, der in Deutschland abgefaßt und dann nach einem unklaren Serichtsversahren nach Rußland enklassen worden war, obwohl seine Schuld feststand, hört man, er habe einen hohen russischen Orden erhalten.

Und bann entsinne ich mich, daß Ronig Wilhelm I. nach ber Entscheibung von Seban an die Königin Augusta ein Telegramm schicke, in dem es hieß: "Welch eine Wendung durch Gottes Führung." Bismard aber sagte noch 1887 im Deutschen Reichstag: "Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts in der Welt." Das war nicht der beste Ausspruch, den Bismarc je getan hat; aber er gefällt uns doch besser als der Sat: Wer die besten Spione hat, gewinnt bie Schlacht. Die Militärmächte machen fich in ber Spionage beute fcarfe Ronturrenz, und von Kriegsministern hort man, daß die Spionage notwendig sei. Erogdem ist sie ent warb i g e n b und nicht wert, pramiiert zu werden. Der Deutsche Reichstag hat in diesen Tagen eine Wehrvorlage mit unwesentlichen Abstrichen angenommen, welche eine beträchtliche Erböhung der waffentüchtigen Mannschaft mit sich bringen wird. Zur Begründung dieser Webrvorlage ist auf die Beeresverstärtungen der Nachbarn hingewiesen worden. Reichstag und Volt haben diese Begrundung ernst genommen. Auch ist die Behauptung des preußischen Kriegsministers von Heeringen ernst genommen worden, daß im Kriege nicht allein die Babl, sondern por allem die Tuchtigkeit, die Ausdauer, die gute Bewaffnung und der gute Geist, bie Difziplin der Truppen maßgebend sei. Als es sich darum handelte, eine Milliarde für das Beer aufzubringen, bat es nicht geheißen, ber Spionagedienst sei bas Wichtigste. Aun, wir glauben nach wie vor, daß ohne Vaterlandsliebe und ohne eiferne Difziplin tein Krieg gewonnen werben tann, bag die geriffensten Runbichafter nicht bas ersegen, was einer Urmee im Busammentreffen mit bem Feinde an Schneidigkeit und überlegener Führung abgebt, und daß der ganze Militarismus seinen Zwed verfehlt hat, wenn die durch ihn bewirtte Aufbietung der Massen für die Dauer wirkungslos werden kann durch die Erfolge einer gut bezahlten Spionage. Man follte uns diesen Glauben klug lassen. Denn manche Patrioten würben ihren Batriotismus mit bem Ausbrud bes Bedauerns gurudnehmen, wenn sie muften, daß der Codesmut der Truppen ungefähr so viel gilt wie die volltommene Ausübung eines Gewerbes, das nach burgerlichen Begriffen nun einmal in fam ift.

Daher wäre es das beste, wenn die Mächte unter sich Verträge abschließen würden, durch welche sie sich verpflichten, teine Spionage mehr zu treiben. Bis zu einem gewissen Grade wird der Zweck solcher Verträge erreicht durch Vereinbarungen, wie sie zwischen Deutschland und England bezüglich der Flottenrüstungen in Vorbereitung waren oder sind. Nichts tönnte die Mächte hindern, derartige Vereinbarungen auch für die Landheere zu treffen. Dann bliede immer noch die offen santtionierte Spionage durch die Militärattaches und durch die fremden Konsulate; diese sollte genügen . . . Die Spionage durch Offiziere vermag das Offizierstorps zu dem oralisiere n. Je mehr Elemente in die Armee eindringen, deren

chrgefühl, Patriotismus und Charatterstärte nicht über jeden Zweisel erhaben sind, je schwiesiger es für den Ofsizier wird, zwischen den Ansorderungen des Standes und seinen Mitteln en rechten Ausgleich zu sinden, und je mehr sich die Angehörigen jener Klasse vom Heeresienst zurücziehen, deren triegerischer Sinn und Lehenstreue (troh allem Gerede von Beünstigung des Abels) nicht anzuzweiseln ist, um so mehr besteht Ursache, junge, unersahrene
und ost leichtsnnige Menschen vor den surchtbaren Verlockungen zu bewahren welche die
Spionage mit sich bringt. Dazu tommt, das bei der Wandelbarteit der bestehenden Mächterupplerungen und bei dem auss höchste gesteigerten gegenseitigen Mistrauen der Verbündeten
elbst die ungehinderte und von oben gesörderte Spionage der Ofsiziere im Krieg zu geradezu
erderblichen Konsequenzen sühren tann. Der Fall, das ein attiver österreichischer Oberst
kebl im Solde Italiens Spionage treibt und in einem Kriege des Dreibunds gegen Rusund zum ofsiziellen österreichischen Berater des italienischen Generalstabs bestimmt wird,
it ebenso dentbar, wie der Fall, das ein Oberst Redl, der militärische Geheimnisse anzschen
ertauft hat, auf eine für Deutschland ungünstige Revision des Oreibunds entscheinen
einfluß gewinnt.

Wenn die Lenter der Staaten wollen, daß in Arieg und Frieden soldatisches Sprzefühl, itterliche Moral und nationales Empfinden das Tun und Lassen des Höchstemmandierenden die des letzten Mannes am linken Flügel der zwölsten Kompagnie bestimmen, so dürfen sie Offiziere nicht ermutigen, das ehrlose Gewerde der Spionage auszuüben. Für einen Arieg, en Tapferkeit und Alugheit entschen, ist ein wassenstrobes Volk, wie es die Deutschen sind, u haben; einem Krieg, dessen Ausgang die Spionagesonds bestimmen, wird es seine beste Kraft nicht aussehen.

#### CHO .

# Erdbeben in Deutschland

ie jüngsten Erdbeben in Süddeutschland erinnern einen Mitarbeiter des "Reichsboten" an die Tatsache, daß auch Deutschland eine häusige, aber glücklicherweise taum zu Ratastrophen neigende Erdbebentätigteit aufzuweisen hat. Einige Ansaben darüber, soweit die leider für die früheren Perioden recht mangelhafte historische Statistik Einzelheiten gestattet, sind nicht ohne Interesse: "Außerst arm an selbständigen Erdbeben sit die norddeutsche Tiesebene; sehr bebenreich dagegen ist die Landschaft des Vogtlandes, as wissenschaft die ziesensche Seigenden von ganz Mitteleuropa gilt, serner auch as ganze oberrheinische Gebirgsspstem, der Schwarzwald, die Vogesen und die dazwischen iegenden Tiesebenen.

Im Vogtlande sind allein in der Zeit von 1875 bis 1897 nicht weniger als 38 größere Erbbeben bevbachtet worden. Im Spätherbst des Jahres 1897 erfolgte eine 37tägige Bebenderiode, die sich aus einer Anzahl sehr heftiger Stöße und aus Hunderten von schwächeren Erschütterungen zusammensehte; weitere "Erdbebenschwärme" traten im Sommer 1900 in sötägiger, im Mai und Juni 1901 in 53tägiger, im Frühjahr 1903 in gar 95tägiger Periode auf. Seitdem war das stärtste Beben in den Jahren 1908 dzw. 1909 zu verzeichnen. Aus dem westlichen Deutschland wird über ein Erdbeben berichtet, das im Jahre 600 n. Chr. die Stadt Tongern zerstörte. Dann schweigen die Chroniten lange Zeit; erst das sechzehnte Jahrenndert dringt zum Schrecken der abergläubischen Menscheit wieder süd- und mitteldeutsche Beben. Die Selehrten der Zeit wußten sich mit dieser beunruhigenden Naturerscheinung zicht recht abzusinden und stellten die abenteuerlichsten Eheorien auf, wie ein Blick in das 1582 zu München erschienen Buch des Naturerscheres J. Rasch "Von Erdbiben, etliche Tractät, alte und neue, hocherleuchteter und bewährter Stribenten" zeigt. Da heißt es: "Ob aber in

Tebbeben in Deutschland 781

bem erbrich dadrinnen die hitz und kelt mit einander streiten und ein greulich erschröcklich stoßen schupffen, hupffen, zittern, werfen, sausen und pnausen anrichten wie der donner und plitz, so mag das wohl kommen von kelt und hitz. Oder, ob vielleicht ein Wassergang verfallen oder in der erd ein gewölde eingegangen sei, oder, daß die erdgeister und bergmännlein streiten oder der meerfisch Celebrant sich recke und strecke oder was sonst der ursachen sey, dadurch der erdboden geschüttelt und gehebt wird, daz ist bei allen gelehrtesten und berümbtesten Naturforschern noch unerörtert.

Mehr als hundert Aahre später, am 18. September 1692 zerstörte ein ,bis Frantreich und England verspürtes' Erdbeben in der Kerzogenrather Gegend im Steintoblengebiete bei Lachen viele Häuser; am 3. August 1788 wurde die ganze oberrheinische Tiefebene und ein Teil der Schweiz von einem heftigen Erdbeben erschüttert, das am intensivsten in der Umgegend von Strakburg auftrat; das Strakburger Münster erlitt verschiedene Beschädigungen. Aus einem Wasserbehälter, der sich auf der Plattform des Münsters befand, wurde das Wasser bis zu halber Mannshöhe empor- und 18 Fuß weit fortgeschleubert, wie eine über dem Haupteingang zum Glodenhause angebrachte lateinische Anschrift besagt. Wieder bei Berzogenrath feste am zweiten Weihnachtsfeiertage 1755 (bem Ungluchsjahre, bas bie berühmte Berstörung Lissabons brachte, bei der 32 000 Menschen unter den Trümmern begraben wurden) eine sehr starte Erdbebenperiode ein, die bis zum 30. Mai 1757 dauerte. Biele Gebäude wurden beschädigt und einige Menschen getötet; eine große Zahl wurde obdachlos und wohnte wochenlang in Belten. Bei Stolberg bilbete sich sogar eine beträchtliche Erbspalte. Aus der neueren Zeit sind hier noch die Erdbeben vom 6. März 1872 (bas sein Zentrum an der Ahr hatte und 3100 Quabratmeilen in Mitleibenschaft zog), vom 22. Ottober 1873 und 24. Zuni 1877 (wieder zu Herzogenrath) und vom 26. August 1878 im Regierungsbezirk Aachen zu erwähnen. In Groß-Gerau in Hessen dauerte eine Erdbebenperiode von 1869 bis Ende 1873; bie einzelnen Beben folgten in oft ganz kurzen Swischenräumen so zahlreich hintereinander, daß z. B. allein am 31. Ottober 1869 von einem zuverlässigen Beobachter 53 Stöße aufgezeichnet wurden.

Diese Beispiele geben eine Vorstellung von der Erdbebentätigkeit des deutschen Bodens. Ihrer Entstehung nach werden die hier beobachteten Beben weniger als vulkanische denn als tektonische — d. h. auf die jest noch tätigen gebirgsbildenden Vorgänge zurüczusührende — und "Ein sturz beben" angesehen. Das Wasselfenden Vorgänge zurüczusührende — und "Ein sturz beben" angesehen. Das Wasselfenstellich unterirdisch in Kalk-"Sips- und Steinsalzlagern, die alle, ohne wegen ihrer Kleinheit abbauwürdig zu sein, weit verdreitet sind, Hon, die sich ster ser weitern. Von der Menge der löslichen Mineralstoffe, die dem Gedirge tagtäglich durch Quellen und unterirdische Wasseläuse entzogen werden, macht man sich erst eine rechte Vorstellung, wenn man z. B. weiß, daß die Karlsbader Therme dem Innern der Erde allzährlich im Durchschnitt 3064 Kubikmeter Salze entnimmt! Geht diese Minierarbeit unaufhaltsam sort, so tritt im Lause der Zeit ein Augenblick ein, da die Decke sich nicht mehr zu halten vermag, und der nun solgende Einsturz macht sich als Erdbeben sühlbar. Auf diese Erscheinung sind viele Erdbeben im Vogtland und in den Bergbaubistrikten zurüczusühren. Alles in allem genommen kann also abschließend Deutschland als ein an Erdbeben nicht gerade armes, aber von großen Katastrophen bislang stets verschontes Gebiet bezeichnet werden."



Summa 9 050 16

## Richter und Maurer

iederholt ist im Türmer auf die Verschlechterung der sozialen Lage der Kopfaar der beiter hingewiesen worden. Die "Deutsche Richterzeitung" bringt nach einem Aufsate in den Mitteilungen des Arbeitgeberverbandes für das Baugewerbe zu Oresden einen Artitel, der das Einkommen eines Maurers mit dem eines Richters im Königreiche Sachsen vergleicht und zu dem überraschenden Ergebnis kommt, daß der Maurer er verhältnismäßig fin anziell viel besselfer gestellt ist als der Richter. Die "Kölnische Volkszeitung" stellt nun den selben Vergleich zwischen dem Einkommen eines preußischen Richters und dem eines Maurers auf, wobei für den Verdienst des Maurers die Angaben des Oresdener Arbeitgeberverbandes zugrunde gelegt sind, die wohl mit unwesentlichen Abweichungen auf das ganze Reich zutreffen dürften.

Der Maurer verdient bis zum 35. Lebensjahre: im 15. Jahre, 300 Arbeitstage zu 8 Stunden zu 15 A, täglich rund 1,20 M . 360 M im 16. Jahre, 300 Arbeitstage zu 8 Stunden zu 25 A, täglich rund 2 M . . 600 " im 17. Jahre, 300 Arbeitstage zu 8 Stunden zu 35 A, rund 2,80 M täglich . 840 im 18. Jahre, 300 Arbeitstage zu 7½ Stunden zu 65 A, täglich rund 4,90 M . 1 470 im 19. Jahre, 300 Arbeitstage zu  $7\frac{1}{2}$  Stunden zu 65~A, täglich rund 4,90~M. 1 470 im 20. Jahre, 300 Arbeitstage zu 7½ Stunden zu 67 A, täglich rund 5 M . . 1 500 " vom 23.—30. = 8 Jahre zu 300 Arbeitstagen zu 5.M. . . . . . . . . . . . . . 12 000 vom 31.—35. Jahre = 5 Jahre zu 300 Arbeitstagen zu 5,25 M . . . . . . 7 875 Summa 26 115 M Der Richter verdient in Preußen bis zum 35. Lebensjahre: bis zum 31. Lebensjahre, Affessor (zwei Zahre unbesoldet) . . . . . . . . bis zum 33. Lebensjahre, Assels, zwei Jahre besoldet,  $2750 + 3000 \, M = 1000 \, M$ 5 750 M

Mithin verdient der Maurer bis zum 35. Lebensjahre 26 115 — 9050 = 17 065 M mehr als der Richter in Preußen, der also erst gegen sein 40. Lebensjahr den Verdienst des Maurers eingeholt hat. Und dabei ist noch vorausgesetzt, daß der Asserben einem Dienstalter von 6 Jahren (das Dienstjahr ist angerechnet) angestellt wird, was für die Zukunst bei der herrschenden Überfüllung indessen kaum eintreten wird.

Ahnliche Tabellen ließen sich übrigens auch für andere gelehrte Berufe ausstellen und das Ergebnis des Vergleichs wäre so ziemlich dasselbe. Ein kostspieliges Studium und eine Wartezeit ohne Sold kann nur derjenige aushalten, dem es sein Geldbeutel erlaubt. Auf diese Weise werden die gelehrten Berufe immer mehr eine Domäne der Vermögenden, nicht, wie es sein sollte, der Begabten. Und das eben ist die betrübliche und das Staatswesen doch auch unmittelbar gefährdende Begleiterscheinung solcher sozialen Mitzerhältnisse: daß den mittellosen Begabten immer mehr der Ausstlieg in die höheren Amter versperrt wird.



Das Sterben ber Bionden 783

#### Das Sterben der Wlonden

da, sie sterben aus, die Blonden, wenn die römische "Tribuna" recht berichtet ist. "Die angelfachfische Raffe," lieft man bort, "bie foone Raffe ber blonden Siganten und der amazonenhaften Frauen, aus der die Kriegsbelden, die Vioniere und Abealisten der modernen Rivilisation bervorgingen, die sich auf allen Kontinenten festsekte und jedem pon ihnen ibr Geprage gab, ift im Begriffe au perichwinden. Nach grundlichen Studien, die awölf Rabre gedauert baben, bat die englische antbropplogische Gesellschaft dies festgestellt, und Englands Ministerpräsident bat sich jüngst über die traurigen Ergebnisse jener Studien Bericht erstatten lassen. Die hobe Gestalt, das Rot der Wangen und das Gold der Haare find unterscheidende Merkmale, die allenfalls noch auf dem Lande porberrichen, wobei jedoch zu bemerten ift, daß die Börfer icon balb entvollert find. In den Städten, vor allem in den groken Andustriestädten, bat sich in nicht ganz bundert Aabren die Rabl der Blonden, bie sich früher zur Zahl der Braunen verhielt wie 2:5, gang bedeutend verringert: in Glasgow ift bas Berbaltnis nur noch 1 : 4, in Manchefter nur noch 1 : 5 und in London fogar nur 1:7. Es gibt allerdings noch viele Awischenstufen zwischen blondem und braunem Enpus, aber alle zeigen die Reigung, fich von der braunen Woge verschlingen zu laffen. Ein mertwürdiges Anzeichen dieser Rassewandlung liegt in der Tatsache, daß der athletische blonde Eppus zwar noch in reichen Stabtteilen Boden hat, in den Arbeiter- und Anbustrie-Vierteln dagegen von Tag zu Tag zurückgeht. Die von der antbropologischen Gesellschaft aufgestellten Statistiten weisen ferner nach, dak die Blonben zwar auf dem Lande lange leben und fruchtbar find. dak aber in den Andustriezentren ibr durchschnittliches Lebensalter dem der Braunen nachstebt; sie sind weit weniger fruchtbar, werden leichter von Krankbeit befallen und leiden unter einer großen Kindersterblickleit. Man tann daraus den Schluk zieben, dak der angelfächliche Enpus im ländlichen Leben noch prächtig gebeibt, im industriellen Leben dagegen jämmerlich zugrunde gebt. Man bat also folgenden Widerspruch: die angelsächliche Rasse bat den Andustrialismus ins Leben gerufen, und der Andustrialismus verschlingt jett die Rasse, die ihn geschaffen hat. Luch in der amerikanischen Gesellschaft ist dieser Niedergang der Blonden und dieses gewaltige Anwachsen der Braunen beobachtet worden ..."

Der "Jammer" bemerkt hierzu, die ganze Umwelt des modernen Lebens, besonders in Großstadt und Industrie, sei dem germanischen Wesen so schlicht wie möglich angepaßt, und so könne der Germane darin nicht gedeihen. Der germanische Mensch brauche zu seinem Gedeihen viel Spielraum, viel Luft und Licht; er sei der Mann des freien Feldes, des Waldes und des weiten Meeres; in engen Verhältnissen krante und verkümmere er. Während der Mongole in lust- und lichtlosen Kellern hausen könne, vergehe der Germane dabei. Darum sei die Großstadt und die Fabrik sein Grab.



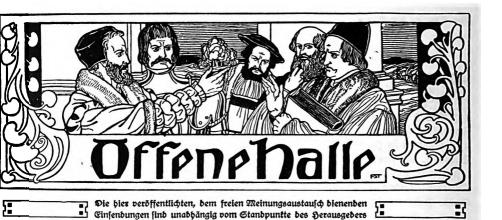

# "Post festum"

eie letten großen Feiern dieses erinnerungsschwangeren Zahres haben im allgemeinen gezeigt, daß bei Höhepuntten unfres Gesamtlebens noch immer alles. was 🎗 bem Reichsgedanten fremb und abhold ift, an die Wand gedrüdt wird, — mancherlei Rassandrarufe von dem Jubel und den Heilrusen des Voltes übertönt werden. Soll aber ein wenig Farbe, Glanz und Licht erinnerungsfroh das Grau des folgenden Alltags verklären, iv müssen wir zum Dank für die bewiesene Vaterlandsfreudigkeit doch noch manches kun, die Sefinnung der vom Schidfal ungünstiger bedachten Voltsgenossen zu heben und zu stärten und manches laffen, was ihre oft ja nur zu berechtigte Empfindlickeit zu reizen geeignet ist. Budem, wir brauchen uns mit unfrer "höheren Bildung und Kultur" nicht gar so schrecklich aufzublasen. Der aufmerksame Beobachter wird bei der "Ausschmückung", die wir hier in Berlin zu sehen bekamen, mehr als einmal den Ropf geschüttelt haben. Und noch so manches andre wird ihn bedenklich gestimmt und seine Kritik herausgefordert haben, die ebenfalls nicht ber Sache, fonbern beren Ausführung, ihren Auswüchsen gilt. Nicht ihm allein wird unter anderem die große Bahl uniformierter Anaben und Jünglinge aufgefallen fein, die allerlei Bereinigungen angehören; wir wollen für unlere 8wede hier bie "Pfabfinder" herausgreifen: Die Uniform ist ein Ebrentleid, sie bedeutet eine Auszeichnung, ein Herausbeben aus der Menge. Fraglos ist sie für viele Knaben und junge Leute ein Locmittel und soll's wohl auch ein. Dagegen wäre im Hinblid auf bie gute Sache nicht allzuviel einzuwenben, auch bie Eitelleit, die vielleicht damit gezüchtet wird, braucht nicht einmal zu besonders ernsten Folgen zu führen. Bedenklicher ist es, daß vorwiegend Söhne der "bessern Stände", die das nötige **Rle**ingelb haben, diesen Bewegungen angehören. Der löbliche Zwed tritt hier vielfach in den Hintergrund, das Vermögen der Eltern und ihr Stolz anf den Sprökling entscheidet.

Die hervorragenden Männer, die diese Bestrebungen patronisieren, wollen selhstverständlich nur erzieherische Zwede mit ihnen versolgen, sie sehen aufs große Ganze und müssen estun. — Sache der kleineren Schwarzseher ist es, auf Fehler in den Einzelheiten aufmerksam zu machen, und sie sollten nicht verächtlich beiseite geschoben werden. Es gehört ja heute zum guten Ton, möglichst alles so sportlich anzusassen wie unsre lieben englischen Vettern. Man schweigt aber dort ein wenig verschämt über die Ergebnisse, die die Züchtung begeisterter Militaristen durch das Mittel der Scout-Boys ergeben haben müßte. Dennoch, ich betone es nochmals, stedt ein so gesunder Kern in allen diesen Bestrebungen, daß es schade wäre, wenn sie ihren Zwed durch Aberspannung des sportlichen Moments versehlten oder gar als verkappte Vertreter von Sonderinteressen, die zur Verschärfung der Klassensähe beitrügen, rückstos bekämpst werden müßten. — Und diese Gesahren bestehen. Man höre sich einmal das

Tob und Tobesfurcht 785

Urteil der arbeitenden Klassen über diese vielfach sehr selbstbewußt auftretenden Knaben oder Jünglinge an; es sind zumeist nicht die schlechtesten, unbesonnensten Elemente biefer Boltsgruppe, die ein solches Auftreten aufreizend empfinden. Altere, ruhigere Leute werden durch folde Auffälligteiten verbittert. — Und, um etwas weiter zu gehen: wenn man die Dreitäfehoche der verschiedenen Exerzierschulen mit Mühe, Abzeichen, Säbel (Degen) und einer Flinte berumstoldieren sieht, die oft bald größer ist als der ganze tleine Rerl, da kann sich wohl auch der Wohldenkende, Weitsichtigere dem Eindruck nicht verschließen: das sind Modespielereien, begünstigt und erhalten vom Kapitalismus. Dazu sollten uns unste Jungens aber zu schade fein, und geht's denn niemals ohne die für uns Deutsche so bezeichnende Grüppchenbildnerei? Fühlt man denn nicht, daß man sich so um jede Boltstumlichteit bringt? — Und diese im besten Sinn bes Wortes zu erringen und im weitesten Begriff, sollten sich diese Bereinigungen in erfter Linie angelegen sein lassen. Die unschätzbaren Werte, die zu erhalten oder neu zu schaffen find: Wanderfreube. Ausdauer im Ertragen von Strapazen, Naturliebe, Sinn für Freundloaft und Ramerabschaft, rasches, sestes Luge, sichere Band, können und sollen in deren Rahmen gepflegt werden. Aber dieser Rahmen muß durchaus erweitert, mehr noch, er muß überhaupt gesprengt werden.

Die Jugend der ganzen Nation, nicht eines bevorzugten Teils, muß diesen Vereinisungen zugeführt werden und an ihnen teilhaben können. — Will man schon nach Vorbildern arbeiten, dann sehe man nach der Schweiz, wo die Freude an den Waffen, die zudem zehunden deutschen Jungen im Blute stedt, glänzende Resultate erzielt, wenn wir auch von der Übertragung sonstiger dortiger militärischer Einrichtungen naturgemäß absehen müssen.

Auch bei uns soll es das ganze Jungdeutschland sein, das des Segens solcher Einrichtungen teilhaftig wird; erst dann haben sie einen rechten Sinn und volle Berechtigung und können auch dem Vaterlande Segen bringen. — Nicht mehr: Die Rapitalismus, hie Proletariat, sondern Ausgleich, Vermittlung, Hilfe und Opfer.

Rarl Julius Mener



# Tod und Todesfurcht

"... Wo es an die letzten Dinge geht, wird alles Pathos schwach und ohnmächtig — die in stinktive tierische Furcht ist das herrschende Prinzip." Ourch diesen Ausspruch scheint mir Herr Fr. Holland mit seinen Aussührungen über dieses Thema in schärssten Gegensatzu seiner vorangehenden Erklärung von Tod und Todessurcht zu geraten. Wenn der Tod dem Menschen die Persönlichteit raubte, die Todessurcht also die Furcht vor diesem Verlust wäre, dürste dieses Gefühl doch nicht ein "instinktives, tierisches" genannt werden, da man dem Tiere eben dieses Höchste, die Persönlichteit, abspricht.

Herr Fr. A. Holland vergleicht nun den Tod mit dem traumlosen Schlafe. Ein Toter tönne nicht mehr "Ich" sagen, ebensowenig wie ein traumlos Schlafender. Dagegen behaupte ich: "Einen traumlossen Schlafender. Dagegen behaupte ich: "Einen traumlossen Schlafen zu haben, dann sind jene traumhaften Erlebnisse nur hinter die Schwelle des Bewußtseins getreten, — die sich beim Erwachen den Sinnen ausdrängende Wirklichteit nimmt die Ausmertsamteit des Geistes gefangen — der Traum ist vergessen. Erst nach längerer Zeit erinnert man sich vielleicht seiner, und nicht selten wirtt dann diese Erinnerung so start auf das Bewußtsein, daß man glaubt, erlebt zu haben, was nur Spiel der Phantasie war. Im Mittelpunkt aller geistigen Funktionen aber steht das "Ich", die Persönlichteit. Alles Denken, Fühlen und Wollen geht von diesem "Ich" aus oder bezieht sich darauf, ist also das, was alle diese verschiedenen Regungen des Geistes vereinigt, folglich selbst Geist, daher immateriell, also un vergänglich nur bei galt ich.

Der Eurmer XV, 12

Digitized by Google

Würde nun die Todessurcht die Furcht vor dem Schwinden der Persönlichteit, des "Ich", also rein geistig sein, liesen wir ja andauernd mit diesem betlemmenden Sesühl herum, das doch wie alles, was uns innerlich am stärtsten bewegt, stets hoch im Bewußtsein stehen müßte. Die Ersahrung lehrt aber, daß dies nicht der Fall ist. Die Todessurcht, jenes heftige Widerstreben gegen die Vernichtung, tritt erst zutage, wenn man den Tod vor Augen sieht, wenn er einem im Nacken sitz und es scheindar tein Entrinnen mehr gibt. Genau dasselbe beobachten wir deim Tier. Auch ein Schaf hat Todessurcht, obgleich es den Tod nicht kennt, und auch dei ihm tritt sie erst in die Erscheinung, wenn dem Leben Sesahr droht. "Das Grauen vor dem Tode ist also", wie Schopenhauer sagt, "von aller Ersentnis unabhängig, blind, und erscheint vor ihr vielmehr töricht, da es um den objektiven Wert des Lebens sehr mißlich steht." Die menschliche wie auch die tierische Todessurcht ist daher weiter nichts als das instinktive Widerstreben des Organismus gegen seine Vernichtung oder, richtiger gesagt, gegen seine Veränderung, da ja die "hemischen" und "physsologischen" Vorgänge nach dem Tode weiter nichts sind als eine Veränderung der Form des Stosses.—

Warum nun aber die Furcht vor dieser Vernichtung oder Veränderung logisch und physiologisch unverständlich sein soll, sehe ich gar nicht ein. Logisch zu verstehen ist sie als Notwendigkeit. Wie wäre es wohl mit der Erhaltung der menschlichen Gattung bestellt, besähen wir nicht dieses Grauen vor dem Tode? Zeigen doch die häusigen Fälle von Selbstmord, daß der Grad des Grauens nicht einmal ausreicht, um der Erkenntnis von der Misere des irdischen Daseins die Wage zu halten, — daß es also besiegt wird.

Dieser Streit zwischen dem Lebenstried und unserer Vernunft gibt die psychologische Erklärung. Es ist derselbe Konflikt, der uns das ganze Leben hindurch begleitet, der stete Rampf unserer geistigen mit unserer tierischen Natur, den Trieben, die zu Begierden gesteigert so heftig auftreten können, daß der Mensch in jenen qualenden, unglücklichen Zwiespalt gerät, der Faust schmerzlich ausrusen läst:

"Zwel Seelen wohnen, ach! in meiner Brust; Die eine will sich von ber andern trennen; Die eine hält in berber Liebeslust Sich an die Welt mit klammernben Organen: Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gestiben hoher Uhnen."

Eben diese mit klammernden Organen an der sichtbaren Welt hangende ist es, die im Menschen den Trieb oder den "Willen zum Leben" in sich birgt und infolgedessen in Lebensgefahr mit dem furchtbaren Gespenst des Todes droht. —

Unbegreiflich wird uns aber bleiben, wie wir nach unserem Tode bestehen werden und vor unserer Geburt bestanden. Bielleicht ist dieser Zustand einem Traum ähnlich, dessen wir uns beim Erwachen, beim Eintritt ins irdische Dasein nicht bewußt sind, den wir vergessen haben und nach dem Tode fortsetzen!?





## Im Spiegel des großen Jahres

ir haben unendlich viel von dem großen Jahre zu lernen, in dessen Gedenken wir leben oder doch leben sollten. Es ist eine schwere Mahnung und ein unerbittlicher Spiegel für uns. Nühen wir beide, 🏅 so lange es noch Zeit ist! Auch das Preußen, das 1806 ruhmlos zusammenbrach, war das Preußen eines großen Rönigs — gewesen. Allein an dem Unglud von Jena — das erkennt auch Professor Theobald Liegler in einer trefflichen Studie der "Leipziger Lehrerzeitung" an, waren nicht bloß die Rönige schuldig, sondern zu gleichen Teilen auch das Volk. Die Reit für den aufgeklärten Despotismus war vorüber, durch die französische Revolution ein neues Großes in die Welt gekommen, die Aufklärung alt und matt und schwach geworden, und aus dem Aungen, das um die Wende des Kahrhunderts da war, dem Sturm und Drang unserer Literatur, dem Neuhumanismus mit seiner klassischen Bilbung und der Romantik, war zunächst als Gemeinsames doch nur der Individualismus berausgewachsen: "Gewiß", schreibt Theobald Ziegler, "empfinden wir heute auch ben Segen dieser individualistischen Beriode, in der die Menschen zunächst einmal an sich selber dachten — erst noch schwäcklich und egoistisch die Aufgeklärten an ihr individuelles Glud im Diesseits und im Zenseits, bann traftvoll und fein die Rlassifiter an ihre Selbstbildung, und endlich leidenschaftlich und temperamentvoll die Romantiker an ihr Recht, schrankenlos dem eigenen Herzen zu folgen und sich über Sitte und Konvention frei und frech hinwegzuseken. Aber darüber war ein Großes verabsäumt worden: der Gedanke an das Gemeinsame und an das Ganze. Freilich bachten diese Menschen alle auch an ein Ganzes, an ein ganz Großes sogar und Allumfassendes, an die Menscheit überhaupt. Weltbürger zu sein, schien ihnen das Allerhöchste. Aber das Weltbürgerliche hat immer etwas Abgeblaktes, Verschwommenes, Unklares; der Menschheit als ganzer kann doch nur der Allergrößte dienen, der kleine, der Durchschnittsmensch muß sich beschränken auf den engen Areis der Familie, der Gemeinde, und auch wer ins Weite und ins Große dient, wendet sich immer erst an sein Volk und an seinen Staat. Das Weltbürgerliche ist ein andächtig Schwärmen ohne Saft und Kraft, ohne Anhalt und Ziel, kein Gegen788 Türmers Tagebuch

gewicht gegen den engen Individualismus, sondern nur eine andere Form desfelben. Was aber das Schlimmste und das Gefährlichste war: diesem allzu Gemeinen und Abstrakten gegenüber trat der Batriotismus, das Volks- und Staatsbewußtsein als ein Minderwertiges und weniger Vornehmes zurud; ein Leffing selbst und ein Fichte sprachen sich verächtlich aus über diese Erdschollengesinnung. Dazu kam, daß es im damaligen Deutschland schwer war, patriotisch zu sein. Denn was war des Deutschen Vaterland? Ein Deutschland gab es längst nicht mehr, wenn es je schon eins gegeben hatte, selbst das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hatte aufgehört zu existieren; wieder war es die kaiserlose, die schreckliche Reit, es gab nur noch einen Haufen meist kleiner und kleinster Territorien, Rarikaturen von Staat, keine wirklichen Staaten. Deutschland war kein Staat mehr. Nur ein wirklicher Staat war in Deutschland, geschaffen durch seine Fürsten, den Groken Rurfürsten, den groken Rönig und dessen Bater Friedrich Wilhelm I. — Preußen war ein Staat; und wenn die Auswärtigen, wie Goethe, nur frigisch. nicht preußisch gesinnt waren, so hatte sich in Preußen selbst langsam, aber sicher ein Staatsbewuktsein entwickelt, ein preukisches Nationalgefühl wenigstens in den besten und tüchtigsten Männern. Da kam der große Korse an der Spike Frankreichs und kehrte jene Splitterchen und Rarikaturen eines Staates mit eisernem Besen auf Haufen und formte daraus künstliche Staaten zunächst, aus denen erst noch wirkliche werden mußten. Preußen aber besiegte er nicht nur, er qualte es auch und fügte zur Niederlage den Schimpf, zum Unglück die Mikhandlung. Allein erreicht hat er damit nur das Gegenteil von dem, was er wollte: er weckte im preukischen Volk das Gefühl seiner Schande und des ihm zugefügten Unrechts querst und dann die Erinnerung an seine frühere Größe und Kraft, das Gefühl ber Rache zuerst und bann den Willen, wieder zu werden, was es gewesen war: ein wirklicher Staat.

Und nun schwanden auch die weltbürgerlichen Nebel vor den Augen und schwanden die nur um das eigene Ich treisenden Gedanken aus den Herzen der Aufgeklärten, der Rasssiter und der Romantiker: in der Not der Zeit sind sie alle national geworden. Nicht die Schule, sondern das Leben hat damals die Menschen staatsbürgerlich erzogen ... Tat und Wort, Staat und Heer, Ratheder und Ranzel, Poesie und Prosa wirkten zusammen, um den preußischen Staat aus einer Maschine zu einem Lebendigen und Seisterfüllten zu machen.

Dieser Geist aber war ein neuer Geist. Woran war der Staat des aufgeklärten Despotismus zugrunde gegangen? Daran, daß ohne den großen Führer an der Spize die Maschine undeweglich und steuerlos war. Auf große Führer kann man nicht zu allen Zeiten rechnen. Darum muß man dafür sorgen, daß jeder einzelne sich selber führen kann. Der Despot is mus hatte die Geister gebunden und in Fesseln gehalten: diese Fesseln mußten gelöst, die Unsteien befreit, die Gebundenen entbunden werden. Nicht erst auf den Besehl von oben warten, sondern selbst zugreisen und Jand anlegen, die Volkskraft entsessen, jeden einzelnen zur Selbsthilse und zu eigener Initiative aufrusen — das war's, was allein noch helsen konnte. Und das

als das Wichtigste und Notwendigste erkannt zu haben, ist das unvergängliche Verdienst des Freiherrn vom Stein. Am Beispiel Frankreichs hatte man gesehen, was das Volk vermag: an das Volk glauben, an das Volk appellieren, das Volk zu dem Zweck frei machen und die Volkskraft entbinden, das war deswegen das erste, was zu tun war. Und so war denn auch der Glaube an den Wert und die Macht der Freiheit das, was alle jene Männer durchdrang. Sie warteten nicht mehr als gehorsame Untertanen auf die Besehle von oben, sondern sie griffen als freie Männer selber zu, wo sie es für Recht und für Pssicht bielten...

Das war freilich nach den Begriffen des alten Despotismus eine gefährliche Stimmung, und manche faben baber in Diesen Männern üble Repolutionäre. ichlimme Ratobiner. Aber sie übersaben dabei die Hauptsache, den sittlich en Geist, der sie erfüllte und diese aufbauenden Reformer von niederreikenden Revolutionären im tiefsten Grunde unterschied. Und hier ist es der Name Rants. des groken Königsberger Bbilosophen, von dem das stolze Wort gesprochen war: "Du kannst, denn du follst!" Moralisch war auch die Aufklärung gewesen: zu tun. was Pflicht sei, batte schon Lessing und Friedrich der Große für ein ganz Hobes erklärt, und bas Solide, Ebrenbafte und Ebrenfeste des deutschen Bürgertums iener Tage gebt fraglos auf die Aufflärung gurud. Aber daß der gute Wille und Die Abee ber Pflicht bas Söchste und Wichtiafte in ber Welt, bas Bathos für die Bflicht und die Erfüllung des ganzen Menschen mit dem Gedanken an sie — diese Erkenntnis verdankt man doch erst Rant und seinem kategorischen Amperativ. Von seinem Geist waren die groken Menschen jener Tage getragen, die Kichte und Schleiermacher, die Humboldt und Clausewit, die Scharnhorft und Gneisenau, die Bonen und Rleist, jeder in seiner Weise, jeder vielleicht in anderer Weise, aber überzeugt waren sie alle, daß Staat und Bolk nur aus diesem Bathos der Bflicht heraus gerettet werden könne, daß, wie der Rantianer Schiller gesagt hatte. das Leben der Güter höchstes nicht sei. Eine sittliche Wiedergeburt, so glaubten sie. unter dem Reichen des Rantischen Pflichtbegriffs sei nötig, aus dieser Wiedergeburt heraus konne und werbe das Werk gelingen. Und mit der Ibee der Pflicht verknüpfte sich auch bei Rant die Abee der Freiheit. Wir sind nicht frei, als ob uns die Natur die Freiheit als Feengeschent in die Wiege gelegt hätte, aber wir sollen frei werden und uns frei machen. Auch die Freiheit ist Pflicht, freilich auch Borgussekung aller Pflicht. Noch ein anderes aber lag in diesem Moralismus Rants. Während sich die Romantiter besser duntten als die anderen alle und als eine Art Übermenschen aristokratisch bochmütig auf die Masse der Vielen und Allzuvielen berabsaben, war der Aflichtbegriff bei Kant ein durchaus demokratischer Gedanke: seine Pflicht tun kann jeder, jeder in seiner Weise und mit den Mitteln seiner natürlichen Begabung. In diesem bemotratischen Geist und Sinn baben die großen Männer von 1813 an ihr Volk geglaubt und es zum Rampfe aufgerufen. Das war die Ehrfurcht vor dem, was uns gleich ist, aus der wie bei Goethe so auch bei ihnen der fromme Glaube an eine höbere Macht und an eine sittliche Weltordnung, der Glaube an einen Gott herauswuchs, der dem hilft, der sich selber hilft. Der Glaube der Auflärung, der Glaube Rants, der Glaube Schleiermachers — es war bei aller Verchiedenheit im letten Grunde doch in ihnen allen derfelbe.

Es sind die einfachsten und schlichtesten, die tiefsten und größten Sedanken, von denen die Zeit vor hundert Jahren gelebt hat, und durch die sie zum Siege geführt worden ist, die besten und wirkungsvollsten Sedanken unserer deutschen Philosophie und Moral, unserer deutschen Poesie und unseres deutschen Slaubens, unseres deutschen Staates und unseres deutschen Volkstums. Darum seiern wir voll Bewunderung und voll Andacht die Erinnerung an jene große Zeit, — seiern hre Tapferkeit und ihre Siege, ihr großes und ihr kleines Heldentum, ihre Bezeisterung und ihre schlichte Pflichterfüllung, ihr Ethos und ihr Pathos, seiern Führer und Volk, Jünglinge und Männer, Männer und Frauen, seiern Vaterandsliebe und Freiheitssinn, Opfermut und Hingabe, in der sich damals alle, voch und niedrig, groß und klein, arm und reich, Sebildete und Ungebildete, Männer und Frauen eins wußten und zu gemeinsamen Tun verbanden ...

Daß das Volk vor hundert Jahren sich erhoben hat wie ein Mann, das war das Große und das Neue, neu namentlich, daß an der Spize der preußischen Erbebung auch so viele Nicht-Preußen standen, und daß der Preuße Fichte in der preugifchen Hauptstadt in seinen Reden ausdrücklich erklärte: "Ach rede für Deutsche dlechtweg, von Deutschen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durchnus beiseite sekend und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unelige Creignisse seit Jahrhunderten in der einen Nation gemacht haben.' Heute sind wir e i n e Nation, ein staatlich geeintes Wolt (und Deutsch-Österreich —? D. E.), der Bartitularismus ift trok mancher Rüdfälle im einzelnen teine Macht und teine Gefahr nehr unter uns. Aber find wir darum einig, fo einig, wie es der in Preußen ftaatlich zeeinte Rern des deutschen Volkes damals gewesen ist? Es ist ja natürlich, daß jeder oon uns die Erinnerung an 1813 nach feiner Weife feiert, der eine diefe, der andere ene Seite rühmend heraushebt, und auch das Endliche und Aleine und Aleinnütige, woran es doch auch damals nicht gefehlt hat, nicht übersehen wird. Aber u erwarten war doch, daß wir alle feierten und uns in dieser Feier alle eins vußten und eins fühlten als Glieder eines Voltes und als Bürger eines Staates . . .

Auch unter uns hat wieder ein gewisser weltbürgerlicher Sinn und Geist Platz gegriffen — wie vor Jena und doch anders, schlimmer und brutaler als dazumal. Dort war es der Gedanke der Humanität, der in all seiner Schönheit und Wahrheit und Feinheit uns die nächstliegenden Pflichten hat verabsäumen und uns nicht zur straffen Zusammenfassung eines staatsbürgerlichen und nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls hat kommen lassen. Heute ist es die Internationalität einer universalen Kirche und einer die Proletarier aller Länder vereinigenden Sozialdemokratie, die unsere Einheit gefährdet oder gar gursprengen droht. Die Ausklärung ist es gewesen, die den Konfessionalismus zurückgedrängt und den Gedanken religiöser Duldung stark und mächtig hat werden lassen unter uns. Daß Staat und Wissenschaft, Schule und Kunst nicht katholisch oder protestantisch sind und als weltliche Einrichtungen nichts zu tun haben mit den Unterschieden der Konfession, das war den Menschen von damals ganz selbstwerständlich ... Und an den Lagerseuern des Jahres 1813, da sangen ohnedies

Türmers Tagebuch 791

alle, Christen und Juden, Protestanten und Katholiten, gemeinsam am Abend des Sieges: Nun danket alle Gott! Und heute —! diese unselige tonsessionelle Berspaltung und Verhehung, daß wir oft fast gar wie vor dreihundert Jahren in zwei einander nicht mehr verstehende Völker auseinandergerissen stehen und vergeblich von einem Lager die Hand zum Frieden hinüberstrecken in das andere! Und ebenso seindlich klingt es zwischen sozialdemokratisch und durgerlich: was der eine hochkält, wird von dem andern verpönt und verhöhnt, was der eine für groß und wahr hält, zieht der andre in den Staub und erklärt es sür Irrtum und Lüge. Als ob nicht auch der Sozialdemokrat ein Bürger, Bürger unseres deutschen Staates, und wir sozial gesinnten Bürgerlichen nicht voll guten Willens wären zur Ausgleichung dieses Gegensabes! ... Aber die Spaltung greift noch tieser ins einzelne ... Es kommt zu den zweien als dritter Gegensah noch der zwischen liberal und konservativ hinzu, und auch da ist die Kluft kaum kleiner, der Riß kaum weniger klafsend. Und doch ist keine politische Partei das Ganze, keine hat recht und nur recht ...

Aber Barteien müssen sein. Auch sind sie ia gerade damals entstanden. Entstanden freilich, wir dürfen uns dem nicht verschlieken, beraus aus Sünde, Schuld und innerer Not. Um Sein ober Nichtsein ist es damals gegangen, um Knechtschaft ober Befreiung von fremdem Joch. Dieses abzuschütteln, konnte nur freien Männern gelingen, und so war die Voraussekung des Sieges die Freibeit auch im Annern. Das war ja der Sinn der Stein-Barbenbergischen Gesekgebung und der Scharnborstischen Militärreorganisation: mit freien Männern, die für sich selbst eine Burde baben, ist man ins Feld gezogen. Aber wenn das Bolt so für die Befreiung des Baterlands Gut und Blut einsetzte, so erwartete es nun nach dem Rriege die Weiterentwicklung dieser verheißungsvollen Anfänge, den Aufbau eines einheitlichen, den Ausbau eines freien Baterlands. Und daß in beidem das Bolt getäuscht wurde von Fürsten und Fürstenräten, von Ministern und Sofmarschällen mit trübem Stern auf talter Bruft, das ist der große Wermutstropfen gewesen in den Sieges- und Freudentelch jener Zeit und ist es in der Erinnerung an sie noch beute. In allen Bundesstaaten wird eine landesstänbische Berfassung stattfinden, so biek es in § 13 der deutschen Bundesalte pon 1815. Das war ein Verfprechen, das gerade in Preußen n i dt e i n g e l o st wurde, war eine Prophezeiung, die nicht in Erfüllung ging. Und daran eben trennten sich nun auch politisch die Geister, liberal war die Weltanschauung auch der Konservativen von 1813, reaktionär die der kommenden Zabre. Auch da ist es ja vorwärts gegangen über alle Hemmungen und Widerstände hinweg in den hundert Jahren seitdem, wer wollte es verkennen, wer es leugnen? bald in Rudungen und Sprüngen — das zeigt die Baulstirche in Frankfurt und zeigt die Gründung des Reichs -, bald in stetigem, mühsamem Vorwartsschreiten und Vorwärtsdringen. Aber alles ist doch bei weitem noch nicht erfüllt und noch nicht erreicht.

Zwei Anschauungen vom Wesen des Staats standen sich damals gegenüber: Wilhelm von Humboldt mit seinem Versuch, die Grenzen der Wirksamteit des Staates auf ein notwendiges Mindestmaß einzuschränken, und Hegel,

O2 Turmers Tagebuch

em der Staat im Sinne des Altertums fast gar ein Allmächtiges und ein Allmfassendes gewesen ist. Der Geist Hegels hat im 19. Jahrhundert immer mehr ber den Geist Humboldts den Sieg davongetragen. Auch das ist keine Willkür nd keine Böswilligkeit, es liegt in der Rompliziertheit unserer Verhältnisse beründet, in den tausend und abertausend immer neuen Aufgaben des wirtschaftchen wie des geistigen Lebens, die geordnet sein wollen und geordnet werden rüssen: für sie alle ist der Staat der Reif geworden, der sie zusammenfassen und ormen soll; und dabei geht es natürlich ohne Zwang und Drang nicht ab. Aber uch Hegels Meinung ist es gewesen, daß die Geschichte der Fortschritt sei im Bepußtsein der Freiheit und der Staat sich im Einklang halten müsse mit den Sitten nd Anschauungen des Voltes, nicht als ein ihm Fremdes und von oben herab legierendes dem einzelnen gegenüberstehe, sondern als Ausdruck seines eigenen Wefens das Volt ebenfo trage, wie er von der Vaterlandsliebe und der ftaatsürgerlichen Gesinnung des Volkes getragen werde. Daß dagegen noch so viel om alten Polizeistaat des 18. Zahrhunderts, vom System er Bevormundung und des Migtrauens gegen alles selbständige dichregen und Sichregieren, so viel bureaukratisches Wesen, so viel Verieten und Dareinreden des Staates auf Schritt und Eritt die Bewegungsfreiheit des einzelnen hemmt, der 5taat uns jo oft lähmt, jtatt uns frei entwideln, uns und unjere Rulturnotwendigeiten auf eigener Bahn vorwärtsgehen und aufwärtsstreben zu lassen, das allerings widerspricht allem, was jene Menschen, der konservative Hegel so gut wie er liberale Humboldt, vor hundert Jahren gewollt und vom Staat erwartet haben; ınd das widerspricht in unserer Zeit der Technit und des Vertehrs dem, was wir eute fordern und brauchen. Auch der Staat hat moralische Pflichten, die Pflicht or allem, dafür zu sorgen, daß wir, seine Bürger, ihn — den Staat ieben können.

Aber freilich, die Männer jener Zeit sind etwas gewesen und haben etwas sehabt, was unserer heutigen Welt vielleicht am meisten fehlt, und was wir am chmerzlichsten vermissen: sittliche Freiheit, freie Persönlicheit, gebildete Innerlichkeit. Reine Philosophie ist abstratter als die kantische und die Fichtesche, und doch — von allen Philosophen ist Fichte der populärste und die Bhilosophie Rants wenigstens in ihren groken Grundgedanten rie bekannteste. Beide haben uns auf das Innere hingewiesen und in das Innere urückgetrieben: aber merkwürdig, diese ganz innerlich gewordenen Menschen Rants und Fichtes, diese Idealisten und Ideologen von 1813 sind ugleich Männer der Tat und sind Helden geworden. Das ist kein Widerpruch, sondern gehört zusammen wie Ursache und Wirtung. An sich gefakte Rraft — so könnten wir nennen, was diese Menschen erfüllt hat. Uns fehlt iese Kraft und Konzentration der Innerlickeit. Wir sind ealistischer, weltläufiger und weltoffener geworden — scheinbar ein Vorzug; aber venn es darauf ankommt, so ist die Araft dort größer als hier. Oder anders ausgedrückt: wir leben im Zeitalter der Masse und der Massentultur. Bor hundert Jahren gab es mehr einzelne, große und kleine einzelne, und gab es

mehr individuelle Vilbung. Das ist der Segen jenes Individualismus, der uns erst fast gar wie Sünde und Gefahr hat erscheinen wollen. Auch heute sordert man, mitten in unserer Massenkultur, für das Individuum das Recht, sich au szule ben. Das war, außer bei einzelnen Romantikern, nicht die Meinung des Individualismus um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, der vielmehr ein solcher der sittlich en Vildung und der Erziehung zu sittlich er Persönlichte it sein wollte und gewesen ist. Heute spricht man die Selbstucht sein swilte und heilig, damals war sittlich sein so viel wie selbstlos sein, und statt schrankenloser Selbstsucht galt die sich zur Pflichterfüllung anhaltende Selbstzucht. Deshalb sucht man heute vergedens Sozialismus und Individualismus miteinander zu versöhnen und zu vereinigen, weil sie beide in Einseitigteit heillos überspannt sich als unversöhnliche Feinde gegenüberstehen. Damals war die Sittlichkeit eines Schleiermacher und eines Fichte sozialissisch und individualissische Augleich.

Auch 1813 war der Held das Volk, die Masse im ganzen; aber an ihrer Spize standen als Führer große Einzelne, die an das Volk glaubten und glauben konnten, weil sie es mit ihrem eigenen Geist erfüllten und zu erfüllen die Kraft hatten. Auch wir haben in den sechziger und siebziger Jahren noch einmal solche Führer erlebt und gehabt: man denke nur an die großen Gestalten um Kaiser Wilhelm I. oder an den Reichstag der siebziger Jahre. Und heute —?! Was uns heute vor allem sehlt, das ist der sietzliche Mut, die Wahrheit zu sagen; an was wir kranken, das ist ein seiger Byzantinismus nach oben und die schlotternde Angst vor unten. Das Wort Vismarcks: "Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst ungnade des Fürsten, die Ungnade der Volksversammlung, die Ungnade der Presse...

Nicht mit Jubel darüber, wie wir es doch so herrlich weit gebracht, sondern mit ernstester Selbstbesinnung und Selbsteinkehr, mit dem festen Vorsak, der großen Vorsahren würdig zu sein und wieder ganz würdig zu werden, mit dem Gelöbnis, nach außen keinen Stein von unserem Vaterland preiszugeben und keinen Flecken auf seiner Ehre zu dulden, und nach innen aufrechte und freie Menschen, sittliche Persönlichkeiten zu sein und zu werden, so begehen wir die Erinnerungsfeiern würdig und förderlich zugleich. . "

Das unerhörte Neue jener Zeit war eben, wie Professor Samuel Eck in seiner warmherzigen Festrede zur Jahrhundertseier der Stadt und Universität Sießen ("1813", Sießen, Alfred Töpelmann) unseren Zeitgenossen ins Sedächtnis hämmert, — daß diese ideellen Kräfte sich als das Realste erwiesen, was es überhaupt gibt, daß sie fähig waren, dem Rad der Weltgeschichte in die Speichen zu fallen, unbezwingliches Schicksal doch zu bezwingen: "In den Tagen des Friedens haben sie sich wohl ausgebaut, aber sie waren mit sich selbst allein beschäftigt gewesen, sie hatten sich um die Welt um sie her kaum kümmern können, jeht in den Tagen der Not, der Schmach, des Verderbens erwiesen sie sich als das, was sie waren, reale Kräfte zu realem Handeln: de utsche Tat ist aus de utsche Mo ed anken geboren..."

War denn aber diese deutsche Seele wirklich — zuvor, ehe die harten Jahre nen. — die Träumerseele, als die man sie uns schildern möchte?

"Fast fünfzig Jahre zuvor, gleich nach bem Siebeniabrigen Rriege. batte ssing seine Minna von Barnhelm gedichtet. Der König, gegen den er heimlich nige Briefworte schrieb, der freie deutsche Mann gegen den despotischen Herrscher. te ihm den Gedanken der Dichtung eingegeben. Dem selben allergnädigsten nia und Herrn batte Rant seine Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des nmels' gewidmet, und das Grundbuch der deutschen Philosophie, Rants Kritik reinen Vernunft, träat an seiner Spike den Namen des preukischen Kultusnisters Freiherrn von Zedlit. Goethe endlich: eine Ahnung echten Keldentums bem Rnaben in der freien Reichsstadt zuerst an den Caten Friedrichs aufgegangen. d als die Runde seines Todes ihn in Stalien erreicht, bält er für einen Augenblick ie im Schauen der ewigen Bildwerke, im Ergründen der unvergänglichen Natureke, er sinnt, wie der große König nun mit den Heroen seinesgleichen sich im hattenreiche unterhalten wird. Ich meine, das genügt. Friedrich war die Cat f deutschem Boden. Er selbst der Obilosoph und Dichter auf dem Thron, aber in erlichem Heldenleben ein unbezwinglich reiner Wille. Und dieser Wille galt dem gat! d. h. der einheitlichen Zusammenfassung aller Volkskraft zu selbständigem ben und in sich freier Entfaltung. Rawohl, ein Wille zur Macht war in dieser bnigsseele lebendig, und dieser Wille hatte sich bewährt, als eine Welt in Waffen der ihn stand. Mag an diesem Willen noch so viel dynastische Überlieserung und nastischer Ebrgeiz beteiligt sein, zuletzt doch war es reiner Wille, der sich dem edanken der Königspflicht beugte und den Staat, das Sanze, schlechthin über ist und Leben des Einzelnen erhob. In Preußens König ging den Deutschen initten ihrer schwächlichen Kleinstaaterei und ihres kläglich zusammenbrechenden mischen Reiches der Gedanke des Staats in seinem souveränen Einbeitswillen ıd seinem stolzen Selbstbewußtsein auf.

Den De ut f ch en, sage ich. Denn weithin über Preußens Grenzen hinaus g dieser Staatsgedanke allen Stahl in deutschen Männerherzen an sich. Alle machvolle Erinnerung an Rheinbund und Westfällsches Rönigreich — ich will von nen tein Wort weiter sagen — ist ausgelöscht, meine ich, in einer großen Tatsache: ie Führer der Freibeitstriege, die Grökten von 1813. fin b em preußischen Staat in den Rahren der Not geschenkt on dem ganzen deutschen Vaterland: zu dem Hannoveraner charnhorst, dem Franken Gneisenau, dem Mecklenburger Blücher gesellen sich r Dithmarsche Niebuhr, der Rügener E. M. Urndt, der Sachse Fichte, und mitten iter ihnen, sie alle um Haupteslänge überragend, der Größte unterden roßen, der Deutscheste unter den Deutschen jener Sage. s Kind der Nassauer Berge und der Lahn, der Freiherr Rarlvon und ım Stein... Man versteht es, was Fichte 1808 in Berlin gesprochen: ich de zu Deutschen schlechtweg, von Deutschen schlechtweg. Aber das ganze Deutschnd allerdings, das Eisen dieser Männer, wie mit Allgewalt hingezogen zu dem nzigen echten politischen Gebilbe jener Zage: dem Staat Friedrichs des Großen . . . och vor der Schlacht bei Jena schreibt der Literat Johannes Fall in Weimar Eumers Cagebuch 795

ein phantastisches Gespräch nieder. Auf einem Fußwege im Elysium begegnet Friedrich seinen Generalen. Er hat Kunde erhalten von dem kläglichen Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Bieten fragt: Friedrich, was würdest du wohl tun, wenn du jest wieder auf die Oberwelt zurücktehren müstest?

Friedrich: Vor allen Dingen würde ich Frankreich mit seinen eigenen Waffen zu schlagen suchen. Man muß mit dem Zeitalter Schritt halten.

Rieten: Marsch! Vorwärts!

Friedrich: Zuvörderst also müßten wir den Versuch machen, durch Aufhebung gehässiger Privilegien, Exemtionen des Abels usw. die ganze Nation in unser Anteresse zu ziehen.

Winterfeld: Aber die Folgen! die Folgen!

Friedrich: Daran sind wir. Erstens: ich würde die Franzosen mit einer träftigen, aus dem Kern deutscher Bürgerschaft und Landleute zusammengesetzten Armee angreisen, sie in einer tücktigen Bataille zu schlagen suchen. Zweitens: man würde mich sodann — und wohl mit einigem Recht — den Befreier von Teutschland nennen. Orittens: ich würde mich ohne Umstände noch auf dem champ de bataille zum Kaiser von Teutschland erklären und mir die Krone selbst aufs Haupt setzen.

Die ganze Nation! Eine Armee aus dem Kern deutscher Bürgerschaft und Landleute! Ich denke, wir hören aus den Worten des damals noch recht leichtberzigen Literaten die großen Reformgedanken Steins und Scharnhorsts uns entgegenklingen. Aber der Literat ahnte gar nicht, welche Riesenarbeit mit diesem Programm vorgezeichnet war. Es galt nicht mehr und nicht weniger, als, wie Schleiermacher sagte, den Seist Friedrichs in der ganzen Nation die in ihre kleinen und kleinsten Glieder hinein einheimisch machen. Das aber hieß, ein tiefstes Problem der Weltgeschichte an einem Punkte lösen, wie Geist und Wille der einsamen Großen zu Besitz und Kraft der Massen zu werden vermögen. Sie dewundern ist leicht, ihr Heldentum staunend anschauen ist wie heller Sonnenblick in trübem Alltagsleben — aber ihr Leben nachleben, ihre Schmerzen nachempfinden, ihre Taken nachtun — wie sollen die Kleinen das erlangen?

Allein der Literat wußte noch ein anderes nicht. Er wußte nicht, daß diese Arbeit längst schon in Angriff genommen war. Wie sollte er es auch wissen? An einer Stelle im Vaterland war das geschehen, von der man damals wenig redete. 1780 war der Freiherrvom Stein in preußische Dienste getreten, 1784 war er Direktor der westfälischen Bergwerte geworden. Ein verlottertes Wesen hatte er vorgefunden, mit kräftiger Hand griff er ein, für den Staat die Schätz zu heben, die in der Tiefe lagen. Ein harter Wille zwang die Bergleute zu Fleiß und Ordnung, unerdittlich forderte er von ihnen die höchste Arbeits- und Ertragsleistung. Das war ganz der Geist des großen Königs. Aber die Denkschriften Steins aus dieser Zeit betonen vielmehr den Gegensatz zur inneren Politik seines Herrn. Ein Geist des Vertrauens und der Freiheit soll an die Stelle des absolutistisch-dureaukratischen Regierens treten. Nichts soll verloren gehen von der rücksichsen Anspannung aller Kräfte. Aber diese Kräfte sollen sich selbst

96 Lürmers Sagebuch

on innen heraus regen und lenken. Die Anappschaft wählt ihre Altesten selbst, ie werden ihr nicht mehr von der Regierung gesetzt. Sie nimmt die Ordnung ihrer Ingelegenheiten selbst in die Hand. Das ist ,die erste Selbstwerwaltung, die Stein ns Leden gerusen hat. Ewig denkwürdig wird dieser Beginn seiner Lausbahn leiben. Seine Reform im Rohlen- und Sisengediet im Westen hat den Grund gelegt zur kühnsten Entsaltung deutscher Arbeitskraft, die wir heute kennen, sie at die sast märchenhafte Wöglichkeit geschaffen, daß der schwerste Schlag, der eutsche Industrie und deutschen Handel damals tras, das Kontinentalspstem, zum Segen des Vaterlandes ausschlug... Aber denkwürdig noch mehr, daß die Reform ver Jahre 1807/08 fün f Jahre vor der Revolution von 1789 eingesetzt hat. Falk meinte, man müsse Frankreichschlagen mit den eigenen Waffen. Und gewiß, sost es geschehen: die ganze Nation, die gleiche, freie, brüderlich geeinte, sie allein onnte das große Wert vollbringen. Aber wie nahe sich die Reformgedanken Steins und die Ideen der Revolution berühren: an zwei Zügen wird der tiese Gegensatz andzreisslich.

In Paris beginnt man mit großen weithin schallenden Worten, und sie haben ofort das Ganze, Allgemeine, — ja in wenig Zahren die Welt im Auge: Frantreichs ieue Ideale für alle Völker, sie alle mit gleicher Freiheit und Gleichheit, mit gleicher Berwaltung und Gesekgebung beglückt — Stein fängt in engstem kleinen Kreise ın: nur diefem Areife ift feine Reform angepakt. Und dabei bleibt er. Es hebt hn auf die Höhen der Weltgeschichte seiner Zeit, ihn hakt der Imperator mit ganz verfönlichem Haß, ein Geächteter muß er fliehen über die Grenzen feines Waterandes, in Prag und Petersburg wie zuvor in Rönigsberg arbeitet sein leidenschaftich-universaler Geist an dem Werk der Rache und Befreiung. Aber er denkt nicht varan, die Reform, die ihm in Breußen die Grundlage zu diesem Werk schaffen oll, auf andere Völter zu übertragen. Mit schärfstem Blick bevbachtet er die Lebensverschiedenheiten der Völker. Eines schickt sich nicht für alle. Böhmen und Ungarn, Polen und Rußland bedürfen anderer Verwaltung, anderer Gesetzgebung als die peifigeliebte deutsche Heimat. Und seine Denkschriften darum halten sich meilenfern on aller égalité, fie bauen gerade auf das Bufammenwirten individuell verschiedenster Kräfte, die nur durch peinlichste Sorge um ihre individuelle Sonderart n ihrer Wirksamkeit erhalten und gefördert werden können: der Universalmonarchie tellten sich in Steins Geist die Individualstaaten entgegen; der Gedanke des Individuellen, in der Philosophie der Zeit am flarsten von Schleiermacher und Wilhelm v. Humboldt herausgearbeitet und alsbald auf das Staatsgebilde bezogen, st die treibende Kraft in der Seele des großen deutschen Staatsmannes.

Und dazu das Andere, noch Bedeutsamere: in Paris verkündet man der Nation Rechte, Menschenrechte. Und man ist überzeugt, diese Rechte aus einem Füllhorn des Glücks über alle Welt ausschütten zu können. Freilich, es zeigte sich auch hier, daß das Glück und das Recht den Menschen nie ohne Opfer zuteil wird. Und die Glückbringer forderten Opfer von den Beglückten. Bis zum Wahnwitzteigerten sie ihre rücksichtslosen Opfersorderungen: Menschenleben, ungezählt, für diese Menschenrechte. Aber die, die diese Opfer bringen müssen, die wissen siet un. Ein Rausch hat sie ergriffen, im Rausch der liberté und der

Türmers Tagebuch 797

gloire werden sie festgehalten, dis sie wie in Fieberparprosmen ausammenbrechen. die blutende Welt, die bis zur Obnmacht entkräftete Nation, die Adole des Glücks pon sich wirft, einer kläglichen Reaktion und Restauration in die Arme fällt. — Wie anders Stein! Freiheit und Gleichbeit ist auch in seinen Reformgedanken au lesen. Beschränkung des persönlichen Regiments des Königs. Aufbehung der Leibeigenschaft, der Rebnten und Frobnden, der Batrimonialgerichte, des Runftawanges. Selbstverwaltung der Städte, der Provinzen, bis zu dem kübnsten. noch undurchführbaren. Gedanken der Reichsstände — das alles ist wie aus dem Geist von 1789 geboren. Aber ein zertrummerter Staat wagt es, benen, die ihm angeboren, diese Güter der Freibeit zu verheiken. Sie muffen wiffen, jeder Burger der Stadt und jeder Bauer im Dorf, daß von diesen Gütern schlechterdings keines ibnen zu wirklichem Gebrauch bereitstehen wird, wenn sie nicht zuvor für den Staat Sut und Leben dranzuseten gewillt sind. Das Opfer wird bier nicht im Rausch geleistet. Die Wflicht wird in nüchterner Erkenntnis bartester Notwendigkeit getan. Ra, mehr als das: nicht dazu bietet der Staat seinen Bürgern und Bauern die Freiheit an, damit sie in diesem hoben einzigen Worte träumend schwelgen, er bietet sie, um für sich das Recht zu gewinnen, die befreiten freien Rräfte bis zum äukersten anspannen zu können; er rechnet von vornberein auf das barte Oflichtbewuktsein seiner Glieder. Darum, wenn der Berliner Brediger als Anterpret Steinscher Reform zu der Gemeinde redet, nichts von ichallenden Worten bören wir aus seinem Munde. Fast hausbaden fordert er zuerst Arbeitsamkeit und Sparsamteit als berrichende Tugenden seines Voltes, rechtliches Wesen und Biederkeit als die Reugen wahren Gemeinsinns, und das bobe Wort der Freiheit klingt erst an, wenn er es mit zwei anderen tiefinnerlichsten in feste Verbindung zu bringen weik: Freiheit des Glaubens und des Gewissens.

Wirklich, das war, um es kurz zu sagen, in Paris und Königsberg ein Weg mit fast aleichen Endpunkten, aber in entgegengesekter Richtung: bort von der Freiheit zu den Opfern, hier von der Pflicht zur Freiheit. War die Nation gerüftet. diesen Weg in dieser Richtung zu betreten? Man predigt tauben Obren, wenn die Herzen nicht willig sind, zu hören. In Ostpreußen, in Königsberg werden die Reformgedanken in Wirklickeit umgesekt. Dort lassen die Kanuar- und Kebruartage 1813 das wundervolle Schauspiel sehen, wie der eiserne Nork, der Ablige von echtem Schrot und Korn, sich widerstrebend in den Dienst Steinscher Volkserhebung stellt. Ist es Bufall, daß wir auf diesem Boden stehen, und daß auf diesem Boden das Ungeheure gelingt? Dort hatte Rant, der Alte von Königsberg, sein überreiches Leben gelebt. Dort hatte er seine praktische Vernunft wie einen Eisenauk in die Seelen seiner Schüler bineingebildet. Und die führenden ostpreukischen Männer von 1813 find fast ausnahmslos seine Schüler gewesen. Wie viel stolze Überlieferung dieser Grenzmark deutschen Lebens daran beteiligt war, zuletzt hatte Rants Moral die Geister gestählt und den Weg gewiesen, der allein zur Rettung führen konnte: Pflicht, du groker erhabener Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, aber auch nicht drohst, sondern bloß ein Geseth aufstellst, welches von selbst Eingang ins Gemüte findest, welches ist der deiner würdige Ursprung? Wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft? Von ber Pflicht zur Autonomie und Freiheit. Sie allein hält den Schlüssel in der Jand, der die Tore einer intelligiblen, einer ewigen Welt zu öffnen vermag, sie allein führt zu Menschenwürde und Persönlichkeit! Ja, sie allein nötigt die Seele, die sich ihr beugt, den unnennbaren Namen der Gottheit auf die sterblichen Lippen zu nehmen. —

Das ist noch einmal deutsche Ideologie, beinahe in überschwenglichster Form. Und die Ideologen wahrhaftig haben Kant gehört und verstanden, sie haben es vermocht, diese furchtbar ernsten Gedanken in unvergleichlich melodischen Klängen in Gemüt und Willen dieses Volkes hineinzusingen. Vom fernen Südwesten reicht Friedrich Schiller dem Denker im äußersten Nordosten die Jand zum unlöslichen Vunde. Wirklich, auch der Süden darf nicht sehlen im großen Jahr. Neben Tirol der eine Nann Friedrich Schiller, der ja wohl ein Heer zu wiegen vermag...

Soethe hat in diesen Jahren dem ungeheuren Spruch nachgedacht: "nemo contra deum nisi deus ipse". Gegen den Allgewaltigen, der wirklich wie das Schicfal mit schwerem Tritt über die Schaubühne Europas gewandelt war — sind menschliche Kräfte zu gering. Wohlan, so ruft mon höhere herbei. Wer wüßte es nicht, — wir brauchen nur an diesen einen Zug uns zu erinnern — wie durch die Lieder unserer Freiheitssänger ein tieffrommer Ton hindurchklingt — ein Ton, sehr verschieden moduliert; weich, fast jungfräulich zart bei Schencendorf oder Körner — hart, das Eisen in Melodie gegossen, bei Friedrich Rückert oder Ernst Moriz Arndt. Aber wie verschieden, er fehlt bei keinem. Und wie mächtig er das Empfinden beherrscht, das spüren wir dis auf diesen Tag, wenn das Weihelied deutscher Studentenkommerse uns von jugendlichen Rehlen in die Seele klingt:

Wem soll der erste Dank erschallen? Dem Gott, der groß und wunderbar, Aus langer Schande Nacht uns allen In Flammen aufgegangen war; Der unsrer Feinde Troß zerbliget, Der unsre Kraft uns schön erneut Und auf den Sternen waltend siget Von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Durch die Briefe Friedrich Schleiermachers aus diesen Jahren, erschütternde aber tapfere Briefe, zieht sich wie ein roter Faden die Überzeugung: Napoleon haßt deutschen Slauben, wie deutsche Spekulation. Darum wird es noch wieder Märtyrer geben, wissenschaftliche wie religiöse . . . Nicht darauf kommt es an, ob Napoleonische Absichten von dem protestantischen Theologen richtig gedeutet sind — darauf allein, daß er die Sefühle der Besten aus den Jahren der Schmach genau auszudrücken gewußt hat: sie sahen das Tiesse, Innerste, was jemals deutsche Seele bewegt hat, in Sefahr. Mit deutschem Land, mit Sitte und Necht, mit Dichtung und Wissenschaft wäre ihnen auch das Letzte zusammengebrochen, woran in vergangenen Tagen der Verwüstung dies Volk sich gehalten, woran es sich immer wieder aufgerichtet hatte, sein Sott und sein Slaube. Aber die konnten ja nicht zusammenbrechen. Sie waren der Herzpunkt im Herzen der freien Männer. Sie waren das heiligste Heiligtum, das ihnen unentweiht bleiben mußte in aller zeit-

Türmers Tagebuch 799

lichen Zerstörung, die unsichtbare ewige Welt, an die keine sichtbare Gewalt und List zu rühren vermochte — hier war der letzte Anker der Hoffnung, hier die demütigstolze Zuversicht auf die Kräfte des Alls, die mit freien Herzen sich verbinden werden . . . "

Trot allem, was seitdem deutscher Gedanke, deutsche Tatkraft, deutscher Staatswille Großes, Herrliches auf deutschem Boden geleistet haben, so erhebt Professor Ed noch am Schluß mahnend seine Stimme — wir können die tiesen Quellen der Kraft nicht entbehren, die damals lebendig sprudelten: "Nein, meine deutschen Freunde, kein leichtes Lächeln soll über unsere Lippen ziehen, wenn wir deutscher Ideologie, deutschen Pflichtbewußtseins, deutschen Glaubens gedenken..."

Und nun schauen wir einmal ringsum, und wir gewahren dabei fast nur "Lächeln". Schlimmer noch: selbst eine Rorruption, die "zehn Meter gegen den Wind nach Bestechung stinkt", bedeutet für uns schon einen beneidenswerten Zustand, solange sie sich nicht gerade zu einem "Panama" ausgewachsen bat. Unter "Banama" ist für uns alles nur Spaß! Der Rruppstandal bedeutet für unsere Überpatrioten eigentlich gar keinen Standal. Also doch wohl den normalen, den selbstverftändlichen, den ihnen gewohnten Zustand? Gemütsathleten! "Es war heralich wenig, was der sog. Rrupprozek autage gefördert hat", beißt es z. B. mit hörbar schmakendem Behagen wörtlich in einer amtlichen Barteikorrespondenz. Und hört man erst den ganzen Chorus der Kruppgardisten ibre Siegeshymnen anstimmen, weil tein "Panama" herausgetommen ist, bann tont's einem schier entgegen wie in Auerbachs Reller: "Uns ist ganz kannibalisch wohl, als wie fünfhundert Säuen!" Dann muß man sich in der Sat an den Ropf greifen und mit der "Frankfurter Btg." fragen: "Was muffen diefe Blätter wohl alles erwartet, was müssen sie im deutschen Beere und in der deutschen Beamtenschaft für möglich gehalten haben, wenn sie sich jett so gebärden! Der Prozes hat Praktiken aufgedeckt, die nach den Worten des Anklagevertreters auf zehn Meter gegen den Wind nach Bestechung stanken. Zeugleutnants und Beamte des Kriegsministeriums, lauter Leute in verantwortungsvollen Stellungen, denen wichtige Geheimnisse anvertraut waren, haben sich zum Verrat kaufen lassen. Ist es für sie eine Entlastung, daß sie für lächerlich geringen Lohn käuflich waren? Das Einzige, was sie etwa zu ihrer Entschuldigung anführen können, ist, daß der Vertreter der Firma R r u p p ihr Käufer war, daß in ihrem Hirn diese Firma mit ihrem Nimbus von Gold und Macht und Patriotismus (trok des berühmten Offertbriefes an Napoleon!) identisch war mit dem Staate. Aber gerade dieses Einzige, was die Schuld dieser Fünfe mindert, zeigt erst recht das Standalöse des ganzen Falles. Denn es bedeutet die schwerste Anklage gegen die Firma Rrupp. Diese Firma ist durch ihre Geschäfte mit dem Staate und durch die mehr oder minder vollständige Monopolstellung, die ihr der allzu bequeme und allzu gläubige Staat bei diesen Geschäften eingeräumt hat, zu einem für deutsche Verhältnisse märchenhaften Reichtum gelangt — das hindert sie nicht, gegen diesen selben Staat durch ihren Berliner Bureauchef in der schmählichsten Weise, mit Bestechung von Offizieren und Beamten, spionieren zu lassen.

enügt das wirklich noch nicht? Uns genügt's! Und dabei ist es noch cht einmalalles. Denn auch das muk gegenüber den Vertuschungsmövern . . . immer wieder klar und deutlich festgestellt werden: es ist nicht abr, daß nun wirklich alle Schäden aufgedeckt wären. er tüchtige Herr Brandt hat noch mehr Informationsquellen habt, als die Angeklagten des ersten Prozesses, Quellen vielleicht in noch beren Bosten von Heer und Verwaltung; Briefe, die das beweisen. egen vor, wie ja auch der Berbleib seiner Repräsentationsgelder nur zu 1em Teile geklärt ist; nur die Namen zu nennen, hat Herr Brandt sich geigert, und das Gericht bat sie nicht ermittelt. Es bleibt also für die kommenden ozesse und vor allem für die parlamentarische Untersuchungskommission no d br viel zu klären. Aber icon dieser erfte Prozest bat die Firma Rrupp fs schwerste kompromittiert, er hat zugleich ben burch alte Tradition gestükten auben an die Unantastbarkeit des preußischen Beamtentums in Heer und Verultung übel erschüttert. Statt dessen hat die "Post' die Stirn, zu schreiben: ie Banamisten sind nicht im deutschen Heer, nicht bei der Firma Krupp, sonrn bei denen um Liebknecht zu suchen, denen sich mit vielem Eifer die nze sozialdemokratische und freisinnig-demokratische Presse zugesellt hat.' Und ,Rheinisch-Westfälische Beitung' entblödet sich nicht, ,das gesamte deutsche Volt' einem ,von Empörung flammenden Protest' gegen den — Abgeordneten ebknecht aufzurufen! Nun, Herr Liebknecht ist wirklich nicht unser Mann. Aber r stehen nicht an, zu erklären, daß er sich in diesem Falle das größte Verdienst D. T.) erworben hat, nicht nur dadurch, daß er dem Kriegsminister sein Material erft vertraulich übergeben und so die Feststellung der Schuldigen ermöglicht hat. ıbern auch burch das Weitere, daß er, nach dem Abschluß der Untersuchung. rch seine Reichstagsrede die große Öffentlichkeit mit diesen Dingen bekanntmacht und dadurch einer Vertuschung porgebeugt hat. Wer iekt noch die Aufdungen des Rrupp-Brozesses als Lappalien hinzustellen wagt, der macht ch selbst zum Verteidiger der Rorruption, die nur dadurch jeitigt werden kann, daß man all ihren Erscheinungen schonungslos nachforscht d durch öffentliche Bloßstellung aller Beteiligten ein abschreckendes Exempel tuiert."

Panama oder nicht Panama: was liegt denn an dem Wort, daß man sich gestissentlich daran klammert und dahinter — verschanzt? "Ein suchtdarer, rhängnisvoller Skandal ist es jedenfalls, daß die alte, große Tradition des preuchen Offiziers und Beamten in dieser Weise kompromittiert worden ist. Und shalb darf man sich jeht nicht damit beruhigen, daß ja die Schuldigen bestraft en und damit die Ehre wieder hergestellt sei. Die eigentlich Schuldigen bestraft gen sind hier nicht die fünf jungen Leute, die auf der Anklagebank gesessen. Für sie, die in Leichtsinn und Haltlosigkeit gehandelt haben, kommt immerhin übernd in Betracht, daß sie mit Brandt in kameradschaftlichem Verkehr gestanden ben, durch den sie der Senannte geschickt und allmählich einzufangen wußte. Der allem aber dursten sie sich darauf berusen, daß es die Firm a Rrupp ar, für die sie ihre Verrätereien begingen. Die Angeklagten haben es immer

Surmers Cagebuch 801

wieder betont: weil die Firma Krupp in Frage kam, hatten sie gar keine Bedenken; weil Krupp und der Staat so Hand in Hand arbeiteten, glaubten sie, daß ihnen gar nichts passieren könne; dem Bertreter der Firma Krupp glaubten sie mehr entgegentommen zu können als anderen Firmen; denn Brandt ist Krupp und Krupp ist die Behörde! So haben sie sich immer wieder verteidigt. Und wenn das zu einem Teile auch nur ein geschickter Berteidigungsschachzug war — zum anderen Teile war es Wirklickeit. Die Firma Krupp erschien diesen jungen Leuten allmächtig, allwissend und allweise. Und die Firma Krupp nutzte das aus. Mit diesem faszinierenden Renommee und mit 3500 M Repräsentationsgeldern ließ sie Herrn Brandt auf das Bersonal der Berliner Kentralbebörde los.

Deshalb sind schon in diesem Prozek die Firma Rrupp und ihre Direktoren die eigentlichen Angeklagten gewesen. Eine polle Rlarbeit über die Schuld der Einzelnen wird ja erst der zweite Brozek por dem Rivilstrafgericht bringen. in dem nicht mehr Tilian und Genossen, sondern Brandt und die Direktoren auf der Anklagebank erscheinen werden. Aber die Hauptsache ist doch schon nach diesem ersten Brozesse klar. Die verschiedenen Direktoren baben Berrn Brandt mehrfach mit iconen Worten gesagt, bak er ber Firma keine Ungelegenheiten bereiten. dak er nichts Strafbares tun dürfe — nur fleikig Berichte müsse er n a türlich ich id en, er burfe nicht so versagen, wie sein Vorganger, ber Berr v. Schük! Und dann tamen diese Berichte, und im Direktorium zerbrach man sich manchmal den Kopf, woher der tüchtige Mann diese Anformationen wohl baben könne. Aber bei dem Ropfgerbrechen kam nichts Gutes beraus, deshalb liek man es lieber schnell wieder bleiben. Man merkte wohl, das Brandt da .unterirdische Wege ging, man sab, daß Andiskretionen vorlagen, aber da das Kalkulationsbureau erklärte, ohne die Kornwalzer nicht auskommen zu können, so ließ man es laufen und - erhöhte dem tüchtigen Brandtseine Bezüge . . .

Zekt hat der Rriegerichter über Krupp gesprochen, demnächst wird der Zivilrichter über Rrupp sprechen — und bann wird als britter ber parlament grische Richter zu urteilen baben. Die beiden ersten sprechen über bie geschäftliche Moral ber Firma und ihrer Vertreter, der dritte und lekte wird über die geschäftlichen Beziehungen des Unternehmens zum Reiche zu sprechen haben. Und das ist das Wichtigste und augleich das am wenigsten Geklärte. Die parlamentarische Untersuchungskommission, deren Ausammentritt der Reichstag beschlossen und der Reichstanzler zugesagt hat, soll die Methoden prüfen, nach denen das Reich seinen Bedarf für Heeres- und Marinerüstungen einkauft. Einiges darüber ist auch in den Verhandlungen des Kriegsgerichts zur Sprache gekommen, manches, was über das an sich ja nahe liegende Kand-in-Kand-Arbeiten der Keeresverwaltung mit ihrem Groklieferanten erheblich hinausgebt. Von Erlassen, nach denen eine Bevorzugung Arupps bei den Lieferungen angeordnet war, ist vielfach die Rede gewesen. Und die Sachverständigen, die das Bestehen solcher Erlasse bestritten, gaben zu, daß tatsächlich Erlasse bestanden, wonach die Firma Krupp zu allen Ausschreibungen beranzuziehen und für den Fall, daß sie nicht unter ben gleich- oder mindestfordernden Firmen war, erneut zu einem Angebot aufzufordern wäre. Dieser Erlaß sei inzwischen aufgehoben worden, seit etwa vier 51 Der Turmer XV. 12

Digitized by Google

r fünf Jahren. Ferner hat nach den Aussagen der Sachverständigen früher Berfügung bestanden, wonach die Firma Krupp im Hindlick auf ihre artillechen Berdienste mit einem gewissen Prozentsat dei allen Bergebungen der ichtigt werden müsse. Und nach der Aussage eines Kruppschen Direktors es üblich, der Firma Krupp und anderen Firmen dei gewissen Bergebungen isse Quanten der Gesamtlieserung zum Mindestpreise anzubieten. Teilweise, vurde erklärt, bestehe hier für die Beeresverwaltung sogar eine vertragliche pflichtung, wonach die Firma Krupp zwei Drittel der Ausschreibungen zu alten habe, so daß die anderen Firmen nur dazu da wären, Angebote abzuen und sich mit dem schwachen Rest zu begnügen. Das alles ist in der disgen Berhandlung nicht völlig klar geworden. Es sind nur einige Anhaltste ausgedeckt, mit deren Hilse üntersuchungskommission nun weiter zu eiten haben wird.

So ist dieser erste Prozeß mit all seinen Unerfreulickeiten nur ein Anfang. zweiter und ein dritter werden folgen. Und wir wollen nur hoffen, daß sie : die Verhältnisse in der Rüstungsindustrie die Klarheit schaffen, die unbedingt g ist."

Aun kann ja das "Verdienst", das Herrn Liebknecht in der Sache zugechen wird, schwerlich als ein subjettives in unserem Sinne gewertet werden. 1 für die selbstverständliche Handlung der Übergabe seines Materials an das gsministerium eine Bürgerkrone binden, ist lächerlich, wenn wir heute auch ıchmal schon mit dem bloß Selbstverständlichen sehr zufrieden sein könnten! ı der Abficht einer "Bertuschung" aber konnte bei der obersten Heeresverwaltung Grund irgendwelcher Beweise oder auch nur Anzeichen keine Rede sein. ı und soll das alles ruhig sagen, und muß doch im höchsten Maße betroffen ben von den, geradem Sinne ganz unverständlichen heiseren Wutschreien gegen diejenigen, die — gleichviel aus welchen Beweggründen — Feuer hinter "unterirdischen" Minierern hermachten, mit dem — hoffen wir's! — Erfolge, "die Ratt' im Rellernest" ausgeräuchert wird. Wir wollen doch einige kleine lachen nicht ganz vergessen: "Die Ratt' im Rellernest" nährte sich dort redlich n seit mindestens 1906, also die ganzen biblischen sieben fetten Jahre durch. schon mehr ein Familienidyll ist. Und heute —? In der Cat: weiß man n schon — alles? "Auch heute", meint sogar die "Köln. Volksztg.", "weiß ı eigentlich noch nicht, ob nicht wirklich ein Erlaß des Ariegsministeriums der na Arupp eine besonders bevorzugte Behandlung zubilligte. Man weiß heute nicht, ob nicht ein General und Mitglied des Kriegsministeriums ungerügt ären durfte, dak es vor Arupp keine militärischen Gebeimse gebe. Es scheint uns auch, als ob man nicht mit allem möglichen Eifer gespürt hat, ob Brandt und Krupp nicht auch andere Gewährsnner Kornwalzer lieferten."

Und dann höre man nur hin, wo immer sich die Volksmeinung arg- und nglos kundgibt: — ist da auch nur einer, der in sittliche Entrüstungskrämpfe die fünf Verurteilten fiele und nicht vielmehr sagte: Schuldig, wer sich ühren läßt. Aber dreisach, zehnsach schuldig, wer seine blendende Machtfülle, 22

das Ansehen, in das er sich fast schon mit dem Staate und seinem gekrönten Jaupte teilt, zum Deckmantel hergibt, arme Teufel, deren größtes Verbrechen ihre vorschriftsmäßige subalterne, machtanbetende Gesinnung war, für sich auf den Leim zu locken, auszuguetschen und dann ihrer Verdammnis zu überlassen.

"Jedenfalls", frohlockt der "Vorwärts", "tonnten sich die Angeklagten für ihre Misseklaten auf ihren guten Glauben berusen, für ihr Teil — wenigstens der Sache nach — ja auch nichts anderes getan zu haben als andere, übergeordnete Stellen. Brandt bewies ja durch seine Erzählungen, daß er selbst in die geheimsten Dinge eingeweiht war. Das hatte die Firma doch wohl von den höheren Instanzen erfahren — warum sollten da die Subalternen die Kenntnisse des Herrn Brandt nicht ihrerseits bestätigen?"

Man solle sich doch einmal "die Kintermänner des Brandt, die bochmögenden Direktoren ber Batriotenfirma". anseben: "Es sind ganz illustre Beriönlichteiten, Diese Direktoren: bobe ebemalige Militars, Buriften, Diplomaten ulw. Bepor fie pon ber Firma übernommen wurden, saken fie bäufig als Referenten und Dezernenten in den Ministerien. An Gehalt tauschen sie mit keinem Minister. Auch der Brandt bezog zwar das Gehalt eines Regimentskommandeurs, doch würde ibn kein Kauptmann (wir meinen einen veritabeln königlich preukischen hauptmann, denn die Zeugoffiziere gelten ja nur als Haldzeug) trok all seiner Tüchtigkeit und seines Wertes für die gefeierte Batriotenfirma, als Gleichstebenden bebandelt baben. Die Berren Eccius, Mouths, Rausenberg und Oreger bagegen verkebren mit Generalen und Erzellenzen ganz wie mit ihresgleichen. Und bie se gerren wußten um die Mission des Brandt, fannten bas mehr als Bedenkliche seines Treibens, beariffen, bak seine Rornwalzer' zum guten Teil nur strafrechtlichen Andistretionen von Beugoffizieren und Militärbeamten ihre Entstehung verdanken konnten und - lieken die Sache laufen'.

Mit ähend bitterem Spott verhöhnte der Vertreter der Anklage, Kriegsgerichtsrat v. Welt, die so treuherzig gespielte Ahnungslosigkeit der kleinen Sünder, die in der Lehrter Straße auf der Anklagebank schwihten. Sie aßen sich auf Rosten des Brandt satt, lieferten dem Brandt dazwischen den Stoff zu seinem neuesten "Kornwalzer", stießen dann erneut auf Rosten Brandts mit den Släsern an und sollten nicht gemerkt haben, daß sie dadurch gekauft wurden? Auf zehn Meter gegen den Wind rieche das doch nach Beste ch ung!

Nun, die patriotische Firma Krupp und ihre illustren Direktoren schidten den Brandt mit 3500 Mark Schmiergeldern nach Berlin, ließen sich seine Kornwalzer schiden und verwendeten sie, ohne Brandt sofort anzusahren: "Unglücksmensch, was machen Sie?" Doch mehr noch: die mit Generalen und Erzellenzen befreundeten Herren Direktoren, zum Teil selbst ehemalige hohe Offiziere und Ministerialbeamte, belobigten den Brandt ob seines Eisers, erhöhten son sein Sehalt von 5500 auf 7000 Mark, gaben ihm Weihnachtsgratisitationen von erst 1000, dann 2000 Mark, stedten ihm obendrein jährlich noch 1000 Mark in seinen Spartops. Und in der Haupt se doch deshalb, weil Brandt den Nachrichtendienst so samt Schwung brachte, weiler Subalternoffi-

304 Cürmers Cagebuch

siere und Beamte zur Spionage verleitete, die selbst im mildesten Falle mit Gefängnis und Dienstentlassung zu bestrafen war! Da möchten wir denn doch frei nach Herrn Kriegsgerichtsrat v. Welt fragen: Stinkt das nicht fünszig Meter gegen den Wind nach Korruption?..."

Und dabei habe noch ein Verteidiger "den unglückseligen Einfall gehabt, ich zur Beschönigung des Rruppstandals noch auf die Autorität Wilhelms II. und seine Rede zur Zentenarieier der Ranonen firm azu berufen!"

Der Vertreter der Anklage habe sich ja durchaus korrekt auf den Standvunkt gestellt, daß die Bestochenen im Grunde minder straswürdig seien, als der
Bestecher, nämlich Herr Brandt: "Es entspricht aber nur der Logik, daß man
nuch Herrn Brandt, der doch selbst nur Werkzeug war, die mildernden
Umstände nicht versagt, die der Herr Kriegsgerichtsrat indirekt den Schleuder,
hinst und Genossen zubilligte. Brandt verübte zwar die Bestechung, aber doch
nur als dienendes Slied eines höheren Ganzen, nämlich der Firma Krupp.
Diese ließ ihn — um uns ganz der Worte des Herrn v. Welt zu bedienen — auf
die Subalternofsiziere los. Die Firma Krupp erteilte ihm die Aufträge und
gab ihm die Bestechungsgelder. Der etwas mysteriöse Begriff der
Firma Krupp löst sich aber bei näherem Zusehen wieder auf in das Direkt
torium der Firma, in dem doch nicht Subalterne, sondern höchst ansehnliche
Persönlichkeiten amtierten, ehemalige hohe Reichsbeamte und hohe

Die Repräsentationsgelder, die Herr Brandt bezog, heißt es an anderer Stelle mit beißendem Hohn, hätten natürlich nur den Zweck gehabt, die Leutseligkeit der Firma unter die Berliner Massen zu bringen: "Also kneipte Herr Brandt, schleppte seine Freunde ins "Puppchen" oder "Autoliebchen" und pumpte ihnen; freisich beschränkte er seine repräsentative Volkspropaganda für Krupp auf Leute, die auf irgend eine Weise mit der Lieferungen vergebenden Militärperwaltung zusammenhingen...

Indessen, nicht allen Menschen geht der Geist leicht ab. Es bedarf mitunter alkoholischer Nachhilse, um die innere Gedankenwelt über die Zunge zu treiben. Und so mußte der arme Brandt zuweilen mit den Helsern und Gönnern der Firma Krupp unmäßig sausen, geradezu repräsentativ sausen, wenn er die Kornwalzerproduktion regelmäßig und reichlich fortsehen wollte. Danach kamen denn auch bei ihm gewisse Reaktionserscheinungen, und in einem Augenblick solcher Zerknirschung klagte er wohl einem der Kruppdirektoren: er müsse so viel krinken und habe nichts von seinem Leben, und er wolle doch ein anständiger Mensch bleiben. Der Direktor aber brauste, mit der blidschnellen, alle Strasparagraphen zugleich im Fluge überschauenden Erkenntnisschärfe der Unternehmerintelligenz gegen den unglücklichen Repräsentationstrinker auf: "Tun Sie denn was Unanständiges? Wenn das mindeste passiert (!), sind Sie für uns erledigt; merken Sie sich das!

Eine in der Tat demokratisch erfrischende Antwort! Jener Subdirektor Krupps hat genau dasselbe Verteidigungsmittel gegen alle möglichen ZwischenTürmers Tagebuch 805

fälle angewandt, wie der Inhaber des Weinlotals mit stillen Nebenräumen, der mit seinen unbezahlten Rellnerinnen den tugendhaften Vertrag schließt: daß sic aufs strengste, bei Vermeidung sofortiger Entlassung, angewiesen seien, sich jeden Animierens zu enthalten und teinerlei Unanständigkeiten zu dulden oder zu bezehen... Auch die gefällige, aber teuere Wirtin, die ihre Zimmer an Mädchen auf Tage, Stunden und Minuten vermietet, pflegt ihren Schlafgängerinnen zu sagen: Herrenbesuch dulde ich nicht, sonst müssen Sie sofort raus.

Nein, es ist alles in Ordnung, und alles kann gut geschworen werden. Es wird überall auf die gleiche Weise für ein unantastbar gutes Gewissen gesorgt. Die Firma ist grundsätlich überzeugt, und nichts kann sie in dieser Überzeugung erschüttern, daß nicht das mindeste passiert, und wenn der Kriminal dennoch in die Kornwalzer des ahnungslosen Anstandes hineinplatt, so verschränkt die Firma die Arme und ruft mit dem entrüsteten Pathos eines schmählich Verratenen und gänzlich aus den Wolken Gefallenen: Haben wir Ihnen nicht gesagt, wenn das mindeste passiert!..."

Einmal von Brandt zu etlichen Kornwalzen engagiert, bemerkt A. Brückmann — sehr nachdenksam — im "Tag", waren die Verurteilten "der Firma Krupp als Kanonenfutter versallen", und diesem Umstande gegenüber erscheine Grad und Maß ihrer formalen Vergehungen wirklich recht unerheblich:

"Und mehr als diese, mehr als die rein formale Seite der Angelegenheit hat des Rriegsgerichts sehr schneidige und vielen Zeitungslesern wohlgefällige Verhandlung nicht erledigt. Raum einmal flüchtig gestreift. Ober boch? Aber wohl nur für den mit feinstem Gehör begabten (oder bestraften) Lauscher wurde vielleicht ein- oder zweimal an den Grund der Dinge gerührt, flüchtig, leise, so daß nur ein ganz zarter, schnell verwehter Alang geschah. Sinmal von einem ber nichtvereidigten Direktoren, als mit leiser und nebensächlicher Rede bemerkt wurde, daß das in den Kornwalzern von Brandt zusammengetragene Material für die Firma nur ein verhältnismäßig geringfügiges Interesse hatte, da es nur einen verhältnismäßig recht unbeträchtlichen Teil der Gesamtlieferungen betraf. In der Tat! Wenn das richtig ist — und die Nachprüfung dieser direktorialen Behauptung verlohnt sich —, so ergibt sich die Frage: Bestehen noch andere Fäben, gibt es noch andere unterirdische Verbindungen zwischen Berlin und Essen? Ober wenn nicht — weshalb erfreute sich gerade die in Brandts Ressort fallende Quote der Rruppschen Lieferungen solcher Privilegierung? Und dann zuletzt machte zutreffend ein Verteidiger die Rechnung auf, wonach Brandt an "Repräsentationsgelbern' etwa 18 000 Mark erhalten, aber nach des Unklägers eigener Rechnung nicht viel mehr als 2000 Mark verschmiert ober verpräsentiert hat. Der Rest ist Schweigen. Gerade diese wirklich ins Berg der Angelegenheit treffenden Fragen sind weder gestellt noch beantwortet worden. Vielleicht sucht und findet ihnen Moabit eine Lösung. Vielleicht auch nicht; es würde keinen wundern."

Berr Nordhausen aber meint in dem selben "Tag": "Wer den Essenern baraus einen Vorwurf macht, daß sie die Preisfestigenungen von Nebenbuhlerfirmen zu erkunden suchen, ist entweder ein Rind oder ein Beuchler."

da die näheren Umstände dieser — "Erkundungen" bei Herrn Nordhausen wohl als ekannt vorausgesett werden dürsen, so ergibt sich der Schluß, daß Herr Nordausen durchaus nichts Anrüchiges darin sindet, und wenn es auch, wie der Anagevertreter wörtlich selstsellt, "zehn Meter gegen den Wind nach Bestechung inkt"! Nach Bestechung, versteht sich, von Vertrauenspersonen aus dem Bemten- und Militärstande zum Zwecke des Verrats von Seheimnissen der Vaterandsverteidigung. Wer "den Essenen daraus einen Vorwurf macht", ist — nmer treu nach Herrn Nordhausen — "ein Kind oder ein Heuchler". Herr Nordausen ist kein Kind und kein Heuchler. Aber ein Enthusiasse: "Welches Mädchen ält so rein (wie die Firma Krupp)?" — "Auch für Essen" ist "der Prozeß erfreulich erlausen . . . ""Aus dem ganzen Handel geht klar hervor, daß Deutschland festen doden unter den Füßen hat". Also eine vaterländische Apotheose. Und darin is Leuchtsontäne: "Wie hoch stehen Brand tund seine Zuträger (!) ber Politikern, die nichts Eiligeres zu tun hatten, als die erlangte Kenntnis" usw.

Mit allen Verklausulierungen —, man sieht ja, wohin die Fahrt geht... Nein, der Fall war gewiß kein Panama. Sich darauf zu versteisen, ist ndisch. Er hat sogar — disher — in manchem angenehm entkäuscht. Aber die nehr oder minder verblümten Vekenntnisse, die er hervorgelockt hat, die Selbsterständlichkeit, mit welcher dergleichen dei und schon hingenommen wird, diese ocherung und schließlich Entwurzelung aller sicheren und gesunden moralischen instinkte, — die kann leicht zu einem Panama der ganzen Volkheit führen...

Rönnen wir etwas Besseres tun, als den Geist des großen Jahres anzuusen, den lauteren, treuen, wahrhaft frommen und darum wahrhaft freien und olzen Geist jener — "Ideologen"?





## Literaturgeschichtliche Ausblicke Von Karl Strecker

ir stehen heute in der Literatur da, wo die Griechen in der Religion standen, als sie auf ihre Altäre schrieben: "Dem unbekannten Gott." Weil sie den Gott nicht kannten, darum war ihr Olymp so bunt und reich an Götter-Individualitäten. Und bei uns in der Literatur —

Halt. Sobald unser Vergleich weitergehen will, beginnt er schon zu hinken. Mehr der babylonischen Sprachverwirrung scheint unsere heutige Literatur vergleichbar als jenem griechischen Olymp, der mit seinem Gipfel in den Himmel ragte, was freilich auch das Ziel des Turms von Babylon war. Wir Heutigen wissen, daß in jener lichtblauen Atherwelt, die man Himmel nannte, die Urkräfte weben, wir wären also wohl imstande, diesen Himmel mit neuen Göttern zu besehen. Auch würde der Weg vom Parnaß zum Olymp heute, nach "Eroberung der Luft", bequemer sein als je, eine Überrumpler-Taube könnte den Ölzweig von den Dichtern zu den Göttern tragen und einen Lorbeerzweig zurückbringen.

Aber im Ernst: wir können heute so wenig wie zum Olymp zu den alten Griechen zurück. Weiter und weiter führt uns der Weg von ihnen fort. Wohin führt er? Wollen wir vorwärts? Nun, so beherzigen wir das Wort eines Weisen: "Wer vorwärts geht, ohne vorher rundzublicken, täte besser, stehen zu bleiben." Also sehen wir uns um. Fragen wir wie Varus im Kleistschen Prama die Alraune: Woher kommen wir? Wo stehen wir? Wohin gehen wir?

Wir kommen von den Griechen. Das glaubt man heute kaum noch, jedenfalls denkt man nicht mehr daran. Aber es wird zur Klarheit unserer Betrachtungen beitragen, wenn wir uns ganz kurz daran erinnern, daß die vielkausendjährige und sehr hochstehende Kultur der alten Orientvölker von den Chinesen dis zu den Agyptern uns so gut wie nichts gegeben hat, die sehr viel kürzere der Griechen aber beinahe alles. Mit dem Ubergang auf europäischen Boden gewann die Kultur eben eine andere Kraft und ein ganz anderes Gesicht. Befreit von den Einflüssen eines allzu üppigen Klimas, von der schwülen Trägheit, Sinnlichkeit, Knecht- und

Despotenseligkeit, der Vielweiberei, der phantastischen Traumwelt des Morgenländers, steht der Mensch, der den Winter kennt, in stetem Kampf mit der Natur, darum auch in stetem Verkehr mit ihr. Ein Rämpfer, ein Eroberer, mit dem Bewußtsein persönlicher Freiheit, ein Wirklichkeitsmensch, ein Realist, befreit sich der Grieche von dem üppigen Rantenwert des Mystisch-Religiösen, er schafft die Götter zu edlen, schönen Menschen um, zu einem heiteren und frohen Naturgötterdienst. Mit der Freiheit und Rühnheit des hellenischen Geistes verbindet sich die Gabe, Folgerungen und Schlüsse zu ziehen, der Philosoph entsteht, der wissenichaftliche Denker. Mit seiner Naturreligion und seinem freien Blick steht es in enastem Rusammenhang, dak er die menschliche Gestalt mit der ganzen Reinheit hrer Proportionen, mit der ganzen Feinheit ihrer Oberfläche erblickt und nachbildet. Daß er die Anmut eines schlanten Rörpers auf die Architettur überträgt und heitere Säulenbauten schafft. Mit dem starken Wirklichkeitesinn in der bildenben Runst gebt wiederum der Realismus der Bhilosophie und der Dichttunst Hand n Hand. Aus dem phantastischen Märchen des Orientalen reckt sich das reale Epos des Homer, das selbst die Götter zu natürlichen Menschen macht, empor, rect sich das dichterische Tagewert des Hesiod, das nach der frischen Acerscholle buftet. Und die Wettkämpfe, das Ringen gefunder Rörper, um ihnen die Anmut der Kraft zu geben, springt auf das geistige Gebiet über, der Kampf der Seele, des Charatters mit Menschen und Göttern, mit dem Schickal — das attische Orama entstebt, die Tragödie, und gleichzeitig fast, aus den Spottscherzen der Dionysosorgien sich herausbildend, die Romödie.

Fragen wir aber nach den Grundlagen dieser beispiellos vielseitigen und pollendeten Rultur, so finden wir Wahrheit, Freiheit und Schönheit ıls ihre festen Säulen. Rein Zweifel, daß ohne diese Dreiheit auch heute, auch in Zutunft teine bedeutende Literatur möglich sein wird, nur — und da liegt für uns der springende Bunkt — ist der Begriff Schönheit anders zu verstehen wie von den meisten doktrinären Auslegern, ja selbst wie von der Goethe-Winkelmannchen Renaissance. Es ist nicht mehr angängig, jenes einseitige Hellenentum — zu deffen Überwindung übrigens Goethe felber in feiner "Zphigenie" einen Unlauf 1ahm — auf unsere heutige Rultur pfropfen zu wollen. Einseitig nennen wir es nit Bedacht, denn es gibt nicht nur ein Griechentum der Glyptotheten und der ınbeweglichen Statuen, es gab einst auch ein Griechentum — und das war das eigentliche — der olympischen Wettkämpfe, der Perserkriege, des freien Lebens n Athen. Mit sehr richtigem Instinkt hat das schon Kleist gefühlt, als er seine Benthefilea schuf (in gewissem Sinne tönnte man hier schon seinen Amphitryon peranziehen), vor der sich Goethe entsette. Begreiflich genug: Goethe-Winkelnann liebten in ihrem griechischen Olymp das Glück des ruhigen Anschauens, die Schönheit der edlen Form, Rleist bevorzugte das Glück der Bewegung, des Rampies, die Schönheit der Rraft und der Leidenschaft. Ein moderner Hellenist, Erwin Rohde, schreibt mit Recht an seinen Freund Nietsche: "Die naive Ursprünglichkeit einer Gefühle war bei Rleist im besten Sinne antik."

Was Rleists starter Dichterinstinkt richtig herausfühlte, wußte Bebbel, der auch diesen Weg des psychologischen Realismus ging, theoretisch zu begründen; er sprach damit zugleich für Kleist, für sich selbst und für seine Nachfahren Ihsen und Strindberg. Er sindet folgenden Unterschied: Die Alten suchen die Labyrinthe des Schicksals bei der Facel der Poesie zu durchspähen, wir Neueren suchen die Menschennatur, in welcher Gestalt und Verzerrung sie uns auch entgegentrete, auf gewisse ewige und unveränderliche Grundzüge zurüczuführen. Bei den Alten ging das Leiden aus Jandeln hervor. Das Schicksal ließ sie schuldig werden. Nun fühlten sie sich sündig und wußten nicht warum; sie ahnen schauernd, daß in allem Geschehen, wie in allem menschlichen Denken und Empfinden ein mysteriöses Letzes liegt, das heilig geachtet werden will. Faßt ein Sophokses so den Kern der Tragödie religiös-mythologisch, so wendet der moderne Dichter ihn philosophischpantheistisch, jener sucht die Lösung bei Apoll, dieser in der Idee der sittlichen Weltordnung.

Das Drama soll nach Hebbel als die Spize aller Kunst den jedesmaligen Welt- und Menschenzustand in seinem Verhältnis zu dieser Idee veranschaulichen. Er tadelt an Goethe, daß der "die große Erbschaft wohl angetreten, aber nicht verzehrt habe". Da er die aus den Ubergangszuständen, in die er in seiner Jugend selbst gewaltsam hineingezogen wurde, entspringenden Dissonanzen nicht aufzulösen wußte, wandte er sich mit Entschenheit, ja mit Widerwillen davon ab. Aber diese Zustände waren damit nicht beseitigt, sie dauern fort die auf den gegenwärtigen Tag, ja sie haben sich gesteigert.

"Ich sage es euch," fährt Hebbel fort, "ihr, die ihr euch dramatische Dichter nennt: Aur wo ein Problem vorliegt, hat eure Kunst etwas zu schaffen. Wo euch aber ein solches aufgeht, wo euch das Leben in seiner Gebrochenheit entgegentritt und zugleich in eurem Geist, denn beides muß zusammenfallen, das Moment der Idee, in dem es die verlorene Einheit wiederfindet, da ergreift es und kümmert euch nicht darum, daß der ästhetische Pöbel in der Krankheit selbst die Gesundheit aufgezeigt haben will, da ihr doch nur den Übergang zur Gesundheit aufzeigen und das Fieder allerdings nicht heilen könnt, ohne euch mit dem Fieder einzulassen."

Und Hebbel will nicht etwa der dramatischen Gestaltung des gegenwärtigen Lebens einen besonderen, geschweige geringeren Wirtungstreis zuweisen; er deutet dirett auf die attische Tragödie und Komödie zurück, die in einer ähnlichen Krissssch "mit dem Fieder befaßte". Daß Hebbel darin vollsommen recht hat, daß Aschulus, Sophotles, Euripides und Aristophanes sich als die berusenen Lehrer ihres Voltes fühlten, bezeugt ihm die heutige Wissenschaft.

Hebbel ist es also, der die eigentliche Brücke zwischen uns und den Griechen geschlagen hat, die für unser heutiges Schaffen wieder neuen Wert hat, die Brücke zur attischen Bühne, zum Geist ihrer Dichter und deren Verhältnis zu ihrem Volt. Auch Ibsen ist diese Brücke gegangen, ohne Zweisel durch Hebbel angeregt. Man kann eine gerade Linie ziehen von Orest zu Hamlet, von Hamlet zu Oswald Alving in den "Gespenstern".

Und diese Linie gibt uns einen Überblick über die Dramenliteratur der Menschheit. In der antiken Tragödie herrscht der dunkle Schicksabillen, der Göttersluch. Bei Shakespeare sind die Götter zum Gewissen geworden. Die Erinnnen, die den Orest umbertreiben, wohnen bei Hamlet in der eigenen Brust,

iegen in feinen Gedanten, die einander antlagen und entschuldigen (man tönnte diefe Sedanten mit den Schlangenhaaren jener Furien vergleichen). Uber auch bei Shatepeare sputen noch die alten Schickalsgötter, schrecken Geister die wollenden Menschen, Eote, die aus Gräbern steigen und auf der Terrasse wandeln oder ihren leeren Blak beim Bantett einnehmen, oder phantastische Beren, die auf der Beide lauern.

Im neuen Drama sind Mensch und Schickal eins. Wohl gibt es auch vier manchen Fluch, der sich sorterbt von Geschlecht zu Geschlecht, aber er liegt m Blute, in den Verhältnissen, dem "Milieu", der Gesellschaft. Der biologische Sesichtspuntt und das intellektuelle Gewissen führen den modernen Oramatiker ju jenem psychologischen Realismus, an dem wir die Besten unseres Beitalters ertennen: Gerhart Hauptmann (leider nicht immer), besonders aber Ibsen, Strinders und Tolstoi, zumal den Tolstoi des "Nachlasses".

Nicht die jagenden Gespenster des Orest und Ödipus, auch nicht die des Macbeth und Hamlet sehen etwa Frau Alvings Augen, wohl aber die Gespenster der Väterschuld, der Ehelüge, des gesellschaftlichen Scheins, des sozialen Zwanges.

Bier liegen die sittlichen Rämpfe unserer Zeit. Rämpfe von solcher Tiefe und Schwere, dak sie das groke, gigantische, aber innerlich notwendige Schickal perausfordern und somit die große Cragik. Wenn das doch die Schaffenden von beute sich klarmachen wollten! Wenn sie doch lernen und glauben wollten. dak unsere Literatur zumal auf ihrer höchsten Linie, der Dramatik, nicht anders cebeiblich fortschreiten kann, als wenn sie da anknüpft, wo die stärksten Bahnbrecher — nennen wir nur Aleist, Hebbel, Ibsen — ben Weg gewiesen ober vielmehr durch ein Gestrüpp von ästbetischem Unterbolz, von Vorurteilen bindurchaeschlagen gaben. Sie haben ja nur die Entwicklung von den ungemein klar (chauenden attiden Dichtern fortgeführt, eine Entwicklung, der nebenbei Lessing, als er "Mik Sara Sampson" und "Emilia Galotti" schrieb, nicht fernstand, der Schiller in "Rabale und Liebe" folgte, der Goethe freilich mit Entschiedenheit nur in einem Roman, in den "Wahlverwandtschaften" sich zugewandt hat. Hieraus ergibt sich don, daß nicht blasse Theorie diesen Weg vorgeschrieben hat, sondern daß eine praktische Forderung nachträglich nur seine wissenschaftlich-ästhetische Bearündung (in erster Linie durch Hebbel) erfahren hat. Bei großen Naturen war immer der Anstinkt stärker als das Ergebnis theoretischer Erwägungen. Wieviel mehr, um zur ein Beispiel zu nehmen: selbst bei Absen die Aatur, der innere Orang den Weg wies als Lehrbegriffe, erhellt baraus, daß man bei näherem Rusehen einen diretten Berbindungsstrich von seinem tastenden Erstlingswert "Catilina" über "Brand" bis "John Gabriel Bortmann" findet, alle drei wollen "alles oder nichts". ogar die Künstler Solneß und Rubek könnte man hier einreihen.

Dieser sichere Instinkt sehlt unseren Heutigen, sehlt sogar unserer größten Begabung: Gerhart Hauptmann. Wie ihn nicht nur sein Instinkt, sondern auch ein künstlerisches Denken haltlos von einem Gebiet auss andere, von einem Stil um anderen schwanken läßt — wie wenig er sich über seine Wege und Biele klar ist, extennt man jedesmal, wenn er in einem Vorwort oder in einer begleitenden Notiz sich über seine Kunst außert. Er ist so ziemlich der schwächste Kunstdenker unter den bedeutenderen deutschen Dichtern; nur so läßt es sich erklären, daß die-

ses starte Talent in dem reifen Alter von fünfzig Jahren eine Verfehlung wie "Atlantis" zuwege bringt, einen Roman, der aus einer Rette von Reporterberichten besteht, also gerade den Fehler macht, an dessen sorgfältiger Vermeidung man alle großen Künstler erkennt.

Wenn aber selbst unser größtes gegenwärtiges Talent so in der Irre gebt, so darf es uns nicht wundern, daß die kleineren allesamt dem "unbekannten Gott" opfern, denn es ist eine alte Erfahrung, daß, wo das große Talent stolpert, das kleine schon am Boden liegt. Um aber die heutige Beit in ihrem Irren ganz zu verstehen, um so die Möglichteit und die Berechtigung zu gewinnen, ihr den Spiegel vorzuhalten, Wegweiser aufzustellen und den Scheinwerfer spielen zu lassen, müssen wir zunächst ihre Genesis betrachten.

Von Goethes "Werther" bis etwa zum Tode Hebbels hatte Deutschland die Führerrolle in der Weltliteratur, die es seitdem an das Ausland abtreten mußte. Zwar kann es uns einigermaßen trösten, daß Deutschland genau um jene Zeit, da es von der Spize der Literatur zurücktrat, unter Bismarcks Führung politisch weit in den Vordergrund rückte, daß auf dem Gebiet der Musik Wagner, auf dem der Philosophie Schopenhauer und Nießsche die ersten Stellen unter den Völkern besetzten.

Bei teinem Organismus können alle Kräfte, alle Fähigkeiten gleichzeitig das Höchste leisten. Wer sich im Wettlauf ermüdet, ist nicht in der Lage, ein Orama zu schreiben, und es kann uns nicht wundern, daß Deutschland-Preußen, als es in drei Kriegen mit nur zwei- die vierjährigen Zwischenpausen seine physischen Kräfte auss äußerste anspannte, nicht auch in der Literatur das Höchste leistete. Sleichwohl ist der beschämende Niedergang auf diesem Sediet in den siedenziger Jahren hierdurch allein nicht zu erklären. Die Weltgeschichte selber, unser Bismarck vor allen, hatte so gewaltige Seschehnisse gedichtet, daß die eigentliche Poesie notwendig in Mißkredit kommen mußte. Die in solcher Größe kaum erhofften Erfolge, der plökliche Milliardensegen, das Bedürfnis nach Erholung, das Fehlen großer stählender und fortreißender Aufgaben führte zu einem allgemeinen Materialismus und zu einer Verslachung namentlich auf dem Sediet der Poesie, die noch durch die anwachsende Macht der Tagespresse mit ihren breiten Reporterberichten und Leitartiteln gefördert wurde.

Wie die Höhe eines Berges an seinem Sipsel, so mißt man das Niveau einer literarischen Spoche an ihrer Spike, dem Orama. Und da müssen wir denn mit einiger Beschämung uns erinnern, daß das deutsche Theater in den siedziger Jahren tieser stand, als es jemals seit den Tagen Gottscheds gestanden hatte. Die Franzosen, die wir dei Sedan geschlagen, zogen als Sieger auf unsere Bühnen, und das eroberte Paris nahm Nevanche durch eine literarische Eroberung Berlins. Nicht nur im Bretterreich nahmen ein Sardou, ein Dumas und Geringere die ersten Stellen ein, auch im Feuilleton der Zeitungen versuchten ein Blumenthal, Lindau und verwandte Geister französischen Sprit nachzuäffen. Die Tatsache, daß Paul Lindau als führender Krititer jener Zeit den Ton angad, während ein Jaques Offenbach auf dem Gediete der Musit, ein Matart auf dem der Malerei ein groß Publitum sanden, genügt zur Kennzeichnung dieser ruhmlosen Spoche beutscher Geistes-Kultur.

Glüdlicherweise schummern im deutschen Volke noch zu viele keimfähige fte, als daß auf diese Verflachung und Entspannung hin nicht sehr bald der ichwung, der Rückschlag, die große Erneuerung hätte kommen müssen. Sie wie Frühlingsbrausen zu Anfang der achtziger Jahre, wie schnaubender Taud, der die morschen Fenster aufreißt und hineinfährt in die muffigen Gemäuer, die Spinnweben zerstieben und die warm beieinander hodenden Affeln eilig onrennen. Eine herrliche Zeit der Berjüngung, der Neubelebung begann.

Indessen ist bei unserer großen Literaturrevolution vor dreißig Sahren wohl unterscheiden zwischen dem notwendigen Antrieb und den durchaus nicht so vendigen Bahnen, in die sie lenkte, den Zielen, zu denen sie führte. Die Reition mußte kommen, so unvermeidlich wie ein Gewitter nach schwülem Tag, ın die elektrische Spannung eine gewisse Höhe erreicht hat. Sie kam aus uns it, aus der deutschen Jugend, aus den jungen Dichtern und Künstlern jener t. Und es ist erklärlich, daß sich zunächst die Natur gegen die Unnatur, das licht-Starte gegen das Schwächlich-Gekünstelte auflehnte. Aber bei dem getigen Umschwung von 1870/71 hatte man den Weg, den unsere früheren Pfader gegangen, aus den Augen verloren. Am besten und gedeihlichsten wäre es esen, dort anzuknüpfen, wo von den Vätern her das Band der Entwicklung stärksten war: bei den jungen Schiller und Goethe (wohlverstanden: den 1 g e n), bei Rleist und Hebbel. Statt dessen führte unsere fortbestehende Verdung mit der französischen Literatur und Kunst zu Extremen, die keine gesunde wicklung gewährleisten konnten.

In Frankreich hatte ber große Erneuerer in der Malkunst Jean François let und beeinflußt von ihm Bola den Naturalismus entdeckt, der in seinen Aushsen sehr bald — auch bei uns — dazu führte, daß man einfach die Natur für ıst sekte. Also um den Stab gerade zu biegen, bog man ihn zunächst über die abe nach ber anderen Seite hinaus. Sätte man, anstatt zu dieser entaegentten Schiefheit zu greifen, ein wenig auf die alten Rulturlinien in der Runst Literatur geachtet, so würde man eingesehen haben, daß Realismus und Ideaius durchaus keine Gegner sind, zwischen denen man zu wählen hat, wie die npfer bei Weinsberg zwischen Welf und Waiblingen. clismus, Stil und Natur find so notwendig in der Kunst, wie im Leben die Zweider Geschlechter. Ihre legitime Che führte schon bei den Griechen, wie bei n großen Gestaltern, zur Erzeugung echter Runstwerke. Und die Neutöner von ials übersahen, daß selbst Millet, der eigentliche Anreger der großen naturaden Strömung, über der natürlichen Scholle des Landmanns und seiner harten noch immer durch feine Lichtwirkungen eine poetische Stimmung hervorruft.

Bei uns trieb man die Einseitigkeit aufs Außerste, wie die damaligen Ergnisse der jungen Stürmer und Oränger, der Holz, Schlaf, Conradi, in seinen ängen sogar Gerhart Hauptmanns beweisen. Aber Extreme rufen Extreme por. Gerade weil der Naturalismus bei uns in Übertreibungen schwelgte.

öte auch hier der Rückschlag kommen. Und er kam sehr bald.

Anfang 1889 durcheilte die Runde von der ploklichen Geistesumnachtung edrich Nietsches die Zeitungen. Damit wurde auf einmal ein Name allgemein bekannt, der es schon längst verdient hatte, berühmt zu sein. Die Folge war: man las Nietzsche. Man staunte. "Also sprach Barathustra" wurde das Lieblingsbuch der seineren Kulturmenschheit, es wurde zu Ansang der neunziger Jahre verschlungen, freilich weniger seiner Ideen wegen, die ja ohne die Aphorismenbände Nietzsches kaum zu verstehen sind, als wegen seines hohen künstlerischen Wertes, wegen seines Stils, seiner glänzenden, wie Poesie klingenden Prosa. Damit war die Macht des Naturalismus gebrochen. Es läßt sich genau wie an einem Flutmesser wahrnehmen: 1893 schried Gerhart Jauptmann, der im Ansang ganz Naturalist war, "Hanneles Himmelsahrt", 1896 "Die versunkene Glocke".

Inzwischen war auf den Bolaismus aber schon der Ihsenkultus gefolgt. Und seltsam: man nahm Ihsen als etwas gänzlich Neues, noch nie Dagewesenes. Es ist ein Beichen für das Busammenhanglose, Fundamentlose der jungen Literaturbewegung um 1880, daß sie zunächst den Faden gar nicht in die Jand bekam, der von Ihsen zu Hebbel führt, daß man die "Gespenster" als eine Modernissierung der Idee in Hebbels "Julia", die Irene Ihsens als Nahverwandte der Mariamne und der Rhodope, ja schon die Nora als eine moderne Mariamne gar nicht erkannte.

Nun ist es ein Zug unserer Zeit, die historischen und kulturellen Verbindungsfäden mit der Vergangenheit als überflüssig, wenn nicht gar als hemmende Zügel zu betrachten. Das ist auf dem Gediet der Runst und namentlich der Dichtung ein gefährlicher Irrtum. Vilden wir uns doch nicht ein, daß irgendeiner der jetzt lebenden Dichter besser das Wesen, über Form und Kern der Poesie Veschöden wüßte als Homer oder Sophokles. Im Gegenteil: unsere moderne Kultur führt ganz gewiß eher zu einer Verslachung und Verpfuschung großer Poesie als zu ihrer Erhöhung und Verjüngung.

So gewiß das Telephon, das Depeschenformular und die Ansichtstarte die Kunst der Briefliteratur rettungslos vernichten, so gewiß die Tagespresse mit ihrem ungeheuren Lesestoff Augen und Hirn für tiesere Lektüre ermüdet, so gewiß wird das Kino der Oramatik, das Wigblatt der Komödie, die Reklame der Kritik lebensgefährlich.

Ein Reichen für die bei diesen Neuerungen der letten Jahrzehnte entstandene Ratlosigkeit in allen Fragen dichterischen Stils und Wertes ist die moderne Literatur, sind unsere "Berühmtheiten". Nehmen wir wiederum den vielleicht Besten und Begabtesten: Gerhart Hauptmann. Er ist sich so unklar über seine eigenen Wege und Riele, über den Wert seiner Dichtungen und über Stilformen, daß er seine Oramenschlüsse noch im letzten Augenblick gänzlich ändert, daß er im "Florian Gener" allen Ernstes eine moderne Form der historischen Tragödie und im "Atlantis" die neue Form des großen Romans erblickt. Immerhin ist bei ihm zu verweilen noch ein Trost, wenn man sieht, daß Talente, die sich lediglich mit Ausgrabungen behängen, wie der preisgekrönte Ernst Hardt, der hochgepriesene Hofmannsthal oder gar der gänzlich unschöpferische Beinrich Mann, die Bühnen beberrschen. Unsere Literatur nähert sich erschreckend der der siebziger Jahre. Ruhige, starke, in sich gefestigte Begabungen werden gering geschäht gegenüber den unruhigen, künstlich erhikten, weiblich-artistischen. Das Subsche, Verzierlichte ist "gefragt", die Lust an der Nuance, am Betulichen, an der Geste, ja sogar an der Grimasse wächft. Wir haben viel Talent und wenig Charafter, viele Schmeder und wenig Geschmad, wir haben teinen Sinn mehr für große dichterische Probleme, für alle Symptome der Stärte. Wohin soll das führen?

Weiter dürfen wir für heute nicht gehen. Denn nur in großen Zügen wollten wir heute das Fundament dieser "literaturgeschichtlichen Ausblicke" legen. Manches, was hier gesagt wurde, wird der Ergänzung, der Durchleuchtung, ja des Beweises bedürfen, mancher Weg, auf den hingewiesen wurde, wird verfolgt werden müssen die ans Ende, und namentlich für die Gegenwart, auf die doch schließlich alles hinausläuft, wird ein neues Atembolen, ein neuer Areis der Betrachtung sich als notwendig erweisen. Von den drei Fragen des Varus an die Alraune haben wir bisher erst eine genauer untersuchen können.



### Roseggers Frauengestalten

m vorigen Hefte brachte der Türmer Roseggers zarttiese Erinnerungen an seine Mutter. Aber des Dichters Verhältnis zu den Frauen war, wie Unna Plothow in der "Frauen-Rundschau" des B. C. dankbar anerkennt, immer ein eigenes zartes und schönes: "Denn war Peter Rosegger, der urwüchsige Sohn der Berge, sich auch stets seiner männlichen Kraft bewußt, buhlte er nie um die Gunst der Frauen, so hat er den tieseren unter ihnen doch unendlich viel gegeben. Viel an innerer Wärme, an holdester Poesie, an stiller Resignation und an höchster Lebensweisheit. Mit zarter Innigkeit drang er ins weibliche Gemüt und ward darin sessgehen.

Rein erklärter Feminist, kein Versechter der Moderne, kein Bundesgenosse der Frauen im Rampf um vermehrte Rechte, hat er doch die Wertschätzung und damit das Ansehen der Frauen gehoben, weit über den Kreis seiner Heimat hinaus. Denn ein guter Kenner weiblichen Wesens, lehrte er in unserer so start realistischen, den Sinnenkult die ins Perverse steigernden Beit die Frau mit reinen Augen anschauen. Jungfräulich-keusche Lieblichkeit, liebend hingebende Weibestreue, ausopferungsvolle Mutterliebe haben in ihm einen beredten Verkündiger gefunden.

Eine der zartesten und lieblichsten Liebesgeschichten, die wir besitzen, ist sein Zugendbuch: "Beidepeters Sabriel". Er selbst ist der verträumte Beidedauernbub Sabriel, und die liebreizende junge Frau ist seine eigene heißgeliebte Sattin, die anmutige Srazer Hutmacherstochter. Ihre seine und reine Seele, ihr weiches, opferfreudiges Semüt hatten sich ihm ganz erschlossen, und die Seschichte jener jungen She mutet an wie ein strahlender, düstelschwerer Maientag, den ein Frühlingsgewitter jäb in Nacht wandelt.

Ergreifend ist des Dichters Alage um die Beißgeliebte, ihm so früh Entrissene. Ihr plotlicher Tod bringt ihn der Berzweiflung nahe, und den harten Schickalsschlag hat er wohl nie ganz überwunden. Immer wieder taucht seine Sehnsucht nach der Verlorenen auf, rührend ist seine Bitte an die zweite Frau, ihm zu vergeben, daß er die Sefährtin seiner Jugend nicht vergessen kann.

Er übergab ihr das Bermächtnis der Geschiedenen, seine beiden Kinder, und sie, eine große Natur, dankt ihm sein Bertrauen durch die ausopferungsvollste Liebe. Auch als drei eigene Kinder ihre mütterliche Sorge beanspruchen, bleibt sie den übernommenen Mutterpflichten gleich treu. Die Wienerin aus vornehmem Hause gibt dem weltsremden Dichter mehr Weitläusigkeit und weiteren Ausblick. Frau Anna Rosegger ist in mehr als dreißig Jahren ihrem Gatten eine tapsere, verständnisvolle Lebenstameradin, eine treue Gefährtin in Freud und Leid gewesen.

Von ber Warme feiner Bauslichkeit, von ber Lieblichkeit ber beranwachsenben Tochter, von der Freude an seinen Sohnen hat uns der Dichter oft genug selber erzählt. So wissen wir, wo die Wurzeln seiner Rraft liegen und was davon auf seine Dichtungen überging.

Reineswegs ist Rosegger blind gegen weibliche Schwächen, unter seinen weiblichen Eppen finden wir die Rolette, die Mannstolle, die Geizige, die Herrschfüchtige, die Liederliche oft in geradezu prachtvollen Eppen verwirklicht. Aber ob auch oft mit derbem Humor gezeichnet, werben die Frauen niemals verachtet und in den Staub gezogen. Rosegger hat ein feines Gefühl für die Menschenwurde der Frau, und er schildert mit Borliebe weibliche Perfonen, die sich nicht unterfriegen lassen, weber von den Mannern noch von dem Schickal. Das arme, tapfere Mäbel bringt er uns in einer ganzen Reihe lebensvoller Gestalten, wie "Abam das Dirndl", die "Bittel", die Söffel in der "Rache der Knechtin". In der "Riesenbartin", bie bas Männden, bas zu träge ist, ben Ader zu bestellen, hungern laft, spottet er lustig bie emanzipierten Frauen aus, aber es ist ein gutmütiger Spott, er weiß selber wohl, daß die aufrechten Frauen von beute fich teine schwächlichen Manner zu Gatten munichen. Und ber Ethiter weiß, daß der Aufstieg der Menschheit nur über die freie, dentende und selbstverantwortliche Frau geht.

Tüchtige Bäuerinnen und Wirtinnen, die das Herz auf dem rechten Fled, die Band offen und den hellen Ropf voll guter Gedanken haben, führt er uns in vielen Exemplaren vor. Es sei nur an die Wirtin von Winkelsteg im Waldschulmeister, an die Gattin des Mayrwirts an der Mahr, an die Frauengestalten im "Neuen Gott" erinnert.

Neben den aufrechten Frauen steben dann die liebreizenden Dirnlein. In der "Waldlille', im "Walbschulmeister' hat Rosegger eine solch poesseumwobene Gestalt geschaffen, die aus der deutschen Dichtung nicht wieder verschwinden wird. Ihr verwandt sind die Ottilie im "Ewigen Licht' und die Barbel in "Erbsegen". Un dieser Gestalt sucht der Dichter tapfer mit den Vorurteilen der doppelten Moral abzurechnen. Und mit ergreifendem Humor behandelt er das gleiche Thema in der "Häuselschnede". Wer könnte je wieder die großherzige Gesinnung ber armen Almerin vergessen, die als Antwort auf die Eifersucht ihres Hochzeiters noch am Hochzeitstage seine brei verlassenen unehelichen Rinder ins Haus nimmt.

Quch Städterinnen, auch Söchter der Grofftadt hat Rofegger einigemal zu schildern unternommen, sie sind ihm nicht so geglückt wie die Frauen seiner Bergheimat, sie haben nicht Blut von seinem Blut. Aur die hohlen Gesellschaftspuppen weiß er auf eine feine und wirksame Art zu verspotten, wie in "Weltgift' die Hofratstöchter, ober die reiche, gebankenlose Frau in ,8wei Wohltäterinnen". Um schonsten aber weiß er eins zu schildern in der Frau: ibre Mutterliebe, gang gleich, ob sie bei der Bettlerin, der armen Dienstmagd oder ber stolzen Bäuerin sich äußert. Ins Mutterherz und seine Empsindungen hat er mit seiner ganzen Tiefe und seinem bichterischen Schauen sich eingefühlt, und so werden seine Dichtungen stets bem Mutterherzen teuer sein, und es wird ihre Schönheiten weitertragen ins kommende Geschlecht."



# æ Lese

#### Soethe und die Katholiken

"Der Ratholit," bekennt Dr. Expeditus Schmidt in Bodes "Stunden mit Goethe", "wird sehr vieles in Goethes Werten finden, was seinen Anschauungen in freundlichster Weise sich anpaßt. Ich brauche eigentlich nur an die berühmte Stelle im siebenten Buche von "Dichtung und Wahrheit' über die sieben Sakramente der katholischen Kirche zu erinnern, die kein gläubiger Sohn biefer Rirche schöner batte ausdruden können. Der Ratholik ist überhaupt immer geneigt, das Bositive zu sehen, was seinen Anschauungen entspricht oder entgegenkommt, wie es der bl. Augustin ausgesprochen bat: , Wer immer die Wahrheit gesagt, Der bat sie mit Hilfe Deffen gefagt, der die Wahrheit felber ift. Ourch feine ganze Lehre vom Prieftertum, das auch in einem unwürdigen Eräger seine Würde nicht verliert, unterscheibet er gewohnheitsmäßig schärfer zwischen dem Wahrheitsgehalte des Ausspruches und der Person, die ihn getan . . . Wir Ratholiten können sogar in Goethes Werten gar nicht wenig finden, was ganz und gar unprotestantisch und unseren Anschauungen durchaus entsprechend ist ... Im wesentlichen ist das Verständnis Goethes für tatholische Erscheinungen aus seiner tünstlerischen Anschauung heraus geboren. Und daß er manche Widersprüche, die sich aus dem Grundsate der freien Forschung auf der einen und des Kirchenprinzipes auf der anderen Seite ergeben, ebenso wie etwa Lessing, erkannt haben mag, läßt sich wohl benken. Aber einen halben Ratholiken aus ihm zu machen, ist vergeblich Bemuben. Bei folden Rechnungen tommt eben immer nur ein Bruch heraus. Richtig aber ist, daß wir Ratholiten den "Faust" auf Grund der eigenen Worte Goethes nahezu ganz für uns in Anspruch nehmen können ... Das Wort Goethes, worauf ich mich hier beziehe, hat der Alte von Weimar am 6. Juni 1831 zu Edermann gesprochen: "In Faust selber eine immer höhere und reinere Tätigkeit bis ans Ende, und von oben die ihm zu Bilfe tommende ewige Liebe. Es steht dies mit unserer religiösen Vorstellung burchaus in Harmonie, nach welcher wir nicht bloß burch eigene Kraft felig werden, sondern burch die hinzukommende gottliche Gnade. Ja, da hilft nun kein Dreben und kein Deuten: hier ist die tatholische Rechtfertigungslehre mit aller wünschenswerten Alarheit ausgesprochen . . .

Gerade darin liegt ja seine Größe, daß sein allumsassender Geist, auch wo sein persönlicher Glaube nicht mitsprach, dem cristlichen Gedanken und, wie im "Faust", dem christlichen Gottesbegriffe vollständig gerecht zu werden vermochte. Es kommt darum gar nicht so selten vor, daß man ihn auch von katholischer Seite als Zeugen für diese oder jene Wahrheit aufrust, wie ihn z. B. der Ratechismus des katholischen Seberechts von Weber mit seinen "Wahlverwandtschaften" als Zeugen für die Unaussösichkeit der Seh heranzieht. Und das mit vollem Rechte. Der Stein des Anstoßes aber bleibt für viele seine Sinnlickeit. In den katholischen Diözesankatechismen hat das 6. Gebot die Fassung: "Du sollst nicht Unkeuschheit treiben"; und dieser Punkt wird, namentlich in der erziehlichen Praxis, sehr betont. Es ist ja schließlich kein Unglück, wenn hier eine vorsichtige Behandlung Platz greift, die den jungen Leuten nicht vor der Zeit den ganzen Goethe in die Hand gibt, wie auch im alten Judentum das "Hohe Lied" der Zugend nicht zugänglich war...

So ist eben auch hier der alte Gegensat wirksam, der in der neueren Zeit im katholischen Literaturleben eine ziemlich bedeutsame Rolle gespielt hat, der Gegensat nämlich zwischen pädagogisch-seelsorgerlicher und literarisch-künstlerischer Kritik. Zene ist in ihren Grenzen durchaus berechtigt, aber sie darf nicht ausschließliche Seltung beanspruchen. Sine gewisse Reigung besteht, diese ausschließliche Geltung für sie in Anspruch zu nehmen. Und vielleicht nicht zulett, weil die Zesuiten, deren Ordenstätigkeit zu gerade auf dem Sediete der Erziehung am großartigsten ausgebildet ist, ihre Erziehungsgrundsätze in das Feld der Literatur verpslanzen. Wir können denn auch die Anschauungsne verstehen, die aus solchen Bedingungen herauswachsen, aber es wäre durchaus falsch, in diesen Anschauungen die Meinung der Katholiten überhaupt zu sehen. Es ist ein Boden da, auf dem sich alle gebildeten und klar blickenden Kreise unseres Volkes zusammensinden können, auch wo es sich um die Würdigung Goethes handelt; und daß die Ratholiten zu diesen Kreisen eine gar nicht so geringe Anzahl von Männern zu stellen durchaus sähig sind, nun, das deweist wohl schon der Umstand, daß ich als katholischer Priester und Ordensmann ohne zede Besognis, mit meinen Obern in Konsslikt zu kommen, die vorstehenden Beilen schen konnte."







Am Zürichsee



## Friedrich von Rhahnach Von Dr. Karl Storck

ir möchten auch das letzte Heft des abgeschlossenen Jahrgangs, wie so manches unseres Türmers, einem Künstler widmen, der ganz abseits der Heerstraße unseres Kunstlebens seinen eigenen Weg still für sich bingebt. Er wird der Nebrzahl unserer Leser kaum

dem Namen nach, geschweige denn mit seinem Schaffen bekannt sein. Aber ich glaube, daß manche unserer Leser aus einzelnen dieser Bilder jenes Lied klingen hören, das zu Herzen geht, das man in diesem Schrein sicher verwahrt und nie wieder vergist. Und ich denke, unsere Leser werden selbständig genug sein, solchen Bildern ihre Liebe und dem Schöpfer derselben die Treue zu halten gegenüber scharf kritischen Stimmen, die höhnend auf leicht sichtbare "Mängel" hinweisen, aber die Werte nicht zu sehen vermögen.

Friedrich Freiherr von Khapnach ist am 10. Dezember 1867 zu Hamm in Westschen geboren. Nach der Symnasialzeit in Münster und Goslar, in der er sich die Freundschaft des Malers O. H. Engel (vgl. Türmer XII. Jahrg., Heft 9) gewann, entschloß er sich, im Wettstreit seiner Neigungen für Literatur und Malerei dieser zu folgen. Er studierte in Düsseldorf, Berlin und München und kam dann nach Nom, das auf Jahre hinaus sein Wohnsitz und dauernd seine künstlerische Heimat wurde. Ich freue mich, hier den Künstler selber über seine Entwicklung sprechen lassen zu können.

"Mir selbst erscheint es fraglich, ob die Keime, die in mir lagen, je zur Entfaltung gekommen wären, wäre es mir nicht vergönnt gewesen, viele Jahre lang ungestört meinen Wünschen und Neigungen gemäß in Nom leben zu können. Ich bewohnte während dieser langen Zeit das Atelier im Palazzo Costaguti an der Fontana delle Tartarughe, dem berühmten Schildkrötenbrunnen, den die meisten Fremden kennen. Also bildeten meine tägliche Umgebung nicht die modernen und oft reizlosen neueren Stadtteile Roms, sondern die uralten Gassen und Paläste des Mittelalters. Eine symbolische Bedeutung hat das wohl für mich gehabt. Denn mehr als in der Antike und weit mehr als in der modernen Welt fühlte ich mich in den langen Jahrhunderten des christlichen Mittelalters eigentlichst wohl.

Der Türmer XV, 12

Digitized by Google









Motiv bei Sorrent (Paftell)

Dieses Atelier nun, das vor mir einige Jahre Max Klinger bewohnt hatte, lag auf der enorm großen Terrasse des alten Adelspalastes, und von dort oben genoß man eine besonders schöne und weite Aussicht über die Stadt mit ihren ungäbligen Dächern, den vielen Ruppeln und Türmen bis zum Monte Mario nach der einen, dem Aventin und Balatin nach der andern Seite. Mir zu Füßen lag das alte Audenquartier, der Ghetto, den man damals schon teilweise niedergelegt hatte. Die boben und weiten Räume regten mich zum eifrigsten Schaffen an, und nach manchem Taften, Schwanken und Bögern, das ich als Unfänger bazumal durchzukoften hatte, füllten sich die Wände und Staffeleien zunächft mit Studien, dann mit den Bildern, von denen der Türmer eine Angabl bringt. Die babe ich je eine so schöne und angeregte Existenz geführt wie damals, nie so sehr das Gefühl wieder gehabt, ein Werdender zu sein. Atalien habe ich wirklich kennen gelernt auch in solchen Gebieten, welche der Fremde nicht leicht sieht. 3ch war ein eifriges Mitglied des Couring-Club, und mit meinen römischen Bekannten oder auch allein habe ich weite Radfahrten durch einen großen Teil der Halbinfel, und durch gang Sizilien gemacht. Diese wurden zumeist im Sommer trots der für deutsche Begriffe recht beträchtlichen Site unternommen. Im Winter aber bot mir ein anderer Berein viel, nämlich der römische Alpenklub. Wir haben da in bie Abruzzen und Apenninen zahlreiche kleinere und große Bergfahrten gewaat. 3d denke gern an fie zurud. Das wilde, einsame Hochgebirge bot dem Auge oft überwältigende Landichaften und Fernblide. Mehrere Sommer bindurch war ich mit meinen deutschen Freunden, wie mit Artur Volkmann und Ludwig von Hofmann, in Aschia. Auf dieser wunderbaren, von unsern Landsleuten selten besuchten Insel lebten wir ein herrlich ungebundenes Leben inmitten von Bauern und Fischern.

Im späteren Leben wird ein Mensch gern dem Schickal dafür dankbar sein. wenn es ihn in der Beit seines Werdens, seiner keimenden und schwellenden Soffnungen mit älteren und gereiften Berfonlichkeiten gusammenführte, die ihm ein entschiedenes und nicht mehr zu verlierendes Vorbild werden konnten. Ich wurde mit dem Bildhauer Artur Volkmann bekannt und trat so dem Arcise nab, den einstmals Hans von Marées begründet hatte. Marées selbst habe ich nicht mehr gefannt. Mit einer seltenen Treue und Bietät bewahrte Volkmann das Andenken seines Lehrers und Vorbildes, der ja, wie bekannt ist, erst lange nach seinem Tode. ja eigentlich erst vor wenigen Sahren berühmt geworden ist. Die wichtigsten Bersönlichkeiten dieser Gesellschaft waren Louis Tuaillon, der in der Folge die ungewöhnlich glänzende Laufbahn machte, weiter Otto Greiner und der Philosoph und Musiker Rudolf Johann Bichler. Der Türmer bringt das Porträt dieses Mannes, den ich als den bei weitem originellsten, geistvollsten und kenntnisreichsten Menschen schäte, der mir mir bislang begegnet ist, und der, ware ihm eine seinem Intellett ebenbürtige starte produktive Begabung verliehen, wohl febr berühmt sein würde, während er bis heute nur wenigen befannt geworden ift. Das Bild zeigt den korpulenten Becher und Schlemmer, wie er mit einem aufgeschlagenen Buche por sich in einer Ofteria bei einem Fiasco Wein sigt. Vor dem tiefblauen Simmel leuchten die gelben Rannastäbe, im Sintergrunde sieht man hinter Gärten die römische Stadtmauer.

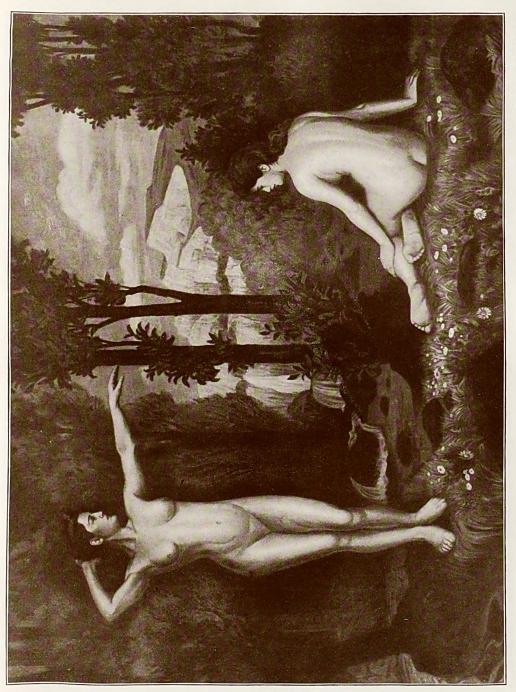

Andante



Friedrich von Khapnach

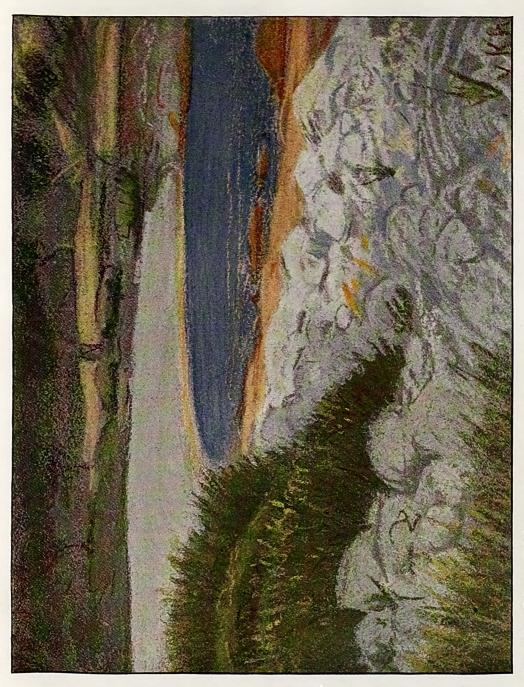

Meeresbucht in Balmatien (Paftell)



Der Philosoph Rudolf 3. Pichler

Friedrich von Rhannach

Viele Anregungen, die das Ergebnis einer langjährigen engen Freundschaft waren, verdanke ich dann Ludwig von Hofmann. Manche Reise in die kleineren Runststädte Italiens haben wir miteinander gemacht. Von ihnen ist die Fahrt nach Assisi mir besonders lebhaft in der Erinnerung. Er ist mir in der Art zu sehen und zu schaffen eine nah verwandte Natur.

Alljährlich traf, wenn es in Nom "mollig" wurde, so gegen Ende Mai, Otto Erich Hartleben bei uns ein. Eine tiesere innere Berührung, was die künstlerische Produktion angeht, bestand zwischen ihm und den Vorgenannten eigentlich nicht. Aber er war ein trinksester Herr und als Mensch höchst originell. Auch war er mit Hosmann und Pichler eng besreundet und stand jahrelang völlig unter dem überlegenen geistigen Bann des letzteren. — Dieser römische Kreis ist nicht mehr vorhanden. Aur Greiner lebt noch in Rom, Hosmann lebt in Weimar, Volkmann wirkt als Prosessor am Städelschen Institut in Franksurt a. M., Tuaillon lebt in Berlin und Pichler — der in Kom unter dem Namen "Sor Rodolso" so bekannte Mann — in Stuttgart als philosophischer Einsiedler.

Ich glaube mich selbst als einen Romantiker bezeichnen zu dürfen. Denn wenn mir auch die antike Welt in ihrer Kunst, ihrer Literatur und Philosophie, weiter auch in ihrer Geschichte, wenn mir ferner die sogenannte Moderne mit

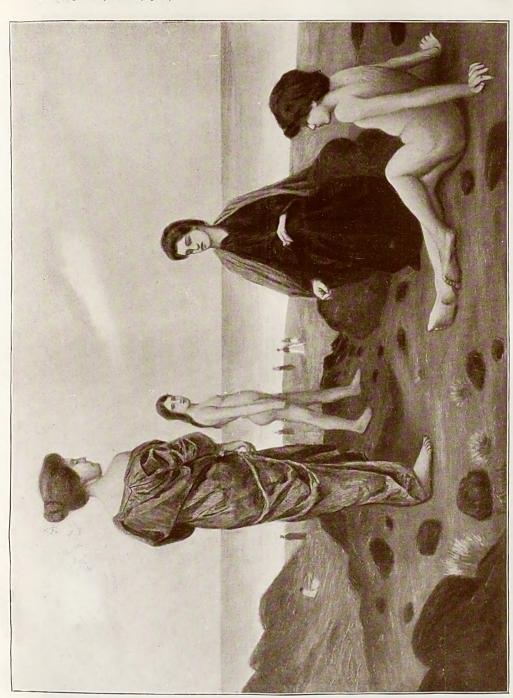

Frauen und Kinder am Meer



Studie (Pastell)

Friedrich von Rhannach

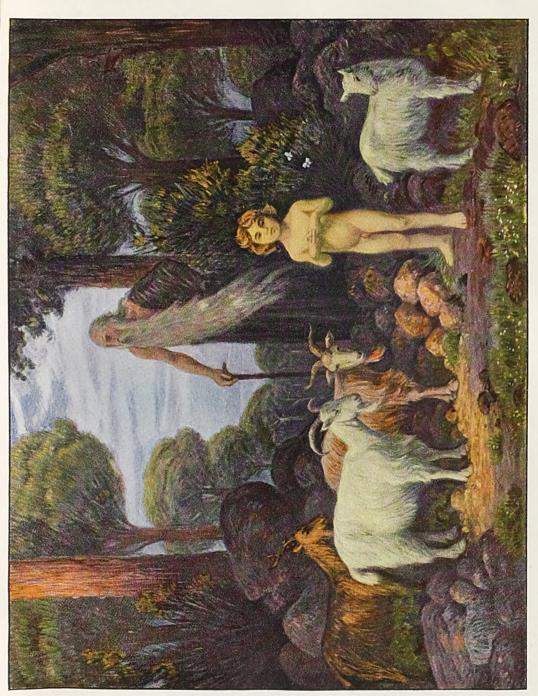

Birten mit Biegen

ihren Außerungen und Bestrebungen wohlvertraut sind: so ruhen doch die eigentlichen Wurzeln meines Seins in der Rultur des dristlichen Mittelalters. Überhaupt war es die katholische Welt, welche mich in der Form, wie sie in der Geschichte, Runst und Literatur vor allem Italiens, Spaniens, Englands, Frankreichs und Deutschlands sich entsaltet hat, immer wieder auss tiesste sesssen und ergriff. — Unter den neueren Philosophen hat mich noch weit über Kant hinaus Schopenhauer beeinflußt, und es konnte nicht sehlen, daß die Schriften der Inder, der Buddhisten und noch mehr der Brahmanen, die ihm ihre Auserstehung in Europa danken, mich so sehr durchdrungen haben, daß ich sie jeht selten lese, weil ich sie durchaus kenne.

Diese Studien, als welche eigentlichst Ruhe, inneren Frieden, Geduld und Gelassenheit erweden müssen, sollten mir in der Folge von Auhen sein. Denn nur mit ihrer Hilfe war es mir möglich, die beispiellosen Versolgungen, welche ich nach meinem Scheiden von Rom erst in München, dann in Verlin meiner Vilder wegen zu erdulden hatte, gleichmütig zu ertragen. Es ist anderen nicht anders ergangen und wird in Deutschland wohl jedem so ergehen, der die breite Straße der Ronvention verläßt und eigene Wege wandelt. Ich nuß es der Redaktion der "Kreuzzeitung" danken, daß sie mir nach jahrelangem Voykott als Kunstkritiker ihre Spalten öffnete und mir Gelegenheit gab, mich ausgiedig über Kunst, Literatur und Geschichte zu äußern, so daß ich gleichsam ein Ventil für meine so lange eingedämmten Gedanken hatte.

In den letzten Jahren habe ich viel in Berlin und an andern Orten ausgestellt, und die erste große Rollektivausstellung veranstalteten im April dieses Jahres Reller & Reiner, mit deren Ersolg ich wohlzufrieden sein kann. Aber der Mäzen, den ich mir wünsche, ist immer noch nicht erschienen, und die ersehnten Aufträge zur Ausschmückung von Wänden sind mir auch noch nicht zuteil geworden. Aber wir wollen nicht aushören zu hoffen."

Es braucht diesen Aussührungen nicht viel hinzugefügt zu werden. Die Art, wie Khannach die Körper in die Natur stellt und sie zur Naumgliederung verwendet, weist auch künstlerisch auf den Kreis von Marées. Nur daß Khannach ein reicheres Stück Landschaft einzusangen strebt und dieser selbst in höherem Naße die "Naturwahrheit" läßt. Der Geist, der in diesen Bildern lebt, ist der einer mythischen Idylle oder idyllischen Anthe. Es ist keinerlei Geschehen, nichts von Jandlung und doch Leben. Auch die Gestalten stehen zueinander in der wechselseitigen Beziehung eines idyllischen Friedens und annutvoller Schönheit, so daß dem Alkord des rhythmischen Gegeneinanders der Körper eine innere Jarmonie des Empfindens entspricht.

Die Pastelle bringen dann, vor allem auch in den Landschaften, sehr reizvolle Naturstudien von einem hohen Feingefühl für Farbe und Naumgliederung. Besonders beachtenswert ist in der Hinsicht das "Motiv bei Sorrent". Welche reiche Mannigsaltigkeit im Hügelgeschiede, wie ist das Ganze durch die grünen Töne malerisch zusammengebracht, wie lebhaft wirken die gelbroten Punkte, wie groß die braune Jöhe rechts zu dem helleren Vordergrund.

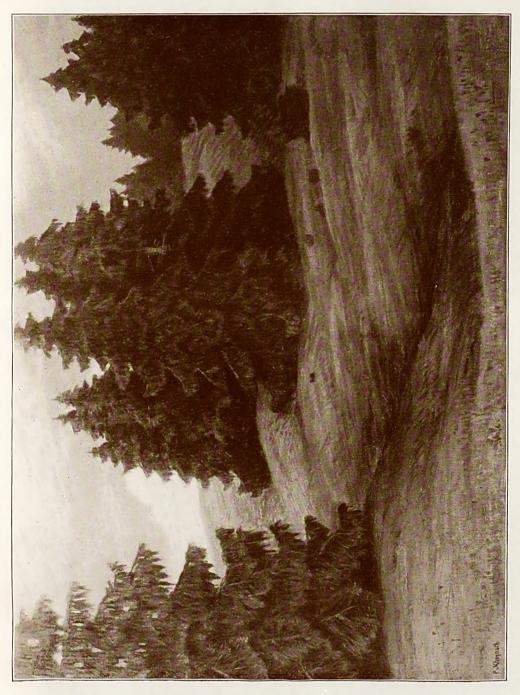

Tannen

Die baprische Landschaft erinnert in gutem Sinne an Karl Haider. Auch dem eine merkwürdige Farbenstimmung überzeugend festhaltenden Bilde vom Bürichsee kommt diese Fähigkeit weiträumiger Komposition sehr zugute. Allen diesen Bildern gegenüber fühlt man, daß des Künstlers eigentlicher Beruf die großräumige Wandmalerei wäre. Auch wir wollen hoffen, daß seiner Sehnsucht noch Erfüllung werde; wir haben so viele Herrensige im Lande, so viele Besister auf ihnen, die es wohl vermöchten, unseren deutschen dekorativen Talenten Selegenheit zur Betätigung zu geben.



# Das mittelalterliche Hausbuch

ugende von Neuerscheinungen des modernen Büchermarktes werden von den Verlegern als "Hausbücher", die in keinem Hause fehlen dürfen, empfohlen. Klassister, Biographien, Lyrik, Reisebeschreibungen, Runsthefte, politische Essays, religiöse Betrachtungen, alle wollen den Weg ins Haus finden und beeilen sich daher, sich als wahre und unentbehrliche Hausbücher vorzustellen. Einst war das anders. Da war das Hausbuch das Buch der Hausbücher vorzustellen. Einst war das anders. Da war das Hausbuch das Buch der Hausbücher vorzustellen. Einst war das anders. Da war das Hausbuch das Buch der Hausbücher vorzustellen. Einst war das anders. Da war das Hausbuch das Buch der Hausbücher vorzustellen. Bubersprüchlein, Wundsegen und Anleitung zum Brauen wirksamer Liebestränke. Bu Beiten, da Gutenbergs schwarze Kunst noch in den Anfängen lag, wurden solche Bücher handgeschrieben und handgezeichnet und waren daher ein wertvoller Hausschaß.

Das schönste dieser mittelalterlichen Hausbücher ist dassenige der Fürsten von Waldburg. (Das mittelalterliche Sausbuch. Nach dem Originale im Besit des Fürsten von Waldburg-Wolfegg-Waldsee im Auftrag des "Deutschen Bereins für Runftwiffenschaft" herausgegeben von Helmuth Th. Bossert und Willy F. Stord. 74 Tafeln in Lichtbrud. Grok-Quart. Halbpergamentband. Leipzig, E. A. Seemann, 1912. Nicht im Buchbandel. Zahresgabe für die Vereinsmitglieder.) Sein fünstlerischer Schöpfer trägt nach ihm den Namen Hausbuchmeister und zählt zu ben berühmtesten Berfonlichkeiten, die die deutsche Runft por Dürer aufzuweisen hat. Durer selbst hat in seiner Jugend viel von dem Sausbuchmeister gelernt. Dieser Meister ist eine jener merkwürdigen Erscheinungen, wie sie von Beit zu Beit auftauchen, Bersiflanten ihrer Zeit und des Lebens überhaupt, wikige Schilderer der Sitten und Unfitten, geiftreiche Glosseure ber Tagesereignisse und charmante Blauderer über allerlei Antimitäten. Er grenzt an Gona und Breughel, Hogarth und Callot. Zenen verwandt und doch ein Eigener. Liebenswürdig und boshaft, drastisch und poetisch, fesselnd und populär trifft cr überall den rechten Con, weiß das bunte, tede und phantaftische Leben des späten Mittelalters mit einer Greifbarkeit zu schildern, daß wir uns gleich mitten drin fühlen. Es gibt wohl kaum ein anschaulicheres Buch aus der Zeit als das Wolfegger Hausbuch.

In Planetenbildern, begleitet von astrologischen Versen, entrollt der Künstler Handel und Wandel, Landbau und Gewerbe, bürgerliches und ritterliches Leben in farbenreichen Nuancen. In schmuden Gewändern, zieren Waffen, auf Pferden mit töstlichen, schellenbehangenen oder gezaddelten Schabracen und wehenden Federn als nickendem Kopfputzreiten die Planeten durch die Luft, umgeben von den Sternbildern, deren "Häuser" sie auf ihrer Bahn durchtreuzen. Orunten auf der Welt treiben die unter ihnen Geborenen ihr Wesen.



Buchtig, tugenhafftig ond slecht, Weiß, friblich, sittg ond gerecht, Slüdfalig, wol gekleit ond abenlich Schön, fürnemig ond kunstencich Ein hubsch rosenlich angesicht, Als ob es zu laden were gericht.

Das sind "Zupiters kint". Sie lieben Pferde, Hunde, Falken, Federspiel. Aber sie sind nicht bloß "hofirer", sondern auch "studirer", Juristen, Dekretisten; kurzum, sie gehören der gebildeten Klasse an, wie Saturns Kinder dem Bauernstand. Die Räuber, Lügner, Diebe und Mordbrenner stammen von Mars. Klug, kunstsinnig, glücklich, edel, sein, großer Herren Kinder sind jene der Sonne.

Ein feisten Leib mit scharpffen birn Mittel augen, ein große stirn.

Fröhlich sind auch der Benus Töchter und Söhne, schön und aller schönen Künste kundig und über die Maßen der Minne ergeben. Die Künstler von Beruf aber, die Goldschmiede, Maler, Bildschniger, Glodengießer, werden unter Merkur geboren. "Arbeitsam sind Merkurius kint." Und endlich finden wir die Künstler nebst Gauktern, Fischern, Bogelstellern auch unter des Planeten Luna Schein. Das sind jene, die eine unstete und wunderliche Natur haben und keinem Menschen untertan sein wollen.

In dieser planetarisch geordneten Welt entrollt der Hausbuchmeister seine Einfälle. Bunt wimmelt es durcheinander: der Bauer am Pflug, der Rohschinder an seiner Arbeit, ein Armsünderzug zur Galgenstätte, Pfeilschühen, Jäger mit ihren Damen, nach der Zeitsitte auf einem Rohzusammen reitend, eine in ein Dorf einbrechende Räuberbande, Turnen, Ringen, Messelcen, heitre Feste mit Frauen, eine Badeszene, Maientanz, ein Maler, ein Goldschmied, ein Uhrmacher, ein Orgelbauer an der Arbeit, Müller, Fischer, Schwinmer, Spieler, Bettler, sahrendes Volt. Mit allen Einzelheiten steht unmittelbar jene Zeit vor uns. Aus dem Hausbuch ersahren wir mehr als aus allen Büchern, die über jene Epoche geschrieben wurden.

Wir blättern weiter. Es folgt die Schilderung eines Hauses, in dem, wie es scheint, recht freie Sitten herrschen. Männlein und Weiblein vergnügen sich bei heitrer Musik in gemeinsamer Badestube. Im Hofe, wo ein Affchen spielt, lustwandeln Bärchen. Dann das liebliche Avyll einer Wasserburg. Jünglinge unterhalten sich mit Fischen und Entenfang, ein Rahn mit plaudernden Mädchen gleitet vorüber. Ein Liebespärchen wandelt am Ufer, und ein andres junges Baar lehnt traumversunken über das Geländer des Brückenstegs, der das zur Minneburg verwandelte Schloß mit der von jenen Glücklichen vergessenen Welt verbindet. Aus folden Szenen wedt uns Rossegetranipel und bin und wider schallendes Rufen. Eine Turniergesellschaft hat sich auf einem Plan versammelt. Es soll ein "Stechen mit Krönigen" geben. Bon den gewappneten Gegnern trägt der eine die burgundische Rosenlivree, der andre die E-Livree — ein gekröntes E auf Schild und Schabrade — des habsburgischen Hauses. Da dämmert ein Stud Weltgeschichte auf. Wir sind im Rahre 1475, wo die Neuker Kehde zwischen Friedrich III. und Rarl dem Rühnen von Burgund in der Berlobung der Fürstenkinder, Marimilian und Maria von Burgund, ihren Abschluß fand. Diesen Frieden — die offizielle Berlobung tam erft fpater zustande — besiegelten mancherlei Feste, bei denen Turniere nicht fehlen durften, und es kann daher wohl sein, daß wir in den beiden Gegnern auf der Darstellung des Hausbuches Rarl den Rühnen und den jungen Maximilian erkennen durfen. Zwei weitere Motive aus dem Feldzug gegen Burgund finden fich in den Blättern "Der Herreszug", wo nach gelehrter Tradition in dem Bannerträger wiederum der junge Marimilian ertannt wird, und dem "Feldlager", wo wir an den Belten die Wappen zahlreicher Fürsten und Städte finden, die 1475 an dem Neußer Zug teilnahmen. Noch melden alte Chroniken und Lieder von der Pracht der "vielköstlichen Wagenburg" des kaiserlichen Lagers, und

es ist zu verstehen, daß der Rünstler, der sich zweifellos im Lager befand und der nach dem Wunsch seines Auftraggebers das Hausbuch mit allerlei triegstechnischen Zeichnungen, als da sind Seschütze, Pulvermühlen, Schmelzösen, Schleuder- und Brechwertzeuge, zu füllen hatte, in diese Zeichnungen, wo es immer anging, das lebensvolle, sessellende Lagertreiben anschaulich hineinbrachte. So wählt er für seine Beispiele einer Wagenburg und einer Beereszugordnung historische Momente.

Wir sehen, das Wert geht über den eigentlichen Charatter eines Sausbuches hinaus, und wenn es auch viel heilsame (?!) Rezeptlein wider Feigwarteln, Beftilenz, Fieber, Geschwülfte, Magen- und Zahnweh und sonstige menschliche Gebrechen enthält, so gipfelt sein Bauptzwed boch in etwas anderem, da wir in ihm den friegstechnischen Vorlagen, nicht minder aber auch Abhandlungen über Berg-, hütten- und Münzwesen einen erheblichen Plat eingeräumt finden. Boffert gelangte baber zu bem Ergebnis, daß ber Befteller bes Buches, von dem auch zahlreiche schriftliche Einträge stammen, ein Mann gewesen sein muß, der im Dienst irgendeines begüterten Abeligen als Leiter von beffen Bergwerken und Munge stand und im Krieg bas Amt eines Buchsemeisters innehatte. Aus ber Belmform seines Wappens ergibt fich, daß er ein Bürgerlicher war, aus seiner Schreibweise, daß er der sublichen Sprachgrenze ber rheinfrantischen Mundart, also etwa Spener, Beidelberg, Odenwald, angehörte. Aus seiner Hand ging das Buch an eine Familie Hof über, sofern der erste Besteller nicht vielleicht auch icon ein Mitalied dieser Familie war. Dann tam es, vielleicht als Beutestud in den Jahren des Dreifigjährigen Rrieges an den Reichserbtruchses Maximilian Willibald von Waldburg zu Wolfegg und Waldfee, von dem wir hören, daß er eine absonderliche Neigung zu den "geheimen und natürlichen Wissenschaften, als Medizin, Chemie und Alchimie", besaß und auch ein großer Freund der schönen Runfte war. Als ein Bestandteil des Fideitommisses blieb von da an die tostbare Sandschrift im Besit der fürstlichen Familie.

Die Literatur über das vielbeschriebene Wert besteht seit dem Jahre 1786. In ben letten Anbrzehnten schwoll sie unbeimlich an. Die "Hausbuchmeisterfrage" wurde zum permanenten Diskuffionsgegenstand der kunsthistorischen Forschung. Groß war die Freude, als es Boffert gelang, auf einer Pferdeschabrade bes "Turniers" ben Namen Benrich Mang zu entziffern. Aber die eigentliche Lösung der Hausbuchmeisterfrage wurde trokdem noch nicht erreicht. Gine Runftlerfamilie Mang lebte in Augsburg; aber ein Beinrich konnte in ihr bis jeht noch nicht gefunden werden. Wichtiger ist vorläufig die Abhängigkeit vom Reifter E. S., wie überhaupt die starte Beziehung zur oberrheinischen Runft mit Ronstanz als Zentrum. Eine grundliche Erforidung der feefdmabifden Schule durfte hiefur noch manche Rlarung bringen. Doch bleibt dies eine Sorge für sich. Die Berausgabe des Hausbuches hat damit nichts zu tun. hier handelt es sich nicht um ein Aufrühren von Spoothesen, sondern um die Darbietung eines wichtigen Studienmaterials und aukerdem um die Bopularisierung — wenn man im engern Kreise der Gebildeten so sagen darf — eines Wertes, das bisher auch den meisten Gelehrten unzugänglich war, und das nicht allein dem Runft- sondern auch dem Rulturhistoriker eine unerschöpfliche Quelle für Studien verschiedenster Urt ift. Bisher bestand zwar ichon in den Nachstichen der Essenweinschen Ausgabe von 1887 eine Publikation der Sandschrift, Die sich jedoch nicht entsernt mit der Qualität derjenigen des "Deutschen Bereins für Runstwissenschaft" messen kann. Diesem Berein, der gegenwärtig eine Reihe von Bublikationen kostbarster Art — die karolingischen Miniaturen, die Handzeichnungen Hans Holbeins d. Z. in Faksimileausgaben — in Angriff genommen bat, gebührt der Dank der Nation. . . .

Für das "Jausbuch" waren in Bossert und Stord zwei Gelehrte gewonnen worden, die den nötigen Text in sorgfältiger Weise bearbeiteten und sich um die gründliche Durchseilung der einzelnen Kapitel verdient machten.

Mela Escherich





# Das schlesische Volkslied

Von Wilhelm Schremmer

Lie überaus reichbewegte geschichtliche Vergangenheit hat dem Schlesier nimmer seine Liederlust rauben können; wie er auch bin und der geworfen wurde aus den polnischen und böhmischen Herrschaften, fein Lied sang ihn wieder in die Höhe. Za in Zeiten, wo mancher Stamm die Boetik müde beiseite legte, war er es, obwohl er oft zehnmal tiefer im Elend sak als seine Brüder, der sie wieder blikblant beraustramte. So steht das Lied als Ausdruck des Gemütes neben jener wunderbaren Beweglichkeit und Bähigkeit, die das Völkchen in der Ebene von der russischen Grenze bis in die vielen Berge hinauf zu allen Beiten auszeichnete. Ein wahres Wunderland: mit am späteften, sicher am schnellsten und am gludlichsten von Deutschen besiedelt, zusammengeschmolzen aus den verschiedensten Elementen, die sich bald als neue Einheit tundgaben, blieb das Neuland mit am fruchtbarsten für das alte Mutterland. Die seltene Anhänglichteit und tiefe Liebe für die Poetit und hier für die Musik insbesondere stammt gewiß aus der frankisch-thuringischen Beimat. Ein Lied zeigt die Höhe aller Lust, und wo heute noch echte Schlesier beieinandersitzen, heißt es ficher einmal: "Sing mer ot a Liedla" und schlieflich immer wieder: "Sing mer ot no ees!" Musik darf bei keinem Feste sehlen. Davon erzählen uns schon die alten Berichte.

Als am 24. Mai 1577 Kaiser Rudolf II. in Breslau einzog, war auf der Albrechtsgasse ein schöner Bogen mit einem durchsichtigen Saal errichtet. Von hier tönte eine liebliche schlessische Musika dem hohen Gaste entgegen.

Ein wichtiges Volkssest, ein lustiges Freischießen, das vom Nate der Stadt Neiße im Jahre 1612 ausgeschrieben wurde, ist von Georg Reutter, der Armbrustund Büchsenschüße und zugleich Schreiber im alten Schweidniger Zwinger zu Breslau war, in nahezu 4000 Neimen besungen worden ("Ausführlicher, wahrer und ganz gründlicher Bericht deß Fürstlichen rechten Freischüssens, welcher Massen

Der Turmer XV, 12

Digitized by Google

und Weise basselbe nechst verstrichenen 21. Mai des 1612ten Jahres auff gnädigste Anordnung Ihr. Fürstbischöfl. Durchlaucht, des Erzherzogs und Fürstbischofs von Breslav, Caroli von Einem Ehrenvesten Rath der Bischöflichen Stadt Neiß in Schlesien ausgeschrieben durch Georgium Reuttern, Mitburgern in Breslav. 1612"). Das Fest dauerte zehn Tage; eine große Anzahl von Herzögen und Grafen waren mit Räten und Offizieren eingeladen, dazu auch die Städte Wien, Linz, Prag, Gräß in Steiermark, München, Passau, Alagenfurt, Laibach u. a. Da wird denn wacer musiziert mit "Prommeten, Resselbrommeln, Pfeissen, Pombhardt, Regal, Zinten, Lauten, Violen, Geygen"; aber

"Auch waren der Jungen gnug vorhanden, die zu Dienste sein gestanden vnd sich zum singen brauchen lassen, lieber, als das sie etwan sasen inn der schuel oder der Werkstatt."

Dazu fügt der Chronist lustig hinzu, daß die Sänger allzulange von den Pflichten fernblieben, und daß sie deswegen tüchtig gestrichen wurden, aber alle Schläge nichts halfen, weil ihnen "lieber als das Essen der Gesang war".

Die Chroniken melden uns, daß die Pfeisen, Floten, Schalmeien die ältesten Instrumente sind, die oft das Lied begleiten. Noch heute lieben es die Schlesser in den Bergen, zu Festzeiten ihre liebsten Lieder auf allerlei Instrumenten in die Berge zu posaunen.

Undenkbar ohne Gesang sind die großen schlesischen Feste: Kirmes, Hahnschlagen in den Bergdörfern, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Hochzeiten, Taufen, die Hunderte und Tausende auf die Beine bringen. Die neue Zeit hat hier schon manches abgebröckelt, und vieles war früher allgemein, was heute nur noch die Kinder singen und üben. So singen heute nur noch die Kinder vom großen Kampfe in der Natur:

A Cuta hoan mer nausgetrieba, a lieba Summer breng mer wieder,

wo noch vor fünfzig und hundert Jahren alle dabei waren, wie man den Tod in das Wasser versentte und voll bunter Bänder das den Sieg der Sonne und das Erwachen der Natur darstellende Sommerbäumchen in das Dorf zurücktrug. Das Singen nahm oft kein Ende. Noch 1786 beklagt man sich, daß Prediger, Schulmeister, Rektoren, Runstpfeiser, Totengräber, Schornsteinseger, Turmwächter, Rirchendiener, Stadtbläser und Gassenvögte zu Neujahr alle Häuser mit ihrem Singen belagern. Man sieht, daß die verschiedensten Stände etwas davon verstanden und, wenn es ging, Nuzen daraus schlugen.

Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges stellen wir auch in Schlesien, wie überall im deutschen Lande, einen Verfall des Volksliedes wie der festgegründeten Sitten sest; 1725 zieht in Breslau eine italienische Operngesellschaft ein, Einzelne Volksschichten beginnen sich vom Volksganzen abzulösen. Das Sesellschaftslied mit seinen sprachlichen und melodischen Schnörkeleien wird Mode; aber das echte Volkslied ist keineswegs gestorben. Prausen auf dem Lande lebt

es noch, und wieder und wieder kann der gebildete Städter dieses echte Naturkind mit seiner Frische und einsachen Schönheit doch nicht aus seinem Jerzen ausschließen. Lehrreich ist hier eine Breslauer Liederhandschrift aus dem 17. Jahr-hundert, in der oft mitten in allen Seuszern an griechische Göttinnen wieder eine echte Naturblume prangt, wie:

Sufanna willtu mit? En bu lieber Fiedelmann, wenn bie Mutter will.

Oder:

En Bauer laß nur die Rößlein stahn, sie sint nicht dein, du trägest noch wohl von Nesseltraut ein krenkelein.

Das Nesseltraut ist bitter und herb, es brennet sehr, verloren hab ich mein seines lieb, das reuet mich sehr.

Es reuet mich sehr und tut meinem Berzen weh, daß ich die Berzallerliebste mein soll sehen nicht mehr.

Wie sehr sich selbst in schrecklichen Zeiten solche echte Klänge in die Herzen gruben, bezeugt uns eine sehr bemerkenswerte Stelle in Logaus "Sinngedichte, drey Tausend" aus dem Jahre 1654, wo es im zweiten Tausend heißt:

Die Junter gingen seichte, Wann's höflich wo ging zu, so tlang ein Reuterslieb, Der grüne Cannenbaum und dann der Lindenschmid.

Das Volkslied kam trot des großen Krieges schon wieder in die Höhe, aber die Kluft der Stände konnte es nicht mehr überwachsen.

Das älteste uns erhalten gebliebene schlesische Kinderliedchen stammt aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Es wurde von Kindern bei Neujahrsumzügen gesungen und muß öfters als Grundlage zu Neujahrspredigten gedient haben; dreimal sinden wir es in Predigthandschriften aus dieser Beit eingestreut und geistlich ausgelegt. Es lautet:

Volge, kint, volge,
Ich weis mir eyn holben,
Ich weis in dirre gassen
eynen riche man gesessen.
Dannus mein herre
daz dich got ere
daz dich got ere.
Gebet ons eine Gobe
czu desim Neuen iare.
Deuer eynen pfeninc,
czu iare eynen schilling.

Diese Liedchen erinnert an alle die Kindergesänge, die heute noch in Schlesien zum Sommersonntag vor den Häusern erschallen; es weist aber auch auf das alte deutsche Mutterland und auf die uralten Bräuche, die von den Einwanderern in eine neue Landschaft verpflanzt wurden. Aus dem 16. Jahrhundert rettete sich ein längeres schlesisches Dialektlied: "In unsers Nachdars Bross huß, do geht ein gorten hingen nuß", das dann Thomas Elsbeth 1599 in Frankfurt in seiner Liedersammlung bringt.

Das ältere schlesische Beitlied hebt sich über einzelne Wirrnisse wie Münztämpse u. a. nicht hinaus. An der österreichischen Seschichte hat es nie wahrhaften Anteil genommen. Bu höherem Fluge hebt es sich aber auf, als preußische Trompeten im Lande schmettern und das Schickal des größten preußischen Königs in jahrelangem Ringen auf schlesischem Boden ertämpst wird. Von da ab ist das Beitlied die hin zu 1870 nie verstummt; wuchtig schreitet es nun daher, an Spott und sortreißender Begeisterung, an Fröhlichteit und Schwermut in Wort und Weise gleich start. Gewiß ist eines der neuesten und schwermut in Wort und Weise gleich start. Gewiß ist eines der neuesten und schönsten Kriegslieder: "Die Sonne sant im Westen, mit ihr die heiße Schlacht", das 1870 über ganz Deutschland verbreitet wurde und noch heute viel gesungen wird, schlesischen Ursprungs. Sleich nach der Schlacht bei Königgräß wird es schon in den schlessschen Bergen gesungen und ist mehrfach vor 1870 in Schlessen nachzuweisen; 1870 wird es dann auf die Schlacht bei Sedan bezogen.

In der wissenschaftlichen Festlegung der Lieder ist Schlesien den meisten anderen Gauen vorangeschritten. 1842 gibt tein Geringerer als Hoffmann von Fallersleben gemeinsam mit Ernst Richter eine Sammlung von 300 schlesischen Volksliedern beraus, die die beute eine Mustersammlung darstellt und für die meisten anderen Brovinzen vorbilblich wurde. Sie übertrifft an Gediegenheit die Ublandsche Sammlung aus den Jahren 1844 und 1845, schon weil sie Deisen in das Forschungsgebiet mit vollem Rechte einbezieht. Aur das echte, wahre Volkslied, das aus dem Volke herauswuchs, ist vertreten, und zwar in folgenden Abteilungen: Ballaben, Märchen, Liebeslieber, Zägerlieber, Ebestandslieber, Handwerkslieder, Soldatenlieder, vermischte Lieder, Wiegenlieder und geistliche Lieder. Was das Werk vor allem noch so wertvoll macht, sind die eingehenden Vergleichshinweise auf die deutschen wie besonders auch die standinavischen und niederländischen Volksgesänge. Wie durch Gediegenheit und Gründlichkeit war es durch seinen seltenen Reichtum ausgezeichnet. So manches Liedchen flatterte nun aus dem Schlesierland über das große deutsche Vaterland und bürgerte sich schnell ein. Meist war es die anheimelnde Weise, die über die Grenzen hinaus fortklang, fo d. B. zu "Gestern abend ging ich aus", "Liebster Berr Jesu, Berrscher von uns allen", "Zetund reif' ich fort von hier", die heute meist zu dem Hoffmannschen Liebe "Alle Vögel sind schon da" gefungen wird.

Seit der Herausgabe der ersten schlessischen Volksliedersammlung ruhte die Sammeltätigkeit, obwohl der Volksliederborn lange nicht erschöpft war. Hoffmann von Fallersleben plante weitere Veröffentlichungen; politische Stürme aber wehten dazwischen. Auch wurde das Volkslied in jenen Jahren nur von wenigen recht gewertet. Stille Hände blieben freilich in vielen Orten mit hand-

schriftlichen Aufzeichnungen beschäftigt, und manches Liederheft wurde in den vielgeblumten schlesischen Truhen geborgen. Einzelne mit der Erhaltung des Volksgutes beschäftigte Männer, z. B. der trefsliche Schriftleiter der "Schlesischen Provinzialblätter, Neue Folge", Th. Ölsner in Breslau, griffen über eng beschräntte örtliche Segenden hinaus. Auch viele auswärtige Forscher, wie Erk, streisten schlesisches Gebiet. Erst spät erschienen dann zwei neue Sammlungen: G. Amft, Volkslieder der Grafschaft Glaß. Jabelschwerdt 1911, und W. Schremmer, Volkslieder aus dem Eulengedirge. Breslau 1912 (mitherausgegeben von E. Schönbrunn).

Daß gerade die neuen Arbeiten in den Bergen einsetzen, ist nicht verwunderlich. Hier gilt es, noch alles zu bergen; die erste schlessischer Volksliedersammlung reicht nur an die Berge heran. Dort oben aber springt der Liederquell munterer als unten in der Oderebene. Beide Sammlungen berücksichtigen besonders auch die Hirtenruse, die Kinderlieder und das volkstümliche Lied, die bei Hoffmann-Richter nicht vertreten sind. Als Band I von Schlesiens volkstümlichen Überlieserungen sind die schlessischen Weihnachtsspiele, von F. Vogt bearbeitet, erschienen.

Alles Singen ist auch beim Schlesier ein Herausheben aus den vielen Sorgen und Nöten ber Alltäglichkeit. Dann schaut er wohlgefällig von seiner Scholle in die graue Bergangenheit und kleidet alle Welt in Seide und schneeweißes Linnen. Blöklich stimmt er oft ein Lied an, um loszuwerden, was ihm das Herz bedrück, und sich das lästige Schweigen vom Halse zu schaffen, auf das bei ihm stets ein trübes Sichversinnen folgt. Ein leicht hervorstechender Charafter, etwa dem im tirolerischen und standinavischen Gesange vergleichbar, läft sich beim schlesischen Volksliede nicht feststellen; doch verleugnet es die Eigenarten des Schlesiers keineswegs. Man muk schon Land und Leute genau kennen, um das betrachten zu können. Dieses wirkliche Rennenlernen fällt dem Fremden, und mag er noch so lange in Schlesien wandern, meist sehr schwer. Er sieht wunderliche Gegensätze: jubelnden Übermut und Leichtsinn vereint mit stiller Melancholie, rastlose Beweglichkeit neben breiter Umftanblichkeit, allen vertrauende Gesprächigkeit neben augenblicklicher Verschlossenheit. Dazu kommen örtliche Gegensätze, der Oberschlesier mit seiner Raubeit und jenes Boltchen bort oben in den Bergen mit dem wehmütigen, kindlichen Lächeln und der noch kindlicheren Sprache: Au do, nu do! darin ein wahrer Zauber des Rührenden wohnt. Die schlesische Geschichte erschwert des Rätsels Lösung; der Wanderer schnürt sein Bündel und zieht mit dem Rätsel beladen bavon. Eben jenes schlesische Gemüt, jene seltene Mischung von Schwermut und Fröhlichkeit, das allen Schlesiern, ob sie nun an der Oder oder in den Bergen wohnen, eigen ift, fpricht fich auch im Gesange aus. Bier sind vor allem die Anderungen wichtig, die in Schlesien an den allgemein deutschen Liedern vorgenommen wurden. Ober man betrachte doch nur ein so belangloses Liedchen, wie es in ben Bergen beim Rübehüten gesungen wird:

> Riela wedo-o, Riela wedo-o, ho-o-aho-o, Riela wedo-aho!

mit seinen langgezogenen Tönen (Schremmer, Volkslieder aus dem Eulengebirge, Nr. 188). In der Tonfolge kommt gerade die Mischung und das Sichverschlingen

von Schwermut und Fröhlichkeit am glücklichsten zur Seltung. Eigenartig ist zubem der große Melodienreichtum: fünf, sechs Weisen zu einem Liede ist keine Seltenheit. Selbst in kleinen Segenden ist das festzustellen. Bei meiner eigenen Sammelarbeit habe ich oft bei Oörfern, die kaum fünf Minuten entsernt waren und in täglichem Austausche stehen, völlig verschiedene Weisen gefunden. Jedes Oorf sett dann natürlich auf seine Weise einen besonderen Stolz. Immer aber bleiben gerade die vielen seelischen Erfassungen eines Liedes für den Betrachter von besonderem Reiz.

Aus allem Sichversinnen blitt schließlich doch der echt deutsche Humor heraus. Dann gießt wieder der Himmel den hellsten Sonnenschein auf das Erden-leben, und auch die dunkelste Nacht sät wieder Sterne. Wieviel Humor stedt nicht allein in Wort und Weise des kleinen schlessischen Liedchens:

- 1. Da ber Bogel auf'm Baum faß, Da pfiff er, da pfiff er: La, la . . .
- 2. Da das Mädel vorüberging, Da rief er, da rief er: La, la . . .
- 3. "Mäbel, wo bift du gewesen?" ""Im Simmer, im Simmer, la, la."—
- 4. "Mädel, haft dich lassen tüssen, Tu's immer, tu's immer!" La, la.

#### Oder in dem vom Kränzelkraut:

- Er. 1. Rosel, wenn du meine wärst? Nu ja, ja, nu ja, ja! Und nach meinem Willen tätst? Nu ja, ja, nu ja, ja!
  - 2. Rosel, pflud dir Kränzelkraut, Ou sollst werden meine Braut!
- Sie. 3. Kränzelkraut, bas pflud ich nicht, 3ch bin jung und heirat' nicht.
- Er. 4. Bift du jung und heiratst nicht, Bin ich zu stolz und mag dich nicht.

Dieser Humor sehlt auch nicht in schweren Stunden. So ruft der scheidende Soldat 1813 der bitter weinenden Braut zu:

Abe, mein Liebchen! Ich muß fort, Ich muß nach einem andern Ort Marschieren in das weite Feld, Es fehlt mir nur an Geld.

Leb wohl, mein Kind! Es muß geschehn, Wir müssen jeht zum Kampfe gehn Nach Luxemburg am beutschen Rhein, Dabei muß ich auch sein. Und tehre ich dann einst zurück, Mein Liebchen, welch ein großes Glück! Dann kannst du sagen stolz und laut: "Bin eines Helden Braut."

Nimmt eine Augel mir das Bein, Dort an dem schönen deutschen Rhein, Komm' ich zurück ins Vaterland, So wird mein Mut bekannt. Dem Spott fehlt die Schärfe nicht; so fragt das Lied 1812 den aus Rukland fliehenden Raiser, ob er etwa heiser ist und an die Führe friert. Im allgemeinen sind die Gebirgler auch in Schlesien witziger und beihender als die Leute des flachen Landes. Rahlreich sind natürlich auch die Nedereien auf einzelne Orte und Stände.

Von Balladen, die leider immer mehr in den deutschen Landen verschwinben, hat sich in Schlesien manch prächtiges Stud erhalten, so von dem schonen Bannele, vom Ritter, ben die Otter ins Berg sticht, vom treuen Rnechte, der mit seinem Herrn stirbt u. a. Bon einer großen Anzahl Lieder wissen wir, daß sie nur auf schlesischem Boben beimisch sind ober sich von hier über andere Gaue verbreiteten, so wohl auch unter manchen anderen das herzige Liedchen: "Ach, Blümlein blau, verdorre nicht, du stehst auf gruner Beiben". Alle die Lieder, die nur für Schlesien allein belegt find, singen nicht etwa nur von heimischen Ereignissen, sondern heben sich allermeist in die Höhe allgemeiner Gefühle und Anschauungen. Die in allen beutschen Gauen bekannten alten Volkslieder vom Schloft in Österreich, vom Bäumlein im tiefen Tal usw. sind natürlich auch in Schlesien verbreitet. Ob Norden, Süden, Westen oder Osten, es gibt nur ein deutsches Volt. Beimatliche Lieder sind fast durchweg die mundartlichen Lieder. Die Mundart ist im schlesischen Liede nicht so start vertreten wie im Gesange anderer Gegenden. Meist sind die mundartlichen Lieder scherzhaften Inhalts, wie das vom Bruder Malcher. Bekannt ist ja hier das Lied vom schlesischen Bauernhimmel:

> Hopfa, hopfa! rüber und nüber, Gimmer a Guschla, iech ga der's wieder. Wenn ber warn ei a Himmel kumma, Hot die Ploag a End genumma.

Ei dam Himmel ies a Laba, Nischt vals lauter Kucha und Baba, Laberwurscht und Zwiedelfischa Hot ma täglich uf dam Tischa uss.,

das mehrfach, nicht zum Slück umgedichtet, in andere Landschaften getragen wurde, so vom Pfarrer Örth vor 1830 in das benachbarte Böhmen. Auch das bekannte Weberlied, das beim Weberaufstande im Eulengedirge 1844 eine Rolle spielte, den ja Gerhart Jauptmann in seinem bekannten Schauspiele behandelt, ist ein mundartliches Spottlied und von zwei Webern, deren Namen wir nicht kennen, gedichtet worden; Gerhart Hauptmann scheint das Lied nicht gekannt zu haben.

Auch beim volkstümlichen Liebe, das in Schlessen Eingang gefunden hat, zeigen sich durch die Landschaft, durch Stimmung und jeweiligen Geschmack verursachte Anderungen, die bemerkenswert sind; hier und da werden Strophen dazu erfunden, manches gestrichen, und gar vieles fällt in das Reich der Undeutlickeit. Rührselige und schaurige Gegenstände werden bei der Aufnahme bevorzugt; die Verworrenheit stört das Singen nicht, wenn eine schöne, leicht singbare Weise zugrunde liegt.

Eine reiche Ernte ist schon geborgen, aber noch ist der Born der ungehobenen Lieder unendlich tief. In alten Zeitschriften, Kalendern, Jahrbüchern liegt noch viel altes Gut, bier und da auch in Museen und Büchereien. Auch die Rahl der bisher unbenütten Lieberhanbschriften ist noch groß. Das Wertvollste stellt aber immer wieder das noch von alten Leuten gesungene und noch unaufgezeichnete Lied dar. Hier tut Gile not. Denn unaufbaltsam rückt auch für Schlesien ber Niedergang des Volksliedes beran. Schon wird es auch in den Wald- und Bergtälern stiller und stiller. Schienenstränge ziehen burch bas Land, Berge werben burchbohrt, Sausenbe von Maschinen surren in den Fabriten, die Erde wird immer weiter untergraben. Drinnen aber steben die Menschen bei ben Maschinen und verlernen in dem eisernen Getriebe das Singen und Sagen; redet doch auch die Natur nicht mehr zu dem Berzen des einzelnen wie ehemals. Die Einheitlichkeit des Voltes ging längst verloren, das Spinnrad stebt still, der Kienspan ist beruntergebrannt; neue Lichter gießen eine ungekannte Belligkeit herab. Die Bolkstracht ift perschwunden, der Väter Hausrat ist ausammengebrochen und eine Völkerwanderung hat begonnen, wie sie noch teine Welt sah; immer weiter greift die Grokstadt binaus aufs Land. Die Welt ist anders geworden und mit ihr die Menschen. Rube und Frieden geben dabin. Ob sich bas Leben nur in bas Annere zurückzieht, um erneut herporzubrechen? Wir wissen es nicht.

Wie überall in den deutschen Sauen hat auch in Schlesien die Obrigteit herzlich wenig Verständnis für die Naturgeschichte des Voltes gezeigt. Pfarrämter, Landräte, Dorfgewaltige zogen gegen das Dorflied los; man wetterte gegen die Spinnstuben, verbot das Singen unter der Dorflinde, den Dorfrundgang und stieß sich an der Fröhlichkeit, die doch nur zu natürlich ist. Schon 1605 wird in einer alten Oreidingsverhandlung im Gründergischen "abgeschlossen und verboten, des Nachts im Dorfe auf und nieder zu gehen mit Jauchzen, Singen und Nachtpöten", und in einem anderen Artikel geht es den Rocken- und Lichterabenden an den Kragen. Unter der preußischen Herrschaft wurde die Sache nicht etwa besser. Was wurde damit erreicht? Man trieb die Leute in die Tingeltangel und auf die Tanzböden und zog die Vergnügungen zweiselhafter Art groß. Heute aber schreit man an allen Enden nach dem Volksliede.

Mit dem Sterben des Volksliedes hat es freilich noch seine Zeit. Das Volk erwies sich stets widerstandsfähig. Draußen pflügt noch der Bauer seine Scholle, die Ruhgloden erklingen, die Sonne verglüht noch hinter den Bergen, der Sturm rast noch durch die alten Bergtäler, und der Nebel webt noch das alte Träumen. Es gibt noch genug Leute im Lande, die es mit dem Worte halten, das einst einer der Vorväter sein säuberlich in eine Handsschrift einzeichnete und wohl dazu sang:

Ach Gott, du wollst mir geben in diesem Meyen grün gesundes leben und ein frölich lied.

"Der Schlesier kann seinen Sonntagsrod nicht ausziehen, ohne dabei zu singen", heißt es im beutschen Volksmunde.



# Ein Volksopernhaus

oder Gemeinde mit ganz erheblichen Summen für ihre Pflege eintreten. Gewiß tönnte, wie die Aufführung des "Orpheus" in Hellerau bewies, der äußere Lurus der Opernausstattung sehr eingeschränkt werden. Gerade weil die Oper so ganz und gar unnaturalistisches Kunstwert ist — denn schon die äußere Form, daß alles gesungen wird, ist niemals naturwahr im gewöhnlichen Sinne —, verträgt sie die durchaus freie Stilisserung der Bühne. Doch davon sind weit entsernt. Und selbst wenn dieser Schritt zur Vereinsachung getan wird, bleibt die Pflege der Oper viel teurer, als die des gesprochenen Oramas, einmal weil gute Sänger viel seltener und also auch viel teurer sind, als ausreichende Schauspieler, sodann weil für das Orchester eine Besoldung von doch durchweg sechzig Künstlern erforderlich ist, die das Schauspiel nicht braucht. Bei allen Opern, die Chöre haben — und das ist weitaus die größte Zahl — tommt noch das Honorar für diese hinzu, bei einem großen Teil der alten Opernliteratur außerdem ein Ballett. Also billig kann eine Oper, die etwas leisten will, niemals arbeiten. Wenn aber nichts wirklich Sutes geleistet wird, so verdient die Oper erst recht nicht die Bezeichnung der Volkstümlichkeit.

In Berlin sind troz der drei Millionen Einwohner disher alle Versuche, eine sogenannte Volksoper zu schaffen, an dieser Geldfrage gescheitert. Gerade hier stellt man mit vollem Recht an eine den weiteren Volkstreisen sich zuwendende Oper hohe künstlerische Anforderungen. Privates Rapital aber läßt sich niemals auf langfristige Verzinsung ein, und so versielen unsere disherigen Opernunternehmungen immer dem Fehler, auf ein Zugstüd auszugehen, das sie in der einen Spielzeit möglichst oft wiederholen konnten. Da nun die meisten Menschen, wenigstens im gleichen Winter, nur einmal in dieselbe Oper gehen, ist es auf diese Weise niemals möglich, ein Stammpublikum heranzuziehen, und auch in diesem Falle zeigt sich, daß der unkunstlerische Betrieb einer der Kunst gewidmeten Stätte in der Regel auch geschäftlich ungünstig ist.

Das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg, über dem diese reiche Stadt schükend ihre Hände hält, hat darum mit vollem Recht die Schöpfung eines ausreichenden Repertoires als seine Hauptpflicht erkannt. Dank diesem hat es eine Abonnentenzahl erreicht, wie sie wohl teine zweite deutsche Buhne aufzuweisen hat. Das Deutsche Opernhaus hat ferner erkannt, baf beute boch auch die weiteren Boltstreife so weit sind, als kunftlerischen Magstab einer Aufführurig ihr Gesamtniveau anzusehen. So hat die Bühne auf jedes Starsnstem und in diesem ersten Jahre auf jedes Gastspiel verzichtet, hat ein ausgezeichnetes Orchester, einen guten Chor zusammengestellt und bei allen Einstudierungen den Nachdruck auf das Zusammenspiel, auf bas Aneinandergreifen aller Kräfte gelegt. Wer fich auch nur eine leise Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten machen tann, die die Ausammenstellung eines gang neuen Sangerpersonals bedeutet, muß zugeben, daß man auch darin eine glückliche Kand gebabt bat. Feblen auch bis auf den Bakbariton Karl Braun. der der berufene musikbramatische Sänger ist, die überragenden Bersönlichteiten, so sind doch eine ganze Anzahl tüchtiger Kräfte da. Die Augend berricht por und damit ein außerordentlich hingebungspolles Arbeiten; im übrigen werben schon in der nächsten Spielzeit einige Lücken geschlossen, einige Unzulänglichteiten verbessert sein.

In dieser ersten Spielzeit muzze das Deutsche Opernhaus noch ohne Richard Wagner auskommen. Vom Januar 1914 ab wird Richard Wagner den Spielplan beherrschen. Das ist natürlich, und in diesen Falle noch besonders berechtigt, weil es unglaublich große Volksteise in Berlin gibt, die noch niemals eines der Dramen Richard Wagners auf der Bühne haben sehen können. Es ist aber freudig zu begrüßen, daß die Leitung schon jetzt eine große



842 Ein Voltsopernhaus

Reihe anderer Werke neu für den Spielplan in Aussicht genommen hat, so daß wir also hoffentlich vor einer einseitigen Pflege Wagners bewahrt bleiben. Ich wünsche das besonders im Interesse der Kunst Wagners selbst, die vor der sonst unausdleiblichen Reaktion geschützt werden muß.

In diesen acht Monaten der ersten Spielzeit hat man die bewundernswerte Arbeit geleistet, siebzehn Werte von Grund auf neu einzustudieren. Zede der Aufführungen tonnte als Gefamtleistung auch höhere Ansprüche befriedigen. Die größte Zahl der Aufführungen hat Beethovens "Fibelio" erreicht. Er ist 52mal gegeben worden, so daß über hunderttaufend Menschen dieses edle Runftwert genießen tonnten. Auch die Aufführungszahlen von "Oberon" (30), "Figaros Bochzeit" (28), "Der Freischüt" (18), "Bar und 3 immermann" (22) bedeuten mit rund hundert Abenden die Bermittlung reiner, urdeutscher Kunst an zweihunderttausend Besucher. Nicolais "Lustige Weiber" begrüßt man freudig an dieser Stätte, auch gegen Flotows "Martha" habe ich nichts einzuwenden. Daß Tschaitowatys "Eugen Onegin" trot ber vielen musikalischen Schönheiten, trok der schönen Bühnenbilder, zu denen er Gelegenheit gibt, dem deutschen Bolle niemals naheaubringen ist, muste sich die Leitung sagen, und ich meine, sie hätte sich diese Arbeit auch erfparen dürfen. Nur wer Puschlins Dichtung tennt, wird diese losen Szenen zum Orama verbinden können. Im übrigen aber liegt uns auch dann noch diese ganze Welt eines slawischen Pessimismus und einer reichlich verblakten Romantik fern. Ich glaube auch, dak Goldmarks "Rönigin von Saba" im wefentlichen nur ber Gelegenheit zu glanzenben Buhnenbilbern die Aufnahme in den Spielplan verdankt hat. Auch dieses Werk wird letzterdings Rosten und Arbeit nicht lohnen, ganz abgesehen davon, daß diese starte Hinlentung auf das Schauen leicht zur Gefahr werden tann. Die einmal gewedte Schaulust bes Publitums ist nur durch immer glänzendere Ausstattung zu befriedigen, und so würde auch hier eine Beräukerlicung des kunftlerischen Berhältnisses gleichzeitig eine Berschlechterung der geschäftlichen Aussichten bedeuten.

Awiespältig bleibt das Empfinden gegenüber der Aufnahme einer Operette in den Spielplan, auch wenn diese Operette so starte musitalische Werte besitzt wie Sullivans "Mitadow". Für mein Gefühl verdirbt aus dem ganzen bisherigen Operettenschatz nur Johann Strauß" "Fledermaus" nicht die Luft.

Wenig Glück hat man mit den Neuheiten gehadt. Dohnanins "Tante Simona" ist eine Nichtigkeit, deren Belanglosigkeit in einem so ungeheuren Hause geradezu hilstos wirkte. Seine musikalisch sehr reizvolle Pantomime "Der Schleierder Dause geradezu hilstos wirkte. Seine musikalisch sehr reizvolle Pantomime "Der Schleierder Pieterber hat eret et e" ist dadurch sehl am Ort, daß das Publikum zum Senuß mimischer Kunst erst erzogen werden muß. Kurt Ho siels "Wieland der Schmischer Kunst erst erzogen werden mußt. Kurt Ho siels "Wieland der Schmischer Ergens eines Epigonenwerkes und mußte natürlich versagen. Kann man diese drei Fehlgriffe leicht entschuldigen, so fällt mir das sehr schwer gegenüber einem Mißgriffe, der allerdings den äußeren Erfolg für sich hatte, Puccin is "Mädhen aus dem goldenen Westes bare Schöpfung gehört in tein Theater, das den Anspruch erhebt, eine Stätte edler Boltstümlichkeit zu sein. Die Sefährlichkeit eines solchen Wertes liegt darin, daß sein äußerer Erfolg gesichert ist. Diese zweiundzwanzig Abende, an denen hier ein innerlich und äußerlich robes Werk in glänzender Ausmachung dargeboten wurde, erscheinen mir als die schwerste Buchung auf der Verlustseite.

Das Deutsche Opernhaus muß zur Überzeugung gekommen sein, daß es ein Publikum besitzt, das keiner Sensationen bedarf. Das gibt der Leitung dieser Bühne eine außerordentliche Bewegungsfreiheit, die in echt volkstümlichem Geiste zu nuzen die höchste moralische Pflicht dieser Runststätte ist. Diese Seite der Runstpolitik ist eben so wichtig, wie die rein soziale, die in sehr erfreulicher Weise durch die Nachmittagsvorstellungen erfüllt wurde. Neben vier Freivorstellungen für Schüler haben sechsundbreißig solcher Aufsührungen stattgefunden, die

Fortfchrittsheuchelei 843

an die Freie Volksbühne und den Verein für Volksunterhaltungen verpachtet waren. Diese Veranstaltungen waren natürlich durchweg ausverlauft, und so haben etwa achtzigtausend Menschen für den Preis von 1 Mark dis 1.50 Mark einschließlich aller Nebenabgaben gute Opernvorstellungen wertvoller Werke sehen können.

Man schreite auf diesem Wege weiter, der Segen dieser Arbeitsleistung wird im Laufe weniger Jahre sichtbar werden. R. St.



# Fortschrittsheuchelei

ir erleben heute die eigentümliche Erscheinung — am charakteristischsten auf musitalischem Gebiete —, daß die kühnsten Verwegenheiten, die gesuchtesten Neuerungen ein beisallsfreudiges Publikum und eine oft leidenschaftlich eintretende Kritik sinden. Das widerspricht nicht nur aller Gewohnheit vergangener Zeiten, sondern auch der innerten Natur eines wirklich lebendigen Kunstverkälknisses. Es ist ganz selbstverkändlich.

der innersten Natur eines wirklich lebendigen Kunstverhältnisses. Es ist ganz selbstverständlich, daß der Mensch am Gewohnten hängt, daß er das ihm Vertrautgewordene liedt. Es ist nun ganz unmöglich, daß ihm ein wirklich Neues sosort eingeht. Das wäre geradezu ein Unglück. Denn ein so tampslos erwordener Besig wird niemals zum wirklichen Besig. Wenn wir schon das von den Vätern Ererbte neu erwerden müssen, um es zu besigen, so muß dieser wirkliche persönliche Erwerd erst recht Gesetz sein für ein neu zu Eroberndes. Wenn wir also das heutige Gebaren eines großen Teiles der Kritit und des Publikums gegenüber musstalischen Neuerscheinungen sehen, so müssen wir die Folgerung ziehen: Entweder ist es um die wirkliche Neuheit dieser Werke nicht so großartig bestellt, wie uns eingeredet wird, oder aber beim Verhalten von Publikum und Kritit muß irgend etwas nicht stimmen.

Es stimmt wirklich nicht. Ourchaus zutreffend charakterisiert Alexander Mosztowski in einem "Das verlorene Paradies" überschriebenen Aufsatze ("Berl. Tageblatt" Nr. 575 und 588) diesen Bustand. Unter der scherzhaften Form verbirgt der gerade auf musikalisch-satirischem Gebiete bewährte Humorist recht ernste Gedanken und Mahnungen:

"Bor vierzig bis fünfzig Jahren hat unsere gesamte Kunstkritik ein Malheur erlebt, von dem sie sich so recht bis heute nicht erholen konnte. Es mag ja sein, daß ein Erdbeben, ein Apklon größere Berwüftungen angerichtet hat, nachhaltiger aber ist noch teine Ratastrophe gewesen als biese, die ihre Folgen an einem ganzen Berufsstande noch nach einem halben Zahrhundert aufzeig±. Also man hatte eine der größten Erscheinungen der Weltgeschichte, nämlich das Richard Wagnersche Kunstwert, misverstanden, die Peripetie der Entwickelung versehlt, im Bunde mit führenden Romponisten und hervorragenden Afthetitern, die für sich imstande gewesen waren, die öffentliche Meinung zu beherrichen. Aber biefes Migverstandnis war vom Bolt nicht fanktioniert worden: Geh du rechtswärts, lag mich linkswärts gehn, - hatte ber Bolksgeist entschieden, gegen alle Autoritäten mit tomponierender und rezensierender Feder, mit solcher Nachbrudlichteit entschieden, daß sein Wille das neue Runftgefet wurde, und daß die Gefiederten umlernen mußten. Als Residuum dieses welthistorischen Vorganges ist der Rritit ein Bringip lebendig geblieben: Eine folde Blamage darf fich in aller Welt niemals wiederbolen! Längst sind sie babin, die jene Blamage anrichteten und ihr zum Opfer fielen. Aber bie Rritit als solche, vertreten in den Sohnen und Nachfolgern der Firma, spürt heute noch den Schreden in Form des lategorischen Imperativs: Nie wieder! Uber allen diretten Conempfinbungen, Reizungen, akuftischen Widersprüchen und afthetischen Zweifeln hat fich ein oberstes Denkgesek aufgebaut: Immer mitgeben, bis an die Beripherie der Broduktion mitgeben, in jebem Stürmer bas Genie wittern, - es konnte ein Großer sein!

844 Forticheudele

Die Methode ist unfehlbar: Wenn ich immer gut Wetter prophezeie, wird mich kein Sonnenstrahl bementieren, und wenn ich mit allen Verwegenen gemeinsame Sache mache. tann mich tein Übermächtiger zu Boben ftreden. Und nun bat fich in felbftverftanblicher Wechfelwirtung folgender Catbestand herausgebildet: die Natur, die ehedem in der Erschaffung der Genies äußerst sparfam porging, entfaltet nach Gutachten ber Kritik seit etwa zwei Rabrzebnten eine ungeheure Gebelaune; die wie Bilge nach dem Regen aufspriekenden Genies prientieren sich mit Leichtigkeit nach der Windrichtung, sie überbieten einander in Extravaganzen, ba bem Extravagantesten alle Vorteile ber Meistbegünstigung zufallen. Das Publitum aber wird por ein immenses Bensum gesett: es wird bermaken in Anspruch genommen, die unübersebbare Fülle der Neugenialen zu begreifen, daß ihm kaum noch die Möglickeit bleibt, sich der alten Werte zu erinnern. Zedes Zahr überspült eine Welt von Schönheit und Reiz mit den überall gleichen Fluten gestaltlos wogender Musikmaterie. Nur noch wenige Hochbauten, wie etwa der Beethoveniche Leuchtturm, halten der Aberschwemmung stand. Aber alle Plantagen ihnen zu Füßen, die Wundergarten, deren höchster Bauber vielleicht in ihrer Berganglichteit ruhte, die beglückenden Gewächse, die nicht den Wuchs der Zeder, nur den Duft der Rose, die ftille Berrlichteit bes Beildens befagen, liegen unter ber Flace ersoffen und verschlammt. Es muk einmal gesagt werben: nicht Neuland wurde gewonnen und urbar gemacht, sondern Altland wurde fortgerissen. Und wenn Kenophons Behntausend jubeln durften, als sie dem Meere nahefamen, so haben die Hunderttausend von heute Grund zu wehklagen: Thalatta. Thalatta! wenn sie von der monotonen Salzflut eingeholt werden ...

Aber, so höre ich den Einwand, diese Schäke mukten und müssen vergeben, um neuen Errungenschaften Raum zu geben: nur auf den Erümmern alter Runst tann das Verständnis und das Entzücken für eine neue gedeihen. Berständnis? Zugestanden, insofern es als der Trieb aufgefakt wird, sich in einer uferlosen, chaotischen, von kosmischem Dröhnen erfüllten Musit zurechtzufinden. Entzüden? Ehrlich gesagt, davon merte ich nicht viel. In dem futuristischen Glaubensbetenntnis hat die Freude ausgespielt. Ich sehe eine Überfülle von Ronzerten und Opern, mit Myriaden höchst aufmerksamer, bis zur Aszese geduldiger, lernbegieriger und interessierter Hörer; nur dak sich ihr Anteresse ganz einseitig nach der Richtung des Begreifens tonzentriert, nicht nach der des Genießens. Selbst wenn ich richtige Erfolge von einst und jetzt zugrunde lege — ich bin leiber alt genug, um vergleichen zu können —, so komme ich in keinem Moment davon los: es ist ein Unterschied zwischen dem Fluidum, das durch eine entzückte Hörerschaft von ehedem wogte, und der Welle des gemeinsamen Einverständnisses von heute. In den Beifall ist Automatismus hineingekommen, und auf den Gesichtern lagert des Gedankens Blässe. Ich sehe mir so einen Beisallsspender an und diagnostiziere: Die Sache bat ihm nicht viel eingebracht, aber er erklärt ein bobes Einkommen an Genuß, um den Kredik nicht zu verlieren. Er martiert Vorgeschrittenheit, lekte Rultur, strammes Mitgehen bis ins Extrem, aber es ist nicht eigentlich die Burde der Begeisterung, deren er sich entladet, sondern die Burde bes vier- ober fünffäkigen sinfonischen Ungebeuers, und wenn ich ganz scharf aufpasse, so entbede ich im Applausgeräusch gewöhnlich ein Untermotiv, welches sagt: Gott sei Dant, daß der Bandwurm zu Ende ist! Im Grunde genommen ist er ein Eingeschüchterter, der es sich als ein moberner Menfc um teinen Breis ansehen laffen barf, wie fcwer bie Suggeftion ber Umwelt auf ibm lastet: infolgedessen benutt er den einzig möglichen Ausweg, indem er die Haltung bes Couragierten annimmt und sich mit seinem Evoe in die vorderste Reihe der Bacchanten schiebt. Die Brobe aufs Exempel erhalte ich regelmäßig, wenn ich mir so einen Begeisterten privatim vornehme und ihn nach seinem positiven Gewinn befrage. Bitte, schlagen Sie mir auf dem Mavier eine Stelle an, die Ihnen befonders gefiel, ein Thema, eine Modulation, ein Argendetwas, das Sie gefangennahm und Sie beschäftigt. Sie können nicht spielen? Gut. bann singen, summen, pfeifen Sie es, nur zum Zeichen, bag ein Nieberschlag in Ihnen haften blieb. Fast regelmäßig stoke ich auf ein Vatuum. Der Mann betlariert seine Begeisterung,

Runb[фau 845

aber er hat nichts gegenwärtig, das Werk hat seinem Gedächtnis nichts gesagt. Und da im Denken wie im Fühlen das Gedächtnis den lehten Schluß und die eigentliche Kontrolle bildet, so erleben wir hier sast durchgängig jenes unheimliche Kätsel einer Folge ohne Grund, einer Wirkung ohne Ursache. Aber die nämliche Person ertappt sich unzähligemal auf Reminiszenzen aus Klassikern und Romantikern von Bach dis zu Schumann und herad dis zu Offenbach, ja sein ganzes musikalisches Bewußtsein, soweit es in ihm lebendig ist und nicht unter einer nebelhaften Voltrin begraben liegt, seht sich aus solchen Reminiszenzen zusammen; wie ganz natürlich, da das Bewußtsein überhaupt mit der Erinnerung, der organischen Mneme, eine restlose Kongruenz darstellt."



# Rundschau

"Ronservatorinum." Allmählich scheint auch in weiteren Kreisen die Erkenntnis zu dämmern, welch üble Zustände sich unter der vielsach so glänzenden Schauseite der sogenannten Konservatorien verbergen. Derrschen selbst an hochderühmten Anstalten, soweit sie ausschließlich vom Privatlapital und seinen Interessen regiert werden, in den Besoldungsverhältnissen der Lehrträfte, der petuniären Ausnühung der Schüler, in der Vernachlässigung der Gesamtausdibung zugunsten einseitiger Virtuosität recht ansechtbare Zustände, so sind eine große Zahl jener kleineren Anstalten, die sich hochtradend als Konservatorien, Musitaldemien usw. bezeichnen, geradezu Schwindelunternehmungen, zu denen es auf den andern Sedieten des Unterrichtswesens längst teine Seitenstücke mehr gibt. Der Presse obliegt es hier, Auftlärungsarbeit zu leisten und vor allem nicht länger durch die Veröffentlichung der lächerlich marktschreierischen Anzeigen solcher Anstalten diesem Beginnen noch Vorschub zu leisten.

Unlängst hat auch der "Vorwärts" in diese dunkle Ede unseres Musitlebens hineingeleuchtet. Seine Ausführungen verdienen weiteste Verbreitung und seien darum hier im Auszuge wiedergegeben.

"Nirgends gibt es wohl auf irgendeinem Kunstgebiet so viel "Schwimmer", so viel Scharlatane, wie in der Musit, nirgends so viel ungebildete und eingebildete Menschen, wie in un ferem Birtuofentum. Es wäre eine dankenswerte Aufgabe, den Urfachen, die diese nicht wegzuleugnende Tatsache zum Teil allmählich hervorgerufen haben, einmal nachzugeben. Grauenhaft ist es mitanzusehen, welch großes Unheil alljährlich diese Pfuscher als "Stimmbildner", "Rlavierpädagogen" usw. anrichten, klägliche Kerle, Genies nicht einmal im Schwindel. Vor zwei Jahren wurde da ein Schwindeltonservatorium geschlossen. Der Fall erregte nicht nur im Musikfachtreisen Aufsehen. Der Leiter, ein ehemaliger Boltsschullehrer, ber sich widerrechtlich ben Sitel Professor zulegte, ein Flachsmann als Ronservatoriumsdirektor, hatte Lehrträfte angestellt, die selbst nicht über die Anfangsgründe ihres Lehrpensums hinaus waren. Der "Bertrag", durch den die Lehrtraft dem Konservatoriumsleiter völlig in die Hand gegeben war, billigte den Angestellten ein Gehalt von monatlich 30 M zu, das bei 25jähriger ununterbrochener Tätigkeit in der Anstalt bis auf die Riesensumme von 80 M monatlich steigen konnte. Es läßt sich benten, wie gering die Leistungen der Schüler sein mußten, deren Lebrer ihre Aufgabe selbst nicht beherrschten. Gleichwohl war die Anstalt in vielen Filialen über Groß-Berlin verbreitet, dank des billigen Monatshonorars von 3 M, das der Besigher nur wieder deshalb so niedrig ansehen konnte, weil er seinen "Lehrerinnen" nichts bezahlte. Die Anstalt wurde geschlossen, man entrüstete sich eine Beitlang, und dann blieb alles beim alten, denn der Schwinbel blüht ruhig weiter, ja er gebeiht ganz vorzüglich. Man kann häufig im Anzeigenteil eines Berliner Blattes unter Musik etwa folgendes lesen: "Gesucht junge Dame mit etwas Vor-



846 Stundschau

tenntnissen zur unentgeltlichen Ausbildung im Klavierspiel bis zur (die Herren nehmen den Mund gleich ordentlich voll) tünstlerischen Reise. Gegenleistung: Unterricht an Anfänger." Es ist betannt, daß gerade beim Ansangsunterricht am meisten gesündigt werden kann. Fehler, die bei der Grundlegung begangen worden sind, lassen sich nur schwer und dann mit großem Beitverlust ausmerzen, gewöhnlich schleppen sie sich als eine unheilbare Krankheit mit sort und wirten hemmend auf die ganze Entwidelung.

Was lernen die Kinder an diesen Anstalten an Musik kennen? Jedes Programm eines solchen Schülerkonzertes gibt Aufschluß über die ganze Faulheit dieser Betriebe. Bon den Arbeiten unserer Meister, die doch zum Teil auch bald vom Anfänger zu bewältigen sind, erfahren die Schüler nur wenig; ihr Tummelplat ist die Quallenmusik, die seit Jahrzehnten den bürgerlichen Salon beherrscht, und der Operettenschlager. Von einer Bildung des musikalischen Geschmads ist natürlich teine Rede.

Und damit muß nun der ehrliche Musitlehrer oder die Lehrerin konkurrieren. Das Elend unserer Musiker, besonders der Lehrer und Lehrerinnen, das ja zum Schlagwort geworden ist, rührt zum großen Teil von dieser Schwindelkonkurrenz her, bei welcher der ehrlich ringende Künstler nicht mitkommen kann. Die Lehrkräfte, die an diesen Anstalten tätig sind, werden auf jede erdenkliche Weise gedrückt. 1 K pro Stunde ist "gute" Bezahlung für Lehrer, die eigene künstlerische Leistungen ausweisen können. Se gibt eine äußerlich angeschene Anstalt (Namen sollen vorläusig nicht genannt werden), die einer Lehrerin, welche aus Konzerten gute Erfolge aufzuweisen hatte, und die ihr Musiklehrerinnen-Eramen mit der besten Note bestanden hatte, 75 A pro Stunde bezahlte. Auf den Einwand der gewissenhaften Lehrerin, daß bei dieser Bezahlung man ja seine ganze Kraft aufreiben müsse, um zu leben, wurde die Untwort erteilt: "Ja, Fräulein, Sie brauchen ja nicht so gewissenhaft zu sein; dann geben Sie eben schletzen Unterricht." Dieselbe Anstalt läßt sich laut Prospekt von ihren Schülern monatlich 40 K bezahlen. Daß es in vielen Konservatorien Sitte ist, dem Lehrer für die Ferienmonate sein Sehalt zu streichen, gleichwohl aber von den Schülern den monatlichen Betrag einzutreiden, dürfte bekannt sein."

Gewiß meint der "Vorwärts" mit Recht, daß das Publitum viel zur Besserung tun könne, indem es auf derart marktschreierische Reklame nichts gebe. Aber man sollte nicht übersehen, daß das Publikum diesem Schwindel um so leichter zum Opser fällt, als es seine Möglichteit gar nicht ahnen kann. Unser Unterrichtswesen ist im allgemeinen so streng beaufsichtigt, daß der Laie doch annehmen muß, der Staat würde auch diese vielsach äußerlich großen, von Junderten besuchten Schulen nicht dulden, wenn sie wirklich nichts taugten. Woher soll der Laie die Leistungsfähigkeit solcher Anstalten beurteilen können, wo er sowieso dazu neigt, die Musik als ein "Spielen" mit irgendeinem Instrument aufzusassen?

Nein, hier muß Fürsorge getroffen werden, indem den Underusenen das Jandwert gelegt wird. Wir wollen hoffen, daß bei den nächsten Verhandlungen in unsern Parlamenten auch die sozialdemotratischen Abgeordneten diese Frage nicht mehr, wie disher, lediglich vom parteipolitischen Gesichtspunkte, sondern als tünstlerische Volksangelegenheit behandeln werden. Dann wird auch ihnen "als das kleinere Abel" die strenge staatliche Beaufsichtigung aller musikalischen Unterrichtsanstalten erscheinen.

\* \* \*

Unlauterer Wettbewerb. Ich würde am liebsten von "unsittlichem" Wettbewerd sprechen. Denn die hier gemeinte Erscheinung ist nur möglich, wenn jene soziale Sittlickeit fehlt, die der alte Abel in das Wort faste: Noblesse oblige. Nicht nur vornehme Geburt, vielmehr alles was uns den wirtschaftlich Schwachen überlegen macht, verpflichtet. Wie wir den törperlich Starken verachten würden, der sich seine Siegeslorbeeren als Ringtampser nur im Wettstreit mit Schwächlichen gewänne, so muß im sozialen Leben unsere Ver-

Runbjdau • 847

achtung den treffen, der seine bessere Ausrüstung für den Lebenstampf nur dazu nutzt, um auf einem von den wirtschaftlich Schwachen bebauten Gebiete leichte Vorteile sich zu gewinnen. Diese Jandlungsweise wird um so verächtlicher, je geringer die Werte sind, die mit dem so errafften Gewinn erworden werden.

Von diesem Sesichtspunkte aus gibt es in unserem sozialen Leben kaum etwas Beschämenderes, als die "Arbeit" vieler junger Damen aus der guten Sesellschaft, die "es eigentlich nicht nötig haben". Um es gleich vorwegzunehmen: es soll natürlich nichts dagegen gesagt sein, daß die Töchter wohlhabender Häuser recht gründlich lernen, ja sich so für einen Beruf vorbereiten, daß sie im Notsall sich selbst durchs Leben schlagen können. Auch daß sie nachher ihre Kenntnisse prakt isch verwerten, daß sie öffentlich arbeiten, ist durchaus in der Ordnung. Aber — noblesse oblige. Sie sollen durch ihre Tätigkeit nicht jenen die Lebensmöglichkeiten erschweren, die sich durch ihre Arbeit ernähren müssen. Sie sollen mit einem Worte nicht verdien n wollen. Es gibt der Gelegenheiten unzählige zur Betätigung, wo für diese nichts bezahlt werden kann. Hier ist das Arbeitsseld für die von Hause aus Reichen.

Aber wenn ich nach meinen Erfahrungen schließen soll, sind hier die Reichen nicht zu finden. Vielmehr wird diese soziale Arbeit meistens von Leuten geleistet, die ohnehin schon stark überlastet sind und für diese unentgeltliche Tätigkeit jene kargen Stunden aufbringen, die ihnen die Brotarbeit freiläkt.

Für die Söchter wohlhabender Kreise liegt dagegen der Ansporn zur Arbeit oft nur darin, sich etwas verdienen zu können, wodurch sie sich noch einige Luxuswünsche mehr befriedigen können. Gerade die Musik bietet diesen Damen ein erwünschtes Betätigungsseld. Gustav Ernest beleuchtet im "Tag" diese traurige Erscheinung aus der Ersahrung heraus.

"Wie viele von benen, die heute Kindern den ersten Musikunterricht oder zurückgebliebenen Schülern Nachhilsessunden erteilen, tun es aus Freude an der Arbeit, wie viele würden es tun, wenn diese Arbeit keinen klingenden Entgelt eintrüge? Als es vor einigen Jahren plöhlich "Mode" unter den Söchtern wohlhabender Familien wurde, Handarbeiten für Geschäfte zu machen, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Man sagte mit Recht, daß dadurch das Brot vom Munde derer genommen werde, die auf solche Arbeiten für ihren Lebensunterhalt angewiesen seien. Liegt die Frage aber etwa anders in den oben angedeuteten Fällen? Voll Stolz erzählte mir jüngst eine Mutter, ihre Sochter verdiene bereits zehn Mark wöchentlich mit Stundengeben. Bedeutungsvoll fügte sie hinzu: "Nötig hat sie es ja natürlich nicht!"

Natürlich nicht! In dem betreffenden Falle war der Vater ein bekannter Groklaufmann! Auf meine Frage, was denn die Dame mit dem verdienten Gelde anfange (im stillen boffte ich, sie verwende es für wohltätige Awede), erhielt ich die mit mütterlicher Emphase gegebene Antwort: Das Reid, das sie da trägt, hat sie ganz allein bezahlt!' Wie man mir sagte, mukte es den Verdienst von mindestens 15 Wochen verschlungen baben! — Ober eine junge Frau. selbst aus wohlbabender Kamilie und an einen äukerst günstig situierten Mann verbeiratet. ergablte mir voll bober Freude, fie babe ibrem Gatten zum Weibnachtsfest eine Diamantnabel von selbstverdientem Gelde getauft! Und indessen wächst täglich die Schar derer, die ibr Lektes barangesett, sich für den Lehrberuf porzubereiten, und die vergeblich nach Schülern ausschauen. Das Elend, von dem man da hört, spottet aller Beschreibung! Und währenddessen findet die wohlhabende Lehrerin ohne Muhe Schuler, benn erstens ,bat fie es ja nicht notig', tann ben Unterricht also zu jedem beliebigen Preise geben, und zweitens wird es ihr durch ihre Beziehungen leicht, sich auch in weiteren Kreisen bekanntzumachen. Jandelt es sich dabei um solche, die durch berufsmäßige Studien. Ablegung der notwendigen Eramina u. dal. sich für ibre Tätigleit vorbereitet und die berufliche Berechtigung dazu erlangt haben, so hat es wenigstens bei der wirtschaftlichen Schädigung anderer sein Bewenden. Die meisten aber sind nichts anderes als mittelmäßige Dilettantinnen, die, weil sie ein wenig Rlavierspielen oder Singen ge848 Runbfoau

lernt haben, sich für berechtigt halten, von ihrem geringen Besit noch anderen mitzuteilen. Und wenn schon mancher, der selbst ein bedeutender Könner ist, einen sehr schlechten Lehrer macht, was ist erst von denen zu erwarten, deren Leistungen schon in sich den Beleg für ihre Unfähigkeit erbringen, eine solide Grundlage für ein solides Können zu schaffen. Daß ihnen dabel noch jener Ansporn sehlt, der den Berusslehrer, wenn anders er sich auf der Höhe halten will, zwingt, sich mit den neuesten Methoden, der einschlägigen Literatur usw. zu beschäftigen, ist selbstverständlich. Geradezu sürchterliche Resultate werden auf solche Weise gezeitigt. Häusig sind die Eltern, selbst wenn ihnen die Augen geöffnet worden sind, außerstande — der gesellschaftlichen Beziehungen wegen! —, eine Anderung eintreten zu lassen, und erst wenn jedes Interesse in dem Kinde ertötet ist, stellt man den Unterricht, dessen Ersolglosigkeit natürlich dem Mangel an Talent und Fleiß auf seiten des Schülers zugeschrieben wird, ein."

5. Ernest überschreibt seinen Aufsat: "Ein Appell" und läßt ihn entsprechend ausmünden in einen Anruf an die anständige Sesinnung der in Frage kommenden Damenkreise. Ich bin leider durch Ersahrung in der dinssicht so pessimistisch geworden, daß ich von der Anständigkeit nicht allzuviel erwarte, sobald dazu ein soziales Sewissen und die Fähigkeit zu denken gehört. Zedenfalls wird ein viel besserer Schutz gegen diese Underusenen in einer strengen Gesetzedung für das private Unterrichtswesen liegen. Wenn wohlhabende Damen der guten Gesellschaft sich schweren Prüfungen unterziehen, psiegen sie auch die geistige Reise zu haben, um nachher für ihre Tätigkeit eines jener zahlreichen Felder zu sinden, deren Bedauung keinen klingenden Lohn, dafür um so reichere innere Befriedigung einträgt.

\* \*

München und bie städtische Musikpslege. Während die meisten deutschen Mittelstädte recht beträchtliche Mittel für ihre städtische Musikpslege ausbringen, verhalten sich die großen Residenzstädte sehr zugeknöpst. Während Freiburg 72 000, Heibelberg, Shemnik, Elberseld, Mainz je etwa 50 000 M auswenden, brauchte es in Verlin jahrelanger Bemühungen, dis in den städtischen Etat von 300 Millionen ganze 60 000 M eingestellt wurden, mit deren Hilfe das philharmonische Orchester jetzt den Sommer über in Verlin bleiben kann. Für das der Preimillionenstadt auch noch dringend notwendige Blüthner-Orchester hat sich die Unterstützung noch nicht gefunden. Oresden wendet sicher nicht den zehnten Teil dessen zu, was Leipzig für sein Orchester ausbringt, und jetzt kommt aus München die Trauerbotschaft, daß sich das Orchester des Konzertvereins auslösen muß, weil die Stadtverordneten die geforderte Zahresunterstützung von 70 000 M nicht bewilligt haben.

Es ist klar, daß die genannten Residenzstädte weit höhere Summen für diese Zwede auswenden müßten, wenn sie nicht die — Hoftapellen und Hofo pern hätten. So aber ist ja ein großes und berühmtes Orchester da, das Winterprogramm verzeichnet eine Reihe altberühmter Konzerte dieser Hostapelle, auch die Oper steht in Blüte. Der künstlerische Rusder Stadt ist also gesichert, und auch an Musit ist genügend vorgesorgt — für die Reichen und die dem Hose nahestehende Gesellschaft. Das Volkt? — Das Volk mag in den Kientopp und in die Wirtshauskonzerte gehn. Die bringen dem städtischen Steuersädel noch etwas ein, statt ihm Opfer auszuerlegen.

Ich will vom Künstlerischen absehn, obwohl auf der Jand liegt, daß eine start beschäftigte und obendrein durch allerlei Rücksichen gebundene Jostapelle vor allem dem neugeistigen Schaffen das meiste schuldig bleiben muß. Aber wie jämmerlich ist der Standpunkt dieser Stadtverwaltungen in kunstsozialer Dinsicht. Da sitzen nun in diesen Stadträten die Vertreter so vieler Parteien, deren Programme von Volkswohlfahrt nur so triesen. Aber wenn sich ihnen ein Mittel bietet, dem Volke in seinen breitesten Schichten die Wohlfahrt reiner künstlerischer Genüsse zu verschaffen, versagen sie auss kläglichste. Serade in den genannten großen Residenzstädten braucht man die Unterstützung der privaten Orchester nicht ohne Gegenleistung

χű

ý

du bewilligen. Jebe dieser Kapellen wird gern für die Unterstützungssumme eine große Bahl guter Volkstonzerte zu billigsten Eintrittspreisen veranstalten. Hier ist die Möglichkeit, ins Breiteste zu wirken, während das Theater immer nur verhältnismäßig wenigen zugänglich gemacht werden kann.

Eine Ordester-Bodidule. Der "Berband beutscher Ordester- und Chorleiter" bat die Grundung einer Orchester-Hochschule beschlossen, an der junge Musiker, die in der solistischen Ausbildung für ihr Anstrument die erforderliche Reife erlangt baben. Gelegenbeit finden, fic bie für die prattische Berufsausübung nötige Orchesterroutine anzueignen. In der Reit vom 1. Ottober bis zum 1. April follen in täglich zwei Proben wichtige und instruktive Werke der Sinfonie-, Opern- und Unterhaltungsliteratur unter der Leitung erfahrener Konzert- und Theaterkapellmeister eingebend studiert werden, in Abständen von etwa je brei Wochen werben Ronzerte im Rabmen von Bolls- ober Schüleraufführungen stattfinden. Die Absolventen eines balbjährlichen Kursus erhalten ein Abgangszeugnis und werden baraufbin für Stellenbesetungen bei den Mitaliedern des "Berbandes deutscher Orchester- und Chorleiter" unterstellten Orchestern notiert und dem "Stellenvermittlungsbureau" der "Deutschen Musiker-Verbandes" angegeben. Die Schule soll in Bückburg errichtet werden und steht unter dem Protettorat des Kürsten zu Schaumburg-Lippe, der sich bereit erklärt bat, ein zwedentsprechendes Schulgebäude mit einem aroken Ronzertsaal zu erbauen, das Gebalt des Direktors sowie des Personals, sowie einige Stipendien zu bewilligen. Der Unterricht ift unentgeltlich, den Schülern werden außerdem Unterhaltsbeiträge in der Höhe von 180 M bewilligt, für die zum Teil der Berband, der auch das Notenmaterial und Gebaltsbeiträge stiftet, aufkommen will, zum anderen Teil bebördliche und private Unterstükung erwartet wird.

Die "Frankfurter Zeitung" bemerkt zu dieser erfreulicen Nachricht: "Dieser Gründungsplan ist mit aufrichtiger Sympathie zu begrüßen, denn in der Tat ist das Ensemblespiel im Orchester eine Olfziplin, die ein besonderes Studium erfordert, und für deren Beherrschung der Orchesterunterricht, wie er gegenwärtig an den Ronservatorien, selbst an den großen und leistungsfähigen, betrieben wird, teineswegs ausreicht. Der junge Musiter, der heute ein Ronservatorium absolviert, um sich später ber Tätigkeit im Orchester juguwenden, muß stets noch eine zweite, tünstlerisch oft sehr bemütigende prattische Lehrzeit durchmachen, ehe er imstande ist, seinen Plat in einem guten Konzert- oder Theaterorchester auszufüllen. Nicht selten kommt es por, daß talentierte Unfänger, die als unroutiniert von großen Orchestern abgewiesen werden, trok porzüglicher Zeugnisse gezwungen sind, sich im Raffeebaus oder auf dem Tanzboden Beschäftigung zu suchen und sich damit den Gefahren des künftlerischen Ruins auszuseken. Die Orchesterschule könnte nicht nur den Awang zu biefer Urt des Bon-der-Bite-herauf-Dienens vermindern, sie könnte auch dazu beitragen, dem Unwesen der Bolontar-Wirtschaft zu steuern, bie zu den schwersten Schäden im Musikerberuf gehört." — 3ch hoffe, diese Orchesterschule wird noch eine Entwicklung nach ber element aren beite bin erfahren, so bag mit ber Beit auch dem üblen Lehrlingswesen in den kleinen Musikverbanden gesteuert werden kann. Rommen erst die Boltsmusitschulen, wie sie mir vorschweben, zustande, so wird sich schon aus ihnen ein ausgezeichnetes Material für den Musikerberuf rekrutieren lassen. Su diesem Beruf aber wird man mit gutem Gewissen raten können, wenn er von den sozialen Abelftänben, die noch auf ihm laften — zu ihnen gehört die Ausbildung obenan — befreit fein wird.



Digitized by Google

R. St.



## Fürstliches Rauhbein?

Reim Lesen eines unterhaltsamen Bei-🔰 tungsauffakes über die militärischen Lieblingsmärsche des Raisers stoke ich unversehens auf den "rauhbeinigen Fürsten Leopold I. von Anhalt-Deffau". In dem loyalen Text tommt diese plogliche Charafteristik so stilwidrig, daß man wie von etwas Unästhetischem zurudprallt. Außerbem, wenn bie Bezeichnung "rauhbeinig" die einzige bleibt, die dem alten Dessauer gegonnt wird, so ift sie ungerecht und unangebracht; der alte Leopold war zwar ein strenger und rauher, aber auch ein kreuzbraver, wohlwollender, Gutes wirkender Herr, sowohl als Befehlshaber wie als Landesfürft, und wir tonnten gerne einige Gigerl- und Sportdurchlauchten von heute dafür geben, wenn sich Fürsten, wie die beiden Beitgenoffen Leopold und Ronig Friedrich Wilhelm I. nach frugaler Tattraft und Gesimnung waren, damit eintauschen ließen. —

Wie boch mit den Hochseligen und Allerhöchsten heutzutage umgesprungen wird! Auf der einen Seite eine durch teine tritische Sachlichteit begründete Respettlosigteit, ein Benehmen, das nicht etwa monarchisch erhaltend wirten will, indem es auf Bedentlichteiten und Scfährlichteiten hinweist, sondern das nur einsach eine dreist gewordene Subalternität ist, — von der andern Seite noch immer der Ton des 18. Jahrhunderts, die gnädig zugemessenen Strahlen aus der Peripherie des Postunstes, womit man uns Staubgeborene nach oben zu richten vermeint. Und über die Positionen dieses teils interessierten, teils freiwilligen Schranzen- und Hosbamengeistes geht bann wieder ein Drittes, Neuestes absichtsbewußt hinweg: das ist die Macht der Presse, die die Setronten in bochfter Berson nach ihrer Pfeife tanzen läßt. Eine englische Beitung, der es auf solche Art von Wirkungen ankommt, wünschte am Anfang Juli von den Serben- und Griechentonigen eine Augerung über die politische Lage — aber bitte: eine allerhöchst personliche; vom Beamten bat es teinen Zwed! Und gehorfam telegraphieren auch die beiden Könige etwas, was dem Inhalt nach niemandem Neucs sagen, den Ministerien im kritischen Augenblick nur unbequem sein kann, doch der Daily Mail zu ihrem bezweckten Nimbus im Spießbürgerkreis verbilft.

Das ganze Verhältnis von Fürstlichkeit und Öfsentlichkeit ist reif, daß es einmal von Grund aus durchgedacht wird, von vernünstigen und verantwortlich fühlenden Instanzen, und daß ihm zeitgemäße, aber würdige Richtlinien gesunden werden. Eb. H.

#### Der Dank

Renner des Landes und die deutsche Presse in China weisen immer wieder darauf hin, wie schwer es dem Deutschen trotz seines ehrlichen Willens fällt, das Mißtrauen zu überwinden, mit welchem man ihm in China bei den Bewohnern des Landes begegnet. Woher dieses Mißtrauen? Gegner sind am Werte. Deutschland wird als der größte Feind Chinas hingestellt. Deutschland soll an der Spike jener Mächtegruppe stehen, deren sehnlichster Wunsch es sein soll, China unter sich aufzuteilen. Deutschland soll den Aberlich aufzuteilen.

schluß der mongolischen und tibetanischen Frage dazu benühen wollen, Riautschou auf ewig zu pachten oder gar widerrechtlich sich anzueignen. Deutschland soll das alleinige Recht für sich beanspruchen, in ganz Schantung Bergbau zu treiben. Ja, was will das arme gute Kind Deutschland nicht alles! Welche grenzenlose Überschähung! Aber so wird in China im geheimen und öffentlich gebett gegen Deutschland.

Und wer sind diese Hetzer? England, aber por allen Zapan. Zenes Zapan, dem Deutschland seine Gelehrten und Ingenieure und Offiziere sandte und es groß machte. Zenes Zapan, dem Deutschland seine Parsevalluftschiffe verlaufte. Zenes Zapan, dem man in Deutschland Tor und Türen öffnet, damit es von der deutschen Industrie und Technik lernen kann, wie jene Machtmittel beschaffen sein müssen, mit denen man dem gefürchteten Konkurrenten auf dem Weltmarkt begegnen kann.

Das ist der Dant, den Deutschland noch stets geerntet hat, wenn es irgendwo Lehrmeister gewesen ist. Man sucht seinen Lehrherrn mit seinen eigenen Wassen zu schlagen. Wie lange wird das noch so bleiben? Wann wird der Deutsche es endlich einmal lernen, sich weise zu beschränken, für sich zu arbeiten und sich teine unnötigen Konturrenten großzuziehen? Wann werden den Deutschen die Schmeichelreden des Auslandes nicht mehr rühren und bewegen, den Fremden, den Feinden sein Bestes zu geben? Vielleicht die ihm von seinen hohnlachenden Psleglingen die Hosen tüchtig stramm gezogen werden.

emir.

# Der deutsche Konsul

Sin beutscher Schriftseller, ber lange als Zeitungsberichterstatter in Algier und Tunis war, H. Sievers, hat in dieser Zeit 28 junge Landsleute aus der Fremdenlegion befreien können und jüngst in Berlin darüber berichtet. "Nicht bitter genug beklagen konnte sich der Redner über die mangelnde Initiative des damaligen deutschen Konsuls, der sich in den meisten Fällen nur schieden und drängen ließ; dagegen haben sich die heimischen deutsche

schen Reichsbehörden, wenn es sich um die Befreiung eines Deutschen aus der Fremdenlegion handelte, immer energisch und entgegenkommend gezeigt."

Ein neues Beispiel bessen, was man oft erfährt, daß so manche dieser deutschen Bertreter im Auslande die Wichtigkeit ihrer Stellung mit merkbarer Einseitigkeit auf die — eigene Person beziehen. Ed. H.

# "Achtungsverletzung"

Oragoner wegen Achtungsverletzung zu 14 Tagen strengem Arrest verurteilt. Der Mann mußte sich beim Nachererzieren unter anderm einige Zeit auf den Boden legen (im Kasernenhoft). Dem überwachenden Sergeanten war die Ausführung der Ubungen nicht schneidig genug, so daß er seinem Untergebenen schließlich zuries: "Sie liegen da, als ob Sie mit Ihrer Chose zusammen im Graben lägent" Der Oragoner glaubte, der Sergeant habe mit dem Wort Chose seine Braut gemeint, und erwiderte erregt: "Perr Sergeant, das verbitte ich mir! Meine Braut ist teine Chose!"

Wegen dieser Notwehr-Außerung also ist der Mann eingesperrt worden. Dagegen verlautete nichts von einer angemessenen Sestrafung des rohen Vorgesetten, der sich weit eher eine Achtungsverletzung seinem Untergebenen gegenüber hat zuschulden tommen lassen als dieser ihm gegenüber. Unerlässlich ist die Reform der Militärstrasgesetz, die den Soldaten gegen derartige Übergriffe von seiten gewisser Sorgesetzter schützen muß. Dr. F. E. S.

# Für 600 Mark!

Tout comme chez nous im schönen Elsafland! So dachte ich, als ich im letzen Türmerhefte von den Verwüstungen las, die das Fürstenbergsche Basaltwert am Hohenstoffelen im Hegau anrichtet.

Fährst du von Straßburg nach Mülhausen, so labt sich dein Auge auf der ganzen Strede an dem lieblichen Wasgaubilde. Dunkle Waldungen, alte Burgruinen, grüne Rebgelände, Dörfer und Städte in reicher Abwechslung. Aber, o webe! Oberhalb Colmar, da verunzieren hähliche, grauweiße Flede bas Bild. Das sind Steingruben. Da werben die harten Pflastersteine für die Strafen unserer Vorstädte gegraben. Der Wald wird schonungslos umgehauen, die Flante des Berges mit Hilfe des Onnamits aufgerissen und durchwühlt. Die zwei Firmen Rumini und Hartmann machen gute Geschäfte bei der Ausbeute. Die Gemeinden erhalten für die Pacht des Bodens jährlich 600 bis 1000 Mart! So wohlfeil verkauft man ein großes Stud Naturschönheit! Leicht war es — allerdings por zwei Sahrzehnten — den Verwüstungen Salt zu gebieten, wenn nur bie obere Aufsichtsbehörde in Colmar den gemeindlichen Bachtverträgen die Genehmigung persaat hatte. Aber so ist cs: man findet es natürlich, daß dem Geldgeschäfte alles andere M. untergeordnet wird.

### Shrfurcht vor Vollarthronen

ine der Presse zugehende Notiz zählt Antäuse des Berliner Kunstgewerbemuseums und private Schentungen an diese auf. Nur einmal holt der flostellose Berichtston mit tieserem Atem aus: "Und Pierpont Morgans Gunst hat der Bibliothet noch nach dem Tode des Sammlers eine Gabe verschafft, den Katalog der Sammlung von Taschenuhren aus seinem Besitz, den G. E. Williamson geschaffen hat und den er durch Generaldirektor Dr. Bode dem Museum überwies."

Er wird feierlich und umständlich. S. C. Williamson — als ob irgend jemand von den Lesern wüßte, wer das ist — hat ihn "geschafsen". Einen Katalog; viele Privatsammler lassen solche, mehr oder minder tostbar ausgestattet, drucken und machen sich dann eher eine "Ehre" daraus, ihn den Bibliotheten zu senden, als einen Sunstbeweis.

Ober war man gezwungen, zu den fensationelleren Wendungen zu greifen, weil der Name Bode in der Nähe ist?

Denn so weit ging ja Morgans Gunst für das Museum nicht, daß er ihm den Katalog direkt zuwies.

#### Deflassierung

Sohn, Herausgeber des "Deutschen Vaterland", ist für seine literarische Tätigkeit auf historisch-biographischem Gebiet der Kronenorden 4. Klasse verliehen worden."

Ich gestehe meine Unwissenheit, daß ich nach flüchtigen bisherigen Wahrnehmungen immer geglaubt hatte, der Kronenorden höre nach unten hin mit der dritten Klasse aus. Da kommt nun also noch eine vierte zum Vorschein, wenn einmal ein unbetitelter Schriftsteller "ausgezeichnet" wird! Oder ist es die historisch-biographische Tätigkeit im "Deutschen Vaterland", die es notwendig macht, solche Grenze gegen die Verdienste der höher Dekorierbaren zu ziehen?

## **Poincaré**

Qur Einen hat es geschmerzt, daß Raiser Wilhelm bei seinem Jubiläum die von Monarchen und Staatshäuptern eingegangenen Glüdwünsche nebst den kaiserlichen Dankantworten nicht veröffentlichen ließ — den Mann im Elysée. Fahrlässige Nichtbeachtung des Pariser Telegramms ward geargwöhnt, man erkundigte sich unter der Jand sogar in Berlin, und der "Temps" brachte die erhaltene Auskunst. Daß die Telegramme der gekrönten Monarchen nicht anders behandelt waren, war der nur immer auf sich eingestellten französischen Sitelkeit die dahin ganz entgangen.

Wohl für manchen, der etwas aufpaßt, ist das Interesse für Herrn Poincaré seit dem Wortlaut, womit er, noch ehe er sich von der echaufsierenden Präsidentenwahl umgezogen hatte, an seinen "erhabenen Freund" in Petersburg telegraphierte, und seit dem Besuch in den Spitälern, der seine erste Handlung war, aus dem politischen ein mehr vergnügtes, menschliches geworden. Und wenn man in derlei Liedhaber ist, begann man sich wohl eine kleine Sammlung anzulegen. Sie hat nur das Bedenkliche ihres uferlosen Anwachsens, sobald man auch die Klischeebilder aufnimmt, die das echt antiaristokratische Haupt

bes erhabenen Repräsentanten bes republikanischen Frankreich und seine stilgerechte Gestalt in den denkbarsten Lebensmomenten, seit er Präsident ist, zeigen.

Eins der schönsten ist für mich das Photo, wie der Präsident, mit der Stüge am Hinter-haupt, die Pose für die offizielle photographische Aufnahme gewinnt, also das Alischee, das ihn und die offizielle Kamera zusammen zum Segenstand nehmen und den historischen Moment dieser Aufnahme im Dienste des Vaterlandes noch ertra als solchen verewigen muß.

Wir sind doch gewiß mit fürstlichen Aufnabmen perwöhnt: bis ins entlegenste Ragbgebiet teucht der Mann des Photographentaftens mit, damit das patriotische Bublitum die boben Berren bei ber Besichtigung ber Wildstrede erschauen und an ihrem Sochgefühl im Geifte teilnehmen tann. Aber wir burfen uns nicht perheblen, daß nach dem fo gar nicht strebsamen auten Berrn Fallieres ein für uns bedroblicher Nachfolger auf der Bilbflache - im mabriten Wort - ericbienen ist und durch diesen der gallische Republikanismus in der photographischen Ramera die Waffe gefunden hat, womit er den auf Europa lastenden germanischen Imperialismus besiegen wird. Ed. H.

# Auf dem Bewunderungslande der unbegrenzten europäischen Zufunftsmöglichkeiten

Dus Neupork wird unter dem 13. Juni berichtet: "Der Staatsanwalt Whitman hat nach mehrjähriger Untersuchung die Beweise für die Eristenz eines Trusts zur Förderung der Unsittlichkeit" (?) gesammelt und der Negierung nunmehr die Atten übergeben. Danach ist die gesamte gewerdsmäßige Unzucht in Neuport geschäftsmäßig durch eine Sesellschaft organisiert. Der Lastertrust hat vier Präsidenten. Generaldirektor ist ein gewisser Goldberg, der in eingeweihten Kreisen den Namen "Der König des Lasters" sührt (?). Der Trust besitzt vierzig Freudenhäuser in Neuport allein, in denen mehr als 1600 junge Nädchen ihr weißes Stlaven-

leben führen. Der Rahresgewinn des lekten Rabres betrug mehr als 5 Millionen Mart. Eine groke Anzahl Bolititer und Bolizeibeamten selbst in böberen Stellungen waren pon Goldberg und seinen Freunden mit derartig groken Summen bestochen worden, daß ein Einschreiten gegen diese Oberzubälter unmöglich war. Whitmann bat seine Untersuchung mit Hilfe einiger junger Neuporker Millionäre, die ibm die notwendigen Mittel zur Verfügung stellten, geführt. Er bat ausschließlich Brivatbetettivs benutt, da die städtischen Gebeimpolizisten fast ausnabmslos im Dienste der weißen Stlavenbandler ftanden. Goldberg, ber davon Wind erhalten bat, daß Whitman belastendes Material gegen ihn in Händen bat. ist nach Buenos-Aires gefloben: seine Auslieferung ist jedoch beantragt."

Wir Rückftändigen hatten doch erst einen niedlichen Prozes, der sich auf das Geschenkverhältnis zwischen einem Sittenschutzmann und dem Kreise seiner amtlichen Vigilanz bezog.

## Sin madjarisches Kulturbild

In der Budapester "Volksstimme" hängt das Konterfei — zur Nacheiserung für unsere deutschen Brüder in Ungarn, die sich unbegreiflicherweise noch immer heftig sträuben, an den Freuden dieser echt madjarischen "Spezialitäten" teilzunehmen. Also:

"Ungarischer Paprita, ungarische Wite. Auswanderer. Parlaments-Prostituierte. standale mit Militär, Gendarmerie, Korruption, ungarische Wahlen, ber Desp-Lutacs-Prozek, Tisza, die Arader Wahl und nun als Krönung biefer echt ungarischen Spezialitäten: die Wahl in Berettyo-Uifalu. Das Romitat liegt im Osten des eigentlich madjarischen Gebietes. Und die Wahl zeigt, wie Tisza in den asiatischen Wahlmethoden seinen Vorgängern überlegen ist. Der Wahlbezirk ist stark oppositionell. Als daber der Regierungsabgeordnete Ertsen abdanken mußte, weil seine den landesüblichen Panamismus überfteigenden Geschäfte allzu offentundig geworden waren, ichien ber Sit der Regierungspartei verloren. Hören wir, wie er gerettet wurde. Der Bezirk stand schon feit einigen Tagen im Belagerungsaustande. Einzelne oppositionelle Abgeordnete, die für den Randidaten der Unabhängigkeitspartei agitieren wollten, wurden kurzerhand ausgewiesen. Dem Grafen Rarolyi wurde mit Verbaftung gedroht, wenn er es wagte, für Balogh zu agitieren. Der Opposition wurde bie Benukung von Automobilen unterf a g t. Vier ihrer Kortesche (Agitatoren) wurden verhaftet. Der Wahlatt felbft wurde unter Affifteng von zwei Rompanien Militär, 300 Susaren und 750 Gendarmen vollzogen. Die Versammlungen der Opposition wurden ve tboten, ihre Platate ton fisziert. Trokdem waren die Aussichten des Regierungskandidaten schlecht. So mußte das letzte Mittel wirken: bar Geld! Im ganzen wurden 960 Regierungsstimmen abgegeben. Ausgegeben wurden dafür (!!) rund 150000 Rronen. Ein rumanischer Pope mit 51 Wählern trat für die Regierung ein, nachdem er 2000 Rronen für feine Rirche und für jeden Wähler 50 Kronen erhalten hatte. Als nachmittags der Oppositionelle noch einen Vorsprung hatte, stieg der Preis e in es Wāhlers bis auf 300 Rronen. Dies alles und die Hilfe der Toten: die Verwendung von Wahllegitimationen gestorbener Wähler brachte schließlich den "Sieg": 960 gegen 939 trop alledem abgegebener Oppositionsstimmen. . . . "

Bravo, bravo!

# Deutsch-Englisch-Französisches

Qus dem Privatbrief eines jungen Freundes, der von Liverpool aus Antwerpen, Brüssel, Gent und Paris besuchte, möchte ich ein paar harakteristische Stellen mitteilen:

Die ersten zwei Tage war ich mit einem jungen Engländer zusammen und versuchte, ihm einen Begriff von Deutschland beizu-

bringen. Eifenbahnfahrt Brüffel-Gent. Zwei Deutsche im Abteil. Wir fprechen über Militar. Der eine fagt zu mir: "Mensch, dienen Sie doch nicht; ich bin auch durchgebrannt, und benten Sie, daß ich jemanbem bier erzähle, bag ich deutsch bin? Zch bin doch nicht verrückti" Und der Englander fag neben mir und betam ben erften Begriff. - Senter Ausstellung. Wir waren hungrig, und ich sagte: "Lassen Sie uns ins Restaurant "Das Deutsche Haus' gehn." Überall dort Platate und Inschriften: "Five o'clock tea", "Restaurant de vins". Wir gingen natürlich nicht rein, und der Engländer lächelte. — Paris — Versailles. Spiegelfaal, man bort nichts als Deutsch und Englisch. Der Führer erklart: die Marmorsorten, die Rosten, Napoleon, Marie Untoinette. "War hier nicht die deutsche Raiserprollamation?" Der Führer antwortet: "Das interessiert die Englander nicht."

Militärtonzert. Die Berren rotbehoften Musikanten sigen auf Stublen berum. Der Dirigent tommt. Rang: Hauptmann. Die Leute stehn auf — tatsächlich —, aber trumme Beene, Sande in ben Taschen. Die Franzosen haben tricgerischen Geist (eventuell auch gegen Vorgesette), die Deutschen soldatischen. Meine Betannten in Paris wollten mir durchaus das Grab Napoleons im Invalidendom zeigen. Ich habe sieben Monate lang fünf Minuten vom Mausoleum in Charlottenburg entfernt gewohnt und war nicht brin (sehr beschämend). Na, und da dachte ich, könnte der Mann im Invalidendom ja schließlich auch noch warten. Inschrift am Louvre, Verfailles ufw.: "Liberté, Egalité, Fraternité" Darunter: "Défense d'uriner." A. By.

# Sentimentale Schamlosigkeit

In Röln fand eine 17jährige Handelsschülerin bei einem Abtreibungsversuch den Tod. Der Bräutigam wagte es, in den gelesensten Blättern dem Publikum folgenden "poetischen" Nachruf auf die unglückliche Verführte zu bieten: Still bild ich beinem Antilih zu, bem süßen, Das selbst im Tobe lächelt und verklärt, Als wolltest du zum Abschled mich noch grüßen, Bevor hinaus man dich zur ew'gen Ruhe fährt. Kann ich bein treues Auge auch nicht schauen, Und schweigt bein Mund auf ewig für mich still, Hör' ich dich bennoch slüstern: "Hab' Vertrauen, Der Mensch, er änbert nicht, was unser Herry gott will."

Wie gefühlvoll und gottergeben! Dabei handelt es sich um einen Kriminalfall, bei dem der Verfasser des Ergusses, mag die Untersuchung des Staatsanwalts nun zu einem Verfahren führen oder nicht, sicherlich eine recht bedentliche Kolle gespielt hat.

#### Eugenics

urch Nordamerita geht eine starte Bewegung, die degenerierten Elemente von der Familiengründung auszuschließen, diese den geistig Minderwertigen oder tonstatiert schwer Belasteten sowie denen, die in ein Heim für Fürsorgebedürstige innerhalb der letzten sünf Jahre ausgenommen waren, gesellich zu verbieten und von den anderen ein Gesundheitszeugnis zu verlangen, welches gewisse Garantien bietet, die nicht erst zu nennen nötig ist.

Das überaus wichtige Problem foll hier im Rahmen dieser Notiz nicht angeschnitten, sondern nur etwas anderes bemerkt werden: verdient es gerade diese Bewegung, daß unsere Beitungen, die sonst mit Eiser und ohne Widerspruch jeden amerikanischen Modeblödsinn mitteilen und verbreiten, nun hierbei ihre recht mäßigen Wigeleien anbringen? Nur weil sie verkennen, daß in Amerika, wo alles sich überschreit, auch etliche kluge Paradorie zum vernünstigen Gehörtwerden helsen muß?

#### Modernes Stellengesuch

on einer großen Berliner Tageszeitung fand sich folgendes bezeichnendes Stellengesuch:

"Dr. phil. s. Stelle als Privatsetretär v. Ahnliches. Geht auch als Chauffeur. Offert. unter Dr. phil., Postamt 5, Grunewaldstraße." Ob sich in Berlin WW. tein Geldprotze gesunden hat, der dem Stelle suchenden Dottor der Philosophie ein akademisches Chauffeurgehalt zahlen will, nur um einen Dr. phil. als Lenker seines Autos zu haben? — Vielleicht boch.

## Rinderlos in Großstädten

**A**ach den jüngsten statistischen Feststellun-gen geht es mit der Häufigkeit der Geburten in Berlin noch immer unaufhaltsam zurück. Die Cheschließungen nehmen nicht ab, aber die Zahl der Kinder verringert sich. Das ist kein Wunder, da man die Väter in den Großstädten von allen Seiten immer stärfer belastet, aber immer weniger achtet, und die Mütter derart vernachlässigt, daß eine rasch anwachsende Zahl sich mit ober ohne Kinder mit Lysol, Leuchtgas, durch Erhängen, Ertränken usw. selbst vernichtet. Bekannt ist die Kinderfeindlichkeit der großstädtischen Hauswirte. Kinderreichen Familien wird es immer schwerer gemacht, überhaupt preiswerte Wohnungen zu micten. Mit den Eltern werden die Kinder verfolgt oder geächtet. Der Hauswirt duldet nicht, daß sie auf den Höfen spielen, und in den meisten Straßen wird es für sie infolge des wachsenden Verkehrs, besonders durch Autos und Autobuffe, immer lebensgefährlicher. Was Wunder, daß sie nun in der warmen Jahreszeit die wenigen verkehrsarmen stillen Straßen überfüllen! In Friedenau wird ihnen aber auch dort die Freude, sich ein wenig austoben zu dürfen, mißgönnt. Für diesen Ort hat der Bürgermeister eine Polizeiverordnung erlassen, in der es heißt, daß das lärmende Spielen der Kinder auf der Strake möglichst vermieden werden solle. Er hat die Schutzmannschaft angewiesen, darauf zu achten, daß das übermäßige Schreien und die geräuschvollen Spiele unterdrückt werden. Zugleich hat er die Kinder in den Schulen ermahnen lassen, beim Spielen auf der Straße möglichst keinen Lärm zu machen. Von den Eltern erwartet er, daß sie ihre Kinder "zu einem gesitteten Verhalten beim Spielen anhalten", und zu guter Lett macht er die Portiers gegen die Kinder auf der Straße mobil, da diese ja "häusig vielsach vor den Häusern in den Vorgärten usw. zu tun" hätten und zumindest die in ihren Häusern wohnhaften und ihnen bekannten Kinder ermahnen oder bei den Eltern verklatschen könnten.

Es gibt einen Antilärmverein, der sich zur Aufgabe gesett bat, den modernen Menschen hauptsächlich vor ben mechanischen Geräuschen der Grokstadt in Schut zu nehmen, Rubinseln zu schaffen, die Bausmusik einzuschränken usw. Das ist ein sehr berechtigtes Streben. Wenn die Behörden solche Bemühungen unterstüten wollten, so würden sie sich ein Kulturverdienst erwerben. Das Los der Großstadtfinder ift bedauernswert genug; ihnen bei dem großen Mangel an öffentlichen Spielpläken zu verbieten, beim Spielen auf der Strafe, oft der einzigen Stätte ihrer Freiheit, Lärm zu machen. beißt, da es einem vollen Verbot fast aleichkommt, ihnen das Dasein unerträglich machen. Wir sind bei der Hypertrophie unseres Polizeiwesens den Zuständen eines Zuchtbausstaates für die Erwachsenen schon nabe genug gekommen, daß das beranwachsende Geschlecht seine Verwirklichung noch erleben tann: man gonne barum den Kindern für die baus- und schulfreien Stunden des Tages das bikchen Gluck, sich ohne Aufsicht frei zu bewegen, damit fie wenigstens einen Nachgeschmad richtiger Freiheit in ihre trostlose Zufunft hineinretten. D. C.

# Straßenraub

Sin schweres Kriminalverbrechen hat vor der Ferienstraftammer in Mainz seine Sühne gefunden: Ein zwölfjähriger Junge aus Nierstein, der auf der Landstraße einem Rameraden einige Retlamemarten zu entreißen versuchte, ist wegen Straßenraubs zu einem Tage Gefängnis verurteilt worden. —

Ein Tag Gefängnis für einen Lausbubstreich ist hart. Nun wird der Junge aber noch öffentlich als "Straßenräuber" gebrandmarkt! L. H.

# Auf den Hund gekommen

n ber guten Stadt Hamburg foll bie 1 ) Hundesteuer erhöht werden. Das hat in ben gartlichen Gemütern ber Besitzer und Besigerinnen von Ami, Manne, Lord usw. eine ungebeure Emporung bervorgerufen. Eine große Anzahl von Hundefreunden man spricht von mehreren Hundert - bat im Anteresse ibrer Lieblinge, pardon — ibres Gelbbeutels dabei einen heroischen Entschluk gefaßt: Wird die Bundefteuer wirtlich erboht, so wollen sie - aus der Landestirche austreten. Welche tühne Gebantenbrude sie zu diesem Entschluß getragen bat, ist ein wenig Schleierhaft. Bielleicht haben fie so kalkuliert: Der liebe Gott ist allmächtig. er muk also auch eine böbere Hundesteuer verhindern tonnen. Cut er das aber nicht, so braucht er auch teine Steuer von uns au bekommen. Wir muffen uns bann andere Götter suchen, — was übrigens innerlich icon langit geschehen. Die Rirche tann Mitglieder, bei benen die Religion fo "auf ben Bund getommen ift", getroft zieben laffen. D. L.

# Aufflärung nötig!

Die Frankfurter Wochenschrift "Der Freigeist" batte Mitte April aogen die Norgeist" hatte Mitte April gegen die Verwaltung des Städtischen Hospitals in Frantfurt a. M. und den Erfinder des bekannten Beilmittels, Professor Chrlich, schwere Beschuldigungen erhoben. In einer Reibe von Artikeln wurde u. a. ben Arzten des Hospitals der Vorwurf gemacht, daß sie die in das Hospital von der Sittenpolizei eingelieferten Prostituierten mit Gewalt als Versuchstaninchen zu Salvar fan fur en benutten. Es wurde weiter behauptet, daß in allen Fällen, in denen Salvarsanturen angewendet worden seien, sich nachträglich die vollige Bedeutungslosigteit des Präparates als spezifisches Heilmittel herausgestellt habe, so daß fämtliche Patientinnen, die mit dem Leben davongekommen seien, nachträglich auf Anordnung des Kreisarztes einer längeren Quedsilberbehandlung unterzogen werden mußten. Auf Grund dieser und anderer, noch weit schwererer Beschuldigungen wurde von der Staats an waltschaft gegen den Berausgeber des Blattes ein Versahren wegen öffentlicher Beleidigung und döswilliger Verleumdung eingeleitet. Nach einer drei Monate gesührten Voruntersuchung hat nun die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt, obgleich der Herausgeber des "Freigeist" seine Antlagen in einem Offenen Brief an Prof. Ehrlich noch einmal wiederbolt bat.

Man steht hier einem Rätsel gegenüber. Nach den geltenden Rechtsbegriffen tann das Versahren nur aus dem Grunde niedergeschlagen worden sein, weil die Untersuchung die Richtigteit der Anschuld ig ung en ergeben hat. In diesem Fall aber liegt es im Interesse der Öffentlichteit und doch auch wohl im Interesse Prosessor Eprlichs selbst, daß die Angelegenheit auf getlärt und nicht totgeschwiegen wird.

#### Submission, Streif und Polizei

Giner Berliner Firma fiel auf dem Wege der Submission die Herstellung der Gleisanlagen auf dem Nordbahnhof in Mülhausen i. E. zu. Sie vereinbarte mit den in M. angeworbenen Arbeitsträften einen Stundenlohn von 56 A. Bei der Lohnauszahlung machte die Firma jedoch Abzüge in der Höhe von 28 bis 36 %. Da sich alle Verhandlungen zerschlugen, legten die Arbeiter die Arbeit nieder. Schlieklich stellte die Firma (in den ersten Julitagen) Galizier, Russen und Polen ein, die durch ein zahlreiches Aufgebot von Polizei und Gendarmerie von der Umwelt bermetisch abgeschlossen wurden. Dies steigerte die Erregung derart, daß sich an den Streit ernste Busammenstöße schlossen, in deren Verlauf zwei junge Menschen ibr Leben verloren. Sogar Militar wurde in großem Umfang aufgeboten, das fich aber in loblichem Gegenfat zum Verhalten der Polizei ruhig und besonnen zeigte.

Wen trifft nun die Schuld an den beklagenswerten Vorgängen in Mülhaufen? Gewiß in erster Linie die Berliner Firma Berger, beren Verhalten den Arbeitern gegenüber sich selbst tennzeichnet. Ein Teil der Schuld fällt jedoch auf die Eisenbahndirettion, indem sie es unterlassen hat, beim Abschluß der Vergebung die Innehaltung des Taris zur Bedingung zu machen. Sanz unverständlich ist endlich die große Vereitwilligteit der Polizei, die sich eigentlich entgegen jedem menschlichen Sefühl zum Jandlanger des Unrechts gemacht hat. Ihr schroffes Einschreiten mußte ja heraussordern. Zwei Menschelben blieben auf der Strede: so ging der Vrosit der Firma über Leichen.

Dr. F. E. S.

# Sine charafteristische Anzeige

Junges Madden aus guter Familie, mit abgeschlossener höherer Töchterschulbildung, gesucht, das viermal wöchentlich je vier Stunden die Schularbeiten zweier größerer Mädchen und deren Alavierübungen überwacht, sowie dieselben auf Spaziergängen begleitet. Fertigkeiten in Jandarbeiten erwünscht. Monatliche Vergütung 10 Mark. Ungebote unter... (Rasseler Tageblatt).

Diese Anzeige spricht Bande und wirft ein grelles Licht auf einen Ausschnitt des modernen europäischen Stlavenlebens. Man kennt biese unglücklichen jungen Mäbchen, die bis aufs Blut ausgenutzt werden, eine peinliche gesellschaftliche Zwitterstellung einnehmen und dafür mit 10 Mart monatlich entlohnt werden. Die Zahl der sogenannten Herrschaften hat sich heutzutage bis ins Ungeheuerliche vermehrt, und Leute, die es sich weder pekuniär leisten können, noch die erforberlichen "berrschaftlichen Qualitäten" bazu besitzen, halten sich Dienstmädchen und "Fräuleins", von denen besonders die letteren durchweg ein recht trauriges Los haben. Aus der Anzeige spricht die ganze charatteristische Schäbigkeit der eigentlichen Parvenusgesinnung, der Geift der strupellosesten Ausnutung fremder Arbeitstraft. Es ware zu wünschen, daß die Vereine, die für Frauenrechte eintreten, hier einmal den Bebel anfetten, um folche Verhaltniffe unmöglich ju machen.

## Der neueste Gesellschaftstanz

🕵s ist der "Cango", der Modetanz in den Salons aller Hauptstädte Europas. Er barf sich aber auch eines illustren Ursprungs, einer feudalen Hertunft rühmen! Nach den Mitteilungen eines "Wiffenden" im "Journal" ist er ein aus Argentinien eingeführter Bauchtanz, der nicht von einzelnen Bersonen, sonbern paarweise getanzt wird, und er stammt dirett aus dem "Froschviertel" in Buenos Aires. Dieses Viertel ist eines der schmierigsten und gefährlichsten Stadtteile der Hauptstadt Argentiniens: es lebt dort aller Abicaum ber menichlichen Gesellschaft, gewesene unb werbende Buchtbausler. Die unbeimlichen Schenten, in benen biefes Volt vertehrt, zeichnen sich burch seltsamen Schmud aus: sie sind fast alle mit Überresten alter Betroleumtannen bededt. Neben den originiellen Bauwerten befinden sich die Schuttabladestellen der Hauptstadt. Und hier leben die argentinischen "Apachen", eigenartige Rreuzungen von Lateinern und Indianern, von brauner Gesichtsfarbe, glatt rasiert, mit start pomabisierten Saaren. Der von ihnen erfundene Tango, den sie mit ihren Frauen tanzen, ist nichts anderes, als ihr musikalisch rhythmisierter Sang, den sie mit allerlei eindeutigen Gesten begleiten.

Run weiß man doch wenigstens, woher bie europäischen "Salons" ihre "Rultur" beziehen. Denn unter "Rultur" wird's heute nicht mehr gemacht. Wer "kulturlos" genug wäre, das Gegenteil anzunehmen, hätte es mit Berlin WW. zu tun.

# Sin deutsches Unrecht

In einem Sonntag suhr ich mit der Bahn einige Stationen weit von München fort, um einen langen Spaziergang zu machen. Es war herrliches, warmes Wetter, die Kupees überfüllt — ganze Familien rücken ins Freie, den Proviant im Ruckack, dazu in einsacher, zweckmäßiger Kleidung und derben Stiefeln, wie es hierzulande gottlob Sitte ist. Die Väter lasen

noch schnell die Morgenzeitung, schalten über die Unruhestifter im Baltan und vertieften sich dann in die neue Wehrvorlage; die Mütter bewachten stumm ihre kleine Berde, die sich an den Fenstern zusammendrängte und sich in der lebhaften Freude der Großstadtkinder an der Natur auf Baum und Blumen und Getier gegenseitig ausmerksam machten.

"Da, Mutti, halt doch, bitte, so lange meinen Hut!" In der Enge war der breitrandige Matrosenhut unbequem.

Die ewig geduldigen Mutterhände streckten sich aus, der Hut wanderte an mir vorüber, und ich las auf seinem schwarzen Band, in goldenen Lettern gedruckt: "H. M. S. Congo" (His Majesty's Ship Congo).

War dies eine englische Familie? Weber in der Kleidung noch in der Sprache noch im Benehmen zeigte sich sonst ein ausländisches Merkmal. Um aber meiner Sache ganz sicher zu sein, fragte ich den Jungen, der seinen Dut abgenommen hatte: "Seid ihr Engländer?"

Seine blauen Augen sahen mich erstaunt und spöttisch an. "Wir —? Nein! Weshalb?" "Weil du ein englisches Schiffsband trägst." "Anne-Marie hat ein deutsches."

An Anne-Maries Hut stand wirklich "S. M. S. Hohenzollern", an denen ihrer andern Geschwister aber: "H. M. S. Nolson" und: "H. M. S. Thames".

Auf die Gefahr hin, den Familienvater zu erzürnen, sagte ich zu meinem Begleiter: "Es ist eine Geschmacklosigkeit, ja, noch mehr: es ist ein Unrecht, deutsche Kinder Schiffsbander fremder Nationen tragen zu lassen! Reinem Englander wurde solch eine unpatriotische Handlung in den Sinn kommen. Wir haben Flottenvereine, beschließen eben den einmaligen außerordentlichen Wehr-Augendwehrvereine, Wandervögel - all die von patriotischen Männern unterftusten Beftrebungen, ben Patriotismus und das der deutschen Jugend mangelnde Bewußtfein, einem großen Volt anzugehören, ju beben - was nugen fie, wenn fie von deutschen Eltern gehemmt werden? -

Ich wies auf den Hut, der der deutschen Mutter im Schoß lag. Sie sah mit verängstigten Augen zu ihrem Gatten hinüber:

würde er nun grob werden, wozu er als echter Deutscher ein Recht hat, wenn man sich in seine Erziehungsweise mischt? Ich wartete darauf, daß er den Fehdehandschuh aufnähme. Mein Cadel in Gegenwart der Kinder war pädagogisch nicht richtig, aber in einer folgenden Debatte hätte sich der kleine Fehler neben dem größeren, wichtigen, den er gemacht hatte, auslöschen lassen.

Aber der deutsche Mann faltete seine Beitung zusammen und sagte überzeugungsvoll: "Quatich!"

Da ich lachte, mußte er verstehen, daß ich dies träftige Urteil durchaus auf meine Rede bezog und nicht, wie er halb und halb wünschen mochte, um später eventuell eine Rechtfertigung zu haben, auf die Zeitungslettüre. Die Kinder aber sahen mich ernsthaft an und, wie mir schien, beschämt auf den englisch ausstaffierten Dut.

Ich habe am selben Tage, da meine Aufmertsamteit nun einmal geweckt war, unzählige Kinderhüte mit englischen Bändern gesehen, Anne-Maries "S. M. S. Hohenzollern" blieb das einzige deutsche.

3ch frage: Weshalb tun wir das? Können wir nicht auf unsre eigene Flotte stolz sein? Sollen wir die Kinder daran gewöhnen, Ausländisches schöner, besser — aparter zu finden als Deutsches? Ist der alte Fehler, Fremdes nachzuäffen, in uns unausrottbar?

Auch Hutbander stellt die deutsche Inbustrie ber. Spekuliert sie auf unfre schlechten Inftinkte, indem sie die Schiffsnamen fremder Nationen draufdruckt oder einwebt, so weisen wir sie zurud. Wo teine Nachfrage ist, ist auch bald tein Angebot mehr. Ein deutsches Rind mit solch einem fremblandischen Band berumlaufen zu lassen, ist mehr als eine Taltlosigleit gegen die ganze deutsche Nation: es ist eine Gefahr für das Wesen des Kindes — ein Unrecht, das wir an ihm begehen und das sich rächen wird. Wenn es uns immer und überall an Gelbstvertrauen und Gelbstbewuftsein fehlt — in benen "nach uns" follen wir beibes nicht erstiden, fondern fördern! E. G. v. V.

## Die Schlager der Saison

ar Reinhardt steht ber tommenben Saison gewappnet gegenüber. Zunächst hat ihm Schildtraut von seiner Tournee in Amerika ein amerikanisches Stüd "mitgebracht". Aber das genügte dem Sprgeizigen noch nicht. Er wird auch zwei Werte zur Aufführung bringen, die — wie er mit Stolz verkünden läht — aus dem fernsten Osten stammen. Das eine Stüd ist ein chinesisches Vrama, das ein altchinesisches Motiv behandelt, und zwar mit den Mitteln und Requisiten der chinesischen Bühne. Das zweite stammt aus dem altenIndien und kommt sur Eulufsührung im Birkus in Betracht.

Immer auf der Höhe — der Saison. L. R.

## Mitbringsel

**M**an hat ja allmählich aufgehört, die berühmtən Scheuklichkeiten, einen Aschenbecher, der täuschend eine Flunder daritellt, einen Muscheltaften, ein Trintglas in der Form eines Bergstiefels mit der Unsicht von Bozen, eine Broiche mit dem Denkmal Andreas Hofers, man hat aufgehört, wenigstens in vielen Rreisen, diese Reiseandenken den au Bause Gebliebenen mitzubringen. Es war auch zu ungerecht, zuerft mußte man zu Sause bleiben, und bann noch diese gräßlichen Dinge dankend in Empfang nehmen, es war wirklich sehr ungerecht. Es ist auf diesem Gebiet eine Besserung eingetreten. eine negative sozusagen; ich möchte bier eine positive vorschlagen: Man bringe die auf der Reise als gut anerkannten Einrichtungen als nachbrudliche Vorschläge für unser öffentliches und privates Leben mit, man schenke zu Sause Reiseerfahrungen, die auch bier für uns nüklich fein tonnten.

Ich meine das etwa so: In Ropenhagen und auch sonst überall in Dänemart, wird der Warenautomat in einem viel weitergehenden Sinne benutzt als bei uns. Jedes Geschäft hat das Recht, für die Stunden, da es Sonntags ober abends schließen muß, bestimmte Waren in einem Automaten vor dem Laden anzubieten. Das ist sehr praktisch,

ich kann mir nach 10 Uhr noch für 50 Öre Obst besorgen, tann eine Auswahl in Rigarren treffen, tann Sonntaas diese und iene Rleiniateiten aus dem Automaten entnehmen. Unfre Automaten sind bier auf den Rebn-Bfennia-Artitel fast ausschließlich beschräntt und sind eine Ronturrenz der Ladengefchäfte; die in Danemart find für wirtliche Bedürfnisse eingerichtet und eine Unterstütung ber Labengeich afte. Bei ber bochentwidelten Technit, die es möglich macht, die verschiebenften Waren in gutem Zustand automatisch zu vertaufen. und dem eindringlichen und lobenswerten Bestreben auf der anderen Seite, die Angestellten immer frühzeitiger zu entlassen, scheint bies "Mitbringsel" boch einiger Beachtung wert.

Ein anderes Mitbringsel, auch aus Ropenbagen, wäre dieses, die schöne Sitte bei uns einzuführen, Runstwerte auf öffentlichen Platen leihweise aufzustellen. Aus der todlichen Reibenwirtung des Museums wird eine Bronze, eine Marmorfigur (im Sommer natürlich) entlassen und in den grünen Anlagen eines Plages einige Zeit lebendiger Betrachtung gegönnt. Es ist unnötig, zu sagen, wie anders die Bildwerke in Sonnenschein und Luft dem für Kunsteindrücke nicht ermüdeten Auge sich einprägen, wie sie anders ecte Freude an der Runft vorbereiten helfen, als in der akademischen Fremdheit der Mufeumsräume. Nach einigen Monaten muß das Runstwert wieder einen feierlichen Saalplak ausfüllen, und ein anderes tritt an seiner Stelle die erfreuenden Sommerferien an. Man kann ja zugeben, daß diese Einrichtung in Berlin jum Beifpiel schwieriger nachzuahmen wäre, weil es zu wenig grüne Plätchen ohne festes Denkmal gibt, aber man muß trogdem meinen, daß sie erwägenswert und recht hübsch ift.

So kann man die Mitbringsel überall mit ben betrachtenden Augen einfangen, sicher leicht noch schönere als die mitgebrachten Beispiele. Man halte einen Plat im Reisetoffer dafür frei! Mir deucht diese Urt von Reiseandenken, neben mitzubringenden braunen Wangen und guter Laune, die die Weihnachten aushalten soll, ein vollwertiger Ersatzter den Auschelkasten und das Stiefelglas und die Tell-Brosche und den Flunder-Aschbecher...

## Der Reichsschmied

ber Eutiner Regierungspräsident, von örtlichen Dankbaren wegen Förderung einer Rüstenbahn die Bronze, "darstellend Bismard als Reichsschmied", zum Ehren-Präsent bekommen. Ich tenne diese nach Eutin geschenkte Bronze nicht, wohl aber ihre Schwestern, denen sie doch wohl ähnlich sehen wird: Bismard mit Schurzsell und aufgestreisten Hemdärmeln und einem fürchterlichen Sesicht, als ob ihm der Lehrbub zu lange mit der Maß ausbliebe.

Wir sind doch heute so ungeheuer gebildet in der Kultur, nicht am friedlichsten Stammtisch bewegt man sich, ohne sich modernen Kunstgesprächen auszusehen. Sollte da nicht auch endlich einmal im weiteren Kreise begriffen werden müssen, daß als Inhalt eines Kunstwerkes die illustrierte Redensart ungefähr das Fürchterlichste ist?

So lasse man die in den Läden noch vorhandenen Bronzen und Emailgüsse des Reichsschmieds fortan übrig für die "Auseen des Ungeschmachs", worin nach Stuttgarter Muster die neueste Zeit ihre allmählichen Sinstigen des Jammeln beginnt und sie künftigen Geschlechtern als ästhetische Schreckenskammern hinterlassen will. Und wenn ich noch etwas sagen dars: Sollten wir nicht alle möglicht zu der Erkenntnis beitragen, daß man in die Wohnungen verehrter Leute im allgemeinen lieder solche Dinge stiften soll, von denen es auch ganz gewiß ist, daß sie dort keine Verlegenheit bilden?

Ober — ging etwa diesem Reichsschmied eine zarte Erkundigung vorher? Wenn das möglich ist, dann bliebe noch die ehrenwerte Anerkennung der Gesinnung. Ed. H.

Berantwortlicher und Chefrebatteur: Jeannot Emil Frhr. v. Grotthuß • Blibenbe Kunst und Musit: Dr. Karl Stord. Camiliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Nedaltion des Lürmers, Berlin-Schöneberg, Bozener Str. 8. Orud und Berlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart.



